

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

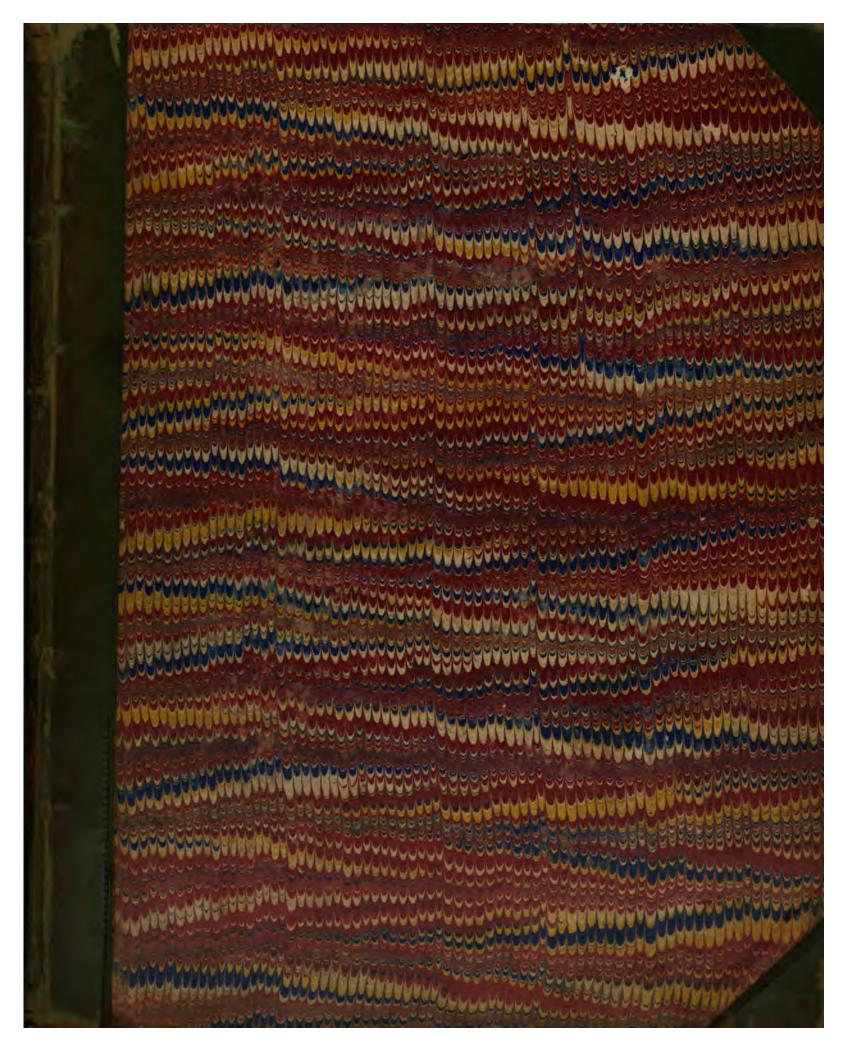

## MARSHALL MONTGOMERY COLLECTION



Montgomery



. .

•

·

.

•

# Griechenland

## geographisch, geschichtlich und culturhistorisch

von den altester Peiten bis auf die Gegenwart

in Monographien bargestellt.

### Separatansgabe

ans ber

Allgemeinen Enchklopädie der Wiffenschaften und Künfte von Ersch und Gruber.

Berausgegeben von

## germann Brockhaus

In acht Banben.

3meiter Band.

## A. Alt=Griechenland.

Griechische Sprache und Dialette, von Professor Dr. J. W. A. Mullach. — Griechische Musik, Rhhthmit und Metrik, von Professor Dr. C. Fortlage und Professor Dr. H. Weissendorn. — Griechische Metrologie, von Ghmnasials birector Dr. Fr. Hulbich. — Griechische Literatur, von Professor Dr. Theodor Bergk.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1870.



•

•

1

1

•

## GRIECHENLAND.

## A. Alt. Griechenland.

## Griechische Sprache und Dialette.

1) Die griechische Sprache (ή έλληνική φωνή ober placoa), welche im Alterthume nicht blos in Griechenland, fondern auch in Rleinaften, Unteritalien, Sicilien und in anderen Gegenden, in welchen griechische Colonien blubten, geredet wurde und durch die Gunft ber Umftande gur höchsten Ausbildung gelangte, umfaßte verichiebene Munbarten (dialentous), welche wieber in gewiffe ortliche Unterabtheilungen zerfielen. Alle Mundarten ließen fich auf zwei Hauptbialette, ben borifchen (ή δωρική ober δωρίς) und ben ionischen (ή λωνική ober lag), von ben beiben hauptftammen ber Griechen benannt, gurudführen. Sowie ber borifche Stamm ber größte war: so waren auch von ihm die meisten Colonien ausgesandt worden. Als Rebenzweig des dorischen ist der dolische Dialekt ( $\dot{\eta}$  alodus $\dot{\eta}$ , alodl $_{\rm S}$ ) zu betrachten, welcher, schon früh durch den Einstuß der Dichter verseinert, den ältesten Typus der griechischen Sprache übers baupt und insbesondere des Dorismus vertritt. Beniger jahlreich war ber ionische Stamm, beffen Ramen bie ionische Mundart tragt, aus welcher späterhin ber attische (f arrunf ober ardis) als selbständiger Dialett hervorging. Die Große ber Aufgabe, bie burch Erzeugniffe ber Literatur ausgebilbeten hellenischen Munbarten barzustellen, gang begreifend, haben ichon die alten Grammatifer verschiebene Darftellungen berfelben versucht, obgleich hiervon nur wenig auf uns gefommen ift 1). Defto mehr hat bie neuefte Beit 2) mit Benugung sowol ber burftigen Regeln und Rachrichten ber Grammatiter als ber Inschriften und Schriftsteller auf Diesem Felde geleiftet.

2) Der dolische Dialeft, welcher besonbers in

Theffalien und Bootien, auf Lesoos und in ben aolifchen

Colonien Aleinasiens gesprochen wurde, verdankte seine Ausbildung vorzüglich den poetischen Leistungen lesbischer

Dichter, bes Alfaus und ber Sappho, auch ber bootiichen Rorinna. Er zeigt wegen feiner Alterthumlichfeit einen gewiffen Formenreichthum, eine große Biegfamteit und fast noch gefestofe Rraft fowol in der Bervorbringung neuer Gebilbe, ale in ber Anwendung ber vorhandenen. Abgefeben von manchen Sarten im Einzelnen, hat er eine eigenthumliche Bartheit, ohne babei in ju große Weichheit zu verfinten. Rlangvoll und harmonisch, aber ebenso gewaltig und nadydrudevoll, vermag er Die verschiedensten Wirtungen hervorzubringen. In ihm wohnt eine hervorragende Angemeffenheit jur Darftellung lieblicher Empfindungen, ruhrender Liebestlagen und heiterer Greigniffe. Doch findet auch bie heftige Leibenschaft für Borte gegen Zwingherrschaft und Unterbrudung ber Freiheit burch biefen Dialett ihren paffenben Ausbrud. Leiber ift bie dolische Mundart bei ber Geringfügigkeit ber noch vorhandenen Ueberbleibsel nur burftig befannt; boch reichen selbst diese, wenn man fie mit einigen Rotigen, welche die alten Grammatifer aufbewahrt haben, verbindet. aus, um einige haupteigenthumlichkeiten ber Sprache ber Weoler festzustellen. Dabin rechnen wir: 1) Die Pfilofis oder den Gebrauch des spiritus lenis für den spiritus asper. [Apollon. De synt. 38, 27: of uev άλλοι Έλληνες δασύνουσι τὰ ἐν τῆ λέξει φωνήεντα, Αλολεῖς δὲ μόνον ψιλοῦσι. p. 39, 17: άλλοι μὲν Έλληνες δασύνουσι τὰ φωνήεντα, Αλολεῖς δὲ οὐδαμῶς. Melampus Bekk. 777, 18: (Aloλεῖς) ψιλοῦντες πᾶσαν Méter.] — 2) Die Vermeidung des acutus auf der letten Splbe mehrsplbiger Wörter, mit Ausnahme, wie es scheint, ber Partifeln, wodurch eine in vielen Fallen von der gewöhnlichen sehr abweichende Accentuation ents steht. So Herodian. Hort. Ad. 206, b.: ol Alokeis

<sup>1)</sup> Cf. Fischer ad Veller. Grammat. I. p. 28 seq. 2) Ueber ben äolischen Dialest. Zwei Bücher von Dr. A. Giese. Berlin, Finde 1837. — De Graecae linguae dialectis scripsit H. L. Ahrens. Libr. I. De dialecto Acolica. Gottingae 1839. Libr. II. De dialecto Dorica. ibid. 1843. — F. I. C. Bredović De dialecto Herodotea libr. IV. Lipsiae 1846. Cf. G. Dindorf. Praef. ad Herodot. Parisiis 1849.

A. Encytl. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXI.

## MARSHALL MONTGOMERY COLLECTION



Montgomery



. .

.

# Griechenland

## geographisch, geschichtlich und culturhistorisch

von den ältester Seiten bis auf die Gegenwart

in Monographien bargestellt.

### Separatansgabe

ans ber

Allgemeinen Enchklopäbie ber Wissenschaften und Künste von Ersch und Gruber.

Berausgegeben von

germann Grockhaus

In acht Banben.

3meiter Band.

## A. Alt=Griechenland.

Griechische Sprache und Dialette, von Professor Dr. J. W. A. Mullach. — Griechische Musik, Rhhthmik und Metrik, von Professor Dr. C. Fortlage und Professor Dr. H. Weissenborn. — Griechische Metrologie, von Symnasials birector Dr. Fr. Hulbich. — Griechische Literatur, von Professor Dr. Theodor Bergk.



Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1870.

ξωυτού. Εστι γαρ λεπτότατόν τε πάντων χρημάτων και καθαρώτατου και γνώμην γε περί παυτός πάσαν Τσχει και Ισχύει μέγιστου. "Όσα τε ψυχήν έχει και τά μέζω και τὰ ἐλάσσω, πάντων νόος κρατέει και τῆς περιχωρήσιος της συμπάσης νόος επράτησε, ώστε περιγαυρησαι την άρχην κτλ. Ιτ habe hier καὶ έκαλυτ αν αὐτὸν statt ber Lebart ber hanbschriften καὶ αν έκαλυτον αὐτὸν geschrieben, jugleich mit Weglassung bes ν έφελκυστικόν nath bem Grammaticus Augustanus, De dial. Ion. §. 25 in Schafer's Ansgabe bes Greg.

Corinth. p. 669.

5) Bas den attischen Dialett betrifft, fo fanden in bemfelben brei Beranberungen ftatt. Der alte war vom altionischen fast nicht verschieden, worüber Bentley in den Opusculis phil. p. 375 seg. und Koen. ad Greg. Corinth. p. 383 nachzusehen; denn die Jonier hatten in Attisa gewohnt und bei Homer werden die Attister noch Iáoves genannt. Daher sinden sich im Homer Wortsormen, die später nur den Attistern eigen waren. In Diesem alten Dialette schrieb Solon feine Gesete. Durch die mannichfache Berbindung mit den dolischen und borifden Stammen in Bootien und Megara und burch ben Berkehr mit ben Dorern im Belovonnes unb mit anderen griechischen und auswärtigen Bolferschaften wurde er immer mehr mit nicht-ionischen und fremden Wortern gemischt. Deshalb sagt Xenoph. De rep. Atheniens. 2, 8: ἔπειτα φωνην την πασαν ἀκούοντες έξελέξαντο τουτο μέν έκ της, τουτο δ' έκ της. Καὶ οί μεν Ελληνες ίδια μαλλον και φωνή, και διαίτη και σχήματι χρώνται 'Αθηναίοι δε κεκραμένη εξ άπάντων των Ελλήνων και βαρβάρων. Auf biefe Beise entsernte fich ber attifche Dialett immer mehr vom ionischen, befonders burch Aufnahme bes langen a nach einem o ober einem Bocale, in Fallen, wo bie Jonier bas y gebrauchten, burch Bermeibung bes Bufammenftogens mehrer Bocale vermittels ber Zusammenziehung, burch Anwenbung ber aspirirten Confonanten, ftatt welcher bie Jonier bie Tenues liebten. So entstand ber mittlere attische Dialekt, in welchem zuerst Gorgias ber Leontiner gesschrieben shaben soll. In diesem schrieben Thukybibes, bie Tragifer, Aristophanes u. A. Der neue wird von Demosthenes und Aeschines an gerechnet, obgleich Platon, Renophon, Aristophanes, Lysias, Jokrates icon manche seiner Eigenthumlichkeiten haben. Er unterschied sich vorguglich barin von bem vorhergehenden, bag er bie weicheren Formen vorzog, z. B. ben Aor. 2. pass. συνελέγην, ἀπηλλάγην, flatt bes altattischen und ionischen συνελέγθην, ἀπηλλάχθην; bas boppelte og flatt des alten oo, welches ber altattische Dialekt mit bem ionis fchen, dolifden und borifden gemein hatte, bas boppelte rr ftatt bes boppelten od. Da ber attische Dialeft bie porzuglichften Mufter ber profaischen Schreibart besaß, überdies Athen noch lange ber Sig ber Literatur, besonders ber Bhilosophie und Rhetorit blieb, fo tonnten biefe Umftanbe nur bahin wirfen, biefem Dialefte ein entichiebenes Uebergewicht über die übrigen Dialette zu verschaffen. Indeffen murbe er ungeachtet ber Berichiebenheit bes Style ber einzelnen Schriftfteller boch in vollfommener

Clafficitat bis jur Beit Alexander's bes Großen gefchrieben, burch beffen Eroberungen die griechische Sprache in Megopten fich festfette und über einen großen Theil

Afiens fich verbreitete.

6) Damale entftand bie griechische Bemeinfprache, gewöhnlich bie gemeinsame Munbart (2002) ober έλληνική διάλεκτος) genannt, welche mit Aussonderung beffen, bas ben Attikern allein eigenthumlich war, bas allen Griechen Gemeinsame umfaste. Daher hießen die Schriftfteller, welche fich berfelben bebienten, im Gegenfat zu ben echten Attifern of zowol ober of Eddgreg. Mag nun bie Berbreitung ber griechischen Sprache unter ben Barbaren ein wefentliches Bilbungsmittel berfelben gewefen fein, so lagt fich boch nicht leugnen, bag bie Sprache felbft im Munbe ber Matedonier, Aegypter, Aethiopier, Syrer, Perfer, Inder und anderer Bolfer an ihrer ursprünglichen Reinheit verlor und von den Schriftstellern jener Rationen nicht ohne Ginmischung frembartiger Elemente gehandhabt wurde. Bas nun zuerft bie Sprache ber Rafedonier betrifft, fo icheint es nach einer Stelle im Curtius VI. c. 9. §. 35-36 (c. 36 ed. Zumpt.), daß die Makebonier und Griechen fich nicht verftanden. Hieraus barf man aber nicht auf eine völlige Berschiebenheit beiber Sprachen schließen. Wie weit bas Makedonische mit dem Illyrischen verwandt war und wie fich biefes jum Griechischen verhielt, ift une unbefannt. Rur so viel ift flar, bag allmählich eine Bermischung bes griechischen und matebonischen fattfand, als bie makedonischen Könige die griechische Cultur einzuführen fuchten. Plutarch im Leben Alexander's bezeugt, mas auch fonft hinlanglich befannt ift, bag man am Sofe Philipp's und Alexander's nicht matedonisch, sondern

attisch sprach und schrieb.
7) Aus ber Bermischung bes Makebonischen und Griechischen ging ber sogenannte makebonische Dialett hervor, ale beffen Berfeinerung burch bie Gelehrten, ba unter ber matebonischen Herrschaft Alexandria ber Sauptfip ber Gelehrfamfeit wurde, man bie alexandrinische Sprache angufehen hat. lleber beibe hat man bas Bud von Sturz, De dialecto Macedonica et Alexandrina.

Lipsiae 1808.

8) Da aber bas Griechische über Aethiopien, Sprien und andere Lander jundchft in ber matedonischen Form fich verbreitete, fo brang in jenen Gegenben auch aus ben Landessprachen Danches in bie Gracitat. Diefen unter bem Brovingialeinfluffe ftebenben makebonifch = ge= meinen Dialeft, sowie bie mit vielen ungriechischen Formen und orientalischen Wendungen gemischte Schreibart von Schriftftellern nach Alerander hat man in neueren Zeiten, weil ein griechisch rebenber Afiat EAAnviorn's heißt, misbrauchlich die hellenistische Sprache genannt. Bergl. Claud. Salmasii De Hellenistica 1. Commentarius. Lugd. Bat. 1643. Ejusdem, Funus linguae Hellenisticae sive confutatio exercitationis de Hellenistis et lingua Hellenistica. Lugd. Bat. 1643. In diefer Schreibweife, b. i. vermischt mit den Eigenheiten bes Sprifchen, Bebraifchen und Chalbaifchen, ift bie alexandrinische Uebersepung bes alten Testaments,

sowie das neue Testament abgefaßt, von wo and biese Diction mehr ober weniger in die Werfe der Kirchenvater überging. Wan kann sie am besten die kirchliche

Schreibweife nennen.

9) Charakteristisch für den makedenischen Dialekt war nicht nur der Gedrauch eigenthümlicher Wöster, wie despriz für lucke, ähdense sienthümlicher Wöster, wie despriz für lucke, ähdense sien sien den Bengnis des Geschahus, sieder sir die Nach Clemens Ales. Strom. V. p. 569 C., sondern auch Buchstadenverwechselungen. So sagten die Makedonier Begenlun sür Gegenlungen. Silumos sür Pliumos, salamos sür Gedrausis, sieder sür anderen sien die Karalis, inderen sür die Karalis, inderen sir eine Berginten auf a der Wirter der ersten Declination auf 1833. B. negelnszeinen sie sien. Bergi. Eustath. ad Odyss. lib. III. p. 1457, 19.

10) Dem alexandrinischen Dialett eigenthumlich find nicht nur gewiffe Borter, wie alafaogys, worunter man einen Bollpachter, Bolleinnehmer, bei loseph. Archaeolog. XVIII, 8, 1 und Euseb. Hist. ecol. II, 5 aber bie bochfte Obrigteit ber Juben in Aegypten ver-Reht, ober Bedeutungen von Bortern, wie efectso (herauswideln, - winden) für entfliehen experyw (nach E. M. bei ben Alexandrinern), fonbern auch gewise Formen. So heißt es 3. B. bei Sextus Empirious advers. Grammat. §. 213 p. 261 ed. Fabr.: λέξις ἡ παρ' 'Alekardoevour έλήλυθαν και άπελήλυθαν, namlich für ἐληλύθασιν und άπεληλύθασιν, woraus man ichon früher geschloffen, daß das bei Lycophron. v. 252 stehende πέφρικαν für πεφρίκασι [κείται, πέφρικαν δ΄ Boce Antou pual], da biefer Schriftkeller in Alexandria lebte, zu ben Eigenthumlichfeiten bes alexanbrinischen Dialette ju rechnen fei. Inbeffen findet fich fcon in ber Batrachompomachie v. 178 sogyav für ecopace, und bei Demotrit einmal nequeur für nequeux. Ci. Fragm. p. 244 und 366. Auch liefern bie Inschriften einige Beispiele. Cf. Maittaire, De Dial. p. 227 (p. 300 ed. Sturz.) und Sturz, De Dial. Mac. et Alex. p. 57. Reich ift aber grade an bieser Eigenthümtichkeit bie Ueberfehung bes alten Testaments burch bie 70 Dolmetscher, worin sich swowar für Swoanast und Achnliches findet. Bergl. Die Stellen bei Sturz. p. 58. Sinzufügen kann man bie durch Ginschub der Sylbe da gebilbeten britten Bersonen Pluralis bes Impersecti activi, welche an verschlebenen Stellen ber Septuaginta stehen, d. B. exolvosav für Exovor Exod. 18, 26; έλαμβάνοσαν für ελάμβανον Εχεφ. 22, 12; εφαίνοσαν für Εφαινοφ 1 Μακεαδ. 4, 50, jowie im Lycophron. v. 21 έσχάζοσαν für έσχαζον [ναθται λίαζου κάπὸ γῆς έσχάζοσαν]. Ebenso gebraucht auch Bestdippus in Brund's Analect. T. Π. p. 47. Nr. VI. είχοσαν für elzov. Hierzu fommen abnliche Formen ber Verba contracta, wie fie jest noch beim griechischen Bolle gehört werden, z. B. narevoovsav für narevoov Exod. 33, 8; exocovsav für enelouv Job. 1, 4; eyenhäsen für eyevvor. Der frube Gebrauch biefer Bulgarformen ist ungemein wichtig für die Geschichte der Sprache 4). Rach derselben Analogie gestaltete sich auch der Aorist. So steht Exod. 15, 27 und Bs. 47, 4 Hoosav für Hoov; ebenso Exod. 16, 24 narklingan für narklung: Ps. 77, 29 docum für spayov. Merkmürdig ist auch im sogenannten Soymn. Chius v. 695 kozosav für sozov. Er sagt nämlich p. 115 od. Mein.:

έν σιτοθείς των Σαμίων δ' αύτοις ποτε έπαραεσάντων, τηνικούτ' έκ της Σάμου έπιδεξάμενοί τιπας συνοίνους έσχοσαν.

Doch finden fich bei biefem Schriftsteller auch andere Kormen ber Bulgariprache. Cf. Meinek. not. p. 134. Hierher gehört auch exploseer Fab. Aesop. 166, algift-Fosav Eustath. Opuse. p. 83, 42. Richt unwichtig find auch bie in Description of the Greek Papyri in the British Mus. I. (Lond. 1839) stehenden Formen aplascar Papyr. XII, 15, elausavecer XIV, 30 für ageilor, klauseror. Ueber die urfprüngliche Seimath bieser Formon haben die Grammatiker verschiedene Anfichten aufgestellt. Aristophanes bei Euftathius 1761, 30 halt biefelben für calfidische. Diesem folgen: Choeroboscus Bekk. p. 1294; Cram. An. Ox. IV. p. 182, 19; Gramm. Bachm. An. II. p. 40; Tzetzes ad Lycophr. 21, 252. Bergl. Ahrens, De dial. Aeol. p. 237. Nr. 5. Nauck, Aristoph. Byzantii fragm. p. 204. Maittaire, De dial. p. 299. ed. Sturz. Bei Letes jum Enfophron ift für 'Arrixigs ju lesen 'Astavigs. Andere halten sie für bootisch (vergl. Ahrens, De dial. Aeol. p. 210. Nr. 3), oder für euboisch (Bachm. Anocd. II. p. 200), Andere für dolisch (vergl. d. Gramm. hinter dem Etym. Orionis p. 241), Andere ferner für affanisch (Herachid. ap. Eustath. Od. p. 1759, 35). Endlich lesen wir bei Antiatt. p. 91, 14: Elbyoder, έγράφοσαν και τὰ δμοια 'Αλεξανδρεῖς λέγουσι. Λυκόφρων 'Αλεξάνδος (ν. 21) ναῦται λίαζου κάπο γῆς έσχάζοσαν. Cf. Sturz, De dial. Mac. et Al. p. 58 seq. Lobeck ad Phrynichum p. 349. Daß die Byjantiner spåter eldosav für eldov (Theophylact. Epist. 19. T. VIII. opp. Mouroii p. 825 extr.), παρήλθοσαν für zaonlov (Nicetas Choniates p. 153. ed. Goulart.) und Aehnliches gebrauchten, hangt hiermit zusammen. Bon verwandter Bildung find die Formen des Optativi praesentis et Aoristi secundi auf owav für owv und des Aoristi primi auf awar für awer, in benen nach Einschub der Sylbe oa das & ausgeworfen wird. Diese Formen halt freilich Phavorinus, Eclog. 172, 24 v. elnausav für aslifch, boch laffen fich biefelben aus ben Denkmalen des Acolismus (Ahrens I. p. 133) nicht nachweisen. Rur in einer delphischen Inschrift 1702 (Ahrens. l. c. p. 237) ift nagezoisav für nagezoisv. Defto häufiger stehen sie in ber alerandrinischen Ueberfebung bes alten Testaments, 3. B. Bf. 34, 25 elnoidav; 108, 35 imlelnoidav; Job. 18, 9 eldoidav; ibid. 18, 7 δηφεύσαισαν; ibid. 20, 25 περιπατήσαισαν; Deut.

<sup>4)</sup> Bei Eurip. Hecub. 572 foll flatt ningovser ehemals iningovser gestanden haben nach Choerobosc. Bekk. p. 1293 und Cram. Anged. Oxon. IV. p. 182, 17.

1, 44 noins ausav. Auch die Bildung des zweiten Aorists nach ber Analogie bes ersten, wovon felbst in ber gewöhnlichen Sprache einige Beispiele, wie elnor und eina, Execor und bei Euripid. Alcest. p. 477 Execa vorfommen, gebort, mag fie ursprünglich auch kilikisch gewesen sein, boch wesentlich bem alexandrinischen Dialette an. Daß fle filifish gewesen, sagt Heraclides bei Eustathius zu Od. ξ. p. 1759, 10: ἡμάρτηται δὲ τὸ ἔα, εἰς ἄλφα περατούμενου, καὶ ᾿Ασιανῆς ἔχεται φωνῆς. καὶ οί Ἑλληνίζοντες δὲ ἐν Κιλικία οὐτω προφέρονται. τὰς γαρ είς ων ληγούσας όξυτόνους μετοχάς δέον έπὶ τῶν δημάτων είς ον περατούσθαι βραχυνόμενον κατά πρώτον πρόσωπον, οίον λαβών ελαβον, φαγών έφαγον, και τὰ δμοια αὐτοί ἀποβάλλοντες τὸ ν καὶ μετατιθέντες το μικρον ο είς βραχυ άλφα, προφέρονται, άπὸ τοῦ λαβὰν καὶ φαγὰν Ελαβα λέγοντες καὶ Εφαγα. και τρίτα δε τούτων πληθυντικά είς αν λήγοντα λέpovoir. Die 70 Dolmetscher haben viele Formen biefer Art gebraucht, j. B. sidav für sidov 2 Reg. 10, 14; evoar für evoor ibid. 17, 20. Ramentlich fteht bet ihnen ber Aorist haba, wovon sich auch einige Spuren in ben Sandschriften bes neuen Teftaments finden, an vielen Stellen. Bergl. Sturz l. c. p. 61. Der Ges brauch ber Formen elgedoana für elgedoanov in ben Orphischen Argonauticis v. 130, sowie elda für eldov ibid. v. 116 gehört zu ben Zeichen ihres späten Ur-sprungs. So hat auch Hesphius άγάγας für άγαγών, sowie Menander und spätere ευράμην für ευρόμην. Cf. Lob. ad Phr. p. 139. Diese alexandeinischen Formen werden spater auch von den Byzantinern zu-weilen gebraucht, bis fie im Reugriechischen zu völligem Rechte gelangen. So hat 3. B. Malalas, Chronographiae libr. III. p. 60. ed. Bonn. ἐκβάλαι für ἐκβαλεῖν und libr. XII. p. 304. ed. Bonn. ἀνεῖλαν für aveilor, ebenso exaryldauer für exaryldouer libr. V. p. 113.

11) Bas ben agpptischen Dialett betrifft, fo mar berfelbe feine Sprache bes Bolfes und bes Lebens, fondern ein technischer angelernter Beamten- und Rangleiftyl, daher beschrankt auf eine gewiffe durch das Geschafteleben eingeburgerte Terminologie, auf ber einen Seite bald breit und ungelent in der Rede, auf der anderen fuhn in Wortbilbungen und in funtaftischer Beziehung nicht immer correct. Man findet diefen Dialett in der Inschrift von Rosette, ben Edicten des Capito und Tib. Jul. Alerander (Spangenb. Antiq. Rom. monument. legal. p. 199 seq.), der Inschrift von Adule [Ronig Guergetes 1. betreffend], in großeren und fleineren Papprusrollen, welche bisher nur theilmeife herausgegeben worden find. Sammlungen biefer Art find vorhanden im britischen Museum, in Paris, Turin, Rom, Lenben, Berlin, Wien. Ginige findet man bei Kosegarten, De prisca Aegyptiorum litteratura. Vimar. 1828 p. 61-70. Ein vollständiges Corpus derselben mangelt noch. Die wichtigften bieber auf biefem Bebiete erschienenen Schriften find folgende: Reuvens, Lettres à M. Letronne sur les papyras bilingues et grecs etc. du musée d'antiquités de l'université

de Leyde. Leyde 1830. Letronne, Fragments inédits de poètes grecs suivis de deux capyrus grecs du Musée royal. Paris 1838. Inscription grecque de Rosette accompagnée d'un commentaire par Letronne. Paris 1841 als Anhang des Vol. I. der Fragment. Historic. ed. Car. et Theod. Müller. Paris. Didot. — Papyri Graeci regii Taurinensis Musei Aegyptiaci editi atque illustrati ab A. Peyron. Augustse Taurinorum. — Ueber bie griechischen Beischriften von funf agyptischen Bapprus von Dropsen im rheinischen Ruseum 3. Bb. C. 508 (1850). — Recueil d'Inscriptions Grecques et Latines publié par Letronne. Paris. — Lettre à Monsieur le Vicomte Emmanuel de Rougé au sujet de la découverte d'un manuscrit bilingue sur papyrus en écriture démotico-égyptienne et en grec cursif de l'an 114 avant notre ère par Henri Brugsch. Berlin, Gaertner 1850. Uebereinftimmung einer bieroglyphifchen Infdrift' aus Phila mit bem griechischen unb bemotischen Anfangsterte bes Decretes von Rofette, bie Titel des Ptolemans Epiphanes enthaltend, von S. Brugich, Berlin 1849. Die Inschrift von Rosette nach ihrem agyptisch bemotischen Texte sprachlich und sachlich erklart. Theil I: Sammlung bemotischer Urfunden mit gleichlautenden hieroglophischen Terten als nachfte Grundlage zur Entzifferung ber Inschrift von Rosette, größtentheils zum ersten Male veröffentlicht von Hofette besteht aus einem langen unbehilstlich geformten Sape von 54 Zeilen. Ein ahnlicher Mangel an stylistischer Bewandtheit blidt burch bie meiften übrigen griechischen Inschristen und Papprusrollen Aegyptens durch. Was Sturz, De dial. Aeg. p. 86 sagt, bezieht sich auf eine Anzahl von Wörtern, z. B. Appour Jupiter bei Herodot, II, 42, hágis ibid. II, 96 und ahnliche, wobei die fühneren Wörter, wie alwoospios aus der Inschrift von Rofette, bas fich auch fpater bei Synefius findet, avroxoaola, legioda u. f. w. aus Papprusrollen überfeben werben. Doch laßt fich biefe Charafteriftif bes Dialetts nicht eher jum Abichluß bringen, als bis fammtliche Documente biefer Art herausgegeben find. Die Bhrafe ber Inschrift von Rosette, und welcher ich alwoobiog entlehne, lautet: στησαι δε του αlwoollov βασιλέως Πτολεμαίου θεοῦ Ἐπιφάνους Εύχαρίστου είκονα εν εκάστφ leo & r φ έπιφα [veστάτφ τόπφ]. Um eine Brobe von bem Stole biefer Urfunden ju geben, führe ich nur einen von Letronne herausgegebenen Bapprus an, welcher fich auf eine Beraubung von Grabern bezieht, und beffer ale gewöhnlich geschrieben ist. Διονυσίφ τῶν φίλων καὶ ἱππάρχη ἐπ' ἀνδρῶν καὶ ἀρχιφυλακίτη τοῦ περὶ Θήβας, παρ' Όσοροήριος τοῦ "Ωρου χολχύτου τῶν ἐκ τῶν Μεμνονείων. Είσαγγέλλω ὅτι τοῦ [τεσσαρακοστοῦ τετάρτου έτους] ΜΔL, Λόχου τοῦ συγγενοῦς ἐπιβεβληπότος εἰς Διόσπολιν την μεγάλην, ἐπελθόντες τινὲς ἐφ' ἕνα τάφον τῶν ὑπαρχόντων μοι ἐν τῷ περὶ Θήβας και ανοίξαντες, τινα μεν των τεθαμμένων σωμάτων εξέδυσαν άπηνέγκαντο δε δμοῦ α ετύγγανον ἀπηρεισμένος έχει Επιπλα, άξια [δέκα ταλάντων

γαλκῶν] ΧΑΙ΄ συνέβη δὲ καὶ διὰ το ἀχανῆ τὴν θύραν ἀφεθῆναι ὑπὸ λύκων λυμανθῆναι ἀγαθα σώματα περιβρωθέντα. Ἐπεὶ οὖν ὑπάγω κατὰ Ποήριος καὶ ... καὶ Φτώνιος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἀξιῶ ἀνακαλεῖν αὐτοὺς ἐπὶ σὲ καὶ τὴν προσήκουσαν ἐξ ἐπισκέψεως διάληψιν ποιήσασθαι. Εὐτύχει. Daß übrigens an ben Orten in Negypten, wo bie griechische Bilbung, tiesere Burzel gesaßt hatte, nicht immer die oben bezeichnete bürstige Art des Styles vorsam, versteht sich von selbst. Etrabon bemerkt lib. XVII. p. 813. ed. Casaud. über Ptolemais: ἔπειτα Πτολεμαϊκή πόλις, μεγίστη τῶν ἐν τῷ Θηβαίδι καὶ οὐκ ἐλάττων Μέμφεως, ἔχουσα καὶ σύστημα πολιτικὸν ἐν τῷ έλληνικοῦ τρόπφ. Einen Bes weis dieser griechischen Bilbung gibt auch folgendes auf der Insel Phila gefundene Epigramm eines aus Ptoles mais gebürtigen Kelsos:

Ίσιδι αμοποτόκφ Κέλσος τόδε γράμμ' άνέθηκα μπησθείς ής άλόχου και τεκέων φιλίων, και κάτης γλυκερής Πτολεμαίδος, ήν ἐπόλισσεν Σωτής Έλλήνων Νιλογενές τέμενος.

Die Inschrift ist herausgegeben von Parthey, De Philis insula p. 52. Letronne, Journal des Savans 1831. p. 409. Belder im Rhein. Duf. 1832, II. p. 296. Franz im Corp. Inscr. graec. III. fasc. II. Nr. 4925. p. 433. Auch bie späteren bichterischen Leiftungen ber Aegypter geben hiervon Belege, obgleich ber Rationalcharafter in bem phantaftischen Epos bes Ronnus von Banopolis in ben 48 Buchern seiner Dionyfiaca bennoch hervortritt. Was ich oben über bie geringe Gewandtheit bes Styls ber Aegypter gesagt habe, bangt jum Theil mit bem Charafter des Bolfes jufammen. Den Mangel an Rebefertigfeit bei Syrern und Aegyptern erwähnt unter Anderen Oridasius p. 47 ed. Maji: μαστυρεί δε τῷ λόγῳ τῷδε καὶ ὅλα ἔθνη ψελλίζοντα ἐξ ἔθους, ὥσπες τό τε τῶν Σύρων καὶ τῶν Αίγυκτίων. Bas Sturz. p. 117 über den Gebrauch ber Bocale und Confonanten im agyptischen Dialefte fagt, bezieht fich größtentheils auf Stellen ber Septuaginta mit Beifugung anderer Stellen bes neuen Teftamente. Die bort gemachten Bemerkungen find jum Theil unrichtig, g. B. ber fogenannte Bechfel bes a und E. So lesen wir koauvar und kkegauvar Gen. 31, 33; 44, 12; Deut. 13, 14; und ebenso avetequirma Rom. 11, 33 in einigen Sanbidriften. Offenbar ift an allen diesen Stellen egenvav, efegenvav, avefegenvyra herauftellen. Ebenfo falfch ift bie angebliche Bertaufchung bes w mit einem a, wofür Sturz zwei Stellen aus bem neuen Testament anführt, nämlich Marc. 14, 15; Luc. 22, 12, wo ανάγαιον für ανώγεων ober ανώγεων in einigen Sandschriften fteht. Dies find nur Schreibsehler. Auch mit der Anwendung des at für a hat es dieselbe Bewandtniß. So liest man 4 Reg. 20, 19 alav für kar und 3 Reg. 6, 34 alv für kr, um die übrigen Sturzischen Beispiele zu übergehen. Diese Schreibsehler beweisen nur die Einerleiheit der heutigen Aussprache mit ber ber früheren Jahrhunderte, welchen bie Schreiber ber Cobices angehörten. Befanntlich gehören aber sowol ber vaticanische als ber alexandrinische Cober ber Septua-A. Enchel. b. AB. u. R. Erfte Section. LXXXI.

ginta ben erften Jahrhunderten nach Chriftus an und werben zu ben alteften ber vorhandenen griechifden Sandfdriften gerechnet. Beispiele ber Berwechselung von & und n, ober n und i, ober n und v, ober i und ei ober abnlicher Laute, wie fie Sturg in großer Menge beibringt, hier anguführen, ift überfluffig. Beachtenewerth ift aber bas Fehlen bes Augmente ober ber unrichtige Gebrauch beffelben in einzelnen Fallen in ben Handschriften ber Septuaginta und jum Theil des neuen Teftaments, 8. B. 2 Reg. 11, 10 κατάβης für κατέβης; ebenso άπαλλάχθαι für άπηλλάχθαι εuc. 12, 58 nach einigen Hoscher; άπενέχθη für άπηνέχθη Job. 21, 32. Ein doppelted Augment steht Ps. 48, 13. 21. in beiden Hoscher, παρεσυνεβλήθη. So Marc. 3, 5 und Luc. 6, 10 im Cod. Alex. άπεκατεστάθη. Alle diese Formen erinnern and Colonal day hautlan Restellungen. ben Gebrauch ber heutigen Bolfssprache. Unter ben Consonantenverwechselungen mache ich nur aufmertsam auf bie, welche auf einer Bertauschung des Spiritus beruhen. So heißt es Bs. 145, 3 km' vlodes statt ko' vlode. Jes. 27, 12 nar' kva für nad' kva. Ebenso 2 Macc. 6, 17 ravr' huiv. Auf ber anderen Seite ift auffallenb im Cod. Turic. έφίδεν \$6. 53, 9. 111, 8 für έπείδεν, fowie Eweide für Enide Act. 4, 29 in einigen Sofchr. Richt uninteressant ist auch έφήλπισεν Ps. 51, 9 und άφηλπισμένφ bei Gruter. Inscriptt. p. LXXI, 1, 7. Aehnlich ist έφιορχούντι Marmor. Oxon. II, 1, 69. 78; έφ' ίση II. 1, 44. 75; ἀφεσταλμένων Chishull. Antiq. Asiat. p. 69 t. 3. 17. Dazu fommt ody vor einem Spiritus lenis 1 Efr. 4, 34. Luc. 17, 22. Galat. 2, 14, in einigen Sofchr. und Bf. 53, 2. 134, 16 im guricher Cober. Bichtig ift besonders ber Bufas bes v im Accusativus singularis, fo wie in ber heutigen Ausbruckmeise bes gemeinen Mannes, j. B. alpav Num. 15, 27; αποίδαν Exod. 10, 4; ανδρακαν Εξεά. 28, 13; ασεβην Bí. 9, 23. 10, 5. 36, 5; βασιλέαν 3 Reg. 1, 45; γοαμματέαν 4 Reg. 22, 3. 25, 19; γυναϊκαν Ruth 4, 12; έλαίδαν Sirad 13, 6; ίεφεαν 1 Reg. 22, 11. 2 Paral. 24, 9; φρέναν 3 Macc. 5, 3. Menn aber λάρυξ im Codex Alexandrinus steht für laquyt Job. 6, 30. 12, 11. Pf. 5, 10 und in einigen Sofchr. Rom. 3, 13 und salauf für salauf 1 Kor. 14, 8, so ist dies schon ein Meolismus. Hort. Adon. in καχάξαις ἀποβάλλουσιν Aloλείς το γ των είς ξ ληγόντων ονομάτων οίον ζύξ, φόρμιξ, φάρυξ. Unter ben eigenthumlichen Wortbilbungen bes alexanbrinifchen Dialette find ju erwähnen bie abgefürzten Ramen auf as, welche in ber byzantinischen und heutigen Gracitat vielfach vertreten sind, worüber Bentley in der Epistola ad Ioann. Millium in den Opuscul. Philol. p. 521 und Sturz, De dial. Maced. p. 135 gehandelt haben. Bergl. noch Οίκονόμος περί της γνησίας προφ. σελ. 570 und Pape's Ramenwörterbuch S. 5. So ist z. B. Έπαφρας eine Abturzung für Έπαφρόδωτος, Έπωπας für Έπωτητος, 'Αλέξας für 'Αλέξανδρος ap. Epiphan. De ponderibus §. 12. Kleonäg für Kleónargog. Die auf eis ausgehenden Romina 2. B. 'Aswaeis in Charta Borg. 8, 9 'Hoanleig ibid. 12, 29 haben im Genitivus eiros, wie 'Aswaeiros. Die Romina auf ŋs, wie 'Avvŋs in

Charta Borgiana 1, 16. 24, haben im Gen. γτος, β. Β. Αννήτος ober η, β. Β. Ερινής, Κρμη in Chart. Borg. 7, 7, ober α, β. Β. Εὐνυής, Εὐνυμα in Chart. Borg. 6, 29. Die Romina auf 16 haben im Gen. εως, β. Β. Θανάπναμε Chart. Borg. 1, 5, 14, mit bem Gen. Θαναπνάμεως, ober 1, β. Β. Πάσις ibid. 12, 34, Gen. πάσι, ober 105, β. Β. Λημήτρις ibid. 4, 34 — Λημήτριος, ober 1τος, β. Β. Πορσις ibid. 4, 9 — Τορσιτος. Die Ramen auf 1τ, ντ ober νθ, wie Πελάνθ Chart. Borg. 3 extr., haben im Gen. ος, β. Β. Κελλάντος ibid. 11, 4 Κολλάνθος ibid. 10, 26. Πατύρντος ibid. 12, 28. Die Ramen auf οῦς, wie Εὐροσποῦς Chart. Borg. 9, 14 haben ben Gen. auf οῦτος, β. Β. Σαραπιοῦτος ibid. 3, 31. Die Ramen auf ῶς haben im Gen. ῶτος, ibid. 3, 31. Die Ramen auf ῶς haben im Gen. ῶτος,

wie Θαωσώνος Chart. Borg. 3, 18, ober &, wie Εφροσα ibid. 13, 10, zuweilen 15, z. B. Παβώϊς Chart. Borg. 11, 18.

12) Rehr verwilbert ist das von Aegypten aus nach Aethiopien verpstanzte Griechisch, wo es ebenfalls als Staatssprache auftritt. Bergl. Letronne, Materiaux pour l'histoire du christianisme en Égypte p. 43 seq. und im Auszuge bei Belder im Rhein. Rus. III, 336. Ein Hauptbenimal dieser entarteten Gräcität ist die Inschrift des nubischen Königs Silso im Corp. Insor. III. p. 486 aus römischer Zeit, etwa unter Diocletian und Maximianus zu seben. Ich sühre dieselbe vollständig an mit einigen Abweichungen von der Franzischen Recension berselben:

ΕΓΩΣΙΛΚΩΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣΝΟΥΒΛΔΩΝΚΑΙΟΛΩΝΤΩΝ ΑΙΘΙΟΠΩΝΗΛΘΟΝΕΙΣΤΑΛΜΙΝΚΑΙΤΑΦΙΝΆΠΑΞΔΥΟΕΠΟ ΔΕΜΗΣΑΜΕΤΑΤΩΝΒ**ΑΕΜΥΩΝΚΑΙΟΘ**ΒΟΣΕΔΩΚΕΝΜΟΙΤΟ ΝΙΚΗΜΑΜΕΤΑΤΩΤΡΙΩΝΑΠΑΣ.ΕΝΙΚΗΣΑΠΑΛΙΝΚΑΙΕΚΡΑ ΤΗΣΑΤΑΣΠΟΛΕΙΣΑΥΤΩΝ.ΕΚΑΘΕΣΘΗΝΜΕΤΑΤΩΝ ΟΧΛΩΝΜΟΥ.ΤΟΜΕΝΠΡΩΤΟΝΑΠΑΣΒΝΙΚΗΣΛΑΥΤΩΝ ΚΛΙΛΥΤΟΙΗΖΙΩΣΛΝΜΕΒΠΟΙΗΣΛΕΙΡΗΝΗΝΜΕΤΛΥΤΩΝ ΚΑΙΩΜΟΣΑΝΜΟΙΤΑΕΙΔΩ*Α*ΑΑΥΤΩΝΚΑΙΕΠΙΣΤΕΥΣΑΤΟΝ ΟΡΚΟΝΑΥΤΩΝΩΣΚΑΛΟΙΒΙΣΙΝΑΝΘΡΩΠΟΙΛΝΑΧΩΡΗΘΗΝ ΕΙΣΤΑΛΝΩΜΕΡΗΜΟΥΟΤΕΕΓΕΓΟΝΕΜΗΝΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ ΟΥΚΑΠΗΛΘΟΝΟΛΩΣΟΠΙΣΩΤΩΝΑΛΛΩΝΒΑΣΙΛΕΩΝ *ΑΛΛΑΛΚΜΗΝΕΜΠΡΟΣΘΕΝΑΥΤΩΝ* ΟΙΓΑΡΦΙΑΟΝΕΙΚΟΥΣΙΝΜΕΤΕΜΟΥΟΥΚΑΦΩΑΥΤΟΥΣΚΑΘΕΣΘΗ Ν.ΙΕΙΣΧΩΡΑΝΑΥΤΩΝΒΙΜΗΚΑΤΗΞΙΩΣΑΝΜΒ.Α..Ρ..ΚΑΛΟΥΣΙΝ ECQCAPEIZKATQMEPHABQNEIMIKAIEIZANQMEPHAI**S**BIMI ΕΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕΤΑΤΩΝΒΛΕΜΥΩΝΑΠΟΠΡΙΜΙΕΩΣΤΕΛΜΕΩΣ ΕΝΑΠΑΣ ΚΑΙΟΙΑΛΛΟΙΝΟΥΒΑΔΩΝΑΝΩΤΕΡΩΕΠΟΡΘΗΣΑΤΑΣ ΧΩΡΑΣΑΥΤΩΝΕΠΕΙΔΗΕΦΙΛΟΝΕΙΚΗ..Σ.ΝΜΕΤΕΜΟΥ ΟΙΔΕΣΠΟΤΤΩΝΑΛΑΩΝΕΘΝΩΝΟΙΦΙΛΟΝΕΙΚΟΥΣΙΝΜΕΤΕΜΟΥ ΟΥΚΑΦΩΛΥΤΟΥΣΚΑΘΕΣΘΗΝΑΙΕΙ.ΣΤΗΝΣΚΙΑΝΕΙΜΗΥΠΟΠΑΙΟΥ ...ΚΑΙΟΥΚΕΠΩΚΑΝΝΗΡΟΝΕΣΩΕΙΣΤΗΝΟΙΚΙΑΝΑΥΤΩΝΟΙΓΑΡ ΦΙΛΟΝΕΙΚΟΙΜΟΥΛΡΠΑΖΩΤΩΝΓΥΝΛΙΚΩΝΚΛΙΤΑΠΛΙΔΙΛΛΥΤΩΝ

ober in Currentschrift mit beigefügten Berbefferungen: Βγά Σιλκό βασιλίσκος Νουβαδών και δίων τών Αίθι/πων ήλθον είς Τάλμιν και Τάφιν - απαξ δύο έπολέμησα μετά τῶν Βλεμύων καὶ ὁ θεὸς ἔδωκέν μοι τὸ νίκημα μετά τῶν ἐχθοῶν ἄπαξ. ἐνίκησα πάλιν καὶ ἐκράτησα 5 τὰς πόλεις αὐτῶν. ἐκαθέσθην μετὰ τῶν δχίων μου, το μέν πρώτον απαξ ένίκησα αὐτών καλ αφτοί ήξιωσάν με. έποίησα είρήνην μετ' αφτών καλ ώμοσάν μοι τὰ είδωλα αφτών καλ έπίστευσα τὸν δοκον αφτών, ώς καλοί είσω άνθοωποι. άναχωρήθην 10 εἰς τὰ ἄνω μέρη μου. ὅτε ἐγεγονέμην βασιλίσκος οἰκ ἀπῆλθον ὅλως ὀπίσω τῶν ἄλλων βασιλέων, άλλὰ άκμὴν ξμπροσθεν αὐτῶν. οδ γας φιλονειπούσιν μετ' έμοη ούκ άφω αύτούς καθεσθήναι είς χώραν αύτῶν, εί μή κατηξίωσάν με καὶ παραxaloveu. 15 έγω γάς είς κάτω μέρη λέων είμί, και είς άνω μέρη αίξ ક્રોમા. έπολέμησα μετά τῶν Βλεμύων ἀπὸ Πρίμεως ξως Τέλ[μ]εως εν απαξ και οι άλλοι Νουβαδών ανωτέρω επόρθησα τάς χώρας αύτῶν, ἐπειδή ἐφιλονείκησαν μετ' ἐμοῦ. Οἱ ἔεσπότ[αι] τῶν ἄλλων ἐθνῶν οἱ φιλονεικοῦσιν μετ' έμοῦ 20 ούκ άφω αθτούς καθεσθήναι είς την σκιάν εί μη ύπο-[x]14[v]0vεί μο]ι καὶ σόκ Εκωκαν νηρόν έσω είς την οίκίαν αύτῶν οἱ γάφ

φιλόνεικοί μου άρπάζω τῶν γυναικῶν καὶ τὰ παιδία αφτῶν.

In der vierten Zeile lese ich mit Rieduhr exdood, wofür es freilich classischer zodsplow hieße, ftatt des auf bem Steine befindlichen roiw. In ber elften Zeile habe ich nach ber Gau'schen Abschrift own annibov aufgenommen, während Andere odul lesen; flatt onlow schrieb Frang ohne Roth [ed]oxlow. In der dreizehnten Zeile sette berselbe nadstousvoi els zwoav; ich habe Richts gegen bas Barticip, obgleich baffelbe eigentlich im Accufattous fteben mußte. Bei ber Incorrectheit ber Inschrift läßt sich aber auch ber Rominativus halten; boch führen die Spuren des ludenhaften Wortes und die Bergleichung mit Zeile 20 auf nadeodfival. Zeile 20 schrieb Franz inoull[v]ovol por ftatt bes auf bem Steine befindlichen und hllov, wobei Riebuhr unpaffend ployi erganzte. Es konnte nur eloi ausgelaffen sein; doch verbient die Franzische Bermuthung den Borzug. Daß der Berfasser der Inschrift im Schreiben des Griechischen ein tiro gewesen sei, bemerkt mit Recht Frang. In ber zweiten Zeile fteht axak dio für axak die, in ber britten έπολέμησα μετά τῶν Βλεμύων für κατά τῶν ober ποὸς τοὺς Βλέμνας. So Joh. Apocalyps. 2, 16 12, 4. Interp. Iudic. 11, 4. 5, 20. An dem Norift exadesdyv, welcher bei Chariton, Longus und anderen Spateren vortommt, ber claffifchen Sprache aber fremb ift (vergl. Lobeck. ad Phryn. p. 269. Reisig. ad

Soph. Oed. Col. p. 212), barf man in dieser Inschrift feinen Anstoß nehmen. Zeile 6 und 17 sind die Wen-bungen ro pèr nowror änat und kr änat auffallend, erstere in der Bedeutung des Reugriechtschen rhr now-ryr pogar das erste Mal, was sonst im Griechischen rd nowror heißt, lettere in dem Sinne von plar pogar, wie man jest im Reugriechischen fagt, was altgriechisch mas beißt. Um von anderen Unregelmäßigkeiten in ber Construction nicht zu reben, ift v. 9 avazwondnv für averwonda und v. 10 die sonderbare Form everoveμην für έγενόμην zu nehmen; v. 16 steht auf dem Steine and Molm, woraus Franz wol mit Recht and Molusos machte; v. 21 ist our Exanar rygor Esa els ripo olular abror eine durchaus plebejische Wendung für οὐ πεπώμασι ober οὐκ ἔπιον ΰδωρ ἐν τῷ αὐτῶν olula. Auf ben übrigen nubischen Inschriften find besonders folgende Eigenthumlichkeiten merkwurdig (vergl. Riebuhr's kleine hift. und phil. Schriften. 2. Samml. Bonn 1843): Der Rom. auf wer wird, wie zuweilen auch auf agyptischen Inschriften und Pappruerollen nach bem oben angeführten Beispiele in is verändert, welche Beränderung der späteren byzantinischen und Bulgarsprache eigen ift. So lieft man Ioulus, Avonius, Aoμίτις für Ιούλιος, Αὐρήλιος, Δομίτιος. Der Gen. lautet auf i, Αὐρήλι, Ιούλι, Γάϊ. In anderen Wörtern der zweiten Declination findet fich im Gen. das dorische w flatt ov, z. B. rã xuglov, Mágna Konnyta, Kolona, zuweilen auch e statt ov, z. B. Togotavé sur Togotavo. Der Genitivus pluralis endigt fich einigemal auf w ftatt auf ων, 3. B. τέχνω, γόμω. Gelfr barbarifch ift bie Form Σπανώρων flatt Ισπάνων ober Ίβήρων. Der Accus. ber britten Declination wird Rominativ und nach ber erften flectirt z. B. την μητήραν flatt ή μήτης. Der Rom. steht febr gewöhnlich ftatt bes Benitivs, am haufigften bei agyptischen Ramen, bie als inbeclinabel ju betrachten find, obgleich fie an anderen Stellen declinirt werden, boch auch bei romischen und griechischen Worten, z. B. zo προςκύνημα Ψενχαηφθηνες ίερέως γενόμενος — το προςκύνημα Βησαρίων και 'Απολλώνιος και Πανούρις πατρός και Σευπετόσιρις. το προςκύνημα Ψεντουάξις Πανούρις εερεύς γόμου. το προςκύνημα Αυρηλίου Σωτήρος εὐεργετηθείς και Ιερεύς γόμου. Μάρκος Αὐοηλι Σεουήρου Αντωνίου. το προςκύνημα "Ορσης καὶ ή του γυνή καὶ τῶν τέκνων. In bem legten Sage erscheint rov ftatt avrov wie im Reugriechischen. Der Sinn ber Casus ift schon so unbekannt geworben, baß Dativus und Accusations anftatt des Genitivus erscheinen. Der Dativus findet fich so in folgenden Saben: το προςκύνημα βεσκάλη και το γράψαντι Πετεψάϊτι. το προςκύνημα Πάμητος και Πετεψάϊτι προστάτου γόμου καί "Ορσητι. το προςκύνημα Πατράον και το (sic) zarod αύτου και τη μητοεί (sic) μετά τοις άδελφοις. Die Schreibung von το für τω und von μητοεί für uppel beweist völlige Unbefanntschaft mit Quantitat und Orthographie. Ferner to noosnivnua Pevdánois nal ry unrol. Der Accuf. kommt so vor in folgenden Saben: το προςκύνημα Βησαρίων και την μητέραν αύτου. το προςκύνημα και την μητέραν μου και

τους άδελφούς. το προςκύνημα Πετεψάϊς και τους υίους αύτου. το προςκύνημα Γαίου Ιουλίου και τους pllovs μου. Beibe Cafus finben fich zusammen in folgendem Sate: το προςκύνημα Κόμανος και τους άδελφούς μου και τον πατέρα μου και τους έν οίκου navres nal ro avaprocover. Hierbei ist besonders navres als Accus. zu merken, eine der Bulgarsprache angehörige Form. Cf. Dem. Zen. Paraphr. Batrach. v. 11 und 12. Der Nom. singularis ftatt bee Gen. pluralis καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀπὸ τοῦ γόμου γενόμενος. Romis nativus und Genitivus fteben fatt bes Dative auf ben Scherben haufig, z. B. M. Αυρήλις Ιούλις — Ασαλη-πιάδης δατίων (für 'Ασαληπιάδη δατίωνι) παραλήματου (für παραλήπτη ober παραλήπτορι) σίτου, χαίρειν. Artifel und Substantiv stehen in verschiedenen Cafus: καί την μητέραν μου Begeving fratt bes Gen. καί της μητοός μου Begevlung. τη μητοός flatt τη μητοί; ebenso τη συμβίου. των άπο του γόμου γενόμενος. Wenn aber Riebuhr a. a. D. S. 206 dahin auch nal rous and youou navres, somie rous quiouvres, auberbem τους εν οίκου πάντες und παρα του κύρω rechnet, fo muß ich bie oben angeführte Erklarung bagegen anwenden. Statt &v fommt in denfelben Inschriften auch Eva vor, z. B. rádavrov Eva. Es ist dies wol der frühefte Beleg biefer Form der Bulgarsprache. In Alause für silaus finde ich nicht mit Riebuhr eine falfche Bilbung ber Conjugation, sonbern nur einen Schreibfehler, welcher bie Einerleiheit ber bamaligen und heutigen Hussprache beweist. Außerdem nennt Riebuhr yevauevos eine falsche Conjugationsform mit Recht vom classischen Standpunkte aus. Ueber biefe Berwechselungen vergl. meine Anm. zu Dem. Zen. Paraphr. B. v. 4 und das weiter unten über bie Refte bes Acolismus im Reugries dischen Gesagte. Bon dem fehlerhaften Gebrauche ber Prapositionen gibt es einige Beispiele: en olnou, werd rois adeligois, merà rois reuvois, agos nal für nal mpodere. Die Brapositionen regieren nicht bestimmte Cafus, sondern alle mögliche unter benfelben Umftanben: σύν τη μητοί και της γυναικός. μετά της συμβίου καὶ τέκνυς. μετὰ τῆς συμβίου καὶ άδελφοῖς. πρὸς καί τοῖς άδελφοῖς καὶ τὴν μητέραν αὐτοῦ καὶ Πανοῦρις xarods xal Sevnerosique nal roïs quhovosiv poi (Niebuhr vermuthet wov; es muß vielmehr we heißen) xal τους από γόμου πάντες. Ebenfo pleonastisch ist υπέρ εὐσεβίας χάριν. Anstatt ber Formel έπ' άγαθῷ steht sinnlos τον έπ' άγαθόν und anderswo τοις έπ' άγαdois. Falsche Schreibung lepewsvy für lepwsvy, anderswo άρχιερεοσύνη und άρχηερεωσύνη. μυρονόμος für μοιρονόμος. Ικοσε für είκοσι. άρχέως für άρχαίως. κε für και auf einer Scherbe, καιράμιος für κεράμιος. ει für ι: μητρεί für μητρί. είερευς für legeus, φειμούντες für φιμούντες, φειλούσειν für φιλούσιν, γείνονται für γίνονται. ἀναγεινώσκειν für ἀναγινώσκειν. ύειοῦ für υίοῦ. η für 1, 3. B. Γάηος für Γάϊος. η für η, 3. B. Απουλήος für Απουλήϊος. 1 für 21, 3. B. εὐσεβία für εὐσέβεια, wenn anders man bies zu ben Schreibsehlern rechnen, und nicht vielmehr hier bie poetische Form edsessla anertennen will; o für a, z. B. reurov,

σύν αὐτό, τὸ πατρί, τον φίλων. ο fûr ου: τοῦ σύμπαντος οἶκο. το fûr τοῦ, αὐτό, οὐεργκοῦνδο. οἰ fûr ε, ξ. Β. σήμοιρον fūr σήμερον. υ fūr ευ: ὑπὲρ ὑσεβίας, b. i. εὐσεβείας. υ fūr οι, ξ. Β. τέπνυς fūr τέπνοις. υ fūr ου: βυλευτής ftatt βουλευτής. ω fūr ο, τως, τως. τέπτωνος, αὐτωκράτωρος, πύριων, γῶμος. ω fūr ου: τῶ πυρίου, Λούπω, Μάρκω Κοκκητω, Κρίσπω, ἀρχέως, συμβίω. Βου Βοτten und Redensarten will ich folgende ausziehen: ἡ συμβίωσις (fūr οἱ συμβιοῦντες), φιλοῦντες fūr φίλοι mit dem Dativus conftruirt, wofūr der Accuf. wahrscheinlich zu lesen if;

παραλήμπτης σίτου auf ben Scherben.

13) hiermit verbinde ich die Charafteriftit bes barbarifchen Joioms, beffen fich der Stythe bei Ariftophanes in den Thesmophoriagusen bedient: berfelbe gebraucht & für χ, z. B. σκήμα, έκω ν. 1200 und 1209 für σχήμα, έχω. Ebenso (mit dolischer Umwandlung) καρίεντο v. 1210 für χαρίεν. κάρισο für χάρισαι v. 1195; άποroeno für anoroezo v. 1214; ahnlich wie früher die Jonier denouau für dezonau fagten. Ferner # für \p, 3. B. πυλάττω v. 1026; πωνή ·v. 1097; σπόδοα v. 1134; κεπαλή v. 1137, sowie die Jonier έπεξης sūr έφεξης. Außerdem τ sūr d, wie alτοία v. 1001 sūr aldola; entrupeis v. 1135 für entoupeis. Außerdem rvyárosov statt Dvyárosov v. 1184. 1210; reri (neugr. τιτθί) für τιτθίου v. 1185; πτ für φθ, ξ. Β. ἐπτόνησα v. 1120; ι für s und ω: ξενίγκι v. 1007 für ἐξενέγκω ι für ο, ξ. Β. μεμνησι v. 1202 für μέμνησο. Ferner ι für ει, ξ. Β. ἀνεγείοι v. 1176; ω für ου, ξ. Β. ἔκ ἀδὲν v. 1197. Häufig ift ber Gebraud, ber Endung ο, ξ. Β. γραμματέο v. 1104; πανούργο v. 1113; γλυκερό v. 1192; πρῷο v. 1211; γρῷο v. 1222. Man fann noch hinzufügen bie Borte bes Pfeubartabas bei Aristoph. Acharn. v. 104: οὐ λῆψι χοῦσο χαυνόποωπ' Ίαοναυ, welche bebeuten ού λήψει χουσον χαυνόπρακτε "Iov, ov. (Ueber bie erfte Stelle vergl. auch Rof, Reisen 3. Bb. S. 164.) Bas nun die hier erwähnten Ericheinungen betrifft, so gehört bie Beglaffung bes v in ben auf or ausgehenben Cafus ber zweiten Declination ber heutigen und früheren Bulgarfprache an. Dahin gehort auch ber Gebrauch bes w für ov. Ueber ben erften Fall vergl. ad Dem. Zen. p. 41 und Conj. Byz. p. 50, über ben zweiten ad Dem. Zen. v. 47. Doch ift biefer zweite Fall felten. Der Gebrauch bes r fur & gehort in einzelnen Fallen überhaupt ber Bulgarfprache an, 3. B. in der Formation des Aoristi pass., wie eyvæglorne für epvæglodne. Cf. ad Dem. Zen. v. 31. In anderen ist er provingiell und schlecht. So sagen bie heutigen affatischen Griechen redw für Belw, die Belovonnesser Leutepova für Eleudepoa, worüber Nr. 44 zu vergleichen.

14) Bas übrigens sonft die asiatisch-griechischen Dialekte und die aus den einzelnen affatischen Sprachen bei den griechischen Schristftellern aufgezeichneten Borter betrifft, so ist darüber ein sehr ungleichartiges Raterial ausbehalten. Man kann hierüber vergleichen Jablonski, De dialecto Lycaonia. Trajecti 1724 und wiederholt beim londoner Stephanus; und Arica scripsit Paulus

Boetticher. Halae 1851, in welcher Schrift die farisichen, lykischen, pamphylischen, kilitichen, kappadokischen, pontischen, paphlagonischen, mariandynischen, bithynischen, außerdem die perfischen, phrygischen, lydischen, thrakischen, stytischen Blossen zusammengestellt find. Diese der Reihe nach hier durchzugehen, würde zu weit führen, doch will ich einzelne Beispiele hersehen.

. Stephanus Byz. v. Μονόγισσα γίσσα τη Καρών

φωνη λίθος έρμηνεύεται.

Derfelbe v. Σουάγγελα πόλις Καρίας, ένθα δ τάφος ήν .... τοῦ Καρός, ὡς δηλοῖ καὶ τοῦνομα καλοῦσι γὰρ οἱ Κᾶρες σοῦαν τὸν τάφον, γέλαν δὲ τὸν βασιλέα. Zwischen ήν und τοῦ Καρός sehlt wahrsicheinlich ein Königsname, weshalb ich Puntte geseth habe.

Detfelbe v. Τυμνησσός, πόλις Καρίας, από Τυμνησσοῦ φάβδου Ξάνδιοι γας την φάβδον τυμνίαν

λέγουσιν.

Detfelbe v. 'Αρτύμνηστος, πόλις Λυπίας, ἄποικος Καυθίων' τὸ ἐθνικὸν 'Αρτυμνησεύς. Μενεκράτης ἐν πρώτη τῶν Λυπιακῶν φησιν ὅτι πολυανθρωπήσασαν τὴν Κάυθον τοὺς πρεσβύτας εἰς τρία μέρη διελεῖν, τούτων δὲ τοὺς μὲν ἐπὶ τὸν Κράγον ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι ἐν τῷ ὅρει λόφον στρογγίλον, κατοικίσαι καὶ καλέσαι τὴν πόλιν Πινάραν ὴν μεθερμηνεύεσθαι στρογγύλην' τὰ γὰρ στρογγύλα πάντα πίναρα καλοῦσιν.

Βεί Φείνθία fieht:
ἀβελίην, ήλιακόν Παμφύλιοι,
ἀδοί, ἀνδοί Παμφύλιοι.
αιβετός, ἀετός Περγαίοι.
λάφνη, δάφνη Περγαίοι.
λάφνη, δάφνη Περγαίοι.
λάφνη, δάφνη Περγαίοι.
αιδιεύς, ὁ καικίας ἀνεμος, ὁ Κιλίκων.
ξειγάρη, ὁ τέττιξ παρὰ Σιδήταις
τριμόπον, ἱμάτιον 'Ασπένδιοι
νηεξίς (οδ. νιαξίς), ἐν Καπασοκία γενόμενος μῦς, δν
ακιοφόν τινες λέγονοιν.
βάβακοι ὑπὸ 'Ηλείων τέττιγες, ὑπὸ Ποντικῶν δὲ βάτραχοι.
πηλαμύς 'ἰχθύς ἐν Πόντφ.
δωροφόρους, τοὺς οἰκέτας Μαριανδυνοί.
σάρπους κιβωτούς, Βιθυνοί δὲ ξυλίνους οἰκίας.
Είγηποί. magn. ν. σαπέρδας σαπέρδαι αι ἀφύαι

Etymol. magn. v. σαπέρδας σαπέρδαι αί ἀφύαι καλάμοις διηρμέναι καὶ τεταριχευμέναι ἢ τὰ ὕεια τεμάχη ἃ ἱόνδην Παφλαγόνες καλοῦσιν.

δετατι δεβιφίαθ:
ἀβίλτανα, μνήμονα Πέρσαι.
ἀμαζανάραν, πολεμεῖν Πέρσαι.
ἀμαζανάραν, οὶ εἰραγγελείς παρὰ Πέρσαις.
ἀρῶς, ἀριθμοῦ ὅνομα παρὰ Πέρσαις.
ἀρῶς, ἀριθμός τις παρὰ Βαβυλωνίοις ἢ κάλλυντρον.
βίσταξ, ὁ βασιλεύς παρὰ Βαβυλωνίοις ἢ κάλλυντρον.
ἄζενον, πώγωνα Φρύγες.
βαλήν, βασιλεύς φρυγιστί.
βάμβαλον, ἰμάτιον καὶ τὸ αἰδοῖον Φρύγες.

Clemens Alex. Strom. V. p. 569: βέθυ τους Φούγας το ύδως φησί καλεῖν, καθο καὶ 'Οςφεύς' καὶ βέθυ Νυμφάων καταλείβεται ἀγλαὸν ὕδως.

Stephan. Byz. v. Σάβοι, έθνος Φουγίας λέγονται

δε και άντι του βάκχοι παρά Φρυξίν.

Plutarch. De fluviis X, 3. Vol. XIV. p. 450 ed. Hutten.: νώρικον δὲ οί Φρύγες τῆ σφῷν, διαλέκτφ τὸν ἀσκὸν καλοῦσι.

#### Endlich Hesphins:

άπυλλου, τὸ αἰδοῖου Λυδοί.
ἀρφύταινου, ὁ δίσιος ὑπὸ Λυδῶν.
ἀρφύταινου, ὁ ἀίσιος ὑπὸ Λυδῶν.
ἐωθυξψηγάλη, ἐκτῖνος ὑπὸ Λυδῶν.
ἐωρος, βοῦς Λυδοί.
λαίλας, ὁ τύραινος ὑπὸ Λυδῶν.
τεγοῦν Λυδοὶ τὸν ληστήν.
βρυντόν, πιθάραν Θράκες.
ὶιβα, πόλις ὑπὸ Θρακῶν.
μαπρόν.

άβιε, Εβαλλον· Σκύθαι. άγλυ, ο κύκνος ύπο Σκυθών. άνος, νοῦς ύπο Σκυθών. μέσκλη, ἡ σελήνη παρά Σκύθαις. παγαίη, κύων· σκυθιστί.

Der Misbrauch des μη für od wird von Stephanus Byzantius v. 'Αλάβανδα als ein alabandischer Sprachsieher betrachtet. Die Stelle lautet: δ πολίτης 'Αλαβανδευς ούτως άναγράφεται λέγεται και κτητικόν 'Αλαβανδιακός και 'Αλαβανδιακόν σύγγραμμα, έξ ού και 'Αλαβανδιακός σολοκισμός, ώς Φιλόξενος την 'Οδύσσειαν έξηγούμενος, όταν ή μη άκαγόρευσις άντι της ού κείται, ώς τὸ "μη δι' έμην ιότητα Ποσειδάων ένοσίχθων." Die Homerische Stelle steht Iliad. XV, 41, worüber Hermann. ad Viger. p. 807 handelt, doch ist dort wenigstens μη nicht als Solöcismus anzusehen, aber desto häusiger in der späteren Prosa der κοινοί συγγραφείς.

ist m Allgemeinen bekannt, und läßt sich auch durch das Beispiel einzelner Feldherren und Staatsmänner, B. Hannibal, beweisen. Cf. Hemsterk. in Luciani D. Mort. XII, 2, auch durch die Rachricht bei Justin. XX, 5 (Ol. 96, 1) facto Senatus consulto, ne quis postea Carthaginiensis aut litteris Graecis aut sermoni studeret, ne aut loqui cum hoste aut scribere sine interprete posset. Jugleich geht aus Diodor. XIV, 77 hervor, daß in Karthago viele angesehene Griechen mit nationalem Gottesbienste wohnten. Ein Densmal griechischer Schriftstellerei von einem Karthager haben wir an dem Periplus des Hanno, von dem man nicht weiß, ob Hanno selbst ihn griechisch versaßt oder ein Brieche das punisch geschriebene Werk ins Griechische übertragen hat. Doch sühren nehst der Halung des Ganzen verschiedene Gründe zu der Annahme, daß ein eingeborener Grieche Versaßter der Uebersehung ist. Heeren's Meinung, wonach das Werk einem reisenden Griechen, etwa einem Kausmanne, beigelegt werden soll, ist durch Richts beweisbar.

16) Auch in Mauretanien war griechische Bildung beimisch. Jum Beweise braucht man nur den gelehrten König Juba anzuführen, welcher die Schriften der Pythagoreer sammelte, wobei aber eine Menge unechter Bücher mit unterliefen. Siehe die Stelle des David. Comment. in Arist. Categ. p. 28 a. scholl. Arist. —

17) Als einzige Documente ber Berbreitung ber griechischen Sprace in ben baktrischen und indischen Königreichen bestigen wir Münzen, namentlich zweisprachige, worüber bie Schrift von Grotefend: Die Münzen ber

Rönige von Baktrien. Hanover 1835, nachtusehen. In jenen Rönigreichen ließen sich viele griechische Künstler nieber, z. B. Rallimachus bei Tigranes nach Plutarch. Lucull. c. 32, Vol. III. p. 329 ed. Hutten. Bekannt ist auch ber tragische Schauspieler am Hose ber parthischen Könige, welcher Euripibes' Bakchen beclamirte. Plutarch. Vit. Crassi c. 33 Vol. III. p. 459 seq.: τραγωδιών δὲ ὑποκριτής, Ἰάσων ὄνομα, Τραλλιανός, ἡδεν Εὐριπίδου Βακχών τὰ περί την ᾿Αγαύην κτλ., wo es noch vom armenischen Könige Artavasbes heißt: δ δ΄ ᾿Αρταουάσδης καὶ τραγωβίας ἐποίει, καὶ λόγους βγραφε καὶ ιστορίας, ὧν ἔνιοι διασώζονται. Merkwürbig ist auch bie Stelle bes Plutarch. De Fortun. Alex. c. 5. p. 328. D.; Vol. IX. p. 36. ed. Hutten.: ἀλλ ᾿Αλεξάνδρου την ᾿Ασίαν ἐξημεροῦντος Ὅμηρος ἡν ἀνάγνωσμα, καὶ Περσών καὶ Σουσιανών καὶ Γεδρωσίων παϊδες τὰς Εὐριπίδου καὶ Σουσιανών καὶ Γεδρωσίων παϊδες τὰς Εὐριπίδου καὶ Σουσιανών καὶ Γεδρωσίων παϊδες τὰς Εὐριπίδου καὶ Σουσιανών καὶ Γεδρωσίων

18) Zu ber oben gegebenen allgemeinen Charafteristif der Schreibart der 70 Dolmetscher des alten Testaments und zu dem, was ich über den Styl des neuen Testaments gesagt habe, füge ich noch hinzu die Erwähnung einiger Hauptschriften auf diesem Gediete. Als lexisographische Arbeit über die alexandrinische Ueberssehung des alten Testaments ist zu demerken: Ioann. Christ. Biel, Novus thesaurus philologicus s. lexicon in LXX. et alios interpretes et scriptores apocryphos veteris testamenti ed. E. H. Mutzenbecher, Pars I—III. Hagae Com. 1779, 80 (neuere Ausgabe von Schleusner. Lipsiae 1820, 21); über das neue Testament aber Ioannis Friderici Schleusneri Novum lexicon graecolatinum in Novum Testamentum. Edit. IV. 2 Voll. Lips. 1819. In grammatischer Beziehung ist noch anzusühren: Winer's Grammatis des neutestamentlichen Sprachibioms. 6. Aust. Letzzig 1856.

19) Sowie nun einiger Einfluß des Hebraischen und verwandter Sprachen auf die Diction der 70 Dol-metscher und der Verfasser der Schriften des neuen Testaments wahrnehmbar ift, so fann man auf ber anderen Seite fragen, welchen Einfluß bas Griechische auf die Juben gehabt habe. Es ift befannt, bag viele berselben fcon nach ben Beiten Alexanber's bes Großen und fpater in Alexandria, auch in Griechenland, wohnten und vollig griechische Bilbung erhielten. Unter ben als Schriftfteller aufgetretenen find bie wichtigften Flavius Josephus aus Jerufalem jur Beit bes Bespaftan (69-79) und Titus (79-81), bekannt burch feine Geschichte bes jubischen Krieges und die Einnahme Jerusalems 'Iovdauxy ίστορία περί άλώσεως, seine jüdischen Alterthümer ('Iovdaun agracologia) in 22 Buchern, seine eigene Lebensbeschreibung Φλαβίου Ιωσήπου βlog und bas Werk über bas Alterthum bes jubischen Bolfes gegen Apion: Neol άρχαιότητος 'Ιουδαίων κατά 'Απίωνος in zwei Buchern, während eine fünfte ihm beigelegte Schrift: Els Mannaβαίους λόγος ή περί αυτοπράτορος λογισμού (Lobrede auf bie Maccabder ober über bie Berrichaft der Bernunft) schwerlich von ihm ift. Richt minder bedeutend unter ben Juden ift ber Platonische Philosoph Philo, geburtig aus Alexandria, unter bem Raifer Caligula. Bei bem

īã

· 1

2 !

:1

'n

: 6:

ற

11

1

ď

1

Ó

73

Ė

Fa (

13

2

E

\*

ť

Ė,

1

ţ

fortwährenden Einstusse des Griechischen unter den römisschen und byzantinischen Kaisern ist es daher nicht zu verwundern, daß das jüngere Hebräische und Aramäische ganz mit griechischen Wörtern versetzt wurde, worüber ich, da ber Gegenstand eigentlich nicht hierher gehört, auf die Hauptschrift von Michael Sachs: Beitrage zur Sprachs und Alterthumssorschung aus jüdischen Duellen.

1. Hest. Berlin bei Beit 1852. 2. Heft 1854 verweise.

20) Daß die firchliche Schreibweise, wie fie in Der alexandrinischen Uebersepung bes alten Teftaments und im neuen Teftament vortommt, von hier aus in bie Berte ber Rirchenvater jum Theil überging, ift fcon oben bemerkt worden. Intereffant ift es, einige Bemerfungen, welche fich auf diefen Styl beziehen, zu vernehmen. So fagt schon Paulus 2 Ror. Cap. 11. B. 6: wenn er auch ungelehrt feiner Rebe nach fei, fo fei er es boch nicht in Rudficht feiner Erfenninis (el de nat lδιώτης τῷ λόγφ, ἀλλ' οὐ τῆ γνώσει). Justinus Martyr. Dial. c. Tryph. p. 220 nennt im Gegenfas der Philologen, worunter er Rhetoren und Grammatifer versteht, die Christen gelkopous nai gelalndeis. Ebenso in Cohort. ad Graec. p. 33 sagt er: où pao έν λόγοις, άλλ' έν Εργοις τὰ της ημετέρας θεοσεβείας πράγματα. Bafilius entschuldigt fich in einem Briefe an feinen Lehrer in ber Rebetunft Libanius (Epist. CXLVI.) über die Ungierlichkeit seines Style, indem er fagt, ba er mit Mofes und Glias und anderen Mannern biefer Art umginge, bie aus barbarifchem Munbe ju ihm fprachen, fo rebe er bas von jenen Empfangene verfundigend, zwar mahren Sinn, aber ungelehrtes Bort (άλλ' ήμεις μέν, ο δαυμάσιε, Μωσεί και 'Ηλία και τοῖς οῦτω μακαρίοις ἀνδράσι σύνεσμεν, ἐκ τῆς βαρβάρου φωνης διαλεγομένοις ημίν τὰ έαυτων, και τὰ παο' εκείνων φθεγγόμεδα, νοῦν μεν άληθη, λέξιν δε άμαθη, ώς αὐτα ταῦτα δηλοί). Ebenfo foreibt er an Libanius Epist. CXLIII: τί γὰο αν είποιμεν πρός ουτως αττικίζουσαν γλώσσαν, πλην ότι αλιέων είναι (sic leg. pro είμι) μαθητης δμολογά και φιλά. Deffenungeachtet zeigt Bafilius in vielen feiner Werfe, befonders aber in der berühmten Rede: Mods rods véous, onws αν έξ Ελληνικών ωφελοίντο λόγων, daß er auch die schone Darftellungsweife in feiner Gewalt hatte. Ueberhaupt bluhte bei ben griechischen Rirchenvatern bis in bas 6. Jahrh. Gelehrsamkeit und Beredsamkeit, auch ftanben bie gelehrteren und befferen unter ihnen in einem freundlichen Berhaltniß zu ben Sophisten. Bu ben besten Stylisten unter ben Kirchenvatern gehört Athanasius, Aprillus von Jerufalem, Gregor von Razianz, Bafilius ber Große, Joannes Chryfostomus. Diefe gehoren alle bem 4. Jahrhundert an. 3m 5. find zu bemerten Theodorus von Mopfueftia, viel mehr aber noch Synefius von Ryrene, ber talentvollfte Redner feiner Beit und bet beredtefte aller Rirchenvater nach Chryfoftomus. Außerbem verdient in bemfelben Jahrhundert noch Ifidorus Pelusiota Erwähnung. Das 6. Jahrh. ift zwar weniger ausgezeichnet, aber wir finden boch einzelne nicht üble Scribenten. Diefe Erscheinung erklart fich vollfommen, wenn man bas Schicfal bes alterthumlichen Cultus, fo-

wie das Loos ber Lehrer ber Beredsamkeit und alten Philosophie erwägt. Der Umstand, daß Constantinus bas Chriftenthum jur Reichsreligion erhob und fein Sohn Conftantius fogar ben heibnischen Cultus ganglich verbot, fonnte feinen guten Ginfluß auf die alte Literatur, namentlich auf bas Studium ber Rhetorif, Bhilosophie und Poeffe haben. Obgleich nun Julian bas Beibenthum wieder begunftigte, indem er ben Chriften die Erflarung ber alten Claffifer entzog: fo hatte boch unter Balens bie Aechtung und hinrichtung ber angefehensten Philosophen, 3. B. bes Maximus (cf. Ammian. XXIX, 1. Sozomen. VI, 35. Zosim. IV, 15), wenn sie auch nicht ber Magie beschulbigt werben fonnten, einen folden Ginfluß, daß die Philofophie bei ben Chriften in Berfall tam, von ben Beiben nur durftig gepflegt und jum Theil gebeim gehalten wurde. Dazu fam, nachdem schon unter Conftantin herrliche Tempel ber Borzeit gefallen waren, bie Berftorung bes Serapeums in Alexandria unter Theodofius. Richtsbestoweniger beweift in den ersten feche Sahrhunderten bas Beifpiel ber großen Lehrer ber Rirche, welche in ihrer Jugend von tuchtigen Rhetoren und Sophisten, den Bertretern bes Beibenthums, unterrichtet worden waren, daß beide Religionen, sowie die antike und driftliche Bildung sehr wohl neben einander befteben konnten. Auch ein gegenseitiger Betteifer, sowol von Seiten ber Beiben als ber Chriften in ber Rachahmung ber Runftfe m ber antifen Sprache ift mahrnehmbar. Bei ber Vergleichung ber beiberseitigen Krafte haben bewährte Kenner, wie hafe in Notices T. IX. p. 161, Talent und Größe bes Geiftes mehr auf ber Seite ber driftlichen als ber heibnischen Autoren finden wollen. Er sagt nämlich: j'avoue que généralement la diction de ceux-ci se rapproche davantage de celle des classiques; mais il n'en est pas moins vrai que l'érudition est au moins égale dans les deux parties, et que la supériorité des talens est évidemment du côté des pères de l'Église. Doch wird man bie Bestrebungen ber Beiben feineswegs in ben Schatten stellen, ba 3. B. burch bie Reuplatoniker angeregt Justinus Martyr, Clemens Alexandrinus, Drigenes die Platonischen Ibeen in das Christenthum übertragen hatten. Als aber im Jahre 529 auf Befehl bes Kaifers Justinian die Borfale ber heidnischen Philosophen geschloffen wurden, so mußte mit dem Untergange ber alten Philosophie auch eine wefentliche Stupe antifer Bildung für ben Augenblick fallen, ba nach bem Willen ber hetrscher ber Staat mit Berbannung heterogener Elemente nur ein christlicher sein sollte. Dazu kommt, bag ba neben bem Ramen Reurom (vea Popp), welchen Conftantin ber neuen Refibeng Byzang gab, balb ber Rame Popacior für die Bewohner des Oftreichs fich einburgerte, die byjantinischen Griechen fich felbft Popuatos ju nennen pflegten im Gegenfat ju ben Ellyves, worunter man die Borfahren ober die Beiben verftand. Mag nun unter den firchlichen Schriftfellern Joannes Damascenus im Ansange bes 8. Jahrh. wichtig sein, burch seine Endesus anoishis ris dododogov misrews,

welche ausgezeichnet ift burch bie consequente Anwenbung ber Ariftotelischen Dialektif auf bie Glaubenslehren bes Christenthums, so muß man boch bas 6. Jahrh. als einen wesentlichen Wendepunkt in der Geschichte der griedischen Sprache und der Krchlichen Schreibweise betrachten. Die eigentliche Bluthe ber Sprachfunft und Sobe ber Berebfamfeit ift nur vor bem 6. Jahrh. ju fuchen. Spaterhin nahm bei bem zunehmenden Fanatismus und ben Gewaltthatigfeiten ber Raifer bie antife Bildung bei ben Geistlichen bedeutend ab und blieb nur noch in ben Sanben ber Grammatifer. Dennoch machten einzelne Beiftliche, wie ber berühmte Bifchof von Theffalonich und gelehrte Erklarer Des homer Guftathius im 12. Jahrh., jugleich einer ber beliebteften Lehrer ber Rhetorif und Grammatif, hiervon eine wurdige Ausnahme. Ebenderselbe beflagt sich auch in der Abhandlung De emend. vita monach. 128. 132. 144 über ben Berfall und bie Berdumpfung des Klosterlebens, die Unwissenheit und Barbarei ber Mebte, die Tragheit ber Monche, bie Bernachläffigung und ben Berfauf ber iconften Bucher (ri δήποτε ο άγραμματε την μοναστηριακήν βιβλιοθήκην τη ση παρεξισάζεις ψυχή, και δτι μή σύ κατέχεις γράμματα, έκκενοίς και αύτην των γραμματοφόρων σκευών). Bie schlimm es aber nicht nur mit dem Monchsleben in Byjang ftand, sondern mit den byzantinischen Bustanden überhaupt im 12. Jahrh., feben wir aus ben Gebichten bes Theob. Btochoprobromus über feine Armuth und aus bem anderen über ben Abt feines Rlofters, auf welche ich fpaters bin zurudfommen werbe. Freilich gewann in Byzanz unter folchen Umftanben bie theologische Literatur eine bebeutende Ausdehnung nach allen Richtungen hin und vermehrte sich bis zur Einnahme der Stadt durch die Türken ohne Unterbrechung. Predigten, Lebensbeschreis bungen der Heiligen, Legenden (Genakagia) und ahnliche Schriften bald mit größerem Schmud ber Borte abgefaßt, bald schmudlos und völlig popular gehalten erschienen unaufhörlich. Im Allgemeinen fann man, was die fveciellere Charafteriftif ber firchlichen Bucher ber Griechen betrifft, auf die beiden Abhandlungen des Leo Allatius, De libris ecclesiasticis Graecorum im 5. Bande der alten Ausgabe von Fabricii Bibl. Graec. und auf verschiedene Artisel in Ducangii Glossar. med. et inf. Graoc. verwetfen. Mir liegt eine genauere Erörterung biefes Gegenftanbes hier burchaus fern. Ich will aber vor ber Anfahrung eines Beispieles des popularen Style querft eine Probe ber gesuchten und überlabenen Schreib. art ans bet Rebe bes Pfellus, eines Polygraphen bes 11. Jahrh., auf Simeon ben Metaphraften, anführen. Er sagt: Τον μέγαν εν βίφ και λόγφ Συμεών έπαινείν προελόμενος, το πάσης της οίκουμένης λαμπρον καὶ περιβόητον καὶ ὄνομα καὶ εὐτύχημα, οἰκ οἰδα τίσι κοτὲ λόγοις περὶ αὐτοῦ χρήσομαι, ἢ τὶ τῶν πάντων έρων άρκουσαν την εύσημιαν παρέξομαι. 'Ανηρ γαο έκεῖνός έστιν, οὐ λόγφ μόνον ποσμούμενος, παλ τόν τε νουν έχων ετοιμότατον είς νοημάτων γονάς, τήν τε γλώσσαν οίον δη το Νειλώσον δεύμα, σύκ έν περιόδοις, ούπ εκ διαστημάτων μακρών, άλλ' δσημέραι μυρίοις πληθύνουσαν πήχεσι καὶ ευκαιρότατα πελαγί-

ζουσαν, άλλα και τη άπο του ήθου πράσει, και πάσαις ταις άφεταις, και τῷ παράδειγμα γενέσθαι τοῖς ζηλοῦν ἐθέλουσι μεγαλοποεπη βίον καὶ σώφρονα σεμνυνόμενος. Τουτον δη τον περιώνυμον άνδρα καδ' ωραν ως είπειν ή Κωνσταντινούπολις εξήνθησεν, ή πρώτη του πρώτου, ή καλλίστη τών πόλεων του κάλλιστον φάναι πολιούχου, και δούσα τούτω το έξ αύτης γεγενήσθαι και τη τοιαύτη γενέσει τιμηθήναι, άντέλαβε κας' αύτου το τοιούτου έξενεγκειν, olos και μόνος εξήρκεσεν αν τα καλλιστεία εκείνη αποδούναι τῶν πόλεων καὶ γέγονεν αὐτῷ ἡ παρ' ἐκείνου τιμή τῆς πρότερον μεγαλοπρεπεστέρα καὶ μείζων, ὅσον τότε μέν κάλλει και μεγέθει των άλλων έκρατει πόλεων ώσπες τις παραδείσου χώρος τη περιβολή και τῷ κὐ-κλφ, υστερου δὲ δι' ἐκεῖνου και τοῖς ἄνθεσι τῶν αύθιγενῶν ἀρετῶν τὰς ἄλλας ὑπερηκόντισεν. ὥστε εἰ καλ μη ούτως έξ άρχης κόσμου τετύχηκεν μηδε οίκιστην τοιούτον ηψτύχημεν, απέχρησεν αν αψτη το θαυμαστου δη τούτο γέννημα προς την των κρειττόνων aveldrow. Uebrigens ift dieser Pfellus im Augemeinen eine wichtige Erscheinung, worauf ich später noch einmal zurudtommen werde. In einfacherem Tone ift folgende Erzählung aus Ioann. Moschi Pratum (Λειμανάριον) c. LX: Μονάστριά τις ἐπάθητο εἰς τὸν ίδιον οἶκον ήσυγάζουσα καὶ φροντίζουσα τῆς ίδιας ψυχῆς, ἐν νηστείαις και προσευχαϊς και άγρυπνίαις διατελούσα, και πολλας έλεημοσύνας ποιούσα. 'Αλλά άει πολεμών το γένος τῶν ἀνθοώπων ὁ διάβολος, μη φέρων τὰς τοιαύτας άρετας της παρθένου, ἐπέσυρε κατ' αὐτης κονιορτόν. Ἐνέβαλε γάρ τινι νεωτέρω πόθον είς αὐτην σατανικόν ἔμενε δὲ ἔξωθεν τοῦ οἴκου ὁ νεωτερος. "Ότε οὐν ἐβούλετο ἡ μονάστρια ἐξελθεῖν, καὶ τοῦ οἴκου αὐτης ἀπιούσα εἰς τὸν εὐκτήριον οἶκον εἰς τὸ εὕξασθαι πορευθήναι, ούπ εία ὁ νεώτερος, όχλων καὶ θλίβων αὐτήν, οία άρμόζει τοῖς φιλέρωσι, ώστε λοιπον άναγκασθήναι την μονάστριαν έκ της δηλήσεως του νεωτέρου μη έξιεναι του οίκου αυτης. Εν μια ουν ημέρα πέμπει ή μονάστρια την ύπηρετούσαν αὐτη πρός τον νεώτερον λέγουσα ελθέ, θέλει σε ή κυρία μου. Ο δε νεώτερος απήλθε πρός αυτην χαίρων, ως έπιτυχων του ίδιου σκοπου. Η δε μονάστρια καθέζετο είς το ιστάριου αύτης λέγει ούν τῷ νεωτέρφ, κάθου. Καί παθίσασα, λέγει αύτῷ ὄντως σύ, πύριε ἀδελφέ, δια τι ούτως με θλίβεις, και ούκ έᾶς με έξελθεῖν έκ τοῦ οίκου μου; 'Απεκρίθη ὁ νεώτερος λέγων όντως, δέσποινα, πάνυ σε ποθῶ, καθ' ὅτι ὁπόταν σε τοω ὅλος ὡς πῦρ γίνομαι. Ἡ δὲ πρὸς αὐτὸν είπεν τί γὰρ είδες μου καλόν, ὅτι οῦτως με ἀγαπὰς; Ὁ δὲ νεωτερος λέγει τους όφθαλμούς σου, αὐτοί γὰο καὶ ἡπάτησάν με. Ἡ δὲ μονάστρια ὡς ἥκουσεν, ὅτι εί ὁφθαλμοί αὐτῆς ἡπάτησαν τὸν νεώτερον, κρατοῦσα τὸ κερκίδιον αύτης έδακε και εξέβαλε τους δύο όφθαλμους αύτης. Καὶ τοῦτο ιδών, ὅτι δι' αύτον ἐξέβαλεν ἡ μονάστρια τους δύο όφθαλμούς, κατανυγείς απηλθεν είς όσπίτιον, nal éyévero nai auros dónimos monazós. 3th habe hiers bei bas im Terte ftehende avefale in evefale verandert, binter evkaodai aber nopevenvau eingeschaltet, ferner καθ' ότι οπόταν σε ίδω fatt bes überlieferten καθ' ότι

σε είδω geschrieben, endlich els δσαίτιου (σαήτιου ober σπίτιν) für els σκήτιν gesett. Für πόθον els αυτήν müßte es in besserem Griechisch πόθον αυτής heißen. Gang popular ift, um Unbered ju übergeben, ber im Mittelalter vielgelefene birte bes bermas gehalten. 3ch theile bavon ben Anfang p. 3 seq. ed. Anger. et Dindorf. mit: δ εκθρέψας με πέπρακέ ποτε παιδίσκην τινά εν 'Ρώμη, ήνπες μετά πολλά θεασάμενος έτη έγνωκα και ής ξάμην αὐτην άγαπᾶν ώς άδελφήν. Μετα δὲ χρόνον πολύν λούεσθαι αὐτὴν ἐν τῷ ποταμῷ Τιβερίω είδον αύθις και ἐπέδωκα αὐτῷ χεῖρα και ἐξέβαλον αὐτην ἐκ τοῦ ποταμοῦ. Ἰδῶν δὲ τὸ κάλλος αύτης διελογιζόμην εν τη χαοδία μου λέγων εὐτυχης αν ήμην, εἰ τοιαύτην γυναϊχα είχον καὶ τῷ κάλλει και τοῖς τρόποις. Μόνον τοῦτο εβουλευσάμην, ετερον δὲ οὐδέν. Μετὰ δὲ χρόνον οὐ πολύν πορευόμενος εἰς κώμην τινά έχων εν τῷ νῷ ὰ κρίν περί τῆς γυναικος έβουλευσάμην, εδόξαζον την πτίσιν τοῦ θεοῦ, ὅτι μεγάλη καὶ δυνατή καὶ εὐπρεκής ἐστι. Περικατῶν δὲ ἀφύκνωσα, καὶ πνεῦμά με ἔλαβε, καὶ ἀπήγαγε δἰ ἀνόδου ἀσκίου, δὶ ἡς ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἡδύνατο ὁδεῦσαι ἡν δὲ ὁ τόπος κρημνώδης καὶ ἀπεφρωγώς ύπὸ τῶν ὑδάτων. ⊿ιαβὰς οὐν τὸν ποταμὸν ἐκεῖνον ήλθον είς τὸς ὅχθας, καὶ ἐπιθείς τα γόνατά μου ήρξάμην προσεύχεσθαι τῷ κυρίφ, καὶ ἐξομολογεῖσθαι τας αμαρτίας μου. Προσευχομένου δε έμου ήνοίχθη δ ούρανός, και βλέπω την γυναϊκα, ην έπεθύμησα, άσπαζομένην με έχ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ λέγουσαν Έρμᾶ, γαίρε. Ἐμβλέψας δε αὐτη λέγω κυρία, τι σὺ ώδε ποιείς; Ή δέ φησιν άπεκαλύφθην, ίνα σου τας άμαρτίας έλέγξω πρός κύριον. Δέγω αὐτῆ νῦν σύ μοι ἔλεγχος εί; Οῦ, φησίν, ἀλλ' ἄκουσόν μου τα ρήματα α σοι μέλλω λέγειν. 'Ο θεός δ έν τοῖς οὐρανοῖς κατοικών, και κτίσας έκ του μη όντος τα όντα, και πληθύνας καὶ αὐξήσας ενεκα τῆς ἐκκλησίας 'αὐτοῦ, ὀργίζεται σοι, ὅτι ἡμαρτες εἰς ἐμέ. 'Αποκριθεὶς αὐτῷ λέγω εἰς σὲ ἡμαρτον; ποίφ τρόπφ; ἢ πότε σοι αἰ-σχρὸν λόγον ἐλάλησα; οὐ πάντοτε ὡς θυγατέρα ἡγούμην σε, καὶ εὐλαβῶς είχον ἀεὶ πρὸς σέ; οὐδέποτε δὲ κατέκοινά σου δια τί μου καταψεύδη, γύναι, τὰ πονηρὰ ταῖτα; Ἡ δὲ γελάσασα λέγει μοι ἐπὶ την καρδίαν σου άνέβη επιθυμία της πορυείας και ού δοκεί σοι άνδρι δικαίφ πονηρον πράγμα είναι, έαν άναβη επί την καρδίαν αὐτοῦ ή πονηρα επιθυμία; 'Αμαρτία γάρ εστι μεγάλη, φησίν ό γαρ δίκαιος άνηρ δίκαια βουλεύεται. Ελ ούν δίκαια βουλεύεται αὐτός, κατορθούται ή δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐὐκατάλλαπτον έχει τον πύριον έν παντί πράγματι οί δὲ απάτην βουλευόμενοι εν ταῖς καρδίαις αὐτῷν θάνατον καλ αίγμαλωτισμον έαυτοῖς ἐπισπῶνται, μάλιστα οί τον αίωνα τουτον περιποιούμενοι, και γεγηθότες έπι το πλούτω αὐτῶν, καὶ οἵτινες οὐκ ἔχουσιν ἐλπίδας, άλλ έαυτοὺς ἀποδεδώκασι καὶ την ζωην αὐτῶν. 'Αλλὰ συ προςεύχου προς του θεόν, και ιάσεταί σου τα άμαρτήματα και όλου τοῦ οίκου σου. Unter ben hier aufgenommenen eigenen Conjecturen erwähne ich απάτην für das handschriftliche πάλιν und γεγηθότες έπὶ τῷ πλούτφ αύτῶν füt γῆς ἐρῶντες ἐν τῷ πλούτφ αὐτῶν.

21) Im Borbergehenben hatte ich bie Geschichte bes firchlichen Style bis jur Einnahme Conftantinopels burchgegangen und bie Berbreitung ber griechischen Sprache nach Alexander über Makedonien, Aften und Afrifa erwähnt. Es bleibt nur noch übrig, einige Worte über die Fortbauer ber griechischen Sprache in ben früheren griechischen Colonien in Gallien und Stalien au fagen. Dag Daffilia (Massalla), die alte Pflangfladt ber Photder im 6. Jahrh. v. Chr. gegrundet, fcon fruh gute Gesetze und Einrichtungen hatte (Cic. pro Flacc. c. XXVI.) und jugleich eine murbige Bertreterin griechie scher Bildung war, fteht fest. Ihren Ramen trägt auch eine langst aus Eustathius befannte, nebst ber Acistotelischen und sinoplichen erwähnte Textesrecension ber Homerischen Gebichte, ich meine bie Acoowsis Massa-Liweurs. Cf. Wolf. Prolegg. ad Hom. p. 175. Richt unbefannt find auch die gelehrten Reisenben von Massilia, Pytheas und Guthymenes, von benen ber erftere bei Strabon, ber zweite bei anderen Geographen citirt wird. Im Allgemeinen blühten die Studien in Massilia. Tacitus erzählt sogar Ann. 4, 44: "L. Antonium admodum adolescentulum, sororis nepotem, seposuit Augustus in civitatem Massiliensem, ubi specie studiorum nomen exsilii tegeretur." In wie chrenvollem Rufe aber zu Tacitus' Zeit biefe Provinzialstadt stand, sieht man aus bem 4. Capitel seines Agricola: "Arcebat eum ab illecebris peccantium praeter ipsius bonam integramque naturam, quod statim parvulus sedem ac magistram studiorum Massiliam habuerit, locum Graeca comitate et provinciali parsimonia mistum ac bene compositum." Bon hier aus verbreitete fich bas Licht ber Biffenschaft in bas übrige narbonenfifche Gallien und Aquitanien. Die Staaten beriefen Rhetoren, Philosophen, Aerzte und errichteten Schulen. Daber nennt Strabo bie Gallier pidellings. Justin. XLIII, 4 fagt von ben Galliern, fie hatten von ben Massiliensern jebe beffere Lebenseinrichtung gefernt: "Ab his igitur Galli et usum vitae cultioris, deposita et mansuefacta barbaria, et agrorum cultus, et urbes moenibus cingere didicerunt. Tunc et legibus, non armis vivere, tunc et vitem putare, tunc olivam serere consueverunt: adeoque magnus et hominibus et rebus impositus est nitor, ut non Graecia in Galliam emigrasse, sed Gallia in Graeciam translata videretur." Rehre Stabte, unter benen zuerst Toulouse (Tolosoa) zu nennen, welche ben Beinamen Pallabia führte, zeichneten fich burch ihre wiffenschaftlichen Bestrebungen aus. Sinzufügen kann man noch Arles ('Agelarau ober 'Agelarov, lat. Arelas, atis ober Arelate, es), Bienne (Blevva — Vienna), Autun (Airoustodouror), Bordeaur (Bougdirala), Lyon (Aourdouvou), endlich Treviri (Tonovigor bei Strabon, Tonovnpor bei Dio Casstus, Tonfligol bei Ptolemaus). Schon langft hatten bie Gallier und Belvetier bie griechische Schrift angenommen, wie aus ben Stellen bei Caesar. De bello Gallico I, 29; VI, 29 hervorgeht, und fie bebienten fich biefer Schrift auch, um ihre eigene Sprache ju schreiben, ba ber größte Theil ber Gallier fein

Griechisch verftand. Cf. Caesar. ibid. V, 46. Dit Annahme biefer Befchrantung lagt fich auch bie Stelle bei Tacitus, Germ. 3 verstehen: monumentaque et tumulos quosdam, Graecis litteris inscriptos in confinio Germaniae Raetiaeque adhuc exstare. Allen biefen Bolfern scheint die griechische Schrift gemeinsam gewesen m sein. Man lehrte in ben genannten gallischen Stabten Grammatik, Rhetorik, Medicin, Bhilosophie, Mathematik, Aftrologie, Rechtswiffenschaft. Die römischen Kaiser von Conftantin bis Theodosius setzen bas Gehalt ber Rhetoren und Grammatiker fest. Das höchfte Einfommen hatte ber Lehrer ber Berebfamfeit, beffen Pflicht es war, nicht nur die Rhetorif zu lehren, sondern and bei feierlichen Gelegenheiten und öffentlichen Angelegenheiten bie Stadt zu vertreten. Das höchste Gebalt nach ihm hatte in ben lateinischen Städten z. Treviri ber lateinische Grammattker. Ein geringeres Gehalt bezog ber griechische Grammatifer, welcher nach bem Willen ber Raifer nur gewählt werben follte, sobald man einen paffenben Mann finden fonnte. Bgl. Cod. Theod. lib. III. tit. 3. l. 1 et 3; item lib. XIII. tit. 3, 1. 11. Anders gestaltete fich jebenfalls bie Sache in ben Stabten, in welchen bie griechische Bilbung porwaltete, d. B. in Massilia, wo man gewiß lange Zeit ben griechischen Grammatiter hoher, ale ben lateinischen achtete, obgleich bie Daffillier fich unter ber romifchen berrichaft, burch ben Sanbel mit ben Galliern verbun-ben, gewöhnten, auch lateinisch und gallich ju fprechen, weshalb fie von Barro trilingues genannt wurden. Cf. Hieron. Gal. pr. 2. Bergl. auch Egger, De l'étude de la langue latine chez les Grecs dans l'antiquité in ben Mémoires de l'Académie des Inscriptions et belles-lettres 1855 5). Es gab sogar einen Lehrer ber romifchen Berebfamfeit aus Maffilia, den von Seneca, Controvers. V, 29, genannten Pacatus. Auch war felbft ber berühmte romifche Geschichtschreiber Trogus Pompejus unter den Bokontiern, den Rachbarn ber Maffilier, geboren. Richtsbestoweniger erhielt sich bie griechische Bilbung lange unter ben Galliern. Biele gallische Schriftfteller mogen gleich gewandt in griechischer wie in lateinischer Rebe gewesen sein. Als Beifpiel mag bienen ber aus Burbigala gebürtige D. Magnus Ansonius im 4. Jahrh., welcher an seinen Freund Axius Baulus, ber ebenfalls beiber Sprachen gleich fundig war, folgende epistola bilinguis schried (Epist. XII):

'Elladenije μετέχων μούσης Latiaeque camoenae
'Aξίφ Αδσόνιος sermone aliudo bilingui...
Musae quid facimua? τί κεναίσιν ἐπ' ἐλπίσιν αὐτως
Ludimus ἀφραδίησι νόου καταγηράσκιοντες,
5 Σαντονικοίς εμπροισιν, ὅπη κρόος ἄσπετόν ἐστιν,
Erramusque gelu τρομεροί rigidique poētae
'Πιερίδων τερενοπλοκάμων θεράποντες inertes?'
Πάντας ἐχει παγετός τε pedum καὶ κρυμός ὀδόντων,
θαλπωρή quia nulla πέλει χιονώδει χώρη,

et duplicant frigus ψυχρα carmina μητιόωντες. 10 Αοχόμενος δ' ἄρα μῆνιν ἐῶν Πηληιάδαο primitias Παύλφ nostro πέμφω μελιηδείς. Μνημοσύνης κρηδεμνοκόμου πολυίρατα τέκνα, έννέα verbosne πρινοστέφανοί τε puellae, εί δ' άγε μοι τολυπεύετ' έπη, πουφώδεα μολπήν, φρόνtibus ήμετέραις ατέρινον praeserte libellum ύμετέρφ λάμποντα, πόραι, δεοειδέι πάλλει. Παύλφ έφαρμόζητε μεμιγμένον ήχον ἀσιδής ού γαρ έμοι θέμις έστιν in has regione μένοντι "Ağıov ab nostris exidevéa esse camoeyaig. Κεΐνος έμοι πάντων μέτοχος, qui seria nostra, qui joca παντοδαπή novit tractare παλαίστοη, και νύν sepositus μοναχώ ένι rure Κοεβέννο ἀσταφύλο ένι χώρο habet θυμαλγέα λέσχης, ούτε φίλοις έταφοις nec mensae accommodus ulli 8,ττι άθελξινόοις πεισθείς μούσαισι κεν είκη. lam satis, ω φίλε Παύλε, πόνων απεπειρήθημεν έν τε fogo causaig τε καί ingrataïsi καθέδραις, δητοφικοίς ludoisi και ξαλετο οδόλυ δυείας. Αλλ' ήδη κείνος μέν απας juvenálioς ίδοως . 30 έππέχυται μελέων τρομερή λάβε βλέμμα senectus, καλ minus in luxum δαπάνης levis arca ministrat. Οδ γας έχει απάλαμνος άνης ς πτωχικός οίκος, κλινικός οδθ' ο γέςων τουφερής σεμνώματα vitae. Acquanimus sed si fueris, κατά πάντα μάλ' εθδειν malueris, λήθη πενίης τ' έσετ' ήδε πόνοιο. Κείνο δε παγκάλλιστον, ut omnibus undique mensis σύν φιάλη και σύν δέπαϊ συνοπάονι Μουσέων δυμού ακηχεμένου solatia blanda requiras. Hic erit et fructus Δημήτερος αγλαοκάρπου. ένθα σοι είδαρ έοι πολυχανδέα pocula θέντι πιρυζεν, αίπε θέλης, νέπτας vinoso bonoso. Ambo igitur nostrae τότε τέρψομεν otia vitae, dum res et aetas et sororum νήματα πορφύρεα πλέκονται.

Bei der Berberbniß des Textes habe ich Bieles verbeffern muffen. In den hanbschriften lautet v. 4: ludimus άφραδίησιν εν ηματι γηράσκοντες; v. 6 steht erramus gelido τρομεροί; v. 8: πάντα δ' έχει; v. 11 ift zu Ende ludenhaft und verdorben άρχόμενος δ' άρα μῆνιν ἐωϊα ....; v. 13 fteht πολύ inclyta τέκνα; v. 15: ἔνθ' ἄγε μοι τολυπεύετ'; v. 16—17 heißt: φρόντιbus ἡμετέραις πτέρινον praeferte libellum υματαρ ... στίχου, wo wieder eine Lude eintritt. Die von mir gewählte Erganzung bebeutet: curis (poortloi) nostris praeoptate levem (xrequov) libellum vestra pulchritudine insignem; v. 18 lautet: Παύλφ έφαρμόζητε μεμιγμένον .... φδήν, wo das vorlette Wort fehlt; v. 19: οὐ γάο μοι θέμις ἐστίν;
v. 20: καμήναις;
v. 23 ift unter Κρέβεννος (Crebennus) das Landgut bes Arius Paulus zu verftehen; v. 26 ift unvollständig ό,ττι άθελξινόοις .... μέμφατο Μούσαις. Reine Ers ganjung bebeutet: quidquid Axius Paulus tetricis rhetoricae studiis deditus artis suae legibus convenienter dicit; v. 28: ingrata es inadiagais, ober ingrata es inadnadoaug, welches icon Scaliger und Binetus burch ingrataise nadedoais erfesten; v. 32: καί minus in sumtum δακάνας levis arca ministrat; ▼· 33: οὐ γὰρ ἔχει ἀπάλαμνος ἀνηρ ..., wo bet Schluß bes Berfes fehlt, wie bei bem folgenden v. 34: πλινικός ούθ' δ γέρων ....; v. 35: aequanimus si qua fueris, ές πάντα μάλ' εύδειν die meisten Handschriften, andere aequanimus quod si fueris; v. 36:

<sup>5)</sup> Egger spricht im Eingange ber Abhandlung über eine fürzlich in Marfeille gefundene griechische Inschrift etwa aus dem 2. Jahrhundert u. Chr., bezüglich auf einen geborenen Griechen, welcher bort lateinischer Grammatifer war. Sie lautet: 'Adnocing Awarongloov youpperrends Paparinos.

M. Gneyell, b. 439. u. R. Grfte Section. LXXXI.

malueris, λήθη δὲ πόνου ἔσετ' (andere ἕπετ') ἠδὲ πενίης; v. 38: σὰν φιάλη ἢ σὰν δὲ τε καὶ συνοπάονι Μουσάων, woraus Scaliger ἢ σὰν δέπαϊ συνοπάονι Μουσέων machte; v. 41: ἔνθα σὰ ἔδλαφε οἱ οὐετ ἔσθλέφοὶ δἰα βαπδικτίτει; ἔνθα σοι εἴδαφ ἔοι Scaliger; v. 42: αἴπε θέλοις οὐετ θέλης und außerdem οὐίνοιο δὶε Handskriften, welches lettere Binetus in vinoιο anderte; v. 43: ambo igitur nostrae παφαλλάζομεν (Scaliger παφαλέξομεν) otia vitae. Der Schluß v. 44–45: dum res et aetas et sororum νήματα ποφφύφεα πλέκονται enthalt eine Rachahmung von Horat. Carm. II, 3, 15—16: dum res et aetas et sororum fila trium patiuntur atra.

3ch füge den Schluß des vierzehnten Briefes hinzu:
Sic qui venalis tam longa aetate Crebennus
non habet emtorem, sit tibi pro pretio.
Attamen ut citius venias leviusque vehare,
historiam, mimos, carmina linque domi.
Grande onus in Musis. Tot saecula condita chartis,
quase sua vix tolerant tempora, nostra gravant.
Nobiscum invenies έπέων πολυμοφώα πληθύν,
γραμματικών τε αλοκάς καλ λογοδαιδαλίην,
δάκτνλον ήρφον καλ σεμολόγον χορλαμβον,
σύν Θαλίης τε χορφ σύρματα Τερψιχόρης,
Σωταδικόν τε κίναιδον, λωνικόν άμφοτέρωθεν,
δυθμών Πινδαοικών έννομον εύεπίην,
ελικόδην σκάζοντα καλ ού σκάζοντα τρίμετρον,
όπτω Θουκυδίδου, έννέα Ήροδότου,
όητορικών θαυμαστά σοφών έρικύδεα φύλα,
πάντα μάλ δος έθέλεις καλ πλέον αλκ έθέλης.
Hoc tibi de nostris άσπασικόν offero libris.
Vale; valere si voles me, jam veni.

Ich habe hier semvodóyov goglambov für das in ben Handschriften stehende dyvoxódov ober doisoxódov

χορίαμβου geschrieben.

Dem Lucian begegnete bei feiner Reife burch Gallien ein gallischer Philosoph angehog Ellada povin aquels. Cf. Mooglulia y Hoanlys c. 4. Es wurde ferner die Acta martyrum auf Befehl ber lugbunenfischen und viennenfischen Rirche in griechischer Sprache abgefaßt. Roch in unserer Zeit, im 3. 1839, fand man zu Autun an ber Stelle, wo ehemals bie Martyrer bestattet wurden, einen Grabstein mit griechischer Inschrift, welche ber Beit ber erften Einführung bes Chriftenthums in Gallien angehort. Diefe Infdrift lagt fich nach ihrer Begriffsund Ausbrudeweise nur beuten und theilweise ergangen, wenn man die geiftige Richtung erwägt, welche bas erfte Christenthum in Gallien unter fleinaftatischem Ginfluffe nahm. Sie ift besonders herausgegeben unter bem Titel: Christliches Denimal von Autun, erklart von 3. Franz, Dr. phil., Prof. Berlin, Bester 1841 (auch unter dem Titel: Monument chrétien à Autun explique etc.) 55 S. 8. Die lange Dauer bes Gebrauchs der griechischen Sprache in Gallien bezeugt auch die Menge ehemals in Aquitanien gebräuchlicher griechischer Eigennamen, worüber nachzusehen: Histoire litteraire de la France par les Benedictins de St. Maur. T. I. P. I, 59. 60, sowie bie noch im heutigen Frangofifch vorhandenen vielen griechischen Birter und Rebensarten, worüber bie albefte Schrift ift: Traite de

la conformité du langage françoys avec le grec par Henri Estienne. Paris 1569.

22) Was die Fortbauer ber griechischen Sprache in Italien betrifft, so ist hierüber ju bemerken, daß ber herrschaft ber lateinischen Boltssprache in Unteritalien bas Defifche und Griechische entgegentrat. Wenn nun ber früher bei bem Wetteifer ber borifchen und chalfibifoen Stabte Unteritaliens und Siciliens beftehenbe Rampf ber Dialefte in ben fpateren Inschriften burch bie Berrschaft ber griechischen Gemeinsprache (κοινη διάλεκτος) mehr befeitigt erfcheint, fo ift biefe lettere weber in Sicilien noch in Großgriechenland, nicht einmal in der von ben Lanbhaufern ber Romer umringten Reapolis ber lateinischen Sprache gewichen. In Unteritalien ift auch ber Einfluß ber teutschen Sprache ber langobarbischen Landbefiger, tros ber langeren Dauer ber langobarbifchen Fürstenthumer, gleichzeitig burch bas Griechische und Lateinische beschränkt gewesen und scheint burch bas Db-flegen ber romanisch sprechenden Rormannen noch mehr verbannt worden zu sein. So enthält bas langobarbische Borterbuch im berühmten Codex legum Langobardorum im Klosterarchive zu La Cava, welchen Rozan (Lettera dell' Abate de Rozan su de' libri e Mscr. preziosi conservati nella bibliotheca della Santissima Trinità di Cava. Napoli 1822) mit Wahrscheinlichseit um das 3. 1004 oder 1005 geschrieben annimmt, noch fehr viele langobarbische Worter, bie aus ben Urfunden ber barauf folgenden normannischen Zeit ganglich ver-schwinden. Der Herrschaft ber lateinischen Schriftsprache, bie nicht blos in den Schriften ber Rirche und ber Rlöfter, fonbern felbft bei allen burgerlichen Bertragen fortbestand, wie aus Taufenden von Urfunden aus allen Jahrhunderten in ben Rlofterarchiven von La Cava, Montecafino und Montevergine hervorgeht, ift in Unteritalien vorzugeweise bas Griechische entgegengetreten. Bon ben byzantinischen Raisern haben die langobardischen Fürften Titel, Soffitte und außere Bildung entlehnt. Das Griechische hat in Sicilien vor und während ber faragenischen Berrichaft fortgelebt; ebenso ift es in ber jest Calabrier benannten alten Beimath ber Bruttier, ferner in dem Calabrien bes Alterthums, jest Terra b'Diranto, und in einem Theile Apuliens verbreitet gewesen. In Urfunden bes neapolitanischen Herzogihums erscheint es abwechselnd mit bem Lateinischen, und beibe Sprachen treten une oft in Urkunden bes 10. und 11. Jahrhunderte in bunter Mischung entgegen. Beiber Sprachen haben fich bie normannischen Fürften in Unters schriften und Siegeln und oft so bedient, daß lateinische Worte mit griechtschen Buchftaben und griechische Worte mit lateinischer Schrift erscheinen. Die griechtiche Sprache ift mit ber lateinischen und arabischen in öffentlichen Inschriften und Mungen bis in das 13. Jahrh. in Berbinbung gebracht worden. Obwol feit dem 12. Jahrh. ber lebendige Berfehr ber verschiebenen romanischen Bolferschaften und bas Uebergewicht bes Abendlandes über ben griechischen Drient ben Gebrauch ber griechis fden Sprache in Unteritalien mehr und mehr verbannte und am Sofe normannischer Fürften die italienische Bolkssprache Siciliens zuerst zur Schriftsprache erhob, so sindet sich selbst vom 3. 1355 eine öffentliche griechische Aufschrift in Galatina (vergl. Papadia, Memorie storiche della cità di Galatina. Napoli 1792). Ebenso begegnet man in den Archiven von Reapel und La Cava griechischen Urfunden dis in das 15. Jahrh. und es haben sich noch setzt in Sicilien und Calabrien wie in den Sitten, so in den Sprachen und in den Ortsbenennungen viele Elemente des Griechischen erhalten. Bergl. rückstlich der früheren Jahrhunderte: Die unteritalischen Dialeste von Theodor Mommsen, Leipzig 1850, und das von mir weiter unten Nr. 45 über den heutigen Zustand

Besagte.

23) Wenn nun bas Fortbestehen ber Sprache eines Bolfes immer verbunden ift mit der Erhaltung seiner Sitten, Meinungen und nationalen Borurtheile, fo barf man fich nicht wundern, daß trop aller Gewaltftreiche der Raifer jur Bernichtung ber alten Religion fich bennoch einzelne Spuren berfelben noch lange erhielten, ja bis zu unserer Beit in Italien, besonders aber in Griechenland erhalten haben. Es ift intereffant, einige Punfte biefer Art, in fofern fle Italien und Gallien betreffen, bier ju erwahnen, indem ich fogleich auf Griechenland in Diefer Beziehung übergeben werbe. Der maffilifche Preds boter Salvianus in ber zweiten Salfte bes 5. Jahrh. erflatt bas Elenb feiner Beit aus bem Sittenverberben ber Chriften felbft, bas er mit grellen Farben schildert. In bem Berte: De gubernat dei VI, 2 bezeugt er, bag noch die driftlichen Confuln die heidnischen Augurien begingen, und VI, 11: colitur et honoratur Minerva in gymnasiis, Venus in theatris, Neptunus in circis, Mars in arenis, Mercurius in palaestris etc. Achnich flagt Marimus Taurinensis, welcher 466 starb, Homil. 16. p. 46 seq. Hom. 21. p. 62. C. Hom. 103. p. 343 seq. Serm. 6. p. 409 seq., über bie beibnifche Feier bes Reujahrs und Die babei vorfommenben Bermummungen und unguchtigen Gebrauche. Golde Festlichkeiten kommen aber noch jest in Italien vor. Dez fpateften romifchen Beit gehort ein Lieb auf die Benns an, in welchem icon einige driftliche Ibeen vortommen, welches guerft Riebuhr im Rheinischen Mufeum Jahrg. III. S. 1 und in vermischten Schriften U. E. 257 herausgegeben hat. Solche Helden, wie ber Urheber Diefes Blebes, fest Riebuhr hingu, maren mol die in Sicilien um das J. 600: die, welche in Italien noch fpater Sainbaume befranzten: bie Mainoten im 9. Jahrh.: in ihnen glimmten noch einzelne Funken ber alten Religion. 218 bie Erinnerung an die alten Götter noch lebenbig war, schwur man in Italien unwillfurlich noch bei Jupiter und Benus, wie Raifer Otto bem Entel ber Marogia vorwarf, die Silfe biefer Gotter beim Burfelspiel angerufen zu haben. Da aber ber jactus veneris ber befte Burf ift; und mahrend bes. Spiels jebenfalls lateinisch gesprochen wurde, fo ift es nicht auffallenb, warum ber junge Mann bie Benus anrief, mag auch ber Jupiter etwas ferner zu liegen scheinen. Bor zwei Jahrhunderten galt in Italien noch bei bem gemeinen Bolfe Orcus für einen Gott ber

Tobten, jest scheint jede Ueberlieferung biefer Art au fdwinden. Doch ift ber Schwur beim Bacchus: per Baccol noch in gant Italien gewöhnlich. Bas nun Griechenland betrifft, so haben fich bis zu unserer Zeit eine Menge Spuren antiken Befens ober wenn man will Aberglaubens bei bem Bolfe fowol in ben Sitten, Gebräuchen und bem ganzen Leben ber Rengriechen, als in ber Sprache, namentlich in fprüchwörtlichen Rebensarten erhalten, worüber ich ber Rurge wegen verweise auf folgende Schriften: Leonis Allatii De Graecorum quorundam opinationibus epistola ad Paulum Zacchiam bei beffen Buche: De templis Graecorum recentioribus. Coloniae Agrippinae apud Iodocum Kalcovium 1645. Fanriel's Discours préliminaire ju ben Chants populaires de la Grèce moderne. Paris. 1825. Reus griechisches Leben, verglichen mit bem altgriechischen von E. Bybilatis. Berlin, Beffer 1840. Das Boltsleben ber Rengriechen, bargestellt und erflart aus Liebern, Sprudwörtern, Runfigedichten von Dr. D. S. Sansbere. Mannheim, F. Baffermann. 1844. Der gange Gegenstand könnte aber noch genauer als bisher erörtert werden.

Ich habe im Borhergehenben bie Geschichte ber hellenischen Sprache von Alexander dem Großen bis zur Einnahme Constantinopels betrachtet in Rücksicht auf ben fremben Einstuß, welcher von verschiedenen Seiten auf die Gräcität stattfand und zugleich die räumliche Ausbehnung der Sprache über verschiedene Ländergebiete ins Auge gefaßt. Es bleibt noch übrig, der Entwickelung der griechischen Sprache in Griechenland selbst zu

folgen.

24) Der erfte, welcher ben Uebergang aus bem attischen Dialeste in die nown dialentos bilbet, ist Aristoteles, wichtig durch die selbstgeschaffene, concise und gebankenvolle Sprechweise, aus welcher Sarte, Dunkel-heit und Sprunge im zerriffenen Sasbau hervorgingen, wobei jeboch zu bemerken, daß seine klareren exoterischen Schriften, wenn man die Meinungen ber Alten über bie glangende Rebegabe bes Ariftoteles mit ber Rlarheit Der Ethif und Rhetorif jusammenftellt, mehr ber forge famen Berarbeitung bes Stoffes als ber fchriftftellerifchen Runft zu verbanten haben. In fontattifcher Beziehung ift er bedeutungevoll burch bie Wortstellung, burch feine Rurge und durch fühne Structuren; auch die Form - und Wortbildung hat manches Eigenthumliche. Mit ihm beginnt baber in jeder Beziehung eine neue Epoche in ber Entwidelung ber griechischen Sprache. Aehnlich fchrieben ber Afademifer Krantor und Theophraft. hiermit im Einflange fteht bie nunmehr fich bildende affanische Beredsamfeit, merkwurdig burch bie weiche Aufgelöstheit und ben Farbenschimmer im Gegenfat ju ber fruheren Rraft. Sie wird vertreten von Demetrius Phalereus, besonders aber in ihrer unmannlichen Rraftlofigfeit, verbunden mit Schwulft und Ungeschmad, burch Segefias. In biefer Weise und baher mit phantaftischer Uebertreis bung wurde auch die Geschichtschreibung gehandhabt, vor-Großen und von fpateren Rachahmern biefer Gattung

von Schriftftellern. hierher gehören Onefifritus, Rlitardus, Ariftobulus und felbft ber geiftvolle Timaus. Das gegen zeichnet fich burch seine pragmatische Darftellung vor Allen vortheilhaft Polybins aus, obgleich er in Bemeinen Lebens burchbliden ließ, und fich nicht über ben Geschäftsftyl erhob. Unter ben Philosophen fanten bie Epitureer und Stoiter jur gemeinen plebejifchen Ausbrucksweise in ihren Schriften herab. Den Anfang hatte hier-mit Epikur felbst gemacht, ber Berachter ber Gelehrsamkeit und wissenschaftlicher Studien. Auch der Styl bes Philodemus hat manche Mangel. Richt minder nachlaffig, fogar buntel und fehlerhaft ift Chryfipp's Bortrag in feinen vielfachen Schriften, welche zugleich burch bie Anführung vieler Dichterftellen, namentlich bes Euripides, ein buntscheckiges Ansehen haben. Die fehlerhafte Darstellung ist aber bei ihm um so auffallender, als er fich wie andere Stoifer 9 mit grammatischen

6) Bergl. Stoicorum Grammatica. Composuit Rud. Schmidt. 6) Vergl. Stolcorum Grammatica. Composut Kud. Schmidt. Halis 1839. Charafteriftisch ift z. B. bie Ansicht ber Peripateitier und Stoifer von den Casidus. Bahrend jene den Nominativus von dieser Benennung ausschlossen, wollten diese ihn edenfalls einen Casus genannt wissen. Hegt Ammonius zu Aristot. Negl' Equipp. in Scholl. Aristot. p. 104. a. 26. ed. Brandis.: περl της κατ' εύθείαν γινομένης τῶν ὀνομάτων προφορᾶς εἴωθε παφὰ τοῖς παλαιοίς ζητείσθαι, πότερον πτῶσιν αὐτήν προσήπει καλείν ἢ οὐδαμῶς, άλλα ταύτην μèν δνομα, ὡς κατ' αὐτήν ἐκάστον τῶν πραγμάτων ὀνομαζομένου, τὰς δὲ άλλας πτόσιγε ἐκάστον τῶν πραγμάτων ἐνομαζομένου, τὰς δὲ άλλας πτούτην ἐκάστον καλαντος ἀπὸ τοῦ μεταστηματισμοῦ τῆς κάθείας μεναμένας. όνόματος, ἀπὸ τοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς εὐθείας γινομένας της μεν ούν δευτέρας προίσταται δόξης ο Αριστοτέλης καί Επονταί γε αύτῷ πάντες οἱ ἀπὸ τοῦ Περιπάτου, τῆς δε προτέρας οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς καὶ, ὡς τούτοις ἀκολουθοῦντες, οἱ τ'ν γραμματικήν μετιόντες τέχνην. λεγόντων δε πρός αὐτοίς τῶν Περιπατητικῶν, ὡς τὰς μεν ἄλλας τέσσαρας εἰκότως λέγομεν πτώσεις διὰ τὸ πεπτωκέναι ἀπο τῆς εὐθείας, τὴν δε εὐθείαν κατὰ τίνα λόγον πτῶσεν ὀνομάζειν δίκαιον, παθάπες ούν το άνωθεν άφεθεν γραφείον και δρθόν παγέν πεπτωπέναι τε λέγεται και την πτώσιο όρθην έσχηκέναι, τόν αύτον τρόπον και την εύθείαν πεπτωκέναι άξιουμεν άπο της έννοίας, όρθην δε είναι διά το άρχέτυπον της κατά την έκφώνησιν προφοράς: άλλ' εί διά τουτο, φασιν οι άπο του Περι-πάτου, την εθθείαν πτώσιν άξιουτε καλείν, συμβήσεται καί τὰ δήματα πτώσεις έχειν και τὰ δπιδδήματα, τὰ μηδὲ κλίσεων πεκτωπέραι το ξιαστον οροίπα γεριοταίς. ορε καί σας ενείνου αρταρι καθος τορε λερικορ τι οροίπα γεριοτεπέρους και συ σχεφορα καθος τορε και τα το κατά ορε γεριοτικόν τι οροίπα γεριοτεπέρους και σε ενείνου αρταρι καθος τα το καθος το καθ τί κοτέ έστιν δ καλούσι γενικόν δνομα, ούτε εί την Εννοιαν αύτην των όνομάτων καί το κοινώς κατα καντός κατηγορούαθτην των όνοματων και το ποινώς κατα καντός κατηγορουμενον 1 έγοιεν, ίδιόν τι του όνόματος έρουσιν ο αύτος γαρ έσται 1 όγος και έπι των 1 οιδών του 1 όγου μερών ωστα και τα καλούμενα θέματα των όγματων κατ' ευθείαν έρουμεν προάγεσθαι πτώσιν και των άλλων των 1 εγομένων περί των του 1 όγου μερών εκαστον ώσαντως. δια ταυτα μέν ουν την Περιπατητικήν περί τούτων διάταξιν προτιμητέον. Leo Magentinus ibid.: και παρατηρητέον δτι ο 'Αριστοτέλης την ευθείαν δυομα καλεί, τας δε πλαγίους πτώσεις ώς άπο του διάτας στο προτιμητέον στι ο 'Ευρώνιο ποιώτειο ένοιου. όνόματος πεπτωχνίας. οί δε Στωικοί και οι τούτοις ακολου-Βοθντες γραμματικοί τὰς πέγτε πτώσεις όνομάζουσι, διότι, φασίο, ἀπό τοῦ νοήματος καὶ τ΄ είθεῖα ἔπεσε καὶ αὶ λοιπαί

Forschungen nach fleinlicher bialektischer Methobe besichäftigte.

Unter ben Dichtern bieser Periode kann man bessonders Menander als Repräsentanten der zowol ovyyaczers ansehen. Kallimachus, Aratus, Apollonius, Rikander haben Gelehrsamkeit und Eigenthümlichkeit genug, wollten aber wesentlich für Nachahmer des Alterthums gelten. Ihnen ähnlich ist Theokrit. Berschiedenartig gestaltet sich nach dem Geschmacke der einzelnen der Styl der Schriftseller seit Augustus. Im Allgemeinen ist Klarheit vorherrschend bei Dionystus, Diodorus und Stradon; mehr Tiefe, aber zu viel künstliche Karbung im

Ausbrude hat Plutarch.

25) Mitten unter biefer Billfur ber einzelnen Schriftsteller fehlte es nicht an eifrigen Bestrebungen von Seiten ber Grammatifer, Die attifche Ausbrudsweise in ihrer Reinheit zurudzuführen. Herodian, Moeris, Phrynichus im 2. Jahrh. bestimmten, was arrusog und was nowas gesagt werbe und worin die nowol ober Eddyves suppoagets fich von ben 'Arrixois unterschieben. Unter ben von biefen gerügten Fehlern find manche offens bar aus ber gemeinen Bolfssprache entlehnte Formen. So warnt Moeris vor lorava, welches fich fcon bei Bolybius für lorgu findet. Dan fann hiermit bas in ber Inschrift bes Rubierfonige vorfommenbe apa für àplym in Berbindung feten. Bei Phrynichus wird vor άπεκρίθην, ήσθάνθην für άπεκρινάμην, ήσθόμην gewarnt. Auch hier gehoren bie Paffivformen ber plebejifchen Sprechweise an. Angeregt burch folche Beftrebungen wirfte für bie fpstematische Begrundung ber Grammatif besonders Apollonius Dyscolus, und für die Lexikographie erwarb fich einiges Berbienft Bollur.

26) Seit ben Zeiten ber Antonine und Habrian's traten Schriftsteller auf, welche alle Sorgsak auf die Rachahmung der Attifer und auf eine seine und blumen-reiche Schreibart wandten, ja sogar sehlerhaste Eigensthümlichseiten der Attiser wiederholten, die, welche von Lucian. Soloecist. p. 981 of sodoulsorres ärrenäs genannt werden. Diese Schriftsteller heißen Sophisten und wegen ihres Styls Atticisten. Dahin gehören Dio Chrysostomus, Aristides, Libanius, Philostratus, die Romanschreiber Heliodor, Longus und Andere, serner Aelian, auch Themistius, Himerius und der in mannichssacher Hinsicht ausgezeichnete Lusian von Samosata in Sprien, der Zeitgenosse Trajan's, Hadrian's und der Antonine. Selbständig und gewandt war auch der Kaiser Julianus. Bon geringerem Verdenste und weniger Geschmaß, aber wichtig für das Studium der antisen Sitten

οίον ένενόουν ໃππον καὶ ἄφνως εἰπον ἴππος, καὶ το νόημα μετέπεσεν εἰς φωνήν. τοῦτο δέ φασιν αὐτοὶ διαφέρειν εὐθεῖαν κλαγίων ἄσπες γάς, φησίν, εἴ τις κατασχών γραφεῖον δίψει αὐτὸ καὶ πέπτωκε, καὶ εἰ μὲν ὁρθὸν πέσοι, λέγεται ὁρθὴς πτῶσις, εἰ δὲ πλάγιον, πλαγία πτῶσις, οὖτω καὶ ἐπὶ τοῦ νοήματος. λέγουσι δὲ πρὸς αὐτοὺς οἱ Περιπατητικοὶ ὅτι τούτφ τῷ λόγφ καὶ τὸ ἐπιδρημα τὸ κηδὲ κλίσιν ἐπιδείς ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπιδρημα τὸ κηδὲ κλίσιν ἐπιδείς και πτώσεις, ὅπες ἄτοπον. ἔτι δὲ πτῶσεις καλοῦσιν οἱ φιλόσοφοι σὸ μόνον τὰς παρὰ τοῖς γραμματικοῖς καλονμένας πλαγίους, ἀλλὰ καὶ πάσας τὰς παραγωγάς.

und der griechischen Sprache ift auch der Epistolograph Alfiphron. In knechtische Abhängigkeit von ben Alten und in etwas gezwungenen, gesuchten und schwülftigen Ton versielen Maximus Thrius unter ben Antoninen, Gu-napius im Anfange bes 5. Jahrh. und Andere. Daß bei biefen atticistischen Bestrebungen neben ber Grammauf auch die Rhetorif blubte, liegt in der Ratur ber Sache. In lepterer Beziehung find befonbere hervorzubeben Hermogenes von Tarfus in Kilifien unter Marc Aurel und Dionyfius Cassius Longinus im 3. Jahrh. In Griechenland selbst erhielt sich bie griechische Sprache

giemlich frei von fremden Ginfluffen.

27) Als die Griechen unter romische Berrschaft gefommen waren, gingen in ben erften Jahrhunderten nur wenige lateinische Borter in die Gracitat über und wurden von den Schriftstellern meift nur gebraucht, wo von romischen Berhaltniffen die Rebe ift. Rach der Berlegung bes Siges bes romischen Reiches von Rom nach Byzang sprachen freilich bie erften Raifer am byzantiniiden Sofe lateinisch; bald aber ward die griechische Sprache Hoffprache. Deffenungeachtet last fich nicht leugnen, baß abgesehen von ber Reinheit, mit welcher tie Sprache von ben Gebildeten fortwahrend geschrieben und gesprochen murbe, boch viele lateinische Borter schon damals in ber Bolfesprache gehört wurden. Dabin gebort sing rex, δσαίτιου hospitium, domus, παλάτιου pelatium, δούξ dux und Andere. Doch hierüber nachher.

28) In fchriftlichen Denkmalen treten bie lateinis iden Worter in größeren Daffen wie im Allgemeinen in den griechischen Uebersegungen ber romischen Rechtsquellen, fo vorzüglich in ben unter bem Raifer Bafflius dem Makedonier und seinem Rachfolger Leo VI., bem Bhilosophen, verfaßten 60 Buchern ber Basilisen auf. Um ein Beispiel bieses gemischten Styles zu geben, so heißt es Basil. lib. II. Tit. II. De verborum significatione (Περί όημάτων σημασίας) §. 186: μουνούς τὸ μετα αίτίας δώρου, ώς το γενεθλιακου η γαμικόν, munus est donum cum causa, ut natalicium vel nuptiale. §. 187: ή φαμιλία και ποάγμα δηλοί, ώς οταν δ νόμος λέγη. δ έγγύτερος συγγενής έχέτω την φαμιλίαν. δηλοί και πρόσωπα, ώς όταν λέγωμεν περί τοῦ πάτρωνος καὶ τῶν ἀπελευθέρων. λέγεται καὶ φαμιλία ποινώς έπι παντός του γένους. λέγεται και περί των υπεξουσίων τοῦ ένὸς προσώπου. πατηρ φαμιλίας λέγεται δ ολιοδεσπότης, κᾶν μη έχη παῖδας πατηρ φαμιλίας έστι και ο άνηβος αυτεξούσιος και έαν άποθάνη δ έχων τοὺς ὑπεξουσίους, εκαστος αὐτῶν ἄρχεται πατηρ φαμιλίας είναι. Familia et rem significat, veluti cum lex dicit: agnatus proximus familiam habeto. Significat et personas, veluti cum de patrono et libertis loquimur: dicitur etiam familia simul de toto genere. Dicitur etiam de his, qui sub potestate unius personae sunt. Paterfamilias appellatur, qui in domo dominus est, quanvis liberos non habeat. Paterfamilias est etiam impubes sui juris, et si moritur is, qui alios habet in potestate, unusquisque eorum paterfamilias esse incipit. Mehr fremde Borter finden fich in folgendem Scholion bes

Cyrill. lib. XI. Tit. II: Ταὐτὸν δέ φαμεν καὶ ἐπὶ άβιτατίονος καὶ βεστιαρίου καὶ τῶν ἀπὸ κτήματος ληγατευθέντων άλιμέντων, εΐτε έν διαθήκη, εΐτε έν κωδικέλλοις, είτε πρός διαθήμην είτε εξ άδιαθέτου γενομένοις, εΐτε κατα μόρτις καῦσα δωρεάν, οὐ μὴν την Ίντεο βίβος, είτε παρά του μόρτις καύσα δωρεάν λαβόντος καταλειφθέντων, είτε χάριν αίρέσεως πληρω-δηναι καταλειφθεισών διατροφών, είτε καθ εκαστον η μηνα η ημέραν κατελείφθη, είτε διημεκώς, είτε είσω όητοῦ χοόνου. Idem dicimus et in habitatione et in vestiario et alimentis a praedio legatis, sive testamento, sive codicillis testamentariis vel ab intestato factis, sive mortis causa, nec vero inter vivos donatis, sive ab eo, qui mortis causa donationem accepit, sive conditionis implendae gratia relicta sint, sive in singulos menses vel dies relicta sint, sive perpetuo, sive in certum tempus.

29) Bas die byzantinischen Geschichtschreiber betrifft, so find fie in Bezug auf den Styl je nach der Bil-dung und dem Geschmade eines jeden verschieden. Am besten schrieben Theophylattus Simotatta im 7. Jahrh., besten schrieben Theophylaktus Simokatta im 7. Jahrh., Rikephorus der Batriarch von Constantinopel zu Ansange des 9. Jahrh., der Kaiser Constantinus VII. Porphyrogenitus im 10. Jahrh. (912—959), besonders in der Lebensbeschreibung des Kaisers Basilius des Makedoniers seines Großvaters (867—886); Rikephorus Bryennius zu Ansang des 12. Jahrh., der Schwiegerschn des Kaisers Alexius I. Komnenus (1081—1118), Anna Komnena, Tochter des Alexius Komnenus und Gesmahlin des Rikephorus Bryennius; Johannes Cinnamus zu Ende des 12. Jahrh.; Ricetas Acominatus mit dem Beinamen Choniates, zu Ende des 12. und zu Ansange des 13. Jahrh.. zum Theil Rikephorus Gregoras im bes 13. Jahrh., jum Theil Rifephorus Gregoras im 14. Jahrh. und einige Andere.

30) Dagegen findet fich manches Auffallende in der Gräcität folgender Scribenten. Aus dem 3. Jahrh. hat ber Athener Herennios Derippos in eigenthumlicher Bebeutung βέβηκα für constiti p. 12, 5 ed. Nieb.; ebenso ποίνω für νομίζω p. 15, 4; φθάνων für praeteritus p. 18, 12 und 26, 2; olucios für das pronom. possess. p. 14, 11; 17, 15; 33, 24; ookregos von jeder Person p. 13, 7; 19, 8; 25, 10. Malchus von Philadelphia in Sprien gebraucht kavrov von ber zweiten Berson p. 246, 10 ed. Bonn els éaurdy nal els eneïvor ημαστες. Den Relativsat mit äv und dem Futuro Indicativi p. 238, 12 ολ äν—ποινώσουσιν. Außerdem loχύω sūr δύναμαι p. 261, 19: δσους ίσχυσε τῶν αίχμαλώτων ἐπρίατο. Aus dem 5. Jahrh. sinden wir bei Eunapios von Sarbes ovre für ovde p. 44, 16; 83, 21; bei Priscus von Panion zocos für ris p. 152, 4; 179, 10; 199, 16. Im 6. Jahrh. hat Protop von Gaza schon ein Beispiel eines Perfecti ohne Augment. Es heißt p. 496, 14 των ψηφισμένων für έψηφισμένων. Petros Patrifios von Theffalonich hat eine Beglaffung bes Augments p. 129, 11 in ber form diayevoueda. Ebenberfelbe gebraucht kavrov von ber zweiten Person p. 125, 20: olwars kavrovs, was jest in der Boltssprache heißt olwers rov kaurov sas, ferner

bas Perfectum nach lateinischem Gebrauche für ben Morift p. 121, 2 dédaner für Edaner. p. 125, 5 elopnası für slaov und Aehnliches. Auffallend ift auch bas von bem lateinischen pactum gebildete maurevo (pacisci) p. 126, 17 naurevoas nods aurous avermonser. Ueber diese Formation ber Berba habe ich in meinen Conjectaneis Byzantinis p. 15 gesprochen. Bei Agathias von Myrina finbet fich auch viel Intereffantes. Go bie verfürzten Endungen auf is und in für ios und ion, loraco mit feinen Compositis für Isenju; bas Imperfectum und Blusquamperfectum mit no und bem Part. Praes. ober aor. umschrieben; nleov für pallov beim Comparativ. Auf où movor folgt meift alla yao nai. Endlich steht ele oft für ev. Deffen Fortfeger Menanber von Conflantinopel hat im Wesentlichen Dieselben Eigenheiten bes Style. Ich fuge hinzu opers von der erften Person p. 423, 5 ώστε αμέλει και ίκττείαις χρώμεθα ώς ύμᾶς, μη άναγκασθηναι σφας έπιλαβέσθαι δπλων i. e. etenim vos deprecati sumus, ne eo rem adduceretis, ut nos arma capere cogeretis. Ferner öxog mit dem Infinitiv p. 391, 22: βουλεύσασθαι οπως δη τα οπλα κατα-Verdas redems. Biel schlimmer fteht es mit Joannes von Antiochia, genannt Malalas, einem Schriftfeller bes 9. Jahrh. Obgleich Antiochia ein Sit griechischer Bilbung war, und es bem Malalas überhaupt nicht an Gelehrsamfeit fehlte, fobag man bie in feinem Gefchichtes werte vorfommenben Barbarismen nicht auf seine fpris sche Abkunft zu schieben braucht, so ift boch bei ihm eine merfwurdige Bernachlaffigung ber grammatifchen Gefepe und es tritt bie Boltssprache in vielfachen Spuren hervor. So hat er p. 35, 22: nal noarhous avens ras τρίχας φ εβάσταζε λογχοδρεπάνφ ξίφει απέτεμεν αὐτῆς την κάραν für το κάρα. Nomina auf as in großer Menge, worüber ich schon früher beim alexandrinischen Diglett gesprochen und Bentley's Epistola ad Millium nachzusehen ift; ferner μειζότερος für major natu, auch andere Latinismen wie xoaideiw von praedari gebildet. Beides findet fich vereinigt p. 490, 8: rov de vlov Βάπχου Σέργιου του στρατηλάτην και Έδερμαν μει-ζότερου Καλοποδίου έπραίδευσαν, λαβόντες αύτους αίχμαλώτους. Ebenso hat et ungewöhnliche Nom. pl. auf ες, 3. B. Πέρσες p. 331, 7; auch im Dat. pl. Σεdevnési für Dedevnevsi p. 412, 4. Fehlerhafte Appofition, 8. B. p. 60, 22: nai eyévero niñvos anespor ék αὐτῶν τῶν Εβραίων, οἰκοῦντα ἐν Αἰγύπτω ἔως Μωσέως του κελευσθέντος υπό θεου έκβάλαι τον λαόν των Εβραίων έξ Αίγυπτου, wo nicht nur οἰκοῦντα auffallt, fonbern auch ber fchlechte Infinitivus έκβάλαι für expaleer, welcher bem Indicativus Epala für Epalov ohne Roth nachgebildet ist; nous für nous p. 293, 14; ELUNULEUV gentilium religionem sequi p. 449, 7. Merswürdig ist ber Gebrauch des aqua p. 314, 6 und 394, 15, worunter er milites armati verfteht. An ber ersten Stelle heißt es nat ayavanthoag enelever aqua κατ' αὐτῶν ἐξελθεῖν, i. e. Imperator indignatus milites armatos adversus eos exire jussit. Dieselben Worte werben an ber zweiten Stelle wiederholt. Den Infinitivus mit vorausgehendem Genitivus des Artifels

hat er an verschiebenen Stellen, 3. B. p. 5, 13: οὐ προσθήσει τοῦ δοῦναί σοι την ίσχυν αὐτης non dabit tibi vires suas. Bergl. 71, 22; 160, 1, 15; 156, 6; 266, 1 u. s. Muffallende Formen find noch erluovo p. 39, 18 und 54, 11; dydyau 110, 1 für dydyeiv. Einmal, namlich p. 35, 19, hat er fogar στήσας in ber Bebeutung von drás. Fügungen, wie nedeodas iva p. 264, 18, oder deye iva anodody p. 64, 7, gehören ebenfalls zu ben Eigenthumlichfeiten feiner entarteten Schreibweise, sowie ear cum Indic., z. B. Ear ήβούλετο p. 71, 8; ear σωθησόμεθα 136, 16. Die mehrmals bei ihm vorkommende Wendung et rie kar, z. B. et rie έαν έβούλετο p. 63, 17; εί τις έαν έβουλήθη p. 160, 23; et rig kar klovero p. 276, 20, ist vielleicht wie manche andere aus der fprischen Sprache entlehnt. Bet griechts ichen Schriftftellern findet fie fich nicht. Bu ben angeführten Solocismen und Barbarismen ließe fich noch Manches aus bem reichen Material, welches biefer Schrifts steller barbietet, hingufügen; aber ich begnuge mich mit biefer furgen Darftellung. Aehnliches läst fich über bie Gracitat bes Leo Diaconus aus ber zweiten Salfte bes 10. Jahrh. und bes Rifephorus IL Phocas fagen, obgleich beibe beffere Styliften als Malalas finb. Erfterer vermeibet so viel als möglich bas Berbum elul und gebraucht υπάρχω, felbft πέλω, τελέθω und andere Ausbrudeweisen, um bemfeiben zu entgeben. Dieser ver-wechselt wie schon Andere vor ihm die Prapositionen er und els, d. B. p. 242. Bei Ioannes Cantacuzen. lib. II. p. 354, 4, treffen wir ichon auf eine Busammensegung mit πούλος, namlich Σεβαστόπουλος, worüber Pontan. Vol. III. p. 460 ed. Bonn., eine sonderbare Anmerfung macht, indem er meint, diese Endung bebeute nichts. Den Irrthum widerlegt Ducange p. 1213 und Coraie Arant. I. oed. 172. Die größte Berberbniß ber Sprache zeigt fich bei benjenigen byzantinischen Schriftftellern. welche furz vor ober nach ber Einnahme Conftantinopels geschrieben haben. Bon biefer Art ift Cananus, welcher fich folgendermaßen über feinen fehlerhaften Styl außert: Δέομαι τους αναγιγνώσκοντας ταύτην (την Ιστορίαν) καί τῶν γραμμάτων τὴν πεῖραν ἔχοντας, μήτε τὸν πόρου τοῦ λόγου ἀπηδιάσωσι, μήτε την σολοιποβάρ-βαρου καταγνώσουται φράσιν, ἐπεὶ πὰγὰ τῆς ἀπειρίας μου γραμμάτων όμολογῶ τὴν ἀσθένειαν ἀλλ' οὐδὲ δια σοφούς, η λογίους έγραψα ταῦτα, άλλα δια ίδιωτας, και μόνον ώς και έγω ιδιώτης, ενα οι ιδιώται άπεριέργως καὶ άκαταγνώστως άναγιγνώσκουσι ταύτην. Bei biefer Bescheibenheit bes Berfaffers und bem Bewußtsein seiner Schwäche ift es nicht nothig, auf bas Einzelne weiter einzugehen. Aber unter benen, welche noch altgriechisch schreiben wollten, fleht keiner an Ber-berbniß ber Sprache bem Joannes Ducas gleich. Ent-fprossen von kaiserlichem Geblute flüchtete er fich nach bem Falle Conftantinopele ju ben beiben eblen Genuefern Gafteluggi, Fürsten auf Lesbos, von benen er zu biplo-matischen Senbungen gebraucht wurde. Es ware gu weitlaufig, alle Eigenthumlichkeiten biefes Schriftftellers ju einem Gefammtbilbe jufammenzufaffen, ba er nicht nur Bieles aus ber Bolfssprache entlehnte, fonbern burch

eigene Willfur auch fich eine ungriechische Sprache schuf, indem er alle Gesehe ber Formenlehre und Syntar misachtete. Aus ber Formenlehre habe ich schon in ben Conjectaneis Byzantinis p. 48 angeführt: Oçaxas für Opanes bei Ducas p. 63, 23, ber auch Konrau für Konres p. 185, 6, Kunládai für Kunládes p. 14, 18, vias für vies p. 268, 5, davidas für davides p. 22, 4 gebraucht, indem er noch Anderes in ber britten Declination verbreht. So fagt er noen p. 198, 14, nivedi р. 139, 2, συν δυσί νης υπερμεγέθεις р. 265, 18, τριήριν p. 110, 11, αίδῷ p. 23, 7, ἀρρένοις p. 57, 15, τέχοις p. 266, 4, νέοις für ναυσί p. 192, 3, ανδρος für avno p. 190, 5, abgesehen von ber Bulgarform ardoas fur avno p. 234, 24. Ebenso ermangelt er in fontattifcher Beziehung nicht eigenthumlich fehlerhafter Structuren. Dabin rechne ich, um Anderes ju übergeben, ben fcon bei Malalas gerugten Genitivus bes Institivs. An den meisten Stellen, wo sich derselbe dei Ducas sindet, ist er für einen Rominativus zu nehmen, z. B. p. 303, 17, xoexxvor är fre une voö stellas dipuor xai laskir ripr negaligr por än' èpoü. Das deigefügte, wahrscheinlich von Ducas selbst versaste, Chronicon breve (χρονικον σύντομον) ift, einige Formen abgerechnet, als in volksthumlicher ober neusgriechtscher Diction geschrieben zu betrachten.

31) Obgleich die bedeutendsten griechischen Gelehrten

vor ber Eroberung Constantinopels und nachher ben beimathlichen Boben verließen, und im Occident bie Bilbung und Literatur ihrer Borfahren von nun an verbreiteten, so ging boch, mag auch bie Bolfssprache in Griechenland von da ab durch zahlreichere Dichter und Profaiften als früher mehr in Gebrauch gekommen fein, die Kenntniß und der Gebrauch ber alten Sprache in Griechenland nicht unter. Die Berbreitung ber griewischen Sprache über ben Occident burch die flüchtigen Griechen ift furz und bestimmt bargestellt worden burch Martin Crusius in der Germanograecia p. 234 seq., wobei nur ein Irrthum vorkommt, wenn er fagt, die litterae Graecae hatten 700 Jahre in Italien gefehlt. Bas aber Griechenland selbst betrifft, so ist dort die An-wendung der gemeinen Bolkssprache in Schriften alter als der Fall Constantinopels, wie ich bald nachher zeigen werbe. Ungeachtet nun Biele fich ber Bulgarfprache ju bedienen aufingen, so schrieben die Gelehrteren doch alt-griechsisch. Um einige Beispiele nur anzusühren, so ist die von Martin Erusius in der Turkogracia zuerst herausgegebene Historia Politica Constantinopoleos vom J. 1391 bis 1578, welche fich auch in ber bonner Sammlung ber Byzantiner befindet, altgriechisch gesichrieben. Bon theologischen Schriftftellern werte ich an ben Monch Bachomios aus Batonthos, welcher um bas 3. 1530 blubte und nicht nur einen völlig ausgebilbeten griechischen Styl, sondern sogar einen glanzenden Rebe-fluß hat. Er übertrifft an Runft ber Darftellung alle gleichzeitigen und furz vorhergehenden Schriftfteller. Erft im 3. 1850 gab Conftant. Deconomus als Anhang ju seinem Leaviens Moosnovyens eine Abhandlung besselben unter dem Titel: Nazwulov Movazov nara ayıonary-

γόρων ήτοι των κωλυόντων τους απερχομένους είς προςκύνησιν των σεβασμίων καί ίερων τόπων zu Athen heraus. 3ch theile ben Anfang berfelben mit, um bie Runft der Form zu zeigen, mag auch der Inhalt weniger ansprechen: nal organioral per nal deganores où μόνον όταν ζόωσι τον σφών δεσπότην και κύριον ύπο πολεμίων η ληστών κυκλούμενον, και ύπ' αὐτών βαλλόμενον και κινδυνεύοντα τὰ καίρια ύπερκινουνεύουσι, συμμαγούντες καὶ άμυνόμενοι, καὶ πάντοθεν άποσοβούντες αὐτούς, άσπίδος ἢ χάρακος δίκην προβαίνοντες, άλλα καὶ όταν ήδη κατά της αὐτοῦ οίκίας ζόωσι χωροϊντας, καὶ πῦρ ἐπαφιέντας, κοιτῶνάς τε καὶ ταμεία σχυλεύοντας, καὶ έσθητας καὶ γλαίνας καταπατούντας, και άνδριάντας συντρίβοντας, καί πάντα ποιούντας, όσα τους τοιούτους είκος ποιείν οί μεν δια την εξ αυτού προςούσαν αυτοίς τιμήν, οί δε ίνα πλείονα τοῦ λοιποῦ τὴν εΰνοιαν ἐπισπάσωνται, οί δε ໃνα μη άγνωμονες φανέντες περί τον εύεργέτην καὶ δεσπότην οὐ μόνον τοῦ τυχόντος ἀξιώματος ἐκπέσωσιν, άλλα και δίκας τίσωσιν ώς προδόται. Leiber besitzen wir bisher zu wenig Material zu einer vollstanbigen Geschichte der griechischen Literatur von der Ginnahme Constantinopels bis jest. Hierüber flagt auch Constantin. Olizovouog περί της γυησίας προφ. της Ελλ. γλ. σελ. 520 mit folgenden Worten: το έδαφος της Έλλάδος καὶ δοῦλου ήδη δεν Επαυσεν εκφέρου, ώς άραιάς τινας ἐπιφυλλίδας καὶ ἄνθη μικρά πεπαιδευμένους Έλληνας, οίτινες διετήρησαν άδιάκοπον της παλαιᾶς έλληνικής παιδείας την συνέχειαν, θεραπεύοντες οσον ήδύναντο του έθνους την δυστυχίαν, ώς φανήσεται έκ της Ιστορίας της έλληνικης φιλο-λογίας, όταν συγγραφή ύπ ανδρός Έλληνος καταγράψαντος έπιμελος όλων των μετά την άλωσιν γενομένων συγγραφέων τὰ έλληνικὰ συντάγματα καὶ τετυπωμένα και άτύπωτα. 3th will aber, ehe eine folde geschrieben werben fann, furz die bieber zugang-lichen Quellen und Schriften baruber nambaft machen. Ε΄ find: Δημητρίου Προκοπίου ἐπιτετμημένη ἀπαοίθμησις τῶν κατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα λογίων Γοαικών, και περί τινων έν τῷ νῦν αἰῶνι ἀνθούντων in Fabric. Bibl. Gr. Vol. XI. p. 521—553. ed. Harl. Κατάστασις των λογίων μαθήσεων καὶ ἐπιστημων παρὰ τοῖς νῦν Γραικοῖς, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ Ῥωσσικοῦ παρὰ Εὐθυμίου Φιλάνδρου. Τεργέστη 1810.
8. σελ. 29. ᾿Απολογία ίστορικοκριτική συντεθεῖσα μὲν Ελληνιστὶ ὑπό τινος φιλογενοῦς Έλληνος, ἐπεξεργασδεῖσα δὲ εἰς την ποινην διάλεπτον τῶν Ελλήνων, μετά τινων σημειωμάτων υπό 'Αναστασίου ίερέως καί οικονόμου των Αμπελακίων. Τεργέστω 1814. C. Sten, Leucothea. Gine Sammlung von Briefen eines geborrenen Griechen über Staatswesen, Literatur und Dichtfunft bes neueren Griechenlands. Leipzig 1825. 2 Bbe. 8. Cours de Littérature grecque moderne, donné à Genève par Jacovaky Rizo Néroulos, publié par Jean Humbert Genève 1828. Achil. Varvessis sul corso di Letteratura Greca moderna di Giac. Rizo-Nerulos parole. Messina 1843. Ginzelnes findet fich auch in Biornftabl's Briefen auf feinen auslandischen

Reisen. 6 Thie. Leipzig 1777—87 (im 6. Theile), ebenso bei Bouqueville (Voyage en Morée. Vol. I. p. 337. Paris 1805), bei Leafe (Researches in Greece p. 77 -96), bei Bachler (Handb. ber Geschichte der Literatur. im 3. Thie. S. 370. Frankfurt 1824) und Rind (Beitrage gur befferen Renninis bes neueren Griechenlands ic. S. 171—211. Reuftadt 1831). Manches erwähnt auch Melktios ev ty enungiasting istoola nal ⊿osldeos έν τη Δωδεκαβίβλω (βιβλ. ια΄. κεφ. α΄. §. 2. σελ. 1179), ferner Kabricius in der Bibl. Graec., Papadopulus in der Historia Gymnasii Patavini. Vol. I. Venetiis 1726, ebenso Μουστοξύδης in seinem Ελληνομνήμων. Endlich gibt es ein bisher unherausgegebenes Werk bes Γεώργιος Ζαβείρας unter bem Titel: Θέατρον Έλληviceov, welches eine vollständige Literaturgeschichte ber Reugriechen enthalten foll und beffen Berausgabe von bem verftorbenen Avdiuog Tafffs vorbereitet wurde (vergl. Anodoyla loroquionquium ned. oed. 213). Es ist aber nicht erschienen. Die vollständigfte Bibliographie auf biefem Gebiete enthalt bisher folgendes Berf: Neoedanνική φιλολογία, ήτοι Κατάλογος τῶν ἀπὸ πτώσεως τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας μέχρι ἐγκαθιδρύσεως τῆς ἐν Ἑλλάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ Έλλήνων είς την διμλουμένην η είς την άρχαίαν έλληνικην γλώσσαν, συντεθείς ύπο Ανδρέου Παπαδο-πούλου Βρετού, εν Αθήναις 1854—1857. 2 Bbc. 8. Doch laffen fich mit leichter Dube überall Rachtrage liefern. Chrenvolle Zeugnisse über die Fortbauer griechischer Bildung geben die Fürsten der Molday Demetrios Cantemir und Nisolaos & Maugosogdaros, von denen der erstere in der Histoire de l'Empire Ottoman die gebildeten Griechen feiner Zeit freilich etwas hyperbolisch mit ben beften und berühmteften ber alten vergleicht, ber ameite (vergl. Φιλοθέου πάρεργα σελ. 17, 51. εν Βιέννη 1800) std folgenbermaßen ausbrudt: ,, Χειρουνται δ' Ελλήνων γένη, μεγάλαις εύκλείαις αίωνα τον πάλαι περιβαλόντα, ols καὶ μέχρι τοῦδε ἐναπέμεινεν ἴχνη οὐ πάμπαν ἐξίτηλα ἀρχαίας μεγαλοψυχίας καὶ ἀγχιvolas," und an einer anderen Stelle: "ovd f Ellag όμως παντάπασιν ξοημος καταλέλειπται άνδοῶν τε σοφών και βίβλων, άλλ' είχε και ού διέλιπε περιθάλπουσα λείψανα άρχαίας πολυτελείας. — καί εν τη παρούση δ' ἐσχατιᾶ τοῦ χρόνου ἔνιοι ἀτρύτφ φιλο-πονία νύπτωρ τε καὶ μεθ' ἡμέραν ἀνελίττουσι τά τε Ἑλλήνων, καὶ ὁπόσα τῷ Λατίνων καὶ Λράβων καὶ Περσών Ίταλών τε καὶ Γάλλων φωνή εύφυώς ξυντέ-Beirai." Ehe nun das vorher genannte Material geordnet fein und bie Schape verschiedener Bibliothefen gu einer wiffenschaftlichen Darftellung benutt fein werben, will ich mich begnügen, auf folgende Lichtpunkte aufmerkfam ju machen. Antonios Rorais, einer ber Borfahren bes Abamantios, welcher zu Ende bes 17. und im Anfange bes 18. Jahrh. lebte, gehort ju ben beften Dichtern bes neueren Griechenlands, indem er, aus dem Geleise ber gewöhnlichen Redeweise herausgehend, fich jum Bin- barischen Fluge erhob. Ueber ihn fagt Demetrius I. o. ap. Fabric.: 'Aντώνιος ὁ Κοραης, Χίος, Ιατροφιλόσοφος. Έδιδάχθη την έλληνικην και λατινικην φωνην

ἐν τῷ ποεσβυτέρα Ῥώμη. Περιηγήσατο την Βρεττανίαν, την Γαλλίαν καὶ την Ἰταλίαν. Συνέγραψεν έλληνιστι Πινδαρικὰς ἀδὰς καὶ τύποις ἐξέδωκεν, ᾶς οὐκ ἄν τις ἀναγνώσειεν ἄνευ θαύματος διά τε την ἄλλην άρμονίαν καὶ ἐμμέλειαν την ἐμφαινομένην αὐταῖς, οὐχ ἡττον δὲ καὶ διὰ τὸ κατηκριβωμένον τῆς πρὸς τὸν Πίνδαρον μιμήσεως. ៕ Βεινείδ δίε [εδ εḥrenvollen Urtḥeilδ gebe iṁ ben য়ηξαης [είner Dbe an Dagueffeau (εἰς τον Δαγεσσέα):

13

ŗ

...

ù T

9

:E

T,

15

2

-7

TH

: }

€ ‡

e.

3. ;

#1 - [

1

Αίθομέναισι μενοιναϊς δαμνάμενον πέας, όρμῷ πνεῖν μέγ', ο Μοῖσα, όξεἰα τε χρὴ ὁπαπουσέμεν άνάγκα, καὶ ἀκεἰα φθάσαι αἰετὸν ἐπτάμενον ἀλπῷ νοός, ὅμματος ἀργοῦ ἀρπαγα, δς τάχει τ' ἡλεγξε καμόντας ἀήτας, κ' ἀχριάσαντα λίπεν ἀπόπτερος φθόνω Φαέθοντ', ἀπέης νιπαφόρου δ' ὁρμᾶς ἐπόπτας.

Doch sagt Pindar nicht inanovskuer für inanovoal; ferner ift ber Gebrauch einer Bulgarform alug vode zu tabeln. Es mußte ålug poerds heißen. Als bebeutenber altgriechischer Dichter ift ferner im 16. und 17. Jahrh. hervorzuheben ber berühmte Leo Allatius aus Chios, vorzüglich gewandt im iambischen und elegischen Bersmaße. In seiner Hellas (Rom. 1642), einem iambischen Gedichte von ungefahr 600 Berfen, stellt er in reiner und ebler Sprache bie Schidfale Griechenlands bei Gelegenheit ber Geburt bes Dauphins von Frantreich bar. Riemand war tiefer von hellas Schicfal als Leo ergriffen. Hellas felbft fommt, jenem Gludwunfche barzubringen, mas bem Dichter Gelegenheit gibt, von bem Loofe feines Baterlanbes ju reben. Auch Chios, fein und (nach feiner Anficht) Homer's Geburts- land, feierte er burch ein langes elegisches Gebicht: Oμήφου γουαl, am Schluffe seines Werkes: De patria Homeri. Lugduni 1640. Andere Gebichte, & B. bas auf Dionyflus Betavius (Rom 1653), find mir nicht Bu Geficht getommen. Die Menge feiner theologischen, literargeschichtlichen und philologischen Schriften, von benen bie meisten in lateinischer, einige in griechischer und italienischer Sprache abgefaßt find, sowie feine umfaffende Gelehrsamteit, verbunden mit Talent und Scharf. finn, machen ihn ju einem ber erften Gelehrten feiner Beit, welcher nicht blos Griechenland, fondern gang Europa angebort. Bu munichen ware es, daß mehre ungebrudte Abhandlungen von ihm, welche noch in romischen Bibliotheten fich finden, 3. B. eine werthvolle Distriba de Theodoris (vergi. Matrangae Anecd. Gr. Tom. II. p. 552), endlich erschienen. Als Probe seines profaifchen Style, welcher bem Lutian fich nabert, führe ich an ben Anfang eines fürzlich von Matranga, Anecd. Tom. II. p. 531 seq., bekannt gemachten Studes mit ber Ueberschrift: 'Ilov εἰκών. Es heißt bort: 'Ilov κρήδεμνα ταῦτα, ω καῖ πεδία δ' ἐκεῖνα τα Τρωϊκά, και Πανελλήνων όλος στρατός το δ' έκειθεν επιδοέον ύδωρ και ταῖς ὅγθαις στεφανούμενον ἐπὶ χλωρα κόμη, Σκαμάνδρου βοαί εί δε μεθύειν δοκεί τοῖς βεύμασι

και οίον άνθη βέβακται τῷ αἵματι, μηδέν μοι πτοηθής, μηδε φοίξης ὁ γὰο τῆς Θέτιδος τοῖς όπλοις κατά-χαίκος, (ἐδημιούργησε δὲ ταῦτα Ἡφαίστου χεὶο ἐν έθει Θεών) όλος θυμοῦ καὶ ὀργῆς ἀνάπλεως Έλληνικῆ παλάμη ταυτα κατέφυρε, του Πάτροκλου, οίμαι, τιμών ω κάλλους ίσχύς ο τοσούτου στορέσας στρατόν, ό τοῖς θεοῖς πολεμῶν, οῦτως ἐπεφρόνει τὴν ἀκμὴν τῶν μελῶν. ἦττων κάλλους ἐστί, καὶ τῷ κάλλει δουλεύσει καὶ κάλλους έρᾶ, μὴ δ' ἀνανεύσης πρὸς τὰ ξοχατα της γραφής, άφραστόν έστι, και άφόρητον έπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς δέλας ἔμπυρον, Ἡφαίστου τέγνασμα τῷ Αχιλλεῖ βοηθοῦντος καὶ δη τῷ φλογὶ το πλησίου έλος διεφφίπισται, και ο πολύς κατ' αύτο κάλαμος και τα δένδρα και αι πηγαί τα μέν κέκαυται, τα δ΄ ἀνάλωται, σποδιὰ δὲ μόνη καὶ κόνις τοῖς ἀνέμοις φέρεσθαι, ὅπη ἂν αὐτοὶ ἐθέλωσι; λέλειπται φυσῶσι γὰο καὶ τὸ κῦμα οἰδαίνουσιν, ἐγείρουσι δὲ τὴν φλόγα ἀνάπτουτες ὁ δὲ αίγιαλος μεστὰ πάντα σωμάτων νεοσφαγών και τὰ μὲν ἄρδην ἀπόλωλε, τὰ δὲ πνέει ἔτι και ὅμορα τῷ ᾿Αιδη ἀσπαίρει, οὐ δ΄ όλοκληρα περιελθών γὰρ τοῖς ὅμμασι τοὺς μὲν εὑρή-σεις χειρῶν ἄνευ, τοὺς δὲ ποδῶν, καὶ ἐτέρων μὲν ούς, ετέρων δε κεφαλάς ἀποτετμημένας τῶν ἄλλων σωμάτων, καθαρον πόλεμον ταῦτα κατηγορεί, καὶ ἐς τούτο έλεεινα λείψανα λήξαντα και ταύτα μέν Ομήρου φωνή (cf. Heliodor. init.). Ich theile ferner eine Stelle aus feiner Bellas mit. Rachbem ber Dichter bargeftellt, wie querft bie Stadte Frankreichs, bann bie übrigen Bolfer ber Erbe jur Begludwunschung bes foniglichen Rindes erschienen, spricht er julest von Griechenland vs. 153 seq. in folgender Beise:

Τίη τόδ' έστίν; ἀρ' ἐτήτυμον βλέπω; 
Το ὅφις, ἀ πρόσχημα φίλτατον ἐμοί.
Το τῶν ἀπάντων, ἀν προςαθρησάμην ποτέ, 
θεαμάτων κάλιστον ἐν καιρῷ φανέν.
Το ψει προσηνεῖ σεμνὸν ἐμπρέπει σέλας, 
αἰδοί προσῆψε γοργὸν ὁφθαλμοῦ φοράν, 
κινουμένοις τε ποσείν ἀσφαλῆ βάσιν, 
ἐλευθέραν τε χερεί χρωμένη δόσιν, 
τηλανγέσι στέφεσσιν ἐξεστεμμένη.
Μέλας χαλάτο πέπλος ἄχρι τῶν ποδῷν, 
καλὸν φαεινοῖς πτύγμασιν πρόπτων δέμας, 
φα προμήκει δ' ἐκταννοθεὶς ἐν χθονί, 
περισοὸς ώστε σύρετ ἐκλελειμμένος.
Μέλας μὲν ἡε πέπλος, ἀνθηρὸς δ' βμως, 
τέχναις ἀκριβῶς ποικίλαις ἡσκημένος, 
στιπτός τε μορφαῖς γραμμάτων μελαντέρων, 
ὰ μοῦνος εἴποι πάνσοφος σαφῶς ἀνήρ.
Πρώτη μὲν ἡδ' ἡγεῖτο, ταίδ' ἐπ' ἴχνια 
'κείνης ὁπισθ' ἐπηκολούθουν μυρίαι 
στολμοῖς ἐν αὐτοῖς καὶ χροὴν ἀλίγκιαι.
Πάσαις δ' ἐπήνθει κάλλος ἐκπρεπέστατον.
Φυῆς ἔχουσ' ἀγαλμα καὶ φυῆς ἄκρον, 
μούνης ἀνάσσης ὑστερούμεναι μόναι.
'ὡς δ' ήδε παίδα ποτνίαις ἐν ἀλέναις 
ἔδειτο, κἀπήχυνε καὶ κόλποις μέσοις 
σφίγξασα, καλόν τι κάρτ' ἐφίλησε καὶ γλυκύ. 
ἔπειτα δ' διμμα προσβαλούσα φιλτάτφ 
βρόντησε κάξήστραψε κρουναίους λόγους, 
οδο' 'Ατρέως παῖς, οὐδ' δ ἐκ Πύλου γέρων, 
σεγᾶ Περκιλῆ τ' ἄλλα ὑητόρων κέων 
πρὸς ἡῆμα 'κείνης φροῦδα βανπαλήματα.
Μ. Επερί. δ. Εδ. π. Σ. Ετῆι Εετίοι. LXXXI.

32) Uebrigens hatte bie Beforberung angesehener Griechen ju boben Staatsamtern und die Ernennung berfelben zu hospodaren ber Moldau und Ballachei im Anfange bes vorigen Jahrhunderts einen ebenso mohlthatigen Einfluß auf die Ration, als der Umftand, daß um das Jahr 1750 ein Theil bes griechischen Bolfes, namentlich die reicheren Raufleute, einen Drang nach Bildung und Wiffenschaft empfanden. Die von nun an an verschiedenen Orten errichteten Schulen und Gymnaften und die Berufung tuchtiger Lehrer wirfte wefentlich jur hebung bes hellenischen Geistes und zur Rei-nigung ber Sprache. Unter benen, welche fich um bie Bildung ihrer Nation durch Schriften verdient machten, nenne ich die dem 18. Jahrh. angehörigen Eugenius Bulgaris (Εὐγένιος δ Βούλγαφις) und Nicephorus Theotofis (Νικηφόφος δ Θεονόκης). Ein verdienter Gelehrter ju Ende bes vorigen und ju Anfang biefes Jahrhunderts war Reophytos Ducas, befannt burch seine Ausgaben bes Thulpbibes, ber attischen Redner und anderer Schriftsteller. Dem Thulpbibes fügte er eine Uebersepung in die Bulgarsprache bei, wiewol er soust der gemeinen Sprechweise abhold war und Alles in antifer Rebe zu fchreiben anrieth. Der hochverdiente Abamantios Rorais fdrieb ebenfalls viel altgriechisch; in bem, was er aber neugriechisch geschrieben hat, schlug einen Mittelweg zwischen der alten und heutigen Boltssprache ein, um gewissermaßen das Bolt mit ben Belehrten zu verfohnen. Sein intereffantes Leben bat er selbst erzählt: Blos 'Αθαμαντίου Κοραή συγγραφείς παρά τοῦ idlou. ἐν Παρισίοις 1829; auch ed. Fr. Schultze. Lignitii 1834. Rach Korais bilbete sich bes sonders der fruchtbare Schriftfteller Rumas und ber Grammatiker Theocharopulos. Räher an die Alten schloffen fich wieder an ber berebte Ronftantinos Oleoνόμος nebst seinem Sohne Sophofles Olxovóμος. Bon bem erfteren hat man außer anberen Schriften eine Encyflopabie ber grammatischen Wiffenschaften in vier Buchern. Erster Band, Wien bei 3wed 1817, enthaltend die Boetif. Der zweite Band ift schon 1813 gesbrudt und enthalt die Rhetorif. Diese Bucher wurden mit ungemeinem Beifall aufgenommen. Bu bem grammatifchen Gebiete gehören auch fein Bert: Meol vis γνησίας προφοράς της έλληνικής γλώσσης. Εν Πετρουπόλει. αωλ', sowie sein Δοκίμιον περί τῆς πλησιεστάτης συγγενείας τῆς σλαβονορωσσικῆς γλώσσης προς την έλληνικήν. Εν Πετρουπόλει 1828. 3 Bbe. Bon seinen Reben ist die Hauptsammlung in Berlin 1833 erschienen unter bem Titel: Abyot exxlystastruol expoνηθέντες εν τη γραικική εκκλησία της 'Οδησσού κατά το αωκα' — αωκβ' έτος υπό Ο. Κ. Ο. εν Βερολίνω αωλγ'. Hinzufügen fann man: Abyog Kudwucuds B' negl άγάπης πατρίδος. Έφρέθη τῷ 1819 ἐν Κυδωνίαις ύπο του πρεσβυτέρου και οίκονόμου Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων καὶ ἐκδίδεται ἥδη ὑπὸ τοῦ Θ. Σιατιorkws. 'Adfryst 1837. Außerdem befigt man noch von ibm: Σιωνίτης προσπυνητής, ήτοι του έν άγιοις πατρός ήμῶν Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης αί περί τῶν Ιεροσολύμων διαλαμβάνουσαι δύω ἐπιστολεί μετὰ

σημειώσεων καὶ παραρτήματος, ῷ προςετέθη καὶ τὸ μέχοι νῦν ἀνέκδοτον κατὰ ἀγιοκατηγόρων Παχωμίου Μοναχοῦ τοῦ 'Ρουσάνου. 'Υπὸ τοῦ Πορσβυτέρου καί Ολουόμου τοῦ Ολουμενικοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων. ᾿Αθήνησι, τύποις Φ. Καραμπίνη καὶ Κ. Βαφᾶ (παρὰ τῆ ὁδῷ Βύσση) 1850. Ε΄benfo: Τοῦ ἐν άγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου άργιεπισμόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ, Δεκάλογος της κατα Χριστον νομοθεσίας ήτοι της νέας διαθήκης. 'Αθήνησι, τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βαφά. (Παρα τῦ όδο Βύσση) 1851. Die zuerst genannten Schriften find in classischem Reugriechisch, Die letteren in spaterem Altgriechisch geschrieben. Bon feinem Sohne hat man ebenfalls in schonem Griechisch: Blog Aquoropopov Βιλέλμου Ούφελάνδου, Ιατρού. ὑπὸ Σοφοκλέους Οίκουόμου. 'Αθήνησιν 1838, und Περί Μάρχου τοῦ Κυπρίου καί της υπ' αυτού συγγραφείσης είς την κοινην διάλεκτον έρμηνείας των Ιπποκράτους αφορισμών διατριβή εν ή και μια λέξις πρός του Φαλμεραύερου. Τπο Σοφουλέους Κ. Οἰκονόμου, Ιατρού και Χειρουργού, μέλους αντεπιστέλλουτος της εν Έρχυνιες τῶν Φυσικών Έταιριας, τοῦ εν Ρώμη ἀρχαιολογιαοῦ Ίνστιroveov red. red. 'Adhungen 1849. Bur Charafteriftif von Koraid' neugriechtichem Style führe ich ben Anfang feiner Lebensbeschreibung an: svas and rods suppollras μου Χίους φίλους, νέος χοηστος (ὁ Εὐστράτιος Ῥάλλης, αν δέν με πλανα ή μνήμη), μ' ἐρωτοῖσε μίαν τῶν ἡμερῶν εὐρισκόμενος εἰς τοὺς Παρισίους, αν ἐφρόντισα να γράψω τὸν βίον μου. Ἡ ἐρώτησις μ' ἐφάνη παράξενος πιθανὸν ὅτι παράξενον ἔκρινε κ' ἐκεῖνος την απόκρισιν μου. "Οστις Ιστορεί του ίδιον βίου, χρεωστεί νὰ σημειώση καὶ τὰ κατορθώματα καὶ τὰ άμαρτήματα τῆς ζωῆς του, μὲ τόσην ἀκρίβειαν, ώστε μήτε τὰ πρῶτα νὰ μεγαλύνη, μήτε τὰ δεύτερα νὰ σμικρύνη ἢ νὰ ειωπῷ παντάπασι πρᾶγμα δυσκολίστατου διά την ξμφυτον είς δλους μας φιλαυτίαν. "Octig άμφιβάλλει περί τούτου, ας κάμη την πείρων να χαράξη δύο μόνους στίχους της βιογραφίας του, καί Vélu naralásur the Suonollar. Dagegen lautet der Gingang von Defonomus' Buch über bie Aussprache: Το περί γυησίας των Ελληνικών γραμμάτων προφορᾶς πολύκροτον πρόβλημα, πρὸ τριῶν ήδη αἰώνων εἰς την Ευρώπην άναφυέν, ύπηρξε πολλάκις είς πολλούς πολλών και μεγάλων συζητήσεων υπόθεσις. Πρώτος ό σοφός Έρασμος περί τας άρχας του δεκάτου έκτου αίωνος απολαπτίσας την έως τότε συνήθη και νενομισμένην, ἐπενόησεν άλλην παντάπασι νέαν καὶ άνήπουστου της Έλληνικης γλώσσης επφώνησιν, την όποιαν και παφέδωκεν είς τους όπαδούς του ώς μόνην αληθινήν και γνησίαν, καθ' ήν τάχα και οί παλαιοί Έλληνες ἐπρόφερον την γλῶσσάν των. Αθτη δὲ ἡ νου Βράσμου φιλολογική αξρεσις προςλαβούσα μετά ταυτα και άλλους προμάχους και ύπερασπιστας έπενεμήθη τας πλείστας της σοφης Εύρωπης σχολάς, οπου ual σώζεται μέχοι σήμερον (αν και όχι ώς το πρώτον απμαία και σφαδάζουσα). Sein Sohn leitet die Schrift über Marcus von Eppern auf folgende Beife ein: Τέρπουσιν, ώ φίλτατε Γεώργιε, καθως οίδας, καί

κατακηλούσι την περιέργειαν των Ευρωπαίων της Ελλάδος περιηγητών τὰ δημώδη των νεωτέρων Ελλήνων ἄσματα, και αύται αι κοινολαίτιδες παροιμίαι. Αλλά πολύ μᾶλλον ώφειλον οί φιλοίστορες καί πολυίστορες ἄνδρες οὐτοι θεωρησαι την όλην τοῦ έλληνικού γένους διανοητικήν κατάστασιν, και όπως έσγε καί μετά την ταπείνωσιν αύτοῦ περί την παιδείαν καὶ καλλιέργειαν των γραμμάτων, ενα μη άπατηθώσι, μαθώς ήπατήθησαν πολλοί, περί τας έμδοθείσας αὐτῶν πρίσεις. Ἡ Ελλάς, τὸ μέγα τοῦτο καὶ φωτοπάροχου της οἰκουμένης πανδιδακτήριου, καθ' οὺς ήκμαζε χρόνους, τάς τε επιστήμας έξευρε τας πλείστας καὶ τὰς παρ' άλλοις ευρημένας ἐπόσμησε, καὶ παρήγαγεν είς φῶς πάσης σοφίας παραδείγματα. 'Αλλά καὶ τῷ ζυγῷ τῆς πολιτικῆς δουλείας καθυποκύψασα καὶ μυρίας πάσχουσα συμφοράς, οὐδ' οῦτο πάλιν διέλιπεν έπτρέφουσα και ζωπυρούσα παιδείας τε καί τεχνών γευναιότατα σπέρματα. Bon neueren in einem guten Style verfaßten Schriften führe ich noch απ: Τπόμνημα αυτοσχέδιον περί τοῦ αίδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου και οικονόμου Κωνσταντίνου του έξ Oluovohaw bad K. Σιβίνη. ev Tegyesty, τύποις τοῦ Aistourou Abud. αωνς. Es ift dies die beste Darsstellung des Lebens und Wirfens und ber schriftstellerischen Thatigseit des fürzlich verstorbenen Constantin Dekonomus. Der Berfaffer fagt S. 6: Occalia, h χαριεστάτη και εὐδαίμων αθτη έλληνική χώρα, ή και δι άλλους ἐνδόξους ἄνδρας σεμνυνομένη, καυχάται έπίσης και έγκαλλωπίζεται και διά του περιώνυμου τούτου καὶ περικλεέστατου ἄνδρα. Έγευνήθη δ άεθμυηστος Οικονόμος τη 27. Αὐγούστου, τῷ 1780 Σωτηρίω ἔτει ἐν Τσαριτσάνη, ἐκ πατρὸς Κυριακοῦ ὀνομαζομένου, Πρεσβυτέρου κάκείνου καὶ Οικονόμου, Έγεννήθη δ λογίου καὶ ἐπισήμου ἀνδοὸς ἐν Θετταλία: ἐκ δὲ μητρός, 'Ανθίας καλουμένης, καὶ ἐν γυναιξί σεβασμίας. 'Εδιδάχθη δὲ παρὰ τοῦ πατρὸς τὰ ἱερὰ γράμματα μετὰ της Έλληνικης γλώσσης καὶ της Δατινικης. Ζήσης δέ τις, Κάβουρας τουπίκλην, Ίατρός, εδίδαξεν αυτόν τὰ Talluna url. Außerdem verdienen ehrenvolle Erwähnung: Βυζαντιναί μελέται. Περί πηγῶν νεοελληνικής εθνότητος ἀπὸ η' άχρι ι' εκατονταετηρίδος μ. Χ. ὑπὸ Σ. Ζαμπελίου. εν Αθήναις, τύποις Χ. Νικολαίδου. Φιλαδελφέως. 1858. In diesen byzantinischen Studien, wobei auch ungebrudte Quellen benutt murben, zeigt ber Berfasser Belesenheit und Gewandtheit in ber Handhabung ber Sprache. Ferner: Μαρία Δοξαπατοή. Ποίημα δραματικόν είς πράξεις πέντε. ὑπὸ Δημητρίου. Ν. Βερναρδάκη. εν Μουάχφ 1858. Eine hervorragende Erscheinung auf bem Gebiete ber bramatifchen Dichtfunft mit einer einleitenden Abhandlung: Περί έθνικοῦ έλληνικοῦ δράparog. Dies ift ber Buftand ber heutigen Profa, bei welchem als charafteriftisch zu bemerten ift, daß er als ein Bild bes gangen Lebens ber Sprache betrachtet werden muß, indem man nicht eine vollige Rudtehr jum Atticismus Platon's und Xenophon's anstrebt, fondern feine Bereicherung, welche bie Sprache im Laufe ber Jahrhunderte gewonnen hat, aufgeben will. 3d gebe nun zur Geschichte be: Boltesprache über.

33) Unbeschabet ber Bobe ber hellenischen Bildung im Alterthume, welche fich aber trop gemeinsamer Inftitutionen nicht über alle Stamme gleichmäßig erftredte, läßt sich boch annehmen, daß sich die Ausbrucksweise der ungebilbeten Menge überall mehr ober weniger von ber Schriftsprache und von ber Sprache ber Gebilbeten unterschied. Hiervon gibt schon Homer und Hestodus Beweise in den abgefürzten Wörtern, und auch die späteren Dichter haben buich den Gebrauch der Synizesis, Syntope und Apofope und burch Unregelmäßigfeit in der Flerion und Bortbildung zuweilen hiervon Broben gegeben. Bei homer find do fur doua, not fur noidh, alou fur alperor Proben einer fehr alten Bolfssprache. Ebenbahin gehört auch βοί für βοιαφόν oder βοιδιν bei Hesiodus nach dem Zengnis des Strado, lib. VIII. p. 364 (159 Kram.) und Hesychius in v.; δά für βάδιον bei Sophocles, Fragm. 932, worüber ebenfalls Strabo 1. o. nebft Hesych. in v. ju vergleichen, außerstem Apollomius Dyscol. De adv. p. 566, wo auch aus Aleman ein Beispiel angeführt wird, und E. M. p. 700, 26. Bielleicht ift babin auch ju rechnen ha, veldes nach Strabo l. c. und Apollonius, De pronom. p. 372 Euphorion füt flos gebrauchte, obgleich in ber Epitome Strabonis il und ilos gelesen wird. Co gebrauchte auch Epicharmus di für Mav nach Strabon und sagte Dogand für Doganovsas, wie ebenderselbe anmerft. Auf Letteres beutet bin Etym. Magn. p. 736, 26 tās ulsivās Duganous, wie mit Luc. Holstenius ad Steph. Byz. p. 308 ju schreiben ift. Bu berfelben Gattung gehort Equ für Equov, beffen fich Philetas bei Strabon I. c. bedient, um Anderes zu übergehen. Mit Recht fann man jur Bolfssprache giehen bas Rauberwelsch bes Stythen in Aristophanes Theomophoriagusm, wovon ich oben gehandelt, sowie die Worte des Pfens dartabas bei Aristoph. Acharn. v. 104. Sobann habe ich die vielfachen Spuren ber griechischen Bolfssprache in ber alexanbrinischen Uebersepung bes alten Testaments nachgewiesen, wovon einige auch im neuen Testament vortommen. Auch die alten Inschriften geben hier und ba merfwurbige Belege ber Bolfssprache, 3. B. in einer theffalischen Inschrift, etwa bes 2. Jahrhunderts, steht του ανδοαν und anderswo την μητέραν, την θυγα-τέραν (cf. Boeckh. Corp. Inscr. Tom. I. Part. V. p. 866); boch find in biefer Beziehung die in Aegypten und Aethiopien verfasten griechischen Titel die mertwurdigften. Eine-Auflosung ber grammatischen Gefese findet fich schon, wie ich gezeigt, in der Inschrift bes nubischen Kottige Silfo aus ber romischen Raiserzeit und in ten übrigen Inschriften biefer Gattung. Daß mit ber romischen Herrschaft in die Bolfesprache auch lateis nische Worter einbrangen, verfteht fich von felbft, boch zeigen fich hiervon bebeutenbere Spuren erft in ber romischen Kaiserzeit. Die Bolfsbialette scheinen fich aber trop bes überwiegenden Gebrauchs ber attischen Munbart oder ber hellenischen Gemeinsprache bis in bas 3. Jahrhundert ziemlich rein erhalten zu haben. Denn ihr Dasein bezeugt Tatianus, Adversus Graec. p. 161. Befanntlich lebte Tatian gegen bas Ende bes 2. Jahr-

hunderts. Seine Borte find: "Nov de movois buid αποβέβημε μηδε εν ταις διμιλίαις διμοφωνείν. Δωριέων μεν γὰο ούχ ή αὐτή λέξις τοῖς ἀπὸ τῆς 'Αττικῆς. Αίολείς τε ούχ ομοίως τοίς Ίωσι φθέγγονται στάσεως δε ούσης τοσαύτης παρ' οίς ούπ εχρην, απορώ τίνα με δει καλείν Έλληνα και γαο το απάντων ατοπώτατον τὰς μὴ συγγενεῖς ὑμᾶν ἐομηνείας τετιμήκατε: βαρβαρικαίς τε φωναίς έσθ' ότε καταχρώμενοι συμφύρδην (leg. συμφυρτήν) ύμων πεποιήματε την διάλευτον." Die römische Herrschaft brachte zwar auch das Eindringen römischer Ramen mit sich, worüber Apollonius bei Philostr. epist. 71 flagt: all' Luov γε οὐδὲ τὰ ὀνόματα μένει τοῖς πολλοῖς ἀλλ' ὑπὸ τῆς νέας ταύτης εὐδαιμονίας ἀπολωλέκατε τὰ τῶν προγόνων σύμβολα ..... είγε πρότερου ήρώων ήν δυόματα καὶ ναυμάχων καὶ νομοθετῶν. νῦν δὲ Λουκούλλων τε ual Dahounian, uth., aber die Sprache bewahrte doch wie im Allgemeinen, so insbesondere die Bolfssprache burch bas Fortbestehen ber Dialette bis zu ber genannten Epoche, eine gewiffe Integrität. Mit ber Berlegung bes Sipes bes romifchen Raiferreiches aber von Rom nach Byzanz mußten sich bie Satinismen auch in ber Bolfssprace haufen, indem die in den Provinzen anwesenden romischen Magistratepersonen und andere Komer griechisch, die Griechen lateinisch lernten, obgleich spater, als die griechische Sprache Hoffprache wurde, die Berhältniffe In dieser byjantinischen Beriode versich änderten. schwanden durch Bermischung mit den attischen und gemeinen Formen mehr und mehr die alten Dialekte und es blieben nur die Typen des dolischen und borischen Dialekts in biefer Bermischung übrig, die bes ionischen waren aber seltener, was auch noch von den heutigen Ueberresten der Dialekte gilt. Auf den Berfall ber griechischen Sprache beutet auch der Kaiser Julian hin in einem im Jahre 363 von seinem affatischen Feldzuge aus geschriebenen Briefe. Es heißt Epist. 55: "τὰ σ εμά, εί και φθεργοίμην Ελληνιστί, θαυμάζειν äkion obrws kouku βεβαρβαφωμένοι διά τα χωρία." Wenige Jahre später hielt Chrysoftomus, wenn man beffen Biographen Glauben schenken barf, ju Antiochia eine Rebe, während welcher eine Frau aus ber großen Menge ben Redner bat, bas Bolf in einer verstände licheren Sprache zu belehren, in Folge welcher Bitte fich ber Demosthenes ber Rirche nachher einer gemeineren Sprechweise bebiente. Wenn nun auch feine noch vorhandenen Reden rein hellenisch find, fo fleht man boch aus biefer Ergahlung, bag bamals bas ungebilbete Bolf ju Antivopia viele Borter und Rebensarten ber alteren griechischen Sprache nicht verftand. Daber fieht man. baß felbit gute Schriftfteller in einzelnen gallen, um vollfommen deutlich zu sprechen, einen barbarischen Andbrud nicht scheuten. Go fagt ber um bie Rachahmung ber Alten bemuchte Syncoius, Epist. LXVIII. ad Theophilum: περινοστοῦσί τινες βακάντιβοι παρ' ήμιν. (άνεξει γάρ μου μικρου υποβαρβαρίσαντος, ίνα διά συνηθεστέρας τη πολιτεία φωνής την ένίων κακίαν ξμφατικωτέραν παραστήσαιμι) ούτοι καθέδραν μέν άποδεδευμένην έχειν ού βούλονται, οί γε την ρύσαν

άπολελοίπασιν, ού κατα συμφοράν, άλλ' αύθαίρετοι μετανάσται γινόμενοι, καρπούνται δὲ τὰς τιμὰς ἐκεῖ περινοστούντες, οπου περδαλεώτερον. Hiermit fann man aus ber folgenden Zeit bie Borte bes Raifers Conftantinus Porphyrogenitus im Leben feines Großvaters Basilius c. LIII. vergleichen, wo er verschiedene Gerathschaften mit ben damals gebrauchlichen Ramen anführend sagt: nadde pao ent rourois noivolenteir. Der Berfall ber Bolkssprache nahm mit jedem Jahrhundert ju. Es verschwanden in Bezug auf die Flexion unter ben Cafibus ber Dativus, unter ben Rumeris ber Dualis, unter ben Modis bes Berbi ber Optativus und Infinitivus, unter ben Generibus bas Redium, unter ben Temporibus bas Perfectum. Statt bes einfachen Plusquamperfecti und Futuri famen Umfdreibungen auf. Der Infinitivus ward mit Eva oder ore umschrieben. Dazu tamen fehlerhafte Beugungsformen, unclaffische Bortbebeutungen neben einer Anzahl frember Borter, welche ebenfalls fich vermehrte, endlich fehlerhafte syntaftis iche Structuren. Der Gebrauch frember Borter führte auch den der altgriechischen Sprache fremden Laut bes c (ret oder rot) aus der finkenden Latinität herbei. Schon unter Juftinian war die Sprache der Massevol und Beverol (Truppenabtheilungen), abgesehen von den übrigen Barbarismen, mit diesem ret besudelt, wie man aus Theophanes, Chronographiae lib. V. p. 155 fieht. Diese Bolksprache ift es, welche bie griechischen Schriftfteller ungefahr vom 6. Sahrhundert an δημώδης, άπλη, κοινή, ίδιωτικη διάλεκτος oder γλώσσα των χυδαίων nennen.

34) Bu bem Berfall ber Sprache ift auch ber alle mahlige Berluft ber Quantitat ber Sylben zu rechnen, welche im Mittelalter und noch von ben Gelehrteren beobachtet wurde. Um aber hierüber ein richtiges Urtheil Bu fallen, muß man fich erinnern, daß bie Duantitat ber Sylben ber griechischen Sprache ursprunglich ebenso wenig eigen war, wie ber lateinischen, und baß bie Homerifden Berfe noch ebenfo voll Wiberfpruche gegen bas fpate Gefes find, wie in ber lateinischen Literatur bie Plautinischen verglichen mit benen ber folgenden Dichter. Wenn baber nur in ber Zeit ber hochsten Bluthe ber Sprache Berse, welche allen Kunftforderungen entsprachen, nach ben Gefegen ber Quantitat von ben Dichtern verfertigt wurden und die funftmäßige Recitation berselben nur burch Berbindung ber Duantitat mit dem Accent möglich wurde: so versteht sich, daß mit der Entartung beiber alten Sprachen und mit dem Berschwinden der seineren Modulation der Stimme die Quantitat wieber weichen mußte und nur ber profaische Accent übrig bleiben konnte. Daß in ben homerischen Berfen einigemal ber Accent furge Sylben lang macht, ift eine bekannte Thatfache. So findet fich zweimal im zehnten Buche ber Dopffee eine auffallende Unregelmäßigteit in dem Ramen Alodos. Es heißt v. 36:

δώρα πας' Λίόλου μεγαλήτορος 'Ιπποτάδαο und v. 60:

βτη είς Λίόλου κλυτα δάματα τον δ' έπίχανον.

In beiben Fällen wird die furze Penultima bes Ramens burch ben Accent verlängert. Achnlich wird im zwölften Buche der Zlias in v. 208:

Tewes d' ecolopoar, onws toor aiclor oper die vorlette Sylbe bes letten Bortes theils burch die Berohebung, theils burch den Accent verlangert, wah's rend bei Hesiod. Theogon. v. 334:

γείνατο δεινόν όφιν, δε έρεμνης κεύθεσι γαίης κείρασιν έν μεγάλοις παγχρύσεα μηλα φυλάσσει

die lette Sylbe beffelben Wortes burch die Berehebung lang wird. Erwägt man biefe Erscheinungen und jugleich ben Umftand, bag eine Daffe griechischer Worter fich bem Sinne nach nur burch ben Accent unterschieben, wie blos und bios, Ingorpospos und Ingórpospos, so fann man nur annehmen, bage im gemeinen leben beim schnellen Sprechen, besonders unter Ungebildeten, der Accent ein Uebergewicht über die Quantität gewann und biefelbe mit bem Berfall ber Sprace allmablig ver-brangen mußte. Intereffant ift es baher, bei Philostrat. Vit. sophist. lib. II. c. 13 7) zu lesen, bag noch in ber Mitte bes 2. Jahrhunderts [um bas Jahr 170] ber Sophist Baufanias, ein Schuler bes herobes Atticus, welcher aus bem Stegreif zu reben gewohnt war und eine vorzugliche Uebung im freien Bortrage erlangt hatte, getabelt wurbe, weil er, aus Cafarea in Kappabocien geburtig, nach ber Sitte feiner ganboleute lange und furze Sylben in ber Aussprache vermischte ). Wer aber zuerft Berfe gemacht hat, in benen mit Befeitigung ber Quantitat nur ber Accent bie Grundlage bes Rhythmus bildet, ift ungewiß. Unter ben vorhandenen Dichtern hat Gregor von Razianz im 4. Jahrhundert zuerft im Hymnus vespertinus einen Dimeter iambicus catalecticus obne Quantität gebraucht:

> σε νου εύλογέσμεν (lies εύλογεσμεν) [flatt bes im Texte stehenden εύλογουμεν].

Bon berfelben Art find bie Berfe:

εν' έν φωτι τὰ πάντα και τὴν ἄστατον ύλην στήσης, μορφών είς κόσμον

und nachher:

δς νοῦν φωτός φωτίσας λόγφ τε καὶ σοφίφ.

Ferner soll ber alexandrinische Dichter Apollinaris ('Anollivágios), nach der gewöhnlichen Meinung der Berfasser firchlicher Lieder auf die Jungfrau Maria (Olnoi rys Georónov, vergl. Conj. Byz. p. 28), polis

θάττον ξην λευπούς πόραπας πτηνάς τε χελώνας εύρεϊν ή δόπιμον ζήτορα Καππαδόπην.

<sup>7) &#</sup>x27;Ο δὲ Παυσανίας ἐπαιδεύθη μὲν ὑπὸ Ἡρώδου καὶ τῶν τοῦ Κλεψυδρίου μετεχόντων εἰς ἐγένετο, οθς ἐκάλουν οἱ πολλοὶ διὰῶντας, ἐς πολλὰ δὲ ἀναφέρων τῶν Ἡρώδου πλεονεκτημάτων καὶ μάλιστα τὸ αὐτοσχεδιάζειν ἀπήγγελλε ταῦτα παχεία τῆ γλώττη, καὶ ὡς Καππαδόκαις ξόνηθες, ξυγκρούων μὲν τὰ σύμφωνα τῶν στοιχείων, συστέλλων δὲ τὰ μηκυνόμενα, καὶ μηκύνων τὰ βραχέα, ὅθεν ἐκάλουν αὐτὸν οἱ πολλοὶ μάγειρον πολυτελῆ δὰα πονήρως ἀρτύοντα.

8) Φαḥει ḥεiệt εθ in bet ৠπιβοίοςἰε:

tische Berse in der Mitte des 4. Jahrhunderts gemacht haben. Herameter dieser Art, wahrscheinlich aus dem 6. Jahrhundert, führt Montfaucon, Palaeogr. lib. III. p. 220 an. Es sind folgende:

δψηλός κύνιος, δυνατός, φιλόστοργος, ἄμωμος, δός μοι νον σύνεσιν, καί μου τὸ στόμα κλήρωσον κνεύματος όσίου, βασιλεῦ Χριστε λυτρωτά, αὐτοκράτορ, θέλημ' ἄγιον ἔκχεον ἐς ἡμᾶς, ὅκως ἀν μάθω ἀψευδῶς σου ἡήματα λαλείν.

Dem Berfasser gelten also, um die übrigen Fehler zu übergehen, στόμα für einen Trochaus, πλήρωσον und bolov für Palimbacchien, Exxeon für einen Bacchius, dalelv für einen Spondeus. lleber bie verwandten Erscheinungen in ber lateinischen Boefte fann man vergleichen Santen. ad Terent. Maur. p. 184 seq., bet auch p. 191 in Bezug auf ben Ramen ber politischen Berfe beweist, daß schon bei den Alten noderends für gewöhnlich und beim Bolke gebrauchlich, δημώδης gebraucht wurde. In den folgenden Jahrhunderten ichrieben aber Christophorus a secretis, Catrares und der Raifer Manuel Baldologus Anafreontische Berfe, welche zu den politischen zu zählen find. Siehe über diese meine Conj. Byz. p. 25. Unter benen aber, welche Gebichte in iambischen politischen Bersen geschrieben haben, wird für den altesten gehalten Pfaltes, der um bas Inhr 1050 n. Chr. eine Paraphrafe des hohen Liebes verfertigte, wie er felbst fagt er andovoregaus λέξεσε και καθημαξευμέναις. Derfelbe fagt jum Schlusse bes Wertes: πολιτικοῖς έφράσαμεν ώς δυνατον έν στίχοις

Rach biesen schrieben in denselben Berfen Ricetas Eugenianus, Constantinus Manasses, Tzetes und Andere, unter denen Tzetes wegen der gewählten Berbart sich in antiken Jamben auf folgende Weise entschuldigt

(p. 509 ed. Kiessling.):

Η βίβλος 'Αλφα Τζετζικών πονημάτων Μούσης φέρουσα μέτρα της άγυρτίδος, η την ποδών εδρυθμον ού τηρεί βάσιν, πάσας δε μισεί διχρόνους και τριχρόνους κανών δε τέχνης ούδαμῶς αὐτή φίλος. πάσας τι γαρ άν τις τεχνικώ γράφοι μέτρω, πόδας τε τηροί πανταχού και διχρόνους και πάντα λεπτώς ώς χρεών άποξέοι, Ισων δοπούντων τεχνικών και βαρβάρων, μάλλον δε πολλού βαρβάρων τιμωμένων, και τών ἀτέχνων ώς σοφών προτουμένων και τών ἀτέχνων ώς σοφών προτουμένων και των άτέχνων ώς σοφών προτουμένων. Οθτω το παλλν έξαπέπτη τοῦ βίου!

35) Den so von Anderen geebneten Pfad betrat im 12. Jahrhundert Theodorus Prodromus, gewöhnlich wegen seiner Armuth Ptochoprodromus genannt, der älteste Schriftsteller der griechischen Bulgarsprache. Doch scheint schon früher Simeon Sethus, welcher zwischen 1070 und 1080 blühte, eine neugriechische Chronif gesschrieben zu haben. Cf. Allat. De Symeonum scriptis diatr. p. 184. Außer anderen altgriechischen Gedichten hinterließ Ptochoprodromus nämlich zwei dem Kaiser Manuel Comnenus (1143—1180) gewidmete vulgarzeichische Gedichte in politischen Bersen. In dem einen

fpricht er über feine Armuth und ben geringen Rugen, welchen er aus den Studien gezogen; das andere (xara rov movuevov) ift gegen ben Abt seines Klosters ge-richtet. Die gemeine Berbart und die niedrige Sprache macht diese Gedichte zu den merkwürdigsten Denkmalen des 12. Jahrhunderts. Die Bulgarsprache unterschied fich bamale nur in einigen Rleinigfeiten von der beutigen. Das gewählte Beremaß ift das gewöhnlichfte in ben neugriechischen Gebichten geworben. Es find Versus tetrametri iambici catalectici, die miebraudilich vorzugeweise von ben Deiften politische genannt werben, obwol biefer Rame, wie wir gefehen, eigentlich allgemeiner ift. In dieser Berbart findet nach der zweiten Dipodie nothwendig eine Cafur ftatt. Da aber außer ben fur biefes Metrum erforberlichen Fußen nur Choriamben in ber erften und britten Dipobie zuläffig find, fo ift flar, baß biefe Berfe immer aus funfzehn Sylben beftehen, von benen acht jum ersten, sieben jum zweiten Salbverse gehoren. Daber find fie auch selzoi modiriuol πεντεκαιδεκασύλλαβοι oder furz στίχοι πεντεκαιδεκασύλλαβοι von Einigen genannt worden. Die Form des Metrume ift folgende:

Uebrigens fallt ber ictus nothwendiger Belfe entweber auf die lette ober die brittlette Splbe des erften Salbverfes. Ift er nicht auf beiben zugleich, fo findet er auf einer von beiden ftatt. Ebenso erforderlich ift ber ictus auf ber vorletten Sylbe bes zweiten Salbverses. Die Sauptschriften hierüber find: Ueber ben politischen Bers ber Mittelgriechen, eine Abhandlung von Dr. R. E. Struve. Hilbesheim 1828, und Ueber bie fogenannten politischen Berfe bei ben Griechen von R. J. F. henrichfen, aus bem Danischen übersett von B. Friedrichfen. Leipzig 1839. Um eine Brobe biefer wichtigen Gebichte bes Ptochoprobromus zu geben, führe ich ben Anfang bes erften über bie Armuth bes Berfaffere an. Die an ben Raifer gerichtete Ginleitung ift wie ber Schluß in befferem Griechisch. Die ersten Berfe ber Ginleitung lauten:

Μόλις τολμήσας βασιλεῦ, Δέσποτα στεφηφόρε, σκηπτοῦχε Κομνηνόβλαστε, κακτιστε κοσμοκράτορ, ὑπό τὴν σκέπην σῶν χρυσῶν προσέρχομαι πτερύγων, καθικετεύων, ἐξαιτῶν, παρακαλῶν ὁ τάλας, τὰς ἀκοὰς προσθεὶναί μοι σῆς ἀνακρατορίας, ὅπως λεπτομερέστερον τὰ κατ' ἐμὲ λαλήσω.

Det eigentliche Anfang des Gedichtes ift folgender: 'Από μικρόθεν μ' έλεγεν ὁ γέρων ὁ πατής μου, τέκνον μου, μάθε γράμματα, αν θέλης νὰ φελέσης βλέπεις τὸν δεϊνα, τέκνον μου; πεξός ἐπερικάτει και τώρα (βλέπεις) γέγονεν χουσοφτερνωτηράτος, άλογοτριπλοντέλωος και παγυμουλάράτος. Αθτός, δυταν έμάθανεν, θπόδησιν οθα είχεν και τώρα (βλέπεις τον) φορεί τὰ μακρημύτικά του. Αὐτός μικρός οὐδέν ίδεν τοῦ λουτροῦ τὸ κατώφλιν, και τώρα λουτρικίζεται τρίτον τὴν ἐβδομάδα.

Bon früher Jugend fagte ftets ber greife Bater ju mir, mein liebes Rind, studire nur, wenn du willft Forbrung haben. Sichft du den Mann, mein lieber Sohn, er wandelte ju Juge, und jebo ward er, wie du fiehft, ein goldgespornter Reiter, auf reichbezaumtem Roffe balb, und balb auf feiftem Maulthier. Der, ale er in bie Schule ging, mußte ftete baarfuß geben, jest, fiehft bu, fchreitet er baber mit langen Schnabelfcuhen. Der, ale er flein war, schaute nie bie Schwelle eines Babes, und jeto babet glangend er breimal in jeder Boche.

Wichtig ift bas Gebicht für die Renntniß ber byzantinischen Buftande. Dan fieht, bag bie Belehrsamteit, beren fich Probromus von Jugend auf befleißigt hat, ihn por bem brudenbsten Dangel und ber fläglichften Armuth nicht schütt, daß bie, welche bem praftischen Leben fich widmeten, eine mehr geficherte Stellung als Belehrte in Byzang hatten. Dies scheint ihn bewogen ju haben, in ein Klofter ju geben. Aber auch bort ift er ungufrieben, wie man aus bem zweiten Bebichte genau fieht. Er schildert die Bracht und ben Lurus des Abtes oder vielmehr der Aebte:

> δύο γάρ ἄρχουσιν έπεῖ, Δέσποτα, παρανόμως καί παρά την διάταξιν πατρός του πανοσίου, πατής, νίός, το κάκιστον, ω θεία δίκη, ζεύγος.

Denn zwei, o herr, beherrichen und bort bem Gefet jum Bohne, gang gegen bie Berorbnung auch bee beit'gen Batriarchen, bas fchlimmfte Baar, o gottlich Recht, ber Bater mit bem Sohne.

'Reben bem Aufwande ber Aebte ftellt er bie flagliche Lage und die Entbehrungen ber gemeinen Monché bar. Db Ptochoprodromus, ber ale Monch Silarion heißt, seine übrigen Berke vor ober nach biesen vulgargriechischen Gebichten gemacht hat, ift unbefannt. Ebenfo wenig wiffen wir, ob der Raifer auf feine Lage Rudficht

genommen hat.

36) In Bezug auf bas weitere Schickfal ber Bulgarsbrache bemerte ich, daß die mannichfachen Schicfale bes Reiches, die Kreuzzuge, die Errichtung des lateinischen Kdiferthunte, bie Kriege ober bie Sanbeleverbinbung mit berichiebenen Bolfern nicht ohne Ginfluß auf bie Sprache bes gemeinen Mannes blieben. Go findet man ih dem griechisch abgefaßten Gesethcober bes Reiches von Berufalem ein mit vielen frangofischen Bortern vermischtes Bulgargriechisch, wie man aus den vielen von Ducange im Glossar. med. et inf. Gr. unter bem Titel: Assisae regni Hierosolymitani angeführten Stellen fieht. Daffelbe gilt von ber in ben erften Jahren bes 14. Jahrhunderts im Bulgargriechisch und in poli-tischen Bersen abgefaßten Chronit über Die Ginnahme Constantinopels und die Niederlassung der Franken in Morea, welche zuerst Buchon 1825 in Paris unter folgendem Titel herausgab: Chronique de la conquête de Constantinople et de l'établissement des Français en Morée, écrite en vers politiques par un auteur anonyme dans les premières années du XIVe siècle et traduite pour la première fois d'après le manuscrit grec inédit par J. A. Buchon. Paris 1825. Der griechische Titel Der Chronif in ber φαποίτιτ ift: Χρονικά των εν Ρωμανία και μάλιστα εν τω Μωρέα κολέμων των Φράγκων. Der Ans fang ber Erzählung nach ber Einleitung p. 14 ift folgender:

παφελθόντων γὰρ ἐκατὸν τῶν χρόνων πληφωμένων, ἀφ' ὅτου γὰρ ἐγίνετο ἐκεῖνο τὸ πασσάτζιο (τὸ ἔτος τότε ἔτρεχεν ἀπὸ κτισέως κόσμου Εξη χιλιάδες, λέγω σε, κι ξπτάκις έκατοντάδες και δεκαξξ ένιαυτούς, τόσον και ούχι πλέον), οι κόντοι έκεϊνοι ξενώθησαν, οθςπερ έδω 'νομάζω κ' άλλοι μεγάλοι ἄνθρωποι, ὁπου ἦσαν ἐκ τὴν δύσιν, δοκον αμόσασιν όμου και τον σταυρον έπηραν, δπως όμου περάσουσιν είς της Συριάς τα μέρη, έκει 'ς τὰ 'Ιεροσόλυμα εἰς τοῦ Κυριοῦ τὸν τάφου. Πρώτος ήτον ὁ Παντονής, ὁ κόντος τῆς Φιλάνδριας τὸν δεύτερον ἐλέγασι τὸν κόντον τῆς Τζαμπάνιας, τον τρίτον γας ανόμαζαν τον κόντος της Τουλούζας.

Bu bemerken find hier die Wörter naodartio vom frangofischen passage, Mavrovng ift ber Rame Baudouin, Dilavogla ober, wie es hier heißt, Dilávogia ift Flandern, Traumavia Champagne. Ebenso statt frater Petrus eremita, wie berfelbe lateinifch genannt murbe, erscheint biefer Rame nach ber frangofischen Form trere Pierre vs. 7 bes Gedichtes:

του μακάριου έκείνου Φρέ Πεέρου έρημίτου.

Unter anderen Gallicismen, welche natürlich hier mit Latinismen vermischt erscheinen, merte ich an bas Wort roi oder rex unter seche verschiedenen Formen: φέ, φήξ, φόε, φώας, φωε, φήγας; das Femininum regina, reine findet fich unter ben Formen ofyava dephva, bhva. Ferner ist noupyeora entlehnt vom frans zösischen conquête, wozu als Verbum novypeoceiw conquerir gehert, xouqueola courtoisic, rolovoleons trésorier, βουργισαίος bourgeois, άβουκάτος avocat, und ahnliche Worter, welche alle angufahren ju weit-

läufig wäre.

37) Aber nicht allein lateinische und franzöfische Wörter drangen in die Gräcität, vorzüglich in die Volksfprache ein, fondern in Folge ber Begebenheiten auch italienische, flavische, arabische und nach ber Eroberung Conftantinopels auch turfische. Daß neben franzofischen auch italienische Wörter fich zuweilen in ben popularen Rachahmungen ber abendlanbischen Dichtfunft vorfinden, ift nicht wunderbar. Als namlich die Griechen. theils burch bie Kreuzzüge, theils burch ben Handel mit ber provenzalischen und italienischen Dichtfunft befannt geworden waren, beschäftigten sich viele griechische Dichter mit der Nachahmung dieser occidentalischen Poesse. Die meisten derselben habe ich aufgezählt in meinen Conject. Byz. p. 33 seq., wo ich auch auf die Nachahmungen und Uebersetzungen aus dem Arabischen und anderen orientalifden Sprachen hingeheutet habe. Siehe auch Benrichfen, leber bie politifden Berfe, aus tem Dants ichen überfest von Friedrichfen. Leipzig 1839. G. 92 fg. Clavifche Borter fanben im Gangen wenig Gingang und find in der Literatur taum nachzuweisen. Catrares bei Matranga, Anecd. Tom. II. p. 677, gebraucht in einem wipigen, politifch-Anafreontischen Bebichte, welches auf einen gewiffen Reophytus verfaßt ift, aus bloßem Bipe einige unzusammenhangende bulgarifche Borter. Die Stelle lautet: drav de nal suvruyzavei, to nloποτενίτζεν λέγει, και το χλάβα και το βοϊνον, και το

napa renoßera el nore operei Appipegi veapupilygespestorplesa, pupana ea nolopiliéra. Mehr um sich
griffen unter der Twisenherschaft die türkischen Worter,
und sind auch in neugriechischen Werken, namentlich des
17. und 18. Jahrhunderts, und einigen unter denen,
welche zu Ansang dieses Jahrhunderts geschrieben sind,

vielfach nachweisbar.

38) Rudsichtlich ber sben angeführten politischen Berse bemerke ich noch die aufsakende Erscheinung, daß, während die postas vulgares der Römer, die unter dem Ramen des öposoxikevror dei griechischen und römischen Dichtern hin und wieder vorkommende Figur zu einer stehenden Form als Reim (mittellateinisch rhythmus oder rimus, neugriechisch siem (mittellateinisch rhythmus oder rimus, neugriechisch siem oder spääda), besonders in kirchlichen Gesängen, schon früh gebrauchten, nämlich im 4. Jahrhundert, die Griechen erst im 15. denselben zu den politischen Bersen hinzusügten. Berse wie die Homerischen Iliad. B', 87:

ήθτε έθνεα είσι μελισσάων άδινάων πέτρης έκ γλαφυρής αίει νέον έρχομενάων

sinden sich zuweilen bei den Alten, und der Biograph des Dichters [Plutarchus, De vita et possi Homeri c. 35. Vol. XIV. p. 496 ed. Hutten.] sagt in Rücksicht des Gleichklanges: rà rousvra páliora nocsredyour dichora nach hoováv. Man kann damit vergleichen die Worte des Strepstades in den Wolken des Aristophanes 707:

καί τὰς ψυχὰς δαρδάπτουσιν καί τὴν ψυχὴν ἐκπίνουσιν, καί τοὺς ὅρχεις ἐξέλκουσιν, καί μ' ἀπολοῦσιν.

Selbst in Prosa findet es sich bei Plato, Symp. p. 197 D. als rhetorisches Kunstitud wigig angewandt:

πραστητα μέν πορίζων, ἀγριότητα δ' έξορίζων, φιλόδωρος εύμενείας, ἄδωρος δυςμενείας, Πεως, ἀγαθός, θεατὸς σφοίς, άγαστὸς θεοίς, ζηλωτὸς ἀμοίροις, πτητὸς εὐμοίροις κτλ.

Aber ber zu hänsige Gebrauch dieser Figur gilt als sehlerhaft und ist dem antiken Geiste fremd. Man sehe darüber die Urtheile des Cioero, Orat. c. 12, des Lucilius bei Gellius, lid. XVIII, 8, und Anderer. Unter den Kömern hat zuerst Ambrostus, welcher um das Jahr 370 n. Chr. blühte, in einem iambischen Hymnus XI. durchweg den Reim, sedoch mit Beibehaltung der Quantität:

o lux beata trinitas, et principalis unitas, jam sol recedit igneus, infunde lumen cordibus. Te mane laudum carmine, te deprecamur vespere, te nostra supplex gloria per cuncta laudet saecula.

Dagegen machte Angustinus um das J. 384 n. Chr. ein aus tetrametris trochaicis acatalectis ducidois bestehendes Gebicht im Bulgarrhythmus, welches über

200 gereinte Berse beträgt, Tom. IX. Oper init. edit. Benedict. Hiervon lautet per Ansang:

Omnes qui gaudetis pace, modo verum judicate.
Abundantia peccatorum solet fratres conturbare.
Propter hoc dominus noster voluit nos praemonere, comparans regnum coelorum reticulo, misso in mare, congreganti multos pisces, omne genus, hinc et inde, quos cum traxissent ad littus, tunc coeperunt separare; bonos in vasa miserunt, reliquos malos in mare.

Bei den Griechen fügte erst Georgislas im 15. Jahrh. den Reim zu den politischen Bersen hinzu. Ueber ihn siehe Korais Auszer. Tou. &. Moodey. &. Da die Gestichte desselben noch nicht herausgegeben sind, so führe ich, um ein Beispiel des Reims bei diesen Bersen zu geben, den Aufang der Parcaphease der Batrachomyomachie von Demetrius Zenus aus Zakynthos, einem Dichter des 16. Jahrh. an:

ποὸ τοῦ ν' ἀρχίσω δέρμαι τὸν ὑψιστον τὸν Δία νὰ μ' ἀποστείλη βοηθούς ς' τούτην τὴν ἱστορία' ταῖς Μούσαις, ὁποῦ κατοικοῦν 'ς τ' ὅρος τοῦ Ἑλικῶνος, γιατὶ ἐγὼ δὲν δύνομαι νὰ λογαριάσω μόνος μάχην τὴν πολυτάραχον κοῦ ἰσχυροῦ τοῦ 'Λρη, ὁποῖος θεὸς 'λογίζεται καὶ θεῖον παλληκάρι.

Ueber den langen Gebrauch der funfzehnsylbigen iambischen politischen Verse ohne Reim bei den Griechen braucht man sich nicht zu wundern, da dies Versmaß aus alter Tradition stammt. Schon Hipponar, 500 Jahre v. Chr. hatte es ausgebistet, wie Schol. Aristoph. Plut. v. 253 (cf. Hephaestion, De metris p. 16) sagt, welcher von ihm als Beispiel ansührt:

εί μοι γένοιτο παρθένος καλή τε και τέφεινα.

Barum Eustathius ad Iliad. a'. v. 10 biese politischen Berse trochaisch nennt, haben Biele nicht begriffen; benft man aber an bie trochaischen Berse bei Aeschyl. Pers. v. 155:

ώ βαθυζώνων ἄνασσα Περσίδων ὑπερτάτη, μήτερ ή πέρξου γεραιά, χαῖρε Δαρείου γύναι,

fo ift flar, daß dieselben, wenn man ste nach dem Accent liest, in politische übergehen. Die Borte des Eustathius lauten folgendermaßen: και εί μεν μετά συμφώνων (οί στίχοι) λαλοῦνται, γελῶνται ως ἄὐψυθμοι και σκώπτονται ως πολύποδες εἰ δέ μόνοις ἐκφωνοῦνται καθαροῖς φωνήεσι, λανθάνον τὸ πολύπουν ἔχουσι τῷ ταχεία συνεκφωνήσει τῶν φωνηέντων, καὶ σώζεται δ τροχαϊκὸς ψυθμός.

39) Ueberhaupt sind die politischen Berse durch andere Meffung verselben Borte nach den funstvollen Bersen der Alten gemacht, 3. B. nach den dimetris iambicis, wie bei Aristoph. Ran. v. 384—385:

Δήμητεο, άγνῶν δογίων ἄνασσα, συμπαραστά<del>ι</del>ει

bilbete man bie achtsplbigen politischen wie bie iambischen bes Simeon bes Metaphraften (um 1050 n. Cht.):

άπὸ δυπαρῶν χειλέων ἀπὸ ἀκαθάρτου γλώσσης κτλ. welche eigentlich dimetri iambici cataloctici find, und aus berfelben Sylbenzahl burch Umstellung bes Accents folgende Berfe:

> νύν αλ δυνάμεις ούρανών άνθρώποις συγχορεύσατε,

welche dimetri iambici acatalectici find, wie bie Angfreontischen:

έρῶ τε δῆτα κ' οὐκ έρῶ καὶ μαίνομαι κ' οὐ μαίνομαι.

Ebenso nach den in zwei Salften ber Cafur gemaß getheilten homerischen Berfen Iliad. lib. XII, 1 seq.:

ως ό μὲν ἐν κλισίησι | Μενοιτίου ἄλκιμος υἰὸς ἐᾶτ' Εὐούπολον | βεβλημένον· οἰ δ' ἐμάχοντο 'Αργεῖοι καὶ Τρῶες | ὁμιλαδύν· οὐδ' ἄρ ἔμελλεν,

und die in der Bulgarsprache gewöhnlichen achtsplbigen Berse:

ἀνίπητα λεοντάφια 'Ολύμπου παλληπάφια

mehr ober weniger zu erflaren. Begen biefes Bufammenhanges ber versus poëtarum vulgarium mit ben classischen bes Alterthums, welcher so weit in einzelnen Fällen geht, daß man, wie ich an den Aeschpleischen bewiesen habe, einen leichten Uebergang aus ber einen in bie andere Gattung fieht, ift einleuchtend, warum bie Frage, οδ bie fogenannie έπιμύλιος ώδή bei Plutarch. Conviv. VII. sapient. c. 14: ἐγὰ γάρ, εἶπε, τῆς ξένης ῆπουον ἀδούσης πρὸς τημ μύλην, ἐν Δέσβω γενόμενος, ἄλει μύλα, ἄλει καὶ γὰρ Πιττακὸς ἀλεῖ, μεγάλας Μιτυλήνας βασιλεύων (cf. Diog. I, 81 et ibi Menag.) nach bem Accent ober ber Quantitat ju lefen fei, bei bem geringen Material, welches uns zu Gebote ftebt, faum entschieben werben fann. Benn G. Bermann, ber unferes Wiffens querft bie Meinung ausgefprocen hat, daß bie poetifchen Anfange ber Bolfer immet blos rhythmifche, bem Wortaccent folgende feien, bies auch auf die Griechen anwendet, und feine Meinung burch die odi excuellos unterftutt, so stimmt ihm nicht feber unbebingt bei. Das Gebicht:

> άλει μύλα άλει παλ γὰς Πιτταπός άλεῖ μεγάλας Μιτυλάνας βασιλεύων,

wird von Hermann fo gemeffen:

während Gotthold bei der Beurtheilung von Schuch's Abhandlung De poësis latinas rhythmis atque rimis, Donaueschingas 1851 in Müpell's Zeitschrift für die Gymn. VI, 635 durchaus die Meffung nach der Splbensquantität verlangt und folgendes Schema gibt:

40) Bei ber vorhergehenden Darftellung fam es nur im Allgemeinen barauf an, ben Gang ber Sprache vorzuführen. Ich habe baher die zahlreichen in ber

Bulgarsprache geschriebenen historischen Gebichte, welche man, da sie größtentheils noch ungebruckt sind, nur aus ben Anführungen in Ducang. Glossar. med. et inf. Gr. fennt, und wovon das merkwürdigste ein langer Threnos auf die Eroberung Constantinopels durch die Türken ist (vergl. Ellissen's Analesten), mit Stillschweigen übergangen.

41) Von den Rachahmungen provenzalischer und italienischer Poefte will ich noch besonders hervorheben wegen vieler sprachlichen Eigenthumlichkeiten bie von mir theilweise in ben Conj. Byz. behandelte Dichtung über Florius und Blatia Flora aus dem 14. Jahrh. Das Hauptwerf biefer Gattung ift aber der Eporoxopros, ein unter den Reugriechen gefeierter Roman in politischen Berfen, verfaßt von bem Rretenfer Binceng Kornaros im 17. Jahrh., über welchen Leake, Researches in Greece; Branbis, Mittheilungen über Griechenland 3. Th. S. 50 fg. gehandelt haben. 3ch begnuge mich hier nur eine furze Brobe ber fretenfischen Mundart und bes Style bes Dichters anzuführen, wobei ich bie venetianische Ausgabe von 1797 unter bem Titel molypa ξοωτικόν, λεγόμενον ΈΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, συντεθέν άπο του ποτέ εύγενέστατου Βιτζέντζου του Κορνάρου άπὸ την χώραν της Σιτίας του νησιού της Κρήτης. Νεωστί μετατυπωθέν και μετά πάσης έπιμελείας διοςδωθέν παρά Σ. B. Everlyor 1797. 8 vergleichen will mit der von Πολυχρόνιος Φιλιππίδης (έν Βενετία) 1847 beforgten. Es heißt in der alten Ausgabe p. 98:

Θέλουν νὰ 'μβοῦνε'ς ὀρδινιά, διατὶ ἄλλοι δὲν ἐλείπα, ὅτε 'γροικοῦν ἀπὸ μαπρὰ σὰν βούπινο κ' ἐκτύπα. Θωροῦσι σκόνης νέφαλο 'ς τὰ θψη σηπωμένο καὶ καβαλλάρην μὲ πολλοὺς ἄλλους συντροφιασμένο. Μαῦρο φαρί, μαῦρ' ἄρματα καὶ μαῦρο τὸ κοντάρι, μαὐρ' ήτονε κ' ἡ φορεσιά τούτου τοῦ καβαλλάρη. 'Ανδρειωμένος, δυνατός κ' εἰς τ' ἄρματα τεχνίτης, κ' ἐγίνη κι' ἀνατράφηκεν εἰς τὸ νησὶ τῆς Κρήτης. Τὴν χώραν τὴν ἐξάκουστην τὴν εὔμορφην Γορτύνην ἄριζε κι ἀπαυθέντευγεν αἰτὸς τὴν ῶραν 'κείνην. 'Η ἀφορμὴ ὁποῦ περκατεῖ μαῦρος σποτεινιασμένος, καὶ μὰ κολλούς, ὁποῦ φοροῦν μαῦρα, συντροφιασμένος, Έρωτας ἤτον ἡ ἀρχή, τὸ τέλος πάλι ἐγίνη ἀπὸ τὸν Χάρον, 'ποῦ ποτε χαρὰν δὲν μᾶς ἀφίνει.

Schon woll'n fie, ba tein Andrer mehr erscheint, zum Berte schreiten, Schreiten, Da tont es wie Drommetenschall und Roffeshuf von Beitem.

Da tont es wie Drommetenschall und Roffeshuf von Weitem. Sie sehen bichtes Staubgewöll fich in die Lifte heben, ein Ritter kommt herangesprengt, von reifger Schaar umgeben. Schwarz war sein Rof, die Ruftung schwarz, schwarz die geswicht'ge Lanze; wicht'ge Lanze; im Trauerschmuck stellt er fich ein zum heitern Wassentanze.

im Trauerschmud ftellt er fich ein zum heitern Baffentange. Mannlich und fluttlich, fraftig kuhn, ein Meister im Gefechte, erschien ber stolze Inselsohn von fretischem Geschlechte. Dem Fürsten war bas herrliche Gortyna unterthänig, er herrschi in ber gepries nen Stadt, ein ritterlicher König. Doch baß im schwarzen Baffenkeib er nachtumschattet reitet, daß auch ber Kampsgenossen Schaar ihn schwarzevhüllt begleitet, hat Erotas im Anbeginn, Charos zulest verschulbet, Charos, vor dem die Charis sieht, der keine Freude bulbet.

Vs. 1 hat Philippides νὰ 'μβοῦνε vertauscht mit να 'μποῦνε, im zweiten ὅτε mit ὅταν, beides ohne Roth. Wenn er aber im 3. Berse δωροῦσι σκόνην

νέφαλο für δωροῦσι σχόνης νέφαλο (chreibt, so ist das ein Fehler. Vs. 8 steht ἀναθράφημεν, die Bulgarform bei Philippides; der Dichter hat die sonst gebräuchliche ἀνατράφημεν geschrieben. Vs. 9 verändert Philippides ξξάχουστην in ξξαχουστήν, was die gewöhnliche Accentuation ist. Vs. 10 steht richtig ἀχαυθέντευγεν in der alten Ausgabe, was Philippides salschilch in ἀπεφέντευγεν umandert. Vs. 11 andert derselbe σχοτεινιασμένος in σχοτινιασμένος. Vs. 13 macht er aus πάλι έγίνη ohne Roth χάλι γίνη.

42) Unter ben Bulgarschristsellern bes 18. und 19. Jahrh. merke ich noch an im 18. Jahrh. den anonymen Berkasser des Romans "Eqwoog anorelesquara, wovon die lette Ausgabe Wien 1809 erschienen ift, den sleißigen Schriftsteller Daniel Philippides und den Dichter Athanasios Christopulos den Anakreon der Reugriechen. Aus dem obigen Roman will ich nur eins der eingestreuten Gedichte ansühren, in welchem die Achnlichkeit der Rose und des Eros dargestellt wird:

'Ω 'Ρόδον ἀραιότατον, τῶν λουλουδιῶν κορῶνα, σὲ σένα βλέπω καθαρὰν τοῦ "Ερωτος εἰκόνα, ἀληθινὰ σωστότατον δικόν του ξόμπλι" εἶσαι, κάνέν ἀπ' τὰ σημείά του ποσῶς δὲν ὑστερεῖσαι.
Τὸν "Ερωτα τὸν ἱστοροῦν χαριτωμένον νέον, καὶ σὸ ς τὰ ἄνθη τα λοιπὰ εἶσαι τὸ πλιὸ ὡραῖον, φωτιὰν ὁ "Ερωτας κρατεῖ καὶ φλογερὴν λαμπάδα, μὰ κ' ἡ γλυκειό σου ἡ θωριὰ ἀστράπτει μὲ πυράδα.
Τὰ φύλλα ἔχεις σὰν πτερά, τάγκάθια ὡσὰν βέλη, ὡσὰν αὐτὸν κ' ἐσυ κτυπᾶς, τίποτε δὲν σὲ μέλει κτλ.

D schönste Rose, Krone ber Blumen, dich betrachte ich als das reine Bilb des Eros; wahrlich du bift das ganze Ebenbild beffelben, keines von seinen Zeichen entbehrst du in irgend einer Weise. Den Eros malt man als einen anmuthigen Jüngling, und du bift unter den übrigen Blumen die schönste, der Eros halt Feuer und eine brennende Fackel in der hand, und bein lieblicher Anblick bligt mit Wärme. Die Blätter hast du wie Flügel, die Dornen wie Geschosse. Wie jener schlägst du auch, Richts kümmert dich u. s. w.

Ich füge noch ein Gebicht bes geistreichen Athanas fios Christopulos, überschrieben Eparas pevyaros, Eros auf ber Flucht, hinzu:

'Σ τὸ βουνὸν έγὰ κι ὁ "Ερως κ' ἡ ἀγάπη μου μαζῆ, κι' ὁ Θεὸς Καιρὸς ὁ γέρος ἀνεβαίνομεν πεζοί.

Ή άγάπη μ' άποστοῦσε εἰς τὸν δρόμον τὸν σκληρόν, καὶ ὁ "Εφωτας περνοῦσε βιαστικὰ μὲ τὸν Καιρόν.

Στάσου, λέγω, "Ερωτά μου!
καὶ μὴ τρέχετ' όμπροστά.
'Η καλή συντρόφισσά μου,
ἡ ἀγάπη δὲν βαστῷ.

Τότε βλέπω καλ τανίζουν καλ ολ δνώ τους τὰ πτερά, καί τ' ἀπλόνουν καλ άρχίζουν νὰ πετοῦν, πετοῦν γερά.

Φίλοι, λίγω, ποῦ πετάτε; τόση βία διατί; ἡ ἀγάπη μας πυττάζω Φραν, ὧρ' ἀδυνατεί.

A. Encytl. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

Auf ben Berg flieg ich mit jener, welcher ich mein herz geweiht, mit uns Aphrobite's Anabe und ber alte Gott ber Beit.

Matt muß die Geliebte weilen, ruht auf rauhem Felspfad aus, doch mit Windesschnelle eilen Eros und die Zeit voraus.

Sachte, lieber Eros, rennt boch nicht mit bliggefcwindem Schritt! Der Geliebten Sohle brennt noch, meine holbe fommt nicht mit.

Und ich feh' die Flügel ploplich fpannen Eros und die Beit in die Lufte und, entfehlich! fliegen, flattern weit, ach! weit.

Freunde! ruf ich, wohin fliegt ihr? Bogu alfo folche Saft? immer matter bie Geliebic liegt; vergonnt ihr boch bie Raft!

Τότ' ὁ "Κοστας γυρίζει καὶ μὲ λέγει τὸ παρόν πῶς ἀρχήθεν συνειθίζει νὰ πετῷ μὲ τὸν Καιρόν. Doch zurud bie Antwort fenbet Eros: "alter Brauch ift's icon, wenn bie Beit zum Fliehn fich wenbet, flieg' ich auch mit ihr bavon."

43) Es bleibt noch übrig bie unmittelbaren Stimmen bes Bolfes in seinen Liebern vernehmen zu laffen unb Proben der heutigen Bolksdialekte zu geben. Bas die-Sammlungen ber Bolkslieder betrifft, so ift bie voll-ftanbigfte die von E. Fauriel: Chants populaires de la Grèce moderne. Paris 1824 - 1825. Der erfte Band enthält die Chants historiques, ber zweite vorauglich bie Chants romanesques et domestiques. Die Sammlung ist zweimal ins Teutsche übersett worden, von 28. Müller 1825 und von einem Ungenannten unter bem Titel: Mittheilungen aus der Geschichte und Dichtung ber Reugriechen. Coblenz 1825. Außerbem ge-hören hierher ber von Rarl Theod. Kind beforgte britte Band von Ifen's Eunomia. Grimma 1827. Canti populari toscani, corsi, illirici, greci, raccolti e illustrati da N. Tommaséo. Venezia 1841—1842, 4 Tom. Ο Αμάφαντος, ήτοι φόδα τῆς ἀναγεννηθείσης Έλλάδος. Δημοτικά ποιήματα τῶν νεωτέρων Έλληνων, συλλεγθέντα ατλ. ύπο Γεωργίου τοῦ Εὐ-λαμπίου. Έν Πετρουπόλει, ἐν τἢ τυπογραφία τῆς ` Ακαδημίας τῶν ἐπιστημῶν. 1843. de Marcellus, Chants du peuple en Grèce. 2 Vols. 8. Paris, Lecoffre 1851. Einige Bolfelieber findet man auch in verschiebenen von Rind herausgegebenen fleineren Schriften, z. B. in seinen Reugriechischen Boeffen, un-gebrudten und gebructen. Leipzig 1833. Reugricchische Chrestomathie von Dr. Th. Kind. Leipzig 1835. Reugriechische Bolkslieder in den Originalen und mit deutscher Uebersehung herausgegeben von Justigrath Dr. Theod. Kind. Leipzig bei hermann Fritsche 1849. F. M. Firmenich: Reugriechische Bolksgesange. Berlin 1840. Ebenfo Reugriechische Bolte und Freiheitelieber. Grunes berg und Leipzig 1842, und D. S. Sander's Bolfeleben ber Reugriechen. Manheim 1844 9). 3ch theile folgendes Stud aus ber Fauriel'schen Sammlung Tom. II. p. 90 mit:

Αεβέντης ἐφὸρβόλαεν ἀπὸ τὰ ποφφοβούνια εἶχε τὸ φέσι τον στραβά, καὶ τὰ μαλλιὰ κλωσμένα. Κ' ὁ Χάρος τὸν ἀγνάντευεν ἀπὸ ψηλὴν ὁαχοῦλαν, καὶ εἰς στενὸν κατέβηκε, κ' ἐκεῖ τὸν καρτεροῦσε ', λεβέντη, ποῦ πηγαίνεις;'' , ἀπὸ τὰ πράτα ἔρχεσαι; λεβέντη, ποῦ πηγαίνεις;'' , ἀπὸ τὰ πράτα ἔρχομαι, 'ς το σπῆτί μου πηγαίνω πάγω νὰ πάρω τὸ ψωμὶ κ' ὁπίσω νὰ γυρίσω.—'' , Λ' ἐμένα μ' ἔστειλ' ὁ θεὸς νὰ πάρω τὴν ψυχήν σου.'' , ἤφσε με, Χάρε, ἄφσε με, παρακαλῶ, νὰ ζήσω ἔχω γυναῖκα πάρα νεάν, καὶ δὲν τῆς πρέπει χήρα, ἀν περπατήση γλίγωρα, λέγουν πῶς Θέλει ἀνδρα, κ' ἀν περπατήση ήσυχα, λέγουν πῶς δελει ἀνδρα. Έχω παιδιὰ ἀνήλικα, καὶ δρφαν' ἀπομυήσκουν.'' Κ' ὁ Χάρος δὲν τὸν ἄκουε, κ' ἤθελε νὰ τὸν πάρη , Χάρε, σὰν ἀποφάσισες καὶ θέλεις νὰ μὲ πάρης, Γιά! ἔλα νὰ παλαίψωμε 'ς τὸ μαρμαρένι' ἀλῶνι·

<sup>9)</sup> Die meisten der bisger befannten Bolfelieder find aufgenommen in: Popularia Carmina Graeciae recentioris edidit Arnoldus Passour. Lipsiae, in sedidus Teudusri 1860.

α' αν με νικήσης, Χάφε μου, μοῦ παίφνεις την ψυχήν μου κ' αν σε νικήσω πάλ' έγα , πήγαινε 'ς το παλόν σου.''
Έπηγαν και ἐπάλευαν ἀπ' το πώρν' ὡς το γεθμα, κ' αὐτοῦ κοντὰ 'ς το δειλινόν τον καταβάν' ὁ Χάφος.

Ein schlanker hirt gestiegen fam herab von Bergeshohen, hatte bie Düpe schief geset, bas har hat er gekräuselt. Und Charos lauerte ihm auf von einem hohen Telsen, und in ben hohlweg stieg er bann und wartete bort seiner. "Du Bursche, woher kommst bu benn, bu Bursche, wohin gehst bu?"

"Ich komme von der Geerde her, nach meinem Sause geb' ich, geb', Brod zu holen und will mich alsdann zurückigeden."
"Lud mich hat hierher Gatt gesandt, zu holen beine Seele."
"Laß mich, o Charos, laß du mich, ich siehe, laß mich leben; habe noch ein sehr junges Weib, die passet nicht zur Witwe.
Ginge ste schnell, so sagte man, daß einen Mann ste suche. Ginge ste langsam. 's hieß alsdann, daß sie hoffdrtig ware, ich habe sleine Kinder auch, die dann ja Waisen blieben."
Doch Charos hörte nicht auf ihn und wollt' ihn mit sich nehmen.
"Charos, da du darauf bestehst und willst mich mit die nehmen.
Nool! komm und laß und ringen denn auf bieser Marmortenne,
Und siegt ich, Charos, über mich, so nimmst du meine Seele,
Und sieg' ich, Charos, über dich, geh', wohin 's dir beliebet."
Sie gingen und se rangen da vom Morgen die zum Mittag,
und etwa um die Besperzeit da warf ihn Charos nieder.

44) Bas die heutigen Bolksbialekte betrifft, fo find über die Angahl berfelben fehr verschiedene Meinungen aufgestellt worben. Symeon Cabasilas in Orusii Tarcograecia p. 461 glaubt, daß es über 70 Dialefte in ber heutigen Sprache gabe, ber schlechtefte unter allen aber sei ber athenienfische. Bon ben übrigen Griechen, welche meift gut fprachen, murben bie Athener Barbaren genannt. Aber in Theffalonich, Byzanz, im Beloponnes und im übrigen Griechenland fanbe man Einige, welche bie beutige Bulgarfprache richtig fprachen, wie fle bie Alten gefprochen haben. Denn man funde befonders in ben Romodien, daß bei ben Alten die Bulgarsprache mit ber heutigen übereingestimmt habe, wenn auch einige barbarifche Worter, wie die Monatonamen, aus dem Lateinischen eingebrungen waren. Außerdem, fügt er hinzu, kann man finden, daß unter unseren Idoten einige dorisch, andere attisch, noch andere dolisch, andere in der hellenischen Gemeinsprache reden. Die griechischen Worte find: zeol de rov dialextov el av καί είποιμι, πολλών ούσων καί διαφόρων ύπλο των έβδομήμοντα; Τούτων δ' άπασῶν ή τῶν 'Αθηναίων γειρίστη .... οθς οι την Έλλάδα οικούντες, καλώς τὰ πολλά φθεγγόμενοι, βαρβάρους τοπαράχαν ἀποκεκλή-κασι, τούτους βδελυττόμενοι. "Ωστε πεπουθέναι τοῖς πάλαι κατὰ διάμετρου. "Εν δὲ τῷ Θεσσαλονίκη καὶ Βυζαντίφ και εν Πελοποννήσω και εν άλλη Ελλάδι ευρήσεις καλώς την καθ' ημάς ίδιωτικην φθεγγομένους ένίους, ώς και τους πάλαι. Κάκείνους γαο ταύτην (την ίδιωτικήν φημι) καθάπες ήμας προφέροντας έν πολλοίς, μάλιστα πωμφθοίς, ευρίσκομεν. Τούτου χάριν οὐ μιξοβάρβαρου, άλλ' ίδιωτικην την τῶν Ελλήνων τις δνομάσειεν, εί καί τινα των βαρβαρικών λέξεων (ώς τὰ τῶν μηνῶν ὀνόματα, Ιταλικῶς) προφέρουσαν .... Ετι τῶν ἡμετέρων ίδιωτῶν τοὺς μὲν δωρικώς, τους δὲ ἀττικώς, ἄλλους αλολικώς, έτέρους λωνικώς, προς τούτοις δὲ καλ ποννώς φθηγγομένους

supyou rig. Diese Worte des Cabafilas, welche auch Leo Allatius in der Diatriba de Simeonum scriptis p. 195 aus ber Turcograecia anführt, können bochkens für ihre Zeit, b. h. für bas 16. Jahrhundert, Beweisfraft haben. Er hat aber offenbar bie Angahl ber Dialette ju boch angegeben. Bas zu Anfang biefes Jahrhunderts B. Cobrifa in ber Schrift: Observations sur l'opinion de quelques hellenistes touchant le Grec moderne. Paris, an. XII, und spater Leafe in ben Researches in Greece über biesen Gegenstand gefagt haben, ift etwas oberflächlich, jum Theil auch nicht gang richtig. Go viel ift im Allgemeinen wahr, baß bie neugriechischen Dialefte unter einander nicht einen so schroffen Unterschied haben, wie die altgriechischen, daß fie fich zwar zum Theil auch in ber Flexion und Betonung, vorzüglich aber im Gebrauche eigenthumlicher localer Borter unterscheiben. Außer ben Bemerkungen, welche Lubwig Roß an verschiebenen Stellen seiner Schriften über die neugriechischen Dialette bat, und bem, was fich barüber in ben Werten ber Griechen felbft, besonders bei Korgis und jum Theil Dekonomus, findet, und was ich barüber gesagt habe, find für biefen eben erwähnten Gegenstand wichtig zwei Komödien bes Dichters Buξάντιος. Sie führen folgenden Titel: 1) 'O Σινάνης, Κωμφδία είς πέντε πράξεις συγγραφείσα παρα Δ. Κ. Βυζαντίου. ἐν ᾿Αθήναις ἐκ της τυπογοαφίας Παππαδοπούλου. 1838. 2) Ἡ Βαβυλωνία ἢ ἡ κατα τόπους διαφθορὰ τῆς ἐλληνικῆς γλώσσης. Κωμφδία είς πέντε πράξεις, συγγραφείσα παρά Δ. Κ. Βυζαντίου. Εμδοσις δεντέρα. εν Αθήναις 1840. Um nicht bie Anzahl ber Dialette zu hoch anzuschlagen, und jede fleine Berschiedenheit zu beachten, fann man einer Ueberficht wegen seche Sauptbialefte annehmen: 1) ben öftlichen ober kleinaftatischen; 2) ben chiotischen; 3) ben kretischen; 4) ben typrischen; 5) ben peloponnestichen; 6) ben ber fieben Infeln. Man kann jedoch noch hinzufügen: 7) ben bet fieben Infeln. Man kann jedoch noch hinzufügen: 7) ben albanesischen. Es ist nämlich auch nach den neuesten Untersuchungen ziemlich gewiß, daß die Sprache der Albanesen trop vielsacher Bermischung doch viel altersthümliches Griechisch enthält, welches von den Griechen ebenso wie von teutschen Forschern für Pelasgisch gehalten wird. Es wird aber nicht überall auf dieselbe Meise gestrachen Beise gesprochen, z. B. die in einem Liede bei Ikon, Eunomia I. S. 265 mitgetheilten politischen Berse:

Utara pisa vaisisso me simi rin ti hapti Eti mi bire a piste si gui dendroi tiltati,

Eti mi bire a piste si gui dendroi tiltati,
(b. i. ich hab' dich, meine Maid, geliebt so über alle Maßen, boch nur wie einen welsen Baum haft du mich kehen lassen) weichen viel mehr vom gewöhnlichen Griechisch ab, als die in sener Komödie mitgetheilten Proben und sind sast ganz barbarisch. Daher lassen wir am besten diese Sprache underücksichtigt. Im östlichen oder Keinastatischen Dialekte sällt die Beränderung des d in r auf, wie in alrola für aldola in dem Jargon des Stuthen bei Aristophanes in den Thesmophoriazusen. So sagen die heutigen asiatischen Griechen durchaus rilw für dila, ävrganzo für ävdganzog. Es heißt S. 19 der Komödie:

πολύ σασκίνη (i. e. ήλίδιος) αντραπο είσαι, να με

συμπατήσης (i. e. συμπαθήσης). Angerdem fällt ber Gebrauch turkifcher Borter befonders in biefem Dialette auf. Die Chier gebrauchen noch jest die homerische Partifel ze, welche bei den um den Pontus Eurinus wohnenden Griechen in zeg abergeht. Ebendiefelben Chier sagen auch adava, b. i. non vy für vov, ober das fonft im Reugriechischen gebrauchliche zwoa. In mehren Bolfsbialetten finden fich die als Tolische Leberrefte ber Berba auf pu anzusehenden Formen Leyapsvog, έρχάμενος, δεχάμενος für λεγόμενος, έρχόμενος, δεχόµevos. Den fretischen Dialett erkennt man am besten im Erotofritos. Der typrische Dialekt hat viel Eigenthumliches. Die Ryprier ftogen wie die Rhobier die fdmaderen Confonanten nicht allein zwischen zwei Bocalen hausig aus, sondern wersen sie auch zu Ansange der Wörter nicht selten weg, z. B. στραός statt στραβός, μεάλος katt μεγάλος, είσμεν statt είδαμεν, φαντίω statt φαντίζω ober φαίνω besprengen, là eν το άλλάσσω statt eyà δεν το άλλάσσω ith versause es nicht. Hiermit eyw oer vo addadow ich verfause es nicht. Hiermit fann man vergleichen Olados und Oeadla statt Olyados und Orgala Pausan. 8, 3, 1 und 5, 5 und bei Homer elkw statt 158m. Ehente elbo fatt lelbo. Ebenso rot und rat fatt rodl und radl in ber Eteischen Rheira 3. 3 und 8 (C. Inscr. Nr. 11; Franz. Element. Ep. Gr. N. 24).

Die Afpiraten werben baufig verwechselt, besonbers tritt z für & ein, j. B. δονιχα für δονιθα, βάχος für βάθος. Das Digamma wird oft gehört, wie in Mesa-Fovola (Rame ber großen Ebene) statt Mesacola. Beim Borruden bes Accents wird bas lova hinter einem oo gewöhnlich zum harten γάμμα, z. B. καμμιά σαρανταργά χωογά (ftatt καμμία σαρανταρία χωρία) "so ein vierzig Dörfer." Das finale v in ben Accusativen und Reutren wird fast immer gehört, z. B. την χώραν, το βουνίν (hourlor) maidly, medlosir. Die Kyprier sepen es auch, wo es sonft nicht eben stattfindet, j. B. dà oxoxioo να εύρω έναν καλον παιδίν (gewöhnlich ένα καλο naudl) ,, ich werbe sehen, baß ich einen guten Burschen sinde." Sogar im Reutrum zonzow zo #1100 fir finde." Sogar im Reutrum rovrov ro allov für rovro ro allo. Der Anfangsvocal wird oft abgeworfen, wie auch fonst in ber Bolkssprache: Mos statt dMyos, λάμνω statt έλαύνω, 3. B. που λάμνεις quo tendis? δέγω statt δοέγω, 3. B. που να δέξωμεν τώρα; welchen Weg sollen wir jest einschlagen? (eigentlich: wohin sollen wir jest ftreben?) Auch hier werben wie in Rhobus μ und π vertauscht, 3. B. πνημα statt μνημα, dagegen μλοϊον statt πλοϊον, sowie altgr. βροτός und μορτός (Hesych. s. v. μορτός άνθρωπος, θνητός), βαρνάμενος fatt μαρνάμενος (Dommfen, Unterital. Dialette G. 35. gum. 48). Umftellungen wie dagwoa fatt dangva, reszvóg statt regzvóg, find bei ben Kypriern ebenfo wie bei den übrigen Griechen gewöhnlich. Unter den Rominibus find bemertenswerth bie oft vortommenben Bildungen auf ovons (-oeidns), g. B. Eigennamen: 'Kleudspoudns, Mavgovons. Diese Endung hat die Bebeutung eines Deminutive erhalten, J. B. ra naloregovidia (in Griechenland ra nadoregóworda) die jungen (noch im Anabenalter ftebenben) Rovigen; & pozowoovdys dov (flatt voixoxvoys) schmeichlerisch, "bein

Hausherr, bein Mann;" ή nonellouda (flatt nonella), das fleine Madchen; povonarovdiv statt povonariv. Die eben erwähnte Form findet fich auch bei Catrares in dem Anafreontischen Gedichte els rov er wilosowois φιλόσοφον καὶ δητορικάτατον Νεόφυτον in Matrang. Anecd. II. p. 675 δαιμονιάριν καλογέριν καὶ τρελόν φιλοσοφούδιν, Τπεροπτικόν δε άγαν Και φιλάργυρον έξόχως, Καὶ τὸ πᾶν νῆν Ιστορήσω, Τοῦτον νῦν ὑμῖν 2000 now. In ber Bortstellung ift eigenthumlich (aber 8. B. mit ben Rtetern gemein), bag bas entlitische Demonstrativ im Accusativ (rov, thu, to, rous, tale, tà), welches ber Reugrieche fonft vor das Berbum ftellt, hier fast immer nachgestellt wird, d. B. statt syá vor eida ober ror eida bei ben Appriern sidá vor "ich habe ihn gesehen."  $\mu^2$  (statt  $\mu$ a) xá $\mu$ ys vo "thue es nicht." Der peloponnesische Dialett hat ebenfalls viel Eigenthumlichkeiten. Dahin gehört ber Gebrauch ber aufgelösten Formen statt ber zusammengezogenen in ben Verbis contractis. So sagen bie Beloponnester remaw, remaus, ryadu ftatt ryud, ryugs, ryug. Ebenbiefelben gebrauchen einzelne Borter als indeclinabel. Ich führe als Probe biefes und bes affatischen Dialetis die zweite Scene der vorhergenannten Romobie an. Es beißt S. 12:

Σκηνή β'. Πελοννήσιος και 'Ανατολίτης.

Πελ. (είσέρχεται καὶ χαιρετά τὸν 'Ανατολίτην) ώραν καλή της άφεντιάς σας.

'Ανατ.

Πeλ.

Άνατ.

Πελ.

της αφεντίας σας.
καλός το, καλός το — κάτζαι.
ἔχετε τὴν ἐφημερίς.
φημερίδα τέλεις.
Ναίσκε — τὴν ἐφημερίς τῆς Ἑλλάς.
Κύτταξ' ἐκεῖ πέρα τραπέζι ἀπάνου κάτι χαρτία Άνατ.

Πελ.

είναι — σακίν να μήν ήναι σημερίδα.
Μάλιστα — (λαμβάνων άπὸ μίαν τράπεζαν την έφημερίδα, άναγινώσκει καθ' έαυτάν')
"Εί δοτερα; έσὸ μονάχο σου ντιαβάζεις, μονάχο σου άκοθς — ντέ λές κι έμένα κανένα χαβαντήσι Avat.

[i. e. νέων είδησιν] γράφει φημερίδα. Τέλος πάντων οἱ βασιλειάδες ἀποφασίσανε, νὰ λευτερώσουνε τὴν Ἑλλὰς πτλ. Πελ.

In dem Dialekte der Bewohner der fieben Infeln werden häufig die Verba contracta durch Einschub eines & vor dem w in Verba barytona verwandelt, d. B. aus τηρέω wird in ber gemeinen Sprache τηράω und burch Einschub bes & bei ben Beptaneftern Thoago, in welchem Falle ber Norift & annimmt für o, also ernouta. Außerbem ift bie Anwendung italienischer Worter in diesem Dialette besonders auffallend. Go heifit es in jener Komödie S. 37, we der άστυνόμος έπταυήσιος spricht: Φέρμα (i. e. στητε) γιαμά μη φύγη καυείς είστε ούλοι άδιλίτο πομιυνάλε (i. e. εγκιληματίαι) (προς τους στρατιώτας) Μουρε Γεράσιμε, Αντίρουλή, δουνύσιο!! - βάλτε τζη ούλους ἐτούτους ἀπάρτε [i. e. κατὰ μέρος], νὰ τζη έζαμινάρω [i. e. ἐξετάσω] σεπαραταμέντε [i. 6. έν μέρει]. (πρός του ξενοδόχου) Ποῦ είναι γιαμά έκειος δ λαβωμένος.

45) Ich laffe hier noch einige specielle Bemerkungen folgen. Der Dialett ber Theraer hat eine charafterifitie sche Raubheit, die man außer bei ihnen nur noch bei ben Maniaten im Gaben von Lafonifa finbet; bie Worte

werben auf eine eigenthumliche Beife hervorgestoßen und mit fingendem Accent articulirt. Mag dies nun ein Ueberbleibsel ber borischen Aussprache sein ober nicht, es burfte hier nicht übergangen werben. Dazu fommen viele Archaismen in Worten und Rebensarten, & B. mos anovers; wie heißt bu? δ vlos μου ακούει Δημήτοιος mein Sohn heißt Demetrius. Ich gebe heißt δόνω, b. i. das alte Brafens ΔOD mit eingeschobenem v. Sachen und Gerathschaften, j. B. bas Gepad eines Reisenben, nennen bie Therder wie bie Kalymnier za πράτη, und statt des Berbums χοησιμεύω haben ste eine andere Bildung χοημανάω. Bergl. Ros, Reisen auf den Inseln des ägaischen Meeres 1. Bb. S. 85 fg. Bu ben Eigenthumlichkeiten bes Dialefts ber Rythnier gehört ber häufige Gebrauch ber Anhangungespilbe e ober ve sowol bei Substantivis als Berbis, z. B. Eva Τουρκί Τουρκάκι χήρανε γίνηνε, μαῦρα φορέθηνε κτλ. Siehe Roß a. a. D. 1. Bb. S. 112. In demfelben Dialefte, sowie auf Chios und Pfpra wird elvras und elvra statt ris, ri und riva gehort, z. B. elvra sov elve pan tie, ti und tiva genoti, z. D. eiven dov elneve was hat er dir gesagt? Bei den Kythniern bildet kozopau einen Aorist hoza. Ebenso endigt sich die dritte Person Pluralis auf ovor und av, z. B. kzovo, elzav, während auf Siphnos, Naros und Thera die auf ovor und asi ansangen, z. B. kzovor, elzasi. Bgl. ad Dem. Zen. v. 9. Die Bewohner von Amorgos, Ralymnos und Aftypalaa haben mit einander gemein, baß fie bas z vor ben E- und 3-lauten wie unfer fc sprechen, 1. B. éschi statt Exel, oxoschi statt ekozý und baß sie bas augmentum syllabicum fast überall burch bas augmentum temporale verstärten, j. B. ήγραφα, ήλεγα, ήκαμα für Εγραφα, έλεγα, έκαμα. Rach einem eigenen Euphemismus fagen die Kalymnier auch foppys, b. i. Epope für es ift heimgegangen, gestorben. Diefe Aussprache bes & mochte ich nicht mit Rof, Reisen II, 67, für etwas Ursprüngliches, sondern für eine spätere Verberbung halten. Die Amorginer und Ralymnier verwandeln ferner in vielen mit & beginnenden Adjectivis und Adverbiis ben Anfangevocal im o, δ. Β. Θτοιμος für ετοιμος, όλεύθερος für έλεύθερος. Diese Erscheinung behnt fich aber auch auf andere Dia-lette aus. Die Rretenfer sagen mit anderen Insulanern öko für Eko. Der Bafynthier Demetrius Benus gebraucht όρχομαι für έρχομαι, όμπρός für έμπροσθεν. Außerdem findet sich Linko für elniko nicht nur bei ihm, sondern auch bei manchen anderen Schriftstellern. Cf. Ducang. p. 1040; dydoo's für exdoo's ift ebenfalls mehren Dia-letten gemein. Auch die Bewohner von Itaria stimmen mit den oben genannten barin überein, daß fie das augmentum syllabicum häufig durch das temporale verstärfen. Der Dialekt von Patmos unterscheibet sich baburch von den meisten anderen, daß die Aussprache eine fingende und eben beehalb auf gewiffen Sylben langer verweilende ift, wogu noch fommt, bag in ben Oxytonie ber Accent nach ber Beise ber alten Meoler gurudgezogen wirb. Daber fagen die Patmier 'Auogyos, άλήθης, καῖρος, κόντα, νέρου, κάλος, βρόχη flatt ' Αμοργός, άληθής, καιρός, κοντά, νερόν, καλός, βροχή.

Auch ift ber Ginschub bes v vor o in gewiffen Bortern, wie in konowdavoer statt konowdaver zu bemerken. Der Rame der Insel sautet jest gewöhnlich Nárevog; schon das spätere Alterthum kennt Nárevog sür Nárevog. Ross. Inscr. gr. ined. II. Nr. 190; Reisen II, 135. Wenn bei den Alten das Ausstoßen gewisser Consonaten, z. B. μῶα statt μῶσα bei den Lakoniern, welche auch πᾶα statt πᾶσα und φοτίξ statt φύσιγξ sagten, sowie dlog statt dlyog bei den Tarentinern, low statt έγων bei den Bootern u. s. w. (cs. Ahrens, De dial. Dor. p. 74-79; ibid. p. 87) als eine charafteriftische Eigenthumlichkeit bes Dorismus anzuschen ift, so finden fich biefelben ober ahnliche Erscheinungen auch in ben heutigen Dialekten. Auf Rhobos bort man 'Aravoos ftatt 'Aτάβυρος; ebendort, sowie auf Rarpathos und Chalfe πρόατον statt πρόβατον. Der Rame eines Dorfes auf Rhodos ist Owlóos statt Osolóyos. Ebenbaselbst sagt man auch λειτρουεί statt λειτουργεί, λάηνον statt λάenvor, ollos statt ollyos, welches lettere sich auch auf den benachbarten Infeln findet. Auf Rhodos, Rarpathos und Kalymnos wird είχνω gebraucht für δείχνω (δείχνυμι), im sor. έειξα für έδειξα, ούλεύω flatt dovlevo, im sor. kovlevoa für kdovlevoa, naile statt παιδίν, νυπτερία statt νυπτερίδα, τραγούιν statt τραyouden, Islagos statt Islampos. Die Bewohner von Rhodos und Karpathos sagen proplo statt proplia, δοίω statt δοίζω, συνάω statt συνάζω, was man jest in gemeiner Munbart gebraucht, ober für das antite συνάγω. Auf Karpathos ist καήτερα statt καλλήτερα, τώα sūr τώρα im Gebrauch. In Bezug auf die Ber-tauschung der Consonanten ist merkwürdig, daß χ in κ übergeht in der Mitte der Wörter besonders auf Rhodos, Rarpathos und Chalte. So knw, στοκάζομαι, έρχομαι, τεχνίτης, σύντεχνος flatt έχω, στοχάζομαι, έρχομαι, τεχνίτης, σύντεχνος. (Bergl. Ahrens l. c. p. 82.) Dagegen klingt bas χ zu Anfang ber Wörter faufter als gewöhnlich und nabert sich unserem h, z. B. hooga ftatt zwoa. Die Rarpathier fagen auch reroapes, rerσαρα statt reσσαρες, reσσαρα. Was die Bertauschung ber Bocale betrifft, fo ift borifch auf Rhodos ber Bebrauch des e statt a in bem Namen des Dorfes "Euβωνας statt "Αμβωνας (αμβων), in σιτέριν statt σιτάριν (σιτος), σφοργέριν statt σφοργάριν (σπόγγος), ξνοιξε statt avoite (hvoite von avolyw). (Bergl. Beispiele von a für e bei Ahrens p. 113—118; von ε sur a p. 119 yelavýs, d. i. yalyvós.) Auf Karpathos wird dem Dorismus gemäß πεντικός für ποντικός (Maus, Ratte) und καθ' έλου für καθ' öλου gesagt. (Bergl. Beispiele von ε statt o bei Ahrens p. 122, wie έβδειμήκοντα, Απέλλων.) Auf biefen Inseln gebraucht man auch verhaltnismäßig weniger Deminutiva, als anderswo. Dahin geboren Borter wie zgápos, noiós, snúlos statt ber sanst ges wöhnlicheren Formen zoapl, noiági, snull u. s. w. Roß, Reisen III, 174 fg. Einen lexitalischen Beitrag ju ben heutigen Dialetten, worauf es mir hier nicht ankommt, gibt Κωνστ. Οίχονόμος Περί της γνησίας προφοράς σελ. 528-538. Die Erwahnung ber bort

und anderswo angeführten Provinzialismen wurden mich

ju weit führen. 46) Die meiften Ueberbleibsel bes borischen, namentlich bes altlakonischen Dialekts bewahrt unter ben heutzutage in Griechenland gesprochenen Idiomen die Sprache ber Zakonen, welche bie Bewohner ber Gebirge zwischen Argolis und Lakonika find. Da diefe Sprache weber neus noch altsgriechisch genannt werden kann, sondern zwischen beiben in der Mitte steht, außerdem aber eine Renge Eigenthumlichkeiten bat, wodurch fie fich von allem bekannten Griechisch unterscheibet, fo will ich hier ein Gefammtbilb berfelben geben. Bas nun zuerft bie Eigenthumlichfeiten bes Batonifden in Betreff bes Bebrauchs ber Bocale betrifft, so ift hieruber Folgendes zu bemerken. Sehr weit ausgebehnt ift die borische Anwendung des a statt  $\eta$ , z. B. ψιούχα und φωνά statt ψυγή und φωνή, wogegen bennoch γνώνη, b. i. γνώμη fich behauptet. Ferner segen die Zakonen & für v, wie in devoupers statt duraperos, eine Verwechselung, von ber überhaupt die gemeine Sprache ber Griechen nicht frei ift. Siehe meine Rote-zu bes Zenus Paraphr. ber Batrach. v. 214 p. 104. Außerbem wird i im Jatonis schen statt e gebraucht, wie in nole statt nokas ober umgekehrt exavou fatt luavo. Sehr haufig ift ber Gebrauch des ov statt v, z. B. roovna statt rovna, was überhaupt ber Bolkssprache schon angehört (cf. Demetr. Zen. Paraphr. Bat. v. 92), aber youvaina und nova (d. i. now) sind eigenthümlich. Es wird auch wo fatt v gesett, z. B. νιούτα, d. i. νύπτα, πτιουπού, d. i. πτυπώ. Ebenso erscheint ov statt o ober w in vielen Wörtern. Dergleichen find στουμα ftatt στόμα, στρούμα statt στρώμα. Ja sogar ov tritt für e ein in ζουφάλα statt κεφαλή. Db der Mangel des o zu Anfange der Wörter, z. B. vóza statt ővoza, nicht als Abfall, sondern überall im Batonischen als ursprünglich zu betrachten ift, wie man wol nach Bergleichung von όνυξ mit νύσσω anzunehmen geneigt sein kann, mag auf ben erften Blid zweifelhaft icheinen. Die Bulgarsprache bietet viele Beifpiele vom Gegentheil. dieser Art ist mári oder márion sur dynárion. Bei den Consonanten ift im Bakonischen Berdichtung ber Bifche laute, Ausbreitung berfelben auf bas Gebiet bes o, Berwechselung, Milberung und Ausstofung einzelner Laute zu bemerken, 3. B. σχ fteht für σ in πάσχα, b. i. πάσα, dox für d in evdoxe, d. i. evdev, rox für r in roxl, d. i. τl, ξ für π in να ξάμεν, d. i. να πάμεν · (ὑπάγωμεν), ζ für β in φοζούμενε statt φοβούμενος, ζ für γ in να φύζουμεν, d. i. να φύγωμεν, ξ für d in ξείος ftatt deios der Dieim (ital. il zio), ξ endlich für n vor ε, ι, ου, z. B. statt nal fagen die Zakonen ξέ, wels ches richtiger kal geschrieben wird. Ferner gebrauchen die Zakonen og statt o nach r, d, d, 3. B. hórozv statt hórovs, dozove statt doves, korozvo sur ärdowzog. Unter ben Bertauschungen ber Buchstaben zeigt sich a statt a in mavo für niavo, welches lettere im Reugriechtschen ich faffe bebeutet, ebenfo a ftatt v in δυμούκου für δυμόνω, desgleichen statt τ in κιμού für τιμώ. Auf ber anderen Seite nimmt auch r bie Stelle

des x ein in Erewov statt exelvov, darrolo statt dáxevlos, was eine Milberung bes ze ift. Auch findet fich o ftatt l in γοούσσα ftatt γλώσσα. Höchst merkwurdig ift auch ber Ausfall von Buchstaben, und zwar befonders bes β, δ, λ, μ, ν, σ, ξ. Β. προύατα für πρόβατα wie man auch in neugriechischen Dialekten diaolog für diapolos und Aehnliches hört, wovon ich später reden werde. Ferner nova im Zakonischen für noda, dlov für dlow, d. i. δίδωμι, θέου für θέλω, τσχέου für τρέμω, πούε für πύνες, άγαπούα für άγαπούσα. Richt minder verbient unfere Aufmerkfamkeit bie Milberung bes Lautes bis zwei o burch Bertauschung bes erften mit y, 3. B. avovoa ftatt apovoa, ferner bie Wegwerfung bes κ in νιούτα für νύκτα, des ν vor 8 in άθοωπο für ärdowas, bes s in ta für suá, wo n noch in t überging, die Umsepung und Erhebung ber Tenuis jur Media in άβράγου, b. i. άρπάζω. Daneben zeigt fich Abstoß ber paragogischen Sylben in to ya statt yala und in vielen anderen Beispielen, ahnlich wie im Somer schon do ftatt doua, xoi statt noedy u. s. w. 3ch gebe über zur Declination im Bafonifchen. Die erfte Declination enthalt bas alterthumliche a fur bie fonft auf ης ausgehenden Börter. Daher sagen die Jakonen πολίτα statt πολίτης (cf. Villoison. ap. Schaefer. ad Greg. Corinth. p. 96 seq.), ναύτα für ναύτης, έρημίτα für έρημίτης, τεχνίτα für τεχνίτης, προφήτα für προφήτης, ahnlich wie schon homer die Formen lanota, langlara und andere gebraucht. Bei der zweiten Declination erscheint das offene o ober e statt og ober ov, 3. Β. νόμο, σοφό für νόμος, σοφός, aber ὁ καπνέ, ὁ ἀετέ, ὁ χορέ und ὁ ηλιε, άξιε, πικρέ, γυμνέ, παλαιέ, φίλε. τὸ κάλε bas Holz für κάλον, bei ben übrigen Griechen fulov. Ebenfo eldale, danque für eldalov, δάκουον, aber το κακό für κακόν. Villoison l. c. Die Borter auf o bilben ihren Bocativ auf e, bie auf e ausgehenden find im Singular indeclinabel. Die britte Declination zeigt im Rominativ entweder bie volle Form der spateren Genitive & unvos statt & unv, was wol eine Erweiterung des Rominativs & unve durch Aufnahme von o ift, ober es erscheint als Rominativ die im Accusativ gewöhnliche Form, z. B. ά χέρα, δ ποῦα (πόδα), ά youvaixa, eine Eigenthumlichkeit, welche bie Sprache mit bem Reugriechischen gemein hat. Daneben bemerft man auch unentwidelte Endungen in xole b. i. noeas, πάθε und βάρε, b. i. πάθος und βάρος (Villoison l. c.) ober in noue, d. i. nuov. Bei Bildung ber Mehrzeit folgt die zakonifche Sprache theils ber gewöhnlichen Beife, ε. Β. ά χώρα, pl. αί χῶραι, νόμο. pl. νόμοι, theils bat fie ε fiatt ες, ε. Β. ποῦα pl. ποῦε, γουναῖκα pl. γουναῖζε, aber δ μηνός pl. οί μῆνοι. Dies wird gewöhnlich μηνι geschrieben, wobei man es aus μήνιε entstanden glaubt. Wenn man aber unvoi schreibt, mas aus nahe liegenben Urfachen nur ein graphischer Unterschied von unv ift, so erhalt man einen lebergang in Die zweite Declination, über ben man fich bem Nom. sing. μηνός gemäß nicht wundern fann, wiewol man bie Schwierigfeit, welche hier ber Accent macht, nicht verhehlen barf. Ferner ift gu bemerfen, bag zwoa und

nollra unbeugbar find mit Ausnahme bes Acc. zwoav und modirav, wo jedoch bas v nur schwach lautet, außer im Artifel rov. Ebenso ift ber Plural al zooai und of zolerat indeclinabel. In der zweiten Declination fallen o und v am Ende ab und der Dativ fehlt im Plural. Seine Erscheinung im Singular verdient Beachtung, ba dieser Casus in der gemeinen neugriechischen Sprache nur schwach vertreten ift, z. B. in den Redensarten des doza, node rovrois, ev d, obwol die in der Rabe des schwarzen Meeres wohnenden Griechen denselben zum Theil noch gebrauchen. Sonft wird er be- tanntlich im Reugriechischen burch als umschrieben ober theils burch ben Genitivus theils burch ben Accufativus ersett. Die Comparation der Abjectiva im Zakonischen zeigt allein den Comparativ auf τερε: κακό κακούτερε, aber καλά καλήτερε, άσχέ groß, Comp. άδσχίτερε. Die gatonischen Borter ftimmen zuweilen mit ben neugriechi= ichen überein, öfter aber zeigen fie altgriechische und felbft folche Formen, die im gemeinen Gebrauche gang erloschen find und Analogien, welche über alles geschries bene Griechisch weit hinausgehen. Richt gang unbetradtlich ift auch die Bahl ber Borter, beren Wurzeln im Griechischen nicht erscheinen, aber in verwandten Sprachen wiederkehren ober endlich auch biefen fremb find. Ich führe nur einige Beispiele an. 'Adl sagen bie Zakonen für άδελφός, άθυιά für άδελφή, ανθε für άφτος, πόφεσχε für νύν, neugriechisch τώρα u. s. w. Die Formation ber Pronomina aber und ber Berba ift bas befrembendfte, indem fie uber alles befannte Griechisch hinausgeht und den Rest einer ganz eigenthumlichen alten Sprache und aufbewahrt hat. Ich fann mich hier nur begnügen, die Thatsachen selbst anzusubren, indem mir bei ber Rurge meiner Darftellnng eine ausführliche Sprachvergleichung fern liegt. Das substantive Fürwort lautet: Sing. Nom. έσου (ich), Gen.  $\mu l$ , Dat.  $\mu l$ , Accus. ένιου. Plur. Nom. ένυ und έμυ (wir), Gen. νάμου Dat. νάμου, Accus. εμούνανε; ferner sing. Nom. ἐκιού (bu), Gen. τί, Dat. νί, Acc. κίου; plur. Nom. έμού (ihr), Gen. νιούμου, Dat. νιούμου, Acc. έμού; endlich die dritte Person sing. Nom. fehlt, Gen. ol, Dat. vl, Acc. oi; plur. Nom. fehlt, Gen. oov, Dat. 600, Acc. fehlt. Ebenso eigenthumlich find die Formen für exervos. Sing. Nom. m. Erewede, f. Ereivaï, n. kueivi; Gen. m. kreivou, f. kreivagi, n. krivou, Dat. fehlt; Acc. m. Erewevi, f. Erewavi, n. Exewi; plur. Nom. m. ēreivou, f. ēreivei, n. ēreivai; Acc. m. ēreivou. Für ovros, avrņ, rovro haben die Zakonen folgendes Pronomen: Sing. Nom. m. ēvregi, f. ēvrai, n. ēvrigi, Gen. m. ēvrou, f. ēvragi, n. ēvrou; Dat. fehlt. Acc. m. ēvreu, f. ēvravi, n. ēvri.; plur. Nom. ēvrei für alle Geschlechter; Acc. m. ēvrou. Die übrigen Formen sind ēvrei. Tls und rl ist rtl und rtes. Statt os, n gilt öxove, öxova, das dem oxovos, oxola anglog ist. aber statt oxovox tritt das Demonstrations. log ift, aber ftatt ôxocov tritt bas Demonstrativum Erzewege ein. Die Zahlworter haben außer ber burch bie Analogie ber Laute begrunbeten Berfchiebenheit nichts Eigenthumliches. Bon bem subftantiven Zeitworte find bie Formen ber Gegenwart folgende: Eur, Ede, Evvi;

plur. Epque, Ere, Brvi; die der Bergangenheit Epa, Eda, En; plur. kupai, krai, bymai. In hinficht ber Berbalbilbung ift Folgendes ju bemerten. Das Augment ericheint in hochfter Einfachheit. Rur bas sift gewöhnlich, und auch bies ift unftat und wol eigentlich unecht, außer im Berfect und hier ohne Reduplication, J. B. eyaμέγκα; aber mit Berdichtung des π in μπ, 3. B. έμποικα babe gemacht, und des κ in γχ in κίνου (πίνω) έγχικα (Exia), dagegen neivor (neivo aus neivaw) eneivana. Bon den Zeitformen bildet fich Prafens und Imperfectum durch Berknupfung bes jum Romen ausgebildeten Stammes, 3. B. poap; m. poapou f. poapa mit dem substantiven Zeitworte en und dem verbindenden o dazwischen: Prasens poapoupen und poapagen. Imperf. γραφουρέμα und γραφαρέμα. Doch fällt nach a das o auch aus, 3. B. γραφαένι und γραφαέμα. Auch wird das substantive Berbum vorangesest. Bras. En γράφου und ενι γράφα. Imperf. Εμα γράφου und εμα γοάφα und fällt ganz weg, wo ber Zusammenhang die Berson zeigt. Das Futurum wird mit θέου (Θέλω) umschrieben, z. B. Evi dien, ober deougevi ygagu, ober deou γράφει. Auch wird es durch da mit bem Conj. Aor ausgebrudt. Der Aoriftus folgt der griechischen Analogie, doch in reiner Form ohne Augment γράψα und mit Uebertragung des ov bei geschloffenen Splben yapov (and yapew) yapovoa. Hierburch be tommen jugleich bie alexandrinischen und neugriechischen Imperfectformen enarovoa, ayanovoa ein neues Licht. Das Perfectum activi hat bei den Verbis puris und liquidis die Endung κα, ε. Β. δρᾶκα, ἐδάρκα. Die Verba muta milbern nur ihren Laut γράφου, ἐγράβα. Die auf ζ haben das Perfect ohne Consonant, ε. Β. χαιρεκίζου, Αοτ. χαιρεκίσα, Perf. ἐχαιρεκῖα. Ift ein α in der letten chammfylde, so sällt der Andgang ab: άβράγου (άρπάζω), Perf. άβρᾶ statt άβρᾶγα. Das Plusquamperfectum wird mit είχα umschrieben, ε. Β. είχα μορπάς είχα έρρας της βισίξη hister sich Prof. und yoagre, elza boare. Im Baffir bildet fich Braf. und Imperf. analog dem Activ. dieser Zeitformen, sodaß ihnen auch hier ber jum Romen ausgeprägte Wortstamm γραφούμενε und γραφούμενα zum Grunde liegt: Braf. γραφουμενερένι und γραφουμεναρένι, oder γραφουμεναένι und ενι γραφούμενε und ενι γραφούμενα. Ebenfo bas Imperf. mit Eua. Das Futur wird umschrieben déou và ëvi ayanyté ich werde geliebt werden. Das Perf. hängt wa an ben Stamm, z. B. woawa, έδάρμα. Das Blusquamperfect wird umschrieben έμα γραφτέ und vertritt jugleich bie Stelle bes Aor. im Indicativ. Bon Modusbilbung außer Ind. fann man nur Aor. Act. und Pass. im Conj. nachweisen: ayaπου (aus άγαπάου), Aor. άγαπησα, Conj. να άγα-πήσου und ohne σ να άγαπήου. Sobann Pass. να άγαπηθού und von δέρνου (δείρω, δέρω) να δαρθού. Der Optativ fehlt, beim Imperativus bient bie Ums schreibung mit va, und ber Infinitivus erscheint nur in der periphrastischen Conjugation des Futurs Sov poápes. Die Personalbildung ift wie die Zeitenbildung eine doppelte, sodaß fle entweder fich ber Bersonalbilbung ber griechtschen Sprache nabert, ober bie Berfonalformen

aus Stamm und substantivem Zeitworte in hoher Alterthumlichkeit jusammenfest. Das Eigenthumlichfte in ber jafonischen Conjugation ift die Bildung bes Praes. und Imperi. sct. und pass. Das Praes. sct. bildet sich erstens burch Rachstellung des Verdi substantivi auf folgende Beise: a) im Masc. γραφουρένι, γραφουρέσι, γραφουρέννι, γραφουντερέμμε, γραφουντερέτε, γρα-φουντερίννι; b) im Fem. γραφαρένι ober γραφαένι, γραφαρέσι obet γραφαέσι, γραφαρέννι ober γραφαέννι, wobei ber Blur. mit bem Dasc, übereinftimmt. 3weitens wird das Prafens auch durch Boranstellung des Verbi substantivi gebildet im Masc. everpacov, Fem. eveγράφα, Blur. für beide Gefclechter έμμεγράφουντε u. f. w. Das Imperf. lautet mit nachstehendem Verbo substantivo im Masc. γραφουρέμα, γραφουρέσα, γραφουρένι, γραφουντέμαϊ, γραφουντέταϊ, γραφουντίγγιαϊ, im Fem. γραφαρέμα, γραφαρέσα, γραφαρέω ober γραφαέμα, γραφαέσα u. s. w.; ber Plur. ftimmt mit bem Rasc. überein. Daffelbe Tempus lautet mit voranstehenbem Verbo substantivo im Masc. έμαγράφου, έσαγράφου, έμγράφου, έμαϊγράφουντε, έταγράφουντε, έγγιαϊγράφουντε oder ohne i, έγγιαγοάφουντε, im Fem. έμαγράφα, έσαγράφα, έχυγράφα. Der Plur. ist in beiben Geschlechtern unter einer Form vorhanden. Die passive Bersonalbildung geht bei eintretender passiver Form bes Participit vollkommen gleich, also Braf. im Masc. γραφουμενερένι, βεπ. γραφουμεναρένι ober γραφουpevaévi. Imperf. Masc. γραφουμενερέμα, Fem. γραφουμεναρέμα ober γραφουμεναέμα. Es laffen fich hieran noch eine Menge sprachlicher Bemertungen fnupfen, 3. Β. κιμοῦ — τιμῶ gibt ein neues Beispiel ber sonft schon befannten Berwechselung bes v und n. Man fleht hiernach ein, daß Kluwv und Tluwv bei ben Alten urfprunglich ein und berfelbe Rame find. Die von neueren Gelehrten mit Unrecht bezweifelte Berwandtschaft des xoloavos und xúgios mit rúgarros erhalt hierburch eine neue Stüte. Wenn von koknov (eboloxo) bas Berf. koaina (evogna) lautet, so stehen diese Formen in bemfelben Berhaltniß wie bas attische dunoxo zu bem dolischen Ovalouw. Um nur einige Beispiele dieser mertwurdigen Sprache zu geben, führe ich folgende Fabel an, weil ein folder Stoff ber Einfachheit ber Jakonen am meiften entspricht:

zafonisch:

Γουναίκα και κόττα. Νία γουναίκα χήρα έχα νία κόττα, δπου καθαμέρα " "Εκι νομίσα αν νιδί ταν κόττα πάσχε πρίσι, θὰ γεννάει δυ-βολαὶ κατ' ἀμέρα, ζὲ νὶ έμποίζε. άλλα α κόττα από το πάσχου πάχου δὲν ἐμπορίζε πλία νὰ γεννάη κανένα αὐγό.

Κύων και τὸ είδωλον αύτοῦ ἐν τῷ θδατι. Περού ένα ποῦς ἀπὸ τὸ πουμθος ός 2'είοκ ός έμ όμος ζὶ όρου εάσου τὸ θο τὸ

attisch :

Tury xal bores. Γυνή χήρα τις δουν είχε καθ' εκάστην ήμεραν dor avry throvour. roulsasa dè ès el aleiove eñ δονιθι ποιθάς παραβάλλοι, δίς τέξευαι της ήμέρας, τούτο πεποίηκεν. ή δ' ઉરુગદ જાણકરોનેદ ગુરુગાર્લ-જન એટેજ વર્લપાર્ટરા પરસરોજ નુવેજળવારુ.

Φέρων τις ποταμού πλησίον πόων πρέας πύφας έαυτόν, άλλον είς

νακόθσχα σι. Έκι νομίζου ποῦ τὰ πάτω ὁρούμενε ἔπι άλλε μούε π' έμι έχου μοίε 'ς τὸ TOŨMO.

τότε άφίζε τὸ άληθινό, διὰ νὰ πάρε τὸ ὁρούμενε, καὶ ἔκι ζὲ ἀπὸ τὰ δοῦο στερουτέ. νδωο βλέπει. χανών δε λοιπόν τοῦ κάτα λαβείν κρέας, άπεστερείτο και τοῦ, ούπερ έπράτει. Conf. Babrii Fab. 79. p. 45 ed, Lachmann.

### Das Baterunfer.

zakonisch: άφένγα νάμου π' ἔσι 'ς τὸν 10) οδρανέ. Να έννι άγιαστέ τὸ ὄνουμάν τι, νὰ μόλη ά βασιλείαν τι, νὰ ναθῆ τὸ θέλημάν τι σὰν 'ς τὸν οὐρανέ, ἔξφου ξὲ 'ς τὰν ἐγῆ. Τὸν ἄνθε τὸν ἐπιούσιον δὶ νάμου νὶ σάμερε, ζε άφε νάμου τα χρίε, νάμου, καθού ζε ένο έμμαφίντε του χρεουφελίτε νάμου, ξε μή νὰ φερίζερε εμούνανε ς κειρασμό, άλλὰ ελευθέρου νάμου άπὸ τὸ κακό. άμήν.

altariechisch : πάτες ήμῶν, ὁ ἐν τοῖς ούρανοίς. άγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, έλθετω ή βασιλεία σου. γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ, και έπι της γης. Τον άρτον ημών

τον έπιούσιον δός ήμιν σή-μερον, και άφες ήμιν τα όφειλή ματα ήμῶν, ὡς καὶ ἡμεὶς ἀφίεμεν τοῖς όφειλέταις ἡμιῶν,

καὶ μὴ εἰςενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, άλλὰ ῥῦσαι ήμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ἀμήν.

Rach ber Mittheilung von Proben biefes mertwürdigen Ibioms bleibt nur noch die Frage übrig nach ber Abstammung ber Bakonen. Der Rame Bakonen wird zuerft in ben byzantinischen Geschichtschreibern gefunden, welche zugleich anerkennen, daß er statt des alten der Lakonen im Gebrauch sei. Nicephorus Gregoras Hist. lib. IV. p. 98 ed. Bonn. (p. 49 D. ed. Ven.) melbet, baß Michael Paldologus, nachbem er bie Lateiner aus Conftantinopel, balb barnach aus Euboa vertrieben, eine Flotte von 60 Dreiruderern geruftet, und biefe vorzüglich mit Gasmulen bemannt habe. Diefe Gasmulen seien zugleich in römischen (byzantinisch gries difchen) und lateinischen Sitten erzogen gewesen, und hatten von den Romaern diefes gehabt, daß fie mit Rlugheit und Borficht (Eoneppervos) in die Schlacht gejogen, von ben Lateinern aber die Ruhnheit (ro sorolμου). Mit biefen sei auch eine Schaar von Seevolf unter ben Waffen gewesen, Lakonen, welche erft neulich aus dem Beloponnes jum Raifer gekommen, und welche bie gemeine Sprache mit verborbenem Ramen Bakonen nenne. Συνην δε τούτοις και στρατός εν τοις δαλοις θαλάττιος, Λάκωνες άρτι προςελθόντες έκ Πελοποννήσου τῷ βασιλεῖ οὓς ἡ ποινή παραφθείρασα γλώσσα Τζάπωνας μετωνόμασεν. Ungefahr daffelbe melbet Georgius Pachymeres, Hist. lib. IV. p. 209 ed. Rom. p. 173 ed. Venet., boch mit einigen naberen Erlänterungen. Die Gasmulen feien in ber Stadt ger-Areut gewesen (of kok zódo l'aspoudoi). Ein Romãos wurde sie depovers, die Zweigeborenen nennen, da sie aus romaifchen (griechischen) Weibern ben Lateinern feien geboren worden, namlich den Mischlingen fremder oder franklischer Bolker, die den lateinischen Thron in Byzanz errichtet hatten. Es seien ändiges neurwol ras double nad ras nooduplas dapustuol jugendlich kedes und

<sup>10)</sup> eig. લર્ચર્ચર્જન્સ (મર્જ્ફાર) ગુંધલાંઝ છેટુ રહે દેજ રજે વર્ષ્ટ્રેલ્ટર્જ઼.

beutesúchtiges Bolf, ällor te aleïstor én two Aanwow ους και Τζάκωνας παραφθείροντες έλεγον, ους έκ τε Μορέου και των δυτικών μερών αμα μεν πολλούς αμα δε και μαχίμους αμα γυναιξί και τέκνοις είς Κωνσταντινούπολιν μετώμιζεν ὁ Κρατών. Hier erfährt man also, daß die Zakonen in großer Zahl auf jener Flotte, daß sie streitbare Manner, daß sie aus Worea, daß sie mit Weib und Kind nach Constantinopel verpflanzt worden waren. Drei Sahrhunderte fpater, als bie genannten byzantinischen Geschichtschreiber, erwähnt Martin Crufius in ber Turcograecia p. 489 auf folgende Beise die Zakonen: Omnes (Graeci) quorumcunque locorum se mutuo intelligunt, exceptis Ionibus, qui in Peloponneso inter Naupliam et Monembasiam quatuordecim pagos inhabitantes antiqua lingua, sed multifariam in grammaticam peccante utuntur, qui grammatice loquentem intelligunt, vulgarem vero linguam minime. Hi Zacones vulgo dicuntur. Thiersch in ben Abhands lungen der Münchner Afademie von 1835 halt die 3afonen für die Rachfommen ber alten Annurier, und glaubt, fie feien zu bem urgriechischen Stamme ber Belasger gehörig. Sind aber die Belasger eine von ben Sellenen sprachlich verschiedene Ration gewesen, zu welcher Annahme die Gegenüberftellung beiber in ben alten Schriftstellern berechtigt, fo fonnen bie Bakonen trop ber Alterthumlichteit ihres Ibioms und ber Berschiedenheit beffelben in ber Formation von dem sonft bekannten Griechisch, bei welcher jedoch auch der Ginfluß bes Reugriechischen in vielfachen Spuren fichtbar ift, unmöglich die Rachkommen ber Belasger fein. Auch ftreitet gegen diefe Anficht die gewöhnliche Meinung ber Griechen, nach welcher bas zakonische Ibiom für ein fehr altlakonifches gilt. Da aber & nicht in of übergeht, und in fofern ber Rame ber Lakonen nicht in ben ber Bakonen vermanbelt werben fonnte, überbies Rynurter und Zakonen in ihrer Benennung Richts mit einander gemein haben, bagegen ber Fremblaut et oft aus & entftanben ift, fo ift es fehr mahrscheinlich, bag wir in ben Zakonen bie Rachkommen ber alten Kaukonen haben. Diese zuerft von Oeconomus, Περί της γνησίας προφ. σελ. 767 aufgestellte Meinung, welche auch von mir bei ber Be-urtheilung ber Abhandlung von Thiersch in Jahrb. f. w. Kr. Juni 1838. Nr. 107 und 108 erwähnt wurde, ift die einzige zugleich geographisch und sprachlich zu begrundende. Denn die Site der alten Raufonen find noch nahe genug, um hierbei in Betracht ju tommen; sprachlich aber ist die Verfürzung des av in a, wie schon in bem Homerischen Beispiele abraq und araq, hinlanglich gesichert. Die Worte bes Deconomus heißen: έπ δε πάλιν του Καυκονία (ως έκαλειτο το πάλαι καί ή 'Ηλεία ἐπαρχία) παρεφθάρη το Τζακονία (μέρος τῆς Λακωνικής) όχι παρά το Λακωνία, διότι το λ δεν τρέπεται εls το ξενικον τζ. Beildufig möge aber bemertt fein, bag, wenn Jemand im heutigen Griechenland noch Rachkommen der Belasger sucht, dies nach dem Urtheile der meiften Griechen und den neueren Unterfuchungen teutscher Sprachforscher nur bie Albanesen sein

fonnen, von benen ich oben schon gesprochen habe. Die Sprache ber Batonen aber ift fur uns ein noch unents widelter Zweig ber alteften Gestaltung bes Hellenismus und ein Schluffel zu verschiebenen Erscheinungen sowol ber alten und heutigen Dialette, als ber verwandten Sprachen.

47) Beniger bekannt ale die in Griechenland selbft. gesprochenen Dialette find bie Refte bes Griechischen in Unteritalien. In zwölf Dorfern an ber sublichen Spipe bes heutigen Kalabriens sprechen die Bewohner ein mit italienischen Wörtern vermischtes Reugriechisch. Der Sauptort heißt Bova, unmittelbar über bem Borgebirge Spartivento (Herculis promontorium), in beffen Rabe bie übrigen Dorfer liegen. Diese heißen: Carbeto, Montebello, Chorio (xwolov), S. Pantaleone, Contosani, Galliciano, Roccasorte, Rogubi, Chorio bi Rogubi, Amendolea, Campo bi Amendolea. Als Sprach probe ftehe hier folgendes Lied:

> "Ηλιο, 'ποῦ όλον τὸν κόσμον περπατεῖς, einé tou, ôt i èyà nadaisa nollà gual. Kai às succedepsi, sà us oè éçation, consolamento sà uès en mai.

"Sonne, die du die ganze Welt umwandelft, die bu vom Aufgange zum Riedergange hinziehft, wenn du ben, welchen ich liebe, erblickt, so gruße mir ihn, und siebe, ob er dir lächelt. Und wenn es vorstele, daß er bich fragte, so sage ihm, baß ich viel Schmerzen erleibe. Und wenn es vorsiele, daß er nicht fragte, so möge er nie wieder eine Freude haben." Bergl. Philologus XI. Jahrg. 2. S. 248 fg. Roch schlimmer steht es mit der Sprache einiger in Apulien liegenden griechischen Dörfer, beren Einwohner ein burch italienische Aussprache barbarifirtes Reugriechisch reben. Bu welcher Beit ihre Bater ben griechischen Boben verlaffen und fich bier angefiebelt haben, ift ihnen felbst unbekannt. Ihr religioses Befenntniß ift alter als bas ber jegigen Griechen. Sie folgen in ihren Satungen bem Photius ober haben vielleicht gang bas nicanische Befenntnis. Borguglich find bie Eigenthumlichkeiten bes Dialetts, welcher in bem Fleden Kalquiga gesprochen wird, ju unserer Renntniß gelangt. Ueber bie Aussprache und fonftige Besonbers

heiten ift Folgendes zu bemerken: 1) Rach ber Sitte ber Reapolitaner und Sikuler verwandeln biese Griechen häufig bas einfache ober boppelte & in ben bem italienischen d ober dd ente sprechenden Laut. Sowie namlich ber gemeine Italiener in jenen Gegenden sadda ftatt salla, bedda ftatt bella fagt, so findet fich in ber Sprechweise bieser Griechen βodos ftatt βόλος, addos ftatt allos.

2) Die Begwerfung ber Confonanten o und v in ber Mitte und am Enbe ber Borter, welche zwar fonft auch im Reugriechischen nicht ungewöhnlich ift, geschieht hier häufiger als anderswo, sodaß bie Bewohner von Kadquega in diesem Buntte fich mehr nach ben Gesegen ber italienischen, als ber griechischen Sprache

3) Die sonft auch im Griechischen vorkommenden Berseyungen ber Sylben behufs einer leichteren Aussprache tragen hier mehr ein italienisches als griechi-

fces Geprage.

4) Die beiden Buchftaben des griechischen Alphabets d und & finden fich nicht mehr in diefem Dialette, follen aber noch mit nationaler Aussprache vor 50 Jahren üblich gewesen fein. Es wird jest & burch bas lateinische d, dagegen & bald burch t, bald burch o (ober sc) nach ber alten Aussprache ber Lafonen erfest.

5) Statt & wird in ber gewöhnlichen Umgangesprache

ψ gebraucht.

Als Beispiel Dieses Dialekts laffe ich bas Gesprach

zweier Landleute folgen:

Έποῦ πάει (b. i. ποῦ ὑπάγεις); — Πάω εἰς τὴν 'Απιλησία ('Επιλησίαν). — Τι πάει νὰ κάνη; — Πάω ν' ἀπούσω Λουτρεία (b. i. λατρείαν, λειτουργίαν). — Depoi τί κάνει; — Σιανόνομαι να πάω έτ όψου (b. i. εἰς τ' ὅξου, εἰς τὰ ἔξω, εἰς τὴν ἐξοχήν). — Τζὲ (b. i. καί) τί πάει νὰ κάνη ετ δψου; — Πάω ν' ἀνατσιτίζω ές τοὺς ἀργάται (b. i. θέλω φαγεῖν παρὰ τοῖς ἐργάταις). — "Εσου μὲ φωτῷ παρὰ ποdd!. Τ' ήσελε τίποτε (b. i. σὺ μὲ ἐρωτᾶς παρὰ πολύ. "Ηθελες τίποτε); — "Ησελα ν' ἄρτη μ' ἀμένα σήμερι, ἔσο νὰ πάμωμε καὶ πράμματα diκά μοὺ (b. i. ήθελα νὰ έλθης με εμένα σήμερον, δια να παμφιμέν έσω καί εδικά μου πράγματα). — Σήμερι ε σότσο ερτη (b. i. σήμερον οὐ [δεν] δύναμαι ελθεῖν). Σέλει ν άστω αύοι, δι μίαν άddie έμέρα (b. i. θέλω έλθειν αύοιον η μίαν άλλην ημέραν). — Deje, τη σήμερι μοι δεί σού). — Τζ έβὰ σήμερι ε σότσο Ερεγ, τζὲ στάσου καλό (b. i. καὶ έγω σήμερον ού δύναμαι έλθεῖν, καὶ ὑγίαινε).

Ein abnliches Gefprach ift folgenbes: 'Απούτεν έρχεται (b. i. πόθεν έρχη [έρχεσαι]); "Ερχομαι ά τη μέση (b. i. άπο της πλατείας). — 'Erl πουλούνε ές τη μέση (b. i. τί πωλούσιν έν τῆ πλατεία): — 'Αψάρι (b. i. Ιχθύς), πρέα, λάχανα, τουνί (b. i. θηράματα κυνηγῶν), βούτυρο, τζί δ, τι σέλει (b. i. καί δ, τι θέλεις). — Ές πο πουλοῦνε τ' ἀψάρι, τζε δ κρέα (δ. ί. πόσου πωλούσι τοὺς ίχθυς καὶ τὰ πρέα); Τ' άψάρι ές έφτο rane (für grane), τζε δ πρέα ε (für es) δώδεκα (d. i. rous ίχθυς έπτα όβολών καὶ τὰ κοξα δώδεκα). — Ἐβὰ ἐ (b. i. δὲν) σέλω κοξα πιάνω Ἰλον (b. i. όλιγον) ἀψάφι. — Ἐβὰ ἄφτε τοῶ κάλλιο τὸ κοξα πὶ τ' ἀψάφι (b. i. ἐγὰ τοῦναντίον μᾶλλον χαίρω τοὰγων τὰ κοξα ἢ τοὺς ἰχθῦς). — Ἐβὰ ποῦρου κάνω τὸ φαῖ μου ἐς τ' ἀγουά (b. i. ἐγα μόνον ἀνοφαγῶ). — Ἐβὰ ἄφτε ὁ (fūt τὸ) κάνω κάλλιο ἐς ταϊς δονισε (b. i. έγὰ τοθναντίον μαλλον δονιθοφάγος είμί). — Βοῦ Ι τί νοιῶμαι ἄσκημο (δ. ί. φεῦ, ὡς ἀσχήμων φαίνομαι). — 'Ετί έχει (b. i. τί έχεις); — Βαστώ δ λαιμο ποικό τζε ψερό (δ. i. έχω τον λαιμον πιπρον καλ ξηρόν). — Τούη νύφτα ε πλάωσα μακάτα (b. i. ταύτην την ψύκτα ούδαμῶς ἐκοιμήθην [ἐπλά γιασα]). — 'Ο 'Ιεὸ (Θεὸς) νὰ σὲ βησήση (b. i. βοηθήση)! M. Encytl, b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXXI.

Bu ben bemerkenswerthen Wortern biefes Dialetts gehören: δ μούξο (muso), das Gesicht. — τά μαddla (malla), ble Haare. — & bird, ber Mund. — E rfoilla (cilia), die Augenwimpern. — τα δάφτυλα (ol δάπτυλοι). — ὁ πόρφο (corpo). — ὁ ἄντρεπο (ἄν-θρωπος). — Ε γυναϊκα ober gineca (γυνή). — Ε muscia, die Kape. — Επαίda (παγίς), die Maujejalle. ό προυτό (τό χουδρόυ), das Scheitholz. — τὰ ψύλα (ξύλα). — Ε λουμέρα (lume, lumière), das Feuer. — Έ ἀσβέστη, bet Ralt. — τὸ φριά (φρέαρ). — τὸ λισάρι (λιθάριον). — Έ τ' σφου (τόξου, το έξω, ή έξοχή), bas Felb, bas Land. — δ σπύddo (σπύλαξ), ber hund. — τα πρόατα (b. i. πρόβατα). — το ποιμάνι (ποίμνιον). — δ άλαφς (λαγωός). — Έ άλιποῦνα (άλφπηξ). — Έ φεμία (ἐφημία). — "Ωφιο (ὡφαῖος). äscipo (äszypos). — naido in ber Bebeutung staßes, schielend (wahrscheinlich von Kanosidys). — rd pourτεφό, das Schwein. — Έ γρούνα, die Sau. — Έ άλέ, die Delbaume. — τ' άλάι (ξλαιον). — το πρισάρι (πριθάριου), die Gerste. — Ο πλαγιομάννο, die frische Bohne. — τὰ πουτζία, trodene Bohnen. — το πιπώνι (πέπων, πεπόνιον), die Melone. — τὸ σαρατζίνικο, πεκων, πεκονιον), τις πειοπε. — το σαρατζινικο, bie Bassermeione. — το φάι (φαγητόν), bie Speise. — το πλώσι, ber Schlas. — τ' δονεφο (τ' δνειφον). — το πλινάρι (κλίνη). — Έ φουντάνα (iontana), bie Duelle. — το τάμννο, bie Thrâne. — Έ έμερα (ήμερα) — Έ νύφτα (νύπτα, νίξ). — δ φέγγο, ber Mond (neugriech. το φεγγάρι). — τ' άλα (άλς). — Έ ματδα, ber Rachen. — δ πουϊελο (πύελος). — Τ' άδρι (νοπ άφος), ber Rnabe, ber Jüngling. — σφάτζω (σφάζω), φωνάτζω (πωνάζω), κράτζω (κοάζω) μ i m (φωνάζω), πράτζω (πράζω) u. f. w.

Eine Baraphrafe bes befannten Rirchenliebes Stabat mater dolorosa etc. hier vollständig anzuführen, würde ju weitläufig fein. Ich begnuge mich nur mit zwei Strophen. Die erfte lautet:

βρέσι ή Μάνα πονημένη ς το σταυρόν άτζηκωμένη, που πρεμάτζα το παιδί.

wo βρέσι bedeutet ευρέθη und ατζηκωμένη so viel als σεσπιωμένη b. i. έσταμένη. Die fünfte Strophe:

> ές το κόσμο πέα καρδία · orees ween donda è Macia ἔσσου τόσα κλάματα;

ift eine ziemlich wortliche Uebertragung ber lateinischen Worte:

Quis est homo, qui non fieret Christi matrem si videret in tanto supplicio?

und bedeuteten eigentlich: έν τῷ κόσμφ ποία καρδία Edri [dreet, neugriech, dreugt fnoà idoi da rnv Maglav έν τοσούτοις πλαύμασιν; Bergl. Νέα Πανδώρα. Jahrg. 1857. Nr. 173 vom 1. Juni. und Archiv f. neuere Sprachen XXIV, 135-146. hiermit beenbige ich bie Beschichte ber griechischen Sprache, bei welcher es vorjuglich barauf antam, bie Schicfale berfelben von ben alteften Beiten bis jest, ihre Berbreitung über verschie bene Landergebiete, sowie die Entwidelung und Ausbilbung ber antiken und die Mannichfaltigkeit ber heutigen

Dialette barguftellen. Gine Charafteriftif ber reichen Mittel biefer Sprache jum Ausbrad bes Gebantens nicht nur rudfichtlich ihrer verschiedenen Entwidelungephafen, fondern auch in Bezug auf die poetische und profinische Robervife und bie allmablig gur Geltung getommenen Stylgattungen, ift bier mehr angebeutet ale ausgeführt worben, weil fie in die Rhotorif und nicht in die Grammatt gehört. Bur Besbachtung fester Grengen mußte febe Bergleichung mit anberem Spenchen, felbft ber nahe verwandten, im Allgemeinen vermieben werben. 3ch fann mich babes bier auch nicht auf eine Beustheilung ber babin gehörigen Schriften, wie ber von Lubwig Rof: "Italifer und Gudten. Sprachen bie Romer Sanftritober Griechtich? in Briefen an einen Freund u. f. w. Halle 1868" einlaffen,, wiewol ich verfichern fann, bag fie neben vielem Gewagten und Unhaltbaren auch viel Brauchbures enthalt. Da ich im Borbergebenben bie Formen des alexandrinisch-ägyptischen, des athiopischen, ftythichen und anderer antiten Mundarten, außerbem aber ber neugriechifchen Dialette verzeichnet habe, fo bleibt mir nur noch übrig bie Sauptbialefte ber antifen Gedeität unter theilweiser Berudfichtigung bes fpateren Bellenismus und bes Rengeiechtichen nach Formenlebre umb Smeine barguftellen.

# Erfter Theil.

## Formenle hre. Erstes Capitel.

### 1) Griedifde Schriftzeichen.

| Figur.                    | Rame.                   | Ansiprade.            |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Α, α                      | ädpa Alpha              | α .                   |
| Β, β, 6                   | βητα Beta (Wita)        | <b>b</b> (10)         |
| $\Gamma, \gamma$          | уанна Gamma             | 8                     |
| $\vec{\Delta}$ , $\delta$ | dédra Delta             | dh (weiches engl. th) |
| Ε, ε                      | L welder E willon       | e (furz)              |
| $\overline{z}, \xi$       | ξήτα Zeta (Sita)        | f, franz. z           |
| $H, \eta$                 | ητα Eta (Ita)           | e [i] (lang)          |
| 0, 8                      | Opra Theta (Thita)      | th (engl.)            |
| Ι, ι                      | lora Jota               | 1                     |
| K, z                      | наяна Карра             | f                     |
| Δ, λ                      | λάμβδα Lambba           | I                     |
| Μ, μ                      | μΰ Mh                   | m                     |
| Ν, ν                      | vũ Ry                   | n                     |
| #, <b>ξ</b>               | ţī Xi                   | r                     |
| O, o                      | δ μικφόν D mifron       | o (furz)              |
| Π΄, π                     | πī Pi                   |                       |
| P. o                      | <i>δã</i> 9tho          | p<br>r                |
| Σ, σ, s                   | σίγμα Sigma             | f, ft, franz. c       |
| $T$ , $\tau$              | rav Tau (Taf)           | <b>t</b>              |
| T, v                      | i vilón D pfilon        | b                     |
| Φ, φ                      | gĩ Phi                  | f                     |
| X, Z                      | zī Chi                  | φ                     |
| Ψ́, ψ                     | ψĩ Bft                  | ÞÍ                    |
| Ώ, ω                      | ψι Pfl<br>ω μένα O mega | o (lang)              |

#### 2) Aussprache.

Wir nennen mit Entlehnung ber Namen von ben beiben Hauptvertretern entgegengesehter Systeme ber griechischen Aussprache im 16. Jahrh. Joh. Reuchlin und Def. Erasmus die nationale Aussprache bes Gries chischen in der Regel die Reuchlinische ober von dem mehr in ber Theorie als in ber Braris fühlbaren Borherrschen bes 3-lautes ben Jotacismus, auch von ber Benennung bes  $\eta$  als ita ben Itacismus, bagegen bie in unferen Schulen allmählig in Gebrauch gefommene, entweder die Erasmische ober von ber Benennung bes 7 als eta ben Etacismus. Beibe Spfteme muffen hier furz berückichtigt werben.

a) Unter ben steben Bocalen wird a wie ein teutfces a gesprochen. sift ein turges e.  $\eta$  ift ein tief gesprochenes, an ber Jungenwurzel gebilbetes langes e nach der Ueberlieferung bes romifchen Alterthums; nach neugriechischer Ueberlieferung aber ist es ein langes i, g. 3. γη, ήθος, ήβη. • Kingt wie ein teutsches i. v wurde bei ben Alten wie unser ü gesprochen, was noch jest theilmeise in Griechenland geschiebt, obwol die Griechen es meist wie i, jedoch starter als e und dem g sich nabernd sprechen, 8. B. Guerg. Belche Anosprache es in ben Diphthongen hat, wird fogleich auseinanbergefest werben. o bat bie Geltung eines furgen, w eines langen o, g. B. Loyog, zwoa.

Bus die neun Diphthonge au, e., o., v., av, sv, 70, wu, ov bettifft, fo lautet as nach Erasmus wie bas teutsche at in Kaifer. Richtiger wird es nach römischer und neugriechischer Uebettieferung ale bem teutschen a ober lateinischen ae gleichstebent betrachtet, 3. B. mein, Man, Alling (Haemon, Aelius). & foll nach Grasmns wie bas teutsche ei in einer geffungen haben. Doch laßt fich bafür teine Auctorität aus bem Alteethume anführen. Die Romer geben es theile buren langes a theils burch langes i wieber, z. B. 'Abstandoria, Debeumua, Δαρείος, Alexandrea ober Alexandria, Seleucia, Darius over Dareus. Den Reugelechen ift as immer ein langes i. or foll nach Erasmus bein Seutschen en entsprechen, sodaß bie erste Sylbe in Losuóg mit bet erften in Leumund tibereinfommt. Dies lagt fich aber nicht beweisen. Die Romer geben oe oft burch i, oft aber auch burch de wieder, z. B. olvog, vinum. olwos, vicus. Dagegen olvowoolstov, oenopolium. olvowools, oocomomia. Die Rengriechen sprechen os wie ein langes i and. ve tont bei ben Rengriechen wie zwei auf etnander folgende i, welche aber in einen Laut verbunden werden, abntich wie im frangoftschen Worte bier, g. B. vlog. Die Erasmische Aussprache pfliegt auch in biesem Diphthongen dem we den Klang des teutschen ü zu vindieren, was nicht auf antiken Zeugnissen beruht. Die Diphthonge au und er sollen nach Erasmus wie wa und su in Augen, Leute gesprochen worden sein, da die Römer Avyelag, Edocken burch Augias, Europa wiedergeben. Bon ev foll fich zo nur in fofern unterfcheben haben, ale letteres ein langeres Berweilen bei bem erften Borale bes Doppellantes voraussest. In abnlicher Beife foll bas ionifche wu ju fprechen fein,

fobaß vals Bocal beirachtet bem langen o nur nachtont. Aber bei ber Unficherheit ber Aussprache ber lateinischen Diphthongen beruhen alle Diese Annahmen auf schwachen Grunden. In Bezug auf die neugriechische Ausspungche ber genannten Laute ift Folgendes gu bemerten. av, ev, w und das ionische av flingen, da v in diesen Fallen Confonant ift, vor einem Bocal und vor den Consonanten β, γ, δ, ξ, λ, μ, ν, Q wie aw, ew, iw, ow, [vergl. bei uns die Worder Sklave, ewig und die lateinischen navis, naevus, divisor, ovum], ε. Θ. δαῦμα, εὐάρεστος, εύεργέτης, εύηγῶ, εὐωγία, εύγενής, εὐδία, εὕζωνος, εὐβουλία, εὐλόγημα, εύμορφος, εὕνωτος, Εὐρώπη, ηὐξήθη, θωῦμα [fpr. thawma u. f. w.]. Diefelben Doppellaute werben wie af, ef, if, of [vergl. haften, heften, Gift, oft] vor n, n, r, \phi, \chi, \chi, \start gefprochen, \rangle. B. avros, sincedis, sungenvos, surakla, εύφραδής, εύχαρισεία, εύθυμία, εύξενος, εύψυχος, susagnes, τωύνο (spr. aftos u. f. w.) ov bem lateinis fchen u entsprechend lautet wie unser u.

Man sieht hieraus, daß nach der national-grieschischen Andsprache verschiedene Laute zusammenschaffen, welche Ergsmus trennte. Es gibt nämlich der griechtsschen Ueberlieferung gemäß zwei E-laute, nämlich zund as, zwei D-laute o und w, und endlich sechs I-laute, die jedoch unter einander nicht ganz gleich kehen, nämlich

η, ι, υ, ει, οι, υι.

Rudfictlich ber Benennungen ber Buchftaben ift befannt, daß s, o, v und w bei ben griechilchen Schrift ftellern meift einfulbig & ober el, o sber ob, v und o genannt werben. Siehe die Stellen bei Schmibt in ber Abhandlung: Die Benennungen ber griechischen Buchftaben in der Zeitschrift für das Gymnaftalwesen 1851. S. 427 fg., ju benen ich hinzufüge: Terentianus Maurus v. 354 seq. und Anbere. Siehe weiter unten. Die Zusake vilor zu e und v, sowie purpor und pere zu o und w find nicht fehr alten Urfprunge und gehoren nicht nothwendig zu ben Buchftaben, weshalb man auch niemals ro widor & fonbern ro & widor, nie ro piepo d, sonbern ro e wher fagt. Wenn aber Buttmann, Ausführliche Gramm. §. 2. Ann. 1. Ih. I. S. 10 fg.; Th. II. S. 376 fg.; Matthid Gr. §. 1. S. 20, Krüger §. 1. Ann. 4 lehren, ber Zufap bulov bebeute nicht aspirirt, ungehandt ober nicht hauchenb, und fei ben Buchftaben a und v beswegen beigegeben, weil bie Figue bes & zugloich eine Bezeichmung bes Spir. asper und die bes v jugleich eine Schoelbart bes Digamma ober lateinischen Van gewesen set, so scheint ihnen Schmidt a. a. D. schon geantwortet zu haben. Bergl. auch Giese, Ueber ben dolischen Dialett **S. 220 fg. und Odiovópios хеді хдоф. S. 268 Апт.** Bielmehr führt ber Sprachgebrauch ber Grammatiter bei biefen erft fpat entftanbenen Benennungen gu bem Refultat, daß & pelov ein schlichtes e heißt im Gegenfage zu bem Diphthonge au, & pilov ein ichfichtes & im Gegenfage ju bem Diphthongen oi. Die Beweisstellen siehe bei Schmidt. Sierher gehört auch foigende Erflarung bei Honr. Stephanus, Thes. ling. Gr. Tom. IV. p. 704 F. (ber alten Ausg.): "pidyoapéw, scribo litera pidy ut

Grammatici suntau dicunt piloppapsīsbai, at tlalau δια διερθόγγου γερώφεσθαι, illius enim media syllaba scribitur nudo s, hujus autem at diphthongo." Bal. Et. M. s. v. durg. Den Gegenfas bilbet diobopyorempéw, somie für o und a musqorempéw und meradopoween charafteriftisch find. Siemmit hangt zugleich zu-fammen, baß bie Reugriechen beim Anführen und Buchstabiren ber Diphthongen, wie fich von felbft verftebt, vie Beisate vilor, purgor, pera weggulaffen pflegen. Benn es g. B. im Etym. Gud. heißt: suga, ή πλοκή, διὰ τῆς ει διφθόγγου, ferner Τροία, τὸ τροι ἐκφθόγγφ τὰ διὰ τοῦ οια δισύλλαβα μακροκατάλημα διὰ τῆς οι διφθόγγου γράφεται και είντελής, τακεινός, καιρὰ ro ev zai ro relog, fo wird in ben beiben erften Adllen διά της ει [e-iota] nab οι [o-iota] διφθόγγου gelesen. In bem letteren fann man gur Berbeutlichung ber Orthographie ev buchftabiren e-i ober e-u [wahrenb andere e-f fagen]. Hieruber beißt es bei Kumas, Ackmor dià rois ueleravous xel. Tom. II. p. 477: rd ก ลำบุงค งุกอนอุรียมสา ออดกมีอก จุล. ผู้ของ สุร ฐกลา ยุก φωνον πυθύμα, δυομάζεται μόνου υ χωρίς που έπιθέτου έχείνου, μ' όλον ότι άλλοι το έξηγούσιν άλλως.

Sowie nun die griechischen Doppellaute Berbindungen zweier Bocale zu einer Sylbe find, wie in ardiog die Flote, so wird, wenn Etymologie und Sinn des Bortes eine Trennung erfordern, diese meist durch die Trennungspunkte in der Schrist angedeutet, z. B. ärlog immateriell, obgleich, abgesehen von allen übrigen Gesichtspunkten, die Berschiedenheit des Accents eine Berwechselung des letzteren Bortes mit dem ersteren uns

möglich macht.

β) Unter ben Confonanten wird β wie ein teutsches w von ben heutigen Griechen gesprochen. So machten auch die alten hellenen aus bem romischen Servius Σέρβιος und aus Barro Οὐάρφων ober Βάρφων, βιόω, βορά, βούλομαι find verwandt mit vivo, voro, volo, und bei ben Dorern erfcheint bas Digamma unter ber Form eines \( \beta. In anderen Fallen entsprechen fich \( \beta\) und bas lateinische b, \( \beta. \) B. Blag Bias, ebenso Brutus Boovrog. Auch ber Buchftabe felbft wird von ben Rimern beta genannt; baber wirb er von Erasmus bem lateitie fchen b gleichgestellt. p foll nach Erasmus wie ein las teinisches ober teutsches g gesprochen werden, z. B. Ta-Allgemeinen nichts gegen biefe Anficht fagen laßt, fo wollen wir both bie fpecielleren Regeln ber neugriechischen Aussprache nicht unerwähnt laffen. Hiernach hat y vor ben A., D. und U-lauten, fowie vor einem Confonanten gutturale Anofprache, wie in Bagnif, wagen, Bagner. So in yapos, pala, pons, pavia, diaopaypia. Bor ben E- und 3-lanten ift es weich wie unser Jod ober nordientsches g, z. B. Leye, Leyes spr. leje, leji. Steht y vor einem anderen y ober vor 2, % , so bilbet es mit bem vorhergehenden Bocal einen Rasallaut, z. B. sachdyzva, splyk. Bei zwei hinter einander folgenben y und bei yn ift jedoch zu bemerken, daß bas zweite p, ebenso wie das z, wie bas frangofifche g in garde, garnison, garant gesprochen wird. Man

fpreche baher ärrelog und ävärn wie wenn sie französisch geschrieben wurden anguelos und anangui. Da von amei nebeneinanberftehenden y bas erfte Stellvertreter bes v ift, fo wird bie eben angeführte Aussprache nicht felten auf ben Artifel mit bem folgenden Substantiv übertragen, 3. B. του κόσμου, του χρόνου, zu sprechen wie τογγόσμου, τογχρόνου, was sich oft auf Inschriften geschrieben finbet.

Aehnlich fteht es mit z, welches nach Erasmus einem lateinischen ober teutschen oh entspricht. Dies wird bei ben Reugriechen vor den A., D. und U-lauten und por einem Consonanten bart wie unser ch in Bach, Buch gesprochen. So in zwoa, záorns, azosios. Bor ben E- und 3-lauten ift es weich wie ch in unserem Worte id, ε. Β. ταχέως, χαίρω, μάχη, μάχιμος, ἐπιταχύνω.

Anm. Ueber eine provinzielle Aussprache bes z in Amor-

gos u. f. w. flebe bie Ginleitung.

d geben bie Romer burch d, & burch th wieber, wie in bem Ramen Anuocotions Demosthenes. Hierauf beruht die Erasmische Aussprache beiber Buchstaben. Sie ift aber sicherlich falfch. d und & find vielmehr, wenn wir ber neugriechischen Ueberlieferung folgen, zwei im Teutschen und Lateinischen fehlende Buchftaben, von benen ber erste gebilbet wird burch Hervorstoßen ber Bungenspipe burch bie Bahne und Anlehnung berfelben an die obere Bahnreihe, ber zweite burch hervorstoßen ber Bunge in ihrer gangen Breite burch die beiden Reihen ber Bahne. Demgemaß entspricht & bem schwächeren englischen th, wie es 3. B. im Artikel the gesprochen wird, & bagegen bem ftarferen englischen th in bem Worte thief, ¿. Β. δεῖ τὰς θαυμαστὰς τοῦ Θεοφράστου δέλτους διαναγιγνώσκειν.

ξ geben bie Romer burch z wieder, 3. B. γάξα, gaza. Es ift aber nicht, wie gewöhnlich bei uns geichieht, fur ein teutsches a au nehmen. Bielmehr fteht es nach neugriechischer Ueberlieferung faft gang bem frangofischen z ober unserem weichen fin Safe, Gifen gleich, boch ift ber griechische Buchftabe ein wenig rauber zu sprechen. Bergleiche kolog mit dem französischen zelle. Daß dies auch die alte Aussprache war, erhelt aus dem Umstande, daß & zuweilen, statt σ vor β und μ gesett wurde, δ. B. therrum, Ζμύονα sur σβέννυμ, Σμύονα. Cf. Hemsterk. ad Lucian. T. I.

p. 316.

n ift nach Erasmus bas romische C ober unser K, δ. B. Κρήτη, Καμβύσης, Καϊσαρ, Creta, Cambyses, Caesar. Dies mag für die claffifche Beit gelten. 3m gemeinen Reugriechifch gibt es hiervon brei Ausnahmen. 1) vor einem & lautet z wie bas französische g in Gaule, garant, sodaß exxlyola genau dem französischen église entspricht. Rach berfelben Analogie wird Mequelig, nicht immer beobachtet. 2) Rach einem v ober  $\gamma$  hat es bie oben unter p ermahnte Aussprache. 3) Bor einem r wird es bei bem gemeinen Manne wie & gesprochen und felbft von einigen Schriftftellern mit z vertauscht. Hiernach lauten derw und vinca gemein derw und

vozra. Doch wird diese Aussprache von den Gebildeten gemisbilligt, welche burchaus ober fchreiben und fprechen.

λ, μ, v werden wie l, m, n gesprochen. Ueber bie Aussprache bes v ju Enbe ber Borter, wenn bas folgende mit y, n, y ober & anfangt, fiebe bas unter y Gefagte. Beginnt das folgende Wort mit b, a, p oder u, fo geht es beim schnellen Sprechen meift heutzutage in u über, . B. του. ψιλμου, τηυ μητέρα, την βουλήν fonnen ges sprochen werden τομφαλμόν, τημμητέρα u. s. w. Diese Aussprache ift aber auch alt, wie zahlreiche Beispiele in ben Inschriften beweisen.

g entspricht unserem und bem romischen I, o bem r ber Lateiner und Teutschen, nur daß es immer hörbar und schnarrend ift. So in γράφω, Κύπρος, άδρω-

stos u. s. w.

o, welches von ben Romern burch s ausgebrückt wird, ift im Munde ber Reugriechen ein scharfes f, mit unferem ff in haffen, fluffig übereinstimmenb. Es hat vorn, in der Mitte und am Ende bes Wortes dieselbe Aussprache, z. B. soods basileis spr. ssophos wassilofs. Doch werben als einzige Ausnahmen bie Berbindungen σβ, σδ, σμ und σφ wie ξβ, ξδ, ξω, ξφ gesprochen, z. B. Λέσβος (spr. Leswoss ober französisch ausgebrückt Lèzevosse) σβέννυμι, είςδρομή, άσμα, Σμύονη, ποόσοησις.

p ift gang bas teutsche f; es ift folglich etwas fanfter als das altromische f. (Bergl. Quintilian. Instit.

orat. lib. XII, 10, 27—28.)

ψ entspricht bem ps in Psalm (ψαλμός).

r ift gleichlautend mit bem teutschen und lateinischen t, ben einzigen Fall ausgenommen, wo ein v vorhergeht. Alsbann lautet es namlich bei ben Reugriechen wie unfer d, j. B. aver fpr. andi. Daffelbe gefchieht, wenn bas v bas vorhergebenbe Wort schließt, 3. B. rov roxov fpr. ton dopon. Daß aber bie Alten nicht anders ausgesprochen haben, beweift eine bem 4. Jahrh. v. Chr. angehörige von Scaliger, Animadv. in Eusebii, Chron. ed. Amstel. 1658. p. 118 angeführte Inschrift. Scaliger fagt: quod confirmatur inscriptione vetustissima Romae: DIA PANDON APOLLINIS SACER-DOTI. Ubi DIA PANDON est διὰ πάντων, ut hodie pronuntiat omnis natio graeca et omnes reliquiae aurei saeculi, quod nondum inquinatum fuit sere neoteristarum, qui nobis hodie curva corrigunt, et quum vix primoribus labris Graeca degustarint, leges pronuntiando dictant.

π entspricht bem teutschen oder lateinischen p, außer nach einem µ, wo es von ben Reugriechen mie b gesprochen wird, z. B. συμπάσχω spr. ssimbascho. Diefelbe Regel gilt auch, wenn bas vorhergehende Wort mit einem v follegt und bas folgende mit einem a be-

ginnt, z. B. the nodue, fpr. tim bolin.

Die Berbindung ox, z. B. oxody ist nicht wie bas gewöhnliche tentiche soh in Schule, fondern getrennt gu fprechen, fobag beibe Confonanten gehort werben, wie in Weftphalen bas sch ausgesprochen wirb.

Der Unterschied zwischen einfachen und boppelten Confonanten in ber Mitte ber Worter wird von ben Reugriechen in der Aussprache zwar beobachtet, doch läßt man die Bocale vor den Consonanten vortonen, was bei Ungeübten die Meinung veranlassen kann, als würden die doppelten Consonanten wie einsache gesprochen. Man vergleiche aber zolla zala, sowie Fallog und yala.

3) Bei der obigen Darftellung der Aussprache des Griechischen ist schon zum Theil die Frage über das Alter der Reuchlinischen oder sogenannten neugriechischen Aussprache berührt worden. Ich süge hier noch Einiges zu dem dereits Gesagten hinzu. Für die frühe Aussprache des y als i spricht dei Homer der Wechsel von ide und löt, der Ursprung des schon Homerischen exispolog von exisalla, des Substantivs nīdat von xydaw, welches auch ext rov állouisvou vdarog gesagt wird (cs. Steph. Thes. s. v.), des alten eigentlich erdgeboren sylvasis de rov dydoov rov segot lopov ov nalkoust plyarrag exaveyou en supakaessen, overa sus experios ver uanágessen, overa sus experios des dies des Philagoreer, welchen man adwechselnd der Orphiser oder Philagoreer, welchen man adwechselnd den legds lopos beilegte, die Aussprache des yñ als gi bestätigt, während die Berkurzung des y in 1 nur des Metri wegen eintrat. Vergl. den beide Wörter neben einander enthaltenden Vers der Batrachomyomachie vs. 7:

#### γηγενέων άνδρων μιμούμενοι ξογα γιγάντων

und Ahrens, De dial. Aeolic. p. 95.

Dahin gehört auch bie Platonische Stelle Cratyl. 404: Δημήτης μεν φαίνεται κατά την δόσιν τῆς nur einen Sinn hat, wenn man Dimitir fpricht. Auf einer in Karpathos befindlichen, von Ross, Inscriptt. Gr. ined. fasc. III. Nr. 264 (Berol. Typis Acad. 1845) mitgetheilten Inschrift steht lowwr für howw, was an die ursprüngliche Einerleiheit von kwo und huw erinnert, welche letteren Formen ich Prologg. ad Dem. Zen. p. XXIII. und Giefe, Neol. Dial. S. 292 mit olwog in Berbindung geseth habe. Auch scheint die etwas wunderliche Nachricht bei Theodox ed. Gostz. p. 3, 28, wo es von Simonibes heißt: συζεύξας γαρ δύο ΙΙ δια μακράς κεραίας εν τῷ μέσφ εσχημάτισε το Η burch bie fruhe Aussprache bes q als i veranlagt zu fein (vergl. Giefe S. 221 fg.). Die Aussprache bes et als i in ber claffischen Zeit geht aus vielen Stellen hervor, 3. B. aus bem Aristophanischen Wipe Acharn. 751, wo jum Berftandniffe bes dianeivaues (dianeivauev) jugleich an dianlvouer zu benten ift. Dag or wie i flang, fieht man, um Anderes ju übergeben, aus bem befannten Drafelspruche bei Thukyd. II, 54:

#### ήξει ⊿ωριακός πόλεμος καὶ λοιμος αμ' αὐτῷ,

welcher nach ben nachfolgenben Worten bes Thukybibes έγένετο μεν ουν ξοις τοῖς ἀνθοφακοις, μη λοιμον ἀνομάσθαι έν τῷ ἔπει ὑπο τῶν παλαιῶν, ἀλλά λιμόν πτλ. bie noch jest flattsinbenbe Einerleiheit ber Aussprache zwischen λιμός und λοιμός voraussest. Die Aussprache bes αι als ā sieht man aus einem Epigramm bes Rallis

machus Nr. 30, wo das Echo das Wort valzı burch Ezs wiederholt:

Αυσανίη, συ δε ναίχι καλός, καλός dlla κολυ είκεῖυ ώδε σαφώς, ήχω φησί τις, allos έχει.

Dies Epigramm beweist zugleich für se als i. In Bezug auf bas v ift man allgemein überzeugt, baß es von den Alten wie ein teutsches u gesprochen worben ift, wobei bie Stelle bes Quintilian. Instit. or. XII, 10, 27—28 mit Recht als maßgebend betrachtet wirb. Da aber unter ben Reugriechen die Chier, Theffaler, Epiroten, Matedonier und felbft die in ber Umgegend Athens Wohnenden (flehe Olnovópos Megl noop. del. 133 und Benrichsen, Ueber bie neugr. Aussprache, überf. von Friedrichsen S. 54) biefen Laut bes u noch haben, fo entfernt fich auch in biefem Puntte bie beutige Aussprache nicht von ber alten, nur bag fest ber 3-laut beim v ju allgemeinerer Geltung gelangt ift, mahrend bei ben Alten v juweilen in e ober ov einerseits überging, andererseits ftatt o ober w eintrat. So fagten bekanntlich bie Aeoler twos, lako u. f. w. statt Bwos, ύπέρ, und die Booter δουγάτηρ, κουνες, ούδωρ für duyárno, xúves, üdwo, obgleich dieselben Acoler öluuπος, ύμοιος, όνυμα, στύμα, μύγις, ξύανον, απύ, χελύνη, τέκτυν für "Ολυμπος, δμοιος, δνομα, στόμα, μό-γις, ξόανον, άπό, χελώνη, τέκτων (cf. Ahrens, lib. I. p. 81 seq. und 97 seq.) fagten. Wenn man nun in Griechenland fomol την νύπτα, b. i. tim nikta als mit reinem ü, bas Ginige wu fcreiben, aussprechen bort, welches lettere bem zakonischen worren entspricht, wobei bie Schreibart auf antifer Ueberlieferung beruht, wie Aloviors für Alovisios, Alovslag 'Odloverkaros für Avslag 'Odvyskarog (vergl. meine Beurtheilung von Keil. Syllog. Inser. Boest. in Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 1848 S. 201) in Inscritten beweisen, so hat man sich wol zu hüten, mundartliche Berschiedens heiten der heutigen Sprache für Beweise der Entartung der Aussprache zu nehmen. Ein ahnlicher Kall tritt name lich keim des ein weil in vielen Morten die Swarfe. lich beim gra ein, weil in vielen Worten bie Sprache zwei Formen neben einander bat, von benen bie eine ben E-laut, bie andere ben 3-laut enthalt. Dies ift vorzüglich bei folgendem e fehr gewöhnlich. Sowie neben bem ionischen und epischen geoog im Alterthume Enpos bei ben Attifern gesagt wurde: so hat man noch jest in ber Bulgarsprache beibe Formen neben einander. Daffelbe gilt jest von den Wörtern oldegov und oldngov (cf. Ducang. p. 1366) neplov (nepl) und nnplov, vepóv und vnoov (cf. ad Dem. Zen. p. 69), deolov und Inglov, realy over realor und unalor [b. i. unaos], aeros und apros (beide antif), euers und eueregos für huers und hueregog, bem coprischen negativen ue ftatt μή und vielen anberen provinziellen Ausbruden. Siehe Olnovouog S. 101 fg. Roß, Reisen nach Ros, Hali-farnaffos S. 212. Der I-laut ber einen Form beweift ebensowenig heutzutage für den E-laut ber anderen Form wie im Alterthume. Der bumpfe Jelaut bes fra, welcher ebenso im Teutschen wie im Lateinischen fehlt, und baher von den Romern haufig durch i, am haufigften aber burch e wiedergegeben murbe (vergl. Wan-

nowelti, Antiq. Rom. p. 1-8, Telfy, Suchien über b. Alt- und Reugr. S. 84 fg.), tann ebenfo in ben helleren E-laut bes s wie in ben noch bumpferen bes ου übergehen, z. B. σουσάμι, Bulgarform für σησάμιου, Deminutiv von sistanov. So auch fouleiw, poupula, sounda, pasoule für kyleiw (wie bei Simplic. in Epictet. 26, b. i. kylow), φημίζω, σηπία, φασήλιον, Deminutiv von φάσηλος die Bohne. Die heutigen Dialektformen und einzelne, fonft unerflarliche Stellen ber Alten, bes weisen aber genugend, bag und eine Menge alterthamlicher Rebenformen verloren gegangen ift. Wenn ce 3. B. bei Plato, Cratyl. p. 404 b. heißt: "Hoa de [φαίνεται] ώς έρατή τις [κεκλησθαι], ώσπερ ούν καί λέγεται ὁ Ζεὺς αὐτῆς ἐρασθείς ἔχειν ἴσως δὲ μετεω-φολογῶν ὁ νομοθέτης τον ἀέρα Ἡραν ἀνόμασεν ἐπιπουπτόμενος, θείς την άρχην έπι τελευτήν γνοίης δ' αν, εί πολλάκις λέγοις το της Ήρας όνομα, το ift flat nach ber hier ausgesprochenen und auch anderswo (cf. Villoison. ad Cornuti de nat. deor. lib. c. 3 p. 237 ed. Osann. Karsten. ad Emped. p. 181 und 520) von ben Alten erwähnten Doppelanficht, hera fei entweder bie Erbe ober bie Luft als Gattin bes Zeus, daß bie, welche fie får bie Erbe hielten, nur an ben alten in koake, kongor u. f. w. fiedenben Ramen Epa benten fonnten, auf welchen, als einen burch Laut, Spiritus und Quantitat von Hoa verfchiebenen allein bas Blas tonifche epore past. Dagegen fest bie anbere Ableitung n, jeboch auch mit bem Spiritus lonis bei ber Bieberholung bes Wortes Ho(ano)a voraus. Obgleich es nun aberhaupt fower fallt, Die menfchlichen Laute burch bie Schrift zu bezeichnen, so muffen wir doch auf der einen Beite bie Feinheit ber fpateren griechischen Schrift bewundern, welche die verschiedenen Schattirungen bes 3-lautes burch besondere Zeichen ausbrudt, mahrend die in Bezug auf die E-laute unter ben heutigen Sprachen sehr ausgebildete französische dieselben nicht mit gleicher Confequeng bezeichnet, auf der anderen Seite haben wir Die Unwolltommenheit ber früheren griechischen Schrift, in welcher vor Olymp. 94, 2 (cf. Schol. Eurip. Phoen. vs. 682) bie turgen Bocale s und o für q und w, von ben Athenern wenigstens in Staatsfchriften vor bem Archen Guftibes gebraucht wurden, nicht ju überfeben. Diefer Umftand verurfachte allerlei Fehler in ben Saubschriften, wie es Galen. Comment. in Hippocr. Epidem. II, 41 fagt: Γραφόντων γὰρ τῶν παλαιών τήν τε τοῦ ε δίφθογγον καὶ τὴν τοῦ η δι' ένὸς χαρακτῆρος, ες νῦν μόνον σημαίνει τον έτερου φοθόγγον τοῦ ε, πολλά γέγονεν άμαρτήματα των έγγραφομένων, ού κατά την γνώμην των γραφάντων την μετάθεσω των γραμμάτων ποιησαμένων. Διὸ προσέχειν ἀπριβώς χρη τοιαύταις γραφαίς, δυ αίς δυνατόν δοτι τον τοῦ η φθόγγον είς τον τοῦ ε μετατιθέντας ή τοθμπαλιν γράψαντας, ἐπανορθώσασθαι την γραφήν. Galen spricht hier von dem zweifachen Laute (Elphoppog) bes s und q, worunter feineswegs ber blos quantitative Unterschieb beiber verftanben werben kann, fondern was eine wirkliche Lautverschiedenheit, namlich e und i, vorausgesest, wie fle bei ben von ben Grammatifern angenommenen Diphthongen &, a, a,

ve, ev, av zwifden ben beiben Beftanbtheilen, aus bemen fie bestehen, ftattfindet. Ueberhaupt entspricht ja oft im Griechischen bem turgen E-lant e, wenn eine Debnung erforbert wird, ber lange I-lant. Bergl. en, Buowog, tevog mit den Homerischen Formen ale, slaqueos, tervog. Rein Wunder alfo, wenn wir in dem einen furzen e bei ber Dehnung entsprechenden fra ein langes i haben, wozu schon, wie wir oben gefehen, έπήβολος von έπι-βάλλω sowie bie Berfürzung los aus ids und Achnliches in ber alteften Sprache binlangliche Gewähr geben. Dagu tommt ferner bie ben 3-laut enthaltenbe Anwendung bes & bei ben Bootern (cf. Abrens, Tom: I. p. 182 seq. Tom. II. p. 519) für q, 3. B. exóeise b. i. exolyse im Corp. Inser. Nr. 1582. Den Schlufftein enblich hierbei bilbet der, wiewol feltene, Gebrauch bes a für s auf Mangen und Inschriften, wodurch auch bem einfachen s ber 3-laut ausnahmeweise vindicitt wird. So steht auf einer matedonischen Münze aus bem Jahre 330 v. Chr. AAESANAPEA für AAESANAPEIA und in einem athenienstichen Bolksbeschlusse aus bem 3. 376 v. Chr. TPED für TPEID. Bergl. Oknovouog p. 674 und Liskovins, Ueber bie Ausspr. d. Griech. Wir legen aber auf diese Ausnahmen, welche man für Schreibfehler halten fann, feinen Werth, fondern lenten noch jur Erganzung bes Borbergehenben bie Aufmertsamteit ber Leser auf Die befannte Blatonische Stelle Cratyl. p. 418. B. C. hin: olova or of nadauol of ημέτεροι τῷ ἰῶτα καὶ τῷ **δ**έλτα εὐ μάλα έχ**ρῶννο**, καὶ ορη βαιστα αί γυναϊνες, αίπες μέν τοῦ ίῶτα ε ἢ ήτα μεταστρέφουσιν, άντι δέ τοῦ δέλτα ζήτα, ώς δη μεγαλοπρεπέστερα δυτα. Οίου οί μὲν ἀρχαιότατοι ίμέραν την ημέραν επάλουν, οί δε έμεραν, οί δε νύν ημέραν ned., and welcher hervorgeht, bag ber 3-laut in vielen Fällen ber alteften Sprache angehört und nur in ber spateren Formation burch einen E-laut verbrangt wurde. Bergleicht man nun mit biefen griechischen Beweisftellen bie Zeugnisse ber Romer (bei Honrichsen p. 181 seq. p. 144—146, p. 149—150), d. B. des Torentianus Maurus, De litt. syll. ped. et metr. vs. 450 seq:

Litteren namque E videnus esse ad Hea proximem, sicut O et A videnur esse vieinae sibi; temporum momenta distant, non soni nativitas.

Inde, vertunt hanc in Hea saepe diphthongon (nami. 24)

Graji:

quando, quos immEIs solebant aut 'AgaqvEIs dicere, levigant immHeque potius aut 'AgaqvHe nominant. Nosque Med Eam latine sic in saum vertimus, Nomen et, regina gessit quod furens Amazonum,

so kann man leicht bei der Berschiedenartigkeit des hier vorliegenden Materials, weim nicht alles Einzelne genau erwogen wird, Beweise für die Richigkeit der Erasmischen Aussprache sinden. Mir kommt is her nur auf eine kurze Darlegung der Alterthümlichkeit der gegenswärtigen Aussprache an, welche mit Unrecht die neusgriechtsche genannt wird, obgleich sie die Blüthezeit von Hellas hinausreicht, ja sogar schon in den Homerischen Gestängen sichtbar ist. In wieweit sich aber die Aussprache der gebildeten Attiler durch die seinere Modu-

lation ber Stimme mit Beebachtung bes Accente unb ber Quantität von ber gegenwärtigen unterschieben hat, ift ben Reugelechen unklar und läßt fich nur burch Bermuthungen feststellen. Erasmus, Dial. de recta latini graecique sermonis pronuntiatione p. 58. ed. Siedhof. fagt: Iam longarum breviumque syllabarum discrimen magna ex parte sublatum est et in Graecorum et in Latinorum pronuntiatione, quum olim plebes imperita exploserit atque exsibilarit histrionem qui paululum se movisset extra numerum, aut si versus pronuntiatus esset una syllaba breviore aut longiore, quod a Cicerone litteris proditum sciunt omnes qui litteras sciunt. Ex quo colligitur et recitatorem servasse spatia syllabarum, et illiteratam multitudinem, praesertim urbanam, aurium sensu dijudicasse and p. 61: At eruditos novi, qui quum pronuntiarent illud desgrov nal dessyrv, mediam syllabam, quoniam tonum habet acutum, quantum possent, producerent, quum sit natura brevis vel brevissims potius. Mag nun besonbere ber Berluft ber Duantitat bei ben Griechen jur Berbreitung ber Erasmifchen Aussprache unter uns beigetragen haben, so ist boch die neugriechtsche Trabition auch für Die Biffenfchaft, namentlich für die Kritif der alten Texte wichtiger, ale man oft glaubt. Da ich schon oben einige Andentungen behufd ber Rachweisung ber Confonantenaussprache als antit gegeben habe, fo abergehe ich bes Raumes wegen weitere Erörterungen und mache nur mit wenigen Worten auf Die Spuren jener Aussprache in antifen Denkmalen aufmertfam. Bichttg ift in biefer Beziehung ber etwa 2000 Jahre alte Cober bes Hope-ribes, von welchem Schneidewin, Praek. p. XII. [Hyperidis orationes duae ex papyro Ardeniano editae post Ch. Babingtonem emendavit et scholia adjecit F. G. Schneidewinus, Gottingae 1853] bemerft, daß ber Schreiber die Bocale n, c und ben Diphthong se fortwahrend vermtscht habe. Bon biefer Art ist 3. B. p. 6. vs. 4 nras, d. i. el ràs. Ibid. 21 βέλτειου für βέλτιου. p. 921 ετειμήθηι für ετιμήθη. p.  $10, \ 4$  molaženav peude $^{\dagger}$  für kolanelav peud $^{\dagger}$ . p. 13, 14 loappellas filt elsappellas. p. 14, 16 navaλίπεται für παταλείπεται. p. 17, 8 τοιαυτήμου für τοιαύτη ή οὐ. p. 12, 21 δύα für Δία. Wenn Sohneidewin l. c. von dem Coder fagt: verba paene talia custodivisse videtur, qualia de Hyperidis manu exiceant, fo ift bies aberhaupt nur von der Bortrefflichfeit ber Sanbidrift ju verfieben, ba man bem Redner die eben erwähnten und andere Schreibfehler (cf. Mnemosyne. Tijdschrift voor Classielse Litters. tuur. Leyden 1853. p. 319) nicht gutrauen fann, bie Berwechselung ber obigen Laute ift aber wichtig für bie Befchichte ber Aussprache. Daß inbeffen au und e, o und o noch nicht verwechfelt werben, ift ein Zeichen bet bannais nucht vorbandenen Onantität, während bei ben Flauten met Flüthtigkeit und Untoffenheit bes Schreibers vorauszuseben ift. Die Duantitut ging in ben erften

Jahrhunderten nach Chr. verloren. Siehe b. Einl. 34, Dies beweist unter Anbern ein zweisprachiger Papprus etwa aus bem 2. Jahrh. nach Chr. bei C. J. C. Rouvone, Lettres à M. Letronne sur les papyrus bilingues et grecs et sur quelques autres monumens gréce-égyptiens du musée d'antiquités de l'université de Leyde. Leyde chez S. et J. Luchtmans 1830 p. 11. Es heißt bort folgenbermaßen:

- ἐπικαλοῦμέ σαι, τὸν ἐν τῷ καλἢ κοίτη, τὸν ἐν τῷ κο... να οδιαρ διακόνησόν μοι
   καὶ ἀπάγγειλον ἀεί, ὅ,τι ἔν σοι εἴκαι καὶ ὅπον ἀν
- αποστέλλω, παρομοιούμενος θεφ 3. ή θεά, οίφ αν σέβωνται οί ανθρες καί οί [sic] γυναίκες, λέγων πάντα ταῦτα δπογραφόμενα
- 4. ή λεγόμενα και παρατιθέμενα σοι, ταχύ. Εφθασε τὸ αξο έπι τὸ είδωλα τὰ μέγιστα.
  5. ποι κατεπειετω [sic] οὐρανός, τὸν κύπλον μή γεινώσκουν
- τοῦ άγείου κανθάρου, λε-6. γομένου φάρει κάνθαρος ὁ πτεροφυής, ὁ μεσουρανων τύραννος απεκεφα-

- μειπουός τε και μεγάλους παι 11. ἐπαναγκάσης ἀεὶ αὐτούς ποιεῖν πάντα νὰ γεγοαμμένα ὑπ' ἐμοῦ.

Ich gebe ben Text nach Renvens ohne Beränderung, außer daß ich die Accente hinzugefest habe. In der erften Zeile gibt exenadoone sar für enekadoonal se ben Beweis ber völligen Gleichheit ber Aussprache ber beiben Laute at und e. In ber britten Jeile ift of für al entrweber ein Schreibsehlet obet bas felibste Beifptel ber von mir gu Dem. Zen. v. 66 und 157 etlauterten Bufgut form. Bergl. and bort bie Bartunten G. 170 u. 177: In ber fünften Zeile ift nareneuerw für narenlero zu nehmen. In der fiebenten und achten ift ov zweimal geschrieben. In der neunten o für d. In der zehnten erscheint moos über einem durchgestrichenen et geschrieben. fodaß es scheint, der Schreiber habe ursprünglich els sehen wollen. Ferner sindet sich der Diphthong ze sür e geschrieben 3. '5 γεινώσκων und άγεδου. 3. 10 μεικρούς. Dagegen sit 3. 8 διακονήσεις sür διακονήσης. Hinschilich der Kritif habe ich Volgendes hinzuzusügen.
3. 1 ist wahrscheinlich er röß exouqavlæ okus zu lesen, melde Stelle Reunaus sicht aus richte seines Kreises. welche Stelle Reuvens nicht ganz richtig aufzusassen scheint, wenn et übersett: Je tinvoque, toi qui (reposes) sur la belle couche, toi qui (resides) dans la maison ....: sers-moi etc. Attitiq fagt Henr. Steph. in Thes: olan alaunta, domicina planeta rum, sedes seu regiones assignatae planetis, unde dicuntur οἰχοδεσποτεῖν, quasi domini esse domicilii. Evetathius p. 162 δέδονται τόποι τινές τοις πλανήταις, οθς οξιους αθτών καλούσιν οι νεωτεροι εν οξέ abroug ovrag nal olnodesmoreiv leyousiv. Quo verbs utitur Plutarch. De plac. phil. lib. 5. c. 18. p. 1672 meae edit.: "rà dè àvivoera çodia toriv, tàv rãv

oluodesποτούντων αστέρων τυγχάνη" 11). Ferner ift 3, 6 statt psoovoávov zu lesen psoovoavlov und 3. 7 ftatt uellody das gewöhnliche euellody, da die plebeije fche Auslaffung bes Augments an ber einen Stelle nicht angenommen werden kann. Endlich ift 3. 8 overarandelsavres statt suprarandelsavres ein Zeichen der das maligen Rechtschreibung, wovon auch ber neulich ge-fundene Hoperides Beispiele gibt. Cf. p. 7, 11, 15 und p. 8, 6 ed. Schneidewin. Uebrigens ift 3. 4 kodass für epluero nach bem Sprachgebrauche bes neuen Teftamente, bem man auch beutzutage bei biefem Worte folgt, ju nehmen. Demgemaß bedeutet ra naparedipeva in berfelben Beile bas anbefohlene wie im neuen Teftament. 3. 7 ift zarezonoaro passiv ju nehmen: ift vernichtet [umgebracht] worden. 3. 8 steht Allakav in ber aftronomischen Bebeutung, über bie es bei Skarlatos p. 10 rūdfichtlich bes Substantivs heißt: allayn (πυρίως του φεγγαριού) τροπή ή τροπαί του μηνός, σύνοδος σελήνης (la conjonction de la lune). εἰς την άλλαγην του φεγγαριού τρεπομένου του μηνός, συνιούσης πρός του ήλιου της σελήνης.

Ueber die Art, wie die Aegypter die griechischen Laute wiedergeben, sagt Reuvens p. 64, daß i und si durch dasselbe Zeichen wiedergegeben werden, daß au und s ebenfalls dieselbe Bezeichnung haben, während hra und lära nicht nothwendig in Bezug auf die Bezeichnung gleichstehen, sondern s und y vielmehr ein gemeinsames Zeichen haben. Reuvens macht daraus den voreiligen Schluß, daß der Jotacismus damals noch nicht das hra mit umsast habe. Abgesehen von meiner obigen Auseinandersehung leuchtet aber von selbst ein svergl. Henri Brugsch, Lettre d Monsieur le Vicomte Emmanuel de Rongé, au sujet de la découverte d'un manuscrit bilingue sur papyrus en écriture démotico-égyptienne et en grec cursis. Berlin 1850. p. 12],

baß, da das demotische A°, dem koptischen D. [0, w] entsprechend, die griechischen Bocale α, ε, η, ο umsaßt, da ferner das demotische I, koptisch I [e1, e], griechisch und zist, da endlich das demotische OU, koptisch OT, O, den griechischen Lauten o, v, ov, ω, ων entspricht, die Wiedergabe der Laute keine ganz genaue und in manchen Källen eine willfürliche ist. Man darf dasher in hinsicht der Aussprache des ηκα eigentlich keinen directen Beweis aus dem Negyptischen entlehnen. Doch hezeugt die Benennung der Buchstaben β, ξ, η, d in dem von den Griechen entlehnten koptischen Alphabet Vida, Zida, Hida, Thida deutlich den Itacismus. Siehe Montfauc. Palaeogr. graec. p. 312. Es ist faum noch nothig hinzuzusehen, daß die Bergleichung der Wiedersgabe griechischer Laute im Sprischen, Chaldaischen und anderen orientalischen Sprachen, woraus Sepssarts [De sonis litterarum graecarum tum genuichs tum adoptivis libri duo. Lipsiae 1824] und Ernest Renan

[Eclaircissements tirés des langues semitiques sur quelques points de la prononciation grecque. Paris, Franck 1849.] aufmerksam gemacht haben, auf die Reuchlinische Aussprache des Griechischen führt. Belege sinden sich auch in den Beiträgen zur Sprach- und Altersthumsforschung aus jüdischen Quellen von Dr. Mich. Sachs. 1. Heft. Berlin 1852. 2. Heft. 1854. Bergl. 3. B. 1. Heft. S. 1. Anm. 47 fg. Bas die Inschriften detrifft, so enthalten zwar auch die älteren viel Wichtiges zur Geschichte der Aussprache wegen der Spuren des von vielen bezweiselten Itacismus, eine völlige Undeskanntschaft mit Quantität und Orthographie zeigt sich aber zuerst in den der römischen Kaiserzeit angehörigen nubisch- griechischen Inschriften, von denen in der Einsleitung die Rede war. Dies seht aber eine völlig aussgebildete Bulgarsprache voraus, in welcher die Aussprache in keiner Beziehung sich von der heutigen unterschied.

4) Es ist oben bemerkt worden, daß die Beisate ψιλόν, μικρόν, μέγα zu den Buchkaben s, o, v, w in der Blüthezeit Griechenlands nicht gebranchlich waren. Jur Begründung dieser Behauptung führt Schmidt a. a. D. Platon's Worte im Cratylus p. 393 D. an: τῶν στοιχείων οἰσθα δτι ἐνόματα λέγομεν, ἀλλ' οὐκ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, κλην τεττάρων τοῦ εἰ καὶ τοῦ ψ καὶ τοῦ οὐ καὶ τοῦ τὰ κοὶ τοῦς δ' ἄλλοις φωνήκοι τε καὶ ἀφώνοις οἰσθα δτι κεριτιθέντες ἄλλα γράμματα λέγομεν ὀνόματα ποιοῦντες mit der Erflärung des Proclus: ὅταν οὖν δ Πλάτων λέγη τὸ ε καὶ τὸ ο τὰ ὀνόματα αὐτὰ ταῖς δυνάμεσιν ἔχειν, ἡητέον αὐτον πρὸς τὰς διφθόγγους ἀποβλέπειν. Ιτ füge zu den dort gegebenen Beslegen noch andere erwähnenswerthe Stellen hinzu. Der Romiser Callias bei Athonaeus X. p. 453 sagt:

ἔστ' ἄἰφα, βῆτα, γάμμα, δέλτα, θεοῦ πάρ' εἶ, ζῆτ', ἦτα, θῆτ', ἰῶτα, κάππα, λάβδα, μθ, εῖ, ξῦ, τὸ οὐ, πῖ, ἡῶ, τὸ σάν, ταῦ, ὁ παρόν, φῖ, χῖ τε τῷ ψῖ εἰς τὸ ὧ.

Bergl. das folgende nebst dem Euripideischen Bruchsstüde p. 454, in welchem schon H als Buchstad voraussgesett wird. Unter den römischen Grammatikern ist wichtig Terentianus Maurus aus dem 2. oder 3. Jahrh., welchen ebenfalls die Zusätze pulov, puxqov und pieva noch undekannt sind. So vs. 354 seq.:

Ergo Graecis esse septem scimus e vocalibus, H et  $\Omega$ , quae bina pedibus subministrant tempora; E et O breves vocari singularis temporis, Caeteras tres quae supersunt,  $\delta\iota\chi\varrho\delta\nu\sigma\nu\varsigma$  cognominant, corripi quod saepe, eaedem saepe produci valent; "Alpa primum est, inde  $\iota\check{\alpha}\varepsilon\alpha$ , tertium quod  $\Upsilon$  vocant.

Ebenso an anderen Stellen. Dahin gehört auch Ansonius im 4. Jahrh.: De litteris monosyllabis Graecis et Latinis vs. 3:

Hta quod Acolidum, quodque e valet, hoc Latiale E.

Ferner Martianus Capella im 5. Jahrh. Sat. lib. III. p. 53 ed. 1599: E vocalis duarum Graecarum litterarum vim possidet; nam quum corripitur, E Graecum est, quum producitur, na est.

5) Beitrag jur Lehre vom Digamma. — Da bei ben mit v gebilbeten Diphthongen eine Auslaffung bes

<sup>11)</sup> Uebrigens gebrauchen bie Lateiner in biefem Sinne domus (cf. Consorini Fragm. p. 81 od. Jahn.), welche Bebentung in lateinischen Borterbuchern fehlt.

v nicht allein schon in der ältesten Sprache eintritt, wie bel Homer árág und avrág wechseln, sondern auch burch viele Beispiele in ben neugriechischen Dialeften vertreten ist, wo aros und avros, bepa und bevpa und Aehnliches neben einander fteben, fo muß biefe Ericheinung mit ber ihr zu Grunde liegenden Aussprache über die gange Sprache fich erftreden. Es finden fich namlich jur Beftatigung biefer Behauptung viele ahn-liche bie heutige Aussprache ber genannten Diphthongen voraussegenbe Formen in ben Inschriften, g. B. naraδουλεάτω statt καταδουλευάτω bei Ulrichs, Titul. Tithor. IV, 18 (Rhein. Mus. 1843 II. p. 557). Eapeols statt evapeols bei Ross. Inscr. Gr. Ined. I. Nr. 746. 2. 7. 8. p. 33, ἐπισκεάζειν für ἐπισκευάζειν im Corp. Inscr. Nr. 1838. b. 6, sneodýnas für snevoδήμας ibid. 12, κατεσκέασεν Nr. 2344. 3, έπισκεάσαντα Nr. 3524. 24, κατασκεάσαντες Nr. 3953. 9, συνεαpecteóprov statt ovvevapecteóprov nach Reil's Vermuthung in Curt. Anecd. Delph. Nr. 24. 3, anelsθέρα flatt ἀπελευθέρα bei Osann. Syll. Inscr. p. 430, άναπάεται für άναπαύεται ib. 433, 'Αγοῦστα statt Αὐγοῦστα Nr. 3989. b. v. III. p. 63. b., Nr. 1324. b., έατῷ für έαυτῷ Nr. 1608. g. 33 nach Clarfe's Ab-schrift. Ussing. Inscr. Gr. ined. Nr. 69. 5, έατῶν für έαυτῶν. Aehnlich fommt für βαυβᾶν, b. i. κοι-μᾶσθαι auch βαβᾶν im Antiatt. 85, 10 und bei Ar-cadius p. 149, 13 vor. Bergl. Nauck, Aristoph. Byzant. fragm. p. 202 seq. Um aber genquer biese Erscheinung zu begründen, will ich von einer Stelle bes Dionysius Hal. Ant. Rom. I, 20 ausgehen und zugleich auf das oft übersehene Verhältniß bes y zum Digamma Rudficht nehmen. Dionyfius fagt jum Theil mit Beziehung auf bas romische V, welches er als ben bem griechischen Digamma entsprechenden Buchftaben benachten konnte, ba Foxos im Lateinischen burch vicus, olvos burch vinum bezeichnet wird, navis aber bem vavs, vafós u. f. m. entspricht, Folgendes über bas Digamma: σύνηθες ήν τοῖς ἀρχαίοις Ελλησιν ώς τὰ πολλά προτιθέναι των όνομάτων, δπόσων αί άρχαλ άπὸ φωνηέντων έγίνοντο, την ου συλλαβην ένὶ στοιχείφ γραφομένην. Τοῦτο δ' ήν ώσπερ γάμμα διτταῖς έπὶ μίαν ὀρθην ἐπιζευγνύμενον ταῖς πλαγίαις, ὡς Εελένη και Γάναξ και Γοικος και Γανής και πολλα roiavra. Aus feiner Ausbrudsweise folgt also nicht, baß bas Digamma in Foixog eine Sylbe für fich bilbet und man dies Wort breifplbig zu sprechen habe, sondern er schließt sich hier an die gewöhnliche Art an, das eigentlich dem Digamma entsprechende sateinische V griechisch wiederzugeben. Die Griechen setzen aber für V, mochte es Bocal oder Consonant sein, in der Regel ov, sodaß aus Varro Oὐάδοων, aus Rutuli Pούτουλοι wurde. Da die im erfteren Falle gewählte Uebertragung nicht genau war, so findet nian bafur auch bas bem teutschen W gleichlautende B gesett, 3. B. Bacow, Begyilliog. Die ungenaue Bezeichnung des Digamma ober Welautes durch ov wurde also in spaterer Zeit vorzüglich burch bie Doppelbedeutung bes lateinischen V A. Encyff. b. 29. u. R. Erfte Section. LXXXI.

veranlaßt. Hiernach scheint ov eigentlich Richts mit bem Digamma zu thun zu haben; boch werben wir nachher auf biefen Bunkt noch einmal zurudkommen. Die aus ber Stelle bes Dionystus von einigen gezogene Folgerung, bas Digamma muffe, weil bas römische V oft burch ov ausgebrudt werbe, wie ein englisches W gesprochen werben, ift aber burch Richts begrundet. Biels mehr sieht man aus ber Bezeichnung bes V burch β und burch v in ben Diphthongen av und zu, 3. B. für Aventinus 'Abeveivos Plutarch. Rom. 9 ober Avevrivog Dion. Hal. Antiq. X. c. 14 ober für Severus Σεβηρος bei Berodianus und Σευηρος bei Die, daß bas V nach feiner confonantischen Ratur ale Digamma bie Geltung bes teutschen W hat, baß ferner B und v in ben genannten Diphthongen ebenso zu sprechen ift. Uebrigens ergibt fich bie Aussprache bes & als W und des av und ev als aw (af) und ew (ef) auch ohne Bergleichung mit dem Lateinischen aus der Betrachtung des altesten Zustandes der Sprache und der Eigennamen, unter denen Aβδηρα oft auch Aύδηρα geschrieben wird Cf. Diog. Laert. IX, 30, und der Menag; Strado lid. XIV. c. 1. p. 644 ed. Casaud. (Tom. III. p. 110 ed. Kram.) Suidas s. v. Cantacuzen. Histor. lib. III, 37. Vol. II. p. 226 ed. Schopen. Ueber Aυδηφίται ftatt 'Aβδηφίται bei Diog. l. c. und Cantacuzen. III, 70 p. 428 brauche ich Richts hinguzusehen. Sobalb bas bem hebraifchen Vav feiner Bebeutung nach und in ber Ordnung ber Buchftaben entsprechende Digamma ale für fich bestehendes Zeichen aus bem Alphabet zu versichwinden anfing, ohne bag barum ber Buchftabe felbst aufgehort hatte ju eriftiren, fonnten bie Griechen ihn ohne Schwierigkeit burch & ober v in ben angegebenen Fallen erfegen. Daber bie Gloffen bei Befuchius, in welchen theils ju Anfange, theils in ber Mitte ber Borter bas Digamma unter ber Form bes & erscheint, aber nicht in biefen Buchftaben verwandelt ift, wie fich Ahrens falschlich ausbruckt. Cf. lib. II. p. 44 seq. Ebenberfelbe verfehlt auch lib. I. p. 39 ganz den richtigen Gefichtspunft, wenn er Boedh's Meinung befampft, ber ad Pind. P. 11, 28 aus ber Stellung bes Spiritus und bes Accents in avara, avno, avos (vergl. die Scholien 12)

<sup>12)</sup> Schol. Pyth. II, 52 p. 315. Boeckh. elg ávárar] elg átny nal blábyr. Alolenög de rò ávárar ngogyayer. éxeñvoi yàg éàr soi dvo parferra perafý, érridéasi rò v, sig énl rov áng évig, nal äsg árug. Ere de súpparor ésri perafý, ovnéri. Ueber ben Einschub bes Digamma in ber Mitte ber Witter, besonbers nach einem a, cf. Maurit. Schmidt, De Tryphone Alexandrino (Olsnae 1851) p. 13 seq. Daß bas neugriechische roavs (roabás), ich ziehe, nicht als unmittelbar aus bem lateinischen traho entlehat zu betrachten sei, habe ich ausführlich zu Dem. Zen. vs. 158 auseinandergesest. Noß (Reisen auf ben griech. Inseln bes ägäischen Meeres. 2. Bb. S. 78. Anm. 8) nimmt einen alten Siamm TPAQ und mit bem Digamma roafs an, woraus das lateinische traho und das ostische trafere enthanden sein soll. Bergl. Miller, Etrusser. 1. Bb. S. 43. Da sich aber neben roavså oder roavska auch eine Form ravolka sindet, so habe ich a. a. D. dies Berbum mit ravogs in Berbinzbung gesest.

ju jener Stelle not. 11) bie Folgerung gezogen hatte, bas Digamma sei nicht in v verandert, sondern bei unveranderter Aussprache sei v für & geschrieben worden. lleberhaupt gibt es feine Bermanblung bes unter ber Gestalt bes F ober als \beta ober v in ben Diphthongen av und ev erscheinenden Digamma in einen anberen Buchftaben, ale in y, beffen Bichtigfeit fur bie griechifche Wortbildung ich nachher mit einigen Worten anbeuten werbe. Was nun bie Beranderungen betrifft, benen die bigammirten Borter unterworfen find, fo fann das Digamma 1) wegfallen, wie in ber gewohnlichen Form koyov statt kegyov oder skoyov (cf. Ahrens lib. II. p. 46) ober nareonease flatt nareonevase (veral. bie oben aus den Inschriften citirten Beispiele und Die neugriechischen Worter Oέμα ftatt Geoμα, Εμορφος statt εύμορφος u. f. w.). Hierbei ift besonders zu bemerken, bag bie meiften einen Ausfall bes Digamma bezeugenben Falle im Reugriechischen, wie bas von mir jum Dem. Zen. p. 124 besprochene aros ftatt auros ber alten Bulgarsprache entnommen scheinen, indem besonders die Inschriften analoge Erscheinungen barbieten. Man fann hierüber Keil's Sylloge Inscriptionum Boeoticarum p. 144 seq. und Zwei Griech. Inschr. aus Spartu und Gpitelon, erlauter and Keil. Leipzig 1849. S. 28, vergleichen, welcher außerdem mit Recht auf bie baufige Berwechselung von av und a in ben handschriften aufmertfam macht, und beshalb auf Schaefer. ad Greg. Cor. p. 1062 hinweist. Zu ben bort beisgebrachten Beispielen füge ich ben von mir so versbesserten Barmenibeischen Bere hinzu: dalpovog n xard πάντ' αυτή φέρει είδότα φώτα, wofür in den Hands schriften (vergl. meine Ausg. S. 123) f nara navr' arppegei steht; — 2) kann bas Digamma mit einem folgenden o in v übergeben. Diefer Fall tritt nur im Reugriechischen ein. So wird also aus zavois in ber Bolfssprache zawis; 3) fann bas Digamma in y verwandelt werden. Der gewöhnlichfte gall ift, daß y burch Lautveranberung blofer Stellvertreter bes Digamma wirb. Dahin rechnen wir im Corp. Inscr. Nr. 1574 vs. 4 und 6 Tavaklavos und Tadavos, deren entsprechende bigammirte Formen hinlanglich befannt find. Bergl. Giefe S. 190 und Ahrens, lib. II. p. 45. Bodh hatte an beiben Stellen bie Lesarten bes Steins beibehalten und sie nicht in Favaklavos und Fádavos verandern follen. Ersteres hielt schon Giese a. a. D. für nothig, letteres fand aber einen Bertheibiger an Ahrens lib. I. p. 169 seq. Die vielen bei Befychius mit y beginnenben Borter, von benen es theile mahricheinlich, theile nachweisbar ift, baß fie bas Digamma hatten, veranlagten befanntlich verschiedene Anfichten unter den Belehrten, unter benen gulest Buttmann. Lexil. II. p. 161 und Giefe S. 293 fg. bas y irgend einem Dialette zusprachen, Ahrens und Andere einen Irrthum bes Befpchius ober feiner Gewährsmanner annehmend behaupteten, alle biefe Borter seien falschlich bem I zugetheilt worben, ba man in ber Berlegenheit, wie bie vorn bigammirten Worter unterzubringen feien, nicht gewagt habe, eine eigene Abtheilung fur bie mit & beginnenben Borter

wegen ber Ungewöhnlichkeit biefes Beichens anzunehmen und beshalb bas ber Gestalt nach junachst verwandte f gemahlt habe. Giefe war biefer Ansicht zwar nicht gang fremd, glaubte aber G. 294, man muffe in jenen mit I versehenen Wortern eine munbartliche Modification bes F annehmen und könne baher dieselben auch als Belege für bas Digamma anführen. Dies ift im AUgemeinen richtig; bennoch gibt es galle, in benen Bamma gu einem Worte hingutritt, bei bem fich fein Digamma παφωείς Πάβι, ε. Β. in dem von Suidas erwähnten γάλλιξ für άλλιξ. Ετ sagt namlich άλλικα χλαμύδα κατά Θεσσαλούς. Καλλιμαχος (fr. 149) άλλικα χουσείησων ξεργομένην ένέτησων (leg. ένετησων). Οι ίδιῶται γάλλικά φασι ταύτην. Ebensowenig hatte ούλον (bas Bahnfleisch) ein Digamma, obichon man in ber neugriechischen Boltesprache povlov ober povle bafür fagt. hieraus folgt, daß Gamma ein beweglicher Buch-ftabe ift, welcher auch ohne vorausgegangenes Digamma gu einem Worte hingutreten fann, und es laßt fich begreifen, wie er felbft ba, wo er eigentlich jum Stamm gehört, von bem Worte abgeloft werben fonnte, wovon bas befanntefte Beispiel bas aus yaca verfürzte ala bei Homer ift. Uebrigens ift ber Anfat bes y zu Anfang ber Borter ein fo gewöhnlicher in ber fpateren Gracitat und im Reugriechischen, mag biefer Buchstabe an die Stelle des Digamma treten, oder nicht, daß ich gar nicht nöthig habe, eine Menge von Beispielen hier anszusühren. Aus äeldagos, welches im Cod. Barocc. 159 (cf. Thesaur. Paris. s. v.) and rov ast dalgeoda richtig hergeleitet wird, machte die spatere Zeit ya-eldagos. Daber lesen wir im Etym. Gud. yaeldagos παρά το την γην δαίρειν η παρά το άει δαίρεσθαι. deperat paeldagos nat aeldagos. Ducange unter aelδαρος, wozu er bemerft asinus sic dictus quod semper caodatur, führt außer vielen Belegen aus gebruckten und handschriftlichen Quellen verschiebene Rebenformen bes Wortes an, von benen bie Reugriechen vorzüglich noch die Formen γάιδαρος und γάδαρος gebrauchen. Die erfte Form ift mit nachtonenbem & breifplbig au fprechen, fodaß man feineswegs einen bem teutschen ai in Kaifer vergleichbaren Doppellaut hat. Für larpos gibt es eine Nebenform purvoos, welche aber nicht blos der heutigen Bolfssprache gutommt, fondern icon fruber gebrauchlich war. Bergl. die bei Ducange unter purpos und ben verwandten Bortern citirten Stellen. Retfwurdig ist auch die heutige Bulgarform puios für vios, in welcher bas y bie Stelle des Digamma hat, ba vlos anexfanntermaßen von Fiw ober φύω, wie klius von fio ftammt. Der Fisch, welchen die Alten βόαξ ober βῶξ nannten, heißt im Reugriechischen ebenso ost βοῦπα als γοῦπα. Echon der Schol des Oppian. lib. I. Hal. v. 110. erklatt βώκες durch βοῦπες, und Simson Magister, De Quadrupedibus bei Ducange fugt in Bezug auf βώπες, οί παρά τισι λεγόμενοι βούπες καί pounes. Aus valos werben bie verfürzten Deminutive formen ball und wall im Reugriechischen gebilbet. Lettere entspricht ber Formation nach bem teutschen Glas. Aus parka oder papika machen die Reugriechen vartta

(γαβίζω) οδετ γαυγίζω (γαβγίζω). Diese Beispiele werden genügen, um ju beweifen, bag bie Unnahme. Befpdius ober feine Gewährsmanner hatten aus Irrthum bie mit Digamma beginnenben Borter bem Gamma jugetheilt, felbft eine irrthumliche ift. Denn bie burch alle Jahrhunderte fortgehende Confequenz der Sprache zeigt, baß bas Gamma in jenen Helpchianischen Wörtern ebenso wie im Corp. Inscr. Nr. 1574 v. 4 und 6 seine rechte Stelle hat. Unter jenen Wörtern bei Beswhius finden wir γάδεσθαι, ηδεσθαι. γάδεται, ηδεται. γάδονται, εύφραίνονται. Hatte der Lexifograph Richts weiter gewollt, als was Ahrens S. 53 ihn fagen läßt: Fάδεσθαι, ηδεσθαι κτλ., so konnte er diese Glossen sparen, ba mir an einer anberen Stelle lefen: βάδομαι, άγαπῶ, in welchem βάδομαι man fogleich ηδομαι erfennt, bas jur Begrundung bes yadouat auch mit bem fammvermanbten pydéw und gaudeo verglichen werben fann. Sierbei ift freilich bie Frage, welchen Dialetten jene mit Gamma beginnenben Borter bei Befpchius angehort haben, nicht mehr zu beantworten, indem die besonderen Rotizen, wie fie an anderen Stellen ber Berfaffer gibt, λ. Β. βαλικιώτης, συνέφηβος Κοήτες oder βείκατι, elnoge Aanoves hier leider durch die Schuld der Abschreiber ober Berftummelung eines Urcober verloren gegangen find. So viel ift aber flar, bag nicht alle jene Worter einer einzigen Munbart juzuschreiben find, sonbern baß man hier an mehre Mundarten ju benten hat, was theils aus ber Analogie ber mit & bezeichneten bigammirten Borter theils aus bem Berhaltniß ber ver-ichiebenen neugriechischen Munbarten in biefem Bunfte hervorgeht. Es tritt namlich haufig ber Fall ein, baß ein Wort in einer neugriechischen Dunbart mit einem Digamma, in einer anberen mit einem Gamma, in einer britten unter einer Form erscheint, welche Gamma und Digamma vereinigt, wozu noch eine vierte gamma und bigammalofe fommen fann. Wirb Gamma und Digamma zu einem Laute vereinigt, so findet nicht ein dixlow dlyappa ftatt, wie fich Korais 'Araxe. I. σελ. 63 ausbrudt, fonbern bus Digamma wird burch ein Gamma verftartt, wie in καύγω ftatt καύω = καίγω, xalw, wovon weiter unten. Doch zuerft haben wir bie entgegengefeste Erscheinung zu besprechen, wo Gamma burch Digamma verftartt wirb. Gin folder gall existirt im Reugriechischen nicht zu Anfang ber Borter, wenn man nicht etwa fagen will, bag bas aus Expalvo entftandene khyalvo (evyalvo) oder hyalvo eine Mittels form expalva over ypalva vorausfest, welche nicht gebrancht-wird. Die Form ybalvo wurde, wenn fie gebrauchlich mare, die Analogie außer Zweifel fegen; aber man scheint nie im Griechischen, ungeachtet Borter wie 'Aγβάτανα nichts hartes haben, Gebilde wie γβάτανα gewagt zu haben, sondern ba man ph zu Anfang ber Borter verwarf, so blieb Richts weiter übrig, wollte man einen abnlichen Laut haben, als pov zu fchreiben. Hiernach tritt ov als weicherer Selbftlauter an die Stelle bes harteren Mitlauters Digamma. Diefe Lautverandes rung zeigt fich im Reugriechischen meiftens im Anlaut

zwischen y und einem anderen Consonanten. So wird aus lydlov in ber gemeinen Sprache ydl und mit Einschub eines ov povol. Beibe Wörter bestehen neben einander. Seltener tritt diefer Fall zwischen y und einem Bocale ein. Statt bes fast allein gebrauchlichen zeigóntion (zeigónti, zeigógti) ber Hanbschuh hort man zuweilen povávri nach dem italienischen guanto, franz. gant, mittellateinisch vantus vom teutschen Banb in Gewand. Eine folche Berftarfung bes Gamma burch ein als Diphthong ov auftretenbes vocalifirtes Digamma bietet auch bas Altgriechische bar. Wir lefen in ben Excerpten des Buches nadn ton leteor bei Bekker in den Anecd. p. 1168 Noorlorera de nal to I nag' Aloλεῦσι καὶ "Ιωσι καὶ Δωριεῦσι καὶ Λάκωσι καὶ Βοιωτοίς, οίου αναξ γουάναξ, έλενα γουέλενα (leg. Ελένα Γουελένα) απαξ δε πας Αλκαίω το όήξεις γούοηξεις (scr. γουρήξεις) είσηται. Daß wir hier daß Digamma unter einer dem lateinischen qu abnlichen Form hatten, was unter Anderen Dindorf in Stepk. Thes. Vol. II. p. 740 behauptet, ift zwar nicht gang zu verwerfen, aber febenfalls murbe ber im Griechischen entsprechenbe Laut nicht y, fonbern z erforbern. In einem Ercerpt aus bem Buche bes Trypho πάθη λέξεων im Mus. crit. Cantabr. P. I. p. 34 heißt es: προςτίθεται δὲ τὸ δίγαμμα παρά τε \*Ιωσι καὶ Αlολεύσι καὶ Δωριεύσι καὶ Λάκωσι καὶ Βοιωτοῖς, οἰον ἄναξ Γάναξ, Ελένα Γελένα. Ποοςτιθέασι και (leg. γὰρ) τοῖς ἀπὸ φωνηέντων ἀρχομένοις ἄπαξ δὲ παρ Αλκαίφ τὸ ρῆξις καὶ Γρῆξις εἰρηται. Für botes ift vielleicht bofese zu lesen ober an der ersten Stelle bei Better botes. Der Schol. des Dionys. in Bekk. An. p. 778 stellt die Meinung auf, das Digamma fei weber Bocal noch Confonant: τα στοιχεία η φωνήεντά έστιν η σύμφωνα και τα μεν σύμφωνα ευρίσχονται μετά έτέρου συμφώνου η έν συλλήψει η έν διαστάσει, οίον θνήσκω, Έλκω. Εί άρα ούν το Ε ού σύνεστι παντελώς συμφώνοις, άλλα φωνήεσιν άεί, οίον Γούλενα (scr. Γελένα), δήλον ότι ούκ έστι σύμφωνον. 'Αλλ' οὐδε φωνήεν δύναται είναι και γάρ τοις φωνήεσι παρέπεται το δασύνεσθαι και ψιλούσθαι. το δε Γ οὐδεποτε δασύνεται, άλλα μόνον ψιλοῦται ούκ άρα έστι φωνήεν. "Αλλως δε και τα προτακτικα φωνήεντα ούχ υποτάσσονται φωνήεσιν, οίον το α καί ε καὶ τὰ άλλα προτακτικά ὅντα οὐχ ευρίσκονται έτέροις ύποταττόμενα φωνήεσιν. Εί ἄρα ούν το F είπωμεν φωνήεν, εύρεθήσεται εν τῷ Fάναξ καὶ Γελένη τὸ α καί ε τὰ προτακτικὰ ὑποταττόμενα φωνήεσιν, ὅπερ Edelv aronov. Dinborf folieft aus ber Bergleichung ber brei angeführten Stellen, baß es in ber erften aus Bekker's Anecd. p. 1168 überall fatt I heißen muffe F, was wir ihm nicht einräumen. Ebenfo wenig billige ich seinen Borschlag Toveleva für Tovleva in der letten Stelle. Es muß Feleva heißen, mas fich aus bem nachfolgenden Favat und Felern ergibt. Der über die Ratur bes Digamma erhobene Zweifel barf aber nicht befremben. Denn sowie es einem Romer zweifel-haft scheinen tonnte, ob V fur einen Consonanten ober einen Bocal zu halten fei, ebenfo mochte ein griechischer

Grammatiker nach alten Ueberlieferungen ahnliche 3weifel in Rudficht bes Digamma hegen. Gang abgefehen aber von Formen wie povávak, in welchen das Digamma ober der Welaut vocalifirt und durch y verstärft erscheint, mogen folche Ueberlieferungen auf bem alteften Buftande bes griechischen Alphabets beruhen. Sieruber fagt Herodot. V, 58, daß die Griechen zuerft biejenigen Buchfraben gehabt håtten, τοισι καὶ απαντες χρέωνται Φοίνικες, μετα δὲ χρόνου προβαίνοντος αμα τῷ φωνῷ μετέβαλον καὶ τον φυθμόν τῶν γραμμάτων. Dieser Rotiz gemāß ift man berechtigt anzunehmen, nicht nur, mas ziemlich allgemein zugestanden wird, bag bas altefte griechische Alphabet bie spater nur als Zahlzeichen vor- fommenben Buchftaben Bav, wonna und daunt mit umfaßt habe, fondern auch, daß es einen fast gang orientalischen Charafter noch hatte. Wenden wir dies auf bas Bao an, so ergibt sich, daß da das hebräische Vav Consonant ist, in der Bedeutung des W oder Digamma, zugleich aber als Träger der Bocale o und u gilt, im alteften griechischen Alphabet & ebenfo ber Confonant W (B) als der Laut u (ov) gewesen sein kann. Hier-nach ist die oben angeführte Stelle des Dionvilus erft recht verständlich. Er sagt also: σπένδονταί γε δη πρός τους Πελασγούς και διδόασιν αυτοίς χωρία, της ξαυτών ἀποδασάμενοι, τὰ περὶ την ἱερὰν λίμνην ἐν οἰς ἡν τὰ πολλὰ ἐλώδη, ἃ νῦν κατὰ τὸν ἀρχαῖον τῆς διαλέκτου τρόπον Οὐελία ὀνομάζεται. σύνηθες γὰρ ἡν τοῖς ἀρχαίοις Ελλησιν, ὡς τὰ πολλὰ προτιθέναι τῶν ὀνομάτων, ὁπόσων αι ἀρχαὶ ἀπὸ φωνηέντων έγινοντο, τὴν ου συλλαβὴν ενὶ στοιχείφ γραφομένην. τοῦτο δ' ἡν ώσπερ γάμμα διτταῖς ἐπὶ μίαν ὀρθὴν έπιζευγνύμενον ταις πλαγίαις, ώς Γελένη και Γάναξ nal Foinos nal Favigo nal πολλά τοιαύτα. Statt Ούελία schrieb man also in ben altesten Zeiten Fella, und bies fella bebeutet ber obigen Auseinandersepung zufolge ebensowol Bella (Welia) als Ovella, grabe wie bas lateinische Velia. Geben wir nun zu ber Bebeutsamkeit bes y für die Wortbildung in Bezug auf die Umande-rungen, welche in ber Mitte ber Worter eintreten, über, fo zeigt fich y 1) rein als Bilbungsbuchstab in zwwv, welches mit dolischer Accentuation fatt xwyw fiebend von πόα abstammt und ursprunglich einen frauterreichen Ort, nachher ben Bart bezeichnet. Die Accentuation πωγών hatte die Analogie von δαφνών, οlνών, άνδρών, πιθών, μελισσών, άμπελών, κοιτών, προμαχών, περιστερών ober mit eingeschobenem ε περιστερεών für stehnlichen bott int eingeschiehtt e negotepew sut sich Db nun Jacobs Recht gehabt hat, das dem geswöhnlichen hodsen gleichstehende hodsen bei Rusin. in der Anthologie V, 36 in hoden zu andern, will ich nicht entscheiden. Denn nach newyer richten sich in der Accentuation auch nlodow, unplow und andere Worter. Oft wechseln aber in der Wortbildung y und z mit einander ab. So wird aus rows ebenso rowzw wie τρώγω, aus cem fließen wird mit bem Bufage bes Digamma hoszw regnen, wobei zu bemerten ift, bag bas teutsche Wort ohne Digamma erscheint und im Inlaut bas ursprüngliche Gamma bewahrt. Aus to regnen entsteht bas spatere Prafens zwo gießen, fruher zio

(xevw). Im Reugriechischen gehört ber Bufas und Einfoub bes y ju ben gewöhnlichften Erscheinungen. Aus bem alten νεύω wird γνέφω, αυθ νήθω — γνέθω, αυθ ἀκίς wird ἀγκίδα (ἀγκίδι), αυθ ἄωφος — ἄγουφος, αυθ οἴα (det Schafpelz) — οῦγια (cf. 'Ατακτ'. Π. p. 277) αυθ πταίω — φταίγω, αυθ ἀκούω — ἀκούγω, αυθ νοῷ — νογῷ, αυθ κλαίω — κλαίγω, αυθ πλέω (πλεύω) nkeyw u. f. w. In ben alten Bolfsbialeften mogen Gamma und Digamma in Bezug auf ben Inlaut ber Worter in vielfachem Bechfelverhaltniffe gewesen sein. Für noessela sagten die Kretenser noevela, für noesse-oros — noelyistos. Cf. Valck. ad Theocrit. Adoniaz. p. 319; ad Eurip. Phoen. p. 18. Buttmann. Lexil. II. 8. 162. Dagegen verandern bie heutigen Byzantier τραγουδώ (τραγωδώ) in τραβουδώ und τραγουδι in τραβουδι. Die meifte Aufmertsamfeit erregen bie Falle, wo ein Digamma burch ein Gamma verftarft wird. Aus cov, lat. ovum, entsteht im Reugriechischen abyov, wobei man rudfichtlich ber Wandelung bes w in av arlov und avrlov zu vergleichen hat. Aus xalw bildet man nicht nur nalyw, fondern auch mit Borausfenung von καύω — καύγω. Aus νεύω wird νεύγω, αμε τρίβω — τρίβγω, αμε κρύπτω (κρύβω) — κρύβγω, αυθ δάπτω — δαύγω, αυθ σκάπτω — σκαύγω. Der Ausfall bes Digamma in ber Mitte ber Borter ift fcon oben berührt worden und zu bekannt, als daß es nöthig wäre, hierüber etwas hinzuzufügen. In einzelnen dieser Källe tritt statt des ausgelassenen Digamma als Propinzialismus im Reugriedischen ein y ein. Daß deós ein Digamma hatte, wiffen wir aus bem borifchen Bevg; einer Form defos entspricht aber bas bei ben heutigen Epiroten gebrauchliche Beyog. Ebenso entspricht bem Laos ober Lafos das schon von Giese S. 296 angeführte Layos, beffen fich die heutigen Makedonier und Epiroten bedienen. So fagt man auch pviya fatt pvia. Richt minber wichtig als ber Ausfall bes Digamma ift die Beglaffung des Gamma im Reugriechischen. Siernach wird aus βρεγμένος — βρεμένος, aus πράγμα Siernach wird aus βρεγμένος — βρεμένος, aus πράγμα — πράμα, aus βογχάζω. — βοχάζω ober wie man geswöhnlich sagt βοχαλίζω; (cf. ad Dem. Zen. p. 78) aus συγχωρώ — συχωρώ. Zuweilen fällt hierburch eine ganze Splbe aus, z. B. in λές, λέμεν, λέτε, λέν für λέγεις, λέγομεν, λέγετε, λέγουν. Dieselben Gesege, welche für echt griechische Wörter in Rücksicht ber Answendung des Digamma und Gamma gelten, werden auch bei Fremdwörtern beobachtet. Aus dem teutsschen Worte Laute, mittellat. laudis und leutus (cf. Ducang. Glossar. med. et inf. lat.), ital. leuto und liuto. franz luth machten die Reuariechen zo und liuto, frang. luth machten die Reugriechen ro Laovro, wofür bei Ducange, Gloss. med. et inf graec. p. 789 falfchlich laovero fteht. Die gewöhnliche form ift fest Layovrov, ftatt welcher auch in einzelnen Gegenben λαβούτου gehort wird. Letteres führt icon Crusius in Turcograecis p. 210 an. Seltener findet fich & laovra und die bei Ducange p. 778 aus den Glossis ad Iliad. Barbarogr. zwasa, h dioa zai & dasovos citirte Form. Indessen enthalt das Masculinum, als dem mittellateinischen leutus entsprechend, wol die Urform.

### В. Spiritus und Accente.

1) Die mit einem Bocal beginnenden Borter haben nach ber Anficht ber Alten irgend eine Behauchung, sei es, daß fie mit gelindem Sauche (ανευμα ψιλόν, Spiritus lenis), 3. B. allos ober mit rauhem Hauche (avsouse daor, Spiritus asper), 3. B. odos gesprochen werben. Der Spiritus lenis (') wird in anderen Sprachen gar nicht bezeichnet, der Spiritus asper (') aber lateinisch und teutsch burch H wiebergegeben, mobei inbeffen ju bemerken, bag bie teutsche Behauchung ftarter scheint, als die altattische und lateinische gewesen ift. Die Gegenüberstellung bes Spiritus asper und lenis paßt eigentlich nur auf die Bluthezeit ber Sprache, vorzüglich auf den Dorismus und Atticismus, mahrend ber Aeolismus und Jonismus ben Spiritus asper ausschloffen. Die Meoler und Jonier beobachteten ftreng die Bfilofis, indem fie sogar bei der overloopi und ouvereus die Tenuis nicht in die Aspirata anderten. So fagt Joannes Grammaticus von den Acolern: τηρούσι δε καί την φιλότητα εν ταϊς συναλοιφαϊς, καθήκει κατήκει, άφῆκεν anner, apelduvoer anelduvoer, und die Jonier fagten bekanntlich nicht nur heluog für hluog, sondern auch anlxero, κατάπερ für καθάπερ und Aehnliches. Wenn wir hiernach im Allgemeinen bem attischen und borischen Dialette die Unterscheidung ber beiden Sauche gufchreiben, so finden sich bei den Alten boch einzelne Abirrungen von der gewöhnlichen Rorm, z. B. Corp. Inscr. Nr. 170, 9: τεύχος πιστοτάτην έλπίδ έθεντο βίου. Siehe Keil. Analecta Epigraphica et Onomatologica p. 186, welcher auch bas Verbum apelalter, sowie bie Ramen Euhelpistus, Helpis, Helpidius, Helpidianus vergleicht, besonders aber beffen Abhandlung hierüber in ben Schod. Epigraph. p. 6-11, wo unter anderen auch ep' Ern aus Inschriften citirt wirb. 3ch füge nur bingu egroonover Marmor. Oxon. II, 69, 78, indem ich andere Beispiele bes Raumes wegen weglaffe. Rach Alexander dem Großen scheint der Spiritus asper seiner wahren Kraft nach sich allmählig aus der Sprache versloren zu haben. Auch die Grammatiker hatten nur ein Bewußtsein vom Spiritus asper zu Anfang der Wörter, in sofern ste den sieslich bestellt der Tovalouph und orvesche betrachteten. Im Reugriechischen werden beide Spiritus noch geschrieben, aber nicht mehr gesprochen. Die Pfilosis ber Reugriechen hat aber nur beschränkte Grenzen, indem fie fich auf bas Wort an fich, nicht aber jugleich auf die ovvaloign und ovvdesig bezieht. Daher sagt man burchaus aquegovo, ap' ov, xadaneg. Ausnahmen bilben Falle wie an ooa ober wenn man will ἀπ όσα bei Demetr. Zen. Paraphr. Batr. 85:

άπ' βσα 'βρίσκονται 'ς την γην, τίποτα δεν τα τάσσω.

Man kann dahin auch die der späteren Gräcität angehörige schlechte Form narapakevo für nadapakevo rechnen, &. B. bei Pealtes, Paraphr. Cant. Cantic.

έν άπλουστέραις λέξεσι καλ κατημαξευμέναις

(auch schon früher. Siehe Steph. Thes. Bal. έπαμαξεύω für έφαμαξεύω bei Soph. Antig. 251), weniger das noch jest besonders im Particip naraparapievos gebrauchliche Berbum naraparovo für nadaparow, weil man auch parovo für alparovo fagt. Auf der anderen Seite finden wir auch den Spiritus asper in einzelnen Fallen, wo man ihn micht erwarten follte, δ. ας έλθη γιὸ ν' ἀφοκρασθη ὅ,τι είναι ἐδῶ γραμμένα im Etocritos, wo νάφοκρασθή bedeutet να άκούση. Befanntlich hatte ángoáopa (ángoáfopa), wovon die Bulgarfprache bas Compositum enangoopau, gewöhnlich έφακροώμαι ober άφακροώμαι, ober bie Berwandlung αυκρούμαι, αυκρίζομαι hat (vergl. 'Ατακτ. 11, 72 und 74) niemals, soweit unsere Renntniß reicht, einen Spiritus asper. Trop biefer vom Atticismus abweichenden Erscheinungen fann man boch im Allgemeinen annehmen, daß die geringe Kraft bes Spiritus asper felbft in der Bluthezeit der Sprache vorausgefest, wie fle fich augenscheinlich auch beim lateinischen h barftellt, wefentlich ber Bukand ber Behauchung ber griechischen Borter von Alexander's des Großen Beit bie jest ber-

selbe geblieben ift.

53

2) Die brei von ben griechischen Grammatifern unterschiedenen Accente, von benen ber Acutus (') auf einer ber brei letten, ber Circumflex (~) nur auf ber letten ober vorletten Sylbe eines mehrsplbigen Wortes fteben fann, ersterer aber somol auf langen als auf furzen, letterer nur auf langen Sylben feine Stelle hat, der Gravis (βαρεία προσφόλα) endlich theils unsichtbar auf allen Sylben steht, welche weder mit dem Circumflex (περισπωμένη) noch mit dem Acutus (όξεῖα) versehen find, was vorzüglich von der letten Shibe mehrsplbiger Worter gilt, theile als Stellvertreter bes Acutus auf ben Endfplben der Borter mitten im Busammenhange bes Sapes fichtbar ift, fegen eine Feinheit ber Aussprache voraus, welche zugleich mit bem Berlufte ber Quantitat aus ber Sprache gewichen ift. Wenn z. B. Ioannes Grammaticus von ben Dorern fagt: ouolog de nai rà els és λήγοντα θηλυκά ὀνόματα πληθυντικα ὀρθῆς πτώσεως παροξυτονούσι γυναίκες, χείρες, νάες, όρνίθες, fo leuchtet von felbft ein, daß die entsprechenden attischen Formen pevaixes, zeides u. s. w. völlig verschieden ausgesprochen worden sind. Der griechische Accent ist mit der Sprache selbst, sowie mit der Entstehung und dem Sinne der Worte so eng verwachsen, daß er sich nicht davon trennen läßt. Nichtsdestoweniger haben die griechischen Dialette unter einander in Bezug auf bie Accentuation ber Worter manche Berschiedenheit. Die Reoler vermieden burch Burudziehung bes Accents jebes Oxytonon, mit Ausnahme, wie es scheint, ber Prapofitionen und Conjunctionen, wiewol nach Anberen auch biefe bem allgemeinen Gefete folgten, 3. B. σόφος, κάτα ftatt copos, nara. Siehe die Einleitung. Die Diphthongen or und ar, welche bei den Attifern im Allgemeinen als furz für den Accent betrachtet werden, gelten bei ben Dorern für lang, J. B. άγγέλοι, άνθρώποι, τυπτομένοι, ποινομέναι; attisch: άγγελοι, άνθοωποι, τυπτόμενοι, ποινόμεναι. Bgl. Ioann. Gramm. 243. a. und Gramm.

Meerm. p. 657. In den druten Personen Pluralis der Praeterita haben die Dorer ben Acutus auf der vorletten, die Attifer auf ber brittletten Splbe, 3. B. Elépov, ελύσαν, εφιλάθεν; attifch: Ελεγον, Ελυσαν, εφιλήθησαν (kollnder). Bergl. Ioann. Gr. 243, a. Meerm. 657. Greg. Corinth. 316. Scholl. Theoor. VII, 60. Die borische Accentuation hat in biefem Falle ihren Grund in der urfprunglichen Positionslange der Endsplbe. Denn in den altesten Zeiten muß man eleyove, elwoave u. s. w. gefagt haben, mas fich aus ber Bergleichung ber lateis nischen Formen dicebant, monebant u. f. w. ergibt. Im Genitivus pluralis der Wörter der ersten Declination haben die Dorer ben Circumfter auf ber aus amv in av jusammengezogenen Endung, und zwar nicht blos bei Substantivis, sondern auch bei Abjectivis, g. B. reχνᾶν, άμφοτερᾶν, άκρᾶν; attifch: τεχνῶν, άμφοτέρων, άκρων. Bergl. Arcad. 135, 15. Anecd. Oxon. III, 241, 11. Ferner wird im borischen Dialette ber Genitivus pluralis ber zweiten Declination bei ben Pronominibus, aber nicht bei ben Rominibus circumflectirt, z. B. rovrov, ryvov, állov, sodaß man auch hier von einer sehr alten Contraction aus owr swie bei ben Femininis aus áwr] ausgegangen zu sein scheint. Bgl. Apoll. De pron. 41. A. Anecd. Oxon. I, 45, 17. Die Genitivi pluralis der einsplbigen Wörter der britten Declination werden auf ber Endung bei ben Dorern ohne. Ausnahme circumflectirt, z. B. nacoor, Towor, navτων, wahrend die Attifer παίδων, Τρώων, πάντων u. f. w.

hier ausnahmsweise sagen.

Bergl. Apollon. De pron. 33. B. cf. De adv. 581, 21. Ioann. Gramm. 243. a. Moerm. 658. Greg. Corinth. 317. Anecd. Oxon. I, 45, 17. Auch bei verfürzten Endungen und Ortsadverbien unterscheidet sich der dorische Accent vom attischen, 3. B. noiév, eigeb, âllä, navrä. attisch: noiev, eigev, älly, navry. Bergl. Apollon. De adv. 582, 32. Schol. Theocr.

VIII, 41. Greg. Corinth. p. 213.

### 3weites Capitel.

#### Rumeri und Cafus in ber Declination.

1) Die Griechen unterscheiben bei ber Declination und Conjugation drei verschiedene Rumeri, Singularis, Dualis und Pluralis, von denen nur der Dualis zu einer besonderen Besprechung in Bezug auf die verschiedenen Diuleste Beranlasiung gibt. Der Dualis sehlte den Aeolern ganzlich, war daher ursprünglich der Sprache nicht eigen. Hierüber heißt es dei Choerodoscus in Bekker's Anecdotis p. 1184: Ört vorzoovern elde rà dvina diflor ach od Alolesg oin kovet dvina, sowe dvina, sowe vide of Popuaioi änousoi övreg ron Alolew ukzonvau ro dvina aquino. Daher Gregor. Corinth. De dial. Aeol. §. 29 p. 606 ed. Schasser. roig dvinaio, rovron övreg anounce, nada din nal of Popuaioi, rovron övreg anounce. Bergl. auch Cramer's Anecdota Oxoniensia IV, 174, 6. Hiermit stimmt überein Gerobian in Aldi Hortis Adonidis p. 382: dia zl ra

δυϊκά έκ τῶν πληθυντικῶν κανονίζονται ὕστερα ὅντα; έπειδη τὰ δυϊκὰ ὑστερογενῆ ἐγένοντο, καὶ οὖτε παρα πάσαις ταϊς διαλέπτοις ευρίσκονται, παρά γάρ τοϊς Αλολεύσιν ούχ εύρισκονται, ούτε ή κοινή διάλεκτος κέχρηται αὐτοῖς. καὶ διὰ τοῦτο ἀπὸ τῶν πληθυντικῶν navorlforeat ra dvina. Auch findet fich in den noch porhandenen Reften des Acolismus feine Spur des Dualis, weber in der Declination noch in der Conjugation. Daher ist nicht viel auf die Nachricht des Etym. M. 23, 12 zu geben, wo das Homerische Aprov (II. 9, 5) mit zolgrov verglichen dollsch genannt wird, welcher Ansicht auch Ahrens, De dial. Aeol. p. 109 ift. Bas bie von ben Grammatifern angeführte Unalogie der lateinischen Sprache betrifft, so sagt Quintilian. De instit. orat. I, 5, 42 mit Recht, die Romer hatten nur Singularis und Pluralis, obgleich einige soripsere für scripserunt und Aehnliches für Dualformen ausgegeben hatten. Bei ben Dorern scheint ber Gebrand Des Dualis, wenn wir auch tein birectes Beugniß ber Grammatiter hierüber haben, fehr felten gewesen und balb untergegangen zu fein. Die einzigen sicheren Beispiele deffelben find die lakonische Schwurformel val ro oud bei Aristoph. Lysistr. v. 81, 174. Xen. Hell. 4, 4, 10; nodoce Lysistr. v. 1310. 1318. Archimedes gebraucht ben Dualis nicht; benn an ber einen Stelle De Conoidibus p. 290 ift execedoer aus funf Sanbichriften ju andern in enenedois, was an einer abnlichen Stelle p. 292 und sonst noch ofter steht. Bergl. Ahrens, De dial. doric. p. 223. Während dio in biesem Dialette bie Casus obliqui pluralisch formirt Gen. duov, Dat. dool, findet fich nur bei kupm die Dualform aupoiv; boch werben beibe nur mit bem Plural verbunden. Daß der Dualis in den homertschen Gesangen oft in feiner eigentlichen Bedeutung fteht, bedarf feines Beweises; man fann nur über diejenigen Stellen ftreiten, wo bie Interpreten ihn fur ben Pluralis gefeht glauben. In ben meiften von Buttmann, Ausf. Gramm. I. S. 135 und 348 angeführten Stellen aus ber Ilias und Dbyffee, wozu jedesmal Euftathius zu vergleichen ift, halte ich eine andere Erklarung für julaffig. Auch haben wol die Abschreiber manchen Dualis in ben Pluralis verandert. Unbezweifelt ficher ift aber ber Dualis fur ben Pluralis im Particip und Verbum in dem gewiß alten Hymnus in Apoll. v. 487 ίστια μεν πρώτον κάθετον Avoavre Boelag, sowie in späteren Rachahmern Arat. Phoen. 968 (χόρακες) χρώξαντε. 1023 βοῶντε κολοιοί Orph. Arg. 818. 843, de Lap. Procem. 77. Hom. Epigr. 9. Oppian. De venat. I, 72, we but Subftantiv Ononenos fteht und I, 350; aber auch bei alteren Dichtern wie Pindar, Olymp. 2, 156 seq. uadores de paqueson. Assehyl. Eumen. 256, wo ber Chor ber Eumeniden ju fich felbst fagt: öga, öga, mal' αύ, λεύσσετον πάντα, bei Empedocles v. 154 seq. ed. Karsten, wo biefe Eigenthumlichkeit nicht erkannt worden und mehre Berfe zu verbeffern find, endlich felbft in Brosa bei Plato, Theaet, p. 152 e. neol rovrov πάντες έξης οί σοφοί πλην Παρμενίδου ξυμφέρεσθου, Πρωταγόρας τε και 'Ηράκλειτος και 'Εμπεδοκλης και

των ποιητών ατλ., wo Andere aus Stobans ξυμφέρονται, Andere minder paffend aus Handschriften kuupegedowv lefen. Auch im fpateren Jonismus fcheint ber Dualis fich nicht lange gehalten zu haben. Denn im ganzen Berte bes Herobot findet er sich nur an einer Stelle lib. I, 11, 3 dvoër boow nageovokov, wo Abrens in Schneidewin. Philol. VI. p. 19 ben Pluralis dvov bodov herstellen will. Hiernach bleiben vorzüglich bie Attifer übrig, bei benen ber Dualis fein Recht behauptete. wiewol oft bas im Dual stebenbe Subject mit bem Berbum im Blural ober umgefehrt erfcheint. Dit ber Entstehung der zown dialeurog verschwindet ber Dualis aus der Gracitat, daber findet er fich auch nicht mehr in ber alexandrinischen Uebersetung bes alten Testaments. gefchweige benn im Reugriechifchen Rann man nun mit Buttmann annehmen, bag ber Dual nur eine alte abgefürzte Form bes Plurale ift, bie fich im Gebrauch allmählig auf ben Fall ber Bahl zwei beschränfte, fo finden nicht nur die Stellen ber Alten, in benen ber -Dual den Plural vertritt, ihre Erklarung, sondern auch einige gatonische Pluralformen, welche eigentlich Dualformen find, z. B. al povvaite b. i. al povaius ober eigentlich yvvaine, of nove b. i. of nodes von o nova

= nous treten erft in ihr völliges Licht. 2) In der griechischen Declination erfcheinen fünf verschiedene, burch besondere Endungen bezeichnete, Cafus: im Pluralis and in vielen Fallen auch im Singularis zusammen, ber Genitivus und Dativus dualis eristiren bei allen Wortern unter berfelben Form, endlich unterscheibet sich ber Dattvus im dolischen und borischen Dialekte nicht immer genau von anderen Casibus. Da namlich die Aeoler den Accus. plur. der Worter der erften Declination auf aus bilbeten, 3. B. rais rmais fatt bes attischen und gewöhnlichen ras rmas (of. Koen. ad Gregor. Corinth. p. 211), fo fonnte eine Bermechfelung mit bem gleichlautenben Dativus leicht Rattfinben, obgleich auch die langere Form auf aust für letteren in Gebrauch war. Der Genitivus singularis in ber zweiten Declination auf w, nach ben Regeln bes ftrengeren Dorismas, ift in ber Aussprache vom Dativus auf o gar nicht geschieben. Dazu kommt, daß die Meoker auch in der zweiten Declination ben Dativus plur. fatt bes 4 Accus. gebranchten, worüber Gregor. Corinth. De dial. aeol. §. 50 p. 617 ed. Schaefer. fagt: avrl altiatums την δοτικην παραλαμβάνουσιν έν τοῖς πληθυντικοῖς. τοίς ανθρώποις αντί του νούς ανθρώπους. In ber griechischen Boilessprache haben fich aber bis zu unferer Beit, wie in der Ginleitung gezeigt worden, viele Eles mente bes borischen und einige Spuren bes Meolismus erhalten. Daher die Seltenheit oder vielmehr ber Ausfall bes Dativs im gemeinen Reugriechisch. Denn abgefeben von gewiffen Rebensarten wie dem dofa, er d. nods rovrois, welche allgemein gebraucht werden, vermeibet die niedere Ausbrucksweise ben Dativus, indem fle benseiben theils burch ben Accusations allein ober mit

ber Praposition elg, theils auch burch ben Genitivus

# Drittes Capitel.

#### Erfte Declination.

1) Die erste Declination hat für die Nominativi singularis bie Endungen a und y (Feminina), as und 75 (Masculina), welche nach folgenden Baradigmen abgewandelt werden.

|                  |                                       | Sin                                            | ngularis.                                       |                                                   |                                             |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| G.<br>D.<br>A.   | ving<br>ving<br>ving<br>vingv<br>ving | neloa<br>neloag<br>neloag<br>neloa             | Μοῦσα<br>Μούσης<br>Μούση<br>Μοῦσαν<br>Μοῦσα     | nolitys<br>nolitov<br>nolity<br>nolityv<br>nolita | vearlag<br>vearlav<br>vearlav<br>vearlav    |
|                  |                                       | 1                                              | Dualis.                                         |                                                   |                                             |
| N. A.V.<br>G. D. | ર્ગાત્રલ<br>જોપ્રલાજ                  | nelqa<br>nelqaır                               | Μούσα<br>Μούσαιν                                | xolita<br>xolitan                                 | ષ્ટલપીલ<br><b>પ્</b> ટલપીલાપ                |
|                  |                                       | P                                              | luralis.                                        |                                                   |                                             |
| G.<br>D.<br>A.   | vinai<br>vinaiç<br>vinaç<br>vinai     | neiqai<br>neiqai<br>neiqai<br>neiqai<br>neiqai | Μούσαι<br>Μουσῶν<br>Μούσαις<br>Μούσας<br>Μοῦσαι | nolitai<br>nolitais<br>nolitais<br>nolitai        | vearlai<br>vearlaig<br>vearlaig<br>vearlaig |

2) Die Aeoler und Dorer haben immer ftatt n in Rominativus (ονομαστακή), Genttivus (γενική), Dativus i ben Bortern dieser Declination a gesent. Choeroboscus (δοτική), Accusativus (αλτική), Bocativus (αλητική).

Giervon fallen aber Rominativus und Bocativus überall 'Ιταλιακός Ετρεψε το η είς α΄ οι δε Ίταλοί αποικοί είσι των Αλολέων οί δε Αλολείς τὸ η εls α βραχύ τρε-πουσιν οίον Αφροδίτη Αφροδίτα (lits Αφρόδιτα), νύμφη νύμφα οίον παρά τῷ ποιητῆ νύμφα φίλη. Ueber ben Accent läßt fich genauer Ioannes Alexandrinus 3, 17 in folgender Beife aus: ro appodira naga utr Aloλεύσι πρό δύο έχει τὸν τόνον, παρά δὲ Δωριεύσι ποδ μιᾶς. In hinsicht bes borischen Dialetts vergl. Theod. Bekk. 993, Choerob. Bekk. 1366, Anecd. Oxon. I, 118, Herod. π. μον. λ. 6, 14.

3) Die kurgere Rominativform auf a bei Dasculinis flatt ber langeren auf 75 wird von ben Grammatitern häufig bem dolischen Dialette beigelegt, wiewol wir biefelbe aus ben' Dentinglen bes Meolismus nicht nachweisen können. Eustach. 75, 30 το επότης εππότα και τα δμοια άπο τῶν εἰς  $\overline{\eta_S}$  εὐθειῶν εις  $\overline{\alpha}$  μεταπεσόντα μεταπλασμόν παράδοξον Επαθον — έστι δέ κατα τους παλαιούς Βοιωτών και Αιολέων δ τοιούτος τύπος του σχηματισμού, διο καί τινα έκ τουτών. προπαροξύνονται, ώς ενταύθα το μητίετα Ζεύς. Schol. Dion. Thr. 818, 30 und Greg. Cor. 603 of Alokeis πολλάκις είς α ποιούσι τάς εύθείας δ'Αρχύτα γάρ φασων άντι τοῦ Αρχύτης και Ύβραγόρα άντι τοῦ Υβραγόρης. Bergi. Schol. II. α, 175; Etym. Gud. 393, 39; Etym. Leyd. ap. Koen. ad Greg. 96; Eustath. 1457, 26; Schol. Pal. Od. γ, 68.

4) Der Genitivus singularis ber Masculina ber erften Declination enbigt fich nach ben Beugniffen ber Grammatiker bei ben Aeolern auf ao. So wird kxary-Bederao ein dolifcher Genitivus genannt im Etym. M.

320, 1; Etym. Gud. 176, 4; Anecd. Oxon. I, 155, 10; dagegen άγκυλομήταο böotisch und aolisch im Etym. M. 11, 11. Bergl. Etym. Gud. 465, 24; Anecd. Oxon. I, 347, 20. Obige Genitivform (πολυαναπιδάο) ift nicht ohne Wahrscheinlichfeit hergestellt worden von Ahrens in Sapph. Fragm. 68. Cf. Append. ad Tom. I. De dial. Aeol. p. 267. In ber Regel findet fich aber in Inschriften und Dichterfragmenten ber Genitivus auf a, welcher fonft eine Eigenthumlichfeit ber Dorer ift, 3. Cum. 16, 59. 60 xrlora, evegyera, Hoanhelda, Alc. 39 Koovida, Sapph. 69 Atda. Daß diese Form bem borifden Dialekte angehört, bezeugen folgende Stellen ber Grammatifer: Etym. M. 11, 11 — 35, 37 — 154, 5 — 552, 54; Etym. Gud. 359, 31; Choerob. Gaisf. I, 30, 25; Anecd. Oxon. I, 258, 21; III, 229, 27; IV, 201, 30; Eustath. p. 12 — 1396, 25; Schol. Pind. Ol. III, 56. Beispiele stehen in den Inschriften

und anderen Quellen bes Dorismus.

5) Der Genitivus pluralis hat im Aeolismus bie vollere Form auf aw, woraus in der gewöhnlichen Sprache die zusammengezogene Endung ov entsteht. Bergl. Etym. M. 40, 56 – 507, 14 – 577, 44; Etym. Gud. 23, 52 – 398, 55 – 493, 33; Anecd. Oxon. I, 24, 4-239, 1-382, 11; Eustath. 178, 21; Drac. 76, 19-110, 8-160, 27; Ioann. Gramm. 243, b; Gregor. Corinth. 577, Meerm. 660, Aug. 670, Vatic. 689, 696. Bemerkenswerth ift bas Beugniß Anecd. Oxon. I, 278, 18 καὶ ἡ γενική τῶν πληθυντικῶν μωσάων (leg. μωσᾶν) παρὰ Λάκωσιν, παρὰ δὲ Σαπφοῖ μοισάων, τὸ Ἰωνικὸν μουσέων, τὸ Βοιωτικὸν μουσάων (leg. μωσάων), τὸ Ρηγινον μοισᾶν. Σοφ lieft man in dolischen Denkmalen meift die dorische Form αυί αν. Cum. 30 ταν κατευχάν. 31 ταν σπονδάν. Lamps. 15 άμφοτεράν ταν πολίων. Lesb. 2172 άπο Κεγχοεᾶν. ΑΙά. 7 καττᾶν. 38 κυλιχνᾶν ἀπό Τηϊᾶν. 50 παισαν. Sapph. I, 26 χαλεπαν μεριμναν. Diefe aus άων entstandene Busammenziehung in av wird ben Dorern gugeschrieben von Choeroboscus Bekk. 1184; Ioann. Gramm. 242, b, Gregor. Corinth. 226, Gr. Leyd. 636, Meerm. 656, Vatic. 692, Proclus ad Hesiod. p. 45, b, Drac. p. 110, 10. Die Doter gebrauchten aber biese Endung des Genitivus pluralis der Wörter der ersten Declination nicht dlos dei Substantivis, sondern auch bei Adjectivis, z. B. τιμᾶν, τεχνιτᾶν, ἀκρᾶν, ἀμφοτερᾶν, wofür die Attiser τιμᾶν, τεχνιτᾶν, ακραν, αμφοτέρων sagen. Bergl. Arcad. 135, 15. Anecd. Oxon. III, 241, 11. Uebrigens wird bie Endung aw zuweilen irrthumlich borifch genannt. So Etym. M. 40, 52 δωρικώς αλχμητάων; vergl. Etym. Gud. 317, 60. Selbst die ionische Endung sow wird burch einen Irrthum den Dorern zuertheilt im Etym. Gud. 23, 51: tàs els on yevinàs tàs ànd ton els ai εύθειῶν γινομένας οἱ ΑΙολεῖς διὰ τοῦ άων προσφέοουσιν (leg. προφέρουσιν) οίον μέλισσαι μελισσάων, μέλαιναι μελαινάων, αίχμηταὶ αίχμητάων οί δὲ Δωριείς δια του εων, πύλαι πυλέων. Bergl. ibid. 386, 5; Etym. M. 40, 59-507, 14-577, 44. Anecd. Oxon. I, 23, 26 - 239, 1 - 382, 11.

6) Den Dativus pluralis bisbeten die Aeoler gewöhnlich auf aus, aber auch in fürzerer Form auf aus, 8. B. asaust, orlaust bei Sapph. Fragm. I. Eparaus φόβαισι Fragm. 67. παυτοδάπαις—χοοίαισιν Fragm. 105. hierüber heißt es im Allgemeinen mit Inbegriff ber übrigen Declinationen bei Ioann. Gr. 245, a. rip de δοτικήν των πληθυντικών σύν τῷ τ λέγουσι τοῖσι θεοισι, τοισι σοφοίσιν; cf. Gramm. Meerm. 663, we τοίς averpanoisi ale Beispiel fteht. Bas ben Dorismus betrifft, so steht die gewöhnliche Endung aus auf ben Inschriften, die langere Form racow in Aristoph. Lysistr. 1268 ift jest richtig in rais geandert; doch mochte Epicharmus nach Analogie ber zweiten Declination Diefelbe

wol gebraucht haben.

7) Der Accusativus pluralis endigte fich bei ben Aeolern auf aug, 3. B. rais repais ober vielmehr rais relpaus. Cf. Koen. ad Greg. Cor. p. 211; Giese, Ueb. b. dol. Dial. S. 364. Die Dorer haben meift bie gewöhnliche lange Endung as, z. B. wilas; boch er- lauben fich die Dichter nicht felten eine Berkurzung berfelben. Dies bezeugen Ioann. Gramm. 243 b; Greg. Cor. 339; Gr. Meerm. 633; Herodian. in Anecd. Oxon. III, 296, 17; Drac. 10, 17; Schol. Iliad. s, 371; 8, 378; Eustath. 558, 22; Schol. Theorit. I, 92; Schol. Hesiod. Th. 60, 267 und folgende Dichterstellen: ἡράσθη χλιερον πεδὰ τὰς τροπάς Aleman. Fragm. 13. μωράς ἄμ πετόγμιον Epicharm. Fragm. 5. τας πλευρας οίου περ βατίς Ιά. 68. άφύας άποπυρίtopes Id. 82. napà nayàs anelovas Sterich. 5. καλας ώρας άγουσα Chelid. 2. ap. Athen. VIII. 360. C. Diefen Gebrauch hat vorzugeweise Theofrit, aber nicht immer. Auch Bestodus verfürzt icon biefe Endung, d. B. Theogon. 60 (wo Lennep zu vergleichen) 267 u. f. w. An ber ersteren Stelle beißt es: ή & Erex' evrka xovoas δμόφοονας, ήσιν αοιδή μέμβλεται πτλ. Achnlich steht δεσπότας bei Tyrtaeus Fragm. 7 in Bergk. Poet. Lyr. p. 318: δεσπότας οἰμώζοντες δμῶς ἄλοχοί τε καὶ αὐτοί. Ebenso hat Empedocles vs. 5 ed. Karst. rols pur puolas ώρας από μακάρων αλάλησθαι, fodaß die Berfürzung biefer Enbung nicht ben Dorern allein eigenthumlich ift. Daß bei den alteren Argivern und Kreiensern ber Acc. plur. der ersten Declination auf aus ausging, sehen wir aus dürftigen Spuren der Inschriften, &. B. im Corp. Inscr. Nr. 3050 ift noeupevravs zu lesen, was sich aus Nr. 3058 ergibt. Die Rachrichten ber Grammatifer begieben fich im Allgemeinen auf die haufige Beibehaltung bes v vor o in biefen Dialetten, wobei besonders bie Beispiele eng und reders für els und redels angeführt werden. Bergl. Apollon. De synt. 313, 20; Eustath. 722, 58 ju Iliad. 9, 448. Pseudo-Herodian. in Hort. Ad. 204 b. Cf. Koen. ad Greg. Corinth. p. 355.

8) Im ionischen Dialekte herrscht, was ben Nominativus singularis ber Feminina biefer Declination betrifft, bei weitem bas y vor. Deshalb fagt Gregor. Corinta p. 390: το α els η τρέπουσιν, έναντίως τοις Δωριεύσιν, "Ηρα "Ηρη. Εδ wird baher aus άγορά bei Herodot. lib. I, 21 ayogń, aus hysuovla lib. I, 7 ήγεμονίη, αμθ εύδαιμονία, συμφορά, ἐπιθυμία, εὐτυχία und χώρα lib. I, 32 εύδαιμονίη, συμφορή, έπιδυμίη, ευτυχίη, χώρη, aus ώρα lib. I. 10 ώρη. Man fann nur in einzelnen Fallen über bie Banbelung Des kurzen a in n 3weifel hegen. So steht öfter in ben Hanbschriften bes Sippotrates und Berobot win fatt pla, welche Form nur erft unbebentlich bei fpateren Dichtern, wie Duintus Smyrndus 11, 361 ift. Für bie früheren Zeiten ift bies violleicht nur als Seltenheit ju betrachten. Bollig ficher dagegen erscheint in anderen Fällen bas  $\eta$  anstatt bes turgen  $\alpha$ . So wird aus &Andsua nicht nur &Andeln bei Homer, sondern auch ålndnin bei Herodot, aus xvissa oder xvisa bei Homer nvison, und bei ebendemselben wechseln Devilla und

Devilly.
9) Im Genitivus pluralis haben bie jungeren Jonier die Endung tov, g. B. placottov Herod. 4, 24. ημερέων I, 203. idiwrew 6, 57. Selbst bei ben Abjectivis, 3. B. δημοσιέων, Herod. 6, 57. 10) Der Genitivus singularis ber Wörter auf ης

endigt sich auf sw in der ionischen Prosa: 3. B. Kauhosew Herodot. I, 46. Arrian. India. 9. desworem
Herodot. 5, 29. Der Accusativus singularis nimmt bei benfelben Bortern öfter bie Endung sa, ber pluralis bie Endung sas an, 3. B. Καμβύσεα Herodot. lib. III, 1. δεσπότεα lib. I, 11. Ferner δεσπότεας lib.

I, 111. Etyppeias lib. I, 78.

11) Bon bem neueren Jonismus unterscheibet fich bie altere epische Sprache vorzüglich 1) burch Beibehaltung des reinen α in den Masculinis, 3. B. Adyelas, Equelas; 2) durch Berfürzung des Boccativs in dem Borte ενύμρη, indem derfelbe Iliad. γ, 130; Odyss. 8, 743 voupa lautet; 3) burch Bilbung verschiebener Masculina auf turzes α, z. B. lexota, alzunea (lliad. ε, 197), κυανοχαϊτα lliad. ν, 563; 4) burch einen Genitivus auf ao bei Wortern auf ης, z. B. Aλταο lliad. lib. XXI, 85; 5) burch ben Genitivus pluralis auf dov (mit langem a), 3. B. Movsdav, bodov. Ueberhaupt aber von ber späteren Sprachentwidelung unterscheibet fich bie epische Ausbrudeweise burch aufgelöste und gebehnte Formen, statt welcher später Bu-sammenziehungen und Berkurzungen eintreten. In diesem Berhaltniffe steben pasa zu ph, Adnvala ober Adnvaln μι 'Αθηνα, αναγκαίη μι ανάγκη, σεληναίη μι σελήνη, Περσεφόνεια μι Περσεφόνη, Πηνελόπεια μι Πηνελόπη, obgleich feine Confequeng im Gebrauche biefer Formen ift.

12) In Sinficht bes Atticismus merte ich furz an, bag von ben auf a im Rominativus fich enbigenben Femininis biejenigen, welche a purum haben, b. h. a mit vorhergehendem Bocal oder Q, Diefes a burch alle Cafus bes Singularis beibehalten, 3. B. coopla, cooplas, queqa, Daffelbe gilt von ben zusammengezogenen ήμέρας. Daffelbe gilt von ven zujummengegenen. Bortern, g. B. μνα, μνας, von dem Subfantiv άλαλά, alalag, von verschiedenen Eigennamen, j. B. Anda, Ανδοομέδα, Φιλομήλα, Γέλα. Die übrigen auf a aus-gehenden Worter nehmen im Genitivus und Dativus singularis q an, im Accusativus und Bocativus aber a. wie Μούσα, Μούσης, Μούση, Μούσαν, Μούσα. 3m Duglis und Blurglis ftimmen alle Worter überein.

M. Encott, b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

13) Bon ben Masculinis auf 25 haben bie auf rys fich endigenden nebft mehren Busammenfegungen, wie yemperong, xaidorolong und ben Bolternamen Negons, Duvons u. s. w. im Bocativus a. Die Patronymica nebft ben übrigen nehmen 7 ohne Ausnahme an.

14) Die aufammengezogenen Borter biefer Declination erleiben in allen Cafibus bie Zusammenziehung, λ. Β. λεοντέα — λεοντη, λεοντης, λεοντην, λεοντην, λεοντην, λεοντην μ. [. w. Ebenso Ερμέας — Ερμής, Έρμου, Έρμη, Ερμήν. Desgleichen μνα, Βοζόας, gen. Βοζόα, fernet Αθηνα, γη μ. [. w.

Ν. ὁ Πυθαγόρας

C and The

15) Die Grundlage bes Atticismus erhielt fich auch in spaterer Zeit bei ber Abwandelung der Worter ber erften Declination. Im Reugriechischen wird ber Genitivus singularis ber Borter auf ns und as auf n und a formirt, und die Endungen des Nominativi und Voc. pl. auf au, sowie bes Accus. auf as werben in bie bes alten Dative auf aus, auf dolifche Beise, soweit bies ben Accusativus betrifft, verwandelt, sodaß die Flexion folgende ift:

| Sing | ularis. |
|------|---------|
|      |         |

Ν. ὁ ληστής

| G. TOU IITOURYOQU             | G. EGO VAGOEN             |
|-------------------------------|---------------------------|
| A. tor Modayogar, ober ohne v | Α. τὸν ληστήν             |
| V. δ. Πυθαγόρα                | V. ώ ληστή.               |
| Plur                          | alis.                     |
| Ν. οἱ Πυθαγόραις              | N. ol lystais             |
| G. τῶν Ποθαγορῶν              | G. રહેંગ તેમુક્ટહેંગ      |
| A. τοὶς Ποθαγόραις            | A. tobs lystals           |
| V. & Πυθαγόραις               | V. & Apstais              |
| Singu                         | laris.                    |
| Ν. ή γλώσσα                   | Ν. ή φωνή                 |
| G. της γλώσσης                | θ. τῆς φωνῆς              |
| A. the ylassam, ober ohne v   | A. The govie, ober ofne v |
| V. ώ γλώ <b>ς</b> σα          | V. a gari                 |
| Plur                          | alis.                     |
| N. al (gem. y) ylososais      | N. al gavais              |
| G. tar ylmssar                | G. zav φωνάν              |
| Δ. ταῖς γλώσσαις              | Α. ταίς φωναίς.           |
| V. & γλώσσαις                 | V. a gavais.              |
| /                             | · · - *                   |

Der Accent folgt im Allgemeinen ben Regeln bes Atticismus, 8. B. plassa, Gen. pl. plassav. Zu bemerken ift aber, daß die Orytona nicht nur im Gen. sing., sondern auch in allen Casus des Bluralis ben Circumster auf der letten Splbe annehmen. In der gemeinen Sprache bleibt der Accent immer auf derselben Stelle, z. B. ή μέλισσα, N. pl. al μέλισσαις.

### Biertes Capitel. Zweite Declination.

1) Bu biefer Declination gehören Masculina und Feminina auf og und Reutra auf ov. Als Beispiele mogen folgende Borter bienen:

| N. (δ) λόγος G. λόγου D. λόγου A. λόγου V. λόγε | (ग्रे) ဝီဇီဝ်နှ<br>ဝီဇီဝ <del>ဇီ</del><br>ဝီဇီဝ <del>ଡ଼ି</del><br>ဝီဇီဝီဗ<br>ဝီဇီန် | 204 ફેઈ (હે)<br>જ્યાં જેઈ<br>જ્યાં જેઈ<br>જેવા જેઈ<br>જેવા જેઈ | (δ) ἄνθραπος<br>ἀνθρώπου<br>ἀνθρώπο<br>ἄνθρωπον<br>ἄνθρωπο | σύ <b>κου</b><br>σύκφ |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                          |                                                                | Dualis.                                           |                                                            |                                                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| N. A.V. lóya<br>G. D. lóyau                              | စ်စီ <b>ဖ်</b><br>စ်စီစမ်း                                     | δήμα<br>δήμοιν                                    | ά <b>νθ</b> φώπαιν                                         | <b>ઉર્પત્રકા</b><br>ઉર્પત્ર <b>ાષ્ટ્ર</b>             |
|                                                          |                                                                | Pluralis.                                         | •                                                          | •                                                     |
| N. láyet<br>G. lóyer<br>D. lóyet<br>A. lóyet<br>V. lóyet | ဝ် <b>ဝီ</b> ဝင်<br>ဝ်ဝီဆီး<br>ဝ်ဝီဝင်င<br>ဝ်ဝီဝပ်င<br>ဝ်ဝီဝင် | <b>δήμοι</b><br>δήμ <b>ου</b><br>δήμους<br>δήμους | άνθραποι<br>ἀνθρώπαν<br>ἀνθρώπους<br>ἀνθρωπους<br>ἄνθρωποι | <b>σὖκα</b><br><b>σύκων</b><br>σύκοις<br>σῦκα<br>σῦκα |

Anm. Einige Wörter auf og formiren ben Voc. sing. bem Nom. gieich. Dies geschieht in ber elassischen Sprache immer bei Beds. Dagegen sagt Denomans bei Euseb. Prasp. ev. 5, 88. p. 228 a. in diesem Kalke dres, was später allgemein in Gebrauch fam und noch im Reugeischischen üblich ist. Rach dieser Analogie sagte man aber auch ichon früher in ben Compositis Applides Aristoph. Acharn. 176. Oslobes Inscr. 3175, 6. Truddes Luc. Harm. 1. Sons sinde sich in unveilen di geltog, 3. B. Aristoph. Nub. 1167, sder Wilsop Niad. lib. III, 277, oder di flog n. s. w. neben den gewöhnlichen Formen, wobei der Wohllaut oder ein metrischer Grund meistens entickied.

2) Rehre Börter auf sog und sow, oog und oow erleiden gewöhnlich eine Zusammenziehung, und zwar in allen Casibus (δλοπαθή), wie es bei den Wörtern der ersten Declination geschieht. Hierbei ist zu bemerken, daß das a des Neutrius in der Zusammenziehung das vorhergehende s oder o verschlingt und dadurch lang wird, 3. B. όστεα όστα, άπλόα άπλα.

|                                                        | Singu                                   | laris.                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| N. πλόος<br>G. πλόου<br>D. πλόφ<br>A. πλόου<br>V. πλόε | aloëç<br>aloë<br>aloëv<br>aloëv<br>aloë | όστέον<br>όστέου<br>όστέφ<br>όστέον<br>όστέον | <b>όστ</b> οῦν<br><b>όστοῦ</b><br>όστοῦν<br>όστοῦν |
|                                                        | Du                                      | dis.                                          |                                                    |
| N. A.V. πλόω<br>G.D. πλόοιν                            | nle<br>wloïr                            | ógrám<br>ógránn                               | ósreí<br>ósreiv                                    |
| •                                                      | Plan                                    | alis.                                         |                                                    |
| Ν. πλόοι<br>G. πλόου                                   | aloî<br>al <del>o</del> v               | όστέα<br>όστέων                               | όστᾶ<br>ὀστ <b>ῶν</b>                              |
| <ul><li>D. πλόοις</li><li>Δ. πλόους</li></ul>          | alois<br>*                              | όστέοις<br>όστέα                              | 6 <b>010</b> 16<br>6 <b>01</b> 0                   |
| V. <b>zl</b> áci                                       | ælai `                                  | δ <b>ατέ</b> α '                              | bozã                                               |

Anm. 1. Der Dualls auf w nimmt in der Jusammenziehung ben Circumster nicht an. Es heißt daher Ala', deres. Of. Schol. Lied. lid. U., 262. Etym. M. v. ses p. 609, 52.

Anm. 2. Die Composita von mlove, robe, sowe u. s. w. haben in der ausgelösten Form schon dem Accent auf der vorhersgehenden Sylbe, wie meginloog, neginlove. Auf dieser Sylbe behalten ste thn in allen Castdie, selbst wo die ausgelöste Form ihn fortrucken muß, 3. B. neginlov (ausgelöst neganlov). Ferner wird diese Sylbe, wenn sie von Natur lang ist und das zusamment wird diese Sylbe, dernussertiet, 3. B. edvove, Pluralis edvos, wiewol die ausgelöste Form so betout ist: edvoos, edvoos; aber in die drittleste Sylbe kann der Accent nicht zurücktreten, soudern er verweilt auch in diesem Falle da, wo ihn der Rominativus hat, 3. B. neginlos, nausovos von nausovove.

Anm. 8. Bei narson (Korb) und ben Abjectiven auf sog rudt, nach ber Busammenziehung, ber Accent auf die lette Sylbe: narodn, zovoong u. s. w.

Anm. 4. Unter den Abjectivis haben die Bahlbegriffe anloog, denlag, 7, ov (einfach, zweifach) u. f. w. die Eigenahumlichfeit, daß fie on und om in 7 und a contrabiren; nämlich: denloog, denloo, jufammengagogen denloog, denloo, denloos, jufammengagogen denloog,

Pinralis donloot, donloat, denloat, zusammengezogen donlot, denlat, donloct, denloat, denlat, das man mit biesen Bahlbegriffen, bie mit nloög zusammengesetten Adjoctiva communia, z. B. Enlove (unschiffbar) nicht zu verwechseln hat. In Bezug auf die Accentuation des Dualis auf w bei den Bahlbegriffen nach der Busammenziehung findet sich keine specielle Regel in den alten Grammatikern. In den älteren Ausgaden der Classiker solgte man dem Anm. 1. ausgestellten Grundsate; in den neueren ist man mit Recht davon abgegangen. So stand ehemals dei Eurip. Hot. 1664 denlos; jest steht dund da, wie an anderen Stellen.

An m. 5. Die Botter auf oog = ove, welche im Nom. sing. ben Ton nicht auf ber Endung haben, erlitten schon im Alterthume im gemeinen Leben nicht selten eine Berkürzung, indem entweder der Rom. wirklich auf og katt ove lautete, oder doch Formen, welche einen solden voraussesen, gehott wurden. Dahin gehort der Bocativus dogvek von (dogvekos) dogvekoß dei Aristophanes, Pac. 1260, und verschiedene durch Ausmannensehung mit soos soos gebildete Eigennamen. Diese haben namlich entweder die regelmäßige Korm: 'Alusoos, 'Arrivoos, Maskrovs n. s. w., oder die versträte auf og, wodet zugleich die vorletze Sylbe eine Berlängerung des kutzen 1 oder v enthält, z. B. 'Agzīvos, Kgarīvos, Kgarīv

3) Einige Romina der zweiten Declination endigen sich auf ws (Masculina und Feminina) und we (Nentra). Diese haben durch alle Casus ein w statt der Bocale und Diphthongen der gewöhnlichen zweiten Declination, und ein i subscriptum, wo in sener oi oder wist. Der Bocativus ist bei diesen Wörtern durchaus dem Rominativus gleich.

| Singularis.                   |                                    |                                                        | Pluralis.                                                          |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| N. (8<br>G.<br>D.<br>A.<br>V. | 9865<br>986<br>986<br>9869<br>9865 | (τὸ) ἀνάγεαν<br>ἀνάγεα<br>ἀνάγεα<br>ἀνάγεαν<br>ἀνάγεαν | 78 <b>ને</b><br>78 <b>ને</b><br>78 <b>ને</b><br>78 <b>ને</b><br>78 | હેજ્છંગુર <b>ન</b><br>હેજ્છંગુર <b>ન</b><br>હેજ્જંગુરન<br>હેજ્જંગુરન<br>હેજ્જંગુરન |
|                               |                                    | Dualis.                                                |                                                                    |                                                                                    |

N. A. V. νεώ ἀνώγεω G. D. νεῷν ἀνώγεων

Reben dem Accus. auf wo haben bieselben Wörter auch einen Accus. auf w, welcher bei einigen Rominibus allein oder doch am meisten in Gebrauch ist, namentlich bei h sws (Morgenröthe), Accus. rhr sw, und bei den Ortsnamen Adws, Kiws, Kws, Tiws. Bei vielen anderen Wörtern kommt er jedoch auch vor. So existiren rdv vsw, rdv dayw weben rdv vsw, rdv dayw. Cf. Schaefer. ack Greg. Corinth. p. 165. Aber auch bei einigen Abjectivis, wie dyhows, sindet sich nicht selten der Accusativus dyhow neben der anderen Form.

Anm. 1. Man nennt biese Declination in ber Regel bie attische zweite, weil bei den Wortern, welche neben der Formation auf og die auf wo annehmen, die Attiser vorzugsweise die letztere gedrauchen. Doch war im Miticismus 3. B. neben vews auch vacs nicht ungewöhnlich, wi: nichtattische Schriftsteller neben vacs auch vacs reigen. Uebrigens folgen diese Formation nur eine beschränfte Bahl von Subkantiven und Adjectiven. Dergleichen sind decks, nalwe (Tau), Wese, nlies, aksozowe.

Anm. 2. Berichiebene Worter schwanken zwischen bieser ausichen und ber britten Declination. Bon dieser Art ift Mixag, bei dem fich neben dem gewöhnlichen Genitivns Mixa zuweilen Mixaog findet. Bon yslag, yslavog sicht bei Dichtern bes Metrums wegen katt yslava auch yslav, besgleichen bei Lucian. Pseudol. 2, 9.

Anm. 3. Bon den der attischen Formation angehörigen Abjectivis sinden sich disweisen auch Formen nach der gewöhnlichen zweiten Declination, wie of kunkeos Plat. De Roy. 411 c. 506 c. zd kunkeor Soph. Trach. 1020. zd klac Plat. Phaod. 95 a. Bon nliches saute das Noutrum plur. regelmäßig zd nlich, in Compositis aber fast immer nlich, z. B. zd kunkeo, settenet kunkee, Xen. Cyr. 6, 2. 7. 8.

Anm. 4. Far den Acrent gilt em als eine Spibe; bafer ift averpresse in allen Cafibus Brobarorytonon. Bei den Webetern, welche im Nom. sing. Orytona find, ist der Accent des Gon. sing. anomal, indem er statt den Circumster anzunehmen ebenfalls den Acutus hat, 2. B. rov ved.

4) Der dolische Dialett hat im Gen. sing. ber zweiten Declination die langere Form auf 010, 3. B. beroco, worüber es im Etym. Gud. 539, 11 heißt: beroio, άπο του θω, το βρέχω, ύστος, ή γουαη ύστου και κατά Λιολείς ύστου. Θο keht auch bei Aloasus, Fragro. 37 λοχομένοιο. Gemöhnlich aber gebrauchen die Meoler in diesem Falle die im strengeren Dorismus übliche Form auf w, worüber es in Bezug auf die Bronoming bei Apoll. De pron. 138 heißt: Aloleis έμω, εω, ω. Belegstellen kommen viele vor, j. B. Mcaeus, Fragm. 27: υω μέν ὁ Ζευς, ἐκ δ' ὁράνω μέγως χείμων πεκάγωσον δ' υδάτων όσα. Ueber die borische Form des Genitivs auf ω sagt Greg. Corinth. p. 191. ed. Schaef.: avri yevings tov Evinov the els ou kyγούσης άπο της είς ος εύθείας τη δοτική κύτων γρώνται, ώς Θεόκριτος, und der Sobol. ad Theorit. VII, 149 bemerkt: Φόλω δε άντι του Φόλου οι γαρ Δωριείς την συ δίφθογγον είς ω τρέπουσω. Dazu fommt, daß Apollon. De pron. 96. o. die Genitive ryva, roura, aura borifc nennt. Es findet fich biefer borische Genitivus haufig in borischen Inschriften, in ber Luftftrata bes Ariftophanes, im Theofrit, in den Brudftuden bes Philolaus und anderer Bothagoreer, in ben Bundniffen ber Spartaner und Argiver bei Thuc. V 77, 79, 3. 8. al dé na ph sinavri rol 'Adquaiot ék 'Exadarion ib. 77. Der gelindere Dorismus endigt, wie ber Atticismus, ben Genitivus biefer Worter auf ov.

Anm. Statt bes Dativs steht ein alter Lorations in einer fretischen Inschrift Nr. 2556, 3, 39 & Nopassol von Nopassol, wie akus, Isdpas von okus, Isdpas, aber hier mit einer Präposition verbunden. Cf. & Isdpas Simonid. Fragm. 209.

5) Die Grammatifer sagen, daß die Aeoter sein iota subscriptum oder adscriptum in dem auf w sich endigenden Dativus singularis der zweiten Declination gebrauchten. Choerodoscus 1187. Bekk. (Greg. Cor. 606): ol Alokeis ταϊς εἰς το ληγούσεις δοτικαϊς οὐ τροςγράφουσι το τ΄ τῶ 'Ομήφω γάφ φασιν καὶ τῶ σοφῶ χωρίς τοῦ τ. Draco Strat. 109, 13: πῶρες γὰρ δοτική ἐχὶ καντὸς ἀριθμοῦ τὸ τ ἔχει. Alokeiς δὲ καὶ Βοιωτοί οὐχ ὑπέγραφον. Cf. Porphyr. in Villois. Δnecd. II. p. 116. Dies bestätigt sich auch vollfommen durch die Inschristen von Lampsacus und Kyme, wo der Dativus singularis der ersten und zweiten Declination

chne iota subscriptum [adscriptum] erscheint, 8. 8. in Lamps. 31 εν επιλησία. 20, 26 δ δάμος στοφάνος - χουσέω στεφάνω τῶ ἐννόμω. Cum. τύχα ἀγάθα, sv rw popusolw. Dagegen wird in der alteren lesbischen Inschrift Carp. Inscr. 2166 vbiges ista immer beibe-halten, 3. B. J. 15 va en rowrop ro pusolduars. Rur im Conjunctions lassen nicht, bles die Inschrift von Lampfacus 35. 36 in kvaygaph und averesh und die von Apme 3. 30 in derredin, fondern auch die lesbische 2166. 31 in evdern bas iota aus, weil ber Conjunctions in vielen borifchen Titeln ebenfalls ohne iota ift. Siehe Boeckh. ad Corp. Imscr. Nr. 1841. Bu bemerten ift aber ifte Confequenz bes Dialetis von Ryme, in welchem bas iota auch in ber Witte ber Worter weggelaffen wirb. Da nun die Sandschriften in biefen Dingen fein Gewicht haben, fo fann man mit Sicherheit aus ben Infchriften fchließen, daß bie Anficht ber Brammatiter, wound die Acoler das iota weglassen, aus dem jüngeren Acolismus geschöpft ift. In sofern aber ber attere Acolismus jenes iota beibehielt, erscheint es nothwendig in den vorhandenen Dichterfragmenten nicht allein in ben Dattois ber erften und zweiten Declination, fonbern auch in anderen Fällen. Uebrigens ift auch in borifchen Inschriften, abgesehen von fehr fpaten, fein iota anbscriptum im Dat. sing. ber zweiten Declination, außer Corp. Inscr. Ther. 2448. V. 30 burch ein Bersehen.

6) Im Dativus pluralis haben die Acoler fast immer die langere Form auf osse, selten die kurze auf oss. Siehe sben Cap. 3, 6 das Zeugniß bes Ioannes Grammaticus. Diese langere Form tieft man and auf ben Inschriften, ber lesbischen Corp. Inscr. Nr. 2168 und ber von Ryme, mit Ausnahme bes Artifels, 3. B. Nr. 2166, 35 Décese, Cum. vécese, Décese, voiτοισι, προϋκαργμένοισι; bagegen Nr. 2166, 35. 36 τοις, wie oft auf ber Inschrift von Kyme. Indessen steht in der Inschrift von Lampsacus 34 ev τοις Διουνolois burch Inconfequeng ober Rachlaffigleit. Bei ben Dichtern waltet bie langere Form vor, 3. B. Sappho, Fragm. 77 zovolovou and emocou, both ift and bie fürzere nicht ungewöhnlich, 3. B. dueglaus pooranot. Als. 59. olvos pap and gubrowais dionres Id. 44. όφθάλμοις δε μέλαις χύτ' ἄωρος. Auch bei ben alketen Dorern herrscht bie langere Form bes Dat. plur., von ber fich viele Beispiele bei Epicharmus erhalten haben. So heißt es Fragm. 24 γαυλοΐσαν, 35 τούτοισι, 71 'Azaloisiv, 97 adroisiv, 98 koroist, ebenso in Aristoph. Lysistr. 1180 voisi — apoisi. Spater gen branchten die Dorer mit den Attifern die furgere Form.

7) Bei ben diteren Kretensern ging ber Accus. plur. ber zweiten Derlination auf oug and, was sich wenigstens aus Spuren ber Institution ergibt. So lesen wir im Corp. Inser. Nr. 3050, 14 roug für roug nach Sherard's Abschrift. Bergl. oben Cap. 3, 7. Diese Endung ging in der gewöhnlichen Sprache in oug, bei den Lesbiern in oug über. Hierüber tesen wir bei Ioann. Gramm. 245 a. Grog. Cor. 647. Meermann. 662: avrl akuerung rip doruche kaqaleuskavovou der roug kudyad-

πους, τούτο δε ποιούσαν διά το χρήσθαι αύτους ro i avel rov v. Richtiger aber schreibt man in diefem Kalle rols årdockarois, weil es kein Dativus ist. Beifpiele kommen in Inschriften und Schriftftellern haufig vor. Corp. Inscr. Lesb. Nr. 2166, 12. 21 zoos zols covras, 25. 30 zoos addálois; Cum. 20 meviξοις — τείμαις; Lamps, 13, 25 καττοίς νόμοις, 18 ποιήσασθαι τοις στρατάγοις, 32 προς Λαμψακάνοις; Alc. 7 πασσάλοις, 28 ενεικαμένοις μεθύσθην; Sapph. 67 sremeworg. Auch bei Theoreit bieten ble Handschriften 28, 10 ανδρείοις πέπλοις, 12 μαλάποις πόποις, 16 dopois, 20 vocois. Der Accus. plur. der zweiten Des clination endigt fich im ftrengeren Dorismus auf os. Dies bezeugt unter anderen der Grammat. Meerm. p. 658: τάς αλτιατικώς πληθυντικάς άρσενικάς, ελς σύς έκφερομένας, δια τοῦ τος λέγουσι τὸς καλώς, τὸς σοφώς, τὸς άνθρώπως, τως Ιππως. Cf. Ioann. Grammat. 243 a. Zahlreiche Beispiele bieser Endung ws find bei Alcman, in ber Lyfistrata bes Aristophanes, in ben Herakleischen Tafeln (wie zws zoows zws lagws), in einem bruttischen Titel, ebenso in einem tretensischen Nr. 2554; sogar in ben untergeschobenen Briefen bes Chilo und bes Rres tensers Epimenides und in den Bruchstüden der Bythagoreer. Die meisten Kretenser verkürzten aber mit den Kyrendern diese Endung in os. Mit dieser Beschränkung ist zu verstehen, was Gregor. Corinth. p. 318 sagt: ras alrarunds nandverunds ägosenung, ras els ovs ληγούσας, διὰ τοῦ ος ἐκφέρουσι, τὸς (leg. τὸς) καλός, τως (leg. τος) σοφός, τως (leg. τος) άνθοωπος, τως (τος) έππος. Der Scholiast des Theocrit. ad idyll. V, 84 πλάν δύο τὰς λοιπὰς διδυματόπος αίγας ἀμέλγω bemertt διδυματόκος, Αλολικής διαλέκτου, διδυματόκους, καὶ ἐκβολῆ τοῦ υ διδυματόκος, ώς Πίνδαρος (Dlymp. Ι, 84) 'Απέρδεια λέλογχε θαμινά πακηγόρος. Diese Form ift nachweisbar auf fretenfischen Liteln 2565 ros θεός, κάρπος μ. f. w.; 2556 κατά τὸς νόμος τὸς κειμένος, παρ' άλλάλος, 2558 προξένος αύτος, 3052 τος προξένος, 3053 Α. τος τοιούτος, 3053 Β. τος πόσμος: auf ben tyrenaischen Nr. 1 τος ποινός — Ρωμαίος, 9 ποττός; auf therdischen Nr. 2448. IV, 24 τος γενομένος — παραγενομένος, 35 στεφάνος, V, 1 τος νόμος, VIII, 34 rds oulldyos. Nr. 2450 apokevos; auf einem foischen Titel aus ber romischen Kaiserzeit Nr. 2508 es rog deog Desacros; im Decret ber Amphistyonen Nr. 1688, 13. 25. 39. 45 rós, 14 ròs övos. 17. 39 τος — Alywalos, 20 αὐτός. Dazu fommt eine therdische Inschrift bei Ross. Inscript. gr. ined. Nr. 198 τός, eine foische Nr. 195 προθυμοτέρος airóg und ποτί τος δεός, eine astopaldische Nr. 159 [άγα]δος άνδρας, wiewol in einem astopaldischen Titel aus der romischen Zeit Corp. Inscr. Nr. 2485 zwei mal rove fteht. Dieselbe Verfürzung ift auch bei Epis charmus bes Metrums wegen wieber hergeftellt worben Fragm. 94, 18 vos avdomaous, 98 vos allous. Unter ben übrigen Dichtern macht Theofrit häufige Anwendung von diefen: verfarzien Accus. plur., bei Bindar finden fich bavon nur wenige Beispiele. Die gewöhnliche, mit bem Atticismus übereinstimmende, Endung bes Accus.

plur. auf ovs ift bem milbecen Dorismus eigen und häusig bei Pindar, aber wenig beglaubigt bei Thuc. V, 77, wo die Handschriften zwischen ws und ove schwanken, ersteres aber allein zu dem Style dieses Decretes der Lakedamonier paßt. Defto häufiger fieht fie in den Denk-

malen bes Dorismus der spateren Zeit.
8) Bon ber fogenannten attifchen Declination gibt es im Dorismus feine Spur. Daber haben die hierher gehörigen Wörter Lews, vews, avwyekov u. s. w. die gewöhnliche Form Lads, vads, avoyaw. Bergl. Layos Athen. IX, 400. C., Layol Epich. 36, pluningsov Sophr. 54, atiogosous inser. Ther. 2448, theos (Accus. plur.) inser. Cret. 2555, Empleov Herael. II, 32, woher bei Timocreon. Fr. 1 bnonkeog flatt bnonkeog zu sepen. Für das attische Los sagen die Dorer ads nach ber britten Declination. Der Eigenname Mevelsog ober Merélaos heißt borisch Merélas, Gen. Meréla nach ber erften Declination.

9) Die alte epische Sprache hat im Gen. sing. de ndurch perser appropens bioso. Iliad. I, 49. Offenbar ging aber biefer Genitivform eine noch altere auf oo voraus, aus welcher zugleich die gewöhnliche auf ov burch Contraction entftand. Es ift namlich mit Buttmann sicher anzunehmen, daß an Stellen wie Iliad. lib. II. vs. 325 öhunov, ohrekkerrov, dov xleos obxor' όλεῖται und Odyss. lib. İ, 70 άντίθεον Πολύφημον, Sov xpáxog kori ukyrorov die ursprüngliche Lebart So nur von späteren Sangern und Grammatikern Sov gelesen worden ift, was die Zweideutigkeit des Zeichens O gestattete, bag aber in ben altesten Beiten nicht nur in

biefem Worte do gesprochen wurde, sondern daß überbaupt biese Genitivform eine allgemeinere war. 10) Der neuere Jonismus hat mehrmals im Gen. sing, von Mascul, auf og burch einen Metaplasmus bie

Endung so, jeboch nur bei Eigennamen, 3. B. Barren Herodot. 4, 160. Κλεομβρότεω Id. 5, 32. Κροίσεω

Id. 8, 122. Μεμβλιάρεω Id. 4, 147.

11) Epifch und ionifch, jugleich bem alten Atticismus angehörig, ist die langere Form bes Dativus pluralis auf ow, fodaß auch die übrigen Dialette hierin mit bem alteren Acolismus und Dorismus übereinftimmen. Gregorius Corinthius p. 375 sagt von ben Joniern: ταῖς ληγούσαις εἰς οις δοτικαῖς τῶν πληθυντικῶν προστιθέασι τὸ τ. Ἡρόδοτος τοῖσι Σαμίοισι. ૠthnlid der Grammaticus Meermannianus p. 654: Alsováζει δὲ παρ' αὐτοῖς τὸ τ ἐν ταῖς πληθυντικαῖς δοτικαῖς άρσενικών πτώσεων είς οις ληγούσαις, σοφοίς σοφοίσι, nalois naloioi. Belegstellen stehen überall, g. B. Znvi φόως ερέουσα και άλλοις άθανάτοισιν Iliad. II, 49; άνθρώποισιν Herodot. I, 8. Cf. Heindorf. ad Plat. Phaedr. 37. Dorvill. ad Charit. p. 237 (p. 343 ed. Lips.).

12) Den Dativus dualis auf ow zerbehnen die Epifer in our, μ. B. ποδοῦν Iliad. ξ, 228. ἔππουν Iliad. ε, 13.

ωμουν Iliad. ε, 622.

13) Zweifelhaft und nur ber alteften Sprache beis julegen ift ber Gen. plur. auf ame bei einigen Reutris 61

auf ov. Die homerische Form koon Iliad. lib. XXIV, 528 δώρων, οία δίδωσι, κακών, ετερος δε εάων und Odyss. lib. VIII, 325 έσταν δ' εν προθύροισι θεοί, δωτηρες εάων ibid. 335 Ερμεία, Διος υίε διάντορε, darog edar wird am besten von einem Neutrum pluralis rà EA, b. i. ayadá (cf. Apollon. et Etym. Gud. s. v. EA) hergeleitet, ba bie Annahme einer Berleitung von dis burch Metaplasmus Schwierigfeiten hat, wenn man nicht von Born herein bog und EOD als Rebengebilbe betrachtet. Dbiger Erflarung ftimmt auch Eustathius bei, wenn er έάων πλεονασμφ του α άντί rov EQN geset annimmt, und dabei bas Bestodeische Scut. Herc. vs. 7: της και άπο κρηθεν βλεφάρων τ' and nuaveaw vergleicht, wo die Annahme eines Singularis ή βλεφάρη willfürlich und ben Alten unerhört war. Es muß vielmehr bei το βλέφαρον fein Bewenden haben, und woaveaw fteht hiermit auf berselben Linie wie kawv.

14) Derselbe Gen. plur. auf aan von Femininis auf og, wie undaw, phydaw kommt nur bei späteren Epikern, z. B. Callimachus, Del. 66, 257, wo Ernesti nachzusehen, vor. Es ist ungewiß, ob hierbei in einzelnen Fällen eine Nachahmung alter Dichter zum Grunde lag oder wie weit die Nachlässigskeit des gemeinen Lebens dei diesen Femininis einen Uebergang in die erste Declination veranlaste. Noch jest sagt man im kretensischen und anderen neugriechischen Dialekten hand mehren katt haagdevog, hoasdog. Dergleichen muß aber schon in alten Dialekten vorgekommen sein, obwol wir es nicht mehr nachweisen können.

15) Im neueren Jonismus war and ein Gen. plur. auf kar von Masculinis auf os im Gebrauch, 3. B. neadkar Herodot. lib. I, 94. negkar Id. lib. II, 36. Bergl. airkar und rorrkar unter ben Pronominibus, povokar in der ersten, ardokar in der britten Declination.

16) Die sogenannte attische Declination ift ben Epifern und Joniern nicht fremd. Statt bes Genitivs auf w hat die epische Redeweise wo, z. B. Myrelewo lliad. XIV, 489; Nerewo Iliad. II, 552. Daß diese Endung bem Genitiv auf ao in ber erften und bem auf aw in ber zweiten Declination entspricht, ift fcon von anderen bemerkt worben. Deshalb wollten einige wo schreiben. Erwägt man aber, daß die Epiter bei biefen Wortern theilweise eine Berdoppelung bes Delautes eintreten lassen, z. B. palóws Iliad. lib. XXII, 473. Abóws Iliad. XIV, 229. Kóws Hymn. in Apoll. 42; Iliad. XIV, 255 (Gen. Ków, Acc. Kówv u. f. w.) für yalws, Adws, Kos, so gewinnt es an Wahrscheins lichkett, daß wir in der Endung wo nur eine Umwandlung der gewöhnlichen auf w haben, wie sie immer im Herobot fieht, 3. B. lib. II, 158 Nexes. Bon ben Appellativen biefer Form lautet veols bei homer und Herodot vyóg. Für Lews hat Homer Lads wie Herodot. 2, 124; 4, 148; 5, 42, wo Andere dnós haben, dagegen τον λεών 1, 22; 2, 129; 8, 136. Für λαγώς sest homer laywós, Herodot layós; für nálws Herodot 2, 28 nálog; ib. 36 rove nálove.

17) Bas das Rengriechische betrifft, so gehen die Rentra auf ov in der gemeinen Sprache oft auf o aus, z. B. ro nocorono statt nocorono. Es wird serner das v im Accus. sing. der Mascul. auf os zuweilen weggelassen, z. B. rdv ärdquno für rdv ärdqunov. Die Beglassung des v dei den Nasculinis sindet sich bei Bulgarschriststellern nicht vor Bincentius Cornarus, dei den Rentris öster in dem anonymen Berke De bellis Francorum. Dies gilt vorzäglich von den Substantivis, während der Berkasser es immer dei den Abjectivis hat. Demetrius Zenus dehnt die Beglassung auch auf Abjectiva aus. Vincentius Cornarus im Erotocritus (cf. Conj. Byz. p. 41):

θέλουν νὰ 'μβούνε 'ς όφδινὰ' διατὶ ἄλλοι δὲν ἔλείπα, ἔτε 'γοοικούν ἀπὸ μακοὰ σὰν βούκινο' κ' ἐκτύπα, Φωρούσι σκόνης νέφαλο 'ς τα ΰψη σηκωμένο' καὶ καβαλλάφην μὲ πολλοὺς ἄλλους συντροφιασμένο' b. i. καβαλλάφην — συντροφιασμένον.

Anonymus, De bellis Fr. p. 14: 'Αφ' δτου γὰφ ἐγίνετο ἐπεῖνο τὸ πασσάτζιο' b, i. πασσάτζιον.

p. 12:

έπεζ βπου έστέψαν τον Χριστόν μ' απάνθινον στεφάνι, να στέφουσιν αμαρτωλόν ανθρωπον με χρυσίον.

Dem. Zen. Dial. vs. 1:
Μη νά 'χεις τίποτες βιβλιό' νέο', νὰ μοῦ πουλήσης;
Vs. 403:

άπάνου του ἀπόλυσε τὸ βούρλινο' κοντάρι.

Bergl. bort bie Anmerkungen.

Reuere Dichter haben in dieser Beziehung unbebingte Freiheit. So heißt es bei Salomos im Hymnos auf die Freiheit Stroph. 8:

τότ' ἐσήπονες τὸ βλέμμα
μὲς τὰ πλαύματα θολό,
π' εἰς τὸ ῥοῖχό σου ἔσταζ' αἶμα,
πλῆθος αίμα ἐλληνικό.

Stroph. 10:

έὰν ἡ χοειὰ ταῖς κουρταλῆ. ἐξανῆλθες μοναχή μοναχὴ ταῖς κουρταλῆ.

Daß die Alten im gemeinen Leben das v in solchen Fällen bisweilen weggelassen, will ich nicht gradezu beshaupten. Zu den Wisen habe ich das Aristophanische Acharn. vs. 104; où lõpt zovoo zauvõnovat 'laovat, d. i. où lõpts zovoov, zauvõnovats "lav, oü gerechnet in den Conj. Byz. p. 50.

Die bei dem gemeinen Manne vorkommende Accentuation and and für and own im Pluralis ist ein Dorismus (vergl. Cap. 1. B. 2), doch werden jest die Absectiva und Participia ausgeschlossen, während nach Joannes Grammaticus die Dorer auch bei den Participien dieser Accentuation folgten. Er sast nämlich: nat rä els oi liporra alpourina divouara nara ripu nagalipousan noiouse ron rovon gilosopoi rò d'aurò nal en ran merona, nadovuen nalovuen. Cf. Gregor. Corinth. p. 314; Gramm. Mesem. p. 657.

Der Boltssprache eigenthümlich ist, das mehre dieser gleichsplöigen Reutra auf or einen ungleichsplöigen Bludralis auf are neden der Form auf a annehmen. So äkopor, äkóyou, Bl. äkoya und äkóyaxa. Edenso negosánava, dvelgara u. s. w. Dies ist ein ngosánmarundid den Excerptis e Cod. Parisino in Schaeferi ed. Greg. Corinth. p. 681, wo es heißt: ngosánmarundid de korw, öran suklaßy ngosándra nand ró rékos, dylverai én ráncsodánava nakl Nach Boannes Grammaticus ist die Form eine Eigenthümlichsfeit der Neoler. Er sagt nämlich: Abyonsi de rá nkolona dankasiákonnes okunsz, ostranes sekányn, sekkánu ngósanu, ngosánava. Cs. Eustath. p. 677.

18) Die Abjectiva dreier Endungen auf og, 9, ov und og, 6, ov werden im Rasculinum und Reutrum nach der zweiten, im Femininum nach der ersten Declination stectirt. Hieroon hat die Bulgarsprache folgende

Alerion:

| texion:         |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
|                 | Singularie.       |                   |
| Ν. δ σοφός      | ή σοφή            | tà sagér          |
| G. 700 60000    | τής σοφής         | τοῦ σοφοῦ         |
| Δ. τὸν σοφόν    | την σοφήν οδει ή. | τὸ σοφόν          |
| V. ω σοφέ       | ο σοφή            | ο σοφόν           |
|                 | Pluralis.         |                   |
| Ν. οἱ σοφοί     | αί σοφαῖς         | τὰ σοφά           |
| G. τῶν σοφῶν    | ton codor         | रक्षेत्र ६०ककुर   |
| A. seès comors  | THIS SOPHIE       | tà đomá           |
| V. α σοφοί      | φ σοφαίς          | <b>જે 60</b> 00 લ |
| •               | Singularis.       |                   |
| Ν. ὁ ἄγριος     | ή ἄγρια           | τὸ ἄγριον         |
| G. τοῦ ἄγριου   | THE RYPIES        | TOO GYPIOT        |
| A. The Eyquer   | την άγριαν ούετ α | TO TYPIOP         |
| V. a kyou       | ο άγρια           | ώ άγριον          |
|                 | Pluralis.         | , , ,             |
| Ν. οἱ ἄγριοι    | ας άλδιαις        | τὰ ἄγρια          |
| G. τῶν άγριων   | tan dypany        | τῶν ἄγριων        |
| Α. τοὺς ἄγριους | rais Exercis      | τὰ ἄγρια          |
| V. ω αγοιοι     | @ @yosaus         | ά άγρια           |
|                 |                   |                   |

19) Die Abjectiva auf sog bilben das Feminium auf η nach ionischer Beise bei den Reugriechen, 3. B. μιαφός, ή, όν, πιαφός, ή, όν. Bergl. ad Dom. Zon. vs. 48 und Conj. Byz. p. 34 not. Dasselbe gilt vom Comparativus, σοφώτερος, σοφώτερη.

20) Der Accent bleibt in der gemeinen Sprache bei der Flexion dieser Abjectiva unverändert auf der Sylbe, wo er im Nom. sing. ist. Daber behalten die Proppgrorytona ihn auf der brittlepten Sylbe in allen Casidus

21) Die Adjectiva communia auf og, ov der alten Sprache nehmen in der Bulgarsprache meist eine besondere Endung für das Femininum an, 3. B. äulungeog, ählungen, ählungeov, ädwa, ädwov.

22) In dieser Declination gibt es auch Reutra, melche sich auf eendigen, eigentlich durch Apocope von den Deminutiven auf cov im Munde des Bolis gebildete Wörter, in welchen die Casusendungen, vor denen ein Bocal vorhergeht, mit der Synizesis ausgesprochen werden. Früher lautete die Endung dieser Reutra im Nom. sing. nicht e, sondern co; wie auch noch jest des

sonters. Die Copeier sagen. Bergl, meine Anm. zu Dom. Zon. p. 55. Roß, Copr. S. 210 und was ich über bie neugriechischen Deminutiva in den Conj. Byz. p. 46 gesagt habe. Die in Nede stehenden Neutra sind entweder Baronytona oder Orytona, von denen die ersteren den Acrens im Genitiv der beiden Numeri auf der latten Sylbe haben und sodann den Circumster annehmen, die zweiten den Accent immer auf der letten Sylbe haben, welche in den beiden Genitiven eireumssectiet wird.

#### Singularis.

| N. zò zéqi |            | • | N. tò aleidi    |  |  |
|------------|------------|---|-----------------|--|--|
| G.         | vou rector |   | Gi ton ayeigion |  |  |
| <u>A</u> . | es Lebr    |   | A. to alside    |  |  |
| ٧.         | ન મુકેલા   | • | V. 🐱 niesši.    |  |  |

#### Pluralis.

| N. se zioia   | N. rà nleidig           |
|---------------|-------------------------|
| G. rav zegiov | G. રજી સ્ટોરાફેલ્ક્રિંગ |
| Α. τὰ τέρια   | Α. τὰ κλειδιά           |
| V. o ztowa    | V. જે સ્ત્રેશવેલું      |

Uebrigens gebrauchen bie befferen Schriftfteller bie Endung biefer Deminutiva auf wo vollständig und ohne Abfürzung. Bas aber ben Urfprung biefer Endung betrifft, fo finden fich schon in Inschriften bes 2. oder 3. Jahrh. n. Chr. einige Beispiele bieser Anglogie. Go lesen wir bei Bosokh. Corp. Inscr. tom. I. part. 11 num. 506 und 704 die Eigennamen 'Eksudeour und Φιλημάτιο δ. i, 'Elevθέριου und Φιλημάτιου. Cf. Keil. Specimen Onematol. Graeci p. 78 seq., welcher hierbei and die verfürzten Masculina Baurus für Baurus u. f. w. vergleicht, Frans. Elem. Epigr. Gr. p. 248; Ross. Inser. Gr. Ined. II. p. 88. Den Urfprung des Disbrauchs diefer Deminutiva fann man finden theils in der Anwendung derselben bei Epictes. Diss. III, 10, 16, wo eládiov für ein wenig Del, olvápiov für ein wenig Wein u. f. w. genommen werd, theils in ber haufung berselben bei ben Romisern, worüber bie Borte Korais zum Plutarch. III, 30 sauten: ή πατάχρησις τῶν υποποριστικῶν εἰς τοὺς παλαιοὺς παμιπους ἐγέννησεν είς τους έξης χρόνους τοῦ παραπμάζοντος ελληνισμοῦ την χρησιν των ύποκοριστικών άντι των πρωτοτύπων. 'Αφοῦ μίαν φορὰν ή γλώσσα διὰ τὴν συχνήν μεταχείρισου του παιδίου, ψωμίου, βφδιου κτλ. άντί τοῦ παίς, ψωμός, βους έχασε τα άληθή της υποκοριστικά, ξπενόησεν άλλα νέα είς ακιον, παιδάκιον, ψωμάκιον, Bodawov. Die Berfürzungen finden fich ofter bei ben Byzantineen, z. B. Malalas p. 264, 23 und 265, 16 στηθάριν für στηθάριον in ber Bedeutung Bruftbilb, p. 290, 17 also ou (sic leg. pro also ou) statt ndetovor. Daber hat auch Ptochoprobromus - mehre Gebilde biefer Art. Bergl. Kvrais Anm. p. 47. 3m Reugriechischen sagt man also statt & nove, & odove, h αίξ, ή χείο, τὸ ούς, τὸ όμμα in ber Bolfssprache τὸ ποδάρι, το δόντι, το γίδι, το χέρι, το αυτί, το μάτι.

Eine besondere Classe von Deminutivis sind die auf ovdiv, verfürzt aus ovdior, wovon das älteste Beispiel bei Catrares in dem Anakreontischen Gedichte als zov er geloschopous gelosopou nai sprogenarou Nesquerov in Matrang. Anecd. II. p. 675 steht. Es

heißt nämlich vs. 12 nat roeldr gelocogorder. im Ptochoprode. lib. I. vs. 293 nacover bas Raginen, worüber Korais richtig anmerkt: συγκοπή του κατούδιον, άντι τοῦ κατίδιον ὑποκοριστικον τοῦ κάτα, κάτος η κάτης από του παρακμάζοντος λατινισμοί το Catus · διότι ο Ελληνιστι αίλουρος (ήγουν ο κάτος) είς την ακμήν της λατινικής γλώσσης ώνομάζετο δχι Catus, άλλά Felis. Ἡ βάρβαρος κατάληξις τοῦ ὑποποριστικού είς ουδίου έπεπράτησε και είς άλλα πολλά. Αρχεί εν είς παράδειγμα το παρθενούδιον άπο το παρθενίδιον του παρακμάζοντος Ελληνισμού, το του

άχμάζοντος παρθένιον.

Bon ben oben genannten ift noch verschieben eine anbere Claffe von Deminutivis ausgehend auf leten, welches eigentlich aus lowor entstanden ift. Dehre solche hat schon Ptochoprodromus, j. B. lib. I. vs. 123 zoodonoillegie bas Kalbergefrose, über welches von πορδή und 2002la ftammende Bort Rorale S. 107 fagt: δ βάρβαρος ούτος σχηματισμός είναι ύποκορισμός του χορδόποιλου, ώσαν να είπης χορδοποιλίσπιου, πατά to avertoe pertion and reculor (sel. 94) and de τούτο το πεσμίου, υπομαριστιμόν του παλαιού πέσμας [ Έτυμολογικ. σελ. 665] το δέρμα τῶν προβάτων, ἐαχηματίσθη το πευσωτής, παθώς τῶν παλαιῶν ὁ σπυτκύς άπο το σκύτος. Πετσονής ή ψευδονσαγγάρης είναι, τον όποῖον οι 'Ιταλοί όνομάζουν Ciabattino, και οί Γάλλοι savetier. Οι Ελληνες τον ἀνόμαζαν Παλαιοφράφον, και είς τους χρόνους τοῦ Γαλανοῦ, Νευροφφάφον ,,Τπόδημα δημιουργήσαι μων, του σκυτοτόμου πονήσαν δὲ ἐπανορθώσασθαι, τοῦ νευροφράφου." (Γαλην. Πρὸς Θρασύβουλ, τόμ. 1V. σελ. 288). Οὐτως and to noolemon econumican to nooleton mal noρίτζιν, και άπο το κυράσκα (ήγουν κυρά) ή κυράτζα. Τοιαύτα φαίνεται νὰ ήναι και τὰ παρανύμια Πετρίτζης και Σκυλίκζης, από το Πετρίσκος και Σκυλίσκος, η μάλλον από το Πετρίσκος και Σκυλίσκος.

23) In derfelben Declination finden fich auch heutzutage zusammengefeste Reutra auf o mit Beglaffung des finalen v und des vorhergehenden i, j. B. Ladonaudo, baher der Gen. auf wu wie im Simplex; ro recavra-

oullolado Rofenol.

#### Singularis.

N. to lalózaido ber junge Rarr G. rov lwlonaidioğ

Α. τὰ Ιωλόπαιδο V. ἀ Ιωλόπαιδο

Pluralia.

τὰ λωλόπαιδα τών λωλοπαιδιών τὰ λολόπαιδα a lalózaite

24) Es gibt ferner in berfelben Declination einige heterogenea, ¿. B. & lóyos, Plur. zà lóyia; & malós, τὰ μυαλά; ὁ πλοῦτος, τὰ πλούτη; ὁ χρόνος, τὰ χρόνια, Θεπ. τῶν χρόνων.

25) Enblich gibt es im Reugriechischen anch Dasculina, beren Singularis nach ber erften und beren Plu-

ralis nach ber zweiten flectirt wird.

#### Singularis.

Ν. δ μάστορης G. τοῦ μάστορη οδετ μαστόρου o nafovoas ber Arebs του πάβουρα οθετ παβούρου Δ. τὸν μάστορην σύετ η ton nafforgar over a V. & μάστορη α κάβουρα

#### Pluralis.

Ν. οι μάσνοφοι ούετ μωστόφοι οί κάβουφοι σύας καβούφοι . τους καβούρους Οι των μοιστόρων Α. τοὺς μαστόρους V. ω μάστοροι ober μαστόροι τό κάβουροι οδετ καβούροι

Der Accent weicht im Singularis nicht von ber Stelle, wo er im Rom. ift, außer in der nach ber zweiten formirten Genitivform pastogov und pasougau; im Pluralis folgt er der Formation von avdomuos.

### Fünftes Capitel. Dritte Declination.

1) Die große Mannichfaltigfeit ber Wortenbungen biefer Declination lagt fich auf funf Bocale a, n, c, v, w und fünf Confonanten v, o, o, v, & jurudführen. Die Sauptregeln über bas Gefchlecht ber Borter find

Masculina find 1) alle auf eug, wie & doews. δ άμφοφεύς n. f. w.; 2) alle Substantiva, die im Genitivus veos haben, als o revou, oveos, o odovs, oveos, o fuas, avros, wobei nur bie Stubtenamen eine Ausnahme bilben. 3) Die auf ηρ, als δ ξωστήρ. Ausgenommen ή γαστήρ(έρος), der Bauch, ή κήρ(ηρός)
das Berhangniß und bei Dichtern auch ή άήρ und ή aldio(épos). Auch find ausgenommen bie zusammengezogenen Reutra, wovon weiter unten. Feminina: 1) alle auf w, als nzw u. f. w.; 2) die auf ac Gen. adoc, als ή λαμπάς mit Ausnahme einiger Adjectiva communia, wie Loyág, swooág. 3) Die Eigenschaften auf rys (lat. tas), z. B. ή μικρότης (parvitas); 4) die Worter auf 12, als ή κόλις (sas), χάρις (τος), μερίς (ίδος), mylig (ίδος), άπτίς (ἴνος), Ausgenommen: δ όφις, δ έγις, δ πόρις, δ άκρις, δ κόρις, δ άκρις, δ κόρις, δ δλίς epist, ber Löme, δ δελφίς (ἴνος), ή, δ δίς (1166ς) der Haufer, βerner ift anzusüberts: δ, ή όφινες (1808), δ κίνοιος Pautra 1) cha cut π το το κοίο πο δρίσος. ή, δ τίγοις. Reutra: 1) alle auf α, η, ι, ν, als το σάμα, κάρη, μέλι, άστυ n. f. w.; 2) alle burch ε und o furme Endungen, als ro reizos, ro prop und die Neutra adjectiva auf es, ev, ov. 3) Die auf ao als rd véntao (oos), to have (aros), nebst ben aus — suo jusammens gezogenen auf - no: wo kao, no Frühling, ro neao, não Berg, ro sebao, srão Laig. Das einzige Dasculinum ift & wae ber Staar (Bogel). 4) Die auf wo, welche feine Berfonalbenennungen find, ale ro rieuwo, το υδωρ. Ausgenommen ο ίχωρ, ο άχωρ. 5) Die auf as Gen. aros und aos, ale rò repas (aros), rò denas (aos). Ausgenommen: δ las (aos) Stein, δ ober to KPAD (aros) Haupt. Dazu fommen noch folgende vier Substantiva neutra ed avo Feuer, ed mas licht, ro ous Obr. rd stale Leia.

Anm. Die auf as find alfo ihrem Genitivus gemäß glien brei Geschiechtern angehörig, sobaß bie auf as, arrog Masculina, auf as, ados Feminina, auf as, arog und aog Reutra mit ben oben erwähnten wenigen Ausuahmen finb.

2) Der hauptunterschied zwischen ber britten und ben beiben anderen Declinationen befteht barin, bag in biesen der Nom. sing. eine Endung hat, wahrend in

64

jener ber Rominativus ber [reine ober auf verschiebene Beise veränderte] Stamm ist, zu welchem die Endungen in den Casibus obliquis hinzufommen. Daher heißt bie britte Declination die ungleichstbige, während die beiben anderen gleichsplbige genannt werden. Man pflegt auch in ber britten Declination fammtliche Casus mit Ausnahme bes Rom. und Voc. sing. und bei den Reutris des Acc. sing, machsende zu nennen, z. B.:

- Decl. τιμ-ή, τιμ-ῆς, τιμ-ῆ
   Decl. λόγ-ος, λόγ-ου, λόγ-φ
   Decl. θής, θης-ός, θης-ί
- 3) Da aber ber Rominativus selten ben reinen und unveranderten Stamm wie in Ono zeigt, fo haben wir bie Beranberungen ju ermahnen, benen ber Stamm gur Bilbung bes Rominative unterworfen ift. find: 1) ber Busat eines & ober o, meift nach Abwer-fung eines d, &, r, v ober vr, z. B.:

Gen. xaidos (Stamm xaid), Rom. xais, Gen. xógodos (Stamm xogod), Rom. xógos, Gen. xógaxos (Stamm xsgax), Rom. xógas, Gen. delpivos (Stamm delpiv), Rom. delple, Gen. Hzaros (Stamm yzar), Kom. Hzae, Gen. ylyartog (Stamm yeyart), Rom. ylyag.

- 2) Die Abwerfung eines r am Ende, g. B.: Gen. σώματος (Stamm σφματ), Rom. σώμα.
- 3) Die Wandelung der furzen Vocale & und o in bie langen η und ω, ¿. B.:

Gen. słuóvog (Stamm scuov), Rom. s*kud*v, Ben. poerós (Stamm poer), Rom. ponv.

In vielen Fällen treten zwei ber obigen Beranberungen ober alle brei zu gleicher Beit ein, wobei zu be-merten, baß theils bei Substantivis und Abjectivis, theils bei ben Participiis ber Berba auf  $\mu$  nach Abwerfung von vr am Ende bes Stammes auch eine Banbelung der kurzen Bocale & und o in & und ov ftattfindet, 3. B.:

> Gen. rervoorog (Stamm rervoor), Rom. rervoog, Gen. zaglerrog (Stamm zaglerr), Nom. zagleig, Gen. ddorrog (Stamm ddorr), Rom. ddors, Gen. pelarog (Stamm pelar), Rom. pelag, Gen. nreros (Stamm nrer), Rom. nreig. Gen. Derros (Stamm berr), Rom. Deis, Gen. dorrog (Stamm dorr), Rom. dodg.

Anm. 1. Gine Gigenthumlichfeit trat in ber fpateren Gracitat bei ben romischen Ramen auf ens, entis ein, in benen bas s vor bem s des Rominativi in η übergeht, 3. B. Κλήμης, Κλήμεντος, Clemens. Οδάλης, Οδάλεντος, Valens.

Unm. 2. Die Dorer haben in einzelnen gallen ben Bufas bes g im Nom. sing., wo es in ben übrigen Dialetten nicht er-scheint, 3. B. µánaos sür µánao Aloman, Fr. 64. zéos sür zelo Timocreon, Fragm. 6. Dazu kommt bas kretenstiche redérs für redels u. s. w.

Anm. 8. Obgleich bie Berbinbung pr por Cafusenbungen biefer Declination fehr haufig ift, fo finbet fich boch niemals od. Außerbem ift od auf einige wenige Beifpiele befchrantt, welche bie Befonberheit haben, bag bas v vor bem g im Nom. sing. und im Dat. plur. fiehen bleibt, 3. B. Eluwe (Regenwurm) Eluwdog, Tiours Tiourdos.

4) Rach ben obigen Regeln find die gewöhnlichsten Falle, mo ein Consonant vor ber Casusenbung vorher geht, folgende:

```
(α (σώμα, ατος)
|ας (τέρας, ατος)
                                                   αρ (ήπαρ, ατος)

(σ (Πάσ, Πανός)

(ς (δίς, δινός)
                 204
                                                    (ma (simma , simpaos)
                 evoc unb ovoc
                                                    ας (φάς, φάντος)
εις (θείς, θέντος)
                  reos vom Rom. auf.....
                                                    (ους (δούς, δόντος)
                                             νε (φός, φύντος)
(ων (γέρων, οντος)
.... ε (Θήε, Θηεός)
.... ηε (αιδήε, αιδθέρος)
                 2093
                                                   (ωρ (δήτωρ, δήτορος)
(ορ (ήτορ, ήτορος)
```

5) Diejenigen Wörter, welche einen Bocal vor den Casusenbungen, ober wie man gewöhnlich fagt, 08 purum im Genitivus haben, nehmen im Rominativus fast alle ein g an; blos einige Rentra auf e und v, und Feminina auf w bilben eine Ausnahme. Da aber nur bie Reutra folche Rominativendungen haben tonnen, welche burch s und o tury find, so wird in ben Masculinis und Femininis aus bem & ber übrigen Cafus im Rom. 7 ober sv, aus bem o aber wird w ober ov. hiernach fommt:

```
ber Gen. auf aog von ben Reutris auf ag (celag, celaog)
              105 vom Nominativus
                                             is, i (xle, niós)
                                             υς, υ (βότους, βότουος)
              200
                                                    (dáxev, voc)
                                             ms, (đươ, đượs)
                                            ους (βούς, βοός)

ω (ήχώ, όος)

ως (αίδώς, όος)

ης ober ες (άληθής, έος)
               oog foon ben Femininis :
                     •
               eog (ewg) von dem Rom.
                                             ευς (ἐππεύς, έως)
                                             ος (πράτος, εος)
                                             υς (πηχυς, εως)
```

6) Beifpiele ber gewöhnlichen Declination.

#### Singularis.

| ´ G.<br>D.<br>▲. | <del>θή</del> φ δ<br>θηφός<br>θηφί<br>θήφα<br><del>θή</del> φ | લોક્રેજ હે (ગ્રે)<br>લોક્રેજ્ગ<br>લોક્રેજ<br>લોક્રેજ<br>લોક્રેજ<br>લોક્રેજ | gaihos<br>gaihosa<br>gaihosa<br>gaihosa        | δ λέων δ<br>λέοστος<br>λέοστι<br>λέοστα<br>λέον | γίγας<br>γίγαντος<br>γίγαντα<br>γίγαν        |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                                                               | n                                                                          | ualis.                                         |                                                 |                                              |
| N.A.V.<br>G.D.   | <b>ઈ</b> મૃંદ્ર<br>ઇ મૃદ્દ જે                                 | લ દેશિંગ છ<br>લ દેશિંગ છે છ                                                | gαιποροις<br>gαίπορε                           | Jeores<br>Jeores                                | ylyavre<br>yvyávrov                          |
|                  |                                                               | <b>P</b> 1                                                                 | luralis.                                       |                                                 |                                              |
| G.<br>D.<br>A.   | δήςες<br>δηςῶν<br>δηςοί(ν)<br>δήςας<br>Φήρες                  | αἰῶσι(૧)                                                                   | gainosee<br>gainosae<br>gainoei(s)<br>gainosee | liourac<br>Léores<br>Léores<br>Léores           | ylyavtec<br>ylyavtar<br>ylyavtac<br>ylyavtac |

Qi--la-i-

|                       |                                          | oma                                                | ularis.                                                   |                                         |                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| G.<br>D.<br>A.        | πόραχι<br>πόραχος                        | παίς ό<br>παιδός<br>παιδί `<br>παίδα<br>παί        | <b>θώς ὁ</b><br>θωός<br>θω <i>ὶ</i><br>θῶα<br><b>θ</b> ώς | nig tò<br>nióg<br>nil<br>niv<br>nig     | πράγμα<br>πράγματος<br>πράγμα<br>πράγμα<br>πράγμα            |
|                       |                                          | Du                                                 | alis.                                                     |                                         |                                                              |
| N. A. V.<br>G. D.     | ποδαπε<br>ποδαπε                         | ત્રવોહેંદ<br>ત્રવાહેંગોંગ                          | ଚିତ୍ରି<br>ଚିତ୍ରତୀନ                                        | nie<br>niolv                            | πράγματε<br>πραγμάτου                                        |
|                       | •                                        | Plu                                                | ralis.                                                    |                                         |                                                              |
| <b>G.</b><br>D.<br>▲. | πόφαπες<br>πόφαπας<br>πόφατων<br>πόφαπες | ત્રલૉઉંટફ<br>ત્રલાંઉંછ૧<br>ત્રલાંઇંલફ<br>ત્રલૉઉંટફ | θῶες<br>Φώων<br>Θωσί(ν)<br>Θῶας<br>Θῶες                   | xiec<br>xiac<br>xiac(s)<br>xian<br>xiec | πράγματα<br>πραγμάτων<br>πράγμασι(ν)<br>πράγματα<br>πράγματα |

Die einsplbigen Rominative, 3. B. 26, pre find immer lang, während sie in ben Casibus obliquis mos, pros u. f. w. verfürzt werben. Cf. Lobeck. Paralipom. 84 seq. Die Substantiva oxytona auf is, z. B. opquis, loxus, lxdus, Equivus haben diese Endung gewöhnlich lang. Siehe Herodian. ap. Eustath. ad Odyss. lib. XIX, 163 p. 687. ed. Basil. Barnes. ad Eurip. Ion. 1004. Brunck. ad Androm. 356. Die Casusendungen e, a, as find in tiefer Declination immer turg. Bergl. jedoch die Ausnahme bei ben Bortern auf evs Cap. 6.

Anm. 1. Chifch ift ber Gen. dual. auf our ftatt our, 3. B. nodouv, Deignvour bei Comer.

Anm. 2. Die Jonier ichalten im Gen. plur. jumeilen a ein, 3. B. avogéwy Herod. 7, 187 für ardewy. uvquadewy für μυριάδων ibid.

7) In Sinficht bee Accente gelten folgende Sauptregeln:

1) In zwei- und mehrsplbigen Wörtern bleibt der Accent, fo lange es feine Ratur erlaubt, auf ber Splbe, wo ihn der Rom. hat.

2) Die einsplbigen Wörter werfen den Accent in den Genitiven und Dativen aller Numeri auf die Casusendungen, und awar auf die Endung ov als Circumfler.

3) Die Arufative, Rominative und Bocative aber haben ben Ton durchaus nie auf der Cafusendung.

Unm. 1. Bon ber erften Regel weicht ber Accent ab: 1) in bem unregelmäßigen γυνή, γυναικός u. s. w.; 2) in ben Compo-fitie von ele, z. B. οὐδείς οὐδενός; 3) in ben Wortern auf ης, Ben. egos, wovon weiter unten-

Anm. 2. Bon ber zweiten Regel find ausgenommen: a) bie Participia, wie dous dorros, Bels Derros, du orros, bie ben Ton burchaus auf ber Stammiplbe behalten;

b) ber Plural bes Abjectivi nas nav (navros navri), Gen. plur. πάντων, Dat. πάσιν

c) einige, die erst burch Contraction einsplbig geworben, wie tao, ηρ, Gen. ηρος, boch nicht alle;
d) ber Gen. plur. folgender neun Worter: παίς, δτάς, ὁ δμώς, ο Τρώς, τὸ φῶς (Licht), ἡ φώς (Branbfled), ἡ δάς Factel, und bie beiben Anomala το ΚΡΑΣ Saupt, τὸ ούς Ohr. Alfo παίδων, θώων, δμώων, Τρώων, φώτων, φώδων, δάδων, κράτων, ἄτων;

e) ber verlängerte Dat. pl. auf eder, edder, wovon weiter unten.

8) Die Hauptendung des Accus. sing. der Masculina und Feminina Diefer Declination ift a; aber bei A. Enepfl. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXXI.

ben Wörtern auf is, vs, avs, ove findet auch ein Accuf. auf v ftatt. Sobalb nämlich biefelben im Genitivus os purum haben, so endigt sich der Accus. nothwendigerweise auf v, z. B. βούς (G. βοός) — βούν δούς (δουός) — δούν und so auch lzdúr, πόλιν, γραύν u. s. w. Dagegen nehmen biejenigen, welche einen Confonanten im Genitiv haben, wenn bie lette Sylbe des Rom. betont ist, immer a an (3. B. έλπίς, ίδος — έλπίδα χλαμύς, ύδος — χλαμύδα ποῦς, ποδός — πόδα); ift aber bie lette Sylbe tonlos, fo haben fie gewohnlich v, oft aber auch a, z. B. kois, idos - kow und koida. όρνις, ίδος — όρνιν und όρνιδα. πόρυς, υδος κόρυν und κόρυθα. εὔελπις, ιδος — εὔελπιν und εὐέλπιδα. πολύπους, οδος — πολύπουν unb πολύποδα.

Anm. 1. Bon benen, welche v und a haben, ift in ber Brofa bie erfte Form allein gebrauchlich: fo von zages Anmuth, wenn es Appellativum ift, in welchem Falle nur bei Dichtern guweilen zagera fieht (Piers. ad Moer. s. v.). Dagegen lautet von Xápec als Gottin ber Accuf. immer Xápera fowol in Brofa als in Boeffe.

Anm. 2. Auch o laas, jufammengezogen lag (Stein), bilbet ben Accuf. laar, lar.

Anm. 3. Dichter haben bei ben Nominibus puris auch ben Accus. auf α, 3. B. εδοξα statt εδοζη Iliad. ξ. 291. αδέα, b. i. ήδόη Theocrit. 21, 45. έχθύα filt έχθύη Theocr. 21, 45. βόα für βοδη Anthol. I, 28, 4.

9) Der Vocativus singularis in dieser Declination ift in der Regel dem Rominativus gleich; viele Worter haben indeffen im Bocativus eine vom Rominativus versihiedene Form. a) Die Endungen eve, is, ve, ferner die Worter nais, years, pors werfen ihr s ab, worauf bie auf eve ben Circumfler annehmen, 3. B. & βασιλεύ, Πάρι, Δωρί, Τηθύ, πρέσβυ, ήδύ u. j. w. παῖ, γραῦ, Bov. b) Eben dies thun biejenigen auf as und Eis, vor beren g ein v weggefallen ift; fie nehmen aber alsbann bies v gewöhnlich wieder an, z. B. ralag, avog, d τάλαν Αΐας, αντος, ὁ Αΐαν χαρίεις, εντος, ὁ χαρίεν. Doch haben einige Eigennamen auf as, avros, blos das lange a des Rom., d. B. "Atlag, avrog, & "Atla, Πολυδάμας Πολυδάμα u. s. w. c) Die Wörter, welche in ber Endung bes Rom. n ober w haben, verfürzen blos diese Bocale im Bocativ, jedoch gewöhnlich nur, wenn auch die übrigen Casus & ober o haben. Bergl. unter ben obigen Belfpielen daluwr und lewr. Ebenso ω τλήμου, γέφου; ferner μήτης, έφος, ω μήτες όήτως, οφος, ω όήτος. Σωκράτης, εος, ω Σώκρατες. d) Die seminina auf ω und ως bilden den Bocatious auf οῖ, λ. Β. Σαπφώ, ὁ Σαπφοῖ. Ἡώς, ὁ Ἡοῖ.

Anm. 1. Bon ben unter c. erwähnten Bortern werben ausgenommen bie, welche ben Accent auf ber Enbfulbe haben, 3. B. moeun'n, evos, d moeun'n (Girt); aber nur bie Subftantiva, nicht bie Abjectiva, 3. B. & nelausepeg. Außerbem folgen ber Hauptregel, jeboch mit Buruchiehung bes Accents: πάτες, άτες, δαες von πατής, άνής, δαής (Schwager), Gen. έςος.

Anm. 2. Unter ben Bortern, welche ben langen Bocal in den übrigen Cafibus behalten, find brei, die ihn im Bocativus verfürzen: Anóllwo, woos, Moseedov, woos, swrije, fioos, Boc. & Anollov, Noseedov, swree, probei auch die Zurückziehung des Accents zu bemerken ift. Sonft heißt es immer & Marwo (Gen. woos), & Kerogow (Gros), & karife (figos), & Koatris u. f. w.

Annt. 8, Benn ber Accent im Rominations auf bet wormum. 3, wenn ser mecent im sommanous auf ver sorlehten Sylbe ftand, so kann er im Bocations bei eintretender Berfürzung der Endsylbe weiter zurücken; dies geschieht aber nur in gewissen Bortern, wozu die meisten Composita zu rechten sind, 3. Sopriere, restypes, Zanhause, asrongurog, nanosaupor, doser von Anodor, Anduron, Augun, Doselduor. Andere, zu denen vorzäglich die Composita auf powr gehoren, dehaten ihr auf ber vorletten, 3. B. δαίφρον, gagler, Δακεδαϊμον, Πα-λαϊμον, Τάσον, Αφετάον, Μαχάον.

Anm. 4. Das Bort Grat Konig hat gewöhnlich feine be-fondete Form für ben Wocaltons (id ariat, arat); nur bei Un-flefilit eines Gottes Gat be fillet belet Fornt noch eine anbete d der, in ber Brafie det.

10) Wenn vor die Endung siv, di des Dat. plur. ein Confonant kommt, fo geht blet s mit ben Buchstaben  $\nu$ ,  $\kappa$ ,  $\chi$  und  $\beta$ ,  $\pi$ ,  $\phi$  in  $\xi$  und  $\phi$  über. Im Uebrigen gelten die unter Nr. 3 gegebenen Regein. Bergl. oben die Beispiete zógak, xais, alw. So auch Agap

bie Beispiete πόραξ, παϊς, αίων. Go auch Αραφ "Αραβος — "Αραψιν, ήπαρ ηπατος — ππασιν u. s. w. 11) Ift in diesen Kallen der Bocal der Casus obli-

qui von bem bes Rominative verschieben, fo bleibt et and to the Dativ. plur. discount, enos — alemeken. πους, ποδός — ποσίν φήτως, όσος — φήτοςδι. Dasselbe geschieht, wenn ein v anssällt, z. B. arele, areids — predl' dalpar, ovos — dalpost pelag, ävos — pelagiv. Wenn aber vr ausgesallen ift, so tritt die unter Nr. 3 angegebene Berlangerung in ov, a over a Am Bgt. wie Betiptele Ates, phyag. Ebenso δθούς, όντος - όδουσι. παιδεύθεις, έντος - παιδεύ-Deden. Both gift bied nat für bie Rarticipien auf als, esen, der, micht für ibie Abjectiva auf eig, sera, er, welche im Dat. plar was & behatten, g. B. zaplesg,

seess — gaglese, proving, errog — parrieve.
12) Wenn im Gentium singulatis of purum ift, fo bleibt bet wer ben Cafusenbungen feitenbe Bokal auch vor der, de underändert: vocesig, tos - edseskere rector, sos - velveur doss, doubs double. Subath aber ber Nom. sing. fotcher Borter einen Dibbthomen hat, nimmt tim and ber Dut plur an, 3. B. Basi-leis. Ews — powideder powis poads - powiet fells

post - postiv.

Marin. 1. Reben ber gewohintlichen Enbung hat ble alte Spruche und eine Shall ber Dialette einen Duttvus pluralls auf ede. Diefe mit einem Bocal beginnenbe Enbang wird gang wie est. Biese mit einem Bocal seguinente Endung wird gang wer bie der übrigen Casus angehängt, wobei alle gligen Regeln wegsfallen, 3. B. Avantese Odyse. 11b. XV, 557. darrupören Herodot. 6, 57. xteoren ib. 7, 224. nollen Pindot. Pyth. 7, 9; Food. Inseed. ap. Time. 5, 77. 78. Avelysis in Sind. Phoril. CXV, 27 nagestreses, XLVI, 64 Squandress. Da after in biefer Form bie einfpibigen Borter ju breifpibigen verlaugert werben, fo fann ber Accent nicht, wie in ben zweifpibigen Genitiven und Dativen, ouf die Casusendung trefen, sodern er bleibt auf det Skunnisse, 3. B. passes füt pesal (von post, passes) Berodet. 8, 51. Bees (von le, foog) Iliad. Ab: AMEII, 191. gelgest Hind. Ifb. XX, 468.

Rum. 2. Am hanfigften erftheint biefe Form bei ben Epflern und anderen Dichtern, duch der bei Arblern und Dorern und anderen Dichtern, duch der der Arblern und Dorern und bestehrteiten e. B. nogenwes, nieldeseier, dereicht diese nollesse, politieses, findeses (von felos). Der Arbeiten schreift diese Arbung zu Eroger, Cordink zu Glo: all Thank ind promite nied promitenses politieren. Arbeiten und del und dereicht und diese nied diese und del und desenfigueren. Of. School und Arbeiten lib. 1, 4. Arbeit. Gant Ebal.

Tretres, Epox. 66, 27 et ad Histor. Opp. 238. Eustath. 802, 28. Daher ficht in Inser. Logb. 2166 inforrace, cortecte, destrotes. Daher Beht in Inser. Lead. 2160 exproveress, consess, standards, 2167 degéveress. Cum. dyánesse, náveress, edenyednsádresse, Sapph. Fragm. 2, 11 ónnáresse, 5 malínesser, 76 nódesser, 100 Janádesse, Alc. Fragm. 79 násses. Doch fommt nach die fürzete Kerm vor, 3, B. strídessen Sapph. Fragm. 2, 6; 58, 84. Alc. Fragm. 68. zégsen Sapph. 67, dossen Sapph. 21, nósse und objessen Sapph. 44, 7. 8. Dem böstifchen Dialette fommt. und oboseus Sapph. 44, 7. 8. Dem botischen Dialeste kommt dungent die schagere Korm zu, 2. B. hovvesse Corp. iniscr. 1569. Ardresse 1598. In den dorische Inschristen von Ahodus, Kortura, Kreik u. s. w. sinder sich nur die gewähnliche Endung, 3. B. Corp. iniscr. 2556 deceses und agorerovose, 2556 eboguäse, 2558 elegiywse und elegiywse sch. i. Ekryoves und elegiyoves; ebenso zegais dei Sophion. Fragm. 65. Dagegen herrscht die langere Korm im Decret der Amphistingenen Corp. inscr. Nr. 1688, wo 3. 89 lesousuméresse, 3. 21. 44 navresse zu lesen ist. Bergl. navresse im delphischen Oratel dei Denossk in Mid. p. 531. Dasselbe gilt von den Fragmenten des Ehichkitings und Schinen. So steht Epick. Fr. 9 direces, 156 zurauseindzesse; Sophio. Fr. 99 ropuntiforesse. Bei Archimedes sommt die längere Korm häusiger als die fürzere vor, 3. D. die Het. p. 217 nozuseing en und perulekaspnieresse. Auch p. 881 uktotuspnieresse und perulekaspnieresse. Auch gedwundsch die Buthbygorder die längere Korm wie Archyses in Stod. Pior. I, 74. 79 navressetz III, 76 und publisesse, Expokuairesse, nappentanten in die Endung adsisto) vor: kraasser I, 56 für odes, dinagrotianster I, 127, naassessetz III, 16 navenasse I, 2. ύπαρχόντασοιν Ι, 127, πρασσόντασσιν Ι, 110, ποιόντασσι Ι, 2.

Anm. 8. And bas o ber gewohnlichen form fann, bei vorausgebenbem furgen Bocal bes Wortstammes, in ber epifchen Boefie verboppelt werben, 3. B. denager von denag, cog. venvos von véxus, vos helesor von helogs von Jon aber het homer navresse neben nast, netwestell neben nast, netwestell neben nation und Archisches gebrandt wird, ertlärt fich aus dem Schwanken des epsischen Sprachzebrauchs. Welche Formen baber für jedes einzelne Wort im Gebrauch find, tann nur eigener Beobachtung überlassen bleiben.

Anm. 4. Ein nut eigenet Devonning noettagen vielben.
Anm. 4. Ein netaplestischer Bat plur., weicher in die zweite Declination übergeht, hat sich in einzelnen Spuren auf borischen Anschriften erhalten. Bon dieser Art steht in einer delsphischen Inschrift Corp. insch. Nr. 1693, 3. 7 und in einer ahnelichen bei Ross Nr. 67, 18. 25 dydroch und erryngerovious, in einer anderen beliphischen von Ownius, Rit. Mus. N. F. II. p. 114 hermagegebenen Infarift Aapelaus fur Aapueber, Aapuleson und in bem Briefe ber Metoler an bie Milefter bei Eustast. p. 279, 40 Regowrois, endlich ehendaselbft madnuarois in bem Berfe eines Komifers. Bergl. Meineke, Com. IV. p. 626. Die Borte bes Euftathius, welcher hierbei als Auctoritat ben Grammatiter Ariftophaises von Bujang auführt, lauten folgenbermaßen: et de die the ros a genoen nowne entheoser of Epergests to βαφβαφόφωνον, τίνες αν καλοίντο οι Alτωλοι αλλάκοτα λαλούντες; ως δ γραμματικός 'Αριστοφώνης παρέκηξεν οις Εφη περί καιdis d yquamurinds 'Aquerománys naginyter ols kap negl natvorigad likkud. The yaq ykqodda yevinye kvayayantet els
eddelan ygápodan obra. "Mikados; nal rals dunaglais
nal rols yrgópodi, " roveistie énutéklogen ol Atrakol rols
Mikyeloig nai rá kéje rð ð' abró appresedas sith kal
rob nadhandog, ús dhad krovi. "Me naugklære rolg kadis
nadhandog." Man lanu hierait kinlige Doppelformen vergeithen, z. B. ð migrupag bri homer, ð blongs bei Arstinglins,
ð kurings bei Sopholies neben ben Formen ver vittest Dertination
makpug, blup, durk, mortiber Lobode. Patralipp. Grainn. Gr.
p. 186 sog. gehandelt hat. Dag suser vem mempeliksigen Dan.
plin. det den obigon and den Suskitskins angefiktins Bidrock sin velkkandige Nebroding in vie indise Dráliführten Berern ein vellichnebiger tiebergang in die zweise Decli-nution hattfand, lost fich aus untiffen Donknaten wirst beweisen, und die Ansteht bes Grummatifers Artifohanes behtet unt im Misgemeinen bie Analogie an. Diese scheint in der magriechtigen Bollospenige in einzelnen Fillen noch eduschnere durchgeführt worden zu sein. So, sagt Vincontius Cornarus p. 7:
ntan Enaburd zooran, på zu producte politie, et löpet tob hind die bollogi u n deptivatit tob spille.

87

Siermit übereinstimmenb Ducas p. 190, 5 & ardoog für d drije. Cf. Conject. Byz. p. 58. hier geben yegerzon und ardyog fichere Belege eines vom Gen. sing. ber britten Declination que fatte Andenden Ueberganges in die zweite Declination, mabei bie antifen Beifpiele als Borbilber angefeben werben fonnen.

13). Ein metaplastischer Gen. plur. auf ge, welcher einen Uebergang in die erfte Declination hilben murbe. wird bismeilen ben Dorern beigelegt, ift aber meifele bakt. Es findet sich raanskyräv xvväy bei loys. Fragm. 40, τῶν αίγῶν Theocr. V, 145, τῶν λευμῶν aiyῶν ibid. VIII, 49 für κυνῶν, αίμῶν. Ấπ biefen Stellen tann ein Schreibfehler von Getten ber Abichreiber angenommen werben. Anders fieht es mit Schol. B. V. Iliad. τ, 1: φοάων Βοιώτιος ή φωνή, ποιούς, δε καλ τοξοφόρων. - Ααοί τοξοχίτωνες απούες Επαγγάων, Επίχαρμος. και άπο των είς οξ' καλοί νησάφν άσεξοςς. Beren wir nicht, fo if bier figtt Anlraouog ju lefen Kallinggos, melder Dichter nicht nur macon gebranchte (Rehe Cap. IV, 14), sondern vielleicht auch ein über die Grenzen bes Borismus hinausgebenbes Deignyame gewagt hat

14) Mehre Worter auf qo Gen. soas flogen im Gen. und Dat. sing. bas s aus, und ebenso auch im Dat plur, wo sie dafür nach dem o ein a einschieben, d. B. narso, Gen. (narspog) narpag, Dat. (narspo narel, A. narkoa, B. nouse. Plur. narkoes, Gen. narkoan, D. norgase, A. nurkous, Ebense merden, abgesehen von einigen Ausmalien bes Tonns, folgende Borter abgewandelt: phryg. (pységog) pysogs (Muten), ή γαστής (γαστέρος) γαστεός (Bauch, Magen), δημά-της (Βυγατέρος) δυγατούς (Toches), Δημήτης (Δημήrigos) Anjuntoos (Ceres), welches lettere auch ben Accus sations so vilvet, Anjungoa. Dan tomme endlich bas Bort aufo (Mann), welches bie Syntope in allen am Enbe machfenben Cafibus erleibet, aber ein & einschaltet, αίγο άνδρός, άνδρί, ἄνδρα, ἄνερ. βίατ. ἄνδρες, άνδρων, άνδράσιν, ἄνδρας.

Mum. 1. Die Dichter gebrauchen balb mit Bernachte ffigung ber Syufapa die nolle Form κατέρος, κατέρε, δυμακέρος, μητέρε, bald eine burch Synfope verfürzte Foun, wo fie fonk nicht ftattfindet, 3. B. δύγατρες, δυγατρών, κατρών.

Anm. 2. In hinficht bes fehr anomalen Accents biefer Formen ift Folgendes ju bemerten: 1) ftebt er in ber vollfunbigen Morm immer auf bem e, und wird baber bei uneng, Oweniene, anganeng erft barouf gerlicht; 2) geht er nach Anstonnung bes a in ben Benftinen und Datinen ber meiften auf Die Enbung über (μητρός, Ουγατράν, Ουχατράοι), was fanft nur beb benen von einfplbigen Rominativen gefchieht; 3) bagegen gleht Δημήτης in allen fontopirten Formen ben Accent gurud; Ovyairne aber nur in ben bei Dichtern fontopirten Rominativen und Accufativen (Odparers, Dinners). Wegen ber Bocetine maren, arne, Duyarne, Apperra, flebe oben Kr. P. Ann. 1, unb 3.

Unm 3. Der Datip auf cies, welcher auch in bem ebenfalls synfopirten appeice und in vletes vortommt, hat fets ben Accent auf bem et und kann bas o bei Dichtern nicht verboppeln, indem auf vem a und rann sas s vet Bichtern nicht verdoppeln, indem bie epische Beeffe in diesen Falle die vollftendige Form mit der Endung aass erheilicht, 3. 3h. Amparafassan. Bom passens best Dio Cass. 54, 22 den Dat. plux. passpeare, aber dippear. Da marb. 4, 27 mit Beibehaltung ves. 3 des Rominatins passpeare. Und averige, seos (Stern), welches sonft keine Syntope erleidet, hat boch doredoss.

16). Die neugziechische Bulgarsprache enwille versichebene Umwandlungen ber antiten Flerion, indem es. Masculina gibt, welche ben antiken Accus. plus. auf as ale Nom. sing. haven und den Accus. sing. auf a ale Gen. und Voc. sing. Der Accus. plur. geht auf es aus und ist dem Rom, gleich. Die Feminina haben den Agous, sing, auf a als Nom, und Voont. sing. angenommen, wovon ber Gen. sing. nach ber enften Declination flectiet wird, ber Acous. plur. aben hat deselbe Endung wie bei den Masculinis.

|          | •                                                          | Singul | aris. | • .                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|
| G.<br>A. | o gózoszw<br>oga gózoszw<br>rog gózoszw<br>o gózoszw       | , s.   |       | નું મુજબાંપલ<br>દમુંદ મુખલાંપ્રલદ<br>દમુંદ મુખલાંપલ<br>આપાલિક |
|          | ,                                                          | Plare  | lis.  |                                                               |
| G₁<br>▲. | el Epyonets<br>sãs dozántan<br>neds dozontes<br>à dozontes |        | 1 ;   | al peraling<br>rais presented<br>or property                  |

Bu bemerten ift, daß birfe Worter auf: ug bas Feminimum anf eache bilden, & kozovras, h aqzovrasas preseuras, propheriosa. Diese Feminina werden ohne Berandering ver Assantstellung, nach dron (Enp. LV, 18) declinist, also Gen. ning. aqzistriosas, Gen. phus. aqzovrasas. Die Romina diese Peclination sind also burch Beranderung ber Enbungen bes Nom. sing. auf ag und bes Voc. auf a im Masculinum und bes Nom. und Voc. sing. auf a im Bemininum und bes Gen. sing. auf a und as statt os (bas erste für bas Masculinum, das zweite für das Femininum) und bes Acc. plur. auf eg statt ag umgewandelt worden in Romina der ersten Declination auf as und a, Gen. a und as, ba die Endungen bes Pluralis aus und es auf gleiche Beise ausgesprochen werben und nur einen graphischen Unterschied haben, auch bas finale v bes Accus. sing. ber erften Declination beim Sprechen in ber Regel ausfällt, sodaß es von einigen nicht einmal geschrieben wird. Dies wird burch folgende Beifpiele verdeutlicht:

| Sing                                                           | placia, ,                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. <b>3 φλόμε</b> G. σής φλόμες Α. τὸν φλόμε(ν) V. ἀ φλόγε     | ર્જા નોક્યુનોલેલ (bie Sette)<br>ન્જીંદ નીક્યુનીલેલ<br>સ્ટ્રેઝ નેક્યુનીલેલ<br>નું નીક્યુનીલેલ |
|                                                                | valie.                                                                                       |
| N. al glóyse<br>G. zar gloyar<br>A. zaig glóyse<br>V. a glóyse | લ્લો, લે કેઇઇ હિલ્લુ<br>કહેર, એક ઇઇ હિલ્લુ<br>કહેર, એક ઇઇ હિલ્લુ<br>એ <b>કેઇઇ હિલ્લુ</b>     |
|                                                                | 3                                                                                            |

Lepteres. Work ist, gegen die hellenische Analogie, da im Aligriechischen immer elevoig, emg gefunden wird.

16) Zu, hemerten ist noch, daß der Gen. plur der wehrschlichen Barter diefer Unteradtheilung der dritten Declination auf der letten Sylpe niemals den Circumfler annimmt. Es heißt daher sow alusläwe. Hierdung der Bringer Granulifer wiederlegt, welche biefe Untergbebeilung ber britten Derlingtion mit ber erften gufammenwerfen gu muffen glauben unb'baber

nicht einmal bieselben durch bie Schrift unterscheiden, sonbern beiben Declinationen gleiche Endungen geben. Doch beweist dies Ueberbleibsel des antifen Gebrauchs in der Bulgarsprache hinlanglich, daß diese Formation eine Berberbung ber Flexion ber mehrfplbigen Borter ber britten Declination ift. Daß bie hier erwähnte Analogie der Bulgarsprache ben Alten nicht unbefannt war, geht aus vielen Beispielen hervor. Go finbet fich schon in Inschriften rov Howar C. I. 2264 f, rov ανδοαν C. I. 1781, την μητέραν Inscr. 1988 b. A. 10, την θυγατέραν C. I. 2039. 2264, b, εἰσχήμοναν. Cf. Boeckh. Corp. Inscr. Tom. I. 2347. b, 3 u. f. w. Ebenso haben die Alten bekanntlich ή Δήμητρα, as neben Δημήτηο gesagt (cf. Meinek. Exercit. phil. in Athen. II. p. 31. Bredow, De dial. Herod. p. 255). Rirgende find aber mehr Beispiele dieser Analogie, als in der alerandrinischen Uebersebung des alten Testaments ju lesen, 3. B. alyav Num. 15, 27. avdoanav Ezech. 28, 13. βασιλέαν 3 Reg. 1, 45. ποιλάδαν 2 Reg. 5, 18, wie ich früher angeführt habe. Unter ben neueren baben barüber geschrieben Korais zu Plutarch. Alcib. c. 22 p. 365 T. II. Lobeck. Parall. Gramm. Gr. p. 140 seq. Nauck. Aristoph. Byz. Fragm. p. 208 seq. Meineke, Vind. Strabon. p. 58, Keil. Schedae Epigraph. p. 25 seq. Einiges habe ich felbft barüber bes merft zu Dem. Zen. p. 63 und Conj. Byz. p. 48.

Unm. Heber ben entgegengefesten Detaplasmus, wonach bei ben Miten Borter ber erften und zweiten Declination in bie britte ben auch abster bet eine in spetien Detinition in die britie abergegangen sein sollen (xisovooc, dol. xisovo); vergl. Moineke, Anal. Alex. p. 39. Ahrens, De dial. Acol. p. 121. Maun. Schmidt, De Tryphone Alexandrino p. 11 seq.

17) Die Reutra auf α, Gen. ατος, werden zwar auch in der Bulgarsprache hellenisch declinirt, doch begegnet man namentlich oft bei alteren Schriftstellern bem barburischen Busate bes v im Nom. und Accus. sing., ¿. Β. ανάθεμαν, κλαύμαν, πραγμαν für ανάθεμα, κλαύμα, ποάγμα. Bergl. Corais zu Ptochoprodr. p. 65 und 170. Ginige bilbeten ben Genitivus Diefer Romina auf ατου, 3. B. αναθεμάτου, πραγμάτου, κλαυμάτου, woher Ducange irrthumlich κλάματον p. 659, μισέματον p. 938, ψαφέματον p. 1071 ftatt κλάμα, μίσεμα, ψάφεμα anführt. Befanntlich zeigt fich auch im Lateinischen im Pluralis bei biefen Wortern ein Uebergang in die zweite Declination, indem abgefeben vom Dat. und Abl., welcher fast überall unter Diefer Form erscheint, Bitruv fogar ben Genitiv fo formitt, 8. B. IX, 4 analemmatorum. Cf. Varro ap. Charis. p. 114. Priscian. I. p. 347. Gramm. De Pronom. ap. Eichenf. et Endlicher. Anal. p. 129. Bergl. auch weiter unten Nr. 21.

18) Zu biefer Declination gehören in ber gemeinen Sprache auch Masculina, theils Orntona, theils Berispomena, welche im Singularis nach ber erften, im Pluralis nach ber britten Declination flectirt werben, g. B .:

Singularis. N. o wouag ber Bader G. του ψωμά Α. τὸν ψωμάν ober ά V. ἀ ψωμᾶ

d zartige ber Bilger του χατζή ton zarthe ober n à zarth

Pluralis.

Ν. οἱ ψωμάδες οί χατζίδες G. τῶν ψωμάδων τῶν χατζίδων tode zattides a zattides Δ. τους ψωμάδες V. ο ψομάδες

Ebenso werden beclinirt & pagag, & nannag und viele Nomina propria und gentilia, j. B. δ Ράλλης, ol Pallides. Die Romina auf as find Berispomena; bie meisten auf 75 Perispomena oder Orntona, einige Parorytona. In den Wörtern, welche Parorytona find, geht beim Gen. plur. der Accent nicht von der drittletten auf die vorlette Sylbe über, z. B. d'Aquévys, rov'Aquévy, Blur. of 'Aquévides, rov' Aquévidow, nicht 'Aquevidow', of 'Pállides, rov' 'Pállidow'. Die Bers anderung bes Circumfler in den Acutus und bes q in i im Pluralis bei zarkys und anderen ift fur die Schrift eingeführt, grundet fich aber auf Richts. Richtiger murben biefe Borter auf jos fich endigen. Ebenfo werden jest declinirt die Orytona auf is, Gen. i, Nom. plur. ides, 3. B. δ κεφτές, τοῦ κεφτέ, του κεφτέ, το κεφτέ, βlut. οί πεφτέδες, των πεφτέδων, τους πεφτέδες.

19) Einige becliniren in der Volkssprache die Wörter auf 75, theils Drytona, theils Parorytona, im Singus laris wie urlorys (nach ber ersten Declination) und im Plural wie popuas, wie wenn ber Sing. auf as aus, ginge, g. B. δ κοιτής, Plur. ol κοιτάδες; δ βάφτης ber Schneiber, Blur. of haprades, rov haprador. Sehr viele Worter auf 75 und as bezeichnen eine Beschäftigung des bürgerlichen Lebens oder ein Handwerf. Bon benen auf as beziehen fich einige auf einen besonders hervorragenden Theil des Körpers, 3. B. & payoulag ber Bausbad, & nochagas ber Großbauch. Diese Worter entsprechen also ben altgriechischen auf was, z. B. pera-alas, lat. fronto. Im Femininum endigen sich bieselben

auf ov, z. B.

Singularis. Pluralis. N. ή μαγουλού bie Bausbactige Ν. αί μαγουλούδες G. της μαγουλούς G. τῶν μαγουλούδων Α. την μαγουλοῦ V. το μαγουλοῦ Α. ταῖς μαγουλοῦδες V. ω μαγουλούδες

Bu ben Bortern auf as gehoren & wagas ber Fischer, & nanas ber Priefter, & payas ber Freffer (fcon bei Cratin. cf. Lobeck. Phrynich. p. 434). Daß die Endung as ichon im alexandrinischen Dialette, wenigstens in abgefürzten Ramen gebraucht worden ift, babe ich oben bemerkt. Bergl. Sturz. De dial. Maced. p. 135; Bentlej. Epist. ad Ioann. Millium. in den Opusc. Philol. p. 521. Ολονόμος περί της γνησίας προφ. σελ. 570 und Pape's Ramenwörterbuch S. 5. 60 Δεοντάς für Δεόντιος in Charta Borgiana 5, 27; Avoyas für Avoyeng ibid. 11, 13 u. f. w. Nomina appellativa biefer Art, welche in ber fpateren und heu' tigen Gracitat in großer Daffe aufgetommen find, geboren noch ju ben Seltenheiten in ber guten Gracitat, wie bas eben angeführte payas. Auch Borter auf 76 mit bem Gen. 7 finden fich ichon in bem agyptischen Gellenismus, z. B. Eouis, Eouf in Chart. Borg. 7, 7. Ungeachtet ber Uebereinstimmung bes Singularis ift der Pluralis bei beiden Arten von Wörtern doch ein Auswuchs der späteren Bulgarsprache.

20) Bu derselben Analogie rechnen wir einige Femisning der ersten Declination, deren Pluralis nach der britten abgewandelt wird, 8. B.

| Singularis.          | Pluralis.       |  |  |
|----------------------|-----------------|--|--|
| Ν. ἡ μάνα bie Mutter | N. αὶ μανάδες   |  |  |
| G. τῆς μάνας         | G. τῶν μανάδων  |  |  |
| Α. τὴν μάνα          | A. ταῖς μανάδες |  |  |
| V. ὁ μάνα            | V. ὧ μανάδες    |  |  |

Doch schreibt man auch  $\dot{\eta}$  µávva; ebenso wird der Blur. auch nach der ersten Declination (al µávvaız) gebildet. Das Wort ist im Gebrauch schon bei den byzantinischen Historikern. Hierher kann man auch rechnen  $\dot{\eta}$  negal $\dot{\eta}$  der Kopf, auch der Anführer. In letterer Bedeutung sindet es sich seltener jett, aber ost bei den byzantinischen Historikern. Zieht man hierher, da negaläs nur für Großkopf, µeyalonkopalog genommen wird, den Pluralis of negaläses die Anführer, welcher ebenssalls der byzantinischen Gräcität angehört, so hat man, obgleich beide Wörter als getrennt zu betrachten sind, doch eine ähnliche Verdindung zwischen beiden anzusnehmen. Beides sieht kurz hinter einander verdunden beim Anonymus, De bellis Francorum p. 16 ed. Buchon:

Βουλήν ἐπόρασω όμοῦ οἱ κεφαλάθες ὅλοι, ποῖον νὰ ποίσουν κεφαλην ἐπάνω 'ς τὰ φουσάτα.

Hiernach erganzen fich beibe Borter auf folgenbe Beise:

| Singularis.    | Pluralis.         |
|----------------|-------------------|
| Ν. ή μεφαλή    | N. ol negaláðeς   |
| G. τής μεφαλής | G. τῶν negaláðæν  |
| Α. τήν μεφαλήν | A. τοὺς negaláðeς |
| V. α μεφαλή    | V. ὧ negaláðeς    |

21) Es gibt auch jest auf wor sich endigende proparorytonirte Reutra, abgeleitet von den Abjectivis auf wos, welche wie die ungleichspligen Reutra auf a, axos declinirt werden.

| Singularis.                   | Pluralis.         |  |
|-------------------------------|-------------------|--|
| Ν. τὸ φέρσιμον δίε Aufführung | Ν. τὰ φερσίματα   |  |
| G. τοῦ φερσίματος             | G. τῶν φερσιμάτων |  |
| Α. τὸ φέρσιμον                | Α. τὰ φερσίματα   |  |
| Υ. τὸ φέρσιμον                | V. ὧ φερσίματα    |  |

Εφεηίο το γράψιμον das Schreiben [die Hand]; το δόσιμον det Aribut; το πλύσιμον das Baschen, die Basche. Das alteste Beispiel dieser Formation ware βάψιμον det Ptochoprodr. lib. I. vs. 173, wenn nicht besser andere βαπτικόν lasen, worüber Coraïs p. 176 sagt: ή δισσογραφία βαπτικόν είναι λογικανέρα, σημαίνουσα τον μισθόν τοῦ βάπτου, ώς λέγομεν καὶ λουστικόν τον μισθόν τοῦ λουτράρου καὶ πλυστικόν τον μισθόν τοῦ κλύστου, καὶ τὰ δμοια. Το βάψιμον εἰς ἡμᾶς είναι συνώνυμον τοῦ βάψις, ήγουν σημαίνει αὐτην την ἐνέργειαν τοῦ βάπτειν, καθὰς καὶ πολλὰ άλλα ὁμοιοκατάληκτα εἰς ιμον, έτερόκλιτα, οἰον βλέψιμον, τρέξιμον, πέσιμον, κτλ. ἐπειδη ἔχουν γενικήν περιττοσύλλαβον, βλεψίματος, τρεξίματος, πεσίματος.

22) Es gibt in der Bulgarsprache auch gleichstlige Reutra auf ov, Gen. ov, welche den Nom und Accus. plur. ungleichstlig auf æra dollsch formiren, wie älopov, Plur. alóyæra neben äloya. Bergl. oben Cap. IV, 17.

23) Die Abwandlung bes Wortes vors ift aus ber zweiten und britten Declination in ber gemeinen Sprache

| Singularis.             | Pluralis.                 |
|-------------------------|---------------------------|
| N. d voos ber Berftanb  |                           |
| G. 200 2006             | G. τῶν νόων               |
| Α. τὸν νοῦν<br>V. α νοῦ | Α. τοὺς νόας<br>V. ἀ νόες |

Ebenso sind zu becliniren die Composita: βαθύνους, κρυψίνους u. s. w. Diese gemischte Declination von vons sindet sich schon im neuen Testament, bei Kirchensschriftstellern und überhaupt in der späteren Gräcität. Bergl. Phryn. p. 453 ed. Lobeck.

# Sechstes Capitel.

Abwandlung ber zusammengezogenen Borter ber britten Declination.

1) Unter den Wörtern, welche og purum im Genitivus haben, sind sehr wenige, die nicht in der gewöhnlichen Sprache mehr oder weniger zusammengezogen werden, odgleich es nicht überall geschieht, wo es nach den allgemeinen Regeln geschehen könnte. In gewisser Beziehung weicht auch die Art der Contraction von den allgemeinen Regeln ab, in sofern namentlich der zusammengezogene Accus. plur. der britten Declination dem zussammengezogenen Nom. plur. gleich gebildet wird. Hiernach wird z. B. ålndess, hoss regelmäßig in ålndess, hove zusammengezogen, und ebenso lautet gegen die Hauptregeln die Contraction des Accusativs ålndess, hoas.

2) Die Wörter auf  $\eta_S$  und ss Gen. sos (eigentlich nur Abjectiva), die Reutra auf os Gen. sos, und die Fem. auf w und ws Gen. oos, werden in allen Cafibus zusammengezogen, wo ein Bocal vor der Endung vorberrecht

|                              |                                                             |                                                                  | Singularis.                                           | -                                |                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| N. 4<br>G.<br>D.<br>A.<br>V. | τριήρης (& τριήρεος τριήρει τριήρεα τρίηρες                 | aleere)<br>τοιήφους<br>τοιήφει<br>τοιήφη                         | tò teïzos (M<br>teizeos<br>teizeï<br>teïzos<br>teïzos | lauet) ή<br>Telzovç<br>Telzei    | ήχώ (ΦαΠ)<br>ήχόος ήχοῦς<br>ήχόι ήχοῖ<br>ήχόα ήχώ<br>ήχοῖ |
|                              |                                                             |                                                                  | Dualis.                                               |                                  |                                                           |
| N. A.                        | V. τριήρεε<br>τριηρέοιν                                     | ષ્ટ્રદર્ગ્ગ ફગ<br>પ્રદેશ ફાઇ | τείχε <b>ε</b><br>τειχέοιν                            | telzη<br>telzoïy                 | ήχα<br>2. Decl.                                           |
|                              |                                                             |                                                                  | Pluralis.                                             |                                  |                                                           |
| N.<br>G.<br>D.<br>A.<br>V.   | τριήρεες<br>τριήρεσι<br>τριήρεσι(ν)<br>τριήρεας<br>τριήρεες | τριήρεις<br>τριήρεις<br>τριήρεις<br>τριήρεις                     | τείχεα<br>τείχεσι(»)<br>τείχεα<br>τείχεα              | τείχη<br>τείχη<br>τείχη<br>τείχη | <b>170l</b><br>2. Decl.                                   |

Die Neutra (Adjectiva) auf es gehen, mit Ausnahme biefer Endung felbst, ganz wie die Neutra auf os, also von álydis, es, Plur. ra álydia alydi.

Mum. 1. Der Dualis und Pluralis berer auf & und & wird, wiewol er selten vorsommt, nach der zweiten Declination gebildet, z. B. von lezos (Böchnerin) Plur. lezos, lezos, lezos, lezos, lippocer. Bpidem. 2, 5, 11. So auch Orph. Hymn. I, 10c μονίμην γάρ σε naloving lezos, ψυχνα άναπανμα, Im Genstitung sing, haben dieselben Mörter bei den Acolern ως. Choeyodoscua, Hort. Ad. 268, d.: ai Alaleic, nai Λαπωνες πρασθέσει τοῦ σ ποιονίαι τὴν γενικήν οδον ή Σαπφάν τῆς Σαπφάς, ή Λητάν τῆς Λητώς και δηλούσιν αλ χρήσεις οθτως έχουσαι. Demgemāh sieht Γόργως Sapph. Fragm. 73, Σάπφως idid. 122 u. s. v. 3weiselshaft ist der Gen. sing. auf σῖς dei Pindar. Pyth. 4, 103 und bei Moschus 3, 43. In ionischer Prosa geht der Acous. sing. dieser Börter häusig auf σῦν αιδ. z. Β. Τών Ταῦν, ἡώς ἡοῦν, dei den Acolern auf ων. Choerodoscus Hort. Ad. 268. d.: τὴν αλτιατικήν οἱ Λίολεῖς καὶ μόνοι (leg. μόνη) προςθέσει τοῦ ν ἐποίουν τὴν Λήτων, ὡς καὶ ἡ χρῆσεις ὅηλοῖ. Hρῶν (leg. "Hρων sieselsake γνάφων τὴν ἀννόφομον αίτιστικών δελ δετίμας τῆς 'Ηρώ (leg. "Ηρω). Die Betonung des Accusatios ter Börter auf ω ist gegen die Saurtregel, da eigent slich der Circumscr stehen sollte. Iedenfalls bewirtte der gleichlantende Mominativus auch hier den Scutus, ἡ ἡχο, τὴν ἡχο. Dagegen solgen die Börter auf ω ist gegen die Saurtregel, da eigentslich der Gircumscr stehen such ως αλδώς Scham, ἡως ion, die Worgentöthe der Generalregel: τὴν αλδώ, τὴν ἡῶ. Man vergleiche hierüber die verschiedenen Weisungen der Grammatifer in Scholl. ad Iliad. β, 262. Die ausgeldssch Tormen der Mörter aus wud des sind scham und weise such sie Pindar. Isthm. VI, 51.

Anm. 2. Die aufgelösten Kormen bei den Wärtern auf ys und es und den Neutris auf os gehören dem ionischen Dialeste au. Auch die Dorer ließen diese Mörter in älterer Zeit ohne Contraction, mit Ausnahme des Dat. sing., 3. B. oxóreos Sophe. Fragm. 79, ukleos Timoer. 2, rozigese Aristoph. Lysiste. 172, noquoexdése und égedanddese Knich. 26. 88. 50, dipagosa Epick. 28. Daz gegen Léges als iamdus dei Epickarm. 84. Der Gen. sing. wird auf den Inschiften non Rhodos und Astypaläa, auch auf hrendischen Titeln in eus zusammengezogen, 3. B. ögeng Rhod. 2905, Macoayéveus Astyp. 2483, Edgaveus Cyren. 7. 8, welche Endung des Genitius die Grammatifer Kerhanyt dorisch zu neunen pflegen (cs. Choerob. Bekk. 1236, Ioana. Gr. 242. h., Greg. Carinth. p. 298, Etym. Gud. 273, 27), obgleich fie auch den Erifern ausgehört. In anderen dorischen Inschiftun berrscht die attische Constractionsweise, 3. B. révous, Nogeleich bie auch en Erifern ausgehört. In anderen dorischen Inschiftun berrscht die attische Constractionsweise, 3. B. révous, Nogeleich ber eigentieben kann bei den Attistern in vielen Wörtern auch unter der Korm auf éwo vor. Kamentisch geben die Attischen denkému, usgedeur, rezogekour sinden fich häusig, jedoch mit Ausschluß der eigentlichen Adzeuw, nicht leicht ist, die Anzahl der unter dieser Korm ges brauchten Genitibe seitzustellen.

Anm. 3. Die von hoog abgeleiteten Adjectiva paroxytona behalten ben Ton auch im Gen. plur. auf biefer Stelle, obichou biefer Casus in ber aufgelöften Form ihn vorrudt, 3. B. ahong, anderes andows u. s. w. Gen. plur. andew andows.

Anm. 4. Die Contraction der Dualendung se in  $\eta$  steht bei Aristoph. Thesm. 24. Pac. το σκέλη. Thesm. & περιμαλλή. Θεσμοφόρω. Plat. Polit. p. 258. C. Rep. 9. p. 372. A. δύο είδη. Rep. 8. p. 547. B. έκατέρω το γένη. Diese Contraction ersennt auch Thoeroboseus an Bakk. Anecd. p. 1190. 8. Doch shirt Lascaris Gramm, lid. III. p. 223 τον ταρίχει que Aeschines Soor. und auserbem το σκέλει an, und neben beiden haben ettische Schristifteller auch die ausgelöste Form, j. B. το γένεε Plat. Polik. p. 260 B., wo aber eine Handschrift bei Bekker. p. 313 γένε, sowie Rep. 8. p. 547. B. gibt, welche letztere Korm auch in Inschriften vorsommt. Cs. Corp. Inser. I. Nr. 12. a., wo σκέλε und Σαόγα gelesen wird, mag dies nun sur sucky gelesen wird, mag dies nun für σκέλη und ξεύγη, aber mach Handschrift ein.

3) Alle übrigen Borter, bei benen eine Contraction stattsindet, lassen dieselbe nur im Nom., Accus., Voc. plur. und zum Theil im Dat, sing zu. Dahin geshören die auf vs. Gen. voc. d. B. diedus (Fisch).

Sing. Nom. lyθύς, G. lyθύς, D. lyθύι, A. lyθύν, V. lyθύ. Plur. Nom. lyθύες, 111. lyθύς, G. lyθύων, D. lyθύσιν, A. lyθύας, lyθύς.

Anm. Die Epifer ziehen auch ben Dativus auf vi zusammen: vénvi, izovi, 3. B. avros r' auch vénvi nararedvymri uaxouas Iliad. n, 526; ý vág kuellop kri kovésesdai sizvi Odysa. n, 270.

4). Ebenso werden die auf 45, wenn sie bei ionischen aber dorischen Schriststellern im Gen. 1005 haben, siectirt, 8. Achte, Gen. Achtes, Dat. Achte, jus. Achte u. s. W. Plur. Achtes und Achtes, zus. Achtes.

Num. Das ionische Wort Sig, Siog, Acous sing albon Theor. I, 9 und Sin id. 11. Das plur. Stesse det Homer, okese Odyss. 9, 385 und Sesse Iliad. 2, 85. Accus. Sig statt Siag Odyss. 1, 244. Theor. 9, 17 wird von den Attisern durche gangig zusammengezogen: oke, okes, oke, oke. Plur. oke, oken, oken, oken, oken und oke.

5) Hierher gehört auch βοῦς (Đơn)e). Sing. N. βοῦς, G. βοός, D. βοτ, A. βοῦν, V. βοῦ. Plur. N. βόες, μη, βοῦς, G. βοῶν, D. βουσίν, A. βόας, μη. βοῦς. Μμβετθεπ γραῦς (big Mite), Sing. N. γραῦς, G. γραῦς. D. γρατ, A. γραῦν, V. γραῦ. Plur. N. γραῖς, μης γραῦς, G. γραῶν, D. γραυσίν, A. (χραϊας), μη. πραῦς.

γραύς, G. γραών, D. γρανοίν, A. (γράας), jus. γραύς.

6) Die meisten Wörter auf is und i, und einige wenige auf vs und v, behalten den Bocal des Rominativs in der gewöhnlichen Sprache nur im Nom., Accus., Voc. sing.; in allen übrigen Endungen verwandeln sie ihn in ε; und alsdann wird der Dat. ει in ει und der Plur. εες und εας in εις, Reutr. εα in η, sonst aber weiter Nichts contrabirt. Die Substantiva auf is und ve haben dann den sogenannten attischen Genitiv, indem sie den Genitiv im Singular (statt os) auf ως, und im Dual (statt οιν) auf ων bilden, alle drei Genitive aber so accentuiren, als wenn die lette Sylbe surz ware. Also πόλεως, πόλεων, πόλεων. Die Reutra auf ν und i haben den gewöhnlichen Genitiv äorv äoreog, ἀστέων, πέπερι πεπέρεος. Hieraus entsteht für die Substantiva folgende Declination:

|        |             | Singularis.               | •                      |
|--------|-------------|---------------------------|------------------------|
| N.     | ή zóle      | ό πήχυς                   | ed Agen                |
| G.     | πόλεως      | zńytoc                    | åoreog                 |
| D.     |             | ₩ŋ¥eı .                   | વેલ્ટરા                |
| A.     |             | MORUN                     | kan                    |
| V.     | <b>#614</b> | <b>अने</b> श्चर           | , <b>do</b> vo         |
|        |             | Imalis.                   |                        |
| N.A.V. |             | នារ៉ុន្តខន                | <b>ěp</b> ese          |
| Q, D.  | willeys.    | म्बर्गे देश<br>स्त्री देश | gazgou                 |
|        |             | Pluralis.                 |                        |
|        | al zólus    | oi whysig                 | . र <b>क्षे कॅव</b> रम |
| Q.     |             | migrar.                   | . ลังเมือง.            |
| D,     |             | क्रम्मेसर्वर(अ)           | ชีตระสะ(ข)             |
| · A.   |             | MAZELG                    | E OTT                  |
| · V.   | zóleig      | જામુકાડ                   | Korn                   |

Die Abjectiva auf vo, Reutr. v haben ben gewöhnlichen Genitipus, und gieben guch bas Neutrum plur. nicht zusammen, z. B. hobbs, Reutr. hob, Gen. hobbs; Dat. hoei, Mur. hoeis, Reutr. hoka, Gen. hokwe.

Anm. 1. Die Worter nuf es und e haben fammtlich im toutschien und borischen Dialette die Abwandlung auf eog mit den unter Rr. 4 angeführten Insammenziehungen. Auch die Attiler haben diese Form, abgesehen von nes, welches keine Jusammenziehung erleibet, in den wenigen Absectivis auf es und ihte konsonanten annehmen), wie võores, lõges, serner in einigen Eigennamen, wie Iges, und in wenigen bichterischen Wörtern, wie noores noores, noore noores (Gatte), welches lehtere jedoch iht Dut. noores hat; außerdem in under, welches lehtere jedoch iht Dut. noores hat; außerdem in under Grimm), roones (Golffeskel), welche aber zwischen dieser und der Formation auf edoch schwuken. rivges hat sowol rivges im Genitivus als rivges, elten und mest dei Späteren nivgesos.

Anm. 2. Bon ben Rentris auf v und e tommen auch bie attissien Gentlivformen vor, und zwar von Corv ficht Corens, ficher bei Burip. Orest. 751. Phoen. 856.

Anm. 3. Die attische Genitivsven des Dualis auf soor ift schwer nachautseisen. Dagegen steht die Form auf 2000 diete 3. B. bei Plato persodoer Placed. p. 71. B. nornodoer Leg. 10. p. 898. a.; bei Isocrates wolfoer Paneg. 21.

p. 838. a.; bei Isocrates wolkers Paneg. Al.

\*\*Aum. 4. Der attische Genitivus auf. 2003 wird im tragschen und somischen Senar nicht selten verfürzt, z. B. wolkeg, öhosog. Mit Unrecht kennt Gregor. Corinth. p. 401 sog. die Form auf wos die ionische, die auf 2003 die gemeine, obgleich non den Wörtern auf vo, z. B. nörwg, der Sen. nörzog wirklich ionisch ift. Die Epiter haben auch eine Fierion auf vog, wie wolnog, noldig, noldige (latteres dei Hesiool. Sont. Hero. 105), Pl. noldige stind. d. 51, noldigus Odyss. q. 486. Sont herricht im houver von den Wörtern auf 25 die ionische Form auf 20g, wobei jedoch der Dativ das a andimmt. z. B. nodus für nodu., feldst dei den Abjectivis, welchen kein a zusonmen studen wir übeite nove, nodus, notes, sosse, Hoges, noleze, was auf ein urhrüngliches Schwanken der Sprache ihrethaupt oder in manchen Fällen auf einen im Berlaufe der Zeit vielsach umgestalteten Tert hinweist. Merkwärdig ist noch: a) der Genitiv auf eve, z. B. nolders dei Theogus 778. 1048. d) Der bei Attistern in ze aus se zusammengezogene Dualis, z. vo gröser Plat. De Rop. 3. p. 410. E. (Bergl. Lascaris Gramm. lid. III. p. 223, welcher den Dual nolse aus Aeschin. Soor. aussührt. Diese Notiz steht auch dei Choerobosows in Bekk. Ansod. p. 1269.) o) Der von Späteren gebranchte Gen. plur. nygöv von nygws. d) Der Gen. sing. halsows und der plur. nygöv von nygws. d) Der Gen. sing. halsows und ber plur. nygöv den. Biergl. Sleph. Thos.

7) Die Wörter auf sos haben ebenfalls ben attischen Genitiv, aber blos ben Gen. sing. auf we und ohne Eigenthümlichkeit ber Accentuation, indem ber Accent im Rominativus immer auf wo fteht, und also auf der vorletten Sylbe der wachsenden Casus bletben muß. Auch bei diesen Wörtern sindet die Jusammenziehung nur im Dat. sing. und im Nom. und Accus. plurftatt, in welchem letten Casus aber was gebrauchlicher ist.

| Singulativ, |                               | Dualita.             | Pluralis.                                                     |  |  |
|-------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| G.          | Basilies                      | pietilis<br>petitism | paritie, dit. paritis<br>paralor                              |  |  |
| Δ.          | fasilsī<br>fasilsā<br>fasilsī | •                    | havileise(v)<br>hasilias und hasilis<br>hasilis, att. hasilis |  |  |

Rum, 1. Die Epiter hilben G. Bauchfieg, D. Bauchfie, A. Bauchfier, Pl. Bauchfieg, G. Bauchfien, A. Bauchfieg, wobei bab at in beiben Accufalibis immler furz ift. Hierand ertlatt fich in ber untifchen und gewöhntliche Kormitton burch ftebettengung

ber Känge ber vorlegten Sylbe auf die lette: 15) ber Sen. auf.
ews; b) bie Länge bes & in ben beiben Accusativen; c) ber ben diteren Attisern (Thusphibes, Sopholies, Aristophanes) eigene, aus ses zusammengezogene Nom. plur. auf sis, z. B. oi de ode rijoge papeis legis Soph. Oed. R. 17.

Anm. 2. Die Epiter haben aber auch zuweilen den Gentitivus auf éog und den Dativus auf éc, vorzüglich in Eigennamen, wie 'Aroéog, 'Aroéig, Tvolog. Diese Formation schließt aber der Gebrauch der andern nicht aus. So liest man abwechselnd von 'Odvosos ('Odvosos) die Casus obliqui auf hos, hi, ha oder éog, si, éa. Der ionischen Prosa des Gerodot kommt, nach der Rehrheit der Handschriften zu urtheilen, nur der Gedrauch der verkürzten Endungen éog, si, éa zu, welche durch die neuere Kritik überall jest hergestellt find mit Berdrängung der epischen Formen auf hos, hi, ha, da die lesteren, odwol vielsach in den Handsschriften vertreten, weniger dem Gerodot als den Abschreibern zu gesteren schienen. Merkwürdig ist, daß der Nom. plux. Gnosss seibst dei Plato, Theast. 169. B. steht.

Anm. 3. Die Accusative auf éa und éag wurden in ber nowe diedlenzog oft versurt, selten von den Attisern des Berged wegen. Bergl. Porson. id Eurip. Hoc. 870. Die Centraction bes Accus. plur. éag in eig wird zwar von den Attisest: n nur den noweris beigelegt, aber boch auch bei den Attisern an einzelnen Stellen gefunden.

Stellen gefunden.

Ån m. 4. Den in sk jusammengezogenen Genitivus hat homer einmal Odyss. lib. XXIV, 397: gelog nerássas àμφοτάρας, 'Οδυσεύς δε λαβών κύσε gelo' έκλ καφτό, νοης Επεθαιμός διαβών κύσε gelo' έκλ καφτό, νοης Επεθαιμός είσται κατά κράσιν μετά παρισκαμένου τόνου τό 'Οδυσεύς, και δηλοί δτι δ Δολίος την τοῦ 'Οδυσεύας λαβών έφιλησε geloa. Cf. Herodian. Anecal. Oxon. III, 233, 29. Choerobosc. ap. Bekk. Ån. 1204. 1240. Id. Hort. Ad. 268. a. Etym. Magn. 189, 29. Etym. Gud. 273, 27. In ben Dentmalen bes Doriésmus erfideint aber überall ber Gentitivis auf eag, namentlich in argivischen, megarischen, beliphschen, forthräischen Inschriften, ξ. B. Corp. Inder. 1120 Κοηθέος, 1188 βασιλέος, 1693 Λαοδικέος, 1793 γραμματέος, 1845 Μαχανέος.

Anm. 5. Der Dativus sing. hat die zusaumengezogene Forin bei den Dorern, z. B. bei Epicharmus, Fragm. 91 αμφοφεί. Der Accus. sing. auf ηα oder έα wird von den Dichtern dies weilen in η zusammengezogen, z. B. Islad. o, 839 Μηπιστή, Kurip, Alcost. 25 keρή, Aristoph. Acharn. 1161 ξυγγομφή. Diefelbe Form geben auch dorische Inscrite. So Corp. Inscri. 2905 βασιλή, 2525 'Aleξανδρή, 1607 Λασδική, 1793 Πατρή. Cf. Schol. Islad. o, 839. Ktym. M. 670, 9. Herodian. Anecd. Oxon. III, 238, 6: πόθτο το Τυδή και βασική πας' Ομήφφ; φαμλο δτι κάφα Δωριεδείο έστιν ή nklot; και γούν ύπαρχει βασιλήϊ, βασιλήα (log. βασιλές, βασιλές, βάσιλεα) αθτιατική και κατά σόσαλοιφήν βασιλή, ώσκες Κηψέα Κήψή.

An m. 6. Die Formation des Pluralis ist folgende auf doris

Anm. 6. Die Formation bes Pluralis ift folgende auf dorisiften Inschriften: Nom. ses oder als (se), Gen. sow (dw), Date sos, selten sos, kic. els, selten so. Bergl. Corp. Inser. 2556 Apridwokke, abet Norweis in thoblichen und velphischen Titeln, bagegen in einer fertensischen Inschriften Insere 1556. Bo Norweise ind ind einer tyrendischen dages. Ferner 1567 Kalussow und Kalusso, 2556 Norweisevol, aber nagusom fatt nagusvos in einer beinists schen Insarveise als Accus. K. R. N. p. 114. Enblich 2906 Argebrais als Accus.; bagegen lages als Accus. in einer byrendischen Insarveise als Accus.; bagegen lages als Accus. in einer byrendischen Insarveise

Anm. 7. Bei Ven Aeblech Perifake in den altesten Ietten die epische Formulion auf pos, yn, yd, speker kamen die Endungen eiho, st., sear auf. In diesem Sinne heißt es im Beyin. I. 189, 29: Fasekhog Tavensig nal diolekage äll of Alaleis accordisosvoisis Aglilipos uch faslings. Choerob. ap. Bekk. 1984: die ros y int o nach tolk loggilorg Tadis oliv Arilleg, fluoridis die int on nach tolk loggilorg Tadis oliv Arilleg, fluoridis die die die die die Alaleis die Alaleis die Alaleis die Alaleis die Alaleis die Alaleis die angle die und fasiliste die Tage, se diposition und die color Arillistos nal fasilistos die und und nach role von die die Arillistos nal fasilistos die all nach role von

τέφοις Λίολεῦσιν άλλὰ πάλιν οἱ Λίολεῖς προπαφοξόνουσιν Αχίλλειος καὶ βασίλειος λέγοντες παφὰ δὲ τοῖς Βοιωτοῖς διὰ τοῦ Τ καὶ δ 'Λχιλλίος βασιλίος. Demgemäß leien wir in einer lesbischen Inschift Corp. Inser. 2166, 41, 42 βασίληα, 37 λοηας, Λίο. Fragm. 39 βασίληος, Sapph. Fragm. 44 μαλοδρόπηες, in bem Briefe bes Bittacus βασιλήων. Bon ber anberen Form ist nur ein Beispiel in einer Inschift von Lampsacus 31 πρέσβεια für πρέσβηα vom ungebräuchlichen Rom πρεσβεύς, auf welchen von einigen auch die Formen Gen. πρέσβεως bei Aristoph. Acharn. 93, πρέσβηες (ober πρεσβές) bei Hesiod. Scut. Herc. 245, πρεσβεύσι fed Lycophr. 1056 zurückgeführt werden. Uebrigens ist dem āclifchen Dialeste das e der gewöhnlichen Form nicht stemb. Ein diteres Beispiel dieser Art ist Alc. Fragm. 39 'Αχίλλεα. Dazu sommen aus späterer Zeit Inser. Cum. άρχείρεος, Λαοδίπεος, Losb. 2184 u. s. w. εξοκα, άρχείρεος. Die attische Genitivsorm legéwog steht in Inser. Cum. 56.

Anm. 8. Die Botter, welche vor der Endung eus einen Bocal haben, ziehen im Genitiv éws in üs und im Accus. sing. und plur. éa in ä zusammen, z. B. Aelqaievs, Nelqaiews (Plato, Rep. 4. p. 489. E.), Nelqaiews Ken. Hist. gr. 2, 2, 3. Thuc. 2, 93, Accus. Nelqaiews Xen. Hist. gr. 2, 2, 3. Thuc. 2, 93, Accus. Nelqaiews Xen. Equ. 95. álies bei Pherecrates in Iekk. Anecd. p. 383, 30. Myliä Aesch. Pers. 484. (Cf. Ktym. M. p. 189, 50. Pierson. ad Moer. p. 6. 314 seq. 412. Koen. ad Gregor. p. 163. Fisch. I. p. 129.) árviäg stür árviiág, zoäs Aristoph. Eccl. 44. Nub. 1288. Acharn. 1068. Esticiäs Thuc. I, 114. (Cf. Harpoer. v. Arviäg. Pierson. ad Moer. p. 6. Duker. ad Thuc. I, 107. Hemsterh. ad Luc. I. p. 472. ed. Bip.)

1 nm. 9. Auch bei ben Wortern auf ης und og treten, wenn vor und nach bem e ein Bocal steht, Abweichungen in der Contraction rücksichtich des attischen Dialestes ein, indem ea nicht in η, sondern in α zusammengezogen wird, z. B. δγεής (gesund), Acc. sing. und Neutr. plur. δγεέα, zusammengezogen δγεά. nléog (Ruhm), Plur. nléeα — nléa. Die Jonier lassen in der Regel die dreit Bocale neben einander stehen, z. B. δγεέα, ἐνδεέςς boch tritt zuweisen auch eine Eliston ein, z. B. δνεεδά sür δπερδεέα mit surzem a. Die Episer contradiren auch die beiden ersten Bocale, z. B. von nléos, σπέος Plur. nleīα. Dat. sing. σπής, Dat. plur. σπήεσσι neben σπέσσι.

8) In den Eigennamen auf — nienz, zus. nindet eine zwiefache Contraction statt, wodurch das Wort dlonadis wird, z. B.

Nom. Πεφικλέης — Πεφικλής Gen. Πεφικλέεος, 3uf. Πεφικλέους Dat. Πεφικλέει, 3uf. Πεφικλέει — Πεφικλεί Acc. Πεφικλέεα, 3uf. Πεφικλέα Voc. Πεφίκλεες — Πεφίκλεις

Dieselbe Contraction wird bei 'Hoandys, 'Innondys, Lwoudys und allen ähnlichen Ramen beobachtet. Dies gilt aber nur vom attischen Dialekte. Die Attiser lassen die doppelte Contraction nur im Dativus eintreten, niesmals im Genitivus, selten im Accusativus, z. B. 'Hoandy Plat. Phaed. p. 89. C. Soph. Trach. 476, während die Korm 'Hoandyv blos den Späteren angehott. Cf. Thom. Mag. p. 423. Phryn. p. 156. Eine seltene Form 'Hoandyv hat Theocr. Idyll. XIII. vs. 73. Die Jonier lassen diese Ramen ohne Contraction, also 'Hoandens, Boc. 'Hoándess, Gemotondens, Gemotondens, Herod. 8, 59, welche Form sich aber auch dei Eurip. Herostur. 175 sindet. Dazu kommt die häusige Ausstosung des einen e in der Prosa und die Zusammenziehung der beiden e in  $\eta$  bei den Episern, z. B. 'Hoandeos Horod. 7, 200. 204. Gemotondeos id. 7, 143; dagegen 'Hoandeos

ulfos Miad. 18, 117. Ferner Gemeronlei Herodot. 7, 144, aber Hoanliff Odyss. 8, 224. Außerdem Gemorondea Herodot. 8, 57, womit man vergleichen fann bas Abjectiv dvonkea (mit furgem a) bei Homer. Iliad. 2, 115 (καί με κελεύει δυσκλέα "Αργος ίκέσθαι, êxel xolder olesa laor). Obgleich im Genitivus eine doppelte Contraction in unseren attischen Schriftstellern nicht vortommt, so führt doch Choeroboscus in Bekk. Anecd. p. 1188 Zwalovs, Moonlovs an. Der als Ausruf verfürzte Boc. Hoanles ift nur ber fpateren Profa und vielleicht auch ben Dorern, nach verschiedenen Angeichen zu urtheilen, eigen. Blato hat ben Nom. plur. Homeles Theaet. 169. B. Bergl. oben Nr. 7 Anm. 2. Der Accus. — nléa hat ein langes a, wie Ersonléa Soph. Ant. 23. 194. Cf. Valck. ad Eur. Phoen. 1258. Die borischen Formen stimmen meift mit ben ionischen überein. So Gen. Innondéos, Diondéos auf Inschriften von Tegea, Megalopolis, Megara u. f. w. ober zus sammengezogen Dwoinleog, Xaqunleog in Titeln von Rhodus, Kyrene u. f. w. Der Dativ hat bie jus sammengezogene Form, z. B. Davonlei, Gapunlei Inscr. Corcyr. 1840, bet Accuf. Mevenlea ftebt Inscr. Cret. 3052. Der Vocativus kommt in den Denkmalen bes alteren Dorismus nicht vor. Die späteren borischen Inschriften geben die attischen Formen, d. B. Inscr. Ther. Nr. 2557 Idonhéous, 2473 Zwamléous.

9) Unter ben Reutrid auf as haben zépas und répas im Genitivus aros, werfen aber bas r bei ben Joniern weg: zéparos zépaos, réparos répaos, folgende brei aber phoas (Alter), yépas Ehre, zoéas Fleisch haben überall nur die ionische Form auf aos. Daher erleiden

bicfe Worter folgende Bufammengiehung:

Singularis. Dualis. Pluralis.
N. A. V. πέρας πέραε πέρα πέρα πέρα πέρα περάου περάου περάου περών περών περών πέρασι(ν)

Die übrigen Neutra auf as, aos, z. B. démas Becher, otdas Glanz, nehmen nur die Formen auf a und a an: rö déma, otda, rà déma, otda. Bei den Epifern wird von diesen Wortern der Gen. nie zusammengezogen, der Dativ nur zuweilen, aber Nom. und Accplur. beständig. Im ionischen Dialeste geht das a vor der Casusendung oft in e über, und bei gewissen Substantivis ist die Form mit e sogar die einzige auch für den epischen und attischen Dialest, nämlich dei soleras (Bild), näas (Blies), ovdas (Boden), welche im Gen. soesog und ovdesog haben. Bon soetas sindet sich bei Aeschulus der Plur. soeta, Gen. soestav. Dagegen formirt xvéwas (das Dunsel) in der epischen Poeste Gen. xvéwaos Dat. xvéwaï, dei den Attisern Gen. xvéwovs (Aristoph. Eccl. 290), Dat. xvéwa (Xen. Cyrop. 4, 2, 15). Die vollständige Form des Gen. xvéwavos ist nur dei Polybius 8, 28 zu lesen.

10) Die Comparative auf ov, Reutr. ov, Gen. ovos, stoßen im Accus. sing. und im Nom., Accus., Voc. plur. das v aus, und ziehen die beiden Bocale zussammen. Hierbei ist aber zu bemerken, daß ohne diese Zusammenziehung das v niemals, auch bei deu Joniern

nicht, ausgestoßen wird, d. B. Sing. Nom. μείζων, Gen. μείζονος, Dat. μείζονι, Acc. μείζονα, duj. μείζω, Voc. μείζονος. Plur. Nom. μείζονες, duj. μείζονς, Neutr. μείζονα, duj. μείζω, Gen. μείζονων, Dat. μείζονος, Neutr. μείζονα, duj. μείζω, Voc. μείζονες, duj. μείζονς, Neutr. μείζονα, duj. μείζω. Der Dualis ist ohne Beranderung. Die contrahirte Form gebrauchen vorherrschend Blato und Demosthenes, vsel-

leicht ausschließend Ifofrates.

11) Dahin gehört auch die bei den Attisern gewöhnliche Zusammenziehung des Accusativs der beiden Ramen Anóldw, woog und Nosedw, woog. Accus. Anóldwo, woog und Nosedwo, woog. Accus. Anóldwo Nosedwo Nosedwo. In Bezug auf das Berhaltnis des Gebrauchs beider Formen demerke ich, daß Anóldwo und Nosedwo zwar vorzugsweise dei den Attisern, sa sast ausschließlich dei den Dramatisern (cf. Porson. ad Eurip. Orest. 584) stehen, gewöhnlich sogar mit vorausgehendem Artisel, daß aber auch die vollen Formen Anóldwoa und Nosedwoa dei guten Schrististellern vorsommen. Bergl. Soph. Trach. 209. Plat. Cratyl. 402. E. und 405. E. Eine ahnliche Bewandtniß hat es mit dem Accus. von xuxswo (Mischtrans), welcher xuxewo und xuxew (bei den Episern xuxew) lautet. Erstere Form ist gebrauchlicher dei den Attisern, legtere seltener und dichterisch, wiewol die Atticisten das Gegentheil behaupten. Siehe Aristopk. Pac. 712 und die Interpreten zu Thom. Mag.

# Siebentes Capitel. Bon ben Abjectiven.

1) Die griechische Sprache unterscheidet vermöge ber Geschlechtswandlung (motio) mehrerlei Formen von Adjectivis breier und zweier Endungen, in welchen letteren wie im Lateinischen Masc. und Jem. eine gemeinsame form (generis communis) haben. Das gemininum ber Abjectiva breier Enbungen geht ohne Ausnahme nach ber erften Declination. Das Reutrum hat im Rom. und baber in ben brei gleichen Cafibus ftets eine eigene Form, die aber in den übrigen Cafibus ganz wie bas Dasc. flectirt wirb. Uebrigens wird bas Reutrum im Rom. vom Masc. gebilbet: a) burch Bermanblung bes s in v in ben Bortern ber zweiten Declination, g. B. zalos nalóv, ánlous ánlouv, nlews nlew, wozu noch die Composita von nous fommen. b) Durch Abwerfung bes s in ben Abjectiven auf vs und is, j. B. hous hou, azapis aχαρι; und babei mit Bieberherftellung bes v in ben Abjectivis und Participiis auf āg, eig, ovs, d. B. rádas rádav, ragleig ragler, didovs didor. c) Durch Berfürzung bes Bocals in ben Abjectivis und Participile auf 75, ws, qv, wv, wo, bie ben Bocal im Genitivus verfürzen, ¿. Β. άληθής άληθές, πεποιηκώς πεποιηκός, τέρην τέρεν, σώφρων σώφρον, απάτωρ απατορ. 11m alfo bie Abjectiva richtig zu becliniren, braucht man außer bem vollftanbigen Rominativ nur noch ben Gen. des Masculini

2) Die Abjectiva auf os find bei weitem die zahlreichsten und haben für bas Masculinum die Rominativ-

A. Encyti. b. 20. u. R. Erfte Section. LXXXI.

enbung os, für bas Reutrum bie Enbung ov, für bas Femininum a, wenn ein Bocal ober o vorhergeht, sonst  $\eta$ . Dies gilt von ben meisten Abjectivis dieser Gattung, welche breier Endungen sind. Die Minderzahl hat nur zwei Endungen, Commun. os, Neutr. ov, z. B.

ίδιος, ίδια, ίδιον eigen δεινός, δεινή, δεινόν sareds νέος, νέα, νέον jung ελεύθερος, έλευθέρα, έλεύσος σοφίς, σοφή, σοφόν meise φίλος, φίλη, φίλον befreundet.

Anm. Anr bie auf oog haben im Fem.  $\eta$ : bydoog dod, voos dod; wenn aber ein o vorhergeht, so nehmen auch diese an: adoos dodos dodoa. Das Femininum auf a hat diese Endung immer lang, mit Ausnahme von dos, don, door (gottlich) und moreum, von dem jedoch kein Masculinum vorkommt.

3) Zweier Enbungen sind: βάρβαρος, βάναυσος, ησυχος, ημερος, Εχηλος, δάχαυσος, Εωλος, λάβρος, χέρσος, τιθασός, κιβδηλος, κολοβός u. s. w. und bei den Attisern und Dichtern noch mehre, welche gewöhnlich drei Endungen haben, wie έλεύθερος, χόσμιος u. s. w. Dazu kommen einige. in der Regel substantivisch gebrauchte, wie τύραννος, διδάσκαλος, ἀκολουθος, ἀγωγός, ἀρωγός, βοηθός, τιμωρός, θεωρός, κοινωνός, λοίδορος.

4) Besonders aber sind Communia alle zusammens gesette, z. B. φιλότεκνος, πάγκακος, άλογος, πολυφάγος, εύφωνος, ἀπόκληφος, διάλευκος, πάγκαλος (obgleich von den beiden letten die Simplicia sind λευκός, ή, όν, καλός, ή, όν) auch die von zusammengesetten Berbis abgeleiteten, wie διάφοφος, ὑπήκοος, ἐπαγωγός.

5) Alle Adjectiva, welche durch deutliche Anhangung folgender Endungen: 2005, λος, νος, qos, τος und sos von anderen Bortern abgeleitet find, 3. B. μαντικός, δειλός, δεινός, φανεφός, πλεκτός, χρύσεος haben, in Profa wenigstens, die drei Endungen; dagegen find unter den Adjectivis auf 4405, 1005, 2105, 2105 nicht wenigs Communia.

6) Wenn nun ein Abjectivum eine biefer Enbungen hat und zugleich zusammengesett ift, so find folgende Falle zu beachten: a) die Composita auf wos (auos, ewos, οιος) find Communia, δ. B. δ, ή ἀποδήμιος, ἀνάφτιος, έγκυκλιος, boch nicht ohne Ausnahme für tie mit dem a priv. zusammengesetten, wie avakla, avouola u. s. w. felbst in ber Prosa. Siehe Lobeck. ad Soph. Aj. 175. b) Die Composita auf 206, da fie nicht junachst burch Busammenfegung entstanden, fonbern nur von Compositis abgeleitet find, haben immer brei Enbungen, g. B. Enδειπτικός, ή, όν νου επιδείπνυμι, εὐδαιμονικός, ή, όν, νου zudaluwv. c) Die übrigen Berbalia folgen der Regel 4, 3. Β. πνευστός, ή, όν (von πνέω) — δεόπνευστος, ον gottbegeistert; ληπτός, ή, όν (von λαμβάνω) — μουσόληπτος von ben Dufen ergriffen ober begeiftert. - άληπτος unbegreissich; δεινός, ή, όν — δ, ή υπερδεινος bochft furchtbar; und zwar auch wenn fle von zusammengesetten Berbis schon gebildet find, j. B. d, h ekaloeros, έπίληπτος, περιβόητος, υποπτος, κατάπτυστος und bgl.

Anm. 1. In hinficht bee Falles c. ift 1) zu bemerten, bag mehre von zusammengesetten Berbis gebilbete Berbalia auf rog bie Formation auf rog, re, row beibehalten, namentlich bie von

wereiche, son, äym, salve, wie narasneuasich, ή, or gemacht, veranstaltet, ävenrog erträglich. Bei einer zweiten Zusammenssehung mussen aber auch biese Communia werden, z. B. d, ή sinarasnevassog. 2) Daß den gegebenen Beispielen gemäß alle busnten Endungen von, sog u. s. v., sobald sie in der Ausammenssehung Communia sind, auch den Accout nach Art der Zusammenssehungen zurückziehen, wenn sie aber deier Endungen bleiben, auch den Accept auf der der Undung behalten.

Anm. 2. Bas bie gewöhnlich für Communia gehaltenen Wörter auf euos, eos, eeos, acos betrifft, so schwankte in vielen Vallen ber Gebrauch zwischen zweien und dreien Endungen. Die auf wes und ewos sind bei den Attisern meist Communia, besonders zur Bermeidung einer Verwechselung der Feminina auf ew und eew mit den gleichlantenden Substantivis. Daher if pasileeos, i elevosos, in samigeos zum Unterschied von den Substantivis in Fem. geleich ach if elevosofia, i sommelia. Ebenso hat gelliog zwat im Fem. gellia, aber auch if gellog wegen des Substant. i gella. Doch ift die Rogal leineswege sest.

Aum. 3. Auch unter denen, welche gewähnlich der Eudungan haben, sinden sich manche hier und da ausnahmsweise als Communia gebraucht, 3. B. h divaynatog Thuc. I, 2; IV, 87; Plat. De Rep. VIII, 559. a. h divaynatog Lycury. contra Leocr. int. in den Ausgaden von Studiarius und Keiste, wiewei in den von Betfer verglichenen handschriften diractor steht. Bet attischen Dichtern kommt auch h nawes, launges, paragos, models, paracias vor. Dazu kommt voch das homer navrac, hesiodus legos statt der Form des Feminini sehen, und das feldst unter den Pronominibus rylinovros dei Soph. Oed. Col. 751. Electr. 614 für rylenavery gelesen wird.

Ann. 4. Die Comparative und Superlative auf og haben immer beei Endungen, auch wenn die Pastine Communain sind. Als Andrahme siedet sich in Prosa angestungs ή λήφις bei Thuc. 5, 110; δυσεαβολώτατος ή Λακρίς Id. 3, 101 und in der Boeste δλοώτατος δδμή Odyss. 4, 442, κατά πρώτιστον δπωπήν Hymn. Cor. 157. Umgesthrt gedrauchen die Dichter auch dei solihen Abjectiven, die sonk den Sprachgesehen gemäß Communia sind, die eigentliche Form des Feminiai. Dies gift nicht nur von den Chilern, dei denen abarváry, άμφιβρόνη u. s. w. hänsige Auswendunge haben, sondern auch von den Tragisern und Komisern. Es kehen denmach neben einander dravoworg det Aesch. Agam. 252 und dravopasty dei Aristoph. Lysistr. 217. 218; serner noducles Andere. Cf. Porson. Praes. ad Eur. Hec. p. XI. XII. et ad Mod. 822. Lodeck. ad Soph. Aj. 175. Eine eigenthünsiche Anomalie ist es noch, wenn solche wirstliche Jusanmensehungen ein surzes a haben, 3. B. άργυρόπεξα sür depupońneξos bei homer.

7) Unter den Adjectivis auf os mit vorherzehendem Bocal werden zusammengezogen a) die Communia auf oos, welche durch Jusammensetung aus Contractis der zweiten Declination, wie nloës, voüs gebildet werden. Bergl. Cap. IV. Anm. 2., z. B. nanóvoog, nanóvoov (übelgesinni), zus. nanóvous, nanóvouv, Gen. nanóvous. Das Neutr. plur. auf oa bleibt dei diesen uncontrahitt: rà ävoa (von ävous sinulos). d) Die Zahlbegriffe änlóos, dinlóos, n, ov (einsach, zweisach). Bergl. Cap. IV, 2. Anm. 4. Nach den dort gegebenen Regeln sautet die Contraction: dinlóos, di

Ann. Die Contraction wurde felten unterlaffen, 3. B. nanovoolg bei Zen. Cyrop. 8, 2, 1.

c) Die einen Stoff bezeichnenden auf sog, bei welchen der Accent verseht wird, z. B. χούσεος, χουσέα χούσεον (golden), zus. χουσούς, χουσή, χουσούν, Gen. οῦ, ης, οῦ. Wenn noch ein Bocal oder ein o vorber-

geht, so wird has Femininum nicht in \( \bar{\epsilon}, \) sondern in \( \alpha\)
zusammengezogen, \( \bar{\epsilon}. \) B. \( \cdot \) esses (wollen), zus. \( \cdot \) essess, \( \cdot \) species, \( \delta\) essess (filbern), zus. \( \delta\) especies, \( \delta\) especies, \( \delta\) especies, \( \delta\) essess \( \delta\) essess (filbern), zus. \( \delta\) especies, \( \delta\) essess \( \delta\) essess (filbern), zus. \( \delta\) esses (filbern), zus. \( \delta\) essess (filbern), zus. \( \delta\) esses (filbern), zus. \( \delta\) essess (filbern), zus. \( \delta\) essess (filbern), zus. \( \delta\) esses (filbern), zus. \( \delta\) essess (filbern), zus. \( \delta\) essess (filbern), zus. \( \delta\) essess (filbern), zus. \( \delta\) esses (filbern), zus. \( \delta\) essess (filbern), zus. \( \delta\) essess (filbern), zus. \( \delta\) essess (filbern), zus. \( \delta\) esses (filbern), zus. \( \delta\) essess (filbern), zus. \( \delta\) esses (filbern), zus. \( \delta\) e

8) Die auf ws nach der attischen zweiten Deckisnation sind gewöhnlich zweigeschlechtlich, als d und halews, od Asov gnädig. Dahin gehören mehre Composita, z. B. edyews fruchtbar, akiózoswo dedeutend. Einige formiren das Reutrum zum Theil auf w, wie ärrigws, Reutr. ärrigwv und ärrigw. Dreier Endungen ist das einsache nikws, nika, nikov voll, Neutr. plur.

nléa; die Composita aber gewöhnlich zweigeschlechtlich b, h avanleus u. s. w.

Anm. 1. Du ben Abjectivis auf ws, wo gehören auch bie mit yelws, kows und nebous zusammengesenten, die aber theilweise auch eine Abwandlung nach der dritten Declination gestatten: quloyelws, Noutr. quloyelwo, Gen. quloyelw und quloyelwros, divseqws, Gen. dvseqws, und divseqw, den. dvseqws, bent. dixeqwo, Gen. driegwo ober blusqw.

Ann. 2. Der Mccusathe auf w findet fich von mehren hierhet gehörigen Compositie, 3. B. akiogoso Plut. Pyth. Orac. c. 8. avaulse ib. c. 15.

9) Die übrigen Arten von Abjectivis breier Endungen, beren Masculinum und Rentrum nach ber britten, bas Femininum aber nach ber erften Declination geht, find: a) vz, ma, v, z. B. rayús, raysia, razú fánell Gen. (Mabe. und Rentr.) raytog. Ohlve, Ohleia, Ohlv weiblich Gen. Ohlsos. b) sis, sooa, ev, j. B. zagleis, zaplessa, zapler anmuthig, Gen. zaplerros. c) as, αινα, αν — μέλας, μέλαινα, μέλαν fomarz, Gen. μέlavos. rálas, rálaiva, rálav ungludlich, Gen. rádavos (die beiben einzigen biefer Analogie). d) Folgende einzelne: esopu, espeiva, espeu zari, Gen. reosvos. exwv, exousa, exov freiwillig, Gen. exovrog. Compos. anur, geodhal. Knov, Knovca, Knov. nag, nach, nar gang, ane, Gen. marros. Compof. Esneg (alle sufammen). neonas, vojavas. Dazu kommen fanimtliche Barticipia activer Form.

Anm. 1. Die epischen Dichter gebrauchen bie Abjectiva auf ug auch als Communia, 3. B. hob's avend Odyss. 12, 369. Erd' dir Lovadr élzes billor te melaum Odyss. 10, 527. adéa (b. i. hob's) gatras Theocr. 20, 8. Dies gilt von Kusveg selbt, in Brosa, 3. B. the husses Plat. Menon. p. 83. c. Die Jonier haben ftatt bes Fem. auf era — éa und én, 3. B. hadéa, dish, hadéan, 'diény. Die Episce haben meist vie gewöhnliche Form, nur das dieselbe nothwendig so flectirt wird: sea, song, sen, sea, mährend die Formen sen und espe überall verdächtig find.

Anm. 2. Das Neutrum pluralis auf eia ftatt sa ift seiten und dichterisch. So steht desia zoemisaw bei Hesiod. scut. Herc. 348. Aehnlich dislau de over, dipleia de mila nai alyes Arat. 1068.

Anm. 3. Das Reutrum berer auf eig lautet bei den Epifern auch auf ein katt en. Bon diefer Art ist oniden bei Apollon. Arg. 2, 404, dangvoein ibid. 4, 1291. Das Rentrum nän ist nur als einspliges Bort lang, in seinen Compositis in der Regel kutz: anac, anaca, anac, ovienan, noonan, doch auch zur weilen lang, z. B. euophs de diepartis anav en poella nenaug Theocr. 2, 56.

Anm. 4. Unter ben Abjectivis auf eig gibt es Centracta, indeut jeig, jesoa, jev und fig, jesoa, fir und óeig, oeosa, óev in oug, ocosa, ou jusammengezogen wird, z. B. riufig, riufissa,

τιμήν, **Θ**επ. τιμήντος νου τιμήκις (gethti), μελιτούς, μελιτούσου (αμή μελιτούτνα), μελιτούν, Θευ. μελιτούννος νου μελιτόκις (voll Honig).

10) Abjectiva zweier Enbungen, sammtlich nach ber britten Declination sind: a) 13 Rentr. 25 (Gen. 2003 zus. over), z. B. edpenie, edpenie, Gen. edpenie. b) wo Reutr. ov (Gen. 0003), z. B. osspow, osspow, Gen. osspowog. c) 15 Reutr. 1 (Gen. 1005), z. B. togic, togic, over. Wolog. d) Folgendes einzelne: äddyn od. soon, Reutr. ädden, soos, soon,

Anm. 1. Die Epifer bilben von ben Abjectivis auf ng oft ein Fem. auf sia, 3. B. golyéveia, μουνογένεια, ήδυέπεια.

- Anm. 2. Es gibt nur wenige Abjectiva auf 1g, 1 (80015, 216225, 226226), welche zwischen ber Formation auf 10g und 1805 schwanden. Die Horm 105 waltet nor, weil es eigeutlich wuische Abjectiva sind; aber bie Attister sagten auch 2001-2006 (Aesch. Agam. 201. 1632), togloa, togloes (Soph. und Phryn. ap. Schol. N. y, 219). Doch sieht bei Soph. Trach. 649 toglos.
- 11) Abgesehen von biesen werben auch Absectiva, blos durch Composition eines Substantivs, mit mögslichster Beibehaltung der Endung und Dectination desselben, gebildet. Diese sind sämmtlich Communia, und haben ein Reutrum, wenn es sich nach der Angslogie bisten läßt: Ist aber das Substantiv selbst schon ein Reutrum, so wird nach umgekehrter Analogie das commune daraus gebildet, &. B.

von ή χάρις, iros fommt ò, ή εξχαρις. Reutr. εξχαρι, Gen. εδχάριτος anmuthig,

von o odove, ovros fommt o, ή καρχαρόδους, Rentr. major

yageddor, Gen. orros icharfichnig, von ro dangu fommt å, h ädaugus, Reutr. ädaugu, Gen. adauguog thranenlos.

Anm. 1. Die Zusammensegungen mit melte find regelmößig bei ben Joniern und Dorern, da bei diesen Subst. und Abj. auf is (Neutr. 1), Gen. 105, gebilbet werden, z. B. usyalomolusa 'Adavat Pind. Pyth. 7, 1, aber bei den Attikern nehmen sie edos an, z. B. gekónolus, s, Gen. edos.

Unm. 2. Eine Abweichung bes Abjective vom Substantiv besteht barin, baß zuweilen rückfattich ber Cobung eine Wandlung bes w in w und e in o flattsindet, z. B. von warrie, seas komme Abi. anarme, Mentr. op, Gen. opog; von oppie, erog fomme Abi. anaggor, Rentr. ompgor, Gen. erog.

Anm. 3. Läst sich kein analoges Reutrum formiren, so kleibt es bei ber einen Enbung, die aber nur Gen. communis (nicht wie im Lutein. Gen. omnis) ift, z. B. von natz kommt d, flängers, dog kinderlos, ron zelo aber d, fl manedzeso, ess langhandig.

12) Die mit wors, nodos zusammengesetzen gehen regelmäßig nach ihrem Substantiv, z. B. dinovs, odos, aber im Neutro haben sie die Endung ovv, also dinovv (wie eŭvovs eŭvovv nach der zweiten Declination), und declisniren dies dennoch wie das Masc. Die Episer verkürzen zuweisen diese Wörter, indem sie dieselben auf os, ov nach der zweiten Declination bilden. So dei Homer. åeklónos, rolnos, bei Arat. 214 rergános.

13) Communia einer Endung find auch einige auf ης, ητος und ως, ωτος, δ. B. δ, ή ἀργής, ήτος weiß, προβλής, ήμωθνής, ἀγνώς, ῶτος, ἀπτώς u. f. w. Ebenso auf ην, ηνος — ἀπτήν, ῆνος ungesiedert auf as, ις, υς, Gen. dos, δ. B. δ, ή λογάς (auberiesen),

φυγάς, νομάς, σποράς, γύννις, εύνες, ἄναλας, ἔπηλυς, σύγκλως u. f. w. Ferner einige auf ξ und ψ, wie 6, ή ήλιξ, πος (gleichaltrig), βλάξ, πος (bumm); ἄξυξ, γος (ungepaart), μῶνυξ, δώψ, πός (ſchmeichlerifch), αδγίλω u. f. w.

14) Die Endungen as und is, Gen. dos sind in den meisten Fällen weiblich und werden nitt Auskassung eines Substantivis femininis, y. B. is neurolis (pri) Baterland, is pawas (provs) Bachuntin. Manche Absertiva sind arich blos Masseulina; so besonders ykaws und noekosos (titt), neurs, yros (arm), und nach der ersten Derkination edskoveris (kreiwillig), providag (edel), und viele auf las (wie roonlas, povlas u. f. w.), wobei die Grenze schwer zu ziehen ist zwischen Absertiven, welche durch Hinzubenkung eines Substantivs selbst dergleichen werden, und wirkslichen Substantiven, die durch Apposition zuweilen als Absectiva auftreten.

Anm. 1. Da bas Reutrum immer wie das Mascul, becliniet wird, fo können die Genitive und Dative auch solcher Worter, die kein Reute. im Rom. haben, neutral gehruncht werden, sodaß diest Sasius danw wirklich Gemeria amais: Aud. Dies geschicht aber nur bei Phitern, 3. B. egogodse blawdegarg Kurip. Oront. 824. doppfer andere Nicand. Than 631. Ju einzelnen Källen wird das dopfer andere Nicand. Than 631. Ju einzelnen Källen wird das fehlende Reutrum, wenn es nothwendig ift, burch eine abgeleitete Form ersett, 3. B. dopunkurende, planusche, padruger zu donak, planusche, padruge.

Aum. 2. In einigen Absectivis exstitiren noch seltene Feminina als Rebenformen, besonders bei Communitus, als δ, ή κόων sett, — ή κίειρα auch in Prosa; δ, ή μάκαιρα selig, — ή μάκαιρα (bichterisch); δ, ή πρόφρων gunftig, — ή πρόφρασσα (hom.), und bei Masculinis: δ κένης — ή πένησσα, δ πρέσβυς — ή πρόσβειρα.

15) Bon anomalen Abjectiven find wichtig peyas (ă) greß und xolis (v) viel, von welchen Rominativen nur noch der Aoc. sing. masc. peyar und xolis und der Nom. und Acc. sing. neutrius generis herfommen; alles Uedrige wird regelmäßig von peyalos, peyalo, peyalo, pesalos und xollos, xollos gebildet.

πολός N. méyers μεγάλη μέγα: zollń πολύ G. μεγάλου μεγάλης, μεγάλου πολλοῦ જાદમાં જે melloù **zolf** D. μεγάλφ μεγάλη μεγάλφ πολλώ ≠ollĝ μέγαν μεγάλην μέγα πολύν πολλήν ποιύ

Die Form µeyálog als Rom. sindet sich niemals bei den Alten; sie existirt nur in der neugrieckischen Bolksprache. Als Bocativus steht dei Aesch. Sept. 824 µeyále (Zev), und dies ist die einzige bei den Classifern nachweisdare Form. Im Mittelalter scheint man auch zuweilen µéya in diesem Kalle gesagt zu haben. So siest man in einem Gedichte des Theod. Prodromus ap. Matrang. Anecd. II. p. 553: & µéya sipt vişs nalaus nai noessburégas Pahus, sadivare vipu spovysuv, deuvè vipu srpanylav. Die Jonier gedrauchen die Formen noldis, nallow, die Episer haben auch viele der regelmäßigen Formen von nolvs, z. B. wolses, nolvés, esz, wozu noch die mit einem Diphthongen versehenen noulvs, noulv u. s. w. sommen. Gelten steht bei ihnen die Form auf vs als Fem. z. B. Iliad. X, 27 'Aqyesol, vol sir Even esvena noulv èg' vygipu ÿludov ès Tpolyn.

16) Moãos fauft, ift in biefer Form nur im Masc. und Neutr. sing. ublich: bas gange Fem. und Neutr. plur. wird von der in ben Dialetten gebrauchlichen Form πραύς (ion. ποηύς) entlehnt. Alfo Fem. πραεία, Neutr. plur. noasa. Auch findet man im Masc. plur. Nom. noãos und noasis, Gen. nur noasov, Dat. πράοις und πραέσιν.

17) Los heil, salvus, juf. aus LAOL, hat von dieser Form nur dos (Gen. commun.) Accus. und Neutr. ow, Acc. plur. owg. Selten Fem. sing. und Neutr. plur. oa. Alles fehlende wird von owos, a, ov

(ion. 6005) entlehnt.

Anm. Der Aco. plur. oag ift offenbar aus EAOYE gus fammengezogen; aber ber Nom. plur. oag, welcher ebenfalls porfommt, beruht auf einem Uebergange in die britte Declination ocos, Uebrigens entstand aus ZAOE bas Comerifche gos, und hieraus bas gewöhnliche zwos.

18) Defectiva sind: a) ber Dualis αμφω (N. A.) beibe, G. D. aupoiv mit vorgerudtem Accent. Bei Dichtern zuweilen indeclinabel, f. Brunck. ad Apoll. I, 1169. b) φοούδος fort, verschwunden, welches nur in biefem Nom. und im Nom. plur. vorkommt. c) πότνια (gebietenbe, ehrwurbige) blos Femininum bei Dichtern: auch unter ber verfürzten Form norva.

Anm. Die Dichter fegen auch in einzelnen Caftbus Abjectiva zusammen, beren Rom. nicht immer vorausgesetht werden tann, 3. B. Ellada nallegivana von gron, ebenso έφυσαμματες έππσε (von άφμα, ατος), πολύαφοι Θυέστη (von G. άφοός) u. f. w.

# Achtes Capitel. Bergleidungegrabe.

- 1) Als Comparationsformen treten gewöhnlich an ben Bostiv mit geringer Veranderung beffelben die Endungen:
- τερος, τέρα, τερον für ben Comparations (συγκριτικόν δνομα). - τατος, τάτη, τατον filt ben Superlativus (θπερθετικόν δνομα).
- 2) Die Abjectiva auf os werfen vor biefen Enbungen ihr g ab, und behalten bas o, wenn eine von Ratur ober burch Bosttion lange Sylbe vorhergeht. Wenn aber eine furze Sylbe vorhergeht, wird o in w verlangert. Pofitionolange bilbet in biefem Falle auch mutacum liquida, β. Β. βέβαιος, βεβαιότερος, βεβαιότατος Ισχυρός, Ισχυρότερος, Ισχυρότατος λεπτός, λεπτότερος, λεπτότατος σοφός, σοφώτερος, τατος, καίριος καιριώτερος καιριώτατος, καθαρός καθαρώτερος καθαρώτατος, έχυρός έχυρώτερος έχυρώτατος, σφοδρός σφοδρότερος σφοδρότατος, σεμνός σεμνότερος σεμνότατος.

Anm. Die Epifer gebrauchen bes Detri wegen bas o auch nach langen Sylben, 3. B. ditvodraros, nanogenwaregog bei Somer. Einzelne Abweichungen erlauben fich auch bie Dramatifer. Einer Ueberlieferung gemäß hatten zerog und orerog bas o beis behalten: erevoregog u. f. w., boch fcwanten bie Lesarten ber Sanbichriften ofter, z. B. bei Plato, Phaed. 111. d. zwischen erevoregog und orevoregog. Man fann baber nicht viel auf bisse Rotig geben.

3) Bier Abjectiva auf acos, namlich pepacos alt, - nalaios alt, chemalig, szolaios langsam, negaios jenfeitig, laffen bas o vor der Endung weg: peqairsqos, nalalraros u. f. w. Inbessen ist von nalaids auch bie Form nalaiórspos nicht ungewöhnlich.

4) Einige auf os schalten statt biefes o ober w nicht felten αι ober es ober is ein, 3. B. μέσος, μεσαίτερος άκρατος, ήσυχαίτερος έφφωμένος, έφφωμενέστερος οφοφάγος, opopayloregos. Die erfte Form ift besonders attisch, bie zweite ionisch, bie britte die seltenste. Die gewöhnsliche Form ift meist nebenher gebrauchlich.

5) Das Wort placs hat gewöhnlich für ben Coms parativus und Superlativus die Formen plaregos, plararos, bei ben Attifern aber auch pelalregos, pelalraros, nicht selten aber auch die gemeinen Formen puldregos, pelwearos. Dorisch sagte man pluregos, pluraros.

Anm. Rach ber Analogie von yegairarog unb pilrarog fommen in ber Dichterfprache vor: Begeirarog von Begeiog fom: merlich (Arat. 149); ένέφτερος (Iliad. ε, 898) von ol ένεφοι unb φαάντερος (Hom.) von φαεινός, jus. φανός.

6) Die Contracta auf sos — ous verschlingen regels recht εω in ω, δ. Β. πορφυρεώτατος πορφυρώτατος. Dagegen haben bie auf oos — ous immer ovorzeos, i. B. evvous ervovorzeos, ionisch ervokorzeos (Herod. 5, 24). So auch noovovorzeos Soph. Aj. 119, nanovoústegos, anloustegos, adgoústegos. Aber auch bie Form oweroos ift in einzelnen Fallen gebrauchlich, namentlich bei ben Joniern: &Doowesoog Xen. Hell. 6, 4, 9. eunvouregos, eugowregos und bergl. bei Hippofrates.

7) Bon den übrigen Abjectivis werfen die auf vg blos das s ab, δ. Β. βραδύς βραδύτερος βραδύτατος. Daffelbe thun bie auf as Gen. avog, nehmen aber ihr von dem g ausgefallenes v wieder an, j. B. pelag (Gen. µélavos) µelavregos. Die auf 75 und eis verfürzen diese Endungen in es, z. B. anpishis (Gen. eos), άπριβέστατος· πένης (Θεπ. πένητος), πενέστατος· zagleig (Gen. evrog) zagierrarog. Die übrigen nehmen größtentheils die Formen — sorspos, seltener — lorspos an, welche an ben Wortstamm gehangt werben: appav. Gen. ἄφρονος — ἀφρονέστερος. ἀφιλίξ (Gen. 1105), άφηλικέστατος. άρπαξ (Gen. γος) — άρπαγίστατος.

8) Die Borter auf ns ber erften Declination, welche einen abjectivischen Begriff haben (Cap. VIII, 13), bilben den Comparativus und Superlativus auf loraros, 3. B. nleurys (Dieb, biebisch), Superl. nleurisraros. Rur bhowrys (gewaltthatig) hat ben Superl. bhowróvegog. Bon ben Bortern ber britten Declination hat ψευδής, έος (falfd), die gradus ψευδίστερος, ψευδίstatos und, wenn wir ben Grammatikern Glauben schenken, auch angarys, kos (unenthaltsam), weil angarestatos ju angatos (lauter) gehört. Aber in Sundschriften und Ausgaben findet fich axparkoregos auch von jenem Worte (z. B. Xen. Mem. I, 2, 12) wie epugaτέστερος von έγκρατής (enthaltsam).

Anm. Die Abjectiva nodongs und bnegonlog haben bei Apollonius bie Superlativformen ποδωκηέστατος und υπερο-πληέστατος. Unter ben Abjectivis auf ig haben nur bie Composita von zápis bie Bergleichungsgrabe. Hiervon nimmt έπίχαρις, iros — έπιχαριτώτερος an; von άχαρις aber bilbet homer

άχαφίστερος. Eine chuliche Einfachheit ber Bilbung ber Bergleichungsgrabe zeigt fich in μάναφ, Comp. μακάφτερος, Superl. μακάφτατος.

9) Eine andere bedeutend seltnere Comparationsform ist: wow commune, wow neutr. sur den Comparativ, words, 17, ow sur den Superlativ. Diese tritt dei einigen Adjectivis auf vs und pos statt dieser Endungen ein, 2. B. hous (sus) — holwn, holwn, holwn, holwn, holwn, holwn, aloxos (haslich) — aloxow, aloxov, aloxos.

Anm. Das s bes Comparativi ift bei ben Epifern furg, bei anderen Dichtetn fcwantenb, bei ben Attifern mit wenigen Ausnahmen lang.

10) Bei einigen Comparativen bieser Form geht mit Weglassung bes i ber vor ber Endung stehende Confonant in σσ über. So lautet von ταχύς Comp. δάσσων, Reutr. δάσσων, att. δάττων, δάττον, Superl. τάχιστος. (Doch steht für τάχιστα ausnahmsweise ταχύτατα Xen. Hell. 5, 1, 27.)

11) Unabhängig von der Accentuation des Positivs ziehen die Comparationsformen dieser Art den Accent so weit zurück, als die Quantität der Endsylbe es zuläßt. Es entsteht also von hour holoro, notoro,

ήδίστη, ήδιστον.

12) Bon benen auf vs haben blos hois und raxis biefe Comparationsform gewöhnlich, während die auf vregos, vraros bei nicht attischen Schriftstellern zuweilen vortommt. Die übrigen aber, wie haqvis, davis, evers, ofic nehmen diese leggere Form immer an, obgleich einige bei Dichtern auch die andere haben.

Anm. 1. Im Besenslichen bilben die Dichter ungefähr solgende Abjectiva auf die in Rede stehende Art: παχύς (bid), παζιων (Arat.), πάσσων (Hom.), πάχιστος (Hom.), βαθύς (ties), βαθίων (Tyrt.), βάσσων Ερικλαττα. ap. Etym. M. βώθιστος Ηοπ., βραθύς (langsam), βραδίων Hesiod., βράσσων liiad. n. 226, βάρδιστος τος τος καθώνος (all) πρέσβιστος. άπος (ting) βράχιστος. άπος (ting) βράχιστος. άπος (ting) βράχιστος. αρέσβυς (all) πρέσβιστος, πρεσβίτη. γλυνύς (süß) γλυνίων (Hom.), γλύσσων (Aristoph. ap. Etym. M.).

Anm. 2. Die auf og ohne vorhergehendes o fich endigenden nehmen selten die Comparationsform auf. lov, 1000 an. Es geshören dazu außer nands und ollyog wenige Borter bei den Dichstern, 3. B. gillar (Hom.), plitorog (Soph.), requisorog (Callin. ap. Etym. M.).

13) Unter ben Abjectivis auf oos haben αίσχοός und έχθοός bei den Attisern αίσχιων αίσχιστος und έχθιστος, während seltener αίσχιστος (Thom. M. p. 19) und έχθοότατος (Pind. Nem. I, 98. Soph. Oed. R. 1246. Demosth. 19. 300) vorsommen. Außersdem sindet sich von olaroós der Superl. olaristos oft bei Homer, wosür Demosth. 57, 3, 44 mit anderen Attisern olaroóτατος sagt. Endlich gehört ανδοός, ανδίων, αύδιστος dem Homer und den attischen Dichtern, ανδοότερος aber gebraucht Xenophanes bei Athen. X, 414. a. ebenso wie Ion. XI, 463. d. Bon Prosaifern hat nur einmal Xen. Equ. 10, 16 den Positiv ανδοώ σχήματι. Endlich ist hierher zu rechnen μακρός lang, wovon μακρότερος dei Antiph. 5, 64; Plat. De Rep. IV, 435. d., μακρότατος bei Thucyd. lib. I. c. 1, 2 und anderen Attisern gelesen wird, während μάσσων und

umecros fehr felten in Profa erscheinen und mehr ber

Dichtersprache angehören.

14) Anomale Comparative und Superlative, jum Theil aus verschiedenen Stammen gebildete, haben: avados (gut), Comp. auslvan (episch agelav), xoelosan (ionisch πρέσσων), bor. κάρρων (attisch πρείττων), βελrlav (poetisch βέλτερος), λωΐων, λφων (episch λωίτερος und pequegos). Superl. aquoros, ngarioros, louoros, Aporos, Beltistos (poetifch Beltatos, pegratos und φέριστος). — κακός (fclecht), Comp. κακίων (poetifch κακώτερος), χείρων (epifch χερείων und χειρότερος), ήσσων (attifch ήττων, ionisch έσσων). Superi. κάκιστος, χείριστος, ήμιστος. — μέγας (groß), Comp. μείζων (ionisch μέζων). Superl. μέγιστος. — μικρός (flein), Comp. μικρότερος od. ελάσσων (attisch έλάττων). Superl. μικρότατος od. έλάχιστος. — όλίγος (wenig), Comp. μείων (epifch δλίζων), Superl. όλίγιστος (felten μείστος). — πολύς (viel), Comp. πλείων ob. πλέων, Superl. nleidrog. Die Attifer fagen in gewiffen Berbindungen πλείν für πλείον, j. B. in der Redensart πλείν η μύριοι. Die Jonier und Dorer gieben alkov in aledu, alkoves aber und alkovas in alevves und alevvas jusammen. Bei homer fleht auch alkes und alkas für alkoves und nikovas. — nalós (fcjón), nallav, nállistos. ράδιος (ionisch ρηίδιος (leicht), Comp. ράων (ionisch ρήτων, episch ρηίτερος), Superl. ράστος (ionisch ρήτστος, epist ontraros). — άλγεινός (schmerzlich), Comp. άλγίων οδ. άλγεινότεφος. Superl. άλγιστος οδ. άλγεινότατος. — Πέπων (reif), Comp. πεπαίτεφος, Superl. πεπαίτατος. — πίων (fett), Comp. πιότερος, Supert. πιότατος. Einen Bofitiv πίος fatt πίων gebraucht Epicharm. ap. Polluc. 9, 79 und Orph. Argon. 508.

Anm. Dichterisch ift ber alte Superlativus auf aros, d. B. pesaros (mittelke) von pesos und von veos (neu, jung), véaros, velaros (leste), bessen Fem. viry in Prosa bie unterfte (hochfte) Saite bebeutet.

15) Einige Comparativi und Superlativi sind von Partiseln abgeleitet, ξ. B. πλησιαίτερος, τατος von πλησίον nahe [oder dem poetischen πλησίος], πρότερος prior πρώτος primus von πρό (vor), ὑπέρτερος ὑπέρτατος (und ὕπατος) höher, höchst von ὑπέρ (über). Εσχατος der dußerste von έξ (aus). ΰστερος, ΰστατος später, der lette von undefanntem Ursprunge. ἡρεμέστερος, ἡρεμέστατος von ἡρέμα ruhig. προυργιαίτερος zweddienlicher von προύργου zum zwed. ἀνώτατος bei Späteren von ἄνω. ἐνδότερος und ἐνδότατος bei unclassischen Schriststellern von Ενδον.

Anm. 1. Bu ben obigen fommen noch einige andere meist bichterische, wie äpporegog Herodot. 7, 175 und äppistog Soph. Oed. R. 919 von äppi ober äppor. nagoltegos, nagoltatog vorbete, vorbetste, von nagos, nagolte. onistatos hinterste von önister ober insa. opiner und opistegos (Theocr. 8, 46), bustog obete, oberste von opi und opoi.

Anm. 2. Ginige Superlativi nehmen bei ben Dichtern noch ein i in ihre Endung auf, wie lolodios, perarios, dorarios.

16) Das von Substantiven, wenn ste abjectivisch gebraucht werden (vergl. Cap. VII, 3 und 13), die Bergleichungsgrabe gebildet werden fönnen, versteht sich von jelbst und ist oben Rr. 8 schon erwähnt worden. Es

kommt baber von dovlog Knecht, knechtisch, Compar. dovloregos, von éracos Gefahrte, Freund eracooraros pot ein fehr vertrauter Freund von mir, bei Dichtern Basileurepos und Basileuraros machtigerer, machtigfter [König] von pacideug, nuvrepog unverschamter von num (hund). hiervon find aber biejenigen falle ju unterscheiden, wo ein Comparativus ober Superlativus nicht sowol von einem Substantiv abgeleitet ift, als vielmehr wegen veränderter Bedeutung nur in entfernterer Beziehung damit steht. So verhalten fich uvzaxog bei Apollonius und uvzolvaxog bei Homer (ber innerfte) zu perjog (ber Bintel, innerfte Raum), obgleich auch ein Abjectivum perjog vorhanden ift. In bemfelben Berhaltniffe flehen auch neodlav, neodioros, nhoistros, bylav, ólyistos, kleyhistog zu tó neodos, nãdos, çõpos, kleynos, wobei zu bemerken, daß einige alte Positive untergegangen find, wovon das zweimal in der Ilias vorkommende elevyész rüdfichtlich des Suverlativs klévyistog ein Zeuge niß gibt.

Anm. 1. Die Enbung repos finbet fich in ber alturen Sprache mum. 1. Die undung reog ninder fich im der alteren Sprache zumeilen auch da, wo an keinen Comparativus zu denken ich. h. im Sinne des Positivs, z. B. in arodrzogog länblich, deferzegog aus dem Gebirge, dridvirsgog gleichstehend mit dridvg. Dasselbe gilt von sacetzegog lliad. a., 32 und Kenoph. Cyrop. 6, 3, 4 und drudszogog bei Apollon. I, 788, welches mit druorinog gleichbebeutend ist. Einen ahnlichen Gebrauch hat Georzegog Odyss. V, 111 für delog.

Anm. 2. Seiten werben bie Bergleichungeftufen aufs Reue gefteigert. Go hat Aristot. Met. 9, 4 von Eszazos einen Compar. έσχατώτερος (οὐ γάρ τοῦ έσχατου έσχατώτερου είτη δυ τι) und bei Xonoph. Hell. 2, 8, 49 steht ber Superl. des Superl. έσχα-τώτατος (τὰ έσχατώτατα παθών). Bei Aristoph. Eq. 1165 wird einem, weicher fagt, er fei ther mooreog bagewesen, erwiedert: áll' éya mooreouiregog. Dagegen kommt moairearog ziemlich hausig in der Boeste, seiten in Profa vor.

# Reuntes Capitel. Zahlwörter.

1) Cardinalzahlen.

fireng borifch of Ratt ele, fretenfifch unb a'. els, pla, ev G. ένος, μιας, ένος
D. ένι, μιας, ένι

μιαν, ερίζή ένς, ionifch μια, μιῆς, μιῆς, μιαν, ερίζή έα, ἐῆς u. s. wo. neusionisch μια. els serbehnt in ξεις bei Hesiod. Theog. 145.

(Der Analogie von ele folgen bie Composita undeie, undemia, under und ovdeig, oddepla, odder [auch unter ber ichlechten form oddeig u. f. w. bei Aristot. und Theophr.], Gen. odderog, οόδεμιας, ούδενός, μηδενός, μηδεμιας, μηδενός, von benen auch ein Blur. vorfommt.)

2. β'. δύο, δοιώ und δοιοί, δοιαί, δοιά (epifch). G. δυοίν (attifch δυείν), δυών (borifch und unattifch). D. δυοίν, δυσί(ν) (borifch und unattifch), δοιοίσων (epifch). A. δύο (bas Wort ift aber auch oft inteclinabel).

8. y'. roeig, rolu Die Dorer haben auch roig fatt roeig, G. roids meldes aus roleg und rolag jusammen: welches aus roisg und roiog jusammen: gezogen auf ben Geratleischen Lafein und D. Tousi A. τρείς, τρία > einem bruttifchen Titel vorfommt. Die gewöhnliche Korm steht Inscr. Delph. Nr. 1690. Dat. zgioisi hat Hipponax ap. Schol. Lycophr. 1165.

4. d'. ressupes, Reutr. ressupa (attifch rerrupes, a, borifch réroges, réroga). G. ressagen (ionifa résseges, ablifd und epifd nisvoes).

D. τέσσαρσι (epifá) τέτρασι(v).

visangan, Rentr. ubsampa. nerre (aolisch neune). Eg (Feg in den Gerats. Lafein; neugr. auch Egy). 6.

δπτά (neugr. zuweilen δφτά). όπτώ (όπτώ tab. Hor.; neugr. gemein όχτώ) 8. δυνέα (έννέα tab. Her.; neugr, gemein έννωέ).

10. i.

ένδεκα (δέκα είς Insor. Delph. 1690). 11. ια'.

12. B. δώδεκα (δυώδεκα epifch und borifch; δυσκαίδεκα Homer.; deue duo tab. Her. II, 53).

equenaidene (auch beclinabel equis nat dena, Nontr. rola nul dena, G. roide nal dena u. f. w., bei Spateren denargeis, denarola).

14. ιδ. τεσσαρεσκαίδεκα, Neutr. τεσσαρακαίδεκα (bei Spateren δεκακέσσαρες, δεκατέσσαρα).
G. τεσσαρουκαίδεκα. [Die Beobachtung ber Genera

ist nicht immer genan, z. B. Sren ressegamml-dena Herod. 2, 86. ressagamalsena élendi-govs Xen. Mam. 2, 7, 2, sodaß das Jahlwort dann indeclinadel ist.]

D. τεσσαρσικαίδεκα.

nerrenaldeum (bei Spateren denanerre), enualdena (bei Hippocrat. unb Spateren efnaidena. 15. us. 16. us. Lettere fagen auch denaif, neugr. denaif ober

denaky). duranaidena (bei Spateren denaenra). 17. 4. όπτωπαίδεκα (bei Späteren denaconra).

18. ιη΄. 19. ιθ΄.

erremuidma (bei Spateren denammen), elkoni(v) (celungu Homer.; borifc ift Fluare pher Feinari tab. Heracl.; (afonisch heinari bei Resych.; kari und ekari. cf. Anecd. On. II, 205, 4).

21. xa'.

elugor ele ober ese uni elugor. elugor dús ober dús mai elugor. 22. ×β'. 30. λ'.

τριάποντα (epifch und louisch τριήμοντα. 3weisels haft τριημόνταν έτέων bei Hesiod. Op. et D. 694; neugr. τριάντα).

τεσσαράποντα (borifc) τετρώποντα in Inser. Herael. et Delph. 1690; neugr. σαράντα). **4**0.

50. nevrojugora (neugr. jest neuhvra; früher nev- $\overline{\epsilon\eta} \overline{\nu} \epsilon \alpha$ ).

έξήποντα (Γεξήποντα tab. Heracl.; neugr. έξηντα). 70. έβδομήκοντα (έβδεμήκοντα tab. Heracl. et Delph. ø.

1690; neugt. έβδομήντα).
ογδοήνεντα (epifch und ionifch δγδώνοντα; neugt.
ογδοήντα und όγδόντα).
ενενήνοντα (δυενήνοντα tab. Herael.; neugt. 80. z'.

90. ένενῆντα).

100. exaróv (neugr. juweilen exaró).

200. διαπόσιοι, αι, α (erifch und ionisch διηπόσιοι; borisch διαπάστοι).

300. Theardon, at, a (epifch und ionifch recondstor; borifch tolanátioi).

**4**00.

τετρακόσιοι (borisch τετρακάτιοι). πεντακόσιοι (ionisch auch πεντηκόσιοι; borisch ø. 500. ZEVDENÉTIQU).

600. έξακόσιοι (borift) Γεξακάτιοι). 700.

800.

ξατακόσιοι (boriich ξατακάτιοι). όπτακόσιοι (boriich όπτακάτιοι). έννακόσιοι (ioniich εένακόσιοι; boriich έννακάτιοι). 900. m'. 1000.

2000. **3000**.

ziliot, at, a (lesbisch zélliot; biotisch zeiliot). Sispiliot, at, a (nengt. dvo ziliádes). Equaziliot (nengt. equaziliot (nengt. equaziliot (nengt. etaaqes ziliádes). 4000. 5000.

**6000**.

nerranazilioi (neugr. nerre ziliádes). ètaniozilioi (neugr. Et ziliádes). ènraniozilioi (neugr. enrà ziliádes). ónraniozilioi (neugr. ónrò ziliádes). 7000. 8000.

ervaniszilioi (Comer erveáziloi; Gerobot elva-9000. πισχίλιοι).

```
μόφιος (neugr. δέπα χιλιάδες).
δισμόφιοι (neugr. είνοσι χιλιάδες)
  10,000.
  20,000.
  30,000.
                              τρισμύριοι (neugr. τριάντα χιλιάδες).
                             τετραπισμόριοι (πευας: συράντα χιλιάδος).
πεσταπισμόριοι (πευας: συράντα χιλιάδος).
δβαπισμόριοι (πευας: δξήντα χιλιάδος).
δπαπισμόριοι (πευας: δβορμήντα χιλιάδος).
όπεαπισμόριοι (πευας: δγοσήντα χιλιάδος).
δεναπισμόριοι (πευας: δνοσήντα χιλιάδος).
  40,000.
                    μ.
 50,090.
60,000.
 70,000.
 80,000.
 90,000.
100.000.
                   .p. denaus propios (neugr. enarde giliades).
```

Anm. Statt ber mit 8 und 9 gufammengefesten Bablen tritt nicht felten eine Umfdreibung ein: fur 89 g. B. wirb gefagt: ένος δέοντος (ober μιας δεούσης τεσσαρακιοντα, b. i. 40 meniger eins, und so auch δυοίν δεόντοιν (für 38); auch ένδς σθετ δυοίν δέοντες, inbem bas Berbum δείν theils für fehlen, theils für bedürfen genommen wird. Dagegen enthalt bie nicht ungewöhns liche Kugung: erren mood rolle knarde fin flede axeds rolle knarde fin flede axed axed er farb, nachdem er 109 Jahre gelebt hatte, eine Abbition.

### 2) Ordinalzahlen.

1. a. mporog ber erfte, ober unter zweien mooregag, wie im Lat. primus und prior, bortsch measoc. von poetifch moderavos, bor. medriavos.

2. 6. desempos ber zweite (auf einer berifchen in Emprna gefundenen Inschrift bei Le Bas, Rovus archoologique 1855 seessegog). Die Epiker gebrauchen einen Superlat. Bedravog ber lette.

y'. zoievo, n, or ber britte (epifd perlangert refrareç Ilind. 14, 117. Odyse. 9, 89. Eurip. Hipp. 135).

résupvos (auch résparos bei homer, Bindar und anderen Dichern).

Б. πέματος, η, ον.

önrog (in den Garatleiftien Aafein Ferrog). Ebdopog (borifc mahricheinlich Spoopog; episch abdoparog Uind. 7, 248).

öyöces (epife épőceres Biad. 19, 248. Henod. Op. et D. 790). 8.

Errarog (and Evaras; epifch elvarog Iliad. 2, 295).

10. i. δέκατος, η, ον.

11. ια.

ėνδέκατος, η, ον. δωδέκατος (δυωθέκατος Hesiod. Op. et D. 774). 12. 4.

13. 17. τρισπαιδέπατος (aud) τρίτος και δέκατος bei Thuc. V, 56; valgar δέκατος τρίτος). 14. 18. τουσαρακαιδέκατος (συά) τόταστος και δέκατος Thuc. V, 81; bei Harodot. I, 84 febt τεσσεpermandenáry; valgar Bénaros résapros)

15. ιε'. πεντεκαιδέκατος (απά) πέρπνος καὶ δέκατος Thue. V, 88; vulgar dénaros néantos). ennardénaros (and furos nal dénaros Thuc.

16. 05. VI, 7; vulgar dénaros enros).

enranardenavos (vulgar denavos Efidomos). duvenacidenavos (audy dydoog nai denavos Thuc. 18. or. VII, 18; milgar dénaros 64600g).

19. 10. erreausibénaros (valgar dénaros érratos).

edicoros (verifch vielleicht finantos, inantos, 20. n'. elxagroe).

21. xe. ele nal einocrós, pia nai einocen; aud einoceós πρώτος.

80. T. τριακοστός.

resseptionords (berift) responserts).

40. μ': 50. ν'. nevermorede (avlifd) manticheinlich neunanoeros).

60. ignoords.

70. έβδομηκοστός. 80. δγδοηχοστός. **π**'.

90. <del>ἐνενημ</del>οστός.

100. ἐνατοστός.

200. διακοσιοστός

800. TOPEROCHOCTÓS.

τετραχοσιοστός. 400.

500 πεντακοσιοστός.

```
600.
              èÉanosiostóg.
   700.
               έπταχοσιοστός.
   800.
         ക്.
              όκτακοσιοστός.
   900. m'.
               ένναποσιοστός.
              ziliostóg.
Šisziliostóg.
 1000.
         α.
 2000.
 3000.
              TOUTILLOGTÉS.
              TET PORKIEZILIOGTÓS.
  4000.
 5000.
              πεντακισχιλιοστός.
         .8.
 6000.
              ξξακισχιλιοστός.
 7000.
              έπτακισχιλιοστός.
 8000.
               όχταχισχιλιοστός.
              έννακισχιλιοστός.
 9000.
10,000.
              μυριοστός.
20,000. 30,000.
               δισμυριοστός.
              τρισμυριοστός.
40,000.
              τετρακισμυφιοστός.
50,000.
               πεντακισμυριοστός.
60,000.
              εξαχισμυριοστός.
70.000.
              έπτακισμυριοστός.
80,000. ≈:
               φατακισμυφισστός.
```

### 3) Zahlsubstantiva.

η μονάς, άδος bie Einbeit. dvág Zweiheit, Jahl zweiroide Dreibeit. τετράς (τετραμτύς). nevrás (aud neunás ober neunras). ŧĘúg. ėβθομάς ober ėπτάς.

έννακισμοφιοστός.

δεκαπισμεριοστός.

όγθυάς.

έννεάς. dexác.

100,000.

erdenác.

dademis (poetifc dvademis). είκας, τριακάς, τεσσαρακοντάς, πεντηκονοάς Ν. Γ. Ιο. έπατοντάς, χιλιάς, μυφιάς.

### 4) Zahladverbia.

anak einmal, dis zweimal, rols breimal. Alle folgenden endigen sich auf mg, also rerocius, nevrams, ontánic, évvánic II. f. w. elnobánic, rquanovtánic II. f. w. έκατοντάκις, χιλιάκις, μυριάκις. Rach Hesych. sagten die Kretenser αμάκις für απαξ und die Tarentiner dafür auarls. In beiben Stellen ift aber mahrscheinlich auang gu lefen, aus welcher alteren form die gewöhnliche anat entstand. Latonifch war ferner nach bemfelben Defnchins rpicing für role, welche Form in Bekk. Aneed. p. 942 auch aus dem Ariftophanes angeführt wirb. Gonft haben viese Abverbla nichts Eigenthumliches in ben Dialetten. Gine andere Art von Zahladverbien find: porany einfact) (aflein), διχή und δίχα (borifch διχά) streifach, getrennt, τριχή (bor. τριχά), τέτραχα und τετραχή, έξαχή, πολλαχή, πανταχή, δόαχή u. f. w., διχόθεν von zwei Seiten Thuc. 2, 44; διπλή, τριπλή, τετραaly u. s. w.

5) Die Zahladjectiva auf die Frage wievielfach endigen fich fammtlich auf — nhoog, nhoog, welcher Endung mit Ansnahme ber brei erften ein a vorhergeht: andous einfach, dindous, reindous, rereandous, neura-Alove u. f. w. Auch gibt es von 2 an eine Formation auf πλάσιος — διπλάσιος (fur α, aber doch ionisch dinlifeios) u. s. w. ober auch b, h dinlaction, Gen.

80

ovos. Die auf — ndors entsprechen eigentlich ben Multiplicativis ber Lateiner, z. B. roundous triplex, die anderen den Proportionalibus, 3. B. τριπλάσιος triplus, boch wird ber Unterschied selten beobachtet.

Anm. 1. Auf bie Orbinalzahlen beziehen fich gewiffe Corre-lativa: moorog ber wievielte, omoorog ber fovielte als, und nach eben biefer Analogie mollogros, olipogros von vielen einer, von

wenigen einer, ober mit vielen, mit wenigen.

Anm. 2. Bu ben Semininis ber Orbinalzahlen, 3. B. ή dev-réga, ή τρίτη [erganze ήμέρα] ber zweite, britte Tag u. f. w., gehoren bie Abjectiva devregados, τριταδος, denarados zweitágig, breitägig, zehntägig u. f. w., fowie die Frageform norrados

6) Den Distributiven der Lateiner entsprechen die, mit σύν zusammengesetten Cardinalzahlen: σύνδυο je zwei, ovroeig, ovrowdena, ovrennaldena. Doch werden in demfelben Sinne auch ava und vorzüglich xara mit dem Accus. gebraucht: nad' Eva, nara dvo, nara roeig, narà rérrapas exopevonoav fie gingen einzeln, paarweise, je brei, je vier Mann. ava nevre nagasayyas je funf Barafangen.

# . Behntes Capitel. Bronomina.

1) Die Pronomina substantiva ober personalia ber erften und zweiten Berfon find erc ich, queig wir, ov du, imeis (mit langem v) ihr. Die britte Person - Acc. 2 - hat keinen Nom. sing. wie das lateinis fche se, bem es bei ben Attifern auch in ber refferiven Bebeutung fich entspricht. Im Plur. opeis hat es für das Reutrum eine besondere Form opea, die aber nicht oft gebraucht wirb.

Unm. 1. In Bejug auf bas Pronomen ber britten Berfon bemerte ich noch, bag baffelbe bei ben Attifern fehr felten ift, weil in bem refleriven Sinne fast immer bas Compositum Eavroy ans gewandt wirb. Defto hanfiger ift ee bei ben Joniern und Epifern, bei benen es nicht nur im reffexiven, fonbern auch im geraben Sinne — ibn, fie, es — porfommt, in welchem fonft bie Casus obliqui bes Pronomens abros gefest.

Anm. 2. Der ale eine Seltenheit bei ben Alten ermahnte Nom. sing. tee Pronom. pers. der briten Berson ift, wie die Grammatifer (Apollon. De pron. 329 seg.; Ktym. M. Gud. u. f. w.) berichten, k ober richtiger k. Cf. Schol. ad Iliad. 22, 410; Soph. Fragm. 418.

Anm. 8. Als enklitisch find hier anzusubren bie einsplbigen Casus obliqui bee Singularis biefer Pronomina: μοῦ, μοί, μέ, σοῦ, σοί, σέ, οῦ, οἶ, ξ nebst ben poetischen Formen μίν und νίν, wahrend έμοῦ, έμοί, έμέ orthotonirt werben, bie einsplbigen Cafus bee Bron. ber zweiten und britten Berfon aber auch accentuirt werben tonnen. Außerbem find entlittich bie Casus obliqui bes Dualis und Bluralis bes Bron. ber britten Berfon mit Ausnahme von σφών und σφάς, während die nicht contrahirten Formen σφέων und σφέας enflitisch find.

### 2) Pronomen personale ber ersten Person. Singularis.

N. eyá (bortía) eyán Epicharm. Fr. 64; eyánya Aleman. Fr. 84.

Cf. Apollon. 64. B.; eyánn, Henych. eyánn, eyá. Aánanes, dolíafa eyán Apollon. De pron. p. 64).

G. έμοῦ und μοῖ (ionist) έμεο, έμεῦ, μεῦ; chisth έμεῖο, ἐμέθεν; boristh έμεος Epicharm. ap. Apollon. p. 96. A., ber audi έμεῦς ibid. sagt; έμοῦς syrafusanisth Apollon. 94. C.; έμεῦ Sophron. Fr. 64 ap. Apollon. p. 82. C. Cf. Theocrit.

14, 27; έμίο Rhinthon. ap. Apollon. p. 95. B.; έμίως und έμῶς Id. ibid.; μεθέν (enflitifch) bei ben Sprafusanern. Sophron. Fr. 46. Apollon. p. 83. C. unb p. 98. A.; aolisch Eucter Apollon. 88).

D. έμοι und μοι (borish έμεν Epicharm. 94, 9. Aristoph. Acharn. 699. cf. Apollon. 104. B. Eustath. 839, 34; έμενα Sophron. Fr. 58; cf. Apollon. 104. B. et Anecd. Oxon. I, 285, 5; εμίση Rhinthon. ap. Apollon. p. 104 B.; μοι (entlitifc) Epicharm. 3, 19; colifc έμοι Apollon. 104).

A. eus und pe (borifc außer biefen Formen auch epel. Epicharm. ap. Apollon. 106. B.).

N.A. vai, vo (beibes ichon bei homer; über ben zweifelhaften Dom. voor vergl. Spigner ju Hiad. z, 97; neutonifch nur voi, attifch immer vo).

G.D. voir, von (hiervon ift voir ionisch, von attisch).

### Pluralis.

N. huere (epifch auueg, herodoteisch huers, borisch aueg tab. Herael. I, 8. Inser. Cret. 2557. Epich. Fr. 28. Alem. 72).

G. huser (ionisch huter, episch hueler, dolisch auteur Alc. Fragm. 67. cf. Apollon. 121, borisch auteur Alcman. Fragm. 16, auch auteur Inser. Crot. 8047 nach Sherarb's Mbschrift, und cuco Inscr. Ther. 2448. Cret. 3052. Epicharm. Fragm. 147. Aristoph. Lysistr. 168).

D. ημίν (epifch αμμι(ν); dolifch αμμεσιν Alc. Fragm. 91. Apoll. 123, aber auch αμμι Alc. 4. 11. 29. Inscr. Lamps. 5. 8 und aumer Pittacus ap. Diog. Laert. I, 81; borisch aule, orthotonirt, und auer, entlitifch, beibes mit furger legter Spibe nach Apoll. 128. B., welcher ale Beifviel ber erften Form Alcman. Fragm. 61, ale Beleg für bie zweite Alcman. Fragm. 74 anfahrt. Doch finbet fich auch cute bei Theocrit. 5, 106: zaule est nowe pelonolyviog, & donog dyges. Der borischen Berfürzung ber letten Spibe

cntspricht die evische Inclination ημων Odyss. 8, 569).

Δ. ημῶς (ionisch ημέως, evisch ἄμμε, ημῶς, από ἀοιίsch ἄμμε Αροίλ. 127; boxisch ἀμέ Αροίλου. 127. Δ. 128. Δ. 131. Δ. Sophron. Fragm. 66. Aristoph. Lysistr. 95. 1250. 1254. Acharn. 725. Inser. Cret. 2557. 2563. 8050).

### 3) Pronomen personale ber zweiten Person. Singularis.

N. σύ (epifch τύτη, dolisch τύ. cf. Ioann. Gramm. 244. a. 245. b. Greg. Cor. 615, 622; Meerm. 661. 664; botisch τύ Aristoph. Lysistr. 1192. Epicharm. 18. 20. 94. 95; τύγα lasonisch bei Plutarch. Pyrrh. 26).

bei Plutarch. Pyrrh. 26).

G. 60ῦ (ionifch cáo obet σεῦ, epifch σεῖο, σέθεν, felten τεοῖο Ilìad. 8, 37. 468: ἀς μὴ πάντες δλωνται, όδυσσαμένοιο τεοῖο; doliſch σέθεν Sapph. Fragm. 12. 66. 69; boτiſch τέος (enflitiſch) Sophron. Fragm. 75. Cf. Apollon. 95. C.; fretrnifſch τέος. Hesych. τέος, σοῦ Κρῆτες; τέο Alcman. Fragm. 67 ap. Apollon. p. 96. B.; τεοῦς Sophron. Fragm. 27. Theocrit. XI, 25. Cf. Apollon. p. 95. C.; τεοῦ Sophron. 74. Epicharm. 157. Callimachus, in Cer. 99. Cf. Apollon. 96. B.; τεῦς Epicharm. 64. Theocrit. V, 39; II, 126; X, 36; XI, 52. 55. Cf. Apollon. p. 96. B.; τεῦ Theocrit. VII, 25. Stob. Flor. CVIII, 83. Apollon. p. 96. B.; τίος bei Apollon. p. 96 scint tatentinisch; τέως Rhintho rlog bei Apollon. p. 96 fceint tarentinifc; rews Rhintho bei Apollon. p. 96. C.; rlo Id. ibid.).

D. sol (ionisch sol ober rol, episch relv. Hiervon ist sol bei ben Joniern orthotonirt, rol entlitsch, relv fleht Iliad. XI, 201. Odyss. IV, 619. 829; ablisch sol Sapph. Fr. 7 ap. Apollon. 104 und rol Sapph. Fragm. 91; borisch rie Aleman. 15, auch bei Binder und Theofrit. Nebrigens ist a bei Refertit lang, bei Bindar furg; rien tarentinifch bei Apollon. p. 104. C. Bergl. Diog. Laert. VII, 70, wo für nal

reva aneoralnames zu ichreiben nat rien aneoralnames). (attifch, ionifch und eclifch. Go Sapph. Fragm. 1, 2. Fragm. 6, 26. cf. Apollon. 106; aber Fragm. 23 ap.

Herodian. II. μον. 1. 39, 27 steht ré. Die Doter ges brauchen ré orthotonirt. Bergl. Alcman. 35. ap. Apollon. 10g. C. und Theocrit. I, 5. Merswürdig ist die fretenssische Form, in der das θ aus Digamma entstanden ist. Delychius: τρέ, σέ· Κρήτες. Sprakusanisch ist réνη dei Archimedes, Praes. ad libr. de Quadr. Paradd., wenn man sich auf die Lesart verlassen kann. Dorisch ist ferner ret nach Apollon. 106. C., sehr gewöhnlich aber das immer enslitische rv nach Apollon. p. 68. B. und 106. C., welcher aus Alsman [Abollon. vI. p. 234] folgenden Bers ansührt: nach zv φίλεπαον έθημε. Bergl. Sophron. Fragm. 24, 74. Epichasm. 20. Aristoph. Acharn. 696).

### Dualis.

- N. A. σφώϊ, σφώ (beibes ichon bei homer, bie Attifer gebrauchen nur σφώ).
- G.D. spair, soop (bie erfte form ift homerifch, bie zweite bei ben Attifern allein gebrauchliche fieht nur Odyss. 4, 62).

### Plaralia

N. υμείς (ερίζα) υμμες, neuionifch υμέες, dolisch υμμες Sapph. Fragm. 96. Apollon. 119, borisch υμές Sophron. 41. Aristoph. Acharn. 726. 727. Cf. Apollon. 119. B.).

G. duw (ionisch buew, Somerisch duelw, acissch dupew Alc. Fragm. 77 ap. Apollon. 122, borisch duew und duw, jenes bei Sophron. I, 79, bies bei Rhintho Herodian. Negl por. Leg. 19, 26).

D. Suiv (epifch Bundy), ebenfo dolifch Sapph. Fragm. 111. Cf. Apollon. 124; borifch Bur (enflitisch) und dulv (orthostenit) nach Apollon. 124. B., welcher bie erfte Form aus Sophr. Fragm. 81, bie zweite aus Sophr. Fragm. 82 ans führt. Auch fteben bieselben in Inschriften und bei Theofrit).

A. δμάς (epifc) und ionisch δμέας, dolisch δμμε Alcaeus Fragm.
68 ap. Apollon. 127, womit zu vergleichen Hesychius δμμε δμάς, δμείς Alolinās; dorisch δμέ Sophron. 25.
Aristoph. Lysistr. 87; Acharn. 703. 705. cf. Apollon. 127).

# 4) Pronomen personale ber britten Berson. Singularis.

N. ? (verschollene Form [vergl. oben Rr. 1, Anm. 2], welche burch arbros erfest wird).

6. od (ionisch ed, episch ko, elo, koev, welche Formen bei homer vorkommen. Außerbem keid bei Apollon. Rh. I, 1032; dolisch kode Corinna ap. Apollon. p. 98. B.; borisch kod Apollon. p. 98. B.; odg bei Priscian. I. p. 561. ed. Kr. fla mabricheinlich tarentinisch bei Hesych.).

Apollon. p. 98. B.; ovg bet Friscian. 1. p. 561. ed. Kr. Flo wahrscheinlich tarentinisch bei Hesych.).

D. of (episch éo? Niad. 18, 495. Odyss. 4, 38, wosür seiten socie Hom. Hymn. 18, 19; 30, 9, wie bei Aeschyl. Pers. 745 und Sopk. Oed. R. 1490; dorisch of Sopkron. Fr. 77. cs. Apollon. p. 106. A.; & Pind. Pyth. IV, 36 [hermann's Conjectur]. Apollonius 107. A.: Tỷ the ockyrog y v (cod. np) roữ r dodérrog. 'Holodog' in d' abră davarov rausg. Bei hesphius: Flv, sol [leg. ol], haben wir wahrscheinlich eine tarentinische Form).

A. & (episch ki, homerisch und herodoteisch & und ulv, borisch und tragisch vlv. Sophron. Fragm. 63. Epicharm. 9, statt des Feminini Axistoph. Acharn. 741, wie uiv bet Herodot. I, 31, welcher es auch auf Sachen bezieht, 3. B. ulv auf northo I, 70. Bergl. & und ulv auf suffurgov bezogen Idad. I, 236 und viv auf rò veckov Soph. Trach. 145. Bluralisch steht & Homer. Hymn. 3, 268, und zwar von Sachen, wie viv öster bei Sophostes, während ulv plus ralisch gesaßt weniger dem Homer als den späterern Epistern, wie Apollon. Rhod. 2, 8, eigen ist. Der eigentlich pluralische Accus. sopé von allen Geschlechtern sindet sich bei den Tragisern auch als Singular, 3. B. Aesch. Sept. 597. Soph. Oed. Col. 40, und neben viv Eur. Med. 1236, auch resteris sür kavröv Aeschyl. Sept. 599. Soph. Trach. 166).

Dualis.

N. A. oowé (biefe Form findet fich nie in ber attifchen Brofa ober bei Dorern; bei homer ift fie nur Accufativus).

G.D. opodo (ift bei homer nur Dat., 3. B. Odyss. 20, 327, ber attifchen Brofa aber fremb).

### Pluralis.

N. σφείς, Neutr. σφέα. (hiervon fommt bas Reutrum nicht bei ben attischen Prosaikern, aber bei herobot vor; ben Gesbrauch von σφείς bei Dorern und Acolern bezeugt Apollon.
120 C. Auch σφές wirb ben Dorern zugeschrieben von Phavorinus, Ecl. 412, 2: σφέες, σφείς καί σφές Δωρικώς.)
G. σφών (ionisch σφέων, episch σφείων Iliad. 4, 535; 5, 626,

G. soow (ionisch soew, episch soelow liad. 4, 535; 5, 626, was auch berisch und ablisch war nach Apollon. 122. B. C., weicher hinzusigt, die Sprakusaner hatten wew und kow gesagt. Letteres wurde aber auch in de zusammengezogen, wie sich aus Sophron. Fragm. 80 ergibt, welches Apollon. I. c. anführt).

D. soplas(v) (attisch und ionisch; die Episer und Aragiser sagen auch soplv; äolisch Esop nach Apollon. 126, welcher Supph. Fragm. 98 beibringt; dorisch soplv Deer. Amphiet. Corp. Inser. 1688, 25. Cf. Apollon. 126. C. Syrafusanisch war plv, Sophr. Fragm. 83, lasonisch wie setzen. M. 702, 42], welche lettere Form auch Callimachus h. Dian. 125. 213 und Fragm. 188. B. gebraucht).

Α. σφάς, Neutr. σφέα (ionish σφέας, ερίες σφείας Odyss. 13, 213, αικό σφάς, 3. Β. Iliad. 5, 567: μή τι πάθη, μέγα δέ σφας άποσφήλειε πόνοιο; enblich σφέ, 3. Β. Iliad. 19, 265; dolish άσφε Alcaeus Fragm. 92. Cf. Apollon. 128; borish σφέ, inratusanish ψέ Sophron. Fragm. 84, Theocrit. IV, 3. Cf. Apollon. 128. A.).

5) Zu der Flexion dieser Pronomina gehören auch die davon abgeleiteten Possessius. Diese sind regelmäßige Abjectiva dreier Endungen, deren gewöhnliche Form vom Gen. sing. auf diese Weise gebildet wird.

G. ἐμοῦ — ἔμός, ἐμή, ἐμόν mein (āolisch ἔμος Apollon. 138).
G. σοῦ — σός, σή, σόν bein (āolisch τέος Alcaeus, Fragm. 57, auch σός Id. 93. cf. Apollon. 135; boxisch τεός Aristoph. Lysistr. 1249; cf. Apollon. 134. C., meiches auch bei Wistern und Trocifern unmissen nachamat)

Epifern und Tragifern zuweilen vorfommt).
G. 00 — 86, 17, 8v fein und (vom Fem.) ihr, aber ber attischen Prosa fremb und vorzüglich ber älteren Sprache eigen (episch auch dos, die, die, abilich fos, fa, fov Aloman. Fr. 76. rà Fà nádea. cf. Apollon. 136. Derfelbe Alsman gebrauchte aber auch spos und spos im Sinne bes Singularis. Cf. Fragm. 80. 81. Apollon. 143. B.; dorisch ist 8s nach Apollon. 143. B., doch hat Pindar auch dos).

# Bom Nom. plur. fommen folgende:

ήμεις — ήμετερος, α, ον unfer (episch und borisch auch αμός, 3. B. Alcman. 67. Aristoph. Lysistr. 1181. Inscr. Cret. 2557. 3050. 3058, borisch außerbem αμέτερος. Bergs. Apollon. 142. A.; ανίδια αμμος und αμμέτερος Alcaeus, Fragm. 103. 104. Theocric. 28, 16. cf. Apollon. 144).

θμείς — θμέτερος, α, ον euer (άσίιση σμος Apollon. 144; borifch θμέτερος und θμός bei Binbar. Bergl. Apollon. 142. A. Uebrigens gebrauchte Aleman. Fragm. 36. 37. ap. Apollon. 139. C. auch σφέτερος und σφεός in biefem Sinne. Die Epifer haben θμέτερος und θμός neben einanber).

σφείς — σφέτερος, α, ον ihr (dolisch σφός Sapph. Fragm. 70.

Apollon. 144; episch und borisch σφέτερος neben σφός

Apollon. 142. A.).

Anm. Bei ben Epifern werben auch vom Duglis ber ersten und zweiten Person possessiva gebilbet: vei - volregog unser (beiber) lliad. 15, 39; Odyss. 12, 185; spai - spairegog euer (beiber) lliad. I, 216. Dies ift ber homerische Gebrauch.

Dagegen nahm es An.imachus nach ben alten Grammatifern von ber britten Berson dualis ihrer beiber, ihnen beiben eigen. Grabezu für operegog gebrauchte es Apollon. Rhod., unb zwar 1) von ber britten Berson sing., sowol ber geraben, als ber resterious sein I, 643, 3, 600; 2) von der zweiten Berson sing. bein 3, 895.

6) Zu ben Pronominibus substantivis gehört auch 6, ή, το δέινα, ber und ber, irgend einer (un tol), welches so beclinirt wird: Rom. und Accus. deiva, Gen. deivog, Dat. deiva, Piur. deivas, Gen. delvow, Dat. (nicht nachweitstar), Arc. deivas. Selten ist betva völlig indeclinabel, j. B. τον δείνα, τον τού δείνα (vlóv), Aristoph. Thesm. 622. Die von den Grammatisern (Apollon. De pron. p. 366, Etym. M. p. 614) angeführte Formation τοῦ delvoros sommt in unseren Schristiftellern nicht vor.

7) Folgende vier Pronomina adjectiva werden regelmäßig stectirt, außer daß sie im Reutro o baben: erirog, avry, avro selbst, enetvog, enelvy, excevo, jener, jene, jenes, äddog, äddy, äddo anderer, e, es

und das Pron. relativam ös, n, ö welcher, welche, welches, wovon nachher.

Anm. 1. Die Jonier schalten vor ben langen Enbungen von artis ein s ein, 3. B. abren, arteny, artense, arteiles, wovon zahlreiche Beispiele bei herobet und hippotrates find.

Anm. 2. Für émeisog sagen die Jonier neisog, die Acoler nessog (Sopph. Fragm. 2), die Dorer ressog (Epicharm. 124), orisu, resso Apollon. De prop. 73. B.

- 8) Das Prouvmen adros hat brei Bebentungen:
  1) selbst, 2) in den Casidus obliquis ihn, sie, es,
  3) mit dem Artic. praepos. derselbe. Hierbei bildet es häusig mit dem Artikel eine Krasis: radrov, radra, radry, in welchem Falle das Reutrum auch auf ov gebildet wird, also radro und radrov für rd advo.
- 9) Bon avros wird durch Zusammensetzung mit den Pronominidus substantivis das Pronomen reflexivum gebildet und durch die drei Casus abliquos regelmäßig declinist:

| Singularis.  G. sparrod, sparry meiner D. sparrod, sparry mit A. sparrod, sparry mit | Singularis. courroù (couroù), deavryg beiner courrù (cavrù), deavry bir courrò (cavròr), deavry bich | Singularis.<br>ἐαυτοῦ (αὐτοῦ), ἦο, οῦ feiner<br>ἐαυτῷ (αὐτῷ), ὧ, ῷ fit.<br>ἐαυτόν (αὐτόν), ἡν, ὁ fit. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pluralis.                                                                            | Pluralis.                                                                                            | Pluralis.                                                                                             |  |
| G. ἡ <b>μῶν αὐτ</b> ῶν<br>D. ἡμῶν αὐτῶς<br>A. ἡμᾶς αὐτούς                            | όμῶν αὐτῶν<br>όμῖν αύτοὶς<br>ἀμᾶς αὐτούς                                                             | έαυτῶν, ῶν, ῶν<br>έαυτοῖς, αῖς, οἰς<br>ἐωυτούς, άς, ά                                                 |  |

Das Pronomen reflexivum der dritten Berson hat, abgesehen von den beiden anderen Geschlechtern, einen Aoo. neutrius generis kavró oder abro, und wird zusgleich im Bluralis soutdeclinirt: kowrow, os u. s. w. Die beiden ersten Personen aber bilden ihren Plural gestrennt huw und buw avrow, was anch nicht selten in der dritten Person geschieht, opow avrow u. s. w. Die Dorer-haben ein, besonderes Pronomen reslexivum:

- G. sing. αὐταυτοῦ(ἄ), αὐταυτᾶς, αὐταυτοῦ(ἀ)
  A. sing: αὐταυτόν, αὐταυτάν, αὐταυτό (όν)
  G. plur. αὐταυτάν, αὐταυτάν, αὐταυτάν
- Anm. In den homerischen Gedichten existirt dies resterive Pronomen noch nicht, sondern die beiden Bestandtheils desselben werden neben einander gestellt, also Eu autob, & autob Iliad. I, 271; 14, 162. Die sungeren Jonier haben in diesen Insummensen we stutt au, elidiren das des ersten Bestandtheils nienste und haben es sogur in der ersten Person, dusworov, seworov, deworden, und mit dem e in der Endung nach Rr. 7, Unm. I deworden u. s. w.
- 10) Ans ällor entsteht das Pronomen reciprocum einander, welches seiner Ratur gemäß auch blos die Casus obliquos haben kann, aber nur im Blural und Dual vorhanden ist. Plur Gen. άλλήλων, Dat. άλλήλοις, αις, Αςο. άλλήλους, ας, α, Dual. άλλήλω, α, ουν, αυν. Diefer Dualis ist bestimmt zur Bezeichnung einer zwischen zweien kattsindenden gegenseitigen Handlung; boch steht auch der Pluralis in verselben Bedeurung. Das die Dorer in diesem Falle άλλάλων, άλλάλοις u. s. w. sagen, bedarf keiner besonderen Bemerkung.

11) Die Griechen neunen Artifel (ra apopa) Die beiben einfachften abjectivischen Bezeichnungen eines Sub-

ftantivs, welche bei vollständiger Rebe in zwei verbundenen Sägen sich auf einander beziehen, und wovon in den heutigen Sprachen das eine der bestimmte Artisel (der, die, das), das andere das einsache Pronomen relativum (welcher, welche, welches, oder der, die, das) heißt, z. B. odróg korw d ändg ön kaganas dies ist der Mann, den (welchen) du gessehen hast. Bon diesen beiden Artiselln ist der eine der Artiseulus praepositivus (korgon novamusón), der andere der Artiseulus postpositivus (korgon dascanticulus). Der erstere d, h, rossimmt in Bezug auf seine Flerion mit den Pronominibus adjectivis siderein, nur das 1) das Masc. und Fem. im Nom. sing. und palur. tonios sind und den Spiritus asper, alse übrigen Formen aber vorn ein r haben, 2) nicht allein das Neutrura, sondern im Nom. sing. auch das Masc. auf o ausgeht. Der zweite &, h, ö hat genau die Flerion der Pronomina adjectiva.

|      | Art.     | Praepos.              | Singul    | aris. A       | rt. Postpo | <b>5.</b>                   |
|------|----------|-----------------------|-----------|---------------|------------|-----------------------------|
| N.   | ber<br>å | bie<br>Й              | das<br>Tó | oe<br>melcher | welche     | mel ches<br>8               |
|      | τοῦ      | รที่c                 | τοῦ       | ดขึ้          | ที่ร       |                             |
| D.   | τÕ       | ชที่6<br>ชหู<br>ชหุ่ม | τῷ<br>τό  | <b>∳</b>      | <b>1</b>   | ဝ <del>စ်</del><br>အု်<br>8 |
| A.   | τόν      | ะทุ๊ย                 | ŧŏ        | ðν            | ₽v         | ર્ક                         |
|      |          |                       | Dual      | is.           | •          |                             |
| N.A. |          | τά                    | taí       | ல்            | æ          | ã                           |
| G.D. | toĩv     | Taiv                  | TO W      | o <b>ie</b>   | αlo        | હેં<br>૦ કિ                 |
|      |          | ı                     | Plura     | lis.          |            |                             |
| N.   | οί       | αi                    | τά        | o?            | œĨ         | æ                           |
| G.   | tär      | TOO                   | T Č       | å.            | oe£        | &<br>&                      |
| D.   | TOĞÇ     | raïs                  | toïs      | olg           | αľς        | ols                         |
| A.   | τούς     | τάς                   | τά        | o <b>g</b> e  | <b>a</b> , | ₽ _                         |

Aus ben Dialekten ift noch zu merken:

1) Daß die altere und die borifche Sprache alle vorher ermahnten mit bem Spiritus asper anfangenben Formen, jedoch mit Ausnahme ber vier Rominative o, h und os, n, ebenfalls mit dem v beginnen läßt. Es heißt baber im Art. praep. vol, val für ol, al und zwar bei ben Dorern in jeder Berbindung, bei ben Epifern nur in dem stärkeren demonstrativen Sinne, wovon in Ann. 1; im Art. postpos. aber burchaus ro für 8, rot, rys fur ob, gs u. f. w., welche Formen bei ben Epitern nach bem Berebeburfniffe mit ben anderen abwechfeln;

2) daß die Epifer auch im Art. postpos. das

Masc. 6 ftatt og hanfig gebranchen;
3) bag bie bei ber erften und zweiten Declination angemerkten Dialektverschiedenheiten auch hier in Mnwendung kommen, also roso, olo — à, ras — raw, rav (für bas femininische rav) — egew u. f. w.;

4) daß die Spifet ben Genitto bes Boftpofitivi and in sou zerbehnen fonnen. Bergl. Iliad. 2, 325.

Odyss. 1, 70. Hymn. in Apoll. 156;

5) bag das bei der Declination ofter von ben Joniern eingeschaltete & auch hier einmal vorkommt, Egs für ng Riad. 16, 208.

Anm. 1. Die Aehnlichfeit ber beiben Artifel und bie Bermifdjung ber beiberfeitigen formen in ben Dialeften macht es gur Gewifiheit, bag beibe urfprunglich ein Wart bilbeten, namlich bas alte Pronomen demonstrativum, welches in ber täglichen Rebe fich abichwächte und nach ber oben angebeuteten Doppelbeziehung ber Bebeutung allnählig zu einem zweisachen Borte fich ausbilbete, währenb bei uns ber, bie, bas bie breifache Bebeutung bes Artifels, eines Pronominis demonstrativi und relativi, unter einer Form noch vereinigt.

Ann. 2. Der Art. postpos. eber bas einfache Pronomen relativum wird in manchen Berbindungen verftarft, balb burch bie Bufammenfegung mit els (Bores u. f. m.), balb burch bie Encliticae neo (Boneo, Aneo u. f. w.) und re (Gore u. f. w.), wovon nachher.

12) Für das allgemeine Pronomen demonstrativum biefer, diefe, diefes haben die Griechen eine doppelte Form. Die eine wird blos burch Anhangung ber Enclitica de an ben Art. praepos. gebildet: ods, nds, rode, Gen. roude, rodde u. f. w., Blur. olde, alde, rade, ravde u. f. w., roisde (roislde) (epifch roisdessei, ober rosodsoi) u. s. w., rovode u. s. w. Die andere, ούτος, αθτη, τοθτο ift anomal, stimmt aber mit dem Artifel in eben ben Formen überein, in welchen biefer ben Spir. asper und das r hat.

|                                                | Singulari                               | g.                        | Pluralis.                                          |                                               |                                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ν. ούτος<br>G. τούτου<br>D. τούτφ<br>Δ. τούτον | લઈ દેશ<br>દલઇ દેશ<br>દલઇ દેશ<br>કલઇ દેશ | τούτο<br>τούτου<br>τούτου | ούτοι<br>τούταν<br>τούτοις<br>το <del>ύεου</del> ς | αύται<br>τούταν<br>ταύταις<br>τ <b>αύτ</b> ας | ταΐτα<br>τούτων<br>τούτοις<br>τ <del>α</del> ῦτα |

N. A. rosta ravra 20**9**T0 G.D. zoúten zastau

Anm. 1.' Da ber Artifel in ber alteften Sprache Pronomen, demonstrativum war, fo fann man fowol 86e als obrog als Berftartungen beffelben anfeben. Uebrigens fcheint fich odrog ju bemfelben zu verhalten wie nouros zu noo, fodaß es gewiffermaßen ein Superlativus ift. Die Jonier ichalten auch hier bas a vor ber

Enbung ein, 3. B. zovráso, ravráge. Die alteren Dorer fagen im Nom. plus. rovve: Sophr. Fragm. 55 und ravves Sophr. Fragm. 88, im Gon. plur. sem. gen. aber rauväv Lusammens gezogen aus rauvävv] lusar. Ther. 2448. Auch wird ihnen roorag für ravvag zugeschrieben von Ioann. Gr. 248. b. Moorm. 859. Greg. Corinen. 864.

Aum. 2. Der Rom. obrog, aben wirb auch wie eine Brt Bocations als guruf, in ber Bebentung bes fat. bouet bu ba! hore! gebraucht.

13) Rach ber britten Deelfnation gehen bas Pronomen interrogativum els; Reutr. el; Gen. elvos melder, e, es? ober wer? was? mit bom Accent auf bem i (riveg, zevov, rioi u. f. w.), und bem fteis unveränberten Acutus im Nom. sing., und bas Pronomen indefinitum elg, Reutr. el, Gen. revog fegend jemand, ewas ob. ein, eine, eine, welches als Enclitica meift ohne Accent erscheint. Das e ift in beiben Pronominis bus furg. Bo bas Indefinitum wegen einer barauf folgenden Enclitica accentuirt wird, &. B. byrwo ris wore muß ber Zusammenhang baffelbe von bem fragenben Bronomen unterscheiden. Fur ben Genitiv und Dativ beider Pronomina gebraucht man außerdem folgende Formen: voo, vo (fur alle brei Benera), orthotonirt fur rivog, rivi; und enclitisch für rivog, rivi. Das Neutr. plur. des Indefiniti lautet oft arra; ionisch assa (nicht enclitisch) für wa, j. B. ayada arra für ayada uva, Odyss. 19, 218 onoi assa. Die Epster gebrauchen ale verftarft ri in ber Bebeutung warum rly, welches auch bei Ariftophanes und anderen Romifern vorkommt. Bur bas obige rov fagen bie Epiter vio, ionisch und bor. red, für ro aber rem und im Blur. τέων, τέοισι für τινών, τισίν.

14) Das zusammengesette Pronomon relativum dors wer auch nur, welcher, quicunque, auch qui, eine Berftarfung von &s, bewahrt bei feiner Cafusbilbung bie Declination feiner beiben Beftandtheile. Rom. östig, Htig, 8,71, Den. obtivog, Hetivog, obtivog, Dat. Spreve, greve, Spreve. Den Rebenformen bes einfachen res entsprechend gebraucht man unch hier für obrwos im Gen. sing. oft brow und für drewe im Dat. sing. Bro (aber nicht füre Fem.), und bas Neutr. plur. lantet im Nom. und Aoc. Area, ienisch eisen für aceva. Ferner haben die Attifer zuweilen ben Gen. und Dat. plur. unter ben Formen Grow, Growi Xon. Anab. 7, 6, 24. Oec. 3, 2. Soph. Oed. R. 414. Trach. 1119. Aristoph. Eq. 758. Statt Sorie hat Somer and Brie mit folgenben Gigenthamlichfeiten: Gen. Stev, Streo, Strev, Dat. Strop, Acc. Suva, Neutr. 8, zi ober 8, zzi, Nom. plur. neutr. g. 8ziece, lliad. 22, 450. Gen. 6zzov, Odyss. 10, 39. Herod. 8, 65. ozloici, Iliad. 15, 439, Femin. 5ziegei, bei Herodot. Acc. ouwag.

15) Bir nennen Correlativa Diejenigen Pronomina und Abjectiva, welche unter fich vermöge ihrer Bedeutung, jum Theil auch entflichtlich ihrer Form in gegenfeltiger Beziehung fteben, fodaß auf eine in bem Interrogativum enthaltene Frage bie übrigen (bas indefinitum, demonstrativum, relativum) Die Antwort geben. Die allgemeinften Berhaltniffe biefer Art find schon in bem

bisher Auseinandergesepten enthalten. Es entspricht also bem Interrogativum rie; wer? bas Demonftrativum &, δδε, obrog biefer, Indefinitum ris einer, jemand, Relativum ög, öστις welcher, Regativum obris, μήτις oder ovosls, μηδείς feiner. Werden diese Begriffe auf bie Bahl zwei beschrankt, so entspricht bem Interrogatis vum πότερος, α, ov welcher von beiben? bas De-monstrativum δ, öde, ovrog, bas Indefinitum δ gregos (i erega, auch mit ber Krafte arsoos, Varepov u. f. w.), ber eine von beiben, Relativum duoregog welcher von beiben, Regativum ouderegos, underegos keiner von beiben. Auf bie Fragen ris und noregos fann man auch jeber antworten. Dies Pronomen erscheint im Griechischen unter ber Form eines Comparative und Superlative: éxáregos, a, ov jeder von beiden, exacros, η, ov jeder (von mehren). Roch andere allgemeine Ant-worten auf die Frage rle find allog ein anderer, πas, navres alle. Der Frage noregos entspricht daher & Eregos ber andere, άμφότερος, α, ον, άμφότεροι, αι, α beibe, für welches lettere in gewissen Berbindungen ber Dualis N. A. άμφω, G. D. άμφοῦν (mit vorgerüdtem Accent), fteht. Außer biefen allgemeinen Correlativis gibt es noch bestimmtere, welche fich auf die Gigenschaften eines Begenftandes beziehen und unter fich eine fefte Analogie haben. hiervon fangt bas Interrogativum mit einem a an, 3. B. nocos; quantus? (im Plur. auch quot) wie groß? wie viel? Dieselbe Form, jedoch meift mit verandertem Accent, ift auch Inbefinitum: 2006, aliquantus, von einer gemiffen Große oder Bahl. Das Demonstrativum hat statt des a ein r: rosog, tantus, so groß, so viel. Dagegen beginnt bas Relativum ftatt Diefer Confonanten mit dem Spiritus asper: 8005, quantus, so groß als [auch fo viel als]. Reben bem einfachen Relativo gibt es auch ein gusammengesentes, bas in gewiffen Berbin-bungen ben Borgug hat. Es entspricht, unter ben allgemeinen Correlativis, dem ooris, orov, und wird durch Borfepung ber unveranderlichen Sylbe & vor die Frageform gebilbet: nósog; Relativum ösog und onósog. Das einfache Demonstrativum rosos gehört mehr ber Boefie als ber Prosa an. Statt beffelben bebient man fich gewöhnlich einer burch bie Enclitica de ober burch Berwandlung des — os in — ovros verstärkten Form, also rososos, oder rosovros. Das erste wird in der Mitte flectirt: τόσόσδε, τοσήδε, τοσόνδε, Gen. τοσούδε u. s. w. Das andere richtet fich hinfichtlich ber Diphthongen av und ov nach ovrog, hat aber im Reutro fowol ov als ο, αίρο τοσούτος, τοσαύτη, τοσούτον und τοσούτο, Gen. τοσούτου, τοσαύτης u. s. w. Plut. τοσούτοι, rodavrai, rodavra u. f. w. Folgendes find nun bie brei vollständigften correlativen Reihen:

| Interrog.                         | Indefin.        | Demonstr.                          | · Relat.           |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| mosos;<br>wie groß?<br>wie viel?  | ποσός           | τόσος<br>τοσόσδε<br>τοσούτος       | ődos<br>ózódos     |
| noios;<br>wie beschaffen?         | ποιός           | τοίος<br>τοιόσδε<br>τουύτος        | olos<br>òxolos     |
| mylinos;<br>wie alt?<br>wie groß? | <b>a</b> ŋlixos | τηλίπος<br>τηλιπόσδε<br>τηλιπούτος | ήlinoς<br>όπηlinoς |

Anm. Die Jonier setzen u ftatt win biesen Pronominibus, B. nósos, nolos, dnósos. Auf wolos antworten auch éxegolos, dlolos von anderer Art, navrolos allerlei, auf wodanós aus welchem Lande, állodanós fremd, navrodanós von jeder Art, huedanós, duedanós unser, euer Landsmann. Das entsprechende Relativum ist dnosdanós. Das in der vertraulichen Rede gebräuchsliche Demonstrativum réduces so se sin der vertraulichen Not de gebräuchsliche Demonstrativum réduces so se sin der vertraulichen Not die Bersstärfung rouvovoros, sons aber seine andere Correlativsorm.

16) Die Relativa nehmen bie Enclitica neo als Berftarfung an: δσπερ, ήπερ, δπερ, ούπερ u. f. w. δσουπερ, οίάπερ, j. B. δ δεος δσπερ Εφηνε grade der Gott, welcher ihn ans Licht gebracht. Doch ift meg meift ohne besondere Bedeutung, sodaß es nicht übersett werden fann. Den Relativis wird auch die Partifel of und am gewöhnlichsten δήποτε jur Berallgemeinerung bes Sinnes, wie im lat. cunque angehängt: δσονδή, δσονdynore soviel es auch immer sei, odriconnore koriv wer es nun auch fei, orovdy u. f. w. Denfelben Sinn, nur mit geringerem Rachbrud, gibt ben zusammengesetten ober burch neo verftarften Relativis die Anhangung ber Bartifel our borisour quicunque, boxepour, bxososour, όπηλικουούν u. f. w. Bur Berftarfung ber hinzeigenden Rraft wird den demonstrativis auch das e demonstrativum beigefügt, welches immer lang ift, ben Accent hat und die vorhergehenden furgen Endvocale verschlingt: obrool dieser da (hicce), auth, tourl, exervol (jener bort), exervavi u. f. w., odi von ode, radi u. f. w., toutoyl, tautayl, todoutovl, todovôl, turvoutodl u.f.w.

# Eilftes Capitel. Bom Berbo.

1) Die zweite Art ber Abwandlung der Borter ift die Conjugation (allow huarw). Das griechische Berbum hat nicht nur ein Genus activum (everyneurov) und passivum (aadneurov), wie das lateinische, sondern auch ein medium (uksov), d. i. zwischen den beiden anderen in der Mitte stehendes, zur Bezeichnung einer von dem Subject ausgehenden und auf dasselbe zurucktehrenden Handlung, z. B. krakaupv ich stellte mich auf, knougsaupv ich machte mir oder ließ mir machen.

Anm. Das Activum ift in vollständigerer Formenbildung vorshanden wie das Passiwum; das Medium hat nur Futurum und die beiben Noriste unter selbständigen Formen. Jum Ausbruck des medialen Sinnes für die übrigen Tempora bedient man sich des Rassoums. Aber die Bebeutung ist nicht immer diesen Formen gemäß geschieden, insofern viele Berba, welche ihrem Sinne nach Media sind, doch einen passiven Norist oder ein passives Futur answehmen. Diesenigen Berba, welche mit passiver Form active Bebeutung vereinigen, heißen Deponentia (and Berein finden Weißen Medie nur einen medialen Norist haben, werden Verba media (Enluesa) genannt.

2) Das griechische Berbum hat sechs Modi (έγκλισες): 1) Indicativus (δριστική); 2) Consunctivus (ύποτακτική); 3) Optativus (εύκτική); 4) Imperativus (προστακτική); 5) Infinitivus (ή άπαρέμφατος oder τὸ ἀπαρέμφατον); 6) Participium (μετοχή).

Unm. Der Optativus bat feinen Ramen, weil er, ohne der ftebend, vorzugsweise einen Bunfch bezeichnet.

3) An Zeitformen ift die griechische Sprache reicher, als manche andere, theils durch ein besonderes erzählendes

Tempus, ben Aorift, theils baburch baß sie für einzelne Lempora verschiedene Formbildungen hat, namentlich zwei Aoriste durch alle brei Genera des Berbums, zwei Persecta im Activ, brei Futura im Passiv.

Anm. Die zweiten Aoriste und zweiten Berfecta eriftiren bei weitem nicht bei allen Berbis, sonbern bie Buluffigfeit berfelben hangt von ber Classe ber Berba ab, bas sogenannte zweite Futurum baben bie Varba liquida.

- 4) Eingetheilt werden die Tempora in Hinsicht ihrer Grundbedeutung in Tempora der Gegenwart, Bergangenheit und Jukunst, hinsichtlich der Formation in Haupts und Nebens (oder historische) Tempora. Es sind nämlich Haupttempora 1) Präsens (δ ἐνεστώς); 2) Perfectum (δ παρακείμενος); 3) Futurum (δ μέλλων); historische Tempora: 1) Imperfectum (δ παρακατικός); 2) Plusquamperfectum (δ ὑπερσυντελικός); 3) Noristus (δ ἀσοιστος). Die Modi obliqui (d. h. alle außer dem Indicativus) sind nur von den Hauptzeiten und den Noristen im Gebrauch. Die Futura entbehren der Consignative und Imperative.
- 5) Der Rumerus der Berba ist, wie beim Romen, dreisach, Singular, Dual und Plural. Dem Dual sehlt im Activ und im Aor. 1 und 2 des Passitos, welche active Formation haben, durchgängig die erste Berson, welche durch die erste Person des Plurals cresest wird.
- 6) Die griechische Conjugation hat zwei Haupt- quamperfectum sett außerbem ein bilbungsarten. Die erste begreift in sich alle Berba, duplication (enemaldeinen). Bur beten erste Person Ind. Praes. Act. auf w ausgeht; ich folgendes Paradigma folgen:

bie zweite biejenigen, bei welchen sich bieselbe Form auf  $\mu$  endigt. Jene heißen Berba auf  $\omega$ , diese Berba auf  $\mu$ . Die Conjugation auf  $\mu$  unterscheidet sich von der auf  $\omega$  vorzüglich im Brasens, Imperfect und zweiten Norist des Activs und Mediums. Die übrigen Tempora stimmen, abgesehen von einigen Besonderheiten der einzelnen Berba, im Allgemeinen mit denen der Berba auf  $\omega$  überein.

7) Den Theil bes Berbi, welcher allen Formen beffelben als Grundlage bient, und welchen man erhalt, wenn man die blos durch die Formation veranlaßten Beranderungen und Zusätze hinwegnimmt, nennt man ben Stamm (deua) des Zeitworts. Die auf ten Stamm folgenden Sylben nennt man Endungen: w, ov, na, neiv, σω, σα u. f. w. Der bem Stamme vorausgebenbe Bufan heißt Augment. Es ift alfo in Enaldevoa und Enaldevov ber Stamm naudev, da und ov Enbung, & Augment. Das Augment besteht aber in maudevo entweder in einem einfachen e vor ben Rebentemporibus im Indicativus, mahrend die übrigen Modi es abwerfen (3. B. ἐπαίδευσα, Inf. παιδεύσαι) ober in einem ε, welchem ber erfte Buchftabe bes Stammes vorausgeht. Dies lettere Augment heißt Reduplication und findet nur im Berfectum, Plusquamperfectum und Futurum tertium . passivi ftatt, welche Tempora baffelbe in allen Mobis beibehalten (nenaldeuna, nenaideunevai). Das Plusquamperfectum fest außerbem ein Augment vor bie Rebuplication (enenaidevneir). Bur Beranschaulichung laffe

### Activum.

|            |                | •                                                                                                        |                                                                  | Activum                                                               | •                                                     |               |                                                                |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Tempo      | ra.            | . Indicativus.                                                                                           | Conjunctivus.                                                    | Optativus.                                                            | Imperativus.                                          | Infinitivus.  | Participia.                                                    |
| Praesens.  | Sing.          | παιδεύω<br>παιδεύεις<br>παιδεύει                                                                         | παιδεύω<br>παιδεύης<br>παιδεύη                                   | παιδεύοιμι<br>παιδεύοις<br>παιδεύοι                                   | સ્વાં∂ક્ષ્પક<br>સવા∂ક્ષ્પક્રં⊤જ                       | παιδεύειν     | παιδεύων<br>παιδεύουσα<br>παιδεύου                             |
|            | Dual.<br>Plur. | મલાઉશ્ઇશ્દરભ<br>મલાઉશ્ઇશ્દરભ<br>મલાઉશ્ઇગ્દરભ<br>મલાઉશ્ઇશ્દર<br>મલાઉશ્ઇશ્દર<br>મલાઉશ્ઇગ્દર                | παιδεύητον<br>παιδεύητον<br>παιδεύωμεν<br>παιδεύωμε<br>παιδεύωσι | παιδεύοιτον<br>παιδευοίτην<br>παιδεύοιμεν<br>παιδεύοιτε<br>παιδεύοιεν | παιδεύετον<br>παιδεύέτων<br>παιδεύετε<br>παιδευέτωσαν |               |                                                                |
| Imperfect. | Sing.          | ėnaidevov<br>ėnaideves<br>ėnaideve                                                                       |                                                                  | •                                                                     | ober óvræv                                            |               | -                                                              |
|            | Dual.          | દેત્રવાદિર્પદરભ<br>દેત્રવાદિર્પદરભ<br>દેત્રવાદિર્પદરભ<br>દેત્રવાદિર્પદર<br>દેત્રવાદિરપદર<br>દેત્રવાદિરભભ |                                                                  |                                                                       |                                                       | -             |                                                                |
| Perfectum. | Sing.          | πεπαίδευνα<br>πεπαίδευνας<br>πεπαίδευνε                                                                  | πεπαιδεύκα<br>πεπαιδεύκης μ. f. w.<br>wie das Praes.             | πεπαιδεύκοιμι<br>πεπαιδεύκοις<br>wie bas Praes.                       | nenaldevne<br>wie das Praes.                          | πεπαιδευκέναι | πεπαιδευκώς<br>πεπαιδευκυία<br>πεπαιδευκός<br>G. πεπαιδευκότος |
|            | Dual. Plur.    | πεπαιδεύκατον<br>πεπαιδεύκατον<br>πεπαιδεύκαμεν<br>πεπαιδεύκατε<br>πεπαιδεύκασι                          |                                                                  |                                                                       |                                                       |               |                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~                         |                                                                          |                                            |                                            | )                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GI                           | rieçh <b>ische</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPRACHE                   | _ 86 -                                                                   | - (                                        | VERBUM)                                    |                                                  |
| Tempora.                     | Indications.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conjunctions.             | Optativus.                                                               | · Imperations.                             | Infinitious.                               | Participia.                                      |
| Phoguemperf.                 | દેશભ્યલાને દર્ગપ્રદેશ<br>દેશભ્યલાને દર્ગપ્રદેશ<br>દેશભ્યલાને દર્ગપ્રદેશ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                          |                                            |                                            |                                                  |
| ·                            | દેશસ્ત્ર લાઉ દર્જમદાર જગ<br>દંશસ્ત્ર લાઉ દર્જમદાદ જાગ<br>દંશસ્ત્ર લાઉ દર્જમદાદ જાગ<br>દંશસ્ત્ર લાઉ દર્જમદાદ દ<br>દંશસ્ત્ર લાઉ દર્જમદાદ દ<br>સ્ત્ર દ્વારા છે જ્યારે જ્યારે હોય ક્લાઈ કર્યો ક્લાઈ દર્શમાં ક્લાઈ કર્યો ક્લાઈ કર્યો ક્લાઈ કર્યો ક્લાઈ કર્યો ક્લાઈ કર્યો ક્લાઈ કર્યો કર્યા કર્યો કર્યો કર્યો કર્યા કર્યો કર્યો કર્યો કર્યા કર્યો કર્યા કર્યો કર્યો કર્યો કર્યા કર્યો કર્યા | •                         |                                                                          |                                            |                                            |                                                  |
| Futurus.<br>(wie bas Praes.) | παιδεύσω<br>παιδεύσεις u. f. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.                        | naidevacius (wie bas Press.)                                             |                                            | #RIGEGEN                                   | wie bas Pra                                      |
| darietus. Sing.              | નેમલાઉક્ષ્મનલ<br>નેમલાઉક્ષ્મનલ<br>દેમલાઉદ્યાન                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | naidena<br>mie das Praes. | જ્યાહેરઇન્દ્રયામા<br>જ્યાહેરઇન્દ્રયા છે. દાવદ<br>જ્યાહેરઇન્દ્રયા છે. દાર | જવાં હૈરાજ્ય<br>જવાં હૈરાજ્ય               | <b>ના હતા હતા</b> કરવા કરવા કરવા કરવા હતા. | ત્રિલાનેક્ઇકલફ<br>ત્રલાનેક્ઇકલકલ<br>ત્રલાનેકઇનલમ |
| Deal.                        | નેસ્રલાઉદઇ હલદ વગ<br>દેસલાઉદઇ હલદ વગ<br>દેસલાઉદ અદલંદ સાથ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | જવાહેરું કવા ૧૦૪<br>જવાહેરુક લાંદગુરુ                                    | -सवा <b>वैश्वेदवरका</b><br>सवावेश्यवंद्रका | , .                                        |                                                  |
| Plar.                        | સ્થવાઇ રગ્ઇયર ગુરુ<br>રેજવાઇ રોઇલ્વાફર<br>રેજવાઇ રોઇલ્વાર<br>રેજવાઇ રગઇવા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ·                         | જવાહેરું હવારુ<br>જવાહેરું હવારુ<br>જવાહેરું હવારુ<br>જવાહેરું હવારુ     | παιδεύσατε<br>παιδευσάτωσαν)<br>άννων      |                                            |                                                  |

| Tempo      | 76.   | Indicativus.                                                           | Conjunctivus.                                                           | Optativus.                                     | Imperations.                                                 | Infinitions.                      | Participia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Praesens.  | Sing. | naidevopai<br>naidevei obet y<br>naidevenai                            | παιδεύωμαι<br>παιδεύη<br>παιδεύηται                                     | παιδενοίμην<br>παιδεύοιο<br>παιδεύοιτο         | જલાહૈરપંου<br>જલાહૈરપંહરેલ                                   | · mandebead an                    | જલાહેક્ષ્મ્ફેમ્સ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્ર્ |
|            | Dual. | παιδενόμεθον<br>παιδεύεσουν<br>παιδεύεσουν                             | જલાહેર જાંધાર છે છ જ<br>જલાહેર છે મુખ્ય છે જ જ<br>જલાહેર છે જાલ્લો છે જ | παιδενοίμεθον<br>παιδεύσισθον<br>παιδενοίεθαν  | જ્યારેસ્ટર્સ્ટરિય<br>જયારેસ્ટર્સ્ટરિયક                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Plur. | παιδευόμεθα<br>                                                        | παιδευώμεθα                                                             | παιοευοίπες α                                  |                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠          |       | ત્રવાઉદઇદ <b>ઇઉ ક</b><br>-ત્રવાઉદઇ⊙ <del>૪૬થા</del>                    | παιδεύησθε<br>παιδεύωνται                                               | જવાઉદર્ગ <b>ાન્ઉ</b> દ<br>જવાઉદર્ગ <b>ાન્ટ</b> | παιδεύεσθε<br>παιδε <del>υέσθωσαν</del><br>ober <b>έσθων</b> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mperfect.  | Sing. | કેંગ્રલાઉદચર્દ μην<br>કેંગ્રલાઉદચંદચ<br>કેંગ્રલાઉદચંદદ                 |                                                                         | •                                              |                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Dual  | έπαιδεύομεθον<br>έπαιδεύεσθον                                          |                                                                         | -                                              |                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Plur. | કેમલા ઉરુષ્ટ કંપ છે.<br>જે સાથે જે |                                                                         |                                                |                                                              | • .                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,          |       | έπαιδεύεσθε<br>έπαιδεύοντο                                             |                                                                         |                                                | ,                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perfectum. | Sing. | <b>ત્રદાવાં હેદ</b> જેવા જેવા જેવા જેવા જેવા જેવા જેવા જેવા            | menaidenhévos d                                                         | જરજલાહેરગાર્સ્ટ ૧૩ (૧૫)<br>કોંગુઝ ૫. ૧. ૧૫.    | •                                                            | # <b>e</b> #લા <b>હેર</b> ૄઁ&&ેલા | ૠસ્થલાહેરુણાર્ટ્ઝ<br>ૠસ્થલાહેરુણાર્ટ્ઝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 1     | #સ્#લ[∂સ્પહલા ·                                                        | πεπαιδευμένος ής                                                        |                                                | πεπαίδευσο<br>πεπαιδεύσθα                                    |                                   | πεπαιδευμένο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Dual. | πεπαίδευται<br>πεπαιδεύμεθο <b>ν</b>                                   | nenargenhenoc &                                                         |                                                | xexaloevoga                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |       | πεπαίδευσθον                                                           |                                                                         |                                                | πεπαίδευσθον<br>πεπαιδεύσθαν                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Plur. | πεπαίδευσθον<br>πεπαιδεύμεθα                                           | nenaigenphoi                                                            | πεπαιδ <b>ευμέν</b> οι                         | RERAIDENGO WY                                                |                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 1     | memaidevade                                                            | ohen n. f. w.                                                           | ะใหนอง น. โ. พ.                                | જારુજાલી સ્થાઈ છે ક                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | l     | nenaldevorai                                                           |                                                                         |                                                | πεπαιδεύσθωσαν                                               |                                   | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dusquamp   | erf.  | έπεπαιδεύμην<br>έπεπαίδευσο                                            |                                                                         | ,                                              | ober <b>eús8av</b>                                           |                                   | İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 1     | inexalgento                                                            |                                                                         |                                                |                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Tempora.   | Indications.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conjunctivus.                                                            | Opeativus:                                                            | Imperativus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Infinistous.                              | Participia.                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·          | દેવાસાવાને કર્મ કરવે છુટ<br>દેવાસાવાને કરવે છુટ<br>દેવાસાવાને કર્મ હતે છુટ<br>દેવાસાવાને કર્મ હતે છુટ<br>દેવાસાવાને કર્મ હતા છુટ<br>દેવાસાવાને કર્મ હતા છુટ<br>દેવાસાવાને કર્મ હતા છુટ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                             |
| Peterum 1. | naidevinjaguse<br>naidevinjag ob. si<br>wie bas Praes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | naidevengolinge<br>naidevengolo<br>wie bas Praes.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क्रवातें <del>दंश्यें भृतद</del> ्व के वर | જલાઉક <b>ઇઈ ગૃઇ</b> ઇ <mark>પ્રકાર</mark><br>જાલાઉક <b>ઇઈ ગૃઇ</b> ઇ પ્રકાર<br>જાલાઉક <b>ઇઈ ગૃઇ</b> ઇ પ્રકાર |
| Abritio 1. | દેમ <b>લાઉરઇઈ ગૃર</b><br>કેમલાઉ <b>રઇઈ ગૃ</b> ડ<br>દેમલાઉ <b>રઇઈ</b> ગૃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ત્રવા <b>રેક્કઈએ</b><br>જવા <b>રેક્કઈ</b> મુંદ<br>ત્રવા <b>રેક્કઈમું</b> | જ્ઞાનેટ્રેક્ટેક્ટીન્ટ્ર<br>જ્યાનેક્ટિકેટિન્ટ્ર<br>જ્યાનેક્ટિકેટિન્ટ્ર | જ્ઞલા કેંગ્લે <del>કર્યું છે. કર્યું</del> કર્યા કેંગ્લે કર્યું કર્યા કેંગ્લે કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કરા કર્યા કર્યા કરા કરા કરા કર્યા કરા કરા કરા કર્યા કરા કરા કર્યા કરા કર્યા કરા કરા કરા કર્યા કરા કરા કરા કર્યા કરા કરા કરા કરા કરા કરા કરા કરા કરા કર | <b>παιδευθ ῆν</b> αι .                    | ત્રવાહેરુઈરીદ્ર<br>ત્રધાહેરુઈરીદ્રવ<br>ત્રધાહેરુઈર્રુટ                                                      |
|            | દેશવાઉદઇઈ ગૃર૦૪<br>દેશવાઉદઇઈ ગૃરગ<br>દેશવાઉદઇઈ ગૃહરમ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | જવાહેરુએ મુંજી<br>જવાહેરુએ મુંજી<br>જવાહેરુએ સારજ                        | naidsvosinjev<br>naidsvosinjev<br>naidsvosinjev<br>vojis odo          | જ્ઞાહેરાં છે મુજરુ<br>જ્ઞાહેરા હોર્મુ દ્વાર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                             |
|            | i de activitation de la constantion de la consta | niusivoq:s                                                               | maidend elyre                                                         | nas <del>čelon</del> te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                         | ·                                                                                                           |
|            | હેલવા <b>ઉક</b> ઇ ઉગ્રહ્મ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | મલાહેક <b>મ્પ્રેલંદ</b> (૧)                                              | (zardevoeingan<br>obet eiev)                                          | maide of houses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | •                                                                                                           |
| Futurum 3. | *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                        | nenaigencolaule                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | સસ્ત્રવા <b>ઉ ભે</b> વદવ <b>ે</b> સા      | πεθεκιδευσόμενος<br>η, οι                                                                                   |

### Medium.

| Tempora.                            | Indicativus.                                                                                                                                                                                 | Conjunctivus.                                                                                                                                                                                                   | Optativus.                                                                                                                                                                                       | Imperativus.                                                                                                                                                         | Infinitivus.                                        | Participia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Futurum,                            | παιδεύσομαι<br>wie Prace. pass.                                                                                                                                                              | ,                                                                                                                                                                                                               | naidevoolung<br>wie Praes. pass.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | <b>પ્ર</b> લાહેરું <b>ઉર</b> હ ઉપલ                  | παιδευσόμενος<br>παιδευσομένη<br>παιδευσόμενον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aoristus f. Sing.<br>Dual.<br>Plus. | हैस्यावेश्यवंद्यागः<br>हैस्यावेश्यंवकः<br>हैस्यावेश्यंवयः<br>हैस्यावेश्यंवयः<br>हैस्यावेश्यंवयंविणः<br>हैस्यावेश्यंवयंविणः<br>हैस्यावेश्यंवयंविः<br>हैस्यावेश्यंवयंविः<br>हैस्यावेश्यंवयंविः | જલાઇ સ્પંડ જણાવા<br>જલાઇ સ્પંડ જુ<br>જલાઇ સ્પંડ જુ સ્વાઇ સ્પંડ<br>જલાઇ સ્પંડ જુ સ્વાઇ સ્પંડ | સવાહેરખંદવાં μην<br>સવાહેરખંદવાં વ<br>સવાહેરખંદવાં વ<br>સવાહેરખંદવાં μર છે ૦૫<br>સવાહેરખંદવાં હતી ૦૫<br>સવાહેરખંદવાં હતી છે ૧૫<br>સવાહેરખંદવાં હતી ર<br>સવાહેરખંદવાં હતી ર<br>સવાહેરખંદવાં હતી ર | મલાઇક્ષ્ટનલા<br>મલાઇક્ષ્પનલઇપ્ર<br>મલાઇક્ષ્પનલઇપ્ર<br>મલાઇક્ષ્પનલઇપ્ર<br>મલાઇક્ષ્પનલઇપ્ર<br>મલાઇક્ષ્પનલઇપ્ર<br>મલાઇક્ષ્પનલઇપ્ર<br>અલાઇક્ષ્પનલઇપ્ર<br>અલાઇક્ષ્પનલઇપ્ર | ત્રલા હેર્જ હતા હતા હતા હતા હતા હતા હતા હતા હતા હતા | સવાઈક્ચ ઉદ્યાદિય<br>સવાઈક્ચ ઉવાદિય<br>સવાઈક્ચ ઉદ્યાદિય<br>સવાઈક્ચ ઉદ્યાદિય<br>સવાઈક્ચ ઉદ્યાદિય<br>સવાઈક્ચ ઉદ્યાદિય<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સવાઈક<br>સ<br>સ્વાઈક<br>સ<br>સ્વાઈક<br>સ<br>સ્વાઈક<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ<br>સ |

8) Die ursprünglichen Eudungen der zweiten Person sing. des Passei und Redis sind σαι und σο. Sie bleiden aber nur unverändert im Persecto und Plusquampersecto und in den Berdis auf μι. In den körigen Zeiten und Berdis wird dies Form gebildet durch Ausstoßung des σ und Contraction der Bocale, z. B. παιδεύσαα — καιδεύσαι — καιδεύσαο — έπαιδεύσαο — έπαιδεύσαο — έπαιδεύσαο — έπαιδεύσαο — έπαιδεύσαο . Uedrigens wird εαι auch in ει zusammengezogen, und diese Form ist die einzig gedräuchliche in βούλει von βούλομαι, οξει von οξομαι, δψει von δψομαι [Fut. von δράω], während βούλη und σξη die entssprechenden Formen des Confunctivs sind.

Anm. 1. Die ursprünglichen Formen naudevesau, ronresau u. f. w. fcheinen neben ben contrabirten in ungebildeten Dialeften

fortbestanden zu haben, wovon nicht nur im R. T. πίεσαι, verbunden mit φάγεσαι Luc. 17, 18 und von der zusammengezogenen Conjugation κατακαυχάσαι Spiet. ad Rom. XI, 18, δδυνάσαι Luc. 16, 25, in den LXX άποξενούσαι 3 Reg. 14, 6, sowie die Warnungen der Grammatister (Moer. ed. Piers. p. 16; Lox. Seguer. p. 18, 10) vor άπροάσαι, άνακτάσαι als Indic. und Conj. statt (άπροάγ) άπροά, sondern auch die Cristenz dieser Formen im Reugriechischen Zeugniß gibt. Roch jest ist es also erlaubt im Umgange φαίνεσαι, πλανάσαι u. dgl. zu sagen.

Anm. 2. In Bezug auf ben Accent der Berbalformen besmerke ich hier als Grundregel für den attifchen und ionischen Dialekt, daß er, insofern es die Natur der Endsylbe gestattet, sich so weit als möglich vom Wortende entsernt, also in den zweisplöigen Formen auf der vorletzen, in den dreis und mehrhildigen auf der dertietzen Sylbe steht, also dexes, kleinope, kleinopen, nauderon und das Participium Porsocti activi und passiri, nenaudevukvaz, nenaudevodaz, nenaudevonis, nenaudevonis, vom Aorist der

Conj. passiv. naiderdo, naiderdoge u. f. w. bie synkopirten Formen bes Optativs, naiderdeifuer, naiderdeifer, naiderdeifer, naiderdeifer, naiderdeifer, ber Insin. im Activ und Passiv naiderdag, naiderdeifer, das Barticipium im Passiv naiderdelg. Die bortsche Accentuation unterscheibet sich von ber obigen in manchen Formen, besonders weil die Diphthongen of und as als lang für den Accent angesehen werden und weil die dritte Person pluralis des Activs der Präterita paroxytonon ist, also ronzenderot, poqeirat, éscelrat, élégor, élvsar, égilader.

9) Der lette Laut des Stammes heißt, da er untersicheidendes Merkmal besselben ist, Charakter, Kennlaut, Stammcharakter. Dieser besteht theils aus einem Bocal oder Diphthongen, theils aus einem oder zwei Consonanten, z. B. gilkw, Stamm gilk, Char. e; goverw, Stamm govev, Char. ev; äqzw, Stamm dqz, Char. z: rárrw, Stamm rærr, Char. rr. Die Berba, deren Charakter ein Bocal oder Diphthong ist, heißen Verda pura; diejenigen, welche einen oder zwei Consonanten zum Charakter haben, heißen Verda impura. In Bezug auf ihren Stamm zerfallen die Berba in zwei Classen: a) einsache Berba, d. h. solche, welche alle ihre Tempora von dem unveränderten Stamme, wie nauderw von nauder ableiten. Dies sind a) die Verda pura,  $\beta$ ) die Berba, welche zum Charakter eine Muta mit

Modi.

vorhergehendem Bocal oder mit vorausgehender Liquida haben, wie πλέκω, ἄρχω. b) Berba mit doppelten Themen, d. i. diejenigen, welche neben dem Stamme des Präsens noch einen anderen haben, von dem sie mehre Tempora bilden. Bon dieser Art sind die Berba, welche vor dem w des Präsens eine Liquida, einen Doppel-consonanten oder zwei Consonanten haben, welche nicht grade Muta cum liquida sind. Bon dem Charaster des Stammes verschieden ist der Tempuscharaster, d. i. derzenige Buchstade, welcher unmitteldar vor dem Hauptvocal einer Tempuschung steht. Hiernach ist das o der Charaster des Fut. 1 und Nor. 1 Act. und Med. naudswow, knaldewsa, naudswowau, knaldewsa, knaldewsa, neicher dieselbe mit dem Stamme verbindet, heißt Bindevocal, z. B. naudewower, Endung open, Bindevocal o; knaldewere, Endung ere, Bindevocal e.

10) Unter ben Verbis puris erleiben bie auf έω, άω, όω, im Praesens und Imperfectum activi und passivi im attischen Dialeste eine Contraction, und heißen beshalb Verba contracta. Als Beispiel berselben gebe ich die Berba ποιέω, τιμάω, μισθόω.

### Activum.

|  |  | Praesens. |
|--|--|-----------|
|  |  |           |

| Indicat.  | ποιέω          | ποιῶ           | τιμάω     | τιμῶ          | μισθόω       | μισθῶ                  |
|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------|--------------|------------------------|
| i         | ποιέεις        | જાલાંદુ        | τιμάεις   | τιμᾶς         | μισθόεις     | μισθοῖς                |
| -         | ποιέει         | <b>Moleš</b>   | τιμάει    | τιμά          | μισθόει      | μισθοί                 |
| İ         | ποιέετον       | ποιείτον       | τιμάετον  | <br>τιμάτον   | μισθόετον    | μισθο <del>ύτ</del> ον |
| i i       | ποιέετον       | KOLEĨTOV .     | τιμάετον  | τιμάτον       | μισθόετον    | μισθοῦτον              |
| į.        | ποιέομεν       | ποιοῦμεν       | τιμάομεν  | τιμώμεν       | μισθόομεν    | μισθούμεν              |
| 1         | ποιέετε        | HOLEÏTE        | τιμάετε   | τιμᾶτε        | μισθόετε     | μισθούτε               |
|           | ποιέουσι       | ποιούσι        | τιμάουσι  | τιμῶσι        | μισθόουσι    | magagar                |
| Infinit.  | ποιέειν        | HOLEÏY         | τιμάειν   | tıµğv         | μισθόειν     | μισθοῦν                |
| Partic.   | ποιέων         | <b>x</b> olŵy  | τιμάων    | τιμ <b>ῶν</b> | μισθόων      | μισθῶν                 |
|           | ποιέουσα       | ποιούσα        | τιμάουσα  | τιμῶσα ΄      | μισθόουσα    | μισθοῦσα               |
| 1         | ποιέον         | ≋oιoชิง        | τιμάον    | τιμών         | μισθόον      | μιόθοῦν                |
| .         | Gen. zoto      | veros u. f. w. | Gen. THE  | reos u. f. w. | Gen. µ16800i | res u. f. w.           |
| Conjunct. | <b>အ</b> ဝပန်ထ | ποιῶ           | τιμάω     | τιμῶ          | μισθόω       | μισθῷ                  |
|           | ποιέης         | ποιῆς          | τιμάης    | τιμᾶς         | μισθόης      | mobois                 |
| ĺ         | ποιέγ          | ποιῆ           | τιμάη     | τιμά          | μισθόη       | μι <b>σθ</b> οῖ        |
|           | ποιέητον       | ποιήτον        | τιμάητον  | <br>τιμᾶτον   | μισθόητον    | μισθώτον               |
|           | ποιέητον       | ποιήτον        | τιμάητον  | τιμάτον       | μισθόητον    | μισθώτον               |
| 1         | ποιέωμεν       | જારાજીમદમ      | τιμάφμεν  | τιμώμεν       | μισθόωμεν    | μισθώμεν               |
| 1         | ποιέητε        | ποιῆτε         | τιμάητε   | τιμάτε        | μισθόητε     | μισθώτε                |
| l         | ποιέωσι ·      | ποιὧσι         | τιμάωσι   | τιμῶσι        | μισθόωσι     | μισθώσι                |
|           |                |                |           |               | •            |                        |
| Optat.    | ποιέοιμι       | ποιοίμι        | τιμάοιμι  | τιμφμι        | μισθόοιμι    | μισθοϊμι               |
| i         | zoręore        | <b>xoloig</b>  | τιμάοις   | τιμῷς         | μισθόοις     | μισθοίς                |
| į.        | ποιέοι         | ποιοί          | τιμάοι    | τιμφ          | μισθόοι      | μισθοῖ                 |
| i i       | · <del>-</del> | _              | l         | '             |              | <del>-</del> .         |
| 1         | ποιέοιτον      | KOIOĻLOP       | τιμάοιτον | τιμφτον       | μισθόοιτον   | μισθοίτον              |
| i         | ποιεοίτην      | .ποιοίτην      | τιμαοίτην | τιμώτην       | μισθοοίτην   | μισθοί <del>την</del>  |
| 1         | ποιέοιμεν      | ποιοίμεν       | τιμάοιμεν | τιμφμεν       | μισθόοιμεν   | μισθοίμεν              |
| 1         | HOIÉOITS       | ποιοίτε        | τιμάοιτε  | τιμώτε        | μισθόοιτε    | μισθοίτε               |
|           | ποιέοιεν       | ποιοῖεν        | τιμάοιεν  | τιμφέν        | μισθόοιεν    | นเธยิดเียง             |

| Modi.   |                              |                              |                                |                           | (1220012)                             |                                      |  |  |
|---------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|         | attifche                     | germ.                        | attifche                       | Form.                     | attische                              | Form.                                |  |  |
|         | zoioln                       |                              | દામાર્જીના                     |                           | <b>длядо</b> в                        |                                      |  |  |
|         | ποιοίτ                       |                              | τιμφη                          |                           | ривов                                 |                                      |  |  |
|         | ποιοίη                       |                              | τιμφη .                        |                           | μισθοί                                | , -<br>n                             |  |  |
|         | ποιοίη                       | tov                          | τιμφη                          | :0¥                       | μισθοί                                | μισθοίητον                           |  |  |
| •       | <b>#010เ</b> ที่             | <b>रागि</b>                  | τιμφή                          | עור                       | μισθοι                                | મ <del>ુદ્રમુખ</del>                 |  |  |
|         | ποιοίη                       |                              | τιμοήτη                        | LEV                       | μισθοί                                | nuev .                               |  |  |
|         | ποιοίη                       |                              | <u>τιμφη</u> 1                 | 18                        | μισθοί                                | ητε                                  |  |  |
|         | (zoiol                       | ησαν) ,                      | (τιμφη                         | day)                      | (μισθο                                | ίησαν)                               |  |  |
| perat.  | ποίεε<br>ποιεέτω<br>ποιέετον | moiei<br>moieirm<br>moieirop | τίμαε<br>τιμαέτω<br>τιμάετον   | τίμα<br>τιμάτω<br>τιμάτον | μίσθος<br>μισθοέτω<br>μισθόετον       | μίσθου<br>μισθούτα<br>μισθούτον      |  |  |
|         | zoteștas.                    | ποιείτων                     | τιμαέτων                       | τιμάτων`                  | μισθοέτων                             | μισθούτων                            |  |  |
|         | BOUEETE                      | ZOLEŠTE.                     | τιμάετε                        | tipatu)                   | micobette                             | mregogras                            |  |  |
|         | ποιεέτωσαν                   | ποιείτωσαν                   | τιμαέτωσαν                     | τιμάτωσαν                 | μιοθοέτωσαν                           | μισθούτωσα                           |  |  |
|         | ορει ποιεόντων               | ποιούντων                    | ober τιμαόντων                 | τιμώντων                  | οδετ μισθούντων                       | μισθούντων                           |  |  |
|         |                              |                              | Imperfectum                    | •                         |                                       |                                      |  |  |
|         | \$#0(sov                     | ęxolow                       | έτίμαον                        | έτίμων                    | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | <b>ἐμίσθουν</b>                      |  |  |
|         | êmolese                      | έποίεις<br>čero/or           | ετίμαες<br>                    | έτίμας<br>Απίνου          | iniators                              | iniobors                             |  |  |
|         | exoles                       | łnolei<br>—                  | - ξτίμαε<br>                   | <del>έτ</del> ίμα<br>—    | รับเอชิอะ<br>—                        | ξμίσθου<br>—                         |  |  |
|         | \$200EEEOV                   | éxoleirov                    | έτιμάετον                      | έτιμᾶτον                  | έμισθόετον                            | έμισθούτον                           |  |  |
|         | έποιεέτην                    | exole(tha                    | <b>έ</b> τιμαέτην              | έτιμάτην                  | έμισθοέτην                            | έμισθο <del>ύτην</del>               |  |  |
|         | έποιέομεν                    | ęxologitsa                   | <b>έ</b> τιμάομεν              | ξτιμώμεν                  | έμισθόομεν                            | έμισθούμεν                           |  |  |
|         | \$xorests                    | <b>é</b> xoleîte             | έτιμάετε                       | ģriµāre                   | έμισθόετε                             | imogoges                             |  |  |
|         | ł zoleov                     | łzolo <del>w</del>           | έτίμαον                        | ėtiµ <b>o</b> v           | รี่นโฮชิดดง                           | ěμlσθουν ,                           |  |  |
| •       |                              |                              | Perfectum.                     |                           | ր <b>եր</b> մ <b>ժ</b> 9ա             |                                      |  |  |
| dicat.  | πεποίη                       |                              | τετίμη                         |                           |                                       |                                      |  |  |
| finit.  | <b>жежо</b> іη               |                              | 1 .                            | τετιμηκέναι               |                                       | nkėvai .                             |  |  |
| ertic.  | สะสอเก                       | nege                         | τετιμη                         | age                       | μεμισθα                               | nxwg.                                |  |  |
|         | _                            | •                            | Plusquamperfec                 | •                         |                                       |                                      |  |  |
|         | inexo                        | ર્ભુપ્રદાષ્ટ                 |                                | ter <b>y</b>              | Հաջագան                               | prein .                              |  |  |
|         |                              |                              | Futurum.                       |                           |                                       | •                                    |  |  |
|         | <b>#</b> 01766               | <b>.</b>                     | τιμήσω                         |                           | † μισθώσα                             | •                                    |  |  |
|         |                              | •                            | Aoristus,                      |                           |                                       |                                      |  |  |
|         | imolya                       | ia                           | ἐτίμησα                        |                           | έμίσθωσ                               | α.                                   |  |  |
| -       |                              | •                            |                                |                           | ,                                     | ,                                    |  |  |
|         |                              |                              | Passivu                        | m.                        |                                       | •                                    |  |  |
|         |                              | _                            | Praesens.                      | _                         |                                       | <u> </u>                             |  |  |
| dicat.  | ποιέομαι                     | ποιούμαι                     | τιμάομαι                       | tr <del>he</del> har      | <b>μισθ</b> όομαι                     | μισθούμαι                            |  |  |
|         | moien ober eei               | zciğ ober el                 | reman over aei                 | tring :                   | mist op oper dei                      | μισθοῖ                               |  |  |
|         | Motestal:                    | ποιείται                     | τιμάεται                       | τιμάται                   | μισθόεται                             | μισθοῦται                            |  |  |
|         | ποιεόμεθον                   | ποιούμεθον                   | τιμαόμεθον                     | τιμώμεθον                 | μισθοόμεθον                           | μισθούμεθοι                          |  |  |
|         | ποιέεσθον                    | zoieicoov                    | τιμάεσθον                      | <b>ะเมลียงง</b>           | μισθόεσθον                            | μισθούσθον                           |  |  |
|         | moissedon.                   | <b>ૠાદોકઈજ</b>               | τιμάεσθον                      | τιμάσθον<br>τιμώμεθα      | μισθόεσθον<br>μισθοόμεθα              | μισθούσθον                           |  |  |
|         | ποιεόμεθα                    | ποιούμεθα<br>ποιεζαθε        | τιμαόμε <b>θ</b> α<br>τιμάεσθε | τιμωμεσα<br>τιμᾶσθε       | μισοούεωα<br>μισοούεωα                | μισθούμεθα<br>μισθούσθε              |  |  |
|         | ποιέεσθε<br>ποιέονται        | ποιεῖσθε<br>ποιοῦνται        | τιμαεσσε<br>τιμάονται          | τιμώνται<br>τιμάσσσε      | πιοφορία:<br>πιοφορία:                | πιοφο <del>ρει</del> αι<br>πιοφορεσε |  |  |
|         | 1                            |                              | 1                              | -                         |                                       |                                      |  |  |
| fait.   | ποιέεσθαι                    | <b>2018[68</b> a1            | τιμάεσθαι                      | τιμάσθαι                  | માવ્યુવ્કવ્યવા                        | μισ <b>θούσθαι</b>                   |  |  |
| rtic.   | ποιεόμενος                   | <b>ποιούμεγος</b>            | , τιμαόμενος                   | er <del>nophs</del> aos   | μισθοόμενος                           | μισθούμενος                          |  |  |
|         | ποιεομένη                    | ποιουμένη                    | τιμαομένη                      | τιμομένη                  | μισθοομένη                            | hregonhenn                           |  |  |
|         | ποιεόμενον                   | ποιούμενον                   | τι <del>μ</del> αόμενον        | sittigitisson.            | μισθοόμενον                           | μισθούμενον                          |  |  |
|         | •                            | _                            | τιμάσμαι                       | เมลัยสา                   | μισθόωμαι                             | μισθώμαι                             |  |  |
| njunct. | ποιέσμαι                     | TOLOMER                      | i sepanopas                    | - Thurs                   |                                       |                                      |  |  |
| njunct. | ποιέωμαι<br>ποιέη            | ποιઐμαι<br>ποι∛              | τιμάη                          | TIMĀ -                    | μισθόη                                | jedotu i                             |  |  |
| njunct. |                              |                              |                                |                           |                                       | μισθοί<br>μισθώται<br>12             |  |  |

Modi.

| Optat.  | MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGIARDO  MOLEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ποιώμεθον<br>ποιήσθον<br>ποιήσθον<br>ποιήσθε<br>ποιώνται<br>ποιώνται |   | ετπαφ <b>πο</b> θα<br>ετπα <b>μεφορ</b><br>ετπα <b>μεφορ</b><br>ετ <b>π</b> αφπε <b>θορ</b> | τιμώμεθον<br>τιμώμεθον<br>τιμώμεθον |      | πιο <u>θομαφο</u> ρ<br>Μιοθος πεφορ        | hταθάς αθολ<br>hταθφή εθολ              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Optat.  | motivedor<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motiveder<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motived<br>motive<br>motive<br>motive<br>motive<br>motive | ποιήσθον<br>ποιήσθον<br>ποιώμεθα<br>ποιήσθε<br>ποιώνται              |   | τιμά <b>ησθον</b><br>τιμά <b>ησθον</b><br>τιμαώ <b>μοθα</b>                                 | τιμάσθον                            |      | μισθόησθον                                 | μισθάσθον                               |
| Pptat.  | motiveder motiveder motiveder motiveder motiveder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ποιήσθον<br>ποιώμεθα<br>ποιήσθε<br>ποιώνται                          |   | τιμά <b>η68ον</b><br>τιμαώ <b>μοθ</b> α                                                     |                                     | 1    | • •                                        |                                         |
| ptat.   | જન્સનોગ્રહેલ<br>જારાંજીકર<br>જારાંજીજના<br>જારાંજીક<br>જારાંજીક<br>જારાંજીક                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ποιώμεθα<br>ποιἢεθε<br>ποιὢνται                                      |   | τιμαώμοθα                                                                                   |                                     |      | μισθόησθον                                 | นเธยิตัธยิดข                            |
| ptat.   | જારાં છે ક<br>જારાં જો જો<br>જારાં જો જો<br>જારાં જો જો<br>જારાં જો જો<br>જો જો જો<br>જો જો<br>જો જો<br>જો જો<br>જો જો<br>જો<br>જો<br>જો<br>જો<br>જો<br>જો<br>જો<br>જો<br>જો<br>જો<br>જો<br>જો<br>જ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ποιησθε<br>ποιώνται                                                  |   |                                                                                             | τιμώμεθα                            | 1    | μισθοώμεθα                                 | μισθώμεθα                               |
| ptat.   | જાળાં છે.<br>જાળાં છે.<br>જાળાં છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                    |   | τιμάησθε                                                                                    | τιμᾶσθε                             | 1    | perdénate                                  | μισθώσθε                                |
| ptat.   | ποιέοιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |   | Tipocovsou                                                                                  | τιμώνται                            |      | meg emetar                                 | μισθάνται                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ποιοιμην                                                             |   | τιμαοίμην                                                                                   | . τιμφμην                           |      | hreg oothula                               | μισθοίμην                               |
|         | maiéaima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kotojo                                                               |   | TIMEE040                                                                                    | τιμφο                               | ļ    | μισθόσιο                                   | μισθοίο                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ποιοίτο                                                              |   | τιμάοιτο                                                                                    | τιμόρτο                             | i    | μισθόοιτο                                  | <b>μισθ</b> οίτο                        |
| - 1     | ποιεοίμε <b>θον</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2010iftegor                                                          |   | τιμαοίμεθον                                                                                 | remonegov                           | İ    | mregooinegos                               | mrogoime <b>gos</b>                     |
|         | ποιέοισθον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | motolog on                                                           |   | τιμάοισ <b>δ</b> ον                                                                         | estago dos                          | 1    | μισθόοισθον                                | μισθοϊσθον                              |
| 1       | ποιεοίσθην                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ποιοίσθην                                                            |   | <b>ειμ</b> αοίσθην                                                                          | τιμώσθην                            | - 1  | megoolegus.                                | μισθοίσθην                              |
| 1       | ποιεοίμε <del>θα</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ποιοίμεθα                                                            |   | τιμαοίμεθα                                                                                  | τιμφμεθα                            | - [  | megooinega.                                | μισθοίμεθα<br>μισθοίσθε                 |
| ľ       | ποιέοιόθε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2010108</b>                                                       |   | τιμάοισθε                                                                                   | s Boğunt                            |      | megoonese                                  | μιουοιου ε<br>μιοθοίντο                 |
| ľ       | #01ξ0###0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z010i9t0                                                             | ł | THE COLUTO                                                                                  | tthönt0                             | ſ    |                                            | •                                       |
| perat.  | ποιέου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ποιοῦ<br>ποιεί <b>σθω</b>                                            |   | τιμάου                                                                                      | τιμῶ                                | 1    | μισθόου                                    | μισθοῦ<br>μισθούσθω                     |
| 1       | ποιεέσθω<br>ποιέεσθον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ποιεισ <b>σω</b><br>ποιε <b>ϊσθον</b>                                |   | τιμαέ <b>σθω</b><br>τιμαέ <b>σθω</b>                                                        | τιμάσθω<br>τιμάσθον                 | 1    | μισθοέσθω<br>μισθόεσθον                    | μισθούσθον                              |
| 1       | ποιεέσθω <del>ν</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ποιείο <b>υ ον</b><br>ποιείο <b>θ ων</b>                             |   | τιμαέσθω#                                                                                   | τιμά <b>σθαν</b>                    | 1    | มเจซิอร์จซิต <del>ง</del>                  | μισθούσθων                              |
| ì       | ποιέεσθε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ποιείσθε                                                             |   | τιμάεσθε                                                                                    | τιμάσθε                             | 1    | μισθόεσθε                                  | μισθαῦσθε                               |
| 1       | ποιεέσθ <b>ιασαν</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ποιείσθωσαν                                                          |   | τιμαέσθωσαν                                                                                 | τιμάσθωσαν                          | 1    | πιοδοξοδωσαλ                               | μισθούσθωσα                             |
|         | ober noiséadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ποιείσθων                                                            |   | τιμαέσθων                                                                                   | τιμάσθων                            | ober | μισθοέσθων                                 | μισθούσθων                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |   | Imperfecture                                                                                |                                     |      |                                            |                                         |
| dicat.  | έποιεόμην                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ἐκ</b> ο:ούμην                                                    | 1 | Imperfectum<br>ἐτιμαόμην                                                                    | ἐτιμώμην                            | ŧ    | <b>έ</b> μισθοόμη <del>ν</del>             | έμισθούμην                              |
|         | έποιέου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Excuo                                                                |   | <b>รั</b> กาแต่งข                                                                           | έτιμῶ                               | 1    | <b>รั้นเซซิ</b> óoข                        | e้แเฮซิอจั                              |
| Į.      | έποιέετο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | έποιείτο                                                             |   | έτιμάετο                                                                                    | έτιμᾶτο                             |      | έμισθόετο                                  | έμισθοῦτο                               |
| i       | εποιεόμεθον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | κοιούμεθον                                                           |   | έτιμαόμεθον                                                                                 | έτιμώμεθον                          | - 1  | ξμισθοόμεθον                               | έμισθούμεθοι                            |
| 1       | encrée de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | exoteid dov                                                          | 1 | et indese os                                                                                | ξτιμασθον                           | 1    | ຂໍ້ <b>ມະ<del>ເອ ປີ ຕໍ່ຂອ ປີ</del> ດ</b> າ | έμισθοῦσ <b>θον</b>                     |
| ſ       | έποιεέσθην                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | έποιείσθην                                                           | 1 | έτιμα έσθην                                                                                 | έτιμάσθην                           | 1    | έμισθοέσθην                                | έμι <b>σθ</b> ούσθην                    |
| 1       | έποιεόμε <b>θα</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | έποιούμεθα                                                           | 1 | <b>έτ</b> ιμαόμεθα                                                                          | έτιμώμεθα                           | 1    | έμισθοόμεθα                                | έμισθούμεθα                             |
| -       | <del>žnoúzeď e</del><br>žnoúžovro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | êxoielo0 e                                                           | j | έτιμά σσθ ε                                                                                 | έτιμᾶσ <b>θτ</b>                    | 1    | emagocobe                                  | έμισθούσ <b>θ</b> ε                     |
| i       | EROLEOVTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | έποιούντο                                                            | 1 | έτιμάοντο                                                                                   | ξτιμώντο                            | 1    | έμισθόοντο                                 | έμισθούντο                              |
| •       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |   | Perfectum.                                                                                  |                                     |      |                                            |                                         |
| 1       | πεποίη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••                                                                   |   | τετίμη                                                                                      | ••                                  | 1    | <b>μ</b> εμί <b>σ</b> θ                    | •                                       |
| rfinit. | ૠૠાં મુંચે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | l | τετιμῆ <b>σθ</b>                                                                            |                                     |      | ր <b>ջըւդ</b> ջա                           |                                         |
| artic.  | , πεποιημέ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>70</b> 5                                                          | 1 | <b>૧૯૧૫મામ્ય</b>                                                                            | vos                                 |      | անանա                                      | nęsoc                                   |
| nperat. | πεποίησο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                    | 1 | τετίμησο                                                                                    |                                     |      | မနေမျိတ်မှာ စာ                             | SO .                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |   | Plusquamperfec                                                                              | ctum.                               |      | •                                          |                                         |
| ı       | έπεποιήμ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | יאף                                                                  | 1 | έτετιμήμ                                                                                    | ην                                  | 1    | દુષકમાઉ છે                                 | μην                                     |
|         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                    |   | Futurum.                                                                                    |                                     |      |                                            |                                         |
| 1       | <b>π</b> οιηθήσε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ομα</b> ί                                                         | 1 | τιμηθήσο                                                                                    | μαι                                 | 1    | μισθωθή                                    | σομαι                                   |
| •       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | • | Aoristus.                                                                                   |                                     |      |                                            |                                         |
|         | <i>દેવવાં <del>છે</del> ગ</i> ર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | 1 | ę̃τιμή <b>0 1/</b> 0                                                                        |                                     | 1    | èμισθώθ                                    | υ                                       |
| !       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |   | Futurum II                                                                                  | 7                                   |      | •                                          |                                         |
| 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |   | τετιμήσομ                                                                                   |                                     | 1    | <u> </u>                                   | τομαι                                   |
| !       | Renoit 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | )μαι                                                                 | 1 |                                                                                             |                                     | •    | ,                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 1       | Aemoiť 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | )μαι                                                                 | 1 | . ,,                                                                                        |                                     |      |                                            |                                         |
| 1       | Renoly 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | )μαι                                                                 |   |                                                                                             |                                     |      |                                            |                                         |
| l<br>I  | ÆEROLÝ 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |   | Mediu                                                                                       | m.                                  |      |                                            |                                         |
| l       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |   | Mediu:                                                                                      |                                     |      |                                            |                                         |
| 1       | Ataoir 60<br>Aoirfeola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |   | Mediu                                                                                       |                                     | 1    | π <b>εος φε</b> οί                         | zaı                                     |
| 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |   | Mediu:                                                                                      |                                     | 1    |                                            | sa:                                     |

11) Zur Beranschaulichung ber Formation ber Berba auf μι sete ich die Baradigmata τίθημι, ίστημι, δίδωμι, δείχνυμι her.

# Activum.

| Modi.     |                       | Praesens.                     |                       |                                    |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| -         |                       |                               |                       |                                    |
| Indicat.  | τίθημι                | ζο <del>τημι</del>            | စိတ်တမုင              | δείκνυμι                           |
|           | τίθης <sup>13</sup> ) | local                         | grgme.                | grimene                            |
| •         | 24goler               | Bernei                        | δίδωσι                | <b>હે</b> દાંત્રજૂહા               |
|           | zíð erop              | ໃστατον                       | δίδοτον               | δείκνυτον                          |
|           | Tlo ETOV              | <b>l</b> στατον               | δίδοτον               | <b>δείπνυτον</b>                   |
|           | τίθεμεν               | lora per                      | didoper               | <i>વેશોલજળ μસ્જ</i>                |
|           | τίθετε                | locate                        | δίδοτε                | deinwere                           |
|           | દાઈ કંશેલા            | istäsi                        | હે <b>રહે</b> હ્વેલ્લ | <b>deinaq</b> aai                  |
|           | ober tedeise          |                               | oper grgagar          | ช <b>ุง. ชูธเมล<del>ลูส</del>เ</b> |
| Infinit.  | τιθέναι               | Ιστάναι                       | διδόναι               | ઉદા <del>ત્રજઇપ</del> ્રલા         |
| Particip. | Tuðeig                | ίστάς                         | διδούς                | δεικούς                            |
|           | (Sozes)               | (ártog)                       | (50706)               | (vrt0s)                            |
|           | τιθείσα               | ίστὰσα                        | διδούσα               | δεικνῦσα                           |
|           | τιθέν                 | <b>Ιστάν</b>                  | διδόν                 | δεικ <del>νύ</del> ν<br>·          |
| Conjunct. | TAP Õ                 | iozã                          | διδῶ                  | อั <b>ลเมร</b> ษ์เอ                |
| ·         | TIĐỘS                 | lotys                         | διδφς                 | δεικούης                           |
|           | <b>รเชิญ</b>          | lory                          | <b>ရို့</b> စိုင်းစီ  | (regelmäßig                        |
|           | -                     | ·                             | ` <b>-</b>            | von deinvia)                       |
|           | इन्डिग्रेर०४          | letijtov                      | grames.               |                                    |
|           | τιθ ήπον              | TOTAL CON                     | อเดิดเรา              |                                    |
|           | erg when              | rationer                      | <b>οισωπε</b> λ       |                                    |
|           | τιθήτε                | lothte .                      | διδώτε                |                                    |
|           | τાઈ જેઇા              | jazādi                        | διδώσι                |                                    |
| Optat.    | τεθείην               | <b>ἐσταίην</b>                | διδοίην               | genegorhi                          |
|           | τιθείης               | Ισταίης                       | διδοίης               | u. s. w.<br>(v. dsixvva)           |
|           | τιθείη                | <b>Ισταίη</b>                 | ergoid<br>—           | (v. deixrów)                       |
|           | τιθείητον             | Ισταίητον                     | διδοίητον             |                                    |
|           | Tel Emeny             | <b>ίστ</b> αι <del>ήτην</del> | <b>ત્રેલ્ફુલામું</b>  |                                    |
|           | Tidaliques            | <b>ισταίημεν</b>              | διδοίημεν             |                                    |
|           | TIĐE LINTE            | <b>Ισταίητε</b>               | grgotides             |                                    |
| . øber    | TUBELINGOUN           | ίσταίησαν                     | διδοίησαν             |                                    |
| . Doer    | τιθείτον              | ίσταϊτον                      | διδοίτον              |                                    |
|           | ribelrys              | letaithe                      | διδοίτην              | ľ                                  |
|           | TIĐEŽILEV             | ioraipev                      | grgoines              |                                    |
|           | TeBeite               | ioraite                       | grgoize               | 1                                  |
|           | TiØ E i EV            | lotαῖεν                       | grgo <u>i</u> ea      | ,                                  |
| Imperat.  | (τίθετι)              | (Ισταθι)                      | (818001)              | (deluvodi)                         |
| •         | ober ziet             | ober lorn                     | ober didov            | ober Beluvõ                        |
|           | zat ét co             | ioráro                        | διδότω                | gemanam                            |
|           | u. f. w.              | u. f. w.                      | u. f. w.              | u. s.w.                            |
| _         | 3. pl. τιθέ-          | <b>ίστάτωσαν</b>              | διδότωσαν             | δεικνύτωσαν                        |
| -         | τωσαν                 | ober                          | ober                  | ober                               |
|           | 00. τι <b>θέντων</b>  | letarter                      | didórtar              | ชียเห <del>รบ์ขอด</del> จ          |
|           |                       | Imperjectum                   | <b>l.</b>             |                                    |
| Indicat.  | ( \$200 no 14)        | โดยทุง                        | &&&& <del>&amp;</del> | เรียดเลยบิง                        |
|           | érions                | lerns                         | 2005)55               | કે <b>ઉર્દાલગ્યું</b> ૬            |
|           | erion                 | Zern                          | ද්වීර්රික             | edelxvõ                            |
|           | · <del>-</del>        | i —                           | <u> </u>              | <b>-</b>                           |

|           | કેવાંઈ દરભ્ય<br>કેરાઈ દેરમુખ<br>કેવાંઈ કહ્યુ<br>કેવાંઈ કરક | loraros<br>lorárny<br>lorapey<br>loras     | કે હે હિંદર<br>દેવા હે હે હે હો હો<br>કે હે હિંદર<br>કે હે હિંદર<br>કે હો હે હો હો હો હો હો હો હો હો હો હો હો હો હો | કેઇેટ(ત્રજૂજુજુજુજુજુજુજુજુજુજુજુજુજુજુજુજુજુજુજ |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|           | हेरांसे स्टब्स                                             | lot a day                                  | ididosav                                                                                                            | iiiuvoav                                         |
|           |                                                            | Aoristus II                                |                                                                                                                     | •                                                |
|           | vie bas Im=                                                | ξστην, ης, η                               | vie das Im=                                                                                                         |                                                  |
|           | perfectum                                                  | ξστητον,<br>ή <b>την</b>                   | perfectum                                                                                                           |                                                  |
|           |                                                            | દેવરમામસ્ય, ગુદર,<br>ગુવલય                 |                                                                                                                     |                                                  |
| Infinit.  | Deïvai ,                                                   | <b>στ</b> ῆναι                             | δοῦναι                                                                                                              |                                                  |
| Partic.   | क्टांड, क्टॉडब,<br>क्टम                                    | στάς, στᾶσα,<br>στάν                       | δούς, <b>δοϋσα</b> ,<br>δύν                                                                                         | ·                                                |
| Conjunct. | <b>Đũ, Đỹ</b> s<br>u. s. w.                                | stõ, stžs<br>u. f. w.                      | <i>đố</i> , <i>đợs, đ</i> ợ<br>u.∫.w.                                                                               |                                                  |
| Optat.    | <b>Θείην</b> , ης u. f. w.                                 | στα <i>ίην</i> , ης<br>u. ί. w.            | δοίην , ης<br>u. f. w.                                                                                              |                                                  |
| Imperat.  | (Oéri) Kég,<br>Déxw                                        | στήθι <sup>16</sup> ),<br>στήτ <b>ο</b>    | .(đ <b>á</b> đi) đás,<br>đáza                                                                                       |                                                  |
|           | Déton, ton<br>Déte, todan<br>ober Dénam                    | στήτον, των<br>στήτε, τωσαν<br>οδ. στάντων | dótov, tmv<br>dóte, zmaav<br>ob. dóstav                                                                             |                                                  |
| •         | •                                                          | Futurum.                                   |                                                                                                                     |                                                  |
|           | <del>Ο</del> ήσω                                           |                                            | <b>L</b> úco                                                                                                        | ðe/ <b>ξ</b> ω                                   |
|           |                                                            | Aoristus I.                                |                                                                                                                     |                                                  |
|           | <b>Εθη</b> κα                                              |                                            | ξδ <b>ω</b> πα                                                                                                      | k <b>δειξ</b> α [von<br>⊿EIKΩ                    |
|           |                                                            | Perfectum.                                 |                                                                                                                     |                                                  |
|           | réveixa                                                    | <b>Εστημα</b>                              | δέδωνα                                                                                                              | δέδειχα                                          |
|           | Ţ                                                          | Plusquamperfec                             | tum.                                                                                                                |                                                  |
|           | ère de lue iv                                              |                                            | દેઉદઉર્છાદામ                                                                                                        | êdedelzeiv[v<br>⊿EIKQ                            |
|           | J                                                          | Passivu                                    | ım.                                                                                                                 |                                                  |
| `         |                                                            | Praesens.                                  | •                                                                                                                   | •                                                |
| Indicat.  | τίθεμαι                                                    | <b>ζοταμαι</b>                             | δίδομαι                                                                                                             | δείπνυμαι                                        |
|           | ridesas<br>ober ridy                                       | eder lora                                  | δίδοσαι                                                                                                             | δείκουσαι                                        |
|           | τίθεται                                                    | <b>Γσταται</b>                             | δίδοται                                                                                                             | δείχνυται                                        |
|           | τιθέμεθον                                                  | Ιστάμεθον                                  | διδόμεθον                                                                                                           | deixannegos                                      |
|           | τίθεσθον<br>τίθεσθον                                       | loractor                                   | 81806809                                                                                                            | อิยไหลกอยู่อล<br>อ                               |
|           | τιθέμεθα                                                   | ιστά <i>μεθα</i>                           | διδόμεθα                                                                                                            | δεανύμεθα                                        |
|           | 710200E                                                    | <b>Ισυασθ</b> ε                            | 8180688                                                                                                             | delxvvode                                        |
|           | τίθενται                                                   | <i>ζοταν</i> ται                           | δίδονται                                                                                                            | deinvoveas                                       |
| Infinit.  | τίθεσθαι                                                   | <b>Ιστασθαι</b>                            | δίδοσθαι                                                                                                            | délurrod as                                      |

| cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | cerops | 12\*

| Modi.     | GRIEC                                                                         | HISCHE 8                                                             | SPRACHE                                                                           | <u> </u>                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partic.   | zıØéperoç                                                                     | <b>Ιστάμενος</b>                                                     | grgónsage                                                                         | <b>δειχνύμεν</b> ος                                                                         |
| Conjunct. | τιθώμαι <sup>16</sup> ),<br>ῆ, ῆται<br>τιθώμεθον,<br>ῆσθον,ῆσθον<br>τιθώμεθα, | ίστώμαι,<br>ίστης ίστηται<br>ίστώμεθου,<br>ησθου, ησθου<br>ίστώμεθα, | διδώμαι <sup>17</sup> ),<br>φ, ώται<br>διδώμεθον,<br>ώσθον,<br>ώσθον<br>διδώμεθα, | đεικ <b>νύ</b> ωμαι<br><b>đεικ<del>νύ</del>η</b><br>(regelmāfig v.<br>δεικ <del>νύ</del> ω) |
| Optat.    | τιθ είμην 18),<br>εῖο , εῖτο<br>τιθείμεθον,                                   | τοτωμεσα,<br>ησθε, ώνται<br>Ισταίμην,<br>αῖο, αῖτο<br>Ισταίμεθον,    | διδοίμην,<br>οῖο, οῖτο<br>διδοίμεθον,                                             | δεικευοίμη <del>ε</del><br>(η, δεικεύω)                                                     |
|           | દોવિકા, દી-<br>વિગુષ<br>દાઈદીઘદિઉલ,<br>દોવિક, દોષ્ટિ                          | αῖοθον, αί-<br>οθην<br>Ισταίμεθα<br>αῖοθε, αῖντο                     | οϊσθον,<br>οίσθην<br>διδοίμεθα<br>οϊσθε, οΐντο                                    |                                                                                             |
| Imperat.  | tideso<br>ober tidov                                                          | loraso<br>ober lora                                                  | didoso<br>ober didov                                                              | ∂είχ <b>νυσ</b> ο                                                                           |
| •         | τ <b>ιθέσθω</b><br>μ. f. to.                                                  | έστάσθα<br>μ. j. w.                                                  | <b>didóso</b> w<br>u. ∫. w.                                                       | δεικ <del>νύ</del> σθο<br>u. f. w.                                                          |
|           |                                                                               | Imperfectum                                                          |                                                                                   |                                                                                             |
|           | έτιθέμην                                                                      | ιστάμην                                                              | ξδιδόμην                                                                          | έδεικνύμην                                                                                  |
|           | (62/0200)                                                                     | (ໃστασο)                                                             | (60000)                                                                           | ęgsinango<br>ęgsinango                                                                      |
|           | ob. erloov                                                                    | ober lova                                                            |                                                                                   | 29-7                                                                                        |
|           | êtiOeto .                                                                     | ίστατο                                                               | έδίδοτο                                                                           | edelxvoro                                                                                   |
|           | ਵੇτ <b>ਂ</b> ਹਵਿੰμεθον<br>ਵੇτ <b>ਂ</b> ਹਿε <b>ਰθ</b> ον                       | ίστάμεθον<br>Ιστασθον                                                | έδιδόμεθον<br>έδίδοσθον                                                           | ร้อยเมชบ์แรง<br>เลือย์มชบอง                                                                 |
| •         | 210 200 09                                                                    | Ιστάσθη»                                                             | \$818000000                                                                       | ี อี้ดีอเมร <i>บ</i> ัดปี ทุง                                                               |
|           | έτιθέμεθα                                                                     | <b>ιστάμεθ</b> α                                                     | έδιδόμεθα                                                                         | edeixrous po                                                                                |
|           | हेर कि हकी ह                                                                  | <b>Σστασθ</b> ε                                                      | έδίδοσθε                                                                          | ideixvvote                                                                                  |
|           | हेर कि स्मर                                                                   | lotavto                                                              | \$3(30 <del>21</del> 0                                                            | ėdeix <del>vuvt</del> o                                                                     |
| •         | τε <del>θή</del> σομαι                                                        | Futurum I<br>] σταθήσομαι                                            | δοθήσομαι                                                                         | δει <b>χθήσ</b> ομαι                                                                        |
|           | • •                                                                           | Aoristus I                                                           | i.                                                                                |                                                                                             |
|           | हेरहंगिम                                                                      | <b>έσ</b> τάθην                                                      | \$86 <del>87 V</del>                                                              | हेर्वे हिंदू कि मुख्य                                                                       |
|           |                                                                               | Perfectum                                                            |                                                                                   |                                                                                             |
|           | τέθεισαι <b>.</b>                                                             | ξσταμαι<br>ξστασαι                                                   | gεgοααι<br>gεgοπαι                                                                | δέδειγμαι                                                                                   |
|           | u.i.w.                                                                        | u. f. 10.                                                            | u. s. w.                                                                          | Ι.                                                                                          |
|           | ἐτεθείμην                                                                     | Plusquamperfec<br>  εστάμην                                          | itum.<br>  έδεδόμη <del>ν</del>                                                   | έδεδείγμην                                                                                  |

### Medium.

| 16)                             | attisch zierope               | rs. 17) att                            | ιζά δίδωμαι.                  | 18) attisc |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------|
| •                               | <del>Φή</del> σομαι           | Futurum :<br>  στήσομαι                | Ι.<br><b>∤ δώσομ</b> αι       | dsifopai   |
|                                 | <b>30 η</b> κάμη <del>ν</del> | Aoristus ]<br>  ἐστησάμην              |                               | έδειξάμην  |
| Conjunct.<br>Optat.<br>Imperat. | θείμην .                      | [στώμαι]<br>[σταίμην]<br>[στάσο , στώ] | δοίμην                        |            |
| Infinit.<br>Partic.             | u. f. w.<br>Désdai<br>Déperos | [στάσθαι]<br>[στάμενος]                | μ. f. w.<br>δόσθαι<br>δόμενος |            |
| Indicat.                        | έθέμην (ἔθε<br>σο), ἔθου      | [ἐστάμην]                              | έδόμην (ξδο<br>σο), ξδου      | 1          |
|                                 |                               | Aoristus I                             | I.                            | •          |

# 3meiter Theil.

# Syntag.

Die Syntax lehrt ben Gebrauch ber Sprachformen zur Darkellung ber Gedanken. Sie erkennt in dieser Beziehung nur brei Haupttheile der Rede an: 1) das Romen, worunter zugleich alle nominalen Redetheile Substantiv, Abjectiv, Pronomen, Artikel, zum Theil Particip mit begriffen sind. 2) Das Berbum, welches das Particip in anderer Rücksicht umfaßt. 3) Die Partikeln, welche zu näherer Bestimmung der Rede übershaupt oder Hervorhebung einzelner Glieder berselben ans gewandt werden.

Diefer Eintheilung gemäß haben wir zuerft vom Romen nach feinen verschiebenen Gestaltungen theils für sich, theils in Berbinbung mit anderen Rebetheilen zu

fprechen.

# 3molftes Capitel. Bom Rumerus und Genus.

1) Die allgemeine Regel, daß das Berbum des Prädicats sich nach dem Subject in der Person und Zahl richtet, bedarf kaum eines Beispiels: γηράσκω δ' aled πολλά διδασκόμενος. Solon ap. Plat. Amator. p. 133. C. μέχρις τευ κατάκεισθε; κότ άλκιμον έξετε

θυμόν; Callinus ap. Stob. Flor. LI, 19.

2) Auf collective Substantive im Singular bezieht sich zuweilen ein Pradicat ober eine Apposition im Plural, d. B. 'Αθηναίων το πλήθος 'Ίππαρχον οδονται ύφ' 'Αρμοδίου καὶ 'Αριστογείτονος τύραννον δντα ἀποθανείν. Thuc. I, 20. Die Menge der Athener glaubt, Hipparchus sei während seiner Herrschaft von Harmodius und Aristogiton getöbtet worden. Πολύ γένος ἀνθρώπων τοῖς μὲν έκ τῆς γῆς φυομένοις εἰς τροφήν οὐ χρῶνται, ἀπὸ δὲ βοσκημάτων γάλακτι καὶ τυρῷ καὶ κρέασι τρεφόμενοι ζῶσι. Χεπ. Anab. IV, 3, 10. το στράτευμα ἐπορίζετο σῖτον, ὅπως ἐδύνατο, ἐκ τῶν ὑποζυγίων, κόπτοντες τοὺς βοῦς καὶ ὅνους. Χεπ. Anab. 2, 1, 6. Das Heer verschaffte sich Rahrung, indem sie die Rinder und Esel niederhieden.

3) Der Blural wird im Griechischen von manchen, namentlich abstracten Wortern gebilbet, die ihn im

Teutschen nicht haben, und zwar:

a) wenn fich biefe Borter auf eine Rehrheit von Subjecten beziehen: ol Blot rav hytopav vitae orato-

rum bas Leben ber Rebner.

b) Benn die wiederholte Handlung oder Erscheinung des Begrisses ausgebrückt werden soll: al kupávelau nal daunpórness en rön ayávan ylyvesdau goldovoln. Isoor. Archidam. 104. p. 154 od. Bekker. Berühmtheit und Glanz psiegt aus den Bettsampsen zu entstehen. Eucl al sal penádau edrovalau odn apesanousun mir gesällt dein (wiederholtes) großes Glüd nicht. Herodot. III, 40.

Anm. Bei Comer finben fich viele Blurale von abstracten Begriffen, bie wir mit bem Singular ausbruden: ber Blural

bezeichnet aber eigentlich die einzelnen Aeußerungen solcher Begriffe: 'Artiloz' froi per se réor neo éort' epilysan Zers re Nose-dawr te nai innosirus édidakur narrolus Antilochus, wahr-lich, obgleich du jung bift, haben dich doch Zeus und Poseidon geliebt und dich jedwebe Wagenlenkertunft (eig. jedwebe Wagen-lenkertunfte) gelehrt. So auch: ἀνέφος ἀφασδίγσιν ἀγανοῦ Ασομέδοντος Niad. V, 649 durch den Unverstand des Mannes (eig. durch die thörschten Sinnestegungen), des erlauchten Laomedon. eine tre auntanigsi φόνφ φίλα γνία μείρη Emped. ap. Plutarch. De exsil. p. 607 durch ein Bersehen die Glieder mit Mord besucht.

4) Faßt man Masculinum und Femininum als die mit bestimmten Merkmalen hervortretenden Geschlechter, bagegen das Reutrum als ein mehr allgemeines und unsbestimmtes, so darf es nicht auffallen, daß das Reutrum des Plurals sich der Bedeutung des Singularis nahert. Daraus erklatt sich der eigentbumlich griechische Gebrauch, daß das Reutrum des Plurals das Berbum im Singuslar bei sich hat, z. B. ra zala ripr propentes.

Doch steht das Berbum zuweilen auch im Pluralis bei einem Reutrum zur Hervorhebung der Thätigkeit einer Mehrheit von Personen, z. B. za zeln Aanedauuorlar (die Obrigkeit der Lakedamonier), Boaslaar kennenar. Thus. IV, 88. Bei Sachen ist der Pluralis des Berbums sehr selten: gavega hoar nal lunar nal ardganar lung nodla. Cf. ad Dem. Zen. vs. 464.

Anm. Die homerische Sprache und ber gemeingriechische Dialekt gestatten ben Bluralis bes Berbums beim Noutrum pluralis. Auch andere Dichter folgen biesem Gebrauche. So Parmenides vs. 151—153. p. 121 ed. nostr.: obrw voi nard dofan kop rade von re kard dofan kop rade von re kard beiges nach ber gewöhnlichen Meinung entstandennt ist jest, und späterhin wird es, nachbem es zur Reise gelangt ist, untergehen. Cs. Empedocl. ap. Aelian. Hist. animal. XVI, 29: nolla ple auprnosomna nal auplorege dovorro Vieles entstand mit doppelten Antlis und doppelter Brust.

5) Bei einem unbestimmten neutralen Subject (teutsch e 8) steht das adjectivische Pradicat besonders bei den Schriftstellern des alteren Atticismus sehr häusig im Plural, δ. Β. τα γαρ προ αὐτῶν καὶ τα ἔτι παλαύτερα σαφῶς μὲν εύρεῖν δια χρόνου πληθος άδύνατα ην Thuo. I, 1, denn das frühere und das noch altere deutlich auszusinden war wegen der Lange der Zeit unmöglich. ἐψηφίσαντο δὲ οί Λακεδαιμόνιοι τὰς σπονδὰς λελύσθαι, καὶ πολεμητέα είναι Thuc. I, 88.

In beiden Fällen wurde Platon und Xenophon ben

Singular gefest haben.

6) Bei der Zweizahl ist immer außer dem Dual der Plural statthaft, und beide Rumeri können in wechselseitiger Beziehung zu einander stehen. Εγελασάτην άμφω βλέφαντες είς άλλήλους. Plato, Euthyd. p. 273: sie lachten beide, nachdem sie einander angesehen hatten. δότε παράδειγμα ήμῦν, δ Λάχης και Νικία, τίνας έκ φαύλων καλούς τε και άγαθούς έποιήσατε. Plat. Lach. p. 187 δ Λάχης τε και Νικία, εξπατον ibid.

7) Das Reutrum eines Abjectivs wird im Singular wie im Plural leicht zu einem Substantiv: έν μέσφ, in medio, in der Mitte. έν τῷ παρόντι in der Gegenwart, in dem gegenwartigen Augenblide. τὰ παρόντα die gegenwartigen Umpande, gegenwartige Lage der Dinge.

έκ πολλοῦ seit langer Zeit. το δεινον das Schredliche, die Gefahr. Daher steht ein Abjectiv im Neutro singularis oder pluralis oft als Prädicat neben einem oder mehren Substantiven masculini oder seminini generis oder neben einem im Pluralis ausgedrückten Substantivo neutrius generis, wenn dadurch im Allgemeinen das Besen der Gattung bezeichnet werden soll: οὐκ ἀγαθον πολυκοιφανίη, εἰς κοίφανος ἔστω nichts Gutes ist Bielherrschaft. πονηφόν δ συκοφάντης ἀεί. Demosth. De coron. p. 242. 'Ασθενέστερον γυνή ἀνδρός. Plat. De Rep. V, 455. Ol τοιοῦτοι ἄνθρωποι χρησιμώτερον νομίζουσι χρήματα ἢ ἀδελφούς. Χεπορh. Memor. II, 3, 1. ταραχαί καί στάσεις δλέθτια ταϊς πόλεσιν Unruhen und Ausstande sind den Staaten versberblich.

8) Das Demonstrativpronomen richtet sich, statt wie im Teutschen neutral zu stehen, meist in Geschlecht und Zahl nach dem Prädicat, auf welches es sich bezieht, ebenso wie im Lateinischen, z. B. δς δέ κε μήτ' αὐτός νοέη, μήτ' ἄλλου ἀκούων εν θυμῷ βάλληται, ὅδ' αὐτ' ἀχοήιος ἀνήρ Hesiod. Oper et D. 294—295 wer aber weder selbst Einsicht hat, noch auf einen anderen hörend es zu Herzen nimmt, daß ist auch ein unnüger Mensch. οὐτος δρος ἐστὶ δικαιοσύνης ἀληθῆ τε καὶ α΄ αν λάβη τις ἀκοδιδόναι daß ist die Begriffsbestimmung der Gerechtigseit, die Wahrheit zu sagen und was man empfangen hat, zurüczugeben. οὐτοί εἰσιν ανδρες daß sind Manner.

9) Das Pronomen relativum richtet sich im genus und numerus häusig nicht nach dem vorhergehenden Substantiv, auf das es zurückweist, sondern nach dem solgenden, das ihm prädicativ beigefügt wird. oräseig vo pépisorer row nandr vopulsovst, speciyoves Aufstande, was sie für das größte Uebel halten, vermeidend.

Anm. Die urfprungliche Conftruction ift bagegen in bem Drubifchen Berfe:

'Ωκεανός, βοπες γένεσις πάντεσοι τέτυκταί ap. Athenag. Legat. c. 15. p. 64.

10) Das Pronomen interrogativum steht bei einer Definition unter allen Umständen im Reutro, & B. elak ev nal andeelws, rl son walneran elnan h swoodsosing. Plat. Charmid. p. 160 D. recte bonoque animo dic, quid tibi temperantia esse videatur.

# Dreizehntes Capitel. Bom Artifel.

1) Der Artikel δ, ή, το ist ursprünglich ein bemonstratives Pronomen und hat als solches bei Homer und anderen Epikern sowol substantivischen als adjectivischen Gebrauch, 3. B. & Eφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' Επλυε Φοϊβος 'Απόλλων so sagte er betend, ihn (den) aber hörte Phodus Apollo Iliad. I, 43. — αὐτὰρ δ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἡμαρ Odyss. lib. I, 9 er aber nahm ihnen (denen) den Tag der Rückehr. δ ξεῖνος, τὸν πάντες ἀτίμων ἐν μεγάροισι der Fremdling, den Alle im Hause beschimpsten Odyss. lib. XXIII, 28.

2) In bicfer bemonftrativen Bebeutung findet fich bet Artifel in Brofa noch bei ben Attifern in folgenben

a) verbunden mit per und de: 6 per der eine, o de ber andere, of wer biefe, of de jene.

Anm. Abverbialifch gebraucht heift to (ta) utv-ro (ta) de theile - theile.

b) auch einzeln mit xal und de: xal tov xelevoal δουναι τὸ ἔκπωμα Xen. Cyrop. I, 3, 9, und er habe befohlen jenem ben Becher zu geben. ev vois noovoi δε 'Αθηναΐοι του σίδηφου κατέθεντο Thuc. I, 6, eig: unter diefen b. i. unter allen legten aber zuerft bie Athener die (eisernen) Baffen ab; wo der Schol. sagt: ev rois, ev rovrois, noigrimas. Doch steht ev rois in ber Bedeutung omnium auch vor anderen Superlativis und sogar vor Femininis. rov nad rov den und den αν δε και εκείνοι πως άδυνατήσωσι, πρύς το δημόσιον άποφηνάντων, άναγράψαντές τε καὶ ὀμόσαντες ἡ μὴν άδοννατείν τον και τον βελτίω ποιείν. Plato, De legg. VI. p. 784. C. wenn aber auch jene es zu hindern nicht im Stande fein follten, fo mogen fie es bem Bolfe angeigen, indem fie bie Ramen aufschreiben und schworen, fie fonnten mahrlich ben und ben nicht beffern. So fteht in berfelben Platonischen Schrift: zw nal zw arquig lib. IV. p. 721. B. ovre rois ovre rois lib. III. p. 701. E. In ben julest genannten gallen erscheint bie hinzeigende Kraft völlig abgeschwächt, und es wird nur ein beliebiger Begenstand ohne bestimmte Entscheibung bezeichnet.

c) xod rou vordem, chemals. of de oluéral déy-20υσω άλλ' οὐα ἂν 20ο τοῦ. Aristoph. Nub. vs. 4 die Sflaven aber schnarchen; ehemals [vor dem pelop. Ariege] hatten fie wol nicht so schnarchen burfen. o noo

rou zgovos die frühere Zeit.

3) Der eigentliche Artifel entspricht im Allgemeinen bem teutschen bestimmten Artifel. Er bient gur Bervorbebung eines Gegenstandes, entweder ale eines einzelnen (ber individualifirende Artifel) ober ale einer Gattung (ber generische Urtifel).

Anm. Die Somerifche Sprache entbehrt noch biefes eigent= lichen Artifele, Die Tragifer fennen ibn, laffen ihn aber häufig weg.

1) Der individualistrende Artikel hebt einen einzelnen Gegenstand unter anderen gleichartigen hervor, und zwar:

a) insofern er schon im Boraus bekannt ift, ober auf ihn hingebentet wird: Χαλικδέες τας έπ' 'Αρτεμισίω είνοσι νηας παρείχοντο Herod. VIII, 46, die Chalfibier lieferten bie (erwähnten) zwanzig Schiffe bei Artemiftum.

Anm. In biefem Sinne tonnen auch Eigennamen, bei benen im Allgemeinen ber Artifel nicht nothig ift, benfelben annehmen. So bedeutet 3. 3. Macros für fich nur Blaton, bagegen & Macros ber befannte ober ber erwähnte Blaton; Macros & Adopunios Blaton ber Athener, aber & Macros & Adopunios ber befannte Platon, nämlich ber Athener.

b) infofern etwas durch bie hinzugefügten näheren Bestimmungen von andern unterschieden wird: 6 rav 'Adnvalor dopuos bas athenienfifche Boll (fein anderes).

ή χώρα ήν πορθούμεν das Land, welches wir verwüften (eben vieses).

Unm. 1. Die im Artifel enthaltene nabere Bestimmung muß im Ten:ichen oft burch bas poffeffive Bronomen ausgebruckt werben, 3. B. nal ol ner knastog els ras survas emaristar, ò de Mangiros url. Herodian. IV, 13, 16, und fo ging Jeder in fein Belt gurud.

Anm. 2. Mit Bahlmortern verbunden bezeichnet ber Artikal guweilen, buß bie Bahl, ju ber er gefest wirb, mit einer anberen Bahl in einem bestimmten Berhaltniß fteht, fobag bie erftere ale Theil eines burch bie zweite ausgebrudten Gangen zu betrachten ift. So τὰ δύο μέρη zwei Drittel. καίτοι Πελοποννήσου τῶν πέντε τας δύο μοίρας νέμοσται, της τε ξυμπάσης ηγούνται Thucyd. I, 10, obwol fle (bie Lafebamonier) zwei Funftheile bes Beloponnes [eig. von ben funf Theilen bes B. zwei] befigen und über ben gangen bie Dberherrichaft führen.

2) Der generische Artibel faßt bie ganze Gattung gleichartiger Gegenstande zusammen: of modira Die Burger, d. i. alle Burger. 6 somestig ropyave &v bunogo's rig Plat. ber Sophist ift ein Raufmann. noungov & sunopavrns del Dem. der fatsche Antlager ift

immer etwas Schlechtes.

a) Der Artifel wird nicht gesetzt, wenn ein Sub-Kantto nur den Begriff im Allgemeinen angeben foll: andowsov hugh rod below pertyst bed Menschen Seele hat Theil am Göttlichen. Hiernach bebeutet Erac bie Gottheit ibeell, & Dsos ben bestimmten realen ober objectiven Gett. νύπτως και μεθ' τμέραν Dem. adv. Timocr. 113 bei Lag und Racht. ούτε κατά γην obre did daldoung Thuc. I, 2 weber zu kande noch zu Waffer.

b) Der Artifel bleibt weg bei einer Anzahl von Substantiven, die durch ben Gebrauch faft zu Eigennanien geworden find, z. B. βασιλεύς ber Konig [ber Perfer] cf. Apollon. περί συντάξεως I, 42 p. 91. Ebenfo novráveis (als Beamte), ¿. B. novráveis nai sroaryvoi έχρημάτισαν τὰ ἐχ τῆς ἐκκλησίας ἀνενεγκόντες.  $oldsymbol{D}$ em. De Coron. p. 230 (Prytanen und Felbherren verords neten, nachdem fie bas in ber Bolfeversammlung Ber-

handelte zum Bortrag gebracht hatten).
c) Das Pradicat bat in ber Regel teinen Artikel: Τόλμα ποήξιος άργή, τύγη δε τέλεος πυρίη Democr. ap. Stob. Flor. LI, 16 Rubnheit ift ber Unfang ber handlung, bas Schickfal aber bie herrin bes Enbes. το αλεί μέλλειν άτελέας ποιέει τας πρήξιας. Id. ap. Stob. Flor. XXIX, 67 fortwährendes Zaubern läßt die Handlungen unvollendet (Fragm. p. 179), rugarvor αύτον οί 'πιχώριοι χθονός της 'Ισθμίας στήσουσιν, de gudar' exer Soph. Oed. R. vs. 939 jum Berricher werben bes iftimifchen Landes Bewohner ihn einfegen, wie man bort fagte.

d) Durch ben Artifel fann jedes Abjectiv, Bartis cipium und Adverbium, sowie der Infinitivus zu einem Substantiv gemacht werben. ol Adousios die Reichen, δ λέγου ber Redner, δ πέλας ber Rächste, of παρόντες bie Anwesenben, τα κάτω bas Untere, το γράφειν bas Schreiben, z. B. of seedwhol tov the uklesons ofton έχουσι, έργαζόμενοι ώς αίει βιωσόμενοι Democr. ap. Stob. Flor. XVI, 16 die Kargen haben das Schickfal ber Biene, indem fle arbeiten, ale wenn fie immer leben murden. [Fragm. p. 176] τοσαύτην γαο άφθονίαν παρεσκεύασεν ή τούτων άρετη και τοῖς ποιεῖν δυναμένοις καὶ τοῖς είπεῖν βουληθεῖσιν, ώστε καλὰ μὲν πολλά τοῦς προτέροις περί αὐτῶν εἰρῆσθαι, πολλά δὲ ual exelvois nagaleleighai, suavà de nal rois eniviγυομένοις έξεῖναι είπεῖν Lysias, Orat. funebr. p. 190 ed. Steph. denn eine solche Fülle hat ihre Tugend sowol den Dichtern als ben Rednern bereitet, daß viel Schones von den Früheren über fle gefagt worden ift, Bieles auch von jenen übergangen wurde, Sinlangliches auch bie Rachfommen noch barüber fagen konnen.

Mum. Dit bem Reutrum bes Artifels fann man jebes Bort, . ja sogar einen vollständigen Sat als Gegenstand bet Rebe hin-ftellen, 3. B. rd prade saurdr nallistog epol bonet rifg geloσοφίας κανών Selbsterkenninis (eig. bas erkenne bich felbft) scheint mir eine sahr schone Regel ber Philosophie. Bei Grams matifern steht baber: ro agern ro nanla avrineerae virtutis nomen viell vocabulo opponitur.

e) Das Participium mit dem Artikel läßt fich oft teutich durch einen Relativsat ausdrücken: watelwa rouvo à pauloueurg das thus (jeder), wer will. Asopeuns d Δαέρειος έγρουψε δέκα βιβλία περί βίων, δογμάτων καί άποφθεγμάτων των εν φωλοσοφία εύδοκιμησάντων Diogenes von Luerte fchrieb gehn Bucher über bas Leben, die Lehrsche und Aussprüche bereg, welche in ber Philos

fophie fich ausgezeichnet haben.

f) Der Artikel steht oft substantivisch theils mit bem Benitivus eines Substantivi, theils mit einer Prapofition, die ein Substautiv in einem bestimmten Cafus bei fich hat: đei geogra và rão đườy Eurip. Phoen. 393 man ning ertragen die Schidungen ber Gotter. ra row Dewr nagehar Soph. Track. 498 fte übertraten die Besehle der Götter. Từ kợ spir das, mas in unferer Ge-walt ift. So sagt Epistet. Enchir. c. 1 von örrar rà pier korur kọ spina, rà dè còn kọ spire einige Dinge find in unserer Gewalt, andere nicht in unserer Gewatt. vie nard Dinellau die ficilischen Angelegenbeiten. of ep' hum, buor unfere, meine Zeitgenoffen. of ev ry nodse die Leute in der Stadt. rà perà ravra das Spatere.

g) Durch ben Artitel fannen auch Abverbien, wenn fie amifchen Artifel und Subftantis fteben, einen abjectis vischen Sinn annehmen: ol rore aveganoi die damas ligen Menschen. So schon Homer, Iliad. IX, 559: "Ιδεώ θ' ος κάρτιστος επιχθονίων γένει' άνδρῶν, τῷν rore des Idas, welcher ber Tapferste unter ben irdischen Menschen war, ben damaligen. τὰς πάνθ' δρώσας Ευμενίδας ο γ' ἐνθάδ' αν είποι λεώς νιν άλλα δ άλλαγοῦ καλά Soph. Oed. Col. 42 Die Much febenden Eumeniben nennt fie wenigftens bas Bolf hier gu Lande, andere Ramen find anderewo ermunicht.

h) Eritt ein Genitivus ober die Berbindung einer Praposition mit einem Substantiv zwischen ben Artifel und ein anderes Substantiv, fo gelten bie fo in ber Mitte flebenden Borter für attributive Zusape: & von 'Admunisou separcis bas Heer ber Athener. 'n nud' nuevan roomn bie tägliche Rahrung.

i) Das Adjectiv ober Particip, wodurch bas Subftantiv bestimmt wird, steht mit dem, was sich daran anschließt, gewöhnlich zwischen dem Artikel und dem Substantiv: d aradds anso al agiorau donovoau elvas φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται Xen. Memorab. IV, 1., 3, die Naturen, melde bie besten fcheinen, bedürfen am meisten des Unterrichts. và bynlorava don die bochften Berge.

k) Soll das Substantiv nachbrudlicher hervorgehoben, das Adjectiv aber mehr als ein nachträglicher Bufan hinzugefügt werben, fo fteht bas Substantiv voran, und bas Abjectiv mit bem Artifel folgt nach, und

war wird

1) das Substantiv ohne Artikel gefest, wenn das Substantiv, in bem Falle, wo es allein stände, feinen Artikel haben murde: el diapegei ävdgang ängerig Inplou rou anourscrarou; Xen. modurch unterscheidet fich ein zugelloser Menich von bem zugelloseften Thiere? Denn es mußte, wenn Onolou allein stände, heißen:

Inglau von einem Thiere.

2) Das Substantiv mird unt dem Artifel versehen, wenn daffelbe schon an fich, auch ohne edjectivischen Beifat, den Mrtifel haben mußte: rot d' avrou neuedwog και Χίοι το τείχος περιείλου το καινόν Thuc. IV, 51 in demfelben Winter riffen auch bie Chier bie (ibre) neue Mauer ein. Denn es mußte auch ohne abjectivischen Beisat beißen: ro reixog nequeilor. Daffelbe gilt von ber Stellung ber vorher ermahnten attributiven Bufage: & ren' Adqualan areards bas Heer der Athener, & organds δ των 'Adηvalor bas heer, namlich bas ber Athener. δ μετά ταῦτα χρόνος die nachfolgende Zeit, δ χρόνος o perà ravra die Zeit, welche barauf folgte. Ein Abjectiv, welches ohne Artifel einem mit bem Artifel verfebenen Substantiv entwoder vor- ober nachgestellt wird, ift prabicativ, b. i. fo ju faffen, baß biefe Bestimmung bem Substantiv erft mit biefem Worte beigelegt wirb: dyndis & dring over & dring dyndis (named both) ber Mann ift sut. ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακοή, ὁ δὲ καιρὸς ὁξύς, ἡ δὲ κεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεκή Hippoorat. Aphorism. init. Tom. III. p. 706 ed. Kühn., vita brevis, ars longa, occasio pracceps, experientis fallax, judicium difficile. anavres Ezopeu to doua douton mir alle haben einen fterblichen Leib, eig. ben Leib ale etwas Sterbliches. Bei ber Ueberfepung tann man fich oft eines Relativsapes bedienen: of 'Adnναῖοι ήγουντα αὐτονόμων τὸ πρῶτον τῶν ξυμμάχων Thuc. I, 97. Die Athener fanben Anfangs an ber Suite von unabhängigen Bundesgenoffen, ober von Bunbesgenoffen, welche unabhängig waren.

Das Pronomen possessivum hat den Artifel vor fich, fobald ein bestimmter einzelner Gegenstand bamit bezeichnet wird: & spos eralgos mein (bestimmter) Freund, kuds kraipos ein Freund von mir. kraipous kuois re nal doig Athen. lib. XI. Freunden von mir und bir. arderds pudvisativ vor aber hinter ein mit dem Artikel versehenes Substantto gestellt ober mit Auslaffung eines folden, heißt felbst: ervrde & Basileve ober & Basileve avros der König selbft (ipse rex). airds napertuero. αὐτός ἔφα. φοβούμαι τοῦτο μᾶλλον ἢ τον θάνατον αὐτόν. Aber attributiv zwischen ben Artisel und bas Substantiv gestellt bedeuset es berselbe, idem: δ αὐτος ἀνης ἐλθὰν είπέ μοι ταὐτά berselbe Mann sam und

fagte mir baffelbe.

Bei ben Pronominibus demonstrativis obvos, ode, exervog hat bas Substantiv, wenn es nicht Brabis cat ift, regelmäßig ben Artikel vor sich. αυτή ή πόλις ober ή πόλις αυτή biese Stadt. έχεῖνο τὸ δῶρον jenes Geschent. ταύτην την έπιστολην δίδωσι πιστῷ ἀνδοί, de dero Xen. Anab. I, 6, 3 diefen Brief übergibt er einem, wie er glaubte, treuen Manne. Der Artifel fehlt aber, wenn bas Substantiv, ale Prabicat ju betrachten ift: αθτη έστιν ανδρος αρετή. Plato Menon. p. 71 das ist die Tugend eines Mannes. αίνησις γάο αυτη μερίστη δη τους Έλλησιν έγένετο. Thuc. lib. I. c. 1. benn bies war als Bewegung eine gar fehr große unter ben Griechen. αν ταύτη απολογία καταχοηται, δτι ούκ ἐπεδήμει Demosth. adv. Timoth. 63. Wenn er bies jur Bertheibigung gebraucht, baß er nicht in ber Seimath war. δμως δέ, ως οί μεν περί του Κλεόμβροτον το πρώτον εκράτουν τη μάχη, σαφεί τούτω τεκμηρίω γνοίη τις το Χεπ. Hist. graec. VI, 4, 13, baß indeffen die Truppen des Kleombrotus Anfangs in ber Schlacht die Dberhand hatten, mochte man aus Diefem als aus einem beutlichen Beichen erfennen.

Anm. Zuweilen wird bei den genannten Pronominidus demonstrativis der Artikel weggelassen, sobald ein Relativsah hingustrith, 3. B. πάντες οδτοι οδς δράτε βάρβαροι πολεμιώτεροι ήμεν koorau τῶν παρά βασιλεί ὅντων Χεπ. Anad. I, V, 16, alle diese Barbaren, welche ihr seht, werden uns seindlicher sein als die, welche auf der Seite des Königs sind. Iedensalls hätte Kenophon πάντες οδτοι οἱ βάρβαροι gesagt, wenn nicht die Worte oδς δράτε dabeiständen. Dieselbe Bewandtniß hat es mit folgenden Stellen: ταντας άξ οἱ πατέρες ἡμεν παρέδοσαν μελέτας μὴ παρώμεν Thuc. I, 85. δλην ταντην ἡν λέγεις ποινωνίαν Plat. Rep. p. 449. E.

nag im Singular vor einem Substantiv ohne Artifel heißt jeder, jedweder, omnis: πασα ψυχή αθάνατος· το γαρ αμπίνητου αθάνατου, το δ' αλλο πινούν και ύπ' ἄλλου μινούμενον παύλαν έχον μινήσεως, παῦλαν Ezes nal tons Plat. Phaedr. p. 245. C. jede Seele ift unfterblich; benn bas immer bewegte ift unfterblich, was aber ein anderes bewegt und von einem anderen bewegt wird, hat, wenn es ein Enbe ber Bewegung hat, auch ein Ende feines Lebens. Der Artifel vor xas gibt ihm die Bedeutung gang: h nãoa nolis die gange Stadt, robs navras onllrag die Gesammtmaffe ber Schwerbewaffneten. Am häufigsten wird mag ohne Artitel einem mit bem Artifel verfebenen Substantiv vorober nachgestellt: τον ἀριθμον πάντα δίχα διελάβομεν Plat. Politic. 147. E. Die gange Bahl theilten wir in zwei Theile. naoa f boos, ber gange Weg, wahrend πασα boog, wie vorher bemerft wurde, feber Weg heifit. Beides findet fich vereinigt an folgender Stelle bes Xen. Anab. II, 5, 9 obr µer γάρ бог хаба µèr όδος εύπορος, πᾶς δὲ ποταμός διαβατός, τῶν τε ἐπιτηθείων οὐκ ἀπορία. ἄνευ δέ σου πᾶσα μὲν ἡ όδος dia suorous benn mit bir ift uns jeder Weg gangbar,

jeber Fluß überschreitbar und fein Mangel an Lebensmitteln; ohne bich ift ber ganze Weg finfter.

Anm. Ein einem Jahlworte beigefügtes mas mit bem Artifel fann oft insgefammt, Alles zufammen, auch im Ganzen übersett werden: Aagesog pasilevsag ra nawra ke re nad ross-norra krea ankone Herod. VII, 4, Darius ftarb, nachdem er im Ganzen sechsundbreißig Jahre regiert hatte. Der Artifel gibt einzelnen quantitativen Abjectiven, benen er vorgesett wird, eine größere Bestimmtheit: ol nolloi die Meisten, die Menge; ol nelsones die Mehrzahl; ol ollyos die Dligarchen, die wenigen herrschenden, im Gegensage zu rd nlovog bei Thuoyd. 8, 9; ol allos die Uebrigen.

# Bierzehntes Capitel. Bom Gebrauche ber Cafus.

### A. Rominativus.

Im Nominativus steht das Subject bes Sages, sowie bas Prabicat und eine Apposition jum Subjecte. δ Κύρος πάντων πράτιστος ένομίζετο Ryros ward für ben tapfersten von allen gehalten. O Twhovas oroaτηγός άπεδείχθη Gobryas wurde jum Feldherrn ge-macht (gewählt). Δαρειός τε δη δ Υστάσπεος βασιλευς anededento Herodot. III, 88 Darius, Sohn bes Hystafpis, mar also zum Konig ermahlt worben. zolln μέν έν βροτοίσι, πούπ άνώνυμος θεά πέπλημαι Κύπρις, ούρανου τ' έσω Eurip. Hippol. vs. 1-2 eine haufige und nicht ruhmlofe Gottin unter ben Sterblichen und im himmel werde ich Benus genannt. Dahin gebort auch axovo in ber paffiven Bedeutung genannt werben: ἀντί γὰρ φίλων καὶ ξένων, ὰ τότε ἀνομάζοντο ηνίκα εδωροδόκουν, νῦν κόλακες και θεοῖς έχθροι και τάλλ' α προσήκει πάντ' άκούουσιν.' Demosth. De cor. 46 benn ftatt Freunde und Gaftgenoffen, wie man fle bamale nannte, ale fle beftochen wurden, beißen fie jest Schmeichler und Feinde ber Gotter und fowie es ihnen fonft gebuhrt. Der Rominativ wird ftatt bes Bocativi beim Ausruf vorzüglich in ber Berbindung mit ούτος gebraucht: δ Φαληφευς ούτος 'Απολλόδωφος, ού περιμενείς; Plat. Conv. init. p. 172 bu Bhalerier Apollodorus, wirft bu nicht warten? Dichter feben auch fonft den Rom. fatt bes Boc.: Zev narso Helios & ος πάντ' έφορᾶς Iliad. III, 277.

### B. Bocatione.

Im Bocativus steht die angeredete Berson oder Sache, 3. B. sink μοι, & Σώκρατές τε και Ιππόκρατες Plat. Prot. p. 311. D. Dem Bocativus wird nicht nur oft dei den Dichtern, sondern auch häusig in attischer Brosa & beigefügt: & Πέρση, συ δε ταυτα τες ένικάτθεο δυμφ du ader o Perses nimm dies zu Herzen. Hesiod. Op. et D. vs. 27. Τοῦ μεν ἀγῶνος, & ἄνδρες δικασταί, τοῦ παρόντος οὐδ' ἄν αὐτὸν οίμαι Τιμοκράτην είκειν ὡς αἴτώς ἐστιν ἄλλος τις αὐτῷ πλην αὐτος αὐτῷ Demosth. adv. Timocr. init.

### C. Accusativus.

Der Accusativus ist ber Casus des Objects, und bezeichnet daher im Allgemeinen den Gegenstand, auf welchen eine Thätigseit übergeht oder sich bezieht. — Das

Dbject ift entweder ein dußeres, b. i. außerhalb der Handlung liegendes: of Papaaoi evlangar vous Kaqxy-dovlous die Römer besiegten die Karthager; koupe vous xoleplous er sloh die Feinde; vúnte vou boulou er schlägt den Staven; koldakar vous naudas sie lehrten die Knaden; oder ein inneres, d. h. in der Handlung selbst schon enthaltenes: of Papaaoi kulungar peyalnung selbst schon enthaltenes: of Papaaoi kulungar peyalnung vinnu die Römer ersiegten (ersochten) einen großen Sieg. Kal gervyousi dir rwas oun aloxoas, as gasi, wuras Plat. De legg. IV. p. 706. C. sie sliehen seine schimpsliche Flucht, wie sie sagen. vúntw voianva nlyvás ich schlage (gebe) dreißig Schläge. dir d pav payelar te didácue the Zagoastardou voi Loquakou, kou de rovro dear deganela didácue dè nal tà basilina Plat. Alcid. I. p. 122. B. von denen der eine die Magie des Joroaster, Sohnes des Dromazos, sehrt, es ist ader dies die Berehrung der Götter; er sehrt aber auch die söniglichen Geschäfte.

1) Das außere Object bezeichnet der Accusativ bei transitiven Berbis wie in anderen Sprachen. Als transsitiv sind indessen verschiedene Berba zu betrachten, welche in anderen Sprachen intransitiv sind. Dahin gehoren:

a) Die Berba, welche nüßen ober schaben bebeuten, sei es durch Handlungen ober durch Reden: εὐ ποιέω ober εὐεργετέω τινά thue wohl, ὀνίνημι, ἀφελέω nüße, κακὰ ποιεῖν ober ἐργάζεσθαί τινα, αυτό κακῶς ποιεῖν τινα, κακοποιεῖν, κακουργεῖν Uebles thun, ἀδικέω thue Unrecht, ὑβρίζω frevle (τινά gegen einen), βλάπτω schabe und ähnliche, αυτό κολακεύω schmeichle, τιμωρέομαί τινα ich räche mich an einem, bestrase ihn. ἄνθρωπε, μη δρά τοὺς τεθνηκότας κακῶς. Soph. Aj. 1154. Mensch, beseibige nicht Gestorbene. οὐ γὰρ προσήκει την ἐμαυτοῦ μοι πόλιν εὐεργετεῖν με Aristoph. Plut. 912.

b) Der Accusativ des dußeren Objects steht bei den Berbis φεύγω, ἀποδιδράσκω lause davon, φθάνω somme zuvor, δηράω, δηρεύω jage nach, μμέσμαι ahme nach, ξηλόω eisere nach, ἀμείβομαι vergelte, erwidere, λανθάνω (vergl. lateo), z. B. ἄνδρωποι τον θάνατον φεύγοντες διώπουσι Democr. die Menschen jagen dem Tode nach, indem sie ihn sliehen. ελάνδανον αύτοὺς επί τῷ λόφφ γενόμενοι Χεπ. Anab. VI, 3, 22 ohne es zu mersen waren sie auf den Hügel gessommen. φθάσας δ'Αθηναίων ἄγγελος τον Λαπεδαιμονίων ἀμείβετό μιν τοῦδε Herod. VII, 161 der Gessandte der Athener dem der Lasedamonier zuvorsommend erwiderte ihm auf solgende Beise.

erwiderte ihm auf folgende Beise.

c) Bei den Berdis des Affects als: aldéoμαι, alszύνομαι schame mich (τον πατέρα vor dem Bater) φυλάττομαι, εὐλαβέομαι hüte mich, δαδόέω verlasse mich (την ισχύν auf meine Krast), έκκλήττομαι, καταπλήττομαι entsete mich; ahnlich bei öμνυμι schwöre (τους δεούς bei den Göttern).

Anm. Bie bei öurvut, so fteht beim Ausruf ber Accusativ auch ohne ein regierendes Berbum: val ua rov ala ja beim Zeus! val ua rov auersege pvzä napadorra rerpanrov, nayav Eredov proseus Carm. aur. vs. 47—48, ja bei bem, welcher unserer Seele die Tetrasins, als Quelle der ewigen Natur, überliesert hat.

M. Cuchti, b. BB. u. R. Grite Section. LXXXI.

2) Das innere Object bezeichnet ber Accufativ bei Berbis aller Art.

a) Sehr häufig in ber Art, baß einem Berbum ein flamms ober boch sinnverwandtes Substantiv beis gegeben wird: κακίστην δουλείαν έδούλευσε er biente (dusbete) die ärgste Anechtschaft, την έναντίαν νόσον vodovuer wir leiben an ber entgegengefesten Rrantheit, 'Ολύμπια νικάν in ben olympischen Spielen fiegen; und nach biefer Analogie 'Ολύμπια στεφανούσθαι in ben olympischen Spielen befranzt werben, g. B. 100 µια, dis Νέμεα, τοις Ολύμπια έστεφανώθην Simonibes bei Bergk, Poet. Lyr. p. 928 und Henr. Steph. Thes. II. p. 1690. ἔστεψαι τὰ 'Ολύμπια Lucian. 'Αργώ τὸ σπάφος είμί, θεῷ δ' ἀνέθηκεν Ἰάσων Ἰσθμια καὶ Νεμέαις στεψάμενον πίτυσιν Anthol. T. IV. Epigram. адеоп. ССХХІІ. b. ich bin bas Schiff Argo, bem Gotte hat mich aber Jason geweiht, nachdem ich auch in ben ifthmischen Spielen mit nemeischen Fichten befrangt worden war. Schon bei homer finden fich ahnliche . Structuren. τῷ πείσεαι ος κεν άριστην βουλην βου-Asvoy bem wirft bu folgen, ber ben beften Rath rath (gibt). Elnos odradat eine Bunde folggen. Dan fann ferner vergleichen aus der gewöhnlichen Sprache δδου πορεύομαι ich gehe einen Weg, δ. B. όσοι γαο τοῦ βίου ταύτην την δδον έπορεύθησαν, οὐτοι μόνοι τῆς άρετης εφικέσθαι γνησίως ήδυνήθησαν, ής οὐδεν πτημα σεμνότερον οὐδὲ βεβαιότερον ἐστι Isocrat. adv. Dem. p. 7 ed. Steph. benn bie, welche biesen Beg bes Lebens gegangen find, konnten allein die Tugend mahrhaft erreichen, als welche es fein ehrwurdigeres und dauernderes Besithum gibt. πλέω την δάλασσαν befahre bas Meer.

Anm. Diefer Accusativ fteht auch bei intransitiven und passiven Berbis: romropat nollag (seil. nanyas) besomme viele Schläge Arietoph. Nub. 959. dingv rigegropat trete mit einer Rechtssache auf; nolow reva nolvopat ich werbe in einem Processe gerichtet.

b) Oft, namentlich bei Dichtern, wird ein neutrales Abjectiv ober Pronomen fast wie ein Abverdium einem Berbum beigegeben, z. B. μέγα δύναται er vermag viel. cf. Lobeck. ad. Phryn. p. 197. μέγα χαίζε Odyss. 24, 45 darüber freue dich sehr. τι χρήσομαι τούτω; may fall ich has gehrauchen?

wozu foll ich das gebrauchen?

 und antworte mir auf Alles, was ich dich frage. — alrew fordere, verlange. Θεούς μεν αιτῶ τῶνδ΄ ἀπαλλαγην πόνων Aesch. Ag. 1 die Götter ditte ich um Befreiung von diesen Rühen. — Πράττομαι ich treibe sür mich ein, fordere ein, δ. Β. τὸν Εὐουμέδοντα χρήματα ἐπράξαιτο Thuo. lib. IV, 65 vom Eurymedon sorderten sie Geld zur Strase ein. — ἀφαιρέομαι als Medium einem etwas entreißen, ihn einer Sache berauben. εἰ τὰμὰ πεῖνος ὅπλ΄ ἀφαιρήσοιτό με Soph. Philoct. 376 wenn jener mir meine Wassen entrisse. ἀναμμνήσκω jemand an etwas erinnern. ὧ φίλ΄, ἐπειδη ταῦτά μ΄ ἀπέμνησας καὶ ἔειπας Odyss. III, 211 ο Freund, da du mich daran erinnert und gesagt hast. ἐνδύω ich ziehe an, z. B. δ΄ Αστυάγης αὐτὸν στολην παλην ἐνέδυσε Χεη. Cyr. I, 3, 3 Astrages besteidete ihn mit einem schonen Gewande. Θο auch ἀμφιέννυμι Χεη. Cyr. I, 3, 14 τὸν ἐαυτοῦ χιτῶνα ἐπεῖνον ἡμφίεσε er besteidete jenen mit seinem eigenen Untersteide. — περιβάλλομαι umgeben. ἐδίδου σφι χρήματα τεῖχος περιβαλέσθαι την πόλιν Herodot. I, 163 er gab ihnen Geld, um die Stadt mit einer Mauer zu versehen.

Anm. Bei ber passiven Construction bleibt bas innere Object im Accusativ stehen. So bei διδάσκομαι έπι δ' ήπια φάρμακα πάσσε, έσθλά, τά σε προτί φασίν 'Αχιλλήος δεδιδάχθαι Iliad. ΧΙ, 829—880, streue aber milbe Arzneimittel baraus, heltsame, von benen man sagt, daß du sie von Achilles gelernt hast. Ebenso bei άφαιφέσμαι, 3. B. κάπειθ' όφ ήμιδν τών θεών τον στέφανον άφηφέθη Aristoph. Nub. 618—619, und nachher wurde er von uns Göttern des Kranzes beraubt.

Brabicateaccusativ. Ein auf ein Object bezogenes Pravicat fteht im Accufativus. Daher haben Die fruber erwähnten Berba, welche nennen, für etwas halten, zu etwas machen, zu etwas ernennen, er-mablen, als etwas hinstellen u. f. w. bebeuten im Activ einen boppelten Accusativus bei sich, einen bes außeren Objects und einen bes Pradicats: of nolaxes 'Alkkardoor deor arópakor die Schmeichler nannten ben Alexander einen Gott. algeicedal riva orgarnyov einen jum Feldherrn erwählen. οὐ τοὺς πλείστα έχου-τας εὐδαιμονεστάτους νομίζω, άλλα τοὺς σοφωτάτους nicht bie bas Deifte besigenden halte ich fur die glude lichften, fonbern die meifesten. Go auch sonuby eucoτον παρέχω ich zeige mich folgsam Xen. Cyr. II, 1, 22. άπισταλκά σοι τουδε του λόγου δώρου Isoor. ad Demon. p. 2 Steph. ich habe dir diese Rebe jum Gefchent überfandt.

Anm. Man unterschseidet den pradicativen Accusativ von bem objectiven oft schon wie in dem zulett angeführten Beispiele durch den Mangel des Artifels. Bei der passiven Construction muffen beide Accusative Nominative werden.

5) Freierer Accusativ. Im Accusativ steht bersenige Gegenstand, in Bezug auf welchen ein Abjectiv oder Berbum verstanden werden soll: όμματα καὶ κεφαλην έκελος Διὶ τερπικεραύνο Hom. ahnlich an Augen und Haupt dem donnerstrohen Zeus. δεινός έστι ταύτην την τέχνην er ist start in dieser Kunst. Έλληνές είσι το γένος sie sind ihrer Herfunst nach Griechen. εὐ έχομεν τα σώματα wir besinden und förperlich (eig. was den Körper betrifft) wohl. παρθένος καλη τὸ είδος ein Mädchen von schoer Gestalt, oder schon von Gestalt. Dieser

Accusativ heißt Accusativ ber Beziehung ober ber naheren Bestimmung.

Aum. Daher eine große Anzahl freistehenber saft abverbialissicher Accusative; το δνομα bem-Ramen nach, Namens; το πλήθος ber Menge nach; τον τρόπον bem Charafter nach; τοῦτον τον τρόπον auf biese Beise. So την φύσιν ber Ratur nach; πρόφασιν vorgeblich; δίκην nach Art; χάριν um — willen (gratia); το καν im Ganzen; πολύ bei weitem.

Der Accusativ brudt auf Berhaltnisse bes Raumes und der Zeit angewandt die Ausdehnung aus. när huag wesohne totum diem (einen ganzen Tag sang) seredar. Hom. havidels nal Ellipses åneszov ällhav roiánovra orádia der König und die Hellenen waren dreißig Stadien weit von einander entsernt.

Anm. 1. Ein Accusativ mit einer Orbinalzahl von Beitverhältniffen gebraucht ift mit seit ober vor zu iberseigen: esedoung inegan i dvydung abro exerslevenuez feit fieben Lagen war ihm die Lochter gestorben.

Anm. 2. Freiere, größtentheils auf die Zeit bezügliche Accufative find: rovror rov zgóror um diese Zeit, ro douwdr hinsort,
rédog endlich, noóregor früher, doxýr überhaupt, burchaus,
ganzlich, mit einer Regation durchaus nicht, riv razloryr snämlich
odór) schlennigh, mangár weit. Bei Dichtern bezeichnet der
Accusatious auch den Ort, auf welchen hin eine Handlung gerichtet ist: rov de niches obgarde kus Hom. sein Ruhm aber
dringt die zum himmel empor. nog hides Novos; wie disk du
nach Argos gekommen?

Ueber ben absoluten Gebrauch des Accusativs mit Participien wird spater die Rebe sein.

### D. Genitivue.

Der Genitivus bezeichnet im Allgemeinen ben Gegenftanb, ber mit anderen gusammengebort.

### 1) Genitiv bei Subftantiven.

Ein Substantiv fann mit einem anderen in der verschiebensten Art als zusammengehörig bezeichnet werben; bie gewöhnlichsten Arten sind folgende:

1) Σωνράτης δ Σωφρονίσκου [vlós] Sofrates,

Sohn bes Sophronistos: Urfprung.

2) ή τοῦ πατρός οίχία bas Saus bes Baters: Befis. 3) νόμισμα άργυρίου eine Munge von Silber: Stoff.

4) of Aleistra von Ellinge von Stieften ber Hels lenen (vartitiver Genitiv).

5) δ τῶν πολεμίων φόβος, metus hostium, b. i. ent-

a) die Furcht der Feinde, d. h. die Furcht, welche bie Feinde hegen (subjectiver Genitivus) ober

b) bie Furcht vor ben Feinden, b. h. die Furcht, welche fich auf die Feinde bezieht (objectiver Genitiv).

6) dovlos nevre avor ein Stlave von fünf Minen: Werth.

7) yoam' nlonis eine Rlage wegen Diebstahls: Urfache.

8) zollrov aperý Bürgertugend: Eigenthums lichfeit.

9) Hom. Toolys arolledoor bie Stabt Troja: Benennung.

Welche von biefen verschiedenen Arten ber Zusammensgehörigkeit im einzelnen Falle durch ben Genitiv aussgebrudt werden foll, ergibt sich ohne Schwierigkeit aus ber Ratur bes Sapes, worin bieselben vorkommen.

Bon besonderen Eigenthumlichkeiten im Gebrauche biefer verschiedenen Arten von Genitiven ift noch Folgendes zu merten:

a) der Genitivus bezeichnet auch ohne Hinzusügung eines Substantivs die Herfunft von einem Bater: Σωπράτης δ Σωφρονίσκου Sofrates, Sohn des Sophronistos. Πτολεμαΐος δ τοῦ Λάγου Δαρεΐος δ Τστά-

σπους Μιλτιάδης Κίμωνος.

b) Das Reutrum des Artifels, verbunden mit einem Genitiv, etheischt eine sehr verschiedenartige Bezeichnung: rà rão Eddývor die Angelegenheiten der Griechen, rd ros dyworderlag das Wesen der Demostratie, rd ros Anworderors das Wort des Demosthenes, rà ros Marovos die Werke des Platon.

c) Der Begriff "Wohnung" ift zu erganzen in ben Ausbruden: els διδασκάλου φοιταν in bas (Haus) bes Lehrers, b. i. in die Schule gehen, ev aber els "Aιδου (Homer elv Atδαο δόμοισιν) in bes Habes (Wohnung,

Bereich), b. i. in ber Unterwelt.

d) Der partitive Genitiv, welcher das zu theilende Sanze bezeichnet, ist am gebräuchlichsten in Berbindung mit Jahlbegriffen und Superlativen: moddol von 'Adyvalov multi Atheniensium, nóregos von ádedpow welcher von den beiden Brüdern? návrov águstos omnium optimus, steht aber auch bei verschiedenartigen Absectiven: of snovdaiot rov nourov die tüchtigen unter den Bürgern. In freierer Weise steht der partitive Genitiv im Homerischen dia deavor die hehre unter den Göttinnen, dhuov årho ein Mann aus dem Bolke, ahnlich årho rov sprogov ein Mann, der zu den Rednern gehört.

Der partitive Genitiv bezeichnet in Ortsangaben bas größere Ganze: Spau rig Bowalag Theben in Bootien, in Berbindung mit neutralen Pronominibus zuweilen ben Grad: els rovro rig avolas hlov eo amentiae pro-

cesseront.

e) Der objective Genitiv kann mittelst sehr verschiebener Prapositionen übersett werden: εὖνοια τῶν φίλων
Bohlwollen für die Freunde, ἀπορία σίτου Mangel an
Speise. ἔρως πατοφάς τῆσδε γῆς σ' ἐγύμνασεν;
Aesch. Agam. vs. 525 Berlangen wol nach beiner Seismath qualte dich? καὶ ὅταν παύσηται ἀρα χαίρων τις,
ἡ τῆς ἡδονῆς ἡσυχία λυπηρον ἔσται. Plat. De Rep.
IX. p. 583. E. und wenn einer aushört, Lust zu empsinden,
bann wird wol, sagte ich, die Ruhe von der Lust ihm
schmerzlich sein. λόγων ἀγῶνες. Bettsampse in Reden.
ἀφορμή ἔργων Anlas zu Thaten. βία πολιτῶν wider
Billen der Bürger (eig. mit Gewalt gegen die Bürger).

## 2) Genitiv bei Abjectivis und Abverbiis.

Der Genitivus fteht bei vielen relativen Abjectivis und Abverbiis, b. h. bei folden, welche nur in Rudssicht auf etwas Anderes zu benten find, zur nothwendigen Erganzung ihres Sinnes. Die wichtigsten Abjectiva biefer Art find folgende:

1) noivos gemeinsam, toios, odnesos eigen, eigenthumlich und andere, welche Angehörigkeit bebeuten, z. B. Alsos lodu 'Adqualns Odyss. VI, 322 ein der Athene geweihter Hain. leods & xwoos rys 'Aprkμιδος Χέπ. Anab. V, 3, 13. ἄπαυτα τα τῶν οἰκούντων την πόλιν οἰκεῖα τῶν καλῶς βασιλευόντων ἐστί Isocr. ad Nicocl. p. 19 B.

2) Die Abjectiva, welche eine Külle oder Leere bezeichnen, als μεστός, ξμαλεως, πλήρης voll, πλούσως reich, ένεδής, πένης bedürftig. — Dazu das Adverblum älig, z. B. πλείη μέν γας γαΐα κακῶν, πλείη δὲ δάλασσα. Hesiod. Op. et D. vs. 102. al διώσυχες τοῦ δέρους πλήρεις Εδατος ένταῦδά είσιν. Die Graben

(Randle) find im Sommer hier voll Waffer.

- 3) Die Abjectiva, welche den Begriff fundig und unfundig ausdrüden: ξμπειφος, απειφος, oder wissend und unwissend, ξπιστήμων und ανεπιστήμων, eingedent und uneingedent, μνήμων und αμνήμων, 3. Β. ήδη ων δοκέει μοι Μελάμπους δ΄ Αμυθέωνος της δυσίης ταύτης ούπ είναι άδαής, άλλ' ξμπειφος. Herodot. II, 49 Melampus, Sohn des Amytheon, scheint mir dieses Opsers nicht unfundig, sondern fundig gewesen zu sein. δέλω δ΄ αϊδοις μαλλον ή σοφός κακών είναι Assch. Suppl. vs. 468 τους απαιδεύτους παντάπασιν άφετης δαυμάζοιμ' αν, εί τι πλέον αν άφελήσειε λόγος καλώς φηθείς είς ανδφαγαθίαν, ή τους απαιδεύτους μουσικής άσμα καλώς άσθεν είς μουσικήν Xen. Cyr. III, 3, 55 ich würde mich wundern, wenn eine schon gesprochene Rede die zur Tapserfeit gar nicht angelernten zur Mannhaftigseit weiter sördern sollte, als die zur Tonfunst nicht angelernten ein schön gesungenes Lied in der Tonfunst.
- 4) äkios würdig, avakios unwürdig. hur d' 'Azides keds äkios riung, rivai, davar inko rns 'Eddados naddior' avho Eurip. Hecub. vs. 309—310 und aber ift Achilles der Ehre würdig, o Weib, da er als Mann auf eine schone Weise sur Griechenland starb.
- 5) Die Abjectiva, welche theilnehmend ober unstheilhaftig bedeuten: μέτοχος τοῦ πόνου laboris particeps, ἄμοιρος untheilhaftig. ώς ἄπας μέν ἐστι λόγος μάταιος πράξεων ἄμοιρος γενόμενος Dem. adv. Phil. Epist. 23 weil jedes Bort ohne Thaten leer ist.

Anm. Hierher gehören viele mit dem privativen a zusammengesetzte Abjectiva, welche besonders bei Dichtern mit dem Genitiv verbunden werden: ecdaipoves olse nancor ayevoros alder Soph. Antig. 570, glüdselig die, deren Leben kein Uebel gekoftet hat.

6) Die Adjectiva auf — mos, welche die Fähigkeit zu etwas bezeichnen: z. B. nevyrenós, dylwrenós, fahig zu bewegen, fähig zu erflaren. δποίου πινητικώτατου αν είη των σωμάτων Aristot. Meteorolog. II, 8 was am meiften bie Rorper in Bewegung fest, ober ju bewegen im Stande ift. to de tolton, h deitig, ou μιμητικόν έστιν, άλλα δηλωτικόν άληθώς των ύποκειμένων Plutarch. Sympos. lib. IX. c. XV, 2 das britte, bie Deiris (eine Art Tang), ift nicht eine Rache ahmung, fondern in Bahrheit eine Erflarung bee Gegenstandes. — Biele Abverbia des Ories und der Zeit werben mit einem, meiftentheils partitiven, Genitiv verbunden xavrazov výs výs Plat. Phaedon p. 111. A. überall auf ber Erbe. είη δ' αν έμποδών, εί ήμας φαίης παρασκευάζεσθαι εμβαλείν που τίς εκείνων χώρας Xen. Cyr. VI, 1, 42 es murbe aber ein Sinberniß

sein, wenn bu sagtest, wir rusteten und irgendwo in ihr Land einzufallen. où nai dedognès où pléneis, iv' el nanov Soph. Oed. R. 413 auch sehend schauft bu nicht, auf welcher Stufe des Uebels du dich befindeft. alloi δὲ ἄλλη τῆς πόλεως σποράδην ἀπώλλυντο Thuc. II, 4 anbere aber famen anderemo in ber Stadt gerftreut um. όψε της ημέρας spat am Tage. πηνίκα της ημέρας; Aristoph. Av. vs. 1498 zu welcher Tageszeit? füge noch hinzu: evros innerhalb, exros außerhalb, exo braußen, άγχι, έγγύς, πλησίου nahe, πρόσω ob. πόρδω vorwarts, nega barüber hinaus, evor gradezu auf, πρόσθεν, ξμπροσθεν vorn, οπισθεν hinter, αμφοτέρωθεν von beiben Seiten.

Der Comparativ fann ben verglichenen Gegenstand im Genitivus bei sich haben: pelkar rov eralgov major socio, b. i. η δ έταιρος als der Genosse, ού προσήκει τον άρχοντα των άρχομένων πονηρότερον είναι, b. i. η robs aprouevous es giemt sich nicht, daß ber Gebietende schlechter sei als die Gehorchenden.

Anm. Den Comparativen ichliegen fich alle Abjectiva an, welche vergleichenbe Berhaltniffe bezeichnen: Benkasung boppelt (fo groß als), δεύτερος (ούδενός feinem nachftehenb), θστερος spater, Ετερος ein anderer. So γγείσθαι, τιθέναι τινά δεύτερον τινος Jemand einem Andern nachsehen. δεύτερο γγείται τὰ τῆς οίκοι διαίτης, εί κατὴρ τροφήν έχοι, Soph. Ood. Col. 351 fie seht die heimathpflege nach, wenn nur ihr Bater Rahrung hat.

### 3) Genitivus bei Berbie.

Sehr viele Berba werden mit bem Genitivus verbunden, wobei im Allgemeinen die vorher angeführten

Berhaltniffe jum Grunde liegen.

1) Der Genitiv fteht pradicativ bei den Berbis. welche sein, werden, machen, für etwas halten bebeuten, zu naherer Bestimmung eines Substantivs, wobei ber Ursprung, Befit, Stoff ober andere ber oben erwähnten Kategorien in Betracht fommen. Zwugarns Dappovionou fir Sofrates war der Sohn des Sophronistos.  $\dot{\eta}$  olxía rov nargos éxévero das Haus wurde Eigenthum des Baters. To reigos Moov nenolyrai die Mauer ist von Stein gebaut. οί Θεσσαλοί των Έλλήνων ήσαν die Theffaler gehörten zu den Griechen. πολίτου αγαθοί νομίζεται δαβφείν es wird für die Art eines guten Burgers gehalten, muthig ju fein.

Anm. In Berbindung mit Berbis ber Bahrnehmung und Meußerung ftebt ber Genitiv oft fo, daß er eigentlich von einem Romen ober Pronomen abhangig ift: rovro dud paliera dav-

bewunbern wir am meiften).

2) Der Genitivus des Stoffes fleht ferner bei den Berbis der Fulle und des Mangels πίμπλημι, πληφόω erfülle, πλήθω, γέμω bin voll, δέομαι bedarf: μυρίας μεν γαρ ήμιν άσχολίας παρέχει το σώμα δια την άναγκαίαν τροφήν έτι δέ, αν τινες νόσοι προσπέσωσιν, **ἐμποδίζουσιν ἡμῶν την τοῦ ὄντος δήραν ἐρώτων δὲ** καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ φόβων καὶ εἰδώλων παυτοδαπῶν καὶ φλυαρίας εμπίπλησιν ήμας πολλής, ώστε το λεγόμενον ώς άληθώς το όντι ύπ' αύτου ούδε φρονήσαι ήμιν εγγίγνεται ούδεποτε ούδεν Plat. Phaedon. p. 66. C. benn ber Leib macht uns tausenberlei zu schaffen wegen ber nothwendigen Rahrung, bann auch,

wenn und Rrantheiten zustoßen, verhindern uns biefe an bem Streben nach bem Wahren, und auch mit Geluften und Begierben, Furcht und mancherlei Schattenbildern und vielen Rindereien erfüllt er uns, fodaß recht in Wahrheit, wie man auch zu fagen pflegt, wir um feinetwillen nicht einmal bagu tommen, auch nur irgend etwas richtig einzusehen. rois akslorous kooks aaidsia μεν και πόνου πολλού και χρόνου μακρού, και δαπάνης ού σμικράς, και τύχης δεισθαι λαμπράς Lucian. Somn. init. ben meiften schien Gelehrsamkeit vieler Arbeit und langer Zeit und nicht geringen Geldaufwandes und einer glanzenden Lage ju bedurfen.

3) Der partitive Genitivus fieht bei vielen Berbis, beren Sandlung auf einen Gegenstand nur theilmeife

übergeht, daher:

a) Bei ben Berbis, welche ben Begriff bes Antheils enthalten: perezw (peredri poi) habe Antheil, peradapβάνω, κοινωνέω nehme Antheil, μεταδίδωμι gewähre Antheil, 3. B. απενείκας μεν γάο κεφαλήν, της ληίης μεταλαμβάνει την αν λάβωσι Herodot. IV, 64 benn, wenn er einen Kopf gebracht hat, so nimmt er Antheis an der Beute, welche man macht. So bei Homer. Odyss. I, 139—140 oxrov d'aldoly rauly xagedyns opkovoa ... xagekoukun xagedvrwn Brod brachte die ehrmurbige Schaffnerin, von bem vorrathigen gemahrenb.

- b) Bei ben Berbis, welche berühren, anfaffen, angreifen, anfangen bebeuten: απτομαι, ψαύω berühre. έχομαι halte mich, grenze (τινός an etwas), αντέχομαι halte mich an etwas, έπιλαμβάνομαι ergreife, λαμβάνω τινα της χειρός faffe einen bei ber hand, άρχομαι fange an, δ. Β. άλλ ακέων δην ήστο Θέτις δ' ώς nwaro youvou Iliad. I, 512 sondern er sas lange schweigend, Thetis aber wie fie feine Knieen berührt batte. ύπο δε προθυμίας και μένους και τοῦ σπεύδειν συμμίξαι δρόμου τινές ήρξαντο, συνεφείπετο δε και πάσα ή φάλαγξ δρόμφ Xen. Cyrop. III, 3, 61 vor Billia: feit, vor Muth und vor Gile handgemein zu werben fingen einige zu laufen an und so folgte ihnen die ganze Phalanx im Laufe. μετά ταυτα κελεύοντος Κύρου Ελάβοντο της ζώνης τον 'Ορόντην Xen. Anab. I, 6, 10.
- c) Bei ben Berbis, welche ftreben, trachten, zielen bedeuten: στοχάζομαι ich ziele, strebe nach etwas, δρέγομαι erstrebe, έπιτυγχάνω oder τυγχάνω tresse, er= lange, εφικνούμαι erreiche; δ. Β. Φίληβός φησι την ήδονην σκοπον όρθον πάσι ξώοις γεγονέναι και δείν πάντας τούτου στοχάζεσθαι Plat. Phileb. p. 60. A. Philebus behauptet, die Luft sei das richtige Ziel für alles Lebendige, und ein jedes muffe darnach streben. Sooi yag rou plou raven row odov exogevonsaw, ovroi μόνοι της άρετης εφικέσθαι γνησίως ήδυνήθησαν Isocrat. ad Demonic. V. p. 2 ed. Steph. benn Alle, welche biefen Weg bes Lebens betreten haben, fonnten allein die Tugend wahrhaft erreichen.

d) Bei ben Berbis, welche genießen bebeuten: έσθίω effe, πίνω trinte, γεύω laffe fosten, έστιάω be= wirthe, απολαύω genieße: ἐπεὰν τὸν πρώτον ἄνδρα καταβάλη άνηο Σκύθης, του αίματος εμπίνει Herodot.

IV, 64 fobalb ein Stythe ben erften Mann nieberwirft, trinft er von seinem Blute. Sooi koayov rov unglav, πάντες ἄφρονες έγγγνοντο Xen. Anab. IV, 8, 20 MIle, welche von den Sonigmaben agen, verloren den Berftanb.

e) Bei ben Berbis, welche ben negativen Gegenfat ber unter a-d erwähnten Begriffe, folglich bie Richttheilnahme an etwas bezeichnen: ånkyopar enthalte mich, zwolko trenne, stoyw halte ab, oregloxw beraube, παύομαι laffe ab, είκω, παραχωρέω weiche; λύω lofe; ελευθερόω befreie, φείδομαι fdone, άμαρτάνω, άποτυγχάνω verfehle, ψεύδομαι, σφάλλομαι thufthe mith, 3. Β. ή και πατής τι σφάλλεται βουλευμάτων πρωτοπτόνοισι προστροπαίς 'Ιξίονος; Aesch. Eumenid. vs. 687-688 hat etwa mein Bater in seinem Rathfcluffe auch gefehlt beim Suhneflehn Irions für ben ersten Mord? all fron nolkwov uer achteque, el ob neleving Hom. Iliad. VIII, 35 allerdings aber werden wir une bee Rrieges enthalten, wenn bu befiehlft.

Anm. Biele ber obigen Berba nehmen ben Accufativus ju nich, wenn die Sandlung nicht als auf einen Theil bes Gegens Ranbes beschränkt, sonbern als bas Bange betreffend erscheinen foll. Daber haben bie Berba, welche effen und trinken bebeuten, ben Daher haben die Berba, welche essen und trinken bebeuten, ben Accusations, wenn übermäßiger ober gewöhnlicher Genuß einer Sache angegeben wird, z. B. ésolew noem gewöhnlich ober viel Fleisch effen, bagegen ésolew noem (vorgesetzen) Fleische essen uber Toows peradopuwr vleuz kodlowis, rods Epa son nawras wög kodles Homer. Il. XXIII, 181—182, zwolf tapfere Sohne der hochherzigen Arojaner, diese hat zugleich mit die alle das Feuer verschlungen. kodores noem alle das Gewö dodopupaupaw, nivorre noprigas entwerpens okroso lind. VIII, 231—232, effend viel Fleisch der gerabhornigen Rinder, und aus Mischoefdeen die his zum Rande mit Bein angefüllt find. trinkend Difchgefäßen, bie bis jum Ranbe mit Bein angefüllt finb, trinfenb.

4) Der Genitivus steht bei vielen Berbis, welche eine finnliche ober geiftige Einwirfung, Bahrnehmung ober Erregung bezeichnen: ακούω, ακφοάομαι hore, alσθάνομαι nehme wahr, μιμινήσκομαι erinnere mich, exilardavouai vergeffe, mélei mol rivos es liegt mir am Herzen, exqueleopar forge, auelem vernachlaffige, oliγωρέω achte gering, έραω ftrebe, liebe, έπιθυμέω begehre, zuvdávoual zi zwos ich erfahre etwas von einem, b. i. burch ihn, ober aus seinem Munde. μνήσομαι οὐδε λάθωμαι 'Απόλλωνος έκατοιο Hom. Hymn. in Apoll. vs. 1 ich werde mich erinnern (werde erwähnen) und will nicht vergeffen bes weithin treffenden Apollo. wodλάκι γὰο τόγε μητοδς ἐπεύθετο, νόσφιν ἀκούων 11. XVII, 408 oft hatte er bies von der Mutter gehört, es ins Gebeim vernehmend.

Anm. Auch bei manchen biefer Berba ift ber Accufativ jus laffig, bei ekovon, wenn bas Object ein unmittelbares ift: μύθον. So Odyna. I, 287: el μέν κεν κατοδς βίστον καὶ νόστον anobons wenn bu von bem Leben und ber Beimtehr bes Baters borft. Die Sache fieht aber im Genitivus, wenn fie bas horen veranlagt, nicht als Gegenstand bes horens gebacht wirb, sobas άπούεων eigentlich nicht translitiv zu fassen ift. ήμουσαν δορύβου διά τών τάξεων ζόντος Χεν. Anab. I, 8, 16 se vernahmen ein durch die Reihen gehendes Geräusch. Die Berson, aus deren Munde man etwas hort, steht im Genitivus: περί τοῦ δικαίου ἀκήνοας άλλων το πολίων καὶ 'Ομήρου Plat. Alc. I. p. 112. b. 3ft bas Object bes horens eine Berfon, über bie man etwas bort, fo fleht biefe am gewöhnlichften im Accufativ: ούκ ακούεις Θεμιστοπλέα ανδρα αγαθον γεγονότα; Plat. Gorg. p. 503. C. hörft bu nicht, bag Themiftolles ein waderer Mann gewefen fei ?

5) Der Genitivus bezeichnet den Berth ober Breis bei Berbis des Schapens, Raufens, Berfaufens: of Θρήϊκες ανέονται τας γυναϊκας παρα των γονέων χοημάτων μεγάλων Herodot. V, 6 die Thrafier faufen bie Frauen von ben Aeltern um vieles Gelb. ravra δέκα ταλάντων πριάμενοι δώδεκα έπώλησαν nachdem fte biefe Dinge um 10 Talente gefauft hatten, verkauften ste dieselben um 12 Talente. O dovlos nevre muov ryearas ber Stlave wird auf fünf Minen geschäpt.

6) Der Genitivus bezeichnet die Urface bei Berbis bes gerichtlichen Berfahrens: αλοπης γράφεσθαί τινα bes Diebstahls wegen belangen, φόνου διώκειν bes Mordes anflagen, werye nagarouwr er ift ber Gesetse verletung angeflagt, kálwoav moodoolas fie wurden bes

Berrathes überführt und verurtheilt.

Anm. Die Urfache bezeichnet ber Genitivus auch bei Berbis bes Affectes: έγω δε εί και Δαίδαλον της τέχνης έπαινώ, της γνώμης ούκ άγαμαι Julian. Imp. in epist. ich abet, wenn ich auch ben Dabalus feiner Runft megen lobe, fo bewundere ich ibn boch nicht wegen feiner Billenemeinung. Go bei homer zwousvog yovarnos gurnent wegen bes Beibes.

7) Der Genitivus findet statt bei Berbis von comparativischer Bedeutung: xoarew (xoelrrwr elul), άρχω, βασιλεύω herrsche, περίειμι, περιγίγνομαι bin überlegen, ήττάομαι (ήττων είμί) unterliege, λείπομαι, ύστερέω stehe nach: Κροϊσος Λυδών ήρχε. 'Αλλά τί τοῖςδ' ἐπίπειμ' ὡσεὶ μέγα χοῆμά τι πρήσσων, εἰ δυητῶν περίειμι πολυφθηρέων ἀνθρώπων; Empedocles ap. Sext. Empir. adv. Math. I, 300 both warum verfolge ich bies mit Eifer, als wenn ich etwas Großes thate, wenn ich die hinfälligen Sterblichen übertreffe.

8) Der Genitivus fteht bei Berbis, welche mit Prapositionen zusammengesett find, die entweder überall ober in bem Sinne, welchen fie in bem jufammengefesten Berbum haben, den Genitivus erfordern, έκβάλλειν, προστατεύειν, καταφρονείν, κατηγορείν: πρώτος δε άναξ άνδρων 'Αγαμέμνων 'Αρχον 'Αλιζώνων 'Οδίον μέγαν έκβαλε δίφρου Iliad. V, 38—39 zuerst aber warf ber König ber Männer, Agamemnon, ben Heerführer ber Salizonen, ben großen Sobius, aus bem Bagen. το δε τούτου μεγάλου οντος οθτως έργου επίστασθαι άνθρώπων άλλων προστατεύειν, ὅπως εξουσιν ᾶπαντα τα έπιτήδεια ξαπλεφ, καὶ ὅπως ἔσονται πάντες οίους δεῖ, τουτο θαυμαστου δήπου έφαίνετο ήμιν είναι Xen. Cyrop. lib. I. c. 6, 7 ware nun dies ein großes Werk, so schien und hingegen bie Biffenfchaft anderen Menfchen vorzufteben, bamit fie alles Rothburftige vollauf hatten, und auch alle waren, wie fie sein sollten, wahrhaft bewundernes wurdig zu fein. ου καταφρονώ γω των θεών θνηvos yeyos Eurip. Bacch. vs. 199 ich verachte nicht bie Gotter, ba ich ein Sterblicher bin. xai di nai el τις βούλοιτο της πόλεως κατηγορήσαι δικαίως, τουτ' αν μόνον λέγων όρθως αν κατηγοροίη, ώς αεί λίαν φιλοιπτίομων έστι και του ήττονος δεραπίς Plat. Menex. p. 244. E. und wenn nun Jemand die Stadt mit Recht beschuldigen wollte, so könnte er nur biefes porbringen jur Beichulbigung, baß fie immer ju febr mitleibig ift und bie Dienerin bes Schwacheren.

Der Genitivus bezeichnet auch ohne unmittelbare

Berbindung mit einem Romen ober Berbum

1) ben Ort (localer Genitivus). Dieser ist sast nur ber Dichtersprache angehörig, und bezieht sich entweder auf die Ruhe an einem Orte, ober auf die Entsernung von einem Orte: 'Η οἰκ "Λογεος ἡεν 'Λχαϊκοῦ, ἀλλά κη ἄλλη πλάξετ' ἐπ' ἀνθρώπους; Odyss. Τοίη νῦν οὐκ ἔστι γυνη κατ' 'Λχαϊδα γαϊαν οὕτε Πύλου ἰερῆς οὕτ' "Λογεος οὕτε Μυκήνης Odyss. Bei Homer sindet sich der Genitivus δδοῦο des Beges, auf dem Bege bei διατρίβειν Odyss. II, 404, bei ἐπείγεσθαι III, 284; öfter πεδίοιο dei ἔρχεσθαι Odyss. II, 801. τῆς δδοῖ steht āhnlich bei Dramatisern, Herodot. und Thucydides IV, 47, 2 μαστιγοφόροι τε παριόντες ἐπετάχυνον τῆς δδοῦ τοὺς σχολαίτερον προϊόντας danebengehende Beitschenträger trieben die auf dem Bege langsamer vorschreitenden an. Dagegen Homer. sliad. XII, 302—304:

εἴπερ γάρ χ' εΰρησι παρ' αὐτόφι βώτορας ἄνδρας σύν πυσί καί δούρεσσι φυλάσσοντας περί μῆλα, οδ ῥά τ' ἀπείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι

wenn er auch bei ihnen weidende Manner sindet, welche mit Hunden und Speeren Wache halten bei den Schasen, so will er doch nicht, ohne einen Bersuch zu machen, von dem Stalle vertrieden werden. Aehnlich bei Soph. Oed. R. v. 142—143. άλλ' ώς τάχιστα, παίδες, ύμεις μεν βάθοων ίστασθε, τούς δ' ἄραντες ίκτηρας κλάδους aber so schnell als möglich, Kinder, steht auf von den Stufen mit emporgestreckten Delzweigen, wo der Schol. erklätt: ἀνάστητε άπο των καθεδοών.

2) Die Zeit (temporaler Genitiv). Und zwar als partitiver Genitivus eine natürliche Zeitabtheilung, in beren Bereich eine Handlung gesett wird: hukoas bei Tage, vurtos Rachts, dis rov kviavrov zweimal bes Jahres, rov avrov zeimävog in bemselben Winter, rov Loixov seräv Plat. Riemand hat mich seit vielen Jahren nach etwas Reuem gesragt. Es de ro avro öder hur pvyh kudorn ovu äginverrai kräv uvolav el uh h rov gilosogisavros Plat. Phaed. an bemselben Orte aber, woher eine jede Seele gesommen ist, gelangt sie nicht in zehntausend Jahren, wenn nicht die des Freundes der Weisbeit.

3) Die Ursache (causaler Genitivus). Bei Austrusungen: oluoi, rálauva, rỹs luỹs nálau rọogỹs àvagelýrou, rhu lyà đáu augi dol nóug ylunes naglogov Sophocl. Electr. vs. 1143—45 o wehe, ich Unglückliche, über meine ehemalige nuhlose Pstege, welche ich dir oft mit süßer Arbeit gewährte. S ulv dy Kūpos lal routous elne: gev rou audos Xen. Cyr. III, 1, 38 Cyrus sagte daraus: oh, welch ein Mann!

Anm. Den 3wed bezeichnet ber Genitivus bes Infinitivus mit bem Artifel, worüber nachher beim Infinitivus.

4) Beranlaffung, Zeit und Umftande als absoluter Genitivus in Berbindung mit dem Particip: ἀποθανόντος τοῦ Φιλίππου ὁ 'Αλέξανδρος την βασιλείαν

diedefaro nach bem Tobe Philipp's übernahm Alexander bie Regierung.

Hierüber bas Genauere beim Barffcip.

102

Anm. Rachträglich bemerke ich, daß der temporale Genitivus in vielen Fällen durch den Dativus zu ersehen ist, worüber nachber. — Aubnahmsweise ist noch hinzuzuschaen, daß der Genitivus der Bergleichung zweimal dei Thuspbloes und öster in der späteren unclassischen Gräcität durch wage mit dem Accusativus erseht wird. Die beiden Gräcität durch wage mit dem Accusativus erseht wird. Die beiden Getellen des Thuthbides sind I. 23: ħλίου τα έκλειφαες, all wurdöregat wage ta en roß wold zood punpuoredenen Evossischen Iid. IV, 6: zetpade se entgevalgerog pelfan wage the sowesthysan. lid. IV, 6: zetpade se entgevalgerog pelfan wage the sacht des sonnenssinstenisse, welche häusiger als die aus der früheren Zeit erwähnten Erscheinungen stattsanden — eine größere Kälte, als die [bestehende] Jahreszeit mit sich bringt, qualte das Heer). Hiermit sann man vergleichen den ganz vereinzelten Gebrauch des wage oder wag? Für das vergleichende heit ganz vereinzelten Gebrauch des wage oder wag? Für das vergleichende heit des deer). Hiermit sann man vergleichen den ganz vereinzelten Gebrauch des wage oder wag? Für das vergleichende heit des deers. Die plantis, welche unter den Aristotellschen steht. So lib. I. c. 4. p. 820, 5. od. Bekker.: nal reich zwei kuster nagerröwen ausgestworf und einige, wie die in dem Lande der Acthiopen, sommen au sehr trockenen Orten fort, und wachsen der telhiopen, sommen ausgestrowes elser der röße rie röme nach erwe rühe rüh nachten Orten. Id. a. 5. p. 820, 13. od. Bekker.: duolog reich rüh nachten Orten. Ind. a. 5. p. 824, 9. od. Bekker.: narveröden nach deren Orten. Ind. II. c. 2. p. 824, 9. od. Bekker.: narveröden nach deren Orten. Ind. II. c. 2. p. 824, 9. od. Bekker.: narveröden nach dere ein Gement ist als die Erde.

#### E. Dativus.

Der Dativus bezeichnet im Allgemeinen die Person ober Sache, welche zu einer Thatigfeit in einer entferneteren Beziehung fieht.

teren Beziehung steht.
1) Dativus ber betheiligten Person. Bie im Lasteinischen und Teutschen steht im Griechischen die entfernter von etwas betroffene Person im Dativ und zwar:

a) bei transitiven Berbis das sogenannte indirecte Object: τούτφ συγγενόμενος δ Κύρος ήγάσθη τε αυτόν, και δίδωσεν αυτῷ μυρίους δαρεικούς Xen. Anab. I, 9 bei seiner Zusammenkunst mit diesem bewunderte

ihn Cyrus und gab ihm zehntausend Darisen.
b) Bei intransitiven Berbis. Die Person, auf welche sich die Handlung bezieht: πρέπει μοί τι es ziemt sich etwas für mich. δεῖ μοί τινος ich bedarf etwas. έμοι οῦτω δοκεῖ ἔχειν mir scheint es sich so zu verhalten. βοηθοῦμεν τοῖς συμμάχοις wir leisten den Bundesgenossen Hise. πείδου τοῖς νόμοις gehorche den Gesehen. πρῶτον μέν, τοῦ ἀνδρες 'Αθηναῖοι, τοῖς δεοῖς εῦχομαι πᾶσι καὶ κάσαις Demosth. De cor. init. zuerst, o athenische Manner, siehe ich zu allen Göttern und Göttinnen.

Anm. Buwellen wird auch ben von folden Berbis abgeleiteten Snbftantivis ber Dativns beigefügt: ή έν τῷ πολέμφ τοῖς ανμμάχοις βοήθεια die im Rriege ben Bundesgenoffen geleiftete Silfe.

c) Bei Abjectivis: ὁ ἀγαθὸς τῷ ἀγαθῷ μόνος φίλος ber Gute allein ist bem Guten lieb.

2) Dativ bes Intereffes. Der Dativus bezeichnet bie Person, für welche ober in beren Interesse etwas ift ober geschieht; daher

a) ble im Borthell ober Rachthell begriffene Person Dativus commodi ober incommodi: nomi de Ividov tov nodeunogov naparakan re enkleuse to stratevum. καὶ τρόπαιον Ιστασθαι, καὶ στεφανούσθαι πάντας τῷ θεφ και τους αύλητας πάντας αύλειν Xen. Agesil. c. II, 15 bem Anführer Splos befahl er fruh Morgens bas Beer in Schlachtorbnung zu ftellen, und ein Sieges. zeichen zu errichten und daß alle fich bem Gotte zu Ehren [für ben Gott] befrangen sollten und die Flotenblafer follten die Flote blafen.

b) Den Besther bei slui, pipvoua und ahnlichen Berbis: Et de of vies kasun, epo de of khoonos slui Iliad. XXIV, 399 es sind ihm ober er hat sechs

Sohne, ich bin ihm aber ber flebente.

c) Die geiftig theilnehmende Perfon (ethischer Dativ): c) Die geißig thenneymende Perion (einsignet Duito); räde, räde βädl μω, räde, räde πόδα rldei, ödr' öveigor logir kaw Eurip. Phoen. 1734—37 gehe mir hier, hier trete mit dem Fuß auf, schwach wie ein Traumbild [Araft habend wie] (Worte der Antigone an den Dedipus). τριςμάπαρες δε πασίγνητοι μάλα πού σφισι θυμός αλέν ευφροσύνησιν lalverai, είνεμα σείο Homer. Odyss. VI, 155—156 dreimal glüdlich de Peider iche mird ihnen mal das Gera immer durch Die Bruber; fehr wird ihnen wol bas Berg immer burch Freude erquidt, beinetwegen. navranasi ro rav avθρώπων γένος ήμιν, ώ ξένε, διαφαυλίλεις Plat. De legg. VII. p. 804. B. bas Menschengeschlecht, o Frembling, verachteft bu une ganglich [machft bu une gang-

d) Richt felten fteht ber Dativ von ber handelnben Berson bei passiven Berbis statt boo mit dem Genitivus, in Profa jedoch am gewöhnlichsten beim Berfectum und Plusquamperfectum, feltener beim Brafeng: Be zo μεν δοιοίσι κασιγνήτοισι δαμέντε βήτην els έφεβος II. XVI, 326 — 327 fo gingen diese beiben von zwei Brübern gebandigt in das Dunkel der Unterwelt; α ύπισχνού ποιήσειν άγαθα ήμας, άποτετέλεσταί σοι non Xen. Cyr. III, 2, 16 was bu und Gutes ju thun versprachst, das hast du schon erfüllt; rlves αν ούν ύμων δικαιότερου πασι τοις Ελλησι μισοιντο, οίτινες έπι τῷ ἐκείνων κακῷ ἀνδραγαθίαν προύθεσθε; Thuc. III, 64 wer fonnte alfo mit großerem Rechte von allen Griechen gehaßt werden, als ihr, die ihr ju ihrem Berderben eure Tapferfeit jur Schau truget? Diefer Dativus fteht meift bei dem Berbaladjectiv auf rkog: rouro dnlov, ori, etπεο τιμάσθαι βούλει άφελητέα σοι ή πόλις έστίν Xen. Mem. III, 6, 3 bies ift flar, baß, wenn du geehrt werben willft, du dem Staate nugen mußt.

e) Im Dativ steht die jur Handlung in irgend einer freieren Beziehung stehende Person: redrny burv malau für euch ist er längst tobt. Besonders bei Participien: ή διαβάντι του ποταμού προς έσπέραν όδός ber Weg nach Westen, wenn man ben kluß überschritten bat. hur d' elvaros kort asgirgonkor kviavrds kvθάδε μιμνόντεσσι lliad. II, 295-296 für uns ift es bas neunte umfreisende Jahr, bag wir hier verweilen. έστιν εμοί βουλομένο = βούλομαι, ε. B. Thuc. II, 3 τῷ γὰς πλήθει τῶν Πλαταιέων ου βουλομένο ἡν τῶν 'Admialor apiorasdai. Denn bem großen haufen ber Platder war es nicht genehm, von ben Athenern abzufallen. Dahin gehört auch ovvelover ober de ovvelover elner um es furg zu fagen, wofür es bei Thuc.

II, 41 ouvelor leyw heißt, während bei Isasus IV. 22. p. 51 ed. Bekker gang furg ovvelove stebt.

3) Dativus ber Gemeinschaft. Bei Berbis, Abjectivis und Abverbiis, welche Uebereinftimmung, freundliches ober feindliches Berhaltniß bezeichnen, fteht bie Person ober Sache, mit welcher eine folche Gemeinschaft, Uebereinstimmung ober ein foldes Berhaltniß ftattfinbet, im Dativus.

- a) Berba dieser Art sind: xocvovéw Theil nehmen (τινί τινος mit einem an etwas), δμολογέω, συμφωνέω, συνάδω, δμονοέω stimme überein, δμοιόομαι bin ahnlich, δρυλέω gehe um, διαλέγομαι unterrede mich, διαφέρομαι bin uneinig, μάχομαι fampse, έριζω streite: δυμφ μάχεσθαι μέν χαλεπόν, άνδρος δε το πρατέειν ευλογίστου Democrit. ap. Stob. Flor. XX, 56 (Fragm. p. 178) es ift ichwer, bem Borne gu wiberfteben; es ift aber bie Sache eines flugen Mannes, ihn zu beftegen. έγα γάρ, ω Πολύκλεις, συνθεωρήσας έκ πολλοῦ χρόνου την ανθρωπίνην φύσιν, και βεβιωκώς έτη ένενήκοντα έννεα, έτι δε ώμιληκώς πολλαϊς τε καὶ παντοδαπαϊς φύσεσι, καὶ παρατεθεαμένος έξ ἀκριβείας πολίης τούς τε άγαθούς τῶν ἀνθρώπων και τους φαύλους, ὑπέλαβον δείν συγγράψαι α έχατεροι αὐτῶν ἐπιτηδεύουσιν εν τῷ βίφ Theophrast. Charact. praef. denn nachbem ich, o Bolufles, feit langer Beit bie menschliche Ratur betrachtet und neunundneunzig Jahre gelebt und mit vielen und mancherlei Raturen Umgang gehabt habe, und mit großer Genauigkeit die guten und die schlechten Menschen verglichen habe, glaubte ich niederschreiben gu muffen, was jede von beiden im Leben treiben. za ἔργα οὐ συμφωνεῖ ἡμῖν τοῖς λόγοις Plat. Lach. p. 193. E. die Thaten find uns nicht im Ginklang mit ben Reben.
- b) Adjectiva. loos gleich, όμοιος, παραπλήσιος ahnlich, olxecos, tolos eigenthumlich, δ αύτός berfelbe, 20110's gemeinsam, συνώνυμος, δμώνυμος gleichnamig, διάφορος verschieden, evavelos, entgegengesett u. f. w. δμοιος Φιλίππφ, ἀνόμοιος τοῖς ἀδελφοῖς εὕνους 'Αθη-ναίοις, ἐχθρὸς Λακεδαιμονίοις. Καίτοι ἔγωγε οίμαι, ὡ βέλτιστε, και την λύραν μοι κρεΐττον είναι άναρμοστεϊν τε και διαφωνείν, και χορον & χορηγοίην, και πλείστους άνθρώπους μη δμολογείν μοι, άλλ' έναντία λέγειν μᾶλλον, ἢ ενα οντα εμε εμαυτῷ ἀσύμφωνον είναι καὶ εναντία λέγειν Plat. Gorg. p. 482. B. Db wol ich wenigstens, o Befter, ber Meinung bin, bag lieber meine Lyra verftimmt fein und miftonen moge, ober ein Chor, ben ich anzuführen hatte, und die meiften Menichen nicht mit mir übereinftimmen, fonbern mir widersprechen mogen, ale bag ich allein mit mir felbft nicht zusammenstimmen, sondern widersprechen mußte. Απέθανε Σιτάλμης ύπο τας αυτας ημέρας τοις έπλ Anle Thuc. IV. 101 S. ftarb um diefelbe Beit, wo bie Belagerung von Delium ftattfand.

o) Adverbia außer ben von ben ermahnten Abjectivis abgeleiteten, besonders aua jugleich, buor jufammen: αμα τοις δαλίταις ήλθον sie famen augleich mit ben Schwerbewaffneten. μέθην και υπνον όμοιως ένέσος φυλάττομαι Χεπορλ. Hier. c. 6, 4 vor Betrunten. heit und Schlaf nahm ich mich ebenso wie vor Rachstellungen in Acht, exidupet de exelus naganlinglus
per, astereszégus de doar Plat. Phaedr. p. 255. E.
er munscht ahnlich wie jener, aber minder heftig ihn

Der Dativus steht bei vielen Berbis, welche mit Brapositionen jusammengesett irgend eine Berührung ober Berbindung bezeichnen, namentlich bei folchen, die mit ev, ovv, enl, aber auch bei benen, die mit noos, παρά, περί, υπό zusammengesett find. Go bei έμποιεῖν, ἐπικεῖσθαι, ἐπιτιμᾶν, παρίστασθαι, περιπίπτειν. ἱκανὸς δὲ καὶ ἡν ἐμποιῆσαι τοῖς παρούσιν, ὡς πειστέον είη Κλεάρχω Xen. Anab. II, 6, 8 er war auch im Stande, seinen Soldaten die Ueberzeugung beigubringen, daß man dem Klearch gehorchen muffe. obros ώνης πολλάκις μην καὶ πρότεςον τον Γόργον παρηγορέετο ἀπίστασθαι ἀπό βασιλήςς τότε δ', ώς καὶ τους "Ιωνας ἐπύθετο ἀπεστάναι, πάγχυ ἐπικείμενος ἐνηγε Herodot. lib. V, 104 biefer Mann ermahnte auch früher häufig ben Gorgos, von bem Könige abzufallen, bamals aber, als er borte, bag auch bie Jonier abgefallen maren, trieb er ihn fehr befturmenb baju an. An biefer Stelle bedeutet alfo exueciodau mit Bitten befturmen; sonft wird exweiddal reve auch für feindlich angreisen gebraucht. εί μέν τοίνυν δοθώς η μή τις ἐπιτιμᾶ τη τε Λακωνική και τη κοητική πολιτεία, δ λόγος αν ἔτερος είη. Plat. De legg. I. p. 643. E. ob jemand mit Recht ober nicht ben lakonischen und fretenfischen Staat tadelt, das möchte eine andere Frage fein. άλλά τοι ήδη άγχι παφέστηπεν θάνατος και μοῖρα πραταιή Iliad. lib. XVI, 852—853 fondern es fieht bir schon nahe bevor ber Tob und bie ftarte Moira. φεῦ, φεῦ, γέρων μέν εἰμ' όμως δέ μοι θανεῖν εἰη, πρὶν αἰσχοὰ περιπεσεῖν τύχη τινί Eurip. Hecub. 495—496 ach! ich bin zwar ein Greis, dech möchte mir boch zu fterben eher beschieden sein, als in ein schimpfliches Geschid zu verfallen.

4) Der inftrumentale Dativ fteht bem lateinischen Ablativ entsprechend, zur Bezeichnung bes Mittels ober Bertzeuges, wodurch eine handlung verrichtet wird: of δε incermonsaures προς αίμασιαν (ήν γαρ το χωρίον πρόσαντες παν) βάλλοντες τοῖς λίθοις καθύπερθεν όντες καὶ παιωνίσαντες ἐπήεσαν αὐθις Thuc. IV, 43 jene aber, ale fie ju einer Dornhecke hinaufgeschritten waren (benn ber gange Ort war fteil), warfen, fich oberhalb befindend, mit Steinen und nachbem fie ein Kriegslied angestimmt hatten, griffen fie ben Feind wieder an. γαίη μεν γαο γαΐαν οπώπαμεν, ύδατι δ' ύδωρ, αίθερι δ' αίθέρα διον, άταρ πυρί πυρ αίδηλον, στοργή δε στοργήν, νείκος δέ τε νείκει λυγρώ έκ τούτων γάρ πάντα πεπήγασιν άρμοσθέντα, και τούτοις φρονέουσι naì ηδοντ' ηδ' αντιώνται Émpedocles ap. Aristot. De An. I, 2. c. 479. A. et ap. Theophrast. De sensu 10 benn mit ber Erbe haben wir die Erbe gefeben, mit bem Baffer bas Baffer, mit bem Mether ben gottlichen Mether, aber mit bem Feuer bas vernichtenbe Feuer, mit der Liebe bie Liebe, ben Streit aber mit dem verberblichen Streite; benn aus biefen ift alles zusammengefest und burch biefe hat alles Berftand und freut und betrübt fich.

Anm. Daher steht ber Dativ bei zonodat gebrauchen obnour, kuote zocherog didarualm, node uerroa uchov extereis, down bei roazde ubungzos odd' duedduros noarei Aesch. Prom. v. 328—325, also, mich als Lehrer gebranchend, wirst bu nicht gegen ben Stachel loden, ba bu siehst, wie unums schränkt ein strenger herrscher jest gebietet.

5) Der Dativ brudt auch bie wirkende Rraft ober Urface aus, welche einer Thatigkeit ober einem Buftanbe zum Grunde liegt: avdownog oven nolitikov der Mensch ist ein von Ratur für die Staatsgemeinschaft bestimmtes Wesen. wollol rov ardownwr appola auagravovou viele Menschen sehlen aus Unwissenheit. ύπο μεν ούν την ιατρικήν ή όψοποιητική ύποδέδυκε, και προςποιείται τὰ βέλτιστα σιτία τῷ σώματι είδέναι, ώστ' εί δέοι εν παισί διαγωνίζεσθαι όψοποιόν τε καί ίατρου η εν ανδράσιν ουτως ανοήτοις, ωσπερ οί παιδες, πότεφος έπαξει περὶ τῶν χρηστῶν σιτίων καὶ πονηρῶν, ὁ ἰατρὸς ἢ ὁ ἀψοποιός, λιμῷ ἂν ἀποθανεῖν τὸν ἰατρόν Plat. Gorg. p. 464. D. Die Geilfunft nun hat die Rolle der Rochfunft übernommen, und stellt fich an zu wiffen, welches bie besten Speisen find für den Leib, fodaß wenn vor Kindern oder auch vor Männern, bie so unverständig waren als die Rinder, ein Arzt und ein Roch sich um den Borzug streiten sollten, wer von beiden sich auf heilsame und schädliche Speisen verftande, ber Arzt ober ber Roch, ber Arzt hungers fterben fonnte.

Anm. Bei ben Berbis bes Affects bezeichnet ber Dativ ben Grund ober die Beranlassung ber Gemüthsbewegung: ξδομαι, χαίρω τη μουσική ich freue mich an der Musit. λυπούμαι bestrübe mich. χαλεπαίνω zürne. Die Berba στέργω und άγαπώ haben zwar in der Bebeutung lieben immer den Accusativus, und auch gewöhnlich in der Bebeutung zu frieden sein, wie bei Isocr. ad Dem. 29 στέργε μέν τὰ παρόντα, ζήτει δὲ τὰ βελτίω und bei Demosth. Philipp. 2, 19 ἀγαπῶν τὰ παρόντα steht, doch sindet sich in letterer Bebeutung auch der Dativus: ὁ γὰρ τῆς 'Aslas βασιλεύς οὐν άγαπῶν τοῖς ὑπάρχουσιν ἀγαθοῖς, ἀλλ' έλπίζων καὶ τὴν Εὐρώπην δουλώσασθαι, ξοτειλε πεντήποντα μυριάδας στρατιάν Lysias, Orat. sun. 21 (ein heer von sünfthunderttausend Rann). τῆ ἐμῆ τύχη στέρξω Plat. Hipp. maj. p. 295. B.

6) Der Dativ ift auch erforderlich zum Ausbruck des Maßes, wonach etwas gemessen wird, um welches etwas ein anderes übertrisst oder wodurch es sich unterscheidet: δμολογεῖται δὲ παρά πάντων τῶν λογοποιῶν Περσέως τοῦ Διδς καὶ Δανάης Ηραπλέα μὲν είναι τέτταρδι γενεαῖς νεώτερον, Βούσιριν δὲ πλέον ἢ διακοσίοις ἔτεσι πρεσβύτερον Isocr. Busir. 37. p. 256 ed. Bekker. Es wird aber von allen Geschichtschreibern übereinstimmend zugestanden, daß Herastes um vier Zeitzalter jünger als Perseus, Sohn des Zeus und der Danaë, Bustits ader um mehr als zweihundert Jahre diter seit. πολλῷ μείζων multo major; μικρῷ μείζων paullo major. ἀλλ' σύν δεδογμένον γέ έστι τον Σωκράτη διαφέρειν τινὶ τῶν πολλῶν ἀνθρώπων Plat. Apol. Socr. p. 34. extr. angenommen ist doch einmal, daß Sostrates sich in etwas auszeichnet vor den meisten Menschen.

Mum. Bu bemerten ift, bag biefer Dativus ber Differeng bei ben Comparativis und Superlativis der Abjectiva und bei Berbis in feinem gangen Umfange nur ber Brofa angehort. Dem Comer find die hierher gehörigen Berba diamiques, Aleovenrelle, flarrovedas, voregede ober voregless, sowie die hierher gehörigen Bebeutungen von vneofalless und leinesdas fremb. Beim Comparativ und Superlativ gebraucht berfelbe fatt ber Dative zollo, nengo u. f. w. bie Accufative wold ober wollor, welche fich auch bei anberen Dichtern und theilweise in Brofa finben. vol agerves vei anorten Diapiera und theilweise in Irosa sinden. το lägseres έκτος lavor, πολίδν πανοότεροι Odyss. (είσεαι) δουν φέρτερος είμι σέδεν Iliad. τῷ μοι Τηλέμαχος πάντων πολὸ φίλτατός έσεω Odyss. Reben πολὸ gebraucht homer auch μέγα beim Comparativ und Superlativ; beim Superlativ auch die Aragiser: κακοεργεσίης εδεργεσίη μέγ' άμείνων Odyss. Αγαμέρνων μέγ' άριστος Αχαιών εδχεται είναι Iliad. 'Ω γενναία καὶ μέγ' άρίστη, χαίζε Eurip.

7) Der Dativus dient ferner jur Bezeichnung der Art und Beife ober ber begleitenden Umftande bei einer Handlung. Daher die Ausbrücke τούτφ τῷ τρόπφ auf Diese Beife, Big mit Gewalt, oxovog, welches sowol in Gile, ale mit Gifer und Fleiß, abfichtlich, ernft. lich, gefliffentlich bedeutet, kopp in ber That, zo örer in Wahrheit, dywosla publice, idla privatim.

Anm. 1. Befonders wichtig ift ber Gebrauch bes Bronominis arbro's mit einem Romen im Dativ gur hervorhebung eines begleitenben Umftanbes. Homer fest oft noch oder hinzu, was in ber attischen Brofa fehlt. rapper & descover Azelledg aden oder goonerve Homer. Iliad. IX, 194, ftannend aber erhob fich Achilleus mit sammt ber Lante, b. i. ohne fie nieberzulegen. Dagegen Xen. Anab. I, 3, 17: έγα μέν γας οπνοίην αν είς τα πλοία έμβαίver & huiv Boin, un huag abraig raig roenfeed naradon ich wurde anftehen, in die Schiffe hineinzugeben, welche er uns gabe, bamit er uns nicht mit fammt ben Dreirubern verfenfte.

Mum. 2. Den Ort bezeichnet ber Dativus auf die Frage wo meift nur bei Dichtern, mabrend in ber uttifchen Brofa ge-wöhnlich bie Braposition er hingugefügt ober eine anbere Rebeform vorgezogen wird. Diesen localen Dativus haben die Dichter nicht nur in Ortsnamen: 'Herlaw, de kraier dud Πλάμφ δληέσση, Θήβη δποπλακίη Κελίκεσσ' άνδοεσσεν άνάσσων Iliad. VI, 396 —397, Ection, welcher unter dem waldigen Blasos in dem unter bem troifden Berge Blafos gelegenen Thebe wohnte, die filifichen Manner beherrichend; 'Ellade olula valor Iliad., fonbern auch bei andern Begriffen: Zede de oper Koorlone, duftevog albege valor Iliad. IV, 166, Beus aber, ber Kronibe, bet hoch waltenbe, im Aether wohnende; τόξ' αμοισιν έχων άμφηρεφέα τε φαρέτρην Iliad. I, 45, ben Bogen an ber Schulter tragend und ben ringeum bebedten Rocher. Dag homer fonft auch Brapofitionen gebraucht,

vroeuten sower. Das somer sonn auch Prapontionen gebraucht, wie er yaln, er nedlop, ift nicht nothig zu bemerken.
In attischer Prosa fehlt zuwellen er bei den Namen attischer Demen, sonn aber felten dei Ortonamen. So sindet man Magardows und er Magardows, aber nur er 'Adrivate, wenn man nicht 'Adrivate sagt. Bei Plat. Menex. p. 245. A. steht: havelet der keilungs kantenn man ber keilungs kantenn micht αθτή οθα θεόλμησε βοηθήσαι, αίσχυνομένη τὰ τρόπαια τά τε Μαραθώνι και Σαλαμίνι και Πλαταιαίς bem Ronige selbst aber ju belfen wagte fle nicht aus Schen vor ben Siegeszeichen bei

Marathon, Salamie und Blataa.

8) Der Dativus dient endlich auf die Frage wann jum Ausbrud einer bestimmten Zeitangabe, wenn Sag und Nacht, Monat, Jahr ober ein Fest angegeben wird, und bei ώρα, 3. B. χειμώνος ώρα τῷ πύτῷ ἡμέρα ἀπέθανεν ταῦτα τῷ τρίτῷ έτει ἐγένετο. — τῷ δ ύστεφαία ὁ 'Αρμένιος Κύρφ μὲν καὶ τῷ στρατιῷ πάση ξένια ἔπεμπε Cyr. III, 1, 42 am folgenden Tage aber Schidte ber Armenier bem Cyrus und bem gangen Beere Gaftgeschente. So auch rois Navadqualois, rois A. Encytt. b. 28. u. R. Erfte Section. LXXXI.

Acovolois am Banathendenfeste, Dionpsosseste (zw vovunvla, rais nounais jur Beit bes Reumondes, ber Aufτούτα τῷ χρόνα. ἐν ἐκείνα τῷ καιοῷ, ἐν τῷ καρόντι, aber auch zuweilen bei ben genannten Bortern er τηθε τη ημέρα, ahnlich Demosth. adv. Timoth. 60. p. 423 ed. Bekker. ούτος μεν γαρ εν τῷ Θαργηλιώνι μηνί επ' 'Αστείου ἄρχοντος, μέλλων ανάγεσθαι ώς βασιλέα συνέστησε του Φιλώνδαν τῷ πατολ τῷ ἐμῷ benn biefer empfahl im Monat Thargelion (3mi), im Begriff unter bem Archon Aftius jum König zu reisen, ben Philonbas meinem Bater. Sehr felten wird er bei folchen Wörtern ausgelaffen, welche an fich keinen Zeitpuntt, sondern eine Begebenheit bezeichnen, 3. B. γνωμη δε τοιάδε λέγεται του Αρχίδαμαν περί τε τάς Αχαονας ώς ές μάχην ταξάμενον μεΐναι, και ές το πεδίον έχεινη τῆ ἐσβολῆ οὐ καταβῆναι Thuoyd. II, 20 in biefer Absicht foll Archidamus um Acharna mit feinen in Schlachtordnung gestellten Truppen geblieben und bei jenem Einfalle nicht in die Ebene hinabgeftiegen fein.

### Funfzehntes Capitel. Bom Bronomen.

1) Die Personalpronomina werden, wie im Lateinis fchen, im Rominativus nur dann gebraucht, wenn bie Berfon mit befonderem Rachdruck hervorgehoben werben foll. Σὺ μὲν σής, ἐγὰ δ' οῦ tu quidem aïs, ego

autem nego.

2) Das poffessive Pronomen wird fehr häufig burch ben Artifel erfett, worüber oben gesprochen. Statt bes Boffeffivpronomens gebraucht ber Grieche gern ben Genitiv bes entsprechenden Personalpronomens. Ein solcher Genitiv pflegt, wenn bas Substantiv, zu bem er gehort, mit bem Artifel verbunden ift, entweder vor bem Artifel ober nach bem Substantiv ju ftehen, also sov & oluos ober & olxóg sov, nicht gut & sov olxos, in welchem Kalle man & savrov olnos ober & sds olnos zu sagen pflegt, wenn man bas Pronomen zwischen Artifel und Substantiv haben will.

3) Da das Boffessivpronomen einem poffessiven Genitivus febr nabe fieht, fo fann eine nabere Beftimmung bemfelben im Genitivus beigegeben werben: ood δ' άντ' εκείνων τάμα δυστήνου κακά υπερπονείτον Soph. Oed. Col. 344-45 ihr aber erduldet ftatt jener

meine, bes Ungludlichen, Uebel.

· 4) Das Reflexivpronomen bezieht fich entweber auf das Subject desselben Sapes: και μηδέ σαυτης έχμαθείν ζήτει πόνους Aesch. Prom. vs. 758 (und suche auch nicht beine Roth zu erfahren); oder auf das Subject des regierenden Sapes jurud: rods pilous eldeiv ἐχέλευσε, εἰ μέλλοιεν σὺν έαυτῷ τῷ θεάματι παραγεverdat, er hieß seine Freunde kommen, wenn fle mit ihm bem Schauspiele beiwohnen wollten.

Anm. 1. Statt bee Refferippronomene fonnen auch bie gewehnlichen Bersonalpronomina gebraucht werben: νῦν ở οὖν ἐν τῷ παρόντι δεῦρ' ἀφικόμενος ἐγὰ μέν μοι δοκῶ κατακείσεσθαι, ενὸ ở, ἐν ὁποίφ σχήματι εἶει ἡῷστα ἀναγνώσεσθαι, τοῦτο

eldmeros araybyrmone Plat. Phaodr. p. 280. E. nun wir aber an Drt und Stelle angekommen find, werbe ich mich mahricheinlich fier nieberlegen; bu aber, in welcher Stellung bu am beften lefen ju fonnen glaubft, bie mable und lies.

Anm. 2. Das einfache Pronomen ber britten Person od, of. & wirb von ben Attitern meift reflexiv, von Somer fowol im refferiven als im geraben Sinne (oi, oum, wofür es gewöhnlich attisch aven, avers heist gebraucht. Apos kasend els ders nolvulseren erl noren, Alyveren noonagoede, Gasor de k unlesenvel Odyss. IV, 354—356, es ist banu eine Insel in bem e unuspenovol Ouyon. Av, 304—300, es ift bann eine Infel in bem farf wogenben Meere, vor Aegopten, man nennt fie Pharos. σττ δε μάλ έγγος ίων, παι απόπτισε δουρί φαιωνό άμφι ε παπτήνας νπό δε Τρώες κεδάδοντο Iliad. IV, 496—497 er ftanb aber hingutretend fehr nahe, und warf mit ber glangenben Lange, um fich ichauenb, bie Troer aber wichen gurud. rov ove Σωπράτη έαυτφ πως προςέχοντα τον νούν κατά την ίδον πορεύεσθαι ύπολειπόμενον καί περιμένοντος οδ κελεύειν προϊέναι els ro nooder Plat. Sympos. p. 174. D. Sofrates aber fei über irgend etwas bei fich nachfinnend unterwege gurudgeblieben, und als er auf ihn gewartet, habe er ihn geheißen, immer vorauszugehen. zodo de dodinan abros row Ovyaréga, év Appes kan pnyaásew pera od Plat. De Rep. III. 398. K. ehe aber seine Lochter los-tame, sagte er, sollt: sie bei ihn in Argos alt werden. In attischer Brofa fteben bie Formen od und & nur au wenigen Stellen bes Blaton, ol haben auch Antiphon, Andocides, Tenophon, abgefehen von Platon, boch im Gangen felten.

Anm. 3. Bu bemorten ift, baß, wenn bas Subject in scharfer Bestimmtheit ericeint, bie Griechen bas refferive Bronomen ber britten Berson kavrov, kavris, kavrov (att. gusammengez. avrov) auch fur bie erfte und zweite Berson gebrauchen tonnen. Dies ift bei ben Attifern, besonders im Bluralis, nicht felten jur Dervor-hebung bes Segensaties ber Bersonen. Cf. Herm. ad Soph. Oed. B. 707 und Aristoph. Nub. 1459. Daher erfennt Apollonius, De Syntaxi III, 2, 8 biefen Gebrauch nur fur ben Bluvalis an: & avrove bholoauer, nicht kavrov bholoac, es finbet fich aber auch fo ber Singularis: dei de us nat vneo Avnivov anolognσασθαι, άλλ' ούς ύπλο αύτου μόνον Antiph. V, 60 ich muß aber auch Lyfinos und nicht allein mich felbft vertheibigen. & rols αύτου παιοίν αν συμβουλεύσειας, τούτοις αύτος έμμένειν άξίου Isoor. II, 38 mas bu beinen eigenen Rinbern rathen murbeft, babei glaube auch felbft treu verharren ju muffen (bas glaube auch felbft beobachten ju muffen).

Ale Boffesstva der Reflextopronomina bienen

a) die Genitive ber Refferivpronomina besonders im

Singular kuavrov, seavrov, kavrov.

Diefe Genitive treten, wenn das betreffende Substantiv ben Artifel hat, zwischen Artifel und Substantiv: Ζευς την 'Αθηναν Εφυσεν έκ της έαυτου κεφαλης, όθεν τριτογένεια ωνομάσθη Beus erzeugte die Athene aus seinem Haupte u. s. w. b) Possessiva ber Bersonalpronomina, besonders im

Plural hueregos, bueregos; ausschließlich refleriv ift

σφέτερος.

c) Die Poffesstva in Berbindung mit dem Genitiυμό νοη αὐτός: τὸν ἐμὸν μὲν αὐτοῦ τοῦ ταλαιπώρου σχεδον ήδη νομίζων έπιετοξεύσθαι βlov Aristoph. Plut. 33—34 glaubend, daß mein, des Ungludlichen, Leben icon faft vergangen [verlebt, verschoffen] ift. Der Scholiast erflart avyloodai.

avros in den Casibus obliquis entspricht befanntlich bem lateinischen is, ea, id: ἐτίμησαν αὐτόν honore

eum affecerunt.

Der Genitivus aurou, ns, av dient wie bas lateis nische ejus, eorum statt bes teutschen sein, ihr, wenn es sich nicht auf das Subject bezieht. Todepouves Bagiλεῖ είδομεν καὶ τοὺς αὐτοῦ παραδείσους μεστοὺς δένdown nal dyolon mit dem Perfertonige Krieg führend, fahen wir auch feine von Baumen und wilben Thieren vollen Garten. - Doch vertritt ber Genitivus von auros auch häufig ben bes Reflerivums ber britten Berson.

Bon den Demonstrativpronominen weist ovros mehr auf bas Borbergebende, icon Befannte, ode auf bas Folgende, erft ju Rennende hin. So unterscheidet fic ravra level von rade level. Derfelbe Unterschied findet statt bei rowovos so beschaffen, rodovros so groß, ryliκοῦτος fo alt von τοιόςδε, τοσόςδε, τηλικόςδε. Τάδε συνέγραψεν "Οκελλος δ Λευκανός περί τῆς τοῦ παυτός φύσεως Orell. init. Dies sarte Drellus ber Lufanier über bas Befen (bie Entftehung) bes Beltalls. τοιαύτα μεν οί Κερχυραΐοι είπον Thuc. I, XXXVI bies fagten bie Korfyrder. Sehr felten weichen bie Griechen von biefer Rorm ab, & B. nal rade ubr nepl τῶ παντὸς εἰρήσθω Anonym. ap. Orell. Opusc. II. p. 212 fin ravra.

Anm. Das Pronomen ardes steht zuweilen nach einem Relativ ober auch in anderen Fällen pleonakisch: ols Oldunioi Veol dolen nor' artols artinaur' duad nadelv Sopk. Philoct. 316 benen die olympischen Götter einst der meinigen gleiche Bergeltung zu erdulden geben mögen. anopros nal kons a' fragnasser die olympischen Götter einst der schopen a fragnasser der duit artinaus eine mögen. Ab der Bein und die Liebe zwangen mich nach der eine mich ausgebie andere mich mich Meinnenkeit von benen ber eine mich anjog, bie anbere mich nicht Befonnenheit behalten ließ. zaloe Neonleida didupor yevog die d per action narolda doulooveas evisue , o d'apportrug Menander Epigrin Themistool. at Epicur. fei mir gegrüßt, Reoclibe, boppelte Gefchlecht, von benen ber eine bas Baterland von ber Knechtschaft befreite, ber andere von der Unvernunft (Thorheit). Dahin gehott auch Thucydides IV, 93- τα δε Ιπποπράτει δυτι περί το Δήλιον, ως αυτώ ήγγελθη, δτι Βοιωτοί έπερχονται, πέμπει ές το στράτευμα πτλ., wo Dufer und Krüger den Pleonasmus von αυτώ anerfannt haben. και δ Θεός ούνω πως έποίμσε τοις μή θέλουσιν έαυτοῖς προςτάττειν έππονεῖν τάγαθά άλλους avrois entraurinag dismot Xenoph. Cyrop. II, 3, 4 und fo pflegt es Gott ju machen; benen, welche fich felbft nicht befehlen, Butes ju thun, gibt er Andere ju Befehlshabern. Selbst das neue Testament bietet viele Stellen dieser Art dar, 3. B. loans. Apocal. c. VII, 9: nat idod öxlog wolde do aged unsau avror oddels hovraro. Bergleiche die übrigen daraus jum Viger. p. 171. ed. Horm. angeführten Stellen. Aehnlich steht es mit dem pleonaftichen Gebrauche bes Pronominis personalis der britten Berfon. Pausan. lib. X. c. 26: τοῦ δὲ Αχελλέως τῷ παιδί "Ομηφος μὲν Νεοπτόλεμον ὅνομα ἐν ἀπάση οἱ τίθεται τη ποιήσει πτλ. Id. lib. Il. c. 3: παρὰ δὲ αὐτό μυῆμά ἐστι τοῖς Μηδείας παισίν ου υνόματα μέν σφισι Μέρμερος και Φέρης. An ber erften Stelle ift oi, an ber anbern opese überfluffig, fobaf Schubart unnothig de in Parenthefe einschloß.

Wichtig ist auch die Attraction, nach welcher das relative Pronomen zwar von bem folgenden Berbum abhangig ift, aber bas Romen, mit welchem es in Begiehung fteht, aus bem erften in ben zweiten Sas übergeht, wo es mit bem relativen Bronomen übereinstimmt, fodaß die beiden Sage in einen zusammenfließen, z. B. Epiστημί σοι νύν ου χρήζεις διδασκάλου fatt έφίστημί σοι νῦν τὸν διδάσκαλου, οὐ χρήζεις ich fege bir jest ben Lehrer vor [gebe bir jest ben Lehrer], beffen bu bedarfft.

Bei diefer Attraction unterscheidet man abgesehen von anderen Erscheinungen zwei hauptfalle. Das aus

bem ersten in ben zweiten Sat übergegangene Romen kann Subject ober Object bes Berbi jein. Wenn es Subject ist, so wird der mit dem zweiten in ein Satzglied verbundene erste Satz Subject des folgenden Berbi, z. B. Menander bei Stobaus sagt: &v ol &zol spelovo axvornfouer véos.

Aehnlich ist or rupge ärdga hypereu rov ergarevparos, wo or rupge ärdga ein aus dem Subjecte des
ersten Sates o ärho und dem zweiten Sate or rupge,
also eigentlich o ärho or rupge, durch Attraction entstandenes Satglied bildet, welches zugleich Subject
des solgenden Berdi hypereu ist, indem es sowol das
ursprüngliche Subject als den Zwischensat enthält.

Daffelbe gilt von den übrigen Cafidus, von dem Genitivus od prodocuos et andodes hyeixau rov sroarov und von dem Dativus of ravra etomas andel hyeixau

τοῦ στρατοῦ.

Benn aber das aus dem ersten in den zweiten Sas übergegangene Romen Object ist, so wird der erste Sas mit dem zweiten vereinigt Object des Berbi, z. B. ανέγνωκα χθές α Εχρησάς μοι ποιήματα. παράδειγμα τοις πολλοίς της περί τὰ γράμματα έπιμελείας νομίζω δν συνέστησάς μοι φοιτητήν. In diesen Sasen sind α Εχρησάς μοι ποιήματα und δν συνέστησάς μοι φοιτητήν Objecte, das eine von ανέγνωκα, das andere von voulton.

Sierbei findet auch eine Umfehrung der Glieder des Sabes statt, 3. B. à ξχοησάς μοι ποιήματα ανέγνωκα χθές. δυ συνέστησάς μοι φοιτητήν, παράδειγμα τοῖς πολλοῖς τῆς περί τὰ γράμματα ἐπιμελείας νομίζω oder gewählter mit dem Jusate des Pronominis demonstrativi à ξχοησάς μοι ποιήματα, ταῦτα ἀνέγνωκα χθές. ὸν συνέστησάς μοι φοιτητήν, τοῦτον παράδειγμα τοῖς πολλοῖς τῆς περί τὰ γράμματα ἐπιμελείας νομίζω.

Zuweilen hangt das Pronomen relativum auch von zwei Berbis ab, z. B. dietzie à rode lovras Gero redrynkrai. Hierbei bezieht sich das Pron. relat. auf das erste Berbum dietzie und zugleich auf das Bar-

ticipium mit bem abrigen Sape.

Die relativen Bronomina konnen je nach ber Berschiedenheit des Gedankens, mas bei ber Lehre von ben Modis und der Bartifel av genauer erörtert werben foll, sowol mit dem Indicativus als mit dem Conjunctis vus und Optatious conftruirt werden. hierbei fteht ber Indicativus ohne die Partifel av bei ber Erwähnung bloger Thatsachen, g. B. Iliad. I, 68-70 roise d' άνέστη Κάλχας Θεστορίδης οἰωνοπόλων ὅχ᾽ ἄριστος, ὅς ἥδη τά τ᾽ ἐόντα, τά τ᾽ ἐδσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα ihnen erhob fich Ralchas ber Theftoribe, bei weitem ber beste ber Seher, welcher bas Gegenwartige, Bufunftige und Bergangene wußte. Der Indicativus und Optativus mit ber Partitel av finden ftatt bei einer ausgesprochenen ober zu erganzenden Bedingung: rle koriv kueivog & άντο, ος άν τουτο έποιησεν, εί ο βασιλεύς είασεν; wer ift jener Mann, welcher bies gethan haben murbe, wenn es der König erlaubt hatte? τίς έστιν έκεινος δ ανήφ, δς αν τουτο ποιήσαι, εί δ βασιλεύς έφη; wer ift jener Mann, ber bies etwa thate, vorausgefest, baß

es ber König erlaubt? und mit Austassung des Bebingungssates: oùn olda ron ändga ög än rouro enologen ich tenne nicht den Mann, welcher dies gethan haben würde. Der Conjunctivus mit der Partisel än keht nach einem relativen Pronomen in allgemeinen Säten, deren pronominaler Begriff lateinisch durch quicunque wiederzugeben ist, wobei das Hauptverdum ein Präsens, Persectum oder Futurum ist: ol noupral de önsosa uèn en Enservindson narrycheror sädens, älndn raura etren sowonan de ägenste autode al drai nal nach autode nousant, rotre di nal spalloven nal innoventa rose noorsoon dieklast Lucian. Jon. Consut. c. 2 alles, was die Dichter begeistert von den Musen singen, ist wahr; wenn aber die Göttinnen sie verlassen, und sie sür sich Gedichte machen, dann sehlen sie grade und kellen dem Früheren Entgegengesetzes dar.

# Sechszehntes Capitel. Bon ben Präpositionen.

Im Allgemeinen ift zu bemerken, daß bei ben Brapositionen, welche mehr als einen Casus regieren, meift ber Accufativus fteht jur Bezeichnung einer Bewegung nach etwas hin, etwas entlang ober über etwas hin. Auch fann biefer Cafus in übertragener Bedeutung gebraucht werden von einem weder räumlichen noch körperlichen Berhaltniffe. Den Dativus haben biefelben Brapositionen in ben Bedentungen an und bei, ben Genis tivus aber bei ber Borftellung eines Ausgehens von etwas ober eines Jusammenhanges ober eines Eingreis fens in etwas (3. B. pera, dia) ober eines Theiles eines Gangen ober blogen Bunftes (j. B. ent auf). Die verschiedene Conftruction und die bamit verbundene Berschiedenheit der Bedeutung entsteht, abgefehen von ben hierbei obwaltenden Kategorieen der Ruhe oder Bewegung, auch baraus, baß einige Prapositionen an sich urfprunglich bie Bezeichnung eines unbestimmten und mehrseitigen Berhaltniffes enthielten, bas erft burch bas Berbum und bas regierende Bort naber feftgeftellt wurde, 3 B. ent bei und auf, aber besonders naga und noos von einem Berhaltniffe neben etwas und in ber Richtung von etwas. In dem übertragenen Gebrauche ber Brapositionen ift die ursprüngliche Bedeutung, aus ber jener gefloffen ift, in ben meiften Fallen noch leicht ju erfennen, boch beruht bie Uebertragung oft auf nationaler Anschauungsweise, in einzelnen Fallen auch auf ber Individualität ber Schriftfteller. Es fommt hier nur auf eine turze Darftellung an.

διά. 1) Mit dem Accusativus: wegen (burch von der Ursache und dem Urheber): διὰ ταύτην την αίτιαν (διὰ τοῦτο). διὰ τὸ κάλλος και την άρετην φιλεϊσθαι. διὰ τοὺς ἐκανορθαῦντας ἀεί τι τῶν μη καλῶς ἐχόντων αι ἐκιδόσεις γίγνονται ταῖς πόλεσιν Isocr. Evag. 7. δικαιοσύνη αὐτη δι' ἐαυτην τὸν ἔχοντα ὀνίνησιν Plat. De rep. 2, 367. Bei Dichtern, doch seiten bei den attischen durch, entlang: καρθένον κεδυὰν χερί χειρος ἐλὰν ἄγεν ἰκκευτᾶν Νομάδων δι' διμλον Pind. Pyth. IX, 217. τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἔρπει, εῖ τις

εύ είπη τι και πάγκαρπον έπι χθόνα και δια πόντον βέβακεν έργμάτων άκτις καλών άσβεστος alel Id. Isthm. IV, 70. Zuweilen läßt es sich bei Dichtern burch in übersehen, wenn der ganze Umfang eines Ortes gemeint ist νόμοι — ούφανίαν δι αίδερα τεκνωθέντες Soph. Oed. R. 866.

2) Mit bem Genitivus a) burch (raumlich) dia πολεμίας πορεύεσθαι Xen. Hier. 2, 8. διά της άγοpas Elxer riva. Doch tann es auch burch in überfest werben ober burch unter, wenn es eine Berbreitung im Ranme bedeutet: "Oungos recluaus di' avdocimon Pindar. Isthm. IV, 64 hat unter ben Menfchen geehrt, wie im Lat. fama per homines sparsa. hindurch, bei Zeitbestimmungen: δι' ήμέρας, διά νυκτός, δι' έτους den ganzen Tag u. s. w. hindurch; dià dexárov krovs mit einer Zwischenzeit von zehn Jahren. dia zeigds Exzer in ber Hand haben, meift metaphorisch: fich mit etwas beschäftigen. So auch dia orkovor kruv. Soph. Ant. 639. διὰ φρενῶν ibid. 1060. δι' οὐδενὸς noieistai Soph. Oed. Col. 584 für Richts achten. δια δέπα έπάλξεων Thuc. 3, 21 je bei ber zehnten Zinne. b) vermittelft, durch (von bem Mittel): di' appelan διαπράττεσθαί τι, δι' έρμηνέως διαλέγεσθαί τινι. δι' ών έχ χρηστών φαύλα τα πράγματα της πόλεως γέγονε διὰ τούτων έλπίζετε τῶν κὐτῶν πράξεων ἐκ φαύλων

αύτα χρηστά γενήσεσθαι Demosth. 2, 26. Auf die Bedeutung durch gründen sich auch die Redensarten did dinaioσύνης leval, did rov dinalov πορεύεσθαι auf bem Wege ber Gerechtigkeit wandeln. Cf. Heind. ad Plat. Prot. 36. p. 512 und daher bildet dià mit den Berbis elvai, plyveodai, Exew, Lau-Baver, besonders levai, Egyecoai verschiedene Umschreis bungen, 3. B. δια φόβου ξοχεσθαι statt φοβείσθαι Eur. Or. 747. Ebenso δια φόβου ίξυαι Thuc. 6, 59. dià quillas levau rivi, d. i. quilov elvau Xen. Anab. 3, 2, 8. δι' δογης έχειν τινά Thuc. 5, 29. διὰ μάχης leval, άφικεσθαι τινί Herodot. I, 169 etn Gefecht liefern. δια γλώσσης leval Eur. Suppl. 114 reben.

nara. 1) Mit bem Accufativus: a) über etwas bin (von ber Berbreitung über ober bem Aufenthalte irgendwo in) in, auf, an: μέγα πένθος ήν κατά το Δακωνικον στράτευμα Χεπ. Hell. 4, 5, 10 ούπ ήν ната подил Plat. Theaet. 142 in der Stadt. of ната ταϊτα olxoveres Xen. Anab. 7, 5, 13 in dieser Gegend. κατά γην. κατά θάλασσαν. Bon ber Zeit: κατά τους 'Hoankeldas. of nad' huas. nara τον πόλεμον Herod. 7, 137 gur Zeit des Krieges. d) gemäß, in Rud. sicht auf, nach, zufolge: κατά τοὺς νόμους ξην Plat. Prot. 326 nach ben Geseten leben. τα κατα Παυσανίαν και Θεμιστοκλέα Thuc. I, 138 res Pausaniae et Themistoclis. κατά την τροφην τῶν παίδων τοσαύτα έλεγον Herod. 2, 3 i. e. περί της τροφης. η κάρτα λαμπρά καὶ κατ' όμμα καὶ φύσιν Soph. Trach. 379 bem Anblide nach. οὐ κατὰ τούτους φήτως elul (Plat. Apoll. 17) auf ihre Beife, nach ihrem Daßftabe. Daber bei Eintheilungen : nara noleig ftabtweise, jede Stadt für sich. καθ' ένα (καθ' ένα των Ελλήνων. Dem. die Griechen Mann für Mann). xar' ollyoug. c) wegen (von Ursache und Abstat), nach: nach ed Extos ed Aanedaupovlav Herodot. 9, 37 wegen bes Saffes, aus haß gegen bie Latebamonier. Daher fteht es nicht felten bei ben Berbis ber Bewegung, um ben 3med berfelben anzuzeigen: avaynaly narelass Iwvas τε καί Κάρας, κατά ληθην έκκλωσαντας άπενειχθηναι ές Αγυκτον Herodot. 2, 152 um Beute zu machen. άφυγμένοι κατά χοημάτων πόρου Xen. Hell. 5, 1, 7 um zu verschaffen. αναβαίνειν κατά θέαν του χωρίου

Thuc. 5, 7 um gu befeben.

2) Mit bem Genitivus. a) Bur Bezeichnung ber Richtung auf einen Gegenstand, sowol im eigentlichen Sinne, wie xara suoxov rofeview nach bem Ziele schießen, nara nógóns rónrew, als auch in ber abgeleiteten Bebeutung, wo es überhaupt in Rudficht, was betrifft zu überseten ift, z. B. nará revos dépen in Betreff Jemanbes etwas fagen, entweber was ihm nachtheilig, falsch ift, wie perdecoden nara rov Deov Xen. Apol. Socr. 13 von ber Gottheit falschlich etwas porgeben, oder seltener allgemein, wie δ nat μέγιστον ην καθ' υμών έγκωμιου Demosth. Phil. 2. p. 68 bie größte Lobrede auf euch. elneg er ye ri kyreis nara πάντων Plat. Menon. p. 73. D. was Alle betrifft, auf Alle paßt. xarà nasov rov rezvov Id. Ion. p. 537. E. in, bei allen Runften. b) Borguglich wird es bei Bewegungen von oben nach unten gebraucht, und entspricht bann bem Lat. de: βη δε κατ' Οὐλύμποιο καρήνων. κατ' ὀφθαλμῶν κέχυτ' ἀχλύς über die Augen berab Iliad. ε', 659. 696. κατὰ ὁινῶν στάζειν Iliad. τ', 39 in die Rase von oben herab. νῦν ὅλετο πᾶσα κατ' ἄκρης Τίλος αλκεινή Iliad. V, 772 jest ist das hohe Ilion gang von Grund aus [von oben berab, von ber Burg herab] untergegangen. Dahet nara zuods ober nara zuow Voog didoval Baffer auf die Hande gießen. (Siehe Piere. ad Moer. p. 236. Cf. Interp. ad Thom. M. p. 510). xava phs leval over dival unter die Erde gehen (Valcken. ad Eurip. Hippol. 1366. Wessel. ad Herod. 7, 6. p. 508, 95). Erwähnenswerth find noch die Redensarten: elysodau nara floos, nad knarouβης, κατά χιλίων χιμάρων einen Stier, eine Bekatombe, tausenb Biegenbode geloben (Kuster. ad Aristoph. Equit. 657; Brunck. Ibid. 660; Valcken. ad Eurip. Phoen. Schol. 1416. p. 769. Cf. Huschke, Anal. Cr. p. 133). Berschieden ift jedoch nad' legov redelow дибоаи bei Opferthieren, mit Berührung berselben fdmoren.

inko. 1) Mit dem Accusativus: über, und zwar a) über etwas hinaus, jur Bezeichnung ber Ferne: πεξή βαδίζειν ύπερ τας Πύλας και Φακέας Demosth. 6, 36. διπτέουσι υπέρ τον δόμον Herod. 4, 188 über bas haus weg. b) über, b. h. mehr als (vom Ueberschreiten und Uebertreffen) ύπερ τα τεσσερήμοντα έτεα Herod. 5, 64. μεγέθει και φώμη ύπερ τους εν τη νηι πάντας είναι Plat. De Rep. 6, 488 ύπερ ανθρωπου φρουείν. Bei epischen Dichtern bedeutet es auch gegen, im Gegenfat von κατά: ὑπὲρ μόρον Odyss. α', 34 bem Schickfal zuwider. ὑπὲρ Διος αίσαν Iliad. ρ', 321. ὑπὲρ Deor ibid. 327. Selten und nur dichterisch ift bie Bebeutung wegen: Τελαμᾶνα ἄγεν ές Τροΐαν Δαομεδοντίαν ύπερ άμπλακίαν 'Αλκμήνας τέκος Pind. Isthm. 6, 42.

2) Mit dem Genitivus: a) über in örtlicher Bedeutung: δ ύπλο της πώμης γήλοφος. "Ηλιος ύπλο ήμῶν παὶ τῶν στεγῶν πορεύεται Χεπ. Mem. 3, 8, 9. οἱ ὑπλο Χεδρονήσου Θρῷκες Χεπ. Anab. 2, 6, 2. ἔστι δὲ λιμὴν καὶ πόλις ὑπλο αὐτοῦ Thuc. I, 46. 'Αχαιὸς ἀνὴρ 'Ιονίας ὑπλο άλὸς οἰκέων Pind. Nem. 7, 95.

b) Für (zum Schute, zum Besten): δύειν ύπερ της πόλεως Χου. Mem. Socr. 2, 2, 13. Auch für, anstatt: έγω ύπερ σοῦ ἀποκρινοῦμαι. Bei den Dichtern geht es zuweilen in die Bedeutung vor prae über: ευχομαι ύπερ πολλῶν τιμαλφεῖν λόγοις νίκαν Pind. Nem. 9, 129 prae multis aliis celebrare victoriam. Auch heißt es bei in Bitten: και μιν ύπερ πατοδς και μητέρος ηϋκόμοιο λίσσεο και τέκεος Iliad. lib. XXIV, 466 bitte ihn bei seinem Bater und seiner Mutter und

feinem Rinbe.

άμφί. 1) Mit bem Accusativus: a) um, herum vom Orte gebraucht, gewöhnlicher bei Dichtern als in Brofa bei Berbis ber Bewegung und ber Ruhe: augl de pe χλαϊναν βάλεν Pind. Olymp. X, 365; ἀμφὶ Δωδώνην hides Aesch. Prom. 830 in die Umgegend von Dodona, nahe an D. ámpl rivos yóvv xirvelv Eur. Hel. 903 vor Jemand niederfallen, sein Anie umfaffend. auppl ψάμαθου έκβεβλησθαι Soph. Aj. 1083 in ben Sand geworfen fein, sobag ber Sand ben Körper umgibt. Bemerkenswerth ift die Redensart aupl zu Exzur fich mit etwas beschäftigen, z. B. αμφί λιτάς έχειν Aesch. Septem. c. Th. 102 αμφί δείπνου έχειν Xen. Cyr. V, 5, 44. Die eigenthumliche Redefügung of appl rwa wird ebenso wie of negl riva in dreifacher Beziehung gebraucht. Dieselbe bezeichnet: 1) bie burch bas Nomen proprium bezeichnete Perfon mit ihren Begleitern, Anhangern u. s. w. nal of appl Newsbergarov, we beginθέντες ἐκ Μαραθῶνος ἥϊσαν ἐκὶ τὸ ἄστυ ἐς τωυτὸ συνιόντες ἀπικυέονται ἐκὶ τῆς Παλληνίδος 'Αθηναίης ἱερὸν καὶ ἀντία ἔθεντο τὰ ὅκλα Herod. I, 62 βίξι ftratus mit seinen Truppen. of augl'Oogéa Plat. Crat. p. 400. C. Drobeus mit feinen Schulern, ben Orphifern; 2) fann barunter bie hauptperson ohne die Begleiter verftanden werden: of aalacol exervoi, av ονόματα μεγάλα λέγεται έπλ σοφία Πιττακού τε καλ Βίαντος και των άμφι τον Μιλήσιον Θαλην ... φαίνονται ἀπεχόμενοι τῶν πολιτικῶν πράξεων Plat. Hipp. maj. p. 281. C. wo of αμφί Θαλην nur von Thales ju verfteben. 3) Seltener find die Begleiter ohne bie Hauptperson gemeint: oun edekarro robs neol rov 'Aoχίδαμου, άλλ' εγκλίνουσι Xen. Hist. Gr. VII, 5, 12 fie hielten nicht Stand ben Truppen des Archidamus. Go bei Plato Soph. init. of neol Паquevlonv nal Zhvava kraiqoi. b) gegen von der Zeit, z. B. aupl dellyv gegen Abend Xen. Cyr. 5. 4, 16. c) ungefáhr, j. B. άμφὶ τὰ έππαίδεκα έτη γενόμενος Xen. Cyr. I. 4, 16. d) was betrifft, besonders in Umschreibungen τὰ άμφὶ τον πόλεμον statt τὰ πολεμικά Xen. Cyr. 2, 1, 21. e) Bei ben Dichtern von, de:

neladkovei μεν άμφι Kuriçan πολιάμες φάμαι Kuπρίων Pind. Pyth. 2, 27. άμφι μοι Ἰλιον, & Μοῦσα
ἄεισον φόὰνι έπικήδειον Eur. Troad. 515. So befonders oft zu Anfang von Hymnen, z. B. άμφι Διώνυσον Σεμέλης έρικυδέος υίον Μνήσομαι Homer.
Hymn. 6. Cf. ib. 18. 21. 33. f) Zuweilen auch
wegen η δτ' άμφ' Ἰοίλουν εππόμητιν Pind. Isthm.
VII, 12 ober als er wegen des reisigen Jolaus.

2) Mit dem Dativus dichterisch a) um, auf die Frage wo? auch wo etwas eine Sache nicht ganz, sondern nur theilweise umgibt: åll' åpol nlevoase paszalorõques båle Assch. Prom. 71 aber um die Seiten lege ihm den Gutt. sõgwõse pév rev relapido apol sergibresouv Iliad. lid. 2, 388 das Wehrgehent wird um die Brust schwie seiten [b. i. an der Brust]. åpol nlädous kesodau Eur. Phoen. 1532 von Zweigen umgeben, zwischen Zweigen. d) was detrifft, in Ansehung, in verschiedenen Berbindungen: åpol änsöda ry épy nessopal sou Herod. 5, 19. åpol de venocisuv naranelepev ovri peyalow Iliad. VII, 408 was die Todten detrifft, so verweigere ich nicht sie zu verbrennen. c) wegen roizd' åpol privaint nodiv zoovov ädysa nászen Iliad. III, 157 um eines solchen Beibes willen. d) sür dei den Berbis des Kürchtens gospoveig äpol ry privaint Herod. 6, 62. e) von de: perallägsal re k vipds åpol nósei nélera Odyss. XVII, 554—555 es besiehlt ihr ader das Gemüth, etwas über ihren Gatten zu fragen. åpol åporā neladsür Pind. Pyth. 2, 114 die Tapsereit besingen.

3) Mit dem Genitivus dichterisch a) von, das Lat. de, quod attinet ad: ἀποπέμπομαι ξυνυχου όψιν, ᾶν περί παιδός έμοῦ, τοῦ σωξομένου κατὰ Θρήκην, ἀμφὶ Πολυξείνης τε φίλης δυγατρός δι' όνείρων είδον Eur. Hec. 72 ich verabscheue die nächtliche Erscheinung, welche ich in Bezug auf meinen in Thratien geretteten Sohn und rücksichtlich Polyrena's, meiner lieben Tochter, im Traume sah. d) um, circa: τοῖοι ἀμφικτίοσι πᾶσι, τοῖοι ἀμφὶ ταύτης οἰκέουσι τῆς πόλιος Herod. 8, 104 allen Umwohnern, welche rings um die Stadt wohnen. c) aus: ἀμφὶ πορφυρέων πέπλων ξίφη σπάσαντες Eur. Or. 1470 aus dem um hüllenden Burpurgewande die Schwerter ziehend.

ini. 1) Dit dem Accusatious: a) auf, nach, gegen auf die Frage wohin? entsprechend bem lat. in mit dem Accusations. αναβαίνειν έφ' εππον, έπι δρόνου Herod. 7, 40. οὐδὲν ποικίλον δεῖ ἐπ' αὐτὸν μηγανᾶoda Xen. Memor. Socr. 2, 3, 10 man muß nichts Schlaues gegen ihn erfinnen. leval enl Bhoav Herodot. 1, 37 auf die Jagd gehen. leval ext vow Id. 3, 14. Xen. Oecon. 2, 15 Baffer holen, nach Baffer geben. έπί τί; Arist. Nub. 255 ju welchem 3wede? ἐπ' αὐτό γε τούτο πάρεσμεν, ώς επιδείξοντε και διδάξοντε Plat. Euthyd. p. 274. A. Indeffen fteht es auch juweilen auf die Frage wo? wie els, z. B. Czeodau ent ri Herod. 2, 55 irgend wohin gehen, um fich dort niederzusegen. έπι δεξιά, έπ' άριστερά κεισθαι Herod. I, 51. άκραν έπ' αίγιαλου δεῷ τυγχάνεις βούθυτου έστίαν άγίζων Soph. Oed. C. 1493. b) Bei Beitbestimmungen ftebt

auf die Frage wie lange? Enl zoovov Iliad. lib. 2, 299 eine Zeit lang. Ext dio jukoas Thuc. 2, 35 zwei Lage lang. Es findet fich auch bei Ortobestimmungen: έπὶ τεσσαράποντα στάδια διήμειν Xen. Mem. Soor. I, 4, 17 Anab. 1, 7, 15. Bei Bahlwortern bedeutet es ungefahr: en roimiosia Herodot. 4, 198 gegen breibunbert. Es beißt auch mas betrifft in ber Formel: rd ex' eue. So auch rount rhude thu noone Soph. Antig. 889. Auch hat ent mit bem Accusativ ober einem Abverbio abverbialische Bebeutung: Ext nkov, en ueitov, en uallov mehr, in größerer Ausbehnung. ênl nav Thuc. 5, 68 im Sanzen. ên' loa statt loos hat nur Pindar. Nem. 7, 7 [cf. Heind. ad Plat. Gorg. §. 17. Ast. ad Plat. De Legg. p. 132. Lobeck. ad Phryn. p. 48].

2) Mit bem Dativus: a) an, bei (vom Orte und von Sachen): olxesv ext ry dalarry, elvat ext rais πύλαις, μένειν έπι τῷ άληθεῖ, οι ἐπί ταῖς μηγαναῖς Xon. Cyr. 6, 3, 28 die Leute bei ben Majchinen. b) (seltener in Brosa) auf: πείμενος έπὶ τη πυρά. Plat. De Republ. 10, 614. αλωπεκίδας έπὶ ταϊς κεφαλαϊς φορεῖν Χεπ. Αn. 7, 4, 4. c) gegen τόξα reralver ent reve poetifch und fonisch. d) neben, gu, außer, nach (von Begleitung und unmittelbarer Rach. folge): ἐπὶ τῷ σίτφ ὄψον ἐσθίειν, ἀργύριον ἔχειν ἐπὶ ry yovaul Isaeus 3, 8 Gelb mit seiner Frau bekommen. 'Ανέστη ἐπ' αὐτῷ Φεραύλας Xen. Cyr. 2, 3, 7 ἡ ἐπὶ τῷ νυπτί, ἡ ἐξῆλθον, ἡμέρα Xen. Hell. 4, 4, 9. of ent naoi bie letten. e) bei, über, wegen (von ber Beranlaffung): δαυμάζεσδαι έπι ζωγραφία, φθονείν reve Enl rive, Leyeur Enl reve über Jemand eine Leichenrede an seinem Grabe halten. Ext uer rois rov ollor άγαθοῖς φαιδροί, ἐπὶ δὲ τοῖς κακοῖς σκυθρωποὶ γιγνόμεθα Xen. Memor. 3, 10, 4. f) um, für, zu (von ber Bedingung, bie man erreichen will, von Abficht und Bestimmung): έπι μισθο um Lohn, έπι πόσφ αν έθέλοις την γυναϊκά σου ακούσαι, ότι σκευοφορείς; Xen. Cyr. 3, 1, 43. επί τούτφ πέφυκεν (παρεσκεύασται) ή τέχνη, άγειν την βασιλέως θυγατέρα έπλ γάμω Xen. Anab. 2, 4, 8. έπλ τῷ ἡμετέρω ἀγαθῷ Αράσπας ἐκινδύνευσε Xen. Cyr. 6, 3, 16. δέομαι ἄγειν σχολην ἐκλ τῷ ὑμετέρα παρακελεύσει Plat. Apol. 36 um τυτό λυ ermahnen. g) in ber Gewalt Jemandes (auf ihn ankommend): δπόταν βούλη εlςιέναι ως έμέ, έπι σοι έσται Xen. Cyr. I, 3, 14 ra co' hurv mas wir in unferer Gewalt haben.

3) Mit bem Genitivus: a) auf: (jur Bezeichnung ber Ruhe): καθήσθαι έπι δίφρου, όχεισθαι έφ' άμάξης, περιάγειν τινα έφ' ιππου, έπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ αὐλίζεσθαι, έπ άγκύρας δομείν, έπι τεττάρων τετάχθαι zu vieren, b. i. vier Mann hoch. b) neben uever ent rov ποταμού Xen. Anab. 4, 3, 28. τὰ ἐπὶ Θράκης. c) vor, bei (in Gegenwart): Enl rov στρατηγών, έπι μαρτύρων (έφ' έαυτοῦ für sich allein); d) bei, an (einer Sache als Stoff und Gegenstand, in Beranlaffung) οπερ έπι των δούλων λέγομεν. ά έπι των άλλων δράτε, έφ' ύμῶν αὐτῶν ἀγνοεῖτε Isocrates. ταῦτα τοιαῦτα όντα ἐπ' αὐτῆς τῆς άληθείας δείκνυται Demosth. 18, 22 an der Bahrheit und Wirklichkeit felbft. e) mit

(sodaß man etwas hat und gebraucht): &x' &kovolus, δπόσης ήβούλουτο, ξπραττου, δπως ή πόλις ληφθήσεται Dem. 9, 61. έπὶ τοῦ ὀνόματος τούτου πάντα rov zoovov nv Dem. 39, 21 habe immer unter biefem Ramen gelebt. Enl the tolavens phyveodal problems Dem. 4, 6 fich ju ber Anficht halten. f) Bu ber Beit (Jemandes, einer Begebenheit): ext rov huerkow zooyovov Xen. Cyr. I, 6, 31. επί τοῦ Δεκελεικοῦ πολέμου Dem. 22, 15. of έφ' ήμῶν. g) über, bei (gefest, angeftellt, vom Amt und Gefchaft): ol ent rov noaγμάτων Dem. 18, 247. h) gen, nach (in der Richtung νοη): ἀποπλεῖν ἐπ' Αἰγύπτου, πλεῖν ἐπὶ Σάμου Thuc. Ι, 116. επί Σάρδεων φεύγειν Χεπ. Суг. 7, 2, 1. Daher odde & kal Kaolns psoovoa Herodot. 7, 31 und ohne Beifügung von odds nicht selten leval ripv kal Κιλικίας.

μετά. 1) Mit dem Accusativus: a) nach (von Zeit und Ordnung): μετά ταυτα barauf. ή μετά τουτ' άπόπρισις Plat. Soph. 244. C. die barauf folgende Antwort. ουτω πειθέτω τα μετά ταυτα ibid. 257. A. ins Künftige. κάλλιστος ανής των άλλων Δαναών μετ' αμύμονα Πηλείωνα Iliad. II, 674 nachft bem Achilles. Auch mit Participien: µerd Zódwoa olzópevor Herod. I, 34. b) Dichterisch nach, hinzu (besonders um zu suchen und zu holen): µerd narods anounv Odyss. lib. 2, 308 um vom Bater Rachricht einzuziehen. αίψα μάλ' ές στρατον έλθε μετά Τρώας και 'Αχαιούς Iliad. 4, 70 gebe fehr ichnell jum Beere, ju ben Troern und Achaern. Εὐρυσθέως πέμψαντος ΐππειον μέτα örnua Eur. Alc. 67 um bas Befpann ju holen. biefer Analogie fagt Pindar. Nem. 6, 12 werd vintag bes Rachts. d) Geltener ift bie Bebeutung in, unter, μετά χείρας έχειν (in) unter ben Sanden Herod. 7, 16. Thuc. I, 138.

2) Mit bem Dativus (blos bei Dichtern) unter: os er Dalykir avasser Odyss. 7, 62. Daher zuweilen auch blos in: άλλην μητιν υφαινε μετά φρεσίν Hesiod.

scut. Herc. 28.

3) Dit bem Genitivus: mit (um eine Gefellichaft ober Berbindung auszudrücken): καθήσθαι μετά των allow Plato, De Rep. 2. p. 359. E. bei ben Uebrigen, mit ben Uebrigen zusammensitzen. μετά τίνος είναι Thuc. 3, 56. 7, 33 auf Jemandes Seite sein. μετὰ τῶν νόμων Dem. Lept. §. 90. p. 490 ben Gesehen gemäß. μετά πινδύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι Thuc. I, 18 unter Gefahren. Sierbei ift zu bemerten, bag our jum Theil biefelbe Bebeutung hat; boch brudt our mehr eine Bereinigung aus, pera Theilnahme und Gemeinschaft. So in Busammensenungen: ovvezw halte ausammen, uerexo habe Antheil.

παρά. 1) Mit bem Accufativus: a) langs, neben, an etwas vorbei, unter (wahrend, von ber Beit): παρα την θάλατταν leva Xen. Anab. 5, 10, 18. Κώμαι πολλαί ήσαν παρά του ποταμόν Xen. Anab. 3, 5, 1. παρά τὰς ναυς άριστοποιείσθαι Thuc. 7, 39. παρά την δδόν κρήνη ήν Xen. Anab. I, 2, 13. μεδύοντα άνδρα παρά νηφόντων λόγους παραβάλλειν Plat. Conviv. 214 banebenstellen. zapa -rov vsov ποταμός παραφόρει. παρά την Βαβυλώνα παριέναι. παρά του πότου. παρα πάυτα του βίου, παρ' ξκάστην ήμεραν, παρά την άρχην τινος. παρ' αὐτὰ τὰ ἀδι-

κήματα Dem. 37, 2 unmittelbar auf, nach. b) şu (meift von Bersonen): ή παο' έμε είςοδος Xen. Cyr. I, 3, 14. ἀπιέναι παοὰ τον θεόν Plat. Phaedr. 85. c) neben, in Betgleich mit, vor: Αχιλλεύς τοσούτον του πινδύνου πατεφρόνησε παρά το αlσχοόν τι υπομείναι ώστε Plato. Apol. Socr. p. 28. C. potius quam turpe quid committeret, διάδηλος ήν παρά τους άλλους ευτακτών Χεπ. Μεπ. 4, 4, 2. d) αυβετ άλλο τι παρά ταῦτα Plat. De Rep. 6, 406. e) wider (von Mangel an Uebereinstimmung: anders als, nicht nach): παρά φύσιν, παρά δόξαν, παρὰ γνώμην, παρὰ τοὺς νόμους, παρὰ τὰ σημαινόμενα (bem Befehle entgegen). f) um παρὰ μιπρόν, παρὸ λίγον, παρὰ πολύ Plat. Apol. Socr. p. 36. A. um weniges, um vieles, d. h. daß wenig ober viel daran fehlt. πας όλλγον διέφευγον Thuc. 7, 71, πας όλλγας ψήφους Φίλιππον ήτιμώσατε Dem. 24. 138 es fehlten nur wenige Stimmen, daß ihr ihn mit ber Atimie belegtet. παρά μικούν ήλθον ἀποθανείν Isoor. Orat. Aeginet. 22 war nahe baran zu sterben. g) wegen, burch, vermittelft (von bemjenigen, bas den Ausschlag gibt und worauf es ankommt): ov xap' εν ούδε δύο είς τουτο τα πράγματα άφικται Dem. 9, 2. ὑπὸ πάντων ἂν ὁμολογεῖτο παρὰ τοῦτον γένεσθαι την σωτηρίαν αὐτοῖς Isocr. Archid. 52. Εκαστος ού παρά την έαυτου άμέλειαν οδεται βλάψειν, μέλειν δέ τιν και άλλο ύπερ έαυτου τι προϊδείν Thuc. I, 141 für ihn Gorge tragen. hiermit hangt auch ber Gebrauch von zaga mit bem Accusativus in philosophis fichen Schriften susammen: τον είς το άρχειν, έφη, νη Δία παιδευόμενον, όπως μη τὰ τῆς πόλεως άπρακτα γίγνηται παρὰ την έκείνου άργιαν Χεπ. Mem. lib. II, 1, 2. Bei Plutarch. De plac. phil. 1, 27 ift ή παρ ήμᾶς αίτία die von uns ausgegangene Ursache (Beranlassung) und ebendaseibst το πας ήμᾶς was in unserer Gewalt ist, was sonst το έφ' ήμᾶν heißt. Bergl. meine Anmert. ad Hieroclis in aux. Pyth. carm. comment. p. 162. h) πας οὐδὲν ποιεισθαι, πας

ovoèv elvat für Richts rechnen, gerechnet werden.
2) Mit dem Dativus bei (gewöhnlich von Perfonen): Φημίω ος δ' ήειδε παρά μνηστήρσιν άνάγκη Homer. Od. I, 154 παρά θεοίς και παρ' άνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι δικαιοσύνη διαφερόντως τετίμηται Plat. Alcid. II. p. 150. Auch von Eigenschaften, wie bas lateinische in: εί δ' ούν έστι και παρ' έμοί τις ξμπειρία τοιαύτη Demosth. De cor. p. 318 si qua est

in me hujusmodi dicendi exercitatio.

3) Mit dem Genitivus: von ober von Seiten: άγγελοι ήλθον παρά τοῦ βασιλέως. παρά Κύρου οὐδείς λέγεται αὐτομολῆσαι πρὸς βασιλέα, παρὰ δὲ βασιλέως πολλαί μυριάδες προς Κύρον Xen. Oec. 4, 18. Οί παρά Νικίου. παρ' έαυτοῦ διδόναι. Εύνοια παρά θεών. δμολογείται παρά πάντων. ὀφείλεται παρά τοῦ ἐχθοοῦ τῷ ἐχθοῷ κακόν Plat. De Rep. I, 332.

μανθάνειν τι παδά τίνος.

asol. 1) Mit bem Accufativ: a) um, quch an, bei, in etwas umber: τον ηλιον ενόμιζον ιέναι περί την γην. Οι περί Κύρον "Ωικουν Φοίνικες περί πάσαν την Σικελίαν Thuc. 6, 2 in ganz Sicilien umber. Εξοξης ην περί Θεσσαλίην Herod. 8, 114 irgend wo in Theffalien. ravras ràs volutelas evooi av ris oùn ελάττους περί τους βαρβάρους ή περί τους Ελληνας Plat. De Rep. 8, 544 biefe Staateverfaffungen finbet man nicht weniger bei ben Barbaren als bei ben Sellenen. Daher oft bei Zeitbestimmungen: neol rovrous rous χρόνους um diese Zeit, περί μέσας νύπτας, περί λύχνων άφάς, περί πλήθουσαν άγοράν [cf. Fischer. ad Vell. 3. p. 217]. Mit Bahlwörtern beißt es gegen, ungefahr neol rowyilloug. b) In Anfehung, in Bezug auf (von ber Beschäftigung ober bem Berhalten ju verβεθεη) oft burch in, von, gegen, mit zu überseten zu vergeben zwongebe περί τι Plat. De Rep. 5 init. περί δὲ τὴν ψυχὴν οὐχ ὁ αὐτὸς τρόπος Id. Gorg. p. 505. A. ἐξαμαρτάνειν περί τινα Χεπ. Anab. 3, 2, 20 sich gegen Jemand vergeben. ἄδικος περί τινα Χεπ. Anab. 1, 6, 8. Dahin gehören bie Rebensarten: elva neol την θήραν, διατρίβειν περί την γεωμετρίαν, σπουδάζειν περί τι, εύσεβείν, σωφρονείν περί θεούς.

2) Dit bem Dativus: a) um, an, auf bie Frage wo? οί Θράκες χιτώνας φορούσιν οὐ μόνον περί τοις στέρνοις, άλλα και περί τοῖς μηροῖς Xen. Anab. 7, 4, 4. περί τη χειρί χουσούν δακτύλιον φέρειν Plat. De Rep. 2. p. 339. περί δουρί ήσπαιρε Iliad. 13, 570 er jappelte am Speere (fodaß biefer von dem Korper bes Berwundeten umgeben ift). Auch bei allgemeiner Bezeichnung eines Ortes in bichterischer Ausbrudeweise: μάρνατο περί Σκαιῆσι πύλησι Iliad. lib. XVIII, 453 am ffaifchen Thore ober in ber Begend bes ffaifchen Bebeutung um meist nur der Dichtersprache an. μα-χέσασθαι περί δαιτί statt δαιτός Odyss. lib. II, 245. μάρνασθαι περί έσλοϊσι Pind. Nem. 5, 86.

3) Mit bem Genitivus a) von lat. de (wenn es fich um ben Gegenstand einer Rebe, Beurtheilung, Renntniß, Berhandlung und Beftrebung handelt) bei ben Berbie διαλέγεσθαι, βουλεύεσθαι, πυνθάνεσθαι, πρέσβεις πέμπειν. Θο αμή μάχεσθαι περί τινος, πινδυνεύειν περί των έσχάτων, ε. Β. ούδεις αυτών πλήθεος πέρι αξιος συμβληθηναί έστι Herod. 2, 10 feiner von ihnen ift murbig verglichen ju werben in Sinficht ber Größe und Wassermenge. περί μεν δή βρώσεως και πόσεως ούτω Σωκράτης παρεσκευμσμένος ήν Xen. Mem. I, 3, 15 was betrifft, wenn von — zu reden ift. zi ole ποιήσειν αύτον πρός τους νόμους τιμής τε πέρι καί neutagzlag Plat. De Rep. 7, 538 in Betreff. b) Zur Bezeichnung eines Berthes bienen bie Rebensarten: περί πολλού, παντός, όλίγου, ούδενος ποιείσθαι μοφ adten u. f. w. c) Bei Somer heißt neol oft über ober

vor, prae, indem es einen Borzug ausbrudt: &Al' 88' avgo &Velei negl navron kunevai allov Iliad. lib. 1, 287 über alle sein. Auch bei den Lyrifern findet

fich diefer Gebrauch.

πρός. 1) Dit bem Accusatious: a) zu, nach [an, gegen], bas lat. ad, auf die Frage wohin? aneldein πρός τινα, προσάγειν πρός το τείχος, αποβλέπειν πρός τον θεόν, παροξύνειν προς τὰ καλά, σκοπεῖν πρός τι, mobs Em gen Often, ra mobs podoav. b) an, gegen, mit (jur Bezeichnung bes in Rudficht einer anderen Berfon bei einer Sandlung ftattfindenden Berhaltniffes) διηγεϊσθαί τι πρός τινας, διαγωνίζεσθαι πρός τους πολεμίους, μάχη Πεοδών ποδς Αθηναίους, στασιάζειν ποδς του ἄρχοντα, σπονδάς ποιείσθαι ποδς τοὺς στρατηγούς των 'Αθηναίων. αί πρός τους τυράννους δμιλίαι Dem. 6, 21. άγυμνάστως έχειν ποὸς θάλπη καὶ ψύχη Xen. Memor. 2, 1, 6. άθυμεῖν ποὸς τὴν Εξοδον Xen. Anab. 7, 1, 9. λόγος πρός Δεπτίνην Rede gegen Leptines [was auch nara Aentlvov heißt]. ouder noos eue es geht mich Richts an. c) in Beziehung auf: καλός πρός δρόμου. οὐδενὸς ἄξιος πρός σοφίαν Plato, Apol. Soor. p. 23. Β., το ἀποβλέποντι μι erganzen. διαφέρειν πρός άφετήν Isocr. p. 155 A. βουλεύεσθαι πρός το γεγονός Plat. De Rep. X, 604. C. τείχη και τάφροι ταϊς πόλεσι πρός φυλακήν nal σωτηρίαν εύρημέναι elolv Dem. 6, 23. Auch wegen (von ber Beranlassung) προς την έκ της Σικεlias τῶν Αθηναίων μεγάλην παποποαγίαν ευθύς of Έλληνες πάντες ἐπηρμένοι ήσαν Thuc. 8, 2 wegen bes großen Unglude [ober bei bem großen Unglud] ber Athener in Sicilien erhoben sich sogletch alle Hellenen muthig. d) in Vergleich mit einal ron kozalon rods neol rhu sooplan pacilous nods buãs Plat. Hipp. maj. p. 281. D. die Beisen der Alten seien schlecht in Bergleich mit euch. 'Αστύοχος πάντα ύστερα ένόμισε πρός το ναύς τοσαύτας ξυμπαρακομίσαι Thuc. 8, 41 Afthochos glaubte Alles nachfegen ju muffen der Berpflichtung, einer fo bebeutenben Flotte bas Geleit zu geben. Daber auch noiven ei noos ei nach etwas beurtheilen. [Cf. Musgrav. ad Eur. Iph. A. 1179. Stallb. ad Plat. Phileb. p. 223.] e) Enblich gibt es verschiebene adverbiale Ausbrucksweisen: πρός εὐσέβειαν ή πόρη λέγει Soph. El. 464, d. i. εύσεβῶς der Bietat gemáß. πρός τ' ἀναιδές, b. i. ἀναιδῶς Eur. Iph. A. 379. πρός βlav Soph. Oed. R. 805. Eur. Hecub. 406 mit Gewalt; auch fann man es gezwungen, wider Willen überseben, wie in dem Fragment Des Alcaus bei Athenaeus X, 430. A. von non periodyn καί τινα πρός βίαν πίνειν, ξπειδη κάτθανε Μύρσιλος. προς ήδυνήν gern. προς χάριν nach herzensluft. προς χάριν τινί λέγειν Soph. Phil. 1156.

2) Mit dem Dativus: a) bei, an, örtlich: πρός Βαβυλώνι ήν ὁ Κῦρος Χεπ. Cyr. 7, 5, 1. b) von Beschäftigungen, bei denen man verweilt, πρός των γίγνεσθαι eifrig dabei sein. So πρός τῷ θείφ γυγυόμενοι Plat. Phaedr. 249. d. τῷ πρὸς τοῖς οὖοι τὴν διάνοιαν ἔχοντι Id. De Rep. VI, 500. B. c) Selten von der Zeit: προς έσπέρα Arist. Vesp. 1123 am Abend.

d) außer, noch dazu: πρός, τούτοις außerdem el dè πρός τούτοισι και τελευτήσει τον βίον εύ. Herodot. I. 32. πρός έμοι και σοι Plat. Hipparch. p. 227. B, außer mir und dir. νέος μεν ούν έστι πρός δὲ τς νέος άπαλός Plat. Conviv. p. 195. C. außerdem daß er jung ist. πρός τοῖς άλλοις πᾶσιν και πανούργός έστιν. e) Zuweilen steht es statt έν: πρός μέση Τραγιών άγορᾶ Soph. Trach. 371, was 423 έν μέση

Toazıvlav ayoça heißt.

3) Mit bem Genitivus: a) von, lat. a bei Passivis und verbis neutris jur Bezeichnung beffen, von bem eine Sandlung ausgeht. Diefer Gebrauch ift nur dichterisch und Berodoteisch: ecola, ra de noort paciv 'Azillños δεδιδάχθαι Homer. Iliad. XI, 830 πλέω πρός οίκους των έμων τητώμενος πρός του κακίστου nan nanov 'Odvocéws Soph. Philoct. 383-384 ich schiffe nach Sause bes Meinigen beraubt von Obpffeusbem Schlechten und von Schlechten Entsproffenen. osow, σμένη τε κού θανούσα πρὸς σέθεν Eur. Orest. 1632. Dahin gehoren auch andere Berbindungen, wie Exer τιμην πρός Διός. Odyss. XI, 302 Ehre von Seiten bes Zeus haben ober erlangen. Ebenso μανθάνειν πρός τινος, ε. Β. μανθάνειν γαρ προμεν ξένοι πρός άστων α 'ν δ' ακούσωμεν τελείν Soph. Oed. Col. 12. 13 wir find gefommen, ale Frembe von den Burgern au erfahren, mas wir aber horen, auszuführen. Tva άσεβήσας περί τὰ ίρὰ κακόν τι πρὸς δεῶν ἢ πρὸς ἀνθρώπων λάβοι Herodot, lib. II, 139. b) von von Seiten, von etwas her, gegen versus: ποτί πτόλιος Iliad. ΧΧΙΙ, 198 nach ber Stadt hin. πρὸς ήλου δυσμέων Herodot. 7, 115 gegen Untergang ber Sonne ober gegen Besten. τὰ ὑποζύγια έχειν προς τοῦ ποταμοῦ Χεπ. Anab. 2, 2, 4 auf ber gegen ben Fluß gefehrten Seite. Lonuog noog plaw Soph. Ant. 912 verlaffen von Seiten ber Freunde. Enauvos noos άνθρώπων τε και θεών Plat. De legg. II, 663. a. Lob von Seiten ber Menschen und Gotter. mode wer θεῶν ἀσεβές, πρὸς δὲ ἀνθρώπων αισχρόν Xen. An. 2, 5, 20. c) ju Gunften, auf der Seite Jemandes, angemessen: ή έν στενφ ναυμαχία προς Λακεδαιμονίων έστιν Thuc. 2, 86. δ θεὸς πρὸς ἡμῶν ἔσται Thuc. 4, 92. Κοοίσος έλπίσας πρός έωυτου τον χρησμον elval Herod. 1, 75 daß das Drafel ihm gunftig sei. ούκ ήν πρός τοῦ Κύρου τρόπου ἔχοντα μη ἀποδιδόvai Xen. Anab. 1, 2, 11 es war nicht bem Charafter bes Cyrus angemessen, nicht den Sold zu geben, wenn er ihn hatte. άτοπα λέγεις καὶ οὐδαμῶς πρὸς σοῦ Xen. Mem. 2, 3, 15 du jagst Unstatthaftes und feineswegs dir Angemeffenes. d) bei, in Bitten und Befcmorungen: τω δ' αυτώ μάρτυροι έστων πρός τε θεων μακάρων, πρός τε θνητών άνθρώπων Iliad. I, 338-339 fie mogen aber felbst beibe Zeugen sein bei ben seligen Gottern u. f. w. noos naldw nat yovaκῶν ίκετεύω και ἀντιβολῶ Lysias. 4, 20. και σὲ πρὸς τοῦ σοῦ τέχνου καὶ θεῶν ίχνοῦμαι, μὴ προδούς ἡμᾶς yévy Soph. Aj. 588.

υπό. 1) Mit bem Accusativus: a) unter, sub, auf die Frage wohin? υπό τε σπέος ηλασε μηλα Iliad.

4, 279 er trieb sie unter die Höhle. είμι ίπο γαΐαν Iliad. 18, 333 ich gehe unter die Erde, d. i. sterde. νῦν δὲ πλείω δύναμιν ἔχων σὰν ἐθέλω ὑπ' αὐτὰ τὰ τείχη ἄγειν Χου. Cyr. 5, 4, 43 jest aber will ich mit einer stärferen Racht nicht dicht unter die Rauern vorrüden. Auch in übertragener Bedeutung von einer höheren Gewalt. Αγνιπνος ὑπο βασιλέα ἐγένενο Τλιιο. 1, 110. τάδε πάντα Άθηναϊοι πειφάσονται ὑπο σφᾶς ποιείσθαι Τλιιο. 4, 60. b) gegen, ungeführ um, ron der zeit: ὑπο τὴν νύπτα Herod. 6, 2 gegen die Racht. ὑπο τοὺς αὐτοὺς χρόνους Τλιιο. 2, 27 um dieselbe zeit. ὑπο τὴν εἰρήνην Isoor. Paneg. 4, 47. 177. οἱ Αλγινῆται Ακκεδαιμονίων εὐεργέται ήσαν ὑπο τὸν σεισμον παὶ Είλώνων την ἐπανάστασιν Τλιιο. 2, 27. c) Zuweilen unter auf die Frage wo? wie deim Dativus: al ὑπο τὸ δρος πῶμαι Χου. 6, 2, 11.

7, 4, 5. οἱ υπό ρασιλεα ραφραφοι Δεπ. Ογτ. 0, 2, 112) Mit dem Dations: unter, von dem Orte und der Lage, auf eine Ruhe bezüglich: οξ καὶ Μήσνας ήγον ύπο Τμώλφ γεγαῶτας Hiad. 2, 866 welche die unter dem Berge Amolos gedorenen Māonier führten. κατοικημένους γὰρ Πελασγούς ὑπὸ τῷ Τμησοῷ Herod. 6, 137. τὶ ἔχεις ὑπὸ τῷ ἱματίφ Plat. Phaedr. 228. D. was hast du unter dem Mantel? Hiermit hangt zusammen der Begriss der Unterwürsigseit unter Zemandes Besehl oder Herrichast: ὑπὸ τῷ πατρὶ τεθραμμένος ἐν τοῖς ἐκείνου ἡθεσιν Plato, De Rep. VIII, 558. d. ὑπὸ παιδοτρίβγ ἀγαθῷ πεπαιδευμένος Lach. 184. e. unter einem guten Lehrer in der Ringsunst unterrichtet. γίγνεσθαι ὑπό τινι Χεπ. Anab. 7, 2, 2 unter Irmandes Gewalt sommen. βουλόμενος ὑπὸ βαρβάροισο εἶναι Αθηναίους Herod. 6, 127 ὑφ ἑαυτοῖς ἔχειν Χεπ. Cyr. 2, 1, 26 in Unterwürsigseit halten. Auch drüdt es wie mit dem Genitivus eine Begleitung aus: ὑπ' αὐλητῆρι πρόσθι' ἔμου Hesiod. scut. Hero. 283 unter dem Spiele des Flötenspielers gingen sie vorwārts: νῦν σε, νῦν εὐχαῖς ὑπὸ θεσπεσίαις λίσσομαι Pindar. Isthm. 6, 64 unter von Gott eingegedenen Gedeten. So oft bei späteren Schrisstellern ὑπὸ κήρυκι Lucian. Alexand. 19 unter Heroldsrus, ὑπὸ δαδι, λαμπάδι u. s. w. Cf. Hemsterh. ad Lucian. Dialog. mort. 6, 5.

3) Mit dem Genitivus: a) unter etwas hin, weg oder hervor, zuweilen blos unter: αὐτας ἐπὶ πρατός λιμένος δέει ἀγλαδν ὕδως, πρήνη ὑπὸ σπείους Odyss. 9, 140—141 aber am oderen Theile des Hafens fließt helles Wasser, eine Quelle unter der Grotte. ή πηγή χαριεστάτη ὑπὸ τῆς πλατάνου δεῖ Plat. Phaedr. 230. τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια Plat. Phaedr. 249. b) von (von der handelnden Person oder mirsenden Sache dei Passiven): μινυνδάδιος δέ ol αλών ἔπλεδ', ὑπ΄ Αλαντος μεγαδύμου δουρί δαμέντι Iliad. 4, 478—479 furz war ihm ader das Leden, dem vom hochherzigen Ajar durch den Speer Gedandigten. So oft in Prosa: τιτρώσκεδαι, αίρεῖσθαι ὑπό τινος, τείχη ὑπο πολεμίων ἀνάλωτα. Auch dei neutralen Berdis und Redendarten, die eine dem Passivum ahnliche Bedeutung haben: εἶναι ἐν μεγάλω ἀξιώματι ὑπὸ τῶν ἀστῶν Τλια. I, 130. δίκην Μ. Guchi. D. D. L. R. Erste Section. LXXXI.

διδόναι ύπο θεών. πληγάς λαμβάνειν ύπό τινος. έχziztuv (verbannt werden) vzo zov zvoávvov. ύμεις, α ανδρες Αθηναίοι, πεπόνθατε ύπο των έμων κατηγόρων, σύκ οίδα έγω δ' ούν και αύτος ύπ' αὐτῶν ὀλίγου δεῖν ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην Plat. Apol. init. Richt. felten bei Berbalfubstantiven ra του Κρόνου έργα και παθήματα υπό του visos Plat. De Rep. 2, 378. c) aus, wegen von ber Ursache und Beranlaffung: Καμβύσης μαινόμενος ύπο μέθης την άρχην απώλεσεν υπο Μήδων Plat. De legg. 3, 695. Δημοσθένης ήσύχαζεν υπ' απλοίας Thuc. 4, 4. ούχ οίου τε ην αποχωρείν υπό των Ιππέων Thuc. 7, 78. d) unter, ju von einer Ermunterung und Begleitung: aid' ind gooulyyor avayor good luscosera Hesiod. scut. Herc. 280 biefe aber führten zur Either einen reizenden Tanz auf. Govosov und pastlyw Herodot. I, 21 fie gruben unter Beitschenhieben. So findet fich öfter bad σάλαιγγος αίνειν, χωρείν θα' αθλητών u. f. w. Einfacher find die Berhaltniffe der Prapositionen, welche nur einen Cafus regieren. Den Accufatious haben nur eig und de. Hiervon steht eig ober eg, bem lat. in mit bem Accusativ entsprechend, blos bei Berbis ber Bemegung a) ortlich, 3. B. bei elspällew. Basileds neunei ές Λακεδαίμονα Μεγάβυζον ανδοα Πέρσην χρήματα Εχουτα, οπως ες την Αττικην εσβαλείν πεισθέντων τῶν Πελοποννησίων ἀπ' Αἰγύπτου ἀπαγάγοι 'Αθηvalous Thuc. I, 109. Aehnlich els dixactiquos elsievai vor Gericht treten, Lepein els rò nafflos ju der Menge reben, els avoque erroacer unter ble Manner schreiben ober aufnehmen. b) Zeitlich, z. B. els rhv voreqular Herod. 4, 113 und öfter Plato auf ben folgenden Tag. els konkoav Plat. Conviv. 223 d; Ken. Anab. 3, 1, 3 auf ben Abend. c) Bon Maß und Zahl: els robs knærov Ken. Anab. 4, 8, 15 gegen hundert. els dio Xen. Anab. 2, 4, 26 je zwei Mann neben einander. els deres je acht Mann hinter einander Anab. 7, 1, 23; Hell. 3, 2, 16. sig δύναμιν Plat. De Rep. IX, 590. d; Xen. Anab. 2, 3, 23. d) Geiftig vom Zwede: zonochos els zi nüglich zu etwas, in Beszug auf etwas, z. B. all' els allvow nat Mown δέσιν δ δίκαιος χοησιμώτερός τε και άμείνων κοινωνός τοῦ οἰκοδομικοῦ Plat. De Rep. I, 333. b. aber um Biegel und Steine ju feten, ift ber Gerechte etwa ein nublicherer und befferer Genoffe als ber Bauverftanbige? de ju fteht gewöhnlich bei Berfonen, in Brofa jedoch zuweilen auch bei Städtenamen: de alst rov buolov άγει θεὸς ώς τὸν δμοῖον Odyss. 17, 218.

Den Benitivus allein haben avel, and, ex ober

έξ, πρό, ἄνευ, ἕνεκα, ἄχρι, μέχρι, μεταξύ.

1) αντί ursprünglich entgegen: πῶς δὲ σὰ νῦν μέμονας, κύον ἀδδείς, αντί ἐμεῖο στήσασθαι Iliad 21, 481—482, wie wagst Du es nun, frecher Hund, mir entgegenzustehen? gewöhnlich anstatt, für: βασιλεύειν αντ' ἐκείνου Χεπ. An. I, 1, 4.

2) ἀπό lat. a, ab, von, von — her zur Bezeichenung ber Trennung und Absonderung, a) örtlich: φοβέοντο ἀπο νηῶν Iliad. 16, 303 sie slohen von den Schiffen. διώκειν ἀπό τοῦ στρατεύματος Χεπ. An.

3, 5, 9 vom Beere fort. b) Zeitlich: von an, feit, na ch: ἀπὸ τοῦ κάνο ἀρχαίου Thuc. 2, 15 seit uraiter Jeit. ἡμέρα πίματη, ἀφ' τη εἰσίβαλε Xen. Hell. 4, 6, 6. a) Canfal von, burch, wegen, vermittelst: ἀπὸ βιοῦν πέρνεν Πὶκά. 34, 605 mit dem Bogen tödtete er. Varpalser rerd derd reros Jemand wegen etwas bewundern. do sarros aus eigenem Antrieb, von selbst Thuc. 8, 6; Plat. De Rep. III, 409. a. Auch tritt verftärfend svena hinzu and kons svena (von wegen bes Gefchreis) blos um m fchreien Thuoyd. 8, 92. d) Es bezeichnet ben Ursprung. où uév mag viv soriv and doves où à and nerphy Odyss. 19, 163; Iliad. 22. 126 er fammt nicht von ber Eiche, auch nicht vom Feifen, b. i. er ift nicht von unbefannter Herkunft. of an enelvow Xon. Cyr. 7, 1, 45 die Rachtommen jener. e) Seltener wird es gebraucht gur Bezeichnung bes Stoffes: and nedoor Theoor. Epigr. 7, 4 von Ceberns hold; and pluneon medicog Theorr. 15, 117. Ueber and beim Baffiv flebe nachber. Bu merten find viele aus ben obigen Bebeutungen entftunbene Rebenbarten : end evolution Plat. Theset. 142. d. manblid und das her ἀφ' άγνοῦ στόματος Aesch. Eum. 283. ἀπὸ σπουδής Iliad. 7, 359; Arist. Eq. 541 ciftig. and dualocing Herod. 7, 164 u. f. w. ol exò supris die Schauspieler, welche auch of end survis genannt werben. Cf. Schaef.

Mel. p. 27. 3) du (vor einem Bocale et) aus, lat. ex ober e, bezeichnet im Allgemeinen ein Ausgehen von etwas, eine Entsernung, Auswahl u. s. w. a) Dertlich: en rov nedlov avshyoan en phlopon Xen. Anab. 3, 4, 25. b) Zeitlich: & yeverys von Geburt an Iliad. 24, 585. ền rão malômo ober ên vêmo sử đức Plato, De legg. 1, 642. b. ἐκ μικροῦ παιδαρίου αὐτον ἔθρεψε Democth. 53, 19. e) Bom leiblichen Ursprunge: ex pào êuov péros êcal, êuol de ce rebraro uneno Iliad. 5, 896. et hs kov proauss Soph. Oed. R. 458. airol re apadol uni et apadol uni et apadol nai et apador Plat. Phaedr. 246. a. d) Seltener zeigt es ben Stoff an: ên kúlwv noieuves ra nhoia Herodot. 1, 194 ên nêrquz sloyachevos Aesch. Prom. 242. 6) Bom geistigen Ursprunge ober inneren Antriebe ober einer Beranlaffung: en dupou pulsir Iliad. 9, 486 aus Herzensgrund. et epidos payeddat Iliad. 7, 111; Odyss. 4, 343 in Folge bes Streites, aus Has. poβοίτο δήπου αν αυτόν δ τύραννος, και τούτφ έξ απαντος του νου ούκ αν ποτε δύναιτο φίλος γενέσθαι Plat. Gorg. 510. b. unwog it ilong Odyss. 3, 135 in Folge, wegen des Jornes. ἐκ τίνος ἐκλήγης Χοπ. Anab. 3, 8, 4 weshalb. ἀγαθός ἐκ πολυμαθίας γενόuevos Plat. De legg. 7, 811. a. f) Bei Passivis für υπό: ήδ' ἐφίληθεν ἐκ Διός, δστε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισιν ανάσσει Iliad. 2, 668-669. Εξ ων επορισάμεθα φιλοσοφίας γένος, οὖ μεῖζον ἀγαθον οὖτ' ἡλθεν οὖθ' ἡξει ποτὲ τῷ θνητῷ γένει ὁωρηθὲν ἐκ θεῶν Plat. Tim. 47. b. g) gemāß, nad: ἐξ ὧν ἀκούω κρίνω Χεπ. Anab. I, 10, 28. ἐξ ὧν σὰ λέγεις ἔοικε Plat. Protag. 313. c. άδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογη-μένων ibid. 358. e.

4) noó (lat. pro) a) örtlich: vor ocubels noò

τειχέων Assoh. Suppl. 740. ποδ πυλών ήδ' Ίσμήνη Soph. Ant. 522. ποδ τών δοθαλμών έχειν Xen. Soph. Ant. 522. ποδ τῶν δοθαλμῶν ἔχειν Xen. Anab. 4, 5, 13. b) βείθιο νοτ im Θερεπίας νου μετά: ἀλλὰ τά γε Ζεὺς οίδεν Ολώμπιος, αθέρι ναίων εί και σφι ποδ γάμοιο τελευτήσει κακὸν ήμας Odyss. 15, 23—24 aber, das weiß Jeus, ob er auch ihnen vor der Hochzeit einen Unglückstag bereiten wird. Ollyov zod rov davarov Plat. Theast. 142. c. zod hutgas Aen. Cyr. 5, 5, 39 vor Tagesanbruch. c) vor, jum Ausbruck eines Borzuges: neodog mod dinag alensan Pind. Pyth. 4, 140 Lift vor Recht preisen, höher als Recht preisen. Exameir nod dinenocivng adunar Plat. De Rep. 2, 361. e. τον σμικρότατον ούδεν ήτιμακε πρό τοῦ μείζονος Plat. Polit. 266. d. πρό τούτου τεθνάναι αν πολλάκις ελοιτο Plat. Conviv. 179. a. vor diefem, b. i. lieber als bies wurde er oftmals fterben wollen. d) für, b. i. zu Gunften: uagesta προ 'Αχαιών, προ παίδων, προ γυναικών Iliad. 4, 156. 8, 57. μάχεται ποδ που ζεύγους Xen. Anab. 5, 9, 8. εί τις βούλοιτο πρό της Σπάρτης άποθνήousev Herod. 7, 134. e) ftatt, anstatt (felten) obumv oute olnds ein oute dinator, allor twa to repus Exer nod kwerou Herod. 7, 3 es sei baher weber billig noch gerecht, baß ein Anberer ftatt feiner biefe Burbe erlange. f) vor, aus, prae, von ter Beranlaffung ober Urfache: πέρι γὰρ δίε, μή μω 'Αχαιοί ἀργαλέου πρό φόβοιο Ελαφ δητοιει λίποιευ Iliad. 17, 666-667 benn er fürchtete fehr, bag ihn (ben Batroflus) bie Achaer wus brudenber Furcht liegen ließen.

5) avou gewöhnlich a) ohne, z. B. avou desou Odyss. 2, 372 ohne göttliche Eingebung avou rige kuigs produng lsocrat. 3, 54. b) außer naven avou goudoù nal appupou Plat. Critia 112. b. c) abges sondert, entsernt von (bei Homer): où uèv paq nor' avou dilan in, alla nar' autoùs organgar' Iliad. 18, 556—557 denn er war niemals entsernt von den keinden, sondern bielt sich unter ihnen auf.

ben Feinden, fondern hielt sich unter ihnen auf.
6) Exqu bis. Exqu mila neisparoz Odyss. 18, 369 bis tief in die Racht hinein. In Prosa sindet es sich nur einzeln, außer bei spateren Schriftsellern wie Lucian.

7) pszyot bis, ebenso gewöhnlich bei Hemer wie in attischer Brosa. pszyot dalassy Niad. 13, 148. pszyot rov avzévos Plat. Theast. 171. d.

8) μεταξύ επίζη επ: εἰσὶ δε τινες νομάδες ἄνδρωποι Σειγάρτιοι καλεόμενοι, ἔθνος μεν Περσικόν καὶ φανή, σκευήν δε ἔχουσι μεταξύ κεκοιημένην τῆς τε Περσικής καὶ τῆς Πακτυϊκής Herodot. 7, 85.

9) ένεκα a) wegen, gewöhnlich zur Bezeichnung einer Absicht ober eines Iwedes, aber auch zur Angabe einer Beranlastung ober Ursache: over äo' δρ' εύχωλης έκεμέμορεται, ονο' έκατόμβης, άλλ ένεκ άρητηφος, δυ ήτιμησ' Αγαμέμνων Niad. 1, 93—94 nicht um die Gelübbe zürnt er, auch nicht um die Helübbe zürnt er, auch nicht um die Helübbe, sondern wegen des Priesters, welchen Agamemnon beschimpste. προσεγέας δέ σφι είλοντο έστάναι ol Σπαρτίηται τους Τεγείγκας και τιμης είνεκα και άρετης Herod. 9, 28. άρετης γ' ένεκα και τοῦ βελείων γενέσθαι Plat. Conviv. 185. b. um besser zu werden. b) in Anschung,

was betrifft: kaīda ve obv, vor diaueleveai grelateser, asthuova vor grelatovovog elvena sagogdona ver assorvottheen Herodot. 1, 42 eswarte, daß dein Sohn, welchen du mir zu hüten besiehlst, so viel auf den Guter ankommt, unversehrt zurücklehren wird. sagodrulag ubr krener, ed Dingares, gareïrai Plat. Theset. 148. d. wenn es auf Bereitwilligkeit ankommt, so soll sie woll sie Erstärung and Licht kommen. [Cf. Valokonar. ad Herod. 6, 68. p. 466. Heind. ad Plat. Charm. p. 72. Schaef. ad Long. p. 421. Weiske ad Kon. Mem. Socr. 4, 3, 3.]

Den Dativus allein regieren er und own.

en, poetisch evl oder elv, in a) vom Orte, und zwar am gewöhnlichften innerhalb eines Raumes, gleich ge-brauchlich in Brofa und Poeffe: zig kodov er dopois Aesch. Choeph. 643. er Adrivaus, er Kappydor, u. f. w. b) auf er dribadi nelpevoi Xen. Anab. 5, 9, 4 auf einer Streu liegend. o) am, bie unmittelbare Rabe ausbrudenb: er oboarg Iliad. 8, 555 am himmel. êv xoraug Niad. 18, 521 am Fluffe. Sehe haufig wenn von Schlachten die Rebe ift: er Kopwela unduvever Xen. An. 5, 3, 6. d) Auch bei Berbis, Die eine Bewegung ausbruden: er rapp beival Soph. Ant. 499. Er housi nesw Soph. Aj. 367. e) unter, wenn es von Menschen gebraucht wird: έν πρώτοις μάμεσθαι Niad. 9, 709. δνομα μέγιστον έν πάσιν άνθρώποις Εχειν Τίνιο. 2, 64. Auch fann man es zuwellen burch bei übersehen: έν πάσιν εὐδόκιμοι τοῦς Ελλησιν Plato, De legg. I, 631. b. bei allen Griechen angefehen. f) in, innerhalb, von ber Zeit: &v nollo zoorg Aesch. Agam. 537 &v roidle suksquig Ken. Anab. 4, 8, 8. g) auf, bei, in jur Bezeichnung einer Abhängigfeit: vlung nelpar' Exorea &v Deoig Iliad. 7, 105. Der Sieg liegt in den Handen der Götter. Er rößenavror dexalws ägzerr h nolitsla owserau Lys.
26, 9 darauf, daß jeder gerecht herrscht, beruht die Rettung des Staats. Er karro eina bei sich sein, dei Sinnen sein. h) bei, an, zur Bezeichnung dessen, wobei oder woran eine Thätigkeit stattsindet: åld kommen 212 κακοϊσι τοις έμοις γελάν θέλεις Assch. Agam. 212 gber bei meinem Unglud willft bu lachen? en euavro πείραν λαβών Xen. Anab. 5, 8, 15 an mir ben Berfuch madenb.

σύν mit, cum, jur Bezeichnung einer Begleitung: ήδη γὰο καὶ δεῦςο ποτ' ήλυθε δῖος 'Οδυσσεύς, σεῦ ενεκ' ἀγγελίης, σὺν ἀρηϊφίλω Μενελάφ Iliad. 3, 205—206 beinetwegen hergefandt mit bem friegerischen Menelaus. Daher σύν τινι είναι, j. B. σὺν τοῖς Έλλησι μᾶλλον ἡ σὺν τῷ βαρβάρφ είναι Χεπ. Hell. 3, 1, 18 mehr auf ber Seite ber Griechen als ber Berser sein. Bergl. Cyrop. 5, 4, 37. σὲν τῷ νόμφ τὴν ψῆφον τίθεσθαι Cyrop. I, 3, 17 bem Gesete gemäß. σὺν 'Αθήνγ Iliad. 3, 439 mit Silfe ber Athene. Sausig σὲν θεῷ mit Gottes Silfe. Daher brutt es auch ein Mittel aus, welches bie Aussührung gleichsam begleitet: τοὶ καὶ σὲν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων κρόθον Pind. Isthm. 5, 45. σὲν τε μεγάλφ ἀκένισαν, σὲν σφῆσιν κεφαλῆσι γυναιξί τε καὶ τεκέεσσιν Iliad. 4, 161 se

biffen er hoch and thener, mit ihren Köpfen und Weibern und Kindern. Ich süge zu dem Obigen noch solgende allgemeine Bemerkingen hinzu. 1) Die handelnde Berson beim Passiv wird nicht seinen duch zage bezeichnet, wenn die Handlung als von ihr ausgehend, von ihrer Geite kommend, zu denken ist: olual me zage sov zoldig nat natäg sosplag algodischau Plat. Conviv. 175, dei den Dichtern und dei Herdelmuch duch zoos, wie bereits bemerkt wurde, setner duch ik: re probusa ih diragian Herod. I, 1 res ab hominidus gostac. under higher die diragian in twog Soph. Electr. 409. Annagary under higher die duch. Kon Hell. 3, 1, 6 von Seiten des Königs. Das gewöhnlichste ist in diesem Falle énd, wovon schon gesprochen worden. Sehr seiten hat ånd dende Gebrauch: of réganne di åsspalelag sov interes pallong räg nólug spoon, kuspander and and and diese diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon diese kon die

2) Bisweilen wird ein Berdum, welches an sich keine Bewegung ausbrück, so ausgesaßt, daß zugleich an eine vorhergehende oder begleitende Bewegung gedacht wird, wonach alsdann die Prüposition oder ein Oriseadverdinm sich richtet, besonders mägesqu, madikersdeu u. s. w.: nageswa is äsere. irrendos nagesow Plat. Apol. 33. ravra die kekrau nadeschwere is no Hoasov disorvo Thuo. I, 24. Umgesehrt seinen Brüdossitionen und Mourbien, die eine Ruhe und ein Berweilen bezeichnen, dei Berbis, welche an sich die vorausgehende Bindyung ausbrücken, deswagukroug die ross knude die korrongenen ausbrücken, deswagukroug die ross knude die korrongenen zohen zohen, die siner Stade die suprenzugukrou kraus zohen dertrong orgaren und die die korrong orgaren und die korrong orgaren und die korrong orgaren und die gestücktet hatte, den zerstreuten Reitern des Kadussiers begegnend, stieß auf dieselben mit einem sehr wohl geordneten Heere. ärkspro erdäde Kon. Hell. I, 7, 16. erravista zu Plat. Apol. 36.

3) Die Brapositionen axó und ex, auch xaçá mit dem Genitivus, werden zuweilen mit dem Artisel adjectivisch zu einem Substantiv zesügt, wo man ev oder xaçá mit dem Dativus (von dem Ausenthalt an einem Orte oder dem Berweilen bei Jemand) erwarten könnte, wenn nämlich das nach Beränderung des Ausenthaltes an einem anderen Orte stattzesundene Bleiben bezeichnet wird. Kléardços, d en Busartlov aquosriz, ukilas steu Xen. An. 6, 4, 18. Ol axd valassy 'Anaqvaveş advivaroi isav kuphondesu Thuc. 2, 80. "Oseig artisev tön xaçà hasilkos xods Kuçov, xavraz obroz dierlon ösod' kavts uällov gllous elvai ä hasilei Xon. An. I, 1, 15. Anuosdevas ku kriyavev din uerà tà en riz Mtwallas negl Navnarov Thuc. 3, 102 Demossibenes hielt stat nach den Begebenheiten in Aetolien bei Raupastus aus.

4) Zwischen einer Proposition und ihrem Casus tann außer ben zu biesem Casus gehörenden Bestimmungen eine Uebergangs - oder Berbindungspartifel stehen, wie zb, yb, ubv, ob, yao, av, ovv, aoa, bidweilen mehre augleich mit den entittischen Formen der Bersonalpronomina

3. B. Ev at rois dynorlois xivdivois Plat. De Rep. 9, 577. προς μέν άρα σοι, του πατέρα ούν έξ ίσου ήν το δίπαιον και πρός δεσπότην Plat. Criton. 50.

5) Ein Abjectivum ober Participium ale Apposition gu bem regierten Worte fteht zuweilen zwischen biefem und der Praposition: ἐν μόνη τῶν πασῶν πόλεων τῷ ὑμετέρα Dem. 8, 64. διὰ φιλίας τῆς Θράκης πορεύομαι Χέπ. Hell. 3, 2, 9.

6) hinter ihren Cafus treten die Brapositionen bausig bei Dichtern (άνωσαροφή). In Prosa tritt bieser Fall nur bei asol ein, wenn der Rachdruck auf dem Substantiv ruht, d. B. ovosls αντών αλήθεος ακοι άξιος συμβληθηναί έστι Herod. 2, 10. Zuweilen wird sepl von bem regierten Worte noch burch mehre anbere vorausgehende Worte getrennt: on eyo ovder ovre usya obre ouxoov nege enalw Plato Apol. 19. Bon Einzelheiten wie de aver bei Marbhon ift hier nicht zu reben. Am haufigsten wird Evena nachgestellt.

7) Zwischen Abjectivum und Substantivum steht die Brapofition felten in Profa, wiewol bei Pronominibus eine Stellung wie roigde en rage für julaffig erachtet

wird, bei Dichtern bagegen haufig.

8) Die Braposition fann amischen einem Absectivum und einem bagu gehörigen Adverbium bes Grabes fteben:

modu èn deinorégois.

9) sle bis, auf wird mit Abverbijs der Zeit vers bunden: sle åsl Thuc, lib. I. 22. sle avdis Plat. Prot. 357. b. 361. e. Id. Tim. 68. d. & δπότ' Εσται Aeschin. 3, 99 (öfter is augeov). µixqu mit Abverbiis bes Dris: βουλεύεσθαι μέχρι δποι την σοφίαν άσκητέον έστιν Plat. Gorg. 487. So auch μέχρι δεύφο.

# Siebenzehntes Capitel. Bon ben Arten des Berbums,

1) Das Activum. Im Activum findet nicht felten bei demfelben Berbum die intransitive neben ber transis tiven Bedeutung ftatt. Go heißt Elaciver treiben und fahren (reiten), Exer haben, halten, fich verhalten (na-Los kru bene se habet), noarruv thun und sich befinden (et noarro ich befinde mich wohl). Bei einigen Berbis vertheilen fich bie verschiedenen Beitformen auf vie verschiedenen Bedeutungen. Bu bemerken find auch bie Falle, wo das Activ theils fur das Passiv, theils für bas Medium eintritt. Go oft bei onaw Herodot. 6, 134 fagt καταθρώσκοντα δε την αίμασιην τον μηοδυ σπασθηνάι über bie Mauer springend habe er den Schenfel rerrenft. Achnlich bas Activ Plutarch. Arat. 33 rd oxélos konase peryor er verrentte sich das Bein. Das Medium hat in ber gewöhnlichen Bedeutung ziehen vom Schwerte Xenoph. Cyr. VII, 5, 29 aquinouvrai πρός βασιλέα, καὶ ήδη έστηκότα αὐτὸν καὶ σπασάμενον ον είχεν απινάκην εύρισκουσι, wahrend Eurip. Orest. 1193 ξίφος δε χρη δέρη προς αὐτη παρθένου σπάσαντ' έχειν und 1160 άμφι πορφυρέων πέπλων ύπο σκότου είφη σπάσαντες εν χεροίν άλλος άλλοσε δίνασεν όμμα bas Activ sest. Das Redium ift aber in diesem Sinne bei den Alten vorherrschend: Aristoph. Ran. 572 nal ro

Είφος γ' έσπατο μαίνεσθαι δοχών. Strabo lib. IV. προσιών δ ύπηρέτης έσπάσατο το ξίφος Synes. Epist. ad Evopt. δρώ στρατμώτας απαντας έσπασμένους μαnalous. Richt selten ift ferner ber Fall, daß Berba, welche an fich transitiv find, in ber Busammensepung intransitiv werden: βάλλειν werfen. — μεταβάλλειν verandern oder sich verandern (umschlagen), έσβάλλω und έμβάλλω einfallen, von fluffen munben; didovat geben evoliπροκόπτειν Fortschritte machen. φέρειν tragen, διαφέρειν fich unterscheiben.

2) Die Grundbebeutung bes Mebiums ift bie teflexive, wonach bas Subject bes Berbi zugleich beffen nachftes Diject wird, insofern die Sandlung an bem Subjecte felbft vollzogen wird. Das Debium fann entweber transitiv ober intransitiv fein. Transitiv ift es, wenn es ein Object im Accusativ hat: zoassouat zonματα ich treibe Geld ein, intransitiv, wenn es feines folden Objectes fabig ift: anexonal ich enthalte mich, Β. ἀποσχόμενος τροφης ἐτελεύτα. Das ,Medium kann ferner nach ber Art ber Burudbeziehung auf bas Subject fehr verschieben sein. Wir unterscheiben:

1) bas directe Medium, in welchem bas Subject zugleich birectes Object bes Berbi ift: Lovopa wasche mich, roexopau wende mich, exideixvopau zeige mich, corapau stelle mich. Diese Art des Medii ist die seltenste; für die directe Reflexion gebraucht man lieber bas Activ

mit bem Reflexippronomen im Accufativ.

Anm. Mus bem birecten Debinm find mehre Debia in bie intransitive und passive Bedeutung übergegangen. πανώ mache aufhören, πανόσμαι hore auf. φαίνω zeige, φαίνομαι zeige mich, scheine. Εημι schide, werse, Leμαι (werze mich) fturze, eile. πείδω überrebe, neilouas überrebe mich, folge, gehorche.

2) Das indirecte Medium, in welchem bas Subject nur mittelbar von der Handlung afficirt wird, und zwar:

a) das dativifche Medium. Sier geschieht die Bandlung für das Subject, im Intereffe des Subjects, fo= daß man meistens ben Dativ anwenden fann, um die Rudbeziehung in einer anderen Sprache auszubruden: πορίζω schaffe herbei, πορίζομαι verschaffe mir, δ. B. χρήματα, αγομαι γυναϊκα ich führe ein Beib heim, μισθούμαι στρατιώτας ich miethe mir Solbaten (bagegen μισθούν vermiethe, μισθούν ξαυτάν sich verdingen). μεταπέμπομαί τινα (schide für mich nach einem) lasse ihn fommen. Daher & vopoderns ridnoi vópous der Gesegeber ftellt Gesete auf, & dipos riderai vouous bas Bolt gibt fich Gefete.

Anm. Das Intereffe bes Subjects besteht juweilen in ber Entfernung eines Gegenstandes aus feinem Bereiche: auvopau niedovor wehre mir (b. i. von mir) eine Gefahr ab. roenredat rods nobellovs die Feinde fich, b. i. von fich, abwenden, in die Flucht schlagen. anodoodas oinlar ein Saus für fich, b. i. zu feinem Bortheil weggeben, b. h. verfaufen.

b) Das subjective Debium bezeichnet, daß eine Handlung nicht blos außerlich, sonbern auch innerlich vom Subject ausgeht, b. h. aus feinen Mitteln, feiner Macht ober Sinnesweise hervorgeht: nagezur gewähren, παρέχεσθαι aus feinen Mitteln hergeben. ποιείν εlor,υην Frieden machen, ποιείσθαι eloguny Frieden stiften, betreiben. λαμβάνειν τι etwas nehmen, λαμβάνομαι fich an etwas halten, anfassen. σκοπείν betrachten, σκοπείσθαι sich überlegen.

Anm. Das subjective Mebium wird auch von intransitiven Berbis gebildet; es brückt dann, innerlicher als das Activ, mehr als dies, das Benehmen oder Berhalten aus: moderview Bürger sein, modervissbat sich als Bürger benehmen. sovdeview Rath geben, sovdeviesbat bei sich zu Rathe gehen.

Charafteristisch für bas griechische Medium ift der Gebrauch, wonach es eine Sandlung ausbrudt, welche auf Befehl bes Subjects, alfo aus Rudficht auf baffelbe geschieht, in welchem Falle man im Teutschen laffen gebraucht, g. B. Herodot. I, 31: 'Appecol de opewo είκουας ποιησάμενοι ανέθεσαν ές Δελφούς, ώς ανδρών aglorar yevouevar, b. i. nachbem fie Bildfaulen hatten verfertigen laffen. Plat. Menon. 93. d. rov vlov lanka έδιδάξατο άγαθον er ließ seinen Sohn zu einem guten Reiter ausbilden. Plutarch. Themist. c. 4. de gon έπ τῶν χρημάτων τούτων κατασκευάσασθαι τριήρεις έπι του πρός Αίγινήτας πόλεμου. In allen diesen Fallen ift ber Unterschied vom Activ einleuchtenb. Daher fagt Stephanus, Thes. ling. gr. III. p. 819: quidam tradunt τον ναυπηγόν dici κατασκευάζειν την ναῦν; at κατασκευάζεσθαι eum qui sumptus εἰς καraouevip suppeditat. Benigstens fann bie Sandlung bes vaunnyos nur burch bas Activ biefes ober eines ahnlichen Berbums bezeichnet werben. Go Thucyd. I, 13 φαίνεται δε καί Σαμίοις 'Αμεινοκίης Κορίνδιος ναυπηγός ναυς ποιήσας τέσσαρας. Ferner fagt Ammonius Περί όμ. π. δ. λεξ. διδάξω και διδάξομαι διαφέρει διδάξω μεν γάρ, δι έαυτοῦ διδάξομαι δέ, δι έτερου ως οίκο-δομήσαι μέν δι έαυτοῦ, οίκοδομήσασθαι δε δι έτερου und Besphius: επαιδείσατο του υίου ο πατής επαίdevos d's & didásnadog. Es versteht sid, daß in solchen Fallen die nahere Beziehung auf das Subject noch durch den Dativ eines Pronomens ausgedrudt werden fann, 3. B. noioupai epavro spárior ich laffe mir einen Rock machen, namlich durch den Schneider, sowie es bei Kenophon heißt: δ Κύρος ξαυτῷ σκηνην κατεσκενάσατο Cyrus ließ fich ein Belt machen, namlich burch feine Leute. Aber auch im Griechischen vertritt nicht felten das Activ in biefer wie in anderer Beziehung bas Medium, fobald ber Bufammenhang eine Zweibeutigfeit unmöglich macht, &. B. Xenoph. Hist. Graec. lib. III. c. 1V, 25 γνούς δε και αύτος ο Περσών βασιλεύς Τισσαφέρνην αΐτιον είναι του κακῶς φέρεσθαι τὰ αύτου, Τιθραύστην καταπέμψας, ἀποτέμνει αὐτοῦ την κεφαλήν.

Ein und daffelbe Medium fann in mehren Bedeutungen vorfommen. Die Deponentia vertheilen sich unter die verschiedenen Arten des Mediums.

Anm. Bekanntlich besitzt die Sprache verschiedene intransitive Berba, welche neben dem Perfecto activi ein Persectum passivi haben, das in diesem Falle richtiger Persectum medii genannt wird. Dergleichen sind danquia, perya und andere. So ist dedanquias der geweint hat, dedanquievos der ganz in Thranen schwimmt (Plat.) Axioch. p. 364. d. dedanquievos de di Klei-riaz url. Homer. Il. XVI, 7: rinte dedanquievoz de di Klei-riaz urd. Homer ist xvi, 7: rinte dedanquiaz, starpoinleis, süre novon. Achilich ist von pevya immer nepevyas der gesssichen oder entsommen ist, negvyuévoz der entronnen oder

befreit ift. Hom. Od. I. vs. 11—12: Ενδ' άλλοι μèν πάντες, δσοι φύγον αίπον δλεθφον, οδιοι έσαν, πόλεμόν τε πεφευγοτες ήδε δαλασσαν. — vs. 18: εἰς Ἰδιάκην οσδ' ένθα πεφυγμένος ήεν ἀέθλων. In beiben Betbis brūdt bas Perfectum pass. eine vom Medio ausgehenbe lepte Bollenbung aus: ber sich ganz burchgeweint hat; ber sich ganz in Sicherheit gebracht hat. Wenn nun einzelne antife Schriftfteller in gewissen Fällen zwar nach individueller Freiheit, aber bem ursprünglichen Sinne ber Genera des Berbi gemäß, wonach das Medium ein völliges Ergriffensein von der Handlung bezeichnet, weshalb Berba, wie fämpfen μάχομαι durch das Medium ausgedrückwerden, das Medium für das Activ zu gebrauchen scheinen, wie bei Democrit. Fragm. moral. 143. p. 187 δ ἀντιλογεόμενος homo tixosus, etwas verschieden von dem sonst gewöhnlichen ἀντιλογέων (vergl. ähnliche Berba p. 149), so fann man dies von den vorher erwähnten Analogien ausgehend vollsommen begreisen. In ähnlicher Beise sagt hat denneus X. p. 426. F. έπειδ', δταν πινώμεδ' ἢ διψώμεδα, wo sür πινώμεδ' żu lesen πεινώμεδ' mit Bergk. Rell. Com. Att. p. 317 dann, wenn wir ganz hungrig und durchig sind.

3) Das Passivum wird in mehrfacher Beise im Griechischen freier gebraucht, als im Lateinischen, nämlich 1) haben auch diejenigen Berba ein Paffiv, welche im Activ einen anderen Cafus als ben Accufativus zu fich nehmen, z. B. narappovo, welches gewöhnlich ben Genitivus, felten ben Accufativus hat (wie bei Eurip. Bacch. vs. 286 και καταγελάς νιν, ώς ένεδδάφη Διος μηρφ ibid. vs. 503. λάξυσθε, καταφρονεί με καὶ Θήβας δόε), wird auch passivist gebraucht: σταν καταφορνώνται of πένητες ύπο τῶν πλουσίων Plat. Rep. VIII. p. 556. D. πιστεύω hat im Activ den Dativus: Légeis pèr elnot' all' opos de boulopar deοῖς τε πιστεύσαντα, τοῖς τ' ἐμοῖς λόγοις, φίλου μετ' ἀνδρὸς τοῦδε τῆσδ' ἐππλεῖν χθονός Soph. Philoct. vs. 1373—75 bu fagit awar Paffendes; aber ich munsche boch, bag bu ben Gottern und meinen Worten trauend mit mir dem Freunde aus diefem gande schiffft. Deffenungeachtet hat es paffive Conftruction, &. B. opoloyerται κρείττου είναι θαρφείν, η φοβείσθαι, καὶ έλεύθερου είναι μάλλου η δουλεύειν, και θεραπεύεσθαι μάλλον η θεραπεύειν, και πιστείεσθαι υπό της πατρίδος μαλλον η απιστεϊσθαι Xen. Conv. c. IV, 29 es ist allgemein anerkannt, daß es beffer ift, muthig als furchtfam ju fein, beffer ein Freier als ein Sflave ju fein, beffer aufgewartet zu werden, als aufzuwarten, beffer Bertrauen ale Mistrauen von Seiten feines Baterlandes zu erlangen.

Die eigentlich passiven Formen werden auch von Deponentien, welche anoderina hipara heißen und von Verbis mediis, welche enluesa genannt werden, zuweilen im passiven Sinne gebraucht: Biakouai ich zwinge, dessen Activ der attischen Prosa fremd ist, hat im activen Sinne den medialen Avrift epiasaup, in passiver Beweitung aber epiason. Das Präs. und Impers. ist theils activ, theils passiv, das Futurum piasouai nur activ, das Pers. Beslasuai meist passiv, aber auch zuweilen activ. Von nrasuai ich erwerde, bedeutet das Pers. neurquai zwar gewöhnlich ich besitze, doch steht es passiv bei Thucyd. VII, 70. Der Avrist eurgsaupv beist ich erward, eurspru ich bin erworden worden.

Cf. Thucyd. I, 123.

# Achtzehntes Capitel.

### Die Tempora.

1) Abgefehen von ben auch in anderen Sprachen vortommenden Erscheinungen wonach eine Sanblung, ein Buftand ober ein Leiben, je nachdem biefelben ber gegenwartigen, vergangenen ober gutunftigen Beit ange-boren follen, burch vefonbere Beitformen ausgebrudt werben; befint die griechische Sprache eine ihr eigenthamliche Anschauungeweise, bei welcher nach boppelter Rudnicht entweber die Dauer ober bie Bollenbung ber Banblung, bes Buftanbes ober bes Leibens bezeichnet wirb. Bene führt bei ben Grammatitern ben Ramen nagaraois, eigentlich Rebenhererstredung, b. i. eine Zeit-duuer, welche sich neben einer anderen Handlung hin er-stredt, gleichsam Rebendauer, 3. B. rov Arraviov yoápovcos eyà aveylyvosuov wahrend Antonius schrieb, las ich. Beide handlungen bauern neben einander und find unvollendet. Diese heißt overteleia ober overeleiadis, 3. B. avervor zore ich las einft. Hierin liegt nur bie Bollenbetheit und Abgeschloffenheit ber Handlung.

2) Eine beginnende und noch dauernde Handlung nannien die Alten auch πράξις ένισταμένη, woher der Rame bes Brafens everrog. Sowie nun bie Dauer überhaupt aber παράτασις heißt, δ. B. bei Eustathius ad Iliad. lib. I. vs. 3 et 4. p. 19 έπὶ μὲν ψυχῶν άπελεύσεως το προίαψεν είπε, το ταχύ του θανάτου ξμφαίνων έπὶ δὲ τοῦ σπαραγμού τῶν κειμένων Τεῦgen elnen, de ron noaquaros nagarasin rina adelona exontos, wovon der Rame des Imperfecti nagararinos, eig. bauernde Zeit stammt, mit dem Adverbium πα-oararixos, 3. B. bei Eustathius ad Iliad. lib. IX. vs. 455 το δε γούνασιν έφέξεσθαι υίου το πατοικόν ώς επ μέρους υπεμφαίνει φιλότεκνου, ου χάριν παρατατικώς έφη το εφεξεσθαι διά το επίμονον του έργου. άλλως γαο είχεν είπειν Γούνασιν έφέσασθαι, όπεο ήν anag nore eninablom so fann auch eine bauernbe Sandlung napareivouern noakis genannt werden. Die vollendete Handlung ist evrelig oder rerelewuern.
3) Die Dauer (παράτασις) läßt einen dreifachen

Gefichtspunkt ju: 1) die Unvollendetheit (ro areleg), 2) die Langwierigkeit (ro noluzooviov) ber Handlung, 3) bie etwanige Biederholung und Bervielfältigung (τον πολλαπλασιασμόν) der Handlung. Die Bollendung (overedelwois) ber Handlung ift ebenfalls als eine breifache zu betrachten: 1) als Bollenbetheit und Abgeschlossenheit überhaupt (rò evrelés), 2) als Dauerlosigfeit und furze Bahrung (to odepozooviov), 3) als ein-

malige Thatfache (το απαξ γιγνόμενου).

4) Die griechische Sprache unterscheibet burch besondere Zeitformen diesen Unterschied, insofern fie einige jum Ausbrud ber Dauer, andere jur Bezeichnung ber Bollenbung bestimmt. Die eigentliche Zeit für bie Dauer (παράτασις) ist das Imperfectum (ὁ παρατατικός), für die Bollendung (ovrekelwois) der Aorist in allen Robis, während das Prafens im Indicativus Dauer und Bollendung, in den übrigen Modis nur die Dauer ausdruckt. Wenn ich z. B. sage, τα των άρχαιων συγγράμματα

άναγυγνώσκο ich lese bie Schriften ber Alten, so ist ein Prasens ber Dauer gemeint, weil von einer lange bauernben hanblung die Rebe tft. Sage ich aber δ Ιδλαος αναγγνώσμει την τοῦ βιβλίου έπιγομφήν Jolaus lieft ben Titel bes Buches, fo enthalt ber Sat ein Brafens ber Bollenbung, weil bas Lefen eines Buchertitels nur einen Augenblick etforbert und rafd vorübergeht.

Unm. Obige Unterscheibung geschieht nur ber hier angestellten Untersuchung wegen, ba bas Brafens fich foust noch auf anbere Beife auffaffen läßt (vergl. Krüger §. 58), philosophisch aber bie Zeit, also bas angeschaute Berben, als ber Alles hervorbringenbe zeit, also das angergaute werdern, als der Aues herdotoringende und das hervorgebrachte zerftdrende Kronos nur Bergangenheit und Zukunst ist, indem dies die Uebergange der außeren Erscheinungswelt aus dem Richts in das Sein und aus dem Sein in das Richts sind, wobei die gemeine Borstellung, welche das außerlich gewordene Sein als ein bleibendes Jeht sesthält, keine Stätte sindet: während das wahrhafte Sein (ro övewg öv) als ein unserschaffenes und unvergängliches zeit, und raumlos ist.

5) Die Doppelbedeutung bes Prafens in Bezug auf die nagarasis und svoredelwsis nehmen wir auch bei ben übrigen Temporibus, bem Perfecto, Plusquamperfecto und Futuro mahr. So findet die nagarates in folgenden Beispielen ftatt: τὰ τῶν ἀρχαίων συγγράμματα ἀνέγνωκα ober ἀναγνώσομαι, ferner Aelian. Var. Hist. IV, 25 έμέμνητο δε πολλάκις της εν μανία διατοιβής, dagegen die συντελείωσις wenn ich fage δ 'Ιόλαος την του βιβλίου έπιγραφην ανέγνωκε οδετ άναγνώσεται, ferner bei Xenophon. Memorab. II. c. IX, 5 νομίσας δε δ'Αρχέδημος αποστροφήν οι τον Κρίτωνος οίκον, μάλα περιείπεν αυτόν και εύθυς των συκοφαντούντων του Κοίτωνα άνευρήπει πολλά μεν άδι-πήματα, πολλους δ' έχθρούς πτλ.

6) Es ift zu bemerken, daß bas hier Ausgesprochene nicht nur fur Brofa und Boefte, fonbern auch fur die

gange Gracitat gilt.

7) Bei der Berschiedenheit der Anfichten, welche über einzelne hierher gehörige Punkte und Stellen ber Alten aufgestellt worben find, wird es nothig fein, zur näheren Begründung des Obigen hierbei noch etwas länger zu verweilen. Am deutlichsten tritt ber Unterschied ber nagaraois und overelelwois in den Imperativis Prafentis und Aoristi hervor. Bergl. Hermann. De praeceptis quibusdam Atticistarum Opuscul. I. p. 269 seq. ad Viger. p. 748 et 809. Interpp. ad Gregor. Corinth. p. 15 seq. meine Anm. ad Dem. Bei Aristoph. Zen. p. 115 seq. und p. 150 seq. Nub. vs. 82 πύσον με καὶ την χεῖρα δὸς την δεξιάν fuffe mich und gib mir die rechte Sand werben beibe Sandlungen burch ben Aorist bezeichnet, weil fie nur momentan find und nur einmal gefchehen follen. Dieselbe Bewandtniß hat es vs. 38 mit kacov, & daiμόνιε καταδαρθείν τί με, νε. 138 σύγγνωθί μοι τηλού γαο οίκῶ τῶν ἀγοῶν ἀλλ' είπε μοι το ποᾶγμα τοὐξημβλωμένον. Ebenfo hat man heutzutage zu fagen φάγε τοδί το μηλον, gemein αύτο το μηλον if biefen Apfel, infofern von einer wenig Beit erforbernben Sandlung die Rebe ift, bagegen kobie, gewöhnlich rompe mit dem Imperativus praesentis wenn man Jemanden

jum Effen auffordern will, mit welchem man fich eben ju Tifche gefest hat und an bie Dauer bes Dables benft. So aud γράψον [gemein γράψε] πρός του τοῦ Ἰολάου narkoa ober poapor kustodip ned., wenn von einem einzigen Briefe, welcher rasch niebergeschrieben wirb, die Rebe ift, bagegen yodops nods rov rov loddov narioa ober poaces existeolas wel., wenn man von einer Correspondenz spricht. Bie es nun γράφου έπιστολην heißt, so barf man auf ber anberen Seite nur γράφε βιβλίου jagen, weil bas Schreiben eines Buches viel Beit erforbert. 3ft ber Begriff bes Berbums ber Art, bag bie von bem Imperativus bezeichnete hanblung eine lange Dauer voraussest, so past allein ber Imperativus praesentis, 3. B. ju einem Begleiter auf einem langen Bege fann man nut mit dem Imperativus praesentis fagen nooywost ober nookawe, gemein noonaret schreite zu, wo ber Imperativus aoristi ebenso unpassend ware wie Chrysov als Aufforderung einen fower zu findenden Gegenstand zu suchen, welcher nothwendigerweise fores erheischt. Da aber in jedem eingeinen Falle ber Gebante berudfichtigt wirb, fo hat man fich wohl zu huten, mit Bernharby, Biff. Synt. S. 393, anzunehmen, bas Prafens habe im Gebrauche ber Schriftsteller bei weitem ben Borgug, und am wenig. ften gingen die Dichter auf die Unterscheibung ein, inbem fle fogar beibe Tempora willfürlich zusammenstellten. Denn bie von ihm angeführten Beispiele haben Richts ben obigen Gesehen Widersprechendes. Go erscheint in ben Borten ber Antigone, welche fie an ben Oedipus Eurip. Phoen. vs. 1721 richtet rade, rade part poi, τασε [τασε] πόδα τίθει πάτες zuerst ber Imperativus aoristi, bann ber bes Prafens, jener gur Bezeichnung bes einmaligen erften Berfuches bes blinden Greifes mit bem Stabe an ber hand ber Tochter ju geben, biefer jum Ausbrud ber Fortfetjung bes Gebens auf bemfelben Bege. Bei Plato, De Rep. IX. p. 572. d. erflart Bernhardy a. a. D. dag burch fege einmal und bas gleich barauf folgende riber burch fete nun, indem er annimmt, der Sinn ber Stelle fei eher als die Rothe wendigkeit beiber Tempora nachzuweisen. Die Platoniiche Stelle lautet: Des rolven, qu d' eya, nalun rou τοιούτου ήδη πρεσβυτέρου γεγονότος νέον υίον έν τοῖς τούτου αὐ ήθεσι τεθραμμένον. Τίθημι. Τίθει τοίνυν καὶ τὰ αὐτὰ ἐκεῖνα περὶ αὐτὸν γιγνόμενα ἄπερ και κερί του κατέρα αὐτοῦ, ἀγόμενου τε εἰς κᾶσαν καρανομίαν, ὀνομαζομένην δ' ὑκὸ τῶν ἀγόντων ἐλευθερίαν απασαν βοηθούντά τε ταϊς έν μέσφ ταύταις êxidoplais xarépa re nai robs állous olxelous, robs δ' αὖ παραβοηθούντας σταν δ' ἐλπίσωσιν οἱ δεινοὶ μάγοι τε και τυραννοποιοί ούτοι μη άλλως του νέου καθέξου, ξρωτά τωνα αὐτῷ μηχανωμένους εμποιήσαι προστάτην τῶν ἀργῶν καὶ τὰ ετοιμα διανεμομένων εκιθυμιῶν, ὑπόπτερον καὶ μέγαν κηφήνά τινα. Hier bezieht sich θès auf einen einsachen zu sehenden fall, beffen Annahme bie Sache eines Augenblides ift, riber auf die Combination verschiebener Falle zu einem Gesammts bilde, bei welchem man in Gebanken langere Zeit verweilen foll. Auch liegt feine Inconsequeng bei Demofthenes

barin, wenn er, was auch an anderen Stellen vorsommt, Orat. in Aphob. I, p. 110 ed. Bekk. daße ovr rag pagruplag raviras, nal anarvost eirog und p. 111 daße por rag pagruplag nal anarvost eirog und p. 111 daße por rag pagruplag nal avarlyvost sagt. An der ersten Stelle wird der Act des Hervorlangens der Zeugnisse mit dem Borlesen der geringeren Bequemslichseit des Hervorsuchens der mitgebrachten Actenstüde und der sehr verschiedenen Lange der Actenstüde seihe einen genügenden Grund haben kann. An der zweiten Stelle ist dem Redner das Borlesen längerer Documente im Bergleich zu dem Augenblick des Hervornehmens eine dauernde Handlung. Oft aber drückt die nagenvährense dei einer nur kurze Zeit dauernden Handlung den augenblicklichen Asset des Sprechenden aus, welchem vor Zorn, Unwillen oder Unzusriedenheit eine ihrer Natur nach momentane Handlung langwierig erscheint. So heißt es in den Anacreonticis carm. 3. vs. 10 (Poet. Lyr. p. 821 ed. Bergk.). d d'Eogs ävores gogste mit dem Imp. praes. weil es dem durchachten, hestig anpochenden und Aufnahme begehrenden Eros zu lange dauert, dis die Thür geöffnet wird. Sonst würde ävorkov genügt haben.

8) Ein Berbot wird befanntlich bei den Classifern entweder burch ben Imp. praes. mit un jur Bezeichnung der παράτασις oder durch den Conjunctivus aoristi, wenn der Gebante bie devrelelwois erforbert, ausgebrudt (Hermann. De praeceptis quibusd. Att. 1. c. et ad Vig. p. 809), δ. B. μη πίστευε τὰ ὑπὸ τοῦ ruxóuros deyópeva glaube nicht bas von bem ersten beften Gefagte, eine allgemeine für bie Dauer bereche nete Borfdrift; dagegen μή πέμψης νῦν τον δούλον rà rouevra aumows ichide jest nicht ben Sflaven, ba bu foldes gebort baft, ein für ben gegenwartigen Augenblid berechnetes Berbot. Hierbei ift ferner zu be-merten, bag un mit bem Imp. praes. gewöhnlich gebraucht wirb, wenn eine ichon begonnene Sandlung wieber unterlaffen werben foll, 3. B. un roure rov adlor folage nicht ben ungludlichen fagt man zu bem, welcher schlägt, un rowns ron ablion zu bem, welcher im Begriff ift ju schlagen. Der bisher erwähnte Gebrauch ift sowol claffisch als neugriechisch. Man kann baher in Bezug auf die obigen Beispiele auch in der Bulgarsprache sagen: un nioreus [oder un nioreung] έκεῖνα δποῦ λέγονται ἀπὸ ποταποὺς ἀνθρώπους. μὴ στείλης τώρα του δουλόυ σου, έπειδη απουσας τέτοια πράγματα. μή πτύπα [ober μη πτυπάς]. μή πτυπήσης.

Anm. Seitener findet fich, was in der Bulgarsprache niemals geschieht, un mit dem Imperatious praesentis bon einer noch nicht begonnenen Handlung bei den Alten gebraucht. So bei Homer. Iliad. II, 165:

> σοίς άγανοίς έπέεσσιν έφήτυε φῶτα Έκαστον, μηδὲ ἔα νῆας ἄλαδ' ἐλκέμεν άμφιελίσσας.

9) Der Ausbruck eines Berbots bei ber παράτασις burch un mit bem Conjunct. praes. statt bes Imperativus gehört ber späteren schlechten Prosa (cf. Schaefer. ad Gnom. p. 157) und ber Bulgargracität an. Statt

120

bes Conjunct. sor. mit un haben die Alten zuweilen ben Imp. aor. gefest, besonders in der britten Berson, wogegen fich bie zweite Berfon wenig nachweifen laft. Bergl. Elmslen zu Soph. Aj. vs. 1180, Matthia, Gr. Gr. §. 511. 3 und bie von ihm citirten Gewähre. manner, unter benen ich hervorhebe Interpp. ad Greg. Corinth. p. 15 seq. ed. Schaefer. In die Bulgarfprache ift diefe Conftruction nicht übergegangen.

10) Rudfichtlich ber Nr. 7 angeführten Eigenthumlichkeit, daß die naparadis oft bei einer nur kurze Zeit bauernben handlung ben angenblidlichen Affect bes Sprechenben ausbrudt, welchem vor Unzufriedenheit eine momentane Sandlung langwierig ericheint, fuge ich bier hingu, daß fich auch viele Beispiele diefer Art vom Imperfecto (nagararinós) nachweisen lassen. So Aristoph.

Nub. vs. 57:

#### οξμοι τί γάρ μοι τον πότην ήπτες λύχνον;

webe mir, warum gunbeteft bu mir benn die ölverzehrende Leuchte an? In berfelben Beise sagen die Reugriechen etwas leidenschaftlich um einen Borwurf zu machen dià τι αναπτες του λύχνου; [sonst την λουτζέοναν] δια τι έτρεχες; warum bist du denn herumgelausen? διὰ τι έπηδούσες; δια τί έγραφες; statt ber ruhigen Ausbrucks-weise durch ben Aorist δια τί έγραψες u. s. w. ober

antif burch bas Berfectum peppagag u. f. w.

Bollte man hier dia el Ergezeg; überfegen: warum bist bu [fo] lange herumgelaufen? fo wurde man etwas ju viel fagen, aber man tame ber griechischen Borftellung am nachsten. Gine wortliche Uebersetung: warum sprangft bu benn? warum schriebst bu benn? gibt die Rraft bes griechischen Ausbruckes nicht gang wieder. Im Lateinis schen werben solche Vorwürse: quid opus fuit scripto? cur scripsisti? quid attinuit currere? burch bas Perfectum bezeichnet. Cf. Cic. De orat. II, 64; De Fin.

II, 22 u. s. w.

11) Unbeschabet ber objectiven Bebeutung ber Beitformen hat boch bie individuelle Anschauung ber Dinge ebenso in der alten wie in der heutigen Sprache Einfluß auf den Gebrauch der Tempora. Es fann baher bei vergangenen Sandlungen die Frage entstehen, ob bie-felben rudfichtlich ihrer ehemaligen Dauer ober ihrer Bollendetheit darzustellen seien. Rach beiben Beziehungen Enoles fcrieb, fich ber langen Dauer ber Arbeit erinnerte, und an die Schwierigfeiten, welche mit ber Berfertigung und Bollendung eines folden Berfes verbunden find, bachte (ebenso wie auf bem Thesaurus ling. gr. mit Recht excudebat Henr. Stephanus steht), während ber, welcher enolyse feste, nur auf die Bollendung feines Wertes hinblidte. hinwiederum feste Thucydides auf fein, wiewol unvollendetes Bert, beffen Abschließung er

nur geistig sich vorstellte: Gounudiong 'Admuniog guriγραψε του πόλεμου πτλ.

12) Die über die nagaradis und overekelwois gegebenen Regeln gelten auch bei jeber Art abhangiger, besonders transitiver Sage, z. B. exeleusa rov xhouxa neoquerval us. Dagegen in einer allgemeinen Borfdrift bei Plato, Protag. 334: of largol navres anapogev-

ουσι τοῖς ἀσθενοὖσι μὴ χοῆσθαι ἐλαίφ.

13) Die Berba, welche ben Begriff der Pauer haben, nehmen in ber alten Sprache ein Particip ober einen Infinitiv ber Dauer ju fich. Bon biefer Art find bie, welche bebeuten, anfangen, aufhören, fortbauern ἄρχομαι, παύομαι, λήγω, διατελώ, διαγίγνομαι u. f. w. Hiervon hat Kozopau gewöhnlich ben Inf. praes., seltener bas Barticip, während ber umgekehrte Fall für navopau stattsindet. Cf. Schaefer. ad Schol. Par. Ap. Rhod. 3, 48. Die brei anderen werben nur mit bem Barticip construirt, δ. B. Xenoph. Cyr. VIII, 8, 2 ώς δ' άληθη λέγω, ἄρξομαι διδάσκων έκ των θείων Id. Oecon. I, 23 αι τοιαύται δέσποιναι αλπιζόμεναι τὰ σώματά τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τοὺς οίκους ούποτε λήγουσιν, έστ' αν άρχωσιν αὐτῶν Theophr. De moribus Procem. εθαύμασα, ίσως δε ούδὲ παύσομαι θαυμάζων Demosth. De cor. init. δσην εύνοιαν έχων έγω διατελώ ατλ. Xenoph. Apologia Socr. c. 3. ότι οὐδὲν ἄδικον διαγεγένημαι ποιῶν.

Unm. Es verfteht fich von felbit, bag, wenn von ftebenben Bewohnheiten, bleibenben Buftanben ober von bem bie Rebe ift, was für gewiffe Berhaltniffe ale gultig betrachtet werben fann, bie nagaragie eintritt, 3. B. ole ol novgele zowerat gegoic, ofea

14) Die Verba, welche bedeuten leben, bleiben, verweilen, sich aufhalten, muffen vermöge ihres Begriffes, welcher eine Dauer ausbrudt, diese Dauer nicht minder burch bie Mobi bes Prafens und burch bas 3mperfectum als burch ben Morift bezeichnen, obgleich man mit Berudfichtigung ber langen und furgen Dauer in vielen Kallen ben gewöhnlichen Unterschieb ber Tempora und Mobi beobachtet. Dieser Unterschied gilt für ukwobei ben alten Classifern sowol in Prosa als in ber Poefie, wird aber nicht für Biow und evdiceolow beibehalten, bei benen die Modi des Aorifts zugleich die Modi bes Prafens vertreten, wahrend taw, beffen Aorist fich nur bei spateren Schriftstellern findet, eigentlich nicht in Betracht fommt, 3. B. Eurip. Phoen. vs. 911 μεῖνον τί φεύγεις μ' πτλ. Id. Orest. vs. 252 μέν' ὁ ταλαίτως, άτρέμα σοις εν δεμνίοις. An der ersten Stelle bedeutet μείνον bleibe ein wenig; der zweite Bere, welcher sich auf die παράτασις bezieht, bedeutet: bleib, v Un= gludlicher, ruhig in beinem Bett. Ebenfo ftebt es mit ben Infinitiven, von benen bei Eurip. Hec. vs. 889 νῦν δ' ... μένειν ἀνάγκη πλοῦν δρῶντας ήσυχου του einem langen Bleiben gebraucht wird, mahrend bei bemfelben Med. vs. 341 μίαν με μείναι τήνδ' ξασον ήμέραν von dem Zeitraume eines Tages gilt. Ruckfichtlich bes Berbi Biow führe ich folgende Stellen an, an welchen ber Infinitivus Biovai nach Buttmann's Anficht §. 114 II. S. 90 für den Infinitivus praesentis βιούν

ober tou fteht: Odyss. lib. XIV, 359 Ert pag vu pot aloa βιώναι Xenoph. Memorab. IV, 8, 2 ανάγκη μεν γαρ εγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν πρίσιν τριάκοντα ήμερας βιῶναι. Aeschin. adv. Ctesiph. p. 78, 33 ed. Steph. περί δ' εὐγνωμοσύνην και λόγου δύναμιν πῶς πέφυκε; δεινῶς λέγειν, κακῶς βιῶναι. Dazu fommi unter den übrigen Rodis der Optativus dei Plato. Gorg. p. 512 extr. σκεπτέον τίν ἂν τρόπον τοῦτον ον μέλλει χρόνον βιῶναι ὡς ἄριστα βιψη. In Bezug auf ἐνδιατρίβω führe ich an Tadul. Cedet. p. 57 ed. Salmas. κελεύει οὖν αὐτοῖς χρόνον τινὰ ἐνδιατρίψαι καὶ λαβεῖν ὅ,τι ἀν βούλωνται παρ' αὐτῆς ώσπερ ἐφόδιον, welches Odanius ibid. p. 86 überfest: ibi igitur aliquantisper immorari et quidquid libuerit ab ea tanquam viaticum accipere jubet. Offenbar sest das evolutofom einen langeren Zeitraum als das Lasein voraus, obgleich beibe burch biefelbe Tempusform wie bei Odarius ausgedruckt find, ber übrigens die in evdiarpipai stedende zapárasis vollfommen richtig wieders gibt, während die hier nicht stattfindende overelewois burch immoratos ... accipere jubet zu bezeichnen war. Chenfo fagt Plutarch. Vit. Pericl. c. 2. Vol. I. p. 282 ed. Corais: Εδοξεν οθν και ήμιν ενδιατοιψαι τη περί τους βίους αναγραφή baher hat es auch uns gut gefdienen, auf bie Abfaffung von Lebenebefdreis bungen Zeit zu verwenden, wo die in Evdiaroiwai enthaltene Dauer in die Augen fpringt. Deffenungeachtet burfen wir nicht übergeben, daß an anderen Stellen bie Mobi bes Brafens jur Bezeichnung beffelben Gesbantens bei ben Alten eintreten, g. B. Aeschin. adv. Ctesiph. p. 82, 33 ἐπειδαν προςελδών ἐνταυδοῖ Κτησιφών διεξέλθη πρός ύμᾶς τοῦτο δη τὸ συντεταγμένον αύτῷ προοίμιου, ἔπειτ' ἐνδιατρίβη καὶ μη ἀπολογήται, ύπομνήσατ' αὐτὸν ἄνευ θορύβου τὸ σανίδιον λαβεῖν καὶ τοὺς νόμους τῷ ψηφίσματι παραναγνῶναι. ઉઠ verfteht fich, daß wir unter diefen Umftanden eine Bergleichung der relativen Dauer zwischen ber bei Plut. 1. c. erwähnten Sandlung bes Abfaffens von Lebensbefchreibungen mit ber bei Aefdines erwähnten unterlaffen.

15) Die Berba und Rebensarten, welche den Begriff bes Könnens, der Möglichkeit, Kähigkeit, des Imfandeseins haben, nehmen im Altgriechischen den obigen Grundsähen gemäß in allgemeinen Sähen, wo nur die Kähigkeit und Möglichkeit an und für sich in Betracht kommt, den Ausbruck der Dauer durch den Infinitivus praesentis an, wo aber von einer einzelnen wenig Zeit erfordernden Handlung oder einem raschen Wechsel des Zustandes die Rede ist, die Bezeichnung der Bollendung durch den Infinitivus soristi, z. B. Lysias, Orst. sunedr den Infinitivus soristi, z. B. Lysias, Orst. sunedr. 2. p. 172 ed. Bekker.: τοσαύτην γάφ άφθολεν καρεσακνίασεν ή τούτων άφετη και τοῖς ποιεῖν δυναμένοις και τοῖς είκεῖν βουληθεῖσιν κτλ. d. i. τοῖς ποιερταῖς και τοῖς δήτοφοι. Thuoyd. lib. I, 139: και καρελδών Περικλῆς ὁ Κανθίκπου, άνηρ κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνον κοῶτος Αθηναίων, λέγειν τε και κράσσεν δυνατώτατος, καρήνει τοιάδε. Plutarch. Vit. Alcid. c. 13. Vol. II. p. 16 ed. Corais: ἐντευκτικός γάρ ίδια και πιθανός εδόκει μάλλον, η φέρειν ἀγῶνας ἐν δήμορ δυνατός. Ήν και επιξε εκτίσι. LXXXI.

μάφ, ός Βυπολίς φησι, λαλείν άφιστος, άδυνατώτατος λέγειν. Χεπορλ. Memor. lib. I. c. 2, 23: πῶς οὐν οὐν ἐνθέχεται σωφρονήσαντα πρόσθεν αὐθις μὴ σωφρονείν, και δίκαια δυνηθέντα πράττειν αύθις άδυνατείν. In allen biefen gallen fieht ber Infinitivus praesentis, weil von einer für das ganze Leben verliehenen Fähigleit gesiprochen wird. Thuc. VIII, 60 έπι γαο τη Έρετρία το χωρίου ου, άδύνατα ήν, Αθηναίων έχόντων, μη οὐ μεγάλα βλάπτειν και Έρετρίαν και την άλλην Ευβοιαν, nam quum Eretriae istud oppidum immineat, fieri non poterat, quin, si in Atheniensium potestate esset, multum posset et Eretriae et reliquae Euboeae nocere. Auch hier ift von einem bauernben Buftanbe bie Rebe. Ebenfo bei Plut. Vit. Cim. c. 10: τῶν τε γὰρ ἀγρῶν τοὺς φραpuods apeiler, ira nal rois Elvois nal ron nolitor τοῖς δεομένοις ἀδεῶς ὑπάρχη λαμβάνειν τῆς ὀπώρας. Dagegen fagt Xenoph. Hist. Graec. Lib. IV. c. I, 8: ήν δε και τα πτηνα αφθονα τοῖς όρνιθεῦσαι δυναμέvois von einer einzelnen Handlung, ahnlich wie Soph. Antig. vs. 440: οἱ δὲ σθένειν τοσούτον φόμην τὰ σὰ κηρύγμαθ', ώς τάγρακτα κάσφαλη θεῶν νόμιμα δύνασθαι θνητον ονθ' υπερδραμεῖν, und Lysias Orat. funebr. init.: εἰ μὲν ἡγούμην οἰόν τε εἶναι... λόγφ δηλώσαι την των ενθάδε κειμένων άνδρων άρετην κτλ.

16) Rach biefer Auseinandersetzung über ben Gebrauch ber acociecus und overelelwois füge ich noch einige Bemerkungen über die Anwendung der einzelnen

Tempora hingu.

1) Der Indicativ des Prasens bezeichnet, wie in anderen Sprachen, die in der Gegenwart dauernde Handslung: άλλ' & πρατύνων, Oldkovs, χώρας έμης, δράς μεν ημάς ήλικοι προσήμεθα βωμοϊσι τοῖς σοῖς Oed. R. 14—16 aber, o Herrscher meines Baterlandes, Dedipus, du siehst, in welchem Alter wir an deinen Altaren sigen. Daher drückt man allgemeine, für alle Zeiten und deshalb auch für die Gegenwart gültige Behauptungen mit dem Prasens aus: ἔστι δεός es gibt einen Gott. Θὰ τοίνυν οὐδ' ἀχαριστοῦσιν οί φαῦλοι· καὶ μὴν οὐδε οί νοῦν ἔχοντες· ἀνύπαρκτον οὖν ἐστι τὸ ἀχάριστον Plut. adv. Stoicos c. 21 darum sind auch die Schlechten nicht undansbar, aber auch die Berständigen nicht; es ist also Undansbarseit etwas Unwirsliches.

Anm. Sanblungen, beren Eintreten zwar in die Bergangenheit fällt, beren Birfungen aber auf die Gegenwart fich erstreden, werden nicht selten mit dem Prasens bezeichnet: veuck d' d nowvog nat relevratog documen Assah. Assam. vs. 305 hier ist der erste und der leste im Laufe Sieger (hat gestegt). Er di ra zoosop rovro spyllon roll ran Doganovslav stoarnyole, der gestyoese oksober dus ros dhuov Assa. Hall. I, 1, 27 in dieser Jeit wurde den Feldherren der Syrakasaner gemeldet, daß sie aus der heimath vom Bolte verbaunt worden waren. Immer nur in diesem Sinne stehen sum ich din gekommen, aksomat ich din sort, sortgegangen.

2) Der Erzählenbe kann bei lebhafter Darstellung vergangene Handlungen als gegenwärtig betrachten. Daber ber häusige Gebrauch bes historischen Prasens, bas mit Zeiten ber Bergangenheit oft wechselt: na näs doärau nänliguros ýgisty Soph. Antig. vs. 393 und wie ward sie gesehen und bort auf der That (ertappt) ergrissen? Augslov na Nagwederidos ylyvovra naides

do Kon. Anab. I, 1, 1. danson de denkoupes augsiog nat naviden als ripe βodsaldare Approchaging, Trosacobopens deukála ede Köpne nydg rive ádsalgóre, ág ensβouleide arbenő ó de navidenal re nat suddanpárus Kupar dig ikuvaserűle Kon. Anab. I, 1, 8. Die Dichete gebranden nicht selten vas historische Prasses anstatt ded Norste von einem eingelnen Fachum: sied Δidg naug chedu Shalare yöbne Δideuweg, de elnem nod h Kádgare nom Daneig Burge. Bucch. 1—2 ich bin in des Land ber Thebaner gefonntien, ich, der Geine des Zous, Otonopos, weithen einsten gebar.

3) Die Iniperseitam fit dus Beateritum ber Duner und bezeichnet die in ber Bergangenheit bauernbe Sanbe lung over ben baueruben Juftand. Dubet fteht es bei ber Beschretbung vergangener Juftanbe, bei ber Darflettung beb Betlaufes vergangener Sanblungen aber wenn man bie Fortbatter verfelben neben anberen ober ihre haufige Bitbertehr erwähnt: ist pag Khapozog και των πρώτων βασιλέων η Αττική is Θησέα από πατά πόλεις φάειτο, πουσανσία τε δροσσα και άρχοντας, και δπότε μή τι δείσειαν, οδ ξουήμετο βουλευσό-μενοι ως τον βασιλέα, αλλ' αυτοί Εκαυτοι Επολισυό-συτο και εβουλεύοντο Thue. lib. II, 15 bean unter Refrops und ben erften Ronigen wurde Attita bis gut Beit bes Theseus immer ftabtweise bewohnt, indem es Brytaneen (Rathhaufer, Stadthauser) besat und Decig-feiten, und sobald man Richts fürchtete, versammette man fich nicht beim Ronige, sondern jede Gemeinde verwaltete für fich ihre Angelegenheiten und berieth darüber. "Oorig δ' άφιπνοϊτο τών παρά βασιλέως προς Κύρον, πάντας olivo durivels axembratio od saved harred differed είναι ή βασιλεί. Και των παρ' δαυνή βαρβάρων δποueleiro, de noleueir te inavoi elyour, un evroixõe kyosev avro Xon. Anab. I, 1, 5 wer mar vom Rönige gu thm fam, die entließ er elle in einer folden Stimmung, baß fte mehr ihm ale bem Ronige befreundet waren. Auch fagte er, bag bie bei ihm ftebenben Barbaren tüchtig jum Retege und ihm wohlwollend waren.

Anm. 1. Bas Imperfect bezeichnet öfters eine blos versuchte, aber nicht ausgeführte handlung: noderog Klicapyog ever abrod expariatrag istellero imai, ol de abrod kallor, Corepos de knel kyro Tri ob dverfasten flicknusten, sverhyayer kuntyalar Kon. Anab. I, 3, 2 juerft versuchte Klearchus seine Soldaten zum Karlairen zu zwingen, sie aber warsen nach ihm mit Steinen, hernach aber, als er merkte, daß er sie nicht werbe zwingen konnen, berief er eine Bersamlung.

Una. L. Bei Goschichtschreibern wechseln zuweilen in sort bunfender Erzählung Imperset und Astist in der Meise ab, das dunft des Impersetum eine hundlung als der nicht abgeschiessen Anfang einer oder nichter Unternehmungen, oder als eine Berschands von längerer Daner bezeichnet wird. roodso weissuwers al Museuselz ke zu räg 'Adspurg dryalor kennenn und rodg vengorg dusonodorg anködener rolg Gybaloug, rä r' kr rägedket nædistæren unde anködener rolg Gybaloug, rä r' kr rägedket nædistæren under aktionan nuntium miserunt, et militum a se daesorum endervera Thedanis per indusias reddiderunt, et res urdanas pro praesenti rerum statu arbitratu suo constituerunt.

Anm. 8. Das Impersectum for fteht bieweilen, mo man bas Prafens erwarten follte, in Bezug auf einen früheren Buftanb ober auf etwas früher Gesagtes: Rosspec odn ap bros, dil' al

Ann. 4. Die Inwerfesta der Berba, wedige follen und mutifen bebenden, watden wir im Lateinischen gebrautit, um das zu bezeichnen, was man im Gegensate zur viellichen That thun sollte oder müßte: al ydo rat, Inn, rä neog rabe door re ned hodow galgowar, das dier zie ziel zulatiern kygör erbrods orkspestat, nage artife, die dier ze, ripe dyanserie, de' die nelstere deisange viel ziellen nab Wosen. Nigrun venn wenn sie en den Getrache der Beilichen nab Wosen sich en betrache der Rafe bekränzt werden müssen, so hittels ha besonders under der Rafe bekränzt werden müssen, längs der Athemblinung, damit sie so viel als möglich Bergnügen daraus einschlürfen könnten. Ebense köse, aktog for u. s. w.

4) Der Indicativus des Aoriks ist das Pratenium der eintretenden Handlung, bezeichnet daher die in der Bergangenheit geschehene Handlung dem historischen Berfect der Römer abnisch. Eine solche Handlung wird ohne Bezig auf andere Handlungen nur als einzelnes Factum hingestellt: Baubyser word druder diesars pad voder diesars pad voder abrae Odyss. I, 328 et erkannte im Geiste, benner glaubte, daß es ein Gott sei. Mausardung die Annedasporg orgaeryrde ind Elkhyrore kentungen, werd almosotiour opianorea raust nal korgaereusar is Kingor nal averge ed nolla naresonsphanero Thus. I, 94. Paufantas wurde von Lasedumon and als Feldherr von den Hellenen ausgesandt mit zwanzig Schissen aus dem Beslopenes, es suhren aber (begleitender Umstand) auch Athener mit dreißig Schissen mit, und sie unternahmen einen Feldzug gen Eppern und unterwarsen sch den größten Theil der Insel.

5) Da der Indications des Norifts eine Handlung blod als eingetreten bezeichnet, so entspricht er allen versschiedenen Pratertits anderer Sprachen, namentale auch oft einem sateinischen und teutschen Binsquamperfectum: Δαρείος Κύρον μετακέμκεται άπο της άρχης ής αὐτὸν σαγράπην έποιησεν Ken. Anab. I, 1, 2. Darius ließ den Cyrus aus der Proving abderafen, über weiche er ihn zum Satrapen gemacht hatte. So steht der Norist dei den temporalen Conjunctionen dus, as, des als wie im Lateinischen das Perfect dei postquam, udi, ut: as de της κραυγής ήσθουτο, nai φεύνουτές τουτές του πράγματος άφλουτο πρός εὐτούς, δα τούτου ἀναδραμόντες κατα την 'Απροκύρινδον, προςβαλόντας μεν 'Αργείους και τοὺς άλλους άπευρούσαντο Κου. Hellen. lid. IV. c. 4, 4. at udi cismorom

audiverunt et quidam ex ipea caede fugientes ad ipens perveneruit, Acrosomathum cursu ascendant obectosque tum Argives tum alies loca pellunt. Hier steht also de pedoreo ens upavris als sie das Ges Axei vernommen hatten einem Bludguamperfecto gleich.

63 Co ift icon früher bemorkt morben, das ber Inbirations bes Corifts in Erfghrungsfigen gebanicht wird, was begeichnen, bag etwas einmal eingeweten ift, was aber eine allgemeine Matjeheit ift und für alle Zeiten paft, in weichem Galle ber Monift durch bas Prifens ober tunch pfiegen übenfest wird: wie and gentilere sovorveler ollyos provor delives lacar, and Domon. mit. Die Gemeinschaft ber Schlechten pflegt Aurge Beit

In der Bedentung des Pflegens hat der Mosist guweilen av bei fich, um ben Fall als einen wol eine mal und baber wol öftere eintretenben gu begeichnen Eleker der er fagte wol, pflegte wol ju fagen. Mehnlich fommt auch bas Imperfectum mit de vor: demlaubaver ούν αθτών τὰ ποιήματα, α μοι δδόκει μάλιστα πεκτραμμα-τεύσθαι κύτους, διαρώτων αν κύτους τι λέγοιεν, εν ana ze nal paretaroun zag' airar Plat Apol. Socz. p. 22. b. von ihren Gebichten alfo bicienigen vornehmenb, welche mir am verziglichsten schienen von ihnen ausgearbeitet gu fein, fragte ich fie aus, was fie wol bemit

meinten, bamit ich auch jugleich etwas von ihnen lerute. 3) Das Participium des Norifts brudt immen atums früher Bergangenes aus: Kpaides Alem dundes memilen applye naralies Brofus mit, nachbem er ben Salys überschritten hat, ein großes Reich fintzen. zi postov; mit einem Indicatious bedeutet ursprünglich in Folge welcher Rachricht, wirb aber jum Ausbend eines Borwurfs gebraucht, fodaß es am beften überfest wird burch: aus welchem vernünftigen Grunde. zi di μαθών το δακυύλο την θρυαλλίδ άθεις, και ταύτα τούλαίου examilartes, aronte Aristoph. Vesp. 251-252 and meldem Grunde ftobeft bu mit bem Kinger ben Lambenbocht, noch bazu bei bem Mangel bes Dels, o Unverumftiger? hiermit zu vergleichen ift ti zaber in Kolge welches Begegnisses ober warum? Astor δή μοι, τι παθούσαι, είπες Νεφέλαι γ' είσιν άληθώς, drysens Albect promise; où vas insient y' sich concien Aristoph. Nub. vs. 340—342 sage mir bech warum fie feig. in Folge welches Begegniffes fie], wenn fie wirfliche Bolten find, ferblichen Belbern gleichen? benn jene [Die wahren Wolken] find nicht fo.

8) Wie ber Indications bes Aorifts offers mit bem Blusquamperfect überfest werben tann, fo bient auch ber Optativus und Infinitivus bes Asrifts in Ausfagefagen in ber Regel jur Bezeichnung von etwas früher Bergangenem. ol 'Ivdol einer or atjubate coas o' Ivδων βασιλεύς (Inb. δτι έπεμψε) bie Inder fagten, daß fie der Konig der Juder gefandt batte. of Konlannes deporvat du Dinelig oligon die Coffopen follen in Si-

cilien gewohnt haben.

9) Einige Berba, beren Prafens einen Zustand begeichnet, beuden in ihren Moriften bas Gintreten biefes Bustandes and. So die Marin Com ich herrsche, βα-sileum ich bin König, αυτο δη Κύρος γενόμενός πε nal rempels und έβασίλευσε nal Κροϊσον υστερον τούtore appeared adjudge narestrophysics, me elogical noi το πρότορον πούτον δε καταστραψάμενος ούτω πάσης wie Adins hote Horodot. I, 130 Chrus, so geboren und erzogen, wurde Konig und weterwarf fich späterbin ben Erdfus ale Urbeber ber Beleibigung, wie ich fraber gefagt habe. Rachbam er biefen aber unterworfen, gelangte er jur Gerrichaft über gang Affen. Dier dedeutet esembleves er wurde König, note er gelangte

gur Genrichaft.

19) Dus Futurum in der zweiten Person mit ob fommt dem durch wis mit dem Imperat. praes. oder Conj. sor. ausgelwortenen Merhote nabe; our kniegmives du wirk (folis) nicht fallch schmaren. Bemerkenswerth ift ben Beliegud bes Indicat. fint. in Relativfagen und Sagen mit des wie, baß, wo bas Futurum bas bezeichnat, mas gefchehen foll ober fann: oin kyouer voror seron sings und mir baben Richts, wofür wir Getreibe faufen können: nat unde nevnot onaugra, öxws ex rav zodirav avrindyowdere ras rakeis Xen. Cyrop. II, 2, 26 und seht auch nicht darauf, die Schlachtreihen wieber barch Mitbarger gu ergangen. Aehnlich wird das Particip gebrancht: ή χώρα πολλή και άγαθη hu nal evisar of Egyasopsvoi das Land war groß und gut, und es waren Leute da, die es bearbeiten konnten.

11) Die aumittelbar bevorftebenbe handlung wird burch pella mit dem Inf. praes. aor. oder füt. beseichnet: massa & anouguous avric paos els nolurodes utiles and reading acomples vail, utqueen offer Orph ap. Pando, Aristot de mundo: sed postquam omnia occultavit, rursus in jucundam lucem e sinu prolaturus est magna efficiens. πλησίου ήδη ήν δ σταθμός ένθα Εμελλον παταλύσειν Xen. Anab. I, 8, 1 jam prope aderat statio ubi deversuri

erant (wo fie raften wollten).

12) Das Berfectum ift bas Brafens ber vollenbeten handlung, b. i. brudt eine vergangene handlung aus, welche in Bezug auf die Gegenwart als vollendet zu betrechten ist: ἐπέσταλμά σοι τόνδε τον λόγον δώρον Isoor. ad Dem. 2. ich habe bir biefe Rebe jum Gofchenk geschick. Hon yan eertlesten ä por gelos übelt bupos Hom. jest ift vollendet, was mir bas liebe Gemuth wunfchte. & Massalla kind row Danakov kurorat Massissa ift nen den Photaern, gegründet worden. Mehre Berfesta haben die Bedeutung des Prafens: nraqual ich erwerbe, nenryuau besitze, allounen ich gebe zu Grunde, ölmla perii (bin verlosen).

13) Das Plusquamperfect, als bas Prateritum ber vollendrien Handlung, ift bestimmt zum Ausdruck einer Handlung, welche vollendet war, mairend eine andere dauerte: dy rate y' arokung edde delachevog ode enezoods ba folief er nun rubig, vergeffend, mas er geduldet hatte. En ross Agamoungs volucis ula anadin Agusto ross quagravous Louis kanatos in Drafon's Gofepen war für alle Berbrecher eine einzige Strafe fest-

gefest, ber Zob.

14) Das lateinische Futurum exactum ift im Griechifchen nur im Paffivo, jedoch nicht bei allen Berbis vorhanden. Im Activ wird ber Begriff beffelben oft burch ben Conj. vor. mit vorausgehender Partifel ober burch bas Futurum Boopen mit bem Partic. perf. bezeichnet: kar rouro zoińsys, apelijsus rim zólin si hoc feceris, proderis reipublicae. Sonft entforecen bem activen zexocyndes Ecoual im Medio sloyacuevos έσομαι, im Passtr διεφθαρμένος έσομαι. πεπράξομαι, કે. B. કો ત્રવણ્કોરિવેળ કોંદુ ઇકરાઇવ્લેંગ ઉપંપવારવ હાઉલેફેલા, મોદ્ર παρασκευή χρήσιμος έσται τη πόλει, πας ο παρών φόβος λελύσεται Dem. 14, 2 wenn Jemand auftretenb, wer es auch fein mag, auseinanderfepen konnte, was für eine Buruftung bem Staate nugen wirb, fo wirb bie gange gegenwärtige Furcht geloft fein. ri pao mouήσει (δ θεός); φράζε καὶ πεπράξεται Aristoph. Plut. 1027 μάτην μοι κεκλαύσεται Aristoph. Nub. 1436 ίδ werde vergebens geweint haben. της δυνάμεως ημών είς άζδιον τοῦς έπιγιγνομένοις μνήμη καταλελείψεται Τhuc. II, 64 (von einer zufünstigen Handlung als bauernbes Refultat).

Anm. Bon benjenigen Berbis, beren Berfectum im Debium bie Bebentung bes Prafens hat, nimmt bas Futurum exactum bie Bebeutung bes einfachen Zuturums an: peperisopau, neurisopau (ich werbe befigen), verschieben von urifconat (werbe erwerben).

15) Die Modi des Perfects find Modi der vollenbeten Sandlung überhaupt, und entsprechen bem Indicativus οὐ βουλεύεσθαι ώρα, άλλα βεβουλεύσθαι jest ift nicht Zeit ju überlegen, sondern überlegt ju haben (entschlossen ju fein). Aboens de exidero rov Ellingπουτου έξευχθαι προήγεν έκ των Σάρδεων als Kerres erfuhr, daß ber Bellespont überbrudt mare (ort Eleunco). rudte er von Sarbes vor. Esseral quap or' av nor olody "Thios lon Homer. Hind. lib. IV, 164 et wird einst ein Tag kommen, ba bie heilige Ilios hinfinkt.

# Reunzehntes Capitel. Die Mobi.

#### A. Optativus.

1) Bahrend der Indications bas rein Factische, bie Modi obliqui, b. h. ber Conjunctivus und Optatis vus bagegen bie Möglichkeit bezeichnen, ift biefe lettere awischen beiben so getheilt, daß die relative ober von der Erfahrung abhangige Möglichkeit durch ben Conjunctivus, bie absolute ober gebankenmäßige Möglichkeit burch ben Erftere wird gewöhnlich Optativus ausgebrudt wirb. bie objective, lettere die subjective Möglichfeit genannt.

2) Infofern nun eine Borftellung und reine Bebantenanschauung ihren Ausbrud burch ben Optativus finbet, ift berfelbe icon in ben alteften Beiten jur Bezeichnung eines Bunfches gebraucht worden, z. B. Iliad. lib. I, 18—19 buir uer Geot doler odbunta debuar Exortes ennégoai Moiáposo nóliv oder jur Andeutung der παράτασις: Pseudophocyl. vs. 30 είθε δε μη χρήζοις μήτ' ἔκνομα μέτε δικαίως. So auch είθε διαλεγοίμην αυτώ οσημέραι. Daß in diefen fallen sowol ber Optativus allein jur Bezeichnung eines erfullbaren

Bunfches als mit ben Partifein el, el yug, de ftebi ift bekannt, wogegen stos auf etwas nicht Wirkliches fic bezieht. Cf. Hermann ad Viger. p. 757. Datthia, 8. 513 S. 975. Hierbei geht ber Bunfch felbit auf bie Gegenwart ober auf bie Butunft. Homer. Odyss. XX, 61 "Αρτεμι πότνια θεά θύγατερ Διός, είθε μοι ήδη ίου ενί στήθεσσι βαλούσ εκ θυμον ελοιο αυτίκα νύν η έπειτά μ' άναρπάξασα φύελλα οίχοιτο προφέρουσα κατ' ήερόευτα κέλευθα, εν προχοής δε βαλοί άψοφρόου Rossavolo. In berfelben Bebeutung fteht auch alles mit bem Infinitivus: Antipater, Thessalon. Epigr. XXXV. [Delob]: είθε με παντοιοισιν έτι πλάζεσθαι άήταις η Αητοί στήναι μαΐαν άλωομένη. So auch Orinagoras, Epigr. XX. αθτίκα και Γάζης χθαμαλοτέρη είθε Κόοινθε κείσθαι, και Διβυκής ψάμμου έρημοτέρη ή τοίοις διὰ πάσα παλιμπρήτοισι δοθεϊσα θλίβειν άρχαίων ὀστέα Βακγιαδών.

3) Betrifft ber Bunfc bie Gegenwart, ift aber unerfallbar, fo wird er meift burch stor mit bem Imperfecto bezeichnet. Eurip. Iph. Aul. vs. 666 slo' fir nadóv moi col r' aysiv kúmalovv smé. Betrifft abet ber Bunfc bie Bergangenheit, sobaß er nicht mehr er-fullt werben tann, so fleht bei Dingen, welche aus ber Bergangenheit in bie nachfte Gegenwart reichen a yao ober stos mit bem Imperfecto, bei bem, was vollig ver-gangen ift, aber ber Norift Eurip. Eleotr. vs. 1061: είθ' είχες, ώ τεκούσα, βελτίους φρένας! Χοπορλ. Memor. lib. I, 2, 46 είθε σοι τότε συνεγενόμην, ότε δεινότατος σαυτού ταύτα ήσθα! Bergleiche hiermit είθε mit bem Opt. bei Plato. Phaedr. p. 227 είθε γράψειεν, welches von bem nicht Birklichen zu verfteben ift. Siebe

Nr. 2.

4) Durch αφελου, είθε αφελου, εί γαρ αφελου oder verneinend un sockor mit dem Infinitivus wird ein unerfüllbarer Bunfch, sowol bie Gegenwart als bie Bergangenheit betreffend, ausgebrudt. Plato, Crit. p. 44 ed. Steph. el yaq opelov olol re elva of xollol τὰ μέγιστα πακα ἐξεργάζεσθαι, ἵνα οἶοί τε ἡσαν αὖ καὶ άγαθα τὰ μέγιστα. Ebenso εἰθ' ἄφελον ἰδεῖν αὐτον πέρυσιν, ότε ήλθε Soph. Philoctet. vs. 969 μήποτ' Εφελον λιπείν την Σκύρου. Orpheus, Argon. 1164 (1157) Ε΄ μοι εγών, δφελόν με διαφορισθείσαν ollova me miseram, utinam dissipata perissem.

5) Jede Bedingung ift ber Art, daß etwas entweber als wirklich ober als nicht wirklich, ober als möglich gefest wirb. Das Mögliche ift aber boppelt, insofern es entweber ale ein relativ Mögliches, b. i. von ber Erfahrung Abhangiges, ober als ein absolut Mögliches, bem reinen Gebanten ober ber Borftellung Angehöriges, erfceint. hieraus ergeben fich vier hauptarten von Bebingungsfagen:

a) Durch bie im Indicativus ausgesprochene Bebingung im Borberfape wird bie Birflichfeit bes Bebingten ober die Bahrheit einer Thatfache gefest, während ber ebenfalls im Indicativus ftebende Rachfat bie factiiche Schluffolge enthalt. Die Bebingung felbst tann in biefem Falle nur burch die rein logische Partitel et eingeleitet werden, z. B. el slot souol, elot nat Beol.

st rig ravra knolpose diphlyos rye nohie Plato, De republ. III. p. 408: εἰ μὲν θεοῦ υίος ἡν ᾿Ασκληπιός, ούν ຖ້ν αίσχροκερδής, εί δὲ αίσχροκερδής, ούν ຖ້ν θεού. એ τουτο λέγως, άμαρτάνως. દો με φιλούντα φιλείς, διπλη χάρις, એ δέ με μισείς, οὐ τόσσον μισείς, όσσον έγω σε φιλώ. εί των τέπνων χάριν ταυτα πέποίη**ι**ε, άξιέπαινός έστι Herodot. I, 32: εἰ δὶ πρὸς τούτοισι έτι τελευτήσει του βίου εύ, ούτος έμεϊνος, του σύ ζητείς, όλβιος πεκλησθας άξιός έστι.

Soll ber Rachfas nicht bie factifche Schluffolge bes Bordersches enthalten, soudern völlig madhänzig sein, so kann er auch in einem Imperativus, einem Fragesage, einem reinen Optativus, zum Ausbruck einer Bermuthung, wahrscheinlichen oder mögelichen Folge aber in einem Optativus mit die deskeben, z. B. al zu kzeig, dog al under zovraw kneuariusz, zl koosov. Odyss. XVII, 475: all et nov neugen ze deal nal koesenseziszte, Anxisvov nod yaposo rilog davarosa nizesy. Plat. Gorg. p. 461. c. od deska die ard kyd naddoipu, al ph khistau pov ducken nal ph duckers sov;

b) Durch die im Optativus ausgesprochene Bebingung im Borberfage wird bie abfolute Doglichfeit bes Bedingten als reiner Gedante ober bloge Borftellung unabhangig von ber Erfahrung und Birklichkeit gefest, wahrend ber ebenfalls im Optativus mit ber Partikel av stehende Rachfas die mögliche ober wahrscheinliche Schluffolge enthalt. Die Bedingung tann auch in biesem Falle nur burch et eingeleitet werben, g. B. al τούτο λέγοις, άμαρτάνοις αν Soph Electr. vs. 405. εί μοι λέγοις την όψιν, είποιμ' αν τότε Isocrat. ad Nicod. p. 16 ed. Steph. (p. 17 ed. Bekker.) al de rus τους κρατούντας του πλήθους ἐπ' άρετὴν προτρέψειεν άμφοτέροις αν δνήσειε, και τους τὰς δυναστείας ἔχοντας ual robs bu abrois ovras Aristoph. Plut. vs. 509-511: εἰ τοῦτο γένοιθ', ὅ ποθεῖθ' τμεῖς, οὕ φημ' ἄν λυσιτελεῖν σφῷν. εἰ γὰρ ὁ Πλοῦτος βλέψειε πάλιν, διανείμειε τ' ίσου εαυτόυ, ούτε τέχυηυ αν των ανδρώπων, ουτ' αν σοφίαν μελετώη οὐδείς.

c) Durch die im Conjunctivus ausgesprochene Bebingung im Borberfage wird bie relative Möglichfeit bes Bedingten als von ber Erfahrung abhangig gefest, mahrend ber im Indicativus ftebenbe Rachfas bas burch bie Erfahrung sichere Resultat als Schlußfolge enthält. Bedingung wird in diesem Falle durch kav [fiv, av], selten burch et eingeleitet, g. B. Ewip. Alcest. vs. 687 ην δ' έγγυς ελθη θάνατος, ούδεις βούλεται θυήσκειν το γηρας δ' ούκετ' έστ' αύτοις βαρύ. `εαν τοιαύτην τραγφδίαν ποιήσης, ο μέγιστος τών καθ' ήμιᾶς ποιητῶν ἔση.

Anm. Die Bartifel et ift oben unter a. eine rein logifche genannt worben jum Unterfchiebe von eer, welches Bejug auf eine burch außere Umftanbe gegebene Entichelbung ober auf Die Erfahrung hat. Daher fann man nur fagen: el elel fopol, elel nal Seol, nicht kar des, weil es burch die Erfahrung schon feststeht, das es Altare gibt. Obgleich nun der Unterschied dieser Bartifeln einlenchtend ift, sodaß kar rastro wordsys, dopedsjones rip woller zi doc feceris, proderis reipublicae, sich auf die Zufunft bezieht, wobei ber Rebenbe nicht weiß, ob ber Anbere es thun wird ober nicht, aber es einft wiffen wirb, mahrend bei et rovro mouele, siqueleis rips noles si hoc facis, prodes respublicae des Thun als wirkliche Thatsache im Bedingungssape dargestellt wird, dagegen bei el rosro nocolos, dopolotos de rips noles si hoc sacias,

progia reipublicae, und al roore worfseig, a'geligeig de opp soller at hoc facias, profueris reipublicae, bas Thun ein blas Porgestelltes ist, wobei ber barans zu ziehende Rugen, welcher in dem ersten Falle ein ersahrungsmaßiger, im zweiten ein thatstichlicher ift, hier abgefeben von ber magatrage und gewenlelauig, als ein nur vorgestellter erscheint, fo tritt boch, wie oben bemerk, fatt der mit dem Conjunctivus zweilen es mit demfelben Modus ein, was an der Bedeutung diefer Rebeformen wenig andert, da der eigentlich si forto, wenn etwa, wenn zufällig, al blos si, wenn bedeutet. Auch die Berwandtschaft des mit dem Conjunctivus Aoristi verdundenen der mit es und dem Futuro Indijunctivus Aoristi verbundenen seis mit est und dem Futuro Indicativi ift slar, indem bei seis sonisogs si socoris, die Bollendung einer zusänstigen handlung von der Erfahrung abhängig gemacht, dei est sonisoss wenn du thun wirft, die Wirflichkeit einer in Zufunft kattsudenden handlung geseht wird. Ungeachtet diese festen Grundlage blieb doch je nach der verschiedenen Schattirung des Gedantens der jndividuellen Ausdrucksweise in diesen Besdingungssägen Spielraum genng übrig. Diervon hebe ich, um nicht zu weitstung zu werden, nur einen Fall hervor, bei weschen die verschiedenen Beitalter der Gracität in Betracht sommen. Die mathematische Abstraction verlangt der vorhergehenden Austelland von senng gemäß den Gebrauch der Bartisel al bei der Auskellung von fezung gemáß den Gebrauch der Partifel es dei der Auftellung von Lehrsägen. So sagt Demostricos dei Plutarch. adv. Stoic. De commun. notit. p. 1079. Vol. X. p. 446. ed. Reisk. (Fragm. p. 286): εί κάνος τέμνοιτο παρά την βάσιν ἐπιπέδφ, τί χρη διανοείσθαι τὰς τῶν τμημάτων ἐπιφανείας, ἴσας ἡ ἀνίσους γινομένας; ἄνισοι μεν γας σόσαι τὸν πάνον ἀνώμαλον παράξονες, πολλάς άποχαράξεις λαμβάνοντα βαθμοειδείς και τραχύτητας Lews d' οδεών έσα τμήματα έσται, και φανείται το τού κυ-λίνδρου πεκονθώς ο κώνος, έξ έσων συγκείμενος και οδικ ανίσων κύκλων, όπες έστιν άτοπώτατον. Derfelben Sprach-anschanung solgt Plato Mon. p. 87. od. Steph. und andere altere Schristheller. Da aber in späierer Beit δών ober de ungenau für al sogar mit dem Indicativus gebraucht wurde, wovon eine ber frilhesten Belipiele in der Tabula Cobotis ift, mabrend fich viele bei den Bygantinern, wie Malalas p. 71, 8; p. 136, 16. ed. Bonn. Niceph. Phoc. De velitatione bellica p. 222, 14. ed. Has. finben. so barf man fich nicht wundern, daß felbft bei ber Darftellung mathematischer Gegenstände edw bas richtigere es überwog. Die Stelle in ber Tabula Cobotis p. 59. od. Salmas. ift: de yao δι' έρμηνέως συμβάλλομεν τὰ λεγόμενα ποτε, διως μέντοι γε ούν άχρηστον ήν καὶ ἡμᾶς αύτοὺς τὴν φωνὴν ἀπριβεστέραν ἔχειν ἄν τι συνήπαμεν οθτως ἄνευ τούτων τῶν μαθημάτων οὐόλν κωλύσει γενέσθαι [βελτίους], νας απή Dbarine in feinem Cober fant, ba er ibid. p. 87 überfest: quemadmodum enim. quae aliquando pronuntiantur, per interpretem conjicimus, cum alioqui non inutile sit nos etiam ipsos, si quid percepimus, voce ac lingua disertiore prosequi: ita sine his etiam studiis fleri meliores nihil prohibebit. Bon ben Mathematifern führe ich an Apollonius von Berga, welcher icon im 3. Jahrhundert v. Chr. gewöhnlich des für es fagt, jedoch nach classificher Beife mit dem Conjunctivus. So heißt es Conicorum libr. I, 3 (Oxoniae 1710) p. 20. ed. Hallej.: έὰν κῶνος ἐπιπέδφ τμηθή διὰ τῆς κορυφής, ἡ τομὴ τρίγωνόν ἐστιν, i. e. si conus plano pet verticem secetur, sectio triangulum erit. Streng genommen ift auch biefe Ausbrucksweise ber hauptregel gemaß, wenn man fich ben Regel-fonitt nicht abstract vorftellt, sonbern ihn fich als eine von ber Erfahrung abhangige Operation benft, nach beren Gintreten bie baran gefnüpfte Folgerung erft ftattfinben fann. Die häufige An-wenbung bes ece bei ben Byzantinern mit bem Inblcativus für el aber erflart binlanglich ben Gebrand bes ar ber Bulgarfprache in

d) Durch bie im Indicativus Imperfecti, Plusquamperfecti ober Aoristi im Borberfate ausgesprochene Bebingung wird die Richtwirflichfeit bes Bebingten gefest, während ber im Indicativus berfelben Tempora mit ber Partifel av ftebende Rachfas die unter folden Berhaltniffen fich ergebenbe Schluffolge, welche ebenfalls ber Birfildsteit ermangelt, enthalt. Unter den genannten Zeitsormen bezieht sich in diesen Bedingungssägen das Impersechum auf die Gegenwart, die beiden anderen auf die Begenwart, die beiden anderen auf die Begengenheit. Die Bedingung selbst kann met durch et eingeseitet werden, z. B. Plutored. Vit. Alex. et uh 'Adikardsoo hung, auderng är hung. Kenoph. Cyrap. lid. V, 5, 32: et et igov imidou, auderde krounden uh amooregen kondantou, die disahunder nat rungs. sevor. Phil. b6. p. 98 ed. Sesph. douede & die hung naturale auf uh naturale auf die kannotigen von die die kannotigen von die den rawe die den rawe die den rawe den den von die den rawe den den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den von die den die die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die den die die die

xarehidm. 6) Geben wir nun jur Bulgarsprache über, fo erfceint biefelbe bebeutend armer, als die alte Sprache. Da nämlich ber Optativus in der gemeinen Redeweise nicht vorhanden ift, fo fallt ber unter b. bezeichnete Fall aus, und et bleiben nur die Faue a. c. d. übrig. Der Unterschied awischen ben Partikeln st und kav ift ebenfalls berfchmunden, indem ber gemeine Mann nur bie lobicee Partifel under ber Form de gebraucht und diesetbe mit bem Conjunctivus praesentis und soristi, sowie mit bem Indicativus impersecti und soristi confiruirt. Hiernach werden bie Falle a. und b. bei ber sugaradis ausgebruckt burch ar mit bem Conjunctivus praesentis im Borberfage und burch ben Indicativus praesentis im Rachsate, während die overedelwas mit dem Falle c. zusammenfällt. Der Fall c. erfordert är mit dem Conjunctivus aaxisti im Bordersate und den Indicativus praesentis bei allgemeinen Gebanten, Futuri aber bei einer einzelnen Thatfache im Rachfage. Enblich ber Fall d. erheischt av mit bem Imperfecto, ober Phisquamperfecto indicativi im Bordersage und das Tempus conditionale over bes Imperfectum indicativi im Rachfage, wobei bas bei ben Alten bem Rachfape beigegebene potentiale av wegbleibt, und jugleich einerfeite ber Unterschied amischen Gegenwart und Bergangenheit, andererfeits der Unterfchied zwischen Birtlichteit und Richimirflichkeit megfallt, j. B. a) av quat Beomol, sival nai deol. av to exape navels, aspelhose την πόλιν. αν δια τα τέκνα το έπαμε, είναι έπαινετός. ἀν ἔχης τίποτε, δός. ἀν δὲν ἔκαμες τίποτε ἀπὸ αὐτά, διὰ τί είχες φόβον Plato, De Rep. III. p. 408 vulgar: an 6 AdxAppuos quon vide deou, den gron πλεουέπτης, όμως αν ήτον πλεουέπτης, δεν ήτου υίδς δεοῦ. b) αν λέγης αυτό, λαθεύεις Aristoph. Plut. vs. 509-511 vulgar: αν αυτό γένη όπου ποθείτε, δεν θα σᾶς ώφελήσει τίποτε διότι, αν δ Πλούτος βλέπη πάλιν καὶ αν μοιράση τὰ ίδικά του ἐπ' ἴσης, δεν θέλει κανένας ανθραπος πλέον να μελετά μήτε τέχνην, μήτε σοφίαν. c) Eurip. Alcest. vs. 687 vulgar: du Eldy alyolov o vavaros, navevas dev deλει ν' αποθαίνη, και το γηρατείου δεν είναι πλέου βαρύ είς αὐτούς. αν κάμης τέτοιαν τραγωδίαν, θέλας είσθαι ο μεγαλήτερος απο τους καθ' ἡμας ποιητάδες. d) Plut. Vit. Alex. vulgar: av dev huov 'Alefandoos, ήθελα είσθαι. Διογένης ο σει ήμουν Διογένης. αν είχα

napáses, Hela rods duou els rois magods, wenn ich Selb hatte, so würde ich es ben Armen geben, ober wenn ich Gelb gehabt hatte, so würde ich es ben Armen gegeben haven. In demsetten Doppels sinne sieht auch: Ev elza napáses, vods sada els vods nrazous. Ebenso: Ev vo knaposes, vods sada els vods nrazous. Ebenso: Ev vo knaposes, vods sada else vods nrazous. Ebenso: Ev vo knaposes, vods sada else demsa vods vods wenn bies Jemand thate, so würde er bem Staate nütsen ober wenn bies Jemand gethan hatte, so würde er bem Staate genütt haben. Ev ro elza pády, ro forla elag wenn ich es erfahren hatte, so würde ich es gesagt haben.

Anm. Im Borbergehenben ift noch nicht bemerkt worden, das samel es mit dem Indicativns Futuri als saw mit dem Conjunctivus Adristi in die Mulgariprache, durch die mit dem Conjunctivus Adristi überseht merden, 3. A. es rovro nacijoses, dopelijoses rip noles same noles adresed nacijoses rip noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same no same noles same no same noles same no same noles same no same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same noles same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same no same

#### B. Confunctivus.

1) Der Consunctivns sieht im Griechischen in ber ersten Berson Binralis selbständig dei Aussorderungen statt des in dieser Person nicht gebranchlichen Imperativi: Eldwer d' kyd karv, son d' knara ykvorro Homer. Odyss. lib. XXII. vs. 77.

2) In Fragen ber Unentschlossenheit ober bes Zweisels, wenn Jemand sich ober einen Anderen fragt, was er thun soll, steht im Griechlischen der Ernjunctivus, und zwar mit ober ohne ein Fragmort: avdr pévo perà voïse, dedeppévos elobaev Mdys, hè déw perà o' avres Homer. Iliad. lib. X. vs. 62 rl po; was soll ich sagen? rl doo; was soll ich thun? Aristoph. Piet. vs. 1198 èpo dè rl ando; thiad. XI. vs. 404 rl addo; was soll and mit werden? welches Leiden soll ich handelnd mir zuziehen? Plato, Protag. p. 322. C. adregov, die al régrai verépyrai, obro nal ravras velpa;

3) Ein solcher Conjunctions kann auch mit Rachbrud gesetzt werden, wo man dem Billen eines Anderen
widerstrebt oder seine Meinung als unstatthaft verwirft,
δ. Β. Lucian. Deor. diall. I. init. Προμ. Αυσόν με,
& Ζευ. δεινα γὰς ἤδη πέπουθα. Ζεύς. Αύσω σε, φής;
ich soll dich lösen, sagst du? Aristoph. Ran. vs. 1132
Διον. Αδοχύλε, παραινῶ σοι σιωπῷν Αδοχύλ. ἐγὼ σιωπῷ
παθί:

4) In ber Bebeutung bes Futuri steht ber Conjunctivus bei Homer. Iliad. lib. XVI. vs. 16: οὐ μὰν οἰδ', εἰ αὐτε κακοβραφίης ἀλεγεινῆς πρώτη ἐπαύρηαι καὶ σε πληγῆσιν ἰμάσσω und an anderen Stellen. Bergl. Matthia §. 516 II. S. 985. Hermann, De legibus quidusd. subt. serm. Hom. diss. I. in Opusc. II. p. 29 seq. Hiervon sindet sich sein Beispiel in der attischen Prosa, aber die sinsende Gräcität gebrauchte auß Reue den unabhängigen Conjunctivus sür das Futurum in weiter Ausbehnung. So galt im gemeinen Leben λάβω sür λήψομαι. Daher ersiart der Schol. zu Aristoph. Plut. vs. 518 Εξεις durch λάβης und vs. 534 Εξει durch λάβης, mag auch leptere Stelle von ersterer envas verschieden sein. An beiden Stellen vermuthete Hemsterhuis, dem dieser Gebrauch undefannt war,

Aούβας und λούβα, was er irrihümlich får ein neuguits chisches Wext hielt. Denigeniss steht in Mudwu Alownelar terapory od. Coroic. 151. A. 234. B. 82. A. 236. C. 323. B. flett puridy, koo, loon and rivy, stan, lasty, and welden Conjunction unit Berfehung ber Partifel da die neugriechischen Fintern du elne, da Elde Hase Ind. ad Leon. Dies p. 579 ed. Bonn. entflanden glaubt. Ebenberfolbe führt bori an Eplerasm. Serm. de secundo adventu III. 93 P. ser spus [L suppl run adeiting content our elegist to audion, content o diapodos, we die alteren Godd. gin dubrigeren so Opplor haben, grade wie an andenn Siellen durch bie Abschreiber das Futurum in den Conjanctivus soristi verdnbert worben ift. Uebrigens ift ber vent ben Schriftftellern des neuem Testaments merst gemagte Con-junations suturi, 3. B. neudosamus 1 Cor. AIII, 3; negdodosamus 1 Petr. III, 1 ein hiervon vonschichense Barbarisamo. Of. Lodeck. ad Phryn. p. 123 soq. Hass ad Io. Lyd. De Ostent. p. 316.

# C. Der Conjunctions und Opsations mit verschiedenen Partifeste und bem Pronomen relativum.

1) Die Conftruction ber Absichtspartikeln wa, de, özwe, poetisch boom, hangt im Altgriechischen, abgeseben von der nægærædes und ovverleindig, mit der allgemeinen Bedeutung ber Mobi zusammen. Daher werden biefe Bartikeln nach einem Prafeus, Perfectum und Futurum mit einem Conjunctivus, als Mobus ber Erfahrung, zur Andeutung, daß die Absicht erreicht werde, com-Bruirt: Lépes, elloques, éges l'v' eldigs tel sage, habe gesagt, werbe sagen, bamit bu es wiffest, nach einem Imperfecto, Plusquamperfecto und Aorifio zum Ausbruck einer blos vorgestellten, ber Bergangenheit angehörigen, Absicht aber mit bem Optatione verbunden: Elayor, elonneur, elnor bu' eldelns ich fagte over hatte gefagt, bamit du es wußteft. Goll jeboch die früher gefaßte Absicht ale noch fest bauernd barges ftellt werben, ober ber Gebanke ein gang allgemeiner sein, so kann ftatt bes Opiative nach einem ber genamme ten drei Praterita auch ber Confunctions eintreten, 3. B. sixov l'v' eidige ich fagte es einft, damit bu es weißt, b. h. bamit bu es noch jest weißt ober überhaupt weißt. Dies ift im Allgemeinen ber claffifche Gebrauch, von bem man nur infofern abweicht, als die hifteriter Bergangenes oft wie Gegenwartiges betrachten, und baber auch nach ben Beitformen ber Bergangenheit bei ber Canftruction biefer Partiteln fatt des Optative den Conjunctivus gebrauchen tonnen. Gine Bermischung bes Gebrauchs ber Mobi findet fich inbeffen auch bei ben Schriftftellern bes Berfalls ber Sprache. Siehe Hermann, Dissert. de aetate Orphei Argon. p. 812 und ad Viger. p. 850 seq. Hanbelt es fich aber nicht um die Berwirklichung einer Absicht, sonbern nur um bie Möglichkeit einer Bervirklichung, fo tritt auch nach einem Brafens, Berfectum und Futuram bei guten Schriftstellern ber Optations, nach einem Imperefectum, Plusquamperfectum und Nariftus ber Canjunctivus ein. Siehe Seidler ad Kurip. Electr. vs. 59,

1. B. Herodot. lib. VIII, 76 ravds elvena dveyou rus vias ina di roia. Bhana unde generu eti, all' άπολαμφθέντες 🐿 τη Σαλαμίνι δοίεν τίσιν των 🚉 Aprepublio aponicamen, b. i. bamit es ben Griechen nicht einmal zu flieben orlaubt fein tonnte, während telg hieße, damit es ben Griechen nicht einmal ju flieben erlaubt mare ober erlaubt fein sollte. Soph. Electr. vs. 750 nal ver xugq ukaurse εύθυς . . . . φέρουσιν ανδρες Φακέαν κεκαγμένοι, δαας. nargona roufor dilayor provog, b. i. bamit er er-langen tonne, während dilayy hieße bamit er er-lange ober erlangen falle. Schwebt bem Sprechenben bet es und omog die Bedeutung wie unch vor, ober eine aus ben Umftanben fich ergebenbe, noch ju erfallende Bedingung, so wird dem Conjunctions die Partital ar beigefügt, 3. B. Plat. Protag. 326. a. owoppo-**હ્માંમનુક પર કેમ્પ્યુક્કોલ્પેંગ્પ્ટલા સ્થાે હૈમ્પલક લેંગ લે ગર્કલા મૃત્યુરિકા** nauovoyode eigentlich wie immer die Jungeren nichts Bofes thun möchten, b. i. bamit bie Jungeren, wenn es fich fo trifft, nichts Bofes thun. Die Conftruction mit bem Future indicativi finbet fich ner bei δαως μαφ έπιμελεισθει, πάντα ποιείν u. f. m., p. B. Plat. Euthyphr. p. 2. d. όρθως γώρ έστι των νέων πρώτον έπιμεληθήναι, δπως Εσονται ότι άριστοι. Dagegen werden de, öxas und am häufigsten wa mit bem Indicativus Imperfacti, Plusquamperfecti uni Aoristi bei gefaßter, aber nicht ausgeführter Abficht gesept, d. B. Eds. de modregon Eddew, sva eldes ro

2) Die Zeitpartikeln énel, éneldý, des, ándrs u. l. w.

fteben in directer Rebe in Erganzungsfasen

a) mit dem Indicativus, wenn die Zeit unbedingt und λείαν Αρταξέρξης, Τεσσαφέρνης διαβάλλει του Κύρον πρός του άθελφου, ως επιβουλεύοι αυτώ.

b) Der Conjunctious wird im Erganzungesate gebraucht, wenn biefer Erganzungssatz als bedingt anzufeben ift, in welchem Falle die Zeitpartifeln av zu fich nehmen und unter ber Form έπωδάν, δταν, δπόταν erscheinen. Sierbei fann ber Enganzungefas zum Sauptfage in einem folden Berhaltniffe fteben, bag entweder bie im Ergangungefape angeführte Sandlung fruber als bie im Sauptfage ermahnte ober in beiben Gagen amei gleichzeitige Sandlungen bargeftellt werben. Außerbem tonnen bie Zeitpartifeln mit ihrem Berbo etwas gewöhnlich und oft Geschehendes ober eine einmalige Handlung ausbruden. a) Sobald fie eine im Bergleich jum Sauptfabe frühere, aber gewöhnlich geschenbe ober öftere wiederholte Bandlung bezeichnen, so werben fie mit bem Conjunctivus aoristi verbunden, felten b. h. meift bei ungebrauchlichem Morift, mit bem Conjunctivus praesentis, bas Berbum bes ben Rachfas bifbenben Sauptsapes steht im Prafens, j. B. Plato, Phaedr. p. 250 ed. Steph. αὐται δέ, ὁπόταν τι τῶν ἐκεῖ δμοίωμα ἴδω-σιν, ἐκπλήττονται καὶ οὐκέθ' αὐτῶν γίρνονται δίε[t aber, wenn fie ein Chenbild bee Dortigen feben, merben entjudt, und find nicht mehr ihrer felbft

indatig. Hier geht bas ideir bem ennigressem voraus. Nied. lib. II. vs. 396 rdr d' obnore núpara delnei, narrolar drépar, or dr kro' h kroa rérar-rai, wo der Sah mit ör dr ebenfalls früher gedacht ift, als des delneir. Beides sind allgemeine Gedanken und beziehen fich auf Gewöhnliches und öfter fich Wiederholendes. So auch doctor nageldy els rd opporti-beigeichnen die Zeitpartikeln mit ihrem Berbo eine im Bergleich zum Hauptsaße frühere, aber nur einmal gesschende Handlung, so wird ein solcher Gedanke auf die Zukunft bezogen, und der Conjunctivus adristi entstreicht dem Kuturg angete der Lateinen den Campilland fpricht bem Futuro exacto ber Lateiner, ber Sauptfas aber steht im Futuro, 3. B. Grav Mons, öwei Eursp. Iph. Taur. vs. 629. rapos de noïos deferal p' brav δάνω; quod me sepulcrum excipiet quum obiero? 7) Druden aber bie Zeitpartifeln mit ihrem Berbo etwas in berfelben Zeit, in welche bie Sandlung bes Hauptsates fallt, Geschehendes aus, so fiehen beibe Sanglieder im Prasens, d. B. all' oxorav aleloroisiv excipousνου ποσί βαίνη, ενθα μένος γυίοισιν άφαυρότατον πέλει αὐτοῦ. Cf. Jacobs. Animadv. ad Anthol. Gr. Vol. III. P. II. p. 350 seq. Xenoph. Cyr. lib. III, 2, 7 και πολεμικώτατοι δὲ λέγονται ούτοι τῶν περί łκείνην την χώραν είναι, καί μισθού στρατεύονται, δπόταν τις αὐτῶν θέηται, δια το πολεμικώτατοι καὶ zienreg elva fie thun auch um Lohn Rriegsbienfte, fobalb Jemand ihrer bedarf — beibes als gleichs getig gedacht. So auch ibid. III, 3, 26 onoran στρατοπεδεύωνται, τάφρον περιβάλλονται εὐπετῶς διὰ τὴν πολυχειρίαν. — δταν ποιμᾶται, φέγχει.

Mnm. Berfchieben sind bie rein ideellen Falle, beren zweites Glieb im Optations mit &ν steht, 3. B. Plat. Symp. p. 200: δταν τις λέγη, δτι Έγα δγιαίνων βούλομαι καὶ δγιαίνειν, καὶ κλουταίν βούλομαι καὶ κλουταίν, καὶ ἐκιδυμῶ αὐτάν τούτων, ὰ ἔχω, εἔκοιμεν ἀν αὐτῷ, δτι Σύ, ὡ ἀνθρωπε, πλοῦτον κεκτημένος καὶ ὑγίειαν καὶ ἰσχὸν βούλει καὶ εἰς τὸν ἔκειτα χρόνον ταῦτα κεκτῆροθαι, ἐκεὶ ἐν τῷ γε νῦν καρόντι, εἴτε βούλει εἴτε μή, ἔχεις.

c) Ift von vergangenen Dingen bie Rebe, so tritt in ameien ber unter b. auseinanbergefesten Falle [namlich a. und y.] ftatt bes Conjunctivus ber Optativus im Erganzungsfate ein, wobei bie Bartitel av aus biefem Sattheile wegfallt, mabrend ber Fall B. nicht ftattfinden fann. Das Berbum bes ben Rachfat bilbenden Sauptfapes ift ein Imperfectum ober ein bem Imperfecto aleichftebenbes Blusquamperfectum, felten ein Morift, und swar erscheint bies Berbum größtentheils allein, zuweilen jedoch mit ber Partifel av, welche sobann bezeichnet, mas in ber vergangenen Beit wol bei gegebener Beranlaffung gefchehen fonnte ober zu gefchehen pflegte. Das Imperfectum fieht mehr von ber Bieberholung eines Buftanbes ober einer einige Beit bauernben Birt-famteit, ber Norift von ber Bieberholung einzelner Handlungen, j. B. a) Plat. Phaedon. p. 59. d. asi γαο δη και τας πρόσθεν ημέρας ειώθειμεν φοιτζιν και ένω και οι άλλοι παρα του Σκοκράτη. — περιεμένομεν ούν επάστοτε, έως άνοιχθείη το δεσμωτήριου. — επειδη δε ανοιχθείη, βειμεν παρά τον Συμράτη. Xen.

Cyr. V, 3, 55: Kögog, zageladvav rov lanov eigτὸ πρόσθεν ήσυχος, κατεθεάτο τας τάξεις καὶ ούς pėv ldoi etrantais nai sunnų lovias, nooselavivas αύτοῖς, τίνες τε είεν, ἥρετο καὶ, ἐκκὶ κίθοιτο, ἐκήνει· εί δί τινας δοροβουμένους αίσδοιτο, το αίτιον τούτου σποπών κατασβεννύναι την ταραχην έπειρώτο. Πiad. lib. III. vs. 232: πολλάκι μων ξείνισσεν άρητοιλος Μενέλαος οδιαρ έν ήμετέρα, οπότε Κρήτηθεν Γωοιτο. Thucyd. lib. VII, 71: εί μέν τινες Ιδοιέν πη τοὺς σφετέρους ἐπικρατοῦντας, ἀνεθάρσησάν τε ἀν καὶ πρὸς άνακλησιν θεών, μη σεεφήσαι σφας της σωτηφίας, ετρέποντο. Χεπορά Cyr. VII, 1, 10: Κύρος μεταξύ τῶν άρμάτων καί τῶν θωρακοφόρων διακορευόμενος, οπότε προςβλέψειε τινας τῶν ἐν ταῖς τάξεσι, τοτὲ μεν είπεν αν ά ανδρες, ως ήδυ ύμων τα πρόσωπα Θεάσασθαι τοτε δ' αὐ εν άλλοις έλεξεν. β) Χοπ. Anab. lib. I, 5, 2: οί δνοι, έπεί τις διώποι, προδραμόντες αν είστήπεσαν παλ πάλιν, ἐπελ πλησιάζοι δ lanos ravrov enclove. Thucyd. II, 49: nal vo coma δσον περ χρόνον καὶ ἡ νόσος ἀκμάζοι, οὐκ ἐμαραίνετο. Ερφενχεν, ότε κοιμφτο. οπότε παρέλθοι είς το φροντρ στήριον ο φιλόσοφος, ήσπάζετο τους μαθητάς.

Anm. Daß Grav mit dem Indicativus von den späteren Schriststellern construirt wird, ift bekannt. Siehe den parifer Thesaurus p. 2928. Indessen find einzelne Stellen theils von den Abschreibern verdorden, theils in neuerer Zeit sin verdächtig geshalten worden. So wollte Schaefer. ad Greg. Corinth. p. 558 in den Borten des Dionys. Hal. Ant. Rom. lid. IV. c. 6. Tom. II. p. 650, 3 ed. Reisk. Grav & nardy adräv antidrense sit brav nach attischem Gebrauche Gre lesen, und in der Tadula Cedetis p. 69. ed. Salmas. obras odde odpochese kan kovert, Grav und kalstravras rop nloven zododa, wollte Hermann. ad Viger. p. 792 mit Bezugnahme auf Bast. ad Greg. Corinth. p. 115 kalstravras schreiben.

3) Dieselben Fälle, welche bei ber Construction ber Zeitpartiseln unter Rr: 2 auseinandergesett worden sind, sinden auch bei den relativen Bronominibus und Abverbiis statt. Es steht daher

a) der Indicativus bei ös, öseres, olos, ösos, ds, öxov u. s. w., sobald reine Thatsachen erzählt werden, z. B. Iliad. lib. XXII. vs. 318:

olog δ' ἀστὴς εἶσι μετ' ἀστράσι νυπτὸς ἀμολγῷ ἔσπερος, δε πάλλιστος ἐν σόρανῷ ἔσταται ἀστής.

Isocrat. Nicocl. p. 29. ed. Bekk. είσε τινες, οδ δυσκόλως έχουσε πρός τοὺς λόγους καὶ διαμέμφονται τοὺς φιλοσοφοῦντας Id. ad Demonic. p. 4 ed. Bekker. δσοι γας τοῦ βίου ταύτην την όδον ἐπορεύθησαν, οὖτοι μόνοι τῆς ἀρετῆς ἐφικέσθαι γνησίως ήδυνήθησαν.

b) Der Conjunctivus mit αν (δς αν, δστις αν, οίος αν, δσος αν, ώς αν, δπου αν u. f. m.) in den oben angeführten drei Beziehungen: a) Soph. Antig. vs. 670 olg γαρ αν σεισθή θεόθεν δόμος, άτας οὐδὲν ἐλλείπει γενεᾶς ἐπὶ πλήθος ἔρπον. Τhucyd. lib. II, 34: μία δὲ κλίνη κενή φέρεται ἐστρωμένη τῶν ἀφανῶν, οδ αν μη εἰρεθῶσιν εἰς ἀναίρεσιν Χεπ. Μεπ. lib. IV, 2, 29 ὁρᾶς δὲ καὶ τῶν πόλεων ὅτι ὅσαι αν ἀγνοήσασαι τὴν ἑαυτῶν δύναμιν κρείττοσι πολεμήσωσιν, αὶ μὲν ἀνάστατοι γίγνονται, αὶ δὲ ἐξ ἐλευθέρων δοῦλαι, πο εḥemals ſάιſφίιφ ὅσαι ἐὰν flanb.

Cf. Viger. p. 516 et Herm. adn. p. 835. In allen biesen Fällen ift ber burch ben Conjunctivus aoristi quegebrudte Relativsat fruber gebacht ale ber Sauptfat, welcher einen allgemeinen Gebanten ober etwas Bewöhnliches und fich Bieberholendes enthalt und im Brasens steht. 6) Demosth. in Aphob. p. 131 ed. Bekker. όσφ γαο αν αποιβέστερον το πεπραγμένα μάθητε, τοσούτο δικαιοτέραν καὶ εὐορκοτέραν θή-σεσθε τὴν ψῆφον περί αὐτῶν. Iliad. lib. II, 391: δυ δὲ κ΄ έγων ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω μιμνάζειν παρά νηυσί πορωνίσιν, οῦ οί ἔπειτα ἄρπιον έσσεϊται φυγέειν κύνας ήδ' οίωνούς. Der Relativsat mit αν und dem Conjunctivus aoristi entspricht hier bem Futuro exacto ber Lateiner, wahrend ber Hauptfat im Futuro fteht. Es ift hierbei nur von einmaligen Handlungen die Rede. v) Demosth. Philipp. I. p. 39 ed. Bekk. και γαο συμμαχείν και προσέχειν τον νούν τούτοις ἐθέλουσιν ἄπαντες, οὖς ᾶν δοῶσι παρεσκευασμένους καὶ πράττειν ἐθέλουτας ᾶ χοή. Plat. De Rep. lib. VIII. p. 566. e. αο' οὐν οὐ ταῖς μὲν πρώταις ημέραις τε καὶ χρόνφ προςγελά τε καὶ άσπάζεται πάντας, φ αν περιτυγχάνη. Die durch den Relativfat mit av und bem Conj. praes. bezeichnete Sandlung fällt in dieselbe Zeit, in welche die durch ben hauptfat ausgebrudte handlung gefett wirb, weshalb beibe Saptheile im Prajens ftehen.

c) Bei ber Erzählung vergangener Dinge wird bas Relativum ohne av mit bem Optativus zur Bezeichnung bes Gewöhnlichen, fich Bieberholenden oder überhaupt Unbestimmten gebraucht, wobei bas Berbum des hauptfases im Imperfecto su stehen pstegt, s. B. a) Hiad. lib. H. vs. 188: δυτινα μεν βασιληα και έξοχου ανδρα κιχείη, τόνδ' άγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασκε παραστάς. Thucyd. lib. VII. c. 29: εἰςπεσοντες δὲ οί Θρακες ές την Μυκαλησσόν, τάς τε οίκιας και τα ιερά επόρθουν, καὶ τοὺς άνθρώπους ἐφόνευον, φειδόμενοι ούτε πρεσβυτέρας ούτε νεωτέρας ήλικίας, άλλα πάντας έξης, ότφ έντύχοιεν, καὶ παϊδας καὶ γυναϊκας κτείνουτες, καὶ προςέτι καὶ ὑποζύγια, καὶ ὅσα ἄλλα ἔμψυχα ἴδοιεν. β) Χεπορh. Anab. lib. IV, 2, 24: μαχόμενοι δ' οἱ πολέμιοι καὶ ὅπη εἴη στενὸν χωρίον προκαταλαμβάνουτες έκώλυου τας παρόδους.

#### D. Inbirecte Rebe.

1) Wenn etwas, bas ein Anderer gesagt ober gebacht hat, als solches, unabhängig von den Gedanken des Schriftstellers, aber nicht mit ben eigenen Worten bes Redenden, sondern erzählungsweise, d. h. in oratione obliqua angeführt wird, so fieht, abgesehen von ben Beitpartifeln und Relativfagen, von denen im Borhergehenden die Rebe mar, in Objectfagen (falls nicht ber Accus. cum Inf. gewählt wird) bei de und der nach einem Prateritum ober hiftorischen Prafens ber Optativus, mahrend nach einem gewöhnlichen Prafens ober Kuturum der Indicativus ftattfindet, welcher auch fonft ausnahmsweise als Uebergang aus der oratio obliqua in bie oratio recta fich findet. Rudfichtlich bes Optativs aber ift ju bemerten, bag biefer Mobus ben Zeiten bes A. Encytl. b. 28. u. R. Erfte Section. LXXXI.

Indicative in der oratio obliqua in der Regel entspricht. fodaß ber Aorift Brateritum ift, bas Prafens aber qugleich bas Imperfectum, und bas Berfectum bas Blusquamperfectum umfaßt. Abhangig von bemjenigen Sauptverbum im Praterito, auf welches ber optative Sas fich bezieht, erhalt alfo bas Prafens die Bedeutung bes Brafens ober Imperfectum in Praterito, wenn man fic so ausbruden will, der Aorist und das Perfect die des Brateritum in Praterito, aber mit Beobachtung bes Unterschiedes, ber fich in ber oratio recta zwischen bem Aorist und Berfectum zeigt, und bas Futurum bie bes Futurum in Praterito, 3. B. Thucyd. II, 5: of IDaταιής πήρυκα έξέπεμψαν παρά τους Θηβαίους, λέγοντες ότι ούτε τὰ πεποιημένα όσως δράσειαν πτλ. dicentes eos neque pie fecisse quae fecerant etc. Xen. Anab. I, 4, 11: Κύρος μεταπεμψόμενος τοὺς λεπ. Μαδ. 1, 4, 11: Κύρος μεταπεμιφομενος τους στρατηγούς τῶν Κλλήνων Ελεγεν, ὅτι ἡ όδος ἔσοιτο προς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα. Ιd. ibid. I, 2, 21: τῷ ὑστεραἰα ἡμεν ἄγγελος λέγων, ὅτι Συέννεσις λελοιπῶς εἰη τὰ ἄπρα. Ιd. ibid. II, 3, 21: ἐπεὶ ταῦτα ἐκηρύχθη, ἔγνωσαν οἱ στρατιῶται, ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἰη. Τhucyd. III, 88: νομίζουσι δὲ οἱ ἐκείνη ἄνθρωτιστά. ποι, εν τη Ίερα ώς ο Ήφαιστος χαλκεύει, ότι την νύκτα φαίνεται πυο άναδιδουσα πολύ, και την ημέραν καπυόν.

Νομίζω ώς σύνεστι τῷ βασιλεῖ ὁ πρεσβευτής, ῖνα διαπράξηται τὰ ἡμῖν ἀναγκαῖα. — Ἐνόμιζον ὡς συνείη τῷ βασιλεῖ ὁ πρεσβευτής, ϊνα διαπράξαιτο τα ημίν αναγκαΐα. — Λέγω δτι δπόταν παρέλθη είς το φροντιστήριον ο φιλόσοφος άσπάζεται τους εταίρους. -Είπον δτι άσπάζοιτο τους εταίρους δ φιλόσοφος, δπότε παφέλθοι είς το φοοντιστήριον. — Λέγω ὅτι, ὅταν ἔλθης, ὅψει. — Έλεγον ὅτι ὅψοιο, ὅτε ἔλθοις [selten σταν έλθοις]. — Χρήματά φησι δώσειν τῷ Απελλή δ Αρκεσίλαος, ἐπειδαν κομίσηται α τῷ Κλεινία έχοησε. — 'Ο 'Αρκεσίλαος έφη χρήματα δώσειν τῷ 'Απελλῆ, ὁπότε κομίσαιτο ἃ τῷ Κλεινία χρήσειε.

Anm. In einzelnen Fallen ift ber Ortativus nach einem Prateritum nicht von bem, was ift ober war, sonbern von bem, was fein foll, ju verfteben. Thuoyd. II, 13: Педенскуй жоопνόφευε τοῖς 'Αθηναίοις ἐν τῷ ἐκκλησία, ὅτι 'Αφχίδαμος μέν οἰ ξένος εῖη, οὐ μέντοι ἐπὶ κακῷ γε τῆς πόλεως γένοιτο non fore tamen id malo reipublicae.

2) Der Ausfall bes Optativs zwingt bie Bulgarfprache, feinen Unterschied zwischen Prafens und Futurum einerseits und ben Zeitformen ber Bergangenheit anbererfeits in der indirecten Rede zu machen. Es heißt daher, wenn man bie julest angeführten Beispiele vulgar ausbruden will, von der Gegenwart: Drozáfoual ort 6 πρεσβευτης [sonst άμπασαδάρος] είναι μαζη με τον βασιλέα, δια να άποκτήση ἐκεῖνα ὁποῦ είναι ἀναγκαῖα els ήμας, und von der Bergangenheit: έστοχαζόμην [έστοχάσθηκα] ότι ο πρεσβευτης είναι μαζή με τον βασιλέα, διὰ νὰ ἀπομήση ἐκεῖνα ὁποῦ είναι ἀναγκαῖα εἰς ήμας. Ebenso von ber Gegenwart: λέγω δτι, όταν Ελθη els το σχολείον ο φιλόσοφος, χαιρετά τους μαθητάς του, und von der Vergangenheit: είπα ότι δ φιλόσοφος χαιρετά τους μαθητάς του, υταν έλθη είς το

Gyolecov. Außerdem von ber Gegenwart: levw öre De-Leis loel, Brav Eldys, und von der Bergangenheit: Eleya δτι θέλεις ίδει, δταν έλθης. Endlich von der Gegen-wart: δ Αρκεσίλαος λέγει, δτι θέλει δώσει χρήματα είς του 'Απελλην, δταν λάβη εκείνα, τα οποία εδάνεισεν els rov Kleivlav, und von ber Bergangenheit: δ 'Αρκεσίλαος έλεγεν, δτι θέλει δώσει χρήματα είς τον 'Aπελλην, δταν λάβη έκεινα, τὰ ὁποια έδάνεισεν els του Κλεινίαν.

Anm. Die Anwendung bes Accusativ. cum Infin. ober eines Sages mit Bre ober de beruht jum großen Theil auf Bahl bes Schriftftellers nach Deutlichfeit und Angemeffenheit in Beziehung auf ben Ban bes gangen abhängigen Sabes und der Periode. Man fann jedoch über ben Unterschied biefer brei Conftructionen merken, baß nach affirmativ ausgesagten Berbis ber Aeugerung ohne Rebenbebeutung fast immer ein Acculativ mit bem Institutious ober dru fleht, daß aber obe gesetzt wird, wenn die Aebe als unsichere ober numbere Rehautung Maraelien aben bie Aebe als unsichere ober nnwahre Behauptung, Borgeben ober Ausstucht bezeichnet wird, also auch nach einem verneinten Berbum (od derw, de — ober, wenn die Aeugerung selbst verneinend ist, od derw, de od). Rach Berbis ber Meinung wird nur de, nicht öre gebraucht, und in ihm liegt auch gern ber Neseubegriff einer falfchen Deinung (zelow de singubilben, bas): wagekodener voluor odder wogekyovra ώς ſπάρε είπμυθίθετι, δαβ): παρεξοθται νόμον ούθεν προςεχοντα τηθε τη γραφή και λέξουσεν, ώς είσι νη πόλει δύο νόμοι πείμενοι περί τῶν κηρυγμάτων Λεικλ. 3, 36. Φίτ τοῦτο ἐρεῖ, ἐκεῖνον ἐρεῖ τὸν λόγον, ὡς: Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφόν, ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ Χεπ. Απ. Ι, 1, 3. Οὐ μὶν δὴ ούδὲ τοῦτ' ἄν τις εἴποι, ὡς τοὺς καιούργους και ἀδικους Κῦρος εἴα καταγελῆν Χεπ. Απ. Ι, 9, 13. Οδ τοῦτο λέγω ὡς οὐ δεῖ ἐἐκαι ἐκὶ τοὺς κολεμίους Χεπ. Cyr. 5, 4, 20. Εχομέν τι παρά ταῦτα λέγειν, ὡς οὐχ οὐτως ἔχει; Plat. Phaed. p. 80. Νομίζουσιν οἱ ἐκείνη ἄνθοωποι, ὡς Ἡφαιστος χαλκεύει Thuc. III, 88. οἱ σοφισταὶ πειρῶνται πείθειν τοὺς νὲωτέρους, ὡς ἢν αὐτοῖς πλησιάζωσιν, ἀ πρακτέον ἐστίν, εἴσονται Ιεοστ. εdv. Soph. 3. Εγνωσαν οἱ Μαντινεῖς, δστίν, εξουνται 1800. αυν. Sopn. 5. εγνωσαν οι Μαντίνεις, ως, εί μη άποιρούσουνται τούς μισθοφόρους, δτι πολλοί σφών κατακουντισθήσουνται Χεπ. Hell. 6, 5, 13. βūτ ώς παφ είπεπ verneinten Berbunk ber Achgerung ober Meinung wird μιωεί[επ. δπως gebraucht: ούδέ γε, δπως άφοων ξσται ή ψυχή, έπειδαν τοῦ άφρουος σώματος δίχα γένηται, ούδὲ τοῦτο πέπεισμαι Χεπ. Cyr. 8, 7, 20. δπως οὐ πάντων τούτων έπιμελητέον, ω Ίέρων, οὐ λέγω Χεπ. Hier. 9, 1.

Die Bartikel didei, welche bei classischen Schristskellern in der Regel so viel als dia rovro ori deshalb, weil ober überhaupt weil bedeutet, ober für dia ri weshalb in indirecter Frage fieht, wird auch zuweilen für bas einfache ore baß, befonders bei fpateren Scribenten, gebraucht. Die jur Angabe eines Grundes urfprunglich Lestimmten poctischen Wörter ovvena und boovvena werben bei Epifern und Tragifern auch ftatt ore nach olda, μανθάνω und ahnlichen Bortern gefunden.

# 3 manzigftes Capitel. Bom Infinitivus.

Der Infinitivus hat im Griechischen einen ausgebehnteren Gebrauch als im Lateinischen und Teutschen.

1) Der Infinitivus bient jur Erganzung und naheren Bestimmung von Berbis ber verschiedenften Art: δύνανται απελθείν sie konnen forigehen; αρχομαι lépeir ich fange an zu reden; peison zi ezei elneir er hat etwas Größeres zu sagen; φοβούμαι διελέγχειν σε ich scheue mich dich zu widerlegen; rls αυτον πωλύσει δεύφο βαδίζειν; wer wird ihn hindern hierher zu ziehen? (quis eum impediet, quominus huc venist?) Hom. neleal με μυθήσασθαι du heißest mich reden; έπιτρέπω σοι ποιείν ό,τι αν βούλη ich gestatte bir zu thun, was bu nur willst. Εδοξε το δήμο πρέσβεις πέμψαι das Bolt beschloß Gesandte abzuschicken. Eleyde doc un yapelv ich fagte bir, bu follteft nicht heirathen [no uxorem duceres]. μη σπευδε πλουτείν trachte nicht reich zu werben. avehallers por dialexunvar er verschob es mit mir zu reden. návres déovrai rov deov rá pavla anorgeneur Alle bitten die Götter, die Uebel abzuwenden (omnes homines a diis precantur, ut mala avertant).

Anm. 1. Daber tommt es, bag auch ber 3wed einer Sand: lung burch ben Infinitivus ausgebrudt wird, bei ben griechischen Grammatitern reding ánagipparos, 3. B. ó Aeropar naréline τὸ ήμισο τοῦ στρατεύματος φυλώττειν τὸ στρατόπεδον Χεπορφοπ ließ bie Balfte bes Beeres jurud, um bas Lager ju bewachen. d στρατιώτης παρείχεν έαυτον τω lατρφ τέμνειν και καίειν ber Golbat übergab fich bem Argte jum Schneiben und Brennen. miele didovai rivi einem ju trinfen geben.

Anm. 2. In ber fpateren Gracitat fleht nicht felten bem classischen Sprachgebrauche zuwider eine Umschreibung mit & fact bes Infinitivi. So gebrauchen einige Dichter der unclassischen Beriode & und öpoa nach den Verdis judondi, wo die früheren den Insinitivus seen. Siehe Hermann. Diss. de netat. Orphei Argon. p. 814. Aehnlich Orph. Argon. vs. 246:

#### - αθτάς ξμοιγε νεύσεν όπιπτεύων Ένα οἱ Φάρσος τε βίην τε μολπή δφ' ήμετέρη πεκμηκόσιο αίδο όρίοω.

hiermit fann man anch vergleichen tra bei Plutarch. De Alex. fort. I, 12 rt por rotorto everemas, fra rotartais pe nola-nevons hovais ftatt dore. Dazu fommt ber weitverzweigte Ge-brauch bes fra im R. T., worunter nicht wenige Stellen find, an benen man ben Infinitivus allein ober ben Acous. cum Infin. ers υατικη follic, 3. B. Matth. Cap. 10. B. 25: αφικέτον τῷ μαθητη, βνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, attifch: άφικεῖ τῷ μαθητή ἐξισωθήναι τῷ διδασκάλφ. 30h. Cap. 11. Bε. 50: συμφέφει ἡμῖν, Γνα εἰς ἄνθφωπος ἀποθάνη ὑπὲς τοῦ λαοῦ, attifch: συμφέφει ἡμῖν, ἔνα ἄνθφωπος ἀποθανεῖν κτλ. Endlich finden wir in byjantinischen Gedichten Γνα flatt bes Infinitivs nach βούtouar und Shulichen Berbis, 3. B. foolndels wa coon für foolndels cosar. Bergl. meine Conject. Byzant. p. 27.

2) Der Infinitivus wird burch Beifügung bes Artifels zu einem Substantiv erhoben. To dixqu didova πότερου πάσχειν τι έστιν ή ποιείν; Plat. Gorg. p. 476 ift bas Geftrafiwerben ein Leiben ober ein Thun? Der Infinitivus fann ale Subject und ale Pradicatenomen fteben, wenn eine Handlung im Allgemeinen charafterisfirt wird: τοῦτο μανθάνων ονομάζεται. Der Infinis tivus als Subject hat ben Artifel, wenn er beutlich hervortritt, ale ber Hauptbegriff bee Sages, von bem etwas ausgesagt werden foll; er fteht aber ohne Artifel, wo das Bradicatenomen mit forly gewissermaßen zu einem unpersonlichen Ausbrud vermachft, ber als Hauptglied zu betrachten ift und burch ben Infinitivus vervollständigt wird ober auch bas aus einem einzelnen Berbum bestehende Prabica: ben Sauptgedanken bilbet: ούχ ούτως ήδύ έστι το έχειν χρήματα ως άνιαρον το aποβάλλειν Xen. Cyr. 8, 3, 42 es ift nicht so angenehm Geld zu haben, als es verdrießlich ift, daffelbe zu verlieren. Πολλά συμβάλλεται είς τάς πράξεις το ευνους έχειν τους υπηρέτας. - Μεγίστην ήγουμαι συμμαχίαν είναι το τὰ δίκαια πράττειν Isocr. Archid. 59. τοῦτό ἐστι τὸ ἀδικεῖν τὸ πλέον τῶν ἄλλων ζητεῖν

Ēχειν Plat. Gorg. p. 483 das ift das Unrechtthun, wenn man fucht mehr zu haben, als die Anderen. ούχ ήδυ πολλούς έχθοούς Εχειν Dom. 19, 221. ολωονόμου άγαθοῦ έστιν εὐ ολεῦν τὸν έαυτοῦ ολκον Χοπ. Oec. I, 2. "Ωσπες ἐν ἐπποις, οῦτω καὶ ἐν ἀνθομόποις τισίν ἐγγίγνεται, ὅσφ ἀν ἔκπλεω τὰ δέοντα ἔχωσι, τοσούτφ ὑβριστοτέροις εἰναι Χοπ. Hier. 10, 1 wie bei den Roffen, so liegt es auch in der Natur einiger Menschen, je mehr sie das Nothwendige vollauf besitzen, desto über-mūthiger zu sein. ἀλλὰ μὴν ἡλίκα γ' ἐστὶ τὰ διάφορα ἐνθάδε ἢ ἐκεῖ πολεμεῖν, οὐδὲ λόγου προςδεῖν ἡγοῦμαι Dom. Ol. I, 27 aber welch ein großer Unterschied es ist, hier oder dort Krieg führen, bedarf, glaude ich, nicht einmal einer Auseinandersehung.

Anm. 1. Selten wird bei einer folden unpersonlichen Auffassung Gore vor ben Infinitiv überflüssig gesett: addivaror dulv Gore Nomacocou roude soomareow runa klesdau soasterne kampfrichter für unser Bespräch, als biesen unsern Protagoras, ist euch, glaube ich, unmöglich zu wählen.

Anm. 2. In allgemeinen Saben tritt zum Infinitivus zu naherer Bestimmung bes Gebausens eine Person im Accusativus, wo man im Teutschen man, jemand gebraucht, in welchem Falle zu wellen vie im Griechischen hinzugestügt wird. to Gewaron dudiewas order allo dorte h danein soopde elvat uh övra donein ydg eldewat esten, a odn olden (Plat. Apol. p. 29) ben Tod sürchten ift nichts Anderes, als weise zu sein scheinen, wenn man es nicht ift; benn es ist zu wissen scheie zu sein scheinen, wenn man es nicht ift; benn es ist zu wissen scheie zu sein scheinen, wenn man es nicht ift; benn es ist zu wissen scheie zu sein zu sehn weiß! oder der adzuneln sein voll der and weißen del oder der wieder beseidigen, noch irgend einen Menschen mishandelu, und wenn man auch, was es immer sel, von ihm erleidet. — Auf das in Insinitivus liegende Subject sann auch averes ober avrow ber gogen werden: all oder doa doar rour korter, a douel aver plat. Gorg. p. 469 aber das heist mächtig sein, stun, was einem gut dünkt.

3) Der Infinitivus fieht (ohne Artifel) bei Berbis, beren Bedeutung fich birect auf eine gewiffe handlung beffelben Subjecte und beren Ausführung begieht, um bie handlung anzuzeigen; auch bei unperfonlichen Ber-bis, die ein ahnliches Berhaltniß zwischen einem Sub-ject und einer handlung (z. B. Möglichfeit ober Pflicht) ausbruden, und bei vielen Rebensarten, welche bie Bebeutung eines folden perfonlichen ober unperfonlichen Berbums haben: navres ael knidvpovoi rov noleplov xoareiv Alle wunschen immer bie Feinde zu bestegen. Eprov rov noraudr diabyrai ich beschloß den Fluß zu überschreiten. ή πόλις έμινδύνευσε πασα διαφθαρηναι, el avenos έπεγένετο τη φλογί επίφορος ές αυτήν Thue. III, 74 bie gange Stadt (Rerbyra) war in Gefahr unterzugehen, wenn ber Wind zu ber Flamme hinjugefommen mare, ber fie in bie Stadt getrieben hatte. ού πέφυκας δουλεύειν. Αλοχύνομαι πτωχεύειν. οκνώ λέγειν. Δέδοπται ἡμῖν (ἔδοξεν) ἀπιέναι. Ἐξῆν μένειν. Συνέβη μοι πεσείν. ' Ζεῦ, λαβείν μοι γένοιτο τοὺς πολεμίους, ώς έγω βούλομαι Xen. Cyrop. 6, 3, 11. έκ του ταυθ' ούτως έχειν υπάρχει υμίν άσφαλώς οίκεΐν Dem. 23, 102. Εν νῷ Εχω Εκπλείν. οὐχ ωρα καθεύθειν. ἃ τυγχάνω άκηκοώς, ούδεις φθόνος λέγειν Plat. Phaed. p. 61 mas ich gehört habe, bin ich gern erbotig ju fagen.

Anm. 1. Rach einigen Berbis, bie ein Sinnen und Streben bezeichnen (ungaroua, pooreltp), folgt gewöhnlich Bres.

Anm. 2. Bei einzelnen Berbis und Rebensarten sinbet sich bem Institious Gore pleonastisch beigefügt, indem das Berbum mehr für sich selbst ausgefast wird: ol Koosis-vol eddie mocht sich seingeschaft wird: ol Koosis-vol eddie mocht einem Seighluß, der daren für sich sein Seighluß, der daren sausging, den Sprakusanern mit aller Bereitwilligseit beizustehen. naden por ihelnsen Gore eldenat, dusors ol nolieuse narretzon nachen Ken. Cyr. 6, 3, 19 es hat mir sehr am Herzen gelegen zwolon Ken. Cyr. 6, 3, 19 es hat mir sehr am Herzen gelegen zu wissen, eine wie große Fläche die Feinde einnähmen.

l) Der Infinitivus steht nach den Berbis, welche eine Einwirkung auf Andere bezeichnen: bitten, überreden, antreiben, verleiten, gewöhnen, befehlen, erlauben, gwingen, rathen, lehren, ober welche ein Berbot, Abrathen, hinderniß ausbruden: ol vouol ola elwe allws ποιείν. ἐκέλευσα τὸν κήρυκα εὐθυς ἐλθεῖν. δέομαι ἱμῶν συγγνώμην μοι ἔχειν. εἰς τῷν στρατιφτῷν είπε στοατηγούς έλέσθαι άλλους ώς τάχιστα Χεπορh. An. I, 3, 14. οι Έλληνες εβόων άλλήλοις μη δεΐν δρόμφ, άλλ' εν τάξει επεσθαι Xen. An. I, 8, 19. of lατροί πάντες άπαγορεύουσι τοῖς ἀσθενοῦσι μη χρησθαι έλαίφ Plat. Prot. p. 334. Περδίκκας προςέφερε λόγους τοις ἐπὶ Θράκης Χαλκιδεῦσι ξυναποστῆναι Thuc. I, 57. Berdiffas machte den in Thraffen wohnenden Chalfibenfern ben Borfchlag, jugleich mit (ben Botibaaten) abzufallen. ή πόλις έν τῷ παρόντι τοῖς πονηφοῖς έξουσίαν δίδωσι και λέγειν και ποιείν δ,τι αν βουληθώσιν Isocrat. De permutatione (Tepl avridoseus) 164, bet Staat erlaubt gegenwartig ben Schlechten zu fagen und zu thun, mas fie wollen.

Anm. Berschiedene dieser Berba, namentlich die, welche eine Aufsorderung (παραγγέλλω, διαπελεύομαι) oder ein Berbot (ἀπαγορεύω) bezeichnen, haben auch einen Sat mit 8πως (δπως μη): διαπελεύονται τῷ νέφ, ὅπως, ἐπειδάν ἀνὴς γένηται τιμωρήσεναι τοὺς ἀδικήσαντας Plat. De Rep. 8. p. 549 sie sordern den Jüngling aus, sobald er Mann geworden ist, sich an den Beleidigern zu rächen. Nach einigen Berdie, welche an treiben, bitten u. s. w. bedeuten, sieht bisweilen der Institivus mit ausz: où 'Αμπραπιώται ἐλθόντες πρός Εὐρύλοχον πείδουσιν Θότε μετὰ σφὰν 'Αργει τῷ 'Αμφιλοχικῷ ἐπιχειρήσαι Τλας. 3, 102 bie Ambratioten, welche zu Eurhlochos samen, überredeten ihn, mit ihnen das amphilochische Argos anzgreisen. ἀφίνετο ἐπιστολη πρός Λοτύοχον ἐκ Λαπεδαίμονος δότε ἀποκτείναι 'Αλκιβιάδην Τλας. 8, 35 es sam zum Ashvochos ein Brief aus Lasedamon, daß er den Alstidades iddten sollte.

5) Der Infinitivus steht bei Berbis, die eine Meinung ober Acuserung bezeichnen (v. sentiendi et declarandi), wenn die Meinung ober Acuserung eine Handlung ober einen Zustand besselben Subjects betrifft (φημι δώσειν τὰ ἀναγκαῖα, ὑπισχνοῦμαι ἐλεύσεσθαι); außerdem bei Berbis, welche bewirfen begeichnen (v. faciendi), wenn das Bewirste eine Handlung besselchnen Subjects ist. Γύγης διεπράξατο τῶν ἀγγέλων γενέσθαι τῶν περί βασιλέα Plat. De Rep. lib. II. p. 360 Gyges septe es durch, unter die Boten, welche um den König sind, ausgenommen zu werden. Der Insinitivus wird auf verschiedene Weise zu einigen Berbis, um die Absselcht der Handlung zu bezeichnen, geseht:

a) ju ben Berbis, welche ausbruden: Jemanb bazu auswählen ober einfegen, bag er etwas fei ober

17'

thue, bisweilen auch zu benjenigen, welche bezeichnen an einen Ort bringen, fenden, binterlaffen ober (feltener) geben, um etwas ju fein ober ju thun, fodaß ber Objecteuccufativ ober beim Baffiv ber Subjectes nominativ des Hauptverbums das Subject des Infinitivs ift. Doch find in diesen Fällen statt der Insinitive auch Participia zulässig: of ngóyovor rhy ét Agelov návor foucht enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse enterpasse ente Isoor. Aroop. 37 unfere Boraltern festen ben Rath im Areopagus ein, um für ben Anftand Gorge ju tragen. - δηλου, ότι πυβερνάν πατασταθείς δ μη επιστάμενος απολέσειεν αν οθς ημιστα βούλοιτο Xen. Mem. I, 7, 3 es ift flar, bag Jemand, welcher jum Steuern bestellt ift, ohne es zu verstehen, bie, welche er am wenigsten wollte, vernichten wurde. Kal povaius apa al rolavται τοῖς τοιούτοις ανδράσιν ἐκλεκτέαι συνοικεῖν Plat. De Rep. lib. V. p. 456 = altives our outhous in also muffen folden Mannern auch folde Beiber ausgewählt werben, um mit ihnen zu leben. of 'Admonios dena των νεων προυπεμψαν ές του μέγαν λιμένα (των Συρακουσίων) πλεύσαί τε καὶ κατασκέψασθαι, εξ τι ναυτικόν έστι καθειλκυσμένου Thuc. VI, 50 (gewöhnlicher alsocovuévas nal naraduspopévas) die Athener schickten gehn von ihren Schiffen voraus in den großen Safen (ber Sprakufaner), um hineinzuschiffen und nachzusehen, ob ein Schiff vom Stapel gelaffen worden mare. Bowτοί τους innéas naoslyouto τοις Πελοποννησίοις ξυστρατεύειν Thuc. II, 12 (gew. ξυστρατεύσοντας) die Boter gaben den Beloponnestern die Reiter, damit sie mit in ben Rrieg ziehen follten.

Anm. In der Boefle sindet sich ein Insinitivus auch bei elui, fixw, halvw und bei elui (bin jugegen um zu): pareaver yao sindexe kévoi node ácrav, z' à v androsaper releir Soph. Oed. Col. 12—13 denn wir sind als Fremde gesommen, um von Bürgern zu ersahren, und was wir hören, auszusühren. nod dir duvreir ol nara sréyas Govres; Eurip. Orest. 1473 wo waren ihm denn im Zimmer Phrygier zur hilse?

b) Bei den Berbis, welche bedeuten etwas geben und nehmen, steht zur Ergänzung des Begrisses im Sinne des lat. Part. sut. pass. ein Insinitivus: Of Φλιάσιοι την πόλιν φυλάττειν τοις Λακεδαιμονίοις παρέδακαν Χεπ. Hell. 4, 4, 15. Die Phliaster übergaben den Lacedamoniern die Stadt zur Bewachung. δσοι περιήσαν τῶν Θηβαίων, παρέδοσαν σφᾶς αὐτοὺς τοις Πλαταιεῦσι χρήσασδαι δ, τι αν βούλωνται Thuc. II, 4 so viele der Thebaner noch übrig (am Leben) waren, die übergaben sich den Platäensern, damit sie mit ihnen machen sollten, was sie wollten. si souλοίμεδα τα έπιτορέψαι παίδας παιδεύσαι, αξι ἀξιόπιστον είς ταῦτα ήγησαίμεθ ἀν τον ἀκρατή Χεπ. Memor. lib. I, 5, 2. αί γυναϊκες πιεῖν Εφερον τοις ἀνδράσιν Χεπ. Hell. 7, 2, 9.

Anm. 1. Selten sicht dieser Infinitiv im Bassiv, sodaß das Obsect des Hauptverbums als Subject des Institivs ausgesaßt wird: Mydeis se nelsy ro paquang roury rhe adrov negalige Dequaries, de de un rye porte negator nagasyn ry enoch dad soo Geganevengen Plat. Charm. p. 157.

Anm. 2. Dichterifch: orespea didore, wegere nichtaus 38s naraarespein (Eur. Iphig. Aul. 1478), namlich eorle: hier ift mein haar zu befranzen, ober um befranzt zu werben.

Anm. 3. Bisweilen steht ein Insinitiv bei ben Berbis geben, haben, basein zum Ausbruck eines Zwecket: od exparzioreu degrégoor odu elgor éxusirlesdau Ken. An. 7, 1, 7 die Solbaten hatten nicht Gelb, um sich zu verproviantiren. Ausrages baten hatten nicht Gelb, um sich zu verproviantiren. Ausrages baten hatten nicht Son und kan. Holl. I, 7, 28. Enei onich z' dert nal non nachtzesdau h, dar soviahreda, naranklößene Plat. Phaodr. p. 229. Besonbers steht so ost ber Institute eines intranstitven, mit de zusammengesehten Berbums, um zu bezeichnen, das etwas hingegeben wirt (da sie u. s. m.), damit etwas daran (als Ort, ober Gegenstand) gethan werde: Obnaire dedource duared soi hundelpen nacht pela Plat. Phaodr. p. 228 ich bin keineswegs gesonnen, mich dir herzugeben, damit du bich an mit übest. Kalsoi örop za raw Kildyson arvyshuara krendonipus duinert, dander pallon odróg kori dikaisos fi narnyogeise dresoro, dandelsen pallon odróg kori dikaisos fi narnyogeise dresoro, dandelsen pallon odróg kori dikaisos fi narnyogeise dresoro, dandelsen pallon odróg kori dikaisos fi narnyogeise dresoro, dandelsen pallon odróg kori dikaisos fi narnyogeise dresoro Demosth. Do cor. §. 198 inbessen ist der, welchem das Unglüd der hellenen aussenwahrt war, um daran berühmt zu werden, eher würdig umzusommen, als einen Andern anzustagen.

6) Der Infinitivus steht bei Abjectivis, welche Bersmögen, Fähigseit, Tüchtigseit ober Bereitwilligseit zu etwas ober das Gegentheil bezeichnen. Θεμιστοκλής εκανώτατος ήν είπειν και γνώναι και πράξαι Lys. 2, 48. δ δήμος τον Εὐφραϊον ἐκιτήδειον είναι ταῦτα καθεῖν ἔφη Domosth. 9, 61 das Bolf sagte, Euphräos ware geeignet (verdiene es), so behandelt zu werden. μεταβολής μεγάλης, και ταύτης ἐξ δλίγου ἐμπεσούσης, ταπεινή ὑμῶν ἡ διάνοια ἐγκαρτεφεῖν ὰ ἔγνωτε Thuc. II, 61 benn indem eine große Beränderung und zwar plößlich eingetreten ist, ist eure Gestinnung zu sleinmützig, um bei dem, was ihr bescholssen habt, zu beharren. ἀνής δεινός λέγειν. ἄξιός είμι πληγάς λαβεῖν Aristoph. Eccles. 324. ἡ πόλις ἀξία ἐσεὶ δαυμάζεσθαι Thuc. lib. II, 40.

Anm. Bei ben Abjectivis, welche nicht schlechthin eine Tüche tigseit bezeichnen, sondern eine selbständige Eigenschaft, die bei einer Handlung in Betracht kommt; steht auch dore: worzow waides else poportudregoe, dore padelv ra pogloteva nat deinvipeva färdges; Xen. Cyr. 4, 8, 11, sind denn Anaben verständiger, um das ihnen Gesagte und Gezeigte zu lernen, als Männer? ärdges, dubr Ged zoopaives wolld dyada, spazig de, a Negau, er rop wagorre dilyos kopie Gote dyngareig elvas abrad Xen. Cyr. lib. IV, 5, 15 Männer, Gott zeigt uns viele Güter, wir aber, o Berfer, sind gegenwartig zu schwach, um ste in unserer Gewalt zu behalten. Doch steht bei Thucydides lib. I, 50 ol Koglodios delsavres (dneg dykvero) un vennowers ol Kegnogaios, nat al sopkregou dena rijes dilyau duwrers was sürchtend, was auch geschah, daß die Kertyräer besiegt würden und ihre zehn Schisse zu schweren.

a) Ein Infinitivus in activer Form steht bei den Adjectivis, welche bedeuten: leicht, schwer, nothwendig, nühlich, schön, häßlich, angenehm und ähnlichen zu näherer Bestimmung ihres Begrisses: λόγος άληθης και βέβαιος και δυνατός κατανοήσαι Plat. Phaedon. p. 90 C. eine wahre und sichere und verständliche Rede. χρήσθαι τοῖς βάστοις έντυγχάνειν das, was am leichtesten zu betommen ist, gebrauchen. Kon. Mem. I, 6, 9? άνης χαλεπός συζήν. Plat. Polit. p. 302: λόγοι έμοι μεν άναγκαιότατοι προεικείν, υμίν δε χρησιμώτατοι άκουσαι. Dem. 21, 24: καλον ήν ιδείν το θέαμα.

Anm. 1. Selten wird hier ein passiver Infinitivus gebraucht: xvres Euoppo: xal alozoal docoda: Xen. Do venatione c. 3, 3 misgestaltete und häßlich anzusehende hunde.

Unm. 2. In abnlicher Beife fteht ber Infinitivus bei instranfitiven Berbis und Rebensarten, Die eine Befchaffenheit be-

geichnen: ἀκοθσαι ούτωσὶ παγκάλως έχει τὸ ψήφισμα Dem. wird uns schwer fallen, ble Pferbe ju versorgen. ή γας στρατιά πολλή ούσα οό πάσης έσται πόλεως ύποδέξασθαι Thuc. VI, 22 benn bas Deer wird wegen feiner Große fich nicht jur Aufnahme in jebe Stadt eignen (b. i. benn ba bas beer groß ift, fo wirb nicht jebe Stabt baffelbe aufnehmen tonnen).

b) Rach dieser Analogie wird auch den Abjectivis, welche geeignet ober hinreichend bebeuten, ein Infinitivus zu weiterer Aussührung des Gedankens beigefügt: δ χρόνος βραχύς άξίως διηγήσασθαι τὰ πεπραγμένα Plat. Menex. p. 239 die Zeit ist zu furz, um würdig das Geschene zu erzählen. ή όδος ή είς άστυ έπιτη-δεία ποφευομένοις και λέγειν και άκούειν Plat. Sympos. p. 173 ber Beg in die Stadt ift geeignet, um beim

Beben ju reben und ju boren.

c) Bei einem Comparativus mit & fteht ber Infinis tivus in bem Sinne bes lateinischen quam qui mit bem Conjunctions: το γαο νόσημα μείζου ή φέρειν Soph. Oed. R. 1293 nam vis mali major est, quam quae ferri possit; denn das Uebel ist zu groß, als daß man es ertragen fonnte. ή άνθοωπίνη φύσις άσθενεστέρα η λαβείν τέχνην ων αν ή απειρος Plat. Theset. p. 149. B. bie menschliche Ratur ift zu schwach (imbecillior), als baß fie eine Runft erlangen fonnte in Dingen, beren fie ganz untundig ift. di' à ξγωγε μάλα φοβούμαι, μή τι μείζου, η ώστε φέρειν δύνασθαι, κακου τη πόλει συμβή Χεπ. Mem. lib. III. c. 5, 17 quas ob res equidem vehementer metuo, ne quod respublica detrimentum capiat majus, quam quod tolerare queat.

7) Ein activer Infinitivus mit de (ftarter de pe) wird einem Pradicat jur Befdrantung und Begrenzung beis gefügt: τωμεν δή, ω ανδρες έπι τους πολεμίους, αρματα μέν έχοντες ώπλισμένα πρός ἄοπλα τὰ τῶν πολεμίων, ώς δ' αύτως καὶ ίππέας καὶ ἵππους ώπλισμένους προς άόπλους, ώς έπ χειρός μάχεσθαι Xen. Cyr. VI, 4, 16 lagt une also, ihr Manner, auf die Feinde losgeben mit bewaffneten Bagen gegen bes Feindes unbewaffnete und gleicherweise mit bewaffneten Reitern und Roffen gegen unbewaffnete im Rahtampf. ούτοι οι άνθρωποι άτοπώτατοι τινές είσιν, ως γ' έν φιλοσόφοις τιθέναι Plat. De Rep. V. p. 475 biefe Menschen find wenigstens gar zu wunderlich, als baß man fie unter bie Philosophen rechnen tonnte. ovo' έγὰ ψέγα τούτους τοὺς ἄνδρας, ῶς γε διακόνους είναι nolems Plat. Gorg. p. 517 ich table nicht biefe Manner, als Staatsbiener, eigentlich, wenn es fich barum hanbelt, Diener eines Staates ju sein. de ent nav elneëv Plat. Euthyd. p. 279 so im Allgemeinen ju sprechen. ος πρός υμάς εἰρησθαι Plat. De Rep. X. p. 595 wenn es blos zu euch gesagt wird, b. h. unter uns gesagt. de swos einer, auch blos de einer so zu ώς συνελόντι είπεῖν, ώς άπλῶς είπεῖν fur jagen. gefagt.

Anm. 1. Bei exover und besonders elneir, seltener bei anderen Instituten, kann in gewissen Berbindungen de wegkallen: de de to angeste elneir, odde adlawe narretreppaaled tode re lawae nat rode procesas Thuc. VI, 82 genan gesagt, haben wir auch nicht einmal ungerecht die Jonier und Inselbewohner unteriocht.

Anm. 2. Der Infinitivus eleas fteht einschrantenb bei bem Abjectivum ende, meift in negativen, felten in affirmativen Gagen: obn duny ond soo exoverog elvat eganarydigesdat Plat. Gorg. p. 499 ich glaubte nicht, daß ich von bir (freiwillig, soweit es von bir abbangt, d. i. abfichtlich) betrogen werben wurbe. Aehnlich fagt man nara devauce (ele devauce) elvas nach Kraften. ro nara rovrov elvat was biefen betrifft, insofern es auf ihn anstommt. ro en eneivois elvat insofern es in ihrer Gewalt ftebt, auf ste ankommt. το νον είναι sur jest, το τήμερον είναι für heute: κεχόρευται γάρ μετρίως το γε τήμερον είναι Aristoph. benn es ist für heute genug im Chor getanzt worden.

Mum. 8. Buweilen fteht ein Infinitivus gleichsam außerhalb ber Conftruction, indem bas Object, bas vom Jufinitivus regiert werben follte, unmittelbas an bas Berbum ober bie Rebensart, von ber ber Infinitivus abhangen follte, angefnupft wirb, ber Infinistivus aber bennoch ber Deutlichfeit und Bestimmtheit wegen nachs ber hinzugefügt wird, um die handlung inher anzugeben suppli-render Institious]: ούδ' έπιθυμία σε άλλης πόλεως ούδ' άλλων νόμων Ελαβεν είδέναι Plat. Criton. p. 52, i. e. ούδ' έπιθυμία νόμον klaßer elderal Plat. Criton. p. 52, i. o. ούδ' έπιθυμία σε klaßer älder elderal Retner. οί 'Αθηγαϊοι τῆς θαλάσης είργον μὴ χρῆσθαι τοὺς Μιτυληναίους Τhuc. III, 3, i. o. είργον τοὺς Μιτυληναίοις μὴ χρῆσθαι τῷ θαλάσση. — οἱ 'Αθηγαϊοι μαχούμενοι έχώρουν περί τε τῆς άλλοτρίας, olkelar σχεῖν, και τὴν οἰκείαν μὴ βλάψαι ἡσσώμενοι Thuc. VI, 69, i. o. περί τε τοῦ τὴπ άλλοτρίας οἰκείαν σχεῖν και τὴν οἰκείαν μὴ βλάψαι ἡσσώμενοι bie Athener gingen in ben Rampf fowol um bas frembe kanb, es zu gewinnen, als auch ihrem eigenen nicht burch eine Rieberlage zu schaben.

8) Mit bem Artitel fteht ber Infinitivus, abgefeben von dem icon früher besprochenen Rominativus beffelben, zugleich als substantivisches Glieb bes Sapes und fo, baß bie baburch bezeichnete Handlung als Prabicat in Beziehung jum Subject ober Object des Sabes ober zu einem im Zusammenhange liegenden Subject zu benten ift. Ein folder substantivischer Infinitivus fann jeboch, nach ber Beschaffenheit bes Begriffe nub nach griechischem Sprachgebrauche, nicht in alle Berhaltniffe treten, in benen Casus eines wirklichen Substantivs vorfommen founen.

Anm. Die ju einem Infinitivus mit bem Artitel geborigen Bufage werben gwifchen beibe in bie Ditte geftellt: agior ens avθρωπίνης φύσεως το τους εύεργετημότας del και καντί τρόπφ άντευεργετείν. Geltener ftehen biefelben nach bem Infinitivus: τὸ ζῆν ήθέως, ήνπες οἱ πολλοὶ ήθονὴν όνομάζουσιν, 'Αριστίππφ τε καὶ 'Επικούρφ κοινόν ήν.

9) Der Accusativus des Infinitivus kommt (außer als Subject in einem Accusativus cum Infinitivo) bisweilen als Object transitiver Berba vor: ro relevenσαι πάντων ή πεπρωμένη κατέκρινε, τὸ δὲ καλῶς ἀπο-Vareir tdior rois exordalois à qu'ois àxéremer Isocr. ad Demonic. 43 das Geschick, hat Alle jum Tode vers urtheilt, die Ratur aber nur ben Guten einen ehrenvollen Tob zuertheilt.

Unm. 1. In einzelnen Fallen finbet fich ber Artifel beim Infinitivus, um ben Begriff im Gegenfat ju Anberem ober ale fchon erwähnt befonbere hervorzuheben, oft fo, daß ber Infinitivus jugleich mit Rachbrud ben übrigen Gastheilen vorausgeht: ro d' αύ ξυνοικείν τηδ' όμου, τίς αν γυνή δύναιτο, ποισωνούσα

των αύτων γάμων; Soph. Trach. vs. 545-546 zusammen wohnen mit biefer aber, welche Frau fonnte bas, an berfelben Che theils nehmend? το προσταλαιπωρείν το δόβαντι καλφ ούδεις πρό-θυμος ήν Thuo. lib. II, 53 bei bem ehrenvoll Scheinenben beharts lich fich abzumühen war Riemand geneigt.

Unm. 2. Der Accusativus bes Infinitivus fteht bei ben Brapositionen des wegen, ext und mos zu (vom Biel und Iwed), etg und nærd in Bezug auf, maga in Bergleich mit: ded to herog etvas odu die deungdrippat Aon. Memor. II, 1, 15. node τὸ μετρίων δεϊσθαι καλώς πεπαίδευμαι Xen. Mem. I, 2, 24. Κύφος πάντων των ήλίκων διαφέρων έφαίνετο είς τό ταχύ μανθάνειν & δέοι Χεπ. Cyr. I, 3, 1.

10) Der Dativus des Infinitivus fann von einzelnen Berbis und Adjectivis (wie niorevo, koixa, Tuoios, Evavelos) und von den Prapositionen ev, Exl und moos (außerdem baß) regiert werden; oft fteht er auch ale Dativ bes Mittele, bes Grundes ober ber Beziehung (dadurch daß, darin daß); πιστεύω τῷ ποσμίως ζην Isocr. De permut. 24 ich vertraue bem ehrbaren Leben. ἐν τῷ πολίτην ποιεῖσθαι Χαρίδημον ταῦτ' ἀμφότερα ενην Demosth. 23, 188 in der Aufnahme unter die Burger lag Beibes. Dangarns edavuagero ent to εύθύμως ζην Xen. Memor. 4, 8, 2 wegen feines heiteren Lebens. Ol en τοις οπλοις μάχεσθαι διδάσποντες την τέχνην παραδιδόασι έπὶ τῷ δικαίως χρῆσθαι αὐτῆ πρὸς τοὺς πολεμίους Plat. Gorg. p. 456 bie Fechtmeifter theilen ihre Runft mit unter ber Bebingung, baß man sich derselben rechtlich gegen die Feinde bediene. προς το μηδέν έκ της πρεσβείας λαβεῖν τοὺς αίχμα-λώτους έκ τῶν ίδίων έλυσάμην Dem. 19, 229. Σωπράτης τῷ φανερὸς είναι παλὸς παὶ ἀγαθὸς ὢν ἐλπίζειν έποίει τοὺς συνδιατρίβοντας έαυτῷ, μιμουμένους έκεῖνον τοιούσδε γενήσεσθαι Xen. Memor. I, 2, 3. αί καλώς πολιτευόμεναι δημοκρατίαι προέχουσι τῷ δικαιότεραι είναι Dem.

Der Genitivus des Infinitivus steht als objectiver Genitivus bei Substantivis, Berbis, Abjectivis und Abperbiis und bei ben Prapositionen aver, avel, dia, if, ενεκα, υπέρ, μετά, περί, πρό und bei mehren ber als Brapositionen gebrauchten Abverbien (έμποδών, έξω, μέχοι, πλήν, πόδόω, χωρίς) endlich als befinitiver Genitiv: οι Αθηναΐοι ήπείγοντο πρός τον ποταμόν τοῦ πιεῖν ἐπιθυμία Thuo. 7, 84 die Athener eilten zum Fluffe aus Begierbe ju trinfen. ro et noarrew naod την άξιαν άφορμη του κακώς φρονείν τοῖς άνοήτοις pipveral Dem. I, 28 die unverbiente gludliche Lage ift ben Unverftanbigen eine Beranlaffung ju übler Gefinnung. πόνους του ζην ήδέως ήγεμόνας νομίζετε Xen. Cyr. I, 5, 12 haltet Arbeiten fur Fuhrer ju einem angenehmen Leben, of Europoi tà neláyy dianegodiv ενεκα τοῦ πλείω ποιῆσαι τὴν ὑπάρχουσαν οὐσίαν Isoor. ad Demonic. 19 die Kaufleute burchschiffen die Meere, um ihr Bermogen ju vergrößern.

Anm. 1. Bei gewiffen, aus einem Subftantiv und einem Berbum bestehenden Rebensarten, welche ben Sinn eines einfachen Berbi haben, folgt in der Regel ein einfacher Infinitivus, felten ber Genitivus bes Infinitivus. Solche Rebensarten find: ozolop διδόναι ober άσχολίαν παφέχειν τινί ποιείν τι, άδειαν, έξουσίαν δεδόναι, άσφάλειαν ποιείν, πρόφασιν παφέχειν τινί ποιείν τι μ. ί. το. Εο Lys. 27, 6: παφάδειγμα ποιήσετε τοίς πολλοίς

denaloig elwai, abet §. 5: Ragadeippa Esras ros un buag addineis. Oft fleht aber bei Dichtern ber einfache Infinitivus flatt bes Genitivus: posto d' à un zone, elcoger nadipueda cieg Eur. Iph. T. 1842 aus Furcht zu sehen, was wir nicht hotten feben follen, figen wir ichweigenb.

Anm. 2. Der wechfelnbe Gebrauch zwifden bem Genitivus bee Infinitivi und bem einfachen Infinitiv ift zu merten fur bie Berba, welche bebeuten: von etwas abhalten, ausschließen, entfernen, befreien, von etwas retten, bieweilen bei entflieben (encorpres) und einigen Rebensarten, wie er adele, er dopalei elvai, besonders euxodav elvai, wobei zu bemerken, daß ber Sas entweber affirmativ bleibt ober burch hingufugung eines per Sag entweret afternativ vird, indem nach griechischem Sprachigerauche der verneinende Begriff des Hauptverdums durch ein vor dem Institivus hinzugefügtes μή wiederholt zu werden psiegt. a) ούδενί έμποδών γενήσομαι λαβείν το διδόμενον ύπο τής πόλεως Isoor. De permut. 152. b) αδδώς τούς νεωτέρους τών πρεσβντέρων μή άπτεσθαι είχξει Plat. De Rep. 5, 465 Schan wird bie Jungeren abhalten, fich an ben Melteren gu vergreifen. δ 'Aluβιάδης έμποδών ήν αύτοις μη του δήμου βεβαίας προεστάναι Thuc. 6, 28 Alfibiabes war ihnen hinberlich, beständig an der Spise des Bolfs zu stehen. ή πόλις μεκρον άπέλικε τοῦ μη ταϊς έσχάταις συμφοραίς περιπεσείο Isocr. Do permutat. p. 122. Bor dem einsachen Institutes steht zuweilen noch Gore: of Adyvaïos το πρώτου άπείχουτο Gors μη έμβάλλειν τινί

Anm. 3. Bei ben Berbie, welche ben Begriff bes Abhals ben größten Theil ber leichtbewaffneten Truppen ab, von bem tager fich weiter entfernend, bie in ber Rafe ber Stadt liegenben tanbftriche ju verwuften. Ein folder Infinitivus mit ro un wird and bei Berbis und Redensarten, bie an fich nicht ben Infinitivus haben fonnen, die aber ein Unterlassen bezeichnen, hinzugesügt, um eint nicht vollzogene Handlung anzugeben: Κίμωνα Αθηναίοι παρα τρείς άφείσαν ψήφους το μή Θανάτφ ζημιώσαι Dem. 23, 206 die Athener sprachen den Kimon mit drei Stimmen los von der Tobesfirafe.

Rach ben Berbis abhalten, verhinbern, leugnen fen ber Infinitivus mit το μη und το μη ου: τίς Μήδων η νέος η γέος η γέοων σοῦ ἀπελείφθη το μή σοι ἀπολουθείν; Χεπ. Cyr. 5, 1, 25 welcher Meber, sei es jung ober alt, sehlte slieb zurück hinter bir], ohne bich zu begleiten? odd dopnols erre adrois ro ind ravo dellamov nachreus Dem. 19, 163 sie kinnen nicht leugnen, baß fie bies jum Bortheil Philipp's thun. o 'lounviag άπελογείτο μέν, οὐ μέντοι ἔπειθέ γε τὸ μὴ οὐ μεγαλοπράγμαν τε καλ κακοπράγμαν είναι Χεπ. Hell. 5, 2, 36 βεmenias καλ. theibigte fich gwar, flofte aber nicht bie Ueberzengung ein, nicht ein unternehmenber und argliftiger Renfc gu fein.

Anm. 4. Richt felten wirb ein Begriff erft burch ein bemon firatives Pronomen, besonders routo ober arte towe, ober mit bingugefügtem Abjectiv routo povor, ober mit einem Subfaativ routo to nachor genauer durch einen Infinito als Apposition zum Pronomen, mit ober ohne Artifel ans gegeben. gegeben. τί τούτου μακαριώτερου τοῦ γῆ μιχθήναι Κα. Ομ. 8, 7, 25. άρα τοῦδε ἐπιθυμεῖτε, ἐν τῷ μιχθήναι και τόπο Plat. Symp. p. 192. τάδε ποιοῦντες δυοῖν άγαθοῖν οὐ στερτορμεν τὴν Σικελίαν, 'Αθηναίων τε ἀπαλλαγῆναι καὶ οἰκίων πολέμου Thuc. 4, 64.

9) Ein Adjectiv, Barticip ober Substantiv, Das als Bradicatenomen oder als Apposition ju einem 3w finitivus mit oder ohne Artifel gehört, fieht im Mccufativ, wenn ber Infinitivus nicht durch bas regierende Berbum auf ein bestimmtes grammatifches Gubject be-

jogen wird: πρεῖττόν ἐστι σὺν πολλοῖς οἰποῦντα ἀσφαλώς τάρκουντα έχειν η μόνον διαιτώμενον έπικινδύνως πάντα κεκτήσθαι Xen. Memor. 2, 3, 2. τά τοιαύτα Εξεστιν άριθμήσαντας ἢ μετρήσαντας εἰδέναι Xen. Memor. I, 1, 9 bergleichen fann man burch 3ahlen und Meffen wiffen. — Wird bagegen ber Infinitivus auf ein bestimmtes substantivisches Wort im Sape als fein Subject bezogen, bann richtet bas Prabicatenomen ober die Apposition fich immer nach bem Cafus beffelben, wenn es der Rominativ ober Accusativ, gewöhnlich auch wenn es der Dativ ift; boch fteht in biesem letteren Falle auch der Accusativ, besonders häusig als Apposition, 3. B. von Barticipien (Exerus hurs anisval ra onla Exoreus). Rach einem Genitivus steht das Pradicat bei elvat ober plyvesdat gewöhnlich im Genitiv (nach bem Genitiv eines Particips von einem Verbum declarandi oder sentiendi immer), eine jum Infinitiv hinzugefügte Apposition dagegen im Accusativ: 1) Rominativ: avel του έπελθειν αυτοί, αμύνεσθαι βούλεσθε μάλλον έπιόνras Thuc. I, 69 statt felbst anzugreifen, wollt ihr lieber die Angreisenden zuruckschlagen. σπέπτέον, δπως μή Φλλιππος την του φίλος τους Έλλησιν είναι πίστιν λήψεται Dom. 14, 7 es ist darauf zu sehen, daß Philipp fich nicht den Glauben, den Griechen befreundet zu fein, erschleiche. 2) (Dativ): wodatpoore bur Execut γίγνεσθαι Dem. III, 23. οἰκ ἐνδώσομεν πρόφασιν οὐδενὶ κακῷ γενέσθαι Thuc. II, 87 wir werden Riemandem einen Borwand geben, feige zu sein. rludo έστι πάσω άνθρώποις τὸ γενέσθαι πολίταις παρ' ὑμῖν Dom. 23, 200. 3) (Accufativ für ben Dativ): Executiv υμίν, εί βούλεοθε, λαβόντας δπλα, οίαπεο ήμεις έχο-μεν, είς τον αὐτον εμβαίνειν πίνδυνου Χεπ. Cyr. 2, 1, 15. ού προςήκει ύμιν της των Θηβαίων πόλεως πλείω ποιήσασθαι λόγον ἢ τῶν συνθηκῶν, ἐνθυμουμένους, ώς οὐ τοὺς πινδύνους, άλλὰ τὰς άδοξίας φοβεϊσθαι πάτριον υμίν έστιν Isocrat. Plataic. 39 es geziemt fich nicht fur euch, mehr auf die Stadt ber Thes baner ale auf Die Bertrage Rudficht zu nehmen, bebentenb, baß es euch vaterlanbifch ift, nicht bie Gefahren, fondern Ruhmlofigfeit ju fürchten. 4) (Genitiv): ήλθον έπι τινα τῶν δοκούντων σοφῶν είναι Plat. Apol. p. 22. εδέοντο Κύρου ώς προθυμοτάτου πρός του πόλεμου γενέσθαι Χεπ. Hell. I, 5, 2 ste baten ben Kyros, so bereitwillig als möglich jum Kriege zu sein. 5) (Accusativ nach Genitiv): εδέοντο μου προστάτην γενέσθαι Χεπ. Cyr. 7, 2, 23. δέομαι ύμῶν καταψη**φίσασθαι Θεομνήστου, ενθυμουμένους μος μοι δ άγών** έστιν Lyo. 10. 31.

10) Der Accusativus cum Infinitivo wird gebraucht, um einen Sat als Gegenstand einer Aussage und eines Urtheils auszusprechen. Diese Construction steht nach den Berbis und Redensarten, welche eine Aeußerung oder Meinung bezeichnen (Verba sentiendi et declarandi). Nach den Berbis der Aeußerung steht auch ein Objectsat mit öre oder üs, nach denen der Meinung zuweilen ein Sat mit üs. Ueber den Untersichted dieser Constructionen ist schon früher gesprochen worden: rov nador närasoder ärden siedalunva einal

φημι Plat. Gorg. p. 470. ομολογούμενον ύμετερον τὸ εθοημα είναι. ὑπέσχου βοήθειάν μοι ήξειν. τι ποτε λέγουσιν οι πινεῖσθαι τὰ πάντα ἀποφαινόμενοι; Plat. Theset. p. 168. οι ἄνθρωποι ὑπολαμβάνουσι, τοὺς θεοὺς διὰ τῶν ὀρνίθων τὰ συμφέροντα σημαίνειν Χεπ. Μεμοτ. I, 1, 3. 'Ακούω καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα είναι Χεπ. An. 2, 5, 13. πέπεισθε ἀδικίαν δικαιοσύνης ἄμεινον είναι Plat. De Rep. 2, 368.

11) Die von ber Berichiebenheit bes Gebantens abhangige Bahl des Infinitivi praes. ober aor. mit ober ohne av und bes Infin. futuri nach den Berbis ednito, voultw, oluai, sonul u. s. w. haben Heindorf. ad Plat. Protag. §. 19, ad Phaed. §. 32, Bremi ad Demosth. Olynth. a. (y'.) §. 5' und Hermann. ad Soph. Aj. vs. 1061 besprochen. Am aussuhrlichten habe ich die Sache ad Dem. Zen. p. 115-117 erlautert. Bei ber Darftellung beffen, mas ale fünftig angenommen wird, nimmt man Rudficht theils auf die gewiffen Ursachen ber Dinge, theils auf ungewiffe Bermuthungen, theils auf wahrscheinliche Grunde. Sierbei fommt ebenfowol bie Berichiebenheit ber funftigen Sache, als bie Anficht ber Menfchen von derfelben in Betracht. wird namlich in einzelnen Fallen nur ber Begriff ber Bufunft bezeichnet, in anderen bas Bufunftige von einer entweber ausgebrudten ober ju ergangenden Bebingung abhangig gemacht, juweilen auch wegen gewiffer Unzeichen und Grunde angebeutet, bag etwas eher flattfinben, als nicht ftattfinden werbe. Bur Bezeichnung ber Bufunft als sicheres Ergebniß ber Urfachen ber Dinge ift bas Kuturum überhaupt bestimmt, und in bem in Rebe ftebenden Falle, wo der Infinitivus erforderlich ift, der Infinitivus futuri. Bei Vermuthungen und bei ber Betrachtung beffen, was entweder ftatifinden ober nicht stattfinden wird, je nachdem die Bedingung, von der man es abhangig macht, erfüllt ober nicht erfüllt wird, steht ber Infinitivus praesentis ober aoristi mit hingu-gefügter Partifel av. Da biefe Partifel Bezug auf eine aufällige Begebenheit hat, fo ift flar, baß es feinen großen Unterschied macht, ob einem folden Sape ausbrudlich eine Bedingung beigefügt wird ober nicht, weil auch ohne Beifügung berfelben das durch den Infinitiv mit av ausgebrudte nur infofern als möglich bargeftellt wirb, wenn eine gewisse Bedingung erfüllt ift. Hierbei gilt ber schon früher zwischen ben Modis bes Prafens und benen bes Aorist bemerklich gemachte Unterschied ber nagaradis und overelelwois. Endlich bei ber Darftellung ber aus mahricheinlichen Grunden gefolgerten Butunft steht der einfache Infinitivus praesentis oder aoristi ohne irgend eine Bartifel. Bierbei ift aber einleuchtend, bag bie wiewol zufunftige Handlung und in folder Klarheit vorfcwebt, ale wenn fie jest geschahe ober icon geschehen mare.

Daher bezeichnen auch die Griechen das keiner Zeit Eigenthümliche, aber in jedem Zeitraume gleich Gewöhnsliche, wenn es als der Jukunft angehörig erscheint und der indirecten Rede eingereiht wird, mit dieser Ausdrucksweise. Hiernach sind folgende Beispiele zu beurtheilen: Xenoph. Anab. I, 3, 6: voulkw odr vuir är einartluos. Demosth. nard Tipongarous p. 23 ed. Bekker.

οδομαι δη πάντας αν ύμας όμολογησαι. Thuc. V, 22: οι δὲ τῆ αὐτῆ προφάσει, ἡπερ και τὸ πρῶτον ἀπεώσαντο, οὐκ ἔφασαν δέξασθαι (τὰς σπονδάς). Herod. I, 27: Κροῖσον δὲ ἐλπίσαντα λέγειν ἐκεῖνον ἀληθέα, εἰπεῖν. Thucyd. I, 1: ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων. Betgl. 27.

Anm. Ein mit öre ober de begonnener Gebanke wird nicht sciten durch ben Accus. (ober Nom.) cum Infinitivo ober umges kehrt sortgeseht: ol Aansdaepóvios elmor, öre σφίσε μεν δοποίεν άδικείν οι Αθηναίοι, βούλεσθαι δε και τους πάντας ξυμμάχους παφαπαλέσαντες, ψήφον έπαγαγείν, δπως ποινή βουλευσάμενοι τον πόλεμον ποιώνται Thuc. I, 87 ble Lakedamonier sagten, daß die Athener ihnen Unrecht zu handeln schienen, ste wollten aber auch die übrigen Bundegenossen zu Abgade ihren Stimme herbeitusen, damit ste nach gemeinsamer Berathung den Krieg unternähmen. Lépeig ob, à κάτες, às έμοι δοπεί, ότι άσπες οόδε γεωργού άργου ούδεν δφελος, ούτως ούδε στρατηγού άργου ούδεν δφελος είναι Χεπ. Cyr. I, 6, 18. Umgesehrt: τους μέντοι Ελληνας τους έν τη Ασία οἰκοῦντας, ούδεν πω σαφώς λέγεται, εί έπονται Χεπ. Cyr. 2, 1, 5.

12) Benn das Subject im infinitivischen Sate dasselbe ist, wie dei dem Hauptsate, so folgt in der Regel blos ein einsacher Insinitivus, auf das Hauptssubject bezogen (Nominativus cum Insinitivo); es sindet sich jedoch auch der Accusativus cum Insinitivo, distriction um das Subject des Insinitivs im Gegensat zu anderen hervorzuheden: νομίζω οὐδὲν χείρων είναι τῶν ἄλλων. ἔξαρνός ἐστιν ὁ ἄνθοωπος μηδ ίδεῖν με πώποτε Aristoph. Plut. 241. Σωπράτης, ἔφη, ὁ κατήγορος, τοὺς κατέρας προκηλακίζειν διδάσκει, πείθων τοὺς συνόντας αὐτῷ σοφωτέρους ποιεῖν τῶν πατέρων Χοπορλ. Memor. I, 2, 49 Sofrates, sagte der Ansläger, lehrt die Bater verachten (beschimpsen), indem er seinen Jüngern einredet, sie weiser zu machen, als thre Bater. οίμαι ἐμὲ παρὰ σοῦ πολλῆς καὶ καλῆς σοφίας πληρωθήσεσθαι Plat. Sympos. p. 175.

13) Die Berba der Aeußerung und der Meinung werden in der Regel im Bassiv persönlich mit dem Nominativus cum Infinitivo, seltener urpersönlich mit dem Accusativus cum Infinitivo construirt: φῦναι ὁ Κῦρος λέγεται καὶ ἄδεται ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τῶν βαρβάρων εἰδος μὲν κάλλιστος, ψυχήν δὲ φιλανθρωπότατος Χοπ. Cyr. I, 2, 1. άμολόγηται ο ἰατρὸς σωμάτων εἰναι ἄρχων Plat. De Rep. I, 342 (wir sind übereinsgesommen, daß der Arzt die Körper beherrsche). 'Αχιλλεὺς 'Ομήρω πεποίηται Πατρόκλω ἀποθανόντι ἐππρεπέστατα τιμωρῆσαι Χοπορλ. Symp. c. 8, 31 Achill ist von Homer als den verstorbenen Patroslus auf eine ausgezeichnete Beise rächend dargestellt worden. λέγεται 'Αλκιβιάδην, πρίν είκοσιν ἐτῶν είναι, Περικλεῖ τοιάδε διαλεχθήναι περί νόμων Χοπ. Μομος. I, 2, 40.

Anm. 1. Das Berbum dono fieht gewöhnlich personlich von Personen und Sachen: ol moorzoov elonnores es rà mleisra elonnévai moi donovsi. — édoğa dnovsai övoma avro elvai Aydodono Plat. Prot. p. 315 ich glaube, daß ich gehört habe, daß er Agathon heißt. Das unpersonliche donei fann nur in einem zweiten angesügten Gliebe, zuweilen ben Accus. c. Ins. haben: édonei angesügten Gliebe, zuweilen ben Accus. c. Ins. haben: édonei devoçõvei, spoveng vevoméng, annards nesses els riv naropav olulav, nal én roverou lamnesdus nasses Aen. Anab. 3, 1, 11 es schien bem Lenophon, da es donnerte, ein Blipstrahi in das vaterliche haus einzuschlagen und es dadurch ganz zu leuchten.

Anm. 2. Außer bem unmittelbar von einem Hauptverhum abhängigen Accus. (Nom.) cum Infinitivo kann in berfelben Form bie Fortlehung ber Aeußerung ober Weinung hinzugesügt werden siedaß das Berbum wiederholt zu benken ist: δνοδο χοησείροιο οδ διαμαφτήσεσδαι την πόλον ήγούμην πλευνάντων ήμῶν (τῶν ποέσβεων πρόg Φίλιππον) ή γὰρ Φίλιππον, & μὲν είλήφει της πόλεως, ἀποδώσειν, τῶν δὲ λοιπῶν ἀφάξεσδαι, ἤ, μή ποιοῦντος ταῦτα, ἀπαγγελείν ήμᾶς εθθέως δεῦρο, ὁδοθ ἐν ἐπείνοις τοῖς πόρδω την ἀπιστίαν ιδόντας ὑμᾶς περί τῶνθα τῶν ἐγγὸς οὐ προήσεσδαι μή προλαβόντας δὲ ἐπείνου ταῦτα μηδ' ὑμῶν ἐξαπατηθέντων, ἐν ἀσφαλεί τὰ πράγμωθ' ὑμὶν ἐσσδαι Dem. 19, 151 ich glaubte, wenn ihr hinschifftet, baß der Staat einen zwiesachen Rugen davon haben würde, denn entweder würde Phillipp, was er unserm Staate entrissen hätte, zurückgeben, an das Uedrige aber nicht die hand legen, oder wenn er das nicht thâte, so würden wir das sogleich hierher berichten, damit ihr, nachdem ihr bei jenem Entfernteren die Untreue des Menschen erfannt habt, ihr daran denst, das Räherliegende nicht auszugeben; wenn aber jener dies nicht vorweggenommen hätte, anch ihr nicht getäuscht wäret, eure Angelegenheiten in Sicherheit wären. ἐμοι δοπούσεν οἱ ἄνθρωποι παντάπασι τὴν τοῦ ἔρωτος δύναμτον οὐν ἡσθησόναι ἐπελ αίοθανόμενοί γε μέγιστ ἐν αντού δοπούσεν οἱ ἄνθρωποι παντάπασι τὴν τοῦ ἔρωτος δύναμτο οὐν ἡσθησόναι κατὶ θωμούς καὶ θνσίας ἀν ποιεῖν μεγιστας Plat. Sympos. p. 189. Bemerfenswerth ift aber, daß es im Griechischen nicht so gewöhnlich wie im Lateinischen ift, die ganze Rede einer Berson, wenn es nicht eine reine Crzāhung ift, in solchen forten flausenden Accus. cum Inf. wiederzügeben. Oft wirde einer eigenen Berson des Redenden über.

14) Ein Accusativus ober Nominativus cum Infinitivo steht zuweilen ohne eigenes Berbum der Aeußerung oder Meinung, wenn diese auf andere Beise augedeutet ist: Αγις τοὺς πρέσβεις ές Λακεδαίμονα ἐκέλευσεν ἰέναι· οὐ γὰρ είναι κύριος αὐτός Χεπ. Hell. 2, 2, 12. Σαπράτης ἐθαύμαζεν εί μη φανερον τοῖς φιλοσόφοις ἐστίν, ὅτι τὰ μετέωρα οὐ δυνατόν ἐστιν ἀνδράποις εύρειν ἐπεὶ καὶ τοὺς μέγιστον φρονοῦντας ἐπὶ τῷ περὶ τούταν λέγειν οὐ ταὐτὰ δοξάζειν ἀλλήλοις Χεπ. Memor. I, 1, 13. Ὁ Αγις παρητεῖτο (τοὺς Λακεδαιμονίους) μὴ, ζημιῶσαι αὐτόν· ἔργφ γὰρ ἀγαθῷ ρύσεσθαι τὰς αἰτίας στρατευσάμενος Τλιιογό. V. 63.

15) Der Accusativus cum Infin. steht serner a) bei ben Berbis und Redensarten, welche einen Billen (Befehl, Bitte, Bunfd, Befdluß, Uebereinfunft, Beranftaltung), baß etwas geschehen folle oder eine Erlaubnis und ein Berbot bezeichnen. b) Bei ben Berbis ber Birfung (bewirken und machen), z. B. diangarroual, naregyάζομαι, ποιώ, αυφ διαμάχομαι fampfe bafür baß, κατασκευάζω, σπουδάζω betreibe baß, αἴτιός દ્રોમાં ૫. ડ્રે. જા. c) Bei oumbalvei, oumalarei es geschieht. Wenn bei ben Berbis des Willens und ber Wirfung bas Hauptverbum und ber Jufinitivus baffelbe Subject baben, so steht ein einfacher Infinitivus: závras rods παρόντας ταῦτα ἀκοῦσαι βούλομαι. εὕχοντο Ξενίαν καὶ Πασίωνα ώς δολίους ὅντας ληφθήναι Xenoph. Anab. I, 4, 7. και έδοξε πλεῖν τὸν 'Αλκιβιάδην Thuc. 6, 29 es wurde entschieden, daß Alfibiades abreisen follte. Εγραψα ἀποπλεῖν τὴν ταχίστην τοὺς πρέσβεις Dem. 18, 25 ich trug barauf an, baß bie Befanbten so rasch als möglich abreisen sollten. ol äpzowess of ev τη Κεφαλληνία εγνωσαν 'Αθήναζε την ναῦν κατα-πλεῖν Demosth. 32, 9 erfannten, bağ bas Schiff solle. έκ τούτου ἀνιστάμενοι πάντες ἔλεγον, τοὺς ἀνομίας ἄφξαντας δοῦναι δίκην Χεπ. Απ. 5, 7, 34. ξύγκειται κρατεῖν βασιλέα τῶν πόλεων, ὧν ποτε ἢ αὐτὸς ἢ οἱ πρόγονοι ἡρχον Thuc. 8, 52 e8 ift feftgefest, baß ber Berferfonig biejenigen Stadte in feiner Gewalt habe, welche er felbit ober feine Borfahren fruher beherrichten, Τισσαφέρνης έλεγεν, ὅτι διαπεπραγμένος ῆκοι παρὰ βασιλέως, δοδῆναι αὐτῷ σώζειν τοὺς Ελληνας Χεπ. An. 2, 3, 25 Tiffaphernes fagte, er tame vom Ronige, nachbem er burchgefest, bag ihm geftattet wurbe, bie Griechen gludlich zurudzusühren. ξυνέβη τε τῷ ἀδοκήτφ καὶ ἐξακίνης ἀμφοτέρωθεν τοὺς 'Αθηναίους δοουβηδηναι Thuc. 5, 10 es ereignete fich burch bas Unvermuthete ber Sache und ploglich, bag bie Athener von beiben Seiten in Berwirrung geriethen. — Selten fteht wegen eines Gegensates ber Accus. cum Inf. ftatt des einfachen Infinitivi: βουλοίμην αν έμε τε τυχείν ών βούλομαι, τουτόν τε παθείν ών αξιός έστιν Dem.

Anm. 1. Bei ben Berbis unter b. und c. fteht bin und wieder doze por bem Accusativus cum Inf. (es fo einrichten, baf), felten bei benen unter a.: πειράσομαι ποιήσαι, ώστε σε νομίζειν καλώς βεβουλεύσθαι Χοπ. Cyr. 3, 2, 29 ich werbe versuchen zu bewirten, ba bu glaubft einen guten Rath gepflogen ju haben. έγω καν της ψυχης ποιαίμην αστε μήποτε λατοεύσαι την γυναίκα Χεν. Cyr. 3, 1, 36 ich würde es auch um meine Seele erfaufen, daß mein Beib niemals zur Sflavin würde. ξυνέβη εύθθο μετά την έν Αμφικόλει μάχην αστε πολέμου μηθέν έτι αψασθαι μηθετέφους Thuc. V, 14 es ereignete sich sogleich nach der Schlacht bei Amphipolis, daß keiner von beiden Theilen mehr Beindfeligfeiten anfing.

Anm. 2. In einigen Fallen fann fowol ber Accus. cum Inf. ale ein Dativus mit einfachem Infinitivus gebraucht werben : mpoorarra (riva) rivi ravra moier ich befehle Jemand bies zu thun. χαίρειν λέγω τινί und τινά. "Ανυτος 'Αγοράτφ αίτιος έγένετο μη αποθανείν Lys. 13, 82.

16) Der Accusativus cum Infinitivo steht als Object eines unpersonlich ausgebrudten Urtheils nach παλόν έστι, χρή u. j. w. καλόν τους φίλους άλλήλοις ἐπικουρεῖν. περί πολλοῦ ποιητέον μηδεμίαν πρόφασιν δοθηναι τοῖς διαβάλλουσιν.

Statt ber unperfonlichen form dinaior eori mit Anm. Accus. cum Inf. fieht gewöhnlich dixacos perfonlich mit einfachem Infinitivus: πολλφ μειξόνων έτι δωφεών δίκαιός είμι τυγχάνειν Dem. 18, 53. In ähulicher Weise steht zuweilen bas Participium προσήκων: λόγος προςήκων δηθήναι Plat. Polit. p. 283, i. e. dv προςήπει δηθήναι.

17) Der Accus. cum Inf. fteht bei dore fodaß, a) um die Art und Weise, ben Grad und die Folge bes im Sauptsate Ausgesagten zu bezeichnen, wenn ber Sat mit Gore einen inneren Zusammenhang mit bem Sauptsate ober eine bloge Borftellung, enthalt, die nicht von bem Rebenden als wirklich ober factisch ausgesagt wirb. Bei bemfelben Subject in beiben Sagen fteht ber einfache Infinitivus. Wird ber Inhalt bes Sapes mit wore als wirklich ober factifch ausgesagt, so fteht theils ber Indicatious (potentiale Optatious), besonders faft immer bei ergablenben Angaben im Morift, theils ber Infinitivus, wodurch ber Sat mehr mit dem Sauptfate vereinigt wird und weniger felbständig erscheint. In ben A. Encytl, b. 29. u. R. Erfte Section. LXXXI.

Fallen, wo dore blos eine Folge ober Folgerung, (fobaß, folglich, alfo, mithin) nicht aber bie Art unb Beise ober ben Grad ausdrudt, sodaß ovrws ober ro-vovrov nicht vorhergehen kann, steht selten ber Infini-tivus: nollas elusoas exw apnovrws eqeir, woo ύμᾶς μη ἀπολειφθηναι τῶν πραγμάτων Demosth. 27, 2 ich habe viele Soffnungen genugend ju fprechen, fobag ihr nicht mit ber Lage ber Sachen unbefannt bleiben follt [hinter ben Sachen zurudbleiben follt]. ούπω ol καιοοί παρεληλύθασιν, ώστ' ήδη μάτην είναι το με-μνήσθαι περί τούτων Isocr. fodaß es vergebens fein ίοθίτε. οι Δακεδαμιίνιοι είς τοῦτο ἀπληστίας ήλθον, ώστε ούκ έξήρκεσεν αύτοῖς έχειν τὴν κατά γῆν ἀρχήν Isocr. Panath. p. 103. Ξέρξης της πεζης στρατιάς ούτως απειρου το πλήθος ήρευ, ωστε καί τα έθυη τα μετ' αὐτοῦ ἀκολουθήσαντα πολὺ ἂν ἔργον εἴη καταλέξαι Lys. 2, 27. καὶ λήθη καὶ μανία πολλάκις πολλοῖς διὰ την του σώματος καγεξίαν είς την διάνοιαν έμπίπτουσιν ούτως, ώστε καὶ τὰς ἐπιστήμας ἐκβάλλειν Xenoph. Memor. 3, 12, 6.

b) Ferner bezeichnet Gore mit bem Accus. cum Inf. oder wenn bas Subject baffelbe ift, mit bem einfachen Infinitiv eine festgesette Bedingung fodaß, unter ber Bedingung daß, oder den Breis und Rohn, baß bagegen, bieweilen gang und gar bas Mittel und ben 3wed fodaß, fo fehr bamit. Ebenso fteht ber Accus. cum Inf. (ber einfache Infinitiv) bei έφ' φ, έφ' φ τε unter der Bedingung bag: of Μιτυληναῖοι δμολογίαν ποιούνται προς Πάχητα, ώστε 'Αθηναίοις μὲν ἐξεῖναι βουλεῦσαι περὶ Μιτυληναίων δποῖον ἄν τι βούλωνται, πρεσβείαν δ' ἀποστέλλειν ἐς τὰς 'Αθήνας Μιτυληναίους περί έαυτων Thuc. 3, 28 bie Mithlender machen einen Bertrag mit Paches unter ber Bedingung, daß es ben Athenern erlaubt fein follte, über die Mitylender ju beschließen, mas fie wollten, und daß es ben Mitplendern erlaubt fein follte, ihretwillen eine Gesandtschaft nach Athen zu schiden. Παν ποιούσιν, ώστε δίκην μη διδίναι Plat. Gorg. p. 479 um feine Strafe zu leiden. Τηρίβαζος είπεν, ὅτι σπείσασθαι βούλοιτο, έφ' ο μήτε αύτος τους Έλληνας άδικεῖν μήτ' έκείνους naleiv ràs olnlas Xen. Anab. 4, 4, 6.

c) Für τοιούτος ώστε steht auch τοιούτος olos ober blos olog, sodaß olog in den Casus des vorhergehenden ober zu erganzenden roworos gesett wird, nicht allein mit einfachem Infinitiv bei bemfelben Subject, fondern nicht selten auch mit dem Accusativus cum Infinitivo. Auch steht (τοσούτον) όσον (τοσαύτα όσα) sür τοσούτον ώστε. οί Περσικοί νόμοι επιμέλονται δπως την άρχην μη τοιαύτοι Εσονται οί πολίται οίοι πονηφού τινος η αίσχοοῦ έργου έφιεσθαι Χεπ. Cyr. I, 2, 3. Die persischen Gesetze tragen Sorge, daß gleich Ansangs die Bürger nicht so werden, daß sie siner bösen und schandbaren That gelüsten lassen. σύπ ην ωρα οία ἄφδειν το πεδίον Χεπ. Anab. 2, 3, 13 es war nicht die Zeit, die Ebene zu bewässern. έλειπετο της νυπτος δίσου συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμός συστισμό όσον σχοταίους τους Ελληνας διελθείν το πεδίον Xen. Anab. 4, 1, 5 es war von ber Racht fo viel übrig, baß bie Griechen in ber Dunkelheit bie Ebene burchliefen.

Anm. 1. Ans olog in ber Bebeutung rolovrog dere ent: ftand ber Gebrauch von olog re mit eigli und einem Infinitivus (im Stande fein): έμοι μέν έσθ' ffdiorov el σύ μήτ' έμδ πείθειν οlog τ' el, μήτε τούςδε τούς πέλας Soph. Oed. Col. vs. 802—803 mir ift es febr angenehn, wenn du weder mich ju überreben im Stanbe bift, noch biefe Anderen. Unperfonlich: odg

Unm. 2. Für öste in der Bedentung fod af findet sich bei Herobot und den attischen Dichtern auch de, zuweilen auch dei Kenopkon: 'H' Podowie obtw di ti ukein eyévert, de uak návtes oi Ellyves Podowios robvoua éfémadov Herod. I, 135. Ender don in únegápyla, Erder de d noramág roisöros ro bádos, de myde rá dógara únegézein neigmmérois rou bádous Ken. Anad. 3, 5, 7.

18) Ein Accusativus cum Infinitivo ober, bei bemfelben Subject, ein einfacher Infinitivus fteht nach nolv (nooreoov nolv), wenn man ein einfaches Beits verhaltniß zu einer geschehenen Sandlung ober zu einer blos gedachten, die verhindert wird, bezeichnet. In biefem Falle ift die Partifel burch ehe ober bevor ju überseben. Wird aber burch molv nach einem verneis nenden Sape eine noch nicht eingetretene Bedingung bezeichnet, vor beren Erfüllung etwas nicht geschehen wird, fo wird nolv av mit dem Conjunctious oder nolv mit bem Optativus ben allgemeinen Regeln gemäß gebraucht. Bon einer ichon eingetretenen Bedingung fteht molv mit bem Indicativus ober wo es blos eine eingetretene Beranderung bezeichnet. In den letteren gallen wird bie Bartifel burch bis übersett: 1) huers (of Aanedayuovioi) Μεσσήνην είλομεν ποιν Πέρσας λαβείν την βασιλείαν καὶ κοατήσαι τῆς ἡπείρου καὶ ποὶν οἰκισθῆναί τινας τῶν πόλεων τῶν Ελληνίδων Isocr. Archid. 26. Ούτω τινές εὐπειθεῖς εἰσιν, ἀστε, ποιν εἰδέναι το προσταττόμενον, πρότερον πείθονται Χεη. Cyr. 2, 2, 10. πριν ἔχεσθαι τὰ ἄκρα οὐδὲν ἐδεῖσθε εἰρήνης Χεη. Cyr. 3, 2, 12. πολλοί ἀποθυήσκουσι πρότερου πρίν δήλοι γενέσθαι οίοι ήσαν Χεπ. Cyr. 5, 2, 9. 2) δοκεῖς μοι οὐδαμῶς μ' ἀφήσειν ποὶν ἂν εἴπω Plat. Phaedr. p. 228. ὁ Κῦρος ὑπέσχετο τοῖς φυγάσι μὴ πρόσθεν παύσασθαι πρίν αὐτοὺς παταγάγοι οἴκαδε Xen. Anab. Ι, 2, 2. οὐ πρότερον ἐπαύσαντο πρίν τὸν 'Αλκιβιάδην έχ του στρατοπέδου μετεπέμψαντο Isocr. De bigis (περί ζείγους) 8. τοῖς Κερχυραίοις οὐχ έωρῶντο αί νήες, καὶ έθαύμαζον τοὺς Κορινθίους πρύμναν κορυομένους πρίν τινες ιδόντες είπον, ότι νηες έκειναι έπιnleovou Thuc. I. 51 von den Korfpraern wurden die Schiffe nicht gesehen, und fie wunderten fich, daß bie Rorinther rudwarts ruberten, bis einige, nachdem fie bieselben gewahr worben waren, fagten, baß jene Schiffe fich ihnen feindlich naberten.

Anm. Fur mole gebrauchen bie Dichter, Berodot und guweilen attische Brosaifer πρίν ή. Bie bei πρίν findet sich der Institute, aber seltener, bei πρότερον ή, εστερον ή: Απαγγελθέντος 'Ιππία, στι 'Ιππαρχος απέθανεν, έπλ τους οπλίτας πρότερον ή αίσθέθαι εύθος έχπρησεν Thuc. 6, 58; gewöhnlich

19) Der Acous. cum Inf. steht in einigen Källen ohne regierendes Wort, blos den dem Sprechenden vorfdwebenden Gebanken in der Form eines unbestimmten Cases ausbrudenb:

1) in Befehlen (in ber Gesetsessprache) und befehlenden Befanntmachungen: robs Oganas axieval, nagesval d' els Evyv Aristoph. Acharn. 172. Die Thrafter follen weggeben, übermorgen aber bafein (Borte eines Serolds). In Gefegen und Bundedvertragen, welche mehre Bestimmungen enthalten, werben neben ben birecten Befehlen im Imperativ auch Accufas tive mit dem Infinitivus gebraucht, abhängig von einem zu erganzenden Berbum wie nelevo, προστάττω u. s. w. Cf. Plat. De legg. 6. p. 760. Thuc. V, 18 und 23 Dem. 24, 20.

2) In Bitten und Bunfchen: Equa 'uxolaie, rav γυναϊκα τὰν ἐμὰν οὕτω μ' ἀποδόσθαι τάν τ' ἐμαυτοῦ ματέρα Aristoph. Acharn. 816. Hermes, o Handelsgott, fonnte ich boch meine Frau und meine

Mutter verfaufen.

3) In Ausrusen ber Bermunberung ober bes Unwillens über das Geschehene einer Sache: rovror d' upoltew; avanveiv de; du el ris ê ç tov, avanor edei Dem. 21, 209; auch mit dem Artifel: ro de unde nuvov oinoθεν έλθεῖν έμε τον κακοδαίμου' ἔχουτα Aristoph. Nub. 268 baß ich Ungludlicher auch nicht einmal mit bem Hute ausgegangen bin. Auch steht so ein einfacher Infinitivus: της μωρίας, το Δία νομίζειν, όντα τηλικουrovl Aristoph. Nub. vs. 819 ach über die Dummheit, baß ein Mensch in bem Alter an ben Jupiter glaubt.

20) Wie ein einfacher Infinitivus wird auch zuweilen ein Accusativus cum Infinitivo mit de ober 8000 ju einer Ausfage ber Befchranfung wegen bingugefügt: & ούν ζωγραφικός Θεόδωρος; ούχ οσον γ' ἐμὲ είδέναι Plat. Theaet. p. 145 ist also nicht Theodorus Maler? nicht, so viel ich weiß. ovdeula kuowe done, & Male, τέγνη ή όητορική είναι, ώς πρός σε τάληθη είρησθαι Plat. Gorg. p. 462 wenn ich dir die Wahrheit sagen foll. — Ohne de fteht donew epol, meines Bedunkens, bei Herodot, Thurnd. u. f. w. Auf ahnliche Weise fagt man puxoov deir Execor es fehlte wenig, baß ich binfiel.

a) Rebensage bei einem Accusativus cum Infinitivo haben die gewöhnliche Form des Verbi finiti; es werden jedoch Relativsate zu einem Accus. cum Inf. zuweilen felbft in diefe Form gefest, wenn fie mehr eine Fort-fesung bes Sauptgebantens ober eine hinzugefügte Bemertung ale Die Bestimmung eines Begriffes im Sauptgedanten enthalten, ober wenn es umfdreibende Ausbrude mit einl und einem Relativ find. In langeren Berichten gehen auch Einschaltungen wie de dozer, de palveral in den Infinitivus über: Trypv paolv loovea το χάσμα και θαυμάσαντα καταβήναι και ίδεῖν άλλα τε θαυμαστά καὶ εππου χαλκούν κοϊλου, θυρίδας ξχοντα, καθ' ας έγκύψαντα ίδεῖν ένόντα νεκρόν, ώς φαίνεσθαι, μείζω η κατ' ανθρωπου. τοῦτου δέ άλλο μὲν ἔχειν οὐδέν, περὶ δὲ τῷ χειρὶ χουσοῦν δα-πτύλιον, ον περιελόμενον ἐκβῆναι Plat. De Rep. 2, 359. Kalliag dieloyifero, odov éxáctoug Edel curteleir, 'Αχαιούς μὲν πάντας καὶ Μεγαρέας έξήκοντα τάλαντα, τας δ' εν Ευβοία πόλεις απάσας τετταράκοντα: είναι δε πολλους και άλλους των Ελλήνων, ους βούλεσθαι

uoivaveiv rys overäftens Aesch. 3, 96 an ber Steuer theilnehmen. Οὐθέν' αν νομίζω τοσαῦτ' άγαθα ποιησαι, δί' δυ ύμιν προςήκειν επιορκήσαι Dem. 23, 194. οί Λακεδαιμόνιοι δέκα ανδρας Σπαρτιατών προςείλοντο τῷ "Αγιδι ξυμβούλους, ἄνευ ὧν μὴ κύριον είναι απάγειν στρατιάν έκ της πόλεως Thuc. 5, 63 ohne welche er keine Gewalt haben sollte. — Der Accus. cum Inf. ift hier nothig wegen ber in mooselloroo liegenden Bezeichnung eines Beschuffes.

b) Zuweilen fteht, vorzüglich in langeren Berichten, in benen die Erzählung ober ber Gebanke eines Anderen wiedergegeben wird, ein Rebenfat mit einer temporalen Conjunction (excedy, de, ore) im Accus. cum Inf. flatt bes Verbi finiti im Indicativus ober Optativus: vor οὖν Σωκράτη 'Αριστόδημος ἔφη κατὰ τὴν όδὸν ποοεύεσθαι ὑπολειπόμενον καί, περιμένοντος οὐ, κελεύειν προϊέναι είς τὸ πρόσθεν ἐπειδη δὲ γενέσθαι ἐπὶ τῆ οἰκία τῆ Αγάθωνος ἀνεφγμένην καταλαμβάνειν την θύραν .. εὐθὺς, δ' οὐν ὡς ἰδεῖν τὸν ᾿Αγάθωνα, ΄Ω, φάναι, 'Αριστόδημε, είς καλον ήκεις, δπως συνδειπνήσεις Plat. Sympos. p. 174. λέγεται και 'Αλκμαίωνι τῷ 'Αμφιάρεω, ότε δη αλάσθαι αυτον μετα τον φόνον τής μητοός, τον Απόλλω ταύτην την γην χοησαι οίκειν Thuc. 2, 102 (bei Herodot und Thutydides auch el, bei Herodot auch dióri).

21) Ein Accus. cum Inf. wird durch ben Artifel du einer substantivischen Borstellung zusammengesaßt, wobei der Rominativus, wie gewöhnlich, Subject ist: τδ χρόνον γεγενησθαι μετὰ την ποεσβείαν πολύν, δέδοικα, μή τινα λήθην ύμιν έμπεποιήκη Demosth. 19, 3. ή ευεργεσία αυτη, το δι' ήμας Πελοποννησίους αυτοῖς μη βοηθήσαι, παρέσχεν υμίν Σαμίων κόλασιν Thuc.

Der Accusativ wird gebraucht, um eine Borftellung ober einen Umftand als Object eines Berbums ober bei Brapositionen, besonders bei dia, els und nods ju bezeiche nen: σχοπών τό τε πλήθος τών πολεμίων καί το τα γωρία πάντα ἀπολωλέναι τη πόλει. δια το τους πολεμίους προειςεληλυθέναι. το γαρ είναι Φίλιππον πάντων, ενα οντα, κύριον πρός το τα του πολέμου ταχυ καλ κατά καιρου πράττεσθαι πολλώ προέχει Demosth. I, 4 benn ber Umftand, daß Philipp allein Alles beherricht, trägt viel bagu bei, bag ber Krieg rafch und bei Zeiten geführt wird. Auch bei einem Verbum ber Neußerung ober Meinung kann ber Acous. cum Inf. burch ben Artifel ale Ausbrud einer befannten und fruber genannten . Borftellung bezeichnet werden, meift jedoch nur als Appofition zu einem Pronomen ober Substantiv: rode pe woi δοκεῖ εὐ λέγεσθαι, τὸ θεοὺς είναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμελουμένους και ήμας τους ανθοώπους εν των κτημάτων τοις δεοις είναι Plat. Phaed. p. 62.

Unm. Gin Umftanb ober ein ftattfinbenbes Berhaltnig, von welchem etwas ausgesagt wird, fann auch burch bezeichnet werben: αίτιον ήν του ταυτα τοίς πολλοίς άρέσκειν, θτι μεμαθημότες ήσαν έργιζεσθαι και φείδεσθαι Ισος. Ατοορ. 24. τὰ μὲν άλλα ὀρθῶς ήκουσας, ὅτι δὲ και ἐμὲ οἴει εἰπεῖν rouro, παρημουσας Plat. Protag. p. 330 was aber bas betrifft, daß u. s. w.

22) Der Dativ des Accusativi cum Inf. wird wie ber des einfachen Infinitivus sowol vom Mittel und Werkzeuge oder Grunde gebraucht, als auch von einzelnen Abjectivis und Berbis ober von Prapositionen regiert: ού πλεονεξίας ενεκα ταῦτ' Επραξε Φίλιππος άλλα τῷ δικαιότερα άξιοῦν τοὺς Θηβαίους ή ύμας Dem. 2, 13 weil bie Thebaner eine gerechtere Forberung machten. πάντα ταῦτα οὐκ ἡν ἐμποδων τῷ τοὺς Φωκέας σώζεodai Dem. 19, 73.

23) Der Genitivus des Accus. cum Inf. steht als objectiver Genitivus bei benfelben Wörtern, bei benen der Genitivus eines einfachen Infinitive fteben fann: οί πρόγονοι τὰ πλήθη καὶ τὰς ἀκριβείας τῶν νόμων σημείον είναι ενόμιζον τοῦ κακῶς οἰκείσθαι την πόλιν ταύτην Isocr. Areopagit. 40. οὐδ' ἐπεμελήθην τοῦ διδάσκαλόν μοι τινα γενέσθαι τῶν ἐπισταμένων Χεπ. Memor. 4, 2, 4. ὁ ὑπὲο τοῦ ταῦτα μη γενέσθαι dyw Dem. 18, 201 ber Kampf bafur, bag bies nicht geschehen folle.

Anm. Der Genitivus eines Accusativi cum Inf. fieht bin und wieber (vorzüglich verneinend) in ber Bebeutung damit gur Bezeichnung einer Abficht (fonft Evena): ereizladen de nal'Aralaven ύπ 'Αθηναίων φορύριον, τοῦ θέρους τούτου τελευτώντος, ἐπὶ Αοκροίς τοῖς Όπουντίοις νῆσος ἐρήμη πρότερον οὐσα, του με ληστάς έκπλέοντας έξ 'Οπούντος και της άλλης Λοκοί-δος κακουργείν την Εύβοιαν Τλυς. II, 32 es wurde aber auch zu Ende biejes Sommers von den Athenern als fester Plas mit Rauern Atalante umgeben, bie bei ben opuntischen Lofrern ges legene, fruber verobete Insel, bamit nicht Rauber, aus Dpus unb bem übrigen Lofris fommend, Gubog verwufteten. Aehnlich fleht ein einsacher Infinitiv: δ Χαλκιδεύς και δ Άλκιβιάδης πλέοντες, δσοις έπιτύχοιεν, ξυνελάμβανον, τοῦ μὴ ἐξάγγελτοι γενέοθαι Thuc. 8, 14 Chalfibeus und Alfibiabes hielten auf ihrer Fahrt alle biejenigen feft, benen fie begegneten, bamit fich nicht bie Rachricht von ihnen verbreitete.

24) Die Zeiten bes Infinitivs, das Prafens, Perfectum und Futurum nebst Futurum exactum im Infinitiv entsprechen benselben Zeiten im Indicativ (namentlich mit demfelben Unterschiede des Perfectums und des erzählenden Aorists): πρός τῷ τῆς εἰρήνης αίτιος γεγενήσθαι καὶ άλλα πολλά την πόλιν ήδικηκας Dem. 18, 22. Οίμαι μεν είρηπεναι τι και τοιούτον, ού μην άλλ' ἔτι πλείω και σαφέστερον πειράσομαι διαλεχθηναν Isoor. Areop. 36. δυοίν ή τριών ήμερών ταύτα πεπράξεσθαί φημι Dem. 19, 74.

Unm. 1. Der Infinitivus bes Perfectums fteht bieweilen, wo auch bas Prafens gefest werben tonnte, um bie rollftanbige Ausführung ber handlung ober ben baburch hervorgebrachten Bus fand ju bezeichnen, besonbers bei ben Berbis bes Bollens ober Wunschens: ὁ κάμνων άξιοι παρά τοῦ ἰατροῦ καύσει και τομή χρησάμενος άπηλλάχθαι τοῦ νοσήματος Plat. De Rep. 3, 406. So ofter βούλομαι τεθνάναι für θνήσκειν crer δανείν.

Anm. 2. Buweilen finbet fich (befondere bei Thufipb.) ber-Infinitivus bes Buturi ftatt bes Prafens ober bes Norifts nach einzeinen Berbie, z. B. derapau, diaroovpau, deopau, nelda u. f. w. um bie burch ben Infinitiv ausgebruckte Sanblung als fpater und bedorstehend angubeuten: of Συρακούσιοι το στόμα του λιμένος διενοούντο κλήσειν Thuc. 7, 56. οί Κορίνθιοι έδεήθησαν τών Μεγαρέων ναυσί σφας ξυμπροπέμφειν Thuc. I, 27.

25) Rach dem Brateritum eines Berbi der Meinung ober Meußerung fteben bas Brafens, Berfectum und Futurum im Infinitivus von dem, was in der Zeit des Hauptverdi gegenwärtig, vergangen oder zufünstig war, folglich als Imperfectum, Plusquampersectum und Futurum in praeterito: οὐκ ἔφασαν τοὺς στρατιώτας παρεῖναι. Τοὺς πολεμίους ήξειν ἐνόμιζον. 'Αρμόδιος καὶ 'Αριστογείταν ἐνόμισαν μεμηνῦσθαι Τhuc. VI, 57. "Αφοβος ώμολόγει κεκομίσθαι την προῖκα Dem. 27, 14 die Mitgift erhalten zu haben. ἡγεῖτο τὴν μεγίστην πίστιν ἔσεσθαι δεδωκώς Isocr. De permut. 125.

Anm. 1. Bu bemerken ift, daß nach kopp nicht selten der Insin. praos. statt des Insin. aor. von der Bergangenheit steht, um Dauer, Zustand oder Weiederholung zu bezeichnen (dem Impersect in der oratio reata entsprechend): μετά ταῦτα 'Αριστόδημος kop σφας μèν δειανείν, τὸν δὲ Σωρφάτη ούα είσιεναι· τὸν ούν 'Αγάδωνα πολλάκις κελεύειν μεταπέμψασθαι τὸν Σωκράτη, ½ δὲ οὐα έᾳν Plat. Symp. p. 175 = ἐδειανοῦμεν — εἰςήει — ἐκέλενεν — εἰων. Συντυχείν ξφη Αλοχίνης Ατρεστίδα παρα Φιλίππου, πορευομένη καὶ μετ' αὐτοῦ γύναια καὶ παιδάτια ώς τριάκουτα βαδίζειν, αὐτὸς δὲ δαυμάσας ἐφέσθαι τινὰ τῶν ἀνθοράκων, τίς ἄνδοωπός ἐστι καὶ τίς Σχλος ὁ μετ' αὐτοῦ Dem. 19, 305 = συνέτυχον = ἐβάδιζον — ἡρόμην.

Ann. 2. Sogar nach bem Prasens (bem Futurum ober Aorist ohne Praseriumsbebeutung, auch nach bem Bersectum) von Berbis ber Neußerung ober Meinung steht ber Infinitivus prassentis (einsach ober als Accusativus cum Insinitivo) mit ber Bebeutung ber Bergangenheit, um wie bas Impersectum Dauer, Zustand ober Wiederholung zu bezeichnen: Aanedauporlovs wasin er Maxacasis, êneidh nods role pedéowdous éxévorro, oùn édéleu pérvorras nods adrody pageodai, âllà pedyeur, êneidh dè élddhaar al rázeis rân Negoan, àvastopopekrous Coneg lunéas pageodai nal obra vinhsai the ênei pagro Plat. Lach. p. 191. fdelor — éspenyon — épagorto — évinhsar. dókoper ton nageldória zobrou álakoveúesdai nal the pèr pósis buoloi role állous elvai, rais dè sepirothsun nenlaspévais nezgoñodai Isoor. Archid. p. 98.

26) Der Aorist im Infinitivus (ohne äv) hat die Bebeutung bes Prateritums, wie im Indicativus, wenn er von einem Berbum ber Meußerung ober Meinung oder von einer Redensart, welche dieselbe Bedeutung hat, regiert wird. Auch steht der Accus. cum Inf. sogar mit dem Artisel: πατούς λέγεται δ Κύρος γενέσθαι Καμβίσου Xen. Cyr. I, 2, 1. παλαιότατοι λέγονται εν μέρει τινὶ τῆς Σικελίας Κύκλωπες οἰκῆσαι Thuc. VI, 2. 'Αθηναίων το πλῆθος "Ιππαρχον οἴονται ὑφ' 'Αρμοδίου καὶ 'Αριστογείτονος τύραννον όντα άποθανείν Thuc. I, 20. το μηδεμίαν των πόλεων άλωναι πολιορχία, μέγιστόν έστι σημεῖον τοῦ διὰ τούτους πεισθέντας τους Φωκέας ταῦτα παθεῖν Dem. 19, 61. Rach dem Brateritum eines folden Berbums erhalt alfo ber Morift bie Bebeutung einer entfernteren Bergangenheit (als Aorist): Ἐπύαξα ελέγετο Κύρφ δουναι πυλλα χοήματα Xen. An. I, 2, 12 daß ste gegeben hatte. Ol Καμαριναίοι υποπτοι τοις Συρακουσίοις ήσαν μη προθύμως σφίσι μηδ' έπὶ τὴν πρώτην μάχην πέμψαι α Ensuvar Thuc. VI, 75 Die Silfe, welche fie geschickt batten.

Anm. 1. Bo ber Accus. cum Infin. mit bem Artifel eine Borstellung als Iwed bezeichnet, i. B. nach έπιμελούμαι, nach έπερο ober ένεκα steht ber Aorist ohne Prateritumsbedeutung: δ θπέφ τοῦ μή γενέσθαι ταῦτα αγών Dem. 18, 201. οδδ' έπεμελήθην τοῦ διδάσκαλόν τινά μοι γενέσθαι Xen. Momor. 4. 2, 4.

Anm. 2. In allen übrigen Berbinbungen hat ber Infinitivus aoristi nicht bie Bebeutung bes Brateriti, fonbern fann nur als eine Mobification bes Brafens betrachtet werben, befannt bei ben Grammatifern unter bem Namen overelelwois im Gegenfah zur magarasis bes Brafens, worüber oben gehandelt worben ift.

27) Der Infinitivus praes. und aor. wird mit av gebraucht, um bas auf einer blos angenommenen Bedingung Beruhende zu bezeichnen auf dieselbe Beife wie ber Indicativus und Optativus. hiernach entspricht ber Inf. praes. mit av sowol dem Indicativus des Imperfecti als bem Optativus praesentis mit av, ber Infinitivus aoristi mit äv sowol dem Indicativus als dem Optativus aoristi mit av. Der Infinitivus mit av entspricht auch bem blos potentialen und bubitativen Optativus mit av. Daher steht der Infinitivus aoristi mit av nach den Berbis der Neußerung und Meinung haufig als ein bescheibener Ausbruck ftatt bes Futuri (oft fogar mit einem Futurum verbunden); bisweilen auch, besonders von etwas in der Zutunft Dauerndem, bas Brafens im Infinitivus mit &v. Das Berfectum im Infinitivus mit av wird in ben feltneren Fallen gebraucht, wo bas Plusquamperfectum mit av ober bas Perfectum im Optativus mit αν gefest wird: el buas έβουλόμεθα απολέσαι, χωρίων έπιτηδείων υμίν έπιτίδεσδαι άποφεῖν αν σοι δοκούμεν Xen. An.  $2, 5, 18 = \eta \pi o \rho \alpha \tilde{u} \mu \epsilon v \tilde{a} v - \dot{a} \vartheta v \mu \tilde{\omega}, \delta \tau \iota \mu o \iota$ δοκεί τας των θεων ευεργεσίας ουδ' αν είς ποτε άνθρώπων άξιαις χάρισιν άμειβεσθαι Xen. Memor. 4, 3, 15 = oùo av els auelhoiro (potential). — olei av τούς θεούς τοις ανθρώποις δόξαν έμφυσαι, ώς ίκανοί είσιν (οί θεοί) εὐ καὶ κακῶς ποιείν, εί μὴ δυνατοί ήσαν, καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐξαπατωμένους τὸν πάντα χρόνου οὐδέποτ' αν αίσθέσθαι Xen. Memor. I, 4, 16 = ἐνέφυσαν ἄν — οὐδέποτε ἂν ἄσθοντο. — ἆρα μικοὰ ἀναλῶσαι ἂν τοῦ μὴ τὰ δίκαια ποιεῖν οί πλούσοιο δοκοῦσιν Dem. 18, 107 = μικοὰ ἂν ἀνάλωσαν (glaubt ihr, fie murben wenig aufgeopfert haben, um nicht —) δοκείτε μοι πολύ βέλτιον αν περί του πολέμου βουλεύσασθαι, εί τον τόπον της χώρας, προς ην πολεμείτε ενθυμηθείητε Dem. 4, 31 = βουλεύσαισθε αν. δοκῶ δεκακις αν κατὰ τῆς γῆς καταδῦναι ῆδιον ἢ ὀφθῆναι οῦτω ταπεινός Χεπ. Cyr. 5, 5, 9 = ῆδιον αν ἀποθάνοιμι ἢ ὀφθείην. Δημοσθένης την τάξιν τοῦ πρῶτος λέγειν οὐκ αν ἔφη παραλιπεῖν οὐδ' έπιτρέψειν τινὶ προκαταλαβεῖν τὰ τοῦ Φιλίππου ὧτα Aesch. 2, 108. Κορίνθιοι καὶ Αργείοι, εἰ Τέγεά σφισι προςγένοιτο, ἐνόμιζον απασαν αν έχειν Πελοπόννησον Thuc. 5, 32 (vergl. oben 11). Infinitiv mit bem Artifel: πῶς ἔχεις ποὸς τὸ ἐθέλειν αν lèvai ἄκληros ent ro deanvou Plat. Symp. p. 174 was haltst bu bavon, uneingelaben mitzugeben jum Gaftmabl? odδείς άντείπε διά τὸ μη άνασχέσθαι αν την έχκλησίαν Xen. An. I, 4, 20. Riemand fprach bagegen, weil bie Berfammlung es nicht gebuldet hatte.

 έμοι μέν σύθεν αν δοκεί τούτον μείζον εύφεθηναι τεκμήφιον Dem. 31, 5. Buweilen wird bann αν bei bem Institivus selbst wiederholt und steht baher doppelt: δρικές αν ή πόλιν ή στρατόπεδον ή ληστάς τ' κλέπτας ή άλλο τι Εθνος, σα κοινή έπί τι έχεται άδικος, πρόξαι αν τι δύνασθαι, εί αδικοίεν άλλήλους Plat. De Rop. I. p. 351 glaubst du, baß, wenn eine Stadt oder ein heer oder auch Aduber und Diebe oder irgend anderes Bolf gemeinschaftlich etwas ungerechterweise angreist, solche irgend etwas werden ausrichten können, wenn sie sich auch unter einander unrecht thun? In dieser Weise sieht auch αν, wenn der Institivus aus dem Borhergekenden zu ergänzen ist: ας' αν όλιγα τοιαύτα έν τῷ ένιαντῷ αντόν διακραξασθαι προςδοκάτε; έγὰ μὲν γὰρ οδκ αν οξιατ Lys. 26, 7 (adv. Evandrum).

Anm. 2. Die Construction ber Partikel die mit bem Insinfut. wird in Schutz genommen von dem Grammatifer in Bekker. Ansocd. I. p. 127, 24, steht auch an einzelnen Stellen in den handschriften und Ausgaben, wird aber vielsach angesochten. Ohnes hin meint jener Grammatifer, der Regel gemäß werde jene Partikel nicht mit dem Futurum verdunden, doch sänden sich nicht weuige. Beispiele bei den Alten (pekkort d per tan yogupartikör nards oon extroexet, magat rolls dezalorg de oon deliga magadelypara edoloneral). Betrachtet man aber die Stellen genauer, 3. B. Thuc. II, 80, voulsovers, et rachen mockery lassenderen, sowie de übrigen von Hermann, De part. die solice die auslassen, sowie die übrigen von Hermann, De part. die in den Opusc. IV. p. 180 sog. aus dem Blato, Sophosles, Demosthenes, Aenophon angesührten Stellen, wo meistens die Lesart schwankt, und entweder är in einigen Handschriften sehlt oder der Infinitivus suturi nicht sicher ist, indem andere Handschriften dafür den Insinturi nicht sicher, so fommt man mit Hermann zu dem Resultat, das är nicht mit dem Insin. vor. ursprünglich dagestanden zu haben, soder der Insin. vor. ursprünglich dagestanden zu haben, sich mit dem Insin. sor. ursprünglich dagestanden zu haben sicht mit dem Insin. fat. construirt wird. Dazu sommt, das wenn man bezeichnen will, daß die Handburg wol eintreten könne, der Insin. prase. oder aor. mit är zum Ausdrud des Gedanstens ausreicht, wie ich oben Nr. 11 aussührlich auseinandergeset habe. Wöden daber auch andere noch jest diesen Gedrande verthelbigen, so balte ich ihn doch aus den angesühren Eründen nicht für richtig.

### Einundzwanzigftes Capitel. Der Imperativus.

1) Der Imperativus bruckt eine Bitte, einen Befehl, eine Borschrift ober Ermahnung nebst einer Einraumung Er fteht ben früher gegebenen und Erlaubniß aus. Regeln gemäß im Brafens gang allgemein ober von einer bauernben und wiederholten handlung, im Aorist von einer einzelnen vorübergebenden Sandlung. Der zwischen bem Brafens und Morift beobachtete Unterschied ift immer vorhanden, und fällt nur bann hinweg, wo nur die eine Form gebrauchlich ift. Der Imperativus des Perfecti passivi ober medii mit passiver Bedeutung wird gebraucht, wo bie Bitte, ber Befehl u. f. w. sich auf einen vollendeten Zuftand bezieht. Bon Berbis, beren Berfectum im Indicativus die Bebeutung eines Prafens hat, wird ber Imperativus des Perfecti (im Activ und Medium) in berselben Bebeutung genommen: θάρφει και τότε δη σοφίης έκ ακροισι θόαζε Emped, ap. Sext. Empir. faffe Muth und schwinge bich hinauf zum Gipfel ber Τους μέν θεούς φοβοῦ, τούς δὲ γονεῖς τίμα, τους δὲ φιλους αισχύνου, τοῖς δὲ νόμοις πείθου Isoor. Dem. 16. βοώντων Aristoph. Ach. 186 [aft fie schreien. σκοπώμεν κοινή, και εξ πη έχεις αντιλέγειν έμου λέγοντος, αντίλεγε (öfter und langer), καί σοι πείσομαι εί δε μή, παυσαι ήδη (hore ein für alle mal auf) πολλάκις μοι λέγων τον αυτόν λόγον Plat. Crit.

p. 48. Ἐὰν δοῦλος ἐλεύθερον ἀποκτείνη θυμῷ, παραδιδόντων οἱ δεσπόται τὸν δοῦλον τοῖς προςήκουσι
τοῦ τελευτήσαντος Plat. Legg. IX. p. 868 (abet ibid.
p. 879: παραδότω τὸν δοῦλον ὁ κεκτημένος). ὸς ἄν
ἱεροσυλῶν ληφθῷ, ἐκτὸς τῶν ὅρων τῆς χώρας γυμνὸς
ἐκβληθήτω Plat. Legg. IX. p. 854. περὶ τῶν ἰδίων
ταῦτά μοι προειρήσθω Isocr. Paneg. 14 [ci bic[cs ges
ſagt. Μέμνησο τῶν λόγων. κεκράγατε. ἴσθε θνητὸς ὧν.

Anm. 1. Merkwürdig ist die Bermischung von Frage und Besehl-im Ausbrucke: olod' d'(ds) nolysov; weist du, was du thun solst? mit solgendem Besehl. Diese Redesügung olod' dodow, olod' dis nolysov erklärt Bentley ad Menandrum p. 107 richtig, indem er sagt, es set so viel wie doasov, olod' E; nolysov, olod' dis Cf. Koen. ad Greg. Corinth. p. 7, wo die Blautinische Stelle im Rudens III, 5, 18 tange, sed sein' quomodo' verglichen wird. Siehe auch Brunck. ad Soph. Oed. Reg. 543. Porson. ad Hecub. 229. Bon berselben Art ist dei Eurip. Iph. Taur. 1203 oloda vör & poi yerksdw.

Anm. 2. Statt des Imperativs in der zweiten, seltener in der dritten Person gebrauchte die ältere Dichtersprache auch den Instituus, z. B. Hom. Iliad. I, 20 παίδα δέ μοι λύσαί τε φίλην, τὰ δ' ἄποινα δέχεσθαι gebt mir aber die geliedte Tochter los, und nehmet das Lösegeld an. δαρσών νῦν, Διόμηδες, έπλ Τρα΄ εσσι μάχεσθαι muthig sämbse nun, Diomedes, gegen die Troer. Diesem Beispiele solgen zweisen die attischen Dichter, auch einige Male Plato und Thusybides, doch nur für die zweite Person, sodz die Borstellung von der Handlung blos im Aldgemeinen hingestellt wird: nal ταῦν είσω λογίζου, καν λάρης μ' έψευμένου, δασκειν εμ' ήδη μαντική μηδέν φρονείν Soph. Oed. R. 462. έγω έχων τοὺς μετ' έμαυτοῦ προςπεσούμαι δρόμφ κατά μέσον τὸ στρατόπεδον· σὸ δέ, Κλεαρίδα, ਓστερον, δταν έμὲ δράς ήδη προσκείμενον, τοὺς μετὰ σαυτοῦ καὶ τοὺς ξυμμάχους άγων αἰσριδίως τὰς πόλας ἀνοίξας έπεκθεῖν Thuo. V, 9.

Anm. 3. Statt bes Imperativs steht in Befehlen und Aufforderungen auch Sxwg, Sxwg un, undels oft mit ber zweiten, seltener mit der dritten oder ersten Berson des Futuri im Indicatis vus: Sxwg ove koede kvoges kkor rig klevdeglag, if neuryose Xen. Anab. I, 7, 3 öxwg rolven negl ron nolkuvu under koeis våg våg ovder alriarai negl avron se Demosth. 19, 92.

Anm. 4. Ein eifriger und hestiger Besehl wird in der Form einer verneinenden Frage durch den Indicativus suturi ausgedrückt: καϊδες, οὐ σκέψεσθε Plat. Symp. 212 seht gleich nach, Sslaven! οὐκ ἀκοδιώξεις σαυτου ἀκό τῆς οἰκίας Aristoph. Nub. 1296 willst du die gleich paden. Eine Aussedreng wird auch durch eine verneinende Frage mit τί οὐ im Prasens oder gewöhnlicher Norist ausgedrückt; τί οὖν οὖ σκοποῦμεν, κῶς ἄν τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδοῶν μὴ διαμαρτάνοιμεν Χου. Memor. 3, 1, 10-τί οὖν οὖ διηγήσω μοι τὴν συνουσίαν σοῦ καὶ Πρωταγόρου, εἰ μὴ τί σε κωλύει Plat. Protag. 310. Eine beschetene Bitte sann auch durch den Optativus mit ἄν bezeichnet werden: ἄρ' οὖν ἐθελήσαις ἄν, α΄ Γοργία, ἄσπερ νῦν διαλεγόμεθα, διατελέσαι τὸ μὲν ἐρωτῶν, τὸ δ΄ ἀποκρινόμενος; Plat. Gorg. 449 solltest du wollen?

2) Ein Berbot wird durch μή, μηδείς u. s. m. mit dem Imperativus praesentis oder wo nach den früheren Regeln der Avist erfordert wird, mit dem Avrist im Conjunctivus ausgedrückt: μὴ φοβοῦ! μηθένα φίλον ποιοῦ πρὶν αν ἐξετάσης, πῶς κέχρηται τοῖς πρότερον φίλοις Isocr. ad Demonic. 24. Μηδενί συμφοράν ὀνειδίσης κοινὴ γὰς ἡ τύχη καὶ το μέλλον ἀόρατον; Isocr. ad Dem. 29. Μηθείς ὑπολάβη με βούλεσθαι λαθεῖν ὅτι τούτων ἔνια πέφρακα τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπες πρότερον Isocr. Phil. 93. Μὴ ἀποῦσι μεν τοῖς τριάκοντα ἐπιβουλεύετε, παρόντας δ ἀφῆτε Lys. 12, 80. Μὴ

θέσθε νόμον μηδένα, άλλα τοὺς εἰς τὸ παρὸν βλάπτοντας ὑμᾶς λύσατε Aesch. Ι, 193.

Anm. 1. Mý mit dem Imperativus des Avrifts ist in der zweiten Berson bei den Attisern nicht gebräuchlich; dech findet es sich zuweilen mit der dritten Berson: od nenogunuenous doyoug all drovbesode einf deydueva rose knervyovser drouge undele duw noosdonform allwe Plat. Apol. 17 ihr werdet nicht zierliche Reden, sondern schlicht Gesagtes mit ungewählten Worten hören, und Niemand möge es anders erwarten.

Anm. 2. Ein ernstes vorwurfsvolles Berbot wird auch burch ord und mit dem Futuro in der zweiten Person sing. ausges brūdt: ord und sachveig unde noifoeig Aneg ol ropvyodaluoveg oveo Aristoph. Nub. vs. 296 scherze nicht und thue nicht, was diese hefendamonen (b. i. dies schlenken Komddiendischeichter, mit Angiselung auf namodaluwy). noiog Zeve; ord und Angiselus ord etc. Zeve Aristoph. Nub. 367 was für ein Zeus? schwage nicht albernes Zeug, es gibt keinen Zeus.

## 3 weiundzwanzigftes Capitel. Das Participium.

1) Ein Participium wird im Griechischen theils als Apposition zur Bezeichnung des Zeitverhältnisses und anderer Umstände des Hauptsates gebraucht, theils in näherer Berbindung mit dem Hauptverbum als Theil des Prädicats (ebenfalls appositionsweise zum Subject oder Object wie delxvoul rova nocovrá re) theils als einfaches Attribut oder mit dem Artisel substantivisch statt

einer relativen Umfchreibung.

2) Bur Bezeichnung bes Zeitverhaltniffes bes Saupts fates, feiner Art und Beife, oder fonftiger Umftanbe, wie Grund, Beranlaffung, Mittel, Bedingung, Absicht, Gegenfas, werben die Participia im Griechischen um fo mannichfaltiger gebraucht, als die Griechen für alle Hauptzeiten und für den erzählenden Aorist Participia sowol in activer als in passiver Form haben: Ταύτα είπων απήειν. Ταῦτα λέγοντα αὐτὸν οί στρατιῶται καταβαίνειν ἐκέλευον. 'Απήντησα Φιλίππφ ἀπιόντι ἤδη. 'Ιππίας τρία ετη τυραννεύσας εξέπεσε της άρχης. Σωκράτης προείλετο μαλλον τοις νόμοις εμμένων άποθανειν η παρανομών ζην. Χεη. Memor. lib. IV, 4, 4. Κύρος παραγγέλει Κλεάρχω λαβόντι ήπειν δσον ήν αὐτῷ στράτευμα Χεη. An. I, 2, 1. Τισσαφέρνης πορεύεται ώς βασιλέα ίππέας έχων ώς πεντακοσίους Xen. Anab. I, 2, 4. So oft έχων, άγων, φέρων, wo im Teutschen mit steht: άφθη ξίφος έχων. Καλός καὶ άγαθός νομιζόμενος πάντα όᾶον διαπράξη, του κέρδους άπεσχόμην, αίσχρον νομίζων. Διά τί γιγνώσκων ὁ ἄνθρωπος τα κακὰ ὅτι κακά ἐστιν, ὅμως αὐτὰ ποιεῖ; Ἡττώμενος ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. Plat. Protag. p. 355. οἴει σὰ ᾿Αλκηστιν ὑπέο ᾿Αδμήτου ἀποθανεῖν αν, μη ολομένην αθανατον μνήμην αρετης περί έαυτης έσεσθαι; Plat. Sympos. p. 208. παφελήλυθα συμβουλεύσων υμίν. Isocr. Archid. 1. οί ξίμμαχοι πρέσβεις ές Λακεδαίμονα Επεμψαν Λύσανδρον αιτήσοντας έπι τας ναῦς Χεπ. Hell. 2, 1, 6. πείθεσθαι χρη τῆ πατοίδι καν είς πόλεμου αγή τρωθησόμενου η αποθα-νοίμενου Plat. Criton. 51. 'Αλμβιάδης απουρινάμενος αὐτοῖς ἀπέπεμψεν, ὅτι τοὺς πενταμικιλίους οὐ καλύει ἄρχειν Thuc. VIII, 86. Alfibiades entließ fie, indem er ihnen antwortete, daß er die Fünftausend nicht

bindere zu herrschen. avonvor kal rolovroug krau. av noarhoag un narasynsel rig Thuc. VI, 11 amentia suerit bellum illis inserre, quos si viceris in potestate tua retinere nequeas. In den beiden letten Sähen tritt das gemeinschaftliche Object zum Participium

als dem nachsten ober erften Berbum.

Anm. Die Stellung und das Berhältniß, worin Jemand während einer Handlung ift, wird im Griechtschen durch abs oder durch das Barticipium eines speciellen Berbi ausgedrückt, wenn nicht etwa die Abschit oder Eigenschaft, in der Jemand dei einer Handlung austritt, zu bezeichnen ist, in welchem Kalle die Apposition ohne Particip gebraucht wird. Tadva kuaden Krie nach dw. 'Anedipovo rongazzwe. Tosavia kon Kaliswon nat faq-faqwn Lineklan huer nat kul rossinds ovsan adrin ol 'Adminator segazzwiew dopunnen Thuc. VI, 6 so viele Boller sowol der Hellenen als der Barbaren dewohnten Sicilien, und obzeich diese Juste so de Buste von der Hellenen auf den der Barbaren dewohnten Sicilien, und obzeich diese Insel so debeutend war, so hatten sich doch die Athener aufgemacht, einen Feldzug gegen dieselbe zu unternehmen. Uedrigens wird dwauch den erstarenden und die Beranlasung angebenden Appositionen beigesügt: d narsig, dr' huelde zekevrän, rhn odstan kvezelgisch 'Aphson ransig nödes kullen Krieden waren. Od Hybaiox sindston und randoundedar, Merangevist de, ducque odstr, sinellown leor. Phil. 53.

3) Das Berhaltniß bes Particips jur Hauptvers handlung wird genauer bezeichnet burch bie Sinzufügung gewisser Abverbien theils jum Hauptverbum, theils jum

Particip felbft.

a) Durch rore over rore hon, elra, kneira, ryvixavra, ovrws, wenn sie hinter dem Particip und vor dem Sauptverbum fteben, wird mit Rachbrud bezeichnet, daß die Haupthandlung erft nach ber im Barticip ausgebrudten Bestimmung (b. i. ale Folge berfelben) eintritt: burch exera, elra wird bisweilen auch ein Gegenfat ausgebrückt, besonders in tabelnber und vermunbernder Sprechweise: 6 'Avaklftog rov Zevopavra exéλευσε συνδιαβάντα τον Ελλήσποντον Επειτα ουτως άπαλλάττεσθαι Xen. Anab. 7, 1, 4 Anaribius befahl bem Xenophon mit über ben Bellespont ju geben, und bann erst wegzuziehen. Δέομαι ύμῶν άκροασαμένους διὰ τέλους της ἀπολογίας τότε ήδη ψηφίζεσθαι τοῦδ' δ,τι αν ύμιν αὐτοῖς αριστον νομίζητε είναι Andoc. Ι, 9. δεινά μέντ' αν πάθοις, & βέλτιστε, εί Αθήναζε άφικόμενος, οὐ τῆς Έλλάδος πλείστη ἐστὶν ἐξουσία τοῦ λέγειν, ἔπειτα σύ ἐνταῦθα τούτου μόνος ἀτυχήσαις Plat. Gorg. p. 461 schredlich mare es, wenn bu nach Athen gekommen, wo man in Griechenland am meisten Freiheit zu reden hat, nachher allein dies doch nicht erreichft. ἐὰν φητορικός γενόμενός τις κάτα ταύτη τῆ δυνάμει καὶ τῆ τέχνη άδικῆ, οὐ τὸν διδάξαντα δει μισείν Plat. Gorg. 457 wo κάτα für bas einfache elva steht.

b) Durch äpa und perafi wird bezeichnet, daß die Haupthandlung zugleich mit und während der Handlung des Particips vorgeht. Die Abverdien, welche der Bebeutung nach zunächt zum Hauptverdum gehören, schließen sich nach gewöhnlichem Sprachgebrauche meist näher an das Participium an [äpa lav, perafu lav mitten im Gehen]: d Kupos où povov ro nogevesdau rhe dodo noosetze rov vou, all äpa noodev enesnousetto, et

τι δυνατόν εξη τους πολεμίους άσθενεστέρους ποιείν Xen. Cyr. V, 2, 22 indem er weiter jog, erwog er jugleich. τὸ του θεου σημείου εν άλλοις λόγοις πολλαγου μ' έπέσχε λέγουτα μεταξύ Plat. Apol. 40 mitten in meiner Rede. Ebenso ever's aquiousvoi gleich nach ihrer Ankunft.

c) are (are di), olov, ola di fteben beim Particip, wenn burch daffelbe ein Grund (weil, indem) ausgebrückt werben foll: & Kvoos, ars nais dir nai milóκαλος και φιλότιμος, ήδετο τη στολή Xen. Cyr. I, 3, 3. Μάλα χαλεπώς πορευόμενοι οί Ααπεδαιμόνιοι, οία δη έν νυπτί τε και έν φόβφ ἀπιόντες, είς Αίγόσθενα τῆς Μεγαφικῆς ἀφιωνοῦνται Χεπ. Hell. VI, 4, 26. Βεί Berodot steht so auch Gore: 6 yaq Ioriaios, poudoueros τῷ 'Αρισταγόρη σημηναι ἀποστήναι άλλως μέν οὐδαμῶς είχε ἀσφαλέως σημηναι, ώστε φυλασσομένων τῶν boon Herodot. V, 35 ba bie Wege bewacht waren. Zuweilen wird do bei einer Apposition mit are, ola di, de ausgelassen: rods ris roarygolas nomras els την πολιτείαν ου παραδεξόμεθα άτε τυραννίδος ύμνητάς Plat. De Rep. 8, 568. πάντες οἱ τοῦτο ἐπιτηδεύοντες ἄκοντες ἐπιτηδεύουσιν ώς ἀναγκαῖον ἀλλ' ούχ ώς άγαθόν Plat. De Rep. 2, 358.

d) de mit bem Partitipium bezeichnet einen fubjectiven Grund, ben Gebanten, die Meinung, Boraussetzung, Absicht, in welcher, ober ben Borwand, unter welchem gehandelt wird: ayavantovou og usyakov tiνῶν ἀπεστερημένοι Plat. De Rep. I, 329. οί 'Αθηναῖοι του Περικλέα ἐν αίτία είγον ὡς πείσαντα σφᾶς πολεμείν και δι' εκείνου ταίς ξυμφοραίς περιπεπτωκέvai. Thucyd. II, 59. Modov riva Haquevions walνεταί μοι διηγεϊσθαι παισίν ώς ούσιν ημίν. Plat. Soph. p. 242 als ob wir Kinder waren. 'Agrafiching συλλαμβάνει Κύρον ως ἀποπτενών Xen. Anab. I, 1, 3.

Mum. Bur Bezeichnung ber Abficht wirb bei ben Berbie ber Bewegung (είμι, ήπω, έγχομαι, πάρειμι, πέμπω, άγω) und bei fpecielleren, wie άποπλέω, bas bloge Barticip gebraucht. "Ιππαρχος παρεσκευάζετο προπηλακιών τον Αρμόδιου Thuc. VI, 54, ober mit ώς: παρασκευάζομαι ώς άπιών Χου. Cyr. I, 3, 13. «πας findet fich der Infinitivus: παρεσκευάζετο προσβάλλειν τη πόλει Χου. Hell. III, 1, 17. παρασκευάζόμενος πολιορκήσειν Χου. Cyr. VII, 5, 12.

e) Ein Gegenfat wird burch xalneg (obgleich) ober blos xal (sogar) vor bem Particip bezeichnet [bichterisch πεο oder πεο έμπης nach dem Particip], denen bisweilen ομως (dennoch) vor dem Hauptverbum entspricht: καν σύ, καίπερ ούτω σοφός ών, εί τίς σε διδάξειεν, δ μη τυγχάνεις επιστάμενος, βελτίων αν γένοιο Plat. Protag. 318. Zuweilen schließt fich ouws in Berbinbung mit zal naher an bas Particip an, obgleich es eigentlich jum Hauptverbum gehört, wie aua und peταξύ: τη ύστεραία οι τετρακόσιοι ές το βουλευτήριον όμως και τεθορυβημένοι ξυνελέγουτο Thuc. VIII, 93. Zuweilen wird αν bei καίπες ausgelaffen: γυρνώσκω σαφῶς, καίπεο σκοτεινός, τήν γε σην αὐδὴν ὅμως Soph. Oed. R. 1326.

Unm. Bon felteneren Berbindungen find ju ermahnen : 1) bas Particip jur Bezeichnung einer verneinenben Bebingung mit hinzugefügtem el: ούκ αν ποτε έξεθρον δοθώς τα μετέωρα πράγματα, εί μη την φροντίδα λεπτήν καταμίξας είς τον δμοιον άερα Aristoph. Nab. 229 niemals wurde ich bie himms lifchen Dinge recht ergrunben tonnen, wenn ich nicht feines Rache benten mit ber abulichen Luft vermischte. Es ift eigentlich inftrus mentales Barticip: nunquam enim recte possem res coelestes indagare, nisi cogitatione cum aere qui per se similis est commixta. Achnlich auch Thuc. VII, 88: oboerequi edivavro άξιον τι λόγου παραλαβείν, εί μη ναθν μίαν ή δύο τών Αθηναίων οι Συρακούσιοι καταδύσαντες αυβετ baβ bie Syra: tusaner ein ober zwei athenienfiche Schiffe verfenften. Doch ift lettere Stelle von ber erfteren verfchieben. Bei Demosth. 24, 64 fteht fogar έαν μή mit ben Genitivis absolutis: δ νόμος ούκ έα περί τῶν ἀτίμων λέγειν, ἐὰν μὴ ἀδείας δοθείσης nisi venia data.

2) δσα μη ober δσον μη steht ebenfalls mit bem Particip: οι Αθηναίοι της γης έκράτουν, δσα μη προϊόντες πολύ έκ των δκλων Thuc. I, 111 nur daß sie nicht — jedoch ohne sich

weit aus dem Lager zu entfernen.

8) ταθτά σοι ένεκα τοθδε έμήκυνα, ύποπτεύων σε Είσπες και αυτός οίει, είδινειν τι κύοντα ένδον Plat. Theaet. p. 151 nat arrog otel, solver τι κοσντα ενοσγ Plat. Insast. p. 151 bies habe ich bir beshalb so aussührlich vorgetragen, weil ich vers muthe, baß du. wie du es auch selbst meinst, etwas in dir trägst und Geburtsschmerzen hast. Ebenso Phaed. sp. 102. d.: λέγω δε τοῦδ' ἐνεκα βουλόμενος δόξαι σοι δπες έμοι und Parmenid. init.: πάρειμι γε έπ αὐτό τοῦτο, δεησόμενος ὑμῶν.

4) Ein Barticipium, welches die Art und Beise, wie eine Handlung vollzogen wird, ober einen Grund angibt, fann mit einem relativen ober folgenden Bronomen verbunden werden: άρ' ούν τηθε τη ημέρα είληφαμεν, δ πάλαι καλ πολλοί ζητούντες πρίν εύρειν κατεγήρασαν Plat. Theaet. p. 202. ΤΙ, έφη δ Ξενοφων, ίδων του Κοιτόβουλου ποιούντα, ταύτα κατέγνωκας αὐτοῦ; Xen. Memor. I, 3, 10. Quid, inquit Xenophon, Critobulum facientem conspicatus tam

male de eo judicas?

5) Im Allgemeinen aber werden in fragenden und relativen Sagen die Art und Beise, wie eine Sandlung geschieht, ober bas Mittel ober andere Umftanbe. welche babei in Betracht tommen, gern im Griechischen burch bas Participium bezeichnet, wo andere Sprachen meift andere Ausbrucksweisen vorziehen: rl dediores σφόδρα ούτως επείγεσθε Xen. Hell. I, 7, 26. τί αν είπων σέ τις δοθώς προςείποι; Demosth. 18, 22. οίδα, οποι χοη ελθόντα λαβείν διαστα Xen. Oecon. c. VIII, 22 ich weiß, wohin ich gehen und woher ich bas Einzelne nehmen soll. of λίαν φιλοσοφούντες τῶν λόγων άπειοοι γίγνονται, ols χοή χοώμενον δμιλεῖν τοῖς άνθοώποις Plat. Gorg. p. 484 die zu sehr Bhilossophirenden bleiben unersahren in den Wissenschaften, welche man im Umgange mit Menschen gebrauchen muß. ξυνελέγη Δημοσθένει το στράτευμα, δ έδει έχοντα είς την Σικελίαν βοηθεῖν Thucyd. VII, 26. οὐ διελογίσασθε ύπερ οία πεποιημότων άνθρώπων μινδυνεύσετε Dem. 18, 98. του τοιούτου έξεστιν έπι πόρφης τύπτοντα μη διδόναι δίκην Plat. Gorg. p. 486 einen Solchen fann man ungestraft ohrfeigen. nal nollans Αογείων κελευόντων, δσον σχόντας μόνον ξύν δπλοις ές την Λακωνικήν, και το έλάχιστον μετά σφών δηώσαντας απελθείν, ούν ήθελον Thuc. VI, 105 und obgleich die Argiver fie häufig baten, mit bewaffneter hand nur in Lakonika zu landen, und nachdem fle den kleinsten Theil beffelben mit ihnen vermuftet, abzuziehen, fo wollten fie es nicht.

Anm. Die Rebefügungen xl madow; und xi madow; sind stafere als das einsache xi und durch warum? zu überseten. Exsteres bezieht sich auf eine Gemüthestimmung, das zweite auf einen Blan oder eine Absicht überhaupt. Beibe werden gewöhnlich zum Ausdrud eines Borwurse gebraucht. Der Unterschied zwischen xi nadow rovro woieis; welche beibe man durch warum thust du das? zu überseten psiegt, besteht daher darin, daß das erstere eigentlich heißt: was wandelt dich an, daß du dies thust? das zweite: was hast du dir in den Kopf geset, daß du dies thust? deso die zweite: was hast du dir in den Kopf geset, daß du dies thust? desor dir madowoac, ekney vewelkar ir elden alhodos, donneus ekast [eolusasi] zwoache; Aristoph. Nad. 341 sage mir, warum [was ihnen geschehen ist, daß] wenn sie wirslich Bolken sind, sie sterelichen Weibern gleichen? Hieraus erstärt sich auch der Gebrauch des Barticipii madow außers halb der Frage mit dre: ri kelos eine sen Kapl. 36 was vers diene ich zu erleiden oder zu erlegen, weshalb [beshalb, daß] ich im Leben nie Ruhe gehalten.

6) Durch bas Participium kann auch in einem Gefprache eine carafteriftische Bemerfung ausgebrudt werben ju einer von einem Anderen erwähnten Sandlung ober eine Frage nach dem Grunde berfelben. In diesem Falle ift bas Participium Apposition jum Subject bes vorhergehenden Sages: σοί, ω Σώνρατες, έφη δ Θρασύμαχος, χαρίζομαι. Εύγε ου ποιών Plat. De Rep. I. p. 351 ich thue es dir zu gefallen, o Sofrates, fagte Thrasymachus. Daran thust du wohl. ἀπορώ, τί χρή ποτε είπειν όντως είναι του σοφιστήν. Είκοτως γε ου ἀπορών Plat. Soph. 231 ich bin in Berlegenheit, was man in Bahrheit fagen foll, bag ber Sophist fei. Du bist mit Recht in Berlegenheit. δ έμδς πατηρ του ανδοα απέκτεινεν. Τί λαβών αδικούντα; Xen. Cyr. III, 1, 37 bei welchem Bersehen hatte er ihn benn ertappt? έρωτῶ, εὶ δοκῶ ἀν ὑμῖν περὶ πλείονος τὴν Φιλίππου φιλίαν της των παίδων σωτηρίας ποιήσασθαι; ποίων κρατηθείς ήδονῶν; η τι πώποτε άσχημον ενεκα χοη-μάτων πράξας; Aesch. 2, 152. Auch fann von dem Rebenden felbft in einer fortlaufenden Darftellung ed noiw, nalog noiw in ber Bebeutung mit Recht, jum Glud eingeschaltet werben: rovro rolver, ed ποιούν, ού συνέβη Demosth. 23, 143.

Anm. Bur Charafteriftif bes Subjects werden demfelben in naherem Anschluß an das Berbum des Sages gewisse Participia sast wie Adverbia beigefügt, 3. B. άρχόμενος im Ansange. όπες άρχόμενος έλεγον Plat. Theast. p. 174. Achilich τελευτών zulegt: of Έλληνες πινηθήναι ούν έδύναντο έπ τοῦ χωρίον, άλλὰ τελευτώντες καὶ ἀπό τοῦ Θόατος είγγον αὐτοὺς ol Θράκες Xen. Anab. 6, 1, 8 die Griechen sonnten sich aus dem Orte nicht herausbegeben, sondern die Thrasier trieben sie zulegt sogar noch rom Wasser zurud. Dahin gehort auch in täglicher Rede ἀνύσας ἄνοιγε, ἀνύσας τρέχε diffne schnell, sause schnell.

7) Zuweilen werden theils mehre Participia ohne gegenseitige Berbindung an dasselbe Hauptverdum gestnüpft, um die Handlung mehrsach zu bestimmen, theils schließt ein Particip sich an ein anderes als sein Hauptverdum an: ἄδικοι ὅντες κερδανοῦμέν τε, καὶ λισσόμενοι, ὑπερβαίνοντες καὶ ἀμαρτάνοντες, πείδοντες τους δεούς ἀξήμιοι ἀπαλλάξομεν Plat. De Rep. II. p. 366 ungerecht aber ziehen wir den Gewinn und werden doch durch Flehen, auch wenn wir übertreten und gesündigt haben, die Götter überreden und ungestraft davon fommen. φανήσεται δ δεσμοθέτης, πειδδείς

δποσφδήποτε άργυρίφ, καθυφείς τον άγῶνα Domosth. 21, 39 es wird augenscheinlich sein, daß der Gesetzeber, durch Geld, mag es viel oder wenig sein, destochen, den Broceß ausgegeden hat. Aehnlich steht es mit der Andassung von Participien dei absoluten Genitivis: oi Θηβαΐοι εστερου παρεγένουτο, ήδη τῶν ἀνδρῶν τῶν μὲν διεφθαρμένων τῶν δὲ ζώντων ἐχομένων Τhucyd. lid. 2, 5 die Thebaner samen zu spat, als die Manner theils getödtet waren, theils sedend in Gesangenschaft gehalten wurden. τοῦ ἀπο τῶν Αθηναίων πήρυκος, οὐδὲν ἐπισταμένου τῶν γεγενημένων, ἐλθόντος οὐ πολὺ υστερου αὐθις περί τῶν νεκρῶν, ἀπέδοσαν οί Βοιωτοί Thuc. 4, 101 da der Herold der Athener, ohne das Borgesallene zu wissen, bald nachter wiederum wegen der Lodten sam, so gaben die Böoter sie zurüd.

8) Richt selten tritt der Kall ein, daß ein Barticis

pium, welches einen Umftand bezeichnet, fich nicht ge-nau an bas Subject bes hauptfapes anschließt, fondern ein anderes bemfelben coordinirtes Rebenfubject eines angefügten Sages: αί άττικαὶ νηες παραγιγνόμεναι τοις Κερχυραίοις, εί πη πιέξοιντο, φόβον μεν παρείχου τοῖς ἐναντίοις, μάχης δὲ οὐκ ἡρχον, δεδιότες οί στρατηγοί την πρόρφησιν των 'Αθηναίων Thuc. I, 49 bie attischen Schiffe, welche bei ben Kertpraern waren für ben Fall, daß fie bedrangt wurden, flogten zwar ben Gegnern Furcht ein, es begannen aber nicht ben Rampf bie Felbherren, fürchtend ben vorher ausgesprochenen Befehl der Athener. Os noavyn nai niúnos éplyvero, αίσθόμενοι οί ενδον τοῦ θορύβου, κελεύσαντος τοῦ βασιλέως σκέψασθαι, τί είη τὸ πρᾶγμα, έκθέουσί τινες άνοιξαντες τὰς πύλας Χεπ. Cyr. 7, 5, 28. Ένταῦθα μαχόμενοι και βασιλεύς και Κύρος και οί άμφ' αὐτούς ύπερ εκατέρου, δπόσοι μεν του άμφι βασιλέα απέθνησπου, Κτησίας λέγει, Κύρος δε αὐτός τε ἀπέθανε καὶ οπτω οί ἄριστοι των περί αυτόν Xen. Anab. I, 8, 27. πίστεις ἔδοσαν ἀλλήλοις οί Έλενην μυηστεύοντες, η μην βοηθήσειν, εί τις αποστεροίη του αξιωθέντα λαβείν αὐτήν, νομίζων ξκαστος την ἐπικουρίαν ταύτην αὐτῷ παρασκευάζειν Isocr. έγκωμ. Έλ. 40.

9) Die Participia verschiedener, meift intransitiver, Berba bienen, mit bem Subjecte verbunden, jugleich jur Erganzung des Berbi, weshalb fie meift durch Abverbia in andere Sprachen übersett werben. Dergleichen Berba find bie, welche bebeuten: anfangen, ausbauern, fortfahren mit etwas, juvorkommen, ober welche Ermubung und Aufhören, Zufriedenheit und Ungufriedenheit ober Scham bei einer Sandlung, Ueberlegenheit in etwas ober bas Gegentheil, nebft Recht und Unrecht bezeichnen: diareko, diayo, diaylyvoμαι, άνέχομαι, καρτερώ, κάμνω, άπείρηκα, παύομαι, εκλείπω, λήγω, χαίρω, άγαπῶ, ἢδομαι [poet. τέρπομαι], άγανακτῶ, αἰσχύνομαι, ἄχθομαι, μεταμέλομαι, χαλεπῶς φέρω, νικῶ, ἡττῶμαι, ἐλλείπομαι, ἄρχω, υπάρχω, φθάνω, άδικῶ, άμαρτάνω, εὐ ο ter καλῶς ποιώ, λ. Β. Σωνράτης οὐδεν άλλο ποιών διαγεγένηται η διασχοπών τά τε δίχαια καὶ τὰ άδικα Xen. Memor. IV, 8, 4 Sofrates hat fortwährend Richts weiter gethan, ale Gerechtes und Ungerechtes betrachtet. πρώτου

μεν εύχομαι τοῖς θεοῖς πᾶσι καὶ πάσαις ὅσην εύνοιαν έχων έγω διατελώ τη τε πόλει καὶ πάσιν ύμιν, τοσαύτην υπάρξαι μοι παρ' υμών είς τουτονί τον άγωνα Demosth. De cor. init. querft flehe ich ju allen Göttern und Göttinnen, daß ein folches Bohlwollen, als ich beharrlich gegen ben Staat und euch alle hege, auch mir von euch bei biesem Kampse zu Theil werde. ἀπείρημα τρέχων Χεπ. Anab. V, 1, 2. ούποτε ἐπαυόμην ἡμᾶς οἰπτείρων Χεπ. Anab. III, 1, 19 ich hörte niemals auf uns zu bedauern. τοις καλώς έφωτώσιν άποκοινόμενος χαίρω Plat. Protag. p. 318 ich antworte gern benen, bie gut fragen [ober es macht mir Freude zu antworten]. Φαρνάβαζος της Alolidos χαλεπώς έφερεν απεστερη-μένος Χεπ. Hell. III, 3, 13. τους μέν φρονίμους άγαναπτεῖν ἀποθνήσκοντας πρέπει, τοὺς δὲ ἄφρονας χαίρειν Plat. Phaed. 62 für die Klugen geziemt es sich ungern zu sterben, für die Thörichten aber gern zu sterben. οὐδ ἐπαισχύνεσθε, γῆς οὕτω νοσούσης, τδια πινοῦντες καπά Soph. Oed. R. 635—636 und ihr schamt euch nicht, während das Land frank, eigenes Leid durch Jorn zu erregen. εάν τις ήμας εν ποιών ύπάρχη (und zuerst Wohlthaten erzeigt) τούτου είς γε δύναμιν ούχ ήττησόμεθα εν ποιούντες Xen. An. II, 3, 23. τὰ τῆς πόλεως ουτως υπῆρχεν ἔχοντα Dem. 18, 235 wurden in diesem Zustande vorgesunden. of Ελληνες φθάνουσιν έπι τῷ ἄνοφ γενόμενοι τοὺς πολεμίους Χοπ. Anab. III, 4, 49 die Griechen kamen früher als die Beinde auf ben Gipfel bes Berges. & netos στρατός των 'Αθηναίων φθάνει άναβάς έπι τὰς Έπιπολάς πρίν τούς Συρακουσίους παραγενέσθαι Thuc. VI, 97 die Fußsoldaten der Athener famen nach Epis pola, ehe die Sprakufaner borthin gelangten. adexeire πολέμου άρχοντες και σπονδας λύοντες Thuc. I, 53 ihr thut Unrecht, Rrieg anzufangen und bie Bertrage zu brechen.

Aum. Ju bemerken ist die Berbindung von od odenw mit einem Particip und solgendem nal von zwei unmittelbar auf einander solgenden Handlungen oder Zuständen: od yag kody Gedrouwog rip éndinaslav nornachenog nal éredelfarto Ere Demosth. p. 1073, 20 faum hatte Theopomp den Rechtshandel wegen der Erbschaft durchgeführt, als er bewies. daß n. s. w. od yag kody poor overfässe i kreyla, nal erddig kneylagnar diagogogian rändoden Demosth p. 1819, 9 faum war das Unglück mir begegnet, als jene sogleich ansingen, meine Möbel zu plündern.

10) Auf dieselbe Beise steht das Participium bei den Berdis und Redendarten τυγχάνω, λανθάνω (τινά) δηλός είμι, φανεφός είμι, φαίνομαι (zeige mich), welche personlich von dem gebraucht werden, der zusällig, heimslich oder offendar eiwaß thut oder ist: Ετυχον δαλίται εν τη άγορη καθεύδοντες ώς πεντήκοντα Thuc. 4, 113 zufällig schliesen oder es traf sich, daß schliesen, ελάθομεν ήμας αὐτούς παίδων ούδεν διαφέφοντες Plat. Crit. 49 ohne es zu wissen. Ελαθεν άφθέντα πάντα και καταφλεχθέντα Thuc. 4, 133. δηλος εί καταφρονών μου Plat. Theaet. p. 189. οί Θηβαίοι φανεφοί πάσιν ήσαν ἀναγκασθησόμενοι καταφεύγειν εφ' ύμας Demosth. 18, 19. ή ψυχι άθάνατος φαίνεται ούσα Plat. Phaed. 107 es ist augenscheinlich, daß die Seele u. s. w.

A. Encytt. b. B. n. R. Erfte Section. LXXXI.

Anm. 1. Bei ben Berbis, welche die Bebeutung des Fortsfahrens haben und bei rvyzdro wird das Participium de nicht selten ausgelassen. Sonzarrs derenddyrog nal dztror diertlei Aen. Memor. I, 6, 2. ylyverau nolig, êneich hudw knaorog odn abrasyng, âlla nollor krodig, rvyzdrei Plat. De Rop. II, 369. So auch poetisch er dypolg rvyzdrei oder mit bloßem Dativ dypolg Soph. Electr. 313. Bei galvopas ist die Auslasung von die sehr gewöhnlich: perdyg galveras d l'wspoig Xen. Cyr. V, 2, 4.

Anm. 2. Bei lardarm, δήλος und φανεφός είμι folgt zuweilen ein Sag mit öτε: οι πολέμιοι δήλοι ήσαν ότι έπικείσονται έν τη καταβάσει Χεπ. Απ. 5, 2, 26. Auch findet sich lardarei (τικά), δήλόν έσει, φανεφόν έσει underfonlich mit öτε: πάσιν ήν φανεφόν, ότι μάλλον ήσθήσεσθε τους παφακαλούσιν ύμας έπι τον πόλεμον ή τους περι ελφήνης συμβουλεύουσιν Ιεοοτ. De pace 5 = φανεφολ ήτε ήσθησόμενοι.

Anm. 3. alozvivomai léyar heißt ich schame mich zu sagen, ober indem ich es sage, alozvivomai léyeir ich schame mich zu sagen 'sand sage es deshald nicht). Padromai hat den Institivus in der Bedeutung scheinen (dukten): Syars moi galvomai des nadogar Bedeutung scheinen (dukten): Syars moi galvomai des nadogar eld gebe auf, etwas zu thun). "Apzomai (Med.) hat gewöhnlicher den Institiv, seltener das Barticip. Einige andere Berda und Redensarten von verwandter Bedeutung werden zuweilen ebenfalls mit dem Barticip construirt, z. B. neugsmai saweilen ebenfalls mit dem Barticip construirt, z. B. neugsmai saweilen ebenfalls mit dem Barticip construirt, z. B. neugsmai saweilen ebenfalls mit dem Barticip construirt, z. d. neugsmai su prüsen neguse ihm. neugsmai st. Thuc. 5, 34 ich sann etwas mit Rechtsgultigkeit ihm. svußalvei ri ryryosurov (und ohne sw) periorov nandor svußalvei f deinia Plat. Gorg. 479. pestog spr dvuosurvog Soph. Oed. Col. 768 — kaapor ich war des Kurnens müde.

Anm. 4. Bie dijlog elm werben bei Dichtern und bisweilen in Profa dons, lucros, noelerwor, pelriwr elm perfonlich mit einem Barticip gebraucht anstatt eines unperfonlichen Ausbrucks mit einem Accus. cam Insin. (donet émé —) doness drifanous' éyà (Soph. Antig. 547). upelerwo ho darifo dou mi letrovoppisas i rosavra rwo karvoù dralwsau Lysias 26, 4.

Aum. 5. Bei einigen unpersonlichen Berbis und Rebesstügungen, welche die Folge und den Rupen einer handlung bezeichnen, steht zuweilen statt des Infinitivi ein Participium als Apposition zum Dativ, sodaß man den Rupen, welcher während oder nach der handlung stattssindet, bezeichnet: Αθηναίοι πέμφαντες ές Δελφονός έπηφώταν τον δεόν, εί πολεμούσων άμεινου δεσαι Thue. I, 118; auch λυσιτελήσει, συνοίσει. ήμεζς ήγαναπτοθμεν μέν έπὶ τοίς λεγομένοις, πλέον δ' οδδέν ήν άγαναπτοθικό ήμεν Dem. 35, 31. Ebenso μεταμέλει μοι οθτως την ένδαιμονίαν ολομένο τονορήν καὶ πολυτέλειαν είναι Χεπ. Memor. I, 6, 10 du gleicht einem, welcher meint ic. (du scheinst zu meinen, daß die Glücfeligkeit Ueppigkeit und großer Auswand ist).

Anm. 6. Das Berbum porivo wird in negativen und dubis tativen Aussagen von dem gebraucht, was, wenn es geschieht, nicht zu früh geschehen wird, und drückt in der zweiten Berson (odn du podivous, podivous) eine Aussotening aus, etwas gleich zu thun: odn du podivous lépon, et ei hoodsal pe platoon énigenou Ken. Memor. 2, 3, 11 sage mir, ob du gemerkt hast, daß ich ein gewisses Baubermittel (Anreizungsmittel) tenne. Gelenger in der dritten Berson von dem, was eben so gut gleich geschehen kann, da es doch geschehen wird: et pi repposses rovrous, odn du podivou ed nachfoos rovrous doulevou Dem. 24, 143.

11) Die Berba ber Wahrnehmung, Kenntniß und Erfahrung werden gewöhnlich in dem Falle, wo im Lateinischen ber Accus. cum Infin. steht, mit dem Participium zur Ergänzung ihres Begriffes oder zur Bildung eines Objectsates verbunden. Das Participium wird nach Beschaffenheit des Gedankens entweder dem Objecte des Sates im Accusativus beigefügt, oder wenn

bas Subject bes Hauptverbi zugleich Object sein soll, so wird bas Participium, in ben Rominativus gesetzt, auf bas Subject bezogen. Bei bem Basstum ober ben intranfictiv gebrauchten Formen wird bas Participium auf bas Subject bezogen: δειχθησόμεθα ποιήσαντές τι. Solche Berba find bie, welche bebeuten: feben, merten, wiffen, erfahren, erinnern, zeigen, nachweifen, finden (δρώ, αισθάνομαι, ακούω, πυνθάνομαι, μανδάνω, καταμανδάνω, οίδα, εκίσταμαι, γιγνώσκω, μέμνημα, έπιλανθάνομα, δηλά, δείκνυμι, άποδείκνυμι, έπιδείπνυμι, ἀποφαίνω, έξελέγχω, ἀργέλλω, εύρίσκω): 'Ooo เงษ สงในแบบ บนเข สงให้ลับ นเมลีย สโบเงบ ของอยๆμένον Isoor. Philipp. 2. ἐπέδειξα Αλοχίνην οὐδεν άληθες απηγγελκότα, άλλα φενακίσανδ' ύμας Dem. 19, 177 ich habe bewiesen, bag Aeschines Richts mahr berichtet, sondern euch betrogen hat. of Ellyves own Hosow Kupov redunnora Xon. Anab. I, 10, 16. avδρωποι καλοί κάγαθοί ἐπειδαν γνώσιν ἀπιστούμενοι, où pelovoi robe antoroviras Xen. Cyr. 7, 2, 17 wenn eble Menschen merken, daß man ihnen mistraut, so lieben fie nicht die Mistrauischen. Oldunos nand lieben sie nicht die Mistrausschen. Oldunos närd' Frenn karron noise kkalydsyrrau Demosth. 2, 8 Philipp ift überführt worden Alles feinetwegen ju thun. of zwo 'Αθηναίων στρατηγοί τοις τε επιχειρήμασιν έώρων οὐ κατορθούντες και τους στρατιώτας άχθομένους τη μονή Thuc. 7, 47 bie Feldherren ber Athener saben, baß fie fein Glud mit ihren Unternehmungen hatten, und baß die Solbaten über ben Aufenthalt in Sicilien unwillig waren. Κλέαρχος ήκους Κύρου έξω όντα τοῦ Έλληνικοῦ εὐωνύμου βασιλέα Xen. Anab. I, 8, 13. 'Απεφάνην συμφορᾶς μεν οὐδεμιᾶς ἄξιος γεγενημένος, πολλά δε κάγαθα είργασμένος την πόλιν Lys. 25, 4. μέμνημαι έγωγε και παίς ων (aus meiner Kindheit) Κριτία τῷδε ξυνόντα σε Plat. Charm. 156: ἔσθι ἀνόητος ων Χεη. Anab. 2, 1, 13. σκοκούμενος εξοισκον οὐδαμῶς ἂν ἄλλως, δ ήβουλόμην, διαπραξάμενος, πλην εί γραφείη λόγος ώσπες είκων της έμης διανοίας Isocrat. Teol aveidos. 7. nomros pacilei Kupov exiβουλεύοντα ήγγειλα Xen. Anab. 2, 3, 13.

Anm. 1. Statt bes auf bas hauptsubject bezogenen Rominativi steht jedoch zuweisen ein resterives Pronomen mit dem Particip im Accusativus: § derigor od nenospuóra ravira savrór, § dinyr vneze Dem. 22, 29. Aus alsdåvopar špavrór nengandes entsteht ovréßy por alsdåsdar špavrór nengandes entsteht ovréßy por alsdåsdar špavrór nengandes. 18, 46.

Anm. 2. Statt eines Objects mit hinzugefügtem Barticipium steht auch blos bas Participium eines unpersonlichen Berbums: down nal vol rovrwo desisor Xon. Mom. 2, 6, 29. eldor ol Anuedauporioi advercor de ripagele rolg ardgaser Thuc. 4, 15.

Anm. 3. Gelten wird de, und zwar meist bei Dichtern, biesem Participium hinzugesügt: de under elder' tode u' du driorogete Soph. Philoct. 253.

Anm. 4. Auch bei biesen Berbis wird das Particip do bies weilen ausgelassen, z. B. bei olda, anomaisw: et rig ezei pevoñ anomissa, d eloginaues, despend Plat. De Rop. 2, 366.

Anm. 5. Bon ben vorher erwähnten Berbis haben einige, wie olda, häufiger, andert feltener einen Sat mit Sri, ober bei vorausgehender Regation auch mit de: rode yesqorsyvag fon, Eri edophousu vollà nal nalà éxistrausevous Plat. Apol. 22. Fodorto oi "Ellyves, dei haseleds oder to orçatesuare de rose venevopogous ehn Ken. Anab. I, 10, 5 die Griechen merken, daf der Perfertding deim Arof (Lakvieh) ware. odo derevo divauai lord, de odol navres andonen roview rnzelv aflacionous

Dom. 28, 128 auch kann ich bas nicht sehen, das nicht alle Menschen bies erreichen wollen. do od newoinus Mesdlag, & narnyogyna, roöro deunstew Dom. 21, 28 Midias möge beweisen, das nicht gethan zu haben, bessen ich ihn beschuldigt habe (eine Ausschen). das das alsohisesses rouroug, dre del nicht besolgt werden). das des gewolftsesses rouroug, dre del state nicht besolgt werden). das seh glaus nal deselysis drogowos Dom. 43, 23 ihr werdet blesen leicht gnemerten, das sie gewaltthätige und freche [wollüstige] Menschen sind. Eine Bermischung beider Constructionen, sodas sowol dre als das Barticipium im Acc. steht, sindet sich bei Thuc. 4, 37: 1900e de das Kalson nal Appostony, dre et nei drodovodo pallor érdéscous ol Aanedauschwe, dampdaggsonieroug abrody dued rig sportsag steauschen, das participium im underen, des enterend, das, wenn die Lasedamonier auch nur im mindesten mehr zurüswichen, sie von ihren heeren niedergemacht werden würden, hielten den Ramps an.

Anm. 6. Die Berba, welche bemerken, erfahren, horen bebenten (auch drycklo), haben auch oft ben Accus. cum Inc., selten bie, welche wissen bebenten: anown ned älla koon nolla rollova skrai Km. Anad. 2, 5, 18. Invodingual pilles dyposoding naragid pesada nod huggi hag, baa nenolireval Aesch. 8, 54 ev sur knista rände pi alszving kzew Soph. Eloatr. 616 wise wohl, daß ich bessen mich schme. yezwisum hat den Accus. cum Inc. (nicht das Participium) in der Bedentung erkennen, annehmen, meinen: Kūgog dydwag narisinger anderen, önisa dylpvosum danelsdul dyaddr elval dad sagaruncas Ken. Cyr. 2, 1, 22 Cyrus stellte Wetistreite in allen Oingen an, beren Uedung er als gut für Krieger erfannte swelche von Kriegern gestbt zu werben er für gut erfannte]. anopalva, anopalvopau, erstäre daß etwas ist, hat den Accus. cum Inc.

Anm. 7. Σύνοιδά των ήδικημένο (Donosth. 21, 2) und fast mit Berwischung bes σύν: συνίσασι τούς αφό απέτων τετυραννευκότας τούς μέν όπο των γονέων άνηρημένους, τούς δὲ ὑπό των παίδων, τούς δὲ ὑπ' άδελφων Ιεοον. Do pace 113. σύνοιδα έμαυτῷ ἡμαρτηκώς und ἡμαρτηκότι.

12) Die Berba, welche bebeuten: aufhören machen καύω, übersehen κεριορώ, ferner sinden, ertappen εθρίσκω, καταλαμβάνω, φωρώ, mit dem Passio άλισκομαι, schildern in einem Gedichte κοιώ, haben ein Partiscipium zu näherer Bestimmung des Objects oder Subjects nach sich: την φιλοσοφίαν καῦσον ταῦτα λέγουσαν Plat. Gorg. 482. αμα διψών τε κέκανμαι καὶ ἄμα ήδόμενος διὰ τοῦ κίνειν Plat. Gorg. 497. Μη κεριδώμεν ὑβρισθεῖσαν την Λακεδαίμονα καὶ κάταφρονηθεῖσαν Ιεοοτ. Archid. 108.

Anm. 1. In bemerken ift die Auslaffung von die bei soolonw: sud evonorer of nande odd agonoror [intell. Gera] leacus 7, 41.

Anm. 2. Das Participium Aoristi (selten Perfecti) mit kaw unterscheibet sich von dem reinen Bersectum wie im Lateinischen cognitum habeo ober perceptum habeo von cognovi und percepi, d. h. es drückt nicht blos die früher geschehene Handlung, sondern auch den seizen Bustand aus, obgleich das Bersectum in den meisten Fällen für die Uebersehung ausereicht: oden konneu wolde der papaage wlosen nach per perceptung ausereicht: oden konneu wolde der papaage wlosen nach product bei der perceptung ausereicht von I. 45 ich liebe es nicht, großen Reichthum im Hause verborgen zu haben. nach pad kilikun nal Annlan rodg kllong warrag du haben. nach pad klistern hatte Krösus alle Uebrigen sich unterworsen. Hoge de die kenry rie, Gonzo oden nal Apperau d Zeby adrift sonderdels kgese Plat. Cratyl. p. 404. C. Hera aber, wie eine Geliebte, wie man benn auch sagt, daß Zeus sie geliebt haben und zur Frau haben soll.

Anm. 3. Für die obige Rebefügung findet sich auch die der lateinischen entsprechende mit dem Participium persectivi passivi, wiewol seltener, im Griechischen, 3. B. Xon. Cyr. lib. VII, 4, 6: hus de nal d Koolsos peygammena exam angestüs, Ssa er enasty for en aufest.

13) Ein Participium steht mit ober ohne Artisel mit hinzugesügten bestimmenden Zusähen oder ohne solche als Attribut dei einem Substantiv mit der Bedeutung eines Adjectivi oder einer relativen Umschreibung: πόλις κάλλις διαφέρουσα. άνης καλῶς κεκαιδευμένος. οί ποέσβεις οί παρὰ Φιλιπκου πεμφθέντες. ἡ Μυσῶν λεία λεγομένη die sogenannte Beute der Risser. αι Αλόλου νήσοι καλούμεναι Thuo. III, 88. ἐν τῷ Μεσσηνία ποτὰ ούση γῷ Thuc. IV, 3 in dem Lande, das früher messensch war. αι ἄρισται δοκοῦσαι είναι φύσεις Χεη. Μεσ. 4, 1, 3 die Raturen, welche die besten scheinen.

Aum. Bu bemerten ift, bağ wenn auch edometrog für ftart, tüchtig, nenausevutvog für gebilbet, gelehrt gefagt wirb, boch im Gangen bie Griechen viel weniger Participia perf. pass. abjectivifch gebrauchen als bie Romer.

14) Gin Participium mit dem Artifel, mit hinzugefügtem Casus und anderen Bestimmungen kann ebenfalls substantivisch statt einer relativen Umschreibung einer Person oder Sache stehen: ol noarovvres. ήν δε δ την γνώμην ταύτην είκων Πείσανδρος Τλυς. VIII, 68. ήδει την κολιτικήν σοφους κοιείν τοὺς κολίτας καὶ ἐκιστήμης μεταδιδόναι, είκες ξμελλεν αὕτη είναι ή ἀφελοῦσά τε καὶ εὐδαίμονας κοιοῦσα Plat. Euthyd. 292. ἀφεκτόον τῶν τοιούτων τῷ σωφρονεῖν δυνησομένες Χοπ. Conviv. 4, 26. καρὰ τοῖς ἀριστοις δοκοῦσιν είναι Χοπ. Μεm. 4, 2, 6. τοῖς ᾿Αρκάδων σφετέροις οὐσι ξνμμάχοις Τλυς. V, 64 benjenigen von ben Artabern, welche ihre Bundesgenosen waren.

Anm. 1. Geltener bagegen steht ein Participium ohne Artikel substantivisch zur Bezeichnung einer gewissen Gettung von Menschen ober zur Andentung der Thätigkeit derselben, wenn diese Andentung auf undestinmte Weise geschehen soll: πλέσμεν έπλ πολιάς ναῦς υπυτημένους Χου. Hell. 5, 4, 19. Νόμος έστιν δεαν πολεμούντων πάλις άλῷ, τῶν δλόντων είναι τὰ χοήματα τῶν ἐν τῷ πόλει Χου. Cyr. 7, 5, 78. Μετὰ ταῦτα ἀφιανούνται ἀγγέλλοννες δτι ὁ πανὴς ἀφεῖται λεοτ. Trapes. 11 nachber sommen Lente mit der Rachricht an, daß der Bater in Freiheit gesseht ist slosgelassen ist). Θταν τις δεῶν βλάπτη, δύναιτ' ἀν οσδ' ἀν λεχύων φυγεῖν Soph. Electr. 697 benn wenn einer der Gditer ihn beihört, so vermag auch ein Starker nicht zu entrinnen. Am gewöhnlichsen steht in diesem Falle der Biuralis. Auch sindet sich der Artisel dei dem Participium suturi (selten praesentis), um die individuelle Fähigseit oder Bestimmung auszudrücken. Hiebei sann das Barticipium sowol abjectivisch als substantivisch stehen: ονάδι τοὺς δούλους ὑβρίζειν οἱ Έλληνες ἀξιούσιν, άλλα νόμον δημοσία τὸν ταῦτα πωλύσοντα τέθεινται Demosth. 21, 49. ἡ χώρα πολλή καὶ ἀγαθὴ ἡν καὶ ἐνῆσαν οἱ ἐργασσύκοι. Αι. 2, 4, 22 Bedauer. ὁ ἡγησόκενος ονόδεις ἐσται Σοπ. Απ. 2, 4, 5. πολλούς ἐξομεν τοὺς ἐτοίμως καὶ προθύμως συναγωνιζομένους ἡμῖν Isocrat. De pace 139.

Anm. 2. Die Dichter verbinden zuweilen ein Participium mit dem Artikel als Subflantivum mit dem Genitivus, z. B. & exelvov rexchy Eurip. Electr. 8, 85. In Prosa werden ol agosopinovrez Berwandte, und ro svupeleov Auşen, Interesse, ganz subflantivisch gebraucht: ro rög verde nal rav vaurar suppeleov Plat. Politic. 296. ra pungà suppeleovra rög nolleng Demoath. 18, 28. Die Dichter und Thutydides gebrauchen zuweilen ein Participium praesentis im Reutro statt eines abstracten Berbalssubstantivs, z. B. rd vosov = h vosos. Er ra ph pulverari deverarieseou esovras Thuc. I, 142 bei der Uedungsloszest werden seine einersahrener sein. rd desdidz abros seine Furcht Thuc. I, 36. perà ros depaperov Thuc. 5, 102 mit Handlung, wenn geshandelt wird.

An m. 8. Einige wenige Participia im Brefens, namentlich deapsessen, kom mit einem Abverbis (xállest' kom) mooshum, noenmen, kom mit einem Abverbis (xállest' kom) mooshum, noenmen, kom mit einem Abverbis (xállest' kom) mooshum, noenmen, kom mit einem falle noch ein wirkliches Abjectivum binzutreten: re noc' korle odrog d flog kuelvou diapsesen; Plat. Gorg. 500. rodg Aausdauporlovg od die rip dorrips abröw kochoare, ållë ver vupakoon in rip noles kom 19, 75. del nold plin rodg dozorag kuulekserkoong yenisdu. rodg võr röw noos dozorag kuulekserkoong yenisdu. rodg võr röw noosder, nold de rodg dozoukrovs edraurorkoong nal neidoperous pällor rolg dozous võr in nedoperous pällor rolg dozous võr in nedoperous pällor rolg dozous võr in nedoder Kan. An. 2, 2, 80.

Anm. 4. Ein Participium bes Prasens ober bes Aorisis mit elul zur Umschreibung einer einsachen Form bes Berbi zu versbinden, wie das Participium persocii in gewissen Fällen mit elul verbunden wird, ist eine nicht hänsig vordommende dichterische Freisbeit. An den einzelnen Stellen in Prosa, wo es geschieht, liegt gern ein gewisser Nachdruck in dieser gesonderten Bezeichnung ber Hachdruck in bieser gesonderten Bezeichnung ber Hachdruck in Participio hervortritt, und der Eristenz, welche durch elul ihren Ansbruck sindet: Å 'v ž delovsa, navr' duor noulizerau Soph. Ood. R. 580 was sie nur will, erlangt sie Alles von mir. ook els öledgov; od suounsaus lesu; Idid. 1146 adi in malam rem; taco. navránaus davusausul ke, el ri us rovrou diauspevven. nud vou perà noulize sidovisc naticipium sacidias rore áudváusva Plat. Tim. 26. I rovro ova kort proposevou nag' spuis Plat. Philed. 39 oder ist dies nicht etwas, das dei uns geschicht? su vàq d Gemoronlös sessau diauspevaus land pallov kiegov äkias davusaus nut diauspepávroz zi és avord pāllov kiegov desaus davusaus Thuo. I, 138 denn Themistolies hatte die Krass seines Genies am scherchen gezeigt und war hierin mehr ale ein Anderer dewunderungswürdig. Durch plyvopau und ein Participium drāct man einen Veschl oder ein Verbot aus: Ms, a here, shuir riv ve neadrov zaquv alropadvrow anagonsels very Plat. Soph. 217 o Fremdling, bescheide uns ja nicht abschläglich, indem wir eben die erste Gunt von dir erbitten.

15) Hat von zwei coordinirten Sagen ber Rebenfat ein von bem Subjecte bes Sauptfates verfchiebenes Subject, so findet jur Bezeichnung der Zeitverhaltniffe ber Haupthandlung ober ber fie begleitenden Umftande ober ber Art und Beife, sowie bes Grundes berfelben bie Confiruction der Genitivi absoluti oder consequentiae ftatt, indem das Subject des Rebensages mit dem binzugefügten Participio in ben Genitivus tritt. Diefe Conftruction aber ift nur möglich, insofern bas Subject mit feinem Barticip ale ein Begriff gedacht wird: vor σωμάτων δηλυνομένων καὶ αἱ ψυχαὶ πολὺ ἀδρωστότεραι γίγνονται Χεπ. Θες. 4, 2. οὐκ ἂυ ἡλθον δεῦρο, ὑμῶν μὴ κελευσάντων. ὅλης τῆς πόλεως ἐν τοῖς πολεμικοις κινδύνοις επιτρεπομένης τῷ στρατηγῷ, μεγάλα τ' ἀγαθὰ κατορθοῦντος αὐτοῦ καὶ τὰ κακὰ διαμαρravovrog eludg plyvesta Xen. Memor. 3, 1, 3 ba bie gange Stadt in ben Kriegsgefahren bem Feldherrn überlaffen wirb, fo ift es natürlich, bag, wenn er Glud hat, viel Gutes gefchieht, wenn er fein Glud hat, viel Boses geschieht. οι Θηβαΐοι ήβούλουτο την Πλάταιαν ξτι εν είρήνη τε καί τοῦ πολέμου μήπω φανεροῦ καθεστώτος (= γεγενημένου) προκαταλαβεῖν.

Aum. 1. In einzelnen Fällen treten zwei Genitive dieser Art in einem Sate auf, welche unter fich einen Gegensat bilben tonnen: áwisses detaa ro natolor, provraw raw Kewalprwr, dreumgarrores Zypodinidos. Soes the kewalprwr, dreumgarrores Zypodinidos. Soes the kewalprwr, dreumgarrores Zypodinidos. Soes the kewalprwr, tros des Biberstrebens des Jenothemis, das Urtheil fällen. ri raw Gankow hallou rudg arbydanar pera rodg nag' Alagirov loyous thaugrores oon anish ra dre word rote independent. 19, 75 wegen welches Bergehens der Pholonfer?

19 🕶

Anm. 2. Die vollständige Reihe ber activen Participia schließt ben Gebrauch bes Baffivs aus, wo von einer Handlung bes Subjects im Hauptsate die Rebe ift: ravea elude duje haoc locutus abiit; die dietis abiit. Dagegen wurde rovew lerderram heihen; als dies von Andern gesagt worden war.

Anm. 8. Das Berhaltniß zwischen dem Hauptsate und dem Participialsate wird wie bei dem einsachen Barticipium naher durch gewisse Adverdute: wöder, & Zángareg, al diacholal son avrai veróvasie; od ràs dia for, sod γε odder xãn allassation aspertóregor nagryparevouévou, kneita rodavin popun re ual lóngo yépover Plat. Apol. 20. physiqua kypama nleiv kal rodg rónovg èr olg eky Cliunnog, nal rodg sonovg riv ragistyv axolaußáveir, so éróspave rãn Organár rãn duerégor soumagár ra zwola ravra, rod Léghior nal rd Múgrior nal rdy Egylsuny, over plyvoird ol squoi Demosth. 18, 27. Διοννσοδαίσου μεταξύ ravra léportog d Kleinlag kehen die Genitivi abaoluti mit die zum Ausbrud der Meinung und Boraussehung oder des Borwandes, unter welchem geredet oder gehandelt wird (weil — als ob): Evilidas nal Mállar énsportor keinna naturas Onfalovs, die rãn rodeinnodrew hum kenferung den Inhalt des Gemeinten oder Geäußerten anzugeden geseth werden, wodei der San nicht selten einen Imperativus enthált: die kurð ve nal dywriovusvas, al dianoperativus enthált: die kurð ve nal dywriovusvas, al dianoperativus, das ich sowo ve na dywriovusvas, al dianoperativus, das ich sowol ve nal dywriovusvas, al dianoperativus, das ich sowol ve nal dywriovusvas, al dianoperativus, das ich sowol ve nal dywriovusvas, al, dianoperativus, das ich sowol wetteisere, als wie ich mich auch verhalten mag, nach Bûrden belohnt zu werden wünschen werden. die shood kortog, san die nach verhalten mag, nach Bûrden belohnt zu werden wünschen werden. die shood sowolal selse shood alleve kan val dueze, overa sin sowiin ihr geben werden. skarar nal dezel, votro sin spin græge, wohin ihr geben werden. skarar nal dezel rodson, notrega averlæ alleve, rods die persyvoras Xen. Cyr. 4, 2, 21. Eine eigenthümliche Berbindung der Genitivi absoluti mit kör us ist bei Demosth, 24, 46: d vóuos odn šā negl rön driuw lépein, kan pi tijs dölelas dodelong.

Anm. 4. Buweilen werben bie Genitivi absoluti und ein einfaches, auf einen Casus, am häusigsten das Subject, im Hauptssate bezogenes Participium copulativ oder durch μέν und de als coordinirte Bestimmungen (3. B. der Zeit, des Grundes u. s. h.) derbunden: Κλέων κάντα διακραξάμενος έν τῷ έκκλησία και ψηφισαμένων Άθηναίων αντῷ τὸν πλοῦν, τῶν τε έν Πίλφ στοατηγῶν Ενα προςελόμενος Δημουθένην, τὴν άναγωγὴν διὰ τάχους έκοιεῖτο Thuc. 4. 29 als Ricon Alies in der Bolfeverssammlung durchgeset hatte und die Athener ihm den Feldzug versmöge der Abstimmung zuerfannt hatten und er sich von den zu Polos sich besindenden Feldherren einen, den Demosthenes, zum Collegen zugesellt hatte, so reiste er sogleich ab. ol Έλληνες στραφέντες καρεσκευάζοντο ας ταντη προσεύντος βασελέως καί δεξόμενοι Χαν. Anab. lid. I, 10, 6 die Griechen, sich unwendend, rüsten sich in der Meinung, daß der König hier sich nöhern wurde, und um ihm Stand zu halten.

Anm. 5. Der Subjectsgenitiv in den Genitivis adsolutis wird nur dann zuweilen weggelaffen, wenn er ein Pronomen ift, das aus dem Julammenhange und der vorhergehenden Erwähnung desielben Subjectes leicht verftanden werden kann, und wenn kein Rachbruck darauf liegt: ekworto de role Mosovvolnoge robe Elliswer rusés, od razoberres dwo robe stearrygwe áll' darangig krener. ol de moldpion weggelov, éndquadores reference váll darangig krener. ol de moldpion wegglov, éndquadores reference arbotes Xen. Anab. V, 4, 16 es solgten auch den Mosspudsen einige der Griechen, ohne dazu Besehl von ihren Feldherren erhalten zu haben, sondern der Beute wegen. Die Feinde verhielten sich rusig, während sie herausamen, als sie aber dem Orte sich gernähert hatten, machten sie einen Ausfall und schlugen sie in die

Blucht. — Das Pronomen ber erften Person ift ausgelaffen in einer Berficherung, die fich an das Borbergehende auschließt bei Kon. Cyrop. III, 1, 9: έφώτα, έφη, & Köge, &ς τάληθή έφουντος frage, o Chrus, sagte er, was du willft, in der Ueberzeugung, daß ich die Bahrheit sagen werde.

Anm. 6. Richt selten fteht ein Particip im Pluralis in der Construction der Gonitivi absoluti, wobel dem Redenden nur ein unbestimmtes Subject, die Leute oder man vorschwedt: odu kharrobestes, odn Augustvoorung diuag krayberar, odn anterlobreur, odn kraypellouiswe, oddauüg kyd moodidana ripelg duäg ebvoiaw Domosth. 18, 322 weder als meine Auslieserung verlangt ward, noch als man mich vor das amphistyonische Gericht soberte, noch dei Drohungen, noch dei Bersprechungen, niemals habe ich mein Bohlwollen gegen euch abgelegt.

Anm. 7. Genitivi absoluti, bestehend in einem Barticipium ohne Subject, werben auch gebildet von unpersollich gesehten Bethis, oder von den Rentris der Abjectiva mit dem Berdo elwai, gewöhnlich im Bluralis, oder von den Berdis, welche die Bitterung dezeichnen: röv de roleur Gsau ubr vestrara hulsediger, nat son den kantiumregar berwer en arbeite role abjuadole releveus entlover Thuc. I, 7 von den Städten aber wurden alle die, welche neuerdings gegründet worden sind, als auch die Umstände für die Schistadt günstiger geworden waren, am User des Meeres selbst neuerdings gegründet worden solen, auch die Umstände für die Schistadt günstiger geworden waren, am User des Meeres selbst neuerdings eines role pedant. obrag szovaw [eiten obrag kyovoc] eines role ped moleulous dearrlov elsau rode Georg, hulv de ovuudzove Kon. Anad. 3, 2, 10 unter diesen Umständen u. s. w. rovrov rdv roosov noazverwe, rös nolews ylyveral ra zosupadag den. 24, 12 wenn es so zugegangen ist u. s. w. Alueblädze denydyere ent rhe Ketenov vooros nollo Kon. Hall. I, 1, 16 Allibiades suhr gen Cyzius, während es kart reguete.

Anm. 8. Ein passives Particip im Neutro, und zwar gewierlich im Pluralis von einem Berbum der Aeußerung steht zuweilenin der Construction der Genitivi absoluti mit einem hinzugefügten Sate mit Tre: Neguniss stro nara razog ent Kavov rög Kaglas, igayyeldirrav, Gri Golvissai vöes int rods 'Adnvalovs alsovsiv Thuc. I, 116.

Anm. 9. Selten bleibt in den Genitivis adsolutis das Participium der weg: när èr houzo náreo, kester sparete, de kuor ubeng nélag Soph. Ood. Col. 83 Alles, Bater, kaunk du ruhig nun fagen, da ich allein bei dir din. Neukar neil Apposition of Luganovision knorrog ledkunor dexisquitur Thuc. 7, 86 Niciam vero ac Demosthenem Syracusani invito Gylippo interfecerunt. Ebenfo kuor oug knorrog Soph. Aj. 455, als ob know und knoor Barticipia waren. In den beiden letteren Fällen kimmt die Auslaffung mit dem lateinischen Sprachgebrauche.

Anm. 10. Die Genitivi absoluti werben zwar gewöhnlich nur geset, wo bas Subject bes Participii nicht im Hauptsaße in einem anderen Casus vorsommt, an ben bas Participium sich anschließen kann. Bisweilen jedoch keben die Genitivi absoluti, obgleich das Subject bes Particips im Hauptsaße vorsommt, um ben Barticipialsaße als besonderen Umkand mehr hervorzuheben: diahespnotrog hon Negukéous organis és Edhoian, hypéldon avre, bu Méyaga apéstnuer Thuc. I, 114. Toiso dugar obsar, de édei me dieldein, ansaus avegnyuévai kruzov Lys. 12, 16 Du mèr des passauros eldévai negl an égara, negospégy neds épé Plat. Charm. 165, wo émog ausgelassen.

Aum. 11. Sehr oft wird ein Substantin mit einem Participium als Apposition verbunden und durch eine Praposition, bes sonders σύν oder αμα als Zeitbestimmung zu einem Sate gesügt: αμα ήλίφ ανίσχοντι ήλθε Προκλής ὁ Τευθρανίας αρχων Χεπ. Anad. 2, 1, 3. αμα τῷ ηρι εὐθτός ἀρχυμένφ τοῦ ἐκιγιγνομένου θέρους οἱ ἐν τῷ Σικελία 'Αθηναίοι ἀραντες ἐκ τῆς Κατάνης καφέκλευσαν ἐκι Μεγάρων Τhuc. 6, 94. ἡ ὀργή αθτη ὑκό τε τῷν ἀγαθῶν κεκανθήσεται καὶ στν τῷ φόβω λήγοντι ἀκεισι Κεπ. Cyr. 4, 5, 21 dieser Zorn wird durch die Bortheile gemile bert werden und mit dem Ausstoften der Hurcht verschwinden. κρὸ ἡλίου δύνοντος Aeschin. I, 12. Εκει κέμκτω μετὰ Συρακούσα;

oinestelsag Thuo. 6, 8. Ent Kodoov fasilevorrog Lycurg. 84. ent zione nesowoy Horodot. 2, 22 nach gefallenem Schnee, wenn es gefchneit hat.

16) Statt ber Genitivi absoluti wird ber Accusativus des Particips von Verbis impersonalibus gebraucht, z. B. δέου, έξου, προς ηπου, παρέχου, μέλου, μεταμέλου, αυφ δοκούν, δόξαν es wird, wurde beichloffen, ober von paffiven Berbis, bie unperfonlich gebraucht werben, mit einem bingugefügten Infinitivus, 3. B. προςταχθέν, elonativor, γενόμενου έπ' έμοί, während es in meiner Gewalt stand u. s. w. ober von unperfonlichen Ansbruden, welche aus siel mit einem Abjectivum bestehen (3. B. advacov ov). Auch finben fic Accusativi absoluti von personlichen Ausbruden nach de und done in ber Deinung ober Boraus. fenung bag ober als ob: drav avaynaddy rig dvoir κακοίν το έτερον αίρεισθαι, ούθεις το μείζον αίρήσεται, έξον το έλαττον (namlidy αίρεισθαι) Plat. Prot. 358. οί Αθηναΐοι μετεμέλοντο, δτι μετά τὰ ἐν Πύλφ καλώς καρασχον ου ξυνέβησαν Thuc. lib. V, 14 bie Athener bereuten es, daß fie nach ben Begebenheiten bei Polos, als fich eine icone Gelegenheit darbot, feinen Bertrag gemacht hatten. de Kupos eyévero ev Médois συνδόξαν τῷ πατρί και τῷ μητρί γαμεί τὴν Κυαξάρου δυγατέρα Χεπ. Cyrop. 8, 5, 28 ale Cyrus bei ben Mebern war, fo heirathete er mit Einwilligung feines Baters und feiner Mutter des Charares Tochter. moogταχθέν μοι ὑπὸ τοῦ δήμου Μένωνα τὸν στρατηγὸν άγειν είς Ελλήσποντου, φχόμην άναγόμενος διὰ τά-χους Dom. 50, 12 fo fegelte ich schnell fort. οι Συρα-κούσιοι παρεκελεύοντο κραυγή ουκ όλίγη χρώμενοι, άδύνατου ον εν νυκτί άλλο το σημήναι Thuc. VII, 44. Κύρος άντιπαρεσκευάζετο εδρωμένως, ώς μάχης ετι δεήσου Χεπ. Cyr. 6, 1, 26. οίμαι το πλήθος ψηφιεϊσθαι, α βουλόμεθα, αμα μεν ύμαν συναγο- οευόντων αμα δε και αισχούν δυ αντιλέγειν Χεπ. Cyr. 2, 2, 20 ich glaube, daß bie Menge beschließen wird, was wir wollen, zugleich weil ihr beipflichten werdet und weil es schandlich ift ju wibersprechen. Ol zariges τοὺς υίεῖς ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων εξογουσιν, ώς την μέν των χρηστων διμλίαν άσκησιν ούσαν της άρετης, την δε τῶν πονηρῶν κατάλυσιν Χοπ. Memor. L, 2, 20. Απεβλέψατε πρὸς άλληλους ὡς αὐτὸς μὲν εκαστος οὐ ποιήσων τὸ δόξων, τὸν δὲ πλησίον ποά-ξοντα Demosth. 14, 15. ἔνιοι φίλους μὲν κτῶνται ὡς βοηθῶν δεόμενοι, τῶν δ' ἀδελφῶν ἀμελοῦσιν, ώσπερ έκ πολιτών μέν γιγνομένους φίλους έξ άδελφών δ' ου γιγνομένους Χεπ. Memor. II, 3, 3. Hieraus erflatt sich der Gebrauch von τυχόν, eigentlich bei eingetretenem Falle, welches gang wie ein Abverbium: vielleicht, möglicherweife, ftebt.

Anm. 1. Nach ausbrudlichen Berbis ber Meinung fteht felten a's mit Accusativis absolutis perfonlicher Berba ftatt ber Gonitivi absoluti. Benn aber ber Sah fein Berbum enthält, in welchem ber Begriff bes Dafürhaltens liegt, sonbern biefe Borfellung burch ac allein ausgebrudt werben soll, so ift bie Conftruction ber Accusativi absoluti gewöhnlicher, wie bie eben angeführten Beispiele beweisen.

Anm. 2. Sehr selten sinden sich Acousativi absoluti von Participien personlich ober unpersonlich gebrauchter Berba ohne de, wobei zuweilen das Reutrum eines pronominalen Bortes als Subject austritt: Μενέξενος, προσήπον αυτή τοῦ πλήφου μέρος δισουπες έμοί, ἐπεξήςι πτλ. Ισαευς 5, 12. ήδη άμφοστέροις μέν δουοθν άναχωρείν, πυρωθέν δὲ οὐδέν, ὁπηνίκα χρή ὁρμᾶσθαι, οί Μακεδόνες καταστάντες ές αιφνίδιον φυγήν έχώρουν ἐπ' οδιου Thuc. 4, 125. δόξαν δὲ ταθτα ἐπήρυξαν οθνω ποιείν Χεπ. Anab. IV, 1, 13 [su τούτων δοξάντων] als dies beschlossen war, machten sie durch einen Derold besannt, daß man so handeln solle.

Anm. 3. In einzelnen Fällen wird bei diefer Construction bas Participium de weggelassen: apa rie diarate pou paulitag de frere pèr dyleien tedloreog fuod f sod, hrrou de loxde nagezorra, f de gadendresega santich beraf noplaaddal ra tpa diarripata raw sod dià rd noderelberega etral Kon. Memor. I, 6, 5 schäpest du etwa meine Lebensweise gering in der Meinung, daß ich weniger Gesundes esse als du, und weniger Krast Gebendes, oder glaubend, daß meine Rahrungsmittel schwerer herbeizuschaffen sind als die deinigen, weil sie fostbarer sind.

17) Die Zeiten bes Particips, Brafens, Berfectum, Futurum und Aorist entsprechen benfelben Zeiten bes Indicative, fodag ber Aorist Brateritum ift. Bei einem Berbum ber Bergangenheit entspricht also, ba bas Particip bie Beit in Beziehung auf die Saupthandlung bezeichnet bas Barticip bes Prafens bem Imperfectum, bas bes Berfectums bem Blusquamperfectum, bas bes Morifts einer ferneren bergangenen Beit: nu under palνωμαι κακόν σε πεποιηκώς μηδε βουληθείς, οὐ καί σὺ αύ όμολογήσεις ύπ' έμου μηθεν άδικεισθαι Xen. Cyr. 5, 5, 13 wenn es augenscheinlich ift, baß ich bir kein Unrecht gethan habe, auch nicht es habe thun wollen, wirft bu bagegen nicht ebenfalls gefteben, tein Unrecht von mir erlitten zu haben? ravra einovres annidov. έπέδειξα Αίσχίνην οὐδὲν άληθὲς ἀπηγγελκότα, άλλὰ φενακίσανθ' ύμᾶς Demosth. 19, 177 = οὐδεν ἀληθες ἀκήγγελκεν, ἀλλ' εφενάκισεν ύμᾶς bas erstere im MIgemeinen, bas lettere von einer befonberen Thatfache. δ την γνώμην ταύτην είπων Πείσανδρος ην Thuc. 8, 68 = ος είπεν. τις ην δ βοηθήσας τοῖς Βυζαντίοις καὶ σώσας αὐτούς; τίς δ κωλύσας τον Ελλήσπουτον άλλοτοιωθηναι κατ' ἐκείνους τους χρόνους Demosth. De cor. 88 wer leistete ben Bygantiern Silfe und rettete fie? wer hinderte es, daß ber Bellespont in jenen Zeiten in fremde Sande tam?

Anm. 1. Zuweilen hat bei einem Hauptverbum ber Gegenswart das Particip des Prásens die Bebeutung des Impersecti, wo eine frühere Zeit entweder deutlich durch den Zusammenhang oder durch ein hinzugesägtes röre bezeichnet ist: node per rode odlove re nal node rode nodeplove divasse nardag övrag édidásnoper. Emog de modeplove divasse nardag nozity, odn oloda pardávorrag duäg noddag nanovoglag; Aen. Cyr. I, 6, 28 in Bezug auf die Freunde und Mithürger lehrten wir euch das als Anaben; um aber dem Feinde wehe thun zu konnen, weißt du nicht, daß ihr dazu viel Schelmstüde gelernt habt? dyaranrodosv de perádor rendr dnescrepquévos nal rôre pèr samisch dre réor samis dinastroply rôre deutscherzeg nal rön koner orde en ragóvrou noddol radra ovrlager Demosth. 30, 32. ol olzópevos die Berkorbenen. d opedyow der Berbannte. Dichterisch ol drifonorreg, stalrrovoa sat ol dávorreg, starrovoa.

Unm. 2. Buweilen fteht bei einem Sauptverbum im Norift ober hiftorifchen Brafene ein Participlum aoristi ale Apposition jum Subject von einer gleichzeitigen einzelnen und momentanen

φαπόιανης: εν ἐκοίησας ἀναμνήσας με Plat. Phaed. p. 60 bu thateft wohl baran, mich baran zu erinnern. Κίραν ἐμδίδωσι την Θυγατέρα Νανσιμένει κέντε καὶ εξιοσε μνᾶς ἐπιδούς Ιεσωυ 8, 8. ὁ Φρένιχος πέμκει ἀς τὸν 'Λοτύοχον, τῶν Λακεδαμονίκον νατάκοχον, πούφα ἐπιστείλας, δει 'Λλιμβιάδης ατέκουν τὰ πρόγμετα Φρείρει Τλια. 8, 50 und ließ ihn missen. ὁ 'Λλιμβιάδης ατέκου ἀνοδνήσκευ. Βεξουθετε is zu mersen, daß bei den Morisen ελαθον und Ερθην [oder λανθάνω und φθάνω αls δίδυτίξιε Βτάξειε] das hingugsfügte Barticip von einer einzelnen dorübergehenden Handoung immer im Morist, und dei der Bezeichnung eines dauernden Zustandes im Bräsens seht. Dieser Noris des Barticips bleibt sogar dei dem Handourius, Imperativus, Optativus der Institivus seht, und dei dem Morist von æριορές und nicht selten έφορξο in allen Modis (περιδόν μ. s. w.) seht das Participium aoristi von einer vorübergehenden Handoung: ελαθεν ἀφθέντα πάντα παὶ καταγενέστα Τλια. 4, 188. Σαικοδν έφθης με έφμενος Plat. Politic. p. 298. ὁ πεζος στομε έφθης με έφμενος Plat. Politic. p. 298. ὁ πεζος στομε δυρακουσίους παραγενέστα Τλια. 4, 188. Σαικοδν έφθης με έφμενος Ρίατ. Politic. p. 298. ὁ πεζος πολεμβούντα πάντα παὶ καταγενέστα Τλια. 4, 188. Σαικοδν έφθης με έφμενος Ρίατ. Politic. p. 298. ὁ πεζος στοπος τῶν 'Αθηναίων φθάνει διαθείς ἐπὶ τὰς 'Επιπολάς πρὶν τοὺς Συρακουσίους παραγενέστα Τλια. 6, 97. Φοβούμεθα περί Κλεινίς, μη τις φθή ημας ἐπὶ δίλλο τι ἐπιτήδευμα τρέψας αὐτοῦ τὴν διάνοιων Ρίατι διαθιός ἐπιδιάτος ἐπακείνοι να επιπέσοντες Χεπ. Απαλ. 7, 8, 48. δέρμαι ὑμάν, δήσομεν ἐπιπέσοντες Χεπ. Απαλ. 7, 8, 48. δέρμαι ὑμάν, δήσομεν ἐπιπέσοντες Χεπ. Απαλ. 7, 8, 48. δέρμαι ὑμάν διάθης διασέροντες Ρίατ. Crit. 49. οἰμαί σε πολιλ μεριμφάν ὅπως κη λάθης σαντὸν ἀγνοῶν τι τὰν εἰς στρατήμεν ἀφελίμαν Χεπ. Μεπ. 8, 5, 23. αίσχνοοίμην ἄν, εί περιδιότε την χώραν, ην ήμεν οί πατέρς κατέλκον, ταύτην τοὺς οἰκέτας τοὺς ἡμετέρους ἐγοντας Ιεοστ. Ατελίλ. 8. Der δειμπικ τοὶ με το πολιξι ει πίξι είπε θει επίξι είπε θ

Anm. 3. Das Participium aoristi mit bem Artisel nähert sich oft bem des Berfecti. Daher werben beibe auch zuweilen vers bunben: ò tà koya nagaszyndes negl dv elser of lóyoc, denaustar' dv ravryv kyoc rip alelan, oby ò konemmens odd' ò megaminas rà dinaua kéyes võn Demosth. 21, 192.

18) (Das Particip mit äv.) Das Participium praesentis und aoristi wird mit äv in hypothetischer und potentialer Bedeutung gebraucht, sodaß es theils dem Impersectum und Aorist im Indicativus mit äv, theils, und zwar häusiger, dem Prasens und Aorist im Optativus mit äv entspricht (in welchem Falle der Optat. oder Ins. aor. in der Bedeutung eines dubitativen Futurs zu sassen ist.). Auf diese Weise kann das Participium sowol als Bezeichnung eines Umstandes stehen, als auch in Umschreibungen mit dem Artisel und in den absoluten Genitivis oder Accusativis. Hierdurch wird im Griechischen ost eine größere Kürze als in anderen Sprachen möglich, wo eine solche hypothetische Aussage gewöhnlich durch das Verdum sinitum aussgedrückt wird:

a) bem Indicativus mit αν entsprechend: ήμεῖς ἐπεὶ ἡπούσαμεν, ὅτι ἐστί τι λοιπὸν ἔργον, ὁ δεῖ ἰξεργάσασθαι, συνεσπυθραπάσαμεν, οὐ φοβούμενοι, ἀλλὰ πεποιῆσθαι αν ήδη καὶ τοῦτο βουλόμενοι Χεπ. Суг. 6, 2, 21 = ὅτι ἡβουλόμεδ' αν καὶ τοῦτο πεποιῆσθαι wir sind, nach ein Θε-

schaft übrig ist, welches vollbracht sein muß, zusammen murrifch geworben, nicht aus Furcht, sonbern weil wir wollten, bag auch bies schon gethan ware. Oldingeog Ποτίδαιαν έλὰν καὶ δυνηθείς ἄν αὐτὸς ἔχειν, εἰ ἐβουλήθη, 'Ολιγνθίοις παρέδωκεν Dem. 23, 107 = ἠδυνήθη ἄν. εὐ ἴσθι μηθεν ἄν με τούτων ἐπιχειρίσαντά σε πείθειν, εἰ δυναστείαν μόνον καὶ πλοῦτον ἑάρων έξ αὐτῶν γενησόμενον Isocr. Phil. 133. — b) (Dem Optativus mit av entsprechenb:) of Homelsovs naides τας μεν άλλας πόλεις υπερεώρων ώς ούκ αν δυναμένας βοηθήσαι ταϊς έαυτῶν συμφοραϊς, τὴν δ' ἡμετέοαν ίκανην ενόμιζου είναι μόνην Isocr. Paneg. 56 = οιόμενοι ούκ αν δύνασθαι = ούκ αν δύναυτο. ΄Ο 'Αρίστιππος έρχεται πρός του Κύρου καὶ αίτεῖ αύτον είς διεχιλίους ξένους και τριών μηνών μισθον ώς οθτως περιγενόμενος αν των άντιστασιωτών Xen. Anab. I, 1, 10. Ευρίσκω ταύτην μόνην αν γενομένην τῶν παρόντων κακῶν ἀπαλλαγήν, ἢν ἐθελήσωμεν ἐκείνην τὴν δημοκρατίαν ἀναλαβεῖν, ἢν Σόλων ἐνομοθέτησεν Isoor. Areopag. 16. διαμεκρίμεθα χωρίς τάς τε παθαφάς ήδονάς παὶ τὰς σχεδον ἀπαθάφτους όφθῶς ἄν λεχθείσας Plato. Phil. 52 = αι ἀπάθαφτοι όφθῶς ἄν λεχθείσας byώ εἰμι τῶν ἡδέως μὲν ἄν ἐλεγ-χθέντων, εἴ τι μὴ ἀληθὲς λέγω, ἡδέως δ' ἄν ἐλεγξάντων, εί τις τι μη άληθες λέγοι, οἰπ ἀηδέστερον μέντ' αν έλεγχθέντων η έλεγξάντων Plat. Gorg. 458 ich gehore zu benen, welche gern wiberlegt werden möchten, wenn ich etwas nicht Wahres fage, gern auch überführen möchten, wenn Jemand etwas nicht Wahres fagt, indessen nicht weniger gern widerlegt werden, als widerlegen möchten. Ευφφών διαβάς την χαράδραν σύν τοις λοχαγοίς έσκοπείτο, πότερου είη κρείττου άπαγαγείν και τους διαβεβηκότας η και τους δπλίτας διαβιβάζειν, ως άλόντος αν του χωρίου Xen. Anab. 5, 2, 8 Xenophon, nachbem er ben Graben (Schlucht) überschritten, überlegte mit den Lochagen, ob es beffer mare, auch die icon hinübergegangenen wegzuführen, oder auch die Schwerbewaffneten hinüberzubringen, ba ber Ort vielleicht genommen werben könnte. movues τους 'Αθηναίους καταπλαγέντας τῷ ἀδοκήτῷ καταλυσαι αν τον πλούν, άλλως τε καί του έμπειροτάτου των στρατηγών ακοντος ήγουμένου καὶ ασμένου αν πρόφασιν λαβόντος, εί τι άξιόχρεων άφ' ήμων όφθείη Thuc. 6, 34 ich glaube, daß die Athener erichrect burch das Unerwartete ber Sache nicht (von Kerkyra) weiter. schiffen werden, besonders da der erfahrenfte ihrer Keldherren wider Willen an der Spipe fteht und gern ben Bormand ergreifen tonnte, wenn eine ausreichende Streitmacht von une gezeigt wurde. χρώμεθα το νόμφ τούτφ είδότες και ύμας αν και άλλους εν τη αυτή δυνάμει ήμῶν γενομένους, δρῶντας αν αὐτό Thuc. 5, 105 wir machen Gebrauch von biefem Gefes, wiffend baß auch ihr und andere, wenn ihr diefelbe Dacht hattet wie wir. es thun wurdet.

Anm. Ueber bas Participlum fatarl mit är ift freilich bie Meinung bes Grammatiters in Bekker. Anocd. p. 128 zu beachten, welcher fagt: perà péllovros Isonoarns ér roj arol arridoseus. odz dis odz holws är rivär por nararpevsopérar, aber bie

hierhergehörigen Stellen wie bei Isoorates p. 142. B.; Domosthenes p. 204, AB n. s. w. find in neueum Zeiten meist berech forafältigete Bengleichung der Handschriften verbessent worden. Siehe Hormann. De part. Er lid. IV. c. 3, Opnso. IV. p. 182 seq. Wo also ehemals ximisar är stand, mird jeht entweder blos ximisar oder zimisar är gelesen, da das Participium aoristi mit är sich auch die Zukunft beziehen kann. Ueberhaubt ist die Construction des Participii kuturi mit är denselben Zweiseln unterworsen oder vielsmehr aus denselben Gründen zu verwersen, wie die des Instinitivi kuturi mit är, worüber scher gesprochen worden ist.

# Dreiundzwanzigftes Capitel. Sagverbindung.

1) Die vorzüglichsten Berbindungspartifeln find nal, re und de. hierüber ift im Allgemeinen ju bemerten, daß zal schlechthin Particula conjunctiva ist, lat. et, ve Particula adjunctiva, sat. que, de Particula disjunctivs, worüber nachher. dyd nal od nogewiusda ego et tu imus bedeutet, daß zwei mit einander verbunden gehen, und gewissermaßen für einen einzigen oder für ein Paar zu halten sind. So sagt man Kástowa nach Nododewing Castor et Pollux i. e. Disseuri. Dagegen heißt dyd où re nogevousda ego tuque imus. Dies find die Worte beffen, welcher andeutet, baß er gehe, während der Andere nur Begleiter ist, jedoch so, daß er gehen würde, auch wenn jener nicht sein Begleiter wäre. Die Horazischen Worte Carm. I, VII, 26 idimus o socii comitesque würden daher griechtsch lauten: nogsvedueda, derasood dander zu In diesen Sinne fagen die Romer Senatus Populusque Romanus. wobei die Sauptstimme in ber Berathung bem Senat quertheilt, das Bolf nur als Beirath betrachtet wird. Unmöglich ift eine Ausbrucksweise wie eya so de nopevousda, weil die disfunctive Partitel einer von zweien gemeinschaftlich zu vollziehenden Sandlung widerspricht. Coll namlich ein gemeinsamer Begriff in zwei verschiebene ober enigegengesehte Unterabtheilungen gerfallen, fo wird wer und de gesett, lat. burch quidem und sed, verum, vero zuweilen zu bezeichnen, aber nicht immer auszubruden. Go beißt es von ber Raffanbra: a nolla μεν τάλαινα, πολλά δ' αύ σοφή γύναι ο zwar sehr ungludliche, aber bagegen fehr weise Frau, o mulier valde quidem misera, sed eadem tamen valde sapiens. hier zerfallt ber Begriff bes fehr ober ber Biels beit in zwei verfchiebene Unterabtheilungen, Unglud unb Beisheit. Bollte aber Jemand zur Berbindung der Begriffe des Ungluds und der Beisheit sagen: πολλα τάλαινα, πολλά τε σοφή, so wurde eine sehlerhaste Satsügung entstehen, insofern nicht die Beisheit mit bem Unglud verbunden, sonbern ber Begriff ber Menge an benselben Begriff angefnupft erschiene. Daher fteht immer bei ber Bieberholung beffelben Begriffe, welcher einer Partifel jur Bestimmung zweier entsprechenben Glieber ober Unterabtheilungen bebarf, Die Partifel de, wahrend jener Begriff als bas gemeinsame Mertmal ber Unterabtheilungen gilt. In ber Empeboftelichen Stelle ap. Aelian. Hist. animal. XVI, 39: πολλά μέν άμφιπρόςωπα και άμφιστερν' έφύοντο Vieles entstand mit boppeltem Antlig und boppelter Bruft, werden

bie burch nai in einen Begriff verschmolzenen ausbgewiesen. Bollte aber ber Schriftfteller ben gemeinsamen Begriff ber Bielheit unter zwei coordinirte Glieber pertheuen, so konnte er nur sagen: wolld uer auchπρόςωπα, πολλά δ' άμφίστερνα έφύοντο. Aus ben obigen Regeln ergibt fich jugleich ber Unterschied von obes und ovole [letteres und nicht, auch nicht ju übersegen] nach où und von μήτε und μηδέ nach μή. In ben Worten bes Theognis vs. 425 πάντων μέν μη φυναι έπιχθονίοισεν αριστον, μηδ' έσεδειν αύγας όξέος ήελίου bas beste ift nicht geboren zu fein und nicht bas Licht bes burchbringenden Belios ju erbliden, entspricht Alles ben Dentgeseben. Denn wenn man zwei Dinge in eins vereinigt benten will, bei benen eine gemeinfame Berneinung ftatifindet, bie gu verneis nenben Dinge aber verschieden ober entgegengesett finb, ba hat nothwendig unde ober ovde seine Stelle. Denn unftatthaft mare es, eine Regation mit einer Regation, b. h. baffelbe mit sich selbst in eins zu verketten. Was aber in sich eins ist; kann sehr wohl in Theile getheilt werben, zu welchem Iwed die Partikel de angewandt wird. Denn mögen auch die so zu bezeichnenden Dinge noch so sehr durch ihr Wesen mit einander verknüpft sein, so ist doch flar, daß man in dem angesührten Berse nicht sagen kann: πάντων μèν μη φῦναι ἐπιχθονίοτον ἄριστον, μήτ' ἐξιδεῖν αὐγὰς ὀξέος ήελίου, ebenso wenig wie eine wortliche Uedersetung: es ist das beste nicht geboren zu fein, und außerbem nicht bas Licht bes burchbringenben Belios zu erbliden, optimum est, natum non esse, praetereaque lucem non videre im Teutschen ober Lateinischen einen Sinn gibt. Deuts lich ergibt sich ber Unterschied, wenn man die Copula von ber Regation hinwegnimmt, benn richtig fann man sagen: μη φυναι, μη έσιδειν τε αύγας ήλιου. Sowie hier de unpaffend mare, weil bies abjunctiv, nicht bisjunctiv gefagt wird: fo ift over und une unpaffend, weil es baffelbe bemfelben anfügt. Das eine heißt lateinion: ajo nihil melius mortalibus contingere posse, quam non nasci ac non oriri, bas aubere nego quidquam pejus mortalibus accidere posse quam ortum ac nego quidquam origine deterius hominibus posse evenire. In dem einen Sabe steht man die gesonderte Berneinung getrennter Begriffe, in bem anderen bie ge-meinsame Berneinung verbundener Dinge. Es versteht sich von felbft, daß bei der Gegenüberstellung affirmativer und negativer Sage ber Gegensat durch de bezeichnet wird, z. B. δάρσει, μη τάρβει de ober μη τάρβει, δάρσει de. odn Ervyov, ημαρτον de. Bei Dichtern sindet sich nach einem vorausgehenden od auch zuweilen ovre, wodurch bem od bie Bedeutung von ovre vindicirt wird, z. B. ως ούκ έστ' έμε και σε φιλήμεναι, ούτε τι νῶϊν δοκια ἔσσονται Iliad. XXII, 265-266 so ift es nicht erlaubt, baß ich und bu Freundschaft foliegen, auch werben und nicht Bundniffe fein. obe έτι δασμοφορούσιν — ούτ' ές γάν προπιτνούντες άρξονται Assch. Pers. 580. άλλ' ούκ έκ σέθεν φατείρεθ ούτος, ούθ' δ γεννήσας πατήρ Soph. El. 1404 both

es fand bei dir Erbarmen weber biefer, noch fein Bater, ber ihn erzeugt hat.

Coordinitte Sate werden in Prosa durch und und (ze und) ze — und oder und — und sowol als auch — over — over weder — noch verbunden, wozu noch ovok in den vorher bezeichneten Fallen kommt. ze steht nach dem verbundenen Worte oder dem ersten Worte des zweiten Gliedes.

Anm. 1. Ein einzelnes τε für nal, woburch das zweite Glieb als Jusat zum ersten gesügt wird, ist dichterisch und sindet sich in Prosa sehr selten: Twolar de l'opplar τε έσσομεν εθδειν Plat. Phaedr. 267. Thushbibes snühft mit τε einen neuen Sas an, ber das Borhergehende beträftigt, sortsest ober erweitert (sat wie nal—36): nal μέρχι τοῦδε πολλά τῆς Ελλάδος τῷ παλαιῷ τρόπφ νέμεται, περί τε Λοπρούς τοὺς 'Οζόλας και λέτωλούς και λίπαραγαγας και τὴν ταύτη ἤπειρον. τό τε σιδηφοφορείοθαι τούτοις τοἰς ἡπειροναις από τῆς παλαιᾶς ληστείας έμμεμένηκεν Thuoyd. 1, 5.

An m. 2. Durch hinzusügung eines de zu nal (nal — de) wird bas neue Glied als besondere Befrästigung oder Erweiterung des Bothergehenden hervorgehoben (und, — auch): τὰ παρατιθέμενα del loa αθτῷ τε τῷ Κύρφ καὶ τοῖς καλουμένοις έκὶ δείπνον ἢν καὶ τοὺς άμφὶ τὸ στράτευμα δὲ ὑπηφέτας looμοίρους πάνταν del έποίει Χοπ. Сут. 2, 1, 31 fets wurde ihm. und ben Gaßen bei seiner Mahlzeit dasselbe vorgeset, und auch die Diener bei dem heere ließ er immer an Allem gleichen Theil nehmen. Hoes Kūρος 'Αρταξέρξην δτι μέσον έχοι τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος. καὶ πάντες δ' οἱ τῶν βαρβάρων ἄρχοντες μέσον έχοντες ἡγοῦνται Χεπ. Anab. I, 8, 22:

Anm. 3. Durch καί—καί werden die beiden verbundenen Glieber, jedes für sich, 'als besondere und coordinirte stärker hers vorgehoben, als durch das gewöhnliche ré—καί, wodurch sie mehr zu einem Ganzen verbunden werden: καὶ ζῶν καὶ τελευτήσας Plat. De Rep. 3, 414. καὶ πρώτον καὶ μάλιστα Plat. De Rep. 3, 415. καὶ αθτοὶ ἐμάχοντο καὶ τοῖς ἄλλοις παρεκελεύοντο Cyr. 3, 3, 68. κάλλιστον τε καὶ ἄριστον Χεπ. Anab. 2, 19. τέ—τέ (= καί—καί) iß bei den Dichtern häusig, in Brosa selten: ἐλείκοντο τῶν στρατιατῶν οῦ τε διεφθαρμένοι ἀπό τῆς χιόνος τοὺς ὀφθαλμούς, οῦ τε ἀπό τοῦ ψύχους τοὺς δακτύλους τῶν ποδῶν ἀποσεσηπότες Χεπ. Anab. 4, 5, 12. Μετὰ τὰ Τρωϊκὰ ἡ Έλλας ἔτι μετανίστατό τε καὶ κατφπίζετο. Βοιωτοί τε γὰρ οἱ τῦν ἐξηκοστῷ ἔτει μετὰ Ἰλίου άλωσιν ἐξ "Λογης ἀναστάντες ὑπὸ Θεσσαλῶν τὴν Καδμηίδα γῆν καλουμένην ῷκισαν, Δωριεῖς τε ὑγδογκοστῷ ἔτει ξὸν 'Ηρακλείδαις Πελοπόννησον ἔσχον Τλιογό. 1, 12. καί—τὲ (et—que) ift eine freiere poetische Bers bindung: ἴοθι γὰρ δοκῶν ἐμοὶ καὶ ξυμφυτεῦσαι τοῦγγον εἰργάσθαι δ', δσον μὴ χεροί καίνων Soph. Oed. R. 847 wife benn, mir scheinft bu das Werf mit ausgesäet und sast vollbracht zu haben, insofern du nicht mit eigener Φand getöbtet haß.

Anm. 4. Bo ré— nal zwei einzelne Begriffe verbindet, die einen gemeinschaftlichen Artifel haben, wird re dieweilen nach diesem gesett: rous re edondorarovs nad everdeorarovs Xen. Anad. 2, 3, 8; ebenso gewöhnlich nuch einer gemeinschaftlichen Präposition: Er re ro Gequorégo nad proporègo Plat. Phil. 24. Er rosarry re dronnela nad dinn Plat. Crit. 48.

Anm. 5. Bisweilen folgt auf τέ nicht καί, sonbern δέ allein ober mit einer anberen Partikel (Εκεικα δέ, άμα δέ, άμα δὲ καί, ἔτι δὲ καί, ώσαύτως δέ, κολὸ μᾶλλον δὲ), inbem bie copulative Berbinbung aufgegeben und eine abversative auftatt bers selben zesethinbung aufgegeben und eine abversative auftatt bers selben zeseth wird, entweber weil man das lezte Glieb besonbeben brill, ober weil es von τέ weit entfernt ist: Εκεμφεν ήμας ή τῶν Σινωπέων πόλις ἐκαικέσοντάς τε θμας, δτι ἐνικάτε Ελληνες δντες βαρβάφους, ἔκειτα δὲ καὶ ξυνησθησομένους, ὅτι δια πολλῶν τε καὶ δεινῶν πραγμάτων σεσωσμένου πάρεστε Μεπ. Απ. 5, 5, 8. Τιμαίος τε δθε εύνομωτάτης διν πόλεως τῆς ἐν Ἰταλία Λοκρίδος, οδεία καὶ γένει οὐδενός Θστεφος ῶν τῶν ἐκεῖ, τὰς μεγίστας μὲν άρχάς τε καὶ τιμάς ἐν τῆ πόλει

μεταπεχείρισται, φιλοσοφίας δ' αδ κατ' έμην δέξαν έκ' άκρον έκκοσης έλήλωθε: Κριτίαν δέ που κάντες οι τήδ' δυμεν οδδενός ίδιότην όντα δυ λέγομεν Plat. Tim. 20. Εν τε τή τῶν ἐκῶν ποιήσει πολλαχοῦ δὸ καὶ ἄλλοθι Plat. De Rop. 3, 894.

Anm. 6. Die copulative Partifel wird in rednerischer Aufjählung mehrer (furzen) Glieber ausgelassen. Die Auslassung zwischen zwei Gliebern ist selten und poetisch: rov rov noarsjea nahisaas da; bdaros, pellosses pudd noospegere pedd Sopd. Ood. Col. 481. Auch in Prosa in einzelnen bergebrachten Berbindungen zweier entgegengeseten Worter, z. B. arw narw = kro bindungen zweier entgegengeseten Worter, z. B. arw narw = kro bindungen zweier entgegengeseten Worter, z. B. arw narw = kro bindungen zweier entgegengeseten wor elra, kneera in der Bedeutung und dann, von einer Kortskung und weiteren Tolge, besonders in Bedingungs: und Objectsähen: el neonschada, a ärdges 'Adspraloi, nal rovroug rods ardadowog, elr' 'Oluvdor Gilmnos naraaspedyerau, goanakw ris kpol, rl ro nahow kr adrod korai sadsten, sadisan knaoros dopikoperog nousdr po' shads ayaywosi ron noleusen, rå rän 'Appinrovens doppara neonspedieron, elr' knavaadowsen knavaa neonspedieron doppara noleuson, elr' knavaadowsen knavaa neonspedieror og kaurols, spin noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara noleuson doppara no

2) Eine copulative Berbindung mit zal (bisweilen re — nal) wird im Griechischen gebraucht, wo in einer Erzählung angegeben wird, auf welchem Bunfte die Sache war, was geschehen war, als eine Beranberung ober eine neue Begebenheit eintrat: oone do' & ross δρόμους περιεληλυθότε ήστην (Εὐθύδημος και Διονυoodwoos) nal elseggerat Kleivlag Plat. Euthyd. 273. Επταΐος ήπων ετύγχωνον και ή μήτης ιδοῦσά με και προςείπασα την ψυχην άφημεν Dem. 50, 60. Ol Δακεδαιμόνιοι ούκ Εφθησαν πυθόμενοι του περί την Αττικήν πόλεμον και πάντων τών άλλων άμελήσαντες ήμου ήμεν άμυνουντες Isocr. Paneg. 86. Ucht lettere Conftruction ift schon oben gesprochen worden. nai fteht auch bei ber Hingufügung bes zweiten Ber-gleichungsgliebes bei Abjectivis und Abverbiis, welche eine Aehnlichkeit bezeichnen: of Alloi noinzed oby buoles πεποιήκασι και "Oμηρος Plat. Ion. 531 die anderen Dichter haben nicht ebenso wie Homer gebichtet. "Opoios γ', & ανδρες 'Αθηναίοι, Σόλων νομοθέτης και Τιμοκράτης Dem. 24, 106 ironischer Aubrus. παραπλήσια έπεπουθεσαν οι Αθηναίοι εν Συρακούσαις, και έδρασαν αὐτοί εν Πύλφ Thuc. 7, 71 = οἰάπερ εδρασαν.

3) Eine disjunctive Rebefügung wird burch & ober  $\ddot{\eta} - \ddot{\eta}$  entweder — ober ( $\ddot{\eta}$ rou —  $\ddot{\eta}$ ) bezeichnet, wozu ekre — ekre es sei baß — ober daß sive — sive und ekre — ekre nat hinzufommt.

Anm. Durch ή, ober auch, wird oft ein Sas hinzugesügt, welcher angibt, was anzunehmen ift, und geschen wird, wenn eine Bedingung nicht stattsindet oder ein Gebot übertruten wird: τι νάο δήποτε τῷ μὲν Φιλίππφ πάντα τάλλα ποιεῖν ἐξουσίαν δώσομεν, ἀν τῆς ἀττικῆς ἀπέχηται, τῷ Διοπείδει δ' οὐδὶ βοηδεῖν τοῖς Θραξὶν ἐξέσται, ἢ πόλεμον ποιεῖν αὐτὸν φήσομεν; Dem. 8, 8 wenn wir nicht erstären follen, daß er Krieg ausängt. Benn ἡ auf diese Beise zu einem unpersönlichen Ausbrud, dr Rothwendigseit oder Psächt bezeichnet, mit dem Institutus gesügt wird, folgt nach ἡ auch der Institutus (im Teutschen das Futurum im Indicativus: oder auch wird), wenn gleich derselbe regierende Begriff nicht unverändert wiederholt werden fann: ξένους προσήπει σοι πολλούς δέγεσθαι καὶ τούτους μεγαλοποχεκῶς, έπειτα δὶ πολέτας δειπνέξειν καὶ εὖ ποιεῖν, ἡ ἔρημον συμμάχων είναι Χεn. Oecon. 2, 5.

4) Eine adversative- Berbindung zweier einander widersprechenden Glieder wird burch &116 Bezeichnet, sos

daß theils berichtigend ein bejahendes Glied zu einem verneinenden gefügt wird (ovz axak, alla xollaus, ού μόνον — alla nai ober blos alla, ούχ δπως állá, ph ore - állá, worüber nachher bei ben Regationen), theile bas, mas verneint wird, jum bejahenden Gliebe gefügt wirb (teutsch und nicht ober blos nicht, bei Fragen und in ber Ironie und nicht vielmehr): πρός την των προγόνων άρετην, άλλ' ου πρός την των τριάκοντα πονηρίαν αμιλλητέον ημίν Ecres leoor. Areop. 73 wir muffen wetteifern mit ber Tugend ber Borfahren, und nicht mit ber Schlechtigkeit ter Dreißig. en oh navrov rov eloquevon ris unγανή, & Σώκρατες, δικαιοσύνην τιμάν εθέλειν, & τις δύναμις υπάρχει ψυχῆς ἢ χρημάτων ἢ σώματος ἢ γένους, ἀλλὰ μὴ γελῷν ἐπαινουμένης ἀκούοντα Plat. De rep. 2, 366 nach allem jest Gesagten also, wie ware es wol moglich, o Sofrates, bag einer bie Berechtigfeit follte ehren wollen, ber nur irgend etwas vermag turd Geiftesgaben ober Bermogen ober Leibesftarte ober Abfunft, und nicht vielmehr lachen, wenn er fie τάhmen hort. άλλα γαο ίσως μετα μικοας διαβολής η φαύλων κατηγόρων έκινδύνευον, άλλ ου δια των εξοφωρενεστάτων και λέγειν και πράττειν Andocides 4, 37.

Anm. 1. Statt dilà un findet fich auch zuweilen nal od oder nat un, auch blos od und un: palsopac volver der zatzergnude vors, nal od ukupews odde reuwglas Demosth. De cor. darum ift es offendar, daß ich damals Dant erlangt habe und nicht Tadel oder Strafe. Ar de noig, un liezz Dem. 21, 183 wenn er es aber thut und nicht fagt.

Anm. 2. Bisweilen fügt jedoch alla blos etwas hinzu, das bem Borhergehenden nicht entfpricht, ohne es jedoch aufzuheben: nal d'Aßqadaras elner alla ra uer nad' huas kunge kopez donei, d Kvos, nalos kzew alla ra nlayea lonei us Ken. Cyr. 7, 1, 16 Abradatas antwortete: bei uns hier scheint mir Alles gut zu flehen, o Cyrus, allein silr die Seiten bin ich bange.

Anm. 3. Bu ben abversativen Conjunctionen kann auch bas ansnehmenbe alip gerechnet werden: navreg rip nolev efeluxov alip of ta nangleia kyopteg Ken. An. I, 2, 24 Alle hatten die Stadt verlassen, mit Ausnahme berer, welche die Kramsäben hatten. — Außer wenn heißt alip kav den vert alip el, 3. B. Plat. Theaet. 177. d. alip el tig to opoua lkyos. So auch alip el uip opises Dem. 24, 67 nisi korto dicet. Ferner ist alip et außer daß zu merken: nalvos el diagekovore huder kulp bri außer daß zu merken: nalvos el diagekovore huder kulp stig alip y des proplouar of yodovore; Aristoph. Nub. vs. 1428—1429 indessen, worin unterschelden sich jene von uns, außer daß sie keine Bolksbeschlusse schreiben?

5) Durch de wird etwas bezeichnet, das vom Borhergehenden unterschieden wird, es aber nicht ausbebt
und ihm nicht widerspricht: ξυμπουήσετε εν τη πόλει
έκαστοι εν μέρει, τον δε πολύν χρόνον μετ' άλλήλων
ολεήσετε εν τῷ καθαρῷ Plat. De rep. 7, 520 (in
Freiheit und Ruhe). δέχ τι βοηθείας ἢ μάτην ἐφοβήθης,
οι δε πολέμιοι οἰκ ἔρχονται; Xen. Cyr. 2, 1, 3 bedarsst du aber auch der Hise, oder sürchtetest du dich
vergeblich, und die Feinde kommen nicht? δέ dient daher
als llebergangspartikel zur Anknüpfung einer jeden Fortsehung der Rede, die nicht durch ein anderes Wort,
z. B. ein conclusives οἰν oder ein causales γάρ mit dem
Vorhergehenden verbunden ist und keine neue Gedankenreihe ansängt. Einem vorhergehenden μέν entsprechend
K. Eneptl. L. B. R. R. Gest Section. LXXXI.

bilbet es eine eintheilende Berbindung, wodurch zwei Glieber ober bei wieberholtem de mehre im Gegenfage ju einander hervorgehoben werben: cb ueb one, eye d' ού tu quidem ais, ego vero nego. δ μεν βασιλεύς — οί δε στρατιώται. Λέγεις μεν εύ, πράττεις δ' οὐδέν. Νύν μέν — τότε δέ. — πολλά μεν και άλλα, δύο δε μέγιστα. — εί μεν νικήσεις, — εί δε οί θεοί ällws hovlevoren. — Entgegengesette Rebenbestims mungen, bie bei zwei Hauptfagen burch per und de bezeichnet werben, wodurch zugleich die Sauptfage verbunden werden, haben oft eine verschiedene grammatische Form: τῷ μὲν πρώτφ ἔπει —, ἐπεὶ δέ. — πρὶν μὲν τὴν μάχην γενέσθαι — νικήσας δέ. 3m Leutichen wird bas Berhaltnis balb ftarter burch aber, freilich aber, bald schwächer burch und ober die bloge Bortftellung und Betonung bezeichnet. Bo per und de Sauptfage verbinden, werden fie oft weit von einander getrennt, indem fich mehre Sage an bas erfte Glieb anfnupfen, wodurch die Berbindung juweilen weniger in die Augen fallt, &. B.: rois per zollois ron Ellyvor ούπ ήφεσκου — Κλέαρχος δέ Χεπ. Anab. II, 4, 2-5. Bergl. Cyrop. VIII, 2, 2-7; Aesch. Agam. 40 seq. δέκατον μεν έτος τόδ' επελ Ποιάμου — υπατος δ' άξων ή τις 'Απόλλων πτλ.

Anm. 1. per und de stehen hinter dem Borte, in welchem der Gegensatztigt, welches bei de immer am Ansange des Sates steht, oder wo der Gegensatzt in einem ganzen Rebensatz oder einer relativen Umschreibung liegt, nach der Conjunction oder dem Restativ (exel de, de per, de per). Bei einem Romen mit dem Artikel stehen per und de hinter dem Artikel, de auch, wiewol seltener hinter dem Romen: ra per Ardyamseu xagiswese, ra dauponia de oxoxoveres Xen. Mom. I, 1, 12, gewöhnlich ra de dauponia. Bei Brapostionen stehen per und de gern unmittelbar hinter der Brapostition (xode per peroppholox, auch bei d per — d de), z. D. er per dogs rolg orpapavovper, er de rolg of Plat. Phaodr. 263. Bei den Dichtern sinden sich einzelne Absweichungen; der Prosa gehört auch an: vo d'eyo, v d'os, v d'os, melche wie inquam und inquit eingeschaltet werden.

Anm 2. Seltaese Rechindungen sind . 1), ma im ersten

welche wie inquam nno inquis eingelmattet werden.

An m. 2. Seltnew Berbinbungen sind: 1) wo im ersten Gliede μέν sehit: μεμνημένος, όραν δ' οδ Plat. Theact. 164. δ παϊ Πηλέως, πατήφ δ' έμος Ευτ. Hec. 634; 2) wo μέν burch yê noch mehr hervorgehoben wird: καὶ σὰ μέν γ' ήδη ἐάσω, τὸν δὲ λόγον τὸν περὶ τοῦ "Εφωτος πεισάσιμαι διμίν δειλιδιών Plat. Conv. 201. Digegen ift μέν δή, μέν οῦν u. s. w. gewöhns licher: εί μέν δὴ δίκαια ποιήσω, οῦκ οἶδα αἰρήσομαι δ' οῦν δμας καὶ σὺν θμίν, δ,τι ἀν δέη, πείσομαι Χεπ. An. I, 3, 5.

Anm. 3. Besonbers ist zu merken ber Gebrauch von per und de mit dem Artikel als demonstrativem Pronomen: ò pér — d dé, bei Späteren auch de per — de dé, und demonstrativen Adverdien der Zeit und tes Ortes (róxe pér — róxe dé, kodu pér — koda dé) zur Bezeichnung eines unbestimmten und alle gemeinen Gegensages: der eine — der andere, dieser — jener (auch d pér ris — d de ris), bald — bald, hier — bort. Ausnahmen sind d pér — ol d'Adopratoi mit bestimmter Angade im zweiten Gliede. 'Alysī, róxe de zalçsi Plat. Philod. 35 = róxe pèr álysī, róxe de zalçsi. Benn der Gegensag dei pér und de zwissen, zwie Brádicaten desselben Subjects statistudet, so schiedt herodot im zweiten Gliede ein auf das Subject bezogenes d ein, welchem de angeschlossen wird. Iklav raviry pèr rhe dder hpklyse, d de alang etzero Herodot. 7, 163 = álang d'ekzero.

Anm. 4. Oft wird bas mehren entgegengeseten Gliebern gemeinschaftliche Bort (besonbere bas Berbum) mit pie und di nachbruttlich wiederholt anftatt einer copulativen Berbindung: wolly abouta po voll Ellyses, dease po von wormpod tree dog-

πορίαν, όρῶσι δὲ τοὺς διαβαίνειν κωλύσοντας, όρῶσι δὲ τοῖς διαβαίνουσιν ἐπικεισομένους τοὺς Καρδούχους ὅπισθεν Χεπ. Απαδ. 4, 3, 7. σὺν μὲν σοὶ πᾶσα μὲν ἡμῖν ὁδὸς εθπορος, πᾶς δὲ ποταμὸς διαβατός, ἄνεν δὲ σοῦ πᾶσα μὲν διὰ σκότους ἡ ὁδός, πᾶς δὲ ποταμὸς δύσπορος, πᾶς δὲ ὅχλος φοβερός Χεπ. Απ. 2, 5, 9. Βεί Ρίαι Do rep. 10, 607 tritt vor δέ im įweiten Gliebe ὅμως είπ: βία μέν, ὅμως 'δ' ἀπέχονται fie enthalten fich mit Gewalt, aber fie enthalten fich boch.

Anm. 5. Wenn ber burch per und de bezeichnete Gegensatin einem Relativsate liegt und zu biesem ein Demonstrativ gesügt ist (ol — odroi, önov — derraide), so keben ost per und de, ober eins von ihnen doppelt, erst bei bem Relativum, dann bei dem Demonstrativum: Nowrayogas léyet, de ola pie kaara duol peterrat, rotevra pér derer duol, ola de sol, rotevra d' ard sol Plat. Theaet. 152. ol pèr de rais sarquande roughender ton reraypéror rais piedopogane kuntem kalverge palemerat und rovous donspots kunte und Sulois napensement und rovous donspots kuntes und Sulois napensement und rovous donspots per rode agroras d saus ripais ables und dagois peralous narandortles, ode d' de evon tar apense de entre de la evon de satrapen die sekgesehte Bahl der Soldner offendar vollständig haben und diese mit guten Pserden und Wassen obserbet liesen, diese Geersührer ehrt der Konig und bereichet sie mit großen Geschenken, welche er aber von den Geersührern die Beschlehaber der Wachen vernachlässigend sindet, diese bestraft er schwer. Dasselbe geschieht, wenn zu einem Participium mit dem Artisel ein Demonstrativum des Rachbruck wegen gesügt wird. Cs. Isocrat. Panog. 60.

Ann. 6. Bisweilen steht pår, um den Gegensatz zu eiwas Folgendem zu bezeichnen, ohne daß jedoch ein entsprechendes de folgt, indem entweder dasselbe bei gewissen Abverdien, die selbst einen Gegensatzun Borbergehenden ausbrücken, sir übersüssist angesehen ausbrücken, sir übersüssist angesehen sirb (kneura, sira nach mowore pår, rewz pår), oder der Gegensat durch par, jedoch (yd par), oder pervorzehoben wird, oder das zweite Glied durch eine weniger genaue Form der Rede in einer anderen Berbindung solgt und nicht ausbrücklich als Gegensatz hervorzehoben wird (Anasoluthie), oder endlich pår sich aus einen zwar nicht ausbrücklen, aber zu erzstlich pår sich aus einen zwar nicht ausgedrücken, aber zu erzstlich pår sich sich dasse siehen zweinzweite sich hier kanz pår, olpan pår, die park lessensche Gegensatz bezieht. In dieser Weise sindet sich hier kanz pår, olpan pår, de pår deposer, etwa pår vid pår im Gegensatz zu möglicken adweichenden Meinungen und Berichten: drapp pårlatura könnparas rov Langarove, pård rär löpun kanz die dieser sich verwissen hudir die dieser sich erweichen vir dieser und dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser dieser

 (Ἰοκάστη), δεινὰ δ' ἦν τἀνθένδ' ὁρᾶν Soph. Oed. R. 1267; vergl. Thuc. 5, 16. ἐπιτιμᾶ ταῖς μοναρχίαις, ὅτι, δέον τους μονάρχους τὴν φρόνησιν ἀσκεῖν μᾶλλον τῶν ἄλλων, οἱ δὲ χεῖρον παιδεύονται τῶν ἰδιωτῶν Isocr. Paneg. 71.

Anm. 8. Besonders ift zu merten der Gebrauch von ro de (der Artifel als Pronomen) zur Anknüpfung eines Sages, der im Gegensate zu dem erst angeführten weniger Richtigen das Bahre an einer Sache angibt: olorent pre duckorore ob nagobreg ravra cretod elvat soogh, & die Ellor keltigen to de undversie, & diedzes Admuniot, the best des soogh elvat net de to parquesis, vollen rovra rovra lepste, det diedzen soogh delipov resog afla koris Plat. Apol. 23. Der Ausbruch ist durch die Auslassung eines blos durch ro angedeuteten Sages entstanden. Achnlich: ro de de krei nerdenever urb. Plat. Thosat. 166.

6) Die Griechen gebrauchen nicht felten zwei durch μέν und de verbundene Sape fo, daß der Sinn der Rede nicht jeden Sat für fich, sondern die Berbindung der Sate und die Bereinigung ihres Inhalts betrifft, welches Berhaltniß fich bestimmter baburch ausbruden ließe, baß ber Sas mit ubr burch eine Conjunction als Rebenfas jum Sape mit de gefügt wurde. Zwei in biefer Beife verbundene Sape werben entweber fragend [ob Beibes neben einander bestehen fann, ob das eine neben bem anderen wahrscheinlich ift] ober verneinend (sobaß bie Berneinung beiber vorhergeht) ausgesagt, ober fie werben im Infinitivus, ober Accus. oum Infinitivo ober burch el (de, Bri) an eine Aussage gefnüpft, die eine Ungereimtheit und Berfehrtheit bezeichnet. Buweilen werden auf biefe Art ein Glieb, bas etwas Wirkliches ausfagt, und ein hypothetisches mit av verbunden, indem gefragt wird, ob bas wirkliche Berhaltnis und die Ans nahme mit einander stimmen und fich vereinigt benken lassen: τι οὖν; οι μὲν ἄρα νίκης ἕνεκα πάλης καὶ δρόμου ἐτόλμησαν απέχεσθαι λεγομένου πράγματος ύπο τῶν πολλῶν εὐδαίμονος, οί δὲ ἡμέτεροι παῖδες άδυνατήσουσι καρτερεῖν πολύ καλλίονος ενεκα νίκης; Plato, De legg. 8, 840. ἀρ' ἐξ ἴσου οἶει εἶναι σοὶ τὸ δίκαιον καὶ ἡμῖν (τοῖς νόμοις), καὶ ἄττ' ἄν ήμεῖς σε ἐπιχειρῶμεν ποιεῖν καὶ σοὶ ταῦτα ἀντιποιεῖν οίει δίπαιου είναι; η πρός μεν άρα σοι του πατέρα ούκ έξ ίσου ήν το δίκαιον και πρός τον δεσπότην, εί σοι δυ ενύγχανεν, ώστε, άπες πάσχοις, ταῦτα καὶ άντιποιεῖν, πρὸς δὲ τὴν πατρίδα ἄρα καὶ τοὺς νόμους ἐξέσται σοι Plat. Crit. 50. Hier wird burch ἄρα nun das, wonach gefragt wird, als Refultat einer Er-wägung bezeichnet, sowol an einem, als an beiben Gliebern. έδει Aldzlumu, ει άδικουντά με έφοα την πόλιν, ταϊς ἐκ τῶν νόμων τιμωρίαις παρ' αὐτὰ τάδιχήματα χορισθαι, el μεν elsaγγελίας αξια πράττοντά μεν δύναται διάχειν δι' έμέ, έμε δέ, εἴπεο εξελέγξειν καρανόμων γραφόμενον οὐ γὰρ δήπου Κτησιφώντα με δύναται διάχειν δι' ἐμέ, ἐμε δέ, εἴπεο ἐξελέγξειν χητιστάς χυτίστας διάχειν δι' ἐμέ , ἐμε δέ, εἴπεο ἐξελέγξειν καρανόμων γραφόμενον οὐ γὰρ δήπου Κτησιφώντα καρανόμων γραφόμενον οὐ γὰρ δίκου καρανόμα, καρανόμων γραφόμενον οὐ γὰρ δίκου καρανόμα, καρανόμων γραφόμενον οὐ γὰρ δίκου καρανόμα, καρανόμων γραφόμενον οὐ γὰρ δίκου καρανόμα, καρανόμων γραφόμενον οὐ γὰρ δίκου καρανόμα, καρανόμων γραφόμενον οὐ γὰρ δίκου Κτησιφώντα καρανόμων γραφόμενον οὐ γὰρ δίκου Κτησιφώντα καρανόμων γραφόμενον οὐ γὰρ δίκου Κτησιφώντα καρανόμων καρανόμενον οὐ γὰρ δίκου Κτησιφώντα καρανόμων καρανόμενον οὐ γὰρ δίκου Κτησιφώντα καρανόμενον οὐ γὰρ δίκου καρανόμενον καρανόμενον οὐ γὰρ δίκου καρανόμενον καρανόμενον καρανόμενον καρανόμενον καρανόμενον καρανόμενον καρανόμενο καρανόμενο καρανόμε καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανόμενο καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό καρανό κα ενόμιζεν, αύτον οία αν εγράψατο Dem. 18, 14 Aefchines hatte, wenn er fah, daß ich dem Staate Unrecht gufügte, Die in ben Gefegen gegen Frevel bestimmte Strafe fogleich jur Anwendung bringen muffen: mich anklagen muffen, wenn er mich Anklagenswurdiges thun fah, mich als Verleger ber Gefete belangen muffen, wenn ich Gefetwidriges in Borfchlag brachte. Denn ben Rtefiphon fann er nicht meinetwegen gerichtlich verfolgen,

und er wurde ihn auch wol nicht angeflagt haben, wenn er geglaubt hatte, mich überführen ju konnen. od duνόν, άλλοις μέν τισι θεών υμνους και καιάνας είναι ύπο των ποιητών πεποιημένους, τώ δ' Ερωτι, τηλικούτφ δυτι, καὶ τοσούτφ θεῷ, μηδὲ ἔνα πώποτε πε-ποιηκέναι μηδὲν ἐγκώμιον Plat. Symp. 177. πάνυ θαυμαστον Κύρφ εδόκει είναι, εί οί μεν βάναυσοι ζοασι της έαυτου τέχνης ξχαστος των έργαλείων το όνομα, ο δε στρατηγός ούτως ήλίδιος έσοιτο, ώστε ούπ είσεται τῶν ὑφ' ξαυτῷ ἡγεμόνων τὰ ὀνόματα Χεη. Cyr. 5, 3, 17. δεινὰ αν είην είογασμένος, εί, ότε μέν με οι άρχοντες εταττον τότε μέν, ου έκεινοι εταττον, εμενον, του δε θεου τάττοντος, ένταυθα δε φοβηθείς θάνατον, Μποιμι την τάξιν Plat. Apol. 28.

Anm. 1. Auf biefelbe Belfe bezeichnet man ein auf zwei verschiedene Falle berechnetes Berbot: Mit rolvov, av per eing rie nagavopa, dogifouevol galveode, av de noig, pi legg, modog dianeiste Demosth. 21, 183 moget ihr alfo nicht zornig ericheinen, wenn Jemand Gefehwibriges vorfchlagt, wenn et es aber thut und nicht fagt, es fanft ertragen.

Anm. 2. Bisweilen finbet fich einige Ungenauigfeit in ber Berbindung der beiben Glieder, wenn fie in der korm abhangiger Sage auftreten sollten, 3. B. od dewor, el und. In diefem kalle ift das erfte Glied nicht felten eiwas lang geworden, sodaß es ans gemeffen scheint, bas zweite als felbftanbige Frage ober als Aussfage hinzugufügen ober auf anbere Beise zu veranbern, z. B. Lys. 12, 36. Aen. Cyrop. IV, 2, 46. deindu yaco r' du eln, & Koos, εί εν δήφα μεν πολλάκις άσιτοι καρτερούμεν, δπως δηρίον τι ύποχείριον ποιησώμεθα, και μάλα μικρού ίδως άξιον·
δλβον δὲ δλον πειρώμενοι θηρών, εί έμποδών τι ποιησαίμεθα
γενέσθαι ἡμίν, ὰ τῶν μὲν πακῶν ἀνθρώπων ἄρχει, τοῖς δ΄
ἀγαθοῖς πείθεται, ούκ ἀν μὴ πρέποντα ἡμίν δοκοίημεν ποιείν; es ware wol arg, o Cyrus, wenn wir auf ber Jagb oft ohne Speife aushalten, um uns eines Wilbes zu bemachtigen, bas vielleicht außerft wenig werth ift, und wo wir ein ganges Glud zu erjagen trachten, und etwas hinberlich fein liegen, was über feige Menfchen Gewalt ubt, aber ben tapfern gehorcht; fchienen wir ba nicht etwas Ungiemliches gu thun?

Anm. 3. Nicht felten wird ein coordinirtes, einen Rebens gebanten enthaltenbes Glieb mit wer und de theils in ben Rachfat, theils in Caben mit Sore eingeschaltet. Bur Bezeichnung beffelben Rebengebantens, infofern er fich auf bas Factifche und zwar Gleiche zeitige bezieht, fonnen sonst auch Cenjunctionen ober Participials constructionen gewählt werden: έπει είδον οι Έλληνες τό τε Φαρναβάζου ίππικον έτι συνστηκός και τους Βιθυνούς ίππέας ποδο τούτους άθοοιζομένους, απειρήκεσαν μέν, δμως δὲ ἐδόκει καὶ ἐπὶ τούτους ἐτέον εἶναι οθτως, δκως δύναιντο Xen. Anab. 6, 3, 10 fo glaubten fie, obgleich fie mube waren, bennoch —. οθτω μοι δοκείς καλώς λέγειν, ω Σώκρατες, ώστε πρόσθεν μεν ού προςιέμην δανείσασθαι, είδώς, δτι άναλώσας δ,τι αν λάβω, ούχ έξω άποδοθναι, νῦν δέ μοι δοκώ είς έργων άφορμην ύπομενείν αὐτό ποιήσαι Χεπ. Μεmor. 2, 7, 11 den fcheint mir fo gut zu fprechen, o Sofrates, daß, obgleich ich mich früher nicht auf Entleihen einließ, in bem Bewußtsein, daß ich nach Auswendung der empfangenen Summe fie nicht werbe wiedergeben konnen, ich bennoch glaube, daß ich es zu ihnn über mich gewinnen werbe, um eine Unternehmung ju beginnen.

7) Wenn die Beschaffenheit einer Handlung ober eines Berhaltniffes erft burch ein bemonftratives Pronomen im Reutro τούτο, τόθε, τοιόνδε, τοιούτον, ταύτόν als Object, oder als Subject bei plyvopai, oder burch ein bemonstratives Abverbium, ober burch ein bemonstratives Abjectivum (rodvavrlov) ober einen ähnlichen Ausbrud blos im Allgemeinen bezeichnet wird, um als-

bann in einem neuen Sate naber angegeben ju werben, fo wird biefer im Griechischen ohne Berbindungspartitet, in demfelben Modus, fogar im Infinitivus ober Barticipium hinzugefügt (Apposition eines ganzen Sages): τί δε; οι κόσμιοι αὐτῶν οὐ ταὐτον τοῦτο πεπόνθασεν, απολασία τινί σώφουνές είσιν; Plat. Phaed. 68. Δέδοικα μη τουναντίον, ου βούλομαι, ποιώ, σφόδρα άποιβῶς δεικνύναι πειρώμενος διοχλῶ πάλαι τοῦτ' abrove vuãs eldóras Demosth. 19, 329. 'Os ol ripu. δικαιοσύνην έπιτηδεύοντες δποντες έπιτηδεύουσι, μάν λιστ' αν αίσθοίμεθα, εί τοιόνδε ποιήσαιμεν τη διανοία, δόντες εξουσίαν έματέρφ ποιείν, δ,τι αν βούληται, τῷ τε δικαίφ καὶ τῷ ἀδίκφ, εἶτ' ἐκακολουθήσαιμεν θεώ-μενοι, κοῖ ἡ ἐπιθυμία ἐκάτερον ἄξει Plat. De Rep. 2, 359. ή αθλητική οὐ δοκεί σοι τοικύτη τις είναι, & Καλλικλεις, την ήδουην μόνου διώκειν Plat. Gorg. 501. Όρωμεν, όσοι αν μαπρότερον τη φιλοσοφία ένδιατρίψωσι τους μέν πλείστους και πάνυ άλλοκότους γυγνομένους, τοὺς δὲ ἐπιεικεστάτους δοκοῦντας όμως τοῦτό γε ὑπὸ τοῦ ἐπιτηθεύματος, οὖ οὺ ἐπαινεῖς, πάσχοντας, άχρήστους ταϊς πόλεσι γιγνομένους Plate,

De Rep. 6, 487.

8) Bei beclarativen Objectfagen, die mit ore ober os bezeichnet werben, fowie bei abhangigen Fragefagen ift zu merten, daß im Griechischen oft (burch eine Attraction) das Subject des Objectsages als Object in ben Sauptfas bineingezogen und alebann ber Rebenfas binzugefügt wird, durch welchen die Objectevorstellung erft vollständig und paffend wird. Diese Attraction geschiebt oft, obgleich bas hauptverbum (ein Berbum ber Neußes rung, Meinung ober Kenntniß) sonft nicht an und für fich mit einem Objectsaccusativ der durch bas Substantivum bezeichneten Art verbunden werden fann, j. B. nicht λέγειν τινά für περί τινος. Κύρος ήδει βασιλέα, ότι μέσον έχοι του Περσιμού στρατεύματος Xen. Anab. Ι, 8, 21. Γυώση του Ήσιοδου, δτι τῷ ὅντι ἡυ σοφὸς λέγειν πλέον είναί πως ήμιου παντός Plato, De Rep. 5, 466. Φίλιππος Εφη πυνθάνεσθαι τους 'Ωρείτας, ώς νοσούσι και στασιάζουσιν εν αυτοίς Dem. 9, 12. Οίσθα Ευθύδημον δπόσους δδόντας έχει; Plato, Euthyd. 294. Τας των πατέρων αμαρτίας άφίετε διὰ τοὺς παϊδας, οὺς οὔπω ίστε είτε ἀγαθοί είτε κακοί ήβήσαντες γενήσονται Lys. 20, 34. 'Ανεμνήσθην τοῦ Κόννου δτι μοι κάκεῖνος χαλεπαίνει έκάστοτε, δταν μη ὑπείκω Plat. Euthyd. 295.

Anm. 1. Buweilen wird bas Subject bes Debenfages in ben Haubifah hineingezogen als Subject zu einem passiven ober instransitiven Berbum, bas sonst unpersonlich stehen sollte: περί τοῦ μήθ' ξαλωπότος μήτ' έγνωσμένου, πότερου δέδραπευ ή οὐ καὶ πότερ' ἄκων ή ἐκών, πάνδεινον γράφειν, ὡς ἐκδοτέον τοῖς ἐγκαλουσιν Dem. 23, 79 von bemjenigen, von welchem es noch nicht befannt ist. οι Λακεδαιμόνιοι σχηματίζονται άμαθείς elvai, lva un naradonloi doir, dri comla ror Ellipvor negleicies Plat. Prot. 342. Auf biefelbe Beife, wie bas Subject bes Rebens fapes jum Accusativ bei bem Sauptverbum wirb, fann es bisweilen jum objectiven Genitiv bei einem Subftantiv werben: ήλθε τοῖς Αθηναίοις εὐθὸς ἡ ἀγγελία τῶν πόλεων, ὅτι ἀφεστασιν Thuc. I, 61 bie Rachricht, bag bie Stabte abgefallen maren.

Anm. 2. Gine ahnliche Attraction findet bisweilen gewiffers magen ftatt bei Sagen mit un bros nach Berbis, bie Furcht

um Beforguif bezeichnen: lorvoch Edelsar of Ellarse rov lacora, ph ruparros yérolto Xen. Holl. 6, 4, 39.

9) Die Partikel Sri, welche sonst für beclarative Objectsähe bestimmt ist, steht oft auch vor der directen Rede einer Berson nach einem Berbum der Keußerung: ηρώτησεν δ Κύρος του Όρόντην έτι ουν αν φίλος και πιστός μοι γένοιο; δ δε άπεκρινατο στι ουδ' εί γενοίμην, ω Κύρε, σοι γ' αν έτι ποτε δόξαιμει Κεπ. Anab. I, 6, 8. Τῷ ταῦτα εἰπόντι ἐγὰ αν δίκαιον λόγον ἀντείποιμι, δτι οὐ καλῶς λέγεις, ω ἄνθρωπε, εἰ οἰει δεῖν κίνδυνον ὑπολογίζεσθαι τοῦ ζῆν ἢ τεθνάναι ἄνδρα, δτου τι καὶ σμικρόν δφελος Plat. Apol. 28.

10) Bei ber Biebergabe ber Borte eines Anderen in der oratio obliqua durch den Infinitivus oder mit öre oder de geht die Rede oft plöblich in die oratio recta üder: Κύρος απεκρίνατο, ότι απούει, Αβροκόμαν έπι τῆ Εὐφράτη ποταμῷ είναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς προς τοῦτον οὐν ἔφη βούλεσθαι ἐλθεῖν κὰν μὰν ἡ ἐκεῖ, την δίκην ἔφη χρήξειν ἐπεθεῖναι αὐτῷ, ἀν δὲ φεύγη, ἡμεῖς ἐκεῖ προς ταῦτα βουλευσόμεθα Χεπ. Απ. Ι, 3, 20. Μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη, ἐπεθεικνὸς μὲν την εὐήθειαν τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν κελεύοντος, ἐπεθεικνὸς δέ, ὡς εὕηθες εἶη ἡγεμόνα αἰτεῖν καρὰ τούτου, ἡ λυμαινόμεθα την πράξιν Χεπ. Απαδ. Ι, 3, 16. λέγοντος ἐμοῦ ταῦτα ἀποκρίνεται μοι Πολυκλῆς, ὅτι ὁ συντριήραρχος αὐτῷ οὐχ ῆκοι ἐπὶ την ναῦν: οῦκουν παραλήψομαι μόνος τὴν τριήρη Dem. 50, 37 also will ich [βοίηθεδ] nicht allein daß Schiff übernehmen, i. e. also wollte er nicht u. s. w.

Unm. 1. Sre und de fteben auch bei Anführung eines Beweises oder bei einer Bestätigung: Fre de obrw ravra Ezes, Léve pos ro rob Kalliodévous pripesqua Dem. 18, 87 daß es sich aber so verhält, dafür sage mir den Bollsbeschung des Kallistbenes. Se d' akubra nocoopen, nal rad ervoheurs Ken. Hell. 2, 8, 84 jum Beweise aber, daß wir auch Schidliches thun, erwägt auch Folgendes.

Anm. 2. Die Berba dons (dons? μοι) οίμαι flehen oft vor einem Sahe oder werden in denselben eingeschaltet ohne grams matische Berbindung, um das Gesagte als eine Bermuthung zu bezeichnen. Nach derselben Analogie wird bei einer Frage olies (οἴεοθε), bei einer Berscherung es dobt (dore), auch φημί, φασίν, εἰπέ μοι eingeschaltet. 'Αγαθοδε άρα άνδοας οδα έβούλετο Περικίης ποιήσαι τοθε νίεῖς; Δοαῶ μέν, ἐβούλετο, άλλὰ μὴ οδ διδακτόν ή Plut. Menon. 94 aber ich sürchte, die das nicht lehibat sei. Νεώτερος πρεσβύτερον οὕτε άλλο βιάζεσθαι ἐκιμασεν τοὶ. Νεώτερος πρεσβύτερον οὕτε άλλο βιάζεσθαι ἐκιμασεν τοὶ. Νεώτερος κορι όξε αλλος οίμαι δί, οδολ άλλως άνιμασεν γύνεσιν φησι και μητέρα Τηθύν· οίμαι δὶ και 'Holodog (seil. φησίν) Plat. Cratyl. 402; noch häusiger wo der Institit des Berbi zu ergánzen ist: ταῦτα ἐγώ σοι οῦ πείδομαι, ὡ Μέλγτε, οίμαι δ' οὐδλ άλλον άνθοπον οὐδένα Plat. Apol. 25. 'Ανό-σητα δὴ πονῶν ὁ ἀντο ούν, οἰει, ἀναγμασθύσεται τελευτῶν αὐτόν τε μισεῖν καὶ την τοιαύτην πράξεν Plat. De Rep. 6, 486.

Anm. 3. Der Ausbruck doflor Bri, ber ursprünglich einen beclarativen Objectsat einleitet, wird bann auch nach einem Sate bingugesügt mit ber Bebentung eines blos versichernben Abverbil: Elderw en rose akkong anedofra do zwlol re nat roplol nat ol Allos avangor: obrw ou diappegerwy rw dlaw Adopration Hoegenen i woles nat iners oi volus doflor dr. Plato Crit. 53 bu bift weniger aus ber Stadt abwesend in ber Frembe gewesen, als die Lahmen und Blinden und bie übrigen Ber-

Ann. 4. Bu bemerken ift noch, baß der bei Grammatikern und Scholiaften, zuweilen auch bei anderen späteren Schriftfellern, der Inhaltsangade: wegen unabhängig von einem vorausgehenden Berbum oft zu Anfang der Capitel oder der Anmerkungen steht. In dieser Welfe sindet es sich dei Aelian in der Hist. animal., auch in der Varla historia, z. B. Var. hist. lid. III, 17: Tr. h pelosopla odn andlieverg, nal rivez raw pelosopwa dnoltreveg, nal rivez raw pelosopwa dnoltrevegen das die Philosophie zu Staatsgeschäften nicht untauglich ist, und welche Philosophen Staatsgeschäften verwaltet haben. Außerzdem haben diesen Gebrauch von In Enstatius, Photius, der Bertassen die keisten der Epitome des Stradon n. s. w. Schlechte Schristfeller und zwar vorzüglich die Compilatoren der späteren Beit beginnen die meisten ihrer Bemersungen mit Ir. Pelladius in der Chreses mathle geht sogar so weit, daß er keine neue Bemersung ohne der einstützt. In diesem Falle haben es einige durch itom übersehn wollen. Es darf aber gar nicht überseht werden, da es bei dem genannten Schristfeller völlig pleonastisch ertheint. Ueber diesen Misbranch des örz in der späteren Gräctität siehe Aylander ad Codrenum nota 4. at Henrie. Stephanus in Dialogo de dene instituendis linguag gracone studits p. 35.

11) Bedingungssätze werden, wie wir früher gefehen haben, durch si, kav'u. s. w. bezeichnet. Durch sinso, kavnso, siye (wenn anders, wenn benn) wird die Bedingung auf eigenthümliche Weise hervorgehoben. Hierbei bezieht sich sinso wenn anders auf eine ungewisse Annahme, eige wenn denn auf einen Fall, den man als gewiß sett, d. B. einso dones don wenn es anders dir so gefällt, sagt man zu dem, dessen Weinung man nicht kennt; dagegen sigs dones don wenn es dir denn so gefällt zu dem, dessen Meinung man kennt. Rehre Fälle, in denen etwas als gleichstehend betrachtet wird, werden durch sirs (eins ohn mag nun) kav re—kav re bezeichnet, starter durch sire (kav re) nal—eire nal, d. B. eire nalde eire durch sire (kav re) nal—eire nal, d. B. eire nalde eine rent plat. Menon. 71. kav re nal ävrigiläran kav re nal pusäran Plat. Lysis 212.

Anm. 1. Seltene Berbindungen find alre - f, bei Dichtern auch al - elre.

Anm. 2. Befonders zu merfen ist der Gebrauch von el, el πως, εάν πως, in der Bedeutung ob vielleicht (um zu vers suchen ob): Διαλύσας τον ξύλλογον δ Άρχιδαμος Μελήσιακον πράτον άποστέλλει είς τὰς Αθήνας, ἄνδρα Σπαρτιάτην, εί τι Ερα μάλλον ένδοϊεν οὶ Άθηναϊοι, δρώντες ήθη σφάς (τούς Αακεδαιμονίους) έν δόῷ ὄντας Thuc. 2, 12. Οὶ Λακεδαιμονίου προθυμία τε πάση έχρῶντο καὶ παρακελευσμῷ, εἴ πως ἀσάμενοι τοὺς Αθηναίους έλοιεν τὸ τείχισμα Thuc. 4, 11. Βούλει σύν δεώμεθα τοῦ ἀντιλέγοντος άκολουθῆσαι ἡμῖν, ἐαν πως ἡμεῖς ἐκείνφ ἐνδειξώμεθα, ὅτι οὐδέν ἐστιν ἐκιτήδευμα ίδιον γυναικὶ αρὸς διοίκησεν πόλεως Plato, De Rep. 5, 456.

Aum. 8. In lebhafter und furger Rebe wird bieweilen bie Bebingung burch einen felbftanbigen Sas als ein angenommenes Bers baltnig ober als eine Brage ausgebrudt: Ruge Rader abenimmenes όφο διαφισμένα και τεταγμένα πως τὰ τοιαύτα 'Αδικεί τις όφο διαφισμένα και τεταγμένα πως τὰ τοιαύτα 'Αδικεί τις έκων όφγη και τιμωρίας κατὰ τούτου. 'Εξήμαρτέ τις άκων όφγηνώμη άντι τῆς τιμωρίας τούτω Demouth. 18, 274. Bus weiten wird zu einer Bedingung noch eine andere speciellere und nähere gesügt: εἰ ἐτύγχανόν σε ἐφωτάν, τίς ἐστι τῶν ζωγράφων Ζευξις, εἰ μοι εἶκες, ὅτι ὁ τὰ ζῷα γράφων, ἀρ' σὐκ ἀν δικαίως σε ἡρόμην, ὁ τὰ ποῖα τῶν ζφων γράφων και κοῦ; Plat. Gorg. 458 und du dann sagteß —

12) Eine verneinende Bedingung wird burch al μη bezeichnet, bas auch eine Ausnahme anzeigt: außer-wenn. Etwas Unbestimmtes ift el un aoa außer wenn vielleicht, welches bisweilen ironisch fieht. Bon einem möglicher Beife auszunehmenben Falle wird auch el μη el nisi si und el μη αρα el gebraucht: δ χρηματιστικός την τοῦ τιμᾶσθαι ήδονην η την τοῦ μαν-θάνειν οὐδενός ἀξίαν φήσει είναι, εί μη εί τι αὐτῶν άργύριον ποιεί Plato, De Rep. 9, 581. εί δὲ μη obne Berbum bezeichnet nicht allein ben Begenfat gu einer vorhergehenden affirmativen Bedingung, in welchem Falle es burch wenn nicht zu übersegen ift, sondern überhaupt zu ber vorhergebenben Bedingung und Rebe, auch einer negativen (im entgegengefesten Falle, jonft: ἴσως οὐθεὶς οὐθέν σε κακον ἐρεῖ, ἂν μή τινα λυπῆς εἰ δὲ μή, ἀχούσει πολλὰ καὶ ἀνάξια σαυτοῦ Plat. Criton. 53 = av de τινα λυπης). προς των θεών, ω Κύφε, μη ούτω λέγε εί δε μη, οὐ θαφφούντα μ' εξεις Xen. Cyr. 3, 1, 35. Umgetehrt steht εί δέ besonders nach el μεν βούλει oder βούλεσθε für el de μή: λέγω πάλιν, απερ τότε, εἰ μὲν βούλεσθε, ὡς παίζων, εἰ δ', ὡς σπουδάζων Plat. De Legg. 3, 688. εἰ μη διά την 'Αρχιδάμου μέλλησιν Thuc. 2, 18 ware nicht bas Baubern bes Archibamus gemejen.

Anm. Wenn man in bemseiben Sate zuerst das, was in einem gewisen Falle natürlich ober wünschenswerth ist, durch et per einleitet, wobel sich die Volge von selbst versteht, nachher aber durch et de pip das Entgegengesette und besten Volge auss spricht, so wird dei der ersten Bedingung der Rachsat zu. D. ed tzet dann ist es gut) oft ganz ausgelassen: et per volgen, kon de Lougarns, nat diagrepowenter as vods agadods nat vods nanods köldater et de ph, ri son doge na kuddes; Ken. Memor. 3, 1, 9. Elborrow row Aandowe kleke Kaquivos El per vods vods de kyque de kan. Anab. 7, 7, 15.

13) Die Griechen gebrauchen bei Berbis, welche Freude, Beifall, Stold, Disfallen, Berwunderung oder Scham über etwas ausbruden, oft einen Cap mit el anflatt eines Objectfages mit ort (barüber bag, weil) auch wenn ein wirfliches gactum bezeichnet wird, inbem bies als Bedingung bes burch jene Berba ausgebrudten Besühls betrachtet wird: My routo mesor dozne Exem, εί οί Κυρείοι, πρόσθεν συν ήμιν ταττόμενοι, νυν άφεστήπασιν. Ετι γάρ ούτοι κακίονες είσι των υφ' ήμων hrenuevov Xen. An. 3, 2, 17 glaubt aber nicht dess halb in einer schlimmeren Lage ju fein, weil die Rpreer, welche ehemals zu eurer Partei gehörten, jest abgefallen find; benn tiefe find noch feiger als die, welche wir bestegt haben. Τηλικούτων κακών αίτιος γεγενημένος Δημοσθένης ούκ άγαπᾶ, εί μη δίκην δέδωκεν, άλλ

εί μτ και χουσή στεφάνφ στεφανωθήσεται, άγανακτεί. Aeschin. 3, 147 Demofthenes, ber Urheber fo großer Uebel, ift nicht bamit gufrieben, ber Strafe entgangen gu fein, fonbern er ift ergurnt, wenn er nicht auch mit einem goldenen Kranze befranzt wird. of extrooxor our ήσχίνθησαν οὐδ' ἡλέησαν την έμην άδελφήν, el δυοίν ταλάντοιν ύπο του πατρος άξιωθείσα μηθενός τεύξεται των προςηκόντων Demosth. 27, 65 die Bormunder schämten fich nicht, hatten auch fein Mitleib mit meiner Sowester, wenn fie von meinem Bater einer Mitgift von zwei Talenten werth geachtet, Richts von bem, mas thr gebührt, befommen sollte!

Anm. Bon anderen Berbindungen sind ju merten: nal et selbst wenn, selbst in dem Falle daß: δαν τουτο ποιήσης απαξ η δίς, ή λύγξ, nal, et πάνν ίσχυρά έστι, παύσεται Ρίαι. Symp. 186 wenn du dies ein: oder zweimal thust, so wird der Symp. 186 wenn er sehr hestig ist, aushören. Dagegen heißt et nat wenn gleich, obgleich: πόλιν μέν, et nal μή βλέπεις, φρονείς δ' δμως, οξη νόσφ ξύνεστιν Soph. Ood. R. 802 obgleich du blind bist, so erkrunst du doch, an welchem Uedel die Stadt leidet. Seltenet beiüt et nat wenn anch: Dockson wen et nat leibet. Geltenet heißt el nal wenn auch: Φοίβος γάρ, el nal μή nloseg ravo dyyellor πέμφασιν ήμιν αντέπεμφεν Soph. Oed. B. 305 benn Bhobus hat, wenn du es auch nicht von biefen Boten gehort haft, auf unfere Anfrage uns die Antwort ertheilt. Die Ginraumung eines entgegengesehten Factume wird eigentlich burch nalneg mit bem Participio ausgebrudt, worüber früher bie Rebe war.

14) Relativsage werben nicht immer genau an ben

Sauptsat gefnüpft. Sierüber ift Folgendes zu bemerfen:
a) besteht der Relativsat aus einem Pronomen relativum im Reutro und einem Berbo, fo wird burch benfelben oft ber Gegenstand ber Rebe, welcher im hauptfage ausführlicher besprochen merben foll, nur angedeutet. Man fann ihn in biefem galle burch mas bas betrifft, baß übersegen: δ δε ύμεις έννοειτε. ότι ήττον αν στάσις είη ένδς άρχοντος ή πολλών, εί Ιστε, ότι άλλον μεν έλόμενοι σύχ εύρήσετε έμε στασιάζοντα, έὰν δὲ ἐμὲ Ελησθε, οὐκ ἀν θαυμάσαιμι, εἴ τινα εύφοιτε καὶ ύμιν καὶ έμοὶ άχθόμενον Xen. An. 5, 9, 29 was aber bas anbetrifft, baß ihr meint, es wurde weniger Aufruhr sein unter einem, als unter mehren Beerführern, fo wiffet, baß, wehn ihr einen Underen ermahlt, ihr mich nicht aufrührerisch finden werdet, wenn ihr mich aber erwählt, so wurde ich mich nicht wuns bern, wenn ihr Jemand fandet, ber euch und mir gurnt. α δὲ ἡπείλησας, ὡς ἢν ὑμῖν δοκῷ, Κορύλαν καὶ Παφλαγόνας ξυμμάχους ποιήσεσθε ἐφ' ἡμᾶς, ἡμεῖς δέ, ἢν μεν ανάγκη ή, πολεμήσομεν αμφοτέροις, ήν δε δοκή ημίν, καὶ φίλον ποιήσομεν του Παφλαγόνα Xen. An. 5, 5, 22 was aber beine Drohung betrifft, bag ibr. wenn es euch gut scheint, ben Korplas und bie Baublagonier ju Bundesgenoffen gegen uns machen werdet, fo werben wir, wenn es nothig ift, mit beiben Rrieg führen, wenn es uns aber gut icheint, auch ben Baphlagonier uns jum Freunde machen.

b) voris ober de av steht juweilen ohne ein entfprechendes Demonstrativum in allgemeinen Saben in ber Bedeutung von et rie, wo auch ein Infinitivus oder ein Accusativus cum Infinitivo gebraucht werden fonnte: παντάπασιν άπόρων έστι και άνάγκη έχομένων παὶ τούτων πονηφῶν, οῖτινες ἐθέλουσι δι' ἐπιορχίας

τε πρός θεούς καὶ ἀπιστίας πρός ἀνθρώπους πράττειν τι Χεπ. Anab. 2, 5, 21. νόμιζε το καλῶς ἄρξαι τοῦτ' είναι, ός ἂν τὴν πατρίδα ἀφελήση ὡς πλεῖστα ἢ ἐκὰν είναι οὐθὲν βλάψη Τhuc. 6, 14. Έγὰ καὶ τοῦτο ἡγοῦμαι μέγα τεκμήριον ἄρχοντος ἀρετῆς είναι, ἡ ἂν ἐκόντες οἱ στρατιῶται ἔπωνται καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς παραμένειν ἐθέλωσιν Χεπ. Oec. 4, 19.

c) Zuweilen wird ein Relativfat, ber auf einen besonderen Umftand aufmertsam macht, an eine Berson angefnupft, an die zwar im Berlauf ber Rebe gebacht wird und die burch ben Busammenhang gegeben ift, bie aber bennoch im Hauptfape, ju welchem ber Relativfas gefügt wird, nicht ausbrudlich genannt ift: xos ovv αν τις μάλλον έλεγχθείη παράνομα είρημώς ή τούτον τον τρόπον; ος την τιμωρίαν, ην ούδε κατά των έξεληλεγμένων διδόασιν οί νόμοι ταύτην κατά τῶν ἀκρίτων έγραψας Demosth. 23, 36 wie möchte wol Jemand mehr Ungefehliches gefagt zu haben überführt werden, als auf diefe Beife? ber bu die Strafe, welche die Befepe nicht einmal gegen bie Ueberführten festseben, gegen bie noch nicht Gerichteten eingesett haft. zadovual de των δώδεκα μνων, ας έλαβες ωνούμενος τον ψαρον ίππου. Ίππου; ούκ ακούετε; ου πάντες ύμεις ίστε μισούντα Ιππικήν Aristoph. Nub. 1224 wegen ber awolf Minen belange ich bich, welche bu entliehen haft, ale bu bas gesprenkelte Bferb taufteft. Pferd? Bort ihr? mich, von bem ihr Alle wißt, daß ich die Reitfunft haffe.

d) 3u einem relativen Pronomen, das im Allgemeinen auf das Borherzehende verweißt, wird nicht selten eine nähere Angabe dessenigen, woran gedacht wird, nachher hinzugesügt, durch einen Insinitivus oder Accus. cum Inf. als Apposition zum Relativ oder durch einen Rebensas mit einer Conjunction: δ καλ δεινότατον αν εξη συμβαϊνον, τους μέν πολλά και μεγάλα κοιήσαντας ύμας άγαθα μη τυχεῖν ταύτης τῆς δωρεᾶς, τὸν δὲ ὑπερπλήθη ἐξημαρτηκότα φαίνεσθαι ἐξουσίαν καρ' ὑμῶν τοῦ παρανομεῖν ελληφότα Dem. 26, 7. οῦτως ἐξηρτήμεθα τῶν ἐλπίδων, ώστ' οὐδ' οἱ κεκτημένοι τοὺς μεγίστους πλούτους μένειν ἐπλ τούτοις ἐθέλουσιν, άλλ' ἀεὶ τοῦ πλέονος δρεγόμενοι περλ τῶν ὑπαρχόντων κυδυνεύουσιν ὅπερ αξιόν ἐστι δεδιέναι, μη καὶ ὑμεῖς ἔνοχοι γενώμεθα ταύταις ταῖς ἀνοίαις Isocr. De pace 7.

Anm. Buweilen erhalt hierburch und durch eine Kurze im Ausbruck das relative Pronomen im Reutrum 8, önes blos die Bebeutung einer anknupfenden Bartikel während: διαφερόντως τόδε έχομεν, ώστε τολμάν τε οι αύτοι μάλιστα και περί δυ έπιχειρήσομεν, έκλογίζεσθαι: δ τοῖς διλοις άμαθία μέν θράσος, λογισμός δὲ δικον φέρει Thuc. 2, 40 wir bestigen im vorzügslichen Grabe die Eigenschaft sowol sehr tühn zu fein, als auch, was wir angreisen, zu überlegen, während den Andern ihre Unwissenheit Muth, ihre Ueberlegung Zaudern bringt. [Bei Dichtern steht & καί und & καί in der Bedeutung weshalb auch.]

6) Der Relativsat hat nicht selten selbst einen Rebensat ober eine Rebenbestimmung im Participium, worauf das Relativum sich ebenfalls bezieht, und wonach es sich oft im Casus richtet: βούλου δε και τους άλλους, όπες είπου άρχόμενος, μη τας είδισμένας άγειν σοι δωρεάς, άλλα τοιαύτας, αις καν σφόδρα χρη και μηδεμίαν

ήμέραν διαλείπης, ού κατατρίψεις, άλλὰ καὶ πλείονος áklas noinseis Isocr. ad Nicocl. 54 bu mußt auch wollen, bag bie Anderen, was ich ju Anfang fagte, bir nicht die gewöhnlichen Geschenke bringen, sondern folche, welche bu, auch wenn bu fle vielfach gebrauchft und feinen Tag mit bem Gebrauche berfelben inne halift, nicht abreiben, sondern sogar fostbarer machen wirft. Μέμνησαι ούν, ήν δ' έγώ, δτι έν τοις πρόσθεν, ούν οίδα στου λόγος ήμιν έπεπληξεν, δτι τους φύλανας ούχ εύδαίμονας ποιοίμεν οίς έξου πάντα έχειν τὰ τῶν πολιτῶν, οὐδὲν έχοιεν Plat. De Rep. V. p. 465. Ε. bu erinnerst bich nun wol, sprach ich, bag une in bem Borigen ich weiß nicht weffen Rebe vorwarf, daß wir unfere Staatehuter nicht eben gludfelig machten, ba fie Alles haben könnten, was ben Bargern gehört, in ber That aber Richts hatten = or exor airois navra Ezerv xrd. Bisweilen gehört bas Relativum allein zum Rebenfat ober Participium: Ol Aleis obs tra ovδιαλλάττωσι κατασχείν τούς ποέσβεις Φίλιππός φησι, τοιαύτης τετυχήκασι διαλλαγής, ώστ' έξελήλανται καὶ ἀνάστατος ἡ πόλις αὐτῶν γέγονεν Dem. 19, 39 ben Aleern, ju beren Aussöhnung Philipp die Gesandten bei sich jurudgehalten zu haben behauptet, ist eine solche Aussohnung zu Theil geworben, daß fie felbst ausgetrieben sind und ihre Stadt zerftort ift. άς, & Θεαίτητε, νῦν οὖτω τηθε τη ήμερα είλήφαμεν ὁ πάλαι και πολλοί των σοφων ζητούντες, πρίν εύρειν κατεγήρασαν; Plat. Theaet. p. 202. d. haben wir also, o Theatet, so am heutigen Tage erreicht, was feit langer Zeit viele Weisen gesucht und ehe fle es fanden, alt geworben finb?

15) Durch die Bartifel pao wird besonders im historischen Styl, aber auch bei Blato in einem selbst ständigen Sape die Angabe eines Verhaltniffes ober eines Umstandes hinzugefügt, worauf burch ein vorhergehendes bemonstratives Pronomen ode, rodovros (feltener ovros) ober Abrerbium evdevde, excider hingebeutet ift, und bas auch in einem Rebenfage mit ore (ober dog bei τοσούτου) hinzugefügt werden fonnte: δηλοί δέ μοι καί τόδε τῶν παλαιῶν ἀσθένειαν οὐχ ἢμιστα προ γὰρ τῶν Τοωικῶν οὐδὲν φαίνεται ποότερου κοινἢ ἐργασαμένη ἡ Ελλάς Thuc. I, 3. 'Ως οι περί τον Κλεόμβροτον το πρώτον ἐπεκράτουν τη μάχη σαφεί τούτφ ζῶντα ἀπενεγπεῖν, εἰ μὴ οἱ πρὸ αὐτοῦ μαχόμενοι ἐπε-πράτουν, ἐν ἐκείνος τῷ χρόνος Χεπ. Hell. 6, 4, 13. ότι έγα τυγχάνα ών τοιούτος οίος ύπο του θεου τή πόλει δεδόσθαι, ενθένδε αν κατανοήσαιτε ού γαθ άνθρωπίνω ξοικε το έμε των μεν έμαυτου απάντων ήμεληκέναι, το δε υμέτερον πράττειν άει ιδία εκάστφ προςιόντα ώσπες πατέρα η άδελφον πρεσβύτερον Plat. Apol. 31. Das in Rebe ftehenbe yao lagt fich meift burch nämlich wiedergeben; oft ift es gang auszulaffen.

Anm. 1. Ein solcher Sat mit yao pflegt bei ben vorher erwähnten Schriftfellern zu ben elliptischen Ausbrücken τεκμήριον δέ, σημεζον δέ, μαρτύριον δέ (namlich τόδε έστίν), δήλον δέ (namlich έκ τοῦδέ έστιν) gefligt zu werben. Auch findet er sich bei κεφάλαιον δέ (bie hauptsache ift), τὸ δ' αἴτιον (ber Grund ift): Κάρες γὰρ καὶ Φοίνικες τας κλείστας τῶν νήσων φιισαν. Μαρτύριον δέ Δήλου γὰρ καθαιρομένης ὑκὸ τῶν Αθηναίων

καὶ τῶν θηκῶν ἀναιρεθεισῶν, ὅσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων ἐν
τῷ νήσφ, ὑπὲρ ῆμισυ Κᾶρες ἐφάνησαν Τhuc. I, 8. Μέγιστον
δὲ τεκμήριον τοῦ τρόπου τοῦ Εὐαγόρου · τῶν γὰρ Ἑλλήνων
πολλοί καὶ καλοί κάγαθοί τὰς ἐαντῶν κατρίδας ἀπολικόντες
ἤλθον εἰς Κύπρον οἰκήσοντες Isoor. Ενας. ὅ1. 3π εἰπρίπει
βάθει ωἰτὸ γάρ απομείαῆτα: κατὰ τοὸς προτέρους νόμους πολλά
καὶ δεινὰ περί τοὸς τριηραρχοῦντας ἐγίγνετο · τὸ δ' αἴτιον,
ἐν τοῖς πένησιν ἦν τὸ λειτουργεῖν Demosth. 18, 108.

16) Eine eigenthumliche Abwechselung und jum Theil Bermischung mehrer Berbindungsarten zwischen Saben sindet statt, wo das Aeußerste, Größte ober Merkwürdigste bezeichnet werden soll. Dies geschieht 1) so, daß der Umstand in einem Sabe mit Sre als Gegenstand eines Urtheils angesührt wird: rd die phetrow, dre das Größte aber ist, daß, ober 2) so, daß das characteristerione Adjection vorhergeht als Apposition zu bem Sabe, ber ben Umstand aussagt: τὸ δὲ μέγιστον, οὖδ' ἐφοακα πώποτε τὸν ἄνδρα. Statt bes Abjectivi in ber Apposition konnte ferner ein Relatibsag als vorausgeschickte Bemerkung fteben: & de ukyrorov (naml. korlv), ουδ' έωρακα πώποτε του ανδρα (wie bei Thuc. 6, 20. 🕉 δε μάλιστα ήμῶν προέχουσιν, Ιππους τε mollode neuthran nal olto olnelo nal oun exants zoorau) aber burch eine Berwechselung biefer Form mit ber ersten heißt es 3) & de ubyroron, ort oud' έώρακα πώποτε του ανδρα, wo also beibe Sape bie Korm von Rebensagen haben und ein Sauptfat fehlt. Endlich fteht entweder 4) bas Abjectivum allein (felten) ober 5) ber Relativsat ganz abgebrochen als Andeutung beffen, was folgen foll, und alsbann folgt ein erklarender Sat mit pag: ro de ukyrorov ovde pag kod and xwarer rov avde ober d de ukyrorov ovde pag kad and xwarer rov avde ober d de ukyrorov. 1) το δε πάντων υπερφυέστατον, ότι εν μεν τοῖς lolois of ἀδικούμενοι δακούουσι καl έλεεινοί είσιν, εν δε τοις δημοσίοις οι μεν άδικοῦντες ελεεινοί είσιν, ύμεις δε οι άδικούμενοι ελεείτε Lys. 27, 12. 2) το δε πάντων δεινότατον, ύμεις μεν Δημοσθένην ού προύδοτε ούδ' εἰάσατε κριθηναι έν τῷ τῶν Ελλήνων συνεδρίφ, ούτος δε υμάς νυν προδέδωκεν Aesch. 3, 161. 3) δ δὲ πάντων καταγελαστότατον, δτι τῶν γεγραμμένων εν ταις δμολογίαις τὰ χείοιστα τυγχάνομεν φυλάττοντες Isocr. Paneg. 176. 4) τὸ δὲ μέγιστον καὶ περιφανέστατον πάντων ο γαρ άδικηθείς και έπιβουλευθείς υπ' έμου, ως φησιν, ουκ ετόλμησε τεττάρων έτων έπισκήψασθαι είς υμάς Lys. 3, 39 bei euch zu flagen. 5) δ δε πάντων σχετλιώτατον ους γαρ δμολογήσαιμεν αν πονηφοτάτους είναι των πολιτών, τούτους πιστοτάτους φύλακας ἡγούμεθα τῆς πολιτείας είναι Isocr. De pace 53. [δ δὲ πάντων μάλιστα ἀγανακτῆσαι ἔφη· συντυχεῖν γὰς ἀπιὰν 'Ατρεστίδα παρα Φιλίππου πορευομένω καὶ μετ' αὐτοῦ γύναια καὶ παιδάρια ὡς τριάκοντα βαδίζειν Demosth. 19, 305 wo ein Berbum statt cines Abjective zur Charasteristif bient.]

Anm. Wie ein Sah mit öre in ber oben besprochenen britten form wird auch ein Sah mit el ober einer Beitpartisel mit einem charafteristenden Relativsahe verbunden: δ δλ κάντων δεωνότατον, δταν τις ίδη τούς την ήγεμονίαν τῆς Έλλώδος ἔχεων δεωνότατον, δταν τις ίδη τούς Τλληνας από ἐκάτην ἡμέραν στρατευομένους Ισος δαλ τούς Κλληνας από ἐκάτην ἡμέραν στρατευομένους λαποδαιμονίων γεγενημένοις δεδογμένον ὑμέν ἐστι βοηθείν, ἡν τι παράπονδον αυτοίς ἐκείνοι προςτάττωσων, ἡμᾶς δ', οὶ τὸν μὸν κλείστον χρόνον μεθ' ὑμῶν ὅντις διατετελέκαμεν, τὸν δὲ ελευταίον μόνον πόλεμον ὁπό Λαπεδαιμονίοις ἡναγνάδη ημεν γεγενήσθαι, δια ταύτην τὴν πρόφασιν άθλειστατα πάντων άνθαμων περιόψεσθε διαπειμένους Isocr. Plataic. 45 das Schrecklichste aber ift, wenn ihr benen, welche immer 3n der Partei der Lacedamonier gehört haben, bei etwaigem, dem Bunde zuwiderlichten Besehen Befehle von Seiten jener hilfe zu leisten beschlossen habt, nus aber, die wir uns fast fortwährend zu euch gehalten haben, in dem lehten Kriege aber nur unter der Dberherrichaft der Latedamonier zu stehen gezwungen worden sind, wegen dieses Borwandes in der unglädlichsen Lage von allen Menschen sein läßt.

17) Bei Fragefagen ift zu merten, bag im Griechischen ein pronominales Fragewort auf ein Participium bezogen werben fann, fobaf bie Frage ben im Barti-cipium ausgebrudten Umftanb bei ber Sanblung betrifft. Much fann ein fragendes Pronomen in einem Rebenfaße mit einer Conjunction stehen ober bei ber Charafteristif eines Substantivbegriffes mit dem Artisel. Im Teutschen wird der Rebensat oder die Charafteristis meist als fragender Hauptsch ausgedrückt: xór' odv, & ävdoss Abyvaiot, nóre à zon noaksere; kneiday el ykvyrat; Demosth. 4, 10 mortlich: wann, o Athener, werdet ihr eure Schuldigkeit thun? fobalb mas geschieht? b. i. mas foll gefchehen, bamit ihr eure Schuldigfeit thut? elne poi, έφη, ω παι, οίσθά τινας άνθρώπους άχαρίστους παλουμένους; και μάλα, έφη δ νεανίσκος. καταμεμάθηκας ούν τοὺς τί ποιούντας το όνομα τούτο άποκα-Aovoiv; Xen. Mem. lib. II. 2, 1 fage mir, fagte er, o Rnabe, fennft bu gewiffe Menfchen, welche undantbar genannt werben? allerbings, fagte ber Jungling. Du haft also bemerkt, was jene thun, welche man mit diesem Namen nennt. Exera rivag av nal diaposiραιεν, καὶ τοὺς πῶς διακειμένους λάβοιεν ἄν μαθητάς; Isocr. De permut. 222 benn, wen fonnten fie wol verberben und bie in welchem Berhaltniß ju ihnen ftehenden zu Schulern befommen? d. i. in welchem Berhaltniß muffen bie ju ihnen fteben, bamit fie bieselben verberben und ju Schulern befommen tonnen. Daber fommt der Gebrauch von wa zi; für weshalb? ju welchem 3wed? (eigentlich Eva zl plenzai) und von dri zl; oder drin zl für aus welchem Grunde? (eig. meil mas?)

Ann. 1. In demfelben Sate fonnen fehr wohl zwei fragende Bronomina mit einander verbunden werden: rleas ond rlewe evouere du pelfora evequerque'roug f natoas ond youtaw; Xen. Memor. 2, 2, 3 wen fonnte man wol finden von wem mit größeren Bohlthaten überhanft, als Kinder von den Aeltern? els

τράπος όρθης παντός έπαίνου λόγο διελθείν, οίος οίων αίτιος δυ τυγχάνει περί οδ δυ δ λόγος Plat. Symp. 195 es gibt èine richtige Beife eines jeben Bobes, burch bie Rebe anbeinanbergufegen, welchartig und welchartiger Dinge Urheber ber ift, von bem gerebet mirb.

Anm. 2. Gin Sat mit olog ober de wirb ju Ausbruden von Lob, Cabel ober Bermunderung gesügt, zu näherer Charatterifts von Personen und Sachen: εδδαίμων μοι δ Σωπράτης έφαισετο και του τρόπου και των λόγων, ως άδεως και γενναίως έτελεύτα Plac. Phased. 58 glüdseig schien mir Sotrates in seinem Benehmen und seinem Reden, wie suchtlos und et er endete. Kögog duzies narosurcioar rip re zvraina, olov drögog srigorro, nal ròr äröga, olar zvraina naralendr obier öposro Ken. Cyr. 7, 8, 18 Cyrus ging weg, das Weib bedauerub, weiches einen solchen Mann verloren, und den Mann, der ein foldes Beib jurudgelaffen, um es nicht mehr ju feben.

Anm. 8. Bu merten ift ferner ber urfprünglich elliptifche Gebrauch von olog und befonbere Boog bei Abjectiven, welche aufs serraug von olog und besonders osog bet absectiva, wettige auf fallend, bewunderungswürzig, ausuchmend bedeuten. Dergleichen sind: Θαυμαστός δσος, άφθονος, άμήχανος, όπεφονής δσος, άμήχανος olog, άφοργτος olog. Der relative Ausbruck ist bei ber Uebertragung wegzulassen: ὁ δή Θρασύμαχος δμολόγησε μέν πάντα ταθτα ούχ ώς έγα νόν φαδίως λέγω, άλλ' έλκόμενος, και μόγις, μετά ίδρασος δαυμαστού δσου, άτα και θέφους δντος Plat. Do rop. I. p. 350 Abrasymachus nun gestand bies imp Alles ein ober nicht fo leicht old ich es lett exible fone bies zwar Alles ein, aber nicht fo leicht, als ich es jest erzähle, sons bern nur baju gezogen und mit Dube und unter gewaltigem Schweis, wie benn auch damals beißer Sommer mar. Bei Plat. Gorg. 477 δείβι ύπερφυής τις ώς μεγάλη βλάβη εία übermāßig gröfer Echaben. Die Etelle lautet: υπερφυεί του άφα ώς μεγάλη βλάβη και κακφ δαυμασίφ ύπερβαλλουσα τάλλα ή της φυχής wornela alogioror bort navror, entedy oun alyndor ye, og o obs loyog Plat. Gorg. p. 477 also muß burch übermaßig großen Schaben und wunderbares Uebel bie Schlechtigfeit ber Seele über bie anderen hervorragend bas haflichfte unter allen fein, ba fle es boch nicht vermoge ber Unluft ift, wie bu fagft. Auf Diefelbe Beife fteht bei Abverbien berfelben Art de: Bavpaaras (bazopvas) ώς χαίρω.

18) Für das indirect fragende Pronomen öseig ober δς: Θεμιστοκλής φράζει τῷ ναυκλήρο δστις έστι καὶ di' à propri Thuc. I, 137 Themistotles sagt dem Schiffsherrn, wer er ware und warum er auf ber Klucht mare. δι' δς αίτίας τὰ περί τὴν ἀκοὴν ξυμβαίνει παθήματα, Lexicov. Plat. Tim. 67 fteht oft lebhafter bas birecte τίς: αί γυναϊκες ήρώτων αὐτούς, τίνες είεν Xen. An. 4, 5, 10. οὐ πάνυ ἡμῖν φροντιστέον, τί ἐροῦσιν οί πολλοί ήμας, άλλ' δ, τι ο έπαζων περί των δικαίων nal adlume Plat. Crit. 48 feineswegs haben wir bas fo fehr zu bedenfen, mas bie Leute fagen werben von uns, fondern mas der Gine, ber fich auf Gerechtes und Ungerechtes verfteht, von uns fagen wird. So findet fich auch ποίος, πόσος, πώς für δποίος, δπόσος, δπως: ούκ οίδα, δποία τόλμη η ποίοις λόγοις χρώμενος έρω Plat. De rep. 3, 414 ich weiß nicht, woher ich dazu die Dreistigkeit nehme, ober mit welchen Worten ich es fagen foll. σκοπείτε σή, ποία φωνή, ποία ψυχή, ποίοις δμμασι, τίνα τόλμαν πτησάμενοι τας ίπεσίας ποιήσεσθε Aeschin. in Cies. p. 70 bebenft alfo, mit welcher Stimme, mit welcher Seele, mit welchen Augen, mit welcher Ruhnheit ihr die Gebete verrichten werbet.

Boos und olos fteben auch in verwundernben Aus-Anm. τυίυτιζετι: ὁ πάππε, δσα πράγματα έχεις ἐν τῷ δείπνφ, εἰ ἀνάγκη σοι ἐπὶ πάντα τὰ λεκάνια ταθτα διατείνειν τὰς χείρας, καὶ ἀπογεύεσθαι τούτων τῶν παντοδαπῶν βρωμάτων Χεπ.

Cyr. I, 8, 4 . Grofvater, wie viel Dube haft bu bei Zafel, wenn bu nach allen biefen Tellern bie Banbe ausftreden mußt unb toften von diefen vielerlei Speifen!

19) Eine directe Frage ohne fragendes Pronomen ober pronominales Abverbium ober Fragpartifel fann in einem einzelnen Berbum bestehen, besonders mit einem Ausbrude von Zweisel ober Verwunderung, ober nach Abys, slate poi: Oin olova, öri ravra Abyovoi pèr navres, noisi o ovosle; weißt du nicht, daß Alle bies swar sagen, Riemand es aber thut? 'έμε μόνον ού γιγνώσκεις, ὁ Κύρε, τῶν συγγενῶν; Χοπ. Cyr. I, 4, 27 erkennst bu mich allein nicht an von ben Berwandten, o Chrus? elra rovrov excuedeicoau naosσκεύασαι, την δε μητέρα ούχ οξει δεῖν θεραπεύειν; Xen. Mem. 2, 2, 13 und bann bift bu bereit für biefe Sorge ju tragen, die Mutter aber glaubst bu nicht verehren zu muffen? th ovr; en taig odzyapzoumenag πόλεσι πτωχους ούχ δρας ενόντας; Plat. De rep. lib. VIII. p. 352 wie nun, fiehft bu nicht, baß ce Bettler gibt in ben oligarchischen Staaten? Gine folde Frage wird auch burch 7 ober an bas Borhergebenbe geknüpft, bisweilen als Ausbruck ber Bermuthung und Meinung des Fragenden: rl pévoper; n oux éxistapeda, δτι βασιλευς ήμᾶς ἀπολέσαι περί παντός αν ποιήσαιτο; Χεπ. Απαb. 2, 4, 3. Συ δέ, ἔφη ὁ Χαρμίδης, ὁ Συρακούσιε, ἐπὶ τῷ μέγα φρονεῖς; ἡ δῆλον, ὅτι ἐπὶ τῷ παιδί; Χεπ. Symp. 4, 52 worauf bilbeft bu bir vid ein? ober ift es vielleicht flar, bag bu bir auf ben Rnaben viel einbilbeft? Ein indirecter einfacher Frages

fat muß immer bezeichnet werben.

20) Eine einfache birecte Frage bezeichnen bie Partikeln ή (mit Rachdruck, bisweilen Zweifel) άρα (άρά γε), άρ οὐ, lat. nonne (auch άρα allein von einer Bermuthung, besonders άρ' οὐν bei Folgerungen, μή (meist Zweisel oder Ungewisheit ausdrückend), άρα μή, lat. num, auch μων (von μη ούν), μων ού, μων μή (start zur Berneinung fich neigenb), und ber elliptische Ausbruck allo re & (ift es etwas Anberes als — verhalt es sich anders als — sollte nicht —) ober, mit ausge lassenem η, αλλο τι (αλλο τι η ού —, αλλο τι ού, sollte wohl?) und endlich ovxour also nicht? Eine einsache indirecte Frage wird gewöhnlich burch et ob (el apa, ob benn) bezeichnet, felten durch un nach Berbis, die gur feben und erwägen bedeuten, bei welchen auch ear ob vielleicht gebraucht wird: ή και σχολή έσται, ώ κάτερ, σωμασχείν τους στρατιώτας; wird aber für die Soldaten auch Muße vorhanden fein zu Leibesübungen ? Xen. Cyrop. I, 6, 17. åo', à 'Avrioueves, elsi rives àtlai φίλων, ώσπερ olxerων; Xen. Memor. 2, 5, 2 gibt ce, o Antisthenes, einen gewissen Breis ber Freunde wie ber Stlaven? apa pe, & nai, ev rois στρατηγικοίς xal οίκονομίας τί σοι ἐπεμνήσθη ὁ διδάσκαλος; Xen. Cyr. I, 6, 12 hat ber Lehrer benn unter ben Beerführerfunften auch etwas von ber Saushaltung gegen bich ermahnt? άρ' οὐ πάντα, όσα ὑπὸ μυθολόγων ἢ ποιητῶν λέγετα, διήγησις ούσα τυγχάνει ή γεγονύτων ή δυτων ή μελλόντων; Plat. De rep. 3, 392 ift nicht Alles, was von Kabellehrern und Dichtern gefagt wirb, eine Ergab.

bas theils berichtigend ein bejahendes Glieb zu einem verneinenden gefügt wird (ούχ απαξ, άλλα πολλάπις, ού μόνον — άλλα και oder blos άλλά, ούχ δπως állá, ph or - állá, worüber nachher bei ben Regationen), theils bas, mas verneint wird, jum bejahenden Gliebe gefügt wird (teutsch und nicht ober blos nicht, bei Fragen und in ber Ironie und nicht vielmehr): πρός την των προγόνων άρετην, άλλ' οὐ προς την των τριάκουτα πονηρίαν αμιλλητέον ημίν Eder leoer. Areop. 73 wir muffen wetteifern mit ber Tugend ber Borfahren, und nicht mit ber Schlechtigkeit ber Dreißig. En di navron ron eloquevon rie unχανή, & Σώπρατες, δικαιοσύνην τιμάν έθέλειν, φ τις δύναμις ύπάρχει ψυχής ή χρημάτων ή σώματος ή γένους, άλλα μη γελάν έπαινουμένης ακούοντα Plat. De rep. 2, 366 nach allem jeht Gesagten also, wie ware es wol möglich, o Sofrates, daß einer die Gerechtigkeit sollte ehren wollen, der nur irgend etwas vermag burch Beiftesgaben ober Bermogen ober Leibesftarfe ober Abkunft, und nicht vielmehr lachen, wenn er sle rühmen hort. άλλα γαο ίσως μετα μικρας διαβολης η φαύλων κατηγόρων έκινδύνευον, άλλ' οὐ δια των έξδωμενεστάτων και λέγειν και πράττειν Andocides 4, 37.

Anm. 1. Statt álla un findet fich auch zuweilen nat os sber nat un, auch blos of und un: valvouar rolvou syd zazerog rervzynade rore, nat of ukupeng odde remaglag Demosth. De cor. darum ift es offenbar, daß ich damals Dank erlangt habe und nicht Tabel oder Strafe. ar de noif, un lkyy Dem. 21, 188 wenn er es aber thut und nicht fagt.

Anm. 2. Bisweilen fügt jeboch álld blos etwas hinzu, bas bem Borhergehenben nicht entspricht, ohne es jeboch aufzuheben: xal d'Abquedarag elner álla ra per xad' hpag kporye doxel, & Koge, xalag kzew álla ra nkopia lonel pe Xen. Cyr. 7, 1, 16 Abrabatas antwortete: bei uns hier scheint mir Alles gut zu ftehen, o Cyrus, allein filr bie Seiten bin ich bange.

Anm. 3. Bu ben adversativen Conjunctionen sann auch das ausnehmende alis gerechnet werden: návreg rip nólis ikklinov nlip of rá nanpleša kropreg Ken. An. I, 2, 24 Alle hatten die Stadt versassen, mit Ausnahme derer, welche die Kramläden hatten. — Au her wenn heißt nlip káp oder nlip el, 3. B. Plat. Theaet. 177. d. nlip el rig to ovoja lésoi. So auch nlip el mi prises Dem. 24, 67 nier forth dioet. Berner ist nlip su außer daß zu merken: natvos ri diamégovous huds krašvos, nlip v sra hip v sra hip v sra hip v sra hip v sra hip v sra hip v sra hip v sra hip v sra hip v sra hip v sra hip si srašvos, nlip v sra hip v sra hip si srašvos, nlip v sra hip v sra hip si srašvos, nlip v sra hip si srašvos, nlip v sra hip si srašvos, nlip v sra hip si srašvos, nlip v sra hip si srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvos, nlip v srašvo

bergehenden unterschieden wird, es aber nicht ausbebt und ihm nicht widerspricht: ξυμπουήσετε εν τῷ πόλει Εκαστοι εν μέρει, τον δε πολύν χρόνον μετ' άλλήλων ολκήσετε εν τῷ καθαρῷ Plat. De rep. 7, 520 (in Freiheit und Ruhe). δέχ τι βοηθείας ἢ μάτην ἐφοβήθης, οι δε πολέμιοι σία ἔρχονται; Xen. Cyr. 2, 1, 3 bebarsst du aber auch der Hilse, oder sürchtetest du dich vergeblich, und die Feinde kommen nicht? δέ dient daher als llebergangspartifel zur Ansungsung einer jeden Fortssehung der Rede, die nicht durch ein anderes Wort, z. B. ein conclusives σύν oder ein causales γάρ mit dem Vorhergehenden verdunden ist und keine neue Gedankenreihe ansängt. Einem vorhergehenden μέν entsprechend Recht. d. Ene Exection. LXXXI.

bilbet es eine eintheilende Berbindung, wodurch zwei Glieder ober bei wiederholtem de mehre im Gegenfage ju einander hervorgehoben werben: Gb ueb gifs, erd & ού tu quidem ais, ego vero nego. ὁ μὲν βασι-λεύς — οί δὲ στρατιώται. Λέγως μὲν εὐ, πράττως δ΄. ούδεν. Νύν μέν — τότε δε. — πολλά μεν και άλλα, δύο δὲ μέγιστα. — εἰ μὲν νικήσεις, — εἰ δὲ οί θεοἰ allag Boulevoura. — Entgegengesette Rebenbestimmungen, bie bei zwei Sauptfagen burch per nnb de bezeichnet werben, wodurch zugleich die hauptfage verbunden werden, haben oft eine verschiedene, grammatische Form: ro pèr nowro Exel —, êxel dé. — nolv pèr την μάχην γενέσθαι — νικήσας δέ. Im Teutschen wird bas Berhaltniß balb farter burch aber, freilich aber, balb schmacher burch und ober die bloge Bortftellung und Betonung bezeichnet. Bo uer und de hauptsäße verbinden, werben fie oft weit von einander getrennt, indem fich mehre Sape an bas erfte Glieb anfnüpfen, wodurch die Berbindung zuweilen weniger in bie Augen fallt, J. B.: rois per rollois ron Ellipour ούπ ηρεσκου — — Κλέαρχος δέ Χεπ. Anab. II, 4, 2—5. Bergi. Cyrop. VIII, 2, 2—7; Assch. Agam. 40 seq. δέκατου μεν έτος τόδ' έπει Ποιάμου — δπατος δ' άξων ή τις 'Απόλλων πτλ.

Anm. 1. µér und de ftehen hinter bem Borte, in welchem ber Gegensat liegt, welches bei de immer am Ansange bes Sates keht, ober wo der Gegensat in einem ganzen Rebensate oder einer relativen Umschreibung liegt, nach der Conjunction oder dem Meslativ (exel de, alg µér, de µér). Bei einem Romen mit dem Artisel stehen µér und de hinter dem Artisel, de auch, wiewol seltener hinter dem Nomen: ra µèr ardogiscu xagérres, ra daupora de onoxovres Xen. Mom. I, 1, 12, gewöhnlich ta da daupora. Bei Bradostion (xods µèr µevnµapolar, auch bei d'ure da binter der Ptahostion (xods µèr µevnµapolar, auch bei d'ure — d'el, 3. B. èr µèr aqu rols ovupanovuler, èr de rols ob Plat. Phaodr. 268. Bei den Dichtern sinden sich einzelne Abrueichungen; der Brosa gehört auch an: ŋr d'èra, ŋ d'ös, melche wie inquam und inquit eingeschaltet werden.

Anm. 2. Seltaem Verbindungen sind: 1) wo im cesten Gliede µév sehst: µεµνηµένος, δράν δ' οὐ Plat. Thexet. 164. Το παϊ Πηλέως, πατηρ δ' έμος Eur. Hec. 534; 2) wo µèν duth yé noch meht hervotgehoben wird: και σὶ µέν γ' ήδη ἐάσω, τὸν δὲ λόγον τὸν περὶ τοῦ "Ερωτος πειράσομαι ὑμὸν διελθείν Plat. Conv. 201. Dagegen ift μèν δή, μèν οὖν u. s. w. gewöhne lichet: εἰ μèν δὴ δίκαια ποιήσω, οὖν οἶδα αἰρήσομαι δ' οὖν ὑμᾶς και σὐν ὑμῖν, δ,τι ἀν δέγ, πείσομαι Χεπ. Ån. I, 3, 5.

Anm. 3. Besonders ist zu merken der Gebrauch von pasy und de mit dem Urtikel als demonstrativem Pronomen: d per — d de, bei Spateren auch de personaler des and den benonstrativem Pronomen: d per — d de, bei Spateren auch des Dries (rore per — rore de, koda paberbien der Zeit und des Ortes (rore per — rore de, koda per — koda di) zur Bezeichnung eines undestimmten und alle gemeinen Gegensages der eine — der andere, dieser — jener (auch d per res — d de res), bald — bald, hier — dort. Ausnahmen sind d per — ol d'Adoppacou mit bestimmter Angabe im zweiten Gliede. 'Alpel, rore de ralges Plat. Philad. 35 = rore per alpe alpel, rore de ralges: Benn der Gegensag bei per und de zwischen zwei Pradicaten desselben Subjects statistadet, so schiede herodot im zweiten Giede ein auf das Subject bezogenes d ein, welchem de angeschlossen wiede Telaw raverpe per rope despenden, d de Aldys ekzero Horodot. 7, 163 = Aldys d'ekzero.

Anm. 4. Oft wird das mehren enigegengesehten Gliedern gemeinschaftliche Bort (besonders das Berbum) mit per und. de nachbrudlich wiederholt anstatt einer copulativen Berbindung: xolly douple he role Ellysen, docut ple roll xorapon ryp dvoκορίαν, δράσι δε τους διαβαίσεω απλύσοντας, όρωτ δε τοίς διαβαίσουσων έπικεισομένους τους Καρδούχους διασθεύ Χεπ. Απαδ. 4, 3, 7. σύν μεν σοι πάσα μεν ήμεν όδος εθπορος, πάς δε ποταμός διαβατός, άνεν δε σοῦ πάσα μεν δια σκότους ή όδος, πάς. δε ποταμός δύσπορος, πάς δε δχίος φοβερός Χεπ. Απ. 2, 5, 9. Βεί Ρέαι De rep. 10, 607 tritt νοτ δε im speciten Gliebe δμως ein: βία μέν, διως 'δ' άπέχονται fit entuglien fich mit Gewalt, aber fie enthalten fich boch.

Aum. 5. Wenn ber burch per und de bezeichnete Gegensatin einem Relativsate liegt und zu biesem ein Demonstrativ gesügt ist (ol — odroi, Koov — erravida), so stehen ost per und de, ober eins von ihnen boppelt, erst bei bem Relativum, bann bei bem Demonstrativum: Nowravjoaus leizei, os ola per kavra epol geweren, roisvu per karer kaol, ola de sol, roisvu de and vol Plat. Thoast. 152. ol per de raw sarquum rov des des per persus persus persus und rovous donlineis kunes und bulou und de sol, roisvu de and rovous donlineis kunes und bulou und bulou und bulou und bulou und bulou und bulou und bulou und bulou und bulou und bulou und bulou und bulou und bulou und bulou und bulou und bulou und bereichten der von ben Gatrapen die setzen und Bulsen ausgerüstet liesen, dies her von der her der von der Gerescher und Bulsen und beschieben Geschieren, diese her von den Gereschieren der Bachen von der Bachen von der der und Bulsen und Bulsen Geschieben der der Bachen von der der über über Bulou und bereichter sehr der Bachen von den Barticipium mit dem Artisel ein Demonstrativum des Rachbruds wegen gesügt wird. Cs. Isocrat. Panog. 60.

Anm. 6. Bisweilen steht per, um den Gegensatz zu etwas Folgendem zu bezeichnen, ohne daß jedoch ein entsprechendes difolgt, indem entweder dasselbe bei gewissen Abverdien, die selbst einen Gegensatzum Borhergehenden ausbrücken, für überstüssig angesehn wird (Exesta, stra nach passov per, rewg per), oder der Gegensatzu piev, jedoch (yd pajv), oder pervoz, den noch stärfer zervorgehoben wird, oder das zweite Glied durch eine weniger genaue Form der Rede in einer anderen Berbindung solgt und nicht ausbrücklich als Gegensatz hervorgehoben wird (Anakoluthie), oder endlich per sich auf einen zwar nicht ausgebrücken, aber zu ergänzenden Gegensatz bezieht. In dieser Weise sindet sich hier tews zwis, skude per, oluau per, de per kienen sich sich biter tews zwis, skude per, oluau per, de per kiyovær, kyd per im Gegensatz um möglichen abweichnen Meinungen und Berichten: kywys paikova kdawyassa rov Langearove apasov per rovro, de idden nal edpevär räv vearstaun rov köyov anedistaro, knetra hand de edpevär räv vearstaun röv köyov anedistaro, knetra hand de schevär räv vearstaun rovr köyov denedistaro, knetra hand die hewunderte am meisten an Sostrates zuerkanden und wohlwollend er die Rede der Jünglinge ausungen und wei schaf er uns admerter, welchen Eindrud die Rede auf uns gemacht hatte. Ol per naddores, ädnlov in, el dikung kretzpadonvro in person klun nohles der räv nagovro negensatz können er hie kan Anah I, 10, 16. sinde per kan prove, putere Plat. De rop. I, 384. de de de de dilya rolavar ebandogo de v vä dozz diangataastau noogdonäre; évad ydo per odn dr olpas Lysias 26, 7. rovrove odn navtag pelososopous phisocopous er vä dozz diest im Borhergehenden.

Aum. 7. Die Partifel de fteht in der alteren Dichtersprache besonders bei homer hausig mit einem gewissen Rachbrude im Rachfate nach relativen Saten oder Conjunctionen (mit de verwandt). Bei den Attisern ist dies felten, wenigstens in der Prosa, und kommt nur vor, wo der Rachfat nach einer Conjunction oder einem relativen Abverbium der Bergleichung (de, Gonese) durch ein demoustratives Bort oder ein personliches Pronomen, das einen Gegensat zu einem anderen Gegenstande andeutet, mit besonderem Rachbrude hervorgehoben wird, und auf dieselbe Beise nach einer Varticipialconstruction, die einen Gegensat zum hauptsate enthält: zi oder den un verwachen unter die auf dieselbe deinen dieses die die de den die einen Gegensat zum hauptsate enthält: zi oder den un verwachen unter die den uhrer ra dienach, duels de die dekare per Aen. Holl. 4, 1, 38. enel de ry kentro raspawer

('Ionástη), δανά δ' ήν τάνθένδ' όρᾶν Soph. Ord. B. 1267; vergl. Thuc. 5, 16. ἐπιτιμᾶ ταξς μοναρχίαις, δτι, δέον τους μονάρχους τὴν φρόνησιν ἀσκεῖν μᾶλλον τῶν ἄλλων, οὶ δὲ χεῖρον παιδεύονται τῶν ἰδιωτῶν Isocr. Paneg. 71.

Anm. 8. Befonders ift zu merken der Gebrauch von ro de (der Artikel als Pronomen) zur Anknühfung eines Sahes, der im Gegensahe zu dem erkt angeführten weniger Richtigen das Wahre an einer Sache angibt: olovrat pe kuderore ob nagoores ravra artivd elvat sooden, & die Allon kkeligken to di uwdevreiet, & ärdges 'Adnyaciot, to dert d ded sooges soode elvat ual er to zonsuh voors voord kelein, die dred angebruch sooda dilyov revds akla korie Plat. Apol. 23. Der Ausbruch ift durch die Auslaffung eines blos durch to angedenteten Sahes entstanden. Nehnlich: to de des krei nerdenreiet urd. Plat. Thoset. 166.

6) Die Griechen gebrauchen nicht selten zwei burch μέν und de verbundene Sape fo, bag ber Sinn ber Rebe nicht jeben Sat für fich, fonbern die Berbindung ber Sate und die Bereinigung ihres Inhalts betrifft, welches Berhaltniß fich bestimmter badurch ausbruden ließe, baß ber Sas mit per burch eine Conjunction als Rebenfas jum Sape mit de gefügt wurbe. Zwei in biefer Beife verbundene Sate werden entweder fragend [ob Beides neben einander bestehen fann, ob bas eine neben bem anderen mahrscheinlich ift] ober verneinend (fobag bie Berneinung beider vorhergeht) ausgesagt, ober fie werden im Infinitivus, ober Accus. cum Infinitivo ober burch el (ds, dei) an eine Aussage geknüpft, die eine Unge-reimtheit und Berkehrtheit bezeichnet. Zuweilen werben auf diese Art ein Glied, das etwas Wirkliches aussagt, und ein hypothetisches mit av verbunden, indem gefragt wird, ob bas wirkliche Berhaltniß und bie Annahme mit einander stimmen und sich vereinigt benken lassen: τι ούν; οι μεν άρα νίκης ένεκα πάλης καὶ δρόμου ετόλμησαν απέχεσθαι λεγομένου πράγματος δρόμου ετόλμησαν απεχεσσαι λεγομενου πραγματυς ύπο τῶν πολλῶν εὐδαίμονος, οἱ δὲ ἡμέτεροι παῖδες ἀδυνατήσουσι παρτερεῖν πολὺ καλλίονος ενεκα νίκης; Plato, De legg. 8, 840. ἀρ' ἐξ ἴσου οἴει εἰναι σοὶ τὸ δίκαιον καὶ ἡμῖν (τοῖς νόμοις), καὶ ἄττ' ἄν ήμεις σε επιχειρώμεν ποιείν και σοί ταύτα άντιποιείν οίει δίκαιον είναι; ἢ πρὸς μὲν ἄρα σοι τὸν πατέρα οὐκ ἐξ ἴσου ἡν τὸ δίκαιον καὶ πρὸς τὸν δεσπότην, εἴ σοι διν ετύργανεν, ώστε, άπες πάσχοις, ταῦτα καὶ άντιποιεῖν, πρὸς δὲ τὴν πατρίδα άρα καὶ τοὺς νόμους εξέσται σοι Plat. Crit. 50. Hier wird burch άρα nun das, wonach gefragt wird, als Refultat einer Ermagung bezeichnet, fowol an einem, ale an beiben Gliebern. έδει Alozίνην, εί άδικοῦντά με έώρα την πόλιν, ταϊς έκ τῶν νόμων τιμωρίαις παρ' αὐτά τάδικήματα χρησθαι, εί μεν είςαγγελίας άξια πράττοντά με έφρα, είςαγγελλοντα, εί δε γράφοντα παράνομα, παρανόμων γραφόμενον οὐ γὰρ δήπου Κτησιφώντα μεν δύναται διώκειν δι εμέ, εμε δε, είπερ εξελέγξειν ενόμιζεν, αύτον ούκ αν εγράψατο Dem. 18, 14 Aefchines hatte, wenn er fah, baß ich bem Staate Unrecht jufugte, bie in ben Gefeben gegen Frevel bestimmte Strafe fogleich jur Anwendung bringen muffen: mich anflagen muffen, wenn er mich Anflagenswurdiges thun fah, mich ale Berleger ber Gefebe belangen muffen, wenn ich Gesehwidriges in Borschlag brachte. Denn ben Rtefiphon fann er nicht meinetwegen gerichtlich verfolgen,

und er würde ihn auch wol nicht angellagt haben, wenn er geglaubt hätte, mich überführen zu tönnen. οὐ δεινόν, άλλοις μέν τισι θεῶν υμνους καὶ καιᾶνας εἰναι ὑπὸ τῶν ποιητῶν κεκοιημένους, τῷ δ' Ἐρωτι, τηλικούτῷ δντι, καὶ τοσούτῷ θεῷ, μηδὲ ἕνα κώκοτε κεκοιημέναι μηδὲν ἐγπώμιον Plat. Symp. 177. κάνυ θαυμαστὸν Κύρῷ ἐδόκει εἰναι, εἰ οἱ μὲν βώναυσοι ἴσαι τῆς ἑαυτοῦ τέχνης ἕκαστος τῶν ἐργαλείων τὸ ὄνομα, ὁ δὲ στρατηγὸς οῦτως ἡλίθιος ἔσοιτο, ώστε οὐκ εἴσεται τῶν ὑφ' ἑαυτῷ ἡγεμόνων τὰ ὀνόματα Χου. Cyr. 5, 3, 17. δεινὰ ἄν είην εἰργασμένος, εἰ, ὅτε μέν με οἱ ἄρχοντες ἔταττον τότε μέν, οὖ ἐκεῖνοι ἔταττον, ἔμενον, τοῦ δὲ θεοῦ τάττοντος, ἐνταῦθα δὲ φοβηθεὶς θάνατον, λίποιμι τὴν τάξιν Plat. Apol. 28.

Anm. 1. Auf bieselbe Weise bezeichnet man ein auf zwei verschiedene Fälle berechnetes Berbot: Met rolove, de per allen vie nageiropa, dogesoleeves genivede, de de nosy, wit lengt benoeth. 21, 186 moget ihr also nicht zornig ericheinen, wenn Jemand Gesehwirtiges vorschlagt, wenn er es aber thut und nicht sagt, es sauft ertragen.

Anm. 2. Bisweilen sindet sich einige Ungenauigseit in der Berdindung der beiden Glieder, wenn sie in der Form abhängiger Sähe austreten sollten, 3. B. of δεωνόν, εί κελ. In diesem Falle ift das erste Glied nicht seiten etwas lang geworden, sodaß es ans gemessen scheint, das zweite als selbständige Frage oder als Aussiage hinjugussigen oder auf andere Weise zu verändern, 3. B. Lys. 12, 36. Xen. Cyrop. IV, 2, 46. δεωνόν γάο τ' ἀν είη, ὁ Κύος, εί ἐν θήρα μèν ποιλάκις άσιτοι καστερούμεν, δπως θηρίον τι ἀποχείριον ποιησώμεθα, καὶ μάλα μικροῦ δως άξιον δίβον δὶ δίον πειρώμενοι θηρών, εί ἐμποδών τι ποιησαίμεθα άγαθοῦς πίθεται, οὐκ ἀν μὴ πρέποντα ήμῖν δοκοίημεν ποιείν; es ware wol arg, ο Cyrus, wenn wir auf der Jagd oft ohne Speise aushalten, um uns eines Bildes zu bemächtigen, das vielleicht außerst wenig werth ift, und wo wir ein ganzes Glüd zu erjagen trachten, uns etwas hinderlich sin ließen, was über feige Neussigen Gewalt übt, aber den tapsern gehorcht; schienen wir da nicht etwas Unziemliches zu thun?

Anm. 3. Nicht selten wird ein coordinirtes, einen Rebens gedanken enthaltendes Glied mit μέν und de theils in den Nachsah, theils in Sägen mit Gore eingeschaltet. Zur Bezeichung desselten Rebengedankens, insperm er sich auf das Factische und zwar Gleider Rebengedankens, insperm er sich auch Conjunctionen oder Participials confirmationen gewählt werden: éwel eldow ol Ældner geröchtt werden: éwel eldow ol Ældner er over dagenalden inwinde Eri oversynde ual rode Bidwoode inwiac wode rodroug ádooisouévous, áneighneaus μέν, διως δε εδώνει και έπι τούτους έτδον είναι οθτως, διως δύναιντο Ken. Anad. 6, 3, 10 so glaubten sie, edgleich sie müde warvo kennoch — οθτω μοι δουείς καιδώς λέγειν, ω Σώνοματες, ώστε πρέεθεν μέν οδ προσείμην διακίσασθαι, είδως, δτι άναιδώσες δ,τι έν λάβω, ούχ έξω άποδούναι, νύν δέ μοι δουώ εξε Εργων άγρομην ύπομενείν αὐτό ποιησαι Χen. Memor. 2, 7, 11 du scheinst mir so gut zu sprechen, ο Sofrates, daß, obgleich sich nach Ausvendung ber empfangenen Summe sie micht werde wiedergeben sönnen, ich dennoch glaube, daß ich es zu thun über mich gewinnen werde, um eine Unternehmung zu beginnen.

7) Wenn die Beschassenheit einer Handlung ober eines Verhältnisses erst durch ein demonstratives Prosnomen im Reutro rovro, rode, rowde, rowden, radrov als Object, oder als Subject bei plyvopar, oder durch ein demonstratives Adverdium, oder durch ein demonstratives Adverdium, oder durch ein demonstratives Adjectivum (rovvarrlov) oder einen ahnlichen Ausdruck blos im Allgemeinen bezeichnet wird, um alse

bann in einem neuen Sape naber angegeben zu werben, fo wird biefer im Griechifchen ohne Berbinbungepartifel, in bemfelben Mobus, sogar im Infinitivus ober Barticipium hinzugefügt (Apposition eines ganzen Sages): τί θέ; οι πόσμιοι αὐτῶν οὐ ταὐτον τοῦτο πεπόνθασιν, απολασία τινί σώφρονές είσιν; Plat. Phaed. 68. Δέδοικα μη τουναντίου, ού βούλομαι, ποιῶ, σφόδοα άποιβῶς δειπνύναι πειρώμενος διοχλῶ πάλαι τοῦτ αὐτοὺς ὑμᾶς εἰδότας Demosth. 19, 329. 'Ως οι την δικαιοσύνην Επιτηδεύοντες ἄκοντες Επιτηδεύουσι, μάλιστ' αν αίσθοίμεθα, εί τοιόνδε ποιήσαιμεν τῆ διανοία, δόντες εξουσίαν έκατερφ ποιεῖν, ὅ,τι ἄν βούληται, τῷ τε δικαίφ και τῷ ἀδίκφ, εἶτ' ἐκακολουθήσαιμεν θεώμενοι, ποι ή ἐπιθυμία ἐκάτερον ἄξω Plat. De Rep. 2, 359. ἡ αὐλητική οὐ δοκεῖ σοι τοιαύτη τις είναι, ὁ Καλλικλεις, την ήδουην μόνον διώκειν Plat. Gorg. 501. Όρωμεν, ὅσοι ἀν μακρότερον τῆ φιλοσοφία ένδιατρίψωσι τους μέν πλείστους και πάνυ άλλοκότους γιγνομένους, τους δε επιεικεστάτους δοκούντας διμας τοῦτό γε ὑπὸ τοῦ ἐπιτηδεύματος, οὖ σὺ ἐπαωεῖς, πάσχοντας, άχρήστους ταις πόλεσι γυγνομένους Plato, De Rep. 6, 487.

8) Bei beclarativen Objectfagen, die mit ore ober de bezeichnet werben, sowie bei abhängigen Fragesagen ift ju merten, bag im Griechischen oft (burch eine Attraction) das Subject des Objectsages als Object in ben Hauptfat hineingezogen und alsbann der Rebenfat binjugefügt wirb, burch welchen bie Objectevorstellung erft vollständig und paffend wird. Diese Attraction geschieht oft, obgleich bas hauptverbum (ein Berbum ber Neuße-rung, Meinung ober Kenntniß) fonft nicht an und für fich mit-einem Objectsaccusativ der durch das Subftanthum bezeichneten Art verbunden werben fann, z. B. nicht λέγειν τινά für περί τινος. Κύρος ήδει βασιλέα, δτι μέσον έχοι του Περσικού στρατεύματος Xen. Anab. I, 8, 21. Γνώση του Ήσιοδον, δτι τῷ ὅντι ἡν σοφὸς λέγειν πλέον είναι πως ήμισυ παντός Plato, De Rep. 5, 466. Φίλιππος ἔφη πυνθάνεσθαι τοὺς 'Ωρείτας, ώς νοσούσι καὶ στασιάζουσιν εν αύτοῖς Dem. 9, 12. Οίσθα Εὐθύδημον δπόσους δδόντας έχει; Plato, Euthyd. 294. Tag των πατέρων άμαρτίας άφίετε διὰ τοὺς παϊδας, οὺς ούπω ζοτε είτε ἀγαθοί είτε κακοί ήβήσαντες γενήσουται Lys. 20, 34. 'Ανεμνήσθην του Κόννου δτι μοι κάκεῖνος χαλεπαίνει έκάστοτε, δταν μη υπείκω Plat. Euthyd. 295.

Anm. 1. Zuweilen wird das Subject des Nebenfages in den Hauptsat hineingezogen als Subject zu einem passiven oder instransitiven Berbum, das sonst unpersonlich stehen sollte: περί τοῦ μήθ' ἐαλωκότος μήτ' ἐγνωσμένου, πύτερον δέδραπεν ή ὁσὐ κατ πότερο ἄκων ή ἐκών, πάνδεινον γράφειν, ώς ἐαδωτάον νοῖς ἐγκαλοῦσιν Dèm. 28, 79 von demienigen, von weichem es noğ είναι, δνα μή κατάδηλοι ώσιν, δτι σσηματίζονται άμαθεῖς είναι, δνα μή κατάδηλοι ώσιν, δτι σσηματίζονται άμαθεῖς είναι, δνα μή κατάδηλοι ώσιν, δτι σσηματών Ελλήνων περίεισιν Plat. Prot. 342. Auf dieselbe Beise, wie das Subject des Nebensages zum Accusativ bei dem Hauptverbum wird, sam es bisweilen zum objectiven Genitiv bei einem Substantiv werden: ήλθε τοῖς Αθηναίοις εὐθὺς ἡ ἀγγελία τῶν πόλεων, δτι ἀφεστάσιν Thuc. I, 61, die Nachricht, daß die Städte abgefallen waren.

Anm. 2. Gine abnliche Attraction findet bieweilen gewiffers maßen ftatt bei Saben mit un und 8mmg nach Berbis, bie Furcht

und Besorgnif bezeichnen: legwoäg lousen of "Allques von lassen, un requires yevoro Xon. Holl. 6, 4, 32.

9) Die Bartilel öri, welche sonst für beclarative Objectsche bestimmt ist, steht oft auch vor der directen Rede einer Berson nach einem Berdum der Neußerung: ήρωτησεν δ Κύρος του Όρουτην έτι ούν αν φίλος και πιστός μοι γένοιο; δ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδ' εἰ γενοίμην, ὧ Κύρε, σοί γ' αν έτι ποτὲ δόξαιμει Χεπ. Anab. I, 6, 8. Τῷ ταῦτα εἰκόντι ἐγὰ αν δίκαιον λόγον ἀντείποιμι, ὅτι οὐ καλῶς λέγεις, ὧ ἄνθρωπε, εἰ οἶει δεῖν κίνδυνον ὑπολογίζεσθαι τοῦ ζῆν ἢ τεθνάναι ἄνδρα, ὅτου τι καὶ σμικρὸν δφελος Plat. Apol. 28.

10) Bei ber Biebergabe ber Borte eines Anderen in der oratio obliqua durch den Infinitivus oder mit δτι oder ώς geht die Rede oft ploblich in die oratio recta über: Κύρος απεκρίνατο, ὅτι ἀπούει, ᾿Αβροκόμαν έπὶ τῷ Εὐφράτη ποταμῷ εἶναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς πρὸς τοῦτον οὐν ἔφη βούλεσθαι ἐλθεῖν κὰν μὲν ἢ ἐκεῖ, την δίκην ἔφη χρήξειν ἐπιθεῖναι αὐτῷ, ἀτι δὲ φείγη, ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα Χεπ. An. I, 3, 20. Μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη, ἐπιδεικνὸς μὲν την εὐήθειαν τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν κελεύουτος, ἐπιδεικνὸς δὲ, ὡς εῦηθες εἶη ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ τούτου, ῷ λυμαινόμεθα την πρᾶξιν Χεπ. Anab. I, 3, 16. λέγοντος ἐμοῦ ταῦτα ἀποκρίνεταί μοι Πολυκλῆς, ὅτι ὁ συντριήραρχος αὐτῷ οὐχ ῆκοι ἐπὶ τὴν ναῦν οὐκουν παραλήψομαι μόνος τὴν τριήρη Dem. 50, 37 also will ich [βοίηξιεδ] nicht allein das Echiff übernehmen, i. e. also wollte er nicht u. s. w.

Num. 1. Ses und de fteben auch bei Anführung eines Beweises oder bei einer Bestätigung: Ses de obem raven Exes, Live pos ro rov Kalliodévous pripusua Dem. 18, 37 daß es sich aber so verhält, dafür sage mir den Boltsbeschluß des Kallisthenes. de d' ekuta nosovaer, nal rad' errohoare Ken. Hell. 2, 8, 84 zum Beweise aber, daß wir auch Schickliches thun, erwägt auch Folgendes.

Anm. 2. Die Berba donā (donsī μοι) οίμαι flehen oft vor einem Sage ober werden in benfelben eingeschaltet ohne grammatische Berbindung, um das Gesagte als eine Bermuthung zu bezeichnen. Rach derselben Analogie wird bei einer Frage olist (olisode), bei einer Bersicherung es tode (tore), auch φημί, φασίν, είπε μοι eingeschaltet. Άγαθους άρα άνδοας ουν έβουλετο Περικίζε ποιήσαι τους νίεις; Δουῶ μέν, έβουλετο, άλλά μη ου διδαπτών ή Plat. Menon. 94 aber ich sürchte, daß das nicht lehtbax sei. Newtzegog πρεσβύτερου ουτε άλλο βιάξεσθαι έπιχειρήσει ποτε ούτε τύπτειν, ώς το είκός αίμαι δέ, σύδε άλλω γένεσιν φησι και μητέρα Τηθύν οίμαι δε και 'Holodog (seil. φησίν) Plat. Cratyl. 402; ποι häusiger wo der Insinitiv des Berbi zu etgánzen ist ταύτα έγω σοι ού πείθομαι, & Mélyes, είμαι δ' ούδε άλλον άνθυμπου ούδένα Plat. Apol. 25. 'Ανόνητα δ' πουῶν ὁ άντο ούπ, οίει, άναγμασθήσεται τελευτών αὐτόν τε μισείν και την τοιαύτην πράξιν Plat. De Rep. 6, 486.

Anm. 3. Der Ausbrud öflor ore, ber ursarünglich einen beclarativen Objectsat einleitet, wird bann-auch nach einem Sate hinzugesugt mit ber Bebeutung eines blos versichernben Abverbil: Elârew en erffs nólews aneörjungas i ol zwol re nat ropolol nal ol allos avangor obew dot oliapsedorws row allow Adnoular hoesner i noles nal ipels ol ropolo dindor ore Plato Crit. 63 bu bift weniger aus ber Stadt abwesend in der Frembe gewesen, als die Lahmen und Blinden und die übrigen Bers

stämmelien (Berfrühpelten): so gestel bir vor allen anberen Atheneru bie Stabt und natürlicherweise auch wir Gespe. Der Ausbruck zw old Gr. so. so. so. so. wird gewöhnlich in den Sag vor dem Berdum eingeschaltet, sodaß die eigentliche Bedeutung erstembar ist (3. B. el res koorro eine poet, rög vör odorg Kllischer aurrhol kod b. s. odor die der die vie destauten so. Maqudien nat Lalauten nagesgooro ol hukregor nedvoror; odd dr elg zw old Gr. spischer Demosth. 19, 312 aber es bleidt mit der Bedeutung eines versichernen Abverdi de dem Justilitum, de ned radra nat kleeig (20 old 621) rodz avrezez nat radramagove ded gamoug Dom. 19, 309. Achalich porwearos ydo el od naturale aktischen, nat räs nande nat räs dyada, es lod St. Aristoph. Plut. 183.

Anm. 4. Bu bemerken ist noch, daß Tre bei Grammatikern und Scholiasten, zuweilen auch bei anderen späteren Schriftsellern, der Juhaltsangabe wegen unabhängig von einem vorausgehenden Berdum oft zu Ansang der Cupitel oder der Anmerkungen steht. In dieser Weise miet es sich bei Aelian in der Hist. animal., auch in der Varia distoria, z. B. Var. dist. lid. III, 17: Err dy pelosopko odu andleverog, nal elwag rad pelosophon dendleverog, nal elwag rad pelosophon dendleverog and tenge stadesgeschäften nicht untauglich ist, und welche Philosophen Staatsgeschäften nicht untauglich ist, und welche Philosophen Staatsgeschäften nicht untauglich ist, und welche Philosophen Staatsgeschäften verwaltet haben. Außers dem haben biesen Gebrauch von Bre Ansathius, Photius, der Berfassen der Eristen Gehrechten der Eristen Beit beginnen die meisten ihrer Bemerkungen mit Bre. Habeus in der Chrestos mathie geht sogar so weit, daß er seine neue Bemerkung ohne Fre einsührt. In diesem Falle haben es einige durch item übersehen wollen. Es darf aber gar nicht überseht werden, da es bei dem genannten Schristseller völlig pleonastisch erschein. Ueder diese Misbrauch des Fre in der späteren Gräcität siehe Aylander ad Risbrauch des Fre in der späteren Gräcität siehe Aylander ad mistiuendis linguag gracas studits p. 85.

11) Bedingungefate werben, wie wir früher gefeben haben, durch el, car u. f. w. bezeichnet. Durch sixso, savaso, siye (wenn anders, wenn benn) wird bie Bedingung auf eigenthumliche Beise hervorgehoben. hierbei begieht fich staso wenn andere auf eine ungewiffe Unnahme, elye wenn benn auf einen gall, ben man als gewiß sest, z. B. elne donel dor wenn es andere bir fo gefällt, fagt man zu bem, beffen Deis nung man nicht fennt; bagegen elys donei oo wenn es.bir benn fo gefällt ju bem, beffen Deinung man fennt. Dehre Falle, in benen etwas als gleichstebenb betrachtet wird, werden burch eles - eles (eles our mag nun) car rs - car rs bezeichnet, ftdrier burch sirs (car rs) nal—eire nal, J. B. eire nalds eire nhousing eire καί γενναϊός έστιν είτε και τάναντία τούτων Plat. Menon. 71. έάν τε καὶ άντιφιληται έάν τε καὶ μισηται Plat. Lysis 212.

Aum. 1. Seitene Berbindungen find elre - f, bei Dichtern auch al - elre.

Anm. 2. Besonders zu merken ist der Gebrauch von el, el awe, έσν αwe, in der Bedentung ob vielleicht (um zu versschen ob): Διαλύσας τον ξύλλογον δ Άρχίδαμος Μελήσιακον αράτον άποστέλλει els τὰς Άθήνας, ἄνδρα Σπαρτιάτην, εl τι δρα μάλλον ένδοῖεν οὶ Άθηναῖοι, δράντες ήδη σφάς (τοδς Ασαεδαιμονίους) έν δδῷ ὅντας Τhuc. 2, 12. Οὶ Λακεδαιμονιοι αροθυμία τε πάση έχρῶντο καλ παρακελευσμῷ, εl αως ἀσάμενοι τους Αθηναίους Ελοιεν τὸ τείχισμα Τhuc. 4, 11. Βούλει οὖν δεώμεθα τοῦ ἀντιλέγοντος ἀκολουθήσαι ἡμῖν, ἐάν πως ἡμεῖς ἐκείνω ἐνδειξώμεθα, ὅτι οὐδέν ἐστιν ἐκιτήδευμα ίδιον γυναικί αρὸς διοίκησιν πόλεως Plato, De Rep. 5, 456.

Anm. 3. In lebhafter und kurger Rebe wird bisweilen die Bedingung durch einen felbhandigen Saz als ein angenommenes Berbaltniß oder als eine Frage ausgedrückt: παφά πάσεν άνθρώποις όφῶ διωφισμένα και τεκαγμένα πως τὰ τοιαθτα. 'Αδικεί τις ἐκών όργη και τιμωφία κατὰ τούτου. 'Εξήμαρτέ τις ἄκων συγγνώμη άντι τῆς τιμωφίας τούτο Demosth. 18, 274. Busweilen wird zu einer Bedingung noch eine andere speciellere und nähere gefügt: al ἐκύγχάνον σα ἐφωτών, τίς ἐστι τών ζωγράφων Ζευξις, εἶ μοι είκες, δτι ὁ τὰ ζῷα γράφων, αἰρ οὐι ἀν δικαίως σε ἡρόμην, ὁ τὰ ποῖα τῶν ζφων γράφων καὶ κοῦ; Plat. Gorg. 453 und du bann sagtest —

12) Eine verneinende Bedingung wird burch el uh bezeichnet, bas auch eine Ausnahme anzeigt: außer wenn. Etwas Unbestimmtes ift el μή άρα außer wenn vielleicht, welches bisweilen ironisch fteht. Bon einem möglicher Beife auszunehmenben Falle wirb auch el μη el visi si und el μη άρα el gebraucht: b χρηματιστικός την του τιμάσθαι ήδουην η την του μανδάνειν ούδενος άξιαν φήσει είναι, εί μη εί τι αύτῶν άργύριον ποιεῖ Plato, De Rep. 9, 581. εί δὲ μὴ ohne Berbum bezeichnet nicht allein ben Gegenfat ju einer vorhergehenden affirmativen Bedingung, in welchem Kalle es burd wenn nicht zu übersegen ift, sondern überhaupt ju ber vorhergehenden Bedingung und Rebe, auch einer negativen (im entgegengesetten Falle, fonft: ἴσως οὐδεὶς οὐδέν σε κακον ἐρεῖ, ἄν μή τινα λυπῆς εί δὲ μή, ἀκούσει πολλὰ καὶ ἀνάξια σαυτοῦ Plat. Criton.  $53 = a v \delta \epsilon \tau i v \alpha \lambda v \pi \tilde{v} \epsilon$ ). πρός τῶν δεων, ω Κύρε, μη ούτω λέγε εί δε μη, ού θαρφούντα μ' έξεις Xen. Cyr. 3, 14 35. Umgefehrt steht εί δέ besonders nach el μεν βούλει oder βούλεσθε für el de μή: λέγω πάλιν, απερ τότε, εί μεν βούλεσθε, ώς παίζων, εί δ', ώς σπουδάζων Plat. De Legg. 3, 688. εί μη δια την 'Αρχιδάμου μέλλησιν Thuc. 2, 18 ware nicht bas Zaubern bes Archibamus gemejen.

Anm. Wenn man in bemselben Sate zuerst das, was in einem gewissen Falle natürlich ober wünschenswerth ist, durch et per einleitet, wobei sich die Folge von selbst versteht, nachher aber durch et de ph das Entgegengesetze und dessen Folge auss spricht, so wird dei gert) oft ganz ausgelassen der Nachsatz (z. B. ev kzes dann ist es gut) oft ganz ausgelassen: et per roseve, kon d Sanzirpwänzer de rode dradode nat rode nach ode nach die un, at doe doelog de kundes; Kan. Memor. B, 1, 9. Eldobrad ton Anadow klesse kapisog. El per od ti kzese, d Mydósades, node spas képeir et de pa, specie node spas kepeir et de pa, specie node specie kapisog.

13) Die Griechen gebrauchen bei Berbis, welche Freude, Beifall, Stold, Risfallen, Berwunderung oder Scham über etwas ausdrücken, oft einen Sas mit el anstatt eines Objectsaßes mit ört (darüber daß, weil) auch wenn ein wirkliches Factum bezeichnet wird, indem dies als Bedingung des durch jene Berba ausgedrückten Gefühls betrachtet wird: My τοῦτο μεῖον δόξητε ἔχειν, εἰ οἱ Κυρεῖοι, πρόσθεν σὰν ἡμῖν ταττόμενοι, νῦν ἀφεστήπασιν ἔτι γὰρ οὖτοι κακλονές εἰσι τῶν ὑρ' ἡμῶν ἡττημένων Χεπ. An. 3, 2, 17 glaubt aber nicht des halb in einer schlimmeren Lage zu sein, weil die Kyreer, welche ehemals zu eurer Bartei gehörten, jest abgefallen sind; denn diese sind noch seiger als die, welche wir des siegt haben. Τηλικούτων κακῶν αἴτιος γεγενημένος Δημοσθένης οὐκ ἀγακῷ, εἰ μἢ δίκην δέδωπεν, ἀλλ'

se μτ και χουσή σεσφάνη σεσφαναθήσεται, άγανακτεί Assakin. 3, 147 Demosthenes, der Urheber so großer Uebel, ist nicht damit zufrieden, der Strase entgangen zu sein, sondern er ist erzürnt, wenn er nicht auch mit einem goldenen Kranze befränzt wird. of έκετροποι ούκ ήσχίνθησαν σὐδ ήλέησαν την έμην άδελφήν, εί δυοϊν ταλάντοιν ύπο τοῦ πατρος άξιαθεϊσα μηδενός τεύξεται τῶν προςηκόντων Demosth. 27, 65 die Bormünder schwesten sich nicht, hatten auch kein Mitseld mit meiner Schwester, wenn sie von meinem Bater einer Ritgist von zwei Talenten werth geachtet, Richts von dem, was ihr gebührt, besommen sollte!

Anm. Bon anderen Berbindungen sind zu mersen: nat et selbst wenn, selbst in dem Falle daß: kan rouro nousgoge anak of dle, die, dive, nat et naw togroga est, nawseras Plat. Symp. 185 wenn du dies ein: oder zweimal thust, so wied der Symp. 186 wenn er sehr histig ist, aushoren. Dagegen heits et nat wenn gleich, odgleich: nolten pkr, et nat pod bletets et nat wenn gleich, odgleich: nolten pkr, et nat pod besteich du blind dist, so erkennst du doch, an welchem Uebel die Stadt leidet. Seltener heißt et nat wenn auch: Goisog rag, et nat ph natheise ravod dryklaw neuman due drekneumer Soph. Oed. R. 305 denn Phobus hat, wenn du es auch nicht von diesen gehört hast, auf unsere Ansrage uns die Antwort erthellt. Die Einräumung eines entgegengesetten Factums wird eigentlich durch natheep mit dem Participio ausgedrückt, worüber früher die Rede war.

14) Relativsate werden nicht immer genau an ben Sauptsat gefnüpft. Hierüber ist Folgendes zu bemerken: a) besteht ber Relativsat aus einem Pronomen

relativum im Reutro und einem Berbo, fo wird burch denselben oft ber Gegenstand ber Rede, welcher im Sauptfate ausführlicher befprochen werben foll, nur ans gebeutet. Dan fann ihn in Diefem Falle burch mas Das betrifft, daß überfepen: 8 de ousig ervoeite, ότι ήττου αν στάσις είη ένος αρχοντος ή πολλων, εί Ιστε, ότι άλλου μεν έλόμενοι ούχ εύρήσετε έμε στασιάζοντα, έὰν δὲ ἐμὲ Ελησθε, οὐκ ἄν θαυμάσαιμι, εἴ τινα εύροιτε και ύμιν και έμοι άχθόμενου Xen. An. 5, 9, 29 mas aber das anbetrifft, daß ihr meint, es wurde weniger Aufruhr fein unter einem, ale unter mehren Beerführern, fo wiffet, bag, wenn ihr einen Underen ermablt, ihr mich nicht aufrührerisch finden werdet. wenn ihr mich aber erwählt, so wurde ich mich nicht wuns bern, wenn ihr Jemand fandet, ber euch und mir gurnt. α δε ήπείλησας, ως ην ύμιν δοκή, Κορύλαν και Παφλαγόνας ξυμμάχους ποιήσεσθε έφ' ήμας, ήμεις δέ, ην μεν ανάγκη ή, πολεμήσομεν αμφοτέροις, ην δε δοκή ήμιν, και φίλον ποιήσομεν του Παφλαγόνα Xen. An. 5, 5, 22 was aber beine Drohung betrifft, bag ibr, wenn es euch gut scheint, ben Korplas und die Baphlagonier ju Bundesgenoffen gegen uns machen werbet, fo werden wir, wenn es nothig ift, mit beiden Rrieg führen, wenn es uns aber gut scheint, auch ben Baphlagonier uns jum Freunde machen.

b) ödrig oder ög äv steht zuweilen ohne ein entsprechendes Demonstrativum in allgemeinen Saten in der Bedeutung von et rig, wo and, ein Insinitivus oder ein Accusativus cum Insinitivo gebraucht werden könnte: παντάπασιν ἀπόφων έστι και ἀνάγκη έχομένων και τούτων πουηφών, οιτινες έθελουσι δι' έπιορχίας

τε πρός δεούς καὶ ἀπιστίας πρός ἀνθρώπους πράττεν τι Χεπ. Anab. 2, 5, 21. νόμιζε το καλῶς ἄρξαι τοῦτ' είναι, ος ἂν τὴν πατρίδα ὡφελήση ὡς πλεῖστα ἢ ἐκὼν είναι οὐδὲν βλάψη Thuc. 6, 14. Έγὼ καὶ τοῦτο ἡγοῦμαι μέγα τεκμήριον ἄρχοντος ἀρετῆς είναι, ὡ ἂν ἐκόντες οἱ στρατιῶται ἔπωνται καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς παραμένειν ἐθέλωσιν Χεπ. Oeo. 4, 19.

c) Buweilen wird ein Relativfas, ber auf einen besonderen Umftand aufmertsam macht, an eine Berson angefnupft, an bie zwar im Berlauf ber Rebe gebacht wird und die durch ben Zusammenhang gegeben ift, die aber bennoch im Sauptfage, ju welchem ber Relativfag gefügt wird, nicht ausbrudlich genannt ift: zog ove άν τις μάλλον έλεγχθείη παράνομα είρηκὸς ἢ τοῦτον τον τρόπον; ος την τιμωρίαν, ην ούδε κατά των έξεληλεγμένων διδόασιν οι νόμοι ταύτην κατά των ακρίτων έγραψας Demosth. 23, 36 wie möchte wol Jemand mehr Ungefehliches gefagt ju haben überführt werden, als auf diefe Weise? ber bu die Strafe, welche die Besete nicht einmal gegen die Ueberführten festseben, gegen bie noch nicht Gerichteten eingesett haft. xalovual de των δώδεκα μνων, ας έλαβες ωνούμενος τον ψαρον ໃππου. "Ιππου; ούκ ἀκούετε; ὃυ πάντες ὑμεῖς ἴστε μισούντα εππικήν Aristoph. Nub. 1224 wegen ber swolf Minen belange ich bich, welche bu entliehen haft, als bu bas gesprenkelte Bferd kauftest. Pferd? Hort ihr? mich, von bem ihr Alle wißt, daß ich die Reitfunst hasse.

d) 3u einem relativen Pronomen, das im Allgemeinen auf das Borhergehende verweiß, wird nicht selten eine nähere Angabe desjenigen, woran gedacht wird, nachher hinzugesügt, durch einen Insinitivus oder Accus. cum Inf. als Apposition zum Relativ oder durch einen Rebensas mit einer Conjunction: δ καὶ δεινότατον αν εξη συμβαϊνον, τους μὲν πολλά καὶ μεγάλα ποιήσαντας ύμᾶς άγαθὰ μὴ τυχεῖν ταύτης τῆς δωρεᾶς, τὸν δὲ ὑπερπλήθη ἐξημαρτηκότα φαίνεσθαι ἐξουσίαν παρ' ὑμῶν τοῦ παρανομεῖν είληφότα Dem. 26, 7. οῦτως ἐξηρτήμεθα τῶν ἐλπίδων, ώστ' οὐδ' οἱ κεκτημένοι τοὺς μεγίστους πλούτους μένειν ἐπὶ τούτοις ἐθέλουσιν, ἀλλ' ἀεὶ τοῦ πλέονος ὀρεγόμενοι περὶ τῶν ὑπαρχόντων κινδυνεύουσιν ὅπερ αξιόν ἐστι δεδιέναι, μὴ καὶ ὑμεῖς ἔνοχοι γενώμεθα ταύταις ταῖς ἀνοίαις Isoor. De pace 7.

Anm. Juweilen erhält hierburch und durch eine Kurze im Ausbruck das relative Pronomen im Neutrum 8, önes blos die Bebeutung einer anknüpfenden Bartikel mahrend: deagegovræg rode kzouer, dore rohuar re ol avrol maksora nal negl dv knzezegigoper, kndozigeodae: d role älloge dwala mer dego dv knzezegigoper, kndozigeodae: d role älloge dipadla mer Decago, dozsamde de Eigenschaft sowol sehr tühn zu sein, als auch, was wir angreisen, zu überlegen, während den Andern ihre Unwissenstein, zu überlegen, während den Andern ihre Unwissenstein Muth, ihre Ueberlegung Zaudern bringt. [Bei Dichtern steht d nach und and in der Bedeutung weshalb auch.]

e) Der Relativsat hat nicht selten selbst einen Rebensat ober eine Rebenbestimmung im Participium, worauf
bas Relativum sich ebenfalls bezieht, und wonach es sich
oft im Casus richtet: βούλου δε καὶ τους άλλους, ὅπες
είπου ἀρχόμενος, μη τὰς είδισμένας άγειν σοι δωρεάς,
άλλὰ τοιαύτας, αίς κὰν σφόδρα χρη καὶ μηδεμίαν

huipar dialings, od nararphies, állá na nlelovos aklas novious Isoor. ad Nicocl. 54 bu must and wollen, daß die Anderen, was ich ju Anfang fagte, bir nicht die gewöhnlichen Geschenke bringen, sondern folche, welche bu, auch wenn du fie vielfach gebrauchst und feinen Tag mit bem Gebrauche berfelben inne haltft, nicht abreiben, sondern sogar toftbarer machen wirft. Μέμνησαι ουν, ήν & έγω, ότι έν τοις πρόσθεν, ουκ οίδα ότου λόγος ήμιν επεπληξεν, ότι τους φύλακας ούκ εὐδαίμονας ποιοίμεν οἰς ἐξὸν πάντα ἔχειν τὰ τῶν πολιτῶν, οὐδὲν ἔχοιεν Plat. De Rep. V. p. 465. E. bu erinnerft bich nun wol, sprach ich, baf une in bem Borigen ich weiß nicht weffen Rebe vorwarf, bag wir unfere Staatshuter nicht eben gludfelig machten, ba fie Alles haben könnten, was den Bürgern gehört, in der That aber Richts hätten — ol kkov avrois zavra kyzw xxl. Bisweilen gehört das Relativum allein zum Rebensat oder Participium: Ol Aleis odes kva svrδιαλλάττωσι κατασχείν τοὺς πρέσβεις Φίλιππός φησι, τοιαύτης τετυχήκασι διαλλαγής, ώστ εξελήλανται καλ άνάστατος ή πόλις αὐτῶν γέγονεν Dem. 19, 39 ben Aleern, an beren Ausföhnung Bhilipp Die Gefandten bei fich gurudgehalten ju haben behauptet, ift eine folche Ausfohnung ju Theil geworben, bag fie felbst ausgetrieben find und ihre Stadt zerftort ift. αο', ο Θεαίτητε, νύν ούτω τηθε τη ήμερα είλήφαμεν δ πάλαι και πολλοί των σοφών ξητούντες, ποιν εύφειν κατεγήφασαν; Plat. Theset. p. 202. d. haben wir also, v Theatet, so am heutigen Tage erreicht, was seit langer Zeit viele Weisen gefucht und ehe fle es fanben, alt geworben finb?

15) Durch die Bartifel pao wird besonders im bistorischen Styl, aber auch bei Blato in einem selbstftanbigen Sage die Angabe-eines Verhaltniffes ober eines Umstandes hinzugefügt, worauf burch ein vorhergehendes demonstratives Pronomen ode, rodovrog (seltener ovrog) ober Abverbium endende, exceder hingebeutet ift, und das auch in einem Rebenfage mit ort (ober oder bei rosovrov) hinzugefügt werben könnte: onlog de mot nat τόδε των παλαιών άσθένειαν ούχ ηπίστα προ γάρ τῶν Τρωικῶν οὐδὲν φαίνεται πρότερον κοινἢ έργασαμένη ή Ελλάς Thuc. I, 3. 'Ως οι περί τον Κλεόμβροτον το πρώτον έπεκράτουν τη μάχη σαφεί τούτω ζώντα άπενεγκεῖν, εί μη οί προ αὐτοῦ μαχόμενοι ἐπεπράτουν, εν εκείνω τῷ χρόνω Xen. Hell. 6, 4, 13. οτι έγω τυγχάνω ων τοιούτος οίος ύπο του θεού τη πόλει δεδόσθαι, ενθένδε αν κατανοήσαιτε οὐ γαρ άνθρωπίνφ ξοικε τὸ ἐμὲ τῶν μὲν ἐμαυτοῦ ἀπάντων ήμελημέναι, τὸ δὲ ὑμέτερον πράττειν ἀεὶ ἰδία ἐπάστω προςιόντα ώσπες πατέρα η άδελφον πρεσβύτερου Plat. Apol. 31. Das in Rebe ftebenbe pao last fich meift burch namlich wiebergeben; oft ift es gang auszulaffen.

Anm. 1. Ein solcher Sat mit γάρ pflegt bei ben vorher erwähnten Schrifthellern zu ben elliptischen Ausbrücken τεκμήριον δέ, σημεϊον δέ, μαρτύριον δέ (namlich τόδε έστίν), δήλον δέ (namlich έκ τοῦδέ έστιν) gefügt zu werden. Auch sinder er sich bei κεφάλαιον δέ (bie Hauptsache ift), τὸ δ' αξτιον (ber Grund ift): Κάρες γάρ καὶ Φοίνικες τας κλείστας τῶν νήσων φαισαν. Μαρτύριον δέ Δήλου γάρ καθαιρομένης ὑπὸ τῶν Λθηναίων

καὶ τῶν θηκῶν ἀναιρεθεισῶν, δοαι ήσαν τῶν τεθνεώτων ἐν τῷ νήσφ, 'ὑκλρ ῆμισυ Κᾶρες ἐφάνησαν Τhuc. I, 8. Μέγιστον ἐλ τεκμήριον τοῦ τρόπου τοῦ Εὐαγόρου τῶν γὰρ Ἑλλήνων κολλοὶ καὶ καλοὶ κάγαθοὶ τὰς ἐκυτῶν κατρίδας ἀκολικόντες ήλθον εἰς Κύπρον οἰκήσοντες Ιεοςτ. Ενας. 51. βα εἰημεἰπε βάθει ωίτὸ γάρ αυδρείαῆτι: κατὰ τοὸς προτέρους νόμους πολλὰ καὶ δεινὰ κερὶ τοὸς τριημαρχοῦντας ἐγίγνετο τὸ δ' αθτιον, ἐν τοῖς κένησιν ἡν τὸ λειτουργεῖν Demosth. 18, 108.

Aum. 2. Wit yes wird zuweilen eine Bemerkung als Barenthefe eingeschaltet, die den folgenden Sanptsak einleitet und zur Erklärung des darin Gesagten dient: nagragag yerauerns varpaziag, oön klassoo krorreg de ræ koppa ol Xioi nal olkunazoi (ħδη γαο nal δφθ ήν) drezasonse els rips noles Thuc. 8, 61. Es kuden fich besondere dei Gerodot und Thushibides auch Beispiele, in denen der Saudisah fich sehr genau an die Barenthese aushiließt, indem etwas aus derselben zu ihm hinzugedacht werden muß: nal, ην γαο τι nal de Συρακούσαις βουλόμενον τοις Αθηναίοις τὰ πράγματα δεθούναι, δπεκηρυκεύστο δε αυστόν, nal ούn ela άπανίστασθαι Thuc. 7, 48 und — es war namlich auch in Syrafus eine Bartei, welche den Atheneru den Staat und die diffentlichen Angelegenheiten übergeben wollte — sie schicken Boten zu ihm [Visias] und ließen ihn nicht fortgehen.

16) Eine eigenthümliche Abwechselung und zum Theil Bermischung mehrer Berbindungsarien zwischen Saten findet ftatt, wo das Aeußerste, Größte ober Merkwürdigfte bezeichnet werden foll. Dies geschicht 1) fo, daß ber Umstand in einem Sate mit Ber als Begenstand eines Urtheils angeführt wird: ro de uby-Grov, Bre bas Größte aber ift, baß, ober 2) fo, baß bas carafterifirende Abjectivum vorhergeht als Apposition zu bem Sape, ber ben Umftand aussagt: τὸ δὲ μέγιστον, οὐδ' έωρακα κώκοτε τὸν ἄνδρα. Statt bes Abjectivi in ber Apposition konnte ferner ein Relativsat als voraus-geschiefte Bemerkung stehen: & de ukyrorov (naml. korlv), odd' kwoana namore rov ardoa (wie bei Thuc. 6, 20. δ δε μάλιστα ήμῶν προέχουσιν, ἵππους τε πολλούς κέκτηνται καὶ σίτφ οίκείφ καὶ οὐκ ἐπακτῷ zoaren) aber burch eine Berwechselung biefer Form mit ber ersten heißt es 3) & de ueproron, der oud ξώρακα πώποτε του ανδρα, wo also beibe Sape bie Form bon Rebenfagen haben und ein Sauptfag fehlt. Enblich fteht entweber 4) bas Abjectivum allein (felten) ober 5) ber Relativsat ganz abgebrochen als Andeutung bessen, was solgen soll, und alsdann solgt ein erklärender Sat mit pag: rd de ukpistov odde pag kwaran namore rdv ärdga ober d de ukpistov odde pag kal. 1) τὸ δὲ πάντων ὑπερφυέστατον, ὅτι ἐν μὲν τοῖς idiois of adixovineroi daxovovoi xal eleevol eloir, er δὲ τοῖς δημοσίοις οί μὲν ἀδικοῦντες ἐλεεινοί εἰσιν, ύμεις δε οί άδικούμενοι έλεειτε Lys. 27, 12. 2) το δε πάντων δεινότατον, ύμεις μεν Δημοσθένην οὐ προύδοτε οὐδ' εἰάσατε κριδηναι ἐν τῷ τῶν Ελλήνων συνεδρίω, ούτος δε ύμας νύν προδέδωκεν Aesch. 3, 161. 3) δ δε πάντων καταγελαστότατον, δτι των γεγραμμένων εν ταις δμολογίαις τὰ χείοιστα τυγχάνομεν φυλάττοντες Isoor. Paneg. 176. 4) τὸ δὲ μέγιστον και περιφανέστατον πάντων. 6 γαρ άδικηθείς και έπιβουλευθείς ύπ' έμου, ως φησιν, ούκ ετόλμησε τεττάρων έτων έπισκήψασθαι είς ύμας Lys. 3, 39 bei euch zu flagen. 5) ο δε πάντων σχετλιώτατον ους γάρ δμολογήσαιμεν αν πονηροτάτους είναι των πολιτών,

τούτους πιστοτάτους φύλακας ήγούμεθα της πολιτείας είναι Isocr. De pace 53. [δ δε πάντων μάλιστα άγανακτήσαι έφη συντυχείν γὰς ἀπιῶν 'Ατρεστίδα παρα Φιλίππου πορευομένω καί μετ' αὐτοῦ γύναια καί παιδάρια ὡς τριάκοντα βαδίζειν Demosth. 19, 305 wo ein Berbum statt cines Abjective zur Charasteristist bient.]

Anm. Wie ein Sah mit öre in ber oben besprochenen britten Form wird auch ein Sah mit el ober einer Jeitpartisel mit einem charafteristenden Relativsahe verbunden: δ δλ κάντων δεινότατον, διαν τος ίδη τους την ήγεμονίαν της Έλλιάδος έχειν άξιοθντας έκλ τους "Έλληνας από 'κιάστην ήμεραν στρατευομένους Ιδιούντας δ δλ κάντων δεινότατον, εί τοις μλν συνεχώς μετά Λαιεδαιμονίων γεγενημένοις δεδογμένον θμίν έστι βοηθείν, ήν τι καράπονδον αύτοις έκεινοι προςτάτιωσιν, ήμας δ', οί τον μλν κλείστον χρόνον μεθ' θμών όντες διατετελέκαμεν, τον δλ τελευταίον μόνον πόλεμον δια Λαιεδαιμονίοις ήναγκάσθημεν γεγενησθαι, διά ταύτην την πρόφασιν αθλιώτατα πάντων άνθρώκων περιόφεσθε διακειμένους Isoor. Plataic. 45 das Schrecklichse aber ist, wenn ihr benen, welche immer zu der Bartei der Lasedamonier gehört haben, bei etwaigem, dem Bunde zuwiderlaufenden Besehle von Seiten jener hilfe zu leisten beschiossen habt, uns aber, die wir uns sat spir unse net Dereherschaft der Lasedamonier zu stehen Rriege aber nur unter der Dereherschaft der Lasedamonier zu stehen gezwungen worden sind, wegen dieses Borwandes in der ungsäcklichsen Lage von allen Menschen sein läßt.

17) Bei Fragefagen ift gu merten, bag im Griedifden ein pronominales Fragewort auf ein Participium bezogen werben tann, fodaß die Frage ben im Participium ausgebrudten Umftand bei ber Sandlung betrifft. Auch fann ein fragendes Bronomen in einem Rebenfage mit einer Conjunction stehen ober bei ber Charafteristif eines Substantivbegriffes mit dem Artifel. Im Teutschen wird ber Rebenfas ober die Charafteriftif meift als fragender Haupifat ausgedrudt: πότ' οὖν, ὧ ἄνδοες Αθηναίοι, πότε ὰ χρη πράξετε; ἐπειδὰν τί γένηται; Demosth. 4, 10 wortlich: wann, o Athener, werbet ihr eure Schuldigkeit thun? sobald mas geschieht? b. i. mas foll geschehen, bamit ihr eure Schuldigfeit thut? eine poi, έφη, ώ παῖ, οίσθά τινας ἀνθρώπους ἀχαρίστους καλουμένους; και μάλα, έφη δ νεανίσκος. καταμεμάδημας ούν τους τί ποιούντας το δνομα τούτο άποκαλουσιν; Xen. Mem. lib. II. 2, 1 sage mir, sagte er, o Rnabe, tennft bu gewiffe Menfchen, welche undantbar genannt werben? allerbinge, fagte ber Jungling. Du haft also bemerkt, was jene thun, welche man mit biesem Ramen nennt. Eneira rlvag av nat diapostραιεν, καὶ τοὺς πῶς διακειμένους λάβοιεν ἂν μαθήτάς; Isocr. De permut. 222 benn, wen fonnten fie wol verberben und bic in welchem Berhaltniß gu ihnen ftehenben ju Schulern befommen? b. i. in welchem Berhaltniß muffen die zu ihnen fteben, damit fie diefelben verberben und ju Schulern befommen fonnen. Daber fommt ber Gebrauch von wa rl; für weshalb? ju welchem 3wed? (eigentlich tva ti yeunrai) und von Bri tl; ober brin tl fur aus welchem Grunbe? (eig. weil was?)

Anm. 1. In demfelben Sape können fehr wohl zwei fragende Pronomina mit einander verbunden werden! rivag ond rivav eboquier die pelfora ebegerenpervous f naidag ond yorkow; Xen. Memor. 2, 2, 8 wen konnte man wol finden von wem mit größeren Bohlthaten überhanft, als Rinder von den Aeltern? els

roones dodde navrde knalvov lopm deslorin, olog olion akres die ruppavet neol od die d lopog Plat. Symp. 195 es gibt eine richtige Belfe eines jeden Lobes, durch die Rebe auselnanderzusesen, welchartig und welchartiger Dinge Urheber ber ift, von dem gerredet wird.

Anm. 2. Ein Sat mit olog ober de wird zu Ausbrüden von Lob, Tabel ober Berwunderung gesügt, zu näherer Charafteristik von Bersonen und Sachen: eidaluwe pos d Swagarys kontervound rod roomv nat raw doywe, de adsac nat pervalog kreleira Plat. Phaod. 58 glüdzelig schien mir Sofrates in seinem Benehmen und seinen Reden, wie suchtlos und edel er endete. Kögog driftes natroinressowe rife re povasua, olov erdode sregoiro, nat ron ärdog, olav proasua, olov erdode sregoiro, nat ron ärdog, olav proasua naralinade odner öporo Aen. Cyr. 7, 8, 18 Chrus ging weg, das Beib bedauerud, welches einen solchen Mann verloren, und den Mann, der ein solches Beib zurückgelassen, um es nicht mehr zu sehen.

Anm. 8. Bu merten ift ferner ber ursprünglich elliptische Gebrauch von olog und besonders δσος bei Abjectiven, welche aufsfallend, bewunderungswürdig, ausnehmend bedeuten. Dergleichen sind: Θαυμαστός δσος, άφθονος, άμήχανος, θπερφυής δσος, άμήχανος ολος, άφθονος, άμήχανος, θπερφυής δσος, άμήχανος ολος, δος δρονος Δεινανος διας διαγονος ολος διαγονος διας διαγονος διας διαγονος διαγονος διαγονος διαγονος διαγονος διαγονος διαγονος διαγονος διαγονος διαγονος διαγονος διαγονος βιανος διαγονος δι

18) Für das indirect fragende Pronomen oorig ober δς: Θεμιστοκλής φράζει τῷ ναυκλήρῷ ὄστις ἐστὶ καὶ δι' à φεύγει Thuc. I, 137 Themistotles fagt dem Schiffsherrn, wer er ware und warum er auf der Flucht mare. δι' ας αίτίας τα περί την ακοην ξυμβαίνει παθήματα, Lexicov. Plat. Tim. 67 fteht oft lebhafter bas birecte τίς: αί γυναίκες ήρώτων αὐτούς, τίνες είεν Χεπ. Αn. 4, 5, 10. οὐ πάνυ ἡμῖν φροντιστέον, τί ἐροῦσιν οί πολλοί ήμᾶς, άλλ' 8, τι ο ἐπαΐων περί τῶν δικαίων xal adlxwv Plat. Crit. 48 feineswegs haben wir bas fo fehr zu bedenfen, mas bie Leute fagen werben von uns, fonbern mas ber Gine, ber fich auf Berechtes und Ungerechtes verfteht, von une fagen wird. So findet fich auch ποίος, πόσος, πώς für δποίος, δπόσος, δπως: ούκ οίδα, δποία τόλμη η ποίοις λόγοις χρώμενος έρω Plat. De rep. 3, 414 ich weiß nicht, woher ich dazu die Dreistigkeit nehme, ober mit welchen Worten ich es sagen soll. σκοπείτε δή, ποία φωνή, ποία ψυχή, ποίοις δμμασι, τίνα τόλμαν κτησάμενοι τας ίκεσίας ποιήσεσθε Aeschin. in Ctes. p. 70 bebenft alfo, mit welcher Stimme, mit welcher Seele, mit welchen Augen, mit welcher Ruhnheit ihr bie Bebete verrichten werbet.

Anm. Toog und olog steben auch in verwundernden Ausrufungen: & nánne, Toa noappara Exels év to Telnop, el dváyny sol én návra tá lenávla ravia dlarelveiv rás zeloas, nal dnoystesdal rovenv ráv navrodanáv hompárav Xen. Cyr. I, 8, 4 s Großvater, wie wiel Mabe haft bu bei Tafel, wenn bu nach allen biefen Tellern bie Sanbe ausstrecken mußt und toften von biefen vielerlei Speifen!

19) Eine birecte Frage ohne fragendes Pronomen oder pronominales Abverbium ober Fragpartifel fann in einem einzelnen Berbum bestehen, besonders mit einem Ausbrude von 3meifel ober Bermunderung, ober nach λέγε, ελπέ μοι: Ούπ οίσθα, ὅτι ταῦτα λέγουσι μὲν κάντες, ποιεί δ' οὐδείς; weißt du nicht, daß Alle bies war sagen, Riemand es aber thut? έμε μόνον οὐ γιγνώσκεις, ὧ Κύζε, τῶν συγγενῶν; Χεκ. Cyr. I, 4, 27 ertennft bu mich allein nicht an von ben Berwandten, o Chrus? elra rovrov exquedeicoa xapeσπεύασαι, την δε μητέρα ούπ ο ει δεῖν θεραπεύειν; Xen. Mem. 2, 2, 13 und bann bift bu bereit fur biefe Sorge zu tragen, die Mutter aber glaubst bu nicht verehren ju muffen? rl ovv; en raig odepaggovueraus πόλεσι πτωχους ούη δρας ἐνοντας; Plat. De rep. lib. VIII. p. 352 wie nun, siehst bu nicht, baß es Bettler gibt in ben oligarchischen Stagten? Eine folde Frage wird auch burch of ober an bas Borhergebenbe gefnupft; bieweilen ale Ausbrud ber Bermuthung und Meinung des Fragenden: rl peroper; n our exictapeda, δτι βασιλεύς ήμᾶς ἀπολέσαι περί παντός ᾶν ποιήσαιτο; Χεπ. Anab. 2, 4, 3. Συ δέ, έφη ὁ Χαρμίδης, ω Συρακούσιε, ἐπὶ τῷ μέγα φρονεῖς; ἢ δῆλον, ὅτι ἐπὶ ro nadl; Xen. Symp. 4, 52 worauf bilbeft bu bir viel ein? ober ift es vielleicht flar, bag bu bir auf ben Rnaben viel einbildeft? Ein indirecter einfacher Frages

fas muß' immer bezeichnet werben.

20) Eine einfache birecte Frage bezeichnen bie Partifeln ή (mit Rachdruct, bisweilen Zweifel) ἀρα (ἀρά γε), ἀρ' οὐ, lat. nonne (auch ἀρα allein von einer Bermuthung, besonders ἀρ' οὐν bei Folgerungen, μή (meift Zweifel oder Ungewisheit ausdrückend), ἀρα μή, lat. num, auch μών (von μη σύν), μών σύ, μων μη (ftark zur Berneinung fich neigenb), und ber elliptische Ausbrud allo re f (ift es etwas Anberes als — verhalt es sich anders als — follte nicht —) ober, mit ausgelaffenem n, allo ri (allo ri n où -, allo ri où, follte wohl?) und endlich ovword also nicht? Eine einfache indirecte Frage wird gewöhnlich burch et ob (et apa, ob benn) bezeichnet, felten burch un nach Berbis, bie jus feben und ermagen bedeuten, bei welchen auch ear ob vielleicht gebraucht wird: ή και σχολή έσται, ά πάτερ, σωμασκείν τούς στρατιώτας; wird aber für die Soldaten auch Muße vorhanden fein zu Leibesübungen? Xen. Cyrop. I, 6, 17. åo', å 'Avrioveveg, eloi riveg àtia plan, ädneç olnerav; Xen. Memor. 2, 5, 2 gibt eb, o Antifthenes, einen gewiffen Preis ber Freunde wie ber Stlaven? άρά γε, ὁ παῖ, ἐν τοῖς στρατηγικοῖς καὶ οἰκονομίας τί σοι ἐπεμνήσθη ο διδάσκαλος; Χεπ. Cyr. I, 6, 12 hat ber Lehrer benn unter ben Beerführerfunften auch etwas von der Haushaltung gegen bich erwähnt? άρ' οὐ πάντα, όσα ὑπὸ μυθολόγων ἢ ποιητῶν λέγεται. διήγησις ούσα τυγχάνει η γεγονότων η δυτων ή μελλόντων; Plat. De rep. 3, 392 ift nicht Alles, was von Fabellehrern und Dichtern gefagt wist, eine Ergab.

lung entweder geschehener Dinge ober jeziger ober kunftiget? ἀρ' ούν ού παντί δηλον τό γε τοιόνδε ώς περί μέν ἔνια τῶν τοιούτων ὁμονοητικῶς ἔχομεν, περὶ δ΄ ένια στασιαστικώς; Plat. Phaedr. p. 263. a. ift nun nicht Jebem biefes einleuchtenb, baß über einige folche Dinge wir einstimmig find, über andere uneinig. &o' ούν, ξφασαν, μη και ημίν εναντιώσεται περί της άπα-γωγης; Χοπ. Anab. 7, 6, 5 er wird und nun boch wol nicht entgegen fein in Bezug auf bie Begführung ded heered? είπε μοι, έφη, ω Κοιτόβουλε, & δεοίμεθα φίλου άγαθου, πώς αν έπιχειροίημεν σκοπείν; άρα πρώτου μέν ζητητέου, όστις άρχει γαστρός τε και φιλοποσίας; Xen. Mem. lib. II, 6, 1 fage mir, σ Aritobulus, wenn wir eines guten Freundes bedürfen, wie wir wol die Sache zu betrachten unternehmen. Haben wir zuerst Jemand zu suchen, welcher im Essen und Trinken mäßig ist? åg' our ouppalves ukrorov nandr h adiala nat ro adinesw; Plat. Gorg. 479 folgt also, daß Ungerechtigkeit und Unrechtthun das größte Uebel ist? Μη του Αχιλλέα οίει φροντίσαι θανάτου και κινδύνου; Plat. Apol. 28 meinst du etwa, Achilleus habe sich um Tod und Gefahr bekummert? alla ph άρχιτέκτων βούλει γενέσθαι; aber willst du etwa Baumeister werden? άρα μη άλλο τι του δάνατον είναι ήγούμεθα η την της ψυχης άπο του σώματος άπαλλαγήν; Plat. Phaed. 64 halten wir wol den Tod für etwas Anderes, als für die Trennung der Seele vom Leibe? άλλα μῶν καὶ ποὸς ἡμᾶς τοῦτο τείνει ἐν τῷ καρόντι; παντάπασι μὲν οὐν, ἡν δ' ἐγώ Plat. De Rep. 5, 454 aber zielt bas auch auf uns in bem gegenwartigen Falle? allerdings, sprach ich. rl de; of rhv ήδονήν άγαθον δοιζόμενοι, μῶν μή τι ελάττονος πλάvns Eunleon tov Ethowy; Plat. De Rep. 6, 505 und wie? die das Gute als eine Luft erklaren, find die etwa meniger irrig als die anderen? νῦν οὐν, ἐπειδή σοι ή σοφία μόνη εύδαίμονα καὶ εύτυχῆ ποιεῖν τὸν ἄνθρωπου δοπεϊ, ἄλλο τι η φαίης αν αναγκαΐου είναι φιλο-σοφεῖν και αὐτὸς εν νῷ ἔχειν αὐτὸ ποιεῖν; Plato, Euthyd. 282 nun alfo, ba bu glaubst, daß fie allein unter allen Dingen ben Menschen selig und gludlich macht, fannft bu wol andere ale behaupten, daß man bie Beisheit suchen muffe, und selbst auch gefonnen sein, bies zu thun? άλλο τι ούν, ην δ' έγω, μάθημα άναγκαῖον πολεμικῷ ἀνδοὶ δήσομεν λογίζεσθαί τε καὶ ἀρι-θμεῖν δύνασθαι; Plat. De Rep. 7, 522 wollen wir alfo nicht festfeten, baß fur einen Rriegsmann gahlen und rechnen fonnen eine nothwendige Renntniß fet? Φέρε γάρ, δ άγαθος άνηο και έπι το βέλτιστον λέγων, α αν λέγη, αλλο τι ούκ είκη έρει αλλ' αποβλέπων πρός τι; Plat. Gorg. 503 nicht mahr, ber rechtschaffene Mann, ber um bes Beften willen fagt, mas er fagt, ber wird boch nicht in ben Tag hineinreben, fonbern etwas Bestimmtes vor Augen habend. ovnouv nat lonat ώσαύτως αί μεν χρησταί είσιν, αί δε πονηραί; πῶς rao ov; ift es nun auch mit ber Unluft ebenfo, bag einige heilsam ift, andere schablich? wie sollte es nicht? Plat. Gorg. 499. ούκ οίδα, εί συγχωρήσει. — ήρώτησα, εί συνεξελθείν βούλοιτο. - Όρωμεν μη Νικίας οξεταί τι λέγειν και ού λόγου ενεκα ταυτα λέγει Plat.

A. Enchil, b. BB. u. R. Erfte Section. LXXXI.

Lach. 196 laß uns sehen, ob nicht Rikias wirklich glaubt etwas zu sagen, und nicht blos um zu streiten bieses vorträgt? el rorro un kardo dinaiosúng kaldeina sínal son doner, sukhai, kan róde uallou agésan, sinal son doner, sukhai, kan róde uallou agésan. Sinal yag kya ro vóumor dinaior sínai Ken. Mem. 4, 4, 12 wenn dir dies nicht eine hinlängliche Probe von Gerechtigkeit zu sein scheint, so betrachte, ob dir dies mehr gefällt. Denn ich behaupte, daß das, was gesetzmäßig ist, auch gerecht ist.

Anm. Aus σύν σύν enistand σύνουν in der Bedeutung al so nicht, von den alten Grammatisern (cf. Bekker. An. p. 57) αποφατικόν genannt und vorzüglich 1) zu einer mehr oder minder deutlichen Schlußfolge dienend: σύνουν αν ένουνγοι γε την πεπεφαμένην Aesch. Prom. 516 also möchte er dem Berhagnis wenigskens nicht entgehen. σύναν δη έπειδεν Horodot. I, 11 er überredete ihn also nicht, wenn man einer Folgerung die Form einer Frage gibt, auf welche man eine bejahende Antwort erwartet: σύνουν δίναιον τὸν σέβοντ' εὐεργετείν; Aesch. Eum. 695 ist es also nicht recht, dem Berehrenden wohlzuthun? d. i. es ist dock echt, dem Berehrenden wohlzuthun? d. i. es ist dock echt, dem Berehrenden wohlzuthun? σύνουν έγω σοι ταθτα προδλεγον πάλαι; sagt' ich's dir also nicht lange vorher? Soph. Oed. R. 937. — Dagegen ist σύνοῦν eine bloße Schlußpartisel, μόριον συλλογιστικόν geworden, sodaß od nach den alten Grammatistern παραπληφωματικόν ist, dem nach, folglich: σύνοῦν δταν δημή σθένω πεπανσομαι Soph. Ant. 91 so werde ich demnach ruhen, wenn ich Richts vermag. Juweilen auch in der Frage: ούνοῦν δήπου τῆς πτωχείας πενίαν φαμέν είναι άλελρην; Aristoph. Plut. 549 wir sagen doch wol, daß die Armuth die Schwester der Dürstigseit ist?

21) Eine directe Doppelfrage wird burch noregov (πότερα) — η bezeichnet, boch fann auch, wenn ber Busammenhang beutlich genug ift, bas erfte Glieb ohne Fragpartikel gesetht werben. Eine indirecte Doppelfrage wird auf dieselbe Beise ober burch el-ŋ, etre etre bezeichnet. In agron rie rung soi nal auapry, noreρον έἄς ἄρχειν η άλλον παθίστης άντ' αὐτοῦ; Xen. Cyr. 3, 1, 12 wenn bu einen Beamten haft und er einen Fehler begeht, läffeft bu ihn im Amte, ober fegeft du einen anderen statt seiner ein? πότερά σοι δοκούσιν οί ἀπεργαζόμενοι είδωλα ἄφρονά τε και ἀκίνητα άξιοθαυμαστότεροι είναι ή οί ζῷα ἔμφρονά τε καὶ ἐνεργά; Xen. Mem. I, 4, 4 scheinen bir diejenigen bewundernswürdiger zu fein, welche verftand und bewegungelofe Bilber machen, oder die, welche verständige und thatige lebende Wesen hervordringen? ovderd rooms sauer έκόντας άδικητέον είναι ή τινι μεν άδικητέον τρόπφ, τινί δε οῦ; Plat. Criton. 49 sagen wir, man music auf gar feine Beise vorsählich unrecht thun? ober auf einige zwar, auf andere aber nicht? Apri, & Tepplav, η πάλαι έξ άγροῦ; Plat. Theaet. 142. Παυσανίας έβουλεύετο, πότερον μάχην ξυνάπτοι ἢ ὑπόσπονδον τόν τε Λύσανδρον καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ πεσόντας ἀναι-ροῖτο Xen. Hell. 3, 5, 22. Δοκεῖ μοι χοῆναι παρα τῶν πρεσβυτῶν πυνθάνεσθαι, ώσπερ τινὰ δδὸν προεληλυθότων, ην και ημάς ίσως δεήσει πορεύεσθαι, ποία τίς έστι, τραχεία και χαλεκή ή όφδια και εύπορος Plat. De Repub. I, 328. Ο Κλέαρχος έβουλεύετο, Πρόξενον καλέσας, εί πέμποιέν τινας η πόντες ζοιεν έπὶ το στρατόπεδον ἀρήξοντες Χεπ. Anab. I, 10, 5. Νυν εμαθον, δ λέγεις εἰ δὲ ἀληθὲς ἢ μή, πειράσομαι μαθείν Plat. De Rep. I, 339. Δίδωμι ύμιν σύν τοις αλλοις Χαλδαίοις βουλεύσασθαι, είτε βούλεσθε πολεμείν ήμιν είτε φίλοι είναι Χεπ. Cyr. 3, 2, 13.

Anm. 1. Bisweilen fieht äqa — f, wodurch nicht sowol eine Doppelfrage als zwei einsache Fragen bezeichnet werben: Exepospeed ro diederat dinne äqu pertoron rom nanden korten, de ov Goo, fl petton ro pip diedenat, de ad erd finner flat. Gorga 476 last uns betrachten, ift Strafe leiben das größte der Uebel, wie du meintest, oder ein größeres, sie nicht zu leiben, wie ich wiederum meinte?

Anm. 2. Eine bejahende Antwort wird am einsachken durch val ja ausgedrückt, stärker durch nawv pe (ganz gewiß), oder nawv per oder (natürlicher Beise), auch durch nawrwog dei, nawverses deinson, paktora, nat paka, opodoa ye, welche man mit durchaus, wahrlich, allerdings übersein kann, oder durch körer cavra (so ist es), oder durch wept (ich sage es), oder noch gewöhnlicher durch Biederholung des Berdums oder eines mit Nachdruck im Norhergehenden gebrauchten Wortes: duoloyie; duoloya, auch mit hinzugesügtem pervou: od nolth der eines mit Nachdruck woßeldschau; nolth pervou. Zuweisen Wachdruck dila: depoloyeites ravra; all denegruögs de duoloyoüter. Doch kann auch krwye ohne Wiederholung des Berdums der Frage eintreten: léyeis; krwye. Louei soi; kuoiye. In der Form einer Frage wird die Besahung ausgedrück durch ri yae; álla ri; ri phy; warum nicht? nas yae od; wie sollte es anders sein können? Ferner seht mit ausgelassenm Berdo der Krage in der Antwort ri od peklaw oder ri oden kuellor, wie bei Soph. Ant. 444 warum oder was sollte ich nicht? Eine verneinende Antwort wird bezeichnet durch os nein, od dera, oddaps, bei einer Aussort berung phen wie, phen wäre es möglich? keineswegs. cf. Plat. Soph. 263. c. Parm. 162. c. nodder woher follte ich dem das wissen? d. i. wie wäre es möglich? keineswegs. cf. Plat. Soph. 263. c. Parm. 162. c. nodder woher follte ich dem das wissen? d. i. ich weiß es nicht. Plat. Crat. 398.

#### Bierundzwanzigftes Capitel.

#### Bon ben Regationen. .

Die einfachen verneinenden Partikeln find od [odx, ούχ] und μή, von benen burch où die Sache an und far fich felbft, burch un die Borftellung von ber Sache verneint wirb. Daffelbe gilt von bem Unterschiebe ber baraus zusammengesetten Wörter: ovre, ovde, ovdele, οίδαμῶς, μήτε, μηδέ, μηδείς, μήτις, μηδαμῶς u. f. w. Hiernach steht od absolut ohne von einem anderen ents weber bingugefügten ober ju erganzenben Berbum abzuhangen: ούκ έστι ταύτα. Dagegen steht μή nur, wenn ein Berbum beigefügt ober zu erganzen ift, burch welches eine Borftellung, eine Bermuthung, Absicht, Bebingung u. f. w. bezeichnet wird, z. B. un ravra yeνηται, namlich φοβούμαι. μη τούτο δράσης, namlich δοα. Oft ist nicht sowol ein solches Berbum, als die Borftellung felbst ober ber Bille ju ergangen un usode (un nounte) verberge nicht.

Infofern μη sich auf eine Borstellung bezieht, kann 1) zu den Bedingungspartikeln nur μή, nicht od treten. Es heißt daher el μή, έαν μή, είτε μή, έαν τε μή: εί μέν σοι δοκεί, ποίησον, εί δε μή, [i. e. εί δε μη δοκεί] έασον. Ποιητέον ταῦτα, είτε βούλει, είτε μή. ταῦτα διανοηθείς Κλεώνυμος, είτε ὀθθῶς, είτε μή, τὰς διαθήμας ταύτας διέθετο Isasus. I, 11.

Anm. Bisweilen findet fich jedoch od in einem Sate mit al (dav). Dies geschieht hin und wieber, wo die Regation genau mit dem Berbum zu einem verneinenden Begriffe verbunden wird, ber bem affirmativen mit Rachbrud entgegengesest wird, ober wo ber Rachbrud in ber Bebingung auf einem aubern einzelnen Botte als bem Berbum liegt: πάντα οθτως έχει, ὁ Mllητε, ἐάν τε σὸ καὶ 'Ανντος οὐ φήτε, ἐάν τε φήτε Plat. Apolog. 25. εἰ μὶν οὖν οὐ πολλοὶ ἡσαν, καθ' ἔκαστον ἀν περὶ αὐτῶν ἡκούετε, νῦν δὲ συλλήβδην περὶ πάντων Lys. 13, Τὰ (ber Rachbrud auf πολλοί). Μὰ Δία, τούτων μὲν οὐδὲν ἴου ἐστῶν, εἰγε ἀφ' ἡμῶν τῶν ἐν μέσφ οὐδεὶς οὐδέποτε ἄρξεται Χεπ. Cyr. 2, 2, 3 wahrlich, ba ift feine Gleichheit, wenn feiner bei uns hier in ber Ritte jemals anjángt. Befonders aber fleht οὐ hūnig in bem einem von χνεί durch μέν und δέ verbundenen Cáben bei einer Bedingung: δεινόν ἀν εῖη, εἰ οἱ μὲν 'Αθηναίων ξύμμαχοι ἐκὶ δουλεία τῆθενὰτῶν χρήματα φέροντες οὐν ἀπεροῦσιν, ἡμεῖς δὲ ἐκὶ τῷ αὐτοὶ σώξεσθαι οὐν ἀρα δαπανήσομεν Τhuc. I, 121. εἶν' οὐν αίσχοόν, ὡ ἄνδρες 'Αθηναῖοι, εἰ τὸ μὲν 'Αργείων πλήθος οὐν ἐφοβήθη τὴν Λακεδαιμονίων άρχην ἐν ἐκείνος τοῖς καιροῖς, ὑμεῖς δ' δντες 'Αθηναῖοι, εἰ τὸ μὲν 'Αργείων φοβηθηθέσοθο Dem. 15, 23, in welchen βάllen feltener μὴ βεβι. llebrigens fann ber enigegengefeşte Gebanke einer durch μή νετ neinten Bedingung durch ein nachfolgendes οὐ bezeichnet werden: εἰ μὴ Πρόξενον οὐχ ἀπεδέξαντο Dem. 19, 74 wenn sie nicht unterlassen hatten, den Proxenus zu empfangen.

2) steht un bei ben Zeitpartifeln, und zwar immer bei ben mit av zusammengesetten orav, oxorav u. s. w. Bei den übrigen steht es dann, wenn ein mehrmals vorgekommener vergangener Zeitpunkt bezeichnet wird [fo oft als], während eine einzelne Thatfache ov erforbert. Auch fteht gewöhnlich, aber nicht immer un bei ore und oxore und bei 8000 in ber Bedeutung wenn, ba nun, weil: τότε κάλλιστα λογίζεται ή ψυχή, δταν μηδέν τούτων αὐτην παραλυπη, μήτ' ἀκοη μήτε ὅψις μήτε ἀλγηδὰν μήτε τις ἡδονή Plat. Phaed. 65. 'Al, ὁπότε μη άλλο τι σπουδαιότερον πράττοιεν, ταύτη τῆ παιδιά Exoavro Xen. Cyr. 2, 3, 20 immer, wenn fie nichts Ernsteres thaten, trieben sie bieses Spiel. n zou gale-xos av rous allous neldaum and ganous, des où but φοράν ήγουμαι την παρούσαν τύχην, ότε γε μηθ τμάς δύναμαι πείθειν Pla. Phaed. 84. Dogegen οὐ in folgenden Saben: ην ποτε χρόνος, ότε θεοί μεν ήσαν, θνητά δε γένη οὐκ ην Plat. Protag. 320. εως μέν οί σύμμαχοι ούπ είχον, δποι άποσταϊεν, ξαρυπτον την πρός ύμᾶς έχθραν Xen. Hell. 3, 5, 10. ἐπεὶ μαχόμενοι ούπ εδύναντο λαμβάνειν το χωρίον, απίνα ήδη επεχείρουν Χεπ. 5, 2, 5. το γε δυστυχέστατος είναι ανθρώπων οὐδαμῆ ἐκφεύγω, ὅτε δη προαγομένης μεν της πόλεως επί ταύτας τας συμφοράς οὐδείς εμού δυσδαιμονέστερος ήν, μεδισταμένης δε πάλιν είς το άσφαλές, απάντων έγω άθλιωτατος Andoc. 2, 9.

Anm. Caufalfage mit στι, διότι weil, έπει, έπειδή, ας ba, haben od bei ber Anführung des directen Grundes, μή aber, wenn zugleich die Reinung eines Andern erwähnt werden soll: είδες, α Γαλήνη, χθές, ολα έπολησεν ή Έρις παρὰ τὸ δείπνον έν Θετταλία, διότι μη και αυτή έπλήθη ές τὸ συμπόσων Lucion. Init. dial. Πανόπης και Γαλήνης fahft du, o Galene, gestern; was die Eris dei dem Gastmable in Abesfalien that, weil sie nicht auch selbst zum Mahle gesahen ware, vidistine, quad heri Discordia in Thossalico convivio socret, quod non et ipsa ad coenam vocata esset, während quod non et ipsa ad coenam vocata erat διότι οὐ και αὐτη ἐκιλήθη ἐς τὸ συμπόσιον beißen müßte.

3) steht uń beim Imperativus und Conjunctivus in Aufforderungen, Berboten und Fragen und beim Optativus oder Indicativus in Wünschen: uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh depitov, uh d

τοιπλάσιά μοι γεγενημένα, άλλ' αὐτὰ τὰ ἀρχαῖά μοι πάντα ἀποδεδομένα Demosth. 27, 59. Μήποτε δέφελον λιπεῖν την Σκῦρον Soph. Phil. 969. μη γὰρ αΐδε δαίμονες δεῖέν μ' ἄφωνον τῆςδε τῆς ἀρᾶς ἔτι Soph. Oed. Col. 864.

Anm. Bied un bei einem Berbot mit bem Futuro Indicativi construirt, so kann man ben Sas meist als Frage fassen: od söy' aviker, und deiller ageig: Soph. Aj. vs. 75 wirst du nicht schweigen, du wirst boch nicht seige sein? od Dässoov olseig und' ausverzozisce euol; Trachin. 1188 wirst du mir schwell die Rechte geben und mir doch nicht ungehorsam sein? So auch mit dem Prasens: un son domoduer odu avaruala deelnsweisus; wir scheinen dir doch nicht Unnöthiges durchgegangen zu sein?

4) steht un in Absichtssähen, sowie in Objectsahen nach Berbis, welche ein Wirfen, eine Bestrebung, Furcht und Sorge bezeichnen. In biefen fallen tritt bie Bartitel jum Conjunctivus, Optativus und jum Indicativus futuri. Wenn aber ber Gegenstand einer Furcht ober Sorge (posoveu un -, Soa un) selbst verneinend aus-gebrudt wird, so ift bie zweite Regation in ber Regel ού (vereor, ne-non ober nt): ού δέδοικα, μη ούκ έχω ό,τι δῶ ἐκάστω τῶν φίλων, αν εὐ γένηται, άλλα μη οὐκ ἔχω ἐκανούς, οἰς δῶ Χεκ. Anab. I, 7, 7. δέδοικα μη θάνη metuo ne moriatur. ἐδεδοίκειν μη θάνοι metuebam ne moreretur. δέδοικα μη τέθνηκε metuo ne mortuus sit. Dagegen δέδοικα μη οὐ δάνη metuo ne non moristur. Εδεδοίκειν μη οὐ δάνοι metuebam ne non moreretur. δέδοικα μη οὐ τέθνηκε 'Αλλά μη ού τοῦτ' metuo ne non sit mortuus. χαλεπόν, ο άνδρες, θάνατον έκφυγείν, άλλα πολύ ralexoreçov xovnolav Plat. Apol. 39 es ift ju befürchten, daß nicht dies schwer ift, o Manner, bem Tobe ju entgehen, sondern daß es viel fdwerer ift, ber Schlechtigfeit zu entgehen.

Anm. Rommt noch eine Bedingung hinzu, so steht nach den Berdis des Küchtens, sobald eine doppelte Regation nothig ift, nicht μή—ού, sondern μή—μή: έθαύμαζε δέ, εἶ τις άφετήν έπαγγελλόμενος άργόριον πράττοιτο, και μή νομίζοι το μέγιστον κέρδος έξειν, φίλον άγαθὸν κτησάμενος, άλλά φοβοῖτο, μή δ γενόμενος καλὸς κάγαθὸς τῷ τὰ μέγιστα εὐεργετήσαντι μή τὴν μεγίστην χάριν έξοι Χεπ. Mem. 1, 2, 7. Stände μή ού, so wirde es heißen: sed metueret, ne non maximum gratiam haberet. Das doppelte μή gibt aber solgenden Sinu: miradatur vero, si quis virtutem professus, pecuniam exigeret, ac non maximum lucrum putaret, quod egregium sidi amicum parasset, sed metueret, ne qui produs honestusque sactas esset homini optime de se merito gratiam quae non esset maxima haberet.

5) In Relativschen steht μή a) wo das relative Pronomen oder Adverdium ær bei sich hat, und (b) bei umschreibender allgemeiner Bezeichnung einer gewissen Art und Classe (der, welcher —, die, welche —, wenn Einer —, nicht blos unbestimmt, Leute, die — Sachen, die —) und daher auch bei Ausnahmen ösoc μή; in Relativschen zu einem unbestimmten und nicht allgemeinen Begrisse (Iemand, Leuke, Sachen, die —) steht μή gewöhnlich, wo der Relativsch (o) eine Wirkung oder Abssicht ausbrückt (rocovers ös μή) oder (d) dazu dient, eine Bedingung (et ris, os μή) oder eine im Instinitivus ausgebrücke, von dem Redenden blos als gedacht, nicht als wirklich ausgesprochene Vorstellung zu ergänzen. In Relativschen zu bestimmten einzelnen Subjecten steht μή

nur zuweilen (0), wenn eine Befchaffenheit ausbrudlich im Berhaltniffe jum Sauptfage ale Urfache und Grund ober Gegenfat hervorgehoben wirb. Aber biefe Bervorhebung wird oft unterlaffen. In allen anderen Relative saken steht ov. a) Mla ulivy nevy opegerai eorowyten τῶν ἀφωνῶν, ολ ἂν μη εύρεθῶσιν είς ἀναίρεσιν Thuc. 2, 34. b) "Α μη οίδα οὐδε οίομαι είδεναι Plat. Apol. 21. Τους νευφούς, Ενθαπεφ Επεσον, εκάστους Εθαφαν ούς δε μη εύρισκου, κενοτόφιου αὐτοῖς εποίησαυ μέγα Xen: Anab. 6, 2, 9. τι γάο; δστις δαπανηρός ων μη αυτάρκης έστιν, άλλ άει των πλησίον δείται και λαμβάνων μη δύναται άποδιδόναι, ού δοκεί σοι καλ obros zakerds olkos elvai Xen. Mem. 2, 6, 2. Els τὰ πλοΐα τούς τε ἀσθενοῦντας ἐνεβίβασαν καὶ παῖδας καὶ γυναϊκας καὶ τῶν σκευῶν ὅσα μη ἀνάγκη ἡν ἔχειν Χοπ. Απ. 5, 3, 1. Ἡ θάλασσα ἐκῆλθε τῆς κόλεως μέρος τι καὶ άνθρώπους διέφθειρεν, δσοι μή έδύναντο φθηναι πρός τὰ μετέωρα ἀναδραμόντες; Thuc. 3, 89. Dahin gehört ὅσον μή, ὅσα μή, καθ ὅσον μή, ό,τι μή infofern nicht. (Dagegen fieht ov in folgenben Sagen: έπειδάν τις έγγυς ή του οίεσθαι τελευτήσειν, elsequerau airo déos nai opovris neol av eunquodev oin els yes Plat. De Rep. I, 330. of nollol rav ineτων, δσοι ούκ ἐπείσθησαν, ώς έωρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειραν αύτου έν τῷ ໂερῷ άλληλους Thuc. 3, 81 legteres eine seltene Ausnahme.) c) μηφίσασθε τοιαυτα, έξ ων μηδέποτε υμίν μεταμελήσει Andoc. 3, 41. Κατοικίσαι την πόλιν είς τοιούτον τόπον, ου έπεισαγωγίμων μη δεήσεται, σχεδόν τι άδύνατον Plat. De Rep. 2, 370. Τοσούτου μέρος του λόγου διελθείν χοή, δσον μη λυπήσει τοὺς παρόντας Isocr. 15, 12. η καλώς ούν ούτος ο έπαινος έχει, το δρώντα τοιούτον ανθρα, οίον έαυτόν τις μη άξιοι είναι άλλ' αισχύνοιτο αν, χαίρειν τε καί ἐπαινεῖν; Plat. De Rep. 10, 605 ift bas nun ein feiner Ruhm, wenn man Jemanden fleht, fo wie man felbst nicht fein möchte, sondern fich schämen wurde, fich barüber zu freuen und ihn zu loben ? [Dagegen fieht rosovrog, de od wo bie Borfiellung einer Folge und Absicht nicht ba ift ober nicht hervorgehoben wird: rowvirw densouevou nagesque, et ols alveuros ordels everen Isocr. Plat. 2. Mit vorhergehender Regation heißt es immer oddels (undels) rocovros dorcs (હેંદ્ર) વર્ષ — વર્ષેવેદીક વર્ષે માહુ — ઉત્તરાફ (હેંદ્ર) વર્ષ, કુ. છે. વૈદ્યાવદાય καί ταμιείου χρη μηδενί είναι μηδεν τοιούτου, είς ο ού κας δ βουλόμενος είςεισιν Plato, De Rep. 3, 416 ε8 muß feiner eine folche Bohnung und Borrathefammer befigen, wohin nicht jeder geben fonnte, ber nur Luft bat. Μηδεν των σωμάτων ούτως αν φαίην είναι φαυλον, ο,τι γυμνασθέν ούκ αν είη βέλτιον Isocr. De permutatione (περί ἀντιδόσεως) 210.] d) "Αξιοι ουτοί είσι φθονεϊσθαι, ελ λήψονται, α μη προςήκει αὐτοῖς Ιεαευε 6, 61. Ούχ δράς, ώς σφαλερόν έστι τό, α μη οίδε τις, ταῦτα λέγειν καὶ πράττειν Xen. Mem. 3, 7, 16. [Dagegen of Κερχυραΐοι και αίτοι άναγκασθήσεσθαι Εφασαν, Κορινθίων βιαζομένων, φίλους ποιείσθαι, ούς ού βούλονται Thuc. I, 28, wo où mit größerer Bestimmtheit gesagt wird]. e) Ταλαίπωρός τις σύ γε ανθοωπος εί και ούδε 'Αθηναίος, ά μήτε θεοί πατραοί είσι μήτε ίερα μήτ άλλο μηδεν καλον και άγαθόν

Plat. Euthyd. 302. πῶς ἂν ὀρθῶς ἐμοῦ καταγιγνώσχοιτε, ο τὸ παράπαν πρὸς τὸν ανθρωπον τουτονί μηδεν συμβόλαιον έστιν; Dem. 33, 34 wie fonntet ihr mich wol mit Recht verurtheilen, der ich mit biefem Menschen durchaus in feinem Berfehr ftebe? ry moles, ύπεο ής τα δπλα μη τίθεσαι, μηδε συμβουλεύειν άξιου Aesch. I, 29. Aber auf der anderen Seite heißt es: φασί γαρ ότε φωνήεντα ήν τὰ ζῷα, την όϊν πρὸς τον δεσπότην είπειν θαυμαστον ποιείς, δε ήμιν μεν ταϊς καὶ ἔριά σοι καὶ ἄρνας καὶ τυρον παρεχούσαις ούδεν δίδως, δ,τι αν μη έκ της γης λάβωμεν Χεπ. Mem. 2, 7, 13 man fagt, daß damals, als die Thiere fprachen, bas Schaf zu feinem herrn gefagt habe: bu thuft etwas Wunderbares, daß bu uns, bie wir bir Bolle und Lammer und Rafe verschaffen, Richte gibft, was wir nicht aus ber Erbe ziehen. deas; povaina την 'Αμυνίαν καλείς. Στο. ούκουν δικαίως, ήτις ού orparevera; Aristoph. Nub. 691-692 fiehft du? du nennst ben Ampnias ein Beib. Str., nicht mahr, mit

Recht, ba er nicht in den Krieg zieht?
6) In einfachen indirecten Fragen wird die Berneinung gewöhnlich burch où ausgebrückt: ἡρώτησα, διὰ τί οἰκ έλθοι. Πρωταγόρας ἐρωτᾶ, εἰ οἰκ αἰσχύνομαι τάγαθὰ δεινὰ καλῶν Plat. Protag. 341. In Fragen mit el steht jedoch auch μή: τηρητέου τους ανδρας έν άπάσαις ταις ήλικίαις, εί φυλακικοί είσι τούτου τοι δόγματος καὶ μήτε βοητευόμενοι μήτε βιαζόμενοι έκ-βάλλουσιν Plato, De Rep. 3, 412 wir muffen die Manner in jedem Alter beachten, ob fie auch diesen Bes schluß bewahren und ihn weder bezaubert noch gezwungen fahren laffen. Auch fteht un in abhangigen Fragen, bie eine Absicht ober Möglichkeit, wie etwas geschehen fann, bezeichnen, besonders bei oxws: Tyuongarns rois πονηφοίς, όπως μη δώσουσι δίκην, όδον δείκνυσιν Dem. 24, 106 Limotrates zeigt ben Schlechten ben Weg, wie sie nicht Strafe erleiben. τῷ τῶν Περσῶν βασιλεί, οὐδὲν προυργιαίτερον ἐστιν ἢ σκοπείν, ἐξ ὧν μηδέποτε παυσόμεθα ποὸς άλλήλους πολεμούντες İsocr. Paneg. 134 es ift bem Berfertonige Richts forberlicher als zu erwägen, wie wir niemals aufhören fonnen uns gegenseitig zu befriegen. οὐ σκοπεῖς, ὅ,τι μη λυπήσως rous aklous noion Demosth. 21, 135 bu erwagst nicht, was thuend [burch welche handlungen] bu nicht bie Underen betrüben wirft.

7) Im zweiten Gliebe einer indirecten Doppelfrage (ob — ober nicht) steht sowol où als μή, sobald die Glieber bes Sanes burch norspor — n, el — n ober andere Bartifeln eingeleitet werben. Dagegen fieht in indirecten Fragen, welche durch Pronomina relativa eingeleitet werben und fich auf eine Unterscheidung und Sonderung beffen, was ift und nicht ift, ober was sein soll und nicht sein soll, beziehen, un wenn bas Berbum nicht wiederholt wird, aber sowol od als μή, wenn es wiederholt wird: σκοπώμεν, ελ πρέπει η οδ Plato, De Rep. 5, 451. Σκεπτέου, πότερου δίκαιου έμε ευθένδε πειοασθαι εξιέναι, μη άφιέντων 'Αθηναίων', η ού δίnaiov; Plato Criton. 48. Nov Emadov, & légeis el δε άληθες ή μή, πειράσομαι μαθείν Plato, De Rep. Ι, 339. Τοῦτ' αὐτό, εί χαίρεις η μη χαίρεις, ἀνάγκη δή πού σε άγνοεῖν, κενόν γ' ὅντα πάσης φοονήσεως Plat. Phileb. 21. Οὐ δεῖ ὑμᾶς ἐκ τῶν τοῦ κατηγόρου λόγων τους νόμους καταμανθάνειν, εί καλώς υμίν κεῖνται ἢ μή, ἀλλ' ἐκ τῶν νόμων τοὺς τοῦ κατηγόρου λόγους, εἰ ὀρθῶς καὶ νομίμως ὑμᾶς διδάσκουσι τὸ ποᾶγμα ἢ οῦ Απτιρλ. 5, 14. Οι εἰδότες ἐαυτοὺς τά τε ἐπιτήδεια ἑαυτοῖς ἴσασι καὶ διαχιγνώσκουσιν, α τε δύνανται καὶ α μή Χεπ. Μεm. 4, 2, 26. Αλλά τοι περί γε φυλακῆς τῆς χώρας οἰδ' ὅτι σοι ήδη μεμέληκεν καὶ οἰσθα, ὁπόσαι τε φυλακαὶ ἐπίκαιφοί εἰσι καὶ δπόσαι μή, καὶ δπόσοι τε φρουροὶ ίκανοί εἰσι καὶ οπόσοι μή είσιν Xen. Mem. 3, 6, 10 aber ich weiß, daß du für die Bewachung bes Landes schon Sorge getragen haft, und bu weißt, wie viel Bachtpoften angemeffen find und wie viel nicht, und wie viel Besapungen genügend find und wie viel nicht. & vouoderns diadonόπν απέδειξεν, ους χρη δημηγορείν και ους ού δεί λέγειν εν τῷ δήμφ Aesch. 1, 27 ber Gefengeber hat ausbrudlich gezeigt, wer ein Bolferebner fein muß und wer nicht öffentliche Reben im Bolfe zu halten hat.

8) Ein Infinitivus, sowol einfach mit und ohne Artifel, als aith ein Accusativus cum Infinitivo wird burch un verneint (a). Im Accusativus ober Nominativus cum Infinitivo steht sedoch (b) gewöhnlich od nach onul und ben Berbie, bie schlechthin und ohne besondere Rebenbedeutung meinen bedeuten (olucu, ήγου-μαι, νομίζω, ύπολαμβάνω, αιιά δοκώ, άκούω), und zuweilen bei anderen Berbis ber Meußerung und Meinung (λ. Β. λέγω, υπισχνουμαι, έλπίζω, είκος ξστιν, ομολογώ) jedoch nur, wenn das regierende Berbum nicht felbft in einer Form (wie der Imperativus) oder Berbindung steht, welche un zur Berneinung erfordert, wie dies in Conditionalsagen der Fall ift. Denn alsdann wird der davon regierte Infinitivus durch μή verneint (c): a) Αδσχούν μη βοηθείν. Παρεσκεύασμαι μηδενί ύπείκειν. Δέομαι υμών μη περιοράν ημάς απολλυμένους. Ταύτα ύμᾶς μη άγνοεῖν ήβουλόμην. Διεποαξάμην μηδένα ήμιν έναντιωθηναι. ⊿έδοκται τὰς ναύς μήπω έκπλείν. Ουτως αναίσχυντοί είσιν ώστε μηδενός απέχεσθαι τῶν κέρδος φερόντων (aber ώστε οὐδενὸς ἀπέχονται). Πάντα ποιούσιν ύπερ του μη δούναι δίκην. Το μηδεμίαν τῶν πόλεων άλῶναι πολιορχία μέγιστόν έστι σημείου του δια τούτους πεισθέντας τους Φωκέας άπολωλέναι Dem. 19, 61. δ ύπερ τοῦ ταῦτα μη γενέσθαι άγων Dem. 18, 201. Σειρηνες ταύτην την έπωδην τοῖς άνθρώποις ἐπάδουσαι κατεῖχον ώστε μη άπιέναι ἀπ' αὐτῶν Xen. Mem. 2, 6, 11. — b) Πολλούς φασι γιγνώσκοντας τὰ βέλτιστα οὐκ ἐθέλειν πράτλούς φασι γιγνωσκοντας τα ρεκτιστα ουκ εσεκειν πραττειν Plat. Protag. 352. Έγω οίμαι, εί τοιαύτην μη δύνασαι φέρειν μητέρα, τάγαθά σε οὐ δύνασθαι φέρειν Χεπ. Μεm. 2, 2, 10. Εὐθύδημος ὑπέλαβεν ούκ ἄν ἄλλως ἀνηρ ἀξιόλογος γενέσθαι, εί μη ὅτι μάλιστα Σωκράτει συνείη Χεπ. Μεm. 4, 2, 40. Ενοφων έδειτο των στρατιωτών πάση μηχανή μη άπολείπεσθαι (daß sie mit aller Krast streben sollten, nicht zurüczu-bleiben). ol de σφάττειν εκέλευου οὐδε γαο αν δύνα-σθαι πορευδηναι Xen. An. 4, 5, 16. Κινδυνεύω (= δοκῶ) ἀπλῶς οὐδεν εἰδέναι Xen. Mem. 4, 2, 39. Φορμίων ήλαιζεν ού μενεῖν τῶν Πελοποννησίων τὴν

τάξιν Thuc. 2, 84. 'Ομολογῶ οὐ κατα Μίλητον καὶ "Ανυτον είναι φήτωρ Plat. Apol. 17. καὶ ταῦτα είκὸς ούχ ήττον ούτως έχειν Plat. Soph. 254. [Rach Berbis, die mehr fpeciell eine Behauptung ober ein Bugeftandniß (z. B. συγχωρώ), eine Berficherung (μαρτυρώ, δμνυμι), eine Ueberzeugung (πείθομαι, γιγνώσκω, πιστεύω) ausbruden, sindet sich auch od, jedoch selten. Beispiele von μή bei dem Insinitivus nach φημί, οίμαι u. s. w. Φαίην αν ξγωγε, μηδενί μηδεμίαν είναι παίδευσιν παρά τοῦ μη άρεσκοντος Xen. Mem. I, 2, 39. Έμοι τε εδοξε καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι τοῖς ἰδοῦσι, μήποτε φῦναι μηδὲ γενέσθαι γυναϊκα από θυητών τοιαύτην εν τη 'Asla Xen. Cyr. lib. V, 1, 7. Gemischt: δθεν δε αὐτό (την πολιτικην τέχνην) ηγούμαι οὐ διδακτόν είναι μηδὲ ύπ' ανθρώπων παρασκευαστον ανθρώποις, δίκαιός είμι είπεῖν Plat. Prot. 315]. — c) Νόμιζε μηδεν είναι των ανθρωπίνων βέβαιον Isoor. ad Demonic. 42. Περικλής ούτως εκόσμησε την πόλιν, ώστε έτι καί νύν τούς είςαφικνουμένους είς αύτην νομίζειν μη μόνον ἄρχειν ἀξίαν είναι τῶν Ἑλλήνων, ἀλλα καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων Isocr. De permut. 234.

Anm. 1. Bon dem zum Infinitivus gehörigen od, worauf es hier ankommt, ist wol zu unterscheiden ein od, das zwar beim Insinitivus steht, aber eigentlich zum regierenden Berdum gehört: odn ent rodrop nádyreus d dinastrýs, ént tý natazaslízosdat tà dinata, áll' ént tý najveir radra, nat duploner od zaspešosdat, ols dr donž adrá, állà dinaster natá tods rópovs Plat. Apol. 35 er hat geschworen, nicht das er will, wahrrend duploner ph zaspešosdat heißen wurde: er hat geschworen, das er nicht will. [Mit geringem Unterschiede stehen: zod — od — állá — und zod — ph — állá; so auch os spipu térat und spipul odn térat; ferner odn átis und átis und os spipul térat und spipul odn térat; ferner odn átis und átis ph, 3. B. ol Záuco 8. 78. jälver negutešir Spardsondor späs diagodagatas Thus. 8.

Anm. 2. Wenn nach griechischem Sprachgebrauche die Regation des Hauptverdi beim Infinitivus wiederholt wird, so wird od in beiden Fallen beidehalten: δ νόμος οδα έξε εξείναι, οδ αν ή δ τετελευτημώς, οδδεμίων γυναϊκα άλλην ή τὰς προς-ηκούσας μέχρι ἀνεψιότητος Dem. 48, 68.

Anm. 3. Sogar bei einem Infinitivus nach Gore fieht od, wenn Gore nach einem von φημί, οίμαι u. s. w. regierten Acous. cum Inf. folgt: ούτω καταφρονείς των δικαστών και οίει αύτους άπείρους γραμμάτων είναι, ωστε ούκ είδεναι, στι τά Αναξαγόρον βιβλία γέμει τούτων των λόγων Plat. Apol. 26. [Gine Ausnahme ift: ήδη γάρ ήπται και κατείργασται πυρί (Thos); ωστ' ούδ' ίχνος γε τειχέων είναι Eurip. Hel. 108 = έστί».]

Anm. 4. Od beim Institute nach anberen Berbis als ben angeführten, ober nach biesen in einer Form und Berbindung, wo sie selbst un haben follten, ift eine Unregelmäßigkeit, meistens das burch veranlaßt, daß bie Regation in Beziehung auf einen einzelnen Begriff ftarter hervorgehoben wird: odwove redduer and Oungov ad auferove navrag rode norneinode uunrag eldulaw agerige elvai, rie d' alndeiag ody ansodai Plat. De Rop. X, 600 wir wollen also seststellen, bağ von homeros an alle Dichter nur Rachbildner von Schattenbildern der Tugend seien, die Bahrheit aber gar nicht berühren.

9) Ein Abjectivum ober Participium ohne Artikel als Attribut ober Apposition, und daher auch in der Constitution der Genitivi oder Accusativi absoluti, wird durch  $\mu\dot{\eta}$  verneint, wenn der substantivische Begriff, zu dem es gehört, in dieser verneinenden Form zu einem Saze oder einem einzelnen Begriffe (z. B. einem Instituus) gehört, der selbst durch  $\mu\dot{\eta}$  verneint werden sollte; sonst steht, Wach &5, Sonse als ob, steht,

wenn bas Sauptverbum ein Imperativus ift, immer μή bei bem Participium, aber fonft gewöhnlich od, wenn auch ber Hauptsat μή erfordern wurde: "Αθλιον μη ύγιει ψυχή συνοικείν Plat. Gorg. 479. es ift ein Unglud mit einer nicht gesunden Seele verbunden zu sein. απάγου τήν τε γυναϊκα και τους παϊδας μηδεν αυτών καταθείς Xen. Cyr. 3, 1, 37 nimm bein Beib und beine Kinder ohne etwas dafür zu bezahlen (un wegen des Imperativus). οίμαι σε, εάν τι αίσθη σεαυτόν μη είδοτα, ζητείν τους επισταμένους Xen. Mem. 3, 5, 23 (wegen έάν). ούχ οί μη δόντες, α μη δοκεί, δεινόν είσιν οὐδεν είργασμένοι, άλλ' οί δόντες μέν, πάλιν δε υστερον, μηδεν έγκαλουντες, άφαιρούμενοι Demosth. 20, 117 nicht biejenigen, welche nicht gegeben haben, was ihnen nicht gut schien, haben etwas Schredliches gethan, fondern die, welche es zwar gegeben haben, nachher aber ohne Grund es wieder weggenommen haben (weil es of μη ἀφαιρούμενοι heißen würde, wie of μη δόντες). Δόξω την πόλιν έλαττοῦν, εl Θηβαῖοι μέν εξουσι Θεσπιάς και Πλαταιάς, ήμεις δε εξιμεν μηδεμιας ανάγκης ούσης έξ ων τυγχανομεν έχοντες Isocr. De pace 17 ich werbe scheinen ben Staat ju verkleinern, wenn die Thebaner Thespia und Plataa haben follen, wir aber ohne Rothwendigkeit aus dem, was wir bestigen, hinausgehen. Le our μη ακουσομένων ημών, ούτω διανοείσδε Plato, De Rep. I, 327 so denkt nur ficher, daß wir nicht hören werden. el de ov rà Bélτιστα έμου πολιτευσαμένου Κτησιφώντος καταψηφιείσθε, ήμαρτημέναι αὐτοί δόξετε Dem. 18, 207 benn wenn ibr. als hatte ich ben Staat nicht am beften verwaltet, ben Rtefiphon verurtheilt, fo werdet ihr scheinen gefehlt zu haben.

Anm. Zuweilen steht aber ein Participium ober Abjectivum mit od, obgleich das Hauptverdum μή erfordert, indem sich die Borstellung weniger eng an dasselbe anschließt, sondern mehr sür sich ausgesaft wird: ἀτοπόν ἐστι περί τῶν δικαίων δμᾶς διδάσκειν αὐτόν οὐ τὰ δίκαια ποιούντα Dem. 15, 25 es ist unspassend über die Gerechtigseit euch zu belehren, ohne selbst gerecht zu handeln; besonders wo das Participium ein unabhängiges wirfliches Factum enthält: εἰ δρα καὶ ἐδοκοῦμέν τι ἀνεκιεικέστερον πρᾶξαι, οὐ μετὰ τοῦ πλήθους ὑμῶν εἰςελθόντες, τὰ δίμοια οὐκ ἀνταπέδοτε ἡμῖν Thuc. 3, 66 wenn wir auch etwas Unbilligeres gethan zu haben schienen darin, daß wir wider den Willen eures Voltes in die Stadt hineingesommen sind, so habt ihr uns doch nichts Entsprechendes gethan.

10) Μή steht beim Participium, wenn es eine mit bem Hauptverbum in Berbindung stehende Bedingung enthalt. Es bedeutet also δ μη ακούων der Richthörende so viel wie εξ τις μη ακούει wenn Jemand nicht hört, zum Unterschiede von δ οὐκ ακούων welches von einem bestimmten nicht hörenden Individuum verstanden wird: οὐδείς αν τοῦς σοφισταῖς διελέγετο μη ὑπισχνουμένοις εἰς τὰ πολιτικὰ δεινοτέφους ποιεῖν τοὺς συνόντας Plat. Soph. 232 Niemand würde mit den Sophisten sich untersteden, wenn sie nicht versprächen, ihre Anhänger erssahrener in politischen Dingen zu machen. τίς αν πόλις ὑπο μη πειδομένων άλολη; Χεπ. Cyr. 8, 1, 2 welche seindliche Stadt könnte wol von Ungehorsamen eingenommen werden? λέγω ἐν οὐκ εἰδόσιν ich rede unter Leuten, welche es nicht wissen. Μη δηλωθεισῶν τῶν αλτιῶν πολλοῖς αν ἴσως ατοπος δ λόγος εἶναι δό-

ξειεν lsocr. De permut. 1. τί χρήσαιτ' αν τις ίσχυρφ η ανδρείφ, μὰ σώφρονι Χεπ. Cyr. 3, 1, 16.

Anm. In anderen Berbindungen wird ein Abjectivum ober Barticipium ber obigen Regel burch od negirt. Flavinar exeγείοει δημηγορείν, ούδεπω είκοσιν έτη γεγόνως Xen. Mem. 8, 6, 1. Οὶ σοφισταὶ κατηγοροῦσι τῶν μαθητῶν, ὡς ἀδικοῦσι σῷᾶς αὐτοὺς τούς τε μισθοὺς ἀποστεροῦντες καὶ ἄλλην χάριν obn anodidovres Plat. Gorg. 519 bie Sophisten beflagen fich fiber thre Schuler, bag biefe ihnen Unrecht thaten, inbem fie ihnen kohn vorenthielten und sich jonst nicht dankbar gegen sie bewiesen. olda, ört od ygacparvog 'Adypalwo odderdg ackepor Gliannog wollde krei rig nolews Dem. 8, 58 ich weiß, daß, während keiner unter den Athenern Krieg beschlossen hat, Philipp vieles dem Staate Gehörige in Besth genommen hat. Promi rön noltrör renag sich range kriege beschlossen beschlossen. ούκ εθνοϊκώς προς έμε διακειμένους Isocr. De permut. 4. Αίσθάνομαι οὐδεν διακεπραγμένος, ων ήβουλόμην.

11) Ein Abjectivum ober Participium mit bem Artifel, bas eine gewiffe Art und Claffe allgemein bezeichnet, wird gewöhnlich durch un (a), zuweilen jedoch durch ov (b) verneint. Wird aber blos unbestimmt an einige Berfonen ober Sachen einer gewiffen Claffe gedacht ober an einzelne bestimmte Personen ober Sachen, die charafteristrt werben, so steht ou (c). a) al ut nadal entopular. Mevor rov μη πανούργον των απαιδεύτων ενόμιζεν είναι Xen. An. 2, 6, 26 Deno meinte, daß ber nicht Schlaue ein Ungebildeter fei. των στρατιωτών οι μη δυνάμενοι διατελέσαι την όδον ένυκτέρευσαν άσιτοι καὶ άνευ πυρός Xen. An. 4, 5, 11. τὰ δρατὰ καὶ τὰ μή Plat. Phaed. 79. τη πόλει πολλάκις μετεμέλησε τῶν μετ' ὀργῆς καὶ μη μετ' ελέγχου γενομένων Isocr. De permut. 19 bie Stadt empfand oft Reue über bas mit Born und nicht mit gehöriger Prufung Geschene. b) Noultere δημοτικωτέρους είναι τους μεθύοντας των νηφόντων καί τους νούν ούκ έχοντας των εύ φρονούντων Isocr. De pace 13. τον ούκ δοθώς χρώμενον τη δητορική μισείν δίκαιον, άλλ' ου τον διδάξαντα Plat. Gorg. 457; aber furz vorher: ούχ ή τέχνη αίτία τούτου, άλλ οί μη χρώμενοι, οίμαι, ὀρθώς. " c) οίδα ήδη άνθρώπους, τους μεν έκ διαβολής, τους δε και εξ υποψίας, οι φοβηθέντες άλλήλους, φθάσαι βουλόμενοι ποίν παθείν, ἐποίησαν ἀνήκεστα κακὰ τοὺς οΰτε μέλλοντας ούτε βουλομένους τοιούτον ούδεν Xen. An. 2, 5, 5. Ούκ ήσχύνοντο οί τότε πολιτευόμενοι έπὶ τοὺς οὐδὲν πώποτ' είς ήμας έξαμαρτόντας στρατιάν έκπέμποντες Isocr. De pace 84. Βοιωτοί, οί πρόσθεν οὐδ' έν τη ξαυτών τολμώντες 'Αθηναίοις άντιτάττεσθαι, νυν απειλούσιν εμβαλείν είς την 'Αττικήν Xen. Mem. 3, 5, 4. al oùn bodal noliteïai avrai Plat. De Rep. 302. διά της Λευκάδος την ού περιτείχισιν Thuc. 3, 95 wegen ber Richteinschließung von Leufas.

Anm. 1. Richt felten fteht od in Sagen, bie eigentlich un erforbern, wenn bie Regation nur einen Theil bes Brabicate betrifft, 3. B. bas Object ober ein Abverbium, wodurch ein negativer Begensat verstärkend zur affirmativen Form hinzugefügt wird. Dies geschiebt besonders bei oux—állá, áll' od, nal od oder blos od, odz δπως—állá, od μήν, bisweisen bei οὐ μόνον. Doch steht auch μή. 'Ανάγη τον τοιοῦτον ζῆν οἰν ανθαμπου. βίον, άllá τινος πλεύμονος Plat. Philed. 21 einer Seelunge (pulmo). (pulmo). χρή την σώφρονα πόλιν τον έν τῷ συμβουλεύειν μή τυχόντα της δοθης γνώμης ούχ δαως ζημιούν, άλλα μηδ άτιμάζειν Thuc. 3, 42 ein verstänbiger Staat muß ben, welcher beim Rathgeben nicht bas Rechte getroffen hat, nicht nur nicht beftrafen, fonbern nicht einmal verachten. Enaedeveny obrag bad

της έμης τε και δμετέρος κατρίδος τοις πρεσβυτέροις οδ μόνου άδελφοίς, άλλα και πολίταις και δόών και δάκων και λίγων Επείκεω Xen. Cyr. 8, 7, 10 von meinem und eurem Baterlande warb ich unterwiefen, ben alteren nicht nur unter ben Brubern. fondern auch unter ben Burgern Beg, Sig und Bort einzuraumen. διαφέρει ή έμη τέχνη τῷ τὰς ψυχὰς τῶν ἀνδρῶν έπισκοπεῖν άλλὰ μη τὰ σώματα Plat. Theaet. 150 meine Kunft υπιετιφείδει fich barin, baß sie für die Seelen der Männer sorgt und nicht sür die Leiber. (Δέομαι θμῶν, ἐἀν ἐπιδείξω Μειδίαν τουτονί μή μόνον είς ἐμὰ αλλά και είς θμᾶς και είς τοθς νόμους θβρικότα, βοηθήσαι και ἐμοι και θμῖν αὐτοῖς Dem. 21, 7 [wo μή der Bedingung wegen steht].)

Anm. 2. Spatere Schriftfeller, wie Bintarch, Lucian, Arrian, gebrauchen nicht nur haufig bei Barticipien pof in ben Fällen, wo altere Schriftfteller od haben, sonbern fie seben auch pof in verschiebenen Arten von Rebensagen für od, 3. B. in Dbijectfagen mit Tre (Tedere) ober de und in Causalfagen mit Gre

weil, und execty ober exel.

12) Durch ovdé ober undé (und nicht — auch nicht) wird eine verneinende Fortfepung bingugefügt oft mit verstärkender Bedeutung (nicht einmal). Die Berbindung zweier ober mehrer Glieber zu einem Bangen wird burch ovre — ovre, uhre — uhre bezeichnet. Ein negatives und ein affirmatives Glied werden burch ovre — re, μήτε — τέ, seltener durch τέ — octe verbunden: σμοσαν οί τε Έλληνες καὶ ὁ Αριαῖος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ οί πράτιστοι, μήτε προδώσειν άλλήλους σύμμαχοί τε Ececta Xen. An. 2, 2, 8.

ovoe (ovde ye, ovd' at) weber - noch - und auch nicht. Statt ber regelmäßigen eintheilenben Berbinbung burch ober - ober (μήτε - μήτε) fieht zuweilen im zweiten Gliebe ood' av (μηδ' ard) und auf ber anberen Seite auch nicht, ober de fur re: oft άρα άνθρώπους άξίους λόγου πρατουμένους ύπο γέλωτος έάν τις ποιή (barftellt), αποδεκτέον, πολύ δε ήττον, έαν θεούς Plat. De Rep. 3, 388. Seltene poetische Berbindungen find of — ού, ούτ' — ού, ober, bei bemfelben Berbum, bie Aussaffung bes erften obre. Bu bemerten ift noch, bag ovde und unde ohne vors hergehenbe Regation awischen zwei Begriffen ftebenb auch ben erften mit negirt, fobag ber Sinn bon obre - obre entfteht: roopip te ούδεις έδίδου και αι Φοίνισσαι νήτς ούδε Τισσαφέρνης ήκον Thuc. 8, 99 und Miemand forgte für ihren Unterhalt, auch famen weber bie phonififchen Schiffe nach Liffaphernes.

13) An verschiebenen Stellen wird burch eine Art Anakoluthie nach einem Zwischensape ein ob eingeschaltet, blos um die unmittelbar vor bem Zwischensage fiehende Regation zu wiederholen: bogs ore odz wones h avδρεία και ή σοφία εν μέρει τινί έκατέρα ενούσα, ή μεν σοφήν, οι δε άνδρείαν την πόλιν παρείχετο, ούς ούτω την πόλιν ποιεί αυτη, άλλα δι' δλης άτεχνώς revarai Plat. De Rep. 4, 432 du fiehst, daß nicht wie die Tapferkeit und die Weisheit jede nur in einem Theile inwohnend die Stadt die eine weise, die andere tapfer machten, ebenso auch diese die Stadt besonnen macht, sondern daß fie durchaus durch die gange Stadt ver breitet ift. οὐδ' ὰς προσεδόκων κάλογιζόμην ξτω πρώτας παρέσεσθαι δεύρο τὰς 'Αχαρνέων γυναίκας, our Exousiv Aristoph. Lysistr. vs. 61-63.

Anm. Eine boppelte Regation finbet fich bei Antworten auch in ber Formel: od ua ron di', od nein, beim Bene, nicht, ober of ua ron dla obnorn Plat. Theset. 142. d.

14) Eine zusammengesette Regation, welche nach einer anderen einfachen ober aufammengefesten Regation bei bemfelben Brabicate folgt, hebt die vorhergehende Regation nicht auf, sondern fest fie fort, entweber steigernd und bestätigend (3. B. ov — ovot, non — ne — quidem; ovot — ovot, neque — ne — quidem, ού μέντοι ούδε, ού μην ούδε both auch nicht), ober eintheilend (z. B. ovdelg — ovre — ovre) ober bieselbe bei dem Bronomen oder Adverbium ein oder mehre Mal wiederholend (3. B. ovoè - ovdels ovden, ovdels ovdent ούδεν): Μη λαυθανέτω σε μηδε τοῦτο Xen. Cyr. 5, 2, 36. Τι δε σύ; πῶς ποιήσεις; οὐδε γὰρ οὐδε τον σον έταιρου δει παρελθείν Plat. Phaedr. 278 benn bu mußt nicht einmal beinen Freund übergeben. Κλέαρχος επί μεν τους πολεμίους ούκ ήγεν ήδει γαρ φυλαττόμενος, μη δοποίη φεύγειν Χεπ. An. 2, 2, 16. Εξ ου την πόλιν οἰκουμεν, οὐδείς οὐτε πίνδυνος οὐτε πόλεμος περλ τηλικούτων το μέγεθος ήμεν γέγονε, περλ όσων νυνλ βουλευσόμενοι συνεληλύθαμεν Isoor. Archid. 7. "Ανευ τούτου οὐθείς εἰς οὐθεν οὐθενός ἄν ὑμῶν οὐθέκοτε γένοιτο ἄξιος Plat. Phil. 19 οἡπε biefes wird feiner von une in Richts auch nur irgend etwas werth fein.

Aum. Die Bieberholung ber Regation bei ben einzelnen pros nominalen Wärtern studet aber nur statt, mo die Berneinung mit Nachbruck als allgemein gesast wird. Sonst heißt es: obdels nowore nallton davaron spernen i Dangarys Aen. Mem. 4, 8, 2 nie ertrug Jemand den Tob schoner als Sofrates. obre ran volucion oddels navn ri entragelasse ran von Alvinate, obre rie seine place. Place Phaed. 57.

15) Bei verschiebenen einzelnen Berbis, bie einen varneinenben Begriff enthalten und mit bem Infinitivus ober dem Accusativus cum Infinitivo verbunden werben, wird un bem Infinitivus beigefügt, um die Berneinung hervorzuheben, indem man dabei nur an ben affirmativen Begriff bes im Infinitivo ftebenben Berbums bentt. Solche Berba find bie, welche eine Berneinung und einen Biberfpruch bezeichnen (apvouμαι, έξαρνουμοι, έξαρνός είμι, αντιλέγω), ein Berbot (ἀπαγοφεύω, ἀπεῖπον, ἀποψηφίζομαι, ἀποχειφοτονῶ), ein Abstehen von etwas ober eine Burudnahme einer Meinung ober eines Entschlusses (anopyvoorno, anoδοκεί, μεταγιγνώσκω, άνατίθεμαι, αυά άπεύχομαι) eine Freisprechung (ἀπολύω, ἀφίημι), ein Bermeiden ober Berhindern und Abhalten ober Befreien von etwas (εὐλαβοῦμαι, φυλάττομαι, κωλύω, διακαθών, ἐμποδών είμι, εναντιούμαι, είργω, άπέχω, άφαιρούμαι, άποστερώ, σώζω u. f. w.), endlich einen Zweifel an etwas (ἀπιστῶ, ἀπρόςδόκητός εἰμι): Τῶν ἀποκτεινάντων Ευφρονα οι μέν άλλοι ήρνούντο μη αὐτόχειρες γενέσθαι, els de auologiques Xen. Hell. 7, 3, 7. 'Αστυάγης άπηγόρευε μηδένα βάλλειν πρίν Κύρος έμπλησθείη Ongon Xen. Cyr. I, 4, 14 Afthages verbot, es follte Riemand ben Jagbspieß werfen, ehe Chrus fich fatt gejagt hatte. Μαντινείς απεψηφίσαντο τοίς legois χρήμασι μη χοήσθαι Xon. Hell. 7, 4, 33 die Mantineer Rimmten gegen ben Gebrauch des Tempelgeldes (ober erklarten durch einen Beschluß, man folle nicht u. f. w.).

Τιμόθεος 'Αφιοβαφζάνει ἀπέγνω μη βοηθεῖν Dem. 15, 9 Limotheus gab es auf, bem Ariobarzanes Hilfe zu leisten. Παυσανίας πριθείς ύπο τῶν Σπαρτιατῶν ἀπελύθη μη ἀδιαεῖν Τhuc. I, 128 Baufanias von ben Spartanern gerichtet wurde freigesprochen und für unschuldig ersidit. εὐλαβεῖοθε ταῦτα μη πολλῶν ἐναντίον λέγειν Plat. Euthyd. 304. of διακωλύσαντες ταῦτα μη γενέσθαι τίνες ήσαν Andoc. 3, 21. of 'Αθηνεῖοι οὐ παρῆσαν ταῖς ναυσίν, ἀπιστοῦντες τον Σιτάλκην μη ῆξειν Thuc. 2, 101 bie Athener waren nicht mit ber Flotte ba, weil sie glaubten, bas Sitalses nicht fommen würde.

Anm. 1. Mý wird jedoch zuweilen ausgelassen: Onrisovou un anodoky hur ras onordas noissavdai Xen. An. 2, 3, 9 se werden fürchten, daß es uns missallt, das Bundniß zu schließen edlasovuai éuncociv Plat. Do Rop. 10, 608; besonders bei Berbis, die ein Abhalten u. s. w. bezeichnen, und bei nolvo mit seinen Compositis ift dies das gewöhnlichste.

Anm. 2. Nach ben Berbis, bie Berneinung, Biberfpruch und Bweifel bezeichnen, folgt auch in einem Sate mit de ein od zur Berneinung bes folgenden Berbi, 3. B. άρνοῦνται de oön eles τοιοῦνοι Dem. 9, 54. [Dagegen ήρνεῖτο μή αὐτόχειο γενέσθαι Χεπ. Hell. 7, 3, 7.] οἱ Αθηναῖοι οὐδαμοῦ ἀντεῖπον, de οὐπ ἀδικοῦσι τοὺς ἡμετέρους [τῶν Λακεδαιμονίων] ξυμάχους Τhuc. I, 86 die Aihener haben nirgends in ihrer Rebe darauf geantwortet, daß sie unsere Bundesgenossen [nicht] beleibigt baben.

16) Rach einem verneinenden hauptverbum ber eben bezeichneten Art wird die Berneinung bei bem Infinitivus, sowol die gewöhnliche als die vorher ermahnte überfluffige oft boppelt bezeichnet, burch un ov, inbem bie Sauptverneinung wiederholt wirb. Doch tann ftatt ber Regation bei bem hauptverbum auch ein Fragefas eintreten. Bierbei find aber zwei Berbalclaffen gu unterscheiben: 1) bie, welche einen affirmativen 3med negiren, ξ. Β. ού φημι, άδύνατός είμι, ούχ οίός τ' είμι. 2) bic. welche einen negativen 3wed bezeichnen, wie bie Berba bes Furchtens, Bermeibens u. f. w. pofoopeu, eilu-Boopar u. f. w. Bei ben ersteren ift ber 3med, bag etwas gefchehe, bei ben letteren, bag etwas nicht gefchehe, d. B. dedouna un davo, ich fürchte daß ich fterbe, fo viel wie dedoina daveir ober mit überfluffigem μή: δέδοικα μη δανείν, wobei bas Gegentheil: δέδοικα μή οὐ δάνω, δέδοικα μη δανείν und δέδοιχα μη οὐ δανείν. Eritt zu ben Berbis ber ersten Classe eine Regation, so wird ber affirmative 3med nicht in einen negativen verwandelt, fondern es wird nur bie auf einen affirmativen 3wed gerichtete Handlung negirt. Daber tann bei ihnen bas fur bie Berba ber zweiten Claffe darafteriftifche pleonaftifche an nicht ftattfinben, fonbern wo fich nach ovy olog te elu ober advoctos elu vor bem Infinitious ein un findet, muß es eine Bebeutung haben. Es fann baber our olog r' eint un leveur nicht bedeuten: ich bin nicht im Stande ju fagen, sondern es muß bedeuten: ich bin nicht im Stunde nicht zu fagen, b. h. ich muß fagen non possum non dicere. Es finbet fich nun nach biefen Musbruden ber erften Classe ein bloges μή, wenn die Regation scharf und bestimmt fein foll, dagegen un ob bei geringerer Bestimmtheit und einigem Bireifel: &Al' ours σιγάν ούτε μη σιγάν τύχας ολύν τέ μοι τάςδ' έσεί

Assch. Prom. 106 ich fann bies Schidsal weber verschweigen, noch nicht verschweigen. Exel exervog pe node πάντας, δόοις διείλευται, ταυτα λέγει, μη άδιμεῖν μὲν Σφοδρίαν ἀδύνατον είναι Χου. Hell. V, 4, 32 ba jener zu allen, mit benen er gesprochen hat, bies fagt, es fei nicht möglich, daß nicht Sphodrias ungerecht fet, b. i. er behauptet, daß er ungerecht fei. Eorw ove άδύνατον, μη ούκ είναι έκ τοιούτων συνηρμοσμένον, λοχυρόν, ύγρόν, ύπερελαφρον Cyneg. V, 31 es ift unmöglich, baß ber Safe, aus folden Theilen gufammengefest, nicht wol ein ftartes, bebenbes, ichnelles Thier ware, b. h. es ware wunberbar, wenn er es nicht ware. ἐπὶ γὰο τη Ἐρετρία το χωρίον ὅν, ἀδύνατα ἡν, ᾿Αθηναίων ἐχόντων μη οὐ μεγάλα βλάπτειν καὶ Ἐρετρίαν καὶ την ἄλλην Ευβοιαν Τhuc. VIII, 60 benn ba jene Stadt bei Eretria liegt, fo war es unmöglich, bag, wenn fie in ben Sanben ber Athener mare, fie nicht vielen Schaben fowol Eretria ale bem übrigen Euboa jugefügt hatte. Es konnte nur un or heißen, ba es fich nicht um einen wirklich zugefügten Schaben handelt, sondern um einen muthmaßlich früher zu befürchtenden. έγω μεν δη κατανοῶν τοῦ ἀνδρὸς τήν τε σοφίαν καὶ την γενναιότητα, ούτε μη μεμνησθαι δύναμαι αύτου, ούτε μεμνημένος μη οὐκ ἐπαινεῖν Xen. Apol. Socr. extr. sapientiam quidem certe animique magnitudinem quum in hoc viro considero, non possum non ejus meminisse, nec, si meminerim, non etiam laudare; wenn ich die Beisheit und ben Ebelfinn bes Mannes betrachte, fo kann ich weder seiner nicht erwähnen, noch indem ich feiner erwähne, es thun, ohne daß ich ihn loben follte. ώστε πασιν αισχύνην είναι, μη ού συσπουδάζειν Xen. Anab. II, 3, 11. ην δέ τις παῖς ποτε πληγὰς λαβὰν ύπ' ἄλλου, κατείπη προς του πατέρα, αίσχρου έστι μη ούκ ἄλλας πληγάς εμβάλλειν τῷ υίεῖ Χεπ. De Rep. Lacedaem. VI, 2 wenn aber einmal ein Rnabe, welcher Schläge von einem anderen bekommen hat, dies zu feinem Bater fagt, fo ift es fchimpflich [bem Sohne nicht noch neue Schläge zu geben (un)], wenn er bem Sohne nicht noch neue Schläge geben wollte (uh od). Bas die Berba ber zweiten Claffe betrifft, welche einen negativen 3med ausbruden, fo ift hieruber Folgendes zu bemerten. Rommt zu biefen eine entweber ausbrudlich ausgesprochene ober in einer Frage ftedende Regation, wodurch die Richterreichung bes negativen 3weds bezeichnet wirb, fo findet eine breifache Conftruction ftatt, wovon die erfte gang ohne Regation ift, die zweite die beiben Regationen un oo enthalt, die britte nur un vor dem Infinitivus hat, z. B. ich leugne nicht, daß es so sei, heißt entweder: οὐκ ἀρνουμαι ουτως είναι ober ούκ άρνουμαι μη ούχ ούτως είναι ober ούκ άρνουμαι μη ούτως είναι. Doch stehen biese Constructionen nicht unter einander gleich. Dhne Regation bedeuten die Borte überhaupt nur: ich leugne nicht, baf es fo fei. Die beiben Regationen uh ob beuten einigen 3weifel an, fodaß man zu überseten hat, ich leugne nicht, daß es wol so fei. Steht un allein, so wird die Sache beftimmter versichert: ich behaupte, baf es fo ift. de ούκ άρκέσοι το μη οί πέτροισι πᾶς καταξανθείς θανείν

Soph Aj. 727 Richts beschütze ben, gang gerftoßen unter ber Steine Burf zu fterben. axos d'ouder expressen ro μη πόλιν μέν, ώσπες ουν έχει, παθείν Aesch. Agam. 1178 fein Beilmittel wandten fie an, bag nicht bie Stadt erlitte, was fie in dem jetigen Zustande erduldet hat. In dem ersten Falle steht uh od bei einer fünstigen Sache, in dem zweiten uh bei einer schon geschehenen. So von einer zufünstigen Sache: odd köckwagodunes rode, uh od rov kudv stovanssiv narko äddur Soph. Electr. vs. 132 doch will ich nicht auf horen, meinen ungludlichen Bater zu beweinen. αλλ' είπες Ερμοῦ τήνδε πομπεύω τέχνην βέβαιον, οῦ τι μη σφαλῶ γ' εν σοί ποτε τὸ μὴ οὐ τόδ' ἄγγος, ὧν Εχεις, ἐφαρμόσαι Soph. Trach. 620—623 ja wenn ich anders hermes' herolbeamte recht vorftebe, fehl' ich gegen bich in feinerlei, nicht bies Gefaß ihm bargubringen, wie es ift, und beigufügen beiner Borte fichres Pfanb. εί δε γενησόμεθα επί βασιλεί, τι εμποδών, μη ούχι πάντα μεν τα χαλεπώτατα επιδόντας, πάντα δε τα δεινότατα παθόντας, ύβριζομένους αποθανείν; Xen. Anab. III, 1, 13 wenn wir aber bem Ronige in bie Sanbe fallen, was hindert, daß wir, nachdem wir alle Dubfale gesehen und alles Schredliche erbulbet haben, schmachvoll untergehen? αμα δε αίσχοον ου αντιλέγειν, μη ούχι του πλείστα και πονούντα και άφελούντα την πόλιν, τοῦτον καὶ μεγίστων άξιοῦσθαι Xen. Cyrop. II, 2, 20 ba es aber zugleich schimpflich ift sich zu wiberfegen, baß ber am meiften Arbeitenbe und bem Staate Rugliche die größten Belohnungen erhalte. Wird aber μή ού von etwas Gegenwartigem ober Bergangenem gebraucht, so geschieht es ohne bestimmte Versicherung und gleichsam mit einigem Zweisel: λείπει μεν οὐδ' ὰ πρόσθεν βδειμεν, το μη οὐ βαρύστον είναι Soph. Oed. R. 1232 es sehst Richts, daß auch was wir vorher ersabren haben, nicht bejammernswerth sein sollte. καὶ έμπεσόντες αὐ υστερον λόγου, δτι λυσιτελέστερον η ἀδικία της δικαιοσύνης, ούκ άπεσχόμην του μη ούκ έπὶ τουτο ELOSIV an' Exelvou Plat. De Rep. I. p. 354. B. fin. und als nachher wieder eine andere Rebe bazwifchen fiel, daß die Ungerechtigfeit vortheilhafter fei als die Berechtigfeit, fonnte ich mich nicht enthalten, auch gleich wieder von jener zu bieser zu geben [baß ich nicht — geben sollte]. ro uer pao ordanton auto elvar, elnes έπιστήμη έστίν, ούκ άνατίθεμαι μη ού καλώς λέγεσθαί Plat. Menon. p. 89. D. bag bie Tugend lehrbar ift, wenn fie Erfenntnig ift, bas nehme ich nicht Burud, als ware es nicht richtig gefagt. Daffelbe Berhaltniß ift zwischen Gore un und droe un ov: xelooμαι γάρ οὐ τοσοῦτον οὐδέν, ώστε μὴ οὐ καλῶς θανεῖν Soph. Antig. 96 benn ich werde nichts fo Großes leiden, daß ich nicht ebel fterbe, wo dore μη καλώς θανείν bebeuten murbe: daß ich ichimpflich fterbe.

17) Μή und μη οὐ bei Participiis und Rominibus dienen zur Bezeichnung einer Bedingung, wobei μη dem lateinischen si non, μη οὐ dem nisi entspricht: δυςάληητος γὰρ ἄν εἴην, τοιάνδε μη οὐ κατοικτείρων Εδραν Soph. Oed. R. 12 namque immisericors essem, nisi talis me moveret supplicatio. ibid. vs. 220. οὐ γὰρ ἂν μακρὰν ἔχνευον αὐτός, μη οὐκ ἔχων τι σύμβολον

parum ipse investigando proficerem, nisi aliquid indicii reperirem. άλλ' εἰδέναι χοη δοῶσαν. ὡς οὐδ' εἰ δοκεῖς ἔχειν, ἔχοις ἄν γνῶμα, μὴ πειρωμένη Trach. 592. at facto explorare oportet: non enim, quamvis videare, cognoscas rem, si non facias experimentum. μάτην γὰρ ἣβην ὧδέ γ' ἄν κεκτώμεθα πολλὴν ἐν "Αργει, μή σε τιμωρούμενοι Ευτ. Heracl. 283 frustra enim tantam Argivorum pubem coegissemus, si te non puniremus, i. e. si te impunitum dimitteremus. Πάρις δ' ἔγημε τὴν Διός γήμας δὲ μή, συγώμενον τὸ κῆδος εἶχεν ἐν δόμοις Paris Jovis filiam uxorem duxit: si non duxisset, obscuram in aedibus suis affinitatem habuisset, wo weber griedifth μὴ οὐ, noch lateinifch nisi ftehen fönnte. ὁ δ' οὐκ ἄν ἔρη ἐξαγαγεῖν, μὴ γιγνομένων τῶν ἰερῶν Χεπ. Απ. VI, 4, 19. ille autem negabat se signa moturum, si sacra non addicerent. αὶ πόλεις πολλαὶ καὶ χαλεκαὶ λαβεῖν αὶ τῶν Φωκέων, μὴ οὐ χρόνφ καὶ πολιοριία oppida Phocensium multa sunt captuque difficilia, nisi longo tempore et obsidendo (i. e. nisi obsidionis diuturnitate).

18) Bon besonderen verneinenden Ausbruden, die jugleich Berhaltniffe verbundener Sape und Sagglieber angeben, find zu merken: 1) οὐ μόνον — άλλά καὶ nicht nur — sondern auch. 2) οὐχ ότι, οὐχ δπως, oby olov, welche daffelbe bedeuten, und nach der Stels lung im Sage durch nicht nur, ober nicht nur nicht oder geschweige gu übersegen find. Siervon heißt ody ou fo viel wie our eoo ou cf. Tyrwhitt. ad Ariet. poet. p. 128. ούχ όπως bedeutet ούκ έρω όπως ίτ werde nicht fagen wie. Endlich ouz olov hat bie Bebeutung von ob rosou, olov non tale, quale. oby οίου ανθρώπω τινί πεισθείην — αλλ' οὐδε θεῶν τῷ δυναστεύουτι Phalarie p. 234 ich werde mich nicht überreben laffen, wie ein Menfc mich überreben fann, sondern nicht einmal von dem Herrscher ber Götter. Bei ber Gegenüberftellung entgegengefester Begriffe bebeuten die Partifeln nicht nur nicht: ούχ δει έφυγεν, άλλ' evlunos er floh nicht nur nicht, sondern er siegte. Wird das Größere bem Kleineren fo entgegengefest, daß das Rleinere vorangeht, so hat man nicht nur zu übersegen: oùy öre Erososu, all' Equyeu er hat sich nicht nur gefürchtet, fondern floh. Geht aber bas Größere voran, fo bebeuten biefe Bartifelverbinbungen geschweige: έφυγεν, ούχ όπως έτρεσεν er floh, gedweige baß er fich blos fürchtete. ravry de άδύνατα έξισούσθαι ούχ ὅτι τὰ ἐν τη Εὐρώπη, ἀλλ' οὐδ' ἐν τῷ 'Ασία ἔθνος εν πρὸς εν οὐκ ἔστιν, δ,τι δυνατόν Σπύθαις όμογνωμονοῦσι πᾶσιν ἀντιστῆναι Thuc. lib. II, 97 biefer Dacht ber Stythen ift es unmöglich, nicht nur nicht die Bölfer Europa's gleichzustellen, fonbern nicht einmal eine ber afiatifchen Bolter fann ben vereinigten Stythen wiberftehen. μη όπως und μη δτι haben benselben Gebrauch: μη όπως όρχεισθαι έν φυθμά, άλλ' όρθουσθαι έδύνασθε Xen. Cyr. I, 13 ihr fonntet nicht nur nicht nach bem Tarte tangen, fondern nicht einmal gerade fteben. Απατούριος μη δτι δικάσασθαι άλλ' οὐδ' έγκαλέσαι μοι ετόλμησεν Isasus 10, 1 Apaturios hat M. Gueptl. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

nicht allein nicht gewagt mit mir einen Proces ju führen, fondern nicht einmal mich zu verklagen. oby Bei Groaτηγός, άλλ' οὐδ' ὁ τυχών ἄνθρωπος Dem. 23, 155. καὶ οὐχ ὅπως δῶρα δοὺς καὶ εὐ ποιήσας ἀνδ' ών εὐ દેમલઈ દુ, લેફાંગોંદુ ગુમર્લેદુ લેમળ પ્રદેમખુલ છેલા, લેમોલે મગ્રુદ ગામિષ્ટ છેલ્લુ ήμας ούδ ἐναυλισθηναι, ὅσον δύνασαι, ἐπιτρέπεις Xen. An. 7, 7, 8 und ftatt ber von uns empfangenen Wohlthaten willst bu nicht nur nicht mit Geschenken und Gegenwohlthaten und entlaffen, fondern foviel in beiner Dacht fieht, uns nicht einmal erlauben auf bem Wege μι übernachten. οθτως δε και ύμεις, ην μεν άθρόον το ποτον έγχεωμεθα, ούδ άναπνείν, μη ότι λέγειν τι δυνησόμεθα Xen. Sympos. 2, 26 so auch wir, wenn wir uns zu viel zu trinken einschenken, werden nicht einmal aufathmen, geschweige benn reden sonnen. οὐδένα γ' οὖν τῆς συνουσίας ἀργύριον πράττη. καίτοι τό γε ἰμάτιον ἢ τὴν οἰκίαν ἢ ἄλλο τι, ὧν κέκτησαι νομίζων ἀργυρίου ἄξιον εἶναι, οὐδενὶ ἄν μὴ ὅτι προῖκα δοίης, ἀλλ' οὐδ' ἔλαττον τῆς ἀξίας λαβών Χεπ. Μεmor. I, 6, 11 bu nimmft von Riemanbem Gelb wegen bes Busammenfeins. Gleichwol, wenn bu bein Rleid ober bein Haus ober etwas anderes von bem, was bu besigeft, für Gelbes werth hieltest, so wurdest bu es Riemandem, ich will nicht fagen umfonft geben, fonbern um feinen niebrigeren Preis als es werth ift.

19) Regative Pronomina, Berba und Redensarten wie ovdels, undels, axavda stehen zuweilen im ersten Gliede eines Sahes, während in dem entsprechenden entgegengesehten Gliede die afstrmativen Begrisse xávres, kaatos, xeleva u. s. w. erganzt werden müssen: lévoust rives dri ovdels kadv dlaaios, all vad avavdolas si rhoas si rivos ällig áadevelas there vo advers Plat. De Rep. 2, 366 Einige sagen, das Niemand freiwillig gerecht ist, sondern sjeder nur aus Unmannslichseit oder seines Alters wegen, oder aus irgend einer anderen Schwäche das Unrechthun tadelt, weil er unvermögend dazu ist. Derselbe Fall sindet sich auch im Lateinischen: qui sit, Maecenas, ut nemo, quam sidi sortem Seu ratio dederit, seu sors odjecerit, illa Contentus vivat, laudet diversa sequentes? Horat. Sat. I, 1. vs. 1—3 wo vor laudet in gleicher Beise quisque zu erganzen. Aehnliche Beispiele sind bei Plat.

Gorg. p. 457. c. Euthyd. 9.

# Fünfundzwanzigftes Capitel. Unregelmäßigfeiten ber Syntar.

1) In coordinirten Saben oder in Rebensaben derselben Art, die sich gegenseitig entsprechen, ist das Berbum des einen Sabes oft in dem anderen aus dem
Borhergehenden zu ergänzen oder aus dem Folgenden
mitzuverstehen. Di per rungs, eych de hourlag kaudupa. odde ravra of nagayevopevor navra, nlyv vo
nad' kaurdu kaaros older Thus. 7, 44.

Anm. 1. Bisweilen wird nur der Infinitivus des vorhers gehenden Berbi bei einem neuen Berbo hinzugedacht: ry avry toka kulva re kozov nat ra kvoads von neugavrai Thuc. 6, 76 auf dieselbe Beise hatten sie jenes in Besth genommen und vers suchen nun dies [in Besth zu nehmen]. oder naozovres nando oider obre pellorese Isocr. Panath. 108 weber irgend ein Uebel erbulbenb, noch im Begriffe es ju erbulben.

Anm. 2. In einzelnen Berbinbungen, besonbers wo ber Gegensat gwischen ben übrigen Sahgliebern beutlich ben Jusammenhang zeigt, kann bas hauptverbum auch aus bem hanptsabe im Rebensahe ergenze werden (auch von einem Verbum Anitum ber Infinitivus deor extiros μèν πρός firrors αύταν, ούτοι δε πρός πρείττους Isoor. Phil. 51. Φιλεϊν αξιοθο δείν, οθηπερ αν παλ ό βασιλοθο (namlich φιλή) Isoor. Ninock. 60. Ανεχώρχουν παλ οί Αθηναϊοι, έπειδή και ποὸς Λαπεδαιμονίους είδον (namlich άναχαρούντας) Τους. 3, 16. Εί δή το σοφάτερος του φαίην είναι, τούτφ ἄν (nāmlīt) σοφώτερος είναι φαίην), ὅτι ούκ είδως ίκανῶς περί τῶν ἐν "Λιθου ούτω καὶ οίοραι ούκ είδέναι Plat. Apol. 29.

Ann. d. Inweilen wied bas Berbum aus dem Borbergehenden in einem Sahe mitverstanden, der nicht grammatisch
damit verdunden ift, wie in einer hinzugefügten Bemerkung in
hypothetischer Form mit die oder in einer Erflärung und Angabe
des Grundes mit yag: vostwartor duomisch duck fi oder und prot opisse actrole naganskrovener al ple yag, ber wegt
survoldes korns d cipate, dyn de, de verrolde Truc. 6, 68.

Anm. 4. Richt felten wirb in einem aus zwei verbunbenen Stiebern beftehenben Sage ans bem Berbum bes erften Gliebes im zweiten Gliebe ein Berbum von verwandter Bebeutung mitverpweiten Gliebe ein Berbum von verwandter verening mitverftanden, bas fich mit jenem unter einen gemeinschaftlichen allges meinen Begriff jusammenfassen läßt: Matew öde, d ävdges Adnyvalos, nal Kolton nal Koerbsvolog nelesovel pe reichnoren präs ripisassen, abrol dd dyrpasson (nämlich horloren)
Plat. Apol. 28 Platon eder hier und Kriton und Kritodusins reben mir ju, mir breißig Minen jujuertennen, und fie wollen Birg-

#### Ellipfe bes Berbums.

2) Das Verbum substantivum in ben Kormen Locks ober stole wird oft in kurzen und bundigen Ausfagen ausgelaffen, nicht nur im Hauptfage, sondern auch in einfachen und kurzen Rebenfapen, 3. B. beclarativen Dojectfagen, Fragefagen, Relativfagen, befondere bei ösog. Befonders ift zu merten bie hanfige Auslaffung von korle bei ben Berbaladjectiven auf rkog, fowie bei anberen Abjectivis im Reutre und gewiffen Gubftantivis, mit benen es einen unperfonlichen Ausbrud bilbet, an ben cin Suffutivus sich anschließt, δ. 3. δοα, ανάγνη, ελαίς, οὐ σχολή: οἰκ ασφαλείς αι μεγάλαι εὐτυχίαι. Θρα, εἴ σοι βουλομένερ α λέγω Plat. De Rep. 2, 358 fiche ju, ob es dir recht ift, was ich fage. Evice vor ποεσβυτών τὸ γῆρας ὑμνοῦσιν, ὅσων κακών σφισιν αίτιου Plat. De Rep. I, 329. ἀπο τῶν ἡρώων ἀρξάμενοι, δοων λόγοι λελειμμένοι, μέχρι των νύν ανθρώπων Plat. De Rep. 2, 366. ἄξιον καὶ τῶν προγόνων τῆς ἀφετῆς μεμιῆσθαι. οὐ σχολὴ κάμνειν Plat. De Rep. 2, 406. Ιωνία, Πελοποννησος, νῆσοι, ὅσαι ἐντὸς Πελοποννήσου καὶ Κρήτης Thuc. 2, 9. Αλωέντος Πελοποννήσου και Κρήτης Thuc. 2, 9. 'Αλ βιάδης ήρωτα, οπου 'Αγάθων Plat. Sympos. 212.

Anm. 1. Seiten ift bie Beglaffung ber erften und zweiten Perfon von eine in gang einfachen hauptfapen: sol oon oblyot των νέων πλησιάζουσε, και δεκαίως άξιος γάο τά τ' alla και γεωμετρίας ένεκα Plat. Theoret. 148. Bei bem Abjectiv Fromos ofters: denreor, excedy nat or Fromos anolowbeir Plat. Polit. 277.

Anm. 2. Der Conjunctivus y wird hin und wieder bei bem Relativum mit av ausgelassen: nach rooten noulforrau, an dr atrole geela Plat. De Bop. 2, 370.

3) Andere Berba werben nur in Spekchmörtern und ahnlichen Ausbruden ausgelaffen, wo bas Dbject ober eine andere Rebenbestimmung bas Berbum anbeutet: ylaux' elg 'Athvas (ayen). "Aver of novemol. Auch wird ein Berbum, bas thun ober gefchehen bebeutet. in gewiffen häufigen Formen ber Frage bei zi ausgelaffen: 3. B. alle ti; (Bouls zoia) und besonders ti de, a famie ein Imperations, ber im Allgemeinen eine Sandlung ober Rebe bezeichnet, bei pig obrm, pie por offre (fomm mir nicht) und bei un uos mit einem Accusations: μή μοι πρόφασιν Aristoph. Ach. 345 feine Ausflüchte. Chenso fehlt ein Berbum in dem elliptischen Inruse: ouros, & of rot Aristoph. Av. 274 here, bu ba.

Anm. Besonders ift hervorzuheben die Anslaffung ber Begriffe des Thuns oder Geschehens dei voller Ella hie volly gener partainen, ooder Ella fi draugunnfongeren Plat. Phaod. 76 die, von benen wir sagen, daß fie lernen, thun Richts weiter, als fich erinnern. Daher kommt es, daß dieser Ansbruck oft abverbial in der Bebeutung nur, allein gebraucht wird.

4) Die beiden Sprachibiome, welche man unter Die Benennungen Ellipse und Pleonasmus begreift, entfleben bann, wenn der Bortausbrud in einem Sape zu bem barin ausgesprochenen Gebanken nicht in bem richtigen Berhaltniffe fteht. Die Beglaffung eines ober mehrer fur ben Gebanten nothwendiger Borte beißt Ellipfe, ber Bufat von Worten, welche fur ben Gebanten überflüssig find, wird Pleonasmus genannt. In dem Borhergehenden war von der Ellipse die Rebe. Ich gehe über jum Bleonasmus.

5) Dieser findet hauptsächlich beim Bräbicate fatt. weil das Subject gewöhnlich zu bestimmt und die Copula in Rudficht ihres Begriffes zu einfach ift, als baß fie einen Bleonasmus zulaffen follten. Am haufigften zeigt fich ein Pleonasmus in solchen Ausbrücken und Wenbungen, welche ursprünglich, besonders von ben Dichtern. gebraucht wurden, um einen Begriff mit besonderem Rachdrude hervorzuheben, bann aber durch häufigen Gebrauch von ihrem ursprünglichen Rachdrude viel verloren und nun auch ftatt bes einfachen Begriffes überhaupt

gebraucht wurden.

Dergleichen Ausbrude find: Efogog allow und αηρόθι μάλλον, wo álder und μάλλον vollig überfiuffig find. Cf. Herm. ad Hom. Hymn. Cor. 362. Ebenso πάλιν αὐθις (Bornemann. ad Xen. Sympos. p. 178) 88' οῦνεια, ἄν πεν, πεν ἄν, ὡς οἶα, τίνος δη χάριν ενεια bei Plat. De legg. III. p. 701. D. ἀπό βοῆς ενεια Thuo. 8, 92 vid. Wyttenb. Eclog. histor. p. 414. μεγέθα μέγας, πλήθα πολλοί bei Herodot und Platon, änais naldav, j. B. naldav r' änaidas roads komas èv douois Eurip. Andromache 613. užllov neben bem Comparativus: Đavàv ở ch eln păllov sử vytoresocs ở tav Eurip. Hecub. 377. Vid. Thom. M. p. 596 ibique interpp. Egy lévav Herod. 5, 36. Soph. Aj. 757. légu pás Herod. 5, 20. des alybres τῷ ὅντι Plat. Phaedon. p. 66. C. τάχα. Ἰέως cf. Ast. ad Plat. legg. p. 24. 78. ἀστίως νεοσφαγής Soph. Trach. 1130. ώσαντως οῦτως Heind. ad Plat. Phaedon. p. 181. ällor Erspor Schaef. app. Dem. I, p. 831. avonaguevos neukorai Eur. Iph. Taur. 495.

6) Dagegen mangelt es nicht an Wendungen, welche man mit Unrecht für Bleonasmen gehalten bat. Sieren rechnen wir verfchiebene Galle, welche nach obiger Defi-

nition von ben Bleonasmen auszuschließen find:

a) Bortreichthum, welcher sich nicht begnugt ben erforderlichen Begriff einfach zu beneunen, sondern burch mehre verwandte Worter benfelben ausspricht: disod Groarnye nal dinko Groarnhara Eurip. Dahin geboren die homerischen Bortverbindungen moleultein fob μάχεσθαι. — ἡγήτορες ἡδὲ μέδοντες. — δάνατόν τε μόρον τε. Μείηπίια ift τοὺς ἐπιτηδεύματα ἐπιτηδεύοντας, ἃ προτροπὴν ἔχει τινὰ ἐσχυράν πρὸς τὰ προτρέπειν nanous phyvestau Plat. Legg. XI. p. 920. B. Die Rebeneinanderstellung zweier im Sanzen gleichbebeutenber Borter, welche jum Bortreichthume gu rechnen, haben bie Grammatifer σχήμα έκ παραλλήλου genannt, wie in dem zuerst genannten Beispiele oder bei Soph. Trach. 690 κατ' οίκον εν δόμοις.

b) Genauere Erörterung eines vorher nur allgemein quegesprochenen Begriffes: δώδεκα δ' επους Πηγούς, άθλοφόρους, οδ άξθλια ποσούν άροντο Iliad. IX, 123—124 zweif tuchtige, Rampfpreis davontragende Roffe, welche Kampfpreise mit ben Außen errangen. Nellov μεν αcos nallucapoevol foal, og avet dlas φεκάδος Alyúntov nédov, Asvañs ranslogs zeovos, bygalves yvas Eurip. Hel. 1-3 vies find des Riss von schönen Jungfrauen umgebene Stromungen, ber fatt bes gottlichen Thaues Aegyptens Boben, wenn ber Schnee ge-

schmolzen ift, die Aecker bewaffert.
o) Umschreibung eines Begriffes burch zwei verwandte Ausdrude wie die haufig von Dichtern ge-wählten Jusammenstellungen όδυρμάτων δρήνου oder δρήνων όδυρματα. εύνης λέχος, nolrης λέπτρον oder λέπτρων ποίται. So and τηλε προς Δυσμάς αναπτος Ήλιου φθυνασμάτων Aesch. Pers. vs. 228 fern gegen ben Untergang bes Berfdwindens bes Ronigs Bettos. Durch biefe und ahnliche Ausbruckweisen wird nicht felten ber Glang ber Rebe erhöht.

d) Bermischung zweier verschiebener Arten ber Con-Aruction: τρόπφ δποίφ αν δύνωνται Ισχυροτάτφ κατά το δυνατόν Τημε. 5, 47. ως οι παρά δόξαν έσχε rà nonymara n des aireds naredones Herod. I, 79 weil ihm die Angelegenheiten wider Erwarten sund

andere] ftanben, ale er felbft glaubte.

7) Anatoluthie. Gine Anatoluthie entfteht, wenn bei ber Wortverbindung Sattheile ale jusammengehörig neben einander gestellt werben, welche nach ber gewöhnlichen grammatischen Berbindungsweise nicht in einer folden Berbindung fieben tonnen. Um nicht verschiebenartige Falle mit einander zu vermischen, muß man einen Unterschied machen zwischen grammatischer und rhetorischer Anatoluthie. Die grammatische Anatoluthie zeigt fich theils in ber Berbindung einzelner Borter, theils in ber Bilbung von Saggliebern und ihrer Aneinanderreihung ju gangen Berioben. Bon ber Anafoluthie bei Berbindung einzelner Borter find hauptfachlich folgenbe Falle ju bemerten:

a) Substantiva, in benen ber Begriff eines Participiums ausgebrudt ift, werben wie Participien, und

Barticipia, de in ben Begriff eines Subftantive fibergehen, werden wie Substantiva construirt, 3. B. lackro έν δόμων έβαν, χοὰς πρόποματος όξύφαιρι συν πτύπφ Assok. Chosph. 22 entsendet tomme ich her vom Hause, bas Tobtenopfer geleitend unter wehflagenbem Schlage ber Bruft mit schneller Hand (wo ber Aceuf. zoas abbangig ist von πρόπομπος, als wenn προπέμπουσα dasstande). πυρος βροτοίς δοτής δράς Προμηθέα Id. Prometh. 613 (wo der Dat. βροτοίς abhangig ist von δοτήρα als wenn gesagt ware τον πύρ βροτοίς δόντα).

b) Bei intranfitiven Berbis, welche einen Buftanb bes Subjects im Allgemeinen angeben, fieht ber Theil, burch ben ber Buftand besonders bewirft wird, im Accufativus, weil ber bem intransitiven verwandte transitive Ausbruck bem Rebenden vorschwebt: zas reczkow per έντος ού βαίνω πόδα Eurip. Klectr. 94 (bet Accus.

πόδα, als ware gesagt βιβάζω).

c) Bei ber Apposition ober ber Erweiterung eines Sapes durch relative Bufațe wechfeln zuweilen die Rumeri mit einander, 3. B. αυτόξυλόν γ' έκπωμα, φλαυρούργου των τεχνήματ' ανδρός Soph. Philoct. 35 bet Becher ift aus Bolg gehöhlt, bas Bert eines folechten Runftlers. ηλιον μαρτυρόμεσθα δρώσ΄ & δράν ού βούλομαι Eurip. Here. fur. 638.

8) Die Fälle ber Anakoluthie bei ber Bubung von Sapen laffen fich in zwei Claffen vertheilen, indem biefelben entweber bei ber Bildung einfacher Sanglieber ober bei ber Bufammenftellung mehrer Glieber gu einer

Periobe fich zeigen.

a) Bon ber Anafoluthie bei ber Bilbung einfacher

Sanglieber find folgende Salle anzuführen:

a) Statt bes Subjects (Rominativs) im Sage finbet fich ein Object (Accusativ), weil ber Schriftsteller im Sinne hatte, ein transitives Berbum zu wählen, dann aber nach einem eingeschalteten 3wischenfage ein in-transitives Berbum fest: unregen d', et of Bopog epogμάται γαμέεσθαι, αψ ίτω ές μέγαφον Hom. Odyss. I, 275 die Mutter aber, wenn ihr das Gemüth zu heirathen begehrt, moge gurudtehren in bas Saus u. f. w. (wo ftatt uprega eigentlich uneng fteben muste, aber ber Accuf, gefeht ift, als wenn neber leval over etwas Aehnliches folgen follte). nal yao env Kavvor zpóregov οθ βουλομένην συμμαγέειν, ως ενέπρησαν τας Σάρδις, rore ooi na avry nooseyevero Herodot. V, 103 beun Raunus, welches früher bie Bunbesgenoffenschaft anse folug, tam nach ber Berbrennung von Sarbes auch gu ihnen hingu (mo es entweder Kavvog heißen mußte, oder Kauvov agosenchoavro). Sehr häufig findet sich dieser gall bei folgendem Pronomen relativum, inbem bas vorausgehende Romen ben Cafus bes folgenben Relative annimmt: τάςδε δ' Εσπερ είςορας έξ δλβίων άζηλον ευρούσαι βίου χωρούσι πρός σέ Soph. Trach. 280—282 (ftatt alos ale Subject zu zwoovol). Aber auch Beifpfele ber entgegengeseten Art find nicht felten, sodaß der Gegenstand, von welchem in einem Sate gehandelt wird, ale Subject voran fteht, mahrend bas Berbum tranfitiv ift und ein Object im Accuf. erforbert: ώσπες οι άθληται ούχ, δταν ιδιωτών γένωνται ποείττους, τούτο αυτούς ευφραίνει, άλλ' όταν τών άνταγωνιστών ήττους, τοῦτ' αὐτοὺς ἀνιᾶ Χεπ. Hier. 4, 6. δυητος ἀν — σμικρόν τινα χρόνον πόνος αὐτῷ παραμενεῖ Plat. De legg. VI. p. 769. C.

β) Die Partikeln werden mit einer Berbakform verbunden, welche nicht zu denselben paßt, indem zwei versschiedene Constructionen mit einander vermischt werden: ταῦτα δέ, ἔφην, δεῖ ἡμᾶς, ὧ γύναι, εἰδότας, ἃ ἑκατέρφ ἡμᾶν προστέτακται ὑπὸ τοῦ θεοῦ, πειρᾶσθαι, ὅπως ὡς βέλτιστα τὰ προσήμοντα ἐκατέρφ ἡμᾶν διαπράττεσθαι Xen. Oscon. 7, 29 dies wissend, ο Beib, was uns beiden von der Gottheit befohlen ist, müssen wir versuchen so gut als möglich unsere beiderseitigen Pflichten zu erfüllen statt διαπραττώμεθα]. ταῦτα ἐπαινῶ, ὅτι — εῦρετο, ὅπως μήτε — ἀνεπιστήμονας είναι τῶν εἰς ναυμαχίαν, μήτε — — βραδύτερον τι ἀφικέσθαι Xen. Hell. VI, 2, 32.

b) Bon der Anakoluthie bei der Berknüpfung mehrer Satglieder find vorzüglich folgende Falle zu bemerken:

α) im Rebensage wird ein anderer Berbalausdrud gedacht, als im Hauptsage steht, und nach diesem Berbalausdrude wird die Construction des Rebensages eingerichtet: 3. B. ἀποβλέψας γὰο πρός τοῦτον τον στόλον, οἱ πέρι διαλεγόμεθα, ἔδοξέ μοι πάγκαλος εἶναι Plat. De legg. lib. III. p. 686. D. als wenn sur ἔδοξέ μοι bastante ἡγούμην αὐτόν. πέπαλται δ' αὐτέ μοι φίλον κέας, τόνδε κλίουσαν οἶκτον Assch. Choeph. 408 (wo wegen πέπαλται μοι stehen sollte κλυούση, aber κλύουσαν geset ist, als wenn vorausgegangen ware τρόμος ἔχει με). βουλόμενος δὲ Κῦρος κατάσκοπόν τινα πέμψαι ἐπὶ Λυδίας καὶ μαθεῖν, ὅ,τι πράττοι δ' Λσσύριος, ἔδοξεν αὐτῷ ἐπιτήδειος εἶναις 'Αράσπας ἐλθεῖν ἐκὶ τοῦτο Χen. Cyr. 6, 1, 31.

β) Benn zwischen das Subject des Hauptsates und das dazu gehörige Berbum ein Zwischensat eingeschaltet wird, so richtet sich die Form des Berbi oft nach dem Berbum des Zwischensates, als ware hier nicht die Bollendung des Hauptsates, sondern eine Ergänzung zum Zwischensate nothig. Ebenso nimmt auch oft ein nach einem Zwischensate zur Bollendung des Gedankens beigesügtes Satglied eine solche Form an, als sei es vom Zwischensate abhängig, während es dem Zusammenhange nach zum Hauptsate gehört: die odier pe ällo koriv, ob kawour ändamten, n roc änadoù Plat. Sympos. p. 205. E. (wo änadoù in Berbindung gessett ist mit kowour im Zwischensate, während es dem Hauptsate gemäß änadoù hätte heißen müssen) n onna eldes ko rocavra nolitela, ändowann naranngesdeuran vanarou n gungs, oùden hitte heißen müssen) n onna kon eldes abhängig adrous pkenoras und änastgespopkenous erwartet.

y) Wo das Anakoluth in einer durch Zwischenglieder veranlaßten Unterdrechung seinen Grund hat, wird der lette Theil oft durch die Wiederholung einiger Worte aus dem Ansange oder überhaupt durch die Wiederholung des schon Gesagten in einer anderen grammatischen Form an das Vorhergehende angeknüpst, oft zugleich durch die Partikeln our (also) die (nun, also) oder de, oft auch nicht: Exel de vorosov re yovero Aevogov xal, onnac-

υόντων άλλήλοις των περί Σεύθην, κατέμαθεν, δτι τούτου ένεκα τα πυρα κεκαυμένη είη τῷ Σεύθη πρὸ των προφυλάκων, δπως οί μεν φύλακες μη δρώντο, έν τῷ σκότει ὅντες, οἱ δὲ προςιόντες μη λανθάνοιεν, àllà dià rò que naraqueig elev —, enel d' govero, προπέμπει του έρμηνέα κτλ. Xen. An. 7, 2, 18 (wo ber vielen Zwischenglieder wegen die Worte Exel & novero wiederholt werden). δέδοικα, μή, αν απαξ μάθωμεν άργοι ζην και εν άφθόνοις βιστεύειν και Μήδων δε και Περσών καλαίς τε και μεγάλαις γυναιξιν διμλείν, μη ώσπες οι Λωτοφάγοι επιλαθώμεθα της οίκαδε όδου Xen. An. 3, 2, 25. (wo blos un wiederholt wird) rk δ' αὖ τῶν στρατιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοίμην ὅτι τῶν μὲν άγαθῶν πάντων οὐδενὸς ἡμῖν μετείη, εἰ μη ποιαίμεθα, ὅτου δ' ἀνησόμεθα, ἥδειν ἔτι ὀλίγους ἔχοντας, ἄλλως δέ πως πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια ἢ ἀνουμένους, δίρκους ήδη κατέχουτας ήμας, — ταῦτ' οὐυ λογιζόμενος ένίστε τας σπουδας μαλλου έφοβούμην η υθυ του πόλεμου Χεπ. Anab. 3, 1, 20 (Bieberholung mit einiger Berunderung und Einschaltung bes our) ταυτά τε ευ λέγεις, & Σιμμία, και τας πρώτας ύποθέσεις και εί πισται ύμιν είσιν, δμως επισκεπτέαι σαφέστερον Plat. Phaed. 107 (sollte êxionextéon heißen; doch steht êxionextéai wegen el — niotal eloin). nanon d'altion gana deor tin γίγνεσθαι, άγαθον όντα, διαμαχετέον παυτί τρόπφ μή τέ τινα λέγειν ταῦτα έν τη αὐτοῦ πόλει, εἰ μέλλει εύνομήσεσθαι, μή τέ τινα απούειν Plat. De Rep. lib. 2, 380. (Auf pava mußte our farkor ober ein ahnlicher Ausbrud folgen, aber bas Gange ift wiederholt und flaher entwidelt.) zazavoav de 6 Kupos, de ev μεν αύτῷ είχον οί στρατιῶται πρός τὸ δύνμαθαι στρατιωτικούς πόνους φέρειν, εὐ δὲ τὰς ψυχὰς πρὸς τὸ καταφρονεῖν τῶν πολεμίων, ἐπιστήμονες δ' ήσαν τὰ προσήμουτα τη έαυτων εκαστος δπλίσει, και πρός τό εύ πείδεσθαι δε τοῖς ἄρχουσιν έώρα πάντας εὐ παρεσκευασμένους, — έκ τούτων ούν έπεθύμει τι ήδη πρός τους πολεμίους πράττειν Xen. Cyr. 3, 3, 9 (statt έφρα follte es bem vorhergehenden naravouv entsprechend δρών heißen; aber έώρα ift von ber angefangenen form losgeriffen und als Hauptfan gefent, weshalb die Rebe durch die Worte ex rovrov ow jusammengefast wird). Έπειτα δὲ — ἀναμνήσω γὰο ὑμᾶς καὶ τοῦς τῶν ποογόνων των ήμετερων κινδύνους, εν' είδητε, ώς άγαθοίς τε υμίν προςήμει είναι σώζονται τε σύν τοίς θεοίς καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί. ἐλθόντων μὲν γὰς Περοών παμπληθεί στόλφ ώς άφανιούντων αύθις τὰς 'Αθήνας, υποστήναι αὐτοῖς 'Αθηναῖοι τολμήσαντες ένίипбан антой Xen. An. 3, 2, 11 (ber burch бишта angefangene Sat ift gang aufgegeben, und sein Inhalt burch pao (Eldovrov pao) an den Zwischensas angefnüpft. Bergl. Plat. De Rep. 4, 428. A.).

 173

ναιντο φίλοι γενέσθαι; Οἱ μέν οὖν πονηφοὶ πάντως ἔμοιγε donovour álliflous éxogol mallor n oblou neoponérau. Allà mir, dones or lives, ord dr rois constous ol noupol nors ouraquoseaur els oular nãs yào nel. Nen. Memor. 2, 6, 19 (nach over rois normové nel. warde over rois constous rois normové nel. warde over rois constous rois normové nel mach over rois constous rois normové ober eine abuliche form erwartet). Nicht selten wird auf biefe Beife bie entsprechenbe Berbinbung zweier Glieber unter-brochen, bie ale Rebenbestimmungen zu einem vorhergebenben Sauptfate gehoren follten, und bas zweite Glieb tritt als ein eigener Sauptfat auf, bisweilen ohne befonbere Beranlaffung im Bufammenhange bee Sages, aber um etwas jum zweiten Gliebe hinzuguffigen ober um bemfelben eine leichtere Form zu geben. Befonders folgt auf biefe Art nach ber Bezeichnung eines Umftanbes burch ein Barticipium bas zweite Glieb ale Verbum finitum: yevouevys emilyσίας έλέχθησαν τοιοίδε λόγοι άπό τε άλλων, τών μέν πιστευόν σιας ελεχθησάν τοιοίος λόγοι από τε αλλών, αφό μεν πιστευοντων τὰ περί τῆς στρατείας τῆς τῶν Αθηναίων, τῶν θὲ τὰ
ἐναντία λεγόντων, καὶ Ἑρμοκράτης ὁ Ἑρμωνος παρελθάν
αὐτοίς ἔλεγε καὶ παρήνει τοιάδε Τhuo. 6, 32 (ες wurde etwartet: ἀπό τε ἄλλων — καὶ ἀφ' Ἑρμοκράτους τοῦ Ἑρμωνος).
Ἐπεὶ παρεσιευάζετο ἤθη Κύρος ὡς ἀπιών, παρῆν ὁ Γαδάτας
ἄλλα τε δῶρα πολλά καὶ παντοία φέρων καὶ ἄγων, καὶ
ἔλλα τε δῶρα πολλά καὶ παντοία φέρων καὶ ἄγων, καὶ
Κίνος Κ΄ ἔνος καὶ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρινος κ΄ ἐκρι ένιαυτοῦ ταύτης οδοης, ἐν ἢ ἀσθενοῦσιν ἄνθοακοι μάλιστα, καὶ τὸ χωρίον ἄμα, ἐν ῷ ἐστρατοπεδεύοντο, ἐλῶδες καὶ χαλεκὸν ἢν Τhuc. 7, 47 (für καὶ τοῦ χωρίου — ἐλώδους ὅντος). ⑤ ο oft bei Đichtern: δυςχλαινία τ' ἄμορφος, διμάτων τ' ἀπο φόνου σταλαγμοὶ σὴν κατέσταζον γένυν Ευτ. Hecub. 240 burd schlecte Rleibung misgeftaltet, und von ben Augen traufelten Eropfen Blutes dir auf das Kinn. [Εθφοσνίου νίος όδε έστίν, άνδρός, οίον και σύ, τούτον διηγεί, και άλλως εύδοκίμου και μέντοι και ούσίαν μάλα πολλήν κατέλιπεν Plat. Theaet. p. 144; für naralinorog. Uebergang von einem Abjectiv zu einem selbstan-bigen Sape.] Zuweilen wird die Berbindung baburch gestort, daß flatt des gemeinschaftlichen vorhergebenden hauptbegriffs, zu welchem beibe Glieder gehören sollten, bei dem zweiten Gliede ein neuer hauptbegriff eingeschaltet wird: ol Aanedauponoc is rip Podov φαιιρισείτη ειπειφαίτει wird: οι Λακεσαιμονίοι ές την Ρόδον την γνώμην είχον πλείν, ελπίζοντες νήσον το ούκ άδύνατον καί νανθατών πλήθει και πεξώ προςάξεσθαι, και άμα ήγούμενοι αυτοί δυνατοί εσεσθαι, Τισσαφέρνην μή αισύντες χήματα, τρέφειν τὰς ναῦς Thuc. 8, 44, wofur man ελπίζοντες νήσον τε προςάξεσθαι και αὐτοί δυνατοί εσεσθαι ετwartet. Dft ift ber neue hauptbegriff nothwendig, fobag bie Gintheilung mit re- nal ober per- de eigentlich auf bie beiben hauptbegriffe, nicht auf die Rebenbestimmungen håtte angewandt werden sollen, 3. 9. hier elæisories τε — και άμα ήγούμενοι. Τε scient daher umgestellt. Έν τη ύστεραία έκκλησία μετέγνωσαν Αθηναίοι Κερκυραίοις ένμμαχίαν μεν μή ποιήσασθαι, ώστε τοις αύτούς έχθρούς και φίλους νομίζειν εί γὰς ἐπὶ Κόρινθον ἐκέλευόν σφισιν οἱ Κερκυ-ραῖοι ξυμπλείν, ἐλύοντ' ἀν αὐτοῖς αὶ πρὸς Πελοποννησίους exordal' exemuziar de exocifcarro τη alliflar βοηθείν Thuc. I, 44 in ber barauf folgenben Bolfeversammlung anberten bie Athener ihre Meinung und befchloffen, mit ben Rertpraern fein argener ihre Meinung und beiglioffen, mit ben Kertytaeru tein Schut, und Erugbundniß zu machen, fraft welches fie dieselben Feinde und Freunde gehabt hatten benn wenn die Kertyräer fie geheißen hatten, mit ihnen gemeinschaftlich zur See einen Feldzug gegen Korinth zu unternehmen, so wilrde von ihnen das mit den Beloponnestern geschlossene Bundniß gebrochen worden sein), sondern sie machten ein Schubdundniß zu gegenseitiger Vertheibigung ihres Sebietes.

Anm. 2. Zuweilen entsteht ein Anafoluth baburch, baß ber Schriftsteller im Kaufe ber Rebe an einen Ausbruck benkt, bessen Bebeutung zwar im Inhalte bes Borhergehenben liegt, ber aber boch nicht bort gebraucht ift, und bie Rebe bemselben gemäß einstichtet. Die Grammatiker nennen bies overaches mode rooduevol, Construction nach dem Sinne, nicht nach den Worten (noch zo derschervol). Beispiele finden sich häusig bei Dichtern, aber auch in Brosa: nach nech Indian der den fich häusig bei Dichtern, aber auch in Prosa: nach nech Indian der duchoresen

κατὰ κράτος ἐπολεμεῖτο 'Αθηναίοι μὰν δυοῖν νεοῖν ἐναντίαιν ἀεὶ τὴν νῆσον περεκλίοντες τῆς ἡμέρας (τῆς δὰ νυπτὸς ἄκασαι περιαρμουν) Πελοποννήσιοι δ' ἐν τῆ ἡπείρα στρατοπεδευόμενοι καὶ προςβολάς ποιούμενοι τὰ τείχει Τλια. 4, 23 (αίς νδ ἐμφότεροι κπολέμουν νοτήτερίαχει). Καὶ τοῖς Συρακουσίως κατάκληξις οὐν ὁλίγη ἐγένετο, εἰ πέρας μηδὲν ἔσται σφίσι τοῦ κινθύνου ὁρῶντες οὐτε διὰ τὴν Δεκίλειαν τειχίρμενην οὐδὲν ἡσσον στρατὸν ἴσον τῷ προτέρφ ἐπεληλυθότα τὴν τε τῶν 'Αθηναίων δύναμιν πανταχόσε πολλὴν φαινομένην Τλια. 7, 42. Η οἰμωγή ἐν τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν ἐχ ἄστν διῆτεν, ὁ ἔτερος τῷ ἐτέρφ παραγγέλὶων ἐωττὰς κικίνης τῆς νυπτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς ἀκογλωλίτας πενθοῦντες άλλὰ πολὴ ἔτι μὰλλον ἐαντοὺς τὰ ἔσχατα πείσεοθοι νομίζοντες Χεπ. Hell. 2, 2, 3 = πάντες διηγρύπνουν. "Ότφ γὰς φρθην εὐτυχοῦσ', αἰδώς μ' ἔχει, ἐν τῷδε πότμφ τυγχάνουσ', ἐν' εἰμὶ νῦν Ευτ. Ησοιδο. 956 = αἰδοῦκαι. Οὐ λειπτόον τὴν τάξεν άλλὰ καὶ ἐν πολέμφ καὶ πανταχοῦ ποιητέον δὶ ἀναιρί ἡ πόλις καὶ ἡ πατρίς, ἡ πείθειν αὐτὴν ἡ τὸ δίκαιον πέφυκε Plat. Criton. 51 (αίς οἱ ποιεῖν δεί, πίτης ποιητέον υστητίχιας). ἐννέπω σε ἀφ' ἡμέρας τῆς νῦν προςαυδῶν μήτε τούςδε μήτ' ἐμέ, ὡς ὅντι γῆς τῆςδ' ἀνοσίφ μαστορί Soph. Β. 850 ἰτη gebiete bit νου biefem Σαρε απ weber biefe αημιτεότη ιαίς οἱ ἐννέπω σοι υπό πίτη σέ gefagt wāτε).

Anm. 8. Es findet sich bei den historisern lauch eine Berewechselung einer bei dem hauptsate mit des eingeschalteten Bemers kung und des hauptsates selbst mit dem hinzugesügten Objectsate: de den and row abromatov gode sknowrog mkolov knovad revog, Ere Kléardoog d den Buzarlov Aquoriz médlet sizer mlota know nal roesgees Am. An. 6, 2, 18 (entweder de sknowad revog, Kléardoog médlet oder sknowad revog, Ere ohne de).

Bon ber grammatischen Anafoluthie ift zu untersicheiben bie rheiorische. Diese lettere ift allen Sprachen gemein, und hat ihren Grund theils in der Gemuthsebewegung des Redenden, wodurch derselbe den begonnenen Gedanken ploglich verliert, theils in einer absichtlichen Bermeidung der gewöhnlichen und regelrechten Ausbrucksweise, um einen hauptbegriff besto mehr hervorzuheben oder um die Rachlässigkeit der Umgangesprache nachzusahmen. Bon den vielen hier möglichen Fällen sihre ich nur zwei an:

1) eine Periode wird begonnen, wie der Berlauf der Rede es mit sich bringt, aber durch Zwischensche unterbrochen, und nachher in einer neuen, unabhängigen Construction fortgesett, sodas man den vorausgehenden Hauptsas sallen läst: τούτων εκαστος οδός τ' έστιν, ιων είς εκάστην των πόλεων, τούς νέους, οίς έξεστι των έαυτων πολιτών προϊκά ξυνείναι φ αν βούλωνται, τούτους πείθουσι σφίσι ξυνείναι Plat. Apol. p. 19. Ε. (eigentlich έκαστος οδός τ' έστι τούς νέους πείθειν).

2) Benn in einer Periode mehre Subjecte oder Objecte in schrossem Gegensate gegen einander angeführt werden, wobei dann jedes zu Anfang eines Sangliedes gestellt wird, so erscheinen beide in Gleichheit der außeren Korm, wenn auch die beiden Sahe Berba von verschiedener Constructionsart enthalten, sodas die außere Korm der Subjecte oder Objecte verschieden sein müßte: rotaura pao d kows knidelnvurat dustungentas per dun dinny tois äddous nagezet dutaga notei voulzet, eirungovuras de, nat ta ph hoonis ätta nag' knelvou knalvou avaynazet rungavet Plat. Phaedr. p. 233. B. denn dergleichen hat die Liebe auszuzeigen, sie macht, daß die Unglücklichen auch das, was Anderen gar keine Unsein

Iust verursacht, für qualend halten, die Glücklichen aber nothigt sie, auch an dem, was keiner Enst werth ist, ihr Led zu verschwenden. (Cf. Frid. Guil. Engelhardti Anacoluthorum Platonicorum spec. I. II. III. Gedani 1834. 1838. 1845.)

# Sechsundzwanzigftes Capitel. Die Bortftellung.

1) Die Wortstellung ift im Griechischen wie im Lateinischen im Einzelnen weniger an feste und bestimmte Regeln gebunben, als im Teutschen und anderen Sprachen, und beruht größtentheils auf bem Rachbrude, burch melden einzelne Borter bervorgehoben werden, und auf bem Boblflange. Die einfachfte Bortftellung ift bie, baß bas Subject mit feinem Bubehor querft fteht, bann bie Copula mit bem Bradicat folgt, wobei entweber bas Berbum qulept fieht, bie übrigen Beftimmungen beffelben aber in Die Mitte treten, ober bas Berbum in die Mitte gefest wird und die übrigen Bestimmungen nachfolgen: Τισσαφέρνης διαβάλλει του Κύρου προς του άδελφου Ken. An. I, 1. Diese Bestimmungen werben unter fich nach ihrem Gewichte und ihrer Berbindung mit bem Berbum geordnet. Fragefaße fangen mit ber Fragepartifel ober bem Pronomen interrogativum an, Rebenfane mit ber Conjunction ober bem relativen Worte.

2) Bon der einsachen Wortstellung wird des Rachbruck wegen in der Weise abgewichen, daß das wichtigste Wort zu Ansange oder zuweilen am Ende des Sapes sieht: Exprávorro de rode Gnsalous nad årkspkar wäg wilag Maraikar ärdges, Naunleldns re nad of per autroü Thuc. 2, 2. nagesneuasour de nad of Lansdauforion Thuc. 2, 7. Verwandte oder entgegengesette Begriffe werden durch Rebeneinanderstellung hervorgehoben.

Unm. 1. Ein ober mehre Borter, die einen mit Rachbrud hervorzuhebenden Begriff bezeichnen, fonnen auch vor dem Frages worte stehen, sowie vor einem Pronomen relativum, das auf ein solgendes demonstrativum hinweist, und vor einer Conjunction, wenn der Rebensah die Periode beginnt: negl de rov nolkuov ri has donei; negl de rög elgippig de eines, duologi dahad einen. Ol de rön 'Appelav ändgeg änosagnereg, dereich änhervor vods lohvors kg re räg dozig nal ron dipuon, empalsanro 'Appelau nal ändgag ellowro didena Thuc. 5, 28. Das Berbum fann jedoch in Brosa nie vor dem Relativ oder der Conjunction stehen.

Anm. 2. Bwifchen zwei bem Sinne nach zusammengehörige Borier tann ein gemeinfamer Bogriff eingeschaltet werben, wenn berfelbe nicht besouderen Rachbrud haben foll: die vie Augelov redeurde nach Agrafcofov.

3) Ein Genitivus oder ein Abjectivum bei einem Substantivum ohne Artifel steht voran mit einigem Rachbrude und des Gegensapes wegen: ekkorog arso, rig zaroldog sarso, sonst gewöhnlich nachher: arso arsoldog. Die einem mit dem Artifel versehenen Substantivo beisgegebenen Abjectiva, Genitivi u. s. w. solgen in Bezug auf ihre Stellung bestimmten Regeln, worüber früher die Rede war. Zuweilen werden die zu einem Substantivo gehörigen Bestimmungen dadurch von demselben gestrennt, daß das Berbum oder andere Wörter in die Mitte treten. Dies geschieht nur des Rachbruds wegen, sann aber nur statischen, wenn keine Undeutlichkeit zu surchten ist: Low a zare dopperarw spoorsa zore ardowr zal kunugorarw. Tovran ran arbosodo volde

τὰ ὀνόματα οίδα. Τῶν βαρβάρων τινὲς ἰππέων Χεπ. An. 2, 5, 32. Τῶν ἀφ' Ἡρακλέους τινὶ πεφικότων Isogr. Phil. 76.

Anm. Abverbia, die zum Berbum gehören, stehen entweber biesem zunächst, und zwar vor demselben, wenn es den Sah schließt, oder bei besonderem Nachbrud zu Ansange oder zu Ende des Sahes. Auweilen werden sie zwischen andere Rebendestimmungen, welche bervorgehoben werden, ohne Nachdrud eingeschaltet. Abverbie, die zu näherer Bestimmung von Abjectiven dienen, stehen gewöhnlich vor denselben; Abverdien des Grades und obras stehen seinen hinter ihnen: magvendrag obras Plat. peluson nold, boregor od nollä, yapvalog näre, nalde klav Plat. seinen zold, boregor od nollä, yapvalog nären, nalde klav Plat. seinen schoff nur Plat. be Rop. 7, 581. mäla nal ändges älnenen nen Holl. 6, 2, 87.]

4) Das undestimmte Pronomen ne und den einber

4) Das unbestimmte Pronomen vie und die unbestimmten correlativen Abjectiva und Abverdia zooós, zooós, zoos u. s. w. können bei guten Schriststellern nie einen Sah ansangen. Rur bei schlechteren Schriststellern sinden sich zuweilen Beispiele, wo das unbestimmte Pronomen zie einen Sah beginnt: zwès evoquouv bei Suidas u. s. w.

5) Die Bartikeln koa, av, de, de, pao, per, pip, rov, ovr, ve, vol, volven, welche auf verschiedene Art Sahe verbinden oder Begriffe hervorheben, haben niemals ihm Stelle zu Anfang eines Sahes, sondern nach einem oder mehren Börtern, an welche sie sich zum Theil genau anschließen; ebenso äv. Rach derselben Analogie sieht pei immer hinter dem badurch hervorgehobenen Worte, zur Einschränkung des damit bezeichneten Begriffes, oder hinter dem ersten von mehren, die zusammen hervorzehoben werden: navá pr von oder lopen Plat. Grog. 471. elne pe & diavoodpaa zon lepsan Plat. Prot. 312.

6) Das Berbum φημί steht, wenn die eigenen Worte einer Person angesührt werden, gern nach einem oder mehren Wörtern der angesührten Rede: nal δ Σωκράτης, "Iva τοίνυν, έφη, μη άμφιβολον ή, δοίδατί μοι, μέχρι πόσων έτῶν δεῖ νομίζειν νέους είναι τοὺς ἀνθρώπους Χεπ. Momor. I, 2, 35. Seltener steht έφη voran oder nach einem vorausgehenden είπεν plevnastisch, δ. B. Plat. Charm. 164. E. Crat. 408. A.; Χεπ. Memor. I, 6, 4. Wenn zu dem auf diese Beistgebrauchten φημί das Subject geseht wird, so steht et gewöhnlich hinter demselben: τί οὐν, έφη ὁ Σωκράτης, ποιητέον σοι δοιεῖ; seltener ὁ Σωκράτης ἔφη. Es sinden sich auch einige wenige Beispiele der Trennung des Subjects von έφη durch das Dazwischentreten anderer Wörter: εἰ δὲ μη ταύτη γε, ἔφη, πείθη, τέ Σμμίε, ὁ Σωκράτης, σιέψαι, ἐὰν τῆδέ πή σοι σποπουμένο συνδόξη Plat. Phaed. p. 73.

Anm. Zuweilen werden bei der Einschaltung von mul Bartifein vor dasselbe gesett: ri odn, En wain d loyde, Eri amartis; Plat. Phaed. 87. Edoge, now myst, ry bouly i ro dian Plat. Phaedr. 258.

7) Im Griechischen können, wie im Leteinischen, Rebensätze jeder Art in jeden Hauptsatz eingeschaltet und badurch, sowie durch die Stellung der relativen Satze vor den demonstrativen eine gewisse Abwechselung und Mannichsaltigkeit im Periodendau hervorgebracht werden, wobei ein Hauptersorderniss ist, daß jeder Rebensatz an der passenden Stelle eingeschaltet werde, und daß im geschichtlichen Style die Zeitsolge und die Entwickelung der Bogebenheiten nach ihren Ursachen und Umständen beachtet werde. (Mullach.)

# GRIECHENLAND.

# Alt. Griedenland.

#### Musit, Rhythmit und Metrit.

GRIECHISCHE MUSIK. Ginleitung. Die Beschichte ber Rufif im griechischen Alterthume ftellt uns eine Auffindung der melodischen Berhaltniffe der Tonfolgen und ihrer Gefete bar im Gegenfat jur Geschichte ber modernen Mufit, welche und eine Auffindung ber harmonischen Berhaltniffe ber Accorbe und ihrer Befege barftellt. Das Augenmerf lag im Alterthume eben fo wesentlich und vorzüglich auf der Melobie als es jest wesentlich und vorzüglich auf ber harmonie liegt. Die melobischen Berhaltniffe wollten erft als folche rein und allein gefunden und eingeübt fein, ehe ber Menfchengeift jur Auffindung, Ginübung und Wiffenichaft ber die tiefere Begrundung für jene enthaltenben

harmonischen Berhaltniffe fortichreiten tonnte.

Bei ber Sefiftellung ber melobifden Grundverbalt-niffe in ben Tonfolgen verfuhr ber hellenische Erfindungsgeist synthetisch. Er fand, wie im Folgenden naber be-grundet werden soll, einen breifachen melodischen Ton-fall in der Ausübung vor, welchen er den Rationen gemäß, bei denen er sich ausgebildet befand, als borifchen, lybifchen und phrygifchen bezeichnete. Um bie Berhaltniffe biefer brei verfchiebenen Arten von Melodieführung naber zu bestimmen, gebrauchte er ben auf alle drei anwendbaren Mobul bes Tetrachords, und fab burch die Anwendung diefes einfachen Tonmaßes auf die verschiebenen Arten von Melodicen aus ben brei erfahrungemäßig vorgefundenen Gefangeweisen burch Combination fleben verschiebene Octavengattungen ober melobische Figuren (aldy, oxipara) entipringen, von benen unfere heutige Mufit noch eine abgebiaste Erinnerung in ben feche fogenannten Rirchentonarten unserer Choralmelebien bewahrt. Es waren bie alten Duffer ber Terpanbrifchen Schule, welche auf theoretischem Boge biefes System ber fleben Octavengattungen erfanden, indem fie den brei natür-lichen ober empirischen unter ihnen (ber borifchen, lybifchen und phrygischen) vier funftliche ober gemischte binaufügten. Die letteren gingen, nachdem fie hundert Jahre lang und barüber in Gestalt einer Theorie bestanben hatten, sobann in ziemlich rafcher Folge auch in bie mufikalische Praxis über, und zwar mit einer Leibenschaft, welche in bem Streben, bas Reuerfundene burch immer Reues und Unerhörtes ju überbieten, nebenbei auf manche Berichrobenheiten und Abwege icheint geführt

Run follte man benten, ber nach immer Reuem begierige erfinberische Geift sei auch fcon ju jener Beit auf eine harmonische Begleitung ber Delobieen verfallen. In diesem Puntte barf man weber bejahen noch verneinen, fonbern muß zwifden verfchiedenen Graben ber Ausbildung bes Gebores fur Sarmonie unterfcheiden. Bon einer Sarmonit in unferem beutigen Sinne, namlich von einer auf Dreiklangen beruhenden, findet fich im gangen Alterthume nicht die leifefte Spur. Dagegen mar ber Begriff von confonirenden Busammentiangen im Alterthume ein febr geldufiger. Dan verftanb aber unter ihnen außer ber Octave immer nur bie Quinte und bie Quarte, ober auch bie Quinte über ber Octave, ober bie Duarte über ber Octave. Man hat baber burchaus teinen Grund, ber antiten Mufit alle harmonifche Silfe burch begleitenbe einzelne Quinten ober Quarten abaufprechen, ba biefe beiben Intervalle allgemein und unbedingt als consonerend empfunden wurden. Aber unmöglich tonnte biefe Begleitungsart irgend etwas Runftvolles enthalten, weil une fonft die in anderen Dingen fo überaus mittheilfamen muftalifden Schriftfteller auch über biefen Buntt gemiffe Regeln wurden aufbewahrt baben. Bon folden Regeln ift in ber antifen Uebertieferung feine Spur ju entbeden. Ausbrüdlich erwähnt finben wir überall nur die Begleitung ber Melodieen in der Octave. Die Begleitung ber Duinten und Quarten scheint ber blinden Willkur einer instinctartigen Routine preisge-geben worden zu sein. Da eine Begleitung von solcher Ari unmöglich eine contrapunktisch fortlaufenbe, sonbern immer nur eine recitativisch einfallende fein konnte, fo

last fich eine folche wilbe Runftlofigkeit berfelben besto eher begreifen. Man wurde daher die musikalische, Harmonit ber Alten ber unfrigen gegenüber wol am paffenbften fo charafterffiren tonnen, bag jene auf bem 3weiklange, nämlich auf bem Berhaltniffe ber Octave gur Duinte und Duarte beruhte, sowie die unfrige auf bem Dreiklange, nämlich auf bem Berhaltniffe ber Duinte ju ben beiben Terzen beruht. Die Terzen besagen im Dhre bes Alterthums noch feine Consonang, und konnen folglich zur mufitalischen Begleitung noch nicht mit an-

gewandt worden fein.

Obgleich baber eine Harmonif niederen Grabes ben Alten nicht fremd sein konnte, so muß boch die nähere Beschaffenheit berselben uns nur um so mehr in dem Urtheile bestärken, daß in der antiken Musik das ganze Gewicht einzig auf der Melodik lag. Es ist Vabei nicht unwahrscheinlich, und die von den Alten so hoch gepriesenen Wirkungen ihrer Musik lassen es vermuthen, daß ihre in unserem Sinne fo hochft einseitige und oberflächliche Stufe ber mufikalischen Ausbildung es in ben Wirfungen eines reinen Melodieenzaubers um fo weiter gebracht hatte, je mehr biefes Kelb ber Dufit bas einzige war, welches bamals angebaut wurde, und je mehr man fich also baburch veranlaßt fah, bas ganze Raffinement ber Erfindung und ber Berfeinerung ber Mittel auf Diefen einzigen Buntt ju concentriren. Die Runft ber Laufe, Cabengen, Triller und Roulaben muß berreits fruh in hober Bluthe gestanden haben, wie ber rauschenbe und fturmische Beifall beweist, auf welchen ausgezeichnete Birtuofen auf ber Rlarinette ober harfenartigen Inftrumenten, auch wenn fle Concerte ohne Gefangbegleitung gaben, überall rechnen fonnten.

Der Reichthum, welchen bas Alterthum auf bem Felde der reinen Melodik entfaltete, muß daher dem der modernen Musik wol gleich gekommen sein, und vielleicht denselben fogar übertroffen haben. Zum wenigsten bewegte sich, melodisch genommen, die antike Musik auf einem weit umfangreicheren Spielraume, als bie moberne, welche fich aus bem lichten und offenen Kelbe von fieben Octavengattungen aufs Reue in bie bunfle Enge von nur zweien unter ihnen zusammengezogen und eingeschränkt hat. Denn mahrend fich bie moderne Melobit auf bie lybifche Octavengattung (Durtonleiter) nebft ber bypodorifchen (Molltonleiter) einschränkt, feste bas Alterthum außerbem noch fünf andere von ihnen verschiedene und ihnen nebengeordnete Tonfolgen

nach und nach in praftischen Gebrauch.

Sowie nun die melobische Beite bes Alterthums. gegen die harmonische Tiefe ber Reuzeit absticht, so sind es außerbem noch zwei andere Umftanbe, welche einen ebenfo ftarfen Gegenfat in ber mufifalifchen Befähigung und Auffaffung beiber Beitalter an ben Tag legen. Der erfte Umftand ift ber, bas bas gegenwartige Beitalter fich, fei es aus wirklichem Bedurfniffe, fei es aus einer gewiffen Convenienz, gewöhnt hat, die lydische Octavengattung (bie Durtonleiter) fich in Beziehung auf bas melobische Fortschreiten ber Tone ale bie einfache und ursprüngliche zu benfen, als ben modus major, welchem

bie hypodorische Octavengattung (bie Moltonleiter) als modus minor mit bem Charafter einer abgeleiteten ober fecundaren Tonreihe gur Seite tritt. Die Alten betrach. teten umgefehrt bie unferer Molltonleiter nabe verwandte borische Octavengattung als bie natürliche Grunblage ber gangen Duft, und saben in ber lybischen Octaven-gattung (ber Durtonleiter) nur eine Rebenscala, auf welche man minderes Gewicht legte, weil man ihre Berhaltniffe für nicht fo unmittelbar und rein in ber Ratur gegründet anfah, als die der borischen Octavengattung. Der zweite ebenso entschiedene Gegensas beider Zeitalter besteht darin, daß, mahrend wir uns die Tonleitern vorzugeweise und zuerft in auffteigender Linie benten, wie es die gegenwärtigen Ramen ber Tone: a b c d e f g, ober auch die alteren: ut re mi fa sol la ausbruden, die Briechen fich biefelben vorzugeweise und zuerft in abfteigender Linie bachten, sodaß z. B. die zolen ben britten Ton von oben in ihren Tetrachorben bebeutete, und bie Buchftaben ABT ben oberen Tonen, bie Buch ftaben XPQ ben unteren Tonen in ihren Tonleitern

entfprachen.

Uebrigens murbe bas Wort povouch von den alten Schriftstellern nicht in bem engen Sinne, wie bei une, für die bloße Tonkunk gebraucht, sondern es begriff zugleich mit in fich bie Rhythmit und Metrit. Bas wir heutzutage unter Dufit verstehen, hieß bei ben Alten appoving, was man wegen bes oben erwähnten Mangels an Harmonif in unserem Sinne wol burch Melobik wiedergeben barf. Denn bie Wiffenschaft ber apporun mißt und bestimmt nach Euklib (Introd. harm. p. 1) bie Grabe ber Hebung und Sentung ber Stimme, und handelt in Folge beffen von den Tonen und Intervallen (Περί φθόγγων και διαστημάτων), von den Tonge schlechtern und Tonleitern (Megl yevav xal ovorquarav), von den Tonarten, dem Tonwechsel und der Stimm, führung (Περί τόνων, μεταβολής, μελοποιίας). Die άρμονωή behandelt also lauter melodische Berhältnise. Auch bedeutet áquovla niemals eine Harmonie im Sinne von wohllautendem Zusammenklange mehrer Tone (biefer heißt vielmehr svupwela), sondern immer eine innerhalb bes Umfanges einer Octave fpielende Tonfolge.

Wir find in manchen Dingen aus ber alten Dufif vortrefflich und im Detail unterrichtet, in Beziehung auf welche vom Gefichtspunfte ber mobernen Tonfunft aus bas Interesse wenig gespannt ift, z. B. gewisse Spit-findigfeiten in ber Berechnung dromatischer und enhar monischer Tonunterschiebe nach den monochordischen Er perimenten ber Pythagoraischen Schule. Dagegen find wir wieder in anderen Punkten, auf welche vom Ge sichtspunkte ber mobernen Tonkunft aus unser Intereffe fich am meisten spannt, fast ohne alle Rachricht gelaffen. Hierher gehören namentlich gewiffe Puntte ber praktifchen Ausubung, g. B. bas Berhaltniß ber antifen Rhythmen jum modernen Taftmaß; bann auch bie oben erwähnte Anwendung ber Zweiklange bei ber Begleitung ber Melobieen. Dan fieht hierans, bag bie Alten manche bei ihrer Dufik vorkommenden Umftande als sich ganz von selbft verstehend und feiner Erflarung bedürfend be1

trachteten, welche uns grabe die größten Paradora'sfind, während sie wieder andere ihnen neue und ungewohnte Dinge mit großer Bichtigkeit behandelten, welche und wegek der unterdessen gemachten Fortschritte in der physisalischen Bissenschaft als Trivialitäten gelten. Eine der größten Paradoxien von jener Art, welche von den alten musikalischen Schriftstellern selten oder nie genauer besprochen, immer nur stillschweigend als bekannt und geläusig vorausgesetzt werden, ist das System der antiten Rotenschrift. Da wir aber so glücklich sind; und in dessen genaum und vollständigen Beste zu besinden, so ist dieser bereits eine Handhabe geworden, von einer gewissen. Seite her tieser in die Construction des musikalischen Systemes der Griechen einzudringen, als dieses durch die in Wortbeschreibungen stießender Schrift überlieserten Rachrichten allein jewals hätte geschehen können.

Um fich in die mufikalischen Grundanschauungen bes Alterthums mit vollfommener Lebhaftigfeit ju verfegen, ift es burchaus nothwendig; fich bie Tonfolge in ben Tetrachorben gunachft in abwarts gehender Richtung vorzustellen. Dies ift nicht allein baburch geboten, bag in ber antifen Rotenschrift die Buchftaben burchaus nach abwarts laufen, fodaß A um eine Octave hoher liegt ale &, sondern auch burch bie Nomenklatur ber Tetrachorde entschieden vorgeschrieben. Denn rolty (seil. χοροή) bebeutet in einem jeden Tetrachorbe bie britte Saite ober ben britten Zon von oben, woraus folgt, bag viry (= vedry, seil. zopon) ale bie bochfte Galte ober ber hochste Ton die Stelle bes ersten einnahm, Aravos ober ber Zeigefingerton bie Stelle bes zweiten. Bar nun ber Zeigefingerton ber zweite, fo gehörte vien bem Daumen und roben bem Mittelfinger. Denn hatte man rolen mit bem Daumen gegriffen, fo ware für inden fein Finger übrig geblieben. Daher galt in ber Dufit ben Alten grabe fo, wie auch une, ber Daumen für ben erften Singer, ber Beigefinger für ben zweiten, ber Bittels finger für ben britten und ber Ringfinger für ben vierten. Und zwar gab ber Daumen ben hochften, ber Beigefinger ben nachstiefen, ber Mittelfinger ben noch tieferen, ber Ringfinger ben tiefften Zon an. Dan muß fich alfo bas Saiteninstrument, wonach biefe Romenklatur gebildet murbe, fo benten, bag nach Art ber Sarfen bie fürzeren Saiten bem Spieler mehr zugewandt, bie langeren ihm mehr abgetehrt lagen, bamit fich bem Daumen immer bie furgere Saite, bem Zeigefinger bie nachft lange u. f. f. jur Beruhrung anbiete. Aber anch jest noch bebienen wir und auf unferen Rlaviaturen bes antiten Fingerfapes, freilich nur allein noch in Beziehung auf die linte Sand. Denn bei ihr ichlägt ber Daumen ben hochsten Con an, und die anderen Finger ichreiten pon ba weiter in bie Tiefe. Bei ber rechten Sanb findet bas Umgefehrte ftatt.

Men hat diese Grundanschauung des antiken Tonfates sedoch nicht so zu verstehen, als ob dieselbe im Alterthume dis zu Ende immer dieselbe geblieden ware. Vielmehr ist das Gegentheil hiervon eingetreten. Wenn wir daher bei den musikalischen Schriftstelletn des späteren Alterthums die Reihenfolge der Tone eben so häusig n. Guepst. d. W. a. Erste Section. LXXXI. und noch häufiger in ber Richtung von unten nach oben angegeben finben, fo fann une biefes an jener Einficht barum nicht irre machen, weil zugleich bas Motiv, weshalb fich in ihrer Anschauung die Reihenfolge um-breben mußte, leicht erkennbar ift. Alle biefe Späteren nämlich fußten schon auf dem Bythagoraischen Kanon oder Monochord, bei welchem ber Grund- und Anfangston immer jugleich ber tieffte, namlich ble ungetheilte Saite in ihrer Gangbeit war. Sie famen hierburch mit ber Anschauung bes alten prattischen Fingerfapes in einen nothwendigen Biberfpruch bis zu bem Grabe, bag bie neue Phthagoraifche Anschauung ber nach aufwarts gebenben Tonleitern bie alte Terpanbrifche Anschauung ber nach abwarts fchreitenben Tonfolgen gulett gang übermaltigte und erfticte. Denn Alppius verzeichnet feine Tonleifern ihter inneren Construction jumiber von unten nach oben, anfangend vom Προσλαμβανόμενος und endigend in Nirn Uneopolalor, anfangend beim R und fortschreitenb jum A, welches boch unmöglich bie urfprungliche Reihenfolge ihrer Auszeichnung gewesen fein fann. Confequent war es baber, wenn man julett auch für bie aufwarts gefungenen Scalen aufwarts gehenbe Zeichen erfand, namlich die lateinische Buchftabenreihe a b c d e f g als Rotirung ber hypodorischen Scala, wie sie zuerst mit dem Gregorianischen Gesange aufgeireten zu sein scheint. Durch sie wurde das antike System in Bergessenheit gebracht, und unser gegenwärtte ges angefangen. Bur grundlichen Erforschung bes antifen Systems gehört aber vor Allem, daß man sich mit mog-lichster Bernielbung aller ber zwitterhaften Borftellungs-arten, welche bem Uebergange in eine neue Epoche an-gehören, sogleich gang in die Grundanschauung versentt, in welcher bie altefte Beit lebte, und von welcher aus fie bachte und ihr Syftem bilbete.

Die größte Schwierigfeit bei ber Darftellung bes alten Musiksinstems liegt in bem Umftanbe, baß bie Auss brude unferer beutigen mufifalifchen Terminologie, wie Tonart, Conletter, Sarmonie, Accord u. bergl. ben antiken von abnlicher Art wenig congruent find. Dabei hatten die Griechen eine festere und pracifere Terminologie in diesem Felde, als wir, sodaß in dieser Hinsicht eine Befchaftigung mit bem antiten Spfteme geeignet ift, gur hochften Rlarheit und Deutlichkeit in ben musikalischen Begriffen die Anleitung ju geben. Bas wir g. B. mit bem unbeftimmten Ausbrude "Tonart" bezeichnen, ift im antifen Systeme junachst roonos (modus). Denn Alppius nennt seine 15 parrillet laufenden Tonfolgen roonoc. Dann aber auch ebenso sehr pevos (genus). Denn hierunter wird die Eintheilung in biatonische, chromatische und enharmonische Tonfolge verstanden. Richt minderaber auch eldos (figura). Denn dieses Wort bezeichnet bie fieben möglichen Tonfolgen innerhalb einer Octave. Eine innerhalb einer Octave fpielende Tonleiter heißt άρμονία, innerhalb einer Duarte συλλαβή, innerhalb einer Quinte διοξεία. Hier hat man baher viel zu thun, wenn man mit ber Schlaffheit ber mobernen Romenklatur bie Scharfe und Pracifion ber antifen wiedergeben will. Statt sidos (figura) gebraucht Gaus

23

hentius auch szyua, Enklid und Aristives hingegen haben nur den ersten Ausdruck. Bellermann übersetzt auf nachahmungswerthe Art zidog (figura) mit Octavengattung, yévog (genus) mit Klanggeschlecht, roossog (modus) mit Tonart. So gibt es denn bei den Alten sieben Octavengattungen (zlog) in sunszehn Tonarten

(rooxoi) mit brei Rlanggeschlechtern (yeun).

Das System der steben Octavengattungen oder eldy (figurae) heißt das Diorqua suusrassolov oder verdnderliche, d. h. das durch Beränderung (usrasoly) einer Octavengattung in die andere entstehende System. Dagegen heißt die sich in den sunszehn Tonarten oder rooms (modi) gleichmäßig wiederholende Molltonleiter von zwei Octaven Umsang das Diorqua äueräsolov oder unveränderliche System. Das erste ist das ältere, das zweite das jüngere, das erste ist von heptachordischem, das zweite von octachordischem Charaster, das erste ist nach inneren Merkmalen vorpythagordisch, das zweite Bythagordisch und auch der Tradition nach durch Pythagoras entstanden. Die nähere Beschaffenheit beider Systeme in sich selbst und im Berhältnisse zu einander wird der Hauptgegenstand der solgenden Auseinanderssehden gein. Wir sinden ihr Verhältniss zuerst hervorgehoben und besinirt dei Euslid (Introd. harm. p. 18. Bergl. Boeckt, De metr. Pind. p. 207 sog.).

# Bon ben Quellen zur Kenntniß ber antiten Dufit.

Der erfte, welcher sich um die genauere Kenntnis ber Musik bei ben Alten ein Berdienst erwarb, war Reibomius. Er veranstaltete eine gute Ausgabe von sichen ber alten Autoren über die Musik, beren Schriften zu ben Hauptquellen gehören, nämlich Aristorenus, Euklides, Risomachus, Alppius, Gaudentius, Bachius ber altere, und Aristides Quintilianus: Antiquas mu-

sicae auctores septem. Amstel. 1652. 4.

Ariftorenus, der Schüler des Aristoteles, ist der alteste dieser sieden Schriftsteller, um 350—320 v. Chr. Er ist Harmoniker, und wir verdanken ihm die ausssührlichste Angabe der verschiedenen Tetrachord Systeme oder Klanggeschlechter vom Standpunkte seiner Schule aus. Er war gebürtig aus Tarent, der Sohn des Mnestas, eines Musikers von Profession, und hörte den Aristoteles in Athen, zu dessen vorzäglichsten Schülern er gezählt wurde, sowie auch den Pythagorder Keuophilus. Er stellt in den noch erhaltenen drei Büchern Aquovusäv srouzelav (Harmonic, elementorum) ein System der gleichschwebenden Temperatur auf, indem er die Octave in sechs Ganztone, und jeden von diesen in zwei gleiche Hälften theilt.

Euflid ist der alteste unter den Kanonisern, von benen und Schriften erhalten sind. Ihm verdanken wir die gründlichsten mathematischen Bestimmungen in Betress der Tonleitern sowol des unveränderlichen, als auch des veränderlichen Systems, sodann über die Intervallenverhältnisse nach dem Monochord. Jugleich ersahren wir durch ihn das System der dreizehn Tonarten des Aristorenus, welches in dussen und erhaltener Schrift nicht

mit aufbewahrt ist. Euflid lebte unter Ptolemand Lagus und Soter zwischen 307—277 v. Chr. in Alexandrien als Lehrer der Rathematik. Wir besten von ihm eine Elsaywyn agwormt (Introductio harmonica) und eine Koraroun naussous (Sootio canonia). Die erste dieser Schriften ist von einigen einem Kleonidas, von anderen einem gewissen Pappus zugeschrieben worden, weil diese Ramen auf einigen Abschriften derselben besindlich waren. Weibam ist aber der Meinung, daß diese sonst understannten Ramen nur denen gehörten, welche die Schriften burchgesehen und von Schreibselten gereinigt hatten.

Aristorenus und Eutlib bilden einen volltommenen Gegensat in Betreff ber Theorie. Jener ift Harmonifer, bieser ftrenger Kanonifer. Und so können wir an ihnen ben Gegensat dieser beiben alten Musikschulen, von benen die erfte das bloße Gehör, die andere das Monochord dum Nasstabe der Beurtheilung der Intervalle nahm,

auf das Befte ermeffen.

Alppius wird von Meibom ins. 2. Jahrh. n. Chr. gefest. Sein Leben ift von Jamblich beschrieben worben. Er war aus Alexandrien geburtig, und foll fo flein wie ein 3werg gewesen sein, galt aber bei seinen Zeitgenoffen für einen feinen Ropf. Er ftarb in seiner Geburtsftabt in hohem Alter. Seine Elsaywy'n povous ift baburch gang unschätzbar, daß er barin bas vollkändige Softem ber antiken Rotenschrift in ihren funfzehn Tonarten überliefert hat, an welchem wir nicht nur bas complicirtefte Erzeugniß ber theoretifchen Entwidelung ber Dufit bei den Alten vor Augen haben, sondern aus welchem wir auch burch ein genaues Einbringen in seine innere Einrichtung nach ber zuerst von Bodh gegebenen Anleitung eine Borftellung vom alteften fogenannten enharmonischen Buftanbe ber Dufit bei ben Griechen empfangen. Alppius hat fich baburch einen Anspruch auf ben Dant ber gangen Rachwelt erworben, daß er bie Beichen biefer Schrift nicht nur überliefert, sondern auch nebenbel wortlich beschrieben hat, sodaß aller mögliche Irrthum in Betreff ber Correctheit biefer Zeichen baburch verhatet wirb. Dabei find die Handschriften wohl erhalten. Rein mufikalischer Tert aus bem Alterthume ift nach ber. Berficherung Meibom's fo wohl erhalten als biefer. 3mar ift feiner ber vorhandenen Codices ohne Luden, aber diese find alle von ber Art, daß eine zweifellofe Erganjung möglich war. Reibom bezeichnet ben von ihm abgebrucken Cober als ben bes Scaliger. Bei zwei oxforbifden Cobices abernahm für ihn Langbein bie Bergleichung, bei einem romifchen Lee Allatius. bem Cober bes Selben ließ biefer felbft ihm bie nothigen Rotizen zukommen. Die leipziger Hanbschrift, welche neuerdings Bellermann verglich, stimmt ebenfalls genau Auch die bei sonstigen Schriftstellern, wie Boethins, Ariftibes Quintilianus und Anberen vortommenben Rotenzeichen fimmen, eine einzige Ausnahme (namlich bei Aristides, De mus. p. 15) abgerechnet, mit benen bes Alppius volltommen überein. Deibomius hat bie fammtlichen Tonarien des Alppins bereits in eine leicht überfichtliche Tabelle gebracht, und baburch ben festen Grund ju weiter gebenben Untersuchungen in biefem Felbe gelegt.

Einen Anhaftepunkt, um über bas Alter ber mufifalischen Schriftfteller zu urtheilen, fant Melbomius in ben verschiebenen Spftemen ber Lonarten, welche in hikodicher Entwidelung bergeftalt auf einander folgten, daß Ariftozenus dreizehn annahm, welche später auf die funfzehn bes Alppins vermehrt, und zulest wieber von Btolemaus auf fieben reducirt wurden. Durch ben Bericht über biefe Umwandlung zeigen Ritomachus und ber altere Bachius ebenfo, wie Botthius, fich jünger als Btolemaus. Alupius, Ariftibes Duintilianus und Ganbentius, welche noch an ben funfzehn Tonarten haften, geben eben barum ber Beit bes Btolemaus voraus. Und weil bes Enklides Schrift die breizehn Longrten bes Aristorenus beschreibt, ohne schon von 15 folchen zu wissen, fo ift biefes neben ihrer inneren Bortrefflichkeit noch ein außerlicher Grund mehr, fie für echt zu halten. Aristides Quintissanus fest Melbom in die Zeit Des Plutarch (um 100 n. Chr.). Seine brei Bucher Mool povoising zeichnen fich burch Umfang aus (164 Seiten bei Meidom). Rifomachus, aus Gerafa in Arabien, war Pythagoraer.

Sowie Meibomius um die genannten Sleben, so erward sich der Englander Walls um den Claudius Ptolemaus das Berdienst einer trefflichen Herausgabe seines wichtigen musikalischen Lehrbuches. Claudii Ptolemasi Harmonicorum libri tres. Oxonii 1682.

Claudius Ptolemans, ber berühmte Aftronom von Alexandrien, war geburtig aus Belufium in Aegypten und lebte zwischen 100 und 160 n. Chr. Er hatte bei feinen mufifalifchen Arbeiten ben Alexanbriner Dibymus jum Borganger, beffen Schriften verloren gegangen, beffen monocorbifche Entbedungen aber von Biolemaus aufbewahrt und weiter verfolgt find. Bas bie bereits erwähnte Burudführung ber funfzehn Tonarten auf fleben betrifft, fo bestand biefe nicht in einer neuen Erfindung bes Ptolemaus, fondern nur in einem Burnagehen auf die fieben Octavengattungen, welche bem Syfteme jum Grunde lagen, und aus benen fich baffelbe im Berlaufe ber Zeit entwidelt hatte. Das Berf bes Atolemans theilt mit bem des Euflid die Eigenschaft, bag es überall auf eracten monochordischen Bahlen fußt, und baber an teinem Orte bem minbeften Zweifel an einem richtigen Berfteben Raum gibt. Bon folder foliben Grunblage aus, und nicht von vielbeutigen und verfanglichen Rathfelfprachen bes Ariftorenus, Blutard ober Rifomachus ber tann bas enharmonifche Tetrachord jum Berftanbniffe gelangen. Hierfur hat ber Herausgeber Ballis auf bas fleißigste vorgearbeitet. Als Brofeffor ber Mathematik in Orford mußte er bem Ptolemans aufs gelaufigfte in alle Schlupfwinkel feiner dromatifchen und enharmonifchen Tonberechnungen zu folgen, und baburch über die Conftruction ber verschiebenen Tetrachorbe ein Nares Licht ju verbreiten.

Außerdem find noch von Bichtigfeit Plutarch und Boëthius.

Plusarch's (49—180 in. Chr.) Buth Regl powerzig ift ein Dialog von historischem Inhalte über den Ursprung und die Entwidelung der Musik, worlin gehandelt wird von den Ersindern und Berbesserern berseiben, von den alten Romen und Hymnen, von der Ersindung ber Kiste und Cither, vom Bersall der Musik u. s. w. Hier ist zwar eine Masse von interessanten Rotizen zusammengehäuft, aber es sehlte ihrem Sammler die Kraft, den untsaren Stoff zu bewältigen. Daher stehen die Rachrichten unter einander in vielsachem Widerspruche, was zu einer behutsamen Bennzung auffordert. Das meiste ist nicht von der Art, das man sich darauf allein verlassen sann. Dagegen gibt es besto häusigere Gelegenheit zur Bervollständigung unserer Erkenntnis in solchen Punsten, in denen wir bereits durch bessere Hilsmittel Fortschritte gemacht, und dadurch einen Masstad der Beurtheilung gewonnen haben. Hetausgegeben von R. Bolsmann. Leipzig 1856.

Boethius (455—524 n. Chr.) hat in seinen fünf Büchern Do musica bas vollständigke Compendium ber Musikwissenschaft hinterlassen. Er ift nicht Selbstorfcher, sondern bloßer Compilator, welcher Ales, was er vorfand, in größter Fülle, odwol nicht in bester Ordnung wiedergab. Er dient in Beziehung auf frühere und bessere Duellen theils zur Bestätigung, theils zur Bervollständigung, wenn er z. B. Berechnungen des Ptolemaus oder Stüde aus den Tonleitern des Alppius mitteilt. Herausgegeben von Glareanus. Bafel 1570.

Hiermit ist der Areis der eigentlichen Onellen geschlossen. Denn was noch in den Schristen des PseudoAristoteles (Problemata, sectio XIX.), Anonymus (De Mus. ed. Bollerm. 1841), Porphyrius, Jambitchus, Athenaus (Deipnosophist. l. XIV.), Julius Pollur, Suldas, Theo von Smyrna (De Mus.), Diodorus Siculus, Martianus Capella (De Nuptiis philolog.), Bitruvius, Cassiodorus (De Mus.), Psellus (Musica), Bryennius (Harmonica) und Anderer für unseren Gegenstand zu gewinnen steht, ist von minderem Belang.

Das eigentliche Rathfel der antiken Musik, die sogenannte Enharmonik des Terpandrischen Heptachords,
rubt in den Rotentafeln des Abplus eingeschlossen.
Schwer und langsam ist man seinem Inhalte naber gerudt. Die Geschichtschreiber der Musik and der gerudt. Die Geschichtschreiber der Musik and der alteren
Zeit, wie Burette, Martini und Forkel, kamen nicht
wesentlich hinaus über das bereits von Meldomius Geleistete, nämlich eine getreue Wiedergade von halbverständlichen Begriffen, welche unter einander vielsach in
Widerspruch lagen. Man verstand noch nicht, mythologisches Bild (3. B. die siedensaitige Leier) von historischer Wirklichseit, noch nicht das Wertholse (3. B. ungereimte Einfälle des Plutarch) vom Werthvollen zu
unterscheiden, speicherte einen Ballast unnüber Notizen
und schaler Kenntnisse von haldverstandenen Dingen auf,
und vergaß darüber, sich um die reiche Quelle sester
Erkenntnisse näher zu bemühen, nämlich um das alte
Notenspstem. Erst nachdem in neuer Zeit Boch und
Bellermann es gewagt haben, diesen verschätteten Schacht
alter praktischer Aunstübung wieder aufzugraben und
sahrbar zu machen, ist eine besser Borstellung der wirklichen Grundlagen gewonnen worden, auf denen das
Gebäude der alten Russt errichtet war.

3mar hatte Meibomius schon nach ben Angaben bes Alphius eine vollftanbige Tabelle ber funftehn Tonarten entworfen, und biefes auf gang richtige und un-tabelige Beife. Denn die Bestimmungen ber Alten find in bicfem Betreff fo genau, bag man hierin bei gehörig angewandter Sorgfalt gar nicht irren fann. Aber burch eben diefe Tabelle enthullte fich zugleich ein schwer erflarbares Rathsel. Die Tonarten fanben fich bengant als borisch, phrygisch, lybisch, hypodorisch u. f. m. mabrend boch feine unter ihnen borifch ober phrygisch ober lybisch lautete, sondern sich in einer jeden nur allein ber hppodorische Typus auf monotone Art burch zwei Dctaven wiederholte. Daher ftellte der Englander Styles in ben Philosophical Transactions von 1760 (51. 8b. 2. Thl. S. 695-773) bie nahe liegende Bermuthung auf, ob nicht bie funfzehn Tonarten auch in Anfehung ber Octavengattungen und nicht blos nach Sobe und Tiefe ber Tonlage mochten unterschieden gewesen sein. Aber es gelang ibm nicht die Mittel ju entbeden, wobeiten tonnen, und fo blieb feine Anficht vom alten Mufitspfteme, wovon man auch einen Abrif finget in Fortel's Gefch. ber Dufit (I. S. 347-350) mit ber

Birflichfeit in Wiberfpruch.

Bas Styles bunkel geahnt hatte, brachte Bodh in ber Abhandlung De metris Pindari, womit er feine Ausgabe von Bindar's Werken (Leipz. 1811) begleitete, aur evibenten Ertenntniß; Rachbem er bereite felbftanbig auf bem Wege analytischer Forschung zu feinem wichtigen Ergebniß gelangt war, erfuhr er, wie er in seiner Ab-handlung (S. 217) erzählt, von Styles' gescheiterten Bestrebungen, beren richtiger Grundgebanke nun durch ihn seine unverhoffte Rechtfertigung gesunden hatte. Bodh fand in Folge eines beutlich erkennbaren Unterschiedes zwischen einer Partie ber Rotenschrift von alterem und einer anderen von jungerem Datum innerhalb ber Tonarten bes Alppius ben Cirfel ber sieben Octavengattungen zweimal bargeftellt, einmal in einer tieferen und bas andere mal in einer um einen Salbton erbobeten Tonlage, und zwar fo, daß wiederum hierbei einige von biefen auf eine unerwartete Art jufammenfielen und einander überfluffig machten. Es ergab fich daburch bas überraschenbe Resultat, daß bie Tonarten bee Alppius eigentlich nicht ein Spftem von funfgehn, fondern nur von zwölf eigenthumlichen Conleitern ents hielten nach ber Bahl ber in ber Octave enthaltenen swölf Salbton-Intervalle. Denn ble übrigen brei zeigten fich ale ein volltommen überlaftiger Bufag. Dieje übrig bleibenden zwölf aber zeigten ben Rreis ber fieben Dctavengattungen zweimal, einmal in tiefer, einmal in hoher Lage, und zwar fo, daß die hochhypolydische Octave mit ber tiefborischen, und die hochlydische Octave mit ber tief mirolybischen in eine und diefelbe Tonleiter zusammenhierburch nun lag mit einem Male ber Rern ber griechischen Dufit, bas echte alte Heptachorb, aufgebedt vor Augen. Und jugleich war burch biefes aus bem Schutte bes neuen bervorgegrabene alte Syftem eine hanbhabe für weitere Rachforschung gewonnen, an welche

man einen Berfuch knupfen konnte, sich die Uebergangsftufen zu verdeutlichen, welche vom alten Systeme in das

neue übergeführt hatten.

Bon ber größten Bichtigfeit in diefer Sinfict war ber weitere Schritt, welchen Bellermann in feiner Schrift: "Die Tonleitern und Dufifnoten ber Griechen" (Berlin 1847), baburch über Bodh hinaus that, daß er aus ben Beichen ber Infrumentalnoten bie biefer Schrift urfprunglich jum Grunde gelegene Scala herauslas, von welcher im Folgenden unter bem Ramen einer Scala ber Instrumentalschluffel ober Schluffelscala häufig bie Rebe fein wird. In biefer Scala treten zwischen Ton und Ton immer zwei Zeichen, nicht minder bei ben Halbtonen, als bei ben Gangtonen, in bie Mitte. Diefer Umftand gibt zu erkennen, daß die Rotenfchrift von einem Urheber abstammt, welcher über ben Unterfchied zwifchen Salbtonen und Gangtonen noch feineswege zu einer flaren Anschguung gelangt war, welchem also ber Pptha-goralfche Begriff von einer Megbarteit ber Tone noch ganglich fern lag, welcher weber bas Monochorb, noch den Unterschied zwischen anoroug und desupua, noch den Gegensat von droniatischer und diatonischer Tonfolge, noch überhaupt etwas von allen ben Begriffen fannte, welche mit ber Erfindung des Pothagoras in die Welt eindrangen. Und weil durch die Incorrectheit dieses ben älteften Ursprüngen der Musik angehörigen Schema's bei fortichreitender Erfenntnis fich eine läftige Fulle überfluffiger Intervalle ergeben mußte, befonders in ben Gegenden ber Salbtone, fo war hierdurch querft ein naberer Weg bes Berftanbniffes angebahnt, auf welchem man versuchen tann ju begreifen, wie biefes scheinbar mit Intervallen von Drittel- und Sechstelionen beläftigte Schema ben speculirenden Theoretifern ber Pothagorais schen Schule die willfommene Beraniaffung werden tonnte, burch Darftellung ber seltsamften dromatischen und enharmonischen Intervalle in den Zahlenverhaltniffen bes Monochords ihren Scharffing ju üben.

Und so moge hier eine Darstellung des musikalischen Systems der Griechen folgen mit Benutung der angegebenen Hilsmittel, und mit Anlehnung an des Berfassers mit der angesührten Schrift Bellermann's gleichzeitig erschienene frühere Arbeit "Das musikalische System der Griechen in seiner Urgestalt" (Leipzig 1847).

Außerdem verdienen noch folgende Werte hier eine Erwähnung: Burney, History of Music. London 1776—1801. Martini, Storia della musica. Bologna 1757—81. Martini, Storia della musica. Bologna 1757—81. Martini, Storia della musica. Bologna 1757—81. Martini, Storia della musica. Bologna 1757—81. Martini, Storia della musica. Bologna 1757—81. Martini, Storia della musica. 1759. Forfel, Allgemeine Gesch. der Music. Leipzig 1788—1801. Weihmann, Gesch. der griechischen Music. Berlin 1855. (Ein Auszug aus Forsel.) Bernhardn, Griechischer Music. Desgleichen E. L. v. Leutsch, Gruudris zu Borles. über die griechische Metris S. 299 fg. Io. Franziue, De musicis Graecis commentatio. Inest fragm. ad Cl. Ptolemasi Harmonicam pertinens. Berol. 1840. Anonymi Scriptio de musica, Bachii senioris introd. artis mus. Ed. Fr. Bellermann,

Berod 1841. Aristomei Elem. rhythm. fragm. ed. Io. Bartels. Bonnae 1854. Philodem von der Musik. Aus dem Griech. von Chr. Gottl. v. Meier. Berlin 1806. Böch, leber die Bisbung der Weltsele im Timdus des Plato, in den Studien von Daub und Crenzer, Heibeld. 1807. Friedr. v. Driederg, Die musikalischen Wissenschaften der Griechen. Berlin 1820. Kieses wetter, leber die Musik der neueren Griechen nehst freien Gedanken über altägyptische und altgriechische Rusik. Leipz. 1838. Uhdolph, Unters. über die Harmonik der Griechen. Glogau 1841. Cas. Richter, Aliquot de mus. Graec. quaestiones. Monast. 1856. Bellermann, Die Hymnen des Dionysius und Mesos medes. Tert und Mesodien nach Hands, bearbeitet. Berlin 1840. Behaghel; Die erbaltenen Reste altgriech: Musik. Hebeld. 28. Ambros, Geschichte der Musik. 1. Bb. Breslau 1862.

Die allgemeine Lonleiter ober das unveranderliche Syftem.

Σύστημα άμετάβολον.

Hierunter wird eine aus fünf diatonischen Tetraschorden zusammengesette Tonleiter verstanden. Ein diatonisches Tetrachord ist eine Zusammensetzung aus vier Tönen im Berhältnis eines Halbtones und zwei ganzer Töne, z. B. e f g a oder h c d e. Der oberste der Töne des Tetrachords hieß der jüngste oder lette (virg). Der zweite von oden hieß der nächstlette (xapavirg) oder der Zwischenton (diarovos), auch der Zeigesinger (dizavos); der folgende hieß der dritte (volry) oder auch der nächstunterste (napvary), und der lette der unterste (swary). Man sing demnach bei den Tönen des Tetrachords die Zählung nicht von unten, wie wir es lieben, sondern von oden an, indem man auf den Saiteninstrumenten den obersten Ton mit dem Daumen, den zweiten mit dem Zeigesinger, den dritten mit dem dritten Finger anschlug. 3. B.

e d c h Νήτη. Παρανήτη. Παρυπάτη. Ύπάτη. Διχανός. Τρίτη. Διατόνος.

Die fünf Tetrachorde, aus denen sich das Σύστημα αμετάβολον jufammenfest, führten die Benennungen Des Tetrachordes ber unteren Tone (wearow), ber mittleten (péown), der verbundenen (ouvymérou), der ges trennten (dieferquevor) und der oberften Tone (bineo-Diefe funf Tetrachorde ftanben in einer βολαίων). folden Berbindung unter einander, daß je zwei zu einer Tonfolge von fieben Tonen ober einem heptachord in einander griffen, indem bann die Pnary bes oberen Tetrachorbe bie Norn bes unteren bilbete. Angenommen 3. B., daß Nýry im Tetrachorde der Mesau unfer fleines a bebeute, fo bestande bas unterfte Beptachorb: aus bem Tetrachorbe ber Mesai: a g f e nebst dem Tetrachorde der Txára: e d c H susammen: a g f e d c H

Es bestande das oberste Heptachord: aus dem Tetrachorde der Trespsolalau: a g f e nebst dem Tetrachorde der Diekerpuerau: e d c h zusammen: a g f e d c h

Es bestände bas mittlere Septachord:

aus dem Tetrachorde der *Droppylavai*: d c b a nebst dem Tetrachorde der *Misau*: a g f e usammen: d c b a g f e

Das unterste Heptachord wird vom obersten Heptachord in der höheren Octave wiederholt, sodaß das Testrachord der Treosdolalau die höhere Octave ist vom Testrachorde der Mésau, und das Tetrachorde der Traculus die höhere Octave ist vom Tetrachorde der Traculus Das mittlere oder zwischen eingeschobene Heptachord wiederholt dieselbe Tonsolge, wie die beiden anderen, aber in einer um eine Quinte gegen das oderste, um eine Quarte gegen das unterste Heptachord verschobenen Lage, sodaß die Mésau hier das unterse Tetrachord bilden, während sie bei dem untersten Heptachorde das odere Tetrachord ausmachen.

Die Ausbrücke der Dunquuéval oder verbundenen Töne und der Austeuruéval oder getrennten Töne sind in Beziehung auf das Tetrachord der Mésal als der mittleren Töne zu verstehen. Denn die Dunquuéval sind dem Tetrachorde der Mésal durch einen gemeinsamen Mittelton verbunden, welcher der Mittelton (uésa) schlecht hin genannt wird, und zugleich die Nizh der Mésal und die Train der Dunquéval ist. Da die Austeupuéval mit den Mésal nicht durch einen solchen gemeinschaftlichen Ton verbunden sind, sondern die Train der Austeupuéval um einen ganzen Ton höher liegt als die Nizh der Mésal, so heißen sene das Tetrachord der getrennten Tone (dusteupuéval).

Sest man nun diesen sünf Tetrachorden noch einen ganzen Ton in der Tiese hinzu, welcher der hinzuges nommene oder Προσλαμβανόμενος genannt wurde, so hat man das Σύστημα άμετάβολον in seiner Bollständigsteit construitt. 'Dasselde umfaßt 'zwei ganze Octaven, deren Tonsolge, wenn man vom eingeschalteten Tetraschorde der Συνημμέναν absteht, unserer Wosttonleiter entspricht. Da Euslid (Introducti harmon p. 36 seq.) für dieses Tonsystem die monochordischen Maßbestimmungen angegeben hat, so kann über das eichtige Berständniß desselben kein Zweisel statisinden. Nehmen wir den Προσλαμβανόμενας als die ganze Länge der Saite des Monochords unserem großen A entsprechend an, so gewinnt das unveränderliche System solgende Gestalt:

γωνισεών ήτεους, τοῦτ' αὐτοὺς ἀνιᾶ Χοπ. Hier. 4, 6. θνητος ὢν — - σμικρόν τινα χρόνον πόνος αὐτῷ παραμενεῖ Plat. De legg. VI. p. 769. C.

β) Die Partikeln werden mit einer Berbalform verbunden, welche nicht zu benselben paßt, indem zwei versschiedene Constructionen mit einander vermischt werden: ταῦτα δέ, ἔφην, δεῖ ἡμᾶς, ὁ γύναι, εἰδότας, ὰ ἐκατέρφ ἡμῶν προστέτακται ὑπὸ τοῦ θεοῦ, πειρᾶσθαι, ὅπως ὡς βέλτιστα τὰ προσήποντα ἐκατέρφ ἡμῶν διαπράττεσθαι Χεπ. Oscon. 7, 29 dies wissend, ο Beib, was uns beiden von der Gottheit befohlen ist, müssen wir versuchen so gut als möglich unsere beiderseitigen Pflichten zu erfüllen statt διαπραττώμεθα]. ταῦτα ἐπαινῶ, ὅτι — εῦρετο, ὅπως μήτε — ἀνεπιστήμονας είναι τῶν εἰς ναυμαχίαν, μήτε — — βραδύτερον τι ἀφικέσθαι Χεπ. Hell. VI, 2, 32.

b) Bon ber Anakoluthie bei ber Berknüpfung mehrer Satglieber find vorzüglich folgende Falle zu bemerken:

α) im Rebensage wird ein anderer Berbalausdruck gedacht, als im Hauptsage steht, und nach diesem Berbalausdrucke wird die Construction des Rebensages eingerichtet: 3. B. ἀποβλέψας γὰο πρός τοῦτον τὸν στόλον, οἶ πέρι διαλεγόμεθα, ἔδοξέ μοι πάγκαλος εἶναι Plat. De legg. lid. III. p. 686. D. als wenn sur ἔδοξέ μοι διβιαθε ἡγούμην αὐτόν. πέπαλται ο΄ αὐτέ μοι φίλον κέαρ, τόνδε κλίουσαν οἶκτον Assch. Choeph. 408 (νο wegen πέπαλται μοι stehen sollte κλυούση, aber κλύουσαν geset ist, als wenn vorausgegangen ware τρόμος ἔχει με). βουλόμενος δὲ Κῦρος κατάσκοπόν τινα πέμψαι ἐπλ Λυδίας καλ μαθεῖν, ὅ,τι πράντοι ὁ ᾿Λσσύριος, ἔδοξεν αὐτῷ ἐπιτήδειος εἶναις ᾿Λράσπας ἐλθεῖν ἐπλ τοῦτο Χεπ. Ċyr. 6, 1, 31.

6) Wenn zwischen bas Subject bes Hauptsages und bas baju gehörige Berbum ein Zwifdenfas eingeschaltet wird, so richtet fich bie Form bes Berbi oft nach bem Berbum des Zwischensages, als ware hier nicht die Bollenbung bes Hauptsates, sonbern eine Erganzung jum 3mifchenfage nothig. Ebenfo nimmt auch oft ein nach einem 3wijdenfate jur Bollenbung bes Gebantens beigefügtes Satglieb eine folde Form an, ale fei es vom Zwischensage abhängig, während es bem Busammenbange nach jum Hauptfage gehört: de ovder γε άλλο έστιν, ου έρωσιν άνθρωποι, η τοι άγαθου Plat. Sympos. p. 205. E. (wo ayabov in Berbindung gefest ift mit eooden im Zwischensage, mahrend es bem Hauptsate gemaß ayadov hatte heißen muffen) i ovno είδες εν τοιαύτη πολιτεία, ανθρώπων καταψηφισθέντων δανάτου η φυγής, οὐδεν ήττον αὐτῶν μενόντων τε καὶ ἀναστρεφομένων ἐν μέσω Plat. De Rep. VIII. p. 558. A., wo man von eldes abhangig avrovs mévoveas und avastospopévous erwartet.

p) Bo das Anakoluth in einer durch Zwischenglieder veranlaßten Unterbrechung seinen Grund bat, wird der lette Theil oft durch die Wiederholung einiger Worte aus dem Ansange oder überhaupt durch die Wiederholung des schon Gesagten in einer anderen grammatischen Form an das Borhergehende angeknüpft, oft zugleich durch die Partikeln our (also) die (nun, also) oder de, oft auch nicht: exel de Bogrisov re Hovero Fevopor xal, square

νόντων άλλήλοις των περί Σεύθην, κατέμαθεν, δτι τούτου ένεκα τὰ πυρα κεκαυμένη εξη τῷ Σεύθη πρὸ των προφυλάκων, δπως οι μεν φύλακες μη δρώντο, έν τῷ σκότει ὄντες, οί δὲ προςιόντες μη λανθάνοιεν, άλλὰ διὰ τὸ φῶς καταφανεῖς είεν —, ἐπεὶ δ' ἤσθετο, προπέμπει τὸν ἐρμηνέα κτλ. Χεπ. Απ. 7, 2, 18 (wo ber vielen Zwischenglieder wegen die Worte exel & novero wiederholt werden). δέδοικα, μή, αν απαξ μάθωμεν άργοι ζην και εν άφθόνοις βιστεύειν και Μήδων δε και Περσών καλαίς τε και μεγάλαις γυναιξίν διμιλείν, μη ώσπες οι Λωτοφάγοι επιλαθώμεθα της οίκαδε δδού Xon. An. 3, 2, 25. (wo blos un wiederholt wird) ra δ' αὐ τῶν στρατιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοίμην ὅτι τῶν μὲν <u>ἀγαθῶν πάντων οὐδενὸς ἡμῖν μετείη, εἰ μὴ ποιαίμεθα,</u> ότου δ' ανησόμεθα, ήδειν έτι όλίγους έχοντας, άλλως δέ πως πορίζεσθαι τα έπιτήδεια η ώνουμένους, δραους ήδη κατέχουτας ήμας, — ταυτ' οὐν λογιζόμενος ένίστε τας σπουδάς μαλλου έφοβούμην ή νῦν τον πόλεμον Χεπ. Anab. 3, 1, 20 (Wiederholung mit einiger Beranderung und Einschaltung bes ovr) ravra re ed leyers, & Duμία, και τάς πρώτας υποθέσεις και εί πισται υμίν είσιν, δμως επισκεπτέαι σαφέστερον Plat. Phaed. 107 (sollte éxicuentéon heißen; doch steht éxicuentéal megen el — nicral elcin). nanon d'altion pana deon tin γίγνεσθαι, άγαθον όντα, διαμαχετέον παντί τρόπφ μή τε τινα λέγειν ταυτα έν τη αυτού πόλει, εί μέλλει εύνομήσεσθαι, μή τέ τινα ακούειν Plat. De Rep. lib. 2, 380. (Auf φάναι mußte our έατέον ober ein ahn. licher Ausbrud folgen, aber bas Bange ift wieberholt und flaher entwidelt.) naravoav de 6 Kugos, de ev μεν αύτῷ είχον οί στρατιῶται πρός τὸ δύνμοθαι στρατιωτικούς πόνους φέρειν, εὐ δὲ τὰς ψυχὰς πρὸς τὸ καταφρουεῖν τῶν πολεμίων, ἐπιστήμουες δ' ήσαν τὰ προσήποντα τη έαυτῶν έπαστος δπλίσει, καὶ πρὸς τὸ εὖ πείθεσθαι δε τοῖς ἄρχουσιν ξώρα πάντας εὐ παρεσκευασμένους, — έκ τούτων οὐν ἐπεθύμει τι ήδη πρὸς τους πολεμίους πράττειν Xen. Cyr. 3, 3, 9 (statt έωρα sollte es dem vorhergehenden naravouv entsprechend ooov heißen; aber koog ift von ber angefangenen form losgeriffen und als Hauptsatz gesett, weshalb die Rebe durch die Worte ex rovrwo obr zusammengefaßt wird). "Επειτα δὲ — ἀναμνήσω γὰς ὑμᾶς καὶ τους τῶν προγόνων των ήμετέρων κινδύνους, ζι' είδητε, ώς άγαθοῖς τε ὑμῖν προςήκει είναι σώζονταί τε σὺν τοῖς θεοῖς καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί. ἐλθόντων μὲν γὰρ Περσών παμπληθεί στόλφ ώς άφανιούντων αύθις τὰς Αθήνας, ὑποστήναι αὐτοῖς Αθηναίοι τολμήσαντες ἐνίипоан airois Xen. An. 3, 2, 11 (ber burch Епига angefangene Sat ift ganz aufgegeben, und sein Inhalt burch pao (Eldidrew pao) an ben Zwischensas angefnupft. Bergl. Plat. De Rep. 4, 428. A.).

ναιντο φίλοι γενέσθαι; Οἱ μὶν οὖν πονηφοὶ πάντως ἔμοιγε δοποῦσιν ἀλλήλοις ἔχθφοὶ μᾶλλον ἢ φίλοι πεφυπέναι. Αλλά μὴν, ἄσπες σὰ λέγεις, οὐδ' ἄν τοῖς χρηστοῖς οἱ πονηφοί ποτε συναρμόσειαν εἰς φιλίαν πῶς γὰς κτλ. Χεπ. Μεποτ. 2, 6, 19 (παἡ οὖτε τοὺς πονηφοὺς κτλ. warbe οὖτε τοῖς χρηστοῖς τοὺς πονηφοὺς οὐτε είπε ἀξαιἰφε δεται ετωατίτι. Richt felten wirb auf diese Beife bie enthrechenbe Berbindung zweier Glieber unter-brochen, die als Rebenbestimmungen zu einem vorhergebenden Saupt-sabe gehoren follten, und bas zweite Glieb tritt als ein eigener Sauptsat auf, bisweilen ohne befondere Beranlaftung im Jusammenhange bes Sabes, aber um etwas zum zweiten Gliebe hinzuzufügen ober um bemfelben eine leichtere Form ju geben. Befonbere folgt auf biefe Art nach ber Bezeichnung eines Umftanbes burch ein Barstichium bas zweite Glieb als Verbum finitum: peropetrys enninσίας ελέχθησάν τοιοίδε λόγοι από τε άλλων, κών μέν πιστευόνείας ελέχθησάν τοιοίδε λόγοι άπό τε άλλων, πων μεν πιστευοντων τὰ περί τῆς στρατείας τῆς τῶν 'Αθηναίων, τῶν δὲ τα
ἐναντία λεγόντων, καὶ 'Ερμοπράτης ὁ "Ερμωνος παρελθὰν
αὐτοῖς Ελεγε καὶ παρήνει τοιάδε Τλια. 6, 32 (εδ wurbe erwartet: ἀπό τε ἄλλων—καὶ ἀφ' 'Ερμοπράτους τοῦ "Ερμωνος).
'Επεὶ παρεσκενάζετο ἤδη Κύρος ὡς ἀπιών, παρῆν ὁ Γαδάτας
έλλα τε δῶρα πολλούς, ἀφελόμενος τῶν ἐαντοῦ ἰππέων Χω.
Cyr. 5, 4, 29. οὶ Βοιντοὶ ἐστράτενσαν ἐπὶ τὸ Δήλοντες καὶ
προκέβαλον τῷ τεκέμμητι. ἔλλω τε τούκω περράσουτες καὶ
προκέβαλον τῷ τεκέμμητι. ἔλλω τε τούκω περράσουτες καὶ Cyr. 5, 4, 29. οι Βοιωτοί έστρατευσαν έπι το Δήλιον και προςέβαλον τῷ τειχίσματι, ἄλλφ τε τρόπφ πειράσαντες και μηχανήν προςέγαγον, ήπειρ είλεν αὐτό, τοιάνδε Τhuc. 4, 100. οι Αθηναίοι νόσφ ἐπιέζοντο κατ' ἀμφότερα, τῆς τε θρας τοῦ ἐνιαντοῦ ταὐτης οὐσης, ἐν ἢ ἀσθενοῦσσε ἄνθρωποι μάλιστα, και τὸ χωρίον άμα, ἐν ῷ ἐστρατοπεδεύοντο, ἐλώδες και χαλεκὸν ἢν Τhuc. 7, 47 (für και τοῦ χωρίον — ἐλώδους δντος). ⑤ ο oft bei Dichtern: δυςχλαινία τ' ἄμορφος, ὁμμάτων τ' ἄπο φόνον σταλαγμοί σὴν κατέσταζον γένυν Ειν. Hecub. 240 burch ſchlechte Kleidung misgefialtet, und von ben Augen trâufelten Tropfen Blutes dir auf das Rinn. [Εφορονίον νίος δδε ἐστίν, ἀνδφος, οίον και σὸ τρῦτον διηγεί, και ἄλλως εὐδοκίμου και μέντοι οίον και σὸ τοῦτον διηγεῖ, και άλλως εύδοκίμου και μέντοι και οδοίαν μάλα πολλήν κατέλιπεν Plat. Theaet. p. 144; für nærælinopros. Uebergang von einem Abjectiv ju einem felbftans bigen Sage. ] Buweilen wirb bie Berbindung baburch geftort, baß fatt bes gemeinschaftlichen vorhergebenben Sauptbegriffe, zu welchem beibe Glieber gehören follten, bei bem zweiten Gliebe ein neuer Sauptbegriff eingeschaltet wird: ol Aanedacuoviol is rip Podov φαιριστέχτης είπης τομαίτει τοιτο: οι πακεσιτρουσίε ες την Γουσον την γνώμην είχον πλείν, έλπιζοντες νήσόν τε ούκ άδύνατον και ναυβατών πλήθει και πεζώ προςάξεσθαι, και άμα ήγούμενοι αύτοι δυνατοί έσεσθαι. Τισσαφέρνην μή αίτουντες χρήματα, τρέφειν τάς ναύς Thuc. 8, 44, wosils man έλπίζοντες νήσόν τε προςάξεσθαι και αύτοι δυνατοί έσεσθαι επαντίει. Οξί iß ber neue hauptbegriff nothwendig, schaß die Eintheilung mit re- xal ober per - de eigentlich auf die beiben hauptbegriffe, nicht au bie φίλους νομίζειν εί γάρ έπι Κόρινθου έκέλευου σφισιν οι Κερχυ-ραίοι ξυμπλείν, ελύοντ' αν αυτοίς αι πρός Πελοποννησίους επονδαί· ἐπιμαχίαν δὲ ἐποιήσαντο τῆ άλλήλων βοηθείν Thuc. Expordal Expanica de excondanto in allinam pontere Inuc.
1, 44 in ber barauf folgenden Bolleversammlung anderten bie Athener ihre Meinung und beschlossen, mit den Kerkyrdern sein Schutz und Truthündnis zu machen, frast welches sie dieselben Feinde und Freunde gehabt hatten (benn wenn die Kerkyrder sie geheißen hatten, mit ihnen gemeinschaftlich zur See einen Feldzug gegen Korinth zu unternehmen, so würde von ihnen das mit den Beloponnessen geschofen worden sein), sondern Beloponnessen sein, sondern ein Schutzbundnis zu gegenseitzter Nerthelbigung ihres fle machten ein Schutbunbniß ju gegenseitiger Bertheibigung ihres Bebietes.

Anm. 2. Zuweilen entsteht ein Anafoluth baburch, baß ber Schriftsteller im Laufe ber Rebe an einen Ausbruck benkt, bessen Bebentung zwar im Inhalte bes Borhergehenben liegt, ber aber boch nicht boet gebraucht ift, und bie Nebe bemselben gemäß eins tichtet. Die Grammatiser nennen bies overatis nodes vo onmassomerow [ober voodmerow], Construction nach dem Sinne, nicht nach ben Borten (nedes vo deponievow). Beispiele finden sich häusig bei Dichtern, aber auch in Prosa: nach negel Nichow du duporesowe

κατὰ κράτος ἐπολεμεῖτο 'Αθηναίοι μὰν θυοῖν νεοῖν ἐναντίαν ἀεὶ τήν νῆσον περεπλέοντες τῆς ἡμέρας (τῆς δὰ νυπτὸς ἄπασαι περιώρμουν) Πελοποννήσιοι δ' ἐν τῆ ἡπείρα στρατοπεδενόμενοι καὶ προςβολάς ποιούμενοι τὰ τείχει Τλιι. 4, 23 (als οδ ἐμφότεροι καὶ προςβολάς ποιούμενοι τὰ τείχει Τλιι. 4, 23 (als οδ ἐμφότεροι ἐπολέμουν νοτῆτειὰιαρί. Καὶ τοῖς Συραπουσίοις τοῦ κινδύνου ὁρῶντες οδτε διὰ τὴν Δεκίλειαν τειχίρμενην οὐδὲν ἡσσου στρατὸν ἴσου τῷ προτέρφ ἐπεληλεθότα τήν τε τῶν 'Αθηναίων δύναμιν πανταχόσε πολλὴν φαινομένην Τλιι. 7, 42. Η οίμωγή ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μαπρῶν τειχῶν ἐς ἄστν διῆκεν, ὁ ἔτερος τῷ ἐτέρ παραγγέλλων ἀστ' ἐκείνης τῆς νυπτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὰς ἀπαταπείσεθοι νομίζοντες Κει. Hell. 2, 2, 3 = πάντες διηγρύπνουν. "Ότα γὰρ ῷρθην εὐτυχοῦσ', αίδως μ' ἔχει, ἐν τάδε πότμα τυγχάνουσ', ῖν' εἰμὶ νῦν Ευτ. Ησοιδ. 956 = αίδοῦμαι. Οὐ λειπτέον τὴν τάξεν ἀλλά καὶ ἐν πολέμα, καὶ πανταχοῦ ποιηπέον δίκαιον πέρυκε Ρίαι. Criton. 51 (als οδ ποιεῖν δεῖ, η τὸ δίκαιον πότυς Ρίαι. Εννέπω σε ἀφ' ἡμέρας τῆς νῦν προςαυδῶν μήτε τούρθε μήτ' ἐμέ, ὡς δυτι γῆς τῆςδ' ἀνοσίφ μιάστορι Soph. Β. 850 ich gebiete bir νοπ biefem Σαρε απ weber biefe αημιτεδει πισή, δα δια bu ber unheilige [gottisje] Βεβεσετ ber είαδε bift (als οδ ἐννέπω σοι unb nicht σέ gefagt wάτε).

Anm. 8. Es sindet sich bei den historisern lauch eine Berwechselung einer bei dem hauptsuse mit des eingeschalteten Bemers kung und des hauptsuses selbst mit dem hinzugesügten Objectsabet de deha tov automatou Lodes finortog nahlov invonat rung, der Kleardogs d en Buzarrlov apmorns nahler ister mada kung nat roptspers Aen. An. 6, 2, 18 (entweder de sinorat rung, Kleardogs meller de finorat rung, Kleardogs meller oder finorat rung, ber ohne de).

Bon ber grammatischen Anafoluthie ift zu unterscheiben bie rhetorische. Diese lettere ift allen Sprachen gemein, und hat ihren Grund theils in der Gemuthsbewegung des Redenden, wodurch derselbe den begonnenen Gedanken ploglich verliert, theils in einer absichtlichen Bermeidung der gewöhnlichen und regelrechten Ausdrucksweise, um einen hauptbegriff besto mehr hervorzuheben oder um die Rachlässigfeit der Umgangssprache nachzusahmen. Bon den vielen hier möglichen Fallen führe ich nur zwei an:

1) eine Periode wird begonnen, wie der Verlauf der Rede es mit sich bringt, aber durch Zwischensche unterbrochen, und nachher in einer neuen, unabhängigen Construction fortgesett, sodaß man den voruusgehenden Hauptsaß fallen läßt: τούτων Εκαστος ολός τ' έστλν, λών ελς έκάστην τῶν πόλεων, τοὺς νέους, ολς Εξεστι τῶν έαυτῶν πολιτῶν προῦκα ξυνεῖναι ἡ ἀν βούλωνται, τούτους πείδουσι σφίσι ξυνεῖναι Plat. Apol. p. 19. Ε. (eigentlich Εκαστος ολός τ' έστλ τοὺς νέους πείδειν).

2) Benn in einer Periode mehre Subjecte ober Objecte in schrossem Gegensate gegen einander angeführt werden, wobei dann jedes zu Anfang eines Satgliedes gestellt wird, so erscheinen beide in Gleichheit der außeren Korm, wenn auch die beiden Sate Berba von versichiedener Constructionsart enthalten, sodaß die außere Korm der Subjecte oder Objecte verschieden sein müßte: rolaura pao d komp kindelnveral dvzruzouvraz uku d un lingurezouvraz dk, nat ta un foonis akia nag' knelvou knalvou avaynatel rupzavelv Plat. Phaedr. p. 233. B. benn dergleichen hat die Liebe auszuzeigen, sie macht, daß die Unglüdlichen auch das, was Anderen gar feine Uns

Νήτη. Παρασήτη. Παραμέση. Μέση. Διχανός. Παρυπάτη. Τπάτη. d c b a g f e

In Beziehung auf die Romenklatur des umgeanderten Spstems ist aber Boëthius genauer, als Nikomachus. Bon letterem erfahren wir nur, daß neben der alten Napaukon (b) eine neue Napaukon eingeschaltet wurde, namlich die später sogenannte Napaukon diekerpukow = h, und daß neben der alten Nizy (d) eine höhere Nizy hinzugesügt wurde, namlich die Nizy diekerpukow = e. Wan könnte also denken, daß sogleich mit

ber Umanberung auch die neue Romenflatur, nämlich die ber Auferyuever eingetreten, sei. Risomachus verwehrt uns dieses nicht.

Boëthins bagegen verwehrt es uns. Er behauptet, baß, ehe bieses geschah, noch ein Zwischenzustand eingetreten sei, worin man eine sowol von der alten, als von der neuen Romenklatur abweichende Ramengebung bes Ueberganges gebrauchte, nämlich die folgende:

Nήτη. Παρανήτη. Τρίτη. Παραμέση. Μέση. Λιχανός. Παρυπάτη. Τπάτη.  $\underline{\mathbf{d}}$   $\underline{\mathbf{c}}$   $\mathbf{h}$   $\mathbf{b}$   $\mathbf{a}$   $\mathbf{g}$   $\mathbf{f}$   $\mathbf{e}$ 

Die Bahrheit biefer Trabition wird uns burch ein fostbares Acteuftud beglaubigt, nämlich durch ein Fragment aus ber Abpfif bes Buthagorders Philolaus, welches Rifomachus aufbewahrt hat, und welches mit mathematischer Genauigkeit beweift, daß felbst Philolaus noch nicht die neue Romenklatur der Ausserpubrat kannte, obgleich er sich bereits gang in ber Anschauung bes neuen Spftems Denn er verstand unter Tolon weder die Tolty dieseryusum = c, noch auch bie Tolty ovenuμένων = b, sondern die Tolry des Lytaon = h. Ohne 3meifel hatte fich also bie Renntniß biefer neuen Tolen vom Samier Lyfaon durch das Mittelglied des Samiers Pythagoras auf den Pythagoraer Philolaus fortgepflanzt. Bugleich beglaubigt biefes Bhilolaifche Actenftud Die Richtigfeit ber Behauptung bes Rifomachus, daß ein Sauptaugenmert bei ber Ginführung bes achten Tons ins heptachord gewesen sei, in dem eingeschalteten Tone (h) eine reine Duinte jur Trary (e) ju befommen, welcher bann symmetrisch eine Quinte in ber Sohe entfprochen habe, namlich die Quinte, welche entspringt burch das Berhaltniß ber Meon (a) zur hohen Norn (e = Nήτη διεζευγμένων), welche ber alten Νήτη  $(\mathbf{d} = N\eta \tau \eta \ \mathbf{v} \mathbf{v} \boldsymbol{\eta} \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{\nu} \boldsymbol{\omega} \boldsymbol{v})$  hinzugesest wurde.

Die von Risomachus (Harmon. enchir. p. 17) angeführten Borte des Phisolaus lauten 1): "Die Größe der Touleiter (ágworla) besteht aus der Quarte mit der Quinte. Die Größe der Quinte übertrifft die Quarte um einen Ton. Denn es ist von der Twárn (e) zur Méon (a) eine Quarte, von der Mon (a) zur Nyrn (e) eine Quinte, von der Nyrn (e) zur Tolrn (h) eine Quarte, und von der Nyrn (e) zur Tracen (e) eine Quinte. Der Zwischenvaum aber zwischen Tolrn (h) und Méon (a) beträgt einen Ganzton." Man sieht aus diesen Worten, daß man sich zu Phisolaus'

Zeit bereits gewöhnt hatte, unter Norn schlechtweg die neue oder hohe Norn (von diesevyuevow) zu verstehen, während bann Norn ovenpuevow (d) so lange muß als tiefe Norn oder alte Norn bezeichnet worden sein, bis die spätere und spstematischere Bezeichnungsart, wir

wiffen nicht von wem, eingeführt murbe. Bugleich verftehen wir nun, mas ber Pleudo-Ariftoteles in seinen Problemen (XIX, 7 und 48) meinte 2), wenn er einen scheinbaren Unfinn niederschrieb, welcher aber durch bas Borige Sinn bekommt. Er behauptet namlich, bie Alten hatten, als fie aus Sepfuchorden Tonleitern bilbeten, babei zwar bie Ducern, aber nicht bie Nirg in ihrer Stellung gelaffen; urid fest bann in einem Athem fich felbft widerfprechend bingu, daß fie vielmehr beibe Tone in ihrer Stellung gelaffen hatten. Die Romenflatur bes Philolaus erflart uns biefen Biberfpruch. Die Norn rudte insofern aus ihrer Stellung, als von Philolaus und seiner Schule unter ber Nifen schlechtweg nicht mehr bie alte Nipen (d), sonbern bie neue (e) verftanden murbe. Richtsbestoweniger blieb aber boch die alte Nýry ruhig an ihrer Stelle, weil fie als tiefe Nήτη ober Nήτη συνημμένων im Shfteme nicht entbehrt werben konnte. Freilich bleibt hierbei die Ausbrucksweise bes Pseudo-Aristoteles als eine üble und unanständige zu tadeln, indem fie über einen Gegenstand mit flüchtiger Dialektik hinhuscht, von welchem nie anders als mit der größtmöglichen Bracifion gerebet werden follte. Der selbe Tadel trifft auch bie hinzugefügte Behauptung, daß dieselben Alten, welche die alte Nirg sowol in ihrer Stellung ließen, ale auch nicht in ihrer Stellung ließen,

<sup>1)</sup> Nicom. Harm. enchir. p. 17: "Εχει δ' οῦτως ἡ τοῦ Φιλολάου λέξις ,, ἀρμονίας δὲ μέγεθος συλλαβὰ καὶ διοξεῖα. τὸ δὲ διοξείας μεἰζον τᾶς συλλαβὰ ἐπογδόφ. ἔστι γὰς ἀπὸ ὑπάτας (e) ἐς μέσαν (a) συλλαβά. ἀπὸ δὲ μέσας (a) ποτὶ νεάταν (e) διοξεῖα. ἀπὸ δὲ νεάχας (g) ἐς τρίταν (h) συλλαβά. ἀπὸ δὲ τρίτας (h) ἐς ὑπάταν .(e) διοξεῖα. τὸ δ' ἐν μέσφ τρίτας (h) καὶ μέσας (a) ἐπόγδον (β:9). ἀ δὲ συλλαβα ἐπίτριτον (β:4). το δὲ διοξείας ἡμιόλιον (2:3). τὸ διὰ πασᾶν δὲ διπλόον (1:2). οῦτως ἀρμονία πέντε ἐπογδόων καὶ δυοῖν διέσεων. διοξεία τρί' ἐπόγδοα καὶ δίεσις. συλλαβὰ δὲ δύ' ἐπόγδοα καὶ δίεσις.

<sup>2)</sup> Aristot. Problem. XIX, 7: Διά τὶ οἱ ἀρχαῖοι ἐπταχόρδοις ἀρμονίας ποιοῦντες τῆν ὑπάτην (e), ἀλὶ' οὐ τῆν
νήτην (d) κατέλιπον; πότερου τοῦτο ψεῦδος; [ἀμφοτέρας γὰρ
κατέλιπον, τὴν δὲ τρίτην (b) ἐξήρουν] ἢ οῦ; κτλ. Ibid.
XIX, 48: Διά τὶ οἱ ἀρχαῖοι ἐπταχάρδοις ποιοῦντες τας ἀρκενίας, τὴν ὑπάτην (e), ἀλὶ' οὐ τὴν νήτην (d) κατέλιπον;
ἢ οὐ τὴν ὑπάτην (e); ἀλὶὰ τὴν νῦν καλουμένην καραμέσην (b)
ἀφήρουν κατά (anflatt καὶ, welches hier feinen Sinn gibt) τὸ
τονιαίον διάστημα (a h) κτλ. Μική gehart hierhet bie Stelle
in ben βτοblemen XIX, 32, welche bem Letpanbet bas μικριείς,
was von Rifomachus bem βνίβαρστας und νου Βοἐίἡιω δεπ
ξηδου μις εἰκριείνου κὰιὸ τὶ διὰ πασῶν καλείται, ἀλὶ
οὐ κατα τον ἀριθμὸν δι΄ ὁπτὰ, ὅσπες καὶ διὰ τεσάρων, καὶ
διὰ πέντε; ἢ ὅτι ἐπτα ἤσαν αὶ χορδαὶ τὸ ἀρχαῖον; εἰτ
ἐξελὰν τὴν τρίτην (b) Τερπανδρος, τῆν νήτην (e = νήτην
διεξευγμένων) προςέθηκε, κτλ.

baneben die alte Tolen (b) aus dem Spstem wegnahmen. Dieses thaten sie allerdings in demselben Sinne, worin sie die alte Nien von der Stelle ruckten. Sie nahmen sie namlich weg, indem sie sie zugleich an ihrer Stelle ließen, d. h. sie gaben dem Tone der alten Tolen (b) den neuen Ramen der Napaukon, und führten eine neue Tolen (h) ein.

Außer bieser Borstellung vom Uebergange aus einem alteren in ein neueres Tonspstem ist in biesen Traditionen eine Renntniß verborgen, welche noch wichtiger ift, als ihr sonstiger Inhalt, nämlich eine Renntniß in Betreff einer von der unsrigen abweichenden Art der Alten, die Tone innerhalb der Octave zu gablen.

Benn wir namlich in unserer Rebeweise fagten, Bythagoras habe bas alte Septachorb

burch Hinzusetung eines achten Tones in ein Octachord verwandelt, so würde Jedermann darunter verstehen, er habe nur einen einzelnen Ton hinzugesett, entweder in der Höhe oder in der Liefe, und so eine Tonleiter gebildet von der Form

Gang etwas Anderes verfieht Risomachus unter biefer Rebensart. Er verfieht unter bem Octachorbe bes Bythagoras folgende Conleiter

und bezeichnet darin ale ben hinzugefügten achten Ton nicht bas e, sondern bas h. Er rechnete folglich im Octachorde des Pythagoras die hinzugefügte hohe Norn (e) nicht für einen neuen Ton, und fie war biefes auch insofern nicht, als fich in ihr nur bie Trary um eine Octave höher wiederholte. Ware bas e für einen neuen Ton gerechnet worden, so ware das System des Pothagoras ein enneachorbifches gewesen, mas es boch feinesmeges fein follte. Denn nach einftimmigem Beuge niß ber Alten wurde bem Pythagoras noch nicht bas Enneachord, sondern erft bas Octachord jugefchrieben. Auch Boëthius bezeichnet bas h als ben in bas Septadorb eingeschalteten achten Ton, burch welchen baffelbe gum Octadord wurde. Folglich wurde zufolge biefer Redeweise g. B. ein musikalisches Inftrument noch nicht baburch jum Octachorb, baß es blos mit acht Saiten bezogen war, sondern es gehörte auch außerdem dazu, bag unter biefen acht Saiten feine bie andere in ber Octave wiederholte. Und umgekehrt durfte ein Instrument auch neun Saiten haben, gleich bem Octachorbe bes Pythagoras, ohne baß es burch biefen Umftand allein schon zum Enneachorbe umgestempelt worden ware. Es blieb trop feiner neun Saiten immer noch bloßes Dciachorb.

Es ift bieser Umstand von großer Wichtigkeit für bas richtige Berständniß der Ueberlieferungen, welche sich auf die Instrumente der Alten beziehen. Wenn 4. B. Risomachus (Harmon. enchir. p. 35) erzählt,

M. Eneptl. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

Theophrast von Bieria set ber erste gewesen, welcher ber Zither (d. h. überhaupt ben Saiteninstrumenten) die neunte Saite hinzusügte, so braucht dieses nicht so verstanden zu werden, als habe das Saiteninstrument des Theophrast nicht mehr als neun Saiten gehabt, sondern es kann auch bedeuten, daß er sich nicht mehr mit dem blosen Octachorde des Lykaon, Phihagoras und Philoslaus begnügte, sondern außerdem noch einen qualitativ neuen Lon in die Octave einschaltete.

Es liegt in ber Ratur ber Sache, bag man auf biesem Wege fortschreiten konnte bis zum Dobekachord, mit welchem zulet bie Octave voll war. 3. B.

Septachorb: e d o b a g f e
Octachorb: e d o h b a g f e
Enneachorb: e d o h b a g fis f e
Defachorb: e d cis c h b a g fis f e
Sendefachorb: e d cis c h b a g fis f e
Dobefachorb: e dis d cis c h b a g fis f e

Risomachus hat uns a. a. D. noch mehre Ramen von berühmten Musikern ausbewahrt, welche solche Bervollständigungen der Octave vornahmen. Er nennt dort als den Ersinder des Dekachords den Histäus von Koslophon, als den des Hendekachords den Timotheus von Milet.).

Es fallt hiermit zugleich ein erlauterndes Licht auf ein von Boëthius und anderen alten Schriftftellern mitgetheiltes, benselben Timotheus von Milet als Ersinder bed Henderbes betreffendes historisches Factum, welches in neuerer Zeit den Auslegern Anstoß erregt hat wegen seiner vermeintlichen inneren Unwahrscheinlichkeit, und bessen historische Grundlage sich doch darum schwer erschüttern läßt, weil Boëthius (De musica lib. I. c. 1) und ein sich auf sie beziehendes Actenstück wörtlich auf-

1) Freilich rebet Rikomachus a. a. D. und ihm nachschreibend Boëthius (Do mus. I. c. 20) jum Theil selbst wieder aus der entgegengesetten und mit der von ihm überlieserten ursprünglichen Anschauung nicht mehr stimmenden Denkweise heraus. Es gehort dieses mit zu den charakteristischen Inconsequenzen der spateren Rustfer, welche bereits in der Mitte zwischen zwei verschiedenen Beitaltern standen, und sich in den alten Borstellungen, die ste gleichwol treu überlieserten, selbst nicht mehr heimisch fühlten. Wir durst und nicht ihre Unklarheit aneignen, sondern mitsen den sachlichen Inhalt, welchen sie überliesern, von allen trübenden Aussähen loswickeln. Lautete das Pythagoraische Octachord:

edchbagfe

fo war biefes ein Octachord von 9 Saiten, aber 8 Tonen, indem zwei Saiten denfelben Ton o angaben. Und war diefe Tonleiter von 9 Saiten Octachord, so war die Tonleiter von 8 Saiten

ed chagfe

nicht minber Deptachorb, als bie flebenfaitige

d c bagfe

welche man ja ebenfalls, fobalb man wollte, in ein achtfaitiges Geptachorb veranbern konnte, g. B. burch Berfegung ihrer beiben Tetrachorbe:

<u>a g f e , d e b a</u>

Diefe Umftaube reichen vollfommen bin, um bie Unabhangigfeit ber alten beptachorbifchen Scalen von ber Angahl ber Saiten, womit ein Inftrument zufällig bespannt war, ju beweisen.

bewahrt bat, an bessen fünftliche Rachmachung und Unterschiebung von feiner Seite gewiß wol am wenigsten gu benten ift. Daffelbe besteht in einem vom spartanischen Senat ausgefertigten Befchluß, wodurch Timotheus von Milet vom spartanischen Gebiete ausgewiesen wird, weil er durch schadliche Reuerungen in der Musik den ehrwürdigen Einrichtungen und Sitten ber Borfahren Sohn gesprochen, und ber Jugend, welche er unterrichtete, ba-burch Aergerniß gegeben habe. Diese Beschulbigung wird naher bahin bestimmt: er habe die heptachorbische Spielmeife (welche nach bes Boëthius Behauptung burch Thaletas, ben Gortynier, in Sparta eingeführt worden mar) mit ber hendetachordischen vertauscht, und eine neue dromatische Manier bes musikalischen Bortrags gefest an die Stelle ber alten enharmonischen, b. h. innerhalb ber einfachen Tonleiter (er apporta) fich haltenben Beise. So sei benn sein Spiel vieltonig und verweichlichend anstatt einfach und ebel gewesen. Dag uns Boëthius biefe intereffante Urfunde aufbewahrt hat, verbanten wir, wie es scheint, gang besonders der die Aufmerkfamkeit feffelnden Sonderbarkeit, daß darin nach fpartanischer Aussprache anftatt bes Buchftaben s am Schluffe ber Wörter immer ein o erscheint, wodurch ber griechische Text ein seltsames Aussehen gewinnt. So heißt es bartn unter Anderem:

Έπεὶ δὲ Τιμόθεοο ὁ Μιλέσιοο .... τὰν παλαιὰν μολπην ἀτιμάσας .... κιθαρίζει ἀποστοεφόμενοο, πολυφωνίαν εἰσάγων, λυμαίνεται τὰο ἀκοὰο τῶν νέων κτλ.

Der Grund, weshalb neuere Ausleger an ber ganzen Thatsache gezweifelt haben, war ein innerer. Man fand es ungereimt, bag zu einer Zeit, in welcher bie Birtuofitat bes Instrumentenspiels bei ben Griechen langft im vollen Gange war, namlich jur Zeit bes Euripides (zwischen 480 und 407 v. Chr.), wo Timotheus lebte, man follte irgendwo einem Birtuofen jugemuthet haben, fich mit einem Instrument von nur sieben Tonen zu behelfen. Freilich könnte nichts Ungereimteres gebacht werben als eine solche Annahme. Aber eben Diefe Ungereimtheit ift ein Irrthum, und damit tritt das hiftorische Factum wieder vollständig in feine Rechte ein. Das Benbefachord bezeichnet nicht bie Zahl der Saiten am Instrument des Timotheus. Daffelbe hatte vielleicht dreißig und mehr Saiten, und gegen biefe Anzahl hatte der spartanische Senat gewiß nicht das Mindefte einzuwenden. Woran er Anftog nahm, war ein gang anberer Umftanb. Es waren bie in bie Tonleiter eingeschlichenen dromatischen Salbtone (h, fis, cis und gis), beren Gebrauch die Spartaner auf eine ahnliche Weise für eine Berweichlichung in der Musik hielten, wie auch wir das übermäßige Chromatisiren einer Relodie als sentimental und geschmadlos verwerfen, obgleich wir hierin nicht so weit gehen, wie der spartanische Senat, welcher mit dem übertriebenen Disbrauche der soeben in Mode gekommenen sentimentalen Spiels weife auch zugleich ihren richtigen Gebrauch mit Stumpf und Stiel ausgerottet wiffen wollte.

Es war also die Anwendung dromatischer Tone in der Tonleiter, was eine spätere Beriode der Dufitausübung bei ben Griechen von einer früheren unterschieb. Die spätere Beriode begann durch Lyfaon und Bythagoras, welche sich zuerft octachordischer Instrumente bedienten an der Stelle der heptachordischen, welche früher allein im Gebrauche gewesen waren.

Was nun biesen heptachordischen ober vorpythagoräischen Zustand der Rusik betrifft, über welchen Sparta so eifersüchtig wachte, so sind wir so glücklich, genau über denselben unterrichtet zu sein vermöge der antiken Notenschrift, welche ihren Ursprung diesem Zustande verdankt, und bei genauer Besichtigung ein Bild desselben an den Tag legt. Wir dürsen daher über das alte Heptachord nicht weiter herumrathen, sondern haben zu seiner Ersorschung den empirischen Weg einzuschlagen, wie im Folgenden geschehen soll. Doch sind, ehe wir hierzu mit Ersolg schreiten können, zuvor noch einige vordereitende Erklärungen über andere Dinge nöthig.

Rur so viel set hier schon im Boraus bemerkt, daß ber Begriff des alten Heptachords, wie er sich aus dem Bisherigen ergibt, durch die genauere Kenntnis der Sache noch mit einigen unvermutheten Merkmalen bereichert, jedoch dabei an sich selbst nicht verändert wird. Das alte Heptachord besteht nämlich nicht, wie man dem Borigen zusolge vielleicht vermuthen könnte, aus einer einzigen heptachordischen Tonleiter, sondern aus sieden solchen, welche sämmtlich innerhalb des Umfanges einer Octave spielen, und auf deren jede die im Bisherigen gesundenen Merkmale des Heptachords passen. Denn eine jede derselben ist nur im antiken und keines wegs im modernen Sinne siedentönig. Eine jede enthält nämlich der Anzahl nach acht Töne, welche aber darum als sieden gezählt werden, weil der unterste Ton den obersten in der tieseren Octave wiederholt, und folglich mit ihm ein und derselbe ist. Alles chromatische Element, d. h. alle Bereicherung durch weitere Töne, ist diesen Tonleitern dabei noch vollstommen fremd.

Freilich muß vor der Hand an dieser Stelle der eine Umstand unerklärt stehen bleiben, wie eine einsache Folge von sieden Tönen ein System von sieden versschiedenen Tonleitern in sich beherbergen und aus sich entwickeln konnte. Denn was und innerhalb des später entstandenen Diorypua äueräsolov als der dem alten Heptachord entsprechende Theil angegeden wird, ist immer Richts weiter als das kleine Stück, welches aus der Jusammensehung der Mésou mit den Dunguetwa besteht. Aber ein Theil des Räthselhaften, was hierin zu liegen scheint, verliert sich schon sogleich, wie man nur näher auf die Sache zugeht. Da zu einer abgeschossenen heptachordischen Tonleiter ihr Spiel innerhalb einer Octave gehört, so leuchtet sogleich ein, daß das Heptachord

<u>d</u> c bagfe

nicht blos eine, sonbern zwei Octavengattungen in fich latent enthäll, nämlich

und e d c b a g f e d als D-Octave und e d c b a g f e als E-Octave.

Und ba fich bie Gesangweise ber D-Octave auch auf die E-Octave, und zwar schon nach dem bloßen Gehore, übertragen läßt, so ftellt fich baburch ganz von selbst in Aussicht eine neue E-Octave, gesungen nach ber Weise ber D-Octave:

# edchagfise

Dieses Combinationsspiel läßt sich weiter fortseben, und wir werden im Folgenden seben, daß es wirklich ein ihm ahnliches Berfahren gewesen ift, welchem bas heptachordische System seinen Ursprung verdankte 1).

Berichtigung eines folgenreichen Irrthums bes Deibomius.

Der Irrthum, wovon wir hier reben wollen, betrifft ein bem Philolaus falschlich zugeschriebenes Septachord von abenteuerlicher, ja unmöglicher Construction. Bir wurden den alten Irrthum mit Stillschweigen übergehen durfen, wenn nicht seine Rachwirkungen sich auf eine gar zu empfindliche Beise die in unsere Tage hinein erstreckten.

Meibomius gibt von diesem angeblichen Heptachorbe bes Philosaus in einer Anmerkung zu des Risomachus Harmon. enchirid. p. 17 folgendes Bild:

Nήτη. Παρανήτη. Τρίτη. Μέση. Λιχανός. Παρυπάτη. Ύπάτη. e d h a g f e Ton.  $1\frac{1}{2}$  Ton. Ton. Ton. Ton. Halbton.

wobei er sich noch nebenbei auf Boëthius (De musica lib. I. c. 20) bezieht. Da biese Stelle bes Boëthius jedoch keineswegs von Philolaus handelt, sondern Richts weiter als die dereits oden besprochene Beschreibung vom Octachorde des Lykaon enthält, so sehen wir und hier in Wirklichkeit einzig auf Risomachus verwiesen. Wir sinden dasselbe Schema wieder in Böck's Philolaus S. 70 fg. mit Bezugnahme auf dieselben Stellen nebst Arist. Probl. XIX, 7 und Plutarch. De Musica c. 19. Und zulest auch in Brandis' Geschichte der der Griech. Philos. 1. Th. S. 460 fg. mit weiterer Bezugnahme auf Nicomachus, Harm. enchir. p. 9 und Euclid. Introd. harm. p. 17; sowie auch bei Volkmann in der Ausg. des Plutarch. De musica p. 158.

Wir haben oben bereits die Grunde angegeben, welche es wahrscheinlich machen, daß das System bes Philolaus mit dem Octachorde des Lykaon und Bythagoras identisch gewesen sei. Damit in dieser Borstellungs-weise nichts Unbestimmtes zuruckleibe, wollen wir die

Grunde hinzufugen, welche es uns verbieten, auf bie Conjectur bes Deibomius und feiner Rachfolger ein-

Im Allgemeinen könnte man Richts bagegen einzuwenden haben, wenn wir bei den Griechen ahnlich wie
bei anderen Völkern in alter Zeit defecte Tonleitern, oder Tonleitern mit Lüden fanden. Die alte Tonleiter der Schotten, sowie die noch jest im Gebrauche seinede Tonleiter der Chinesen, sind von dieser Art, und haben
sogar mit dem angeblichen Heptachorde des Philolaus
eine Aehnlichkeit, nur daß sie noch lüdenhafter sind, indem sie nicht nur die Tolen Aussewyukvan, sondern auch
noch dazu die Nagunary Mkoan auslassen. Sie lauten
nämlich:

## edhage

Auf eine solche Borstellungsart der Sache sucht und benn auch Bodh durch Beziehung auf Plutarch (De mus. c. 19) hinzuleiten. Denn dieser spricht dort von der alten Gesangweise, welche man den Spondaischen Modus nannte, und deren Eigenthümliches darin bestand, daß man darin die Tolen (es ist nicht angegeben, welche) vermied, und folglich der Gesang sich in einer desecten oder lückenhaften Tonleiter bewegte. Da aber Plutarch hierbei ausdrücklich bemeist, die Alten hatten den Ton, welchen sie im Singen ausließen, dennoch in ihrer Tonleiter gehabt 2), so beweist genau genommen

d sbagfed

und bie mirolybifche:

ed c bagfe

Gebe ich aber ber mirolybifchen ben Anfang ber hypoborifchen, fo entfteht bie borifche:

ed chagfe

Run foll Terpanber nach Plutarch (De mus. c. 28) bem alteften Septachorb:

d c bagfe

bie borifche Nήτη ( e) hinzugefügt und fo zugleich bie mixolphische Octave:

edcbagfe

ersunden haben. Ol γαρ ίστορήσαντες τα τοιαύτα Τερπανδρφ μέν τήν τε Δώριον νήτην προσετίθεσαν, ού χρησαμένων αὐτή τῶν ἔμπροσθεν κατά τὸ μέλος. και τον Μιξολύδιον δὲ τόνον δλον προσεξευρήσθαι λέγεται. Man sicht hieran, baß in den alten lieberlieferungen bei Blutarch trop ihrer Seltsamkeit und Dunkelheit die besten Busammenhange vermuthet werden durfen. Rur haben dieselben den Schlüssel zu ihrem Berkandig nicht in sich selbst, sondern allein in der Notenschrift, von welcher weiter unten aussührlich die Rede sein wird.

<sup>1)</sup> Die oben bezeichneten Octaven, welche in dem heptachorbisichen Grunbichema verborgen liegen, find bie hopoborifche:

<sup>2)</sup> Plutarch (Do mus. c. 19) erflart, daß die Alten im Spondässchen Toóxos den Gebrauch der Tofxy deim Gesange zwar vermieden, aber nicht aus Unkunde, wie daraus hervorzehe, daß sie diesen Ton zugleich dei der Instrumentaldegleitung anwandten. Ότι δε οί παλαιοί οὐ δι' άγνοιαν ἀπείχοντο τῆς τοίτης ἐν τῷ πποσοδειάζοντι τρόπφ, φανερόν ποιεί ἡ ἐν τῷ προσόσει γενομένη χρῆσις. Und zwar sei diese Anwendung so geschen, den man sich der Tofty bediente als eines mit der Παφυπάτη conssonirenden Tones. Οὐ γὰρ ἄν ποτ' αὐτῷ προς τὴν παρυπάτην πεχρῆσθαι συμφώνως μὴ γνοηρίζοντας τὴν χρῆσιν. Es sei daher blos in ásthetischer Rūdsicht geschen, wenn sie deim Spondálschen Tośnog die Melodie mit ausgelassener Tośry sogleich auf die Παρανήτη überleiteten. Allà δῆλον, δτι τὸ τοῦ πάλλον ἡθος δ γίνεται ἐν τῷ σπονδειακῷ τρόπφ διὰ τὴν τῆς τρίτης ἐξαίρεσιν, τοῦτ' ἡν τὸ τὴν αἰσθησιν αὐτῶν ἐπάγον ἐπὶ τὸ διαβιβάξειν το μέλος ἐπὶ τὴν παρανήτην. Denn sogar auch die

bie Stelle bas grabe Gegentheil von bem, mas fie be-Sie beweift, daß die Griechen von ben alteften Beiten ihrer Erinnerung ber ludenlofe Tonleitern gehabt haben. Ludenhafte Tonleitern entsprechen ihrer Ratur nach ben roben und unentwidelten Buftanben ber mufitalifchen Ausbildung. Satten bie Griechen in alten Beiten folche Tonleitern (wofür nur Plutarch nicht jum Gewährsmann taugt), so gehörten bieselben folden Buftanben an. Diefelben fonnten einft eriftiren, aber uns möglich noch zu ben Beiten bes Philolaus. Denn bie Rotenschrift und bas barin niebergelegte Beptachord von fieben ludenlofen Tonleitern war alter, ale Pythagoras, älter als Lykaon, und folglich ift es nicht benkbar, baß Bhilolaus follte von einem fo hochgebildeten Anfange ber wieder auf die Stufe ber Lonleitern halbwilder Bolter gurudgewichen fein. Lytaon und Pythagoras befagen nach bem Beugniffe bes Rifomachus und Boëthius sogar schon Octachord, womit ste den Anfang zu chros matischen Coloraturen, ju einer Ueberfüllung ber Ton-leiter mit entbehrlichen Rebentonen machten. Wie ware es wol benkbar, bag Philolaus von biefem Zustande ber Mufit wieber follte rudwarts gegangen fein? rudwarts, nicht nur auf ben alteren Buftanb, sonbern auf einen folden, welcher unter bem vorpythagoraischen Siebenfcalensyftem noch um eine gange Stufe tiefer lage? welcher bas Syftem bes Philolaus aus bem Bereiche ber griedischen Grazie in die Barbarei mongolischer und hoperboreischer Bölker hinaus fließe?

Sehen wir uns dabei bas von Meibomius dem

Philolaus zugefdriebene Septachorb

#### .edhagfe

genauer an, fo finden wir obenbrein, bag baffelbe gar nicht Heptachord, fondern Herachord ift. Da nun aber von herachordischen Tonleitern bei ben Alten überhaupt nie und nirgends die Rebe ift, so ift man auch aus biefem Grunde genothigt, bem Philolaus minbeftens eine Conleiter von der Bollfommenheit des alteren heptachorbs zu gestatten, wenn man es nicht vorziehen mag anzunehmen, bag auch er fich bes bereits von feinem Lehrer Pythagoras conftruirten Octachorbs bebient habe, welches freilich viel wahrscheinlicher ift. Dicfes Octachord lautete:

<u>e d</u>chbagfe

Die Grunde gur Berwerfung jenes fehlerhaften Heradorbs find folglich so bringend, daß dann, wenn sein Sinn auf unzweibeutige Weise aus bem Wortverstande ber von Meibom interpretirten Stelle (Nicomach. p. 17) fich ergeben sollte, selbst gewaltsame Conjecturen gur Bermeibung ber Absurdität willfommen geheißen werden mußten. Aber die Sache verhalt fich nicht fo. Die Bewaltsamkeit ift in biefem Falle gang allein auf Seiten bes Meibomius. Die Lude in Der Tonleiter zwischen bem d und h ober das Intervall von 11 Ton (das τριημιτόνιον ασύνθετον επίζητη Παρανήτη und Τρίτη) ift rein und allein seine eigene Erfindung. Der Tert bes Rifomachus weiß Richts von einem Tongurovor άσύνθετον, fondern nimmt ganz im Gegentheil zwischen Παρανήτη und Toltη ein Ημιτόνιον άσύνθετον απ, welches Meibomius aus dem Grunde in ein Toinpurévior advideror umcorrigirte, weil er die Stelle nicht verftand.

Die Worte, auf welche hier zulest Alles ankommt, enthalten einen Ausspruch über die Tolen bes Philos laus. Sie folgen bald hinterher, nachdem Rifomachus burch wortliche Anführung jener Stelle aus bes Philolaus Phyfif mit mathematischer Evidenz bewiesen hat, daß Philolaus unter seiner Tolon die Magaueon dukevpueror oder ben Ton b verstand. In Beziehung auf diese Beweisführung macht er über die Tolen des Philos laus folgende Bemerfung: ἀπείχε γὰο αύτη της παρανεάτης ημιτόνιον άσύνθετον, d. h. fie war entfernt von ber Napavien um einen unzusammengesetten Halbton 1). Diese Worte bedürfen gar teiner weiteren Erklarung, wenn wir uns das alte aus dem Tetrachord ber Medal und Dovnuneva zusammengesette Heptachord ins Bes

bachtniß rufen, welches lautete:

Παραμέση. Παρανήτη. . Διχανός. Παουπάτη. Ύπάτη.

188

Denn hier leuchtet es auf den ersten Anblick ein, daß die Philolaische Tolon = h von der Napavirn des Septachords = c um einen Salbton entfernt ift. Dem Reibomius hingegen, welcher fich nicht fo eingehend mit ber Romenklatur bes alten Septachords befaßt hatte,

daß dieselbe ihm geläufig gewesen ware, leuchtete biefes feineswegs ein, fondern er entbedte an biefer Stelle einen unüberwindlichen Anftoß, und folglich eine ver-meintliche Corruption bes Tertes. Sein Ropf war einzig und allein erfüllt von ber Romenklatur ber Dieterputval

Παραμέση. Παρανήτη. Tolty. Μέση. Aizavos u. s. w.

und da zufolge dieser die Magarifen = d fich von ber Bhilolaischen Tolen = h um 11 Lon entfernt zeigte, fo anderte er das im Texte stehende quirovior acorderor in ein τριημιτόνιον ασύνθετον um, und brachte damit jenes nicht lebensfähige Rind gur Belt.

N'en fei nicht minber ale bie Tolen im Sponbaifden Gefange vermieben, jugleich aber in ber Inftrumentalbegleitung babei gebraucht worden u. f. w.

Bodh murbe vermoge bes großen Scharffinns, ben er fonft in ber Erforschung ber griechischen Dufit be-

1) Die Stelle lautet im Busammenhange (Nicom. Harm-enchir. p. 17): Μεμνήσθαι δε δεί, δει τρίτην (h) od (anstat wow, welches an biefer Stelle feinen Sinn gibt) xalei rip in έπταχόρδφ παραμέσην (b) πρό της τοῦ διαζευγνοώντος τόνου (b) παραθέσεως (Rebenfehung, nicht παρενθέσεως, wie Melbon unnöthigerweise emenbirt) της έν όπταχόρδφ. ἀπείχε γὰρ αθτη (h) wiesen hat, sicher an dieser Stelle nicht gestrauchelt sein, wenn er nicht durch einen Rebenumstand irre gemacht worden ware. Er wußte sich namlich den Ausbruck eines unzusammengesetzen Salbtons nicht zu erklaren, bielt deshalb denselben für sinnlos, und ergriff die von Reibomius gebotene Handhabe, um wohlseilen Kaufs

über die Schwierigfeit hinweg ju fommen.

Aber der hier von Nikomachus gebrauchte Ausbruck eines unzusammengesetten Salbtons ift Richts weniger ale finnlos. Im Gegentheil legt er Bengniß bavon ab, bag biefe Nachricht fich in ber Dentweise bes alten Septachords, von beffen Abwandlungen fie rebet, . auch wirklich und völlig bewegt. Denn Diefes Beptadorb enthielt, wie wir unten feben werben, in seiner Schreibart einen Unterschied zwischen unzusammengesetzten und zusammengesetten Salbtonen, welcher fpaterbin nach einer bestimmten, ebenfalls, unten anzugebenben Regel aufgehoben wurde. Es entftand baher fur Lyfaon ober Pythagoras, wenn er zwischen die alte Napavýry (c) und die alte Tolen (b) eine neue Tolen (h) einsepen wollte, allerdings die Frage, ob er ben unzusammengesetten Halbton (ήμιτονιον ἀσύνθετον) zwifthen die Παρανήτη (c) und neue Tolen (h) ober zwischen die neue Tolen (h) und die alte Tolen (b) zu verlegen habe. Denn einer von beiben Fallen mußte eintreten, weil in einem Bangtonintervall, wie z. B. zwischen c und b, nach alter Schreibart zwei unzusammengesette Halbtone überhaupt nicht möglich waren. Da wir nun burch biese leberlieferung erfahren, bag in bem Octachorbe bes Philolaus das hurovior acorderor nach der Seite des c als ber alten Παρανήτη, und folglich das ήμιτόνιον σύν-Berov nach ber Seite bes b als ber alten Tolen lag, fo muß mit biefem neuen Merkmale von ber Genauigkeit ber Ueberlieferung auch unfere Scheu machfen, irgend etwas baran nach unserer Willfur mobeln zu wollen.

Ein vorläufiger hinblid auf die alte Notenschrift mit zusammengesetten Halbionen, von welcher weiter unten genauer die Rede sein wird, kann dienen, das Gesagte in ein helleres Licht zu sepen. Nach dieser alten Schriftmethode läßt sich in ununterbrochener Folge eine Reihe von 13 Halbionen durch einfache Buchstaben dars

ftellen in folgender Beife:

 $A \Gamma Z - H I - K M O - \Pi C - T \Phi - X Q$ 

In dieser Relhe bezeichnet AI den höchsten Halbton, IZ ben tieferen u. f. f., bis zulest bie Reihe in AQ als bem tiefften enbigt, welcher, weil im Ganzen 13 Salbtone vorhanden find, ju Ar bie Octave tont. Der erfte Halbton AI heißt in ausgeschriebener Form ABI, besteht aus ben Autous AB und BI, und ist folglich hurróvior our deror. Der zweite IZ heißt in ausführlicher form IAEZ, befteht aus den Ausaus IA, AE und EZ, und ift folglich hurovior ourveror. Der britte ZH heißt in ausgeführter Form wiederum ZH, ist folglich hurrovior activation. Und so geht es weiter. Die in obiger Reihe mit Binbeftrichen versehenen Halbtone sind die aovvoera, die ohne Bindestriche sind die ourdera. In dieser Reihe gibt es nun Gangtone von breifacher Art. Die erften haben das hurrous advideron nach oben, die zweiten haben baffelbe nach unten, und bie britten haben gar feins, indem sie aus zwei zusammengesetzten Halbtonen bestehen. ZI, IM, OC, CO und ΦΩ haben bas ημιτόνιον ἀσύνderov nach oben. TH, HK, MII, IIT, TX haben baffelbe nach unten. AZ und KO haben zwei hurovia ovedera. Wenn nun Philolaus die neue Tolen (h) zwischen die alte Παρανήτη (c) und die alte Τρίτη (b) bergestalt legte, daß das ήμιτόνιον ασύνθετον zwischen Toltη (h) und Παρανήτη (c) zu stehen fam, so gehörte ber Ganzton ch zwischen ber alten Παρανήτη (c) und ber alten Tolry (b) ju berjenigen Art, welche bas hurtovior acouvderor nach oben haben. Wer alfo ben Berfuch machen wollte, benfelben im Sufteme alten Styls aufzusuchen, sahe fich auf funf Derter in biesem Spftem beschränft, an benen allein er ihm suchen burfte. Diese Derter sind ZI, IM, OC, Co und DQ.

Es erklärt sich zugleich aus bem Vorigen hinlanglich, wie es zugeht, daß zur Unterstützung des Misverständnisses in Betrest des Philolaischen Heptachords
außer der erledigten Hauptstelle bei Nisomachus auch
noch die oben naher bezeichneten Nebenstellen aus Risomachus, Aristoteles und Boëthius als Belege zugleich
mit angeführt werden konnten. In allen jenen Stellen
ist die Rede vom Uebergange aus dem alten Heptachorde
ins Octachord, und folglich wird in allen jenen Stellen
nach der Nomenklatur des alten Heptachords gerebet,
welches aus einer Jusammensezung der Mesow mit den

Dunyunéval bestand:

Συνημμέναι. • Μέσαι. Νήτη. Παρανήτη. Τρίτη. Μέση. Διχανός. Παρυπάτη. 'Τπάτη. d c b a g f e

Ueberset man nun jene Stellen nicht gemäß ber Terminologie bes alten Heptachorbs, wovon fie reben,

τῆς παρανεάτης (c) ἡμιτόνιον ἀσύνθετον (hc). ἀφ' οδ διαστήματος (c) ἡ μὲν παρεντεθεῖσα χορδή (ber nebenanliegenbe Κοη = b, im Gegenfaße  $\mathfrak f\mathfrak u$  παρατεθεῖσα χορδή = h) τόνον ἀπέλαβε (bc) τὸ δὲ λοιπὸν ἡμιτόνιον (bh) μεταξὸ τρίτης (h) καὶ παραμέσης (b) ἀπελήφθη ἐν τῆ διαζεύξει (fiel weg im getrennten Xetraφοτὸε). εδλόγως οὐν ἡ πάλαι τρίτη (h) διὰ τεσσάφων ἀπεῖχε τῆς νήτης (= = νήτης διεξευγμένων), ὅπερ διάστημα (h) νῦν ἀπέλαβεν ἡ παραμέση (h = παραμέση διεζευγμένων) ἀντ' ἐπείνης. οἱ δὲ τοῦτο μὴ συνίεντες αἰτιῶν-

sondern gemäß der bei weitem späteren Terminologie der Auskerpueval, so muß sich der Irrthum des Meibomius

ται ώς οὐκ ὅντος δυνατοῦ ἐν ἐπιτρίτφ λόγφ (3:4) εἶνωι τρίτην (h) ἀπὸ νήτης ( $\underline{\bullet}$ ). ἄλλοι δὲ οὐκ ἀπιθάνως τὸν παρεντεθέντα φθόγγον (h) οὐχὶ μεταξὺ (neben) μέσης (a) καὶ τρίτης (b) ἐντεθῆναι φασιν, ἀλλὰ μεταξὺ (χυίζης n) τρίτης (b) καὶ παρανεάτης (c). καὶ αὐτὸν (h) μὲν τρίτην ἀντ' ἐκείνης ἐπικληθῆναι· τὴν γὰρ πάλιν τρίτην (h) παραμέσην ἐν τῆ διαζεύξει γενέσθαι. τὸν δὲ Φιλόλαον τῷ πρωτῷ ἐνόματι την παραμέσην (h = παραμέσην διεζευγμένων) τρίτην καλέσαι, καίτοι διὰ τεσσάρων οὐσων ἀπὸ τῆς νήτης ( $\underline{\bullet}$ ).

# edhagfe

bas andere Mal von ber Art:

### edcagfe

Beibe Herachorbe sind von Meibomius verzeichnet worden, das erste unter dem Ramen des Philolaischen Heptachords an dem bereits angegebenen Orte, das andere ohne besonderen Ramen in der Anmerkung zu des Nicomach. Harm. enchir. p. 20.

Auch Bodh hat eine Zeit lang an das zweite dieser Herachorde geglaubt, und dasselbe unter dem Namen eines Terpandrischen Heptachords beschrieben in seiner Abhandlung: De metris Pindari p. 205, mit Beziehung auf dieselbe Stelle des Nikomachus, sowie auf Aristot. Probl. XIX, 7. coll. 25, und Plutarch. De mus. c. 19. Zedoch hat er später den Glauben daran wieder ausgegeben, und das, was er an jenem Orte darüber beigebracht hatte, in seinem Philolaus S. 73 in der

Unmert. ausdrudlich jurudgenommen.

In Betreff eines richtigen Berftanbniffes ber Stellen, welche ben Irrthum des Meibomius veranlagt haben, ift besonders auf einen grammatikalischen Revenumstand aufmerksam zu machen, nämlich auf die große Freiheit, welche die griechische Sprache gestattet im Gebrauche bes Wortes perafo. Daffelbe ift feineswegs in die enge Bebeutung unferes "Zwischen" hinein zu preffen. In einer gewiffen hinficht find bie Grammatiker hierauf langst aufmerklam gewefen. Man hat beobachtet, baß das Wort, wo es eine Zeitbestimmung ausdrückt, nicht immer in der Bedeutung unseres "Inzwischen" sehr, sondern auch für "Hernach" oder "Hinteren" gebraucht werden kann, z. B. okzero perakt änolunder, er ging kernach oder halb dereit seit in Grandelle. bernach oder balb darauf fort (bei Herodot); roll me-rafd Manedovinolg paoilevol, den nachherigen mace-bonischen Königen (bei Plutarch). In diesen Fällen hat das Bort gang die Bedeutung bes abverbialen wera im Sinne von pereneura, gleich bem lateinischen postea. In einer bamit wohl zu vergleichenben Weise wird an brei Stellen bei Rikomachus, auf welche es hier vorzüglich mit anfommt, das Bort gebraucht, um eine fucceffive Rebenstellung auszudruden. An der erften (Harmon. enchir. p. 9) heißt es, Pythagoras habe in das alte Beptachord:

d c bagfe

einen achten Ton eingesett perast ber Méon (a) und ber Nagapson (b), und zwar entsernt von der Méon (a) um einen Ganzton (ah), von der Nagapson (b) aber um einen Halbton (bh). Nagednuev öydoov reva

φθόγγου μεταξυ μέσης καλ παραμέσης ενάψας καλ ή αποστήσας ἀπὸ μεν της μέσης (a) όλον τόνον (ah), άπο δε της παραμέσης (b) ημιτόνιον (bh). Siet tann bas Wort perako nur bas successive Berhaltnis, und teineswegs bas Berhalinis einer Zwischenstellung ausbruden. Daß aber hier bie Sache nicht etwa an einer zufälligen Corruption bes Tertes liegen fann, beglaubigen die beiben anderen Stellen, weil in ihnen berfelbe Sprachgebrauch auf völlig gleiche Art wiederkehrt. In ber einen von ihnen (Harm. enchirid. p. 21) heißt es, daß die Medy, welche im anfänglichen Beptachorbe ber wirkliche Mittelton gewesen sei, baburch aufgehort habe, biefes zu fein, bag ein von ihr um einen Bangton (ah) abstehender achter Ton (h) eingesett murde μεταξύ der Meon (a) und der alten Tolry (b). Denn fo entstand das Tetrachord der Διεξευγμέναι, in Begiehung auf welches die Meon nicht mehr als Mittelton fungirte. Έπει του δύδοου φθόργου (h), του διεστώτα τόνφ (ah), μεταξυ μέσης (a) και της άρχαίας τρίτης (b), παρενέθηκαν οι την άρμονιαν ποικίλαντες κτλ. Auch hier ift ber Sprachgebrauch bem obigen vollfommen gleich. Und ebenso finden wir ihn an der britten Stelle (Harm. enchir. p. 17), wo gesagt wird, daß Einige auf eine wol glaubliche Art verfichern, es fei richtiger, ben in die Tonleiter

# d c bagfe

eingesesten achten Ton h zu erklären als entstanden durch eine Einschiedung zwischen c und b, als durch eine Succession von a über b ins h. "Aldoi de oi'n ändawas ton nagentedenta odognon (h) ou'zl metaku medis (a) nal toltys (b) entedynai wasin, ällä metaki toltys (b) nal naganeatys (c). D. h. Andere versichern auf wohl glaubliche Art, daß der eingeseste Ton nicht hinter Medy und Tolty, sondern zwischen Tolty und Naganytyn eingesett sei. Auch hier bezeichnet, in Uedereinstimmung mit den anderen Stellen, metaku das eine Mal das Berhältniß des Zwischeneinander, das andere Mal hingegen das des Rebeneinander. Ohne Zweisel besteht zwischen der letteren Bedeutung des Worts und seiner Anwendung im Sinne eines zeitlichen "Hernach" oder "Hinterher" eine gewisse Berwandtschaft. Denn was in der Zeit das Hinterher der Begebenheiten ist, dasselbe drück sich im Kaume durch das Rebeneinander der in einer Linie fortschreitenden Punste aus.

Das Gewicht, welches babei von Risomachus auf ben Umstand gelegt wird, ob ber eingesetze Ton h zum a und b ben dritten Ton bilde oder zwischen b und o ben zweiten ausmache, hangt, wie es scheint, mit der Borstellung vom chromatischen Tetrachorde zusammen in seinem Berhältnisse zum diatonischen. Stellen wir uns nämlich den eingesetzen Ton h als den dritten vor zum a und b, so erinnert bieses an das chromatische Tetrachord:

#### abhd

mit bem xuxudu abh, und ber Ton h erscheint nun ale ein um ein Halbtonintervall in die Liefe gesunkener Aizavos. Denn der diatonische Aizavos des Tetrachords

d c b a heißt c, welcher, um einen Halbton finkend, sich in den chromatischen Aczards desselben = h veranbern wurde. Dann ware h nicht zwischen b und c in die Mitte geset, sondern ware ein auf a und b folgendes gefuntenes c. Stellen wir uns hingegen vor, daß h zwischen ben Tonen b und c als feststehenden eingeschaltet worden set, so ift es nicht mehr burch ein dromatisch gesunkenes c aus bem Tetrachorde d c b a zu erklaren, sondern springt als ein neuer diesem gar nicht mehr verwandter Ton, nämlich als die Υπάτη bes Tetrachords e d c h in die Mitte. In diesem Falle verliert also ber eingesehte Con ben Charafter eines chromatischen Aizavos Dornunkvar, und bekommt dafür den Charafter einer biatonischen Traty Diefevyuevor. Als chromatischer Aixavds Dunnukvan wäre er zu a und b ale ber britte getreten, aber nicht zwischen b und c eingeschaltet worben. Als biatonische 'Trary dielevyuévor springt er zwischen b und c in die Mitte, ohne

auf a und b ju folgen.

Im ersten Falle ift ber Ton h eine naparedeisa xogon neben a und b, ein chromatisches Intervall. Im zweiten Falle ist er eine nagevredeisa zogdi zwischen b und c, ein bigtonisches Intervall. Im erften Falle fiel die Einsetzung bes neuen Tones in die Octave mit ber Entstehung bes dromatischen Tetrachordes zusammen. Im legten Kalle hatte fie bamit Richts zu thun, und die Erfindung bes dromatischen Tetrachordes hatte einen anderen Urfprung als biefen. Der Unterschied greift also ein in die Borftellungen von der Entstehung bes dromatischen Rlanggeschlechtes, und gibt zu erkennen, daß man hieruber jur Beit bes Rifomachus nichts Gewiffes mehr wußte. Wir werden im folgenden Abschnitte feben, daß ber 3med bes dromatischen Tetrachords mahrscheinlich der war, das Berhaltniß der Συνημμέναι zu den Διεξευγμέναι auf alle übrigen Tetrachorde des uns veranderlichen Sufteme mit ber größten Geläufigfeit anwendbar zu machen; daß also allerdings ber Ton h nicht ursprünglich ein dromatischer Ton war, sondern erft fpater um eines gewiffen Rupens willen für einen folden angesehen wurde.

## Die brei Tongeschlechter.

Unter den drei Tongeschlechtern (yevn rov uelodovuevar) werden brei verschiedene Arten von Tonftimmung verftanden, entweder im Allgemeinen ober in ben Grenzen eines einzelnen Tetrachorbs. Sie find bas biatonische, bas dromatische und bas enharmonische Gefclecht.

Das diatonische Geschlecht (diarovor yevos) ift im Allgemeinen die Tonftimmung, welche bem gewöhnlichen melotischen Gefange entspricht, indem barin zwischen Bangton - und Salbtonintervallen abgewechselt wirb.

Das chromatische Geschlecht (zownazinov ykvos, auch einfach χοώμα genannt) ift im Allgemeinen bie Ibnftimmung, welche ben auf einander folgenden Salbtonintervallen entfpricht als ben fleinften Unterschieben, in welche das natürliche Gehor beim Singen die Tone gertheilt, wenn es fie nicht will continuirlich in einander übergehen laffen.

Das enharmonische Geschlecht (Evaquovior γένος, auch einfach άρμονία genannt) ist im Allgemeinen die Tonstimmung, welche ben fleinsten Tonintervallen entspricht, burch welche ber Gesang bann geht, wenn er bie Tone continuirlich in einander übergeben läßt.

In diesem allgemeinen Sinne, in welchem auch wir jest noch diefe Ramen gebrauchen, sagt d. B. Aristides Duintilianus (De mus. p. 111) vom dromatischen Geschlechte, bag es bas biatonische felbft fei, aber vermehrt und angefüllt mit Halbtonen (ηὐξαμένον καὶ πεπυκνομένον ήμιτονίοις), und baß es feinen Ramen χρώμα (Farbe) daher habe, weil es ben biatonischen Intervallen eine höhere Karbung gebe 1). In bemselben allgemeinen Sinne heißt es auch 3. B. in ber Berordnung bes spartanischen Senats bei Boëthius (De mus. I. c. 1), Tie motheus von Milet habe einen buntschedigen, uneblen und bie geordneten Berhaltniffe verwirrenben Befang jufolge des χοώμα geubt, und anstatt des Heptachords bas Benbefachorb angewandt. Offenbar ift hier unter bem dromatischen Gesange ein solcher verftanben, welcher fich ber vier halbtone bedient, die die hendekachordische Octave vor der heptachordischen voraus hat, und bie auch wir heute noch ale dromatische Tone bezeichnen. Rach diesem Sprachgebrauche ift die vollständige dromatische Octave das Dodefachord, d. B.

# <u>e dis d cis c</u> h b a gis g fis f e

wie daffelbe, mit Ausnahme eines einzigen feiner Salbtone, Timotheus bereits im Gebrauche hatte. In Diefem Sinne entspricht folglich bas biatonische Geschlecht bem Septachord, mahrend burch eine Hinzusugung von dro-matischen ober hohere Farbung verleihenden Sonen bie gefüllteren Octaven vom Octachord bis jum Dobelachord

Soweit stimmt hier der antike Sprachgebrauch mit bem heutigen überein. Da man aber auch in biefe Sache ben uns fremb geworbenen Dafftab bes Tetras dorbs einmischte, so wird fie baburch schwieriger und in gewiffen Bunkten fogar feltsam. Denn fowie bas biatonische Tetrachord nicht alle biatonischen ober melobischen Tonfolgen umfaßt, welche innerhalb bes Umfanges einer Quarte moglich find, fondern nur eine einzelne unter ihnen, fo umfaßt auch bas dromatifche Tetrachorb nicht die ganze dromatische ober bobekachorbische Tonfolge innerhalb ber Duarte, sonbern nur eine herausgeschnittene Gruppe von brei auf einander folgenden Tonen dieser Ordnung. Und in ahnlicher Weise verhalt es fich auch mit bem enharmonischen Tetrachorde.

<sup>1)</sup> In bemfelben allgemeinen Sinne nennt Ariftorenus (Harm. elem. p. 44) bas chromatische Rlanggeschlicht ein uelog, b. h eine Art und Beise ber Stimmsührung überhaupt, wenn er schreibt; δτι κάν μέλος έσται ήτοι διάτονον, η χοωματικόν, η έναρμόνου, η μικτόν έκ τούτων, η κοινόν τούτων. Betgl. Euclid. Introd. harm. p. 9.

Unter einem biatonischen Tetrachorde wird, wie bereits oben gezeigt ift, ein folches verstanden, bei welchem Nhry von Aizards um einen Gangton, Aizavos von Tolen um einen Ganzton, und Tolen von Traen um einen Salbton entfernt ift.

Unter einem dromatischen Tetrachorde wird ein solches verstanden, welches mit dem biatonischen Tetrachorde brei Tone, namlich Nýry, Tnáry und Tolen, emeinschaftlich hat, während Aizavos um einen Salb-

on in die Tiefe finkt. 3. B.

Νήτη. Λιχανός. Τοίτη. 'Υπάτη. Diatonisch: ₫ h  $\underline{\mathbf{c}}$ Chromatisch: h <u>c</u> <u>C18</u>

Unter einem enharmonischen Tetrachorbe wirb ein solches verftanden, welches mit bem biatonischen Tetrachorde zwei Töne, nämlich Nýry und Tadry, gemeinschaftlich hat, während Aizavos um einen ganzen Ton in die Tiefe sinkt, wobei Tolon nach einigen Nachrichten an ihrer Stelle bleibt, nach anberen um einen Blertelton vertieft wird 1). 3. B.

Νήτη. Διχανός. Τρίτη. Ύπάτη. Diatonisch: ₫ h Enharmonisch: e <u>c</u>? <u>c</u>

Weil Nhry und Twarn in allen drei Tetrachorden diefelben bleiben, fo hießen fie die unbeweglichen Tone (korwies nal anliveis), Aixavds und Tolty hingegen tie beweglichen (xuvovuevai nal nenduevai). Und weil in ben dromatischen und enharmonischen Tetrachorben die brei tiefften Tone dichtgebrangt ftehen, fo nannte man sie die dichten (xixvai), und bas Intervall vom gesunkenen Aizavos bis jur Tráry bas xuxvív. Und eben daher werden unter ben hohen ber bichten Tone (όξυπύκναι) immer die Aizavol, unter den mittleren ber dichten (μεσοπύκναι) die Tolrai, und unter den tiefen der dichten (βαρυπύκναι) die Υπάται verstanden.

Was nun zuerst das diatonische Tetrachord betrifft, so haben wir bereits ben 3weck seiner Conftruction barin erfannt, daß bas σύστημα άμετάβολον aus lauter folden Tetrachorden zusammengesett wurde. Es war bas einfache Tonmaß, welches ber Grundtonleiter jur Unterlage diente. Seine Bedeutung für die ausübende Dufit war folglich, durch Markirung des immer wiederfehrenden Confalls eine gleichmäßige Stimmung ber Tone bes Gefanges und ber Inftrumente burch alle

Dctaven zu bewirfen.

Man bestimmte Anfange feine Gangtone im Berhaltniß von 8:9, seinen Salbton von 243: 256. Dieses

ift die gemeine diatonische Stimmung, deren monochordis ichen Berhaltniffe wir oben nach Guflid genauer anges geben haben. Spater experimentirte man weiter. Archvias (um 400 v. Chr.) machte ben Bersuch, ben einen ber Gangtone bis gur Große von 7:8 auszudehnen, Dibymus (gur Beit bes Augustus) und Ptolemaus (um 150 n. Chr.) versuchten im Gegentheil ihn zu verkleinern, erfterer bis jur Größe von 9:10, letterer fogar von 10:11. Das Schicfal bes Halbtons hing bann immer von bem Erperiment ab, welches man entweder mit dem einen der Gangtone ober mit beiben vorgenommen hatte. Beil Architas ben einen ber Ganztone bis auf 7:8 vergrößerte, so verkleinerte sich ihm der Halbton bis auf 27: 28, und weil Didymus jenen bis auf 9: 10 verkleinerte, so vergrößerte sich ihm dieser bis auf 15: 16. Es wird unten bei Gelegenheit ber Meffung ber Tone naber von biefen monochordischen Experimenten ber Poibagoraifchen Schule bie Rebe fein. Sier genügt es, barauf aufmertfam zu machen, baß folche Bersuche ber Ratur ber Sache gemäß feine andere Bedeutung haben fonnten, als bloße theoretische Speculationen zu erzeugen, welche innerhalb ber Schulen ber Philofophen unaufhörliche Dispute erregten, mahrend bie praftischen Dufifer fort fuhren, ihre Instrumente nach dem Bohlflange bes natürlichen Gebore zu fimmen.

Run erfand man zwar für folche Producte eigenthumliche Ramen. So z. B. nennt Ptolemaus das gemeine biatonifche Gefchlecht mit zwei Gangtonen im Berhaltniß von 8:9 das zweitonige (diarovor diroriaior), bagegen bas bes Archytas mit vergrößertem Gangion (7:8) und verfleinertem Halbton (27:28) bas weiche (ualaxòv diárovov), das des Didymus mit verfleinertem Gangton (9:10) und vergrößertem Salbton (15:16), das harte (σύντονον διάτονον). Man muß sich aber burch bas Emphatische biefer Ramen nicht blenden laffen, hinter ihnen etwas Anderes ju fuchen als bloge Schuls experimente mit bem von Pythagoras erfundenen zavor

ober Monochord.

Eigentlich hatten biefe Bariationen in ber biatonis fchen Stimmung nur Gewicht für biejenige Schule, welche die Tone nach dem Monochorde maß (die foges nannten Kanonifer), und nicht für bie entgegengesett Schule, welche fie nach bem blogen Gebore bestimmte (bie sogenannten harmonifer). Beil aber boch auch bie letteren nicht leugnen konnten, baß &. B. ber große Gangton bes Architas (7 : 8) auf bem Monochorb anbers klang als ber kleinere bes gemeinen Syftems (8:9), fo gaben auch fie, um nicht ihren Begnern ben Bore jug ber größeren Genauigfeit einzuraumen, mögliche Unterschiede ber Stimmung beim biatonischen Tetrachorde zu, aber verstrickten sich babei vermöge ihres festgehaltenen Grundsages, die Intervalle nie anders als nach bem bloßen Gehore ju bestimmen, in rohe Abenteuerlichkeiten. Denn mit feinem gelinberen Worte, ale bicfem, fann man es bezeichnen, wenn ber Harmonifer Ariftorenus (Harmon. elem. p. 50) ben Unterschied zwischen bem harten und weichen biatonischen Geschlechte in folgende hölzerne Formel bringt:

<sup>1)</sup> Die Meinung, wonach Toirn im enharmonischen Tetracorbe um einen Biertelton ober eine dlesig eraquorly in bie Tiefe finft, ift bie vulgare, welche fich bereits bei Ariftorenus (Harm. elem. p. 50) und Guflib (Introd. harm. p. 8) in gleichmäßiger Uebereinstimmung vorfindet. Die entgegengesette Anficht ber Sache, daß nämlich Tolry im enharmonischen Tetrachorbe ebenfo, wie im chromatifchen, rubig an ihrer Stelle bleibe, flust fich bagegen auf viel altere und zuverlaffigere Documente, welche bie Auctoritat bes Ariftorenus und Gulit in biefem Bunfte vollftanbig untergraben, wie unten naber gezeigt werben wirb.

- Erstes Intervall. Sweites. Drittes. Διάτονον σύντονον . 1 Ton . 1 Ton . ½ Ton. Διάτονον μαλακόν . . ½ Ton . ‡ Ton.

Bas das chromatische Tetrachord betrifft, so ist und sein Gebrauch unbekannt. Aber es ist durch die Rachrichten, daß die Bereicherung der Octave mit chromatischen Rebentonen bei den Alten nicht auf einmal, sondern nach und nach erfolgte, die Bermuthung nahe gelegt, daß das chromatische Tetrachord bei diesen Uebergängen dürste eine Rolle gespielt haben. Die Uebergänge erfolgten vom Heptachord durch das Octachord, Enneachord u. s. w. die ins Dodekachord. Und wir sinden und, sodald wir in die sämmtlichen diatonischen Tetrachorde des sussymme ämeracholov die chromatischen Tetrachorde einfügen, hierdurch die zur Construction des Dekachords den Weg gewiesen.

Beginnen wir bei den Tetrachorden, welche die alteften gewesen sein sollen, namlich bei den Mesau und Dornugerau, so geben diese zusammen folgende hepta-

dorbifche Tonfolge:

dcbagfe

Der Uebergang von hier ins Octachord läßt fich baburch bewerkftelligen, daß man ins obere dieser Lestrachorde das chromatische mit einschaltet, nach folgendem Schema:

Bieht man das zweite Tetrachord mit in daffelbe Berfahren, fo entfleht Enneachord:

Mέσαι . . . a g f e Χρῶμα . . . a fis f e

Enneachord: a g fis f e d c H B A

Zieht man zubem bie Dekerpuerau mit ins Spiel, so vollendet fich das Dekachord:

Διεξευγμέναι  $\underline{e}$   $\underline{d}$   $\underline{o}$   $\underline{h}$  Χρώμα . . .  $\underline{e}$   $\underline{cis}$   $\underline{c}$   $\underline{h}$ 

Defamorb: ed cisc h b a g fis f e

Ju weiterem Fortschreiten auf bieser Bahn gibt zwar bie unveränderliche Tonleiter keine unmittelbare Beranslassung. Jedoch läßt sich dieses Bersahren, wenn es einmal dis hierher gediehen ift, auch leicht nach derselben Regel dis zu Ende führen. Wir bedürfen dann zur Ergänzung zweier Histetracherbe, eines in br und eines in tis, welche den chromatischen Fortschritt auf folgende Art vollenden:

1) Silfstetracorb in h:

h a g fis
Χοῶμα . . . h gis g fis
Sendefactoro: h a gis g fis f e d cis c H B A
2) Historiactor in fis:

Xρορια . <u>fis</u> <u>e</u> <u>di</u> <u>cis</u>

Dobefachorb: <u>fis</u> <u>e</u> <u>dis</u> <u>d</u> <u>cis</u> <u>c</u> h b a gis g fis f e

Grept. b. 28. u. 2. Gree Section. LXXXI.

Die Bermuthung, daß dieses der eigentliche Gebrauch des chromatischen Tetrachords gewesen sein möge, bekommt eine noch größere Bahrscheinlichkeit durch die oben erwähnte Tradition über die Ersindung des Octachords durch Lykaon. Dieser soll dadurch das Octachord construirt haben, daß er im Tetrachorde der Dunquukvau: do da, zwischen das das die alte Nagangen) und das de (als die alte Nagangen) und das de (als die alte Nagangen) und das de (als die alte Tolon) den Ton de einfügte, oder mit anderen Borten, das Tetrachord der Dunquukvau mit dem Arzands des gleichnamigen chromatischen Tetrachordes bereicherte. Bendet man dieses Bersahren des Lykaon auch auf die anderen Tetrachorde der unveränderlichen Tonleiter an, so leitet sich damit die eben beschriedene Stusensolge des Ueberganges aus einsachen Octaven in bereicherte Octaven ein 1).

Hatte man beim dromatischen Tetrachorde bie gemeine Stimmung bes biatonischen Salbtone (243 : 256) beibehalten, so wurde das ronquerovior ober die fleine Terz im Berhaltniffe von 196608 : 236276 erfchienen fein. Diefes Berhaltniß fommt aber nirgenbe vor, und wir finden flatt feiner immer einfachere Bahlen eingeführt, entweder 5:6 oder 6:7 oder 27:32. Das lettere Berhaltniß ift die kleine Terz des Archytas, während Eratofthenes (um 300 v. Chr.) und Didymus das Berhaltniß 5:6 anwendeten. Da das Intervall 5:6 größer ift, als bas Intervall 27 : 32, und biefes wiederum größer, als 6:7, fo befommt beim erften bas Tetras chord fleinere, beim letteren größere Salbtone. Ptulemaus nannte bas Tetrachord mit ber Terz 5:6 bas weiche chromatische Geschlecht (χρώμα μαλακόν), und bas Tetrachord mit ber Terz 6:7 bas harte (χρώμα

Súvrovov). Aristorenus ber Harmonifer hat auch hier wieber nach seiner Manier folgende gröbere Bestimmungen aus einer ungenauen Schähung nach dem bloßen Gehor unter-

geschoben:

Trites Intervall. Sweites. Drittes.

Χρώμα τονιαΐον 1½ Σοπ. ½ Σοπ. ½ Σοπ.

Χρώμα μαλαχόν 1½ Σοπ. ½ Σοπ. ½ Σοπ.

Χρώμα ἡμιόλιον 1½ Σοπ. ½ Σοπ. ½ Σοπ.

Was endlich bas enharmonische Geschlecht betrifft, so find die Widersprüche, welche fich in diesem Ausbrucke zusammenhäusen, so groß, daß man nur durch die Annahme ganz heterogener Begriffe, welche unter diesem zweideutigen Worte auf blos homonyme Art zu-

25

<sup>1)</sup> Hieraus folgt bann zugleich nebenbei ber wichtige Umstand, bag bas chromatische Tetrachord ein Gebilde von blos handwerksmäßigem Gebrauche gewesen ift und niemals eine melodibse Bebentung gehabt hat. So wenig als es uns bei unserer heutigen Musik
einfällt, Berhältnisse von handwerksmäßigem Gebrauche, z. B. die
Stimmung der Geige nach Quinten: g. a. a., für melodidse
Tonfolgen auzusprechen, so wenig darf uns eine solche Berwechselung begegnen bei jenem Tetrachord als dem handwerksmäßigen
Schliffel des lleberganges aus einer Tonart in die andere. Denn
bieser Charaster stellt sich zuleht als der einzig mögliche heraus bei
einem Gebilde, welches von Seiten der melodidsen Tonfolge ebenso
ungeniesbar, als von Seiten der chromatischen Eintheilung der
Octave desert und lüdenhaft dasteht.

sammengefaßt wurden, an biejem bunkelften Bunkte ber

alten Mufit zu einiger Rlarbeit gelangt.

Einen beutlichen Wint, daß hier homonymie mit im Spiele war, gibt ber Umftand, baß anstatt evaquóvior peros auch häufig als gleichbebeutend bas Wort aquovla angewandt wird 1). Denn die eigentliche Bebeutung von apporla ift eine innerhalb bes Raumes einer Octave laufende heptuchordische Tonleiter, und folgs lich weift une ber Ausbrud bes enharmonischen Geschlechts auf bas heptachordische Spstem, sobald wir ben Ausbrud im buchftablichen Sinne nehmen.

In biesem Sinne kommt er z. B. vor in ber mehr erwähnten spartanischen Urfunde bei Boëthius (De mus. I. c. 1). Denn es heißt darin, daß Timotheus von Milet anftatt ber enharmonischen eine entgegengesette, namlich eine chromatische Tonfolge gebraucht habe. Da fogleich barauf berfelbe Borwurf interpretirt wird burch bie Bemerkung, Timotheus habe anstatt bes Septachorbs bas hendekachord angewandt, so ift hier offenbar bie Enharmonie im buchftablichen Sinne von Equovla ju verstehen. Timotheus follte nach bem Willen bes Senats innerhalb ber Tonleitern (ev raig aquoviais) spielen, und nicht über fie hinausschweisen, nicht ins Exharmo-

nische übergeben 2).

In demselben Sinne kommt der Ausdruck vor bei Blutgrab (De mus. c. 34), wo es heißt, die Alten hatten weder auf bas biatonische, noch auf bas dromatifche Gefchlecht geachtet, fonbern allein auf bas enbarmonische (evaquovlov), und zwar anf dieses ebenfalls nur innerhalb bes Umfanges einer einzigen Octave, mobei fie zwar über die Farbung (neol ris zooas) ber Tone uneins gewesen seien, einig aber in der Annahme einer und derselben Grundtonleiter (ulav elval avriv την άρμονίαν). Aehnliches lieft man bei Aristorenus (Harmon. elem. p. 2), von woher mahrscheinlich Plutarch biefe Nachricht geschöpft hat, und wo jum Beweise berfelben angeführt wirb, daß aus alter Zeit nur allein enharmonische Rotenzeichen (διαγράμματα), aber keine biatonische oder dromatische vorhanden seien.

Eine biefer ganz entgegengesette Bedeutung hat berfelbe Ausbrud, wenn Ariftorenus anberemo (Harm.

elem. p. 19) erklart, daß das biatonische Geschlecht bas erfte und altefte fei, weil auf biefes bie menschliche Ratur zuerft gerathe. Das zweite fei bas dromatische, bas britte und hochfte bas enharmonische. Denn an bas lette gewöhne fich bas Gehor erft zulest, schwer und mit großer Dube. hier ift offenbar bie Rebe von enharmonischen Intervallen im spateren, sowie auch im mobernen Sinne bes Worts.

Es gab folglich einen Sinn bes Borts, wonach bas enharmonische Tongeschlecht bas alteste von allen, und einen anderen diesem entgegengeseten Sinn beffelben, wonach er bas jungste von allen war. Im ersten Sinne war es reines Septachord, und hatte noch nicht einmal hromatische Zwischentone, im zweiten Sinne spaltete es

jogar bie Salbtone in fleinere Theile.

Einen Fingerzeig, beibe entgegengefesten Sinne in eine mögliche Berbindung ju bringen, gibt uns Blutarch, wenn er ergablt (De mus.- c. 11), Olympus ber flotenspieler habe bas enharmonifche Geschlecht erfunden. Früher sei Alles biatonisch und chromatisch gewesen. Olympus dagegen habe im sogenannten σπονδειασμός mit Umgehung des Uzavos die Melodie fortbauernd von der παραμέση und μέση auf die παρυπάτη geleitet, aber bei noch ungertheiltem Salbton. Er habe also in folgendem Tonfall gespielt:

Παραμέση. Μέση. 'Υπάτη. Παουπάτη.

Erft später sei eine Zertheilung bes Halbtons eingetreten, und auch diese nicht in allen Tonarten,

sondern in der phrygischen und lydischen.

Dürfen wir etwas auf biefe Rachricht bauen, so hob Olympus aus den Tetrachorden der alten Enharmonie als besonders wichtig gewisse Trichorde hervor, wie 4. B. in den medat das Trichord a f e, in den diekerypéra das Trichord e c h u. s. w., auf welche bann fpater miebrauchlich ber gange Rame ber Enbarmonie überging, zu einer Beit, wo an bie Stelle beffen, was man ehemale Enharmonie genannt hatte, ber Rame des biatonischen Geschlechtes trat.

Die Sache ift nicht fehr mahrscheinlich. Auch wird fie von Plutarch selbst als eine bloße Bermuthung gegeben 3). Wenn wir aber auch in Ermangelung einer

<sup>1)</sup> So 3. B. heißt es bei Aristorenus (Harm. elem. p. 44): Τολα γένη τῶν μελφδουμένων ἐστί · διάτονον, χοῶμα, ἀρμονία. 2) Anftatt bes innerhalb ber gefesmäßigen Tonleitern fich bewegenben Spiels (dort yag erapporta) bebiente fich Limothens einer entgegengefesten Abwechselung ber Tone (dorlorgewood apoufar) eines entarteten Gesanges (pelego dreven), welcher vers anberlich ober variabel war anstatt einfach (noinilar art anloar), eines Gefanges nach bem Chroma (μολπήν έπι χρώματος). Diefes that er, indem er bie elfte Saite hingufügte (exavariderat de nat rav erdenarin zoodar) und bamit bas heptachorb aufgab (éntleinouevog rov enragogdov). In biefen Ausbruden ber fpartanifchen Urfunde wird bas Beptachord als bas enharmonifche, bas hendekachord als bas chromatische Rlanggeschlecht bezeichnet. gleich leuchtet aus ihnen hervor, bag bas Chroma von ben alteffen Beiten an nicht nur im Sinne einzelner dromatifcher Tetrachorbe, fonbern auch jugleich im allgemeinen und heutigen Sinne bes Bortes verstanben wurbe. Denn bie Eintheilung ber Octuve bes Limotheus war eine vollftanbig dromatifche im heutigen Sinne bes Bortes, abgerechnet ein einziges Intervall.

<sup>3)</sup> Ueberbies verwidelt fich Blutarch bei biefer ihm felbft völlig unflaren Sache in bie grobften Biberfpruche. Buerft fchreibt er (De mus. c. 11), daß Olympus in fenen enharmonifcen Erischorben bas enharmonifche munde in ben pesau ober bas Intervall zwischen Nagunary wesar und Ynary wesar nicht getheilt haben tonne. hiervon tonne man fich leicht überzeugen, wenn man Bemand nach alter Beife bie Flote blafen bore. Denn ein folder weigere fich burchaus, ben halbton ju zertheilen. Daber muffe man eine folche Theilung bes halbtone, wie fie spater in ber libbifchen und phrygischen Octave vorgenommen wurde, für einen ben enharmonischen Trichorben bes Dipmpus gang fremben fpateren Bufat anfeben. Gernach fcreibt er (c. 88), bag bie Spateren für bie enharmonischen Diefen ben Gefchmad und bie feine Unterfcheis bungegabe ber Alteu eingebüßt hatten, bergeftalt, daß sie bie enharmonische dleses für gar nicht in ben Sinn fallend erflärten, bies selbe ganz aus ihrer Singweise verbannten, und biesenigen für bloße Spasmacher hielten, welche babei etwas zu empfinden vorgaben. Zuerft schreibt er (c. 11), daß vor bem Olympus, welcher bas

anderen und befferen Erflarung bereitwillig hierauf eingeben wollten, fo ift hiermit die Sache boch noch lange nicht erledigt, sondern es tritt nun erft die wichtigste Frage hinzu: Woher entstand die Spaltung des Halbtons in Bierteltone? Oder durch welchen Anstos verwandelten sich die enharmonischen Trichorde des Olympus in die enharmonischen Tetrachorde ber späteren Beit?

Dabei tritt uns ein neuer 3wiespalt entgegen zwischen bem vulgaren Sprachgebrauche und bem, was zuverlässige altere Documente beweisen. Der vulgare mit Aristorenus anfangende Sprachgebrauch spaltet ben Halbton bes enharmonischen Tetrachords in Bierteltone, jene alteren Documente laffen ihn ungespalten. Ift bas Leptere ftreng ju erweifen, fo wirb bamit bewiefen, bag ber vulgare Sprachgebrauch auf einer in Folge eines falfchen Berftanbniffes eingetretenen Berbrehung ber Begriffe berubte.

Die hier aus zuverläffiger Autorität zu führenben Beweise find schlagend. Die Autorität ift eine zwiefache: erftlich ber Pythagoraer Archytas von Tarent, welcher bunbert Jahre vor Ariftorenus lebte, und zweitens bie burd Alrvius überlieferte Rotenschrift ber enharmonischen Tetrachorbe, welche für biefe bas öffentliche Zeichen war. Die Enharmonie bes Archytas ftimmt aber mit ber Enharmonie ber Rotenschrift vollfommen überein.

Rach bes Archytas Schätzung, welche Ptolemaus (Harmonic. I. c. 13) aufbewahrt hat, verhalten fich

bie brei Tongeschlechter wie folgt:

| Erftes Intervall. |       | 3weites. | Drittes. |  |
|-------------------|-------|----------|----------|--|
| Διατονιπόν        | 27:32 | 7:8      | 27 : 28  |  |
| Χρωματιπόν        |       | 224:243  | 27 : 28  |  |
| Εναρμόνιον        |       | 35:36    | 27 : 28  |  |

hier bleibt im enharmonischen Geschlechte nicht minber, ale im dromatifchen, ber biatonifche Salbton (27:28) unverändert stehen. Archytas hat also in feinen Tetrachorden noch nicht zwei bewegliche Tone, sondern erft einen einzigen, nämlich ben Aizavog. Die enharmonische dledig (35 : 36) enthalt hier ein Berhaltniß zwischen zwei Tonen, welche in ber Ausübung für aquivalent gelten, abnlich etwa wie b und ais, ober wie wenn ich ben Ton d bas eine mal gewinne als Duinte pon ber Quinte bes Grundtons c, das andere mal als große Terz von der Septime (b) deffelben Grundtons. Diese Schwantung in der Stimmung deffelben Tones oder dieser Tremulant entsteht dadurch, daß das Berhaltniß bes olrovos ober ber großen Terz 4:5 fleiner ift als zwei Ganztone. Denn zwei gemeine Ganztone im Berhaltniß von 8:9 geben eine Summe von 64:81,

welche, wenn man mit Archytas ben einen ju 7:8 ausbehnt, bis auf 7:9 steigt. Jebe bieser Summen ist größer, als bie große Terz 4:5, und folglich ergibt sich bei jeber ein Rest. Beim Doppelton ber gemeinen Rech-nung (64:81) beträgt bieser Rest ober Tremulant bas Intervall 80: 81, beim Doppelton des Archytas (7:9) beträgt er bas Intervall 35 : 36. I III um bas enharmonische Geschlecht ber Rotenschrift,

von welcher unten genauer gehandelt werden wird, hier vorläufig vor Augen zu ftellen, mablen wir das Tetraschord ber Mésau aus bem borischen, phrygischen und

lydischen Toozog bei Alppius:

| 1) Im dorischen !    | Τφόπ              | og:             |                       |             |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| Diatonisch           | р                 | 8.8<br><i>T</i> | ges<br>T              | f<br>Q      |
| Enharmonisch         | b<br>II           | ges<br>X        | ges<br>T              | f<br>Q      |
| 2) Im phrygische     | O<br>n <i>T</i> o | ν<br>όπος:      | Ÿ                     | . "         |
| Diatonisch           | c<br>M            | ь<br><i>П</i>   | <b>as</b><br><b>T</b> | <b>80</b> F |
| Enharmonisch         | С<br>С            | <b>3</b>        | LL<br>88              |             |
|                      | M                 | Ŧ               | r                     | g<br>G<br>F |
| 3) Im lybischen      | Τφόπ              | os:             |                       |             |
| Diatonisch           | d<br>T            | с<br><b>М</b>   | ь<br><b>Р</b>         | 8           |
| Charles and a self-t | Ž d               | П               | O                     | Σ<br>C      |
| Enharmonisch         | I                 | b<br>П          | ь<br><b>Р</b>         | a<br>Σ<br>C |
|                      | <                 | <b>O</b>        | S                     | C           |

hier lehrt ber Anblid, daß bie Tolen im enharmonifchen Tetrachorbe nicht in die Tiefe fintt, fonbern fest an ihrem Orte bleibt, gang wie bei Archytas. Die dlesig ober ber Tremulant wird auch hier gewonnen burch eine Berkleinerung bes dirovos, nach ber Regel, baß man in ber Schrift ber Singnoten, welche aus ben Buchftaben bes griechischen Alphabets bestehen, immer um einen Buchftaben aufwarte rudt, j. B. von P aufwarts nach X, ober von P aufwarts nach T, ober von P aufwärts nach II.

Diese kleinsten Unterschiede in der Rotenschrift, welche man Diefen nannte, tonnen fich ursprunglich nicht auf ftreng ausgemeffene Intervalle bezogen haben. Denn ware dieses ber Fall gewesen, so hatte Archytas bei ber allgemein geltenben Meffung bes Tones im Berhaltnis von 8:9 stehen bleiben muffen, und hatte folglich die öleses nicht größer ansetzen durfen, als 80:81. Da bieser Punkt seinem Belieben offen gelassen war, so solgt, daß über die fleinen Schwantungen in der Stimmung der Tone, wie IIP, TT, XF seine Bestimmung sest stand, weshalb dann die Schule der Pythagorder hier eine willsommene Handhabe sand zur Anknüpsung ihrer Erverimente auf dem Manachard Experimente auf bem Monochord.

enharmonifche Rlanggefchlecht erfand, alle Rufit blos biatonifch und chromatisch geweien sei. Gernach schreibt er (c. 34), daß bie Alten weber vom chromatischen, noch vom blatonischen Geschlecht etwas gewußt hatten, sondern allein vom enharmonischen. Widers fpruche von fo burchgreifenber Ratur wie biefe beuten auf einen tiefliegenben Schaben im Berftandniß bes Alterthums, welcher nicht burch eine bloße Berfohnung und Berflebung ber Biberfpruche gelindert werden tann, fondern eine Ausheilung durch einen grunds lichen Burudgang auf die erften Duellen ber Mufit in der Ges fcichte fclechterbinge nothig macht.

Wie aber kam man dazu, unter den vielen möglichen Tonschwankungen oder Tremulationen von solcher Brt grade nur diese wenigen heraus zu heben, und als etwas besonders Bemerkenswerthes hinzustellen? Am nachsten liegt hier die Bermuthung, daß es vielleicht eben die interessante Disserva, welche Archytas sand zwischen dem dlovoos im Sinne von 7:9 und 4:5, gewesen sei, welche die erste Beranlassung zur Berzeichnung enharmonischer Tetrachorde gab. Wir würden uns hierbei beruhigen müssen, wenn nicht bei genauer Untersuchung der Rotenschrift sich noch ein anderer Umstand sand, welcher eine Beziehung nachweist zwischen den enharmonischen Tetrachorden und einer schon in sehr alter Zeit mit der Rotenschrift vorgegangenen Beränderung, wovon sie die deutlichen Spuren an sich trägt. Die enharmonischen Tetrachorde sind die ausbewahrten Reminiscenzen einer alteren Schreibart der Roten, wie unten näher nachgewiesen werden soll.

Ariftorenus ber Harmonifer gibt bas enharmonische

Tetrachord folgendermaßen an:

· Erftes Intervall. 3weites. Drittes. 2 Tone. 1 Ton. 1 Ton.

Da in der bisherigen Betrachtung seine feltsamen Tonbestimmungen nur als die rohen Wiederklange feinerer monochorbischer Berfuche erschienen, so werben wir auch in biesem Salle am ficherften nach berfelben Regel ju urtheilen haben. Es fann une auch bem Bieherigen nach burchaus nicht wundern, daß fich bem Ariftorenus bas ursprüngliche enharmonische Tetrachord du biefer Caricatur vergerren tonnte. Bol aber muffen wir uns mit Recht barüber verwundern, baß fpatere Ranonifer, wie Eratofthenes und Didymus, fich verleiten ließen, auf bas Dieverftanbnis ber Sarmoniter einzugehen, unb auf dem Monochord Tetrachorbe mit wirklichen Biertels tonen barguftellen, welche bann ebenfalls unter bem Ramen von enharmonischen umliefen, um die Berwirrung vollftanbig ju machen. Jeboch muß babei bem Btolemaus jum Lobe erwahnt werben, bag bas von ihm conftruirte enharmonische Tetrachord nicht biefen falfden Muftern, sonbern aufs Reue bem echten Mufter Des Archytas nachgebildet ift. Denn baffelbe enthalt einen Salbton von ber Große 23: 24, und eine dledig von bem im praftischen Gesange als verschwindend flein erscheinenden Berhaltniß 45 : 46.

Roch ist bei bieser Gelegenheit schicklich von einem Gegenstande zu reden, welcher von den Alten mit der Construction ihrer Tetrachorde in einem engen Zusammen-bange stehend gedacht wurde, namlich der tetrachordischen Anordnung der Kreisläuse der Gestirne und ihrer Distanzen von einander. Der Gedanke einer tetrachordischen Sphärenharmonie, welcher gewöhnlich erst dem Buthagoras zugeschrieben wird, stammt nach Boëthius (De mus. I. c. 20) schon von Terpander, nach Dio Cassius (Hist. Rom. lid. 37. p. 77) von den Aegyptern her als eine uralte Ersindung derselben. Es gibt über die musitalische Anordnung der Gestirnbahnen der Angaben sehr verschiedene, aber sie stimmen mehrentheils

mit einander in den zwei Punkten überein, daß das Schema in einer Zusammenfügung zweier Tetrachorde besteht, und daß die Sonne auf die Misch des Sykems fällt. Da nun eine Construction zweier Tetrachorde von der Misch als ihrem gemeinschaftlichen Mittelpunkte aus nach allgemeiner Tradition das Grundschema des alsesten Heptachords ausmachte, so reicht die Borstellung offendar bis in die tiessten Ursprünge der Must hinein, und wir dürsen sie daher mit weit größerer Bahrscheinlichsteit über Pythagoras hinaus in eine tiesere Bergangenseit rücken, als sie, wie es bisher die gewöhnliche Meinung war, auf diesen als eine Erstudung desselben zu beschränken. Das einsachste und am häusigsten wiedersholte dieser Schemata ist das solgende (Nicom. Harmenchirid. p. 6—7, sodann p. 33. Bergl. die Anm. bes Meidom. p. 57 und Boedh, "Ueber die Bild. der Weltsele im Timäus" in den Stud. von Daub und Creuzer 3. Th. S. 87 fg.):

Mond = Nήτη = d
Mertur = Παρανήτη = c
Benus = Παραμέση = b
Sonne = Μέση = a
Mars = Τπερμέση = g
Jupiter = Παρυπάτη = f
Saturn = Τπάτη = e

Es ift biefes baffelbe Schema, welches nach bem Beugniffe bes Dio Caffins (a. a. D. vergl. Forfel, Gefch. ber Duf. I. S. 78) auch die Aegypter befeffen haben muffen, wenn es mit bem, was er über bie Benennung der Bochentage bei ben Romern angibt, feine Richtigfeit hat. Er behauptet nämlich, bag bie Sitte, bie fleben Tage ber Woche nach ben fleben himmelsforpern zu benennen, ihren Urfprung aus Aegopten habe, und von bort aus auf die übrigen Boller, inebefondere die Romer, übergegangen fei. Die Reihenfolge ber Ramen aber sei nicht die einsache, sondern vielmehr eine musi-kalische, angeordnet nach dem Intervall der Quarte. Die Regel, wonach man hierbei versahre, sei die, daß man vom Saturn ansange, und dann mit Ueberschlagung ber beiben folgenben Rreisbewegungen (alfo ber bes Jupiter und Mars) jum vierten Kreife als bem Intervall ber Quarte übergebe. Fahre man auf diefe Art immer weiter fort, so gelange man jum Biele. Facto ab extremo ambitu, quem Saturno tribuunt, initio, dein proxime sequentes duos motus (scil. Iovis et Martis) praeteriens, quarti dominum (scil. Solem) recenseat, iterumque ab eo (Sole) duobus proximis (scil. Venere et Mercurio) praeteritis ad septimam conversionem (scil. Lunae) deveniat, atque hoc modo diebus singulis eorum inspectores gubernatoresque Deos in orbem rediens deligat assignetque. Berfahren wir nach dieser Regel, so sehen wir uns vom Saturn gur Sonne, von ber Sonne jum Monde, vom Monbe jum Dars, von biefem jum Merfur, von biefem jum Jupiter und von biefem jur Benus geführt, und zwar in einem fich stets wiederholenden Berhaltniffe ber Duarte. Ift 3. B. Saturn = e, so ift mit Ueberschlas

gung von f und g bie Sonne = a, und wieber mit Ueberschlagung von b und o der Mond = d u. s. w. Und so gelangt man zur vollständigen Reihe der Wochenstage: dies Saturni, dies Solis, dies Lunae, Martis, Mercurii, Jovis, Veneris, nach folgendem Schema:

| Saturn.  | Jupiter. | Mars.        | Sonne.   |
|----------|----------|--------------|----------|
| e        | f        | g            | 8        |
| Sonne.   | Benus.   | Merfur.      | Mond.    |
| 8        | b        | G            | ď        |
| Mond.    | Saturn.  | Jupiter.     | Mars.    |
| d        | е        | f            | g        |
| Mars.    | Sonne.   | Benus.       | Merfur.  |
| ·g       | 8        | ь            | C        |
| Rerfur.  | Mond.    | Saturn.      | Jupiter. |
| G        | d        | е            | f        |
| Jupiter. | Mars.    | Sonne.       | Benus.   |
| f        | g        | ` <b>a</b> . | Ъ        |

Es zeigt bieses Spftem eine finnreiche Methobe, bas alte Heptachorb aus lauter Duarten zu confiruiren, welche ihrem Erfinder Ehre macht. Daß die Sache so alt ift, als die Benennung der sieben Wochentage nach ben sieben Himmelskörpern, leuchtet ein. Wer das Schema erfand, zeigte sich durch dasselbe im Besitze des dem Terpander zugeschriebenen heptachordischen Grundschema's:

## <u>d</u> o b a g f e

sowie auch im Besite bes biatonischen Tetrachorbs unb bes Gebankens ber Spharenharmonie. Die Ramen ber Bochentage ftammten nun aber nach ber Berficherung bes Dio Cafftus aus Aegypten. Die alteren Orlechen hatten, fo viel ihm befannt fei, noch Richts von ihnen gewußt, dagegen feien biefe Benennungen ju feiner Zeit (er lebte 155 - 230 n. Chr.) über alle Boller verbreitet, und Diefe Berbreitung fet von Megypten ans geschehen. hier ift alfo ein ftarter Grund, bem Rifomachus Glauben ju fchenken, wenn er behauptet (Harm. enchirid. p. 29), daß Terpander nicht der Erfinder, sondern nur ber Bearbeiter und Bervollständiger ober Entwidler bes alten Heptachords gewesen sei, beffen Renntniß er bem Orpheus verdankte, welcher fie vom Bermes empfing. Orpheus bedeutet in der mythologis fcen Spruche Thrazien, hermes Aegypten. Auch ber Bug in dem Berichte des Nifomachus, daß Terpander mit seiner neuen Erfindung nach Aegypten reifte, um fie ben bortigen Gelehrten mitzutheilen, gewinnt eine große innere Glaubwurdigfeit, sobald wir uns vorstellen burfen, bag bie agpptischen Gelehrten fich bereits im Befige bes heptachordifchen Grundschema's befanden, und baber am beften geeignet waren, fich für eine neue auf ber ihnen befannten Grundlage vorgenommene Bervollfomms nung ber Dufit ju intereffiren, und barüber ihr Gutachten abzugeben. Durfen wir aber außerdem noch annehmen, mas ja feineswege unwahrscheinlich ift, bag Die Siebengahl ber Bochentage in der Mojaiichen Gefengebung ebenfalls, wie fo manches Unvere bei Dofes, entweder von ben Aegyptern entlehnt, oder aus einer mit ben Aegyptern gemeinsamen älteren Duelle gestossen ist, so erössnet sich und der Einblick in eine noch tiefere Bergangenheit, und es fällt damit zugleich ein übersraschendes Licht auf die Borstellung von einer Zeichensprache der Himmel und der Tage im 19. Bf. B. 2—3, wo es heißt, daß die himmlischen Kreise (anders) die Majestät Gottes (anders) ausgählen oder in Zahlen ausdrücken (and), indem ein Tag dem anderen sein Wort (and) zuspricht, und eine Nacht der anderen ihr Ersennungszeichen (and) mittheilt.

Was die anderen Wendungen betrifft, welche der

Was die anderen Wendungen betrifft, welche der Gebanke der Spharenharmonie nahm, so genügt es zwei als bemerkenswerth daraus hervorzuheben, erstlich die in umgedrehter Tousolge schreitende, und zweitens die nach dramatischen Terraharban annachte Anabarran

bie nach chromatischen Tetrachorden gemachte Anordnung. Umgedreht sinden wir das Schema bei Aristides Duintilianus (De mus. p. 147 seq. cf. Meidom. not. p. 329), und zwar so, daß der Mond auf den Noodau-barouerog zu liegen kommt, und dem Saturn ein auf die Meon fallender Thierfreis hinzutritt, wodurch die Octave den hypodorischen Charakter annimmt:

```
Mond = A = Ποοσλαμβανόμενος.
Merfur = H = Tπάτη υπατών.
Benus = c = Παρυπάτη υπατών.
Sonne = d = Διχανός υπατών.
Mars = e = Tπάτη μέσων.
Jupiter = f = Παρυπάτη μέσων.
Saturn = g = Διχανος μέσων.
Lhierfreis = a = Μέση.
```

Diesem ziemlich ahnlich ist bas bei Martini (Storia della Musica II. p. 28. Bergl. Boeckh, De metr. Pind. p. 250) befindliche Schema, welches die Tone ber borischen Octave einerseits mit den Weltförpern, andererseits mit den Rusen in Parallele stellt:

```
Thierfreis = Urania
                           = \underline{e} = N \dot{\eta} \tau \eta.
Saturn = Polyhymnia = d = Nagarijen.
          = Terpsichore = c = Tolen
Juviter
                           = h = \Pi \alpha \rho \alpha \mu \epsilon \sigma \eta.
Mars
          = Alio
Sonne
          = Melpomene = a = Meon.
                           = g = Δυχανός.
= f = Παουπάτη.
Benus
          = Erato
Merfur
          = Euterpe
          = Thalia
                           = e = Υπάτη όξεῖα.
Mond
Erde
                           = d = Υπάτη βαφεία.
          = Ralliope
```

Die Anordnung nach dem chromatischen Tetrachord gibt Plinius (Hist. nat. II. §. 20) unter der Benensung der Sphärenharmonie des Ppthagoras. Derselbe habe die Weite von der Erde zur Mondbahn als das Maß eines Ganztons angeset, und dann weiter von hier zu Merkur und Benus je einen halben gerechnet. Dagegen stehe die Sonne von der Benus um andertshald Ton, von Mars um einen Ganzton oder um die Weite der Mondbahn von der Erde ab. Bon Mars zu Jupiter und Saturn sei wieder je ein Halbton, von Saturn zum Thierfreise aber anderthald Ton. Dieses zus sammengerechnet gibt solgendes Resultat:

198

Thierfreis  $= e = N\eta \tau \eta \Delta \iota \epsilon \zeta \epsilon \nu \gamma \mu \dot{\epsilon} \nu \omega \nu$ . = cis = Chromatischer Aizavog Aiekevyu.

Juviter  $= \underline{c} = Tolth$  Diekevyherov.

Mars  $= h = \Pi \alpha \rho \alpha \mu \epsilon \sigma \eta.$ Sonne  $= a = M \epsilon \delta \eta.$ 

Benus = fis = Chromatischer Aizavds Mesav.

Merfur = f = Παρυπάτη Μέσων. Monb = Ύπατη Μέσων. = eErbe = d = Υπάτη βαρεία.

Daß biefes aus zwei dromatischen Tetrachorben bestehende Schema bie wirkliche Spharenharmonie bes Pythagoras gewesen sei, verfichert ebenfalls ber romifche Grammatiter Cenforinus (um die Mitte des 3. Jahrh. n. Chr.). Derfelbe überliefert es (De die natali c. 13) nach einer Seite bin noch genauer, als Plinius, nach ber anberen Seite aber in verftummelter Beftalt. Er fest nämlich mit Beibehaltung aller übrigen Diftangen, awischen Saturn und dem Thierfreise nur die Entfernung eines Halbtone. Daß biefes nicht ber urfprungliche Gebante gewesen sein kann, ergibt neben bem Beugniffe bes Blinius auch ber innere Busammenhang. Die größere Genauigkeit bei Censorinus besteht aber in ber Uebersepung ber Tonintervalle in Stadien. Pythagoras habe ben Gangton ober bie Entfernung von ber Erbe gur Mondbahn angeschlagen zu 126,000 italischen Stadien, bas Stadium gerechnet ju 625 Fuß, welches nach unferer heutigen Rechnung 3150 geographische Meilen beträgt. (Die wirkliche Entfernung des Mondes von der Erde betragt nach aftronomischer Rechnung 51,570 geogr. Meilen.)

Wie aber kam Pythagoras ober wie kamen spätere Bythagorder bazu, die melodischen Tetrachorde des urfprünglichen Schema's ber Spharenharmonie burch die mistonigen dromatischen zu verdrängen? Go fragt wol jeder hier mit gerechtem Erftaunen. Um nachften liegt jur Erflarung ber Sache bie Bermuthung einer übel gerathenen Ausgleichung zwischen zwei unverträglichen Dingen, ben diatonischen Tetrachorden einerseits und gewiffen an ber hand ber Beobachtung gewonnenen Ruth-maßungen über bie Entfernung von Sonne, Mond und Blaneten andererfeits. Waren folche Muthmaßungen noch zu schwankend, um fie felbständig geltend machen zu wollen, waren sie aber zugleich von solcher Art, daß sie sich leichter mit dromatischen, als diatonischen Tetrachorben ausglichen, fo lag eine folde bequeme und leichtfertige Falfchung bes urfprunglichen Schema's nabe bei ber hand. Es ift bies bie leichtefte Manier, wie man fertig wird mit geheiligten Dogmen, von benen man fich, obwol man nicht mehr im Ernfte an fie glaubt, boch auch noch nicht mit Entschiedenheit loszusagen im Stanbe ift.

## Die Messung der Tonintervalle.

Als consonirende Intervalle (σύμφωνα διαστήματα), b. h. als folche, in benen eine Bermischung (xpaois) zweier Tone empfunden wird, galten im Alterthume außer bem Gleichklange ober ber Prime (opogowia) und bem reinen Gegenklange (avripovla) ober ber Octave (dia

πασων) nur noch die Quarte (δια τεσσάρων) und die Duinte (did nevre), sodann bie Doppeloctave und bie Busammensetzung ber Octave mit ber Quarte und ber Quinte. Alle übrigen Intervalle galten als biffonirenb (διάφωνα διαστήματα), b. h. ale folde, in benen eine Unvermischtheit (άμιξία) ber Tone empfunden wurde (Euclid. Introd. harm. p. 8). Man liebte bie Melobieen auf ber Magabis mit Octaven ju begleiten. (Arist. Probl. XIX, 18). Die Art, wie bie Consonanzen ber Quarte und Quinte beim Spiele angewandt wurden, ift unbefannt. Gaubentius (Harm. introd. p. 11) himmt abweichend von der gewöhnlichen Theorie bes Alterthums, zwischen Consonanzen und Diffonangen noch ein mittleres an, namlich zwischen σύμφωνα und διάφωνα die παράφωνα διαστήματα, morunter er den Dreiton (xplrovog) oder die falsche Duinte, und den 3weiton (dleovos) ober die große Terz verfteht. Diese fonnen baber bei ber Begleitung ber Melobien mit vorgefommen sein, jedoch bann nur immer als bloße Uebergangeaccorde, und nicht in bem Sinne, welcher ihnen in unserer heutigen auf ben Dreiklang gegrundeten Barmonik zukommt. Denn vom Dreiklauge finden wir im Alterthume noch keine Spur 1). Der Erfinder des Tonmages für die Intervalle war

nach bem einstimmigen Zeugnisse bes Alterthums Pythagoras. Er fand, daß in Beziehung auf die Länge ber Saiten die Octave durch das boppelte Maß bargestellt werbe. Er fand ferner als bas Berhaltnis ber Quarte ben exirqueos, als bas ber Quinte ben inuoliog. Ersterer entsteht, wenn man zu einer gewiffen Bahl ihren britten Theil, letterer, wenn man ju ihr ihre Salfte bingufügt. Die Quarte ift baber bas Berhaltniß 1:14 ober 3:4, bie Quinte ift bas Berhaltnif 1:14 ober 2:3. Sest man nun zur Duinte 2:3 bie Duarte 3: 4, so entspringt bie Octave 2: 4 mit ber Eintheilung 2:3:4. Und sest man jur Quarte 3:4 bie Quinte 2:3 = 4:6, so entspringt bie Octave 3:6 mit ber Eintheilung 3:4:6 ober, was baffelbe fagt, 6:8:12. Die lettere Proportion pflegten bie Pythagoraer auch bie fubische zu nennen. Denn ber Rubus bat 6 Hachen, 8 Eden und 12 Ranten, und wird baburch jum ftereometrifchen Bilbe ber mufitalifchen Proportion (breporn άφμονική). Die Broportion 6:8:12 bieß auch μεσότης inevavila (Nicomach. Arithm. II. p. 72 und Boëth. Arithm. II, 49).

Cowie die Zusammensehung von Quarte und Quinte die Octave ergibt, so ergibt ihr Unterschied bas Tonintervall. Rimmt man die Einheit = 6, so ift exelequ-

<sup>1)</sup> Der erfte, welcher bie große Terz fur eine volltommene Confonang zu erflaren magte, war Cartefius. Denn obgleich fie zu feiner Beit als folche langft im Gebrauche war, fo hatte fie bis bahin in ber Theorie both immer noch für ein bloges nagacompay ober Mittelbing zwischen Consonanz und Diffonanz gegolten. Cartefius trat ber alten Anficht entgegen in seinem schon im 22. Jahre verfaßten Musicae Compendium, Trajecti ad Rhen. 1650 und Amsterdam 1656; bann frangofifc unter bem Titel: Abrege de la Musique par M. Descartes, Paris 1668. 4, und in englischer Ueberfehung von Brouncker, London 1658. Bergl. Forfel, Allgem, Literatur ber Duf. Leipg. 1792. G. 244.

vos = 8, hublios = 9, und folglich wird ber einzelne Sanzton ausgedrückt durch das Berhältniß 8:9, welches man auch als exchodoos ober die Bermehrung der Einbeit um ein Achtel ihrer selbst (1:13) bezeichnen kann. Und nun kann man, unter der Bedingung, daß man die Einheit = 6 nimmt, die beiden Eintheilungen der Octave, nämlich 2 • 3:4 und 3:4:6 folgendergestalt mit einander verbinden:

$$2:3:4=6:9:12$$
  
 $3:4:6=6:8:12$   
Aufammen  $6:8:9:12$ 

In biesem Schema rundete sich die Aussaling der alteren Pythagoraischen Schule vollständig ab. Zur Darstellung dieser Berhältnisse bediente sie sich des von Pythagoras ersundenen xarov oder Monochord, einer über einen Resonanzboden (\$\dectil{\eta}z\tilde{\eta}v\tilde{\eta}\)) gespannten Saite mit einem verschiebdaren Steg (\$\dectil{\eta}xarov\tilde{\eta}yvor\tilde{\eta}\)), durch welchen beliedige Theile der Saite zum Tönen gedracht werden tonnten. Dieses uns von Ptolemäus (Harmon. I. c. 8) beschriedene Monochord gab zugleich der von Pythagoras ausgegangenen und auf mathematischen Principien susenden Musikschule ihren Namen. Ihre Anhanger als die Handhaber des xarov waren die Kanoniser, und bildeten den Gegensatz zu den sogenannten Harmonisern, welche sich der Neuerung widersetzen, und nach wie vor in dem Systeme der nach dem bloßen Gehör gesungenen heptachordischen Octaven (\$\delta\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta}\rho\tilde{\eta

Um das Berhältniß des einfachen Tonintervalles in seinen Beziehungen zu Duarte, Duinte und Octave auf 'dem Monochorde a priori darzustellen, bedienten sich die Kanoniker des ebenfalls von Ptolemaus (Harm. II. c. 2) beschriebenen Hellkon, einer quadratischen Figur von folgender Construction:

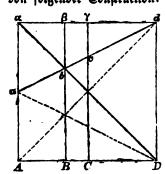

Hier ist durch geometrische Construction die Linie Aa in zwei, die Linie Be in drei, und die Linie Cy in vier gleiche Theile getheilt worden, sodas Aa die Halfte von Aa, Bb zwei Drittel von Be und Co drei Biertel von Cy ausmacht. Daher verhalt sich Bb zu Co wie zu du zu der wie zu zu was dem Verhaltnisse des Tonintervalls entspricht,

woran fich die übrigen Berhaltniffe in folgender Beife knupfen:

$$Aa: Bb = 6:8 = 3:4 = Duarte.$$
 $Aa: Cc = 6:9 = 2:3 = Duinte.$ 
 $Aa: Dd = 6:12 = 1:2 = Dctave.$ 
 $Bb: Dd = 8:12 = 2:3 = Duinte.$ 
 $Cc: Dd = 9:12 = 3:4 = Duarte.$ 

Denken wir uns nun bie Linien Aa, Bb, Co und Dd als Langenmaße jur Eintheilung einer monochordis

fchen Saite von ber Länge Dd = 12, und sehen ben Ton ber ganzen Saite = e, so tont bie Hälfte = Aa = 6 als e in ber höheren Octave; es tont bas Zweisbrittelmaß = Bb = 8 als h, und bas Dreiviertelmaß = Cc = 9 als a, in solgender Beise 1):

$$egin{array}{lll} egin{array}{lll} egin{arra$$

Rach ber Ergahlung bes Rifomachus und Boëthius waren es nicht Saiten von verschiebener gange, sonbern Schmiebehammer von verschiebenem Gewicht, welche ben Bythagoras querft auf die Idee einer mathematischen Lonnessung gebracht hatten. (Nicom. Harm. enchir. p. 13. Boeth. De mus. I. o. 11.) Er habe in einer Schmiebe bei ben Hammerschlägen zufällig Octaven, Quarten und Quinten tonen gehort, und anfanglich gemeint, bog bie Berichiebenheit ber Tone von ber Starte ber Schlage abhangig fei, bann aber bei ge-nauerer Untersuchung entbeatt, baß bieselbe gang unabhangig hiervon allein im verschiedenen Gewichte ber hammer ihren Grund habe. Rachbem er nun von ben funf vorhandenen hammern ben einen als untauglich und störend ausgesondert, hatten die anderen vier bie Gewichtzahlen 6, 8, 9 und 12 angegeben. Diese Entbedung habe ihn zu weiteren Experimenten von ahnlicher Art geführt. Er habe an Saiten von gleicher Lange und Dide verschiebene Gewichte gehangt, und barnach ihre Stimmung gepruft. Er habe Rohre nach verfchies benen Langenmaßen jugefchnitten, und geprüft, wie fich ihre Tone ju ben Langenmaßen verhielten. Er habe nach Gewichteverhaltniffen Fluffigfeiten in Beder gefduttet und barnach ben Ton ber Becher geprüft, auch Becher von verschiebener Große und Gewicht mit metallenen Stabden angeschlagen, und ihre Tone verglichen. Ends lich fei er gur Prufung bes Langenmaßes ber Saiten übergegangen und habe ben xavor conftruirt.

Benn nun Boëthius hinzulest, Bythagoras habe bei allen diesen Experimenten dieselben Proportionen bestätigt gefunden, so ist dieses sehr cum grano salis zu verstehen. Denn mehre dieser Experimente sind so beschaffen, daß sie gar keine reinen Resultate liesern können, wie z. B. das Schütten des Bassers in die Becher nach Gewichtmaß, oder das Hängen von Gewichten an Saiten. Diese können also nur einen hodegetischen Werth gehabt haben, ähnlich wie auch die Schmiedehammer. Denn auch dei diesen bringt weder das doppelte Gewicht grade die tiesere Octave hervor, noch ist es wahrscheinslich, daß der Jusall die Hämmer grade in den von Boëthius angegebenen Proportionen herstellte, sondern auch hier wies der beobachtete Umstand, daß im Allges

<sup>1)</sup> Gaubentius (Harm. introd. p. 13) bestimmt bie Inters valle in folgenber Beise: Duarte = 24:18, Duinte = 24:16, Detave = 24:12, DetaveDuarte = 24:9, DetaveDuinte = 24:8, DoppelsOctave = 24:6, woburch baffelbe Schema in zwiefacher Lage hervorgebracht wird:

e h a e H A E 6 8 9 12 16 18 24

meinen ber ichwerere Sammer ben tieferen Ton gab, ahnlich wie ber gefülltere Becher und bas langere Rohr daffelbe that, nur ben Weg ju weiterem Experimentiren 1).

Bythagoras blieb mit biefen Experimenten vom mahren Sachverhalte, bag die Sohe und Tiefe ber Tone fich nach ben Schwingungezahlen ber Schallvibrationen richtet, noch immer weit entfernt. Denn mit ber Bunahme ber Schwingungszahlen nimmt die Bohe ber Tone ju. Dagegen nimmt dieselbe ab mit ber Bunahme ber von Phthagoras jum Tonmaße genommenen Bahlen, mochten dieselben fich nun auf die Länge von Saiten ober von Rohren, auf bas Gewicht von Sammern ober von Bechern ober von Fluffigfeiten, die man in die Becher ichuttete, beziehen. Rur in bem einzigen Falle, wo er Gewichte an die Saiten hing, verhielt fich die Sache anders, namlich so, daß die größere Gewichtszahl bem höheren und nicht bem tieferen Zone entsprach, ober daß, nach unferer Weise zu reden, mit den Zahlen der

Gewichte die Schwingungszahlen der Tone nicht ab. fondern zunahmen. Da aber in allen übrigen gallen fich bie Sache im Gegentheil verhielt, fo scheint man biefen Fall als eine vereinzelte Ausnahme von ber Regel nicht einer genaueren Aufmerkfamkeit gewürdigt zu haben.

Obgleich baher die doppelte Bahl, als Schwingungsgabl verftanden, immer ber höheren Octave entipricht, fo bebeutet sie boch ben Pythagordern immer umgefehrt Die tiefere Octave, weil biefe überhaupt noch feine Schwingungszahlen fannten, fondern bei allen ihren Zonzahlen zunächst an Richts weiter als an Saitenlangen bachten. Es wird baher Alles auf biefen Gefichtspunkt gurudgeführt und nach ihm verftanden werben muffen.

Das Rächste, was die Pythagorder thaten, nachbem fie die obige monochordische Grundproportion gefunden hatten, war, daß fie die einzelnen Tone innerhalb ber Quarte, z. B. zwischen Txáry pisow und

Ύπάτη ὑπατῶν

Υπάτη μέσων. Διατόνος ὑπατῶν. Παουπάτη υπατών.

'Τπάτη ὑπατῶν. Η

auf monochorbische Art zu bestimmen suchten. Sie verfuhren bamit nach ber Angabe bes Rifomachus (Harm. enchir. p. 30) auf folgende Art. - Sie nahmen gur Einheit die Bahl 192, entsprechend ber Tnarn uecov, und bilbeten bavon ben Extrocros 256, entsprechend ber Trairy inarov, indem fie jener Bahl ihr Drittheil = 64 hinzufügten. Sie bilbeten bann von 192 ben exópodos 216, burch Hinzufügung ihres Achtiheils = 24, und erhielten so Diarovog unarov. Sie bildeten bann von 216 den exópdoos 243, durch hinzufügen ihres Achttheils = 27, und erhielten so Паропату опасов. Dann blieb fulest für den Halbton das Berhaltniß 243: 256 mit der Differeng 13. Das Gange gibt folgendes Schema, wobei wir zur deutlicheren Ueberficht Die Bahlen nebenbei in fleinere Factoren auflofen:

'Τπάτη μέσων  $\ldots$  = e = 192 = 3.8.8.Differeng = 24. Gangton. Διατόνος ὑπατῶν . = d = 216 = 3.8.9. Differeng = 27. Gangton. Παρυπάτη ύπατῶν = c = 243 = 3.9.9.Differeng = 13. Salbton. Tháth bhatar . . = H = 256 = 4.8.8.

Hierbei überliefert uns Nikomachus eine altpythas gordische Reflexion über ben Salbton, welche einen Blid in die Oberflächlichkeit und Rindlichkeit jenes Standpunttes thun läßt. Sie fanden nämlich, daß ber Halbton, verglichen mit bem erften Tonintervall, ju groß, aber verglichen mit bem zweiten, zu flein fei. Denn 13 fei mehr, als bie Salfte von 24, aber weniger als bie Halfte von 27. Aus biefer von-ihnen gemachten Resterion folgt, daß fie das Tonintervall e-d mit ber Differenzzahl 24 für kleiner hielten, als bas Intervall

d-c mit der Differenziahl 27, obgleich fie selbst beibe Intervalle gleichmäßig nach bem Berhaltniß von 8:9 conftruirt hatten. Die Lehre von ber geometrifden Broportion lag also bei biefen Pythagordern noch gang im Argen. Aus Boëthius (De mus. III. c. 5 und 8) erfahren wir, daß felbst Philolaus, ber Beitgenoffe bes Sofrates, noch in gang ahnlichen falfchen Borftellungen befangen war. Auch er nahm die Große bes Gangtones an zu 27 als ber Differenzzahl von 216 und 243, und bie Große bes natürlichen Halbtons, welchen er Diefis nannte, ju 13 als der Differenzzahl von 24.3 und 256. Bon der Größe des anderen Gangtones im Berthe von 24 als der Differenzzahl von 192 und 216 bemerkte er, daß sein Achttheil der einfache Ternar = 3 als die erfte ungerade Bahl sei, welche ben zweiten Ton im Werthe von 27 auf zwiefache Beise erzeuge. Einmal burch Abbition zur Zahl 24. Denn 24 + 3 = 27. Und sodann burch Erhebung in ben Kubus. Denn 3. 3. 3 = 27. Man fieht hieran, daß die symbolische Bahlenspielerei nicht erft von späteren Bythagordern eingeführt ift, sondern schon zu ben frühen Eigenthumlich-feiten ber Schule gebort. In biesem Falle fuhr Philosaus noch weiter in berfelben fort. Rachdem er ben erften Ton = 24 als ben achtfachen Ternar, ben zweiten Ton = 27 als ben exchooos bes achtfachen Ternars und zugleich als ben Rubus des einfachen Ternars beflimmt hatte, ging er jur symbolischen Bestimmung ber Diesis = 13 über. Diese Zahl faste er als die Summe ber 1 als des unausgedehnten Bunktes, ber 3 als der ersten ungeraden Linie, und der 9 = 3, 3 als des ersten ungeraden Duadrats. Denn 1+3+9=13.

Die Diefis = 13 verglich er nun aflein mit bem zweiten Tone = 27 und nicht mit bem erften = 24, ohne bag wir ben Grund hiervon erfahren. Er fubtrahirte namlich ben naturlichen Halbton = 13 vom Zone = 27 und gewann als Reft einen funftlichen Halbton = 14, welchen er nach ber Art seine Grzeu-

<sup>1)</sup> Das mit ben Schmiebehammern und ben burch Gewichte beschwerten Saiten ergablt von Bythagoras auch Gaubentins (Harm. introd. p. 18). Die übrigen Experimente übergeht er, indem er barauf fogleich von ber Erfindung bes navor Bericht erflattet.

gung Apotome nannte. Die Differenz zwischen beiben = 1 nannte er Komma, und die Halfte des Komma nannte er Schisma. Der Ganzton = 27 bestand also aus zwei Diesen oder fleinen Halbtonen = 13, vermehrt durch ein Komma. Zwischen Diests = 13 und Apotome = 14 unterschied dann Philosaus noch den gleichschwesbenden Halbton = 13½ als Halfte von 27, bestehend aus einer Diesis nebst einem Schisma. Außerdem bestente er sich zu Tonbestimmungen auch noch des Maßes der halben Diesis = 6½, welches er Diaschisma nannte.

Diese Spielereien bes Philolaus beweisen, wie tief die von Risomachus überlieferte falsche Resterion über bie geometrischen Proportionen des Tetrachordes bei der alteren Schule der Pythagorder eingewurzelt war, und wie sehr ihr durch die dort beliebte Jahlensymbolik Borschub geleistet wurde. Wir fahren, nachdem wir uns hiervon überzeugt haben, in dem Berichte des Risos

machus fort.

Rachem er die Quartenfolge o d c H nach der Methode der älteren Kanoniker in Jahlen ansgedrückt hat, zeigt er noch die Anwendung derfelben Methode auf eine andere Quarte nebst zwei Quinten. Die Quartensfolge ist die von Acaróvos énaröv = d zum Nooslaußaróperos = A. Bon dieser waren schon drei Intervalle im vorigen Beispiele bestimmt, nämlich:

Διατόνος ὑπατῶν . = d = 216 = 3.8.9. Differenz = 27. Ton. Παρυπάτη ὑπατῶν = c = 243 = 3.9.9. Differenz = 13. Halbton. Τπάτη ὑπατῶν . . = H = 256 = 4.8.8.

Es fehlte also nur noch die Bestimmung des Προσλαμβανόμενος als der Quarte oder des έπίτριτος von Διατόνος ύπατῶν = 216. Dieser ist = 288. Denn 216, vermehrt durch ihr Drittheil = 72, ist 288. Derselbe Προσλαμβανόμενος ist auch zugleich der έπόγδος von Υπάτη ύπατῶν = 256. Denn 256, vermehrt durch ihr Achtheil = 32, ist 288. Daher tritt zwischen Υπάτη ύπατῶν und den Προσλαμβανόμενος

als Differenzzahl 32.

Hieraus zogen die Pythagorder aufs Neue den Schluß wie aus dem vorigen Beispiele, daß sich durch den Kanon ein genauer Halbton nicht herstellen lasse, indem 13 weder von 27 noch von 32 die Hälfte sei. So entstand ihr Axiom, daß der Ton nicht in gleiche Hälften zerlegbar sei, oder daß die gesungenen Haldtone immer entweder mehr oder weniger als die Größe eines Lonintervalls betrügen, wogegen die Harmoniser, nach dem bloßen Gehor urtheilend, am Gegentheile sestheilen. Die Spissindigseit des Philolaus mit dem halben Komma oder Schisma sieht ganz so aus, als habe sie den Zweck gehabt, den Gegnern mit mathematischer Schärse den Bruchtheil des Lones auszuweisen, um welchen sie sich irrten.

Da es aus allem biesen als zuverlässig einleuchtet, baß wir es hier mit echten altwythagordischen Tonbesstimmungen zu thun haben, so ist es wahrscheinlich, daß mit der Duartenfolge do HA, auf welche sich die A. Eneptl. b. 28. n. R. Erfte Section. LXXXI.

lesten Proportionen bezogen, ursprünglich nicht die von Rikomachus angegebene Tonfolge zwischen Διατόνος ύπατῶν und Προσλαμβανόμενος, sondern die zwischen Παρανήτη διεξευγμένων = d und Μέση = a gemeint war. Denn nach Plutarch war der Προσλαμβανόμενος selbst noch dem Plato unbekannt, und folglich konnte derselbe unmöglich unter den von der älteren Schule bestimmten Tönen vorkommen. Run aber greisen die beiden besprochenen Duarten so enge in einander, daß wenn wir und bei der einen genöthigt sehen, sie um eine Octave in die Höhe zu rücken, sich diese Röthigung auch auf die andere mit bezieht. Folglich gibt und die Bereinigung der beiden besprochenen Duarten die Ausssicht, das Bild der oberen Duinte in der Grundoctave des Philosaus genau so zu entwersen, wie dasselbe zu seiner Zeit muß ausgesehen haben:

```
Nήτη διεξευγμένων = \underline{e} = 192 = 3.8.8.

Νήτη συνημμένων = \underline{d} = 216 = 3.8.9.

Alte Παρανήτη . . = \underline{c} = 243 = 3.9.9.

Τοίτη bes Philolaus = \underline{h} = 256 = 4.8.8.

Μέση . . . . . . . = \underline{a} = 288 = 4.8.9.
```

Die beiben Quintenfolgen wurden nach des Nifos machus Angabe so bestimmt. Die erste, ausgebrückt durch den εμώδιος von 512 = 768, erstreckte sich von Παρυπάτη μέσων = f bis Tolty διεξευγμένων = c. Die zweite, ausgedrückt durch den εμώδιος von 864 = 1296, erstreckte sich von Διατόνος ύπατῶν = d bis zur Μέση = a.

Erste Quinte: Έπόγδοος von 512 = 576. Έπόγδοος von 576 = 648. Έπόγδοος von 648 = 729. Dann bleibt als Rest ber Halbton zwischen 729 und 768.

3weite Quinte: Έπόγδοος von 864 = 972. Darauf folgt ein Halbton als Intervall zwischen 972 und 1024. Έπόγδοος von 1024 = 1152. Έπόγδοος von 1152 = 1296.

Auch hierbei ift die Sitte, wie in den vorigen Beispielen, beobachtet worden, die Differenzzahlen zwischen den Tonen anzumerten, um an ihnen die Differenzzahl bes Halbtons zu meffen. Wir sehen zur genaueren Ueberssicht die vollständigen Schemata hierber:

```
Erfte Quinte.
```

```
Παρυπάτη μέσων . = f = 512 = 8.8.8.

Differenz = 64. Ton.

Λιχανός μέσων . = g = 576 = 8.8.9.

Differenz = 72. Ton.

Mέση . . . = a = 648 = 8.9.9.

Differenz = 81. Ton.

Παραμέση . . . = h = 729 = 9.9.9.

Differenz = 39. Halbton.

Tolτη διεξευγμένων = c = 768 = 12.8.8.

βωείτε Duinte.

Διατύνος ύπατῶν . = d = 864 = 12.8.9.

Differenz = 108. Ton.

Υπάτη μέσων . . = e = 972 = 12.9.9.

Differenz = 52. Halbton.
```

26

```
Παρυσιάτη μέσων . = f = 1024 = 16. 8. 8.

Different = 128. Σοπ.

Δοχανός μέσων . . = g = 1152 = 16. 8. 9.

Different = 144. Σοπ.

Μέση . . . . . = a = 1296 = 16. 9. 9.
```

Rirgends wird hier eine Differenzzahl gefunden, von welcher die Differenzzahl bes Halbtons grade die Halfte ausmachte, was dann immer aufs Reue als Beweis von ber Unmöglichkeit angeführt wurde, den Halbton in zwei

gleiche Galften gu theilen.

Bergleichen wir die beiben Quinten genauer, so finden wir, daß ihre Bahlen eine fortlaufende und in eins ander greifende Reihe von einer Octave und zwei Tonen bilden, wie sie statifindet zwischen Παρυπάτη μέσων = f und Νήτη υπερβολαίων = a. Demnach mußte bie zweite Quinte ursprunglich oberhalb ber erften gelegen haben. Aber es ift noch ein sonftiges Rennzeichen in ben Angaben bes Rifomachus, welches anzeigt, baß wir nur in seinen reinen Bahlangaben bas Buthagoraifche Driginal vor une haben, mahrend er in ber Unterlegung von Tonen aus dem σύστημα άμετάβολον willfürlich verfuhr. Unmöglich nämlich bauten die Ppthagorder im zweiten Falle bie Intervalle über einander, während fie im erften Falle biefelben unter einander bauten 1). Wir fahren baber wol am ficherften, wenn wir und hier rein ans Mathematische halten, und bie verfehrte Auslegung bes Rifomachus gang babei vergeffen. Dann findet fich bie Antnupfung ber zweiten Tonreihe an die erfte von felbft. Wir durfen ju bem Ende nur die erfte Tonreihe mit boppelten Bablenwerthen fcreiben:

```
Ποοσλαμβανόμενος = 2304 = 9. 256
Υπάτη δπατών . . = 2048 = 8. 256
Παουπάτη δπατών = 1944 = 8. 243
```

Unmittelbar barauf folgt bas zweite, in vertehrter Orbnung:

Ποοσλαμβανόμενος = 648 = 8.81 Υπάτη δπατών . . = 729 = 9.81 = 248.8 Παςυπάτη δπατών = 768 . . . . = 256.8

Obgleich auch hier bie Intervalle richtig find, fo ift boch ihre Anordnung eine falfche. Ihre Ratur erforbert vielmehr eine Lage, wie die folgende:

```
Λιχανδς μίσων . . . . = 648
Παουπάτη μίσων . . . = 729
Ύπάτη μίσων . . . . = 768
```

Rehmen wir biefe an, fo gelingt es anch hier fogleich, beibe Schemata in einen Busammenhang ju bringen von folgenber Art:

```
Αιχανος μέσων . . = g = 648
Παρυπάτη μέσων . = f = 729
Υπάτη μέσων . . = ε = 768
Αιχανὸς ὑπατῶν . = d = 864
Παρυπάτη ὑπατῶν = c = 972, 2 = 1944
Υπάτη ὑπατῶν . . = H = 1024, 2 = 2048
Ποοσλαμβανόμενος = A = 1152, 2 = 2304
```

Hier findet fich nun die Anknupfung der beiben Quinten ganz von felbst, wenn wir die beiben erften Zahlen, 512 und 576, womit ihre Tonreihe ansangt, identisch seben mit denselben beiden Zahlen, womit die vorige Tonreihe schließt, und bemgemäß fortsuhren in folgender Weise:

Der halbton hat hierbei in allen Fallen bas Berbaltniß von 243 ju 256 ober von 3. 9. 9. ju 4. 8. 8, ebenso constant, als ber Gangton bas Berhaltniß von 8 ju 9 bewahrt. Der natürliche Halbton hieß bei ben alten Phthagoraern dleois, bei ben neueren deffun, mahrend diese unter dleois die noch fleineren Intervalle, wie Drittels und Bierteltone, verftanden. Der Reft, welcher blieb, wenn man Lequa vom Tonintervall abs jog, bilbete einen fünftlichen Salbton, welcher sowol von den Aeltern, als den Reueren anoroun genannt wurde. Bahrend die Aeltern, wie wir gesehen haben, biese Subtraction auf irrige Art vollzogen, lernten die Spateren bieselbe auf richtige Art vollziehen. Sie bilbeten namlich nach Boëthius (De mus. II. c. 29) von ber Bahl 243 ben endydoos als 2733, und befamen so einen Gangton im Berhaltnif von 243 : 273% mit ber Gin theilung 243 : 256 : 273}, ober, in gangen Jahlen aus gebrudt, 1944: 2048: 2187. Sierin waren gegeben bie Berhaltniffe:

1) des Ganztons = 1944 : 2187 = (3.9.9.8.) : (3.9.9.9)

2) des leima = 1944 : 2048 = 243 : 256.

3) ber  $\alpha \pi \sigma \tau \sigma \mu \dot{\eta} = 2048 : 2187 = (4.8, 8.8.) : (3.9.9.9.)$ 

Diefe Bestimmung ber axoroun ift genau und laft Richts zu wunschen übrig 2). Wir überzeugen und am

248: 256 = 17: 17314 unb (17: 18). (17: 18) = 289: 324 bagegen 8: 9 = 289: 3251

<sup>1)</sup> Derselben fahrlässigen Inconsequenz begegnen wir bei Gaubentins. Auch er ftellt (Harm. introd. p. 17) bie Pythagordischen Jahlen bas eine Mal in bie richtige, bas andere Mal in bie versehrte Ordnung, wenn er beispielshalber ben Uebergang rom Nooslausarvog bis Navværin dwaras in zwei Diagrammen verzeichnet. Das erfte von biesen ist correct und lautet:

<sup>2)</sup> Auch Gaubentins (Harm. introd. p. 15—16) neunt des Berhältnis ber alten Pythagoraischen dlesig 243: 256 das leigen, und rechnet richtig heraus, daß basselbe hinter ber ansoroun an Umfang zurückliche, ohne jedoch dabei das Berhältnis ber ansoroun selbe in Jahlen anzugeben. Bielmehr nimmt er solgenden Umwegdas Berhältnis 17: 18 sei noch nicht die Hälste von 8:9, also noch nicht die Hälste von 8:9, also noch nicht die Hälste eines Ganztons. Das Berhältnis von 248: 256 aber sei keiner als das von 17: 18. Beides ift richtig. Denn

besten davon, wenn wir die Probe machen, und asquae mit axoroug zusammen addiren. Weil in der Musik die geometrischen Reihen der Berhältniszahlen (z. B. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64) immer den Eindruck von arithmetischen Reihen (wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) hervordringen, so hat die Addition der Intervalle immer durch Multiplication ihrer Berhältniszahlen zu geschehen. So bestommen wir denn durch Zusammensehung

von dleσις = 243:256 mit ἀποτομή = 2048:2187

ben Gangton im Berhaltnif 497664: 559872 = 8:9.

Roch einfacher und burchsichtiger läßt fich biefe Bufammensehung vor Augen stellen, wenn wir die Berhaltnifzahlen in ihre Factoren auflosen. Dann ergibt die Zusammensehung

Alle diese Berhältnisse, welche die altere Schule ber Kanoniker ausschließend beschäftigten, fließen aus der bloßen Bergleichung der Duarte mit der Duinte innershalb der Octave. Das reisste Product dieser alteren Richtung ist die noch vorhandene Abhandlung des Euklid, welche xararoud xarovoos betitelt ist, und den Anhang zu seiner eloaywyn kouorund bildet. Diese behandelt die vornehmsten Grundsätze der alten Schule, wie z. B. das das Lonintervall nicht in gleiche Theile theilbar ist, das die Octave kleiner ist als sechs Tonintervalle u. s. w. mit großer Schärse und einer gewissen eleganten Kürze in der Beweissührung. Sie schließt mit einer Berzeiche

nung sammtlicher Tone des σύστημα άμετάβολον nach dem Langenmaße einer monochordischen Saite, wobei zuerst die undeweglichen Tone der Tetrachorde, hernach ihre deweglichen Tone destimmt werden. Jur Bestimmung der undeweglichen Tone genügt die Theilung der Saite zuerst in 4, dann in 3, und zuleht in 9 Theile. Denn wenn die ganze Saite den Προσλαμβανόμενος — A tönt, so gibt ½ Νήτη ύπερβολαίων — Ē, ¾ Μέση — a, und ¾ Διατόνος ύπατῶν — d, wovon die höhere Octave ¾ Νήτη συνημμένων — d ist. Die Oreitheilung bringt mit ½ Νήτη διεξευγμένων — e mit ¾ 'Τπάτη μέσων — e hervor. In der Reuntheilung entspringen als ¾ Παραμέση — h und als ¾ 'Τπάτη ύπατῶν — H. Hiermit ist das System der undeweglichen Tone vollständig. Geht man von hier in ähnlicher Weise zur Bestimmung der beweglichen fort, so ist das Resultat die vollständige Eintheilung des Monochords, wie sie dereits oden del der Beschreibung des σύστημα άμετάβολον ist mitgetheilt worden.

Ferner bewegt sich noch gang innerhalb bieser einfachen Berhältnisse ber alten Schule bas Schema ber großen musikalischen Zahl aus bem Platonischen Timäus, nach beren Berhältnissen bie Berhältnisse bes Universums und ber Weltseele geordnet sein sollen. Böch hat unter bem Titel "Ueber die Bildung der Weltseele im Timäos des Platon" in den von Daub und Creuzer herausgegebenen Studien (3. Bb. Heibeld. 1807. S. 1—95) die Entzisserung derselben auf eine völlig gelungene Art bewerkstelligt. Ihre Tonleitern bewegen sich zwischen sieden Grundtönen, deren Berhältnisse durch das Quadrat und den Kubus von 2 als der ersten geraden und von 3 als der ersten ungeraden Jahl herzestellt werden, in

folgender Ordnung:

```
1.
         1.384
                    2.384
                               3.384
                                          4.384
                                                      8.384
                                                                 9.384
                                                                            27.384
          384
                     768
                                1152
                                           1536
                                                       3072
                                                                  3456
                                                                             10368
    3wifden biefen Bablen als Rubepuntten laufen nun
                                                              þ.
                                                                    2187 = 9.9.9.3.
                                                                =
bie Tonleitern ber Octaven in folgender Beife:
                                                                    2304 = 8.8.9.4.
                                                                =
                                                                    2592 = 8, 9, 9, 4,
      1.384 = e =
                      384 = 8.8.6.
                                                                    2916 = 9.9.9.4.
               d
                                                                =
                      432 = 8.9.6.
                 =
                                                    8.384
                                                                    3072 = 8.8.8.6
                                                             e
                      486 = 9.9.6.
               C
                                                    9.384 = d
                                                                    3456 = 8.8.9.6.
               h
                      512 = 8.8.8.
                 =
                                                                    3888 = 8.9.9.6.
                                                              C.
               a
                 =
                      576 = 8.8.9.
                                                                =
                                                             b
                                                                    4374 = 9.9.9.6
                      648 = 8.9.9.
                                                                    4608 = 8.8.9.8.
                                                             8:
                                                                =
                      729 = 9.9.9.
                                                                    5184 = 8.9, 9.8
    2.384 =
                      768 = 8, 8, 6, 2, ...
              е
                 =
                                                                    5832 = 9.9.9.8.
               d
                 ===
                      864 = 8.9.6.2.
                                                             e
                                                                    6144 = 8.8.8.6.2.
                      972 = 9.9.6.2.
               C
                =
                                                             es =
                                                                    6561 = 9.9.9.9.
              h
                     1024 = 8.8.8.2.
                                                             d
                                                                    6912 = 8.8.9.6.2
     3.384 = a
                 ==
                     1152 = 8.8.9.2.
                                                                    7776 = 8.9.9.6.2.
                     1296 = 8.9.9.2.
                 =
                                                                    8748 = 9, 9, 9, 6, 2,
                     1458 = 9.9.9.2.
                 =
                                                                    9216 = 8.8.9.8:2.
     4.384 =
                     1536 = 8.8.6.4.
              e
                 =
                                                   27.384 = g = 10368 = 8.9.9.8.2
               d
                     1728 = 8.9.6.4.
                 =
               C
                     1944 = 9, 9, 6, 4,
                                                  Innerhalb biefes Schema's laufen bie Octaven
                     2048 = 8.8.8.4
                                              theils von den Ruhepunften aus, theils auf bie Rube-
```

punkte ju. Diefelben find theils von bevtachorbischer. theils von octadorbifder Art:

1) 3mei borische Heptachorbe: von 1.384 = e bis 2.384 = 768 = eund von 2. 384 = 768 = e bis 4. 384 = 1536 = eedchagfe

2) Ein borifch mirolybifches Octachorb: von 4.384 = 1536 = e bis 8.384 = 3072 = eedchbagfe

3) Zwei borisch shypoborische Octachorbe: von 3. 384 = 1152 = a bis 6. 384 = 2304 = aagfedchba

und von 9. 384 = 3456 = d bis 18.384 = 6912 = ddcbagfeesd

4) Zwei hypoborisch phrygische Octachorde: von  $\frac{9.384}{2}$  = 1728 = d bis 9. 384 = 3456 = d

und von  $\frac{27.384}{2}$  = 5184 = g bis 27.384 = 10368 = g g f e es d c b a g

Bewegen fich nun biefe und ahnliche Berechnungen noch innerhalb ber einfachen Bestimmungen ber alten Schule, so tritt bagegen in Archytas von Tarent, bem Beitgenoffen Plato's, jur alten Beife bes Experimentirens mit bem Monochord eine neue hinzu, welche fich nicht bet bem burch Pythagoras gelegten Grunde beruhigte, fonbern auf die Entbedung neuer Intervalle ausging, und fich nicht scheute, vielerwarts an ben Funbamenten bes alten Baues zu rutteln. Die Manner biefer Rich-tung, welche in Btolemaus ihren Hohepunkt erreichte, bei welchem wir die Leistungen biefer Art gesammelt und beurtheilt finden, waren bestrebt, neue Grundzahlen ben alten als primitiv an die Seite zu stellen, wie z. B. die 5, die 7, sogar die 11, die 15, die 19 u. a. m. Theils verwidelten fle fich baburch freilich in unerfreuliche Abftrusttaten, theils aber thaten fie boch auch hierburch bie erften noch mantenben Schritte auf einem freieren und großartigeren Felbe ber Harmonif, von beffen Eröffnung erft bie Dufit bes Mittelalters und ber Reuzeit bie fpaten Früchte geerntet bat.

Bufolge ber Nachricht bes Ptolemaus (Harmonic. I. c. 13 seq.) beging Archytas fogleich auf ben ersten Anlauf die Ruhnheit, von den Zahlen 7 und 5 als von brimaren Intervallzahlen Gebrauch zu machen, von ber erften im biatonischen, von ber letteren im enharmonisichen Tetrachorbe. Er behielt im biatonischen Tetrachorbe ben einen ber alten Ganztone im Berhaltniß von 8:9 bei, vergrößerte aber den anderen zu einer Ausdehnung von 7:8. Hierdurch schrumpfte ihm der alte Halbton von 243: 256 zur Kleinheit von 27:28 zusammen. 3war flangen nun bie Tone nicht mehr fo rein, als nach bem alten Lonmage. Dagegen glaubte Archytas, was er an afthetischem Einbrud verlor, burch mathematische Symmetrie reichlich ersest zu bekommen, weil nun

ber Halbton nicht nur burch einfachere, sonbern auch burch aufeinanderfolgende Bahlen bestimmt war, ein Umftand, welchen er-fur bas Zeichen eines primitiven Berhaltniffes hielt. Dabei war burch bie neuen Berhaltniffe bie Quarte streng vollendet, wie ihre ausgeführte Bufammenfegung zeigt:

(8:9). (7:8). (27:28) $\overline{(8.7.27):(9.8.28)} = 1512:2016 = 3.4$ 

Ptolemaus hat biesem Tetrachorde des Archytas ben Ramen des mittleren weichen diatonischen Rlanggefchlechte (μέσον μαλακον διάτονον) beigelegt.

Im enharmonischen Tetrachorde behielt Archytas seinen biatonischen Salbton 27 : 28 bei, und fügte ihm bie große Terz bereits in demfelben Berhaltniffe hinzu, in welchem die moderne Musik biefelbe ihren reinen Dreis klangen zum Grunde legt, nämlich im Verhaltniffe 4:5. Dadurch war die Quarte voll bis auf bas fast verschwindende Complement 35 : 36. Daber besteht bei Archytas bas enharmonische Tetrachord noch nicht, wie bei ben Spateren, aus ber großen Terz nebft zwei Bierteltonen, fonbern aus ber großen Terz nebft einem Halbton. Auch hier wirb burch Busammensegung ber Intervalle bie Quarte gewonnen:

(4:5). (27:28). (35:36)(4. 27. 35): (5. 28. 36) = 3780: 5040 = 3:4

Auch im chromatischen Tetrachorde behielt Archytas bas halbtonintervall 27: 28 bei, welches er also wol als einen bebeutenben gund und Fortschritt gegen bas frühere Berhaltnif von 243 : 256 betrachtet haben muß. Dabei bestimmte er die kleine Terz als 27: 32, wobei für den anderen Halbton das Berhaltniß von 224: 243 übrig blieb. Die Zusammenseyung ergibt auch hier die Quarte:

(27:32). (27:28). (224:243)(27, 27, 224): (32, 28, 243) = 163296: 217728 = 3:4

Um fich vom Werthe biefer mit Archytas begonnenen Bestrebungen ber Ranonifer einen beutlichen Begriff gu machen, kann das Bild der sogenannten natürlichen Ton-leiter dienen, wie wir fie auf dem Horn finden, und wie sie auch das Monochord darstellt, wenn wir von der eingetheilten Saite immer nur Einen Bruchtheil tonen laffen. Gibt z. B. Die ganze Saite ben Ton C, fo ift bie natürliche Tonleiter:

| 1<br>C           | 1<br>2<br>C    | 1 g          | <u>‡</u><br><u>c</u>                                                                         | t<br>e           | <u>}</u>                                                                       | <u>₽</u>       | <u>c</u>       |
|------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ₫.               | 10<br><u>e</u> |              | 12<br>g                                                                                      | 18<br>8          | 14<br><u>b</u>                                                                 | 18<br><u>h</u> | 16<br><u>C</u> |
| 17<br><u>cis</u> | 18<br>d<br>=   | dia          | 1<br>10<br>€<br>≡                                                                            | 1<br>1<br>1<br>1 | fis                                                                            | 28<br>28       | 24<br>g<br>≣   |
| gis              | 1<br>26        | 27<br>8<br>= | <b>1</b><br><b>1</b><br><b>1</b><br><b>2</b><br><b>1</b><br><b>2</b><br><b>3</b><br><b>3</b> | 219              | 1<br>10<br>1<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | <del>1</del>   | . 13<br>C      |

In diefer naturlichen Tonleiter find die meisten Tone rein, aber auch manche unrein. Das b=1 mit seinen höheren Octaven  $\underline{b} = \frac{1}{14}$  und  $\underline{b} = \frac{1}{28}$  ist um ein Geringes zu tief. Es ift bies bie tief tonenbe Septime, welche wir bei jeber ftart fcwingenben Saite mit Quinte und Terz zusammen ale Rebenklang tonen horen, wodurch Jedermann fich von ihrem Conwerthe leicht eine lebendige Anschauung verschaffen kann. Das fis = 17 mit seinen hoheren Octaven fis = 12 und fis = 14 ift für fis zu tief, für f zu hoch. Das  $\underline{\underline{\underline{a}}} = \frac{1}{13}$  und seine höhere Octave  $\underline{\underline{a}} = \frac{1}{26}$  ist für a zu tief, für gis zu hoch, wogegen  $\frac{a}{\equiv}=\frac{1}{27}$  ein reines a ift. Die Tone biefer naturlichen Tonleiter find es nun eben, in welche fich bie neuere Schule ber Ranonifer burch ihre Experimente mit bem Monochorde verfest fand, und es ift fein Wunder, daß bieselbe durch ben Reis eines bisher unbebauten Felbes so eingenommen wurde, - baß fich ihr bie Grenzen beffen verwischten, was in äfthetischer Rudficht erträglich ift, und was nicht. War boch auch felbst bas Berhaltniß ber großen Terz 4:5 ber alteren Schule noch als unerträglich erschienen, mahrend die Modernen sich gewöhnt haben, es als reinste Consonanz zu betrachten. Und auch die natürliche Septime b = 1 wird, sobald man sie als Nebenton einer schwingenden Saite wahrnimmt, noch immer als Consonanz empfunden, obwol fte schon an der Grenze beffen fteht, was nach heutigem Spftem möglich ift.

Diese natürliche Tonleiter ist die Tabelle, worin alle Tonverhaltnisse, auf welche die Kanoniser durch einzelne Experimente nach und nach geriethen, sich systematisch und vollständig a priori verzeichnet vorsinden. Denn da  $\frac{1}{x}:\frac{1}{y}=y:x$ , so darf ich nur nach dieser Proportion den Ansag nehmen, um die Pythagordische Ansade immer sogleich in die Sprache der natürlichen Tonleiter zu übersehen, und dadurch eine lebendige Anschauung des abstracten Verhältnisses zu gewinnen. So z. B. überseht sich das diatonische Tetrachord des Archytas solgendermaßen in die Sprache der natürslichen Tonleiter:

Da bas b = 3 in biesem Tetrachorbe bie tiese Septime bes Horns und ber schwingenden Saite ist, so sieht man baraus, daß das diatonische Tetrachord des Archytas im Sinne der heutigen Musit noch innerhalb der Grenze des afthetisch Zulässigen liegt.

Wenden wir uns nun jum enharmonischen Tetraschord bes Architas, so erfreut uns junachft bie reine

große Terz. Dabei wird baburch, daß ber Halbton bie aus der tiefen Septime entspringende gebruckte Stimmung beibehalt, für das enharmonische Complement ein knapper Biertelton gewonnen:

In seinem dromatischen Tetrachord ift bie fleine Terz von reinem Klange. Beil aber ber gebruckte Halbton aus bem biatonischen Tetrachorde beibehalten wirb, so muß ber hinzutretende Halbton um besto mehr anschwellen:

$$27:32$$
 $27:28$ 
 $24:243$ 
 $28:27$ 
 $28:27$ 
 $24:248$ 
 $24:248$ 
 $24:248$ 
 $24:248$ 
 $24:248$ 
 $24:248$ 
 $24:248$ 
 $24:248$ 

Gehen wir nun die von Ptolemaus theils überlieferten, theils selbst ersundenen Tetrachorde weiter durch,
so ergibt sich ein ziemlicher Reichthum von Berhältnissen
aus der natürlichen Tonleiter, welcher durch sie allmählig zum Bewußtsein und zur Prüsung gelangte.
Wir begegnen dem Intervall 4:5 bei Archytas, Didymus
und Ptolemaus, 5:6 bei Eratosschenes, Didymus und
Ptolemaus, 5:6 bei Eratosschenes, Didymus und
Ptolemaus, 9:10 bei Didymus und Ptolemaus,
10:11, 11:12 und 14:15 bei Ptolemaus, 15:16
bei Didymus und Ptolemaus, 18:19 und 19:20 bei
Eratosschenes, 20:21, 21:22 und 23:24 bei Ptolemaus, 24:25 bei Didymus, 27:28 bei Archytas und
Ptolemaus, 30:31 und 31:32 bei Didymus, 35:36
bei Archytas, 38:39 und 39:40 bei Eratosschenes,
endlich 45:46 bei Ptolemaus.

Die Intervalle bes Archytas sind außer bem prachetigen Funde ber reinen großen Terz (4:5) badurch außegezeichnet, daß sie außerdem ganz von der Siebenzahl beherrscht sind, und zwar in den vier Formen 7, 28 (4.7), 35 (5.7) und 224 (32.7). Dagegen wurde von Eratosthenes (im 3. Jahrh. v. Chr.) die Siebenzahl wieder verworsen, vermuthlich, weil sie seinem Gehör zu wenig einleuchtete.

Eratosthenes verließ das weiche diatonische Mlanggeschlecht (µέσον µαλακον διάτονον) des Archytas mit
dem Tone b aus der natürlichen Tonleiter, und ging
einsach auf das diatonische Tetrachord der alten Schule
mit zwei gleichmäßigen Ganztonen zurud, welches Ptolemäus nach diesem Umstande das zweitönige (διάτονον
διτονιαΐον) nennt, und welches, verglichen mit der natürlichen Tonleiter, folgenden Charafter zur Schau stellt:

 $(8. \ 8. \ 243)$ ,  $(9. \ 9. \ 256) = 15552 : 20736 = 3 : 4$ 

Dagegen erfand er eine dromatische und enbarmonische Theilung von fünstlichem Charafter, worin die Siebenzahl mit ihren Producten ganzlich vermieden ift, aber dafür die Fünfzahl im Charafter von 5, 15 (3. 5), 20 (4. 5) und 40 (8. 5) eine besto größere Rolle spielt. Man fieht baraus, daß biefe helle Intervalljahl, sobald man auf fle aufmerkfam wurde, etwas überaus Einleuchtenbes hatte, mas bei ber bufteren Siebengahl nicht fo der Fall war und auch naturgemaß nicht fein konnte. Das chromatische Geschlecht bes Eratofthenes ift:

|   | 5:6     | 19:20              | 18:19          |                         |
|---|---------|--------------------|----------------|-------------------------|
|   | 1:1     | 30 : 19<br>e : dis | dis : d        |                         |
|   | g:e     | e : dis            | dis: d         |                         |
| • | (5. 19. | 18) : (6. 20.      | 19) = 1710:    | $\overline{22}80 = 3:4$ |
|   | Das     | enharmonische      | Geschlecht bes | Eratofthenes ift:       |
|   | 39:40   | 38:39              | 15:19          |                         |

 $\overline{(39.38.15)}$ .  $\overline{(40.39.19)} = 22230 : 29640 = 3 : 4$ 

Beibe Eintheilungen haben das überaus Bohlgefällige, baß ihre Intervalle laufende find, nämlich daß fie in ber natürlichen Conleiter eine ununterbrochene Reihenfolge bilben, abnlich wie biefes auch in bem weichen biatonischen Geschlechte bes Archytas von ber Tonfolge d — c — b — a ber Fall ift. Solche Tetradorbe mit laufenden Intervallen haben auch in fymmetrifcher hinficht bas voraus, bag man fie mit geringer Umanderung in eine fortlaufende Brogreffton bringen kann, z. B.

während bei ben Tetrachorben mit flodenden Intervallen Qu benen auch bas gemeine ober zweitonige biatonische Gefchlecht gehort) ein folches Berfahren größere Schwierigkeiten bietet, und baher immer in größere und weniger leicht überschauliche Ziffern führt, wie z. B. beim gemeinen diatonischen in folgende:

Die Tetrachorde des Didymus (im 1. Jahrh. n. Chr.) theilen mit benen bes Eratofthenes ben Charafter, baß fie die Siebenzahl ganglich ausschließen, und die Fünf-zahl begunftigen, welche in ihnen als 5, 10 (2. 5), 15 (3. 5), 25 (5. 5) und 30 (6. 5) vorkommt. Zwei von ihnen haben laufende Intervalle, und unter biefen geichnet fich bas biatonische aus burch eine besondere Schönheit seiner Symmetrie. Daffelbe vermischt nämlich bie Dreigahl mit ber Funfgahl auf die wohlgefälligfte Art also:

(9. 8. 15): (10. 9. 16) = 1080: 1440 = 3:4

Ptolemaus hat biefem Gefchlechte ben Ramen bes scharfen diatonischen (ovreovor diatovor) beigelegt. Seine Tonfolge in ber natürlichen Tonleiter klingt bochft vollkommen, und feine Bahlen ordnen fich ohne Schwierigkeit in folgende einfache Progression:

Das andere Tetrachord bes Didomus mit laufenden Intervallen ift bas enharmonische, welches mit bem enharmonischen des Archytas die reine große Terz 4:5 gemein hat, bagegen im Uebrigen nicht, wie bei Archytas, einen Halbton nebst Complement, sonbern zwei wirkliche Bierteltone zum Besten gibt, auf folgende Art:

Seine Zahlen ordnen sich leicht in folgende Pro-

Das dromatische bes Dibymus erscheint hiergegen als unbedeutend:

Ptolemaus nimmt zu seinen Vorgangern Die Stellung ein, baß er auf die Siebenzahl bes Archytas aufs Reue eingeht, und auf ber Grundlage einer eflektischen Berbindung des bisher Geleisteten nach neuen Combinationen sucht. Er eignet sich sowol das weiche diatwnische Geschlecht bes Archytas, als das scharfe bes Dabymus an, und fest ihnen zwei andere von eigener Erfindung zur Seite, welche aber beibe in afthetischer Begiehung misfallig find, und baher bes mufikalischen Werthes entbehren.

Das erfte berfelben, welches Ptolemaus ebenfalls, wie das des Archytas, ein malanor diarovor nennt, verdient eher ben Ramen eines eklektischen Tetrachordes. Denn es tritt barin bas fleine Tonintervall bes Dibymus 9:10 mit bem übermäßig gespannten bes Archytas 7:8 hart aneinander ohne ben in der natürlichen Tonleiter gegebenen milbernden Uebergang 8:9. Daher find benn auch die Intervalle in biefem Tetrachorbe teine laufende. Daffelbe ift folgendes:

7:8 9:10 20:21  

$$\frac{1}{8}:\frac{1}{7}$$
  $\frac{1}{10}:\frac{1}{8}$   $\frac{1}{21}:\frac{1}{20}$   
c:b e:d f:e  
(7. 9. 20): (8. 10. 21) = 1260: 1680 = 3:4

Das zweite biatonische Tetrachord bes Biolemaus, welches er mit bem schonen Ramen bes gleichmäßigen (diecovor dualor) belegt, ift bei feiner musikalischen Unbrauchbarteit baburch intereffant, bag Btolemaus, welcher blos rechnet, ohne fich um den afthetischen Eins brud der Intervalle zu fummern, daffelbe für das volle

fommenfte von allen halt. Er hat bafür feinen anderen Grund, als ben, daß feine Berhaltnisgahlen

in gleicher Linie ohne Unterbrechung fortlaufen, was allerdings bei keinem anderen dieser Tetrachorde der Fall ift. Musikalisch unbrauchbar ist dasselbe aber darum, weil das sis der natürlichen Tonleiter für sis zu tief und für f zu hoch ist. Hierdurch wird der eine der Ganzione zu klein, während der Halbton zu übermäßigem Umfange anschwillt. Die nähere Gestalt des Tetrachords ist folgende:

 $(9. \ 10. \ 11): (10. \ 11. \ 12) = 990: 1320 = 3:4$ 

So hatte man benn im biatonischen Tetrachord bie in ber natürlichen Tonleiter auf einander folgenden vier Bangtonintervalle

allmählig nach einander durchprobirt, und mit einander in verschiedene Combination gebracht. Archytas combinirte b: c mit c: d, Didymus c: d mit d: e, Ptolemäus b: c mit d: e, und d: e mit e: fis.

Außerdem hat Ptolemans noch die Elfzahl (als 11 und 22) mit der Siebenzahl (als 7 und 21) verbunden in folgendem chromatischen Tetrachorde, welches er das schafe Chroma (xooma overovov) nennt:

6:7 11:12 21:22  

$$\frac{1}{7}:\frac{1}{6}$$
  $\frac{1}{12}:\frac{1}{17}$   $\frac{1}{12}:\frac{1}{17}$   
b:g g:fis fis:f  
(6. 11. 21): (7. 12. 22) = 1386: 1848 = 3:4

Diesem aus der Siedenzahl mit der Elszahl gemischten scharfen Chroma tritt dei Ptolemaus ein aus der Siedenzahl (als 14 und 29) mit der Fünfzahl (als 5 und 15) gemischtes weiches Chroma (xoapa padanov) zur Seite:

(5. 14. 27): (6. 15. 28) = 1890: 2520 = 3:4

Rur bas enfte von biefen beiben chromatischen Tertrachorden hat laufenbe Intervalle. Doch lassen sich beibe mit gleicher Leichtigkeit in Zahlen einer fortlaufenden Progression übersehen:

bas erfte:

Bulest fügt Btolemans zu diefen noch ein selbst erfundenes enharmonisches Tetrachord, welches sich baburch auszeichnet, daß es nicht, wie die enharmonischen Tetrachorde des Eratosthenes und Diopmus, einen Halbton in Bierteltone zertheilt, sondern, gleich dem enharmonischen Tetrachorde des Archytas, zur großen Terz 4:5 einen kleinen Halbton setzt (bei Archytas 27:28, bei Ptolemaus 23:24), sodaß für das enharmonische Intervall nur ein sast verschwindendes Complement (bei Archytas 35:36, bei Ptolemaus 45:46) übrig bleibt. Das enharmonische Tetrachord des Ptolemaus ist vollsständig:

| 4:5              | 23    | : 24  | 45 :  | 46         |
|------------------|-------|-------|-------|------------|
| <del>ያ</del> ፡ ‡ | *     |       | is:   | ₹ <b>5</b> |
| e : c            | <br>g | ; iis | fis : | fia        |
| 4 4 4 4          | <br>  |       | <br>  |            |

(4. 23. 45): (5. 24. 46) = 4140: 5520 = 3:4Wenn wir nun bemerken, daß bas enharmonische Tetrachord bei Archytas, Didymus und Ptolemans auf bas glangende Intervall ber reinen großen Terg 4:5 gegrundet ift, und bas chromatifche Tetrachord bei Eras tofthenes, Didymus und Ptolemaus auf bas nicht minber ausgezeichnete ber reinen fleinen Terz 5:6, fo leuchtet hieraus offenbar bas Bestreben hervor, bem dirovos und bem rompurovior, welche nach altem System, sowie in ber musikalischen Ausübung bes Alterthums als bloße abgeleitete Intervalle angesehen wurden, einen primitiven Charafter zu vindiciren. Run aber liegt eben in ber Empfindung biefer beiben Intervalle ale primitiver ber specifische Charafter ber modernen Mufif mit ihrem Dur und Moll. Folglich ift es die moderne mufitalifche Empfindungeweise, für welche in den monochordischen Erperimenten ber fpateren Ranonifer ber Sinn allmablig erwachte. Der Anfang biefes Erwachens war die Fixirung bes enharmonischen Grundintervalls 4:5, und bes dromatischen Grundintervalls 5:6. Die Folge bavon war, bag neben bem großen Ton 8:9 bie Aufmerksamteit auf ben tleinen Con 9:10 gelenkt wurde, und baneben auf ben großen Salbton 15:16. Denn bie große Terz c: e = 4:5 besteht aus bem großen Ganaton c: d = 8:9 und bem fleinen d:e = 9:10. Und die Quarte d: g = 3:4 besteht aus ber fleinen Terg e:g=5:6 und bem fleinen Gangton d:e = 9:10, bie Quarte h:e = 3:4 aber aus ber großen Terz  $\mathbf{c}:\mathbf{e}=\mathbf{4}:\mathbf{5}$  und dem großen Halbton h: c = 15:16. Die moderne Dufit hat fich auf eben biesem Wege bie Tone ber natürlichen Tonleiter eine Strede weiter in ihrer Praris angeeignet, als es bie antife vermochte. Denn wahrend bie lettere in ihrer Ausübung bei ben Berhaltniffen 2:3 und 3:4 nebft 8:9 stehen blieb, hat die moderne Musik baneben bie Berhaltniffe von  $4:5,\,5:6,\,6:7\,$  und  $7:9\,$  als primis tive praftifch mit burchzuempfinden fich gewöhnt. Che biefe praftifche Gewöhnung eintreten fonnte, mußte, gleiche fam gur Recognoscirung des ju erobernden neuen Bodens, ein theoretifches Umberfrren in ben Labyrinthen ber natürlichen Confeiter vorangehen, wie baffelbe in ben Rlanggefchlechtern ber neueren Kanonifer ju Tage tritt. Sierin besteht die wichtige Bedeutung, welche benfelben im weltgeschichtlichen Berlaufe ber Runftentwickelung aufommt.

Die fieben Arten ber Octave ober bas veranber- liche Spftem.

#### Σύστημα έμμετάβολον.

Eine innerhalb einer Octave spielende Tonleiter heißt Louovla. Die sieben verschiedenen Arten der Tonsolge, welche innerhalb einer folchen vorsommen, heißen eldy oder Tysuara the Louvelas. Man merkt sie sich am leichtesten, wenn man nach der Anleitung des Euklid (Introd. harm. p. 15), sowie des Aristides Quintilianus (De mus. p. 17) und Gaudentius (Harm. introd. p. 19) die Verhältnisse des unveränderlichen Systems als Mittel ihrer Verdeutlichung zu Hilfe nimmt, auf solgende Art:

1) Die mixolydische Octave ist eine heptachordische Tonfolge von der Art, wie sie vorkommt von υπάτη υπατών (H) auswärts bis zur παραμέση (h):

# Hcdefgah

Die Ordnung, nach welcher innerhalb biefer Octave die Intervalle der Halbione mit benen der ganzen Tone abwechseln, ift folgende:

# 1 1 1 1 1 1

2) Die lydische Octave ist eine heptachordische Tonfolge von der Art, wie sie vorkommt von nagunary unarov (c) auswarts bis zu rolry diesevyuevon (c):

$$c$$
 d  $e$  f  $g$   $a$   $h$   $\underline{c}$ 

Die Ordnung, nach welcher innerhalb biefer Octave bie Intervalle der Halbtone mit denen der ganzen Tone abwechseln, ift folgende:

#### 111111

3) Die phrygische Octave ist eine heptachordische Tonfolge von der Art, wie sie vorsommt von diarovog inarav (d) auswarts bis zu nagarofen diekeryukrar (d):

## $\mathbf{d}$ efgah $\underline{\mathbf{c}}$

Die Ordnung, nach welcher innerhalb biefer Octave die Intervalle der Halbtone mit denen der ganzen Tone abwechseln, ist folgende:

# 1 1 1 1 1 1 1

4) Die borische Octave ist eine, heptachordische Tonfolge von der Art, wie sie vorkommt von ύπάτη μέσων (e) auswärts bis zu υήτη διεξευγμένων (e):

## efgah<u>c de</u>

Die Ordnung, nach welcher innerhalb biefer Octave bie Intervalle der Halbtone mit denen der ganzen Tone abwechseln, ift folgende:

#### 111111

5) Die hypolydische Octave ist eine heptachordische Tonfolge von der Art, wie sie vorsommt von παρυπάτη μέσων (f) auswärts bis zu τρίτη ύπερβολαίων (f):

#### fgah<u>c de f</u>

Die Ordnung, nach welcher innerhalb biefer Octave bie Intervalle ber Halbtone mit benen ber ganzen Tone abwechseln, ift folgende:

### 1 1 1 1 1 1 1

6) Die hypophrygische Octave ist eine heptachordische Tonfolge von der Art, wie sie vorkommt von διατόνος μέσων (g) auswärts bis zu παρανήτη ύπερβολαίων (g):

# gah<u>c def</u>g

Die Ordnung, nach welcher innerhalb bieser Octave bie Intervalle ber Halbtone mit benen ber ganzen Tone abwechseln, ift folgende:

1 1 1 1 1 1 1

7) Die hypodorische Octave ist eine heptachordische Tonfolge von der Art, wie sie vorkommt von der μέση (a) auswärts bis zu υήτη ύπερβολαίων (a):

a h c d e f g a Die Ordnung, nach welcher innerhalb bieser Octave bie Intervalle ber Halbtone mit denen ber ganzen Tone

abwechseln, ist folgende:

Man bachte sich die Octavenfolge (άρμονία) zus sammengesett aus einer Quartenfolge (συλλαβή) nebst einer Quintenfolge (δυδεῖα) von Tönen, und diese Art, sich die Sache vorzustellen, dient zugleich am besten, sich in den inneren Verhältnissen des Heptachords näher zu orientiren, weshalb auf dieselbe eingegangen werden muß.

Rach Euflib (a. a. D.) gibt es brei Arten (elon)

von Duartenfolge ober συλλαβή.

Die erste Art ist wie von onarn onaron (H) aufwarts bis zu onarn peron (e), mit dem Halbton in der Tiefe:

#### H c. de 1 1 1

Die zweite Art ist wie von naovnáry únarov (c) auswarts bis zu naovnáry pésov (f), mit dem Halbton in der Höhe:

Die dritte Art ist wie von krands inaron (d) aufwarts bis zu krands perwer (g) mit dem Halbion in der Mitte:

Die erfte Art ift dieselbe Tonfolge, welche bas biatonische Tetrachord genannt wird. Mit ihr hebt die dorische Octave an, und hort zugleich mit ihr auf:

Sie darf insofern die dorische Quarte heißen. Die zweite Art ist die, mit welcher die lydische Octave sowol anfängt, als auch aufhört:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Sie barf insofern die lydische Quarte heißen. Die britte Art ist die, mit welcher die phrygische Octave sowol ansängt, als auch aushört:

Bermöge biefer Quarten leuchtet ber Gegensat ber brei Rebenoctaven zu ben brei Hauptoctaven ein. Die Rebenoctaven enthalten bieselben Quarten, welche bie Hauptoctaven in ber Trennung enthalten, in einer enger verbundenen Beise.

Die Rebenoctave ber borifchen ift die hypoborisfde. In ihr rudt bie unterfte ber borifchen Quarten um eine Stufe in die Bobe, wie folgende Bergleichung zeigt:

Dorifop... e f g a h 
$$\underline{c}$$
  $\underline{d}$   $\underline{e}$ 

Hypoborifop a h  $\underline{c}$   $\underline{d}$   $\underline{e}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{a}$ 

1 1 1 1 1 1 1 1

Die Rebenoctave ber lybischen ift bie hypolybische. In ihr rudt die unterfte ber lybischen Quarten um eine Stufe in die Hohe, wie folgende Bergleichung zeigt:

Die Rebenoctave ber phrygischen ift die hupophrygische. In ihr rudt die unterfte ber phrygischen Duarten um eine Stufe in die hohe, wie folgende Bergleichung zeigt:

Die Duintenfolge ober diofsia hat nach Euflib (a. a. D.) vier Arten (sidn).

Die erfte Art ist wie von inary ubewr (0) aufwarts bis zu nagauben (h), mit bem Halbton in ber Tiefe und brei Tonen in ber Hohe:

Die zweite Art ist wie von παρυπάτη μέσων (f) auswärts bis zu τρίτη διεξευγμένων (c), mit dem Halbeton in der Höhe und drei Tonen in der Tiefe:

Die britte Art ist wie von dizavos pksav (g) aufwarts bis zu nagarifen diehevypkvar (d), mit bem Halbton am zweiten Orte von oben:

Die vierte Art ist wie von der perq (a) aufwarts bis zu vhen diekerpusvov (e), mit dem Halbton am zweiten Orte von unten:

Mit ber erften Art bieser Quinten beginnt bie borische Octave, mit ber zweiten die hypolydische, mit ber dritten die lydische, und mit der vierten die phrygische Octave.

A. Gnehff. b. 28. n. R. Erfte Section. LXXXI.

Sete ich namlich zur borifchen Quinte (als ber erften Art) bie borische Quarte, so entspringt bie borische Octave:

Setze ich zur phrygischen Quinte (als der vierten Art) die phrygische Quarte, so entspringt die phrygische Octave:

d e f g a h c d

1 1 1 1 1 1 1
Sete ich jur lybischen Duinte (als ber britten

Sete ich jur lybischen Duinte (als ber britten Art) die lybische Duarte, so entspringt die lybische Octave:

Bugleich fann ich nun auch die verschiedenen Arten ber Duinte gebrauchen, um aus den brei Hauptoctaven in die brei Rebenoctaven überzugehen.

Denn wenn ich in ber borischen Octave an die Stelle der borischen Quinte eine phrygische Quinte sese, wobei die borische Quarte stehen bleibt, so gelange ich in die hypodorische Octave, wie folgende Bergleichung zeigt:

Dorifo. e f g a h 
$$\underline{c}$$
  $\underline{d}$   $\underline{e}$   $\underline{b}$   $\underline{b}$   $\underline{b}$   $\underline{d}$   $\underline{e}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{a}$   $\underline{b}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{a}$   $\underline{b}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{a}$   $\underline{f}$   enn ich in der phrygischen Octave an die Stelle der phrygischen Quinte eine lydische Quinte sete, wobei die phrygische Quarte stehen bleibt, so gelange ich in die hypophrygische Octave, wie folgende Bergleichung zeigt:

Phrygifth . . d e f g a h 
$$\underline{c}$$
  $\underline{d}$ 

Sypophrygifth g a h  $\underline{c}$   $\underline{d}$   $\underline{e}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$ 

1 1 1 1 1 1  $\underline{f}$  1  $\underline{f}$  1

Und wenn ich in der lydischen Octave an die Stelle der lydischen Duinte eine hypolydische Duinte seine hypolydische Duinte seige, wobei die lydische Quarte unverändert bleibt, so gelange ich in die hypolydische Octave, wie folgende Bergleichung zeigt:

Endison... c d e f g a h 
$$\underline{c}$$
Suppossible f g a h  $\underline{c}$   $\underline{d}$   $\underline{e}$   $\underline{f}$ 

Endlich kann ich aus ber borischen Octave in bie mirolydische gelangen, wenn ich, anstatt die borische Duarte über die borische Quinte zu sehen, umgekehrt die borische Quinte über die borische Quarte sehe, wie solgende Bergleichung zeigt:

Ebenso kann ich aus ber hypoborischen Octave in die dorische gelangen, wenn ich, anstatt die dorische Duarte über die phrygische Duinte zu setzen, umgekehrt bie phrygische Quinte über bie borische Quarte fete, wie folgende Bergleichung zeigt:

Supposorist a h 
$$\underline{c}$$
  $\underline{d}$   $\underline{e}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{a}$ 

1  $\underline{1}$  1 1 ,  $\underline{1}$  1 1

Derist ...  $\underline{e}$   $\underline{f}$   $\underline{g}$   $\underline{a}$   $\underline{h}$   $\underline{c}$   $\underline{d}$   $\underline{e}$ 

Ebenso kann ich aus ber hypophrygischen Octave in die phrygische gelangen, wenn ich, anstatt die phrygische Quarte über die lydische Quinte zu sehen, umgekehrt die lydische Quinte üben die phrygische Quarte sehe, wie folgende Bergleichung zeigt:

Ebenso kann ich aus ber hypolybischen Octave in die lydische gelangen, wenn ich, anstatt die lydische Quarte über die hypolydische Quinte zu sezen, umgesehrt die hypolydische Quinte über die lydische Quarte sebe, wie solgende Bergleichung zeigt:

Diese Methode, die steben Octaven (kopoolac) bes Septachords sich an den Berhaltnissen des unveranderslichen Systems zu verdentlichen, ist die bequemste zu ihrer ersten Einprägung. Aber dieselbe gibt nur erst ein unvollommenes Bild von der Art ihrer urspränglichen Construction. Denn dei dieser Borstellungsart hat es den Anschein, als seien die Octaven Richts als Ausschnitte von verschiedener Höhe und Liese aus dem unveränderlichen System, während doch umgekehrt diese Art, sie in die einfache Linie einer einzigen Tonleiter einzureihen, einer späteren Resterion angehört, welche desstrebt war, die Ersenntnismittel zu vereinsachen, das Rauhe auszuglätten, und so durch das Reuere das Neltere in Bergessenheit zu bringen. Der geglättete Zustand gehört der Folgezeit an, der verwickeltere dem Ursprunge. Zener ist der restectivte Zustand, welcher bereits Tone maß, und die Intervalle durch Zahlenverhältnisse ausdräcke. Dieser ist der nasve Zustand, welcher noch allein auf das blose Gehör angewiesen war, aber die melodischen Unterschiede, welche durch das blose Gebor sieden striete.

Uebrigens gebrancht es keines weiten Umweges, um uns aus der hier gegebenen Borstellungsart der heptachordischen Octaven in eine frühere Borstellungsart derfelben zu versehen. Man braucht sie sich zu diesem Ende nur innerhalb des Raums einer und derselben Octave spielend zu denken. Da das Urspstem der zweimal sieben Octaven aus der Rotenschrift unten mitgetheilt werden soll, so ist es zweimäßig, hier zu dessen Borbereitung sogleich ein solches Schema anzuknüpfen.

Fangen wir von der hypodorischen Octave an, so lautet von da ab das ganze Spstem in abwärtsgehender Kolae:

Bersehen wir dieses gange System in die Octave a.—a, so lautet es: Hoppodorisch a h c d e f g a

In dieser Gestalt werden wir das System unten wiederfinden, aber nicht innerhalb ber Octave a  $-\frac{s}{s}$ , sondern innerhalb ber Octaven f  $-\frac{f}{s}$  und fis  $-\frac{f}{s}$ :

1) Beranberliches Spftem innerhalb ber Octave

**f**—<u>**f**</u>: Hypodorisch . . . Sppophrygisc f 8 C g <u>es</u> Hypolydist .. f C g Dorisch .... ges 88 <u>c</u> <u>des</u> -03 Bhrugisch . . . . 88 Ь g <u>c</u> <u>es</u> Endija ..... b <u>c</u> e

Mirolybisch... f ges as b ces des es f 2) Beranberliches System innerhalb ber Octave fls — fis: Hoppodorisch... sis gis a h cis d e fis

gis Hypophrygisch fis h <u>dis</u> ais fis <u>Cis</u> <u>e</u> Hopolybisch . . gis his fis ais dis cis <u>fis</u> eis Dorifc .... fis 8 h cis fis g. <u>€</u> fis gis Phrygild . . . . <u>ÇİŞ</u> fis е fis evdila ..... gis ais h dis cis eis fis Mixolydisch . . fis

Das heptachorbische Spftem ift nach allgemeinem Beugniß ber Alten alter als bas Octachorb bes Lyfaon und Pythagores, bas Enneachord des Theophraft von Bieria, bas Defachord bes Hiftiaus von Kolophon, bas Henbekachord bes Timotheus von Milet, und bas Dobekachord bes Melanippides (vergl. Nicom. Harm. enchir. p. 35 und Plut. De mus. c. 30). Seine brei Hauptoctaven, die borifche, phrygische und lydische, gehoren zu ben alteften mufitalischen Erinnerungen. Aber es war in ihrem Andenken zugleich mit aufbewahrt, baß man bie Octaven bes Septachorbs in alter Zeit forgfältig von einander getrennt hielt, und sowol die Bermischung ber einen mit ber anberen, als auch bie Bereicherung irgend einer berfelben burch dromatische Rebentone als gefamacios verwarf. Rach Plutarch (De mus. c. 8) wurde zur Zeit des Polymnestus (um 670 oder 690 v. Chr.), sowie auch noch des Sakadas (um 590 oder 600) blos dorisch, phrygisch und lydisch gesungen. Und nach Postenius (bei Athen. XIV. p. 634) soll selbst noch Anastreen's (559—474) Gesang sich blos in diesen drei Tousarten dewegt haben. Man verband zwar wol die verschieden schiedenen Octaven, ohne sie jedoch darum zu vermischen. So war nach Plutarch's Bericht Safabas ber Componist breitheiliger Romen; bei benen bie erfte Strophe borifch, bie zweite phrygisch, und bie britte lybisch gesungen murbe.

· Es liegt in ber Ratur ber Sache, daß bie Conftruction bes Septachords von ben brei Sauptoctaven ihren Ursprung nahm, und daß die vier Rebenoctaven erft fpater biefen angeschloffen wurden. Diefer Gebante befommt baburch biftorische Bestätigung, daß niemals von einer Erfindung der borischen, phrygischen ober lybischen Octave bie Rebe ift. Diese brei werben immer als bereits erfunden, ober vielmehr als bei ben barin benannten brei Bollerftammen vorgefunden vorausgefest. Dagegen find von den Rebenoctaven theils die Ramen der Erfinder aufbewahrt, theils die Ramen derer, welche fie zuerft praftisch in ben Gefang einführten. So 3. B. wurde nach Plutarch (Do mus. c. 28. 29.) bie mirolybische Octave bezeits burch Terpander von Antissa (um 680, nach Anderen 650) und die hypolydische durch Boly-mneftus von Kolophon (um 670 ober 690) erfunden. Dagegen war es nach Plutarch (c. 16) Sappho (um 604), welche querft bie mixolydifche, und Damon, ber Lehrer bes Perifles, welcher querft die hypolydische Octave beim Befange in prattifche Ausübung feste.

Die hypodorische Octavengattung führte auch ben Ramen der dolischen und der lokrischen. Die dolische hieß sie nach dem Zeugnis des Heraklides von Bontus bei Athendus (XIV. p. 624—25). Die lokrische hieß sie zufolge Euklid (p. 16), Gaudentius (p. 20) und

Bacchius (p. 19).

Die hypolybische Octavengattung führte auch ben Ramen ber übertriebenen ober ausgelassenen lydischen (h exaveuern Avdist) und ber ionischen. Dieses geht hervor aus ber Stelle bei Plutarch (De mas. c. 16), worin berselbe erklart, die ausgelassene ober gügellose lydische Octave sei eine ber mixolydischen entgegengesette

Tonfolge (faze evavela ex Mikolvdicel). Denn bie mirolydische Octave hat in ihren Intervallen die Consstruction:

1 1 1 1 1 1 1 1 . Dreht man biefes Schema um, so zeigt sich 1 1 1 1 1 1 1

als das Schema ber hypolybischen Octave. Der Rame bes zügellosen Lybischen als einer Tonart, welche bie gemeffene Saltung verloren hat, bilbet ben Begenfas sum frengen, gehaltenen ober gemeffenen Lybischen (Doveovolodiert), unter welchem die reguläre und woht klingende lydische Octave zu verstehen ist (wie z. B. bei Plato, Rep. 1. III. p. 398. e.). Das haltungelose Erbtithe num wird von Phutarch gugleich als bem Jonis fifen verwandt (xapaxlyslav obvav ry 'Icdi) bezeichnet. Da nun die ihm jundchft verwandte von ben übrigen Octaven bas echte Lybische ober Syntonolybische ift, weldem es eben hier als bas unechte entgegengeftellt wird, fo tann bas Jonifche nichts Anderes fein, ale eine fynonyme Benennung für bas Spolybifche felbft. Wenn nun heraklibes bei Athenaus a. a. D. eben biefe ioniiche Octave neben der borischen und hypodorischen für bie eigentliche Grundscala ber griechischen Mufit erfictet (was bann auch von Bollux 4, 9, 65, von Caffiebor im 40. Briefe bes 2. Buchs, und von Apulejus Florid. p. 115 ihm nachergablt worden ift), so fann biefes widerfinnig erscheinen, jedoch nur für den, welcher bie weiter unten mitzutheilende Grundscala bes Terpanbrifchen Rotenspftems (bie Scala ber Instrumentalschluffel) nicht fennt. Denn diefe Scala tragt in Beziehung auf Die Singnotenschrift ben hypolybiften Charafter, in Beziehung auf die Inftrumentalfchrift bagegen ben bopoborischen und borischen, bient also bem Gefagten gur Beglaubigung.

Eine Erinnerung an die sieben Detavengattungen bes Alterthums hat sich in den Kirchentonen des Gresgorianischen Gesanges im Mittelalter sortgeerst. Aber in Kolge eines seltsamen und nicht weiter aufgestidrten Misverständnisses wechselten die sammtlichen Octaven außer der äolischen ihre Ramen, sodaß nun ihre Reihensolge die völlig umgekehrte Ordnung zeigte. (Egl. Boeokh. Do metr. Pind. p. 221. Bellermann ad Anonymum p. 43—45.) Folgendes Schema dient,

biefes näher zu verdeutlichen:

g-g

Richtige Benennung:
Oppodorisch. Mirolyd. Lydisch. Bhryg. Dorisch. Syndschia.

a-a h-h c-c d-d e-e f-f
Falsche Benennung im Kirchenstyl:
Neolisch. Mirolyd. Lydisch. Phryg. Dorisch. Sonisch.

e---e

 $\mathbf{d} - \mathbf{d}$ 

Die Instrumentalnoten. Teappara: rijs recotens.

Sie bestehen ber hauptsache nach aus 16 Grundzeichen, von benen jedes zweier Abwandlungen fabig ift,

Die welche eine Erhöhung bes Grundtones bedeuten. 16 Grundzeichen bilden unter fich eine Tonleiter von folgenben Intervallen, von unten nach aufwarts:

Diefe Tonleiter ift, wenn man ihre Intervalle von unten hinauswarts lieft, eine hopophrogische. Lieft man biefelben hingegen von oben herabwarts, fo erscheint fie als eine hypodorische. Sie gleicht aber vollkommen ber Tonreihe, welche die Untertaften unserer Claviaturen barftellen, wenn wir als den unterften Ton das große G, als ben oberften bas eingestrichene a festsegen, wie folgenbes Schema zeigt:

Bermehren wir nun ein jebes ber obigen Grundgeichen burch feine beiben Abwandlungen, fo gibt bas Bange einen Anblid von folgender Geftalt:

Dieses ift die Grundlage. Bu ihr treten zwei Bervollstänbigungen, eine unwichtigere nach oben, und eine wichtigere nach unten bin. Die erftere besteht in einer blogen Wieberholung eines Theiles ber Roten in einer höheren Octave:

Die lettere besteht aus seche Zeichen von besonberer Art, von benen nur zwei (namlich T und a) im Gebrauche waren, welche uns aber als Zeichen eines

früheren und fpater untergegangenen Bebrauches voll ftanbig aufbewahrt find. Sie find bie folgenden:

Diese letteren Zeichen find besonders baburch von Wichtigkeit, daß durch ihre Hinzusepung die Tonleiter ber Grundzeichen an ihrem unteren Ende ben bypophrygischen Charafter verliert, und ben borischen Char rafter gewinnt.

Da an jebem Grundzeichen zwei Rebenzeichen hangen, beren Berftandniß burch bas Grundzeichen aufgeschloffen wird, fo moge ber Rurge und Bequemlichkeit halber bie Tonleiter der Grundzeichen für die Instrumentalnoten die Scala der Schlüssel schlechtweg genannt werden. Diefelbe erforbert Erlauterungen in mehrfacher Sinficht.

1) In Hinficht auf bie Abwandlung ber Beiden. Diefelbe geschieht in manchen Fallen unregelmäßig, in den meisten jedoch regelmäßig. Die Regel ift, baf bei der ersten Abwandlung der Schluffel umgelegt, bei der zweiten umgedreht wird. Bei der Umlegung wird der Schluffel bergestalt auf die Seite gelegt, das bebeuten, beffen Grundstimmung hier abgebilbet wurte, fo wird die Bermuthung erlaubt fein, bag mit ber Umbrehung des Schluffels die Umdrehung des Wirbels an gebeutet werben mochte, welche erforberlich war, um bie Salte einen Salbton hoher ju filmmen.

2) In Sinficht auf die Bebeutung ober ben mul

falischen Berth ber Beichen.

Diefer fieht in bemfelben Grabe, wie ber Bent ber biatonischen Tetrachorbe und ber unveranberlichen Tonleiter, mit mathematischer Genauigkeit fest. Da bie Berechnungen, welche biefes beweifen, ju umfanblid find, um an biefen Ort zu gehoren, fo muß es genigen, auf die Arbeiten zu verweisen, in benen dieselben in aller Aussuhrlichteit gemacht find. Man findet fie bit Bellermann (Die Tonleitern und Mufiknoten der Griechen, S. 37 fg. 47 fg.) und in Uebereinstimmung mit ihm bei Fortlage (Das musikalische Spstem der Griechen, S. 52 fg)
3) In Hinscht auf die Halbtone.
Ieber Halbton erscheint als ein doppelter, und er

innert baburch an ben Unterschied, welchen auch mu machen zwischen ois und des, dis und es u. f. w. sodaß in dieser Beziehung die Instrumentalschrift eine ahnlichen Anblid bietet wie unfere Claviaturen, mo alle Obertaften boppelte Benennungen haben. Rur find biefe Conformitat mit ber mobernen Dufit ihre Grent an ber Mishelligfeit ber breifachen Tone auf ben Sum o = his und f = eis. Diese Mishelligkeit entspring aus ber hier maltenben Borausfetung, baf bei ben Balbionintervallen ber Schlüffeltonleiter nicht minden, als bei ben Gangtonintervallen berfelben, ein gwiefich

gu benennenber Mittelton vorhanden sei. Diese falsche Boraussehung liegt der gangen antifen Rotenschrift zum Grunde, und ift die alleinige Quelle aller der enharmonischen Seltsamkeiten, mit denen die Rusik der altesten Beriode belastet war.

4) In Hinsicht auf die allgemeine Tonleiter ober

**δαδ Σύστημα** άμετάβολον.

Denkt man sich a = N als Nήτη ύπερβολαίων, so stellen die Schlüssel von da an in abwärtsgehender Folge die Tone des unveränderlichen Systems dar die zu A = H, welches dem Προσλαμβανόμενος entspricht. Die Achnlichkeit beider Tonleitern besteht also darin, daß beide von a an in abwärts gehender Folge eine hypodorische Octave in zwiesacher Wiederholung darstellen. Dabei hat aber jede vor der anderen einen lleberschuß voraus. Der lleberschuß der Schlüsselscale besteht in dem diatonischen Tetrachorde AGFE, durch welches dieselbe in der Tiese beschlossen wird. Der lleberschuß des Svoryμα άμετάβολον besteht in dem Tetrachorde der Συνημμέναι, durch dessen Hinzutritt sein Heptachord in der oderen Octave in ein Octachord umgewandelt wird.

Es ist also die dorische und die hypodorische Octave, welche der Ersinder der Instrumentalnoten in Gestalt der Schlüsseltonleiter seinem System zum Grunde legte. Er daute zwei dorische Octaven über einander, deren erste von E =  $\Gamma$  zu e =  $\Gamma$ , deren zweite von e =  $\Gamma$  zu e =  $\Gamma$ , deren zweite von e =  $\Gamma$  zu e =  $\Gamma$ , deren zweite von e =  $\Gamma$  zu e =  $\Gamma$ , deren zweite von e =  $\Gamma$  zogbolalau entsprechenden Tetrachorde e =  $\Gamma$ ,  $\Gamma$  =  $\Gamma$ ,  $\Gamma$  =  $\Gamma$  zespholalau entsprechenden Tetrachtete er sein System als geschlössen, indem er zur Bezeichnung noch höherer Töne nur dieselben Zeichen in destrichelter Form wiedersehren ließ. Es geht hieraus als Resultat hervor, daß das dorische und hypodorische Element in der Grundanschauung der griechischen Russt die Hauptrolle spielte. Es war vom dorischen Standpunkte aus, daß die drei Grundsoctaven, die dorische, phrygische und lydische, in ein alle umfassendes Septachord verbunden wurden.

Ju biesem ersten Resultate tritt als ein ebenso wichtiges das zweite, daß gleich im Ansange dieser Construction sich in Beziehung auf die Rebentone der Schikffelscala eine falsche Annahme einschlich, in deren Ratur es lag, daß sie sich nur so lange halten konnte, als man noch kein Mittel kannte, die Berhältnisse der Tone nach Zahlenverhältnissen zu messen, und auf dem Monochord zu prüsen. Folglich muß zu einer Zeit, wo das Instrumentalsystem in seinem sehlerhaften Entwurf bereits fertig construirt vorlag, irgend eine große Umwälzung innerhalb dieses Systemes und seiner falschen Borstellungsart, die es einschließt, vorgegangen sein. Eine solche Umwälzung muß darum zu irgend einer Zeit geschehen sein, weil wir dei den Russtern der späteren Zest die vollständig richtige Einsicht in die Rassverhältnisse der Tone vorsinden; und sie muß von der Bythagoraischen Schule ausgegangen sein, weil die Tonmestunst eine Ersindung des Bythagoras war. Eine genaue Brüsung des von Alypius überlieferten Systems der 15 Tonarten zeigt auf das Deutlichste, worin diese Umwälzung bestanden hat, deren Reunzeichen wir später

angeben werben. Ehe wir biefes thun tonnen, muß eine Beschreibung ber Singnotenschrift vorausgeben.

Die Fehlerhaftigkeit in bem Entwurfe ber Tonverhaltniffe, namlich bie Richtumterscheibung von Bangtonen und halbtonen, ift es, burch welche wir in ber Schluffelfcala bas altefte Document griechischer Dufit erkennen, und ba bie Griechen bas altefte Dufikspftem bas enharmonische nannten, so haben wir hier wahrscheinlich bas Schema urfpranglicher und echter Enharmonie vor Mugen. Diese echte Enharmonie, wie fie vom spartanischen Senat hartnädig festgehalten wurde, war von heptachordischem Charakter, und auch die Schluffelscala tragt biesen Charakter an fich, wodurch fich ihr Syftem vom Σύστημα άμετάβολου, welches ben octachordischen Charafter hat, wesenklich unterscheidet. Das Octachord des Σύστημα άμετάβολου gehörte der Trasbition nach dem Lyfaon oder Phythagoras, also im letteren Kalle bem Dann, welcher zuerft Tone mag und folglich Halbtone von Ganztonen mit Sicherheit unterfchieb. Das reine Beptachorb ber Schluffelscala ift bemnach ein bem Pythagoras, bem Lykaon, ber biatonischen Tonmeffung, bem Octachorb vorausgegangenes Product, und zwar muß biefes fruhe Erzeugniß von rein heptadorbifdem Charafter bem entsprochen haben, mas man bie echte und alte Enharmonie nannte. Wir baben bereits oben gesehen, daß man später mit bem Ramen bes Enharmonischen in ben Tonleitern einen anberen Sinn verband, welcher ben ursprünglichen Sinn allmablig ausloschte. Diefer neue und falfche Sinn ber Enharmonie ging aber ebenfalls, wie weiter unten gezeigt werben foll, aus bemselben alten Syftem ber Schluffelscala hervor, und bestätigt daburch nur noch mehr bie Richtigkeit ber Bezeichnung. Man dar sich baher burch die Aehnlichkeit nicht blenden laffen, das System der Schlüsselscala mit dem Σύστημα αμετάβολον für eins zu halten. Diefes ift Octachord, jeues Septa-chord; diefes ift Lytaonisch ober Pothagoraisch, jenes ift vorlytaonisch ober vorpythagoraisch; diefes ift diatonisch, b. h. mit gemeffenen Gang- und Halbtonen, jenes ift enharmonisch, b. h. mit ungemeffenen Gang- und Halbtonen.

Bas dabei am meisten verdient, noch einmal zum besseren Berständniß alles Folgenden an diesem Orte hervorgehoben zu werden, ist der hypodorische und dorisiche Charafter, welchen dieses alteste heptachordische Schema an sich trägt. Denn von oben trägt es den hypodorischen Charafter zur Schau:

von unten aber ben borischen:

Hiermit ftimmen auch die halbverwischten Spuren einer Buchftabenschrift überein, welche sich an der Schlüsselfcala sinden, und aus denen hervorgeht, daß man unter ihren Tonen zwei Reihen auszeichnete, erstlich die Reihe von Tracry ukow ober o = \( \Gamma\) bis zum Moodausa-

vópevos ober A=H, und zweitens die Reihe von Tolon éxec $\beta$ odalov ober  $\underline{f}=N$  dis zur Mésą ober a=C.

Die erfte Reihe:

enthalt bie halbverwischten Buchftaben:

Die zweite Reihe:

enthalt die halbverwifchten Buchftaben:

Sucht man beibe Buchstabenreihen mit einander zu verbinden, so tommt man auf folgenden Zusammenhang, aus welchem dieselben als Ausschnitte erscheinen:

Auch diefer Umftand kann also nur gur Bestätigung bes Gesagten dienen, daß die hypodorische Ortave 2—2 und die dorische Octave 2—2 biejenigen find, auf beren Darstellung das System gundchft berechnet war.

Die Uebersepung ber antiken Roten in die Tone nach moberner Bezeichnung ift bier überall nach bem alleinigen Princip ber bequempen Darftellung ber antiten Tonverhaltniffe auf unferen Claviaturen vorgenommen worden. Es ist daher hierbei immer ganzlich unbestimmt gelassen, welchem Tone unserer heutigen Instrumenten-stimmung das antike a oder 6 entspreche. Uedrigens ist diese Ungewisheit nicht von fo großem Belang, als es auf den ersten Blid scheinen mochte. Ist doch auch in ben letten Jahrhunderten bie Inftrumentenftimmung um einen Halbton und vielleicht barüber in bie Hobe gerudt, ohne daß wir barum eine Transposition ber alteren Tonftude in eine niedrigere Tonart für nöthig halten. Aehnlich werben wir ber Form unferer Claviaturen gemäß bas Sppodorische ber Schluffelfcala immer in unfer A moll zu überfepen haben, wenn auch ftatt ber Differenz eines Halbtones hier bie Differenz mehrer Tonintervalle eingetreten fein follte. Rach Bellermann's Bermuthung (Die Tonleitern und Musiknoten ber Griechen S. 12, 55 fg.) beträgt biese Differenz nicht weniger als das Intervall einer großen Terz. Denn ber Umfang ber einfachen Octave ber Singnoten und folglich auch der vermuthliche Umfang ber einfachen für größere Berfammlungen bestimmten Bolfegefange war von f = p ju f = N und von fis  $= \frac{1}{2}$  ju fis.  $= \frac{1}{2}$ . Und es ift mit Recht ju vermuthen, bag' bie einfachften unb bequemften Singleichen auch far bie gebrauchlichften Gefangstone angewendet worden find. And bewegen fich bie une noch erhaltenen Melobien gu ben Somnen bes Dionpfius und Mesomedes zwischen e = I und g = Z. Wax also biefes die für gemeinschaftlichen Gesang bequemfte Octave, so kann bieselbe nach hentiger Stimsmung nur der Octave cis — cis oder d — d für Baß und Tenor entsprochen haben. Denn sobald eine Melodie diese Umsang nach der Höhe oder der Tiese hin sehr überschreitet, so wird sie für den einen Abeil der Jussammensingenden undequem werden, indem der Baß nicht gern über e in die Höhe, und der Tenor nicht gern unter H in die Tiese steigt 1). So richtig und werthsvoll aber auch diese Resterionen immerhin sein mogen, so dürsen sie und doch nicht an der Beibehaltung des obigen obwol um eine Terz zu hoch gegrissen Ansass der Schlüsselschal hindern. Denn nur allein durch diesen Ansas läst sich das antise Musikssem unseren Claviaturen anpassen und zu dersenigen lebendigen Ansschaltsbeit bringen, ohne die es überhaupt nicht verständlich sein würde.

# Die Singnoten. Fochpara rie likes.

Sie bestehen ans den Buchstaben des griechischen Alphabets in zwei Schreibarten, einer regulären und einer irregulären ober verzerrten Schreibart. Die Bedentung beider wird durch eine Zusammenstellung mit den bereits bekannten Instrumentalnoten am besten eine leuchten. Jedes Alphabet nimmt eine Octave in Anspruch.

Die burch bas regulare Alphabet bezeichnete Octave

ift folgende:

Die durch bas irregulate ober verzerrte Alphabet bezeichnete Octave ift folgende:

<sup>1)</sup> Benn Ariftibes Ouintilianus (Do mus. p. 24) behauptet, ber dorifche Távog fei der einzige, beffen Scale ein Sanger ganz durch ihre beiden Octaven hindurch fingen tonne, so ift nach Bellers mann auch diese Behauptung mit Obigem in guter Uebereinftimmung. Denn der dorifche Tévog oder Toonog erfredt fich bei Alphins

Um die zweite Octave beutlicher hervortreten zu laffen, moge fie bier noch einmal fo wiederholt werden, daß wir an die Stelle der verzerrten Buchstaben die regularen seben. So umgewandelt zeigt fle folgenden Anblid:

$$A = \bot = cis$$
  $A = \lnot = dis$   $A = \lnot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$   $A = \bot = cis$ 

So weit find die beiden unteren Octaven der Schlüsseltonleiter nebst dem Tone  $\underline{f}=N$  und  $\underline{fis}=N$  und Singnoten bezeichnet, und es sehlen nur noch die Tone g und  $\underline{a}$ , um thren ganzen Umfang auszufüllen. Für die Bezeichnung dieser dienen wiederum eigenartig verstellte Formen der Buchstaben T, T,  $\Phi$ , X,  $\Psi$ ,  $\Omega$  in solgender Beise:

$$L = \lambda = \underline{\text{sis}}$$
  $X = \lambda = \underline{\text{gis}}$   
 $L = \lambda = \underline{\text{sis}}$   $A = \lambda = \underline{\text{gis}}$   
 $A = \lambda = \underline{\text{gis}}$ 

Die Bezeichnung noch höherer Tone erfolgt auch bier, wie bei ben Inftrumentalnoten, burch eine be-

Arichelte Bieberholung früherer Beichen.

Aus dieser Uebersicht der Singnoten in ihrer Berbindung mit den Instrumentalnoten ergibt sich, daß es zwei Grundoctaven waren, welche der Ersinder der Singnoten in ihnen abzeichnete. Beide Octaven lausen innerhalb der Schlüsseltonleiter, beide lausen in abwärts gehender Folge ihrer Tone, die eine von f dis f, die andere von o dis E. Die erste lautet, in Singnoten ausgedrückt:

Die zweite lautet, in Singnoten ausgebrudt:

ober, wenn wir an bie Stelle ber vergerrten Buchftaben regulare substituiren:

Beibe Octaven find heptachordische Tonfolgen. Die exfte ift eine hypolydische, die zweite eine dorische Octave. Wir werden folglich die aus biesen beiden Octaven ausammengesete Tonleiter ber Singnotenschrift am ge-

naueften bezeichnen, wenn wir biefelbe eine in Singe noten ausgebrudte Schluffeltonleiter nennen.

Heben wir bieselbe aus ber Fulle ber Singnoten hervor, so bleiben als Reft zwei for abnliche Tonleitern zurud, welche an Bebentung ibentisch, an Benennung aber verschieben find. Diese sind:

Für bie höhere Octave:

ober, wenn wir an bie Stelle ber verzerrten Buchftaben regulare fubstituiren:

Auch bei biefen Ergangungescalen ift, ebenso wie bei ber Schluffelscala, die obere Octave eine hypolybische,

bie untere eine borifche.

Wir würden hier weuig Ursache sinden, ein Gewicht auf diese Ergänzungsscalen zu legen, wenn nicht
der Umstand, daß die eine von ihnen mit dem A ansangt, und zwänge, ihr eine besondere Rücksicht zu
widmen. Denn es liegt in der Ratur der Sache, haß,
wenn Iemand durch Sevansgreifung von Buchstaden
aus dem Alphabet in regulärer Folge gewisse Buchkasenreihen bildet, er dabei wit dem A und nicht mit
dem I den Ansang machen wird. Zeigt sich und daher
die mit dem I beginnende Scala thatsächlich als die
wichtigste, indem sie die Schlässelvonkeiter abbildet, so
erscheint die mit dem A beginnende Scala als die, mit
welcher die Construction der Singmoten anstug, weil es
in der Ratur des Ansangs liegt, beim A und nicht beim
I gemacht zu werden.

Daher behaupten-beide Scalen eine Stellung, welche in gleichem Grade hervorragend ift, nur aus verschiedenen Brunden und auf verschiedene Weise. Die eine beginnt im A, die andere endigt im Q, die eine hebt das Alphabet an, die andere schließt es. Die eine unterscheidet disselben Distanzen in der Richtung von A nach Q, welche die andere in der Richtung von A nach A unterscheidet, wie solgendes Schema am besten zu erkennen gibt 1):

ober jufammen:

von B bis b, bie am jahlreichften vorkommenben Mennerstimmen find aber bie Barytonftimmen, welche von Fls bis as ober hochftens von G bis g reichen.

<sup>1)</sup> Durch eine Berbindung biefer Beiben Grundfcalen ift man im Stande, die sammtlichen halbtonintervalle in der Octave zwischen f und f zu bezeichnen, wie folgendes Schema zeigt:

## 

Je genauer man bieses Schema betrachtet, beste beutlicher erkennt man wiederum, daß der, welcher es entwarf, von einer Meßbarkeit der Tone noch keinen Begriff hatte. Denn er entwarf dasselbe Schema das eine Ral für die hypolydische, das andere Mal für die borische Octave, gedrauchte also die Distanzen AA und IZ, sowie auch KN und MO, das eine Mal zur Bezeichnung von Halbtonen, das andere Mal zur Bezeichnung von Ganztonen. Ihm war also der Unterschied des Maßes von beiden noch nicht zum Bewußtsein gestommen. Ihm galten die in bestimmter Ordnung herauszeschnittenen Buchstaden nicht für Maßbezeichnungen, wie wenn ich zähle: die erste, zweite, dritte Meile u. s. w. — sondern für einsache Rummern, wie wenn ich zähle: der erste, zweite, dritte Ader, wo dann auf zede Rummer ein zusälliges Maß kommt, über dessen Größe man gänzslich in Ungewißheit bleibt.

Da nun eine spätere in der Tonmeffunst fortgesschrittene Zeit diese oberstächlichen Rumerirungen der Tone nicht mehr in ihrem unbefangenen Sinne nahm, sondern, geleitet von einem falschen Respect gegen das Alterthum, dahinter enharmonischen Tieffinn suchte, so gingen hieraus manche unnühe Spiksindigkeiten hervor, von denen weiter unten näher geredet werden muß.

Aus dem Bisherigen geht mit Gewisheit hervor, daß die Ersindung der Rotenschift, sowol der Singzeichen als auch der Instrumentalzeichen, früher war, als die Messung der Tone und das Octachord des Discrypa äperassolov, mit anderen Worten früher als Bythagoras. Diese Annahme wird bestätigt durch die Rachricht der Parischen Chronis (Epoche 35. Bergs. Clem. Alex. Stromm. I. p. 308. Boeckh. De metr. Pind. p. 245), daß Terpander von Lesbos um Olymp. 32 oder 649 v. Chr. bereits dersenige gewesen sei, welcher zuerst eine Melodie sowol mit Zithers als auch mit Singsnoten ausgeschrieben habe.

Plutarch (De mus. c. 9) nennt die Ersindung des Terpander die erste Organisation der Musit (xyv nodernv narassauv räv negl ryv povouny), welche in Sparta geschah. Bon einer zweiten Organisation gibt er als die Beransasser (hyppiones) an zuerst Thaletas den Gortynier (um 674 v. Chr.), sodann Renodamas den Kytherier, Renostritos den Lostrier, Polymnestos den Kolophonier (um 670 v. Chr.) und Sasadas den Argiver (um 586 v. Chr.). Da mehre der leztgenannten Männer ditere Zeitgenossen des Terpander waren, so kann man die durch ste gegebene Beransassung zu einem zweiten

über Terpander hinausgebenden System nur versiehen von Bersuchen und Ansängen zu etwas, das erst in späterer Zeit zur Reise und Bollendung gelangt sei, vielleicht schon zu dem nachmaligen Octachord des Discrypa äueräsolov. Wie dem nun sein möge, Terpander wird von Plutarch als der alleinige Ersinder des ursprünglichen reinen Heptachords sowol zu seinen älteren, als auch zu seinen sungeren musikalischen Zeitgenossen in einem Gegensage besindlich vorgestellt. War nun Terpander der Ersinder der Rotenschrift, so ist uns in ihrer Grundanlage, nämlich in der Schlüsselscala, ein Einblick in sein System vergönnt.

Einblick in sein System vergönnt.

Rach dem Zeugnisse des Euklib (Introd. harm. p. 19) rühmte Terpander sich der Ersindung des Heptachords (Exxáxovos póquyž) im Gegensage zu einem früheren System, welches sich in lauter blosen Teitachorden dewegte (xexpáyyovs áochá, von yāqvs = Stimme oder Laut) in folgendem Diskichon:

'Ημεῖς τοι τετράγηρυν ἀποστέρξαντες ἀοιδὴν, 'Επτατόνφ φόρμιγγι νέους πελαδήσομεν θμνους.

Rach Boëthius (De mus. I, 20) richtete Terpander fein Septachord ein nach dem Bilde der fieben Blaneten. Rach Rilomachus (Harm. man. p. 29 seq.) ersand nicht erft Terpander bas Heptachord, sondern dieses rührte schon von Hermes ber, welcher seine aus ber Schildtrotenschale gefertigte Leier nach ber Beschreibung Homer's (im Hymnus auf biefen Gott, Bs. 51) mit fleben Saiten bezog, und die Kunft auf ihr zu spielen bem Orpheus mittheilte. Als Diefer von thrafischen Beibern getöbtet wurde, fo fcmamm feine ins Deer geworfene Leier nach Antiffa auf Lesbos, bem Geburtsorte bes Terpander. Fischer fanden ste und trugen fie ju-biesem, welcher fie aufs Reue in Stand setzte, mit ihr nach Aegypten reifte, und fie ben bortigen Brieftern als feine eigene Erfindung mittheilte. Diefer Bericht bes Rikomachus lautet wie eine in mythisches Gewand gefleibete Zurechtsetzung bes Terpander für seine in jenem berühmten Diftichon an den Tag gelegte Anmaßung, von roben tetrachordischen Anfangen querft in wohlge bildete Heptachorde übergeschritten zu fein. Wir lernen baraus, baß es diefem Terpandrifchen Selbftlobe gegens über auch noch eine andere Ansicht ber Sache gab, wonach bas heptachorbische Syftem in ben früheren to trachordischen Buftanden bereits vollständig, wenn auch weniger entwidelt vorgelegen hatte, fodaß Terpander, ohne etwas wefentlich Reues hinzuguerfinden, bem alten hermetischen ober orphischen Producte nur eine geregeltere Form ju geben nothig hatte.

Manche sind an der Nachricht des Parischen Marmors, daß Terpander der Erfinder der Kotenschrift sei, dadurch irre geworden, daß sie dei Aristides Quintillianus (De mus. p. 28) zu lesen glaubten, Pythagoras sei dieser Erfinder gewesen, und dieses glaublicher fanden. Wir haben unsere Gründe, weshalb dieses ganz uns glaublich ift, auseinandergesett. Aber Aristides ist auch

A  $\Gamma$   $\Delta$  Z H I K M N O  $\Pi$  C T G K Q ges f f o es d dos o o h b a as g ges f Eine Grinnerung an diese Buchstabenreihe finden wir ausbewahrt bei Aristides Quintisanus (Do mus. p. 15), welcher behauptet, die Borsahren hatten die Halbtone in der Octave zwischen f und f

folgenbermaßen benannt:

PZHIKMONCTOX

f e es d des e h b a as g ges

weit bavon entfernt, so etwas zu behaupten. Bielmehr gibt er a. a. D. ein nicht ganz vollständiges Berzeichnis der Sings und Instrumentalnoten mit der Ueberschrist: IIvdayogov räv storzelan ölan kadiselz räv ik roózan kara ra rola ykny, d. h. des Phihagoras vollsständiges Register aller Roten aus den 15 Toózou gesmäß ihrem dreisachen Klanggeschlechte. Entweder ist dieses so gemeint, daß es ein vollständiges Rotenregister sei, welches Phihagoras selbst in dieser Gestalt angesfertigt habe, oder auch nur so, daß es ein erst von Aristides entworsenes Register von Roten sei, welche Phihagoras im Gebrauche gehabt habe. Bon einer Erstindung der Rotenzeichen durch Phihagoras ist darin keine Rede.

Die in der Singnotenschrift angewandten Buchstaben sind die 24 des ionischen Alphabets, welches zwar später in Griechenland sowol im öffentlichen Leben als auch in der Literatur in allgemeinen Gebrauch kam, zur Zeit des Terpander jedoch noch einen ausschließlichen Besitz der ionischen Bölkerschaften ausmachte, welche hierin ebenso wie in anderen Bildungsmitteln, in Handel, Industrie, seiner Sitte, Lurus, Poeste und Russt den übrigen Griechen voraus waren. Bon ihnen aus wurde durch die Homerischen Gesange das erste künstlerische Band um Griechenland geschlungen. Terpander selbst gehörte zusolge einer Tradition bei Suidas (sub voce Terpander) zum Geschlechte des Homer, indem er zum Bater hatte den Boeus, den Sohn des Phoseus, des Sohnes des Europhon, des Sohnes Homer's. Mag jeder hiervon halten, was er will, so liegt doch jedensalls darin der beachtungswerthe Glaube ausgesprochen an eine Berwandtschaft der musstalischen Schule des Terpander mit der poetischen der Homeriden, der Glaube an eine Einweihung des Terpander in die Geheimnisse der Homerischen Gesangssunft, ohne welche wir uns auch wirklich eine Ersindung von dieser Bedeutung zur darmaligen Zeit nicht wol möglich benten können.

Daß das ionische Alphabet von Anfang an nicht das allgemeine war, sondern erst nach und nach in den allgemeinen Gebrauch kam, hatte den näheren Grund, daß zwar nach dem Berichte des Herodot (V, 58) die griechischen Bölser überhaupt ihre Schrift von den Phoniziern empsingen, sich aber nicht alle dieselbe auf eine gleich vollständige Weise aneigneten. Zuerst sollen die Ionier, und zwar unter diesen die Samier die vollständigen 24 Buchstaden angenommen haben (Tzetz. Chil. XII, 61. Suidas s. v. Laulwo do dipos), während die Athener sich noch lange Zeit hin mit einer Anzahl von 16 begnügten, welche mit dem Ramen der Arrusa yochmara bezeichnet und von dem reicheren Systeme der 24 Iwvisa yochmara unterschieden wurden. Edenso war es ein Alphabet von nur 16 Buchstaden, welches nach dem Berichte des Plinius (Hist. nat. VII, 57) Radmus aus Phönizien nach Böotien brachte, in solgender Gestalt:

ABTAEIKAMNOIT PCTT
Beim Gebrauche beffelben muß man also die fehlenden
acht Buchtaben:

ZHOZY V Q A. Creyll, d. W. u. R. Grifte Section. LXXXI.

burch ähnlich lautende andere erset haben, wie Z burch  $T\Sigma$ , H burch EE,  $\Theta$  burch T ober  $\Delta$ .  $\Xi$  burch  $K\Sigma$ . D burch B ober II, X burch I ober Ku. f. f., welches ja auch zur Rothburft fehr gut angeht. Aber mit um fich greifenber ionischer Bilbung verbreiteten fich auch bie Ιωνικά γράμματα. Die Athener bedienten fich in Staatsschriften ihrer zuerft nach bem peloponnesischen Rriege unter bem Archonten Gutlibes um 403 v. Chr., weswegen sie bei Blutarch (Arist. I.) τὰ γράμματα της μετ' Ευκλείδου ουτα γραμματικης genannt werden. (Bergl. Grafe, Literargesch. I. S. 43.) Dhne Zweisel wurden wir alfo ben Guflibes fur ben Erfinder biefes Alphabets in Attifa ausgegeben finden, wenn es nicht in bemfelben Lande bereits vor ihm einen literarifchen, obwol noch nicht officiellen Gebrauch beffelben gegeben hatte, welcher nach allgemeiner Annahme vom Dichter Simonides (um Dlymp. 60-62 ober 537-529 v. Chr.) herrührte. Simonibes führte querft ben Gebrauch bes vollständigen ionischen Alphabete in die allgemein gultige Schriftsprache ber griechischen Literatur ein, anftatt baß biefer Gebrauch bis zu seiner Zeit auf die Kreise bes ionischen Culturlebens eingeschränft geblieben war. Wir können es baher dem Sprachgebrauche und der Denkweise bes Alterthums gemaß nur gang in ber Ordnung finden, wenn Plinius a. a. D. von Simonides redet als von einem Erfinder der vier Buchftaben Z H P Q, burch welche er bas allgemeine griechische Alphabet vervollständigte. Denn er war in ber That der Erfinder berselben für ben allgemeinen Rreis bes europäischen ober großen Griechenlands, obwol nicht für ben engen und affatischen Kreis bes höher gebildeten Jontens. Und abnlich wie mit Simonibes verhalt es fich mahrscheinlich auch mit Balamedes in dieser Beziehung, welcher nach demselben Berichte des Plinius bereits im trojanischen Ariege die ionischen Buchstaben & A D X im eurspäischen Griechenland, wo dieselben dis dahin unbekannt gewesen waren, eindurgerte. Denn der trojanische Krieg war die erfte Reibung und enge Berührung zwischen bem europäischen Griechenland und bem afiatischen, bem ungebildeten und bem überfeinerten, und baher einer folden Mittheilung von Bilbungeelementen bes feineren Theils an ben roheren hochft gunftig. Alles biefes beutet barauf bin, bag bas vollftanbige ionische Alphabet ein uraltes Befisthum ber ionischen Bilbungefreise mar, ein von Urzeiten an pracis und spftematifch abgeschloffenes Bange von 2 mal 12 Bliebern. Auch muß bie hohe Bollfommenheit beffelben bei feinem allgemeineren Befanntwerben auf ber Stelle ale classific eingeleuchtet haben. Denn Plinius behauptet (Hist. nat. VII, 58), bas erfte, worin alle Menschen jum stillschweigenben Einverftandniffe gelangt maren, fei ber Gebrauch ber ionischen Buchftaben gewefen.

Die funfzehn Tonarten ober Toonoc.

Die von Alppius in vollständiger Rotenschrift, b. h. sowol in Singnoten, als auch in Instrumental28

noten, überlieferten funfzehn diatonischen Tonarten ober Toonor bilden unter einander ein System, in welchem wir auf eine kunftliche Weise die allgemeine Tonleiter ober bas σύστημα άμετάβολον mit ben fieben Arten der Detave ober bem overnua euuerasodov in Berbindung gefest feben. Gine jebe biefer Sonarten gehort ihrem gangen Umfange nach bem unveranderlichen Spften an. Denn eine jede stellt eine Tonleiter von zwei Octaven an Umfang bar, von hppoborischem Charafter, einge-theilt nach ber Romenflatur ber funf Tetrachorbe, in welche bas unveranderliche Syftem zerfallt, nebft bem Problambanomenos. Daber erscheinen die biefen Tonarten vorgesetten, aus bem veranderlichen Syftem entlehnten Ramen ber borifchen, phrygischen, lybischen Tonart u. f. w. Anfange rathfelhaft, weil von biefen auf ben verschiedenen Arten ber Octave beruhenden Unterfchieben bier jundchft Richts in bie Augen fpringt. Denn eine jebe Tonart bietet unveränderlich benfelben Anblid, wie die andere. Alle ohne Ausnahme find Molltonleitern ober hypoborische Scalen von zwei Octaven Lange. Ihr Unterschied besteht nur barin, bag bie folgende immer um einen Salbton bober lauft, ale bie vorhergehende.

Bollen wir nach der von Bodh zuerst gegebenen Anleitung den unter dieser charakterlosen Hulle verdorgenen charaktervollen Kern herausschälen, so mussen wir und an denjenigen Theil der Tonarten halten, welcher der durch das reguläre Alphabet ausgedrückten Octave entspricht. Thun wir dieses, so dietet sich und solgendes complicitte und interessante System von sunfzehn Octaven

aur Entzifferung :

| 1)          | Hypodorisch     | $\Gamma$                                 | H                     | 1                     | M             | П | r                | Φ          | Q            |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|------------------|------------|--------------|
|             |                 | <u>f</u>                                 | <u>es</u>             | des                   | <u>c</u>      | b | 88               | g          | f            |
| 2)          | Hypoiastisch    | A                                        | <u>es</u><br><b>Z</b> | I                     | K             | 0 | C                | g<br>T     | X            |
|             | •               | fis                                      | e                     | <u>d</u>              | <u>ci8</u>    | h | 8                | gis        | fis          |
| ٥,          | C               | $\frac{\text{fis}}{\Gamma}$              | <u>e</u>              | ¥                     | 2.5           |   |                  | 5,0        |              |
| 3)          | Hypsphrygisch.  | 1                                        |                       | Į                     | M             | P | C                | Φ          | Ω            |
|             |                 | <u>f</u>                                 | <u>es</u>             | <u>d</u>              | <u>c</u>      | b | a                | g          | f            |
| 4)          | Hypodolisch     | A                                        | es<br>Z               | H                     | K             | 0 | П                | g<br>T     | X            |
| •           | •               | fis                                      |                       | dis                   | <u>cis</u>    | h | ais              | gis        | fis          |
| 5)          | Hypolydisch     | $\overline{E}$                           | <u>e</u><br><b>Z</b>  | Ī                     | 基             | Ō | C                | <b>Ø</b> ( | (R)          |
| U)          | Diphorhories    | <u>f</u>                                 |                       |                       |               |   |                  |            |              |
|             |                 | <u> </u>                                 | <u>e</u>              | <u>d</u>              | <u>c</u>      | h | a                | g          | (f)          |
| <b>6)</b> · | Dorisch B       | Ī                                        | H                     | Λ                     | M             | П | $\boldsymbol{T}$ | Ÿ          | Ω            |
|             | · ges           | <u>f</u>                                 | <u>es</u>             | <u>de</u> s           | $\mathbf{c}$  | b | 88               | ges        | f            |
| 7)          | Jaftisch        | A                                        | Z                     | I                     | K             | 0 | C                | Φ          | X            |
| ٠,          | Onlarka         | fis<br>\( \overline{\Gamma} \)           | <u>e</u>              | ₫                     | cis           | h | 8.               |            | fis          |
|             |                 | 710                                      | ž                     | ≖_                    |               |   |                  | g          |              |
| 8)          | Phrygisch       | $oldsymbol{arGamma}$                     | 0                     | I                     | M             | П | $oldsymbol{r}$   | Φ          | Ω            |
|             |                 | <u>f</u>                                 | <u>es</u>             | ₫                     | <u>c</u>      | b | 88               | Ø          | f            |
| 9)          | Meolisch        | 4                                        | Z                     | $oldsymbol{	ilde{H}}$ | K             | 0 | C                | g<br>T     | X            |
| ٠,          | **********      | fie                                      |                       | dis                   | cis           | h | a                | gis        | fis          |
| 400         | 0 - 154         | <del></del>                              | <u>e</u><br><b>Z</b>  |                       |               |   |                  | Srp.       |              |
| 10)         | Eydisch         | fis<br>E                                 | Z                     | Į                     | M             | P | C                | Ф (        | ( <b>R</b> ) |
|             |                 | <u>f</u>                                 | <u>e</u> .            | <u>d</u>              | <u>c</u>      | b | a                | g          | (f)          |
| 11)         | Hyperdorisch B  | $\frac{\mathbf{f}}{\boldsymbol{\Gamma}}$ | H                     | K                     | <u>c</u><br>O | П | $\boldsymbol{T}$ | ğ          | Q            |
| ,           | ges             | f                                        | es                    | <u>des</u>            | ces           | b | 88               | ges        | f            |
| 400         |                 |                                          |                       |                       |               |   |                  |            |              |
| 12)         | Hyperiaftisch . | A                                        | Z                     | Į                     | 五             | 0 | $\boldsymbol{C}$ | Φ          | X            |
|             |                 | <u> 118</u>                              | <u>e</u>              | ₫                     | <u>c</u>      | h | 8.               | g          | fis          |
| 13)         | Hyperphrygisch  | $\frac{fis}{\Gamma}$                     | $\bar{H}$             | 1                     | $\bar{M}$     | П | $\boldsymbol{T}$ | g<br>Ø     | Ω            |
| ,           | #77-77-77-17-79 | f                                        |                       | des                   |               | b |                  |            | f            |
|             | •               | Ī                                        | <u>es</u>             | ues                   | <u>c</u>      | U | 8.8              | g          | X            |

Ein Ueberblid über biefe Octaven gibt fogleich für ihre Benennung wenigstens jum Theil die Rechtfertigung, Die hypodorische, hypophrygische, hypolybische, phrygische und lybifche Octave tragen hier bie Ramen, welche ihnen nach den oben angegebenen Definitionen bes Gufid zukommen. Denn das  $f = \Omega$  als der unterfte Lon biefer Octaven, an beffen Statt in ber hypolybifden unb lybischen bas f = R eintritt, bilbet in ber unver anderlichen Conleiter ber hopodorischen Tonart bie Meon, in der hypophrygischen Aizavds meow, in da hppolydischen Nagunary percor, in der dorischen Tracq μέσων, in der phrygischen Διατόνος υπατών, in di lybischen Nagunary inarov. Run aber heißt nach Eutlid diejenige Octave die hypodorische, welche fich wir der Mion an aufwärts erstreckt, diejenige die hypophys gische, welche sich von Aixavds piecov an auswärte w ftredt u. f. f. gang in ber eben angegebenen Folge.

Auch überzeugt uns ber unmittelbare Anblid biefen Octaven von ber Richtigkeit ihrer Benennungen, wenn wir in aufwarts gehender Reihenfolge die Ordnung

ihrer Intervalle überschauen:

Bugleich tritt an biefer Zusammenstellung etwas Auffallendes und für bas nahere Berständniß ber Tropa Maßgebendes hervor. Die dorische Octave ist nach obahin um einen Ton zu lang. Sie ist eine borisch Octave nur bann, wenn man sie nach aufwärts singt:

Singt man sie nach abwarts, so ist sie nicht eint borische, sondern eine hypolybische Octave:

H 1 II $\boldsymbol{T}$ M <u>f</u> ges f ges es des Ъ 28 <u>c</u> eis <u>dis</u> fis ober fis ei8 cis hie ais gia

Derfelbe Fall findet noch ein anderes Mal statt, namlich bei ber elften Octave, ber hoperborischen. Dieselbe ift, nach aufwärts gefungen, eine mixolybische Detave:

> T K H des  $\underline{\mathbf{f}}$ ges 88 b ces **es** ges

abwärt**s** gefungen, eine Indisabe Sie ist, nach Detave:

Ω H 0 **P** f f <u>des</u> b ges ges <u>es</u> ces fis ober fis eis. dis CLS h ais gis eis

Daher ift ber elfte Toonos gang in demselben Sinne eine mirolybische Octave, worin ber sechste eine borische ift, und fann folglich mit bemfelben Rechte den Ramen bes mirolybischen tragen, womit ber sechste ben Ramen bes borischen tragt. Geben wir ihm biesen Ramen, so wird burch ihn bas System ber fleben Octaven volls ftanbig. Denn er tritt nun ben obigen fechsen mit folgender Intervallenfolge bingu:

11) Mirolybisch:

ces <u>des</u> 1 1/2

Bas die übrigen Ramen der Tonarten betrifft, so tritt in ber hypoiaftischen Octave eine um einen Halbton erhöhte hypodorische vor Augen, sowie in der iaftis fchen eine um einen Halbton erhöhte borifche. Es tritt in der hypodolischen Octave eine um einen Halbton erhöhte hypophrygische vor Augen, sowie in der aolischen eine um einen Salbton erhöhte phrygische. Und enblich erscheint in ber hyperiastischen Octave eine um einen Halbton höher laufende mixolydische. Wir finden folge lich bas Syftem ber fieben Octaven nicht nur auf ber Stufe f, fondern auch auf der Stufe fis in ganger Boll-Ranbigkeit vor, wie folgende . Ueberschau zeigt:

2) Hypciastisch = hoch hypoborisch:

A Z <u>fis</u> fis 4) Hypedolisch = hoch hypophrygisch:

AZHK 0 Π e <u>di</u>s fis <u>cis</u> h ais gis fis

6) Dorisch = hoch hypolydisch:  $oldsymbol{\Gamma}$  $\Psi$ H M  $\boldsymbol{\Pi}$ Λ В

eis

<u>fis</u> eis dis <u>cis</u> his ais gis fis 7) Zastisch = hoch borisch:

C X Z K 0 I A fis d cis h fis <u>e</u> g

9) Neolisch = hoch phrygisch: T $\boldsymbol{c}$  $\boldsymbol{x}$  . fis dis <u>cis</u> h gis

11) Huperdorisch = hoch lybisch:  $oldsymbol{\Gamma}$ H K Ó П  $\boldsymbol{T}$ Ω B eis dis cis. fis h ais fis eis gis

12) Hyperiastisch = hoch mirolydisch: Z 0 Z ₫ <u>c</u>

Das Gange gruppirt fich hiermit in folgendes überfcauliche Bilo:

Aus ber Ratur ber Sache:

#### Benennung ber Teónoc.

1) Hopodorisch . . tief hypedorisch. 2) Sppoiastisch . . . . . . . . . . . . . . hoch hypodorisch .

3) Hoppophrygisch tief hypophrygisch.
4) Hoppodolisch . . . . . . . . . . . . hoch hypophrygisch.

5) Hopolybisch . . tief hypolybisch.

6) Dorisch . . . . . tief dorisch . . . . . hoch hypolybisch. 7) Jaftifch..... hoch borifch.

8) Phrygisch . . . tief phrygisch.

9) Aeolisch ..... hoch phrygisch.

10) Lybisch ..... tief lybisch.

Rach Alppins:

11) Hyperdorisch . tief mirolydisch . . . hoch lydisch .

12) Hyperiastisch . . . . . . . . . . . hoch mirolydisch .

Bei diefer Uebersicht zeigen fich ber 13., 14. und 15. Τρόπος als überflussige, und eine genauere Untersuchung bestätigt bieses auch. Denn ber 13. (ber hypers phrygifche) ift nur ein in ber hoheren Octave wieber-holter tief hypoborischer, ber 14. (ber hypercolische) ift nur ein in der höheren Octave wiederholter hoch hopoborischer, und ber 15. (ber hyperlybische) ift nur ein in ber höheren Octave wiederholter tief hypophrygischer.

Man redet daher weit richtiger und der Ratur der Sache angemeffener von zwölf, als von funfzehn Tonarten ber Griechen. Auch verfteht es fich ja nur gang von felbft, daß wenn die unveranderliche Tonleiter Stufe für Stufe durch alle Halbtonintervalle in der Octave von unten nach oben emporruden follte, diefes nicht in funfzehn, sondern nur in zwölf verschiedenen Lagen ge-

schehen fonnte.

Was das Alter dieser zwölf Tonarten ober Toonoc anbetrifft, fo wiffen wir barüber, bag biefelben bem Aristorenus (um 318 v. Chr.) vollständig befannt waren, und daß berselbe sie mit passenderen Ramen benannte, als Alppius. Er unterschied nämlich zwei phrygische, zwei lydische Tonarten u. f. w. fo von einander, daß Die hohere von ben gleichbenannten Tonarten immer um einen Salbton hober laufe, als bie tiefere. Die Berbrangung ber richtigeren Ramen burch unpaffenbere bei ben Spateren zeigt an, baß biefe auf die ursprüngliche Bedeutung ber Ramen wenig ober gar nicht mehr achteten. Bon ber anderen Seite liegt es in ber Ratur ber Sache, bas ber Erfinder ber Toonor benfelben teine anberen Ramen geben fonnte, als bie, welche wir oben aus ber Sache felbft unmittelbar herausgelesen haben.

Run feben wir bes Ariftorenus Romenflatur, wie fie Euflid (Introd. harm. p. 19) und ihm nachschreibend Aristides Quintilianus (De musica p. 23) überliefert haben, zwischen beiben Buftanben in einem eigenthum-lichen Uebergange schweben. Denn auch seine Romenklatur ift bei allen ihren Borzügen boch schon eine schief gegriffene, nur auf andere Beife, als es die ber Spateren ift. 3war umfaffen feine Concrete 3war umfassen seine Tonarien nur 12 und nicht 15 Stufen, zwar benennt er bie iaftische Tonart richtig als eine borische, und die hypotastische als eine hypo-

borische, aber bafür gibt es hier wieber andere Einseitigskeiten, welche anzeigen, daß zwischen Aristorenus und ber Ersindung bes Systems eine Zwischenzeit in ber Mitte gelegen haben muß. Das System bes Aristorenus war namlich das folgende:

#### Benennung ber Toonoi.

| Rach Ariftorenus.            | Aus ber Ratur ber Sache:  |
|------------------------------|---------------------------|
| 1) Hypodorifch               | hoch hypodorisch.         |
| 2) Tief hypophrygifch . tief |                           |
|                              | hoch hypophryg.           |
| 4) Tief hypolydifch tief     | hypolydisch.              |
| 5) Soch hypolybifch tief     | dorisch hoch hypolydisch. |
| 6) Dorifd)                   | hoch borisch.             |
| 7) Tief phrngifch tief       | phrygisch.                |
| 8) Soch phrngifch            | hoch phrygisch.           |
| 9) Tief lydifch tief         |                           |
| 10) Soch lybifch tief        | mirolydisch hoch lydisch  |
| 11) Tief mirolydifch tief    | mixolydisch hoch lydisch. |
|                              | hoch mirolydisch.         |
| 13) Sypermirolybifd tief     | hypodorisch.              |

Diese Reihe enthält zwar scheinbar 13, in Bahrheit aber nur 12 Tooxos, weil ber 10. mit bem 11. ibentisch ift. Diese Doppelzählung des hoch lydischen = tief mirolybischen Toomos ift noch eine Reminiscenz an das vollzählige Schema von zweimal 7 Octaven, und fie hatte fich confequenterweise bei dem hoch hypolybischen = tief borischen Toonog wiederholen muffen. Daß Aristorenus bie spater jur Mobe geworbene Ausglattung ber 14 Toonor ju zwölfen zwar in bem einen Falle begann, aber im anderen noch nicht burchführte, zeigt ihn auf einer Uebergangestufe stehend. Gine andere Inconfequeng zeigt bas Syftem bes Ariftorenus barin, bag bei ihm zu Anfange die tief hypodorische Tonleiter fehlt, welche von der Symmetrie des Systems als die Grundlage des Ganzen gefordert ift, und auch bei Alppius unter bem Ramen bes hypodorischen Toong die tieffte feiner Tonarten ausmacht. Erft wenn biefe als die Bieberholung ber 13. Tonart (ber hypermirolybischen) in ber tieferen Octave hinzutrate, murbe fich bas Syftem zu einer consequenten und vollenbeten Ordnung in fich abrunden. Fallen nun biefe Mangel und Schiefheiten bem Ariftorenus jur Laft, fo ftand er nicht mehr im ursprünglichen Gebanken bes Syftems, und war also unmöglich der Erfinder deffelben, obgleich feine Romenklatur dem Ursprunge der Sache weit naher steht, als die des Alppius. Jedoch ware es auch wol möglich, daß Euklid über das System des Aristorenus einen nachläffigeren Bericht, als billig, gegeben, und baffelbe bie beiben von Euflid verschwiegenen Toonoc, ben tief hppodorischen und den tief dorischen, wirklich beseffen hatte. In biefem Kalle murbe bas Spftem bes Ariftorenus noch ganz ibentisch erscheinen mit bem Σύστημα έμμεrάβολον ber fieben heptachorbischen Octaven, und wurde fich nur baburch von ihm unterschieben haben, baß es biefelben nicht im Umfange einer einfachen Octave, fondern unter Anwendung einer funftlicheren Anordnung

innerhalb zwei Octaven ober auf zwei verschiebenen Tonftufen (einmal zwischen f und f, das andere Mal zwischen fis und fis) spielen ließ.

# Berhaltnis bes Σύστημα άμετάβολον zum Σύστημα έμμετάβολον.

Das im Borigen aus ber Rotenschrift des Alppins herausgelesene System der 14 heptachordischen Octaven entsteht dadurch, daß das Sisten aus alexassoon von Halbton zu Halbton sowol aufwärts, als abwärts rudt, und dadurch die durch die Buchstaben des regulären Alphabets dargestellte Grundoctave anders und anders fürbt.

Wie bieses naher zugehe, und wie man auf eine solche Borstellungsart gerathen konnte, wird am leichteften beutlich, wenn wir auf das genau achten, was bei dem Auswärtstruden der unveränderlichen Tonleiter um einen und um noch einen Halbton in der Tonleiter des regulären Alphabets vor sich geht. Sobald wir dieses genau beachten, leuchtet es sogleich ein, daß die Construction der heptachordischen Octave durch Verschiedung eine kunstliche ist, welcher eine einsachere, natürlichere und leichtere Construction derselben durch Ilmstimmung voran gegangen sein muß.

Wir haben oben die Schlüsseltenleiter als Grundtonleiter der Notenschrift kennen gelernt. Wir haben gesehen, daß sie in ihrer Construction von a — U nach abwärts die Berhältnisse des Discopus äueräßodor wiedergibt, aber ohne das Tetrachord der Droppuserae, folglich nicht in octachordischer, sondern in heptachordischer Gestalt. Sie lautet, in Singnotenschrift ausgedrückt:

agfedchagfedcHA + urzimocφΩ77 - w φ

Ihr Klang ift also innerhalb des regularen Alphabets die hypolybische Octave:

und zwar die tief hypolydische, als eine Octave zwischen f und f. Rudt man nun das Σύστημα αμετάβολον um einen Halbton in die Höhe, so tritt im regularen Alphabet an die Stelle der tief hypolydischen Octave die hoch hypolydische Octave mit ihrer oben bereits angegebenen ursprünglichen Buchstabenschrift:

fis dis eis cis his fis ais gis f ges ober: ges es des b C 88 X A ⊿ H K N П

Diese ist eine von den Octaven, welche einen doppelten Sinn haben, je nachdem man ges oder f zu ihrem Ansangstone nimmt. Thut man das erste, so ist sie eine hoch hypolydische Octave, thut man das lette, so ist sie eine tief dorische. Sie ist die Octave, welche bei Alypius den Ramen der dorischen führt.

Folglich verwandelt fich durch das Hinaufruden des Diocryμα αμετάβολον um einen Halbton die tief hypos

lydische Octave:

f e d c h a g f in eine tief borische:

f es des c b as ges f und diese wird bei nochmaligem Hinaufrücken um einen Halbton übergehen in die hoch dorische: fis e d cis h a g sis

fis e d cis h a g fis Der ganze Borgang enthalt also bas Hinaufruden einer doeischen Octave in folgender Art:

e d c h a g f e f es des c b as ges f fis e d cis h a g fis

Es leuchtet ein, daß dieses nicht der Weg ist, welschen das natürliche musikalische Gehör nimmt, um vom darischen E ins dorische Fis zu gelangen. Sondern hiersfür gibt es einen viel einsacheren. Man darf nämlich aus der dorischen Grundoctave in E nur in ihre Rebensoctave, das Hypodorische, übergehen, so ist man ganz nahe am Ziel. Das Hypodorische lautet in E:

.e d c h a g sis e

e d c h a g fis e Berset man dieses in die Octave des regularen Alphabets, so ist es die hoch mixolydische Octave:

fis e d c h a g fis

Diese ist ber borischen in fis so verwandt, und babei so misklingend, daß ber, welcher sie hort; ben sehlenden Son als sogleich schon um des blogen Bohlsklanges willen substituirt.

Dieser Beg bes Ueberganges ist ber natürliche und einfache. Er ist zugleich ber, welchen und die Rotenschrift barstellt, sobald wir ihre Tonleitern bem systematischen Zusammenhange ihrer Bezeichnung nach zusammensstellen. Denn bann sehen wir immer zwischen zwei Hauptoctaven eine Rebendctave als Uebergang treten, z. B. zwischen die borische und phrygische die hypodorische, zwischen die phrygische und lydische die hypobrygische.

Denken wir uns die Schlüffeltonleiter als die Satten eines Instrumentes, welche sich um einen Halbton hinaufspannen lassen, was durch eine Umbrehung des Schlüssels ausgedrückt wird, so treten die Octaven mit einander in folgenden natürlichen Zusammenhang, wie er hier durch die Instrumentalzeichen ausgedrückt werden möge:

Hypolydisch . . . П fis d h c· fis e Mixolydisch.. < C П □e □ e fis d a C fis cis h Dorifd .... K **V** d **V** ÿ Γ h a C fis gis fis cis е Hypodorisch... y K Г h dis a C fis Phrygis**ch** . . . fis e cis K h F > λ dis ais C gis fis Hupophrygisch fis е cis е > K Г λ ais C gis 4 fis dis h fis eis eis cis K Ł eis J > λ fis dis eis cis his ais gis Hypolybisch.. fis f b des C 68 oder ges K

Die lette Tonleiter ift zugleich eine borische:

f es des c b as ges f  $\subset$  K  $\subset$   $\subset$  E

von lauter hinaufgespannten Saiten, gegenüber ber boris fchen in E aus ber gelaffenen Stimmung:

edichagfe L< TKCF # F

War man auf diesem naturgemäßeren und leichteren Wege erft die zu diesem Punkte gelangt, so zeigte sich an ihm auch die Möglichkeit jener fünstlicheren Construction der Octaven durch Verschiebung. Sie tritt uns vor Augen, sobald wir den eben abgezeichneten Borgang in seiner ganzen Symmetrie überblicken.

Die lette Tonleiter enthalt eine hypolydische Octave

Die lette Tonleiter enthalt eine hypolydische Octave in Fis, welche zugleich ist eine borische in F. Die erste enthalt eine hypolydische Octave in F, welche zugleich ist eine borische in E. Daraus entspringt folgender symmetrischer Zusammenhang:

Dorisch... in E = Hypolydisch... in F. Hypodorisch... in E = Mirolydisch... in Fis. Phrygisch... in E = Dorisch... in Fis. Hypophrygisch in E = Hypodorisch... in Fis. Hypolydisch... in E = Hypophrygisch in Fis. Phirolydisch... in F = Lydisch.... in Fis. Dorisch... in F = Lydisch.... in Fis.

Man sieht hier die Berschiebung vom dorischen E burch das dorische F in das dorische Fis vollzogen. Diefelbe gibt folgenden Anblid:

Dorisch in E: d П K C < f des b f Dorisch in F: es C 3 I K > h fis d cis Dorisch in Fis: е

Man kann biese Berschiebung sogleich noch lum einen Halbton in die Tiese fortseten. Denn das borische Dis ist identisch mit dem hypophrygischen Fis, und lautet folglich:

Dorisch in Dis: dis cis h ais gis fis e dis'

Dagegen fehlen zu einem weiteren Berfahren in biesem Sinne hier noch die Mittel, sowol nach oben als nach unten hin. Denn das dorische G ist identisch mit dem phrygischen F, und das dorische D ist identisch mit dem hypophrygischen F, beide Octavenarten aber fallen noch nicht mit in diese Construction. Folglich war zuvor die vorbereitende Construction zu vervollständigen, ehe auf diesem Wege weiter fortgesahren werden konnte.

Die Bervollständigung läßt sich dadurch herstellen, daß man von der als Resultat gewonnenen dorischen Octave in F weiter schreitet bis in die hypolydische Octave in F, mit welcher die ganze Construction ansing. Der Uebergang aus dem dorischen F in das hypolydische

222

F ift bem bargestellten Uebergange aus bem borischen Fis in bas hypolybifche Fis burchaus ahnlich. Der Unterschied ift nur ber, baß jest von ber Scala ber umgebrehten Zeichen ausgegangen, und allmählig in bie einface Schluffeltonleiter umgelenft wirb:

| Dorisch       | f | es<br>> | des<br>\(\lambda\) | o<br>K | Ç             | 88:<br>F | ges     | f<br>E      |
|---------------|---|---------|--------------------|--------|---------------|----------|---------|-------------|
| Hypodorisch   | f | es<br>> | des<br>\(\lambda\) | o<br>K | b             | 88<br>F  | g       | f           |
| Phrygisch     | f | es<br>> | d<br><             | o<br>K | b             | 8A<br>F  | g<br>F  | t<br>f<br>t |
| Hypophrygisch | f | es<br>> | d<br><             | c<br>K | b             | a<br>C   | g.<br>F | £<br>f<br>+ |
| Endisch       | f | e<br>L  | d<br><             | o<br>K | ь<br><b>Э</b> | a<br>C   | g<br>F  | i i         |
| Hypolydisch   | f | e       | d<br><             | o<br>K | h<br>K        | a<br>C   | g       | t<br>f<br>+ |
| obér          | N | ㄷ       | <                  | П      | K             | C        | F       | F           |

Die lette Berwechselung fann barum vorgenommen werben, weil f = N und eis = I, sowie I = I und his = I, auch I = I und eis = I dquivalente

Beichen find.

Auf diese Art vollendet sich ein geschlossener Kreislauf von zwei Mal fleben Octaven, welcher nun, nachdem er in natürlicher Form construirt ist, leicht auch in die fünftliche Form umgeschrieben werden fann. Es bewegt sich aber dieser ganze Kreislauf zwischen zwei Grundtonleitern, wovon die eine die Scala ber Schluffel und die andere die Scala der umgebrehten Schluffel ift. Und zwar bewegt er fich innerhalb besjenigen Theiles biefer beiben Tonleitern, welcher in ber Schrift ber Singnoten burch die Buchstaben des regularen Alphabets bezeichnet ift. In Singnotenschrift find biefe beiben Grunboctaven, zwischen benen ber ganze Rreislauf spielt, bie folgenben:

1) Hypolydisch in F: d  $oldsymbol{arGamma}$ Z O 2) Hypolydisch in Fis: cis fis dis his ais fis gis f des b ober ges ges N П H K

Die erste bieser Octaven entspricht ber Schlüsselscala,. die zweite entspricht der Scala der umgebrehten Schluffel.

Da fich nun, wie gezeigt worden ist, auf eine naturliche und leichte Weise aus diesen beiben Grundoctaven ber gange Rreislauf conftruiren läßt, und da ohne bie Borbereitung biefes natürlichen Rreislaufes bas übrige funftliche Syftem Schlechterbings nicht conftruirbar ift, fo folgt, bag ber Conftruction bes gangen compli-cirten Syftems bas einfache Buchftabenfpiel biefer beiben Grunboctaven muß vorangegangen fein. Es folgt, bag wenn wir uns biefes einfache Buchstabenspiel auf bas Deutlichste vergegenwärtigen, es ber altefte Buftant ber Dufit bei ben Griechen felbft ift, ber une barin vor Augen rudt.

Che wir biefes Buchftabenfpiel in größerer Genauigkeit betrachten, ift noch Giniges gur Borbereitung voran zu schiden.

Die beiden Grundoctaven der Singnotenschrift berühren sich in zwei Tönen, im  $f = \Gamma$ , welches mit dem eis  $= \Delta$ , und im c = M, welches mit dem bis = Nibentisch ift. Es fteht mir baber frei,

anstatt  $\mathcal{A}$   $\mathcal{A}$   $\mathcal{H}$   $\mathcal{K}$   $\mathcal{N}$   $\mathcal{\Pi}$   $\mathcal{T}$   $\mathcal{X}$  - zu schreiben  $\mathcal{A}$   $\mathcal{\Gamma}$   $\mathcal{H}$   $\mathcal{K}$   $\mathcal{M}$   $\mathcal{\Pi}$   $\mathcal{T}$   $\mathcal{X}$ und in derfelben Art fteht es mir frei,

> anstatt  $\Gamma$  Z I M O  $\Sigma$ au schreiben A Z I N O E D Q

Aber biefe Bertauschbarkeit ber Buchftaben in ber Schreibart ber Singuoten geht noch weiter. Denn ich kann auch schreiben

> anstatt A A H K N . II T X die Reihe B E O A A P T F

Und wirklich fommen alle biefe Buchftaben in ben Rotenregiftern bes Alppius nach einer bestimmten Regel in Gebrauch, jedoch nur immer in ben Fallen, wo aus ber fich strenge innerhalb ber beiben Buchstabenreihen

> AAHKNПТX und  $\Gamma$  Z I M O  $\Sigma$

haltenben Schreibart ein Umftanb hervorgeht, welcher überall und ausnahmslos als ein Fehler vermieden worden ift. Diefer Umftand find bie von ben alten Mufifern den enharmonischen Tetrachorben jugeschriebenen hurovia ovrdera, wie ste in der Anlage der Rotenschrift enthalten find, aber im spateren Gebrauche berfelben nirgends mehr vorkommen, und folglich zu einer gewissen Beit einem neuen Brincip zu Liebe ausgemerzt wurden. In her Anlage des Spstems der Rotenschrift, kommen

die hurdria ourdera in breitester Beise vor, in der

Schlüffelfcala in ber Geftalt von

und ΓΔΕΖ MNZO in ber entgegengesetten in ber Gestalt von

des ABFA K A M N

Wenn daher huróvia ovrdera den Charafter des Enharmonischen ausmachen, so ist das System der Rotenschrift in seiner Anlage ein enharmonisches System. Und wenn ein ftrenges Bermeiden aller murovia ovrdera ben Charafter bes Diatonifden ausmacht, fo find bie Tonleitern in jener umcorrigirten Gestalt, worin fie bei Alppius auftreten, Diatonische Tonleitern 1).

Die Art und Beise biefer Correctur tritt am beut lichsten vors Auge, wenn wir die hypolydische Octave in F, welche auch bei Alppius die hopolybische beißt, in ihrer ursprünglichen und in ihrer veranberten Schreibs

art jufammenftellen.

<sup>1)</sup> hierburch gewinnen wir allererft einen anschaulichen mb nicht mehr blos abstracten Begriff von bem, was Enslid meint, wenn er schreibt (Introd. harm. p. 9): rò uèv yag hurrords borus be aquoula overberov, ev de gochurr nat diarrors άσύ**νθ**ετον.

Es lautet die tief hypolydische Detave:

f e d c h a g f e regular  $\Gamma$  Z I M O C  $\Phi$  Q Q veranbert E Z I Z O C  $\Phi$  R

In der veränderten Korm springt sogleich in die Augen, daß ste nur hurdvick advirdera besit, und es ist die Octave hier um das Glied e = I verlängert worden, damit man auch an dem untersten Halbton benselben Umstand beobachten kann. Eine andere Abssicht, als blos die Halbtone in der Schreibart zu verengen, sann die Beränderung auch nicht gehabt haben. Denn sobald man die Regel besolgt, bei einem seden hurdvicor overderor nur den Buchstaden linker Hand auszumerzen und an seine Stelle den zu setzen, welcher dem Buchstaden rechter Hand der nachste ist, so ist die diatonische Schreibart hergestellt. Dasselbe Bersahren der Umänderung sinden wir beobachtet der Gcala der umgedrehten Schlüssel, welche den Charaster der hoch hypolydischen und tief dorischen Octave in sich vereinigt. Diese lautet:

fis eis dis cis his ais gis fis eis ober ges f es des b K N A A H X П verandert B  $\Gamma$  H 1 · **II** T **P** Q M

hier muß man fich erinnern, daß man an bie Stelle ber Buchstabenreihe:

 $A \triangle H K N \Pi T X \forall$ 

als eine ihr völlig gleich geltenbe fubstituiren barf:

ATHKMITXQ

Thun wir biefes, und befolgen bann bie angegebene Regel, so ift die biatonische Schreibart hergestellt. Barum diese Substitution vorgenommen ift, davon springt ber Grund nicht sogleich in die Augen. Sie erftredt fich aber spftematisch und consequent burch alle. Octaven, welche von biefer Grundoctave in Abhangigkeit fteben, und ift folglich nicht einem zufälligen Berfehen, fondern einer tiefer liegenden Abficht zuzuschreiben. Die felbe mochte vielleicht barin bestehen, bag man bie beiben Grundscalen ber Rotenschrift in eine möglichft enge Berbindung und Berflechtung ju feten fich bemubte, und hierzu fein Mittel tauglicher fand, als die Bertauschung ober gegenseitige Auswechselung ber Buchstaben in ihnen, welche mit einander vertauschbar waren, nämlich des  $\Delta = \Gamma$  und des M = N. Welches aber auch die Absicht gewesen sein mag, die Thatsache, daß diese Bertauschung absichtlich vorgenommen wurde, steht fest. Und ebenso fest steht es, baß, sobald wir in beiben Grundscalen die Bertauschung vornehmen und im übrigen die angegebene Regel befolgen, sich die von Alppius in bigtonischer Schreibart überlieferten Octaven baraus als Refultat ergeben, wie folgende Ueberficht zeigen mag.

Wir gehen aus von der Scala der umgedrehten

Schlüffel:

A △ H K N ∏ T X ∀

und fcreiben biefelbe in ausgewechselter Form:

 $A \Gamma H K M \Pi T X Q$ 

Wir sassen biese Scala im Charafter der tief dorisichen Octave, und steigen von ihr zuerst in die tief hyppolydische Octave empor auf folgendem Wege:

Tief borifch (bei Alppius borifch):

(ges) f es des c b as ges f regular (A)  $\Gamma$  H K M  $\Pi$  T X Qverandert (B)  $\Gamma$  H A M  $\Pi$  T  $\Psi$  Q

Tief hypodorifch (bei Alypius bypoborisch):

f es des c b as g f regular  $\Gamma$  H K M  $\Pi$  T  $\Phi$   $\Omega$  veranbert  $\Gamma$  H  $\Lambda$  M  $\Pi$  T  $\Phi$   $\Omega$ 

Tief phrygisch (bei Alppius phrygisch):

f es d c b as g f regular  $\Gamma$  H I M  $\Pi$  T  $\Phi$   $\Omega$ verandert  $\Gamma$   $\Theta$  I M  $\Pi$  T  $\Phi$ 

Tief hypophrygisch (bei Alypius hypophrygisch):

f es d c b a g f
regular  $\Gamma$  H I M  $\Pi$  C  $\Phi$   $\dot{\Omega}$ verandert  $\Gamma$   $\Theta$  I M P C  $\Phi$   $\Omega$ 

Tief lybisch (bei Alypius lybisch):

Tief hypolybisch (bei Alppius hypolybisch):

fedchagf(e)
reguldr AZINOCOV(7)
veranbert EZIZOCOPR(7)

Diese tief hypolydische Octave:

⊿ZINOCΦ∀

ift bie ausgewechselte Form ber Schluffelfcala:

und folglich ist mit ihr der halbe Kreislauf vollendet. Die andere Halfte besteht darin, daß wir von ihr aus die in die hoch hypolydische Octave steigen:

Tief hypolybisch (bei Alypius hypolybisch):

f e d c h a g f (e)
regular \( \textit{Z} \) \( I \) \( \textit{N} \) \( O \) \( \textit{C} \) \( \textit{V} \) \( \text{T} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \) \( \text{P} \)

Soch mixolybisch (bei Alppius hyperiaftisch):

fis e d c h a g fis
regular A Z I N O C D X
veranbert A Z I Z O C D X

Soch borifch (bei Alppius iaftifch):

fis e d cis h a g fis regular A Z I K O C  $\Phi$  X

Diese Octave bleibt unverandert, weil in ihr keine hurrovia overera vorkommen.

Soch hypoborifch (bei Alppius hypoiaftifch):

fis e d cis h a gis fis regular A Z I K O C T X

Diese Octave bleibt unverandert, weil in ihr keine hurovia ourbera vorkommen.

Soch phrygifch (bei Alppius dolifch):

fis e dis cis h a gis fis regular A Z H K O E T X

Diese Octave bleibt unverandert, weil in ihr keine quirovia ovodera vorkommen.

Boch hypophrygisch (bei Alppius hypoaolisch):

fis e dis cis h ais gis fis regular A Z H K O II T X

Diese Octave bleibt unverändert, weil in ihr keine hurdvia obvoera vorkommen.

Hoch lybisch (bei Alppius hyperdorisch):

fis eis dis cis h ais gis fis (eis)

ober ges f es des ces b as ges (f)

regular A \( \Gamma \) H \( K \) O \( \Pi \) T \( X \) (\( \Omega \)) veranbert \( B \) \( \Gamma \) H \( K \) O \( \Gamma \) T \( \P \) (\( \Omega \))

Soch hypolybisch (bei Alppius borisch):

fis eis dis cis his ais gis fis (eis)

ober ges f es des c b as ges (f)

regulār A \( \Gamma \) H \( K \) M \( \Gamma \) T \( X \) (\(\Omega) \) verāndert \( B \) \( \Gamma \) H \( A \) M \( \Gamma \) T \( \Psi \) (\(\Omega) \)

Hiermit ift ber ganze Kreislauf vollenbet. Denn bie hoch hypolybische Octave:

*А* Г Н К М П Т Х &

ift bie ausgewechselte Form für bie Scala ber umgebrehten Schluffel:

 $\dot{A}$   $\Delta$  H K N  $\Pi$  T X  $\forall$ 

Sie ift einerseits eine boch hypolybische Octave, andererseits aber ftedt in ihr jugleich die tief borifche:

f es des c b as ges f

von welcher ber gange Rreislauf feinen Ausgang nahm. In diesem Falle bietet die Auswechselung der Buthftaben sugleich mit den Bortheil, daß ber Con f = & nun noch mit innerhalb bes regularen Alphabetes fallt, während er bei ber eigentlichen Schreibart icon burch bas A bes verzerrten Alphabets als f = V ausgebrudt werben mußte. Diefe Unnehmlichkeit fann baber ebenfalls wol mit ein Grund gewesen sein, die Auswechselung vorzunehmen. Bas wir nun hier in ber regularen und unveranderten Schreibart ber Octaven vor une feben, ift bas enharmonische Syftem im alten und echten Sinne bes Worts, nicht als ein System von Bierteltonen, was man spater misverständlich baraus gemacht hat, sondern als das Syftem eines Zeitalters, welches noch tein ftrenges Tonmaß erfunden hatte, und baber noch nicht bas Bedürfniß ber fpateren Beit empfand, ein bestimmtes Rennzeichen in ber Schrift zu besitzen, woran . man fogleich ben Salbton vom Gangton unterfcheiben fönne.

Aristides Quintilianus (De mus. p. 22) hat uns Fragmente alter Rotenschrift aus verschiedenen Octaven ausbewahrt, welche er Toneintheilungen des Tetrachords (rerpazogdinal diaugéoeis) nennt, deren sich die altesten Borfahren (of narv nadaióraroi) bedient hatten. Das Werkwürdige bei ihnen sind dem Aristides die zusammen-

gesehten Halbtone. Daß er dieselben fälschlich als Biertelstone versteht, kann und in ihrem richtigen Berständnis nicht irre machen, da er und die Roten selbst sowol in Singschrift, als in Instrumentalschrift mittheilt, an welche wir und hier einzig und allein zu halten haben. Thun wir dieses, so sind sie wohl geeignet, dem Bisherigen als eine Bestätigung hinzu zu treten. (Bergl. Bellersmann, Die Tonl. u. M. d. Gr. S. 66.)

Die sechs enharmonischen Octaven, aus benen Aristides Fragmente mitzutheilen behauptet, reductren sich bei genauerer Besichtigung auf zwei. Aber biese zwei sinden wir in dem aus der Rotenschrift herausgelesenen Systeme vollkommen wieder, obgleich unter anderen Bernennungen. Die bei Aristides vorkommenden Benennungen sind: lydisch, dorisch, phrygisch, iastisch, miro-

lydisch und syntonolydisch.

Unter dem Namen des Lydischen werden Rotenzeichen mitgetheilt, welche nicht in der lydischen, sondern in der hypolydischen Octave vorkommen. Dies darf uns nicht verwundern. Denn im nachlässigeren Sprachgebrauche wurden auch manchmal die Rebenoctaven unter dem Ramen der Hauptoctaven mit inbegriffen, das Hypodorische mit unter dem Ramen des Dortschen, das Hypodykrygische mit unter dem Ramen des Phrygischen, und so auch das Hypolydische mit unter dem Ramen des Lydischen.

Dagegen ist es die wirkliche tief lydische Octave, welcher die fünf übrigen Fragmente angehoren, von benen hier zuerst die Rebe sein möge. Die tief lydische Octave heißt in regulärer und unveränderter Schrist:

ober, wenn man die hurrovia ovrdera in vollständiger Ausführlichkeit hinschreibt:

Berlangert man biefelbe um zwei Tone nach oben, fo bekommt fie borischen Charafter:

In diese Tonleiter fallt nun zuerst das Dorische bes Aristides, in welchem bas folgende Fragment aus der dorischen Octave in a enthalten ist:

Dieses Fragment nennt Aristides insofern mit Recht ein borisches, als es, wenn man seine Roten von oben nach unten lieft, ben borischen Charakter trägt.

Gang mit bemfelben Rechte führt auch das phrygiiche Fragment bei Aristibes biesen Ramen. Denn es

lautet:

und wurde, wenn man blos den Ton c = M einschaltete, eine vollständige phrygische Octave darstellen. Geben wir endlich derselben Tonleiter ben miros

lydischen Charafter, so lautet fie:

In diese Octave fallen brei Fragmente bei Aristides, bas mixolybische, bas syntonolybische, und bas iastische.

Das mirolybische lautet:

Das funtonolubifche lautet:

Das iaftische lautet:

Die letten Broben find so verftummelt, daß es nicht mehr zu errathen ift, in welchem Sinne hier die Ramen des syntonolybischen und des iastischen paffen

mögen.

Gehen wir zulest zu bem sogenannten lybischen Fragment über, so sinden wir in ihm die tief hypolydische Octave, also die Schlüffelscala selbst in ihrer ausgewechselten Form wieder. Diese Octave heißt in ihrer vollständigen Schreibart:

Aus dieser Octave gibt das Fragment bei Aristides folgende Tone:

Diese von Aristives ausbewahrten Fragmente altester Tonbezeichnung sind also, wie man hieraus sieht, wirkliche Erinnerungen an das alte enharmonische System der hurrovia ouvdera oder der Schreibart mit weiten Halbidnen. Das Angenmerk dei ihrer Ausbewahrung scheinen einzig und allein die zusammengesetzen Halbidne gewesen zu sein, während man diesenigen Tone, welche der enharmonischen Schreibart mit der diatonischen gemeinschaftlich sind, nach Willsur dalb andeutete, bald wegließ. Iwar sind diese Fragmente einerseits so verstümmelt, daß der Jahn der Zeit als Ursache mitgewirkt A. Enebal. 2. Enke Section. LXXXI.

haben muß. So z. B. gibt das lette Fragment aus der hypolydischen Octave, welche hier ungenau die lydische heißt, ganz den Andlick, als sei auf dem Blättchen, worauf die Octave verzeichnet stand, die Note am Rande rechts (das II), sowie auch die Note am Rande links (das II) burch Feuchtigkeit, Angreisen der Hände oder einen sonstigen Zusall erloschen gewesen. Ebenso muß dem Syntonolydischen ein Ion linker Hand (das f = 1) durch Zusall entrissen seinen dasselbe einen mit dem Ramen übereinstimmenden Sinn zeigen soll. Anderersseits leuchtet aber doch auch aus diesen Fragmenten hervor, daß die Absicht bei ihrer Auszeichnung einzig auf die Berdeutlichung der hurrdria sovidera ging, und daß man von den übrigen Roten hierbei nur so viel hinzuthat, als zur Orientirung in jenen unentbehrlich schien. Daher wir denn in den Tetrachorden dieser Fragmente Naqunatry und Tnary sorgsältig verzeichnet sinden, weil sie zum xurvdu gehören, und meistentheils auch Niry, weil dieser Ton an der Spize des Tetrachordes steht, und mit Tnary zusammen seine Umgrenzung zeigt. Dagegen sehen wir den Auzards als einen bei der Berdeutlichung entbehrlicheren Ton willfürlich bald gesett und bald weggelassen. Im Mirolydischen z. B. ist er geset:

g f e v R J

im Syntonolybischen und Jaftischen hingegen weggelaffen:

Im Phrygischen ift er gesett:

im Dorischen hingegen weggelaffen:

Aber auch in letterem Fragment mangelt er barum nicht ganglich, sonbern tritt eine Octave tiefer wiederum

als g = O jum Borfchein.

Wenn also in diesen Gebenktaselchen eines antiquirten Systems die Argavol in der Regel ausgelassen wurden, so wurden sie nicht mit dem Charafter von mangelnden, sondern mit dem Charafter von wohlbefannten und trivialen Tonen entlassen, deren Rotirung man entbehrlich fand. Sie wurden ausgelassen in demselben Sinne, worin der Clavierlehrer seinem Schüler die Jissen der Fingersehung überall, wo sie unzegelmäßig ift, hinschreibt, sobald sie aber wieder regelmäßig wird, wegläßt.

Lesen wir nun die enharmonischen Tetrachorde mit ausgelassenem Arzavos aus den Fragmenten heraus, so

finden wir folgende vier:

3) d b а I ПРС

4) e c h Z N Z O

Suchen wir diese Tetrachorde bei Alppius auf, so finden wir sie in der tief lydischen und tief hypolydischen unter seinen enharmonischen Tonarten verzeichnet, und zwar so, das die Tetrachorde 1 und 2 beiden Tonarten gemeinschaftlich sind, das Tetrachord 3 aber dem lydischen, das Tetrachord 4 dem hypolydischen Toomos besonders zugehört. Und da nun sammtliche Tetrachorde in den enharmonischen Tonarten bei Alppius genau nach derselben Regel gebildet sind, so ist ihre Entstehungsart

ficher hiermit binreichend erflart.

Die enharmonischen Toonor bei Alppius entstehen bann, wenn man in ben Octaven ber ursprünglichen und unveränderten Schreibart die Halbtone in ausführlicher Form schreibt, und die Aixavol wegläßt. Es beruht folglich auf einem bloßen Disverständniß ber späteren Zeit, wenn man die echte enharmonische Парохат als ben Aravos im enharmonischen Tetrachorbe bezeichnete, und so die falsche Meinung aufbrachte, als ob die Arzavol in den enharmonischen Tetrachorden nicht ausgelaffen ober ausgemerzt, sondern geblieben und nur um einen Ganzton in die Tiefe gesunken seien. Diese Bor-ftellung einer späteren Zeit ift völlig sachwidrig und ungereimt. Die enharmonischen Tetrachorde entstanden bas burch, baß man bie urfprüngliche Παρυκάτη, an beren Stelle die neue ober biatonifche Magonary getreten war, aufs Reue neben biefe schrieb, welche an ihre Stelle ge-treten war, um den Unterfchied amischen beiben Bezeichnungen fo beutlich als möglich zu erkennen zu geben. Man schrieb also Tonzeichen, welche fich Anfangs nur ftellvertretend gegen einander verhalten hatten, ber Berbeutlichung halber neben einander, und eine falsch verftebende Rachkommenschaft machte in Folge beffen aus bem ursprünglichen Statteinander ein Angirtes Rebeneinander, indem ste die ursprüngliche Nagonary einen enharmonischen Aizavos nannte, und über bie Entfernung biefes Aizavos von seinem Rebenton, namlich von ber biatonischen Magonary, am Monochord Speculationen anftellte. Anfange bachte man fich, wie bas enharmonis schichen ben beiben ftellvertretenden Zonen noch immer als ein unmertbares ober wenigftens faum bemertbares, und blieb insofern noch immer mit ben aufgezeichneten enharmonischen Tetrachorden des Alterthums in einer gewiffen, wenn auch nicht mehr in vollständiger Uebereinstimmung. Spaterhin behandelte man bas enharmonische Tetrachord gang nur noch als conventionelle · Unterlage für beliebig anzustellenbe monochorbische Ber-fuche, worin man bis zu wirklichen Bierteltonen, und folglich bis zu einem offenen Biberipruche gegen bie alten Urfunden fortging. Denn biefe gestatten barum fcblechterdings keine Bierteltone, weil in dem xuxvóv ihrer ensparmonischen Tetrachorde das Intervall von Nagunáry gu Paary immer ibentisch ift mit bemfelben Intervall in

ben entsprechenden bigtonischen Tetrachorden, und folglich in keinem einzigen Falle weniger betragen kann als

einen Halbton.

Jugleich erklärt sich nun auch eine Sonderbarkeit in der Einrichtung der enharmonischen Tooxov bei Alppius, welche nach allen sonstigen Erklärungsarten völlig undegreissich sein würde. Hier erstrecken sich kämlich die enharmonischen Tetrachorde nicht durch alle Tonarten. Die hoch dorische (iastische), hoch hypodorische (hypoiastische), hoch phrysische (dolische) und hoch hypophrygische (hypodolische) mangeln im enharmonischen Register. In der hoch mirolydischen (hyperiastischen) und in der hoch lydischen (hyperdorischen) tritt in einem Tetrachorde Enharmonie ein, im anderen aber nicht, sodaß in diesem Falle halb enharmonische Tonarten entspringen. Das Räthsel erklärt sich ganz von selbst, sodaß wir wahrnehmen, daß die Tetrachorde, welche der enharmonischen Umwandlung ermangeln, zugleich diesenigen sind, welche schon von selbst enge Halbtone oder hurrona acoundera besten. Weil es nicht möglich war, dei diesen einen Zwischenbuchkaben in die Mitte zu schieben, so ließen sich die Tetrachorde, denen solche enge Halbtone angehören, auch nicht in enharmonische Tetrachorde umwandeln.

Barum aber bei ber ursprünglichen Bezeichnung ber Octaven burch die Buchstaben der Schlüsselscala und der Scala der umgedrehten Schlüssel nicht lauter weite Halbtone oder huntovia obvosea entspringen konnten, leuchtet ein, wenn wir die Tonbezeichnung des regulären Alphabets in ihrem sphematischen Zusammenhange über-

fcauen:

fis (fis) f f (f) e dis (dis) d cis (cis) c A ( $\beta$ )  $\Gamma$   $\Delta$  ( $\epsilon$ ) Z H ( $\delta$ ) I K ( $\lambda$ ) M

c (c) h ais (ais) a gis (gis) g fis (fis) f N ( $\xi$ ) O  $\Pi$  ( $\varrho$ ) C T (v) D X ( $\psi$ )  $\Omega$ 

Hier lehrt es ber Anblid, und man braucht et baher nicht weiter zu erläutern, warum AI, AZ, HI, KM, NO, IIC, TO und XQ huzóvia ośvidera, abet ZH, IK, OII, CT und OX ursprüngliche huzóvia asóvidera sind. Und eben zu ber lehteren Art gehören die Halbtone der hoch dorischen und hoch phrygischen

Octave fammt ihren Rebenoctaven.

Ueberbliden wir nun das Gesagte, so geht daraus hervor, daß es nicht eine einsache Ersindungsthätigkeit war, welcher das Spstem der antiken Rotenschrift und ihrer zwölf Tonarten seine Entstehung verdankt, sondern daß hier eine ganze Reihe von Erfindungen in einander greisen mußten, von denen immer die eine die andere zur Boraussehung hat. Ehe die kunftliche Construction der Octaven durch das Hinaufruden oder die Berschiedung einer unveränderlichen Tonleiter vor sich gelzen konnte, mußte als unentbehrlicher Unterdau derselben die Ersindung der zwei Mal sieben heptachordischen Octaven nach dem Brincip einer Umstimmung von Saiten voraugegangen sein. Ehe die erkünstelte Schreibart mit lauter engen Halbtonen erfunden werden konnte, mußte die natürliche Schreibart mit abwechselnden Halbtonen, bald

weiten, balb engen, vorangegangen fein. Ehe bas falfche Berftandniß ber enharmonischen Tetrachorbe entstehen konnte, mußte ihr richtiges Berftandniß vorangegangen sein.

gegangen sein.
Das mufikalische System aus ber altesten Beriobe hatte jum Endresultat die Conftruction von brei borischen Octaven, beren jebe um einen Halbton höher lauft, als

die andere:

į

5

e d c h a g f e f es des c b as ges f fis e d cis h a g fis

Bon biefen brei Octaven ging das Spftem ber Berschiebung als von seiner Grundlage aus. Es gelang, ber borischen Octave in f

f es des c b as ges f eine andere Octave in f gegenüber zu stellen, aus welcher sich mit Leichtigkeit die beiben begehrten Octaven, sowol die dorische Octave in fis:

fis e d vis h a g fis als auch bie borische Octave in e:

e d c h a g f e entwideln lassen. Diese Octave ist die hypolydische in f:

fedchagf

Stellt man fie mit ber borischen in f zusammen, so werben burch ihr Zusammenspiel sammtliche in ber Octave möglichen Tone berührt, wie solgenber Anblid zeigt:

f e d c h a g f f es des c b as ges f

Darum ist es nicht zu verwundern, daß den Erfinder der hypolydischen Octave im Andenken der Rachwelt der Glanz eines großen Ramens umgab. Polymnestus (um 670 v. Chr.) soll dieser Ersinder gewesen sein nach Plutarch (De mus. c. 29). An ste schloß sich dann zugleich die Ersindung der mixolydischen Octave, welche von Plutarch dem Terpander zugeschrieben wird (De mus. c. 28).

Der natürliche Uebergang vom borischen E in bas borische Fis geht, wie wir oben beobachtet haben, burch bie hypolydische Octave in f und burch die mixolydische

in fis, auf folgende Beife:

e d c h a g f e f e d c h a g f s fis e d c h a g fis fis e d c is h a g fis

Bei biesem Uebergange sieht man recht augenscheinlich ben Rugen bes biatonischen Tetrachords. Denn ba bie hypolybische und mirolybische Octave:

f e d c h a g f fis e d c h a g fis

nicht fangbar find, so ift bas Tetrachord bas einzige, aber auch volltommen hinreichenbe Mittel zu ihrer Construction. Denn man braucht nur ben tetrachordischen Zonfall, welcher, ausgehend vom e, auf bas h hinabführt:

e d c h

aufs Reue vom h abwarts sinten zu laffen:

h a g fis

bamit man bas fis gewinne, und ebenso zulest vom fis hinunter zu fenten:

fis e d cis

bamit das cis gewonnen werbe. Betfahrt man fo, fo bewegt fich ber Sang der Conftruction in lauter eng verbundenen Tetrachorden:

e d c h a g fis e d cis u. f. w.

Dieses ist der Sinn, in welchem die alte Tradition ihre Wahrheit findet, daß im alten Heptachord oder in der alten heptachordischen Leier die Tetrachorde qu einander in dem Berhältnisse gestanden hätten, wie das Tetrachord der Misau zu dem der Devnzuukvau. Richt auf die einz zelnen Octaven bezog sich diese Tradition, sondern auf ihren methodischen Jusummenhang unter einander, wonach sie zu einem fortlausenden Ganzen ohne Lüde und ohne

Unterbrechung verfettet finb.

Baren nun Polymnestus von Kolophon und Terpander von Antiffa die Erfinder ber hppolybischen und mixolydischen Octave nebst ben tetrachordischen Uebers gangen in bie verwandten Octavenarten, fo wird auch Die Tradition bei Plutarch (c. 29), daß Polymnestus bie Eκλυσις und έκβολή sehr vermehrt habe, ein Fingerzeig zum richtigen Berftanbniß biefer fich auf bie alte Enharmonie beziehenden Ausbrude, unter benen nach Arifitdes Quintilianus (Do mus. p. 28) Flexionen ober Abwandlungen der Intervalle (nády rov diastryjárov) zu verstehen sind 1). Unter Exlusig ist nach der Erflarung bes Ariftibes ju verftehen eine Berminberung ober Rachlassung (avecie) bei brei unzusammengesetten fleinsten Intervallen (roem diesem asvortem); unter snovdesaspis eine Bermehrung ober Anspannung (Extravis) von derselben Art. Dagegen ist dusoliss eine Bermehrung ober ein Anwachsen von fünf solchen Intervallen. Sobald wir einen Blid auf die oben dargestellte ursprüngliche Schreibart ber heptachorbifchen Octaven gurudwerfen, tonnen und diefe Ausbrude nicht mehr in Berlegenheit feben. Das Erfte, bem wir bort begegnen, ift bie Umwandlung ber tief borifden Octave:

f es des c b as ges f  $\Gamma$  H K M  $\Pi$  T X  $\mathcal{Q}$ 

in die tief hypodorische:

f es des o b as g f  $\Gamma$  H K M  $\Pi$  T  $\Phi$  Q

<sup>1)</sup> Die Definitionen von expoloj, Exlosis und skooderaspog gehören zu den wichtigsten und werthvollsten Erinnerungen an die Construction des altesten Systems. Daß sie kich weder auf das diatonische, noch auf das dromatische, sondern allein auf das enzharmonische Geschlecht bezogen, versichert Backius der altere (Introd. art. mus. p. 9). Die Erstärungen, welche Achtides Duintilianus (Do mus. p. 28) über diese alten Manipulationen gibt, stimmen mit denen, welche wir dei Aristorenus (Harm. elem. p. 50) und Enstit (Introd. harm. p. 8. 9) darüber sinden, wörtlich überein. So ist die Tradition eine vollig einstimmige, und trägt in jeder Weise den Stempel echter leberlieserung aus der Zeit der ersten Erstindung der Notenschrift an sich.

Diese Umwandlung geht badurch vor sich, daß das Intervall XQ, welches als XPQ zwei dieseig enthält, nämlich die dieseig XP und die dieseig PQ, anschwillt zum Intervall PQ von drei dieseig, nämlich PX, XP und PQ. Da nun die Anschwellung oder Anspannung dis auf drei dieseig der swordsiaspies heißt, so ist es dieser, welcher hier eingetreten ist in Beziehung auf das Intervall XQ. Und wenn wir den ganzen Uedergang versolgen von der tief dorischen Octave auswärts die zur tief hypolydischen, so demerken wir, daß es sedesmal der swordsiaspies sist, welcher von der vorhergehenden Octave in die solgende den Uedergang bewirkt. Wenden wir uns hingegen zum Uedergange von der tief hypolydischen Octave:

gur boch mirolybischen:

fo feben wir hier ein anderes Berhaltniß eintreten.

Das Intervall AZ, bestehend aus zwei diesus, AE und EZ, ist angespannt ober ausgebehnt worden gum Intervall AZ von funf diedeug, AB, BF, FA, AE und EZ. Und ba die Anspannung zu einem Intervall von fünf diésese eine expoln genannt wird, so geschieht ber Uebergang aus ber tief hypolydischen Octave in die hoch mirolydische vermöge einer expoln. Dasselbe Berbaltniß wiederholt sich noch einmal beim Uebergange aus ber hoch mixolybischen Octave in die hoch borische. Hernach tritt wieder onovderacuos ein. Dieser ist bas am häufigften vorfommenbe Berhaltniß. Er ift eine Unschwellung der Intervalle bis jur Größe von drei diedeig, und da die Extusis die Verminderung derfelben Größe bezeichnen foll, so wird burch fle bie rudwärts gehende Bewegung bezeichnet, ale g. B. ber Uebergang vom tief Sppolybifden in bas tief Lybifde, von hier ins tief Sppophrygifche u. f. w. bis jurud ins tief Dorifche. Denn bei biefen rudwärts gehenden Uebergangen finbet überall umgekehrter onovderaduos, ober eine Reduction ber Intervalle von brei dikoeis auf Intervalle von zwei dikoeis statt.

Das Grundprincip dieses heptachordischen Systems von Octaven leuchtet bann am beutlichsten ein, wenn man die drei Hauptoctaven, um welche sich das Ganze breht, in lauter einsache Tetrachorde auslöst. Diese brei Grundoctaven sind, wie wir oben gesehen haben, die borischen Octaven in e, in f und in sis:

Die oberfte und bie unterfte biefer Octaven zeigen fich zusammengesetst aus folgenden vier Tetrachorben:

Diefe Tetrachorbe find einander sowol in ihrer Structur, als in ihrem Busammenhange unter einander

burchaus ahnlich. Daher kann man nach berselben Regel, wonach bas erfte mit dem zweiten die Octave in e:

e d c h, a g f e erzeugt, und wonach bas britte mit bem vierten bie Octave in fis:

fis e d cis, h a g fis
erzeugt, auch aus bem zweiten mit bem britten eine
borische Octave hervorgehen lassen, nämlich bie Octave
in h:

h ag fis, e d c h

Run erscheint innerhalb bes Alphabets ber regularen Buchftaben in ber Singnotenschrift die borische Octave in fis als hoch borisch:

fis e d cis h a g fis

Dagegen erscheint die dorische Octave in 0 als hpposssisch in f oder tief hypolydisch:

f e d c h a g f und die dorische Octave in h als mixolydisch in sis oder hoch mixolydisch:

fis edchag fis

Folglich wird badurch, daß ich aus der tief hyposlydichen Octave in die hoch mirolydische übergehe, die dorische Grundtonleiter aus dem e in das h gerückt. Und nach demselben Gesehe rückt die dorische Grundtonsleiter dadurch, daß ich aus der hoch mirolydischen Octave in die hoch dorische übergehe, aus dem h in das sis. Diese sind die beiden Uebergänge, welche, wie wir gesehen haben, in der Notenschrift durch expolis bewerkstelligt wurden.

Weiter ist ebenfalls die mittlere der brei borischen

Grundoctaven, nämlich die Octave in f:

f es des c, b as ges f in ihre Tetrachorde aufzulösen, in bieser Art:

Diese beiben Tetrachorbe stehen mit ben vier obigen zwar nicht in unmittelbarer Berbindung. Aber bie Berbindung läßt sich herstellen burch brei Mittelglieber auf folgende Art:

Dann lautet die ganze Reihe der erwähnten Tetrachorde, nebst den durch sie zu Stande kommenden Octaven bes regulären Alphabets, wie folgt:

```
Unter biefen Octaven finden folgende Gleichungen
                                                                  Hoch hypoborisch = borisch in cis:
                                                                                   cis h a gis fis e d cis
 fatt:
                                                                       fise d
      Tief borisch = dorisch in f:
                  es des c, b as ges f
                                                                  Hoch phrygisch = dorisch in gis:
                                                                       fise dis cish a gis fis
      Tief hypodorisch = borisch in c:
              f es des c b as
                                                                  gis fis e dis, cis h a
                                                                  Hoch hypophrygisch = borisch in dis:
                           c b as
                                                   des
                                      g
                                           t
                                               68
      Alef phrygisch = borisch in g:
                                                                       fis e dis cis h ais gis fis
                  es d
                           c b as
                                                                              dis cis h ais, gis fis
                 es d,
                           c b as
                                                                  Hoch lydisch = borisch in ais = b:
                                                                       fis eis dis cis h ais gis fis
      Tief hypophrygisch = borisch in d:
                  es d
                           c b a
                                                                ober: ges f es des ces b as ges
                            c b a, g
                      d
                                               68
                                                  d
                                                                b as ges f, es des ces b
      Tief lydisch = borisch in a:
                                                                  Hoch hypolydisch = borisch in eis = f:
                                            f
                  e d
                           c b
                                                                       fis eis dis cis his ais gis fis
             f
                  e, d
                                                                ober: ges f es des c
                                                                                          b as ges
                           c b a
     Tief hypolydisch = borisch in e:
                                                                           f es des c, b as ges f
                  e d
                                           f
                           c h a
                      d
                                            f
                            c h,a
                                                                      Das Terpanbrifde Beptachorb.
      Hoch mirolydisch = borisch in h:
                                            fis
              fis e d
                           c h a
                                                                  Wir haben im Borigen gesehen, daß das alte
    hag fis, ed
                                                             Syftem ber heptachorbischen Octaven reducirbar ift auf
                            c h
     Hoch dorisch = dorisch in fis:
                                                             folgende Reihe von Tetrachorden:
                                                                                          ges f
des c
              fis e d cis, h a
                                     g
                                                                                     88
     So ist benn hier, von ber tief borischen Octave f es des c, b as ges f
                                                                                     es
                                                                                     b
anfangend, burch eine fortlaufende Tetrachorbenreihe von
neun Gliebern bie hoch borifche Octave
                                                                                           b
              fis e d cis, h a g
                                                                                          f
erreicht worben. Man fann nun aber auch umgefehrt,
                                                                                               h
                                                                                           C
                                                                               e
von der hoch dorischen Octave ausgehend, durch eine
                                                                               h
                                                                                               fis
fortlaufende Tetrachordenreihe die tief borische erreichen,
                                                                               fis
                                                                                               cis
auf folgenbem Bege:
                                                                                    fis
                                           Soc dorisc.
                                                                               dis
                                                                                    cis
                                                                                               ais
                                      cis
                                                                                          h
hoch hypodorisch
                                                                                          fis
                       cis h
                                                                               ais
                                                                                               eis
                                           Hoch phrygisch.
                                                                                    dis
                       gis fis e
dis cis h
                                                                               eis
                                                                                          cis
                                                                                              his
                                      dis
500 hypophrygist .
                                                                 Je zwei dieser Tetrachorde geben immer eine dorische
                                      ais
                                           Hoch lybisch.
                                                            Octave, und jebe biefer borifchen Octaven tritt zu ber
                       ais gis fis
                                      eis y
Soch hypolydist .
                       eis dis cis his
                                                            durch die Buchstaben des regularen Alphabets dargestellten
                                                            Strede von f zu f ober von fis zu fis in ein anderes Berhaltnis. Jebe halt burch diese Strede gleichsam
     Unter biefen Octaven finden folgende Gleichungen
att:
                                                            ihren eigenthumlichen Durchgang, wie folgendes Schema
     Hoch dorisch = borisch in fis:
          fised cis, ha
                                        fis
                                                            zeigt:
                                <u>f</u>
                                              <u>des</u>
                                       <u>es</u>
                                                     <u>c</u>
                                                                            ges
                                                             b
                                                                                   f
                                                                                                 des
                                                      <u>c</u>
                                                                            g
                                              <u>d</u>
                                f
                                                             b
                                                     <u>C</u>
                                                                            g
                                                                                   f
                                                                                                 d
                                                             Ъ
                                                     c.
                                                                            g
                                f
                                              <u>d</u>
                                                             b
                                                      <u>c</u>
                                       <u>e</u>
                                                                                   f
                                                      Ç
                                                             h
                                       <u>e</u>
                                                                            g
                                                             h
                                                     <u>c</u>
                                       <u>e</u>
                                                             h
                                                                                    fis
                                <u>fis</u>
                                                     C
                                       <u>e</u>
                                                                                   fis
                                                                                                 d
                                                      <u>cis</u>
                                                                            gis
                                <u>fis</u>
                                                      <u>cis</u>
                                                             h
                                                                            gis
                        gis
                                       <u>e</u>
                                              dis
                                                                            gis
                                                                                    fis
                                                             h
                                                                                                 dis
                                                      <u>cis</u>
```

h

his

fis

eis

<u>cis</u>

eis

<u>eis</u>

<u>dis</u>

So erscheint nun das ganze System als eine hin und her geschobene dorische Grundoctave. Dieselbe liegt in ihrer Ursorm in der Mitte des Systems als die Scala ber Instrumentalschluffel:

> edch, agfe CCF/F

Sie liegt in ihrer Rebenform an ben beiben außerften Grenzen bes Syftems als die Scala ber umgebrehten Schluffel:

Die borifche Grundoctave in ihrer Urform:

edch, agfe

besteht aus bem Tetrachorbe ber Medai:

agfe

nebst bem Tetrachorde ber Diekerpukvag:

<u>e d</u> c h

Und ba fammtliche borische Octaven in diesem Schema Richts als die verschobene Grundoctave selbst find, so be-

ftehen fie alle aus biefen beiben Tetrachorben.

Soll nun die Tonstrede zwischen f und f ober fis und fis sich mit ben Octaven des regularen Alphabets anfüllen, so ist an vielen Orten eine Erganzung durch die Tetrachorde der Turopodalau und Tuárau erforders lich, wie folgende Uebersicht aller 13 Falle naher zeigt:

1) Die tief dorische Octave:

f es des c, b as ges f faut mit ber borischen Octave ber umgebrehten Schluffel vollig zusammen.

2) Die tief hypodorische Octave:

überragt die mit ihr identische borische Octave in o um bie Tone ber Treppodalau: f es des.

3) Die tief phrygische Octave:

 $\frac{f}{g} \xrightarrow{es} \frac{d}{d} \xrightarrow{c} b \text{ as } g$ 

überragt die mit ihr identische borische Octave in g um ben Auxovog inarav: f.

4) Die tief hypophrygische Octave:

überragt die mit ihr identische borische Octave in d um Παρανήτη und Tolen υπερβολαίων: f es.

5) Die tief lybische Octave:

überragt die mit ihr identische dorische Octave in a um Auxrovos und Naqunaxy inaxion: g f.

6) Die tief hypotybische Octave:

 $\frac{\mathbf{f}}{\mathbf{e}} \stackrel{\mathbf{d}}{\mathbf{d}} \stackrel{\mathbf{c}}{\mathbf{c}} \stackrel{\mathbf{h}}{\mathbf{h}} \stackrel{\mathbf{a}}{\mathbf{g}} \stackrel{\mathbf{f}}{\mathbf{e}}$ 

überragt die mit ihr wentische dorische Octave in e um Tplen Enspholalor:  $\underline{f}$ .

7) Die hoch mixolybische Octave:

fis e d c h a g fis

h a g fis, e d c h überragt die mit ihr ibentische borische Octave in h um bie Tone ber 'Preceral: a g fis.

8) Die hoch borische Octave:

fis e d cis h a g fis fullt die Strede zwischen fis und fis völlig aus.

9) Die boch hypodorische Octave:

fis e d cis h a gis fis cis h a gis fis e d cis uberragt hie mit ihr identische dorische Octave in cis um bie Line der Υπερβολαίαι: fis e d.

10) Die hoch phrygische Octaves

fis e dis cis h a gis fis gis fis e dis, cis h a gis

überragt die mit ihr identische dorische Octave in gis nm Auxrovog baarov: fis.

11) Die hoch hppophrygische Octave:

fis e dis cis h ais gis fis
dis cis h ais, gis fis e dis
e mit for identifice derifice Detrois in dis

überragt die mit ihr identische dorische Octave in dis um Haqavyen und Tolen inespholalav: fis e.

12) Die hoch lybische Octabe:

fis eis dis cis h ais gis fis

ober: ges f es des ces b as ges

b as ges f, es des ces b

überragt die mit ihr identische borische Octave in b um Aarovog und Nagonáry bnaröv: as ges.

13) Die hoch hypolydische Octave:

fis eis dis cis his ais gis fis ober: ges f es des c b as ges

f es des c, b as ges f

überragt die mit ihr identische dorische Octave in f um Tolon υπερβολαίων: ges.

Die höchste unter biesen zwölf borischen Octaven ift bie Octave in h:

 $\underline{\mathbf{h}}$   $\underline{\mathbf{a}}$   $\underline{\mathbf{g}}$   $\underline{\mathbf{fis}}$ ,  $\underline{\mathbf{e}}$   $\underline{\mathbf{d}}$   $\underline{\mathbf{c}}$   $\underline{\mathbf{h}}$ 

Sie ift ibentisch mit ber hoch mirolybischen Octave:

fis e d c h a g fis und bedarf jur Herstellung derselben, daß man ihr die sammtlichen Tnarau: a g fis, hinzusett.

Die tiesste unter biesen zwölf borischen Octaven ift bie Octave in c:

c b as g f es des c Sie ist identisch mit der tief hypodorischen Octave: f es des c b as g f und bebarf jur herstellung berfelben, baß man ihr bie sammtlichen Twegsolalai: f es des, hingusest.

Und folglich bedarf man, um durch Berichiebung ber borifchen Grundoctave bas Syftem bes regularen Aphabets vollständig barstellen zu können, einer Anfügung sowol ber 'Tnavau, ale auch ber 'TneoBodalau an bie Grundoctave. Dagegen bebarf man hierzu noch nicht des Προσλαμβανόμενος, und eben so wenig des Tetrachordes ber Dunnquevas. Diefes find, im Ginne bes Grundfpfteme betrachtet, vollfommen überfluffige und unnute Bufate, welche bie fcone Symmetrie bes Gangen nur ftoren. Bom Ποσδαμβαvouevog ist uns überliesert, daß er von sehr spatem Datum ist, indem Blato ihn noch nicht gekannt haben soll. Diese Ueberlieserung zeigt sich durch ihre große Uebereinstimmung mit der Natur der Sache als vollfommen glaubwürdig. Abgesehen von diesen beiden un-wesentlichen Zuschen liegt die bei der Erstndung des Σύστημα άμετάβολου zu Grunde gelegene Absicht deut-lich zu Tage, die Absicht, das zuerst durch έκβολή, σκουδειασμός und έκλυσις construirte System der heptadorbischen Octaven burch eine Sin- und Berschiebung ber burch bie Schluffel ber Inftrumentalnoten ausgebrudten borifchen Grundoctave zu reconstruiren. Dhne eine folche Erweiterung ber Grundoctave burch zwei neue Tetrachorbe war biefe Reconstruction nicht herzustellen, und folglich muß ber Erfinder biefes Syftems ber Berfciebungen ber Grundoctave auch ber Erfinder bes σύστημα άμετάβολον fein.

Aber auch die Absicht, weshalb die unveränderliche Grundtonleiter fpaterhin mit bem überläftig erscheinenben Tetrachorde ber Dungupevac beladen wurde, läßt fich mol allenfalls hieraus errathen. Wenn man bas obige Schema genauer anfieht, so findet man, daß die Dovnuubvat einer borifchen Grundoctave immer identisch find mit ben Medat ber junachft über ihr liegenden. So 3. B. find in ber borifchen Grundoctave:

edch, agfe

die Συνημμένα:

Diese find die Misau ber unmittelbar über ber borischen Octave in e liegenden borischen Octave in a:

agfe, dobe

Dagegen find bie Médat ber Octave in e:

die Dungupéval für die zunächst unter ihr liegende Octave in h:

h a g fis, e d c h a g f e

Und fo ift es in allen Fallen. Man fann baher aus einer borifchen Octave jenes Schema's burch bie Hinzufügung der Dovnuusval immer die nachft höhere Octave construiren, wenn man die Dovnpuevac nimmt als Mesau, und ihnen die Mesau in ber hoheren Octave als Diekeryuevas bingufest. So 3. B. find in der doris ichen Octave in e die Dovnuneval, verbunden mit ben Mėgas:

Συνημμέναι. Μέσαι. b agfe

Sete ich nun die Mésau als Aufevyuevau, und die Drunquieval als Médal, so entsteht die um eine Stufe hoher liegende dorische Octave in a:

> Διεζευγμέναι. agfe, dcba

Und so in allen übrigen Fällen. Folglich find bie Tetrachorde ber Dovnpuevac zu betrachten als eingeschaltete Bufane, welche immer ber nachft höher liegenben borischen Octave entnommen sind, und auf biese hinweisen. Solche hinweifungen erscheinen bann zwar als überfluffig, wenn man bas Schema in seiner Urgestalt so hinstellt, wie wir es hingestellt haben. Sobald man aber bie Detaven biefes Schema's aus ihrem urfprungliden und naturgemäßen Busammenhange reißt, werben bie Dovnpueval als ein jurudgebliebenes Erinnerungsgeichen an biefen urfprunglichen und naturgemaßen Bus fammenhang nicht mehr überfluffig fceinen. Bielmehr wird bann die Behauptung bes Nifomachus (Harmonices enchirid. p. 23) völlig einleuchtenb, baß bie Dungupeval hinzugefügt seien zu den Mesal und Diegevpueval wegen ber Buruderinnerung an ben Bus fammenhang im heptachorbifchen Grunbichema (Ενεκα υπομνήσεως της τοῦ πρωτοτύπου κατά το έπτάχορδον συναφής).

Die Thatsache, daß ber ursprüngliche Zusammenhang zwischen ben Octaven bes Grundschema's (rov nowrordnov) sehr balb gestört wurde, geht aus ber Rachricht bei Euflid hervor, baß schon Aristorenus die Toonor nicht mehr nach ihrem inneren Zusammenhange ordnete, sondern nach ber bloßen Tonbohe über einander ftellte, fobag ber folgenbe immer um einen Salbton höher lief, als ber vorige. Alppius ordnet zwar in seinen Rotenregistern die Toonor nach einem anderen Princip, welches indessen vom ursprünglichen Zusammenhange ebenso weit abweicht, als die Anordnung des Aristorenus. Er legt namlich funf Haupttonarten in der Diftanz von je einem Halbton unter einander in folgender Reihe:

- 1) lydisch = borische Octave in a 2) dolisch = borische Octave in gis 3) phrygisch = borische Octave in g
- 4) iastisch = borische Octave in fis 5) dorisch = borische Octave in f

und schließt bann auf jeber biefer Stufen an bie Saupttonart die Rebentonarten an. Beldem biefer fpateren Principien der Anordnung man aber auch huldigen mochte, immer blieb ber ursprüngliche Busammenhang bes Grundschema's (vou nowvoronou) gerriffen. Immer aber be-hielt man inmitten bieser Zerriffenheit am Tetrachorbe ber Dovnpuera einen Leitfaben in ber hand, vermoge beffen man im Stande war, ben urfprung = lichen Busammenhang in ber Erinnerung wieder berguftellen. Daß biefes bie Abficht bei ber Conftruction des Tetrachordes der Dovnuneval gemesen sei. barf man baber bem Rifomachus wol glauben. War

232

Dieses aber die Absicht, so ist bieses Tetrachord zu ber Zeit entstanden, wo man anfing den natürlichen Zu-sammenhang der Octaven im Grundschema mit einer

anderen Anordnung berfelben zu vertauschen. Ber nun biefe Umanberung nach bem Princip bes Ariftorenus vornahm, ber mußte in ber Tiefe beginnen mit der tief hypodorischen Tonart als der borischen Grundoctave in c, bei welcher für tie Strede von f bis f bie fammtlichen Tueofolalau mit in Anspruch genommen f bie sammtlichen Treoßolalau mit in Anspruch genommen werden. Hierauf folgte die hoch hypodorische Tonart als die borische Grundoctave in cis. Ferner die tief hypophrygische Tonart als die borische Grundoctave in d. Sodann die hoch hypophrygische Tonart als die borische Grundoctave in dis. Und so ging es hinauf bis in die höchste Tonart des ursprünglichen Systems, nämlich in die hoch mirolydische, als die borische Grundoctave in h, bei welcher für die Strecke von fis zu sis die sammtlichen Travau mit in Anspruch genommen werden. Wer nun aber so mit der borischen Grundoctave von c an durch alle Kalbtone bis h emporaerust octave von c an burch alle halbtone bis h emporgerudt war, ber mußte fogleich ftart bie Reigung fpuren, auch nach obenhin wieder ins c einzulenken, und die in die höhere Octave emporgerudte tief hypodorische Tonart zu conftruiren, welche Ariftorenus bie hypermirolybische nannte. Diefe nimmt jur Ausfullung ber Strede von f bis f nicht nur bie sammtlichen Txarai, fonbern auch noch dazu den Moodausavouevog mit in Anspruch. Daber haben wir im Erfinder bes Ariftorenifchen Systems auch zugbeich ben Erfinder bes Moodauβανόμενος zu suchen.

Hierdurch erklärt sich auch, was es heißen will, wenn Risomachus (Harmon. enchir. p. 20) berichtet, daß im alten Heptachorde der Zusammenhang seiner Tetrachorde gewesen sei wie der der Mésax zu den Dunquuévax, indem von der Mésay nach oben hin die Nýry, nach unten hin die Tnáry im Berhältnisse der Quarte ausgegangen sei. Da dieser Zusammenhang sich in jedem Gliede aus der Kette des Grundschema's wiederholt, so müssen wir die Tradition auch nothwendig so versstehen. Der erste Ton eines jeden Tetrachords hieß Nýry in Beziehung auf die übrigen Tone desselben Tetrachords, und zugleich Mésay in Beziehung auf das höher liegende. Der lette Ton eines jeden Tetrachords hieß Mésay in Beziehung auf das höher liegende. Ber lette Ton eines jeden Tone desselben Tetrachords, und zugleich Tnáry in Beziehung auf das höher liegende. Folgende Beispiele werden dies vers

deutlichen:

Rette von d bis e:

Νήτη d c b a Μέση. Μέση a g f e Τπάτη.

Rette von a bis h:

Νήτη a g f e Μέση. Μέση e d c h Τπάτη.

Rette von e bis fis:

Νήτη e d c h Μέση. Μέση h a g fis Τκάτη. Das alte Heptachord bestand also, wie man hieraus sieht, darin, daß man aus dem Grundschema oder Prototyp immer je zwei Tetrachorde heraus griff, und man muß sich daher hüten vor einer Berwechselung des ausgesührten Heptachords mit seinem Prototyp oder Grundsichema. Denn während das erstere aus einem System von lauter heptachordischen Octaven bestand, enthielt das lettere seine einzige derselben, sondern nur den Leitsaden zu ihrer Herstellung nach bestimmten Regeln. Die Regel zur Herstellung der dorischen Octave bestand z. B. darin, daß man das obere Tetrachord zum unteren, und das untere zum oberen nahm. So wurde aus dem Heptachorde des Leitsadens:

d c b a a g f e

bie ausgeführte borische Dctave:

agfe, doba

Es wurde aus bem Beptachorbe bes Leitfabens:

a g ·f e e d c h

bie ausgeführte borifche Octave:

edch, agfe

Es wurde aus bem Septachorbe bes Leitfabens:

ė d c h h a g fis

bie ansgeführte borische Octave:

hag fis, edch

Wenn nun aber Ritomachus unter ber alten heptachordischen Leier gradezu eine Tonleiter versteht vom Bufammenbange:

d c b a a g f e ober a g f e e d c h

so ist in diesem Sprachgebrauche die eben gerügte Berwechselung der ausgeführten Octaven mit ihrem bloßen Prototyp oder Grundschema enthalten. Diese Berwechselung führt bei Risomachus dis zu einem offenen Widerspruche, welcher uns aber jett nicht mehr irre machen kann. Er gibt nämlich a. a. D. als die vervollständigte und ausgeführte Gestalt des ersten Heptachords folgende Tonleiter an, welche gar nicht mehr Heptachord, sondern wirkliches Enneachord ist:

Τπερβολαίαι g f es d Συνημμέναι d c b s Μέσαι.... s g f e Τπάται.... e d c H

Diefe Tonleiter verdient nur allein insofern ben Ramen eines Geptachorbes, als fie ein herausgeschnittenes Stud aus bem echten heptachorbischen Prototyp ober Grundschema ift. Aus ihr ift nach bes Rifomachus

Bersicherung das nachherige Distryua äusräsolor entstanden, und zwar dadurch, daß im Tetrachorde der Dirnyupérau zwischen das c und b das h als ein achter Ton eingeschaltet wurde, und zwar so, daß das h zum c ein hurroror ässervor bildete.

In dieser Ueberlieserung ift ein doppelter Bibersspruch. Erftlich tritt der Ton h hier nicht als ein achter, sondern als ein zehnter Ton in die Tonleiter ein. Zweitens bildet das h (OK) mit dem c (MI) nach alter Schreibart nicht ein spurovior acouvoeror, sondern

ein ημιτόνιον σύνθετον.

Soll ber erfte Biberfpruch fich lofen, so muffen wir annehmen, daß das Einsehen des achten Tones nicht geschehen sei in das eben beschriebene Enneachord, sondern in das wirkliche ursprüngliche Heptachord. Dieses aber können wir nirgends anderswo auffuchen, als in der Scala der Inftrumentalschluffel, wo es lautet:

Thun wir diefes, so sehen wir damit auch zugleich ben zweiten Biderspruch sich lösen. Denn nun ift der einsgesehte achte Ton = fis (A), welcher von dem ihm nach auswärts folgenden g (LIZ) um ein hurróvior äverderor absteht.

Hiernach zu urtheilen war also die ursprüngliche Lage des Distryua ausrassolov bei seiner ersten Ersinbung die folgende:

$$^{\prime}$$
Τπερβολαίαι . .  $\underline{e}$   $\underline{d}$   $\underline{c}$   $\underline{h}$   $\underline{h}$  εξευγμέναι . .  $\underline{h}$   $\underline{a}$   $\underline{g}$   $\underline{f}$  is  $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline{f}$   $\underline$ 

Dies ift die Lage des Systems in der hoch miro- lydischen Octave:

Dies ist biejenige Octave, welche im Systeme ber Berschiebung vor der Hinzusügung des Moodaussevoweros die höchste war. Sie bezeichnet also den Standpuntt, von welchem das System der Berschiebung seinen Ausgang nahm. Die erste Berschiebung von diesem Ausgangspunkte aus kann aber unmöglich eine andere gewesen sein, als die Berlegung des Divorqua auerasolov in die Schlüsseltensteiter selbst hinein, als in seine einfachste und natürlichste Lage. Bollziehen wir diese erste Berschiebung, so gibt sie solgenden Andlick:

Man überzeugt fich hier aufs Reue, wie bas Tetrachord ber Donnuelwai geeignet ift, einen Fingerzeig zu bieten, um nach berfelben Regel in neue und immer neue Tonarten überzugeben, 3. B.:

Dieses stimmt mit allem bisher in Ersahrung Gesbrachten vollsommen überein, und folglich ist dem Ritomachus wol Glauben zu schenken in Betreff seiner Ueberslieferung, daß das Diorrypa aperasodov entstanden sei durch Einfügung eines achten Tons in das ursprüngliche heptachordische Grundschema. Der eingesügte achte Ton ist das fis (A), das heptachordische Grundschema ist, in Roten der Schlüsselscala ausgedrück, das folgende:

Das durch Einfügung des achten Tons entftandene Octachord des Lykaon ober Pythagoras aber hatte die Gestalt der hoch mirolydischen Tonart, welche bei Alypius die hyperiastische heißt, namlich in Noten des Alypius ausgedrückt:

.q h c I <五十 oK fis Τπάται . OC ΦF **X'\** 

Dies war das verschiebbare Disconpa ausrafolov in seiner erften Lage, namlich in ber hochften, von wo aus die Berschiebungen quintenweise in die Tiefe ihren

Anfang nahmen.

Sind nun Lyfaon ober Pythagoras die Erfinder bes Detachords in biefem Sinne gewesen, so batirt fich von ihnen her bas System der Berschiebungen, während man por ihnen feine andere Construction der Tonarten hatte, als durch Merapoly ober Beranderung einer Octavens gattung in die andere. Bon diesem erften Pythagordischen Entwurfe bes Systems ber Berschiebungen, worin ber Gefichtspunkt und die Anordnung der Tonarten nach dem alteren Princip der Merefolg ober das Diorenue demeraβodor noch vorgeherrscht haben nurs, ist dann wohl gr unterscheiben die medanische und oberflächliche Uebereinanderlegung ber Tooxor nach Halbtonintervallen ober bie Anordnung bes Ariftorenus. Diefe fallt zusammen mit dem Zusaße des Moodlausavousvos zum Discrypa άμετάβολον, und ist folglich, wenn Blate diesen Con noch nicht faunte (vergl. Bosokk. De metr. Pind. p. 206 mit Besiehung auf Plutarch. De procreat. anim in Tim. p. 1029. B. Francof.), von späterem Datum, vielleicht eine Erfindung bes Ariftorenus felbft.

Das Dufiffpftem ber praftifchen Ausübung.

Bir befigen aus bem Alterthume folgende vier Be-

fangeftude in Rotenfdrift:

1) Den Anfang ber erften pythischen Dbe bes Bindar. Diefes Fragment ift jur einen Galfte fur ben Sologesang mit Singnoten, zur anderen für den Chor jur Bither mit Inftrumentalnoten verzeichnet. Es grundet fich aber leiber allein auf bie Autorität bes Athan. Rircher, indem das Manuscript, aus welchem er es aufzeichnete, fich nicht wiedergefunden hat. Alle inneren Grunbe jedoch fprechen für feine Echtheit. Bodh hat baffelbe in seiner Ausgabe bes Pindar (S. 266 fg.) mitgetheilt und erlautert. Es ift burchgangig von ausnehmenber Schonbeit.

2) Einen hymnus bes Dionpfius aus dem 2. Jahrh. n. Chr. an die Ruse Kalliope, ebenfalls von hoher Schönheit. Obgleich nach der Bermuthung Hermann's (Dissert. de hymn. Dionys. et Mesom. Lips, 1843) ber hymnus aus zwei verschiedenartigen Studen befteben foll, fo erscheint boch bem gang wibersprechend bie

Melodie fliegend und ohne Siatus.

3) Einen Symnus an ben Apollo als Sonnengott von demfelben Dichter, in cyflischen Anapaften. Der Anfang ber Melodie fehlt. Der noch vorhandene Schluß fommt an Schonheit ber vorigen Melodie gleich. Im Uebrigen aber steht se ihr nach, indem thre unruhige und boch monotone Bewegnug gegen bie gefättigte gulle und majeftatische Haltung der homne an die Duse unangenehm absticht.

4) Einen Symnus bes Desomebes aus berfelben Zeit an die Remefis, ebenfalls in cyflischen Anapasten. Die Melobie ift am Schluffe Fragment. Stellenweise wohlgefällig burch fanfte und einschmeichelnde Benbungen vermag fie boch im Gangen wenig zu befriedigen. Das Gebicht bebarf nach hermann's Sppothese (a. a. D.) mehrfacher Umftellungen in ber Anordnung seiner Berfe.

Die erfte dieser Melodien steht in phrygischer Octas vengattung. Die zweite und britte ftehen in ber borischen Octave, die vierte, so viel man bei mangelnbem Schluffe vermuthen kann, in der hypophrugischen. Die lesten brei, um bie fich zuerft Burette im 3. 1720 bas Berbienft einer vollständigen herausgabe erwarb (vergl. Forkel's Gefch. b. Duf. I, 421), haben burch Bellermann eine forgfältige Bearbeitung erfahren. (Die Hymnen, des Dionyflus und Mesomedes. Berlin 1840.)

Die Melodien zu ben Symnen des Dionpfius und

Mejomedes enthalten folgende Singnoten:

welche bei Alppius im lydischen Tooxog folgenden Charafier zeigen:

> g = L/Z = Νήτη συνημμένων = Παρανήτη διεζευγμένου.

 $\underline{\mathbf{f}} = \Gamma \mathbf{N} = \Pi \mathbf{a} \mathbf{q} \mathbf{a} \mathbf{v} \dot{\mathbf{\eta}} \mathbf{c} \mathbf{\eta}$  συνημμένων.

 $\mathbf{f} = E \sqcup = Tolen$  dietevyuhvov.

 $e = ZL = \Pi \alpha \rho \alpha \mu \epsilon \sigma \eta$ .

 $\mathbf{d} = I < = M \epsilon \sigma \eta$ .  $c = M \square = Aixards \mu edar.$ 

b = PO = Παρυπάτη μέσων.

 $\mathbf{a} = C\mathbf{C} = T \mathbf{x} \dot{\mathbf{a}} \mathbf{r} \eta \mu \mathbf{c} \mathbf{c} \mathbf{w} \mathbf{r}$ 

g = ΦF = Λιχανός ὑπατῶν. i = R = Παουπάτη ὑπατῶν. e = 7Γ = Ὑπάτη ὑπατῶν.

Es gehört diese Scale zu denen, welche fich an die Schluffelfcale ber Instrumentalzeichen eng anschließen, indem fle mit berfelben folgende Roten theilt:

Der einzige Unterschied zwischen der Rotenschrift ber Hymnen und dem lydischen Tooxog des Alphius besteht in dem einmaligen Bortommen des H> = es im homnus an die Dufe (auf der erften Sylbe des Wortes alsiar). Das es fommt zwar im Werthe von Tolen συνημμένων bei Alppius in dieser Scale vor, wird aber als folches nicht durch H>, sondern durch &V bezeichnet. Da bei Alppius indeffen im Allgemeinen bas es häufiger mit H>, als mit OV bezeichnet wird, nämlich in steben Tooxois mit H> und nur in breien mit OV, fo könnte hier die fonftige Gelanfigfeit ber falfden Schreib. art ben Irrihum veranlagt haben.

Die in ber Bindar'schen Dbe vorkommenden Roten find in der ersten Salfte Singzeichen, in der zweiten Halfte (von ba ab, wo bei xidoveat & doidol capasiv ber Chor einfallt) Inftrumentalzeichen. Beibe zusammengenommen gehören folgenbem Ausschnitte aus bem lydischen Toózog:

> g = UZ = Nήτη συνημμένων.  $f = \Gamma N = \Pi$ αρανήτη συνημμένων. es =  $\Theta V = Tolen ounnuivou.$

d = I < = Mean.

 $c = M \Pi = Avgavos uson.$ b = PO = Παρυπάτη μέσων.

Jeboch find biefelben auch ebenfo im hypophrygischen Τρόπος anzutreffen, wo sie die Partie von Νήτη υπεφ-βολαίων = LIZ bis Τρίτη διεξευγμένων = PO, und im hyperindischen Τρόπος, wo sie die Bartie von Medη = LZ bis Παρυπάτη ύπατῶν = PO bilben. In jebem galle aber bestimmt fich ber Charafter ber Melobie darum als ein phrygischer, weil c ihren Grundton bils det und die vollständige Octave von c bis c.in allen brei Fallen die phengische ift, nämlich:

### c b a g f es d c

Bellermann bebt mit Recht als auffallend ben Borjug hervor, welchen wir dem lydischen Tooxos vor allen übrigen im täglichen Gebrauche gegeben seben (Die Tonl. u. Mufifn. der Griechen. S. 48). Diefer Tponos ift es, mit welchem Alppius fein Scalen Bergeichniß anfangt. Boëthius und Anonymus, welche nur Gine Scale als Beispiel ber Rotenschrift beibringen, mahlen bagu ben lydifchen Toozog. Die von Bacchius und Ansnymus durchgenommenen Intervalle und mufifalfichen Figuren werben mit lauter Roten aus ihm erlautert. Die von Ariffbes Duintilianus mitgetheilten feche enharmonifchen Scalenfragmente aus bem tiefen Alterthume geboren ebenfalls ihm an. Endlich find, wie eben gezeigt worden, die Hymnen des Dionpfins, wiewol ste der borischen Octavengatiung angehören, in den Rotenzeichen dieses Thomos geschrieben, nicht minder ber homnus des Mesomedes, welcher ber hypophrygischen Octave angebort, und das Fragment ber puthischen Dbe, welches den phrygischen Charafter zeigt.

Diefer von Bellermann mit Recht ale merkwurdig hervorgehobene Umstand zeigt an, daß das theoretische Rotenspftem ber Griechen nicht in gleicher Beise, wie diefes mit unferem heutigen ber gall ift, qu einer allfeitigen Anwendung gelangte, sonbern daß fich für das gemeine Leben bie praktische Anwendung auf einige besonders geläufige Toone ju beschränken pflegte. Aber nicht blos in Beziehung auf die Toćzoi, sondern auch in Beziehung auf bie Dctavengattungen fanben im prattifden Gebrauche folde Befchrantungen flatt, wie aus folgenden Rach-

richten hervorgeht:

Rad Blutard's Bericht (De mus. c. 8) sang man gur Beit bes Bolymneftus (um 680 v. Chr.) und auch noch jur Beit bes Satabas (um 590) blos in borifcher, phrygifcher und lybifcher Octave, und nach bem Berichte bes Postbonius bei Athenaus (Deipnos. XIV. p. 634) ließ felbft Anatreon (559-474) bei feinem Gefange nur biefe brei reinen Tonarten zu. Da nun im Spfteme ber Rotenschrift neben biefen brei Hauptoctaven auch bie vier Rebenoctaven in spftematisch vollständiger Berzeichnung vortamen, fo fann bei Anafreon ber Brund, von ben letteren noch feinen praftifchen Gebrauch zu machen, nicht in einer theoretischen Urfunde berfelben, sonbern nur im afthetischen Geschmade feiner Berfon ober feines Reit-

altere gelegen haben.

Die hypophrygische Tonart foll guerft von Damon, bem Lehrer bes Perifles, und bie hopoderische fogar erft von Philorenus, einem Dichter am Sofe bes füngern Dionpfine (um 390 v. Chr.) erfunden fein. Ebenfo foll derfelbe Damon auch die hypolydische Tonart erfunden haben (Plat. De mus. c. 16). Unter solchen Erfindungen kann, da die theoretische Kunde dieser Dotavengattungen von viel fraherem Datum ift, immer nur die Ginfahrung in ben praftifden Gebrauch verftanben werben. Die ionische Tonart (worunter man, wie oben gezeigt wurde, die hppolybische zu verstehen hat) murbe nach bem Zengniffe bes Gerallibes (bei Athonaous, XIV. p. 624) durch den Milester Damon, die miro-Indifche aber nach ber Behauptung des Ariftorenus burch Sappho (um 604 v. Chr.), nach Anderen burch einen Zeitgenoffen berfelben, Ramens Damophilas (Plut. De mus. c. 16) und nach wieder Anderen durch ben Flotenspieler Pothoffibes erfunden (vergl. Boeekh. Do metr. Pind. p. 235). Diefe Rachrichten stimmen nun freilich nicht aufs Befte jur obigen Rachricht bes Boftbonius, bag felbft noch Anatreon, welcher hunbert Jahre fpater als Sappho lebte, nur bortich, phrogisch und liblich ge-fungen habe. Doch wibersprechen fie auch nicht grabezu. Denn es ift möglich, bag bie mixolybische Tonart zwar schon zu den Zeiten der Sappho in den lebendigen Gefang eingeführt wurde, Anatreon fich aber ihrer, wie anderer combinirter Conweifen, aus afthetifcher Rud. ficht enthielt, weil fie nicht jum Charafter feiner Boefte

Wenn bagegen von Plutarch (De mus. c. 28) als ber Erfinder ber mirolydischen Octave Terpander von Antiffa (um 650) und bei bemfelben (De mus. c. 29) als der Erfinder ber hppolybischen Octave Bolyumeftus von Kolophon (um 670) bezeichnet wirb, fo dürfen wir Diefes im Sinne einer wirflichen, namlich einer theoretischen Erfindung berfetben verfteben, welche baburch gemacht wurde, daß fich bem Terpanber in bem burch Beranberung (μεταβολή) ber Octave construirten Σύστημα έμμετάβολου zuerft die mirolydische nebst ber hypolydischen Octave ale Octaven bee Uebergange fund gaben, welche zwar zunachft als prattifc unbrauchbar ericeinen mußten, welche man gleichwol im Zusammenhange bes Syftems nicht entbehren konnte. Sappho bagegen ober ein Zeitgenoffe berselben machte funstig Jahre später ben Bersuch, auch von dieser tunftlicheren Octave im lebenbigen Gefange Gebrauch ju machen, fo wie Damon, ber Lehrer bes Beriffes, wieber um hunbert Jahre fpater benfelben Berfuch mit ber allerbings noch weit fcwierigeren hypolybifden Octave anftellte. Rach biefem aus ber Rotenidrift hervorgebenben Gefichtspunfte ber Be-

urtheilung ordnen fich die Ereignisse von selbst in eine natürliche und mahrscheinliche Reihenfolge, gemäß welcher wir schließlich zu folgenbem Resultate gelangen:

Die theoretische Aufftellung ber bret Grundoctaven, ber borischen, phrygischen und lybischen, war ihrem praktischen Gebrauche gleichzeitig. Dagegen ging bie theoretische Aufftellung ber vier Rebenoctaven, ber hypoboris schen, hypophrygischen, hypotydischen und mixolydischen, ihrem praftischen Gebrauche voran. Man hat fich folglich das Combinationsspiel der steben Octaven, welche das Σύστημα έμμετάβολον der Rotenschrift abbildet, zu venken als einen Versuch, die ursprünglichen brei melo-bischen Typen, den dorischen, phrygischen und lydischen Typus des Gesanges, in eine vollkändige systematische Verbindung zu seinem Indruments man dann, indem die Sache an einem Instrumente von ber Stimmung ber Schluffelscale allseitig burchprobirt wurde, bie vier Rebenoctaven als Erzeugniffe eines abstracten Calculs gewann, ohne daß man jur Beit noch an eine Anwen-bung davon im lebendigen Gefange gedacht hatte. Bielmehr blieb man, obgleich man theoretisch die Uebergangstonarten vollftandig fannte, in ber Praris noch lange Beit babei ftehen, die brei ursprunglichen Arten der Melodie nach dem alten Herkommen, wie es die getrennten Beimatheorte berfelben (Dorien, Phrygien und Lydien) mit fich brachten, auch unvermischt mit einander zu bewahren. Wir haben bei Blutarch eine Rachricht, bag es auch felbft benjenigen unter ben alteften Mufifern, welche in einem und bemfelben Tonfape alle brei Octavengattungen verbanden, noch nicht in ben Sinn fam, babet auch bie Uebergangeoctaven mit in Gebrauch ju nehmen, indem fie fich in einem folden Falle vielmehr bamit begnügten, bie brei entgegengesetten Arten ber melobischen Confolge fcooff neben einander zu stellen. Er berichtet namlich (De mus. c. 8), daß Safabas einen Romos für den Chorgesang componirt habe, welcher ber breitheilige genannt wurde, weil er aus brei Strophen bestand, beren erfte in borifcher, bie zweite in phrygischer, die britte in lybischer Tonart gefungen wurbe.

Es verhielt fich alfo in ber alteften Beit ber grie-chischen Tontunft abulich mit ben vier Rebenoctaven, als wie mit der oftachordischen, enneachordischen bis dobefachorbischen Bereicherung der Octave. Dan betrachtete sowol die Ueberfullung ber Octave mit chromatischen Rebentonen, ale die Anwendung ber vier gemifchten Tonfolgen im prattifchen Gefange als eine Bermischung beffen, was nicht vermischt werden sollte. In ber hypodorischen Octave vermischte fich die obere Balfte ber borifchen mit ber unteren Salfte ber phrygifchen, in ber hopophrygischen bie obere Salfte ber phrygischen mit ber unteren Balfte ber lybischen. Solche Bermischungen und lebergange wollte man in ber erften Beriobe bet Mufit ber blogen Theorie anheim gegeben, aber von der prattifchen Ausübung ausgeschloffen wiffen. Man wollte, daß die brei Grundcharaktere der Melodie, welche brei verschiedenen Rationalitäten entstammten, und also brei verschiedene Duellen hatten, auch in der Ausübung forts

während ihren verschiedenen Ursprüngen gemäß gesondert bleiben souten.

Aber für bie Dauer ließ fich biefe Sonberung nicht festhalten. Je mehr das Studium der theoretischen Uebergange von einer Octavengattung in bie andere, wie es burd bas Syftem ber Rotenschrift eröffnet worben war, überhand nahm, desto mehr nahm auch das Berlangen überhand, bas, was man in ber Theorie begriff, in bie lebendige Braris ju überfeben, und eine neue Rufit ju bilben, welche weber ausschließlich borifc, noch phrygifch, noch lybisch, sondern alles biefes miteinander und burcheinander war. So entstand die Blüthe ber alten Tonfunft, welche abulich in ber Erfindung eines früher noch nicht bagewefenen Melobienreichthums schweigte, wie die moderne in der Erfindung eines bisher unerhörten har-monienreichthums ihre Befriedigung gefunden hat. Es wurde ben verschiedenen Octavengattungen in

ihrem praktischen Gebrauche ein verschiedener afthetischer Charafter zugeschrieben auf eine Art, welche mit bem mustfalifchen Geschmade ber mobernen Welt in wefentlichen Bunkten einen schroffen Gegensat bilbet. Denn die Durtonleiter oder lydische Octave, welche wir die harte und vollkommene Scale (modus durus sive major) nennen, galt ben Alten für weich und minber wurdevoll, hingegen die Moltonleiter, welche wir als weiche und unvollkommene Scale (modus mollis sive minor) bezeichnen, galt ihnen in ihrer zwiefachen Modification bes borifden und hypodorischen Charafters für fraftvoller und mannlicher. Wir burfen baber wol annehmen, daß die volle Starte und Große, welche bie lydifche Octavengattung in ber Melobif in entwickeln fabig ift, erft ber neuen Beit aufgegangen ift, mabrend im Alterthume fich nur ber auch uns mohlbefannte Charafter theils des finnlichen Genießens, theils ber in fußen Erinnerungen schwelgenden Wehmuth und Sehnsucht, welcher fich aus bieser Tonfolge mit besonderer Leichtigs felt entwideln läßt, einseitig ausgebildet hatte. Denn fie hieß die suße Tonart (ydvzv uedos, Schol. ad Pind. Ol. V, 44), die veränderliche (noudlov, Schol. ad Pind. Nem. VIII, 24), die findliche (h noene võu naldav hluda, Aristot. Polit. VIII, 7, 11), die spipe und sentimentale (οξεία και επιτήδειος πρός θρηνον, Plut. De mus. c. 15), die zierliche (ylaquody, Lucian. Harmon. §. 1), die flägliche (querulum, Apul. I, 4. p. 16). Blato (Rep. III, 398 D.) nennt sie weinerlich (δοηνώδης), weich (μαλακή), schlaff (χαλαφή) und gut für Trinfgelage (συμποτική).

So wie wir ber lybischen Octave, so raumten bie Alten allgemein ber borischen ben Borgug ein vor allen übrigen. Blato (Laches. p. 188. D.) nennt fie die allein echt griechische Lonweise. Aristoteles (Polit. VIII, 7, 10) erflart fie für bie gesethtefte (orasipurary) und mannlichste (ualuse' pos exovon avdosiov), welche zwischen ben Ertremen die richtige Mitte halte. Rach Blutarch war ihr Charafter das Feierliche ober Würder volle (ro σεμνον) in religiosen Dants, Lobs und Rlagesliebern (προσόδια, παιάνες, οίκτοι, De mus c. 17). Auch Lucian findet die dorische Tonart wurdevoll (osuwo, I, 4. p. 16). Unserem gegenwartigen Gebrauche zusolge erscheint und die dorische Gesangsweise sim sälfchslich sogenannten phrygischen Kirchentone) sinster und herbe, passend für Todtens und Bußgeschage. In ihr verfündigt der steinerne Gast dem Don Juan die Schrecken des bevorstehenden Gerichts. Sie allein ist sähig, das höchste Erstaunen auszudrücken, die tiessten Gebetstöne anzuschlagen, weil alles Süße, alles Schmelzende, Lindernde und Sanste ihr völlig sern liegt. Im Grunde also stien und Sanste ihr völlig sern liegt. Im Grunde also stien von ihr aussagen, bennoch wohl überein, sobald wir nur den Eindruck des Kinstern und Todtenshaften abziehen, welcher dei unseren durch lydische Süßigsteit verwöhnten Ohren ebenso nothwendig durch den bloßen Contrast entspringt, als der Eindruck des Weinerlichen und Schlassen der lydischen Gesangsweise bei den durch dorischen Ernst abgehärteten antisen Ohren durch den bloßen Gemesauch Geheiligte greller hervortreten mußte.

Im Gegensaße zu ber würdevollen dorischen Gesangsweise stehend wurde die leidenschaftliche phrygische empfunden, welche und mit der dorischen in die allsemeine Benennung des Mollcharafters zusammensällt, in den Kirchenmelodien aber unter dem salschen Ramen des dorischen Tons noch heute ihren gesonderten Plaz beshauptet. Rach Aristoteles (Polit. VIII, 7, 8) ist die phrygische das unter den Gesangsweisen, was die Flöte (arddos) unter den Instrumenten, beide orgiastisch und leidenschaftlich, passend für den Dithyrambus. Rach Plutarch (Amator. c. 16 p. 759 A.) wurde dei dacchischen und forzbantischen Tanzen trochäisches Metrum mit phrygischer Gesangsweise verbunden. Lucian (Harmon. §. 1) nennt sie die begeisterte (Erdsov), Apulejus (Flor. I, 4. p. 16) die andächtige (religiosum) Gesangsweise. Hier unterschieden also die Alten genauer, als wir, denen der leidenschaftliche und schwärmerische Ausdruck, deren die Molltonarten sähig sind, edenso wohl bekannt ist, aber nicht mehr als eine der dorischen entzgegengesete Gesangsweise, sondern nur als eine entzgegengesete Wodisication im Gebrauche einer und der selben Tonart erscheint.

Bom Hypoborischen ober Acolischen wurde geurtheilt, daß es sich dem dorischen Charafter enge anschließe. Denn Aristoteles (Probl. XIX, 49) bezeichnet es als grandios und wurdevoll (usyalongendes nat stasimon), Apulejus (Flor. I, 4. p. 16) als einfach (simplen), Heraflides (ap. Athon. XIV, p. 624 E.) als dem stolzen Charafter der Acolier entsprechend.

Das Mirolydische, welches Sappho zuerst answandte, brachte den Eindruck des Leidens hervor. Es wurde nach Plutarch (De mus. c. 16) als eine affects volle Gesangsweise in der Tragödie mit der dorischen zusammen gebraucht. Aristoteles (Probl. XIX, 49) theilt die mirolydische als eine passive und kappophrysgische als frästigere Tonarten den handelnden Personen in der Tragödie zu. Plato (Rep. III, 398 D.) rechnet

bie mirolydische Tonart zu den weinerlichen (Bopvadag). Es war dieses also eine praktische Anwendung des Mollscharkters, wie sie auch uns in der Gegenwart ganz

vorzüglich geläusig ist.

Dagegen muß das unserem Durtone nahe verwandte hypophrygische ausmunternd und erheiternd gewirkt haben. Denn es war nach Aristoteles (Probl. XIX, 49) eine rüstige Tonweise (Apaxeuxdv), tauglich zu Millitärmusit und Märschen (Ekózdesz nal Kodos). Wahrscheinlich war es diese rüstige Gesangsweise und nicht die weiche lydische, welche den gesunden Kern abgab, aus welchem sich mit der Zeit der kräftige Durton zu der Alles überstügelnden Höhe entwickeln konnte, welche er in der Gegenwart einnimmt. Es ist diese kräftige und heitere Lonart dieselbe, welche unter den Kirchentönen mit dem falschen Ramen des mirolydischen bezeichenet wird. Daß es diese kräftige hypophrygische und nicht die weiche lydische Octave gewesen ist, aus welcher sich unser gegenwärtiges Dur hervorentwickelt hat, wird ebenfalls durch die Solmisation des Guido von Arezzo bestätigt. Denn diese beschreibt eine Tonreihe von hypophrygischem Charakter in solgender Weise:

Die hypolybische ober ionische Gesangsweise wird von Plato, Lucian und Apulejus der lydischen im Charafter zugesellt, wie dieses auch in der Ratur der Sache liegt wegen der großen Aehnlichseit beider Octaven. Wenn daher heraklides von Pontus (ap. Athen. XIV, p. 624 E.) dieselbe herbe, strenge und wurdevoll nennt, so kann das nur auf einem Irthume beruhen.

### Untife Inftrumente.

Wir finden im Alterthume Saiteninstrumente (naratuvouéva) und Blabinstrumente (èuxvevorà), aber keine Streichinstrumente. Ran wandte bei den Saiteninstrumenten entweder Darmsaiten aus Schasdarmen (2008al Porphyr. p. 294), ober Sehnsaiten aus den Sehnen und Flechsen großer Thiere (vevoal ibid.), ober in alteren Zeiten auch wol Leinsaiten aus Flachs oder Hans (Uva Poll. IV. p. 64. Etym. M. 188, 17) an. In den "Rittern" des Aristophanes wird der Schasshandler Lysisles zugleich als Saitensabrisant bezeichnet. Bon Drahtsaiten sindet sich im Alterthume keine Spur.

### Die Leier (Aύρα).

Der Rame ber höchst unvollsommenen und baher nach bem Zeugnisse bes Dionysius von Halifarnaß. (Antiq. Rom. VII, 72. p. 1487. R.) schon früh außer Gebrauch gekommenen Avoa, ber Ersindung des Hermes, wurde für Saitenspiel überhaupt gebraucht, ebenso oft auch als symbolischer Ausdruck für das theoretische Grundssystem von steben Tonen, worauf die alte Musik sich

ftust. Die alte wirkliche Leier foll tiefen und harten Tons gewesen sein (Arist. Quint. De mus. p. 101). Ihre Saiten waren über ober an einem Resanangboben (ήχεῖον, χέλυς) swifchen swei Armen (άγκῶνες ober πήχεις) an einem Joche (ζύγωμα, κάλαμος ober δόναξ), unten aber an einem Stege (μάγας ober ύπολύριου) besestigt (Poll. Onom. IV. c. 9, sogm. 62), und wurben am Joche durch Wirbel (κόλλοπες) mittelst eines Schluffels (2000orovor) gestimmt. Rach bem Zeugniffe bes homer im hymnus an den hermes B. 47-51 hatte fie fogleich von Anfang an fieben Saiten, nach einer anderen Tradition nur drei. Bufolge dem 34. Drsphischen Homnus verband Apollo ihren drei Tonen die brei Jahredzeiten, bem tiefften ben Binter, bem mittleren ben Frühling und bem bochften ben Sommer (Diodor. I, 16). Die vierte Saite stammte nach Lyfanias (Ael. Fest. Aphthon. p. 241 ed. Gaisf.) von der Meline, ber Tochter bes Dfeanos. In einem Fragmente bei Censorinus (c. 12) heißt es, daß die Leier einst drei Tone hatte, und man bemnach ju jener Beit drei Dufen annahm Ramens Sppate, Defe und Rete. Eben bafelbft heißt es, Apollo habe bemerkt, daß die Sehne am Bogen feiner Schwester einen lieblichen Ton von fich gebe, und danach die Leier mit brei Salten conftruirt. Diefe Erfindung habe von ihm Linus, der Sohn des Apollo und der Nymphe Baramese, empfangen, und sie dem Chrysothemis hinterlassen. Bon dem sei das Tetrachord der Synemmenai hinzugefügt worden, und diesen seien burch Terpanber bie Diezeugmenai hingu getreten. Enblich habe Timotheus die Paramese und die Soperbolaiai hinzu gesett. Rach Boëthius (De mus. I, 20) war bis ju ben Zeiten bes Orpheus die Leier mit vier Saiten versehen als eine Erfindung des Hermes. Die fünfte fügte hinzu Torebus, der Sohn des Athys, ein König von Lydien, die fechete der Phrygier Spagnis, die fiebente Terpander von Lesbos, und zwar nach bem Gleichs niffe ber fieben Simmelekorper. Bu biefen feste ber Samier Lyfaon die achte, zwischen die alte Paramese und alte Baranete, bann Theophrast von Pieria Die neunte, Hiftiaus von Rolophon bie zehnte, und Timotheus der Milesier die eiste. Eratosthenes hingegen (in Cataster. c. 24) behauptet, schon Orpheus, der Sohn der Kalliope, habe der Leier nach Zahl der Mufen neun Saiten gegeben. (Bergl. Boltmann im Comm. ju Plut. de mus. c. 6. p. 78 seq.) Man fonnte burch folche Fabeln leicht verleitet werben, bie gange Borftellung ber Leier für blos allegorisch und symbolisch zu nehmen, wenn uns nicht ein Zeugniß aus ber lebendigen Gegenwart biefes verwehrte. Die hermetische Leier bes Homer war namlich nach Burney's Zeugniß (Gefch. ber Muf. I, 214. Forkel, Allgem. Gefch. ber Muf. I, 87 fg.) im vorigen Jahrhundert in Abeffinien noch im vollstanbigen Gebrauche.

Die abeffinische Lyra ist gewöhnlich 3 Fuß, auch wol 3 Fuß und 6 Boll hoch, b. h. oben von der Spite der Hörner an die zum untersten Theile des Klangbodens. Sie ist außerordentlich leicht gebaut und bequem fortzubringen. Sie wird nie allein, sondern immer in Be-

gleitung der Singstimme, mit welcher sie beständig im Einklange geht, gespielt. Sie hat bisweilen füuf, disweilen sechs, am meisten aber sieden Salten, welche von außerordentlich sein gedrehten Streisen aus roher Schassoder Ziegenhant gemacht werden. Sie verdetben aber bald, reißen in trodenem Wetter leicht, und haben bei seuchter Luft sast gar keinen Ton. Die Abessinier haben die Sage, daß die Lyra nebst dem Sisterm und der Trommel in den ersten Jahren der Welt durch Thot oder Hermes von Aegypten nach Aethiopien gebracht worden sei. Die Flote, Kesselhause und Trompete hingegen glauben sie von Salomo aus Palästina durch Meneles, den Sohn der Königin von Saba, empfangen zu haben. Die Lyra heißt in amharischer Sprache: Bēg (b. i. Schas), in athiopischer: Messinko.

Die Hörner der abessissischen Lyra bestanden in alterer Zeit aus den Hörnern einer Art von Ziegen, die Agazan genannt wird, von der Größe einer kleinen Kuhist, und sich häusig in der Provinz Tigre sindet. James Bruce, welchem Burney diese Rachrichten verdankt, sah viele Lyren, die sehr zierlich von solchen Hörnern gemacht waren. Rachdem aber in der Provinz Tigre das Feuergewehr in Gebrauch gesommen war, und auch die Waldungen niedergehauen wurden, wurde jenes Thier seltener, und die Lyra mußte statt dessen aus einem leichten rothen Holze gemacht werden. Indessen hat sie doch überall die gewundene Form beibehalten, um die Stosse, woraus sie in den alteren Zeiten gemacht wurde, rachzuahmen.

Das Königreich von Tigre, die größte und volkreichste Provinz von Abessinien, war viele Jahrbunderte
hindurch der Sis des Hoses, und bekam zuerst Bissenschaften nebst einer bürgerlichen und gottesbienklichen Einrichtung. Es erstreckte sich einst bis zum rothen Meer; spater sahen sich die Einwohner gezwungen, ihre Seetüsten fremden Stämmen, theils Heibs Muhammedanern, zu überlassen. So sange sie noch im Bestze besee waren, gab sie ihnen, wie se nach dem Jeugnisse des Apollodor und Lucian die alten Aegyptier thaten, daraus machen konnten; seitdem sie aber diese Duelle
verloren, setzen sie an die Stelle der Schildpatte eine
besondere Art von Kurdis, dessen mit dem Messer noch
immer so, daß sie der Figur einer Schildfröte ahnlich

Dieses der Kindheit der Musik angehörige Instrument, welches seiner Unvollsommenheit wegen nothwendig in Griecheniand, wie in Aegypten, schon früh außer lebendigen Gebrauch kommen mußte, eignete sich eben dieses Umstandes wegen vortresslich zu einem Symbol, um, im Gegensat zur irdischen Musik der Menschenkinder, die überirdische Musik vorweltlicher Götter und Herven zu kennzeichnen. Das Alte und längst Verschollene galt in diesem Falle, wie in so vielen anderen, für das Ehrwürdige und Göttliche. An manchen Lyren auf antisen Basen begegnet und die abesschische Schildredtenschale. Auf einem volcenter Stamnos im britischen Museum halt Paris, dem sich die der wetistreitenden Göttinnen

vorstellen, eine Lyra, an beren Schallforper bie bachziegelartigen Schuppen ber Schilbfrotenschale beutlich zu fehen find. (Dverbed, Gallerie heroischer Bildwerke. 1. Abtheil. Laf. 9. Fig. 8.) Eine gleiche Lyra halt Erato auf ber großen Bafe aus ber iconen Beriobe in ber munchener Binatothet. Auf einer trefflichen Bafenmalerei ber herzogl. Blacae'fchen Sammlung find auf ber Lyra des Paris die Tigerflede der Schildfrotenschale ausgebrudt. (Ebendas. Taf. 10. Fig. 1. Bergl. Amsbros, Gefch. ber Dus. S. 468.) Bon biefer hermetischen Form unterschied sich die berühmte χούσεα Φόρμηξ Azoddavos burch eine mehr ber agyptischen Lyra fich annahernde Geftalt eines vieredigen Schallfaftens, mit Armen gleich vieredigen vorwärts gebogenen Pfeilern, wie fie ebenfalls auf Bafenmalereien bes alten Styls, aber auch auf Brachtvasen ber reichen Beriode vorkommen. So tragen auf einer alterthumlichen Bafe bes berliner Museums bei einem Athene-Opfer feilbartige fpignafige Spieler prachtige Phormingen biefer Urt; bas Bleftrum ift an einer Schnur am Instrumente felbst befestigt. Eine folche Phorminx spielt ber in ber Unterwelt fingenbe Orpheus auf dem figurenreichen Bilbe ber berühmten großen Amphora von Canufium (Canoffa) in der Binafothef ju Munchen. Das Inftrument wurde nach Beife ber harfen aufrecht und an einem reich gestidten Banbe umgehangt getragen. Dit biefem Inftrumente erscheint Apollo auf einer iconen Basenmalerei, den Wettstreit mit Marfpas vorftellend (D. Muller und Biefeler, Denkmäler. II. Bb. Taf. 14. Fig. 149); eine folche Bhorming tragen Die Apolloftatuen im Bio - Clementinifchen Dufeum, sowie in ber Egremontischen Sammlung zu Petworth. (Chenbaf. Taf. 12. Fig. 132 und 133. Bergl. Ambros a. a. D. S. 466 fg.)

### Die Bither (Ardioa).

Wenden wir uns von biefen mythologischen und urweltlichen Reminiscengen ber ausübenden Runft ju, fo finden wir unter bem Ramen ber Kedaga alle Formen ber Saiteninftrumente ohne Ausnahme befaßt. Es ift aber unmöglich, nach ben vorhandenen ungenauen Befchreibungen und bei dem Mangel getreuer Abbildungen die verschiebenen Arten gehörig zu unterscheiben, wenn wir j. B. die Mperig ober die Daufon bas eine Mal für ein zweisaitiges, bas andere Mal für ein zwan-zigsaitiges Instrument, die Mayadig bas eine Mal für ein Saiteninstrument, das andere Mal für ein Blasinftrument ausgegeben finden u. bergl. Rur fo viel fieht feft, daß Bithern im Sinne von langhalfigen Griffbretinftrumenten im Alterthume am wenigften jur Ausbildung gelangten, vielmehr bie ausübende Dufit einzig und allein auf ben vielbefaiteten Inftrumenten von ber Art entweder der Sarfe oder der tyroler Berggither ihre großen Erfolge errang. Solche Bielfaiter waren von den alteften Beiten an im Gebrauche, und obgleich von mannichfaltiger Form, boch in ber Behandlung einander gleich, und mehr im Ramen, als in ber Sache verschieden. (Athen. XIV. p. 635. F. τὰ πολίγοοδα τῶν ὀργάνων ἀνόμαςι μόνον παρηλλάχθαι, παμπάλαιον δ' αὐτών είναι την χρησιν.)

Um einen beutlicheren Begriff von ben antiten Saiteninftrumenten zu bekommen, bient am beften ein vergleidenber Blid auf bas agyptische Alterthum. Denn bie Abbildungen ber agpptischen Graber tragen, entgegengefest bem ibealifirenben Geschmade ber griechischen Runft, burchgebends den Stempel ber forgfältig und treu abgebilbeten Birflichfeit. Und man wird ficher niemals in feinem Urtheile irre gehen, wenn man überall an bem Grundfase ale Richtschnur feft halt, bag bie griechischen Saiteninftrumente in weiter vorgerudten Dufifperioben unmoglich unvolltommener fein founten, ale wir die Inftrumente berfelben Art in früheren Berioden ber agpptischen Runft

bereits ausgebildet vorfinden.

Die ägyptischen Saiteninstrumente zerfallen haupte sachlich in Griffbretinstrumente (Guitarren) und Inftrumente mit feilformigem Schallfaften (Harfen). Die Griffbretinstrumente find mit Saitenhaltern, Wirbeln und Shallodern versehen, und haben zwei oder brei Saiten. Auch fommen die ben griechischen Abbildungen mangelnben Bebinde vor gleich denen unserer Buitarren, wohurch bas Griffbret in fieben verschieden gefarbte Sacher, ben fleben Tonen ber Octave entsprechend, eingetheilt wird. (Descript. de l'Egypte. Vol. II. Planche 41. Bergi. v. Drieberg, Borterbuch ber Griech. Duf. unter Duf. Inftr.) Ihnen gemäß werben wir und bie abnlichen Inftrumente bei ben Griechen ju benten haben, wie bas Bappirov, die dreisaitige und langhalfige Mavdovoa, die zweisaitige Νάβλα, den viersaitigen Σλανδαψός, die Σαμβύκη, beren Hals mit seinem Griffbret nach Bolybius einer Schiffsleiter glich. (Athon. IV, 182. A. Polyb. VIII, 3). Die alte Baoberos war breifaitig, Myerle zweisaitig (Athen. IV, 183. B.). Die Zaustin foll auch. Avoopolvik geheißen haben, und mit Anutig baffelbe gewesen sein (Athen. IV, 175. D. XIV, 634. F.); fie war hochtonia (obiodoppog) und hatte vier furze Saiten (Athen. XIV, 633. E. Arist. Quint. De mus. p. 101.). Die Baobiros hingegen war von tiefem Tone und hieß daher auch Bagupurog, die tieftonige (Etym. Ma 188, 17). Das Baobirov ift, gleichwie die Auga, bem Dionyfius von Halifarnaß (Antiq. Rom. VII, 72), ein untergegangenes Inftrument. Rach Aristoteles (Polit. VIII, 6, 7) gehören Unurldes, Bapperoi, Enraγωνα, Τοίγωνα, Σαμβύκαι ju ben alterthumlichen Inftrumenten.

Satten nun biefe Griffbretinftrumente Gebinde gleich ben agyptischen ihrer Art, so waren fie unseren Guitarren ahnlich. Auch erblickt man auf einem griechischen Sartophage ein ber spanischen Guitarre gang ahnliches In-ftrument mit neun Saiten und gehn Wirbeln. (The new. Edinburgh Review, Vol. VI. p. 510.) Leicht begreift man dann, auf welche Art nach dem Beugniffe bes Plutarch (De mus. c. 30) ber berühmte Bitherspieler Phrynis auf nur funf Saiten nicht allein 12 Tone, sondern 12 vollständige Tonleitern (apportai) hervorbrachte, und auf welche Art nach Quintilianus' Bericht (Instit. orat. XII. p. 670) die Birtuofen die Intervallen der fünfsatigen Bither durch viele Uebergangsstafen mit ber größten Mannichfaltigfeit ausfüllten.

Aber wir erfahren burch Ptolemaus (Harmon. II. c. 12), baß bie Alten außer ben Gebinden noch ein anderes Hilfsmittel erfanden, um felbst auf Inftrumenten mit einer einzigen Saite ganze Melodien spielen zu können, namlich vermöge eines am Halfe bes Inftruments an-gebrachten verschiebbaren Steges (bnayweis). Solche Instrumente, welche von Ptolemans als paraphonische Monochorbe bezeichnet werben, gehörten nach bem Zeugenisse bes Rikomachus zum Geschlechte ber Navdovoa, und waren mit bem Pythagoraischen Tonmesser ober Κανών ibentisch (Nicom. Harmon. enchir. p 8. Mo-νόχορδα, α δη Φανδούρους καλούσιν οι πολλοί, Κα-νόνας δ' οι Πυθαγορικοί). Btolemaus hingegen verfteht unter zavor bas Griffbret eines folden Monochorbs im Gegenfas zum lautenformigen Refonangboben (ngelov), auf welchem die am Halfe (xnzvs) vermoge eines Birbels (χόλλοψ) ftimmbare Saite an einem Stege (μαγάδιον) tönte. Man könnte versucht sein, bieses für ein Instrument von blos theoretischem Gebrauche anzusehen, wenn nicht Ptolemaus jugleich feine praftifche Anwendung mit Flotenbegleitung ausbrudlich bezeugte. Rach feiner Befchreibung bestanb bie Gefchidlichfeit bes Spielers barin, ben bes weglichen Steg fo ficher und raich von einer Stelle gur anberen gu ichieben, bag man babei bie ftorenben continntrlichen Uebergänge von einem Tone zum anderen nicht merfe. Da aber dieses Herüberziehen der Tone bennoch nie ganz vermieden werden könne, so sei dieses wol der Grund, warum man das Monochord niemals für sich allein, sondern immer nur mit Flötenbegleitung horen laffe, indem bann ber Uebelftand nicht fo fehr ins Ohr falle. (Ptol. 1. 1.: Kal poi dià ravra donovoir οί μεταχειριζόμενοι το τοιούτον δργανον .... μηθέποτε μόνον αυτό παρέχειν ταῖς ἀισθήσεσι ζοπιμασθησόμενον, αγγ, αει παταπγούπενου ή πατασπόιζομενου. ενα ταιδ έξ έκείνων κατηχήσεσι λανθάνη διαμαρτάνου.) Den Reig ber bebenben und fcmeigenben Tone (bes Smorgando unferer Beigen), welcher hiernach ju urtheilen ber eigentliche 3wed des Inftruments, und für ben geschickten Spieler ber eigentliche Runftgriff fein mußte, um bie Dhren feiner Buborer in die erwahnte Bezauberung (narnynois) ju verfeten, übergeht Ptolemaus als etwas Ungehöriges, und zeigt fich barin als benfelben ftarren und für muftfalifche Westhetit wenig empfanglichen Theoretifer, als welcher er uns auch in seiner Intervallenlehre überall entgegentritt.

Bei den agyptischen Harfen nahm der Umfang des Schallfastens nach unten hin im Berhältniß der Saiten-lange zu. Das Borderholz, welches bei unseren Harfen der langsten Saite parallel steht, sehlte ihnen, wodurch das Instrument leicht verstimmbar werden mußte. Diese Harfen waren in der Regel mit 11, 13, 18 oder 21 gleich starten Saiten bezogen, welche durch Wirbel stimmbar waren, und von denen die langsten nicht an dem teilförmigen Schallfasten, sondern am umfangreichen Fuße besestigt sasen, welcher eine Fortsehung und Bergrößerung des Schallfastens war. Die Höhe dieser Harfen war von dritthalb die steben Fuß. Sie sind ohne Zweisel das, was Ptolemaus (Harm. III. c. 7)

das ägyptische Tolpwoor nennt. Sie wurden in den altesten Zeiten knieend gespielt, später aber für stehende Spieler auf Bostamente gestellt. Ein Grabgemalde aus dem Pyramidenselde von Sizeh, welches aus der vierten Dynastie unter Cheops (um 3400 v. Chr.) herrührt, zeigt und bereits eine Harfenscene mit Gesang und Tanz. Ein knieender Harsner greist mit beiden Handen in eine große mit acht Saiten bespannte Harse; ihm gegenüber hodt der Borsteher des Gesanges, und hält in der in jener Zeit stets wiederholten Stellung der Sänger die hohle Hand ans Ohr, gleichsam um den Harsner recht zu hören, woraus man wol auf einen leisen Ton der Harsen zu jener Zeit schließen darf. Er leitet den Gesang von sechs Sängerinnen, welche nach der noch jest im Orient beliebten Weise zum Gesange den Rhythmus mit den Händen klatschen. Dazu tanzen drei Ränner, Hand und Kuß gleichmäßig hebend, und ein vierter, der Bortänzer, macht eine Wendung mit gehodenen Armen, als wolke er sich rasch wirdelnd umdrehen. (Abgebildet in Rosellini Monum. civili Tas. 94. Fig. 2.) Eine sast gleiche Darstellung sindet sich in dem aus den Zeiten der fünsten Opnastie herrührenden Grabe Nr. 6 dei Gizeh (Lepsius II. Abth. Tas. 52. 53. Bergl. Ambros, Gesch.

Wurben nun in jener frühen Zeit in Aegypten solche Achtsaiter gespielt, so leuchtet die Absurdität, bem Terpander ein Instrument von nur fleben Tonen an Umfang jugumuthen, und erft ben Lotaon bie achte Saite hinzufügen zu laffen, auch von diefer Seite her hinreichend ein. Und umgefehrt werben bie Rachrichten von alterthumlichen Bielfaitern, wie bie burch ben Grammatifer Euphorion bei Athenaus (XIV, 635. F.), hiers burch besto glaubhafter. Bon solcher Art war bas Duluov mit 35, das Exporsion (Anieharse?) mit 40 Saiten (Poll. Onom. IV, 59), die zehnsaitige orien talische Kirvoa, die zwanzigsaitige Mayadis, das Palrnow, und die von Plato (Rep. III. p. 288) vielsaitig und vielstimmig genannte Mycels. Die Erfindung bes Duluov wird einem gewiffen Simos zugeschrieben, welcher balb nach homer gelebt haben foll, bie bes Enpoveior einem Epigonus jur Beit bes Lafus von Hermione (um 500 v. Chr.). Die Ramen ber Erfinder fcheinen felbft erfunden nach bem Ramen ber Inftrumente; mit bem hohen Alter berfelben hat es ficher feine Richtigleit. Das griechische Tolywoov war ebenfalls vielsaitig und vieskimmig, mit ungleich langen, aber gleich starken Saiten bezogen (Porphyr. ad Ptolom. p. 217), eine Ersindung der Syrer (Athon. IV, 175. D.) und auch in späteren Zeiten noch ein gebräuchliches Instrument (Athon. IV, 183. E.). So hält auf der die Musen darstellenden Malerei einer aus der Zeit Alerander's des Großen her-rührenden in Munchen befindlichen Base Polyhymnia eine Harfe in Handen, welche den ägyptischen ähnlich ift, nur daß der Schallasten nach oben zu stater wird (was fehr unmahrscheinlich ift, und baber bie Treue ber Beich nung verbachtig macht). Gewöhnlicher scheint bie fleinere triangulare Sarfe, bas Inftrument ber afiatischen Be-taren, gewesen zu sein. Man finbet berlei Sarfen auf

241

Abbildungen abweichend von den ägyptischen mit einem Borberholze versehen, babei mit außerft schmalem Resonangfaften. Bespannt find fie mit 11 bis 13 Saiten,

(Bergl. Ambros S. 473.)

Man fpielte bie Saiteninftrumente Anfangs mit bloger Sand. Sappho foll die erfte gewesen sein, welche fich eines Plettrums bebiente. Saufig wurde fo gespielt, bag bie Rechte unmittelbar in die Saiten griff, mabrend tie Linke bie gespielte Melodie mit bem Plettrum begleitete. Da das Pleftrum (bestehe daffelbe aus einem metallenen Stift ober aus einer zugespitten Feberspule) die Tone schaft, so scheint bei seiner Ersindung wol die Absicht gewesen zu sein, den Reiz einer Unterscheidung verschiedener Tonsarben auf demselben Instrumente zu erreichen, ahnlich etwa der Berschiedenheit zwischen den gewöhnlichen und ben Flageolettonen unserer Beigen, ober zwischen biefen und ben Tonen bes Pizzicato u. bgl. Burbe aber bas Bleftrum mit beiben Sanben angewandt (was jedoch niemals ber Fall gewesen ju fein fceint), fo fonnte ber Gebrauch beffelben feine andere Abficht ge-habt haben, ale ben Zon bes Inftrumente lauter ju machen, freilich auf Roften bes garten Anschlags und der Feinheit des Spiels. Man gebrauchte Anfangs die Saiteninftrumente nur jur Gefangbegleitung, fpater wurde ebenso fehr bas Bitherspiel entweder allein oder mit Begleitung ber Flote (aulds) beliebt (Athen. XIV, 637. F.). Eine vorzüglich geschätzte Mischung war die von Gesang, Zither und Flote (Xenoph. Symp. 3, 1. Pindar. Ol. XI, 93. Pyth. X, 38. Nem. IX, 8. Isthm. IV, 27). Der erfte, welcher fich auf ber Bither ohne Gesangbegleis tung boren ließ, war Ariftonifus von Chios, welcher gu Rorcyra wohnte, zur Zeit bes Archilochus (um 688 v. Chr.). Archilochus felbft foll zuerft 3wischenspiele ber Bither beim Befange eingeführt haben, anftatt bag man vor seiner Beit fich begnügte, bas Inftrument blos bie Befangnoten mitspielen zu lassen. In dem ersten Wettsampse der pythischen Spiele (586 v. Chr.) siegte als Kithardbe oder Zitherspieler mit Gesang Melampus aus Kephalonia. Um 556 trat Agelaus von Tegea in denselben Spielen zuerst mit der Zither ohne Gesang auf, und wurde als Sieger gefront. In ben gu Athen gefeierten Panathenden mar 457 Bhronis ber erfte, welcher ben Preis mit ber Bither gewann. Das bet folden mufifalischen Bettfampfen bie Birtuofenfunfte auf ben vielfaitigen Inftrumenten balb fehr boch gestiegen fein muffen, beweift bie Große bes Ruhmes, welchen Phronis und fein Zeitgenoffe Timotheus burch ihr Bitherspiel bavontrugen. Ariftophanes in ben "Bogeln" lagt ben Rinefias reben von "luftmogengepeitschten, ichneebestoberten Melobien," Die in Bolfenfufutebeim eingeführt werben follen. Der Romiter Bherefrates laft im Fragmente feines "Chiron" bei Blutarch (De mus. c. 30) bie Mufit sich beklagen, bas Spiel des Timotheus sei ein unerhörtes Gewimmel von Ameisen gewesen. Auch soll Timotheus bereits so weit gegangen sein, in seinem vavellog die Tonmalerei eines Seesturms anzubringen, wobei freilich sein Juhörer Dorion meinte, er habe in siebennben Kochtöpfen schon wiel heftigere Stürme erlebt (Plut. De auch poss. 4).

M. Encyll. b. 29, u. R. Erfte Section. LXXXI.

Die Mayadis.

Diefes Juftrument verbient eine befondere Bervorhebung, theils weil es als Inftrument des Anafreon uns in eine bestimmte Beit verfest, theils weil befonbere Umftanbe über feine Ginrichtung und Spielart befannt find. Pofidonius berichtet bei Athenaus (XIV, 634. C.), bas Inftrument, mit welchem Anatreon (um 530) feine Lieber begleitete, sei eine awanzigsaitige Magabis gewesen, wie in feinen eigenen Worten enthalten fel:

### Ψάλλω είκοσι Αυδιήν Χορδαίσιν μαγάδιν έχων.

Eine solche Máyadis aber sei eine Schlagzither (Toyavov madrinov) gewesen, bereits befannt zu ben Zeiten bes Alfman (um 688), und verwandt mit der Inperis, ber Σαμβύνη und dem Palthoiov. Sie soll besonders in Mitplene im Gebrauche gewesen, und von Lydiern erfunden fein. Bindar hingegen fdrieb ihre Erfindung dem Terpander, Aristorenus der Sappho ju (Athen. XIV, 634. F. 635. B. 636. F.). Man spielte auf ber Mayadig bie Melodien in Octavengangen (Arist. Probl. XIX, 18) und Bindar nannte ihr Spiel ψαλμον άντίφθοργον, weil sie den Gesang der Anaben und Manner zugleich in ihren zwei Octaven barftelle. War nun auf der Micradis ein jeder Ton in der Octave nur zweimal enthalten (mas zu biefem 3mede hinreichte), fo war diefelbe ins Defachord gestimmt. Go scheint Bosibonius auch die Sache angesehen zu haben, indem er die Meinung außert, Anafreon's Inftrument habe auf biefe Art in einer einzigen Saitenstimmung alle brei Octavengattungen umfaßt, in benen Anafreon's Befang fich allein bewegt haben foll, namlich Dorifch, Phrygifch und Lybifch. Und es mußte auch, wenn biefe Schlagzither eine bekachordische war, von ihr baffelbe gelten, was nach dem Berichte des Euflid (Introd. harm. p. 19) ber alte Ritharift Jon von ber feinigen rühmte:

 την δεκαβάμονα τάξιν ἔχουσα Τὰς συμφωνούσας άρμονίας τριόδους. Πρὶν μὲν σ' ἐπτάτονον φάλλον διὰ τέσσαρα πάντες Έλληνες, σκανίαν μοῦσαν ἀειφάμενοι.

- in zehntoniger Ordnung enthalt fie Melobien, die auf brei Wegen verlaufen jumal, Bahrenb guvor bie Bellenen im flebentonigen Bierflang Spielten, preifent gu boch armlicher Dufe Befchent.

1. In dieser Weise murbe die Schlagzither Des Anafreon mit ber bes Jon ein und daffelbe Instrument sein, sowie auch mit ber bes Histiaus von Rolophon, welcher von Rikomachus (Harm. enchir. p. 35) als ber Erfinder bes Detacorbs genannt wirb. Es wurde jugleich hieraus bervorgeben, bag wir biefen alten Duftfvirtuofen Jon, welchen Euflid a. a. D. mit bem Terpander zusammen nennt, von bem wir im Uebrigen aber ebenfo wenig wiffen, als vom Siftiaus von Kolophon, nicht zu verwechseln haben mit bem Elegieenbichter Jon aus Chios, dem Tragifer und Zeitgenoffen des Sophofles (450-420 v. Chr.).

Ein solches Dekachord bedurfte zu seiner Construction außer den Tetrachorden der Mesat, Dunguevat und

Aufwyperal noch ber Einsetung zweier chromatischer Tetrachorde, des der Mesau und der Auferyuevau, und bilbete bemzufolge nach ber Annahme Bodh's (De metr. Pind. p. 264) folgendes Schema:

| · .                 | Dbe      | re S | Octave.        |   | Unto       | re L | Octave.    |
|---------------------|----------|------|----------------|---|------------|------|------------|
| Νήτη συνημμένων     | <u>d</u> | =    | <b>I&lt;</b> ′ | _ | <u>d</u>   | =    | I <        |
| Chromatica          | cis      | =    | $K\lambda'$    | _ | <u>cis</u> | =    | Kλ         |
| Παρανήτη συνημμένων | <u>c</u> | =    | $M \cap$       | _ | <u>c</u>   | =    | $M$ $\Box$ |
| Παραμέση            | <u>þ</u> | =    | o K'           |   | h          | =    | oK         |
| Τοίτη συνημμένων    | <u>b</u> | =    | xΑ             | _ | b          | =    | PO         |
| Μέση                | <u>a</u> | =    | ьN             |   | 8          | =    | CC         |
| Διχανός μέσων       | g        | =    | ПZ             | _ | g          | =    | ΦF         |
| Chromatica          |          |      |                |   |            |      |            |
| Παρυκάτη μέσων      | <u>f</u> | =    | ΕN             | _ | f          | =    | RL         |
| Έτατη μέσων         | <u>e</u> | =    | ZĽ             |   | 8          | =    | 7          |

Abstrahirt man von ben dromatischen Tonen, so zeigt ein foldjes Instrument in feiner unteren Octave bie borifche Stimmung:

<u>c</u> in seiner oberen hingegen die phrygische:

Dacht man hingegen von ben dromatischen Tonen Gebrauch, so zeigt bie untere Octave ben phrygischen Charafter:

<u>cis</u> h a fis e bie obere aber den lydischen:

Die Muthmaßung bes Pofiborius ebenfo wol, als bie ftolge Rebe bes Jon zeigt fich hierburch gerechtfertigt. Man fonnte auf einem solchen Instrumente in allen brei Tonarten fpielen ohne daffelbe umzustimmen. Es war auf ihm, nach moberner Art zu reben, die Stimmung bes F-dur mit ber bes C-dur, G-dur und D-dur

Dagegen tommen auch wieber andere Behauptungen über bie Mayabis vor, welche vom Charafter eines Saiteninftruments abweichen, und mahricheinlich machen, baß man ein jebes Inftrument, welches in Octaven eine Melodie mitspielte, eine Mayadis genannt haben mag. . Denn es heißt bei Athenaus, die lybische Mayadis fei eine Flote (aclos), welche jugleich tief und hoch blafe. Teleftes in feinem "hymenaischen Dithyrambus" nannte fie eine Hörnerklangtonige (negaropowow), mit dem rathfelhaften Busape: bei einer burch funf Stabe angezeigten Anzahl ber Lone (en πευταββάβο χορδάν αριθμφ. Athen. XIV, 637. A. 684. C.). Hefpchius (s. v. μωγά-

deig) fagt, es felen Floten, welche jum Bitherfpielen eingerichtet seien, ein Schlaginstrument (avlol monoury ocot, Copavov padriscov). Es ift unmöglich, hiermit irgend eine Borftellung zu verbinden, wenn man nicht dabei an ein orgelartiges Instrument denken will. Denn einzig und allein auf ein folches paßt einerseits bas Attribut ber Floten ober Pfeifen und bes hornertianget, andererfeits die Gigepfchaft, ein Schlaginftrument ju fein, vermöge ber Claviatur, burch beren Anschlag bie Lone hervorgerufen werben, und beren Stabe ober Claves bei ber bekachordifchen Octave füglich in Gruppen von je fünfen geordnet sein konnten. Daß bie Alten überhaupt Inftrumente von folder Art gehabt haben, wiffen wir. Denn wir tennen aufs Genaueste ein anderes Infrument von berfelben Art unter bem Ramen ber Bufferorgel (voquevlog), beffen Erfindung von Einigen bem Archimebes (um 250 v. Chr.), von Anderen aber erft bem Rtefibius (um 140 v. Chr.) zugeschrieben wurde. Dich also wird es sein, mit welcher wir die flotenartige Solaggither in eine Bergleichung zu ftellen haben. Warm die Adlod nedagestesselbeit das Instrument, welches Archinede burch sein Wasserbruckwerf zu größerer Bollsommenheit gebracht hat, so haben wir in ihnen den Ursprung un ferer Orgeln, sowie überhaupt aller mit Claviaturen wo febenen Inftrumente ju erfennen.

### Die Bafferorgel ("Ydoavlog).

Bei ihr wurde nach ber Befchreibung bes beim und Bitruo (Heron. Spirital. p. 227. Vitruo. De achit. lib. 10. c. 13) bie Compression ber Luft burd ben Drud bes Baffers in einem glodenformigen metallent Regulator bewerfftelligt. In diefen wurde gleichwir in bie Glode einer Luftpumpe burch einen Apparat, welchen ber Spieler burch Rieberbruden mit bem guße regient, immer neue Luft eingepumpt, mabrend bie alte bein Spielen bes Inftruments durch die Windlade in bi Bfeifen einftromte. Beil ber Requiator mit feiner nat abwarts gefehrten Definung auf schmalen gußen om Untersagen über bem Boben eines vieredigen Bant behåltniffes erhöhet ftand, so wurde burch bie einstroment Luft immer ein Theil bes Baffers aus ihm verbrangt baburch bie sogenannten Windstoße vermieden, und be im Regulator befindliche comprimirte Luft in gleichmäßign Spannung und Dichtigfeit erhalten. Run befanden fic zwischen der Bindlade und ben über ihr fiehenden Pfries glatte mit Del bestrichene metallene Schieber, welde burch bunne metallene Leisten von einander getrennt wam und ohne merauene Teisten von einander getrennt main und ohne den geringsten Zwang vor und wieder zurüf geschoben werden konnten. Beim Riederdrücken in Taste, wobei der Schieber vorgezogen wurde, ließ ein in ihm angebrachte Deffnung die Luft aus der Bindisk in die Pfeise strömen, beim Rachkassen des Drucked in Taste schnellte der Schieber vermöge einer Feder in sein alte Lage zurück, wodurch die Pfeise von der Windlah gusch Reue abgestnert wurde. aufe Rene abgesperrt wurde. Daber lies fich auch burd ein schwächeres Rieberbruden ber Tafte ber Ion m minbern, burch ein ftarferes verftarfen, je nachbem # gange Deffnung bes Schiebers ober nur ein Theil ber

selben zwischen Pfeise und Windlade trat. Die Orgel bes Heron (um 116 v. Chr.) hatte nur ein einziges, die bes Bitruv (zur Zeit des Augustus) aber schon, wie es scheint, mehre Register. Es ist die Orgel des Ktesibius, welche Heron beschrieben hat, und mit welcher die des Vitruv in allen wesentlichen Studen übereinstimmt.

Es ift nicht bentbar, bag bie Conftruction eines fo fünftlichen Bertes mit einem Male ohne Borbereitung in die Welt fprang. Forfel (Gefch. der Mufit I, S. 417) ift baber der Meinung, es muffe ber Erfindung ber Bafferorgel nothwendig die Conftruction der einfacheren Bindorgel vorhergegangen fein. Er beruft fich babei auf den Franciscus Blanchinus (De tribus gen. instrum. Rom. 1742. p. 23), welcher von einem antiten Inftrumente redet, freilich ohne Angabe feiner Quelle, bas aus einer Angahl von langeren und furgeren Pfeifen be-Randen haben foll, welche in einen Dudelfad geftedt waren, und welches organum modúaudos ober organum pneumaticum genannt worben fei. Fortel halt es für mabricheinlich, bag Rtefibius ober Archimebes eine vorgefundene unvolltommene Bindorgel biefer Art verbeffert, ben mit Luft gefüllten ledernen Schlauch abgefchafft, festere Luftbehaltniffe angebracht, und ber Luft burch ben Gegendrud bes Baffers ein gleich bleibendes Rafi ihrer Spannung angewiesen habe. Sat Forfel Recht, fo ge-winnen wir in feiner Muthmaßung einen aufchaulichen Begriff, an welchen die Aulol nidagiornoio des De fichine, fowie auch die horn und flotenflangtonenbe Mayadig bes Athenaus und Teleftes fich wohl anfnupfen luffen. Anch das Navaquóvior, moron Plato redet (De rep. III. p. 404) und welches bem Athenaus jus folge Einige im Sinne einer Wafferorgel verftanden, tonnte mit in diese Kategorie gehoren, sowie auch eine "Tyrrhenische Flote," welche nach der Beschreibung des Bollur (Onom. IV, 9) einer umgekehrten Diogyk glich, und mit ehernen Rohren versehen war, welche fart tonten und von unten angeblafen wurden, wobei ebenfalls Wasserdruck mit im Spiele war.

Durch eine größere Bervollsommnung ihres Apparats verdrängte die einsachere Windorgel in späterer Zeit aus Neue die künstlichere Wasserorgel. Dieses geschah sedoch nicht früher, als im 4. Jahrh. n. Chr. Raiser Constantin sandte bereits eine Windorgel mit bleiernen Pseisen von. Byzanz aus nach Frankreich dem Könige Pipin zum Geschenk. Bei den Byzantinern wurde sie sedoch noch nicht in den Kirchen, sondern im Circus und bei sasserichen Gastmählern gebraucht. (Bergl. Volkmann, De org. vet. mus. dei der Ausg. des Plut. De mus. p. 151 seq.) Daß aber die Windorgel nicht erst zu dieser Zeit ersunden wurde, geht auch daraus hervor, daß Heron (Spirital. p. 229) ihrer bereits erswähnt. Die Wasserorgel war das Lieblingsinstrument der Kaiser Rero, Heliogabalus und Alexander Severus (Suet. vit. Nor. c. 41. 54. Ael. Lamprid. c. 27). Auch wurde von Rero die Einrichtung der Sachseise (tidia utricularia) zur Erleichterung seines Flötenspiels mit zu Hilfe genommen, nach dem Zengniß des Dio Chrysostomus (Or. 71, 9). Die Wasserorgel (hydraula),

bie Chorflote (choraula) und bas Sad- ober Schlaucheinstrument (utricularium) gehörten zu ben Dingen, welche ihn vor Allem beschäftigten (Suet. vit. Ner. o. 54).

Was die sonstigen Blasinstrumente betrifft, so zersfallen dieselben in Diopyk, Adids und Dalacyk, oder Pfeise, Klarinette und Trompete.

### Die Bfeife (Zogeye).

Diopyk ist der Rame der Panspfeise als eines Instruments, dessen Ion durch Theilung des Luftstraßls vermöge eines scharfen Gegenstandes entspringt, deskehend aus an einander befestigten Rohren von abnehmender Länge, welche mit starken Bindsäden unter einander verbunden und mit Wachs verkittet waren. Sie war vorzugsweise das Instrument der Kelten und Inselbewohner (Poll. On. IV, 77), dann auch der einstachen Landleute und Hitten. In der gedildeten Musik spielte sie keine Rolle (Athon. IV, 184. A. Poll. Onom. IV, 69), wenngleich sie bei besonderen Gelegenheiten, wie im pythischen Flöten-Romos des Timoskhenes, mit zur Anwendung sam. In ihren Pseisen, welche bald zu sieden bald zu neun angegeben werden, spiegeite sich das Heptachord der hermetischen Leier wie im Bilde ab. Und dadurch, das man allmählig ansing, ihre Pseisen wie die Saiten einer Schlagzischer mit Handgriffen wienen zu machen, hob sich in der Wasserorgel dieses slötenhaste Heptachord nach und nach zu der Stuse unserer gegenwärtigen dobesachordischen Claviaturen empor.

Die vielrohrige Banspfeise verhalt sich zu der einsrohrigen Duerslote ober dem Maplaudos ahnlich wie sich die vielsatige Schlagzither zur einsatigen Naudouga verhalt. Denn bei der Duerslote entsteht der Ton vödig auf dieselbe Art wie bei der Diogre, nur daß die ganze Mannichfaltigkeit der Tone aus einem und demielben Rohre entsvringt, wie bei der Naudouga aus einer und derselben Saite. Der Maylaudos war gewöhnlich aus Lotosholz, eine Ersindung der Libyer (Poll. On. IV, 74). Die Aegyptier nannten ihn Davigt, und schrieden seine Ersindung dem Oficis zu. Doch hat dieses in solcher Art die Diogre vertretende Instrument allem Anschein nach dei den Griechen nur in geringem Ansehen gekanden.

### Die Rlarinette (Adldg).

Addos ist im Allgemeinen die Benennung für alle sidtenartigen Instrumente überhaupt, insbesondere aber für diesenigen, in denen der Ton durch die Erschütterung eines Blattes (platra) hervorgebracht wird, also Schalmei, Hautdois oder Klarinette. Dichte, glatte, ebene Blüttchen, die angesenchtet oder angesettet waren, sprachen am besten an (Porphyr. ad Ptol. Harm. I. p. 250). Die verschiedenen Tone wurden durch Löcher (roppara oder roppinara und kageropoxipara) hervorgebracht, unter denen die oderen enger, die unteren weiter waren. Das Dessen der oderen und Schließen der unteren gab die hohen, das umgesehrte Bersahren

bie tiefen Tone (Porphyr. l. l. p. 217). Zuerst sollen nur drei oder vier Löcher gewesen sein, später mehr, und zulest machte man noch dazu Seitenlöcher (πλαγίας όδους) ahnlich den Klappenlöchern unserer Floten. Das Mundstüd hieß δλμος nebst dem υφόλμιον, die Röhre βόμβυξ (Poll. On. IV, 70. 71. 80). Man versertigte diese Instrumente aus Rohr, Lotosholz, Bur, Lordeetholz,

Horn, Hirschgeweihe ober Erg.

Rach der Bobe des Tones unterschied man Manneroder Bafflarinetten von Knaben- oder Sopranflarinetten (Athen. IV, 176. F.), den mannlichen und tiefen Aulds nuduchs von dem weiblichen und hohen Aulds zoquedes (Arist. Quint. De mais. p. 101). Der lettere begleitete ben Chor, ber erftere ben Sologefang. Der lettere biente besonders ju Dithuramben, der erftere ju Lobgeschangen (naiaves. Poll. Onom. IV, 82. Diomed. III, 10. 30). Die kurzen Klarinetten hießen Addol ήμιόποι, halbgelöcherte, weil fie nur die Salfte Löcher hatten als die vollstundigen (reascot). Außerdem unterschied man militairische Rlarinetten (Eußarnolous), dras matische (vnodeargous), religiöse (onovõewwis) u. s. w. Die phrygischen Klarinetten, Elupor oder ouvralua genannt, waren enger und tieftonenber, ale die hellenischen. Dagegen hatten die Phonizier fpannenlange Rlarinettchen von hohem und traurigem Tone, welche jur Abonieflage bienten, und pippool genannt wurden. Eine ahnliche war die fleine agyptische, viplagos genannt (Athen. IV. 176. F. Poll. On. IV, 82). Der Ton der Klaris nette galt im Allgemeinen für traurig. Seine Wirfung war nach Aristoteles (Polit. VIII, 6) feine erhebenbe (ήθικόν), sondern eine leidenschaftliche (δργιαστικόν). Die Rlarinetten begleiteten theile ben Gefang, theile leiteten fie ihn mit einem Borfpiele (προαύλιου) ein, und unterbrachen ihn durch Zwischenspiele (μεσαύλια).

Eine Einrichtung, welche bis ins tiefe Alterthum und die findlichen Buftande ber Mufit binabreicht, aber unter dem Bolte bis in fpatefte Beit beftanden ju haben scheint, ift das Spiel ber Doppelfloten ober Doppels flarinetten. Bollux nennt yaurklor ablqua zwei zusammen geblafene Floten von ungleicher Große, napolvioi zwei fleine, aber gleich große Doppelfloten (Onom. IV, 80). Barro neunt die ungleichen Doppelfloten Phrygiae, bie gleichen Serranse (ap. Serv. ad Virg. Aen. 1X, 618). Indem er babei angibt, daß die rechte Flote ein einziges Loch, die linke hingegen zwei Löcher hatte, so versett er uns höchft beutlich auf ben Standpunkt ber mufikalischen Ausbildung, welchem biefes Inftrument angehört. Denn eine Flote mit einem einzigen Loch ift auf zwei, eine Flote mit zwei Löchern auf vier Tone beschränkt. Es gab also hier viertouige Melodien mit einer zweitonigen Begleitung. Solche Musik ift auch noch heutzutage vielfach geubt, wir nennen fie aber nicht floten-, fonbern Dubelfademufif. Buweilen fpielte man bie Doppelflote mit blogem Munbe, haufiger burch eine leberne Munbbinde (φορβεία), in welcher zur Erleichterung ber Lungen-anstrengung wol ein den Athem auffangender Luftschlauch (ein fleiner Dubelfad) gefeffen haben mag. Raheres über diese Einrichtung ift nicht überliefert worben.

Die phrygische Flotenmufik galt für Dionyfisch. Denn Dionpsos hielt seinen Einzug in Hellas beim Schalle phrygischer Alarinetten. Dagegen wurde die libysche Flote (ber Maylaulos) von Ballas erfunden, die Dogwe von Ban, nach Anderen von Robele. In Phrygien trat Spagnis und fein Sohn Marfpas mit der Flote gegen Apoll's Leier auf. Marfpas foll zuerft erfunden haben, die sammtlichen Tone ber Sprinz einem einzigen Rohre zu entloden. Der Schuler bes Marfpas mar Olympus, welcher die aulodischen Hymnen bei ben Bolymnestus von Rolophon Botterfeften einführte. brachte um 670 ben von Flotenmufit begleiteten Choralgefang nach Sparta. Sakabas von Argos wird als ber erfte genannt, welcher 586 fein Spiel auf ber Rlarinette ohne Gesangbegleitung vor der in den pythischen Spielen ju Delphi versammelten Menge horen ließ. Auch wurden beim Neubau ber Stadt Meffene alle Arbeiten unter bem Spiele ber Floten und namentlich ber Melodieen bes Sakadas auszeführt, und berfelbe erlangte eine folche Berühmtheit, daß ihm auf bem Belifon eine Bilbfaule, eine Rarinette in ber Sand haltenb, errichtet wurde. In der zweiten Pythiade (582 v. Chr.) flegte Echembrotve mit ber Klarinette jum Gefang, Safabas als Solospieler, bann viele Male nach einander (amifchen 576 und 556) ale Solospieler Pythofritos aus Sifyon, hernach zweimal hinter einander (492 und 488) Midas von Agrigent, beffen Sieg burch Pindar in ber 12. pythis schen Ode (Midal 'Axoayavelvo αυλήτη) verherrlicht worden ift.

Spater flieg bei ben belphischen Festen ber Floten= cultus auf seinen höchsten Gipfel in einem unter bem Ramen des pythischen Floten-Romos von Strabo (IX. p. 421. C.) und Pollur (X, 84) überlieferten Tongemalde, beffen Composition bem Timosthenes, Flottenführer (vavaoxos) des zweiten Ptolemaus (285—246) jugefdrieben wird. Bei biefer ohne Gefangbegleitung von Rlarinetten, mit Unterftugung von Saitenin-ftrumenten und Springen, gespielten Symphonie wurde ber Sieg Apollo's über ben Drachen Bython in funf Tonfagen gleichwie in funf Acten eines Schaufpiels bargestellt. Der Rampf felbft fant in ber britten Abtheis lung, bem lausur, fatt, wo die Rlarinetten die Stoße ber friegerischen Trompete und in einem besonderen, ddovriouds benannten Sape bas wuthende Zahnefnirschen bes pfeilgetroffenen Ungeheuers ausbruckten. Der folgende Sat, ougepres, ftellte but Berenben bes Ungeheuers bar, indem bie Springen ein pfeifendes Bifchen (rivas

Svoerpods) hören ließen u. s. w. Befonders berühmt und über ganz Griechenland verbreitet waren die thebanischen Auleten, und unter diesen zeichnete sich besonders Antigenidas, ein Schüler bes auch als Dichter berühmten Philorenus aus. Antigenidas verbesserte sein Instrument durch Bermehrung der Löcher so, daß er darauf in fünf Tonarten spielen konnte, während früher für jede Tonart auch ein besonderes Instrument nöthig gewesen war. Rach Bausfanias rührte dieselbe Berbesserung vom Thebaner Fros

nomos her.

Die Trompete (Zálnuyg).

Dalnuft ift ber Rame ber Bladinftrumente, beren Zon durch ein trichter= ober keffelartiges Mundftud hervorgebracht wird. Man unterfchied bie verschiedenen Arten theile nach Bolfern, theile nach ber Sohe ihrer Stimmung. Die tieftonenben maren Die paphlagonis fche, von ungemeiner Lange, von tiefem und zugleich vollem Zon, und die medische, welche tief und babei bohl tonte, mit einem Munbftude von Rohr. Die hochs tonenden waren die gallische (& yakarun), welche bei ben Relten zaovog hieß, aus gegoffenem Metall, nicht groß, hochtonig (ofcowog), mit bleiernem Munbftud, und die tyrrhenische mit gespaltener Dunbung (κώδωνα κεκλασμένου έχουσα), und von schmetterndem Ton (λιγυς), and Erz oder Eifen, mit fnochernem Mundftud. In ber Mitte ftanben bie hellenische ober argivifche, lang und von ftarkem Ton (nazeia), welche fowol im Rriege, ale bei priefterlichen Sandlungen biente, und bie ägyptische ober runde (ή στρογγύλη), auch χνούς gesnant, eine Opferposaune, welche Osiris ersunden haben soll. Auch Hörner (κέρατα) waren im Gebrauch, besonders bei den Tyrrhenern, von anschwellendem dumpfen Ton, welcher beim Blasen weniger leicht ausprach (Porphyr. ad Ptol. Harm. I. p. 249. Athen. IV, 184. A. Poll. Onom. IV, 75. 85).

Bettfampfe von Trompeten haben ebenfalls in Olympia stattgefunden, jedoch mehr von militairischer als musikalischer Art, indem es dabei vorzüglich auf ein fraftvolles Anblafen von Kampffignalen abgefeben mar, was mit bem friegerischen Charafter ber übrigen Bettfpiele, ber Ringfampfe, bes Speerwerfens u. f. w. ju-. sammen paste. So trug 396 v. Chr. Timdus von Elis, und barauf breimal Archias von Hybla ben Preis bavon. Der Berailes unter ben Trombetern aber mar Herodorus von Megara, welcher gleich feinem heroischen Borbilbe eine Lowenhaut trug und auf einer Barenhaut schlief. Dieser konnte zwei Trompeten zugleich und so gewaltig anblasen, daß man ihn nur aus einiger Entfernung zu horen aushielt. Er gewann in Olympia ben Preis fiebengehn Mal (Athen. X, 3. Poll. IV, 12). Auch mit bem horn waren Siege gu erringen. Rrates von Elis gewann bamit 396 in Dlympia

ben Breis.

Die blopes Geräusch machenden Instrumente, wie geschwungene Beden (χύμβαλα, δόμβοι χυμβάλων bei Bindar), Schellen (χρόταλα) und Handpaufen ober Tamburins (τύμπανα) find zwar auf antifen Bildwerfen beliebt, weil fie dem Hervorkehren schoner und edler Stellungen ber Arme und bes ganzen im Tanze gesichwungenen Korpers gunftiger find, als die volltommsneren Lonwertzeuge. Doch unterliegt es feinem Zweifel, daß dieselben bereits fehr fruh aus dem Rreife ber gebildeten Dufit werben in bie unteren Schichten bes Bolfelebens zurudgetreten sein, ahnlich wie baffelbige bei ber zweilochrigen Doppelflote und ber schmachtonigen her-(Fortlage.) metischen Leier ber Fall gewesen ift.

GRIECHISCHE RHYTHMIK. Die griechische Rhythmit ift ein wesentlicher, ja der fundamentale Theil der gesammten mufifchen Kunfte und Fertigkeiten, welche fich barin von ben bilbenben 1) unterscheiben, daß fie nicht, wie biefe, ein fichtbares und greifbares Kunstwerk im Raume (in ber Form bes Rebeneinander), sondern ein vernehmbares in der Zeitfolge (in ber Form bes Nacheinander) hervorzubringen und gu beurtheilen lehren. Der Rhythmus ift bei ber Bereinigung und bem Busammenwirten biefer Runfte bas gemeinsame Band und ihr Gefengeber; er bleibt übrig und bem Gefühle mahrnehmbar, wenn wir bei einem Rufitftude von ben Tonen und beren verfchiebener Bohe und Tiefe, bei einem Gebichte von ben einzelnen Worten und bem Laute ber Sylben, bei einem Tange von ben einzelnen Tangfiguren abfehen und nur auf bas quantitative Berhaltniß und auf bie qualitative Berfchiebenheit in ber Betonung ber einzelnen, onach einem bestimmten Gefete auf einander folgenden Beitabschnitte achten 2). Jenes Gefet ift bas ber regels maßigen Wiebertehr eines bestimmten Berhaltniffes langer und kurzer Zeittheile. In jeder regelmäßigen Bewegung (fo nach Arktides Quintilianus 3) felbft in dem Schlage ber Arterien, ja selbst im Falle ber Regentropfen) nehmen wir Rhythmus wahr; ja wir tragen sogar nach einem uns inwohnenden rhythmischen Gefühle in absolut gleiche Zeittheile bie qualitative Berschiedenheit von ftarferer und ichmacherer Betonung hinein, g. B. wenn wir Menschen einherschreiten feben, ober ben Benbel einer Uhr hin - und herschwingen horen. Die Theile bes in gleicher Beise wiederkehrenden Berhaltniffes find goovoi, Zeiten, welche nach ihrem quantitativen Verhältniffe unter einander, gleich ober verschieden, einfach ober jusammengesett sein können und darnach die verschiedenen Taktgeschlechter (pevy) bilben; neben dieser quantitativen Berschiedenheit tritt aber bie hauptsächlich burch fie bebingte qualitative Berfchiebenheit ber beiben Saupttheile

<sup>1)</sup> Plat. Republ. II. p. 378. B. 2) Der Rhpthmus als Gefet verhalt sich zu jenem breisachen Material (το δυθμιζόμενον, Τλη τοῦ δυθμοῦ) wie bie Form (σχήμα) zu ber geformten Materie (σχηματιζόμενον). Aristoxen. Rhythmic, elem. p. 268. Morell. In ber Poesse ist bie λέξις und beren Elemente, in ber Mufit (harmonit) die Tone und Intervalle, in ber Tangfunft die Rörperbewegungen und die Tangfiguren bas zu rhythmistrenbe Material; aber ohne bieses wird ber Rhythmus auch nicht wahrs nehmbar (wie bie Form nicht ohne einen burch fle ju formenben Stoff), ba bie Beit fich nicht felbft theilen fann, fonbern bagu eines igr heterogenen Mittele bebarf; Aristoxen. Rhythmic. fr. p. 272. Bergl. über die drei φυθμιζόμενα, λέξις, μέλος (oder μελφόλα), κίνησις σωματική Aristoxen. p. 278; Aristid. Quintilian. De mus. I. p. 31. 32. Meidom. p. 48. Westph.; Beftphal, Die Frags mente und die Lehrsage ber griechischen Rhythmifer; Leipzig 1861. S. 84 fg. Jul. Cafar, Die Grundzüge ber griechischen Rhythmif im Anschluß an Aristibes Quintilianus erlautert. Marburg 1861. S. 63. 73 fg. Der letigenannte Berfaffer hatte Geren Dr. Besthhal einen Theil feines hanbichriftlichen Apparate gur Ginficht mitgetheilt; er gibt im Rachtrage (S. 271 fg.) ju feinem wenig fpater erfchie-nenen Buche 'eine Ueberficht ber Conjecturen Beftphal's und Abweichungen von feiner Textesrecension, und bespricht außerdem einige Bunkte, in denen er mit Westphal nicht überelustimmt.

3) Aristid. Quintilian. Music. lib. I. p. 31. Martian. Capella, De nupt. philolog. lib. IX. p. 190. Meidam.

jeber rhythmischen Ginheit als Affectionen bes Rhythmus, πάθη 4), Arfis und Thefis, hervor. Bas unfere Rufiter ben farten Tatttheil nennen, nannten bie griechischen Rhythmifer ber alteren Schule und Die Ariftorenianer Thefis, ben fcmachen bagegen Arfis, weil ber lettere burch bas Aufheben bes Fußes beim Tang, wie ber Sand beim Taftichlage bes Chorführers angebeutet wird, während ber erstere das Riederseben des Fußes und Aufschlagen mit der Hand begleitet, daher auch Bacs ) genannt wird. Reben diesem Sprachgebrauche, welcher bem unfrigen, von Bentley eingeführten, grabe entgegengesett ift und welchem auch ber Metrifer Seliodor in feinem metrifchen Enchiridion, und nach ihm Juba treu geblieben find (aus benen einzelne romifche Metrifer gange Partien entlehnt haben), wurde spater burch ein anderes griechisches Enchiribion eines unbefannten Berfaffere (aus welchem bie beiben erften Capital des byzantinischen liber quinquepartitus herstammen '), und welchen bie größeren Scholien zu Sephästion, bas von H. Reil, Analecta grammatica, Halle 1848. 4., herausgegebene Anecdoton Ambrosianum, ber Metrifer Drafo von Stratonicea 7) und Isaak Monachus abgeschrieben haben) eine andere faft von allen romischen Metrifern angenommene Terminologie eingeführt, wonach mit Arfis ber erfte Tatte theil jedes rhythmischen Fußes, mit Thefis ber zweite bezeichnet wird, mag ber Buß nun mit bem ftarten ober mit dem schwachen Takttheile beginnen. Und diefer Sprachgebrauch, nicht ber nach Bentley's Borgang von ben neueren Gelehrten angenommene, ist der vorwiegende, ja fast der allein angewendete bei ben romischen Metrifern, wie bies Beftphal. (S. 14. 101) richtig erfannt hat und hervorhebt; ber Borwurf indeffen, daß biefe Terminologie bisher übersehen worden fei, ift von Cafar 8) mit hinweisung

auf Bodh's und hermann's Schriften wiberlegt und überdies durch eine genauere Behandlung der betreffenden Stellen bes romifchen Metrifere Darius Bictorinus biefer gegen ben Borwurf Beftphal's vertheibigt worden, als habe er neben bem Sprachgebrauche bes Ariftorenus (im 10. Cap. bes erften Buchs, De rhythmo §. 6) und neben bem eben bezeichneten ber übrigen romifchen Theoretiter (I, 11, 10. De pedibus) noch überdies ben neuern, bem Ariftorenianischen entgegengesetten Sprachgebrauch in bem Capitel De arsi et thesi angewendet, welchen allerdings G. hermann und auch noch A. Ross bach ) als ben alleinigen ber romifchen Metrifer ansehen. Cafar weist vielmehr nach, daß die romischen Metrifer ben erften Tafttheil jebes Fußes (ben moorsoog zgóvos) Arfis, den folgenden (den navezópevos) Thefis genannt haben, mit Ausnahme bes Martianus Capella, Der in feiner Ueberfepung bes Aristides Quintilianus beffen Sprachgebrauch adoptirt und baburch mit seiner Definition des Rhythmus: Arsis est elevatio, thesis depositio vocis ac remissio 10), in Widerspruch gerath. Doch läßt fich auch die Beziehung ber Stelle bes Brifcianus, auf welche Bodh und Bermann 11) nach Bentlen's Borgang fo vieles Gewicht legen, auf bie poetische Rhythmit überhaupt in Zweifel gieben und vielmehr mit ber Lehre vom Wortaccent einerseits und mit ber diefer nahe liegenden Analogie von bem musikalischen Uebergange nach höheren und tieferen Tonen andererseits in Berbindung bringen, welche beibe ja, sowol ber Wortaccent als bet höhere Ton, auch auf die Sylbe bes schwachen Taktibeils treffen können. Weil man beim Beginn des Gefanges und Tanzes die hand und ben Fuß hob, nannte man den ersten Theil jedes rhythmischen Fußes Arfis, ben anhebenden Takttheil; auch Ariftorenus spricht immer von ber Arfis, bem avo, querft; und es ift barum nicht unbentbar, baf man auch in bem wichtigen, von Bellermann beraus. gegebenen Schriftchen bes Anonymus, De musica, bie Stelle ungeandert laffen fann, wonach die aous (b. b. ber schwache Takttheil) mit einem Buntte als Ictuszeichen versehen murbe, wogegen ber starte Takttheil unbezeichnet blieb, mahrend Bellermann und Rogbad bie Worte apsig und Bisog hier in der modernen Bedeus

<sup>4)</sup> Aristial, l. c.: nal rà τούτων πάθη καλούμεν άσσιν και θόσιν. Die gleich barauf folgenden Worte ψόφον και ήσεμίαν (Schall und Baufe) hat Westhhal in Klanmern eingeschlesen; E á sar a. a. D. S. 64 sindet nur einen Misgris des Bersassers in der Bahl der Ausdrück. 5) Aristoxen. p. 296. 298. Psellus bei Morell. p. 301. Auch rò κάτω im Gegensate ju rò άνω. Aristial. p. 31: άσσις μèν οὐν έστι φοφά σώματος έπι τὸ ἄνω, Θέσις δὲ ἐπὶ τὸ κάτω ταὐτοῦ μέσους. Die dauptkellen sud gesammelt bei Best phal, Fragmente S. 98 sg. Cásar zum Aristides S. 67 sg. Bom Aussich und Exheben der Hend. A. P. 274: digitis callemus et aure; Od. IV, 6, 35: Lesdium servate podem meique Pollicis ictum) bei der Taktbezeichnung redet auch Augustin. De musica II, 12; doch bediente man sich auch des Fußes zum Taktiren, percutere, caedere, ferire, plaudere, durch den ictus percussionis. Asmonius bei Prizcian. 1821, und zwar erhielten nach Mestyd al ebendal. S. 169 beide Taktibeile einen Irine, Diomed. p. 471. Torentian. Maur. v. 1344. Westyd S. 99. Anm. 4. Daß jedoch ictus anch nur von den Arsen (im modernen Sinne) gesagt wird, deweist Cásar S. 281 sg. aus Horat. A. P. 258 n. a. Stellen.

6) Roß bach im breslauer Sommer-Lections. Programm 1858: De metricis Graecis disputatio altera. Best phal, Fragmente S. 13 sg.

7) Der wahre Bersasser schilden. Best im nugeschriedenen Metris ik Kusios Marovirl Moszowoślos, Schol. Hephaest. p. 2.

8) Cásar im Nachtrag zum Arkibes S. 278. Bergl. Boeckh. De metris Pindari p. 13; G. Hermann. De metris poetarum Graecor. et Romanorum. 1796. p. 18; desse hertschusch der Metris 1799. §. 32. 33. S. 13, und die Erstätung diese Sprachgebrauche in Bernhard's Recension der Germann iches Schristen Schriften, Jenaische Literatuszeitung 1604. S. 218.

<sup>9)</sup> Griechische Rhythmif von Aug. Rosbach, Leipzig 1854. S. 25. Ann. 13. (als erfter Theil ber "Metrif ber griechischen Dramatifer und Lyrifer, nehft ben begleitenben musischen Künsten von A. Rosbach und R. Westphal" erschienen, von bessen von A. Rosbach und B. Westphal" erschienen, von besse Tägen inbessen die mehrerwähnte Bearbeitung ber Fragmente der griechischen Rhythmiser, 1861, schon in manchen Ginzelnheiten abweicht. Der britte Band bes Werfes, Die gricchische Metrif nach den einzelnen Strophengattungen und metrischen Stylarten, Lelpzig 1866, ist viel früher erschienen als der (1862) noch rücksändige zweite, der sich füch, nach Westphal's Mittheilung, ans einer Darkeilung der harmonif und Orchestif zu einer Geschlichte der mussischen und metrischen Kunst der Griechen erweitert hat und neben der Aunkther und metrischen Kunst der Griechen erweitert hat und neben der Kunde und des Drama's nach den sormalen Seiten der Rhythmif, Musis und des Drama's nach den sormalen Seiten der Rhythmif, Musis und des Drama's nach den sormalen Seiten der Ahythmif, Musis und der Tragdble und Konsdung, die Theise und die Aussian. Cap. p. 191. Meidem, j. E. 11) Priscian. De accentu II, 18. p. 1289; Boocks. De metr. Pindari p. 18. Germann a. a. D.

tung auffaffen zu muffen meinen 12). Auch Blethon 13) erklart ägoig als das Auffteigen (μετάληψις) zu einem höheren Ton von einem tieferen aus, Déois als das Entgegengefeste, und Prifcian felbft beutet durch die hingugefügten Worte: In unaquaque parte orationis - non in ordine syllabarum tamen, sed in pronuntiatione, hinreichend an, daß er nicht von dem metrischen Rhythmus spricht, wenn er bei dem Worte natura in der zweiten Splbe eine elevatio vocis und arsis, in der letten eine depressio und thesis annimmt. Um indessen Zweibeutigkeit zu vermeiben, sollen auch im Folgenden bie Borte Arfis und Thefis in dem von Bentley eingeführten und von den neueren Theoretifern adoptirten Sinne gebraucht werben.

Im erften Buche feiner rhythmischen Elemente hatte der Begrunder ber griechischen Rhythmit, Ariftorenus von Tarent, Sohn bes Spintharus, Schuler bes Lamprus von Erothra, bes Pythagoreers Tenophilus und Zuhörer bes Ariftoteles 14), vom Rhythmus im Allgemeinen und seinen verschiedenen Arten (prosis) und beren Bortommen (felbft an unbeweglichen Gegenftanden, wenn wir g. B. von einer eurhythmifchen Bildfaule, und an allen fich bewegenden Gegenständen, wenn wir von einem eurhythmischen Gange reben, ja an bem Buldschlage ber Arterien) 18) gehandelt; er hatte ihn zuerst ale Ordnung ber Beitabichnitte befinirt, bicfe abstracte Erflarung baun aber weiter babin ergangt und erlautert, baf bie Theilung ber Beit in geordnete Abichnitte burch eine ben Sinnen mahrnehmbare Bewegung, gleichsam

einen finnlichen Stoff (das overulouevor) vollzogen werbe, woraus die von Ariftides erhaltene und ficher aus Ariftorenus entlehnte Definition hergeleitet werben fonnte: Rhythmus sei ein aus finnlich wahrnehmbaren 16) Beitabfcnitten nach einer gewiffen Ordnung gusammengefestes Syftem. Das Grundmaß fur ben Rhythmus fei aber weder, wie vor ihm einige ber alteren Rhythmifer behaupteten, der Fuß, noch, wie Andere im Gegensate dazu annahmen, die einzelne Splbe, sondern der zoovos, d. h. eben der (fürzere oder schwächere) Abschnitt des Tattes 17). Im zweiten Buche, deffen Anfang uns erhalten ift, handelte er ausschließlich von dem in ben mufifchen Runften vorkommenden Rhythmus, und zwar zunächst von ben 200voc und beren Auf-faffung burch bie finnliche Wahrnehmung, was ihm als bas Fundament ber Rhythmif gilt, von dem Unterschiede bes Rhothmus und bes zu rhothmistrenden Stoffs, von bem erften ober einfachen und bem aufammengelegten Taftabschnitte (xoóvos xoxxos 18) und ovvderos und beffen Unterschiede von bem aoovoscos); hierauf handelt er im zweiten Abschnitte vom rhythmischen Fuße ober Tafte; er bemerkt vorläufig, daß der Taft ans 2, 3 ober 4 roovor ober oqueia, d. h. Arfen und Thesen bestehen tonne, fnupft baran eine Bemerfung über bie Bulaffig. feit eines irrationalen Berhaltniffes, mahrend die irrationalen Kuße erft fpater ausführlicher besprochen werben follen. hierauf folgte eine eingehende Darftellung ber Taftlehre in fleben Abschnitten, von denen nur der erfte, über ben Umfang (ubystos) ber rhythmischen Taftabschnitte und Fuge, noch jum Theil erhalten ift.

Der nooros zoovos ober squesov ist der fürzeste ober fleinfte Zeittheil, welcher bas fleinfte, nicht weiter theils bare Element jedes rhythmischen Berhaltniffes bilbet und feiner weiteren Theilung fahig ift; fie ift Diesenige Beit, welche burch die fleinfte Sylbe, ben fleinften Con, die fleinfte Tangfigur ausgefüllt wirb und feiner weiteren Theilung fahig ift 19). Wahrend nun bie von ber mufifalifchen Rhythmit gang abfehenden fpateren Detriter und Grammatifer nur von furgen und langen Sylben, beren Lange das Doppelte der Kurze (mora) betrage 20),

<sup>12)</sup> Anonymi Scriptio de musica (Bacchii senioris Introductio artis musicae) e codd. Pariss. Neapolit. Romano primum edidit Frid. Bellermann. Berol. 1841. 4. p. 21: ή μεν ούν Φέσος σημαίνεται, δταν άπλως τὸ σημείον (bet 3ctus) αστικτον 7. — ή δε άφοις δτων δστυγμένον (ξ. 3, übereinstimmend mit §. 85). Gegen die Erflärung von Bellermann und Roßbach (Griechische Rhythmit S. 25) vergl. Casar, Grundzüge S. 68 fg. und S. 278. Auch Westphal, Fragm. S. 104 will die Ausbrücke umklien.

18) In der Ausgade seiner Schrift über die Geset von Alexandre S. 462 und in Vincent, Notices et extraits des Manuscrits. T. XVI, 2. p. 286. Casar a. a. D. 14) Ueber Arifto renue vergl. Suidas v. 'Apiorogevog und die Erfauterungen bagu von Mahne, De Aristoxeno (im Thesaurus criticus novus s. syntagma scriptionum philologicarum rariorum. Tom. I. Lips. 1802. 8.) mit Aufgablung feiner Schriften und Fragmentensammlung, und Eb. Muller, Geschichte ber Theorie ber Runk II. G. 184 fg.; aber feine Rhythmit inebefondere bie Ansgaben bes großeren Fragments aus bem zweiten Gude von Dorelli, Vonet. 1785, von Feufiner, Ariftorenus' Grundulge ber Atoniuit in berichtigter Urfdrift mit beutider Reberfebung und Erlauterungen, Sanau 1840. 8., von 30 f. Bartels, Bonn 1854, und von Rub. Beftphal in feinem mehrerwähnten Supplement ju Rofbach's griech. Rhythmif: bie Fragmente und die Lehrschie ber griechischen Minischmifer, Leivzig 1861. 8., besonders Einleit. G. 8 fg. G. 83 fg. 15) Aristia. Quintil in seiner ziemlich durftigen Einleitung zum rhothmischen Alleile seines Buche aber die Musik I. p. 31, die er ficher aus Ariftoremes entlehnt hat, Weftphal & 88 fg., ber einige Frage mente bes erften Buches aus Bfellus Προλαμβανόμενα είς την φυθμοιήν δειστήμην (querft aus einer Abschrift bes manchener Cober burch Jul. Cafar im Rhein. Museum. Reue Folge. 1. 30. 1842. 6: 620 volffanbig mitgetheilt), sowie aus Blanubes (Sebol, ju Bermogen, de ideis V. p. 454. Walz.) unb Bacchius Introduct. p. 23. Meibom.) jufammengeftellt hat.

<sup>16)</sup> Das Abjectiv yrmolium ju zoonme, welches in ben Sanbichriften fehlt, ergangt Beftphal mit Recht aus-ber lateinifchen lleberfegung bee-Martiamus Capella: ex sensibilibus collata temporibus, und aus ber Werweisung bes Berfassers im zweiten Buche auf seine Darftellung im erften p. 272, 1. 8. Morell., welche auch von proofinoig udgewer spricht. Ebenso empfiehlt fich die Aenberung ovyneluevov (auf ovoryna bezogen) katt ovyneueswo nach Martianus compositio—connexa; Bestphal im Terte Fragm. III. 5. 26. 3. 29, wo nur goodwar burch Berfeben ausgelaffen if; vergl. bie Erfauterungen S. 87 3. E. 17) So bas erfte Fragment bei Bfellus, besten Schluß Beph Sal S. 27 (vergl. S. 91) aus Quindlian. Institut. IK, 4, 45 ergangt und bessen Bennyung er auch in einer Stelle bes Marius Bictorinus p. 2495 erfannt bat, welcher er Mehres jur Bervollftanbigung bes griechischen Ercerptes entlehnt. 18) Neber venselben hat er auch eine besondere Schrift versaßt, aus weicher Vorphyrius in seinem Commentar zu Biolemdus p. 256 ein größeres Fragment erhalten hat, bei Beftphal, Fragm. S. 39. Siehe unten Ann. 49. S. 39. Siehe hinten Ann. 49. 19) Aristozen. Rhythmic. II. p. 280. Morell. Aristid. I. p. 32. Meidom. Cafar, Grundzüge S. 84 3. C. 20) Quintilian. Instit. orat. IX, 4, 45: Longam esse duorum temporum, brevem unius, etiam pueri scient.

fprechen, kannte bie auf bie Musik angewandte Rhythmik einfache Tone ober Sylben, beren Lange das Zweis fache, Dreifache, Bierfache, ja nach bem Bellermann's ichen Anonymus 21) sogar bas Fünffache bes fürzesten Beittheils erreichten, für welche über bie mufifalischen Roten die Zeichen —, — und — gefest wurden, während die ursprüngliche Kurze selbst keine besondere Bezeichnung erhielt. Die fünfzeitige einfache Länge wird feltener erwähnt, boch tommt fie auch bei Dionnfius von Salifarnaffus 22) vor, und den scheinbaren Widerspruch von Aristides 23) und das daraus hervorgehende Misverständniß von Roßbach, als entspräche die vier-zeitige gange dem Berhältnisse des ganzen Tons zum Biertelton (Diesis), hat Casar beseitigt. Auch die mehrzeitigen Längen, wenn sie nur durch einen Ton ober eine Länge ausgefüllt werden, sind unzusammengesett (xoovol aovoderol), während die Takttheile, zu denen mehre Tone oder Sylben gehören, zusammengesette (ovoderol) genannt werden 24). Die Zeiten sind, insofern fie für bie Rhythmit in Betracht tommen, entweder bem Rhythmus entsprechende, oder rhythmuslose ober rhythmusähnliche 25). Aus den zuerst genannten bestehen die gebrauchlicheren Rhythmen, welche nach Fußen, modes, ber brei primaren Taktgeschlechter (pevn) abgetheilt werben 20). Die Eintheilung berfelben hangt von bem numerischen Berhaltniffe zwischen Arfis und Thefis ber einzelnen gleichartigen Tatte ab. Das erfte Tatte geschlecht ift

1) bas gleiche ober dacinlische pevos koon, weldem folgende ovouol anloi (ασύνθετοι) angehoren:

a) ber Hegemon (ober Porrhicius) U & ben Bacchius 27) aufführt, mahrend Ariftorenus 28) ihn verwirft;

- b) ber einfache Proceleusmaticus & J Aristid.;
- c) d) ber boppelte Proceleusmaticus 🙃 🗸 und umgefehrt . . . Aristid.;
  - e) ber Dactylus (ober Anapaestus a maiori, Aristid.) 🛂 🗸 🗸
  - f) her Anapaestus a minori 🗸 🗸 🚣

g) ber einfache Spondeus \_ \_ h) ber doppelte Spondeus \_ \_ welchem Bodh, Rofbach und Casar (S. 175) richtig eine lange Sylbe von vier Moren in ber Arsis und eine gleiche in ber Thefis zutheilen, mabrend Meibom und Geugner (nach ber Analogie bes Proceleusmaticus) je zwei lange Sylben ober Zeitabschnitte in jedem Tatttheile annehmen.

Bebenklicher erscheint es, mit Aristibes auch bie Joniker als syzygisch verbundene Fuße des bactylischen Geschlechts aufzufaffen, mahrend Ariftorenus bie fechegeitigen Suge theile biefem

theils bem iambifchen Gefchlechte

juweift, Marius Bictorinus aber fie offenbar bem bactylischen abspricht-29). Die größte Länge eines Taftes bes Dactplifden Gefchlechte umfaßt fechezehn Moren.

2) Das iambifche Geschlecht umfaßt

i) ben Jambus U 1 k) ben Trochaus 2 U

l) ben Orthius \_ ' \_ ' 30); m) ben Trochaeus Semantus \_' \_ ' \_ 31). Ein Beisviel des Orthius findet Bergt in bem auch von Dionyfius 32) angeführten Berfe:

ώ Ζηνός και Λήδας κάλλιστοι σωτήρες.

hierher wurden nun nach bem Obigen noch zu adhlen fein:

n) der Ionicus a maiori 2 2 0 0 unb

o) der Ionicus a minori U U 1 und die beiden fvavaischen Berbindungen bes Jambus und Trochaus;

<sup>21)</sup> Anonymi Script. de musica. ed. Bellermann. Berol. 1841. 21) Anonyms Script. de m:sica. ed. Bellermann. Berol. 1841. 4. §. 2. p. 18. Die dizgovog kommt auch in der Bedeutung doppelz zeitig, anceps, vor, welchen Sprachgebrauch der Scholiust zu Dionys. Thrax. p. 800 mit Recht tadelt und das ür auchstola zu brauchen empsiehlt. 22) De composit. verd. p. 288. 23) De musica I. p. 33: użzoi yào rereados neosilves divousads zeóvog. Roßsbach, Gr. Ahythmis S. 38. Anm. 5. Casar zum Aristides S. 85 sg. und gegen Best phal's Aufsassung der zeóvog blos als Tattetheile S. 164—167, und die Borwürse, die er dem Aristides als einem geistlosen Compiletar medit veral Casar S. 270 fo einem geiftlosen Compilator macht, vergl. Cafar S. 279 fg. 24) Rogbach, Gr. Rhythmif S. 35. Aristoxen. p. 284 3. E., ber hier ausbrualich bemerkt, baß es im Sinne ber Anwendung für bie rhythmische Composition verstanden sei; im weiteren Sinne sicht σύνθετος χο. im Gegensate zum πρώτος χο. als δ διαιρεϊσθαι δυνάμενος. Aristid. I. p. 33. Bergl. auch Cāsar S. 87. 25) Aristid. I. p. 33. Cāsar S. 91. ἔρουθμοι, ἄρουθμοι und ρυθμοειδείς. Die Unteradtheilung der letzteren in στρόγγνωοι und περίπλεω, werden verschieden erslärt; Cāsar S. 94. 95. Die Identität der άλογοι und ρυθμοειδείς weist Koßbach S. 43 fg. nach. 26) Ueber diese vergl. Roßbach S. 74 fg. Westphal S. 105 fg. Cāsar S. 114 fg. S. 175. 27) Bacchius, Introduct. art. mus. ed. Meidom, p. 24. Dieser zählt überhaupt nur sechs einsache und vier verschränkte füße auf. Die aussührlichere Aussählung der rhythmischen-Küße ist dei Aristides S. 36—40 zu sinden. Cāsar S. 175 fg. 28) Aristozen. Rhythm. II. p. 302. Auch das von Martianus Capella p. 193 z. E. benutzte bie rhythmische Composition verftanben fei; im weiteren Sinne fieht zu finden. Cafar S. 175 fg. 28) Aristoxen. Rhythm. II. p. 302. Auch bas von Martianus Capella p. 193 z. E. benutte Scholion jum Ariftibes fpricht von feiner assiduitas, b. h. munvórns, weehalb er overris genannt werbe und man nur felten fich feiner bebienen burfe.

<sup>29)</sup> Aristozen. Rhythm. p. 302. Marius Victorin. I, 10, 8. p. 54. (Gaisf. mit ben Berbefferungen von Cafar im Rhein. Ruf. VI. S. 158) und II, 8, 1. p. 2587. Putsch. 121. Gaisf.: Ex quo VI. S. 158) und II, 8, 1. p. 2537. Putsch. 121. Gaisf.: Ex quo intelligitur in his arein et thesin non in aequabilitatis, sed in dupli ratione consistere. Roßbach S. 71. Aum. 1. Cafar. Grundzüge der Rhythmif nach Aristides S. 177 sg. Auch rechnet Aristides selbst p. 36 die kkáonpoo zu den puxvol, d. h. of work per els zoovovs, work de els ovoquods avadvoperon, was in Betreff der kkáonpoo wol mit Aristorenus' Abtheilung übereinstimmt. 30) Aristid. I. p. 35. 31) So stellen Roßbach, Gr. Rhythmis S. 97 sg., und v. Leutsch im Philologus Bb. XI. S. 337 das Schema dieser beiden langen Tüße auf, während Reidom der Arsis beider vier, der Thess zwei zweizeitige Längen, Boch eine achtzeitige und eine vierzeitige Länge zutheilen; den ersteren eine achtzeitige und eine vierzeitige Länge zutheilen; den ersteren stimmt Cafar S. 182 bei. Ueber beibe Lüße vergl. noch den Schol. Hephaest. I. p. 170. 32) De composit. verdor. 17. p. 222. Bergf im Ind. schol. Hal. aest. 1859. Cafar **S**. 176. 182.

### GRIECHISCHE RHYTI!MIK - 249 — (EINZEI.NE RHYTHMEN)

- p) ber Bacchius ab iambo (in ber Metrif Antispaft)
- g) ber Bacchins a trochaeo (in ber Metrif Choriambus)

endlich die periodischen Berbindungen (b. h. aus brei ober mehren ungleichen Füßen):

- r) ber Trochaeus ab iambo
- s) ber Trochaeus a bacchio
- t) her Bacchius a trochaeo
- u) ber Iambus epitritus
- v) ber Iambus a trochaeo
- w) ber Iambus a bacchio ober Bacchius medius

**----**

U \_ U \_ \_ U \_ U

\_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

- x) ber Bacchius ab iambo
- y) ber Trochaeus epitritus
- z) ber einfache Bacchius ab iambo
- aa) ber einfache Bacchius a trochaeo
- bb) ber Iambus medius
- co) ber Trochaeus medius

Die größte Lange in Diesem Tattgeschlechte 28) ift bie achtzehnzeitige Gexapobie mit einer Tetrapobie in ber Arfis, einer Dipobie in ber Thefis.

- 3) 3m anderthalbigen ober paonischen Satte gefchlechte (3 : 2) führt Ariftibes zwei einfache guße auf,
- dd) ben Paeon diagyius \_\_\_\_ 24)
  welchen bie romischen Metrifer auch so zu meffen gestatten, daß ber anhebende Tafttheil (ihre elatio ober

arsis) ber schwächere ift und nur aus einer langen Splbe, währent ber folgende (ftarke) Takttheil aus einem Jambus besteht, wie dies auch Terentianus Maurus 25) ausspricht, ohne deshalb, wie Rosbach 26) meint, hier Arfis und Thesis im modernen Sprachgebrauche entsprechend aufzusaffen:

Sescuplo metimur istam: quinque nam sunt tempora: aunc duo ante tria sequuntur, nunc tribus reddes duo. Italum si quando mutat Graius accentus sonum. Apullos nam quando dico, tunc in arsi sunt duo,  $\sum_{n} |x \rho \stackrel{\cdot}{\alpha} \pi \eta \nu$  Graius loquendo reddet in thesi duo.

ee) Der Pason epibatus, eine Erweiterung bes ersteren, aber nicht burch Anwendung von mehr als zweizeitigen Edngen, sondern durch Bermehrung ber Taftglieder, inden: er vier Taftirungen ober somesa (zwei Thesen und zwei Arsen) erhalt:

Die beiden anderen Füße bicfes Taftgeschlechtes, welche von den alten Metrifern besprochen werden und fich auch in den chorischen Gefängen der Griechen, wie in den frenischen Berfen der Romer angewendet finden,

- ff) ber Bacchius unb
- gg) ber Palimbacchine \_ =

werben von Aristibes gar nicht aufgeführt, ba bie griechische Rhythmif diese Formen nicht liebte.

Der langfte Taktumfang ber paonischen Rhythmen geht bis zur fünfundzwanzigzeitigen Lange, also bis zur Bentapobie.

Außer ben spaygisch und periodisch aus zwei ober mehren verschiedenen Füßen beffelben Taktgeschlechtes zusammengesetten Rhythmen (Géveres im engeren Sinne) 28) kommen aber auch aus verschiedenen Takt-

Rhythmif S. 288, dem starken Takttheile nur die eine zweizeitige Länge, dem schwachen dagegen die beiden andern Sylben. Daß auch Bestphal S. 148 die Stelle des Marius Victorinus I, 9, 9. p. 2488. Pusch. 52. Gaisf. falsch ausgekaßt hat, indem dieser hier positio in der Bedeutung vom schweren, sudlatio vom bieser hier positio in der Bedeutung vom schweren, sudlatio vom bieser hier Pakitheil genommen haben soll (s. oben S. 246. Ann. 8 sg.), hat Casar im Nachtrage S. 275 sg. nachgewiesen, indem er die Stelle so emendirt: at in sescuplo tres (st. quatuor) dacchius, palimdacchius, amphimacrus seu (st. amphidrachus ohne seu) creticus; und nach vol contra die Morte positio longam et drevem, sudlatio unam longam, als Glossen beseitigt wissen will, wenn man sich nicht: damit begnügt, dem Metriker eine unbehilstliche Ausbruckweise nachzuschen.

35) De litteris syllabis et metris liber v. 1431. p. 2414. Putsch. 49. Lachmann. 36) Roßbach, Gr. Ahnthmik S. 25. Bergl. Befthhal, Fragm. S. 148. 87) Cafar S. 195. Er hat ben boppelten Umfang bes einfachen Baon, entspricht aber eigentlich in Anordnung ber großen haupttheste (welche aus ber erften langen Arfis und ber langen Thesis besteht) und ber großen hauptarsis (welche aus ber Arfis von zwei langen und ber Ihesis von einer langen besteht) mehr ber Busammensehung bes Palimbacchius als bes Aretifus. 88) Im Gegensatz zu ben doorderes ober andol, b. i. ven Monopobieen, Dipobieen, Tripobieen u. s. w. bis zur Pentarobie und herapobie, während vorher p. 35 z. E., 36 z. Ans. unter overeros auch solche verstanden werden, welche aus Füßen verschiebener Geschlechter zusammengesetzt find.

<sup>33)</sup> Bergleiche Cafar S. 186, welcher in biefer erschöpfenden Combination von ovomol dodendonmos (vier aus brei Arochaen und einem Jambus, vier aus brei Jamben und einem Arochaen, vier aus zwei Jamben und zwei Trochaen und ihmen Arochaen, vier aus zwei Jamben und zwei Trochaen) und in der Berlegung derselben in ihre Bestandtheile mehr einem Gegenstand für die Theorie und eine mehr äußerliche Zusammenfügung der Maße nach Art der Metrifer zu sinden sich berechtigt halt, während diese lelbst zene Berbindungen, wie sie namentlich unter den glysonischen Berseu so hausg vorsommen, in Spzygicen von vier Sylben zerlegten und in mérgar murra var derendezen und vara ovenacheun einsteilten. Doch gehören diese Untersuchungen mehr in das Gebiet der Metrif, wie auch die Lehre von der Basis, über welche Casar S. 190 sg. nit Roßduch darin übereinstimmt, daß die Lostrennung derselben von dem darauf folgenden choriambischen der logaddischen Systeme de: alten Rhythmis widerstreite, welche das ganze System als ein einheitliches sasse und auch die Basis der äolischen Dactylen als einen vollen Fuß mit zu der Reihe zähle. Darin aber stimmt er Roßdach (Rhythmis S. 163. Metris S. 484 sg.) nicht bei, daß der Tribrachus als Grundform augnehmen sei. 34) Aristid. I. p. 38 z. E. vergl. Casar S. 198 sg. Trig geben Teußner zum Aristorenus S. 53, und Roßbach, R. Enryll, d. W. R. Erse Section. LXXXI.

geschlechtern gemischt wor 39); Aristides nennt zwei Gattungen bes Dochmius

hh) 5 212 0 -

und zwei aposodianol 41)

kk) 5 010 212 0

11) & who also who ar, fodann

mm) ben iambusahnlichen irrationalen 42) Choreus, welcher ale Wortfuß bem Dactylus gleicht, aber mit fteigendem Rhothmus

und nn) ben ihm entgegen ftebenben trochaenartigen

benen Rogbach (G. 135 fg.) noch bie tyflischen Dactylen und Anapaften mit irrationaler Arfis bingufügt.

Bum Schluß führt Ariftibes noch einige anbere gemischte Rhythmen an, welche in bem früher von ihm angegebenen Sinne 43) gemischte beißen, weil fie ale Dipobieen ober Sygnicen bes iambischen Geschlechts entweder als einfache (acivderoi) angesehen werden können, ober wenn man ben einen ber Fuße ale Arfis, ben andern ihm gleichen als Thefis anfieht, zugleich auch bem gleichen ober baciplifchen Taftgefchlechte jugezählt werben tonnen. Bu biefen gehort

- 00) ber Kretifus 2 0 2 0 (Ditrochaus),
- pp) der Dactylus κατ' ξαμβον 🗀 🗀 (Disambus), qq) der Dactylus κατά βακχεΐου του άπο τροχαίου
- rr) der Dacthlus κατά βακχεΐου του άπο λάμβου
- 88) der Dacthlus nærå gogskov róv læusosidh  $\mathbf{x} \otimes \mathbf{x} \otimes \mathbf{x}$
- tt) der Dacthlus nard zogskov rov roozosid $\tilde{\eta}$ က်≚ က ≚

Mus ben fecundaren Tattgefchlechtern führt Ariftis

des feine Rhythmen an; es find dies

4) bas epitritische Geschlecht 4:3, boch fagt er bei ber allgemeinen Ueberficht, daß es bis jum vierzehnzeitigen Taktumfange, alfo bis zur Dipodie, fich erweitere, aber felten angewandt werbe 44); Ariftorenus fagt aber fogar, daß keines ber bei bem fiebenzeitigen Taktumfange möglichen Berhaltniffe, 4:3, 3:2, 6:1 zu ben errhythmischen gehöre. Doch führt bas von Psellus 40) aus Aristozenus ausbewahrte Excerpt Diese Gattung an wie auch bas von Ariftorenus 46) und Ariftibes fonft ianorirte

5) breifache Geschlecht, yévog roundáction, 3:1, welchem ber Amphibrachus zugezählt werden fonnte.

An die Theorie von den einzelnen Rhythmen schließt fich ber praftifche Theil, Die Rhythmopdie ober bie rhythmische Compositionslehre, zu welcher die Theorie der Agoge oder die Lehre vom Tempo, und der Meta-bole 47) oder vom Uebergange aus einem rhythmischen Geschlechte in bas andere mit gebort. Auf ben Unterschied ber Rhythmopoie vom Rhythmus hat schon Aristorenus 48) hingewiesen, sie verhalte sich zu bemfelben wie die Relobieenbildung und harmonistrung (die Melopoie, welche eine praftische Anwendung, zonole rie, des Melos fei) au ben Tonfpftemen, Tonarten und Longefchlechtern in ber Harmonit; und Arifibes erflart fie als bas Bermögen, einen Rhythmus zu schaffen. Als Theile berfelben führt er, analog ber Behandlung ber Melopoie, an: die ληψις ober die Bahl bes angemeffenften Rhythmus (bei Martianus Capella Exilypic) Die zonois, Die paffende Berknupfung der Arfen mit ihren Thefen, und Die pies ober bie am rechten Orte anzuwendende Mifdung verichie bener Rhythmen.

Die rhythmische Agoge ift bas langfamere ober schnellere Tempo der Takttheile, indem unter Beibehals tung des quantitativen Berhaltniffes zwischen Arfen und Thefen doch auf verschiebene Beisen die Größen jeder Beit vorgetragen werden; über die Anficht bes Ariftorenus ift uns ein wichtiges Bruchftud aus feiner Schrift über ben nowvos zoovos von Borphyrius in feinem Com-mentar ju Ptolemaus' Harmonif 40) erhalten, womach er erklarte, es gebe unbegrenzt viel verschiedene Tempi in ber Rhythmit und barnach auch fehr viel verschiebene

Außer diesen turzen Bemerkungen führt Ariftide auch noch Einiges über bie Metabole ober bie Uebers gange von einem Rhythmus ju einem ober mehren gang anberen an, welches Capitel ebenfalls bem von ber Metabole ber harmonieen und Tonarten analog bebandelt murbe.

Obgleich jene Abschnitte über die Agoge, die Metas bole, und über bie Rhythmopole in ben uns erhaltenen Brudftuden ber alten Theoretifer nur furz und burftig behandelt find, fehlt es uns boch nicht an Anhaltspunften,

<sup>89)</sup> Menrol Aristid. p. 39; vergl. p. 36 3. A. Ueber bies felben Robbach, Gr. Rhpthmif S. 189—160: Cafar frundzüge S. 199 fg.
40) Cafar S. 297 fg. dußert fein Berfremben barüber, bag Ariftibes biefen Bers nicht als antifpaftis fden Dimeter ober Gipfoneus anertennen will, mahrent Rofbad, Rhythm. 6. 112 ihn als einen Dochmins mit angehängtem Jambus und für ibentifch mit bem Dochmius bes Bacchius p. 25, welcher and für identisch mit dem Dochmits des Bachtus p. 25, welcher aus einem Jamben, einem Anahaft und einem macht nara βάστον besteht.

41) Aristod. I. p. 39.

42) Ueber die Frrationalität vergl. Dionys. De compos. verdor. 17. 20. Aristoxen. p. 294. Aristod. I. p. 35. Roßbach, Rhythm. S. 180. Bestyhal, Fragm. S. 208. Cásar S. 218—228.

43) Aristod. I. p. 185. Bergl. über diese Roßbach S. 139 fg. Cásar S. 223.

44) Aristod. I. p. 35: σπάνιος δε ή χοήσις αφτού. Aristoxen. II. p. 302.

<sup>45)</sup> Ποολαμβανόμενα els την δυθμικήν δαιστήμην § 9: γίνεται δέ ποτε ποῦς καὶ ἐν ἐπιτρίτφ λόγφ, γίνεται δὲ κα κατα το καθίσο. Ueber biefe beiben Laftgefchlechter vergt. Bekt phai S. 108. 46) p. 302. Moroll. — Artifices sagt freilich p. 35: elst δὲ καὶ ἄλλα γένη, άπες ἄλογα καλεϊκα. 47) Roβbach S. 167—229. Behphal S. 233—262. Cáfat S. 286—269. 48) p. 282 soq.; Behphal S. 234 unb bei Psellus §. 8. p. 76, 1. Westph. Ueber ben Paralleismus ber Kipythmil und ber Harmonif vergl. Boeckh. De metr. Pind. p. 88. Ambros, Gefchichte ber Musif S. 407. 49) p. 255; bei Behphal, Fragm. S. 39 fg. Bergl, Cáfat S. 236 fg. Fragm. 6. 89 fg. Bergl. Cafar 6. 236 fg.

-251

welche und in ben Stand seten, die so schwierige und von früheren Forschern in der entgegengesesten Weise beantwortete Frage, ob bie Griechen ebenfo wie wir gleichen Zatt in ben gefungenen und von Inftrumentalmufit begleiteten Berfen und Strophen gehabt haben ober nicht, mit einiger Sicherheit zu beantworten. Wegen ber häufigen Berbindung von Berssüßen ber verschiesbenen Taktgeschlechter (Choriamben, Jamben und Anapasten, Trochaen, Dactylen und Kreister u. a.) und wegen ber ausbrudlichen Berficherung ber Metrifer, baß es nur furge Sylben von ber Lange einer Mora und lange von ber boppelten Beitbauer gebe, bezweifelten es nicht nur bie Forfcher über Metrit, wie noch G. Bermann, bag bie griechische Dufit einen Tatt im Ginne unferer Mufiter gehabt, sonbern auch ber Berausgeber ber griechischen Dufiter, Marcus Reibom so), und Isaat Boffius rieth fogar feinen Beitgenoffen bie gegenwartige barbarifche Dannichfaltigfeit von Roten abgufchaffen, und nach griechtschem Mufter nur Biertel- und halbe Taktnoten anzuwenden! Auch Forkel in feiner "Geschichte ber Dufit" b1), fand ben hauptfehler ber griechischen Rhythmik eben barin, baß nur zweierlei Zeiten angenommen wurden, ba es boch in jeder geschwinden oder langsamen Bewegung mehre kurze oder lange gebe, ohne deren Beobachtung selbst die bloße Recitation eines Gedichts, ohne alle weitere Rucksicht auf Gesang, steif, unnaturlich und ermubend werben muffe. - Es muffen alfo bie Griechen entweber ben mahren inneren Berhalt ber Sylben nicht gefannt noch brachtet haben, ober fie mußten, wie wir, mehre Arten von furgen und langen Sylben annehmen. Da aber alle alten Schriftfteller einmuthig von ber Uebereinftimmung bes griechifchen Befanges mit ber festgeschien Quantitat fprechen, so fei fein 3weifel, daß die Griechen eine Rhythmit befagen, beren Unbequemlichfeit, Armfeligfeit und ganglichen Mangel an Berhaltnig und Schonheit ber Berfaffer an einem Chor aus Sophofles' Ronig Dedipus nachweift.

Dehr Gerechtigfeit ließen ben Griechen, ben Deiftern min so vielen Künsten, Joh. Heinrich Boß (in seiner Zeitmeffung ber teutschen Sprache) <sup>52</sup>) und Aug. Apel (in seiner Metrif) <sup>53</sup>) widerfahren, welche beide gegen G. Herman die Rothwendigkeit der taktmäßigen (must-falischen) Messung der antisen Verse geltend machten, aber mehr nach ihrem musikalischen Gesühl, als weil sie sieht auf Stellen ber alten Rhythmifer ftugen fonnten; benn feibst Bog zeigt fich wol mit ben Dichtern, aber nicht hinreichend mit ben alten Theoretifern befannt, wenn er fagt ba): "Benn biefe (herameter und Bentameter) und abnliche Berbarten von kleinem Umfange, ihres burchgebenden Charaftere halber, ein gleichmäßiges Fortichreiten in bem angenommenen Berhaltniffe ber Bewegung forbern; fo bleibt größeren Chorreigen voll machfender Leibenicaft und ber bithprambifden Begeisterung unverwehrt, gleich einer Phantafte von Emanuel Bach, aus

einer Taktart in bie andere auszuweichen. Solder, oft fturmifden Uebergange freute fich Borag bei Binbar, ber, wie er fagt, in wildtaumelnden Dithyramben ben Schwung bes Rhythmus ohne Gefes fcwang. Aber bis zu bem Uebergange (μεταβολή nennt ihn Duinstilian IX, 4, 50 aus verlorenen Rhythmifern) bauerte bie Bewegung, wie fie anfing; und fo wieder bie neue bis zu ber nachsten Ausweichung." — Aug. Apel bagegen conftruirte, im rudhaltslofen Gegensate gu ber "philologischen ober gelehrten" Behandlungsweise ber Metrif, seine Metrif nur nach mobernen Brincipien, während er von ber rhythmischen Tradition ber Griechen nur eine fehr oberflächliche Renntnig befag und fein Bebenten trug, ihre Angaben, wenn fie nicht ju ben Formen ber heutigen Rufik pasten, ichlechthin abzuleugnen ober für Thorheit und Unverftand ju erklaren. Als ben einzigen Puntt, in welchem er bas Richtige getroffen, erfennt Rogbach (in ber Borrede gur griechischen Meirif) 56): ben flüchtigen Dacthlus. Aug. Bodh mar ber Erfte, welcher, angeregt burch feine Beschäftigung mit ben Leiftungen der Pythagoreer und Plato's und veranlaßt burch feine Berftellung ber Pindarifchen Metra, auf die rhythmische Tradition ber Griechen zurudging und bie Annahme von gleicher Safttheilung, ju ber ihn fein musifalisches Gefühl nothigte 56), burch Stellen ber Alten, namentlich aus Aristorenus Rhythmit 57) und aus Longinus 58) belegte. Seine Berdienfte um Anregung ju weiterem Ausbau und fernerer Durchforschung ber alten, bamale jum Theil noch unebirten Duellen find unbeftritten; er behandelte indeffen nur wenige Bunfte ber antifen Rhythmif felbft und ftand in ber Beit, wo er fchrieb, noch ju fehr unter bem Ginfluffe ber mobernen Theorien über bie absolute Tattgleichheit im griechischen Relos. Selbst von neueren Kennern ber Musit ift seine Composition ber erften Bindarischen Dbe 59) wegen ihrer Taktrechnung ge-misbilligt und berichtigt worden; so namentlich von bem Frangofen Fetis und felbft von Friedrich Beimfoeth in feiner Schrift: Die Wahrheit über ben Rhythmus in ben Gefangen ber alten Griechen 60); er findet fie "vollig fehlerhaft wegen ber Bezeichnung ber Dactylen, wegen ber in Folge berfelben eintretenben Bezeichnung bes britten Außes im vierten Berfe und wegen ber Baufen, felbft ber innerhalb ber Berfe felbft Arfis von Arfis trennenben" 61). Bahrend von Drieberg in seinem viele Bunderlichfeiten enthaltenben Borterbuche ber griechifchen Mufit 62) fich fur vollige Gleichheit bes antifen

<sup>50)</sup> Siebe unten Anm. 69 und 73. 51) 1. Bb. C. 884. 52) Konigeberg 1802. S. 170 fg. 53) 2 Bbe. Leipzig 1814. Reue (?) Ausg. 1834. 54) Beitmeffung G. 175 fg.

<sup>55)</sup> Leipzig 1854. S. XIV. 56) De metris Pindari, 1811. Lib. I. cap. 18. p. 105: Quum sine temporum aequalitate, quem nostri tactum vocant, rhythmica compositio ulla nec recitari quest nec cantari, nedum saltari, nisi primam rhythmi legem, h. e. unitatem variorum temporis articulorum, violare et confusam intatem variorum temporis articulorum, violare et contusam inconditamque syllabarum prolationem, qua et animus et motus
corporis disturbetur magis quam regatur, rhythmum contenderis
esse necesse est, ut versibus per varia rhythmi genera compositis adhibitum sit remedium qualecumque, quo iis acqualis
insereretur temporum divisio. 57) p. 290. Morell. 58) p. 111.
Toup. 59) De metris Pind. II. c. 12. p. 266 seq. 60) S. 45.
61) Vergl. Ambros Gefgicht ber Mufft. Verglau 1862.
E. 542 fg. 62) 1835. 4. unter bem Art. Taft.

und bes mobernen Tattes aussprach, erklarte Rarl Johann Soffmann in bem bie antite Rhythmif in ihrem Berhaltniffe gur Metrif behandelnden erften An-hange gu feiner "Biffenschaft ber Metrif" fur Gymnafien, Stubirende und jum Gebrauche für Borlefungen 63): "Bon bem, mas wir Taft nennen, ift nirgenbe bie Rebe, und es ift nur fur Dieverstandniß zu achten, wenn man unsern Tatt ben Alten zuschreiben will. So ift g. B. Drieberg, ebenso wie ich selbst früher, durch das falsche Berstehen dessen, was die alte Theorie in philosophischem Sinne eine Theilung der Zeit nennt, zu einer falschen Darstellung der antiken Rhythmit verführt worden, und ebenso hat Bodh auf eine gefünstelte und fast unaus führbare Beise eine Art von gleichem Tatt in ben an-

tifen Gesang hineinbringen wollen."
Um bieselbe Zeit sammelte Dr. Seinrich Feugner in seiner Doctordiffertation: De antiquorum metrorum et melorum discrimine 64), jahlreiche Beweisstellen aus ben alten Mufifern, Rhythmifern, Metrifern und Rhetoren. burch welche er die Apel'sche Takttheorie auch urkundlich gu ftugen bemuht mar, nachdem er guvor die dreizeitige Lange (G. 3 fg.) und die Grundverschiedenheit zwischen ben mehr für Recitation bestimmten flichischen Metris und ben fur Gefang und mufifalische Begleitung gebichteten lprischen Gesangen (ubln) S. 13-19 bewiesen hatte (S. 19 bis zu Ende). Spater bearbeitete er in dem Hanauer Gymnafialprogramm (1841. 8.) bas Fragment Des Ariftorenus von ber Rhythmif mit teutscher llebersegung, fritiichen und erklarenden Anmerfungen und Excurfen, beren erfter (S. 29-36) wieberum die Hauptbeweisstellen für bie Taktgleichheit ber alten griechischen Dufik enthielt, beren einige auch G. Hermann (schon in ber Recension ber ersten Schrift in Jahn's Jahrbüchern für Philologie und Rabagogist Bb. XIX. S. 376) zu bem Jugestand niffe veranlaßt hatten, daß fle völlig die Beschreibung unferes Tattes enthielten. Dennoch bemerkte auch Jul. Cafar in ber grundlichen und verbienftvollen Beurtheilung bes Feugner'schen Ariftorenus (in ber Beitfchrift für Alterthumswiffenschaft 8. Jahrgang. 1841. 'Rr. 2-5. S. 28) übereinstimmend mit G. Hermann: "wenn auch die Gultigfeit Diefer Stellen Berrn &. augestanden werden muffe, fo wurden badurch boch bei der praktischen Anwendung dieser Lehre auf die in den Bebichten ber Griechen vorliegenden Rhythmen bie Schwierigkeiten nicht gehoben, ba nicht zu bestimmen sei, wie lange ber gleiche Tatt anhielt, und weber aus bem as bes Aristorenus 65), noch aus bem ad finem usque bes Duintilian 66) geschlossen werden könne, daß z. B. eine ganze Strophe sich in demselben Takte fortbewegen musse."

Auch der Director Bellermann erklärte fich in seiner Bearbeitung ber homnen bes Dionpfius und Mesomebes, welche faft gleichzeitig 67) mit feiner Ausgabe bes bieber noch unbefannten Anonymue, De musica

68) Schrijg 1835. S. 140. 65) Elem. Harmon. I. p. 84; 66) Institut. Orat. IX, 4, 55. 64) Marburg 1886. 4. vergl. Rhythm. II. p. 292. 67) Berlin 1841. 4.

(welcher uns die Duantitatszeichen für die zweizeitige, breizeitige, vierzeitige und fünfzeitige gange tennen lehrte)

erschien, für die Taktgleichheit und componirte darnach die Musiknoten (S. 15 fg.) auch rhythmisch.
Richt ganz übereinstimmend damit und entschieden spricht sich Prof. Ferd. Hand in seiner Aesthetik der Tonkunst 68) aus: "Die griechische Musik hatte allerbings Takt, nur nicht unseren gebundenen, welchen den Alten auszudrängen ein vergebliches Bemühen einiger Wetriker gewesen ist das felbst durch Einschiedung von Metrifer gewesen ift, ba felbft burch Ginschiebung von Baufen und Buntien feine Gleichheit erreicht werben fann. In wechselnber Bewegung herrschte eine innere Gemeffenheit; boch bie Proportionen regelte fein fo ftrenger Abichluß, baß ber Inhalt an ein gum Grunde gelegtes gleich erhaltenes Daß gebunden gewesen ware, vielmehr reihten fich in foldem freieren Latte auch ungleichartige Rhythmen, wie:

# 

an einander. Roch im 12. Jahrh. befaß man nicht eigentlichen Takt, sondern nur die sogenannte Mensur, in welcher jedoch die breis oder zweitheilige Eintheilung vers

ftedt jum Grunde lag."

Ambros bagegen (in seiner Geschichte ber Mufik) 69) erfennt an, bag auch bie Griechen, wie unfere neueren Componisten, aus langen Sylben des bichterischen Detrume furze gemacht haben mogen, und umgekehrt. Sie behnten bie langen, und verkirzten bie furgen. Er be-legt bies burch Stellen aus Dionpftus von Halifarnaffus und Longin; er gesteht aber auch ju (S. 24), "baß, ba ben Griechen bie harmonie fremb mar, ba fie bie Eigenschaft bes Dominantenaccorbs, ben Salbichluß zu bilben, fo wenig fennen fonnten, als bie volltommene Schlußtraft des Dreiflanges der Tonica, ihrer Rhythmif und Melodif jene eben barauf gebaute Symmetrie und Regelmäßigfeit fehlen mußte, welche unfere musitali-iche Beriodit tennzeichnet, und daß fie infofern weniger gebunden waren, als die neueren Musiter, ba bei uns ber große Rhythmus die Proportionen des fleinen ober Taktrhothmus in großen Dimenstonen wiederholen muß. Die Alten wendeten bagegen jum Aufbau ihres großen Rhythmus jene finnigen Combinationen ber Metrif an, bie unter bem Ramen ber Archilochischen, Sapphischen, Alcaifchen u. a. Strophen geschloffene Organismen bar-ftellen, bie einen nach ben Gefehen bes Wohlklanges geordneten, symmetrifchen Bechfel langer und turger Dage zeigen, ber selbst wieber burch rhythmische Accente in fabliche überschaubare, unter einander correspondirenbe Gruppen geschieben wirb." Rachbem Ambros eine Reihe berselben aufgezählt und auch ber drei Taktgeschlechter gedacht hat, sett er (S. 433) hinzu: "An allen diesen Formen besaß nun die griechische Wuste ein weites Feld sich zu bethätigen. Wenn sie ihr Ersat für den Takt, der in unserer Ruste den Rhythmus regelt, leisteten, fo war es insbesondere jene rhythmische Agoge, welche

<sup>68)</sup> Jena 1838, 1. 80. 6. 65. 69) 1. 80. 1862. S. 415. 438 fg.

ihn vertrat, ober, ftreng genommen, in jene bie gleichmäßige Taftbewegung anscheinend so oft unterbrechenden Combinationen ber Langen und Kurzen ben musikalischen Taft gleichsam heimlich einschmuggelte. Auch wir machen von der Agoge viel öfter Gebrauch, als wir insgemein benten. Die gleichzeitige Mifchung von zweis und breis zeitigen Taftgliebern (Achteltriolen und Achtel u. bergl.) zusammen ober bie Anwendung von Duiniolen und Septimolen u. bergl. wird burch bie Agoge rhythmifch ausgeglichen und geregelt. Die Agoge ift - auch jenes Mittel, burch beffen Anwendung es allein möglich wird zu bewirken, baß, wie Ariftorenus verlangt, bie rhythmischen guße gleichmäßig und bieselben werben, obschon bie Rhythmopole viele und mannichfache Bewegungen verwerthet." 70) Im Fragmente feiner Rhythmif 71) fagt Ariftorenus, es blieben zwar bie Tafttheile (onuera) eines jeben Fußes an Zahl und Umfang gleich, aber die von ber Rhythmopoie gemachten Trennungen (diatoéveis) nahmen große Mannichfaltigkeit an, Ambros hat fich inbeffen burch Bodh's Auffaffung 72) verleiten laffen, bie hier bezeichnete Berschiebenheit in ber aywyn, bem Tempo ju finben; aber in ber Stelle ber Harmonik wird fie ausbrudlich von der durch das Tempo bewirften unterschieben und beutlich als eine folche bezeichnet, welche zwar bas Tempo und bas Taktichema unverandert lagt, aber die einzelnen Tafte rudfichtlich ihrer Unterabtheilungen einander ungleich macht, fobaß Diefelbe Taftgroße ein Fuß (ein einfacher Taft) und eine Spzygie (ein zusammengesetter, in Taktglieder zerfallender Tatt) sein tann. Gang verkehrt erklart aber Deibom Die Stelle ber harmonit von feinem Standpunfte aus, wenn er in seinen Roten zu ben Musicis Graecis VII, I. p. 102 unter τα μεγέθη των ποθών die verschiedenen großen Zeittheile oder Sylben versteht, aus welchen die Buße gebildet find und bei den mungsug berfelben nur an die Berwechselung bes Dactplus mit bem Sponbeus ober Proceleusmaticus benft 78). Außer jenen Stellen bes Aristorenus ift aber besonderes Gewicht auch auf Duintistan's Ausspruch zu legen 74): Nam rhythmi neque finem habent certum, nec ullam in contextu varietatem, sed qua coeperunt sublatione ac positione ad finem usque decurrent.

Auch die beiden oft genannten Gelehrten Aug. Roßebach und Rud. Westphal, welche seit Jahren gemeinsam dem Studium der alten Rhythmiser und der Hellung der alten Rhythmiser und ihren Scharfstellung der alten Rhythmis ihren Fleiß und ihren Scharsstellung der Aristorenischen der Gentscheidung der Frage wesentlich gesürdert: der lettere besonders durch Wieders berstellung der Aristorenischen Scala der uerkon oder Taktumfänge von der dreizeitigen die zur fünfundzwanzigzeitigen, wodurch der große Reichthum der Griechen an Taktsormen im Gegensabe zu der beschränkteren der neueren Musik (von welchen Apel wiederum nur wenige den

GRIECHISCHE METRIK. Anwendung des Rhythmus auf die Sprace (Retrif). Insofern der Rhythmus das Formgebende ift, wird der freie Gebrauch desselben durch die Beschaffenheit des zu sormenden Materials, dem er sein Gepräge ausdrücken und es dazdurch fünstlerisch veredeln soll, und namentlich durch die Schwierigkeiten, welche seine Bearbeitung verursacht, wesentlich bedingt und beschränkt. In einem noch höheren Grade, als von den reinen Tönen in der Harmonis, gilt dies von der Beschaffenheit der Sprace, welche aus Worten (und diese wieder aus einzelnen Sylben) besteht. Denn die einzelnen Sylben bedürfen zu ihrer Aussprechung

eines bestimmten mittleren Maßes (weber zu furz , noch zu lang ) und die Berschiedenheit unter ben einzelnen Sylben nach ihrer Länge ist auch nicht so groß als dies bei reinen Tönen und Tanzbewegungen bewirkt werden kann. Dessenungeachtet ist die Metrik der alten Dichter auch sur unsere Kenntnisse und Ansichten über die reine Rhythmik darum von großer Wichtigkeit, weil wir in Bezug auf dieselbe, und namentlich auf die mustkalische und orchestische Rhythmik, nur aus den und noch erhaltenen Bersen und Liedern, welche nit Musik und Tanz verbunden waren, und sich eng an dieselben ansschlossen, einen Schluß ziehen können.

schlossen, einen Schluß ziehen können. Das Metrum ift ber auf eine (logisch und grammatisch) zusammenhängende Reihe von Worten ') von bestimmter Länge 2) angewendete Rhythmus; hierdurch

Griechen jugeftehen will). Dagegen bat Rosbach im 5. Abschnitte feiner Rhythmit (1854), in welcher er jum ersten Mal versucht hat, bas antife System der Rhythmit in feinem gangen Umfange barguftellen, auch Die Frage beantwortet, ob bas antile Melos auch ben Saft ber mobernen Mufit hatte 78)? Den einfachen Satt, wie er als Dreiachtel- Dreiviertel- und Dreizweiteltaft (2:1), ale Zweiviertel unt Biervierteltuft (2:2), ale Funfachtel- und Funforitteltaft (3 : 2) ben fleinften einheitlichen Beftanbibeil eines Mufifftude ausmacht, hatte auch bas antife Melos; auch in biefem waren bie Tone zu solchen Gruppen angeordnet und bilbeten eine kopovia raury. Melobien ohne Takt vertrug auch bas antike Dhr nicht 76). Dagegen unterscheibet fich bie antife Rhythmit von der modernen barin, daß fie 1) einen epitritischen Rhythmus, wenn auch felten anwandte, ben bie neuere Duft auch kennt, 2) daß fie ihre Tafte auch mit dem schwachen Tafttheile begann, 3) daß fie noch größere jusammengesette Takte batte, als bie moberne Dufik. Dagegen trat auch im Berlaufe bes Rhythmus öfters eine Metabole ein, welche von Roßbach aus-führlicher nachgewiesen wirb. (H. Weissenborn.)

<sup>70)</sup> Harmonic. p. 34; richtiger: machen laft. 71) p. 292-72) Do motris Pind., p. 103. 78) Bergl. Feußner zu Ariftorenus S. 33-35. Anm. 74) Institut. orat. IX, 4, 55.

<sup>75) §. 87. ©. 161—167. 76)</sup> Dionys. De admir. vi Demosth. c. 48.

<sup>1) &</sup>quot;Yln role utroois ή orllaßη, nat äver orllaßηs obn är yéroiro utroor, Longin. Prologom. ad Hephaestion. p. 139. Gaisf. Ueber die légis als Stoff des Rhythmus f. oben S. 245. Ann. 2. 2) Quintil. IX, 4, 54: Nam rhythmi, ut dixi,

find die Bunkte, in welchen es fich vom Rhythmus, oder Metra von Rhythmen unterscheiden, hinreichend bezeichnet. Für den Rhythmus im Allgemeinen ift ed gleichgültig, ob ein Taktibeil burch einen langen ober mehre furgere Tone ausgefüllt ift, für eine rhythmifche Wortreihe ift es bies feincewege 3). Besonders fommt es bei dem Metrum auf die durch bie Beschaffenheit ber Sprache nothig werbenben Freiheiten und Abweichungen an, 3. B. an welchen Stellen es gestattet ift, baß ftatt ber langen einmal eine furje, statt ber geseplich erforberten furjen einmal eine lange Sylbe stehe (syllaba anceps over indisserens adiapopog -). Durch ben Ramen Metrum wird außerbem auch bas Ginheitsmaß einer langeren rhythmischen Reihe bezeichnet, welche barnach gemeffen und benannt wird. Rach der eben gedachten Beschaffenheit der meisten Sylben hat es die Metrif nur mit furgen und langen Sylben, von denen die letteren bas Doppelte ber erfteren find, ju thun 4); es fonnen baher im Metrum zwei furge burch eine lange erfett ober bie lange in zwei furze aufgeloft werden, wenn nicht die Lange eine irrationale ift, b. h. ohne megbares Berhaltniß jur Rurge, langer ale bie einfache, fürzer ale die boppelte Rurge, wie g. B. in ber Arfis ber fyflischen Anapaften, ber logaobischen Dactylen und bes epischen herameters 5), ober wenn nicht ber ernfte und ruhige Charafter einer Bersart bie Auflosung ber ben Berefuß beginnenben Lange verbietet . Die Bestimmungen über die Lange und Rurge ber einzelnen Sylben enthalt die Profodit; diese unterscheidet außer ber einfach furgen (.) und langen Sylbe (...) noch eine mittelzeitige Sylbe (xown, anceps), welche bald furz bald lang gebraucht werben fann, boch nicht fo willfurlich, daß nicht für gewiffe Beitalter und gewiffe Beregattungen Regeln aufgestellt werben tonnten (3. B. über

neque finem habent certum, nec ullam in contextu varietatem, sed qua coeperunt sublatione ac positione ad finem usque decurrant. Ueber ble Unterschiebe bes Rhythmus vom Metrum hanbeln Marius Victor. p. 2484. P. 53. G. Atilius Fortunatian. p. 2689. P. 337. G. Varro bei Diomed. III. p. 512.

3) Quintil. IX, 4, 46: Sunt hi (dactylus, paeon, iambus) et metrici pedes; sed hoc interest, quod rhythmo indisserens est, dactylusne ille priores habeat breves an sequentes. — Nam rhythmi i. e. numeri spatio temporum constant, metra etiam ordine; ideoque alterum esse quantitatis videtur, alterum qualitatis.

4) Die Annahme einer breizeitigen Länge in ber Metrif, welche gegen Böch und G. hermann von Apel in ber Borrebe zum zweiten Bande der Metrif, von Feusener. De antiquorum metrorum et melorum discrimine z. Ans., in Schutz ges nommen wird, beruht zum Theis auf Berwechselung mit der musifalischen Khythmis, in welcher ja selbst fünfzeitige Längen vors sommen, theils auf einer Annahme der Ahetoriser und Grammatster, welche vahrnahmen, daß manche Sylben, welche durch einen von Matur langen Bocal und zwei auf benselben solgende Consonanten gebildet wurden, eine langere Zeit zum Aussprechen brauchten als andere, die nur auf einen langen Bocal ansgingen. Daß einer Sylbe die der sie uur auf einen langen Bocal ansgingen. Daß einer Sylbe die der sie einer furzen, neben ihr stehenden zuersannt worden sei, wird nicht nachgewiesen werden sonnen. Bergl. hierüber des Bers. Bemersungen in der Recension der Feusenrichen Abhandlung, Zeitscht, f. Alterthumswissenschaft 1841. Rr. 3, S. 17 fg. Rr. 4, S. 28. 5) Dionys. Halicarn. De composit, verdor. c. 17. 6) Aristid. Quintilian. II, p. 97: räs die overwein hand die seiner streide.

bie lange vor muta cum liquida). fommt außerbem ber Ginfluß bes Rhythmus auf Berlangerung und Berfurjung der Sylben, die Gefete ber Elifton und bes Hiatus, Die Busammenziehung von zwei Sylben in eine, endlich auch bie Rraft und ber Ginfluß bes sprachlichen Accente auf die Quantitat ber Sylben in Betracht. Bon befonberer Bichtigfeit ift namentlich ber lettere in ber alteren romifchen Boefie, weil in biefer felbft nach bem Befanntwerben ber Romer mit griechischen Muftern im 3. und 2. Jahrh. v. Auguftus ber Accent eine große Bebeutung fur bie an feine fo festen prosodischen Regeln gebundene Quantitat behielt, indem möglichfte Uebereinstimmung beffelben mit bem Berbaccente erzielt wurde. Eine von Ratur ober burch Position lange Sylbe, wenn fle zugleich ben Accent hat, wird auch von Terenz und felbst von Plautus nicht furz gebraucht. Daß aber in ben alleralteften Ueberreften romischer Dichtung weber Quantitat noch Bortaccent geachtet, fonbern nur bie einzelnen Sylben eine um bie andere mit bem Berbictus bezeichnet worben fei, wie Dünger und Lersch (De versu Saturnio, Bonn. 1838) nachzuweisen versucht haben, ift mit Recht von ber Mehrgahl ihrer Beurtheiler verworfen worben ?). Dit ber Frage nach bem Bortaccente fieht nachftbem auch die Recitation ber antiten Gebichte in nahem Zusammenhange; mahrend G. hermann in seiner Abhandlung: De differentia prosae et poeticae orationis ), den Accent nur beim Bortrage ber Profa berudfichtigt, bagegen bei bem Lefen ber poetischen Erzeugniffe einzig bie Duantitat und ben Bereictus beobachtet wiffen will, macht Gotthold ") mit Recht geltend, daß bem Borts accente auch in ber Boefie fein Recht wiberfahren muffe, indem die accentuirte Sylbe zwar nicht langer, als ihr nach ihrer Quantitat zufomme, aber mit etwas erhöhtem und ftarferem Tone ausgesprochen werben muffe, wie 3. B. ein einsplbiges Hauptwort am Schlusse bes Hera-meters, obgleich es in der Thesis steht, boch start be-tont werden muffe. Wenn dagegen Zens (Die Lehre vom Accent der lateinischen Sprache III. Tilsit 1838. S. 38 fg.) übereinstimmend mit E. Boggel (leber bas Formelle in ber Boefie, besonders den Accent und die Duantitat, Relinghausen 1837. S. 61) nur in ber Sylbenquantitat ben Rhythmus, in dem Bortaccente bie Delobie finbet, b. h. bas Berhalten ber Stimme in Bezug auf Sohe und Tiefe, und wenn Ersterer hiernach fur ben richtigen Bortrag lateinischer Berfe bie Forberung aufftellt? "baß man weder Quantitat noch Bortton irgendwie verlete, sondern beide vollfandig ausbrude und in ihrem naturlichen Rechte neben einander bestehen laffe, fobaß man die Arfis, wofern nicht auf ihr ber Wortton rube, nicht mit Bebung ber Stimme ausspreche, und fich ge-

<sup>7)</sup> Bergl. besonders Grauert, Aeber die Metrif der romissigen Epifer, bei Kone über die Sprache der romischen Epifer. 1840. S. 254 fg. und meine Recensson des Dunger'schen Buches in Beitsche. für Alterthumswiffensch. 1842. Freese, Metrif. S. 116 fg. 8) In seinen Opusc. T. I. p. 119 soq. 9) In brei Abhandlungen in Jahn's Jahrbb. f. Bhilologie und Babagogif. 1880. S. 113 fg. 216 fg. und in deffen Archiv II. 1883. S. 268 fg.

wöhne die Sylbenquantität fiets genau zu beachten;" fo liegt hierin eine ganzliche Berkennung der Bebeutung bes Rhythmus fur ben Bortrag ber Gedichte, und die Befolgung biefer Borfchrift beim Bortrage wurde in ben meisten Fallen dahin führen, daß ber horer kaum noch inne wurde, daß es ein Bers fei.

Analog ben rhythmischen Füßen gibt es auch in ber Metrit Fufie, b. h. bie einfachten gleichartigen Gle-mente ber metrifchen Reihe, nach welchen die verschiebenen Berearten geordnet werben. In biefer Beziehung spricht man von iambischen, trochäischen ic. Berfen und von folden, bie aus verfchtedenen Gattungen gur fammengefest find; und es ware eine irrige Anffaffung, wenn man bei folden metrifden. Füßen gang, von bem Rhythmus absehen und leugnen wollte, baß fie eine bestimmte Arsis hatten. Allerdings braucht man biefelben Ramen ber Fuße auch von jeder Berbindung weniger langer und kurzer Spiben, abgesehen von allem Absthmus; namentlich nennt man fie Bortfuße, wenn fie grade die Quantitat der Sylben eines einzelnen Wortes ausbruden. Gegenstand der metrifchen Behandlung und Grundlage ober Einheitsmaß ber Berbarten find von ben aweisplbigen Füßen nur ber Trochaus und Jambus (ber Pyrrhichius wurde namentlich in bipobischer Berbinbung nur bei Baffentangen angewandt, ber Sponbeus nur als Grundlage eines schweren bactplischen ober ana paftifchen Rhythmus); von breisplbigen ber Dactylus, Anapaft, ber Rretifus (beffen Auflofung, ber erfte und vierte Baon, wol feine von berfelben verschiedene Berbart bilbete), ber Bucchius und ber Molossus mit bem Rhythmus des Bacchius. Die in Anwendung gebrachten viersplbigen guße find theils Dipodicen \_ - und , und bilben ale folche bas Einheitemaß für bie tambifden und trochaifden Berbarten; ju den erfteren geboren auch bie epitritischen Berfe, welche an ber boris schen Lyrtf oft mit schweren Daciplen verbunden vorfommen; theils Spzygicen, Berbindungen von uns gleichartigen zweisplbigen Füßen, Choriamben, 400 Antispasten, o 2 2 - Jonifer a minori o 2 2 und a maiori 2 2 0 . Der Antispast fommt in ber Regel nur einfach mit barauffolgenber iambifcher ober trochais fcher Reihe vor; die Giptoneen und die Choriamben mit vorhergebender Bafis, d. h. einem zweis ober breisplbigen Sufe mit bath fambifchem, balb trochaifchem Abythmus, find von ben alten griechischen Grammatifern mit Unrecht ju bem antispaftischen Geschlechte gerechnet worben, weil fie irrig die Berfe vom Anfange her in vierfolbige Fuße abtheilten. Soon bie romifchen Grammatker haben eine richtigere Abtheilung gefannt; und in neuefter Beit haben G. Hermann und A. Bodh mit Entfchiedenheit bas alte System nugestoßen, welches C. Geppert (De versu Glyconeo. Berol, 1834. und "Ueber bas Berhalinis ber Hermannischen Theorie ber Metrif jur Ueberlieferung" Berlin 1835) vergeblich ju ftuben versucht hat. Wol aber liegt ber Antispaft bem so haufig gebrauchten Dodmifchen Berfe ( L L - L) Brunde und ift ihm nahe verwandt; über biefen guß, über die verschiedenen burch metrische Freiheiten hervorgebrachten Formen besselben und über seine Berbindungen mit anderen Berbarten hat A. Seidler, ber alteste Schüler Hermann's, eine hochst verdienfiliche Monographie (De versibus dochmacis. Lips. 1811) herausgegeben.

Bei ber Berbindung gleichartiger Fuße zu ganzen Berfen, d. h. größeren rhythmischen, aber in fich abs gefchloffenen Reihen, werben die furgeren und rafcheren Fuße (außer Jambus und Trochaus auch Anapaft) gewohnlich zu zwei verbunden ale Dageinheit zu Grunde gelegt und die Berfe barnach als Monometer, Dimeter, Erimeter u. f. w. bezeichnet, mahrend die Dactylen und andere Füße meift monopodisch gezählt werden. Doch enthalten die fleineren Bereglieber (welche xola genannt werden, wenn fie aus vollen Fußen beftehen, хощиста, wenn fie burch einen Ginfchnitt in ber Mitte eines Fußes abgetrennt werden) auch eripodische, tetrapobische bis hera-pobische Berbindung 10). Jeder Bers, dessen Schönheit befonders auch darin besteht, daß die Buse nicht durch einzelne Worte gebildet werben, sondern daß die letteren aus einem Sufe in den anderen berüberreichen und in ber Ditte beffelben enben (baß er viele Ginfonitte, Cafuren, hat), muß aber auch eine Hauptcafur ober Incifion haben, welche ihn in zwei gewöhnlich ungleiche Salften theilt und bem Bortragenden einen Rubepunkt gewährt, außerdem aber auch, wenn fie in ber Mitte eines Fußes eintritt (wie beim iambifchen Trimeter und beim bactplifchen herameter einen scheinbaren Bechsel bes Rhythmus und Uebergang ans bem iambischen, in ben trodaischen ober aus bem bactylischen in ben anapaftischen hervorbringt); findet der Rubepunkt aber am Ende eines vollen Fuges fatt, fo wird bies Diarefis genannt.

Die altesten Berfe waren orlzot ober perpa von gleicher Gattung und Lange, beren jedes mit einem vollen Worte endete 11), deren lette Sylbe lang oder kurz sein konnte 12). Erft um die 20. Olympiade wurde barch Rallinus von Ephefus und Archilochos von Baros eine Abwechselung versucht, durch epodische Anfügung eines furgeren Supes an einen langeren, welche biftichische Berbindung bann oft wiederholt ward: so ber bactye lifche Berameter mit bem Bentameter (elegisches Bersmaß) und die von Horag in feinen Epoden dem Archilochus nachgebilbeten Formen. Gine Berbinbung von mehren theile gleichartigen, theile verschiebenen Berfen au einem Gangen ber Strophe, wurde von ben dolis den Dichtern verfucht, welche bie furgere melifche Strophe aus je vier Berfen erfanden und ausbilbeten, und diefelbe in einem Liede oft wieberholten (fo bie Alcaische, die Sapphische); in anderer Beise murbe von ben dorifden Lyrifern und ihren Schulern unter ben Joniern (Simonides), Acoliern (Pindar) und Attifern

<sup>10)</sup> Aristid. Quintil. I. p. 49, 15: μέχρι γὰς ἐξάδος ηθξήθη συλλαβή τε και πους και μέτρον, vergl. p. 50, 7. 11) Hephaestion. De metr. p. 26. Gaisf.: Πᾶν μέτρον εἰς τελείαν περατοῦται λέξιν. Uebet die metra und deren Unterschied von μέλη vergl. Marias Victorin. p. 2498. Putsch. 72. Gaisf. Feussner, De antiquorum metrorum et melorum discrimine. Han. 1836. 4. p. 13 seq. Siehe oben S. 254. Unm. 64. 12) Hophaest. p. 26.

(ben alteren Dithyrambifern und ben tragischen Dichtern in Athen) die chorische Strophe aus einer langeren und mannichsaltigeren Reihe von Bersen (Strophe), einer bieser genau entsprechenden Gegenstrophe, und einer von beiben verschiedenen Epode bestehend, ausgebildet, welche Dreiheit in einer Ode mit genauer Responsion mehrmals wiedersehrt, in den lyrischen Partien der Tragödie und in den noch kurzeren der Komödie aber nur einmal angewendet wird; ost bleibt auch in diesen die Epode weg. Eine dritte Gattung der Strophen ist endlich die dithyrambische, welche, wenigstens in der Zeit der Ausartung und Berkunstelung dieser Dichtungsart, ohne

alle Responsion blieb 18).

Die Berbindung ber einzelnen verschiedenartigen Bersglieber (xola) ju einem felbständigen Berfe (origos) findet entweder xard ovrápsiar flatt, wobei weder Higtus noch syllaba anceps 14) am Enbe bes erften Gliebs gestattet ift, ja felbst Wortbrechung stattfinden fann; ober acovagentws, wenn zwei Bereglieber unverfnüpft neben einander fteben, und am Ende bes erfteren fowol Hiatus als syllaba anceps eintreten fann. Zwischen beiben Gattungen mitten inne fteben bie ovornuara Et Spolor, welche wie die anapästischen Dimeter in der Barobos ber Tragobie, ohne Bortbrechung am Enbe ber einzelnen zuzulaffen, boch Siatus ober syllaba anceps erft am Ende bes bas System schließenden Dimeters geftatten. Fur bie Pinbarifche Berefunft hat Aug. Bodh bie icon von Anderen (j. B. Ahlwart) ausgefprochene Anficht, bag feine Wortbrechung am Enbe eines Berfes ftatifinden burfe, in feiner Ausgabe bes Dichtere consequent burchgeführt; in ben lyrischen Bartien ber Tragifer hat B. Dinborf in seinen Scenici poetae Graeci viel geleistet, ohne indessen alle Wortbrechungen beseitigt zu haben.

Die Besprechung ber einzelnen Berbarten, ihrer Gefebe und Licenzen muß ben einzelnen Artifeln überlaffen

bleiben.

### Befdichte ber Rhythmif und Metrif 16).

Bon benjenigen unter ben ülteren Dichtern bes dolischen und borischen Stammes, welche talentvolle und lernbegierige Schüler (ober, wie Sappho, Schülerinnen) um sich versammelten, kann mit Sicherheit angenommen werben, daß sie außer dem Unterrichte in der Theorie der Harmonik, um deren wissenschaftliche Begründung sich schon Pythagoras große Berdienste erworben hatte, auch die Elemente der Rhythmik lehrten; da indessen der Unterricht in der Rust sehr früh als ein wesentliches

Moment in der Erziehung sedes Griechen angesehen und cultivirt ward, so war natürlich, daß auch die Theorie der Rhythmen, als für die Musik wie für die Humanitätberziehung überhaupt wesentlich, mit gelehrt ward. So sinden wir unter den Gegenständen, welche die Sophisten in Athen lehrten, neben der Grammatik auch die Lehre von den Rhythmen und Metren mit ausgeführt, Aristophan. Welf. 638:

πότερα περί μέτρων, η περί έπων, η φυθμών; und unter biefen wirb namentlich Sippias als berjenige erwähnt, ber viel xeol kouovior nal ovduor gewußt habe (Plato. Hipp. maj. 369. C.). In ber Bluthezeit Athens werden die Muster Lampros und Damon (erfterer Lehrer bes Sopholles, letterer ber bes Perifles) als kundige und gelehrte Manner gerühmt. Auch ber Philosoph Demokrit widmete fich biefen Studien, in bem von ihm Schriften περλ φυθμών και άρμονίης, περλ ποιήσεως, π. καλλοσύνης έπέων, angeführt werden (Diogen. Laert. IX, 48). Einen wefentlichen Ginfluß übten fpater Blato und Ariftoteles, in beren Beit bie Dufit burch Runftelei fcon in Berfall ju gerathen anfing, auf ihre Schuler, indem fie biefelben ju einer theoretischen Behandlung ber povoun anxegten (Plutard, B. b. Mufit S. 1131), sowie ste auch selbst in vielen Stellen ihrer Schriften auf die Wichtigkeit der Dufik und Poefte für fittliche Ausbildung hinweisen und barum eine Befeitigung ber Ausartungen und Rudfehr ju ben alten trefflichen und fraftigen Rhythmen und Tonarien verlangten. Bon den früheren Theorien, sowie von den übrigen Schülern bes Sofrates (Simmias), bes Plato und Aristoteles ift une Richts als die Titel ihrer hierher gehörigen Schriften erhalten; nur von Aristorenus aus Tarent, bem Sohne bes Spintharus 16), welcher früher Schuler bes Pythagoreers Tenophilus, fpater bes Arifio teles war, einem ber fruchtbarften Schriftfteller, haben wir außer ber von Meibom berausgegebenen Schrift über die harmonif in brei Buchern (in welcher Theorie er eine neue ben Bythagoreern entgegengefeste Schule, ja eine gang neue Epoche begrundete) auch ein Fragment feiner Elemente, ber Rhythmit (ovoqueov oroiziav), welches zuerst von Morelli als Anhang zu feiner Ausgabe ber Declamationes Leptineae bes Libanius (Bened. 1785, 8.) neuerdings querft von Feugner mit Uebersepung und erlauternben Abhandlungen (Hanau 1840. 8; f. oben Rhythmik S. 247. Anm. 14) heraus gegeben worden ift. Diefe Schrift ift, außer ber furgen und unfritischen Behandlung ber Rhythmif bei Ariftibes Duintilianus, der etwa im 2. Jahrh. n. Chr. lebte, in dessen Schrift über die Musit (Ausg. in Melbom's Musici scriptores VII. Amst. 1652. 4. Bb. I. S. 31 —43) 17) und neben dürftigen Compilationen bes

<sup>13)</sup> Bergl. über biefe brei Arten ber Strophen Freefe, Metrik S. 58 fg. 14) Benigstens wenn bas Metrum mit einer langen Arfis schließt; benn eine Thefis am Schluß einer jeden metrischen Reihe last sowol eine lange als kurze Sylbe zu. 15) Die reichste Zusammenstellung von Namen und Citaten, welche sich auf die Geschichte ber Theorie ber gesammten povoun beziehen, sinde sich in v. Leutsch, Grundriß zu Borlesungen über die griechische Metrik. Göttingen 1841. 4. S. 12. §. 19 fg. Eine weiter ausgeführte hat Bestiphal im zweiten Bande seiner Metrik zu geben verheißen. Siehe oben Rhythmik S. 246. Anm. 9.

<sup>16)</sup> Maine, Diatribe de Aristoxono. Amst. 1793. 8. Den besten Text ber Fragmente über Rhythmit gibt Westphal in seinem oben unter Griech. Rhythmit oft angeführten Supplement zu Kosbach's Griech. Rhythmit. Leipzig 1861. 17) Aristibes' Text ift neuerbings 1961 von Jul. Cafar mit einer als Commentar bienenden Bearbeitung ber Grundzüge ber griechischen Rhythmit, Marburg 1861, herausgegeben.

Baschius und Plutarch in ihren Schriften über bie Mufit, beinahe bas Einzige, was uns über bie altere Theorie belehrt; jenes Fragment ift uns um fo werthvoller, ba schon in ben nachsten Sabrhunberten burch bie aleranbrinischen Grammatifer eine Lostrennung ber Metrif von der povoisen eintrat, indem dieselben bei ihrer fritifchen Behandlung ber claffischen Dichter zwar auch auf Die Metra berfelben Rudficht nahmen, aber, ba bas lebendige Band ber scenischen Darftellung gerriffen mar, von ber Berbindung der Rhythmen mit Mufit wenig Renntniß hatten (vergl. Parthey, Das Alexandrinische Museum, Berlin 1840. 8. S. 144 fg.). Bon daher batirt fich auch jener Streit ber Mufifer und ber Rhythmifer gegen bie Metrifer, indem bie Letteren in ihrer Theorie von den sprachlichen Elementen ausgehend, die Gefete ber Lange und Rurge ber einzelnen Shlben beftimmten, und in hochft mechanischer Beise bie einzelnen vortommenden Berfe, je nachdem fie das Einheitsmaß ausfüllten ober nicht, als akatalektische und katalektische, ja sogar ale hyperkatalektische und brachykatalektis sie, su logat als hypetriateringe und beudyntaterings eine bezeichneten, und wie schon oben bemerkt wurde, die zusammengesetzen, sowie die, denen eine Anakrusis oder Basis vorherging, ohne Rücksicht auf ihre wahren Elemente vom Anfang her in viersplige Füße abtheilten. Hierher gehören die Metriker Orako von Stratonicea, Tryphon und Hephaktion, von denen und noch Theorien ber Metrif erhalten find: Ausgabe ber beiben erfteren von G. Hermann (Lips. 1812, 8.), bee Bephaftion von Th. Gaisford (Oxon. 1810, 8. Leipz. 1832, 8.). — In ben Scholiensammlungen zu ben Tragifern und zu Aristophanes find nur wenige schätbare Rotizen aus ben alteren Theoretifern erhalten, die meiften Bemerkungen über Metra find aus alexandrinischen und byzantinischen Grammatitern, aus benen wenig ju entnehmen ift. Am übelften berufen ift Demetrius Triflinius, ber burch feine willfürliche Kritif einen gefährlichen Einfluß auf Depravation einer ganzen Claffe von Hanbichriften bes Sophofles geubt hat.

Unter ben Kömern, bie ihre Forschungen nicht blos ihren, sondern auch den griechischen Dichtern wid-meten, wurde die Metrit auch als ein Theil ber Grammatif angesehen, baber fast ein jeder ber Schriftsteller über Grammatit ihr einen Theil feines Wertes gewidmet hat. Dem goldenen Zeitalter und dem der erften Raifer gehoren noch an: Barro, bem seine literarhistorischen Untersuchungen (Scenodidascalicon) Beranlassung zur Behandlung bieser Gegenstände barboten; Caesius Bassus, ber Berf. eines bem Rero bebieirten, uns nur im Auszuge erhaltenen, Berfes: De metris; Juba, ber gelehrtefte unter ben romifchen Metrifern (Marius Victorin. p. 2541 P.), ber fich am meiften an die Griechen und namentlich an heliobor anschloß; vielleicht auch noch Atilius Fortunatianus, von beffen Ars ber erfte Theil in neun Capiteln bie einzelnen Metra bespricht und nach Lachmann (Borrede jum Terentianus Maurus S. XV) und Gaisford (Borr. ju ben Scriptores latini rei metricae, Oxon. 1837. 4. 6. VII) ber einzige echte ift, wahrend ber zweite, ber von ben Elementen (Spibe, M. Enchel, b. EB. u. R. Grite Section. LXXXI.

Kuß, Rhythmus, Metrum u. f. w.) beginnt und sobann bie Horazischen Metra bespricht, nicht zu biesem Werke gehört, und hochst wahrscheinlich von einem anderen Schriftfteller herrührt. Jener erstere Theil ist aber bie Duelle und ber Leitsaben für Terentianus Maurus geworben, welcher im Anfange bes 2. Jahrh. n. Chr. ober richtiger zu Ende bes britten (Lachmann, Borrebe S. XI.) lebte und in ziemlich eleganten Berfen ber verschiebenften Art, Die zugleich als Mufterverse Dienen, Die Lehre von ben Bersarten behandelt, Die er, aus bem bactplifchen Bexameter und bem iambifchen Senare abzuleiten fucht (Ausgabe von &. Santen mit reichhaltigem Commentar, Utr. 1825; Terteerecenfion von C. Lachmann, Berlin 1836). Am Ende bes 4. Jahrh. und in ber nachftfolgenden Beit lebten Marius Bictorinus, von bem wir ein ausführliches Werf De orthographia et de metrica ratione in vier Buchern mit reichhaltigen Citaten aus alteren Metrifern, mit Berudfichtigung auch ber griechtichen Theoretifer, besitzen, in welchem nur die foftematifche und überfichtliche Anordnung zu vermiffen ift; Augustinus, beffen feche Bucher über bie Dufit wenig Ruben gewähren; Marimus Bictorinus, beffen Buch De carmine heroico einige allgemeine Erflarungen und die verschiedenen Dage des Berametere enthalt, mahrend das nur im Bruchstude erhaltene De ratione metrorum bie Profoble gibt; ber Grammatifer Maurus Gergius Sonoratus, beffen bem Albinus bebicirtes Centimetrum in ben acht erften Capitein bie Ramen ber einfachen nach Berefüßen und nach ihrer Sylbenzahl geordneten Metra aufgahlt, im neunten bie ber gusammens gefesten Bersarten, jebe mit einem Beifpiele verfeben, Blavius Mallius Theoborus (vielleicht eins mit bem Conful bes 3. 290), beffen gut gefdriebene in einer Bolfenbuttler und zwei Parifer Sanbschriften erhaltene Schrift: De metris in guter Schreibart die wichtigften Berbarten barftellt, mit burchgangig monopobischer Reffung, sobaß 3. B. ber iambische Senar Herameter ge-nannt wird, aufführt. Außerdem verdienen noch Marius Blotius (De metris), Rufinus (De metris Comi-corum) und von ben Berfassern einer vollständigen Grammatik Flavius Sosipater Charisius (von dem auch neuerdings ein in Reapel vorgefundenes Fragment De versu Saturnio befannt gemacht worben ift), Diomedes (im III. Buche seiner Ars grammatica) und Priscianus besondere Erwähnung, welcher lettere nicht nur den prosodischen Theil der Metrif und die Accentlehre in seiner Grammatif gründlich behandelt, sondern auch eine besondere Schrift über die Retra der Romiter hinterlaffen hat. Faft alle Diefe Schriftfteller finden fich in bem Corpus Grammaticorum von Butiche, Sann. 1605. 4. und in der von Lindemann beforgten Ausgabe berfelben. Gine beffere fritische Bearbeifung ber neuen Collationen ber werthvollften Sand-fdriften haben Seinrich Reil (in Erlangen) und Dartin Berg (fruber in Berlin und Greifswald, jest in Breslau) zu liefern begonnen. Die Mehrzahl aber ber speciell metrischen Schriften und ber in dem größeren Corpus nicht enthaltenen Autoren, Malline Theoborns, sowie einige andere Fragmente find mit nenen handschriftlichen Hilfsmitteln von Thomas Gaissorb berausgegeben worden (Scriptores latini rei metricae manuscriptorum codicum ope subinde refinxit Th. G. Oxon. 1837. 8.). Außerdem find auch einige vorher noch nicht herausgegebene hierher gehörige fleinere Schriften und Fragmente aus Wiener Handlchriften befannt gemacht worben in Analecta grammatica maximam partem anecdota, ediderunt ab Eichenfeld et Steph. Endlicher, Vindob. 1837. 8.
Im Mittelulter war die Kenntnig von den Berd-

magen ber Alten febr gering; unter ben Bygantinern, von deren metrischen Schostasten außer dem schon ge-nannten Triklinius noch Manuel Mosaopulus und Theodulus Monachus Erwahnung verbieren, verfasten Trica und Clias burftige Compendien ber Retrif (beibe herausgegeben von G. Bermann im Appendix ad Draconem Stratonicensem, Lips. 1812). Tzepes fchrieb in ben immer mehr überhandnehmenden politischen Berfen (welche mit Bernachläffigung ber Duantität rein accentirend wurden) über die Dichtungs-arten und die geläusigsten stichtschen Bersarten, während die lyrischen Metra, z. B. die Pindarsschen, ihnen immer fremder wurden (vergl. Biblioth. Coislin. p. 497). Den gelehrten Mönchen des Occidents blieben natürlich diese ganglich unbefannt, nur vermittelte bas Studium ber romischen Epifer und bes Terenz noch einige Bekannt-schaft mit dem Hexameter und bem igmbischen Senar, baber es benn auch an gludlichen Rachahmern bes epischen Berfes nicht fehlte, 3. B. Johannes Jecunus, ber unter R. Richard Comenherz Bifchof von Ereter war und die Erzählung bes phryglichen Dares De bollo Troisno in eleganten lateinischen Herametern in sechs Buckern bearbeitete. Auf jene beiben gebrauchlichten Bergarten beschrichte sich auch nach dem Wiederausseben der Wissenschaften im 15, und 16. Jahrh. vorzugsweise die Kenntnis und das Studium der Gesehrten, von denen über die griechischen Scenister W. Canter (Dometris poetarum tragicorum 1571, der Beafschen Ausgehen des Gurinipes porzehrust) eine hürstle und metris poetarum tragicorum 1877, der Bedichen Ausgabe des Euripides vorgebruckt) eine dürstige und ungenügende Abhandlung lieserte, während Zaach. Camerarius (De versibus comicis 1500), Gabr. Faernus (in der Juntina des Terety, Florenz 1565) und Jul. Caef. Scaliger (De versibus comicis) die ersten Bersuche machten, die Gesehe der Plantinischen und Terenzianischen Metrif zu ersorschen und barzusegen. Um diese erward sich aber der scharssung Rich, Bentley (dem Christoph Base in seinem Senarius 8. de legibus et licentis veterum poetarum. Oxon, 1687, 4. und et licentia veterum poetarum, Oxon. 1687. 4, und Kran i's Pare in ver Dissertatio de metris comicis por seiner Ausgabe des Terenj, Lond. 1724, vorangingen) die größien Berdienste in durch sein Schellasma De metris Terentianis und die darnach consequent durchgesührte Arius des Terenj (Lond. 1726), sevole in

1. 3 .1. 1. 1.

feiner Epistola critica ad Millium (in feinen Opusoula philologica). Bu Ende des vorigen Jahrhunderts wirkte Reiz in gleichem Sinne in feiner Anogabe des Biantinischen Rubens (Leipt. 1789. 8., nen herausgegeben 1826); am meisten Berdienst aber erward sich sein Schiller G. Hermann in Leftygig, ber von ihm dazu angeregt worden war, burch eine umfussende Behandlung und Reugestaltung ber bisher nur in einzelnen Theisen angebauten Wissenschaft. Ift auch seine aus Kantischen Kategorien hergeleitete Theorie swonach ber Khöthmus die hurch bloße Zeit dargestellte Korm der Canfalität sein sollte, vergl. sein Hand, der Mertif, Leinz. 1799. S. 18; welche Definition er später in den Elementen der Metrif, 1816, milberte: imago seriei effectorum, express per aequalitatem temporum) fdriverlich halfbar, und überbies auf bie fperielle Behandlung von einzelnen Berearten von keinem Einstusse gewesen (Hegel, Encystop. S. 71); so gebührt ihm boch bas Berdienst, viele sawierige Bunkte burch seinen Scharsstun und seine reiche Belesendigt festgestellt und seine Schler wie Seibler. Spikner u. U.) zur sorgsältigeren Untersuchung und kritischen Behandlung einzelner Bersarten angeregt zu haben. Als sein wesentliches Berdienst wurde aber anersannt, daß et das empirische System der griechischen Grammatiser und Metriker in Bezug auf die zusammengesetzten Berse unstließ und ble schon von einzelnen römischen Grammatisen versucht Diesung dieser Metra auf rationelle Grundlagen zurücklührte. Die erste schaffe Kritit ersuhe lagen zurücklührte. Die erste schaffe Kritit ersuhe sein System von Bernhardi (im Maihest der Ienasschen Literaturzeitung 1804), welcher tabelte, daß Hermann den Begriss der Kunst sehr nichtig stelle, daher ihm auch der Rhythmus nicht als etwas ursprünglich Intelligentes erscheine, sondern nur als etwas, was neben Spigner u. A.) jur forgfaltigeren Unterfuchung und fritifden gentes erscheine, sonbern nur als etwas, mas neben vielen anberen Dingen auch init eriftite. Daneben hob 3. Hoß (in seiner Zeitmessung ber teutschen Sprache, Königsberg 1802, in welcher er die antite Meirst an die Mutrerprache auch theoretisch anwendete, was n praftisch in so vielen Uebersehungen ausgeführt bath) mehr bas von hermann vernachtäffigte muftfalifde Glement und bie Radficht auf ben afthetifchen Charafter

und durch seine Muctoritäts ben Anlas jur Umtehrung desselben bei den Reueren gegeben hat, wurde schon oben (Art, Grischische Rhythmik S. 246) bemerkt. Außerdem hat er aber auch in einem andern Hunkte, namklich in Betreff des Jauptictus der jambische Senare, die üderdinktimmeitden Jeugukse des Men Abertesen und man ik ihm darum die auf die neuelle Zeit zesoge, seich nud Kosdach und Westphal im speckellen Theibe der Metrif (1866). Ich is, während Gruder Iston in seiner Schrift über der Codex Ambrosisians des Rlautus 1847. S. 47 und in seinen Ausgaben des Trinummus S. 182 auf die alte stoerkeserie Messen des Trinummus S. 182 auf die alte stoerkeserie Messen des Trinummus S. 182 auf die alte stoerkeserie Messen die Trinus seinen Ausgaben des Trinus sein Iston der Prisonan. Do metr. Torant, haber, die Art Republik in seinen Aragmenten und Kehrsagen der geschischen Ahren des Grieglichen Ahren auf der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Grieglichen Thythmik sied mit kann ihren Trinusker desen, und ber kind ihren Trinusker desen, und ber kind ihren Trinusker desen, und kehrsagien der Hende ihren Trinusker desen, und kehrsagien der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Kontingen der Ko

<sup>28)</sup> Daff er indeffen ben Sprutgebrund; bet griechischen (meiche er übermunt, weriger beracklichtinte) und felbit ben der romificen Theoretifer in Betreff ber Arfis und Thefis nicht richtig erfannt

ber Bersmaße hervor; ebenso wandete Aug. Apel (in der Vorrede zu den Netoliern, Leipz. 1806, in zwei Anssähen der musikalischen Zeitung 1807 und 1808, und in seiner Metrik Leipz. 1814, 1816, II. 8.) seine gründlichen musikalischen Kenntnisse auf die Behandlung der antiken Metra au, jedoch mehr nach seinem rhythmissehen Gesühle als mit Berücksichtigung und genauer Ersforschung der alten Theorie. Ausgezeichnet ist in der Einleitung du seiner Metrik die Herleitung des Rhythsmus, den er als ein Bild mit seinem Wiederschein ober Gegenbild, als eine innerliche Aussalfung einer Reihe von Momenten der Geolution als eines Ganzen charakter ristrt und der Proportion in der räumlichen Welt, nicht der Schmunterie wie Germann auf Seite stellt, nicht

ber Symmetrie, wie hermann, jur Seite ftellt. Wefentichere Berbienfte um bie antife Detrif, als bie beiben Legteren, erwarb fich Auguft Bodh, ben gunachft feine Stubien ber Platonifchen und Pothagoreie fchen Philosophic ju ben alten Musitern und Abpthmifern geführt hatten; er schrieb auf Buttmann's und Bolf's Anregung 1809 eine Abbandlung aber Die Beromage bes Pindar und führte feine Anfichten weiter aus in ber weiten Abtheilung bes erften Banbes feiner Ausgabe bes Bindar (Do metris Pindari, Leing. 1811. 4.), wo er aus ben alten Theoretfern bie Theorie zu reconstruiren bemuht ift, bas Wefen und bas Gefet bes Rhythmus in ber Einheit ber verschiedenen Zeitabtheilungen (nach ber Blatonifden Definition ber Schonheit) und in bem richtigen Berhaltniß zwifchen bem Langfamen und Schnellen bestehen lagt. Seiner Berdienste um die Takilehre und die Pindaris fche Metrit inebesondere ift oben S. 251. 256 gebacht worben, fowie auch bes von 2. Deppert gemachten Berfuched, bas Spftem ber alten Metrifer gegen Germann unb Bodh in vertheibigen 19). Auch ber Berfuch von Rarl Johann Sofmann (in feiner Biffenichaft ber Metrit für Opmnaften, Studirende und jum Gebrauche bei Bor-lesungen, Leipz. 1835), die metrifche Ratur der Sylbe auf die physikalische Beschaffenheit der Sprache und die jum Sprechen nothwendige Araftanstrengung zu grunden, die er gegen hermann's scharse Angriffe (in Jahn's R. Jahrbh. 1835, XIII, 3) in einer besonderen Schrift (Die Principien ber wiffenschaftlichen Detrif im Gegenfabe jum Bermann'e ichen Suffen, Berlin 1835) vertheibigte, hat wenig Gels tung gefunden. Bunachft ift ihm Rhythmus die fünstliche Folge pon Zeitheilen und Metrum bes im Stoffe fichtbar werbenben Rhuthmus; weiterbin beflutt er aber Rhuth wend als bie Abwechselung ber auf emander folgenben Beitiheile nach bem Gefete ber Auftrengung und Er-holung. Die Metrit ber Griechen und Romer für Schulen und jum Gelbftubium von Munt (Gloggu 1834)- ift eine Unmendung ber Bodh'ichen Principien und Anfichten über die Binbarifche Metrit auf die Metra aller griechifden und romifden Dichter; auch E. Endw.

v. Leutsch in seinem Grundris zu Borksfungen über die griechische Metrik (Göttingen 1841. 4.) schließt sich meist an Boch an; sein Buch, das sast nur aus lleberschriften von §§. und den dazu gehörigen Stellen der alten Theoreister, Beispielen aus den Dichtern und Citaten von hierder gehörigen Büchertiteln besteht, hat außer der großen Reichhaltigkeit der Rachweisungen noch das ganz besondere Berdienst, daß der Berk des ganze Gestiet der antiken underschie sinschlung der harmonik, Organik, Orchestik und Hypotritik in den Bereich seiner Behandlung gezogen hat. Um so mehr zu bedauern ist, daß er diesem Grundrisse nicht ein den Tert hierzu bietendes und die Ansichten des Bersassers star entswiselndes Hand die Ansichten des Rechassers star entswiselndes Hand die Ansichten des Rachschlagen aller eititten ost sur diesen lind und da auch das Rachschlagen aller eititten ost sur diesen Buchen kann zugänglichen Bücher eine mühlame, nicht immer lohnende Arbeit ist. Aussührlicher in dieser Beziehung und nicht weniger reichhaltig an Beispielen ist E. Freese in seiner griechischen Schaltschlagen, die Forderungen der Zeit zu erfüllen, die abweichendsten Unsschlen der bedeutendsten Theorien zu permitteln und das weitschichtige Material in einem anschausicheren Spsteme zusammenzuhäusen; ein einem anschausicheren Spsteme zusammenzuhäusen; auch nimmt er nicht immer die nötzige Kücksicht auf die Kritik der in Betracht sommenden Stellen.

Der Arbeiten von Seinrich Keußner und seiner Benühungen, die musstalischen Theorien der Reueren (namentlich Apel's) durch Belegkellen aus den Allen zu begründen, ist schon im vorigen Artisel (Griechische Rhythmik S. 252) gedacht worden; außer seiner Dissertation De antiquorum metrorum et melorum discrimine, Haunov. 1836 20), in welcher er den Unterschied ber nur recktirten stickischen Bersmaße von den gesungenen sprischen Systemen nachweist, dabes aber zwei in enger Verbindung mit dieser Krage stehende Saze zu deweisen sucht (daß die Alten auch die dreizieitige Länge gesannt und daß ihre musikalische Composition auch die gleichen Kastadschnitte gesannt habe), verdient besonders seine fritische Kertesausgade der Fragmente der Rhythmis des Artisorenus mit tenischer Nederschung und Ercursen (Hanauer Gymnasiasprogramm 1840. 8.) hier erwähnt zu werden, welches Jul. Casar in Marburg aussührzich und eingehend sin der Zeitschrift für Alterthumswissenschaft zu desprechen hat. Per Lettere erward sich auch das Verdienst, zuerst einen vollständigen Abdruck

<sup>19),</sup> Gepport, Do veren Glysches, Barol. 1834. 4. Dere felbe, Aeber bas Berydlinis ber hermannischen Theorie ber Metrif jur Aleber sein, Pendenst jur bie Rachweisung ber richtigen Tattirung des iambischen Songre f. Anm. 18.

<sup>20)</sup> Bergl. barüber bie aussührtiche Besprechung in Zeitsche für Aiterthumswissenschaft. 1889. Rr. 2-4. 21) Jahrg. 1841. Rr. 2-5. In Fou finer's Verlärung bet einestmissichen gedose ik Ihm noch Rosbach (Ahpuhmik) 1864) gefolgt, der indesen gedose ik Ihm noch Kobbach (Ahpuhmik) 1864) gefolgt, der indesen g. 18. S. 54 fg. seine Aussauch ber nericht es tadelt, daß Feuhuer in allen wesenlissen Bunkten auf Appl's Standbunkt zurückzegange sei nach die politige Kebereinstimmung antiter und woderner Rhythmik nachmungsen gestydt habe, obne auf die Akstung der einzelnen Verse ische einzugehen, mit Ausnahme der beispielsweise von ihm nach Appl's Theorie behandelten Joniser und der dorischen Strophe.

ber Auszuge bes Dichael Pfellus aus ber Rhythmif bes Ariftorenus befannt zu machen 23). Außerdem bearbeitete er nach bem Erscheinen von Rogbach's Rhythmif (1854) und ber von biefem und Weftphal gemeinschaftlich bearbeiteten Metrif (1856) ben rhythmischen Theil ber brei Bucher bes Ariftibes De musica 23) mit befferen fritischen Silfsmitteln und mit einer Darftellung ber einzelnen Abs schnitte ber Rhythmit, in benen er fich ftreng an bie lleberlieferung halt und in einzelnen Buntten auch noch von ber neuesten Behandlung burch Bestphal (1861) abweicht. Der Berbienste Bellermann's um bie antife Harmonif und Rhythmif burch Herausgabe bes Anonymus De musica und der Introductio harmonica Bacchius des Aelteren, sowie durch Bearbeitung der Humnen des Dionysius und Mesomedes (1841), ju welden bie antifen Rufiknoten in den Sandschriften noch erhalten find, ift schon in ben vorhergehenden Artifeln (Griechische Musik, Griechische Rhythmik) gebacht worben. Die von Bodh gegebene Anregung jum Studium ber alten Rhythmifer, beren Studium fich auch Gottfr. Hermann in Folge seiner Streitigkeiten mit Bodh mehr zugewandt hatte, hat außerbem nicht blos auf Geppert's Studien eingewirkt, ber freilich auch ben bloßen Retrikern ber alexandrinischen und byzantinischen Beit zu großes Gewicht beilegte, fonbern auch in ben beiben lesten Jahrzehnten weitere Bearbeitungen von Fragmenten des Aristorenus und anderer Rhythmifer hervorgerufen, unter benen bie Ausgabe von Joh. Bartels 24) und die Darftellung von Dr. Birich 28) angeführt gu merben verbienen.

Bei weitem bie bebeutenbste Förderung bieser beiben Wiffenschaften und bie Ausbehnung ber von Boath begonnenen Leiftungen für bie Binbarifchen Beremaße und Strophen auf bie gefammte Poefie ber Griechen, ber Epifer, ber Lyrifer und ber Dramatifer, verbanten wir ben vereinten Bestrebungen ber im Borftebenben oft angeführten Gelehrten, Brof. Aug. Rogbach (früher in Tubingen, bann in Breslau) und Dr. Rud. Weftphal. Der Erftere war burch ben Ausspruch seines Lehrers Theob. Bergt machtig angeregt worben, bag eine jebe griechische Strophe ein Kunftwerk im vollen Sinne bes Bortes sei, wo Alles auf architektonischer Glieberung beruhe und wo es nicht blos auf ben einzelnen Bers ankomme, fondern vor Allem barauf, wie ber Berd jur Totalität ber rhythmifchen Composition paffe. Bon biefem Grundgebanten erfullt Rubirte er in Gemeinschaft mit Beftphal bie alten Rhythmifer und fucte baneben bie metrifche Composition ber noch vorhandenen Strophen zu erforschen und zu erfaffen, sodaß eines bas andere ergangte und unterftutte, dabei aber fuchten fie fich bavor ju bewahren, daß fie mit vorgefaßten Theorien an die Alten herantraten und nur eigen ber mobernen Dufit

entnommene Gebanken wiederzufinden bemuht waren, mabrend Deigner in feinen Arbeiten über ben Rhythmus ber griechischen Metra (im Philologus feit 1850) ohne alle Rudficht auf Ariftorenus und bie anderen Rhythmiker nur nach modernem Taktgefühle wie Boß und Apel verfuhr. Rachdem zwei Jahre nach ber Rhothmit von beiben gemeinschaftlich bie Metrif (1856) als britter Band herausgegeben worden war, fludirte Beft : phal, ber bis bahin vorzugeweise die griechischen Rufiter burchgearbeitet hatte, nun auch die bisher von Rogbach behandelten alten Rhythmifer, deren Sape, wie beide richtig erkannt hatten, jedenfalls die Boraussehung für eine wiffenschaftliche Darftellung ber antifen Metrif bilben mußten 20) - und gab 1861 in feinem oben oft ange-führten Buche: "Die Fragmente und bie Lehrfage ber griechischen Rhythmifer, Supplement jur griechischen Rhythmit von A. Rosbach, Leipzig" einen fritifch berichtigten Text ber Fragmente bes Ariftorenus (feiner Elemente ber Rhythmit, seiner Schrift über ben mooros zoovos und aus anderen Schriften) mehrer anonymen Rhythmifer, bes Dionyfius musicus, bes Ariftides Duintilianus mit barunter gesetter lateinischer Uebersetung bes Martianus Mineus Felix Capella, bes alteren Bacchius, bes Bellermann'schen Anonymus De musica, bes Auszugs von Mich. Pfellus aus Aristorenus, Ποολαμβα-νόμενα els την φυθμικήν έπιστήμην, und Fragmente bes Codex Paris. 3027. An biese Textesausgabe (mit Angabe ber Abweichung ber Sanbichriften) foließt sich eine Reihe von Abhandlungen, welche theilweise Berichtigungen von Rogbach's Sagen enthalten und bie abweichenbe Anficht begrunden. Da bie Sauptpunfte ber Rhythmit ichon oben im Artifel Griechische Rhythmik angegeben find, moge hier nur noch eine überficht. liche Darftellung bes Syftemes metrifcher Stylarten nach Form und Ethos gefondert gegeben werben, welches beibe Berfaffer in bem britten Theile: Griechische Metrif nach den einzelnen Strophengattungen und metrischen Stylarten, Leipzig 1856. 8. an Die Stelle bes außerlichen Fachwerks ber Sephästionischen Kategorien gesetht haben, an welches sich auch G. Hermann 27) noch viel zu sehr angeschlossen, mahrend jene mit Recht für ihre Wissenschaft in der Mannichsaltigkeit der Reihen, Berse und Strophen vor Allem die Einheit als das oberste Princip an die Spipe ftellen. Dit Recht halten fie baran feft, bag eine jebe Strophe in ben meiften gallen einem und bemfelben Rhythmengeschlechte angehort 28), baß ein Rhythmenwechfel zwischen ben Reihen berfelben Strophe hauptfächlich in ben ionischen Strophen mit Anaklafis, in ben bem Korbar angehörigen paonischen

<sup>22)</sup> Rhein. Museum 1841. S. 620.

Griechische Rhythmik S. 245. Ann. 2.

24) Aristozen: Elementorum rhythmicorum fragmentum post Morellum et Feussnerum recensuit et explicavit Joh. Bartels.

Bonnae 1854. 8.

25) Aristozens und seine Grundzüge der Rhythmis. Ahorn 1859. 4.

(Programm des Gymnasiums zu Thorn).

<sup>26)</sup> Doch erhob er sich bei seiner unmittelbaren Anschanng und seinem hohen, durch ben sortwährenden Berkehr mit den Dichtern genährten Aunkstune weit über jenen durren Schematismus hebhastlon's und iber sein eigenes Spstem und besaß wol das Gefühl sit die Einheit der Straphe, wenn er sagt: Versus per se optimi si ita conjungantur, ut numeri non apte congruant, non videduntur unum quoddam ac totum afficere. 27) Rossbach, Rhythmis G. XI. Bestphal, Fragmente und Lehrsahe G. XIII.

Strophen mit trochaischen Dipodien ober freien Anapaften, endlich in ben Dochmien, b. h. ben Busammensetzungen eines paonischen und eines lambischen Tattes stattfindet. Die Grundlage zur Eintheilung geben bie brei rhythmischen Geschlechter, bas bactplische, bas iambische (bas rolonpor und kkaonpor, Jambotrochaen und Jonici) und das paonische; vor bem letteren werben jeboch noch biefenigen aus Dactolen und Trochaen gemifchten Metra eingeschaltet, bei welchen burch fuflische Meffung bie Dactylen ben Trochaen, bie Anapaften ben Jamben gleichgestellt werben, alfo feine Metabole nara yevos (Taktwechsel) stattfindet; die Berfasser scheiden sie noch in die Dactplotrochaen, welche Bephaftion unter den άσυνάρτητα aufählt und in welchen die beiden Rhythmengefchlechter felbständige Reihen bilben, und in die Logaoben, wo beibe ju einer einheitlichen Reihe zusammengetreten find. Die Strophenbilbung mit Mifchung aus gang verschiedenen Tatigeschlechtern, wo die Einheit in der regelmäßigen Aufeinanberfolge zweier ungleichen Rhythmen besteht, erfolgt nach zwei ganz bestimmten Geseten 1) ber Epimiris alloiometrischer Reihen, welche meist als Propodita an ben Anfang ober als Epodita an ben Schluß einer Periode verwiesen sind 20) bie Synkope ber Thelle mange biefelbe matricke Gioenthumlichkeit melche Thefie, wonach biefelbe metrifche Gigenthumlichfeit, welche fich am Ende des Berfes als Kataleris zeigt, daß nämlich die Thefis nicht durch eine besondere Sylbe ausgebrudt wird, auch im Inlaute bes Berfes ftattfindet, indem ber rhythmische Umfang ber synkopirten, boch nicht burch eine besondere Sylbe ausgedrückten Thefis entweder durch eine Baufe ober burch Debnung ber vorausgebenben Arfis compenfirt wirb, erfteres 3. B. im elegischen Bentameter, von dem Augustinus gradezu fagt: Sensisti mo moram duorum temporum siluisse et tantumdem in fine silentium est, letteres in bem Kalle, wenn eine Bortbrechung ftattfindet. So find die scheinbar regel-lofen antispastischen und iambo-tretischen Berse ber Aefcpleischen Strophe 30), welche fich aus bem iambifchen Retrum entwideln, in ber That syntopirte iambifche Trimeter und Dimeter, fodaß also auch metrisch von einem zoovos rolonuos und reroadquos geredet werden fann. Innerhalb ber einfachen und der gemischten Metra treten nun die rhythmischen Tropoi als bestimmende Rategorien für die Unteradtheilungen auf; die Lehre von benselben enthält bie Fundamentalgesetze der metrischen und thothmischen Composition, burch welche ber Charafter eines Gebichtes nach seiner formalen Seite bestimmt wird. Die einzelnen rhythmischen Tropoi sind 1) ber biaftaltifche ober tragifche, b. h. bie Compositionsform ber tragifchen Chorlieber; 2) ber fustaltifche Tropos für bie Monobien bes Romos, bes Drama's und ber fogenannten subjectiven Lyriter, und für die hyporchema-tischen, threnodischen, tomischen und satyrbramatischen

Chorlieder; 3) der hefychaftische Tropos für die ruhigeren Gattungen der chorischen Lyrif, wie Päonen, Epinifien und die älteren Dithyramben. Innerhalb dieser Kategorien erheben sich neue Unterschiede durch den verschiedenen Charakter der zu demselben Tropos geshörigen poetischen Gattungen eldy und durch die Individualität der einzelnen Dichter.

Endlich fommt aber auch noch bie Eurhythmie im Großen und Gangen in Betracht (analog ber auch von unseren Mufitern geforberten ftrengen Responfton amischen ben Gliebern eines mustfalischen Sapes, zwischen ben Reihen einer Periode). Auch bei ben Griechen fügen fich bie rhothmischen Reihen nicht ohne Ordnung an einander, fondern respondiren fich in ihrer rhythmischen Ausbehnung (ueredos); die Tripodie erfordert eine Trispodie, die Tetrapodie eine Tetrapodie und nur ber Anfang ober Schluß ber Periode kann gleichsam als rhyth-misches Borspiel ober Rachspiel, als moochouwo ober έπώδωου, eine freie unabhangige Stellung einnehmen. Wir durfen annehmen, daß auch die Rhetoren ihre Sape über bie Responfton ber rhetorischen Sanglieber (xola) ber rhythmischen Theorie entlehnten, wenn gleich bie mathematische Strenge ber rhythmischen Berhaltniffe auf ihrem Gebiete gelodert werben mußte. - Der lette Bunft ber Befprechung ift ber ethische Charafter ber einzelnen Metra und Strophengattungen, über ben nicht nur die alten Theoretiter, wie Ariftides, sondern auch bie Bhilosophen, wie Platon und Arifioteles, einzelne schähbare Andeutungen enthalten (Borrebe S. XXIV.).

Das erfte Buch ber Metrif von Roßbach und Westphal behandelt bie einfachen Metra des bactplis fchen Rhythmengeschlechtes 11), beffen einfacher Fuß aus einer zweizeitigen Arfis (bie in ber Regel in eine Lange jufammengezogen wird und nur in ben bactplischen Rlagmonodien und Hyporchemen die doppelte Rurge zuläßt, zuweilen auch in bactplifchetrochaifchen und logaobifchen Magen, fobag ber Broceleusmaticus an Stelle bes Dactylus eintritt) und einer Thefis von zwei furgen Sylben besteht, welche auch in eine lange Sylbe jusammengezogen werben fann. Die Reihe fann eine Monopobie, Dipodie, Tripodie, Tetrapodie und Bentapobie umfaffen; die altefte ift bie Tripodie, aus welcher ber bactylische Herameter, ber elegische Pentameter und bie alteren anapaftischen Lieber entstanden ift. Der Ausgang ber Reihe ift ursprunglich ein afataleftischer (bei ben dolifchen (fpflischen) Dactplen fogar mit Berlangerung ber letten Rurge) ober ber fataleftifche, ber bei Dactplen auf eine bloße Arfis ausgeht, indem bie fehlende Schlußthesis burch eine zweizeitige Paufe (Prosthesis) ober burch Berlangerung ber letten Arfis zu einer vierzeitigen ausgebrucht wird; bie Ratalere auf einen Trochaus verwerfen die Berfaffer und erflaren ben herameter mit bem Berfaffer bes Anhangs ju Drafo's Retrif 32) für einen afatalektischen mit spondeischem Ausgange. In

<sup>29)</sup> Doch find auch hier jeber Strophengattung bestimmte Alloiometra eigenthumlich, g. B. logadbifche Epobifa ben iambisschen Strophen bes tragischen voowog, anapaftisch-iambische ben Bindarischen, ithyphallische Epobifa ben Simonibeischen und tragisschen Dactylos Epitriten, bactylische Bentapobien ber trochäschen Strophen bes Aeschulus.

80) Im Prometheus Be. 416 fg.

<sup>31)</sup> S. 1—82, woran fic S. 83—143 bie Anapafte ans schließen. 32) p. 41. oci. Furia. Auch Drafo felbst (p. 144, 15. Horm.) meint ben letten Fuß als Spondens mit Syllaba ancops auffassen zu tonnen.

ber fatalestisch anapastischen Reihe wird die vorlette lange Sylbe zu einem wierzeitigen zoovos erweitert und die lette Sylbe als schließende Lange aufgefaßt

00200200<u>4</u>2

Eine folche Dehnung ber vorletten Lange einer fpon-beisch auslautenben bactplischen Reibe foll nur fur bie ben trochaifden Strophen ber Tragifer untermifchten Reiben fich nachweisen laffen. Eine gleichmäßige Dehnung der Arfis wie der Thefis fludet flatt bei dem ber hieratifchen Dichtung angeherenben Doppelfpondeus in ben während des Opfers gefungenen Symnen, welche von den oxovderanol aviol begleitet wurden 24). Endlich trat noch neben ber vierzeitigen Deffung fruhzeitig eine Splbenverfürzung ein, burch welche bie fogenannten kofitichen Anapaften und Dactvlen in ber thothmischen Ausbehnung und Glieberung einem Trochaus und Jambus gleich wurden, sobas die Arfis eine anderthalbzeitige irrutionale, die damuf folgende erfte Kurze der Thefis zu einer brevi brevior von 1/2 Mora verkuzt wurde. Auf biefe Beife können bie Dactplen ben Trochden, ble Anapaften ben Jamben gleich gefest und bie letteren ben erfteren in einem gufammenbangenben Berfe angefügt werden, welche ale logabbifche unter ben jufammengefesten Detris bes bactplifden und iambifden Rhythmengeschlechts behandelt werden 25); es fann aber auch diefe Freiheit, wonach ein Trochaus ober Jambus an bie Stelle eines Dactplus ober Anapaft einbringt; fich für ben erften guß ber Reihe geliend machen, wie in ben aolifchen Dactplen und Anapaften, welche noch im erften Abschnitte (S. 34 fg.) behandelt werben. Bon (A.) ben ftichifchen bactplifchen Beremaßen wirb am ausführlichten ber Berameter (S. 12 fg.) bes fprochen, ber aus ber Berboppelung ber Tripobie bergeleitet wird

baher seine Hauptcasur vor ber Thesis, — weiche ber zweiten (besonders hervorzuhebenden) Hauptarsis vorherzgeht; als Rormalform aber gilt diesenige, in welcher zusgleich die Casur im dritten und im vierten Fuß gewahrt ist; doch werden auch die anderen Casuren besprochen, sowie S. 20 fg. die Jusammenziehungen der Thesis (vorzugsweise in den ersten Füßen) und die Gesetze der metrischen Schemata, namentlich der Spondeus im

4 - - unb - 4 - .\_

fünften Fuße. Außerbem wird G. 25 fg. Die tyflische Meffung des Berameters als einer Berapodie (4. B. einzelne flüchtige Gerameter ber heroischen Gattung mit irrationaler Arfte 36), ber Gerameter ber leebischen Erotifer und ber Gefange enthaltenben butolifchen Berfe) besprocen, sobann bie übrigen rhythmischen Schemata bes Metrums (als ein bipobischer Trimeter und eine doppelte Tripobie gefaßt), endlich die ftrophische Compofition ber flichischen Berameter bei ben Lyrifern (Sappho von Catullus Carm. 61. nachgeahmt), bei ben Butolifern, in ber Tragobie und Komobie, wo bie herametrifche Drafelpoefie ofter parobirt wirb. Rachft bem Berameter gehoren ju ben flichischen Beremaßen bas elegische Diftichon, bas Erzeugniß ber fubjectiven Lyrif, welche eine größere Mannichfaltigfeit bes Rhyth-mus verlangt (S. 33) und bie von Horas nachgeabniten bistichisch-dactylischen Strophen bes Archischus (Od. VL, ? und I, 7. Epod. 12). Den Schluß bilben bie schon erwähnten dolifden Dactylen, Tetrapobien, Bentapobien und herapobien, beren erfter guß ein Trochaus, Jambus, ja auch ein Phrrhichius sein kann (S. 34). Das Schema ber um häufigsten gebrauchten Tetrapobie ift

ober im letten guße \_ \_ - -

An diese stichischen Bersmaße des dactylischen Geschlechts, wie sie sich bei den subjectiven Lycifern anzewendet sinden, schließen sich die in der chorischen Syrifden Dichter, namentlich von Alfman, Stesischer Brus und Idyfus, zu mannichsaltigen und großentigen Bildungen entwickleten dackylischen Chorslieder, das nand damendow schoo 27). Mahrend die ditere Kitharodis Terpander's sich noch vorwiegend ditere Kitharodis Terpander's sich noch vorwiegend des epischen Herameters debient hatte, behielt die auslodische Romenpoesse nur den dactylischen Grundrhythmus dei, und Stesichorns schloß sich den Dichtern dieser Gattung, z. B. Tanthus, Sakadas und Polysmackung, z. B. Tanthus, Sakadas und Polysmackung in Strophe; Antistrophe und Epodos ausbildete, sondern auch in der Wahl des Stosses und der epischen Behandlung; so in seinen ädla ent Isela, und seiner Typvows, während die meisten andern seiner Gedichte in der dorischen Strophe abgesaßt sind des

Auch der Borganger des Stefichorus, Alkman, batte die einfachen daeiplischen Chorlieder aus der aus ber aus lodischen Romenpoche geschöpft 39), wie seine Jonifer, währ

<sup>83)</sup> C. 7. Das Zeichen — bezeichnet ben zgewos rexgazgovos nach bem Bellermann'ichen Anonymus; f. oben Griechische Ruythmik S. 248. Ann. 21.

84) Ein Beispiel f. im britten Buche, Metrif S. 164.

85) Aristid. p. 87. Draco 127. Ivaac Monuck. 175. Trick. 5. Diomed. 472. Torent. Maur. Viotorin. 2418. Pollux IV, 81. Bergl. Jul. Gafar, Grundzüge der griech. Khythmif nach Artslides S. 126; oben Griechische Motrik S. 254. Reben diesem Zweizweiteltast sommt aber auch, schon bei Terpanber, die Zusammensassung von drei gedehnten Längen zum Trochaeus Sommutus und Orthius vor

welche unferem Dreizweiteltaft entsprechen. Petarck. De mus. 28. Ropbach, Ahythmit §. 28. G. 96 fg. Metrit G. 9. Cafar G. 181 fg.

<sup>86)</sup> Metrif 8. Bd. 2. Absidn. S. 472 fg., 37) 3. B. Abrlu' kreixa neborde nolivdero läag douidig, nach Dionys. Do compos. vorbor. c. 17. Für die beiben andern Sultungen geben die hymenden der Sappho und deren Ervissa Fr. 31. 82, sowie Alfans Fr. 92, endlich Theorric I, 79 Belage. 39) Ein Fragment and Glaufus Geschichte der alten Dichter bei Plutarch. Do mun, 7 benennt so die Nachtlen den Steschörus, ber diese Gattung (weishe weder der Exerpander noch bei Achilochus vorsam) aus den aulodischen Oden des Dispupus entlehnt habe. 39) Ross dach und Westhal III. S. 39.

rend er seine Aretiser von den Hyporchemen und Ponenbichtern Thaletas und Kenodamus von Kythere
überkam. In den Bersen des Ihhkus, dessen Boesie
den Uebergang aus der epischen Lyrik (des Stesichorus)
in die erotische des Anakreon bildet, sinden sich neben
reinen Dactylen, von welchen die doppelte akatalektische
Tripodie und der katalektische Octameter den Ramen
metrum Ibycium sührt <sup>20</sup>), auch logasbische. Am gebräuchlichsten ist aber dei den genannten Dichtern die Tetrapodie (die auch häusig verdoppelt vorkommt) sowol die katalektische (auf die Arsis auslautende), als die auf den vollen Dactylus ausgehende, metrum Alemanicum, und die spondesch endende, metrum Archilochium genannt; daneben die Tripodie mit spondesischem Ausgange, metrum Alemanicum genannt, und aus deren Berdoppelung der Herameter, während der von Stesschorus gebrauchte, auf die Arsis ausgehende Herameter (metrum Choerileum) den dorischen Strophen angehören foll; endlich die Berbindung der Tetrapodie und Tripodie zur Heptapodie, metrum Stesichorum:

ἀνδοεέων παρά δαιτυμόγεσσι πρέ πει παιάνα κατάρχειν.

Alom. Fr. 19 41).

Die von jenen Dichtern ben reinen Dactylen beis gemischten alloiometrischen Reihen enthalten meist nur Anapasten und seltener Logaöben, die bactylischen Strophen zeigen einen einsachen und boch kunstvollen Bau (S. 44. 46 sg.). Bon ben späteren Lyritern werden rein bactylische Berse fast gar nicht gebraucht; erst am Ende der classischen Beriode befundet Rerkidas ans Megalopolis seine Borliebe. für archaistische Formen auch in der Anwendung berselben in seinen Meliamben (S. 44—49).

In den Chorliedern der Dramatifer kommen die dactylischen Reihen kaum häusiger als die dorische Strophe vor, meist als Rachklänge der älteren kitharodischen Romenvoeste 42), so mit vorwiegend epischem Charakter in der Barodos des Aeschuleischen Agamemnen, im detten Stasimon der Berser und im zweiten der Eurispideischen Phonissen, wahrend der Chorgesang der Bropompol am Schusse der Eumeniden und der in der Barodos des Oschipus Rew einen mehr hieratischen Charakter tragen (S. 40—64). In der Komödie, der die Dactylen ebenso fremd sind, sinden sich saft unr Rachahnungen von dactylischen Rhythmen der Romendichter mit hieratischem Charakter, 3. B. in der Anrusung der Wolfen des Aristophanes 45).

Endlich kommen hier noch die dactylischen Monobien (einschließlich der Duetts) in Betracht, von denen bei Aeschylus sich keine Spur sindet, wol aber in den späteren Dramen seiner beiden Rachfolger seit Dl. 89 (S. 68 sg.); die Grundsorm bilden vorzugsweise dactylische Tetrapodien, die akatalektisch oder auf einen reinen Spondeus ausgeben, und Hergmeter, Andromache V. 1173 seq. Helens 271 fg. Trond. 595. Helens 164. 375. Orestes 1006. Bhönissen 1483. Sopt. Philostet. 1196. Oedipus Coloneus 207. In ihnen, als der spätesten Entwidelung des dactylischen Metrums, tritt bald an die Stelle des antistrophischen Baues eine völlig freie Bildung als ubera anotakvydsva oder alloudorsgopa ein 44) und zeigen sich die von den gediegenen Kunstritisern so ditter getadelten Ueberladungen und Künsteleien der späteren Bühnenmusse.

Die zweite Gattung des gleichen (dactylischen) Geschlechts, die Anapästen, det welchen die Boranftellung der Anaftusts, entsprechend der Ausbedung des Fuses vor dem Riedersetzen, den gleichsormigen Gang dewegter und energischer und dieses Metrum zum Marschrichtung sie Froessischen des Metrum zum Marschrichtunges sum Brocessischensgeschafte (Brosodien) und Schlachtgeschage (Emdaterien oder Enopsion) besonders geeignet macht (S. 88 fg.), hat als älteste stichische Grundsorm die anapästische Tripodie, noosodiazus oder naer erwand eine Anapästische Tripodie, noosodiazus oder naer erwand en Romos auf Ares 46); eine Nachbildung derselben ist und noch in dem Pason prosodiazus auf Lysander erhalten 49). Gedräuchlicher ist die katalektische Tetrapodie, der Parosmisacus (nicht Sprüchwortvers, sondern von oluos, der Pfad, abzuleiten, analog zu noodpuov gebildet, also gleichbedeutend mit noosodiazus zussamber aus der vollen Tetrapodie und dem Paromisacus zussamber aus der vollen Tetrapodie und dem Paromisacus zussamber et atalektische Tetra meter

55 1 55 \_ 55 \_ W \_ | W 1 W \_ W \_ ber aus ben borischen Embaterien feit Tyrtaus 48) in bie stoptischen Processionen ber Jambiften (Ariftoxenus von Selinus) und in bie Romodie bes Epicarmus, endlich auch in die Parabasen und Syntagmen 49) bes Ariftophanes übergegangen ift. In bem ftrengen anapaftischen Sufteme (anapaesti legitimi) feben Rogbach und Beftphal (S. 93 fg.) nur eine Erweiterung Dieses Tetrameters, indem eine größere Bahl Tetrapobien (afataleftischer Dimeter) bem fchiegenben Baromiacne vorhergeht, welche ohne Hlatus und Syllaba anceps nur burch bie Cafur von einander getrennt find; nur bei Perfonenwechsel, bei größeren Paufen und bei Interjectionen fann and bie lette Arfie einer berfelben furg fein (G. 99). In der Tragobie find diese Anapaften theils Eintrittsanapafte, welche ben Einzug bes Chors in die Orcheftra (Parobos) ober ben auf die Buhne fommenben Schauspieler begleiten (S. 101), theile Schlußanapafte, indem fle bei Aefchplus fowol die einzelne Scene, als auch (wie ftebend bei Sopholies und Euri-

<sup>40)</sup> Reveine Centimetr. p. 1891. Rofibad \$2. 41) a. a. D. 5. 43. 42) Dies fagt Aristophanes Ran. 1280 grabezu von ben bort angeführten Berfen aus Kefchplus; Rofiba'ch C. 49 fg. Die einzelnen Bersmaße f. S. 50-52. Die affolometrifchen Bersbindungen S. 53 fg. 43) Nub. 275 Jeq. Mehulch Ran. 814. 818. Beckesian. 1567 voq. Rofiba G. 64 fg.

<sup>44)</sup> Aristotel. Problem. XIX, 15. Rosbach C. 68 fg. hat die meisten berseiten hergestellt und mit dem Schema abbrucken lassen. 45) Plutorod. Do musica 29, 17.
46) Athen. Deipnosophist. XV, 696. a. Plutorok. Lysand. 18.
47) Kosbach S. 86.
Unm. 15.
48) Ein Belipiel bei Hephaestion 44 sog. Bostach G. 88.
49) Dies ift sene Ernybirung von Chergestang mit dinem davous solgenden Streite poeier Agonisten, wie zwischen Alexanden und dem Bursthändler in den Mittern Be. 761; dem Dilaias und Moisos in den Wolfen 950; zwischen Bater und Sohn in den Bespen 846. 879. 548. 648 u. a., worauf ein Spikem aunpätisscher Aetrapodien folgt. Die Bespie für den metrischen Bau der Letrameter s. bei Rosbach G. 90—92.

pibes) bas ganze Drama beschließen, theils enblich 3wischenspfteme in ben Chorliebern und Threnen (S. 105 Imigenipheme in den Chortiedern und Ahrenen (S. 105)
—107). In der Komodie tritt an die Stelle der anaspäsischen Parodos so) eine freiere und raschere, dem spkaltischen Tropos angemessenere Bewegung in iambischen oder trochässchen Rhythmen, ebenso fallen die anapäsischen Zwischenspsteme weg; dagegen kommen solche Systeme als Abschluß einer Scene (Frösche 1500. Thesmophor. 1227), sowie einer Periode von anapäsischen Tetrametern (z. B. im Pnigos oder Makron der Paradase und nach den Streitreden im oden erwähnten Syntaama, endlich auch als Rachahmung oder Karodie Syntagma, endlich auch als Rachahmung ober Parodie ber Tragobie) vor. Hiervon verschieden find die freieren anapaftischen Systeme, welche burchgangig Klaganapaste find und dem shstaltischen Tropos angehören. Sie unterscheiben sich theils durch die häusigere Anwendung ber Busammenziehung zu spondeischen Reihen (wenn bas Lied ben Charafter einer bumpfen schwermuthigen Refignation hat), theils burch unbeschränkte Bulaffung ber Auflösungen, also Anwendung von Dactylen und felbft Broceleusmatici (in ber Darftellung einer auf bie größte Sohe bes Affects gesteigerten Leibenschaft S. 113 fg.). Saufig tommt ber Baromiacus auch zwischen anapaftischen Systemen als selbständiger Bers vor, die Casur wird öfter vernachläffigt, und Siatus und mittelzeitige Arfis am Ende ber Dipobie werben weniger vermieben, als fecundare Reihe wird die Tripodie (ber Prosodiacus), als alloiometrische Reihe Dochmien ober Bachien, ober Jamben und Trochaen mit Synkope, seltener bactylische und logaöbische Reihen am Ende der freien anapästischen Systeme hinzugefügt, zuweilen auch zwischen benselben eingemischt. Solche Klaganapäste kommen schon in dem alteften, une vollständig erhaltenen Drama, ben Berfern, vor, theils als antistrophischer Chorgesang, theils als Threnos, b. h. im Bechselgesange zwischen Chor und Schauspieler; hervorgehoben zu werben verbient ber Schlufthrenos bes Terres und bes Chors Bs. 932 Oglupistends des Aetres und des Chors Us. 932

—1007 (S. 117 fg.) und das dritte Epcisotion der Perfer Bs. 694—696, die threnodische Parodos der Sophosteischen Elektra Bs. 193 fg., die Klaganapäste des Herafles, Trachinierinnen 971, und König Dedipus 1308; am häusigsten aber sinden sie sich dei Euripides, der sie nur einmal antistrophisch gebraucht, Troaden 153 fg., sonst durchgängig als änodesdouerna Alcest. 77. Hippolyt. 1347. Hecub. 59. Ion. 144. 859. Iphig. Taur. 123. Iphig. Aulid. 1325. 117 (S. 121—125) Taur. 123. Iphig. Aulid. 1325. 117 (S. 121-125).

Bei Aristophanes kommen freiere Anapaste in ben Parobien tragischer Alagelieber (S. 111) in einem ber Demetrischen Cultuspoeste nachgebildeten Processions-liebe (Frosche 372—381) und in der Rachbildung eines alten enoplischen Gesanges (Bögel 400—405), endlich noch in einer der Komodie eigenthümslichen Form vor, nämlich in autistrophischen Chorgeschngen in aufgereiter Stimmung, 3. B. Lysistr. 476. Av. 327. 1058. Thesmoph. 667. Pax 459.

II. Bon ben Metren bes biplasischen (tambischen) Geschlechts (S. 132 fg.), zu benen Roßbach auch die Joniker mitzählt, stehen die Jamben und Troschäen (ben ersteren Rhythmen gibt die vorangehende Thesis höheren Schwung und größere Lebendigkeit) in der Mitte zwischen den ruhigen und gleichmäßigen Dactylen und Anapästen und den fürmisch enthusiastischen Päonen; sie haben den leichtesten und behendesten Gang und sind vorwiegend das Maß der antiken Orchestis, der heitern Tanzlieder im Cultus des Bachus und der Demeter, die Jamben sür die sterzenden und spottenden lieder der Landleute (laußesa), die Trochäen sür die Phallusprocession (Ithyphallicus); aus dem Areise dieser Festlieder fanden die Jamben und Trochäen Eingang in das sociale Leben durch die Spottlieder des Archisochus von Baros, der auch wol ihr Ersinder genannt wird, und durch die Weins und Liedeslieder der lesbischen Dichter und Anakreon's, sowie in den launigen Gedichten Alkman's und selbst in den auslobischen Romen, während sie der ernsten chorischen Boesie fremd blied; vielsache Anwendung und sorgsältige Pstege sanden sie dagegen in der aus der Dionysischen Kestseier hervorgegangenen Tragödie und Komödie. — Beiderlei Bersarten haben sünserlei rhythmische Reihen von der Dipodie die zur Gerapodie (S. 135 fg.), und nach Umsang oder Gliederung der Reihe modiscirt sich ihr ethischer Charaster; noch größere Mannichsaltigseit erzeugt, besonders in den iambischertwählichen Reihen Tropos der Tragödie, die Synsope der Thesis, sods auser dem Tribrachus auch eine zweiseitige Länge mit Bause oder eine dreizeitige Länge durch roop der Arsis die Stelle des regelmäßigen Trochäus vertreten kann:

in der katalektischen trochäischen Reihe wird die auslautende Thesis mit der vordergehenden Arsis, in der iambischen die vorletzte Thesis mit der hr vordergehenden Arsis synkopirt, sodaß die letzte doppelzeitige Sylbe, die nach der gewöhnlichen Auffassung die Anakrusis des letzten Jambus sein würde, die Stelle der letzten Arsis vertritt. Die antise Rhythmik fast die Tetrapodie als einen foodudg dwdexasangung daxrolusis aus einer Dipodie als Arsis und einer Syzygie als Thesis auf si

wobei ftatt ber erften Syzygie auch ein zweifplbiger guß aus zwei breizeitigen Langen bestehen fann:

Dagegen foll bei ber synkopirten iambischen Tetrapobie

eine ungleiche Theilung stattfinden, zu beren Meffung bie beiden secundaren Rhythmengeschlechter, bas epitritische, (3:4) und bas triplastische (1:3), herbeigezogen werden.

<sup>50)</sup> Eine Ausnahme macht nur ber feierliche Ritt bes Trygaos auf feinem Miftfafer nach bem Olymp in ben Frofchen. Rog. bach S. 107-112.

<sup>51)</sup> Bergl. oben Griechische Rhythmik S. 250 fg.

welche inbeffen ju einer fortlaufenben rhythmischen Com-

position 52) nicht gebraucht werden fonnen.

Die allgemeinen Bemerkungen über die boppelzeitige Thesis, welche der Hauptarsis vorhergeht (S. 140 fg.) dürften wol noch modiscirt werden müssen, wenn Rosbach auch der von Bestphal in seinen Fragmenten 30 als richtig anerkannten Geppert'schen Auskassiung der antiken Recitation des iambischen Trimeters mit dem Hauptictus auf der zweiten, vierten, sechsten Arsis seine Justimmung ertheilt haben wird; vielmehr wird dann dei den verschiedenen Bersgattungen ein Unterschied gemacht werden müssen, in der Art, daß z. B. dei dem iambischen Senar, wie bei den epitritischen Trochäen je die zweite Arsis die am stärssen betonte ist, daß aber eben wegen der überwiegenden Intension die in der Reihe auf sie folgende Thesis (die Anakrusis des nächsfolgenden Jamben) eine irrationale sein darf.

Bon ben flichischen trochaischen Beremaßen trägt ber aus einer atatalettischen und einer fatalettischen Tetrapodie zusammengefeste fatalettische Tetrameter

(6. 144)

10-0-0-0110-0-0-

ben leichten und flüchtigen, weniger ernften und murbewollen Charafter bes foftaltifden Tropos; er ift aus ben alten Dionyfischen Cultusgefängen (wie beren auch noch Archilodus gebichtet hat) in Die Spottverfe ber Jambographen übergegangen, von ben Komitern baufig in ber Parobos und in bewegteren Epeisobien, fowie regelmäßig im Epirrhema ber Barabafe angewandt worben; ebenjo wird er in Epeisobien bes Satyrbrama's und ber an baffelbe fich anschließenben alteren Eragobie, seltener in ben spateren Studen bes Aeschylus und ben früheren bes Sophofles und Euripides gebraucht, befto baufiger aber wieder in den Tragobien nach der 89. Dlympiabe, und zwar mit haufigerer Auflosung ber Arfen, sogar mit Cafur in bemselben Fuße, was die alteren Tragifer, die auch selten Berse ohne Berlangerung einer ober zweier, ja breier Thefen bilben, nur bei eng gufammengehörigen Rebetheilen fich erlaubten. Die Cafur nach dem vierten vollen Fuße ift die gewöhnliche (von ben Lyrifern ift fie nie, von ben Tragifern an zwei Stellen 64) verlett worden), nur von ben Romifern wird fie öfter, besonders im Epirrhema ber Barabafe vernachlässigt. Daß bie Cafur nach ber britten Dipobie, wenn diese auf ein mehrfplbiges Wort mit langer Endsplbe ausgehen murbe, vermieben wird (ausgenommen Delena Bs. 1644), hat icon Rich. Borfon bemerkt. Der tyflische Dactylus ftatt eines Trochaus fommt bei ben Lyrifern und Jambographen nie, öfter ichon bei Epicharm und in ber fpateren Tragodie vor.

Eine Rebenform bes regelmäßigen Tetrameters ift ber von ben Jambographen erfunbene Stazon mit regels mäßig verlängerter Benultima:

metrum Hipponacteum ober claudum genannt (Roßbach S. 151), ein burch die unvermittelte und absichtliche Brechung und Lähmung des Rhythmus für die Spottgedichte des Hipponax und Ananius sehr geeignetes Maß, das aber auch mehr der prosaischen Rede sich nähert.

Bon andern stichtschen Bersmaßen gehört hierher noch die Tripodie oder der Ithphallicus, der von Sappho auch zu zweien in einem Berse, und ebenso mit einer vorhergehenden Tetrapodie zum sogenannten brachyfatalestischen Tetrameter verbunden wurde 88). Bedenslicher ist, ob die trochdische katalestische Herapodie, das äxéwador lausussir oder metrum Archilochium, auch stichisch gebraucht worden ist.

stichisch gebraucht worden ift.
Unter den trochdischen Systemen (S. 152 fg.) ist zuerst der afataleftische Tetrameter, analog dem Systeme anapastischer Tetrapodien, als aus dem fatalestischen entstanden zu betrachten, indem deren erster Theil mehrmals

wiederholt murbe:

metrum Anacreonteum, auch Alomanium genannt; biefer ist auch in die Stolienpoesse und in die Komödie übergegangen, wo dies System den vorausgehenden (stichtschen fatalektischen) Tetrametern einen befriedigenden Abschluß gibt, während diese Systeme in den späteren Studen des Aristophanes mehr in Chorliedern mit antistrophischer Responsion vorkommen.

Dagegen gehoren bie trochaischen Spfteme ber Tragobie bem biaftaltischen ober tragischen Tropos an, zeichnen fich burch ein wurdevoll gemeffenes Tempo, mit Bermeibung ber langen Thefen, mit fast burchgangig fataleftifchem Ausgange ber einzelnen Reihen aus; ihr Charafter ift ein tief greifender Ernst, in welchem das Gemuth zu stolzer. Hohe emporsteigt. Das häusigste Bersmaß ist die katalektische Tetrapodie, das Appeidion (Tropfgefaß) ober Booinedeson, mit Syntope ber letten Thefis, ja fogar zuweilen auch ber zweiten, fobaß ber Bers als ein Dimeter creticus erscheint (S. 158 fg.); fehr selten ift bie akatalektische Tetrapodie, welche bie Syntope ber zweiten Thefis als Kreticus mit trochdischer Dipobie erscheinen läßt; neben berfelben finden fic bis-weilen auch iambifche und tyflifch bactylische Tetrapobien 56) beigemischt. Haufiger ift in ben Syftemen ber Tragifer bie (oben unter ben flichischen Beremaßen fcon ermahnte) fataleftische Berapobie, bei ber auch die zweite ober vierte Thefis haufig synkopirt wird, um die Einformigfeit ju vermeiben:

<sup>52)</sup> Evrezig beduowolla, Aristoxen. Rhythmic. p. 300. Morell.; vergl. Beftphal, Griech. Rhythmif S. 108. Roßbach, Metrif S. 139 fg. 53) Fragmente und Lehrsche ber griechischen Rhythmiker S. 173—175; vergl. oben Art. Griech. Rhythmik S. 248. Ann. 18. Geppert in ber zweiten Auflage seiner Bearbeitung bes Plautinischen Trinummus S. 182. 54) Aeschyl. Pers. 165. Sophoel. Philoct. 1402.

M. Encytl. b. 29. u. R. Grfte Section. LXXXI.

<sup>55)</sup> Hephaest. p. 102. 56) Jambische Actrapobien nur Asschyl. Chooph. 585, 4. Euripid. Phoen. 638, 15. Iphigen. Aulid. 253, 10.

Endich kommen noch häufig Pentapodien und Tripodien vor, beren erster ober legter Fuß ein Spondeus ist und die daher ihrer rhythmischen Gestung nach als Herapodien oder Tetrapodien aufgesaßt werden müssen (S. 161), indem der anlautende Spondeus der Freiheit der Basis ermangelt und seine beiden Längen unaustösbar sind, also mit größerem Rechte für dreizeitig zu halten sind, welche an Umfang einer trochdischen Dipodie gleich sind. Auch der auslautende Spondeus am Ende einer solchen trochdischen Reihe borstommt so. In Bezug auf den anlautenden Spondeus beruft sich Roßbach (S. 164. Anm. 3) auf G. Hersmann's Ammerk. zu Aeschylus so, während er noch in der Rhythmis (I, 127) mit Boch so) den ersten Fußstreinen irrationalen Trochdus erklärt hatte. — Außer den genannten Tetrapodien und Hexapodien sommen noch, wenn auch seltener, in trochdischen Systemen vor: die katalestische Tripodie (das Penthemimeres)

baneben bactplische Tripobien, einzelne anapaftische Reihen, wenigstens in alloiometrischen mit einer trochdischen Strophe verbundenen Berioden; endlich Glykoneische und Bherekrateische Reihen (G. 165. 168).

In Rudficht auf Composition sind die meisten trochaischen Strophen der Tragiser einheitlich; nur wenige zerfallen in eine rein trochaische und eine alloiometrische Haller, z. B. mit anapatischem Refrain 61), mit einem logasbischen vorausgehenden Theile 66), ebenso mit einem dactylischen Anfange 88), mit ionischem und Pherefrateischem Schlusse oder im Mesodischem und Pherefrateischem Schlusse oder im Mesodische Reihen zu einem Berse (oelzos) verbunden, so selbst eine Hexapodie und eine Tetrapodie 66); seitener dei Euripides 66), welcher den Ernst und die große Feierlichkeit ausgegeben hat. In Betress des Umsanges der Strophe zeigt Aeschilus eine große Gemessendeit und Kürze (in der Regel verbindet er nur 7 Reihen, nie über 14). Euripides dagegen wendet 11, ja 20 Reihen in einer Strophe an.

Unter ben iambischen Beromasen (von benen die bes spkaltischen Tropos zuerst behandelt werden) fast Rosbach, mit Verweisung auf seine Rhythmis of), als eine einzige achtzehnzeitige rhythmische Reihe, als sowe ubzworg laussung mit einer Hampt- und zwei Rebenarien:

# 0=0-10=0-1010-

Daß indeffen die Percuffton bei ben Alten auf die Arfen ber graben Bahl (2, 4, 6) traf, wurde schon aben

bemærkt; es wurde baber ber Saupticius vielmehr auf bie ber gewöhnlichen Cafur vorhergebenbe zweite Arfis au feben fein. Durch biefe größte Ausbehnung bes Megethos (Zaktumfanges) unter allen trochaifchen und iambischen Reihen hat er vor ben übrigen, namentlich vor ben Tetrametern, welche leichter und foneller vorüberraufden, einen murbevollen und gemeffenen Gang voraus. Er bient ben Jambographen, welche, wie schon Archilochus, nicht burchgangig melisch, sonbern abwechselnb melobramatifch vertrugen, indem fie in ber ftellenweise auch von den Tragitern angewendeten Parakataloge 69) ihre iambifchen Trimeter jur Begleitung ber Rithara beclamirten, als Dag bes berben, verwunbenden Spottes (bie Tetrameter nur als Ausbruck bes spielenden Scherzes und der Recerei); er wird darum auch schon in den ersten Anfangen ber borisch-steillschen Romobie gebraucht, erhalt aber erft bei ben Attifern bas Uebergewicht über bie von Epicharmus noch gebrauchten andern Beremaße. Gin weites Felb eröffnett fich für ihn im Dialoge bes Satyrbrama's und ber Eragobie; für bie verschiedenen Gattungen ber Boefe nahm er natürlich auch einen verschiedenen Charafter an, ba schon die alten Theoretiker nach der Auflösung ber Längen, ber Einmischung tyflischer Dattylen und Anapaften u.a. ben iambographischen, satyrdramatischen, tragischen und komischen Trimeter unterschieden 69). Bon Casuren if bie Benthemimeres und jur Abwechselung bie Gephthe mimeres am gebrauchlichften, vermieben wurde bie nach ber britten Arfts, ba ber Bers baburch in zwei gleiche Salften zerschnitten und der Bere eine arrhothmische Glieberung erhalten murbe (S. 185. 186). Die Casur nach ber zweiten Arfis sagt bem bialogischen Bortrage, ber nur burch eine gewisse Freiheit bes Metrums vor Monotonie bewahrt bleibt, nicht zu, und wird beshalb gewöhnlich burch eine jugleich vorkommende Benther mimeres, ober, was noch häufiger ift, Gephthemimeres verbedt; während in melischen Jamben bie baburch erzeugte Monotonie burch ben Gefang verbedt wirb, baber bes Raftorion von Soli Lieb auf Ban burchgangig in Dipobien abgetheilt war:

Σε του βόλοις υιφοκτύποις δυσχείμερου 70).

Es darf wol befremben, daß Roßbach nicht bei der Erklarung der Casur in den für die Recitation und den Dlalog bestimmten stichtschen Beromaßen mehr, als dien nur stüchtig geschieht, dem Bedürsniß einer größeren Freitheit und Abwechselung Berechtigung zugestanden hat, während schon Bodh den Borzug der gewöhnlichsten Casuren im Herameter, wie im iambischen Trimeter darin erkennt, daß dieselbe jenen in eine dartplische und and pastische, diesen in eine iambische und eine trochdische Reihe zerfällt, also Mannichsaltigkeit und Wechsel in die Regelmäßigkeit und Einförmigkeit bringt; ebenso erklätisch dann wieder die bukolische Didrese nach dem vollen vierten Dactplus aus der Zerfällung des lepten größeren

<sup>57) 3.</sup> B. Agam. 176, 3. 4. Choephor. 565, 2. 8. 608, 1. 2. Eumenid. 916, 3. 956, 3. 8. 56) Pender. Pyth. 1, 2. 59) Pers. 548. Agam. 149. 60) 3m Index lectt. Berol. 1828. 62) Septem ad Theb. 354. 63) Eumenid. 347, 2—4. 64) Agam. 681. 65) Agam. 681, 2. Pers. 126, 2, u. a. f. Rojbad, Metrif S. 167. 66) Iphigan. Aulid. 231, 9. Phoeniss. 655; anders Phoeniss. 250. 676. 67) Robbad, Mouthwif §. 14 fg. 17, 18. Deffen Metrif S. X\$6. 581 fg.

<sup>68)</sup> Rossa 65. 184. Phytorch. De mus. p. 28. Aristot. Problem. XIX, 6. Lucian. De saltat. 27. 69) Maries Victorinus p. 2427. 70) Athen. Delpnosoph. X. p. 456 seq.

Bersgliebes in ein anapäftisches und bactylisches, und aus bem gleichen Grunde die Cafur nach bem vierten vollen Jambus, während bei der Hephthemimeres das größere erfte Bersglied wieder in einen Ditambus und eine katalektische trochäische Dipodie zerfällt werden kann, freilich mit doppelzeitiger Thesis, also arrhythmisch, wie auch die Schlufreibe:

> 20020010020012002x 200210021002002x 52021520215202

Daß eine Cafur vor der fünften Arfis, wenn derfelben ein mehrsplbiges Bort mit langer Endsplbe vorhergeht, von ben Alten vermieben wurde, hat icon Borfon 71) bemerft, nur bie Romifer beobachten bies Gefes nicht; Roßbach erflart es baber, bag bie fünfte Arfis bei ber porhergehenden Cafur und bem vor biefer ftattfinbenben Retardando ber langen Thefis einen ju langen Ictus erfordere, fo ftart, daß ber Ictus ju ber rhythmischen Bedrutung ber funften Arfis als zweiter Rebenarfis ber Reihe nicht paffe und badurch bas rhuthmische Berhaltniß gestort werbe. Die Berlangerung ber Thefis foll vor jeber Hauptarfis (vielmehr zu Anfang ber Reihe und nach jeber Hauptarfis) flattfinden; fle bewirft einen irrationalen zod's dodios, bei aufgelofter Arfis einen zogsios Aloyos laufosidis. Diefe retardirende Thefis wird von ben Jambographen nur sparsam, in der Regel nur ein-mal, von den Tragisern meist zweimal im einzelnen Berse angewandt. Die Auslösung der langen Arsis wird von den Jambographen nur spärlich, in demselben Berse nur einmal angewandt; bei Aeschylus und Sopholies in etwa fünfundzwanzig auf einander folgenden Trimetern einmal, hanfiger in ben fpateren Tragobien, befonbere im Dreft (wo auf je zwei Berfe eine Auflofung fommt), ebenso in der Romodie, wo selbft das Gefes verlest wird, daß die beiben furgen Splben zu einem Borte geboren ober aus einer Braposition und bem Anfange bes bagu gehörigen Bortes beftehen follen. Am feltenften wird die lette Arfis aufgeloft, bei ben Tragifern nur bann, wenn bie vorhergebende Splbe furg und burch Cafur von ber Arfis getrennt ift ?3). Der tyflische Anapaft fommt ebenso, wie ber Dactylus ftatt bes Trochaus, in einem ber fünf erften gufe bes Trimeters vor, bei ben Tragifern in Gigennamen befonbers im erften, bei anderen Wörtern nur in biefem, und zwar in ber alteren Tragobie nur, wenn ber Anapaft aus einem Worte besteht, in ber fpateren auch aus zweien. In ber Romobie herrscht viel größere Freiheit, besonders im Gebrauche mehrer Anapafte in bemfelben Berfe fogar mit aufgelofter Arfis (bem anapaftifchen Proceleusmaticus) und eines Anapaftes unmittelbar nach einer aufgeloften

Arfis (G. 191), welcher letteren Auffaffung indeffen bie erftere mit G. Hermann vorzuglehen ift:

267 —

Bon andern flichijchen Berfen gehoren noch bierber:

2) ber Trimeter Stagon (choliambifche Trimeter) ber fpateren Jambographen

ウーリーリーリーエ

analog dem trochäischen Tetrameter Stazon (s. oben S. 266. Roßbach S. 194), der in Betreff der Casur, der Auslösung und der doppelzeitigen Thesis den Rormen des regelmäßigen Trimeters dei den Jambographen folgt. In der Alexandrinischen Zeit wurde er eine beliebte Form der didaktischen Poeste, besonders dei Herodas, Aeschrion, Kallimachus, Apollonius von Rhodus, Phonix von Kolophon und Babrius.

3) Der fataleftische Trimeter (Archilochius colobus S. 196)

aus dem regelmäßigen Trimeter durch Syntope der letten Thefis entstanden.

4) Der afataleftifche Dimeter

von Archilochus in biftichischen Stropben, in flichischer Composition von Alfman, Aleans und Anatreon augewandt, doch wol auch je zwei zu afatglettischen Tetrametern verbunden.

5) Der fataleftische Dimeter

burch Syntope aus bem vorhergehenben entstanden, schon in dem alten Tangliede ber bottidischen Jungfrauen, aber auch von Anafreon stichtsch gebraucht 79.

6) Der katalektische Tetrameter (v. Hipponaoteus)

analog bem anapästischen, aus einem afatalektischen und einem katalektischen Dimeter zusammengesett, aber als Tanzvers in besonders volksthumlichem Gebrauche; so in bem Blumentanze & Верия 74):

Nov por rà soda, nov por rà ta, nov por rà nala sellen; wahrscheinlich von hipponax aus alten Demetrischen und Dionysischen Festisebern entlehnt; später von den Romitern sowol in melischen und dialogischen Partien angewendet, so in der Parodos und der Erodos 70) der Stüde, als dialogisches Retrum in den Syntagmen statt der anapassisches Retrumeter 70) zwischen einer Chorstrophe und einem Systeme in gleichem Rhythmus. Der Bers eignet sich wegen seiner größeren Leichtigseit und Beweglichfeit,

<sup>71)</sup> In bet Borrebe zu Euripid. Hecub. p. 30. Elmsley in Edinburgh Review. 1811. XXXVII. p. 74. G. Hermann. Elem. doctr. metr. p. 118. 72) Borfon, Borrebe zu Euripid. Hecub. p. XIX. G. Hermann, Borrebe zu Hecub. p. XXVIII. Seidler, De versib. dochm. p. 380.

<sup>73)</sup> Plutarch. Quaest. graec. p. 85. Hephaest. Enchirid. p. 80. 74) Athen. Deipnosopia. XIV. p. 629 c. 75) So Aristoph. Acharn. 1226. 76) Siehe oben S. 249. Num. 49. Equit. p. 833—367. 407—441. u. a. Robba S. 199.

mit ber er kede Laune und erregte Haft, ja Leichtfertigfeit ausbrudt, nicht für bas Bathos ber Tragobie. Seine Cafur nach bem vollen Dimeter wird von ben Romifern nicht immer beobachtet. Die lange Thefis tommt nur im ersten, britten und fünften, nicht im stebenten Fuße vor; die Auflösung ist nur für die brei ersten Arfen ber ersten und für bie beiben ersten ber aweiten Reihe gestattet 77), felten aber find awei Arfen in bemfelben Berfe aufgeloft. Der tyflische Anapaft kann bei Eigennamen aber auch bei anberen Borten, boch nur in bialogifchen Partien vortommen, aber nicht an ber vierten 78) und siebenten Stelle. Durch Syntope ber Anatrusis am Anfange ber

ameiten Reibe entfteht:

### 7) ber synfopirte afataleftische Tetrameter U\_U\_U\_U\_ \_U\_U

bei Archilochus in ben Jobacchen Fragm. 119 unb von Aristophanes am Schluffe ber Bogel B. 1755 gebraucht; und

### 8) ber fyntopirte fataleftifche Tetrameter

bisweilen in der Barodos monodisch vom Chorführer ober im monobifden Bechfelgefange vorgetragen, 1. B. Bespen

B. 248, Frosche 394. 440.

Reben biefen ftichischen Berfen bes fystaltischen Tropod tommen auch viele tambifche Strophen und Syfteme in ber alteren Lyrif, namentlich aus ben Bacchischen und Demetrischen Festgesangen entlehnt, und bei ben Romifern vor, welche sie theils zu Spottgesangen, theils zu Jubelliedern anwenden. Die erste Grundsorm ift die ftrophifche Berbindung von Trimetern und Dimetern, g. B. die distichische

(Epod. 1-10).

U-U-U-U-U-U-

Auch katalektische Dimeter finden fich mit Eri-metern verbunden bei Ariftophanes in bem Dyftenchor ber Frosche (B. 416 fg.), benen auch Systeme von iambischen Dimetern vorhergeben, die wir also wol als weite Grundsorm der Demetrischen und Dionysischen Gultuslieber anfehen burfen. Im Dialog fommen Spfteme von Dimetern nur in ben mehrerwähnten Syntagmen nach einer Reihe fambifcher Tetrameter vor, benen fie in Ausbehnung ber Reihen rhythmifch gleich tommen und einen effectvollen Abichluß verleihen, indem die Streitreben ohne Ruhepunkt fich brangen und fast in Ginem Athemauge vorgetragen werben 79). Die melischen Spfteme ber Komobie zeichnen fich vor ben bialogifden burd größere metrifche Strenge und größere Mannichfaltigfeit in ber Composition aus.

Einen gang anderen Charafter, als bie bisher aufgeführten iambifchen Beremaße des bewegteren (fpftaltiichen) Tropos tragen die iambischen Strophen bes tragischen Tropos neben ben gemischten bactylo trochais fchen Strophen (welche bie Tragobie mit ber Lyrit ge-mein hat), die gebrauchlichfte und burch fraftvollen Ernft bes Rhvihmus ausgezeichnete Stropbengattung ber tragis fchen Dichter; fle vermeiben bie langen Thejen, welche bem Ernft und ber Burbe Abbruch thun wurben, mabrend die häufige Anwendung ber Rataleris und Syntope und die baburch gebilbeten breizeitigen Sylben ben ente fprechenden Ausbruck für die andachtsvolle Erhebung bes Gemuths, wie für ben tragischen Schmerz bilben. Die Jamben geben bem Rhythmus größere Lebendigfeit, als bie Trochden geben wurden und vermögen bie verfchiebenften Stimmungen und Situationen auszubruden. Erf im Dreftes (B. 960) finden fie fich auch in Monobien; bis bahin gehören fie nur bem eigentlichen Chorliebe in borischer oder dem Threnos in lydischer Conart mit jahl-reicheren Auflösungen an. Die häusigsten Reihen find die akatalektische Hexapodie und Tetrapodie ):

Οθτινος άνωθεν ήμένου σέβει κάτω. κάρεστι δ' έργον ώς έπος —

Daneben, doch seltener, die Pentapobie, und am Anfange und Schluffe einer rhythmischen Beriobe die Tripodie, während die iambische Dipodie fast nur in Interjectionen und fonftigen bewegten Musrufungen ber Rommatien erscheint. Bon katalektischen Reihen mit Synkope der letten Thefis, welche auf die vorlette Arfis folgt, Commen ebenfalls die Herapobie, die Tetrapobie und die Bentapobie vor. Hierauf werben die nach Bodh a1) aus einem Ditambus und Trochaen ober Rretifern zusammengesetten Berse, welche G. Hermann und ber Berfaffer bieses Artifels 83) ben antispaftisch-iambischen Berfen jugezählt haben, aus einer bipobischen Syntope erflårt:

Für bie Richtigfeit ber Bodh'ichen Anficht, bag bie fünfte Sylbe für feine Thefis su halten fei, führt Rogbach bie Scholiaften zu Aristophanes' Wolken 1155, Bogel 636 und zu Orest 968, 979 an, und bag die erste Reihe nach Hermann ein unrhythmisches Regethos sei

<sup>77)</sup> Rogbach S. 200 bestreitet bie Richtigkeit von Hophaest. p. 29, baß ber lette Jambe felten jum Tribrachus werbe. 78) Ausnahmsweise Ran. 912. 932. 987. Rogbach S. 201. 79) Equit. 367. 442 in bem Streite awischen Reon und bem Burfthanbler; Nub. 1885. 1446 awischen Strepfiades und Phei-bippides; Lysistr. 883 awischen Mannern und Weibern; Nub. 1089 zwifchen bem Difaios und bem Abitos Logos; Ran. 871 zwifchen Aefchplus und Euripibes; Rogbach C. 207.

<sup>80)</sup> Asschyl. Suppl. 590, 3. 4. 81) A. Bodh im Ind. lectt. Berol. 1827. 82) G. Hermann. Element. doctr. metr. II. c. 20. S. Beißenborn (De versib. iambleo-antispassicis. Lips. 1834. 4.), bessen Aussährung G. Hermann in der Accension ber Abhandlung, Beitschr. für Alterthumswissensch. 1835. S. 381 fg. und in der letten Ausgabe seiner Epitome doctr. metr. 1844. p. 13 beigeftimmt bat.

Daher tonne bie vierte Splbe nur eine Arfis fein, nach welcher bie folgende Thefis fontopirt, b. h. burch teine besondere Sylbe ausgebruckt sei, und zwar konne biese entweder durch eine Pause A (mit deren Zeichen die Mufiter ben breizeitigen Tafttheil auszubruden pflegen, 3. B. in ben Symnen bes Desomebes) ober burch Debnung (rový) ber vorhergehenden Länge zur breizeitigen erfest werden; das lettere fet bann einzig möglich, wenn zwischen ber vierten und fünften Splbe Wortbrechung fattfinde. In gleicher Beise erklart Ropbach bie nach Bermann und bem Berfaffer bes Artifels aus Antispaften und Jamben bestehenben Berfe burch Syntope ber britten und fünften Spibe in rein iambifchen Reiben (S. 219 fg.)

burch welche ber Rhythmus einen noch rubigeren erhabeneren Charafter erhalten habe und ber baburch auf ben bochften Grab gefteigert werbe, wenn bie Reihe fatalettifc ausgehe und fo vor ber Schlufarfis noch eine britte Syntope hingutrete. Gegen bie Meffung Ber-mann's, der fonft die von den Alten überlieferte antispaftische Meffung gludlich befeitigt habe, wofur ihm bie Rachwelt stets dankbar sein werde, hier aber sie sogat in solchen Bersen annehme, wo sie nur byzantinische Scholiasten (z. B. Hocub. 630) 83), angenommen haben, führt Rosbach die Tradition der Alten an, welche den Bers bes Ariftophanes (Bogel 629):

έπαυχήσας δὲ τοῖσι σοῖς λόγοις

aus einem anabaftifden dolifden Bentbemimeres und einem trocaifden Benthemimeres befteben ließen

· \_ \_ \_ v | \_ u \_ u \_ u \_ also bie vierte Sylbe als Arfis faßten, wie Bodh; nur bestreitet er auch Bodh's Meffung ber zweiten und britten Sylbe, für welche er felbft fich noch in feiner Rhythmif 84) erflart batte

ba auch die alten Rhythmifer die fogenannte Bafis nicht als eigene Reihe ansehen und die britte Splbe in ben vorliegenden Berfen nie anceps gebraucht fei. hiernach verbindet Rogbach bie Anfichten beiber Gelchrien, erflart mit hermann, ber ja auch nach feiner zweiten Arfie eine Unterbrudung ber Thefis annehme [?], auch Die britte Splbe fur eine Arfis mit fontopirter Thefis nach diesem Schema

マピレンシーン

\_ \_ \_ \_ \_ .

Da aber eine breizeitige Splbe nicht aufgeloft werben tonne, so verwirft er hermann's Reihe, welche fehr oft unter folden Berfen vorfommt und baber auch ju ben antifpaftifcheiambifden Berfen gerechnet wirb,

und rechnet fie ju ben coriambifchelogadbifchen Berfen, welche fonft grade ale Epobika in ben iambischen Stros phen augelaffen werben. Derjenigen Stellen, in welchen

bie vierte Sylbe in ber Responfton boppelzeitig gebraucht wird, welche icon von Seibler 85) aufgeführt finb, thut Ropbach teine Erwähnung; allerbinge laffen fie fich faft ohne Schwierigfeit emendiren, wie Bodh auch gethan hat; baß aber manche folder Berfe auch unter Dochmien vorkommen und daher einen antispastischen Charafter haben und also wenigstens für synkopirte Dochmien anzusehen waren, wenn man die vierte Splbe als Arfis gelten laffen will, batte von Rofbach nicht übersehen werben follen. Der Berfaffer biefes Artifels ift allerbings auch in ber Ansicht von bem Zusammenstoße ber Thefis mit Anatrusis in ber Mitte eines nicht asynartetischen Berses fehr wantenb geworben und will gern anerkennen, bas jene vierte Splbe eine Arfis ift; aber er kann fich nicht bazu verstehen, die zweite Sylbe als die Hauptarfis anzusehen, sondern möchte biesen Charafter ber britten Sylbe vindicirt wiffen, welche nie aufgeloft wird und baber wol burch Syntope ber folgenden Thefis bes urfprunglichen Dochmius entstanben fein fann

> マゼド じーしょしーしー --- L -----

Bo inbeffen folche Berfe in vorzugeweise tambischen Strophen vorkommen, und feine Auflösung ber zweiten Sylbe enthalten, ift wol bie Rogbach'iche Meffung anjunehmen, wie auch bei ben Trochden mit vorhergebenbem einfachen Jambus, welche er (S. 223) als Jamben mit Syntope nach ber erften Arfis auffaßt und nicht als

Dochmien angesehen wissen will 86).
Für die Strophenbilbung der Tragiter ift carafteriftifc, bag jebe einzelne Reihe einen felbftanbigen Bere bilbet, weil die Bereinigung mehrer Reihen gu einem langen Berfe ben rafchen Gang bes iambifchen Rhythmus ju fehr befchleunigen und baburch bie Rube und Gemeffenheit bes tragifchen Tropos ju fehr beeintrachtigen wurbe. Rur wenn burch eintretenbe Sputope eine gewichtige, für bie tragische Megaloprepeia geeignete breizeitige Sylbe entsteht und ben allzu raschen Gang hemmt, ift auch eine langere Reihe, 3. B. felbft eine Octapodie gestattet. Als alloiometrifche Reihen finben fich unter ben iambifchen Strophen (S. 228 fg.) trochaifche, logadbifche und coriambifche, hauptfächlich Glykoneen und Pherekrateen, welche ihre eigentliche Stelle im Ausgange ber Strophe ober Beriode haben; nur gang felten bactylische und anapastische, sowie ionische, aber teine Dochmien (wie so eben bemerkt wurde Anm. 86).

Eine besondere Abtheilung bilben die Jambo-Trochaen ber subjectiven Lyrif, ju beren fruhefter Bilbung bie Sthuphallen gehören, Die icon biftichifch mit einem vorausgehenden iambifden Trimeter verbunden vortommen 67). Ferner bei Archilochus im Symnus auf Herafles Fr. 118 eine katalektisch-trochaische Tetrapobic mit iambischem

<sup>83)</sup> Siehe unten Anm. 99: Rofbach S. 344. ber griech. Dramatifer und Lyrifer nebft ben begleitenben mufifchen Ranften. 1. Thi. Leipzig 1854. S. 127.

<sup>85)</sup> De versib. dochmiscis p. 28. Weissenborn, De versib. iambico-antispasticis p. 17 seq. Hermann in Zeitschrift für Alterthumswiffensch. 1834. S. 889. 86) Roßbach, Metrif S. 228; vergl. S. 280. 87) Anacreon. Fr. 88. Simonid. im Etym. Magn. p. 43. Athen. Deipn. VI, 258. XIV, 622 n. q.

Trimeter im hemiambifchen Metrum (abulich Horat. **Od**. **II**, 18):

Non ebur neque auream Mea renidet in domo lacuaar.

And bei ben Romifern finden fich nur felten Jamben mit Trochden aufammengefest; haufiger in ber fpateren Tragodie, vorzugsweise in ben Monobien des Eurivides feit Dl. 94, 4, nur zweimal im Chorgefange (in ber Bawood ber Belena B. 167 und im britten Staftmon ber Bhoniffen B. 1019) wahrscheinlich in Folge einer metrifcen Reuerung, welche neben den bisher fast ausschließlich m Monobien gebrauchten Dochmien bei bem immer mehr überwiegenden Bervortreten ber scenischen Dufit auf Roften ber Chorlieber bem Beburfniß nach größerer Mannichfaltigfeit ber Metren Genuge leiften wollte

(S. 273 fg.). II, 4. II, 4. Jonici. Bu ben Rhythmen bes bis plasischen Geschlechts gehoren, wie auch bie alten Rhythmiter 88) anerkannten, bie Ionici a minore und a maiore im Dreivierteltatte, von benen bie erfteren bie erregte und ungleichformige Bewegung ber Jamben aber wegen bes größeren Taktumfanges und bes langfameren Rhythmus nicht ihre rafche Energie haben und von Marius Bictorinus 39) als folaff und weichlich bezeichnet werben; fie find baher auch bas Daß für enthusiastische Dionysod: und Cybelegesänge. Ihre Reihen find Dimeter und Trimeter, welche auch fatalettisch auf einen Anapaft ausgeben, ju welchem am Schluffe eine zweizeitige Baufe (Profibefis) binzugefügt, im Inlaut bie lette einzige Arfis ju einer vierzeitigen gebehnt wirb. Die Auflofung und Bufammengiehung, welche nur fehr fparfam gestattet ift, fteigert ben be-wegten Charafter bes Dages auf ben höchsten Grab. Eigenthumlich ift biefer Gattung ber mit bem Borte Anaflafis (Umbrechung) bezeichnete Rhythmenwechfel 90), burch welchen eine trochaische Dipobie eingemischt und ber harte Zusammenstoß ber beiben Arfts gemilbert wird (xpavverau Plutarch.). Die Rormalform erscheint als Ithuphallicus mit langer Thesis am Ende, vor welchem eine zweisplige Anakrusis vorausgeht; diese Form kann auch fataleftifch werben, ober in einen Anapaft mit Amphibrachus abgefürzt werben:

> 0 0 1 0 - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - noodinois 'Arosidais 91).

Dieser Taktwechsel barf grabe bei bem weichlichen und enthufiastischen Beremaße nicht befremben und wird durch ben unfteten Gang ber Stimmung wol erficilia 19). Reben bem Dimeter Anaklomenos kommt auch eine Berbindung aus einem vollen Ionicus a minore und einem trochalschen Epitrit vor. Die Composition der Jonici ift bei ben Lyrifern vorzugsweise flichisch, doch auch bisweilen ftrophisch, bei ben Tragifern nur ftrophisch und zwar in Systemen, sobaß tein Hiatus und boppelzettige Sylbe, also feine Baufe, am Ende ber einzelnen Reihen eintritt.

Die Tonart, in welcher die ionischen Lieber gesungen wurden, war vorzugsweise die phrygische, aus welcher indeffen der Uebergang (Metabole) in Die fanftere lybifde geftattet; auch Anafreon's fympathifche Lieber waren nicht in ionischer (hypophrogischer), sondern in phrogischer, borischer ober lydischer geset bas). Für die ursprüngliche Korm, die nicht erft von Anatreon erfunden, sondern aus Borberaften schon zwischen Dl. 20 und 27 nach bem Mutter lande verpflanzt worben sei, wahrscheinlich burch bie Aulobenschnle bes Olympus, halt Rosbach S. 301 bie Junifer mit Anaflafis, welche verboppelt worben feien

was schon in ben Borten Blutarch's angebeutet set: του "Ολυμπου — έξευφεῖν φασι — και τον χορείον, Το πολλή κέχρηνται εν τοῖς μητοφόις <sup>94</sup>). Aus benselben haben sich erst die reinen Sonifer entwickelt, beren sich schon Alfman in einem Apollinischen Liebe bebient (Fragm. 81):

ένατὸν μέν Διὸς νίὸν τάδε Μοῦσαι κροκόπεπλοι.

Bon flichtschen Formen find bei ben Lyrifern gebrauchlich:

1) Der afataleftische Trimeter, metram Sapphicum (S. 302 fg.)

- 2) Der katalektische Trimeter, ebenfalls metrum Sapphicum genannt.
  - 3) Der verdoppelte afataleftische Dimeter 001-001-001- iii

----

neben welchem Anatreon besonbers die Berbindung zweier Anaflomenoi gebraucht hat.

4) ber fataleftische Dimeter

nach bem Dichter ber Stolien in biefem Beremaße Twonosóvessov genannt. Aus der Berbindung des afatas lettischen mit bem fataleftischen Dimeter entfteht

5) der fataleftische Tetrameter

bas Myromaxdv ober Galliambicum metrum wegen der Cybelegefange genannt, wie fie auch von den Romern nachgeahmt wurden.

··-- · · · - - · · · - - · · · -

Bon strophischer Composition tennen wir aus ben Lyrifern nur ein Beispiel and Alcaus, inbem eine Reihe

<sup>88)</sup> Mar. Victorin. p. 2587; vergl. Aristozen. Rhythm. p. 302: Τοῦ ἐξαστμον μεγέθους — ὁ τοῦ διπλαείου (λόγος ἐμπεσεῖναι) εἰς τὸ ἰαμβικόν. Roβbach, Rhythmif S. 94; Metrif S. 290. 89) p. 2537s molles et prolixi. Aristid. Quintilian. De mus. p. 37: διὰ τὸ τοῦ ἐνθμοῦ φορεικὸν (bet Gegensat μι ἐλευθεριώτερον, Aristot. Polit. VII, 5) ἐφ' ῷ καὶ οἱ Ἰαννες ἐκαμμαδήθησαν. 90) Plutarch. Quaestt. amator. p. 16. Hephaest. p. 66. Ionicus ἀτακλώμενος. Mar. Victorin. p. 2541. 91) Aeschyl. Agam. p. 451.

<sup>92)</sup> Aristid. De mus. p. 99. 98) Die Sauptftellen f. bei Rosbach S. 299. 94) De mus. p. 29.

von Jonici (nach Gephästion zehn, wie auch in der Strophe bei Aeschplus Flehende B. 1053—57 = 1058—62) nard Gevässur (), d. h. in spstematischer Folge ohne Hiatus und Syllada ancops verbunden ist. Die Strophe der Horazischen Obe III, 12, welche er sicher dem Alcaus nachgebildet hat, zerfällt Roßbach in je zwei Dimeter und je zwei daraussolgende Trimeter. Bei den Dramatstern aller derei Gattungen sinden sich:

Bei den Dramatikern aller drei Gattungen finden sich; a) ionische Dionysoslieder, theils im dithyrambischen (hesphastischen), theils im systaltischen Tropos, so namentslich in den Bacchen, wo am Schlusse bisweilen eine glykoneisch-logaddische Strophe folgt (B. 64, 379) und das Trinklied im Cyklops in toller Ausgelassenheit;

b) ionische Chorlieber, in wehmüthiger Resignation und widerstandsloser Ergebung gesungen, sinden sich in jedem Drama des Aeschylus mit Ausnahme der Eumeniden, dei Sophosses nur im König Dedipus 483 und dei Eurspides nur in der Parodos der Flehenden. Doch verweilen sie nicht zu lange in diesem Rhythmus, sondern lassen auf je vier ionische Reihen iambische oder trochdische Strophen solgen, damit ein trassvoll erhabenes und männliches Pathos eintrete. In anderen Strophen nehmen wenige ionische Reihen die Mitte ein, in anderen bilden sie den Schluß. — Seltener und nur wenig nachzuweisen sind einzelne Jonici in Monodien der Trassiser, z. B. dei Sophosses (Dedip. auf Kolonos 212, Philoot. 1170), vielleicht auch in dem von Aristophanes (Wespen 291) parodirten Eurspideischen Theseus (Fr. 8.

B. Bon ben Ionici a maiore (S. 1324 fg.) find bie Sotabeen die gebräuchlichsten, in welchem Maße die aus der Abinthonischen Hilarotragodie zu Tarent hervergegangenen Iavusol Lópol (nevasoldópos) unter den ersten Biolemäern zu Alexandria von Sotades aus Maronea, Alexander Aetolus, Pyrrhus von Milet u. a. gebichtet wurden; obseine Possen, welche aber nicht gesungen, sondern declamiet oder nur für die Lecture besungen, sondern declamiet oder nur für die Lecture be-

ftimmt waren ad). Das Das Das ftichifc componirten Sotabeus ift

in sedem der ersten drei Füße kann eine der beiden Längen aufgelöst werden, beide zugleich aber nur im ersten Fuße. Seltener ist die Contraction der beiden Kurzen, der Moslossus nur im zweiten Fuße <sup>97</sup>). An Stelle der beiden Kürzen kann auch ein Trochaus eintreten, dessen beide Sylden aber nur die Länge von zwei Zeiten haben. Die sehr häusige Anaklasis dieser Berse besteht in der Substitution eines Ditrochaus an Stelle des Jonicus, wod durch ein wirklicher Taktwechsel entsteht und im Ganzen acht verschiedene Schemata gebildet werden:

von benen bie fiebente nicht nachzuweisen ift ...).

Das britte Buch ber Roßbach'schen Meirit behandelt die zusammengesetzen Metra des dactylischen und iambischen Rhythmengeschlechts, welche durch eine Ergänzung der dürftigen Andentungen Hephästion's über das System der alten Metriker in Beirest der zusammengesetzen Verse und Ströphen durch Benutung der lateinischen Metriker des Aristides und der Scholiasten eingeleitet werden (S. 334 fg.); die Uebersicht der gesammten Metra ist solgende:

### A. Metra connexa.

| Ketaęń                      | Minté                             |                  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|
| <b>ผอขอะเอ้</b> จุ๊.        | मस्या रामामधीशासा (वेमकाकावेर्ग). | nark dusasóbous. |  |  |
| · Daei                      | tydicum                           |                  |  |  |
| મથઈ સફર્સન.                 | apolicum.                         |                  |  |  |
|                             |                                   |                  |  |  |
| •                           | logaosdicum.                      | •                |  |  |
|                             | 1_00,_00_0                        | ·                |  |  |
| Anape                       | peetjoum                          |                  |  |  |
| • <b>પ્રકાર</b> જાઈ જાઈ છે. | geolicum.                         |                  |  |  |
| 00-00-00-                   | 0-00-00-                          |                  |  |  |
| ,                           | logaoedicum.                      |                  |  |  |
| · •                         |                                   |                  |  |  |

<sup>95)</sup> Catull. 63. Varro bei Nonius in Reper's Anthol. lat. 96) Mar. Victoria. 9637. Torontian. Maur. 1512. 97) Flockeisen, Catonianae poesis raliquiae p. 18. Resbach S. 329 fg. 98) Beispiele s. bei Hermann. Epitome doctr. metr. p. 441. Rosbach, Metril S. 381—388.

| Καθαρά                       | . M 4 :                                                                                | ņ t <b>á</b>                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| povotidã.                    | κατὰ συμπάθειαν (ὁμοιοειδῆ).                                                           | प्रथमके बेज्यामधिकायण.                   |
| ∡na                          | rispasticum.                                                                           |                                          |
| καθαφόν.                     | έπιμικτον κατά ζαμβικάς.                                                               |                                          |
| Che xultunder.               | oriambicum.                                                                            | Epichoriambicum<br>nara sooyainas.       |
|                              | ,                                                                                      | natà designassinds.                      |
| Ionici<br>xat∂aęóv.<br>⊻     | um a maiore.   ἐπιμικτὸν κατὰ τροχαϊκάς.   α. Ψ _ ∪ ∪ , _ ∪ _ □   β. ⊥ _ ∪ ∪ , _ ∪ _ □ | Epionicum a maiore<br>nevà laμβικάς.<br> |
| Ionic<br>×#®#ęóv.<br>∪ ∪ ∪ ∨ | um a minore.  driumtdv natá tgozainág.                                                 | Epionicum a minore navà δαμβικάς.        |

# B. Metra inconnexa (ἀσυνάρτητα). Rofe bach S. 343 fg.

1. Εί. 'Ασυνάρτητα ξμοιοειδί.

| 1               | Hephaest.  | 15.      |
|-----------------|------------|----------|
|                 |            |          |
| <u> </u>        | \$         | 17.      |
| 100_0   100_0_  |            | 18.      |
| 100-00-1100-00- |            | 20.      |
| 10-0-0-110-0-0- | Schol. Ore | et. 982. |

### Alloiometrifde Reiben:

2. 61. 'Ασυνάρτητα ομοιοειδή.

| _100_00_1010_00_   | Hopi | aest. | 1. |
|--------------------|------|-------|----|
| 100-00-00-00120-0- |      |       | _  |
| 100-00-1-10-0-0-   |      | \$    | 8. |
| U1   U-U 99)       |      |       |    |

3. [6]. Λουνάρτητα ἐπισύνθετα.

| 100-00-10 H                | lephaest. | 4. | dineren pu- |
|----------------------------|-----------|----|-------------|
| 10-01100-00-               | \$        | 5. | μεοη.       |
| 100-00-1010-120-00         |           |    |             |
| _10   100_00_   10_0_      | *         | 7. | } μιμεοή.   |
| _ 4 v   4 v _ v _ 8chol. A | v. 629.   |    |             |

4. 61. 'Ασυνάρτητα ἀντιπαθή.

| 510_0_0_110_0_0_ | Hephaest. 9. |     |
|------------------|--------------|-----|
| 510-0-0-110-0-0  | \$           | 10. |
| 10-0-0-01010-0-0 |              | 11. |
| 100-0-0-110-0-5  | 3            | 12. |
| 100-5-0-1-5-5-0- | •            | 18. |

<sup>99)</sup> Dieses Schema nennt ber Scholiast zu Eursp. Orest. 998: άσυνάςτητον έξ άναπαιστικής βάσεως και λαμβικού διμέτρου βραχυκαταλήκτου, wo wol nach Schol. Hecub. 630 άντισπαστικόν δίμετρον ύπερκατάληκτου zu andern ist. Diese Scholiasten sührt Rosbach oben S. 221 an. Bergl. oben S. 269. Ann. 83.

Bon ben oben aufgezählten gemischen Metren ordnen sich die Ionici anaklomenoi den einsachen Jonicis unter; ebenso von den aspnartetischen die Dactylen, Anapasen, Trochden und Jamben den einsachen Rhythmengeschlechtern, aus denen sie durch Synkope der inlautenden Thesischervorgegangen sind; alle übrigen begreist Roßbach (S. 349 sg.) als eine eigene sehr umfangreiche Gattung unter dem Ramen der asynartetischen und gemischten Dactylos Trochden, von denen die ersteren, die eigentlichen, aus der Jusammensehung einzelner für sich bestehender dactylischer, trochdischer, anapassischer Reihen bestehen, wie in der dorischen Strophe der strengeren chorischen Boese, die zweite Gattung, welche die Logadden und Glysoneen umfaßt, aus Reihen besteht, deren jede Füße verschiedener Rhythmengeschlechter gemischt enthält; jene repräsentien die ditere nur mechanische Erscheinung des neuen Princips der Berbindung verschiedener Rhythmengeschlechter (die in der Urzeit streng von einander geschieden blieden), diese die organische Bollendung.

Die erfteren, bie Dactylo-Trochaen, gehoren aber

wiederum ben verschiebenen Stylen an:

1) dem systaltischen die von Archilochus ersundenen Metra, welche er aus dem bactylischen Herameter, dem dactylischen Benthemimeres, der dactylischen Tetrapodie, dem akateletischen und katalektischen Trimeter, dem iambischen Dimeter und dem Ithyphallicus meist nur distictschen Dimeter und dem Ithyphallicus meist nur distictschen Derazischen Kyrik zum größeren Theil hinreichend bekannt sind (Roßbach S. 344 fg.). Demselben Tropos gehören an die gedehnteren und dusch Synkope, Austosungen und Jusammenziehungen mannichsaltiger ungesformteren und mit den seurigen Tanzweisen und dem mimetischen Charakter in Einklang gedrachten Strophen des Hyporchema (S. 366 fg.), dessen altester Reprässentant Thaletas ist, das durch Glaucus und Alsman sortgebildet, dei Pratinas und Bindar in der künstlerischen Bollendung der Dactylo-Arochaen erscheint und

auch in ber Sifinnis bes Satyrbrama's und in bem bewegten Bacchifon bes Euripibes angewendet erfcheint. Seine vorwiegenden Reihen find Trochden und Jamben, am häufigsten, wie auch die beigemischten bactylischen und anapastischen Clemente, tetrapobisch; die Busammen-giehung ber bactylischen Thesis häusig, aber auch bie Auflösung ber Arfis nicht ausgeschlossen.

Dem hefychaftifchen Tropos gehoren an bie bactylos epitritifden Beremaße ber borifden Strophe (Rof. bach S. 382 fg.), beren Grundelemente bie trochaifche Dipobie mit ichliegender Lange, Dactylifche Eripobieen, die regelmäßig auf ben Spondeus ober die bloße Arfis, niemale auf den Dactylus ausgehen, an allen übrigen Stellen bagegen reine Dactylen haben. Der Bere beginnt gewöhnlich mit einer Arfis, feltener mit Anafrufts, beren Rormalform eine lange, nicht auflösbare Sylbe ift; ber Bers geht gewöhnlich auf eine Arfis, selten auf eine Thefis aus. Die Berbindung der metrischen Elemente findet entweder fo ftatt, daß auf die lette Thefis eine Arfis bes neuen folgt; ober wenn zwei Arfen zusammentreffen, ift die lette ber vorhergehenden Reihe burch Tone eine breizeitige, welche die fontopirte Thefis in fich ent-halt. Die Auflofung ber trochaischen und iambischen Arfen ift in fehr enge Grenzen gezogen (bei Binbar im Ganzen nur neunzehn Mal, S. 390). Bahrend Bodh fich für Einheit bes Rhythmus

(Taftgleichheit) in ben Dactplo - Epitriten erflarte und Die lette Splbe bes Epitritus als eine irrationale auffaste (worin ihm Rosbach beiftimmt), aber ben Dactplus bem Epitrit an Taftumfang gleich machte, bestritt Bersmann lange die Taftgleichheit, Die er erft 1837 im Allgemeinen als bentbar jugeftand; erweift Rosbach (S. 403 fg.) die Tattgleichheit aus Ariftibes (S. 99), erflart aber den Spondeus für einen irrationalen Choreus mit retarbirender Thefis und ben Dactplus für einen follischen Fuß; für welche breizeitige Deffung namentlich die Herapodie des Steficorus spricht. Daß diese Strophen nicht immer nur in der borischen Tonart componirt wurden, sondern manche auch in der phrygischen, ift von Roßbach (S. 409) als bezeugt nachgewiesen, so namentlich von ben Gefangen bes Stefichorus und vom Dithyrambus. Die corifche Composition ber einzelnen Lyrifer, Stefichorus, Bindar, Dimonibes u. A. werben von Roßbach (S. 413 fg.) ausführlicher behandelt; die ber Dramatifer, welche sie ber Lyrif entlehnten und fie theils im eigentlich tragifchen Chorliebe (ber Barobos ober bem Stafimon), theile ale paanifches Chorifon innerhalb eines Epeisobions behandelten, von S. 439-455. Berschieden hiervon ift bie Ausbildung der Dactplo-Trochaen zu einer besondern Stylart im tragischen Tropos burch Sophofles und Euripides (S. 456-471).

Die zweite Sauptgattung ber zusammengesesten Metra, die logabbifchen Reihen, welche von ben Berbindungen eines einzelnen Trochaus ober Jambus und mit mehren barauffolgenden fyflischen Dactylen (beziehungsweise Anapaften), ben tyflischen Dactylen ober aolischen Anapaften fich nur barin unterscheiben, bag bei ihnen die dreisplbigen Füße den gleichartigen zweisplbigen

M. Gnepli, b. B. u. R. Grfie Section. LXXXI.

vorangehen (Rofbach S. 472 fg.), begreifen auch, wie foon Bodh richtig erkannt, bie glyfonischen Berfe mit in fich, beren choriambifche Meffung (von hermann angenommen) ju verwerfen und baffir bie Bufammenfepung aus einem einzigen Dactplen und einer barauffolgenben trochaischen Reihe als richtig anzunehmen ift. Selbst bie Berbindung eines Choriambus mit Diiambus

foll nur ein logaobischer Bers fein (S. 476). Die los gadbischen Reihen find Tripobie, Tetrapobie, Bentapobie und Berapobie, jede berfelben beginnt mit ber Arfis ober mit einer Anafrufis und schlieft mit ber Thefis ober fataleftisch mit einer Arfis, Die Anafrufis ift entweber einsulbig und anceps wie bei ben Jamben, ober besteht aus zwei furgen Splben wie bei ben Anapaften. Ein anlautender zweisplbiger Fuß hat bie größte Freiheit bes Maßes, fatt bes Trochaus fann auch ber Sponbeus, Jambus, bei ben Lesbiern fogar ber Byrrhichius, bei ben objectiven Lyrifern ber Tribrachus und ber Anapaft (nicht aber ber Dactylus) eintreten. Die von Bermann und Bodh fogenannte Bafis, welche man aber nicht mit ihnen als felbständiges ober abzusonbernbes Glied bes Berfes anzusehen hat, sondern mit den alten Rhythmifern bas Schema

als eine einheitliche Reihe ansehen muß. Dit ber Freiheit ber Bafis fteht ber Bolyfdematismus im engften Bufammenhange, welcher bem einzelnen Dactplus in ber Reihe ber ropthmifch gleichen Supe feine Stelle ju wechfeln gestattet (S. 489 fg.), wodurch eine noch größere Mannichfaltigfeit von Formen hervorgebracht wirb.

Rach der Besprechung und einzelnen Behandlung ber mannichfaltigen logaöbischen Formen bei ben Lyrifern und Dramatifern behandelt Rogbach (S. 544 fg.) in einem Anhange Berbarten bes anderthalbigen Gefchlechts: bie Baonen (Cretici), welche vorzugeweise ale Dimeter, feltener als Trimeter vorkommen. Tetrameter find nach ben Angaben ber alten Rhythmifer feine einheitliche Reihe, sondern muffen in Dimeter gerlegt werden. Sie find vorzugeweise bas Dag fur bie Spporchemata, die heis teren Tanglieder des Apollocultus (baher auch ihr Rame nalwveg, wie von der Heimath dieser Tange Rreta nonrixol), gingen aber auch in die tripobischen Chorlieder ber Komodie über, beren Tang (Korbar) bei lebhafter Mimit mit bem fpftaltischen Syporchema in naher Berwandtichaft ftand. Denfelben beigemischt ift ber (auch Rretifus genannte) Ditrochaus mit paonifchem Berhalts niffe ber beiben Trochden zu einanber



Daneben aber wechseln auch fünfzeitige paonische Tafte mit breizeitigen biplafischen Taften bei Aristophanes; voran geht bisweilen ein fünfzeitiger Spondeus

Endlich haben die Paonen auch ihre Stelle im Nomos seit Olympus, der aber wahrscheinlich den zehnzeitigen zeuder excharos anwandte und in die in diesem Style gedichteten Monodieen des Drama's (z. B. des Epops in Aristophanes' Bögeln 243 fg.) ihre Anwenzeitstelle

bung gefunden.

Außer den disher behandelten Rhythmen, welche too (2:2, 4:4) oder έπιμόριοι (1:2, 2:3, 3:4) sind und als δρθοί bezeichnet werden, hat die griechische Rhythmif noch einen Rhythmus, dessen Taktheile um mehr als eine Einheit verschieden sind (3:5), dies ist der δ. δόχμιος = πλάγιος S. 551. Aus dem Etymologicum Magnum (v. δόχμιος) und dem Scholiasten des Aeschulus (Sieben g. Theben B. 128) erweist Roßbach (S. 551 fg.) diese Bedeutung und Eintheilung und die Ratur des Verses, wonach er als ein δυθμος μεταβάλλων anzussehen ist, der aus zwei verschiedenen Rhythmengeschlechtern, dem påonischen und diplasischen zusammengeset ist; von den beiden möglichen

Bacchius. Jambus. Panbus. Paon.

wird die lettere durch Aristides (S. 99) und dem Scholiasten zum Hephastion angenommen, Roßbach erklärt sich für die erstere wegen der Freiheit, wornach die vorlette Sylbe anceps sein kann,

ئے کے

und bestreitet die Aufsassung der meisten alten Meiriker als aveisnassund sodnutusois. Die Dochmien haben ihre eigentliche Stellung in den Monodieen der Tragodie, wo die Leidenschaft des Schmerzes, der Angst und der Berzweislung auf das Aeußerste gesteigert ist und daher auch die große Mannichsaltigkeit und Freiheit der Formen, welche schon von Seibler (De versidus dochmiscis Lips. 1807) gewissendast gesammelt und kritisch behandelt worden sind. (H. Weissendorn.)

# GRIECHENLAND.

## A. Alt. Griechenland.

### Griechische Metrologie.

Uebersicht ber Literatur vom Ansang bieses Jahrhunderts bis 1862: Letronne, Considérations générales sur l'évaluation des monnaies Grecques et Romaines. Paris 1817. — Hussey, Essay on the ancient weights and money. Oxford 1836. — Bauder, Metrologie der alten Griechen und Romer, in den Dordater Jahrbüchern für Literatur. 5. Bb. 1835. — Ideler, Ueber die Langens und Flächennasse der Alten, in den Abhandl. Berliner Asab, histophilol. El. 1812.—1813. 1825. 1826. 1827. — Bodh, Metrologische Untersuchungen. Berlin 1838. — Queipo, Essai sur les systèmes métriques et monétaires des anciens peuples. Paris 1859. — Mommsen, Geschichte des römischen Münzwesens. Berlin 1860. — Hultsch, Griechische und römische Metrologie. Berlin 1862.

Bas das vor allen andern reich begabte Bolf der Griechen für die höchsten Ziele der Aunft und Biffensichaft erstrebt und erreicht hat, das pflegen wir mit gutem Grunde als so selbständig und eigenartig zu betrachten, das wir jedem Bersuche, hier eine Abhängigkeit von fremden Culturkreisen nachzuweisen, mit gevechtem Risetrauen entgegentreten. Aber nicht Alles, was den Impuls zu dem unendlich vielsach gestalteten Leben eines Bolkes gibt, erwächst so ans besten eigener Ratur. Bie die wunderbar vollendete Sprache, die die Hellenen redeten, ihrem Stamme und ganzen Baue nach nur das

Glieb einer weitverzweigten Familie bilbet, beren Ursprung in das ferne Asien und in unergründliche Borzeit sich verliert; wie die griechische Rythologie, so wenig dies auch von mancher Seite disher zugegeben wird, in ihren Ansagen zurückeht auf das Hochland Frans und die heerbenreichen Thaler des Himalaya: in gleichem, ja noch viel höherem Grade sind jene Werthe als Gemeinzut eines weiten Bölterfreises zu betrachten, die auf Maß, Gewicht und Münze sich beziehen. Aber wie es zwar eine vergleichende Sprachwissenschaft gibt, eine vergleichende Mythologie des Alterthums aber noch sehlt; so sind auch für die Metrologie die Unterlagen noch seineswegs so weit sicher begründet, daß daraus eine allzgemeine Wissenschaft der Waße des Alterthums sich auf denn Metrologie insbesondere die Herteitung von der altern Cultur Aegyptens und Borderastens nur mit der größten Borsicht unternommen und vor der Hand nur sehr Beniges als sest erwiesen hingestellt werden.

In bem folgenden furzen Abriffe ber griechischen Metrologie halten wir uns an die fachgemäße und anderswärts hinreichend begründete Einthellung nach Längenund klachenmaßen, hohlmaßen, Gewichten, Rungen.

I. Langen: und Flachenmaße. Um bas Syftem ber griechischen Langenmaße seitzustellen, ist es stets noths wendig, von der Stelle Herodot's (II, 149) auszugehen, wonach 100 Klastern (doppual) gleich einem Stadion von 6 Plethren sind, und die Orgpie zu 6 Fuß oder 4 Ellen, der Fuß zu 4 Handbreiten (xalaustal), die Elle zu 6 Handbreiten gemesen wir noch dazu den Finger (daxvolog) als den vierten Theil der Handbreiten und die Spandbreiten und die Spandb Handbreite, und bit Spanne (σπιθαμή) ale bas Drei-fache ber Handbreite, so haben wir bas vollständige Syftem ber allgemein gebrauchlichen griechischen gangenmaße. Wir feben, baß bier, wie es einzig naturgemaß ift, bie Glieber bes menschlichen Rorpers bie Grundlage für die Maße bilben, daß die Dimenstonen berfelben nach bem allereinfachften Berhaltniß von 1:2:3 (nebft- ben Berboppelungen von 2 und 3) in Beziehung zu einander gefest find, daß endlich die größeren Langenmaße nichts andere ale bas Sunbertfache ber wichtigften Rorpermaße, ber Rlafter und bes Fußes, find. Bur vollen Berbentlichung geben wir gleich hier folgende Ueberficht:

> στάδιον = 6 Plethren = 100 Orgyien = 400 Ellen = 600 Fuß aledgov = 100 Fus. όργυιά = 6 Fuß = 4 Ellen: πηχυς = 11/2 Fuß = 2 Spannen = 6 Sanbbreiten = 24 Fingerbreiten. zous = 4 Handbreiten = 16 Fingerbreiten. σπιθαμή = 3 handbreiten = 12 Fingerbreiten. παλαιστή = 4 Kingerbreiten.

So einfach und in fich abgeschlossen auch bieses System erscheint, so ist es doch seinem Ursprunge nach auf zwei verschiedene Duellen zurudzuführen. Die eine, erft in neuefter Beit erfannte Ableitung geht gurud auf bie Urgeit, wo die Borfahren ber Bellenen und Italifer noch einem gemeinsamen Stamme angehörten. Damals Mon bilbete ber guß bie Grundlage bes gelbmaßes, wonach die Aeder eingetheilt wurden. 10 guß machten bie Mefstange (portica, axawa) und wiederum 10 Messruthen oder 100 Fuß betrug die Länge der Furche, die die Pflugstiere in einem Antried zu ziehen hatten, bis fie wieder umwendeten (vorzus, vorzus, xéledoov, xlédoov). Das Duadrat eben dieser Furche bildete das gleichnamige Flächenmaß, für die Griechen zugleich das einzige Adermaß, das sie je gehabt haben (xledoov).
Auf der andern Seite ist das System der griechischen

fchen Langenmaße jurudjufthren auf bas Ellenmaß, wie wir es in altefter Geftalt in Megypten ale Grundlage ber übrigen Dage finden. Dort wurde die Elle, beren gesehliche Lange genau normirt war, in 7 hand-breiten getheilt. Die gleiche Elle, vermuthlich mit ber-selben Einiheilung, finden wir im persischen Reiche wieder; und daß sie durch ben Handel auch bei den Inselgriechen Eingang gefunden hatte, bafur burgt und eine Stelle herobot's (II, 168), wonach bie famifche Elle ber agyptischen gleich war. Aber bie übrigen Griechen

hatten eine fürzere Elle, benn die Siebentheilung wiberstrebte burchaus ihrem harmonischen Sinne; fie ließen baher bie stebente Handbreite weg und kamen so zu dem Maße von sechs Kalasten. Dies ist der bekannte abroios Anzus des Herodot (I, 178), d. h. die gemein griechsiche Elle, bie jener ausbrudlich und genau ber toniglichen,

b. h. persischen Elle entgegensest.
Bon dieser eigenthumlich griechischen Elle sind die übrigen Langenmaße abhängig; doch ehe wir dies weiter versolgen, ist noch kurz zu erwähnen, daß wir in späterer Beit ber größeren agyptisch-perfischen Elle auch bei Griechen vielfach begegnen. In Rleinaften war fie burch perfifche Berrichaft mabricheinlich überall eingeführt worben. Daher behielten fie bie fpateren Diabochenftaaten, namentlich Bergamum und Sprien, bei. In Megopten burften bie Ptolemder um fo weniger an eine Menderung benten, ba jene Elle bort bas alte fonigliche und heilige Das war. Aber diese orientalische Elle ift von den Griechen burchaus nach griechischer Beise eingetheilt worben. Das baraus, hervorgegangene Spftem wurde in Aegopten bas Ptolemaifche, in Bergamum nach bem Grunber ber Opnastie bas Philetarifche genannt. Lettere Benennung behielten bie Romer, bie bas Spftem querft burch bie Erbschaft bes Attalos kennen lernten, bei, und über-trugen fie später nach Aegypten. Das find bie vielbe-sprochenen Philetarischen Raße, welche bie alteste ber unter Beron's Ramen überlieferten metrologifchen Tafeln aufweift. Die Grundlage bildet bort bie altagyptische Elle von 525 Millimeter; ju biefer ift ein entfprechender Fuß (in bem Berhaltniß von 6 : 4 handbreiten) gebildet und die übrigen Dage bem entfprechend hinzugefügt. Außerdem find, was hier nicht weiter ausgeführt werben fann, einige agyptische Dage beibehalten - ich nenne nur ben Schoinos von 4 Stabien, gleich 6300 Deter ober 20,000 preußische Fuß - und ferner von romifchen Magen ber guß und bas Jugerum eingeführt worden.

Doch wir kehren ju bem ukrocog nigus Herobot's jurud, ber ale bas Dag von 6 handbreiten im Gegenfat zu ber agyptischen Elle von 7 handbreiten zu betrachten war. Man sollte also erwarten, das die griechische Elle genau um ½ kleiner gewesen sei, als die ägyptische oder persische. Doch ist dem nicht ganz so. Schon Herodot (I, 178) setzt die griechische Elle nur um 3 (anstatt 4) Dactylen kleiner an, als die persische Elle; und ganz übereinstimmend damit bestätigen die neuesten moganz übereinstimmend damit bestätigen die neuesten moganz numentalen Entbedungen, baß bie griechische Elle etwas größer als % ber orientalischen war. Woher bies gekommen, ift noch nicht aufgeklart. Wahrscheinlich rührt ber etwas erhöhte Betrag von bem natürlichen Dage ber feche Sandbreiten ber: man verfurzte bie orientalifche Elle bem Syfteme nach um eine Sandbreite; aber dem Dage nach ließ man fie etwas langer, als bie übrigen 6 Sandbreiten ber agyptischen Elle betrugen, well man nach ber natürlichen handbreite fich richtete. Danach ift zu einer Beit, die wir jest burchaus nicht mehr bes ftimmen fonnen, die aber jebenfalls weit vor Berobot

surudliegt, die griechische Elle, ober genaner, die Elle jener griechischen Gemeinden, die die alteren borischen Bauwerte aufführten, gesetlich und fest normirt worden. Doch ebe wir dieses Rag an Bauwerten nachweisen,

ift noch bie Bemerfung einzuschalten, bag bie Groffe, in ber wir nur ju rechnen haben, anftatt ber Elle ber Fuß ift. Denn die Griechen haben fich im Gangen mehr biefem fleineren Dage, ja bie Baumeifter faft ausschließlich bemfelben zugewendet. Die Sache felbst wird baburch nicht geanbert, benn ber guß ift unabanberlich immer gleich 3/3 ber Elle. Der altefte Betrag bes griechischen Fußes ift mit ziemlicher Sicherheit auf 315 Millimeter feftzuftellen (ber Bergleichung halber bemerte ich, daß ber preußische Fuß 313,8 Millimeter beträgt). Rach biesem Maße find das alte Herdon zu Samos, der Athena-tempel zu Aegina, der Apollotempel bei Phigalia im Beloponnes, der Jupitertempel zu Remea und gewiß außerbem noch viele andere gebaut worden 1). Sehr bald aber ift biefes Daß nach einem natürlichen, bei ben Münzwährungen schon längst erkannten Gesetze ein wenig herabgegangen. Wir sinden in Unteritalien und Sicilien Maße von 312, 310 bis 308 Millimeter. Das lettere nun ist genau der Betrag des Attischen Fußes, wie er zur Blüthezeit Athens unter Peristes gesehlich normirt und an zahlreichen Bauten angewendet sich sindet. Ran da an ist das Mass unnerstudert anklishen und Bon ba an ift bas Dag unveranbert geblieben und zwar nicht blos in Athen, sondern auch überall, wo es sonft in Griechenland eingeführt war. Denn noch in weit spaterer Beit mar es eben biefer Betrag, ben bie Romer als ben gesehlichen griechischen Fuß anerkannten und zu ihrem Fuße in bas Berhaltniß von 25:24 ftellten. Das her rühren folgende brei unter sich übereinstimmende Bergleichungen zwischen bem romischen und griechischen Dage: ber Btolemaifche Fuß in ber Proving Cyrenaica, b. i. eben ber attische ober gemeingriechische, galt nach gesehlicher Bestimmung gleich 1½4 bes römischen Fußes (Hyginus, De condicionibus agr. in Gromat. ed. Lachmann. p. 122); bas Stadion von 600 griechischen Fuß betrug 625 romische Fuß (Plinius u. A.); endlich bie romische Meile von 5000 Fuß war gleich 8 Stabien ober 4800 griechischen Fuß.

Bir haben also von ber Mitte bes 5. Jahrhunderts an einen vollfommen gesicherten Betrag für ben griechischen Fuß und können banach ohne Weiteres bie übrigen Dage bestimmen, wie folgende Tabelle zeigt:

| <b>Δάκτυλος</b> | =  | 19, | 3 9 | Millim. | = |     |      |         | 30a, . |
|-----------------|----|-----|-----|---------|---|-----|------|---------|--------|
| παλαιστή        | =  | 77, | 1   |         | = | 2   | ,95  |         |        |
| σπιθαμή         | =2 | 31, | 2   | *       | = | 8   | ,84  | 8       | *      |
|                 |    |     |     | *       | = | 11  | ,79  | \$      | *      |
|                 | =4 |     |     |         |   |     |      | preuß.  | Fuß,   |
| δογυιά          | =  | 1.  | 85  | Meter   | = | 5   | ,89  |         |        |
| πλέθοον         | =  |     |     |         |   |     | ,22  | *       | \$     |
| στάδιον         | =1 | 84, | 97  | *       |   | 589 | 35   |         | \$     |
|                 |    | •   |     |         | = | 1   | i/40 | ·geogr. | Meile. |

<sup>1)</sup> S. Bittich, Dentmaler und Forschungen, Archaol. Zeitung Jahrg. XV. Rr. 106. 107. XX. Rr. 162 B.

Daju als Flachenmas bas

alboov = 0,0950 hettaren = 0,372 preuß. Morgen. Ueber das Stadion ift noch ein Wort insbesondere hinzugufügen. Es war befanntlich urfprünglich bie Lange ber Rennbahn und in allen Fallen gleich 600 fuß. Wo man daher in Griechenland Rennbahnen von verschiebener Lange gefunden hat, hat man mit Recht auf ein ju Grunde liegendes verschiedenes Fugmaß gefchloffen. Aber als allgemein gultiges Wegmaß haben wir nur bas Stabion bes attifchen ober gemeingriechischen guges, von Reuern gewöhnlich bas olympifche genannt, zu be-trachten, baffelbe, welches, wie bereits bemerft, fpater bie Romer recipirten. Inbeffen in ber praftischen Anwenbung war das Stadion, besonders in ber fruheren Beit, fein fo genau bestimmtes Dag. Die Strafen waren in ben feltenften fallen genau vermeffen, gewöhnlich nur ausgefchritten, oft auch blos nach unficherer Abichagung bestimmt. Daber ift mit der Unficherheit der Begmeffung felbft auch bas Stadion als bas allgemeine Begmaß ju einer schwer zu fixirenden Große geworben. So viel ift flar, daß, wie die romische Reile, so auch das griechische Begs oder Itinerarstadion einer bestimmten Anzahl von Schritten entsprochen haben muß. Aber merkwar-bigerweise fehlt hieruber jebe Angabe. Fur Die von Berodot und Xenophon angeführten Begangaben, auf bie es hier vorzüglich ankommt, ift als ber gefichertfte Werth der zu betrachten, daß man bas zu Grunde liegende Stadion rund zu 200 Schritt ober 1/50 ber geographischen Meile rechnet.

Bu bemerken ift noch, baß Herobot burch ein noch nicht aufgeklartes Misverftandniß ben ägyptischen Schoisnos, bessen Betrag wir oben angegeben haben, ju 60 Stadien rechnet. Dieses Stadion (von nur 334 Fuß) ift lediglich als eine Unterabtheilung bes ägyptischen Längenmaßes zu betrachten und hat mit bem griechischen

Stadion Richts zu thun.

II. Sohlmaße. Die Ableitung bes Hohlmaßes vom Langenmaße erscheint so naturlich, daß es faum erklarlich ift, wie nicht alle Bolter von felbst barauf gekommen sein sollten. Und boch war im ganzen Mittelalter wie in der neuern Zeit bis zur französischen Revolution, so viel wir miffen, bei keinem Bolke bas Rorpermaß birect vom Langenmaße hergeleitet. Erft bas neufrangofische metrische System hat befanntlich biefe Aufgabe glangend geloft. Im Alterthume hatten bie Romer bereits bie gefesliche Bestimmung, bag ihr hauptfachlichftes Sohlmaß, bas Quandrantal, ber Rubus bes romifchen guges fein follte. Aber fur Die Griechen lagt fich eine abuliche Festfepung auch nicht im Entfernteften nachweifen. Was Anderes biente benn auch zu Hohlmaßen als ber Rrug, bie Ranne, bas Fag ober irbene Gefaß; alles Behalter, beren kubischen Inhalt genau nach Langeneinheiten zu berechnen, eine für jene Zeit unlösbare Schwierigfeit war. Bielmehr hat hier gewiß ber Gebrauch, ober wenn man fo fagen barf, ber Bufall entschieben. Der große Rrug, ber ben Bein ober bas Del aufnahm, bas Mag, in welches bas Getreibe gefüllt wurde, biefe

wurden, ale bas Bedürfniß banach fich herausftellte, gefehlich normirt und bie fpateren Dage nach bem aufgeftellten Duftermaße geregelt. Damit ftimmt volltommen, Daß grabe in ben Sohlmagen in Griechenland eine weit größere Manuichfaltigfeit herrichte, als in ben Langen-magen und felbft ben Dungen. Uns Tentichen fann bies am allerwenigften rathfelhaft fein, ba wir, trogbem bağ bie Rengeit icon fo Manches nivellirt hat, noch immer mit einer faunenswerthen Mannichfaltigfeit von

Hohlmaßen gefegnet find.

Aus ber Menge ber griechifden Provinzialmaße fennen wir naber nur bas attifche Sohlmaß, bas einzige, welches zugleich eine allgemeinere Geltung erlangt und frühzeitig auch auf bas romifche Dohlmas eingewirkt hat. Best muffen wir umgefehrt von bem romifchen Soble maße gurud auf bas attifche foliegen. Denn wahrend bas erftere burch forgfältige Combinationen mit aller nur wunfdenswerthen Sicherheit fich hat berechnen laffen, ift bas lettere bis jest unmittelbar aus griechischen Duellen noch nicht mit Buverläffigfeit ermittelt worben. Doch fieht zu erwarten, daß eine umfaffende Rachmeffung ber uns noch erhaltenen Sohlmaße, fobalb fich einmal Bemand biefer ichwierigen Aufgabe unterzieht, ju befriebigenden Resultaten führen wird.

Die attischen Sohlmaße, wie die der meisten Bölfer, zerfallen in zwei gesonderte Claffen, je nachdem fie zur Aufnahme von fluffigen oder trodenen Gegenständen be-Das Saupimas får Fluffiges war ber simmt waren. μετρητής, auch άμφορεύς genannt. Derfelbe war nach bem Dusbecimalfysteme in 12 poss, ber zous in 12 norúdau getheilt. Das Biertel der noruly war das όξύβαφον, bas Sechstel ber wiedog. Das Das für Trodenes, ber μέθιμος, war um 1/2 größer als ber Metretes. Auch hatte er eine abweichende Gintheilung, denn er zerfiel in 6 kareig, der kareig in 2 hulewa oder 8 zolvines, die zoivik in 4 norulau. Die Kotyle ist bem entsprechenden Glaffigleitsmaße gleich; übrigens wird auch ihr Sechstel, ber woodog, als Trockenmaß erwähnt.

Dazu fommt noch ein wichtiges Maß für Trodenes sowol als Flussiges, welches erft durch die römische Herrschaft, aber bann auch allgemein eingeführt wurde; es ift ber févens, b. i. sastarius. Derfelbe war vom Detretes der zweiundstebzigfte , vom Medimnos ber fechsundneunzigste Theil, ober, mit ben fleineren Dagen verglichen, bas Sechstel bes zous, bie Halfte ber zawit. Der zous felbft mar bem romifchen congiue, ber kereus dem modius gleich. Der Metretes betrug bas Anderthalbfache ber romischen Amphora. Die lettere ist von uns früher (Metrol. S. 97 fg.) auf 26,263 Liter = 22,937 preußifche Quart bestimmt worben.

Danach find anzusepen:

```
μετοητής = 39,395 Liter = 34,40 pr. Duart = 0,573 Eimer
       = 3.283 : = 2.867
\xi k \sigma r \eta s = 0.547 s = 0.478
xorvin = 0.274 := 0.239 :
```

Ferner von ben Trodenmaßen:

```
ubdenvog = 52.527 Liter = 45.87 pr. Duart = 0,956 Schfft.
exreve = 8,754 = 7,646
\eta \mu lenvo = 4,377 = 3,823
20000 = 1,094 = 0,956
```

Elorg und noruly wie die vorhergehenden Alustig. feitomage.

III. Gewichte. Das gelechische Gewichtspftem fteht in enger Beziehung zu ben affatischen Spftemen, von benen wir bis jest allerdings nur bas hebraische genauer fennen. Die oberfte Einheit ift bas Talent (ralauror, eigentlich bie auf die Bage gelegte Laft). Daffelbe gerfallt in 60 Minen (avai) ober 6000 Drachmen (doayped), bie Mine also in 100 Drachmen. Die Drachme wird noch in Sechstel, opodol, zerlegt. Auf ben Ursprung, sowol der Beneunungen ale ber Eintheilung, fann hier nicht weiter eingegangen werben, ba bie Unterfuchung noch nicht abgeschioffen ift, also fich auch nicht mit wenigen Worten barüber fprechen läßt. Die Frage nach bem Betrage ber griechischen Gewichte ift vollfommen ibentisch mit berjenigen nach ben Münzwährungen, ba bie Mungen nur ber Ausbruck bes Gewichtes ber zum Berfehr bienenben Metalle find, und andererfeits bie Gewichte fast nur aus ben Mungen befannt find. Hier fommt es lediglich barauf an, ben Betrag bes attischen Gewichtes, welches burch Alexander allgemeine Beltung erlangte, binguftellen. Es betrug

```
bas Talent 26,196 Kilogr. = 52,392 Pfund
Die Mine
          436,6 Gramm = 26,20 Loth
die Drachme
            4,366 = 0.262 =
ber Obolos
            0,728
                     = 0.044
```

Dies war bas Munggewicht bes athenischen Staates, wie es durch Solon bei Belegenheit seiner Seisachthie eingeführt war. 26 Sanbelsgewicht blieb bas altere aginatiche Bewicht, über welches noch bei ben Mungen gesprochen werden wird. Die Mine beffeiben war nach geseglicher Bestimmung (Boltsbeschluß im Corp. inser. Gr. 123. §. 4) gleich 138 Müngbrachmen, betrng also 602,6 Gramm = 1,2 Pfund.

Das bei homer mehrfach erwähnte Talent war ein fleines Goldgewicht, beffen Betrag wir nicht mehr beftimmen fonnen.

In spaterer Zeit (zuerst bei bem Komifer Philemon im 3. Jahrh.) erscheint ein anderes kleines Talent als Goldgewicht im Betrage von 3 Stateren ober 6 Drachmen (= 26,2 Gr. = 1,57 Roth). Der Ursprung beffelben ift wahrscheinlich nach Sicilien zu verfegen, wo burch bie eigenthumliche Berschmelzung ber altitalischen Rupferwahrung mit ber griechifden Silber - und Golbwahrung zuerft Talente von fo fleinem Betrage entftanben find.

IV. Dungen. In Diefem letten und jugleich wichtigften Abschnitte ift junachft eine furge Darftellung berjenigen aftatischen Gewichte und Mungwährungen gu versuchen, aus denen die griechischen Bahrungen abge-

leitet find 3). Bum Berftundniß ber folgenben Gewichtangaben bemerten wir, daß bei Bergleichung verschiebener Bahrungen ber Unterschied eines Grammes im Gewicht ber Drachme icon ausreicht, um jur Annahme eines eigenen Dungfußes ju nothigen; benn Diefe Differeng beträgt bei bem Talent, bas mit einem halben Centner unseres Gewichtes zu vergleichen ift, nicht weniger als 12 Pfund, b. h. ein Biertel bis Funftel bes Gangen. Ferner schiden wir vorans, bag ber teutsche Bereinsthaler, abgesehen von ber Legirung, die hier nicht in Betracht fommt, 162/3 Gramm feines Silber enthalt, wonach die attische Drachme von 4,37 Gramm ziemlich nahe gleich 1/4 Thaler und die übrigen Drachmen nach Berhaltniß anzusepen find.

Die Aufgrabungen in den Ruinen des alten Riniveh haben jur Entbedung gablreicher, mit Aufschrift und Werthzeichen versehenen Gewichtftude geführt. Bringt man die hieraus gezogenen Resultate mit der eng damit zusammenhangenden perfischen Golde und Silberpragung in Berbindung, so ergeben fich folgende, in den Saupt-punkten vollfommen gesicherte Combinationen. Es beftand im affprischen und spater im medisch-perfischen Reiche ein Gewicht, welches als oberfte Ginbeit eine bem griechischen Talent entsprechende Große hatte. Dieselbe gerfiel wie bas griechische Talent in 60 Bfund (griechisch wai). Das Pfund wurde, wenigstens bei ber Golbrechnung, wieder in 60 Stude getheilt. Das Gewicht bes Pfundes, wie es die Gewichtstude ergeben, betrug 510 Gramm; bas Sechzigstel baju wog 8,5 Gr. Diefes Sechzigftel erscheint in ber Sauptmunge ber fpateren per-fischen Golbpragung, bem Dareitos. Auch bas Silber ift frühzeitig nach biefem Gewichte ausgeprägt worden; jeboch aus Gründen, die fogleich gezeigt werben follen, blieb diefe Silberpragung in Aften felbst vereinzelt, ja fle erscheint in der Zeit, wo für uns das fichere historische Wiffen beginnt, bereits fast ganz unterbrudt; allein fie hat ihre weitverzweigten Ableger nach dem Abendlande gesendet. Im fernen Westen, in Kyrene und Etrurien, beruht der Ursprung der Pragung auf diesem Gewichte; die alte Handelsstadt Korinth folgte von Alters her demfelben; auch auf Guboa, fo fehr auch bort in fpaterer Beit verfchiebene Babrungen fich gefreugt haben, fceint anfänglich nach biefem alten Gilberfuße geprägt worben gu fein, fobaß bie Athener, ale fie unter Solon benfelben Fuß aufnahmen, ben Ramen bafur von Euboa entlehnten. Durch Athen und spater burch Mexander ift ferner eben biefer Fuß, vermoge eines merkwürdigen Rudichlages, mit ber bamit ibentischen persischen Gold-

währung wieder in Berbindung gefest worben und hat feine Herrichaft über die Theilftaaten ber einft matebonischen Monarchie noch lange über Alexander binaus bewahrt.

Doch wir fehren jum Anfang jurud. Die Eintheilung in Sechzigstel ift abweichend von bem griechts fchen Syftem. Denn bie griechische Mine zerfallt in 50 Gangftude und 100 Galbftude; dies namiich ift bie Bebeutung ber Worte Gravio und doazpij, Die, wie wir theils ficher wiffen, theils vermuthen tonnen, ihre Analoga auch in den vorderastatischen Sprachen gehabt haben. Aber auch die Sache selbst, b. h. die reinbecimale Eintheilung bes Pfundes zu 50 und 100 ift nicht erst griechisch, sondern schon astatisch. Seitbem Münzen geschängen worden sind, muß diese Eintheilung Eingang gefunden haben; ja ste überwog bald so sehr die andere in Sechzigkel, daß, wie es nach dem Berichte Herodot's scheint, sichen in Sechzungen unter Dareiss bas Gold nach biefem System gerechnet wurde. Bie ift bas zu verstehen? Das alte Pfund mar urfprünglich in 60 Golbftude getheilt; bas Golbftud ließ man auch bei ber andern Rechnung unverandert, aber man bifbete dazu als Rechnungsausbrud ein neues Bfund von 50 folder Goldftude und ein entsprechendes Talent von 3000 berfelben. Dies ift bas perftice Goldtalent, welches Herodot in seinem berühmten Berichte (III, 89-96) nach attifchem Sprachgebrauche bas euboische nennt. Diefes Goldtalent verhielt fich nun ju jenem, welches ben affprifchen Gewichtftuden entspricht, wie 10:12. Das lettere nennen wir nach Aelian (Var. hist. I, 22) bas babylonische; jedoch zur Unterscheibung von bem gleich zu besprechenden babylonischen Talente bes Berobot, bas babylonische Sandelstalent.

Die beiben genannten Talente find zugleich ber Ausbrud für bas Werthverhaltniß zwischen Gold und Silber in ber Mungpragung. Ursprunglich namlich — und gewiß ift bas irgend einmal auch bas factifche Berhaltnis gewesen — ftand bas Gold jum gehnfachen Berthe bes Silbers; es galt also ein Gewicht Gold ebenso viel als bas zehnfache Silbergewicht. Dann muß zu irgenb einer, ebenfalls ichon fehr fruben Beit, ber Berth bes Goldes bergeftalt gesteigert worben fein, baß erft bas awolffache Silbergewicht im Berthe bem Golbgewicht entsprach. Eben biefes Berhaltniß finden wir in ben beiben ermähnten Talenten ausgebrückt. Burbe bas Silber nach bem babylonischen Hanbelstalente, bas Gold nach bem Goldtalente gewogen, fo entfprechen immer noch 10 Gilberftude im Werthe einem Golbftud; aber ba bas Silberftud in bem Berhaltnis von 60:50, b. i. 12:10 schwerer war als das Goldstüd, so war das Silberges wicht bas Zwolffache bes gleichwerthigen Goldgewichts. Das find Berhaltniffe, für bie wir zwar teine birecte Beftatigung haben, bie aber als nothwenbiges Mittelglieb zu andern ficher beglaubigten Berhaltniffen eingeschoben werden muffen. Herobot namlich fagt, bas Gold habe im perfischen Reiche unter Dareios bem breigebne

<sup>2)</sup> Meine Ansicht hierüber, die von den Sapen Mommsen's und Dueipo's ausgegangen ift, sindet sich in dem Aufage über das babylouische und euboliche Talent des herodot (Jahrbücher für Philol. und Padag. 85. Bb. S. 387 fg.) begründet. Inzwischen ift, aber erft nach Abfassung der obigen Darstellung, in den Grenzboten (Jahrg. XXII. S. 395 fg.) eine weitere Untersuchung von Rommsen erfchienen, die wefentliche neue Beitrage jur Lofung bes fchwierigen Broblems bietet.

facen Silbergewichte entsprocen, mithin war baffelbe nach ber Mungordnung biefes Konigs auf ben breizehn-fachen Werth bes Silbers gesteigert. Dem entsprechen bie aus jener Beit herrührenben Dungen mit überrafchenber Benauigkeit. Das Gold murbe, wie bereits bemerkt, auf ein Gangftud von 8,5 Gr. ausgepragt. Das Gangftud bes Silbers aber beträgt nicht, wie man nach bem babylonischen Sandelspfunde von 510 Gr. erwarten follte, 10,2 Gr., fondern mit dem Zuschlag von 1/12 etwas über 11 Gr., wozu ein Halbstud von 5,5 Gr. fommt. Diese beiben Silberftude vertreten als Stater und Drachme das babylonische Talent bes Herodot, welchen Ramen. wir beibehalten; nur bag wir es jum Unterschied von bem babylonischen Sanbelstalente als Dungtalent beaeidnen.

Wir wenden uns nun einem andern Gebiete und einem gang abweichenden Dungfuße zu. Beit verbreitet in ben Ruftenlanbern Aleinaftens, fowie auf mehren Inseln findet fich eine Silberpragung, die auf einem Bangftud von ungefähr 14,5 Gr. beruht, welches in Halften und Biertel gerfällt. Rungen biefer Bidhrung von eigenthumlichem Geprage find in Babylon gefunden worben; es find Doppelftude von etwas über 28, und Biertel bagu von 7 Gr. Doch bas ift nur eine vereingelte Erscheinung; ungemein jablreich findet fic, wie gesagt, bas Gangftud von 14,5 Gr. an ben Ruftenlanbern. Bohin ber Urfprung Diefer Babrung ju verlegen ift, läßt fich nach ben jegigen Silfsmitteln noch nicht entscheiben. An Babylon ju benten ift nicht rathlich, ba mir bort vielmehr ein mit bem affprischen und verfischen verwandtes Gewicht zu erwarten haben. Aber am festeften haftet, wenn man Alles erwägt, biefe Babrung an ben phonitifchen Sanbeloftabten mit ihren Sinterlandern Balaftina und Sprien. Insbesondere miffen wir ficher, daß bies bas hebraische Landesgewicht war, und gwar nicht erft feit ber Beit ber fehr jungen Silberpras gung, sonbern jebenfalls schon früher. Wir werden alfo vor ber Hand diefe Bahrung die phonifische nennen. Sollte auch etwa burch spatere Untersuchung ein anderer Rame bafur ju mablen sein, so wurde badurch an ber Sache Richts geandert werben: es ift ber Fuß mit bem Bangftud von 14,5 Gr. ein für fich bestehenber, ber felbftftandig neben ben vorher genannten Bahrungen einhergeht.

Rachdem die unumganglich nothwendige Borunterfuchung fo weit geführt ift, wenden wir une nun gu ben griechischen Mungwahrungen, bie jest erft eine ausreichenbe und ungezwungene Erflarung finden. Gin Glieb ber griechischen Bragung, die Uebertragung bes perfischen. Golbgewichtes auf die Silberpragung ift bereits in Rurge erwähnt worben; boch burfen wir es hier nicht an ben Anfang ftellen, weil es erft fpater ju wichtigem Einfluß gefommen ift. Die griechischen Stabte Rlein-affens, die Inseln zwischen Aften und Griechenland und felbft die Ruftenlander im Rorden bes agdifchen Deeres folgten theils ber babylonischen Silbermuhrung (Bangftud von reichlich 11 Gr.), theils bem phonitischen fuße (Gangftud von 14,5 Gr.). Diefe beiben Bahrungen berührten fich an ungahligen Orten in unmittetbarfter Beife; oft bestanden fie gradezu neben einander, ohne daß sofort die eine die andere verbrangen tonnte. Sehr natürlich ift babei bie Erscheinung, bag bas Stud bes hoheren Fußes einem niedrigen Betrage (bis ju 13,5 Gr.) fich juneigt, mahrend bas Stud bes nieberen guges nicht unmertlich (bis ju 11,4 Gr.) fteigt. Dies war eine unwillfürliche Annaherung: ju einer Bereinigung ift es in Afien felbft und auf ben Infeln nicht getommen, weil bort bas Bewußtsein von ber Berschiebenheit jener Bahrungen zu lebendig war; aber in Griechenland felbft ift ber Berfuch, beibe Bahrungen zu verschmelzen, ober beffer gefagt, eine Mittelwährung zwischen beiben ber zustellen, gemacht worden. Es ift bies ber aginaische Fuß mit seinem Ganzstud von 12,4 Gr. und entsprechender Salfte ober Drachme, biefe eigenthumlich griechische Bab-rung, die, je mehr Aufschluß wir über die gesammten Mungverhaltniffe bes Alterthums erhielten, uns um fo rathfelhafter ju werben ichien, weil fie fich immer icharfer als ein von allen übrigen isolirtes Glieb herausftellte. Bo bie Entftehung bes aginaifchen Fußes ju fuchen fei, zeigt schon ber Rame; weiter knupft fich baran bie Eravition, das Pheidon, König von Argos, der um die Mitte des 8. Jahrhunderts berrschte, auf Aegina das erfte Silber habe ausprägen laffen. Buchftablich genommen, ift biefe Rotis unglaublich, benn Aegina pragte Silber, weil es burch bie Beburfniffe bes Banbels baju geführt murbe, nicht nach bem Ginfall irgend eines berts ichers; aber bas ift feftzuhalten, baß bie Entftehung bes aginaifchen gußes in engem Bufammenhange fleht mit ber alten Bluthe bes Beloponnes und ber ftaatlichen Orbe nung beffelben, ale beren Bertreter Bheibon gilt.

Die äginäische Währung war alfo eine fünstlich geschaffene, abweichenbe von den affatischen, die ben überfeeischen Berfehr beherrschten. Aber fie hatte andererfeits ben Borzug, eine eigenthumlich griechische zu sein und von Born herein in einem größeren, wohlgeordneten Staatsverbande eingeführt worden zu sein. Dem entsprechend erlangte sie auch weitere Berbreitung über den Peloponnes und Aegina hinaus. Mit Ausnahme von Korinth war vor Solon in Griechenland kaum ein nennenswerther Ort, ber nicht bem aginaischen guß folgte. Allein burch Athens Uebergewicht wurde berselbe balb gurudgebrangt und verschwand ganglich in ber Beit nach Alexander, mahrend bie euboisch-attische und bie phonififche Babrung bis weit in die Romerzeit hinein blühten.

Roch ift turg zu bemerten, daß die Angabe des Bollux (IX, 76. 86), wonach die aginatiche Drachme gleich 10 attischen Obolen und bas aginaische Lalent gleich 10,000 attischen Drachmen geset wirb, auf einem Irrthume beruht. Richtig find biefe Anfabe für das hebraische Talent, welches 100 attischen Minen (= 10,000 Drachmen) gleich war, und beffen Stater in 20, die Drachme alfo in 10 Stücke zerfiel, die bem

attischen Obvlos gleich weren.

Wir wenden uns unn wereicht Athen und der attisfinen Wahrung gu. In Athen herrichte ursprünglich ber ägindische Fuß, ber euft durch Solon mit einem neuen niebrigeren vertaufcht wurde. Dies hangt eng ausammen mit ber befannten Seisachthie. Die Erleichs terung ber Schuldenlaft wurde hauptsächlich baburch herbeigeführt, baß bie Schuldvertrage, bie auf altere schwerere Drachmen gestellt waren, in ben neu eingeführten leichs teren gurudgezahlt murben. Ale Borhaltniß zwischen ber alten und neuen Bahrung gibt Androtion (Blut. Col. 15) 100:73 an, womit auch andere zuverlässige Angaben übereinstimmen; bas ift eben bas Berhaltnig zwischen ber äginaischen und attischen Bahrung. Lettere nun, wie nicht weniger ficher ift, ist feine andere, als bie euboifche, b. h. die Bahrung ber perfifchen Goldmunge, auf bas Silber übertragen, biefelbe Bahrung, bie bamuls bereits in Rorinth und vermuthlich auch auf Euboa bestand. Durch bie Aufnahme in Athen und mit ber balb emporbluhenden Dacht biefer Stadt murbe fie nun ju ber wichtigsten in Griechenland, ju einer Art von allgemeinem Courant. Um fo leichter ift es erflarlich, daß fpater Alexander ber Große, nachdem bereits fein Bater Philipp ben perfischen Dareikenfuß in ber Golds pragung angenommen hatte, ben entsprechenden Fuß fur bie Silberpragung, b. i. ben attischen, in seinem Reiche einführte und dadurch benfelben weit über Griechenland und seine Zeit hinaus verbreitete. Die Bestimmung bes attischen Munggewichtes be-

ruht auf zwei ficheren, unter fich übereinftimmenden Domenten, einmal auf ben erhaltenen Münzen selbst, bann auf ber Bergleichung mit bem römischen Pfunbe (Polyb. 22, 26, 19; Liv. 38, 38, 13). Danach ist mit voller Genauigkeit für bie attische Drachme bas Normalgewicht von 4,366 Gr., für bas Tetrabrachmon von 17,46 Gr. ermittelt worben; woraus weiter ber Werth bes attifchen Gelbes zu ben fogleich anzugebenben Sagen folgt.

Ausgeprägt wurde in ber attischen Dunge am haufigsten das Tetradrachmon (im Werthe unserem Thaler nabe), bemnachft ale Biertel bagu bie Drachme. Die Doppelbrachme kommt nur sehr selten vor. Das größte Rominal war bas Defabrachmon. Sehr vielfältig find die Theile ber Drachme; es finden fich Triobolen, Dbolen und hemiobolien, außerdem auch, allerdinge feltener, Tetrobolen, Diobolen, Tribemiobolien (= 11/2 Obolos), Aritemorien (= 3/4 Dbolos), Tetartemorien (= 1/4 Dbolos). So ging die Silbermunze bis zu bem kleinsten noch barftellbaren Berthe von wenigen Pfennigen berab. furz vor bem peloponnefischen Kriege wurden als Scheibe-munge Rupferftude im Werthe von 1/8 Obolos (zalkoi)

und entsprechende größere Aupfermungen eingeführt. Das attische Geld zeichnete fich burch feinen Silbergehalt aus; es war absichtlich gar nicht legirt und ift bemgemaß auch fein Werth im Berhaltnif ju unferem Silbergelbe anzusegen. Ein Thaler enthalt 162/2 Gramm M. Gnetfil. b. AB. n. R. Grite Section. LXXXI.

feines Sither; also hat das attische Tetrabrachmon von 17,46 Gr. ebenfalls feinen Silbers ben Berth von 1,0478 Thaler. Daraus ergeben fich folgende Anfape pundchft fur bie beiben großen Rechnungseinheiten von 6000 und 100 Drachmen:

Talent = 15718/4 Thir: = 2750 Fl. (rhein.).  $\mathfrak{Rine} = 26^{1/5} = 54^{5/6}$ 

Ferner für bie ausgeprägten Dungen:

δεκάδραχμον = 2Thir. 18,6 Sgr. = 4 Fl. 35 Rr. τετράδοαχμον = 1 1,4 =1δοαχμή 7,8 .= 271/25 τετρώβολον = 5,2 \* τριώβολον = 3,9 διώβολον =2,6 • 2 τοιημωβόλιον = 1,3 δβολός =τριτημόριον = 1 ήμιοβόλιον = 0,7 τεταρτημόριον = 0,3 = χαλχοῦς 0,16

Die Goldprägung ift in Athen niemals in ausgebehntem Mafftabe geubt worben. Das hauptnominal war, bem perfifchen Dareitos entsprechend, ein Dibrachmon, χουσούς στατής genannt. Außerbem curfirte viel affatiides Gold. Um ben Werth biefer Goldmungen in unferem Gelbe ausbruden zu konnen, muß man fich an bas jest zwischen Silber und Gold bestehende Werthverhaltniß halten. Danach ist 4. B. ein Pfund Gold 15½ mal so viel werth als ein Pfund Silber. Im Alterthume war das Berhältniß niedriger. Die Griechen rechneten das Golb oft nur jum gehnfachen Werth bes Silbers; im Sanbelevertehr ftand es ungefahr zwolffach; in ber perfischen Munge, wie bereits bemerkt, breizehnsach. Rach bem jezigen Goldcurse ist ein Dareikos etwa 72/3 Thir., ein attischer ober makebonischer Stater 8 Thir. werth. Außerdem werben als in Griechenland circulirend kpzikenische Stater erwähnt, die nach dem damaligen Curewerthe auf 71/8 Thir., nach dem heutigen auf etwa 10 Thir. anzusepen find. Der bei Herodot erwähnte Kgolosios searge, von bem zahlreiche Gang- und Theilstude erhalten find, hat gleiches Gewicht mit bem Dareifos gehabt.

Der attische Fuß erhielt noch weitere Geltung burch bie makedonische Herrschaft. Philipp II. erkannte mit genialem Blid, bag er, um bas Erbe ber perfifchen herrschaft antreten zu tonnen, ben beschrantten Dang-fuß feines Landes — es war die fleinastatische Silberwahrung - aufgeben und bafur bie Goldwahrung und zwar nach perfischem Buß einführen muffe. Daher pragte er Daffen von Golb in Stateren attifchen Gewichtes aus, feine Ronigsmunge in biefer Weise ber bes perfis fchen Großtonigs entgegensepenb. Sein Sohn Alexander ließ confequenter Beife auch bas Silber nach attischem

Fuße schlagen, und übertrug benselben auf die eroberten Länder, in denen zahlreiche makedonische Prägstätten errichtet wurden. Auch nach Alexander's Tode blieb seine Bahrung in den meisten Diadochenstaaten, namentlich in Makedonien, Pergamos und Syrien, außerdem in sehr vielen kleinastatischen Gemeinden, welche letzteren sogar

bas Gepräge ber Alexandermungen unverändert fortfährten. Rur in Aegypten ließen die Ptolemäer die alte, der phonikischen nahverwandte Landeswährung bestehen, worüber die nähere Erörterung, ebenso wie die Darstellung der sicilischen und unteritalischen Währungen hier unterbleiben muß. (Fr. Hultsch.)

### GRIECHENLAND.

## A. Alt. Griechenland.

#### Griechische Literatur.

Die griechische Literatur ift bas Bermachtniß einer ber ebelften Rationen; die geistigen Schape, die bieses Bolf im Laufe eines langen, auf die höchten Ziele gerichteten Lebens erworben hat, find hier in einer mahr-haft mustergultigen Form niedergelegt. Wie die griechifce Literatur eine ursprungliche im ausgezeichneten Sinne bes Wortes ift, fo hat fie nach allen Seiten bin theils birect, theils auf vielfach vermittelten Wegen eingewirft, fodaß nicht leicht eine anbere Literatur in biefer Sinficht mit ihr verglichen werben fann, und biefe Birffamfeit ift ihr für alle Zeiten gesichert. Wir Teutsche haben lange Beit fein rechtes Berftanbnig biefer claffifchen Berte gehabt. Erft feitbem wir felbft wieber eine Lites ratur befigen, find wir im Stande, bas Geheimnis frember Runft ju faffen. 3war jene warme Empfang-lichfeit, mit ber man feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts fich bem Studium ber claffifchen, insbefondere ber griechischen Literatur zuwandte, jene jugendliche Begeisterung, in ber man mit jenen Mustern wetteiferte, und fo eine neue Bluthe ber eigenen Literatur herbeiführte, ift heutzutage nicht mehr vorhanden. Schon der eigenthumliche Reiz, ben unwillfurlich alles Reue ausübt, mußte nach und nach schwächer werben. Dann fonnte bie bem menschlichen Geifte angeborene Reigung zum Biberfpruch um so weniger ausbleiben, als es nicht an Unversiandigen fehlte, die ohne Unterschied und ohne Urtheil Alles, was aus dem Alterthume auf und ohne Urtheil Alles, was aus dem Alterthume auf und ge-kommen ist, als Reisterwerke priesen. Aber indem jener ansängliche Enthusiasmus immer mehr einer gerechten Würdigung und besonnenen Kritik gewichen ist, darf man nicht besorgen, daß das Vermächtniß jenes hochbesgabten Bolkes, auf dem alle höhere geistige Bildung vorzugsweise ruht, jemals wieder in Vergessenheit gesortes wenn es auch auweisen köninen was alle ab die rathe, wenn es auch zuweilen scheinen mag, ale ob bie wanbelbare Gunft ber Menge fich anberen juwenbe. Wir muffen immer von Neuem uns an ben Werfen ber

Alten erfrischen und gleichstam verjüngen, und zwar gilt bies vor allen von ben Griechen; benn schon bie Römer, bei benen bas Reale vielfach bas Uebergewicht über bas Ibeale behauptet, haben etwas entschieden Mobernes.

Ibeale behauptet, haben etwas entschieden Modernes. Rur wenigen Boltern ift die volle Gunft ber Musen ju Theil geworden; in ber alten Welt vorzugeweise ben Bellenen. Rur fie, nicht bie alteren Culturvolfer bes Drients, haben eine Literatur im vollen Ginne bes Bortes beseffen. Es find reichbegabte', finnige Boller, bie in vielen Studen ben Gellenen voraus geeilt waren; fie haben es in mancher Kunft und Biffenschaft fruhzeitig au hoher Bollfommenheit gebracht; es fehlt nicht an ben Glementen, aus benen fich eine Literatur hatte bilben fonnen; manch bebeutenbes und ehrwurdiges Denfmal haben fie hinterlaffen, aber ben Gipfel ber Runft haben fie nicht erreicht. Die Poefle, bie aus ben verborgenften Liefen bes menfchlichen Gemuthes entspringt, bat bier noch nicht ihre volle Bluthe entfaltet. Jener Athem ber Freiheit, ber bas griechische Bolf burchbringt und ber überall bas rechte Lebenselement ber Poefie ift, geht bem Drient, ber in festen geschloffenen Sapungen verharrt, noch ab. Diese Empfanglichkeit für alles Schone und Große in ber Ratur wie im Menschenleben, biefe Richtung auf das Höhere und Allgemeine zeichnet vor allen ben hellenischen Bolfsgeist and. Darum fühlt er sich insbesondere in der Zeit, wo er sich seiner eigenen Art vollsommen dewußt wird, den Aegyptern und den semistischen Stämmen, Phonistern, Sprern, Juden gegenüber fremd, eben weil alle diese Bölker mehr und mehr dem Idealen abgewandt, allmählich in sinnlicher Lust und rastlasem Strehen nach Erwerh unterzehen. raftlofem Streben nach Erwerb untergeben 1).

<sup>1)</sup> Schon Platon (De Rop. IV, 435. E.) und Dionpfius (Ars Rhot. c. b) heben bas pelopadig bes griechischen Bollsgeiftes gegenüber bem pelozofiparov jener Boller hervor. Freilich tritt auch in Griechenland eine Periode ein, wo bas Boll seiner befferen Ratur untreu wird.

Allerdings werden wir, wenn wir den Wurzeln ber griechischen Bilbung nachgehen, vielfach auf ben Drient bingewiesen; auf anderen Gebieten bes geiftigen Lebens, insbesondere ber Religion, ber bilbenben Runft, sowie ber Musik, ist der Einstuß der Fremde nicht zu verkennen. Waren doch jene Bölker zum Theil den Griechen gar nicht so fremd, der Stammverwandtschaft war man sich wenigstens in jenen frühen Zeiten noch mehr dewust, und grade ein- so empfängliches und bewegliches Bolk, wie das hellenische, mochte am wenigsten in ftarrer Ausschlieflichkeit verharren. Inben ber Geift fich in eine frembe Eigenthumlichkeit vertieft, tehrt er bereichert zu fich jurud, und fo hat bie Berührung mit frember Cultur mittelbar auch anregend und belebend auf die griechische Poefte und Literatur jurudgewirkt. Aber die hellenische Boefie entspringt boch gang aus ber eigenen enbobten Geiftesthätigkeit eines jugendlich frischen Bolles. Dhne ein fremdes Mufter vor fich zu haben, beginnt bieselbe gleichsam spielend die bochften Aufgaben ju lofen und verfolgt selbständig ihre eigene Bahn. Grabe barum, weil die griechische Literatur eine ursprüngliche ift, bat fie fo entichieben auf alle folgenben eingewirkt. Richt nur bie romifche Literatur folgt gang bem Gefege und Borbild ber Griechen, fonbern felbft ber Drient hat mannichfache Anregung baber empfangen. Auf bie Literaturen ber neueren Bolfer hat die hellenische Boefe theils direct, theils in noch höherem Grabe burch Bermittelung ber Romer eingewirft. Um flarften zeigt fich biefer Einfluß im Spos und Drama. Aber felbft Untergeordnetes, wie die idellische Dichtung ber Alexanbriner, ober geringhaltige Abfalle, wie bie Anafreontischen Lieber, haben eine ganze Reihe von Rachbildungen bervorgerufen. Gben weil die griechische Literatur eine wahrhaft originale Schöpfung ift, befitt fie and einen echt nationalen Charafter. Aber biefe flar ausgeprägte Eigenthumlichfeit hat nichts Abftogenbes, nichts Frembartiges; im Gegentheil, wir fühlen uns heimisch, wenn wir auf jenem alterthumlichen Boben verweilen. Grabe in ben Werfen ber griechischen Runft und Literatur tritt uns überall ein verwandter Grift entgegen, Ge ift bas rein Menschliche und Natürliche, was fich in Form und Inhalt kund gibt, nirgends gehemmt burch ftarres conventionelles Wefen, und ebeubaher auch allgemein verftandlich, allgemein gultig.

Das griechische Land und Bolk. Griechenlands geographische Lage ift günstig; es gehört zu ben wärmeren Ländern der gemäßigten Jone, daber hatte das Bolf geringere Bedürfnisse, und diese ließen sich seichter befriedigen. Aber das Leben war doch nicht mühelos. Griechenland verdankt seine hohe Eultur zum guten Theile erst angestrengter menschlicher Thätigkeit. Mit dem wachsenden Wohlstande nahm auch die Jahl der Sklaven immer mehr zu; diesen überließ man mehr und mehr alle niedrige Arbeit. Und so war es einem großen Theile der Ration vergönnt, seet über seine Zeit zu verfügen, und diese Muße in würdiger Beise zu verwenden. Man erkennt leicht, wie günstig diese Verhältnisse auf die Pstege höherer Cultur und literarischer Studien einwirken mußten.

Das eigentliche Griechenland hat zwar nur mäßigen Umfang, aber es herrscht bie größte Mannichsaltigkeit. Das Land, fast überall von Gebirgen burchzogen, ift reich gegliebert. Dies war nicht ohne Einfluß auf ben Charafter, auf Sitten und Lebensgewohnheiten bes Bolfes. Daber war auch die Ration politisch vielfach getheilt, scharfe Gegenfage treten oft unmittelbar neben einanber hervor. Aber Griechenland ift auch auf das Meer von der Ratur felbst hingewiesen, die nassen Straßen (vood zellevoa, wie sie das Homerische Epos nennt) vermitteln nicht nur inkt Lichkafeit den Berkehr zwischen den einzelnen Theilen von Bellas, fondern verbinden baffelbe auch mit ben Nachbarlanbern. Go befchrantt fich ber Schauplay ber griechischen Geschichte nicht auf ben engen Raum ber Beimath, sondern umfaßt einen bedeutenden Theil fowel Rleinaftens als auch ber italischen Halbinsel. Zwischen biefen Colonien und bem Mutterlande, wie zwischen ben einzelnen Landschaften in Sellas felbft, findet von Anfang an ein ununterbrochener lebhafter Berfehr ftatt. In biefer Beziehung herrichen bei ben Reueren gum Theil gang irrige Borftellungen. Dan barf nicht vergeffen, wie alle Berhaltniffe bes griechischen Landes leicht übersehbar, wie die einzelnen Theite einander nahe gerudt find, und felbft großere Enternungen durch die Schiffahrt ausgeglichen wurden. Die bobe Entwickelung der Eultur, welche Griechenland erreicht, ist wesentlich mit bedingt durch diese Gunst der natürlichen Berhaltnisse. Es ist dies namentlich auch für die Beurtheilung des Justandes der Literatur von Wichtsgleit: Jonien ift die Wiege und Heimath bes eigenklichen Epos, eben von bort aus marb es munberbar gafd, verbreitet; die Acolier in Ryme und anderwarts haben die neue Bluthe bes Helbengesanges sofort freudig begrußt; bas belphische Orakel eignet fich alsbald ben Zon bes ionifchen Epos an; in Sparta ward bie homerische Poeffe burch Lyfurg eingeburgert; nach Bootien verpflangt, fchlagt Die epische Dichtung, Die in Jonien groß gewachsen war, balb neue Bege ein. Den Berth, ben Die geographiche Lage bes Landes hatte, wußten Die Griechen febr wohl ju schäpen und zu beungen, wie fie auch feineswegs gleichgultig waren gegen bie hohe Raturiconheit ihrer Deimath. Die ebeln machtigen Formen ber Bebirge, Die durchsichtige Alarheit der Luft, bie bewegte lebendige Blache bes Meeres, mußte gang unbewußt auf bas Gemuth und bie Phantafie wirfen und jene erhöhte Stimmung erzeugen, aus ber alle Poesie entspringt. Die hellenische Poefie felbst beweist, welch empfanglichen Sinn bie Griechen für biefe Anmuth ber Ratur hatten. Freilich von jener frankhaften Centimentalität, die nicht felten ber Naturbetrachtung ber Reueren eigen ift, findet fic teine Spur 2).

Bie Hellas ein reichgegliebertes Land ift und in viele gesonderte Gebiete zerfällt, wie die Gegenfäse ben natürlichen Verhältnisse sich oft gang ummittelbar berühren,

<sup>2)</sup> Bergl, außer Früheren humbolbt, Rosmos Pt. S. 6 fg. 3. Edfat, Beber bas Raturgefühl bei ben Griechen, Beifiche. für Allerth. 1849: Rr. 61 fg.

fo theilt fich auch die Ration in zahlreiche Bolkerschaften, von benen jede mehr ober weniger ihr besonderes Leben führt, ihre Eigenart frei und felbständig ausbildet. Jeboch im Gangen und Großen spaltet fich bas griechische Bolf eigentlich nur in zwei Stamme, Meolier und Jonier; aber von jedem diefer Stamme loft fich wieder ein Zweig ab, Dorier und Athener, welche allmählich bie volle Bebeutung eines Stammes gewinnen, und wie fie in ber politischen Geschichte in ben Borbergrund treten, fo haben sie auch ben wefentlichsten Antheil an ber Musbildung ber Literatur.

Aeolter und Dorier, so nahe sie auch in vielen Bunften emander ftehen, zeigen boch eine tiefer liegende Berichiebenheit. Dem dolifchen Stamme gerecht zu werben, ift ichwer; er hat oft ungunftige Beurtheilung erfahren, mas zum großen Theil barin feinen Grund hat, daß grade biejenigen Landschaften, in denen die Aeolier fich im Gangen unvermischt behaupten, fpater in ber Entwidelung ber Cultur entschieden gurudbleiben. Aber man darf nicht vergeffen, daß grade biefer Stamm ben erften Grund gelegt hat; von ihm geht insbesondere que nachst die hobere Ausbildung der Boefte aus. Die Meolier haben etwas Raives und gang Unmittelbares; baher bie große Erregbarfelt, Die biefem Stamme eigen ift und ihn grade von feinen nachften Bermandten fcheibet. Doch tritt bies Feurige und Leibenfchaftliche befonders bei ben dolischen Bolferschaften im öftlichen Griechenland hervor, wahrend die des Westens sich mehr bem ruhig verftandigen Wefen ber Dorier nabern. Fefte halten am hergebrachten ift berjenige Grundzug bes borifden Charafters, ber fofort in die Augen fallt. Ueberall, in Sprache, Sitte und Bebrauchen, nimmt man bie Spuren bes boberen Alterthums mahr. Steben fie an Gewandtheit des Beiftes anderen Stammen паф, fo befigen fie bagegen mehr Innerlichfett. Die Dorier find verschloffen, in sich gelehrt, schweigfam. Belit ihnen bas leichte freie Befen ber anderen ab, so wissen sie manulichen Ernst und Burbe besto beffer gu wahren. Die Dorier find vor Allem praftisch tude tige Raturen, sodaß es leicht erscheint, als seien fie bem Ibealen abgewandt. Bas man einmal begonnen hat, führt man mit gaber Ansbauer und rudfichtelofer Energie burch. Aber nicht minber ift man bedacht, ben wohlerworbenen Besit zu erhalten und zu mehren. Dies gabe Festhalten am Gegebenen, dies bedachtige, in fich abgeschloffene Befen führt nothwendig eine gewiffe Besichranttheit herbei. Daber haftet etwas Unbeholfenes und Schwerfälliges alle Beit ber borifden Art an. Diefer angeborene Charafter bes Stammes fann fich jeboch nur innerhalb fleiner abgeschloffener Rreise behaupten. 3m großen Stadten, Die mitten im Belivertehr fteben, in ben Colonien, wo meift von Born berein verschiebenartige Elemente anfammentrafen und die unmittelbare Berührung mit ber Fremde nicht ohne Ginfluß blieb, wird bas ferne hafte Befen ber Dorier frühzeitig zerfest.

Die Jonicr sondern fich ebenso von ben Acoliern und von ben Doriern ab. Auch die Jonier befigen große Erregbarteit und eine lebhafte Phantafle, aber ben Mevliern

gegenüber haben fie etwas Gefaßtes und Bewußtes. Die Berrichaft der Phantafie wird durch den flaren Berftand in Schranken gehalten und gemäßigt. Aber boch ift ber individuelle Geift hier viel ga machtig, als bag er in ftreng geschloffener Ordnung fich lange bewegen tonnte. Bu der gediegenen, ruhig verftandigen, aber etwas fcwerfälligen Art ber Dorier bildet bas freie, unbefangene, vielseitige Wefen ber Jonier einen fcharfen Gegenfab. Bene Anmuth und vollendete Feinheit, die bem Dorier meift gang verfagt ift, bie ber Meolier nur bis au einem gewiffen Grabe erreicht, ift bem Jonier gleichsam ange boren. Leichten und beweglichen Sinnes erfcheint ber Jonier in hohem Maße empfänglich; bas Reue und Fremde übt einen machtigen Reiz aus; feine geschmeibige Ratur weiß fich in alle Berhaltniffe zu schicken, ohne babet fich felbft gradezu untreu zu werben. Dit flarem scharfen Blid beobachtet er bie Menschenwelt, wie bie Ratur und ihre Erscheinungen; aber ebenfo gern pflegt er fich Unberen mitzutheilen. Grabe biefe Luft und Freude an Mittheilung ift einer ber hervorstechenbsten Buge bes ionischen Charafters. Scheint auch bas Sinnen und Trachten vorzugsweise ber Außenwelt gugewandt, fo geht boch ein machtiger Bug nach allem 3bealen hindurch.

Die Athener find ben Joniern am nachften verwandt; aber fie find ihrer alten heimath treugeblieben, wahrend die Jonier in die Frembe jogen und ihren Stammgenoffen in ber Entwidelung weit voranseilten, fodaß fogar eine gewiffe Entfremdung eintritt. Jeboch bie Grundzuge bes angeborenen Charafters find hier wie bort bie gleichen. Die Athener feten mit gludlichftem Erfolge fort, was die Jonier begonnen; indem fle fpater auf bem Schauplate erfcheinen, bringen fie frifche Rrafte mit; und da fie Alles, was die Früheren geschaffen, fich rafch anzueignen wiffen, entfaltet der fünftlerisch schaffende Beift hier seine schönfte Bluthe. Die Athener find befonders fein und gludlich organifirte Raturen; ber Ginn für Dag, für charaftervolle plaftifche Form ift ihnen gleichfam angeboren. Bas fie immer ichaffen mogen, trägt bas Geprage vollenbeter Anmuth an fich. lebhaftefte Phantafle und fcharfer flarer Berftand erfcheinen hier in voller harmonie. Mit dem poetisch funftlerifchen Sinne verträgt fich sehr wohl jene Dias letif, in ber bie Athener Dleifter find. Ein gang eigenthumlicher Zug im attischen Wesen ift die urbane Ironie, Die nur hier fich findet. Dan begreift, wie in einer Stadt, Die fo verschiedenartige Elemente in fich folos, wo jeder Richtung und Gegenrichtung ber freiefte Spiels raum vergonnt mar, biefer Ton fast mit Naturnothwendigfeit fich bilden mußte, und aus bem leben ging er febr balb auch in die Literatur über. Das Streben nach fteier individueller Entwidelung ift gwar ben Griechen überhaupt eigen, aber bei ben Athenern ift es mächtiger und burchgreifenber ale bei allen anberen. In Athen funn jedes Talent fich geltend machen, jede Individuas litat in threr Art fich ausbilden. Daher wird man hier nicht die ruhige Freude am Befit mahrnehmen, wie fie ben Doriern eigen mar, fonbern ein nie raftenbes Streben

nach neuem Erwerb fennzeichnet ben attifchen Bolfsgeift. Auf allen Gebieten hulbigt man bem Fortschritt, allem Reuen wendet man sich mit regem Interesse zu, Alles ist Leben und Bewegung. Als das höchste und würdigste Ziel menschlichen Strebens erscheint dem Athener die Bildung. Diesen Preis zu erringen, ist jeder nach seinen Mitteln bemüht. Daher ist auch Athen der eigentliche geistige Mittelpunkt Griechenlands geworden und es be-hauptet diesen Ruhm felbst noch in Zeiten, wo kaum ein Schatten feiner früheren politischen Größe übrig mar. Daber haben auch die Attifer auf bem Gebiete ber Lites ratur mehr als alle anderen Stamme geleiftet. Bahrend übrigens früher bie natürlich gegebenen Berhaltniffe auf die Besonderheiten bes Stammcharafters vorzugsweise einwirften, tritt in berjenigen Epoche, welche ber attifche Ginfluß beherrscht, ein gewiffer univerfeller Cha-

rafter immer entschiedener hervor.

Trop biefer Gegenfage im Bolfscharafter, welche ben Bang ber griechischen Geschichte ebenfo wie ber Entwidelung in Runft und Literatur bestimmten, fühlte bas vielfach getheilte Bolt fich boch Fremben gegenüber eins, und ift fich wohl bewußt, baß ein gemeinsames Band unmittelbarer Berwandtschaft alle Glieber ber Ration umfaßt. Uebrigens wird biefe Berfchiebenheit bes Charafters, welche bie einzelnen Stamme, ja meift wieber bie Bewohner jeder einzelnen Landschaft zeigen, im Berlaufe der Zeit allmählich ausgeglichen. Schon der Umftand, daß bie Stamme munberbar burch einander geworfen find, mußte baju beitragen, die urfprungliche Art zu modificiren. Die einzelnen fteben in beftandiger, bald freundlicher, bald feindlicher Beziehung zu einander. Richt selten tritt gradezu eine vollständige Verschmelzung verschiedener Stammesgenoffen ein. Grabe biefer wechfelseitige Berfehr und Contact ber Stamme ift fur bie Cultur entschieben forberlich gewesen. Rach Alexander verschwinden biefe Eigenthumlichfeiten ber Stamme faft vollständig, wie dies in der durchweg nivellirenden Richtung jener Beit begrunbet ift.

Die Hellenen erscheinen im Ganzen und Großen als ein unvermischtes Bolk; insbesondere die Sprache macht burchgehend biefen Einbruck. Aber fie waren nicht Die erften Bewohner bes Landes; jener Ruhm ber Autochthonie, auf ben fie felbft fo großes Gewicht legen, beweift eben nur, bag im Allgemeinen jebe Erinnerung an die Einwanderung ber Borfahren in ber fernen Borzeit verschwunden war. Die Stamme, welche vor den Griechen Befit ergriffen batten, wenn fie auch jum großen Theil vor ben Siegern weichen mußten, ober in langwierigen Rampfen untergingen, verschwanden boch nicht fpurlos: immerhin blieben bedeutende Refte im Lande gurud, namentlich Phrygier, Rarer und die mit biefen eng verbundenen Leleger. Aber gerfprengt und von einander getrennt, meift in bem brudenben Berbaltniß ber Borigfeit lebend, vermochten fie nicht ihre Eigenart zu behaupten und verschmolzen zulest vollstandig mit ben Eroberern. Auch fpater find Einwanberungen nicht ausgeblieben, wozu die natürliche Lage und Gestaltung bes Lanbes felbft einlub. Bierher ge-

hören besonders die Anstedelungen der Phonifier, die vielfache Spuren jurudließen.

Als dann ben hellenen ihre heimath zu eng ward und von Reuem ber alte Wandertrieb erwachte, gieben gabireiche Scharen theils wieber gurud nach Dften, theils nach Weften. Balb find bie Ruften bes Mittelmeeres mit einem Rranze rafch aufblühender hellenischer Städte umfaumt. Sier tonnte vielfache Berührung mit Fremben nicht ausbleiben, zumal bei einem Bolfe, was für jeben neuen Einbrud empfänglich war. In Italien und Sicilien fam man gwar zu ben nachften Stammverwandten, bie jedoch auf einer nieberen Culturftufe ftanden, baber biese Elemente, wo ste einwirkten, ben hellenischen Bolksgeift eher niederbruden, als heben, In Rleinafien treten ben hellenen jum Theil gang heterogene Bolfer gegenüber, aber andere ftanden ihnen ebenso nahe, als die Bolfer bes alten Italiens, und zwar find es fast ins-gesammt alte Culturvöller, die ben Sellenen voraus waren, aber bamals offenbar bereits ihren Sohepuntt erreicht hatten. Rur beshalb, weil jene Stamme ichon in das Stadium bes Sinkens eingetreten waren, vermochten bie Griechen mit so gunftigem Erfolg fich an ber Rufte Affens festzuseten. Der schroffe Gegensat zwischen Hellenen und Barbaren war damals nicht porhanden; mit ben Baffen in ber Sand hatte man freis lich jenen einheimischen Stammen die Rufte abgewonnen, aber balb gestaltete sich ein friedlicher Berkehr zwischen ben verschiedenen Rationen. Man erkennt bies beutlich aus ben homerischen Gebichten. Der Rampf ber Achaer gegen Troja ift eigentlich nur ein Borfpiel bes großen welthiftorifchen Rampfes zwischen Sellenen und Barbaren. hier gerieth jum erften Mal die griechische Belt mit ber aflatischen in Imiespalt, aber bas Bewußtsein bes Gegenfages ift eigentlich noch nicht vorhanden. Daraus erflatt fich jene milde, wahrhaft humane Gefinnung, bie wir überall in ber Ilias, auch bei ber Schilberung bes Gegners, mahr nehmen. Freilich gibt fich barin zugleich ber hohe Beift und Abel ber Seele fund, ber bem Dichter eigen war; aber baraus allein fann man jene mertwurdige Erfcheis nung nicht erklaren. Die Berbindung zwischen ben Sellenen und Afien und den benachbarten Boltern mar eine fo innige, daß ein ununterbrochener Austausch und wechselseitiger Berkehr stattfand. Hatten Anfangs vorzugsweise die Hellenen fremde Culturelemente aufge nommen und diese mit Selbständigkeit fortgebildet, so waren auch die Bolfer Borberafiens, indem fie ben über-legenen Geift ber Gellenen, den Fortschritt zum Schönen und Masvollen willig anerkannten, nicht unempfänglich. Die Renntniß griechischer Sprache ift fo verbreitet, baf man auch ohne Dolmetider mit einander verfehrte; griechtiche Rhapfoben trugen bereits im 8. Jahrhunbert an den Sofen phrygischer und lydischer Fürften die neuen Helbenlieber vor und bas belphische Drafel ift für Barbaren wie für Hellenen die hochfte und lette Autorität. Wie machtig die griechische Runft auf jene Stamme eins wirkte, zeigen besonders die plastischen Denkmaler Lyciens, bie, obschon nicht ohne nationale Eigenthumlichkeit, doch burchaus bas Geprage hellenischen Geiftes an fich tragen.

Erst seit ber Zeit, wo die Perser erobernd nach Kleinassen vordrangen, wo die ganze Eristenz des griechischen Bolkes durch das neugegründete kolossale Weltreich bebroht ward, tritt jener Gegensat zwischen Hellenen und Barbaren in aller Schärse auf und der glückliche Ausgang des Freiheitskrieges mußte natürlich das Selbsigesühl der hellenischen Ration entschieden steigern. Der
gewaltige Orient war nicht blos in offenem Kampse von
den Griechen besiegt, sondern hellenische Sprache und
Sitte dringt immer weiter erobernd ins Innere vor.
Ramentlich seit Alexander verschwinden mehr und mehr
die nationalen Besonderheiten; während dagegen in Italien und Sicklien das griechische Wesen sich auf die Länge
nicht zu behaupten vermag. Wie frühzeitig hier die einheimischen Elemente über das eingedrungene Griechenthum den Sieg davon tragen, zeigt das Beispiel von
Bostdonia.

Unter allen arifden Boltern fteben bie Phrygier, wenn wir von ben altitalischen Stammen absehen, wol zu ben hellenen in bem allernachften verwandischaftlichen Berhaltniffe. Dies beweift insbesondere Die Sprache. Schon Platon, ber mit dem Alterthume seiner Sprache wohlvertraut war, erkennt die Gemeinsamkeit vieler Worte in beiden Sprachen an 4). Aber wie bas Bewußtsein von bem urfprunglichen Bufammenhange ber Bolter faft gang verduntelt mar, gieht er es vor, an Entlehnung gu Denken. Gludlicherweise find uns nicht nur eine Anzahl phrygifcher Borte bei ben griechischen Grammatitern erhalten, fonbern man hat namentlich im Innern Bhrygiens auch Inschriften in phrygischer Sprache entbedt, unter welchen die Grabschrift eines Königs Mibas bei Prymneffos die erfte Stelle einnimmt 3). Man hat fich gwar noch nicht genau mit ber Analyse biefer mertwurbigen Sprachdenkmaler beschäftigt, allein, wie nabe fich bie Sprachen beiber Bolfer berührten, liegt offen zu Tage, baher man fogar ben ziemlich verfehlten Berfuch gemacht hat, jene Inschrift bes phrogischen Konigsgrabes grabezu als eine altgriechische Sprachurkunde zu erklaren 9. Das Phrygische hat grade wie die dolische und borische Mundart den ursprunglichen Laut A treulich bewahrt, ebenfo bas F; mit bem matebonischen Dialett theilt es bie Abneigung gegen Afpiration ber Consonanten, grade so wie das Griechische verwandelt es aussautendes M in N. Rachft ben Phrygiern find bie Lybier von besonderer Bichtigfeit; allein bie Lybier find fein unvermischtes Bolt, sonbern ftart mit femitischen Elementen verfest, und ebenso wol auch bie Rarier, in welchen bie Reueren

gewöhnlich aus gang ungureichenben Grunben einen rein femitischen Stamm erbliden. Leiber hat man bis jest noch feine Dentmaler ber farifchen Sprache aufgefunden; indeffen Ortes und Berfonennamen zeigen mannichfache Berührung mit den Lyciern. An der Subfufte treffen wir haupifachlich brei Bolferschaften: Lycier, Bamphylier und Cilicier. Die Cilicier find wol fprifchen Stammes; phonifische Sprace und Bilbung haben in biefer Lanbichaft icon fruh Burgel geschlagen, wah-rend bas griechische Element hier lange Zeit nur von gang untergeordneter Bebeutung war. Dagegen in Bamsphylien muß die alte arifche Bevolferung fich im Gangen von semitischer Beimischung rein erhalten haben, währenb griechische Sprache und Gefittung fich fruhzeitig aus-breiteten: Ein ganz eigenthumliches Bolt find bie Lycier ober wie fie fich felbft nannten, die Tremiler. Bablreiche Inschriften in ihrer Sprache, jum Theil von fehr bedeutendem Umfange, find uns erhalten, barunter auch einige zweisprachige mit griechischer ober phonifischer Ueberfegung. Gleichwol ift die Erflarung berfelben noch im Rudftanbe, nicht einmal ber Werth ber einzelnen Lautzeichen ift überall ficher ermittelt. Bahrend bas Bhrygifde fich fofort als eine bem Griechischen nabe verwandte Sprache erweist, erscheint bas Lycische viel frembartiger; bennoch ift bie Bermandtschaft mit ben Sprachen ber arischen Bolferfamilie nicht zu vertennen.). Berwandt mit ben Lyciern waren wol auch bie Urbewohner ber Infel Copern, von beren Sprache gleichfalls erhebliche Refte fich erhalten haben, die man fehr ungludlich aus

bem Semitischen zu erklaren versucht hat.
Die griechische Sprache. Wie bas griechische Bolf in Stamme, ebenso zerfällt die griechische Sprache in Mundarten, und zwar entsprechen die verschiebenen Dialette genau jener Glieberung des Boltes. Die aolische und borifche Mundart, obwol auch unter fich abweichend, sondern fich gang bestimmt von der ionischen und attischen. Diese Differenz der Dialette läßt fich bis ins Ginzelne nachweisen. Die Ramen ber Monate geben bei ben Joniern regelmäßig auf wo aus, mahrend bie Meolier und Dorier nur die adjectivischen Formen auf wog ge-Patronymifa auf slons und low find bem dolischen Dialett eigentlich fremb; er gebraucht bafür Adjectiva possessiva. Daß ber ionische und attische Dialeft in ber Anwendung bes grammatischen Geschlechts bas Femininum bevorzugten, haben schon bie alten Grammatifer richtig bemerkt. Richt minber zeigt fich ber Unterschied ber Mundarten im Gebrauche ber Worte. Richt blos gehören viele Worte ausschließlich einzelnen Dialetten an, sonbern selbst Worte, bie Gemeingut maren, werben boch von ben einzelnen Dialetten in eigenthumlicher Beise angewandt; 3. B. die Jonier gebrauchen besonders gern zudenat ftatt moien, die Dorier sagen

Siefer Unterschied ber Dialette, und was bamit aufs Engste zusammenhangt, bes Stammcharakters, reicht

<sup>3)</sup> Ariftorenus bei Athen. XIV. 632. A. 4) Plat. Cratyl. 410, womit jedoch auch die abweichende Anffassung S. 425 zu vergleichen ist. 5) Sowol die Schristzüge als auch die Architestrouls und Ornamente des Monumentes deweisen, daß dasselbe einer verhältnismäßig jungen Zeit angehört; der hier genannte Midas ist wol der Bater des Gordios, der vorletzte König Khupgiens, was damals unter lydischer Oberhoheit stand, und Aetos, der das Densmal errichtete, ist kein anderer als der bekannte Holyattes, der Dl. 56, 1 (560) ströt. 6) Ofann, König Midas, Leipz. 1830, wo diese Inschrist, die nachher Stewart mit andern in einer genaneren Abschrift veröffentlicht hat, als die alteste aller griechtschen Inschristen betrachtet wird.

<sup>7)</sup> Dies beweift 3. B. die Bartifel so, die als Copula bient, ferner mediale Aorifformen, wie prinabata (so viel als elevá-saro, exolyses), Genitivbilbungen wie Apolonidass u. s. w.

boch hinauf. Bur Beit ber großen Wanberung war berselbe bereits vollständig ausgebildet; dies beweisen eben bie Colonien, von benen jede die Eigenehumlichkeiten der heimischen Mundart auch in der Fremde treulkch bewahrt hat. Ueberhaupt, wenn man bie alten Wohnste ber Jonier im eigentlichen Hellas betrachtet, und fieht, wie fie mehr sporadisch als in compacter Maffe vereinigt, unter und neben dolifden Bolferschaften feshaft waren, begreift man nicht, wie erft hier unter wefentlich gleichen naturlichen Bebingungen biefer auffallende Unterschied fowol bes Stammcharafters als auch ber Sprache fich ausbilben tonnte. Der Urfprung biefes zwiefpaltigen Wefens in ber Ration ift ficher in feiner vorhiftorischen Beit zu suchen. Er muß fich zuerft in ben früheren Bobufigen bes Bolfes entwidelt haben, und war bann in die neue Heimath mit herüber genommen. So tief auch die Eigenthumlichkeit des Dialetts mit dem angeborenen Raturell bes Stammes jufammenhangt, fo fonnte boch bei ber Art, wie die Stamme fpater vertheilt find und bei ber beftanbigen Berührung unier einander es nicht fehlen, bag ein Dialett auf ben andern einwirfte; nicht nur in Colonieftabten, beren Bevolferung oft gar bunt jufammengefest war, bilbeten fich eigenthumliche Ruancen gemischter Dialette aus, sonbern auch im eigent-lichen Griechentand bietet bie bootische Mundart einen Beleg bafür bar. Es ift in ber That ein Mischbialett, ganz verschiebene Elemente find hier mit einander verbunben, aber nicht ausgeglichen. In fofern fieht er recht im Gegenfab jum attichen, wo überall eine gewiffe Harmonie mahrnehmbar ift. Ramlich ber bootifche Dialett ift zwar, wie bie Alten gang richtig bemerten, ein Zweig des dolischen Sprachstammes, aber mit ionischer Karbung, was fich aus ber alteften Geschichte jener Landschaft unschwer erklaren läßt; übrigens zeigen fich auch in Bootien felbft manche ortliche Differengen. Babrend einzelne Landichaften und Colonien ben ursprünglichen Dialekt mit aller Treue mahrten, wie 3. B. die Mundart von Baphos auf Copern noch in ber Alexandrinischen Beit bentlich auf ben Zusammenhang mit bem arkabischen Tegea hinweist, haben andere frühzeitig ihre heimische Sprache verlernt. Die Kynurier im Beloponnes, ursprünglich Jonier, waren nach Herobot's Zeugnis ber voterlichen Sitte und Sprache vollständig entfrembet. Petelia im Lande ber Bruttler galt für eine Gründung ber Theffaler; aber wir finden bort bereits in alter Beit nur ben rein borifchen Dialeft. Die Meolier bes Belos ponnes, fowie im westlichen Theile Rorbgriechenlands, werben allmählich unter bem mächtigen Einfluffe Sparta's doriffert. Bei dem lebhaften Berfehr ber Stamme unter einander ift es baber auch nicht zu verwundern, wenn bie Dialette in einzelnen Bunften fich burchfreugten und ihre Gigenthumlichleit mit einanber austauschten. Dies zeigt fich namentlich in ben Partiteln. Das ionische Oge (b. h. Bear, Benr) wurde auch von den Doriern aufgenommen, während bas borische de (ove) auch in bie Jas Eingang fand. Einige Dialette kennen nur av, wie g. B. Die Attifer, Die nicht einmal in ber poetischen Rebe ne bulben; bagegen gebrauchen andere ebenso ausfclieflich za (zer), ze (nev); im arfabifchen Dialett waren beibe Formworte grade so wie in den Homerisichen Gedichten neben einander üblich.

Der dolische und borische Dialett haben im Allgemeinen ben urfprunglichen Charafter ber griechischen Sprache mit großer Treue bewahrt, mabrend die ionische und attifche Mundart fich viel weiter entfernten. Dies hindert jedoch nicht, daß in einzelnen Buntten auch bier Alterthumliches in Lauten wie in Formen fich erhielt, mas bort fehlte. Rur barf man fich nicht ohne Beiteres auf die homerischen Gedichte berufen; benn abgesehen bavon, daß bies die alteften Sprachdenkmaler find, die wir fennen, und uns feine gleichzeitige Urfunde bes golischen ober borischen Dialefts jur Bergleichung vorliegt, barf man in ber Blias und Dopffee nicht ben altionischen Dialett in seiner Reinheit und ursprünglichen Bestalt suchen. Der volksmäßige Dialett in Jonien mag in ber Beit, wo die homerischen Bedichte entstanden find, von der Jas des Archilochus gar nicht so weit eutfernt gewefen fein 8). Es ift ein Brrthum, wenn man meint, in ben Somerischen Gebichten eine im gewöhnlichen Leben felbft übliche Mundart ju finden. Bie biefe Gebichte keineswegs bas find, was man volksmäßige Boefie zu nennen gewohnt ift, so wenig herrscht hier ein bestimmter lanbschaftlicher Dialekt. Die Ausbildung der Poefie ging gunadift von ben Reoliern aus, und fo liegen auch dolifche Elemente ber homerlichen Sprache gu Grunde, aber diefe find bann burch und burch ionisch gefarbt 1), jedoch mit gewiffen Beschranfungen, indem einzelne Befonderheiten ber Jas absichtlich vermieden werden, weil fie zu fehr an die Sprache bes gewöhnlichen Lebens erinnerten und mit bem boben Stole bes epischen Gesanges nicht vereinbar erschienen.

Einer der durchgreisendften Unterschiede zwischen den dolisch-dorischen Mundarten und der Jas ist, daß die lettere mit großer Consequenz den langen Bocal A in Hverwandelt, während jene den ursprünglichen Laut sesthalten. Indessen in einzelnen Källen ist dieser Lebergang sehr früh eingetreten und ganz allgemein, z. B. in hut (lateinisch semi), uhr, uhrn, uhra (lateinisch mensis); wobei übrigens demerkenswerth ist, daß im dorischen Dialeste der späteren Zeit zuweilen wieder A statt des früher üblichen Herscheint. Dieser Hyperdorismus, wie ihn die Reueren nennen, deruht jedoch schwerlich auf Irrihum, sondern ist als Reaction zu betrachten, die aus einem, wenn schon dunkeln, aber richtigen Sprachzgesühle hervorging. Sonst kann von einem Berherrschen des A über die anderen Bocale nur in der altesten Meolis die Rede sein, wie sie uns in der detesten

<sup>8)</sup> Ratürlich ist kein sormlicher Stillstand anzunehmen; wahrend in der Zeit des Archilochus das F schon vollständig aus dem ionischen Dialeste verschwunden ist, war im Somerischen Zeitalder dieser Laut auch der Jas noch nicht fremd geworden, und edenso dat in dieser Zwischweit sich die Reigung zur Pfliosis und zur Contraction der Bocale immer mehr entwickelt. 9) Es ist dies ganz dasselbe, wie wenn später in der lyrischen Poesse des Stulkschons der ehische Dialest des Somer und Sosiod wieder eine dorische Färdung annimmt.

Urkunde von Elis 10) vorliegt, während bei den lesbischen Meoliern fich bie brei Bocale A E O giemlich bas Gleichgewicht halten, bei ben Doriern fogar A merklich hinter E und O gurudtritt. Der dolifche Dialett, ber wieder in ben einzelnen ganbichaften, soweit unfere freilich gar mangelhafte Kenntniß reicht, sehr bebeutenbe Differenzen zeigt, erinnert, namentlich in ber Lautlehre, vielfach an bas Lateinische, selbst in Mängeln berühren sie einanber, wie z. B. ber Dualis, die besonberen Formen ber Patronymika u. f. w. den Aeoliern wie den Lateinern fehlen. Am ausgebildetsten erscheint ber dolische Dialekt auf Lesbos und in ben Colonien an ber aftatischen Rufte. Die Berührung mit ben benachbarten Joniern und bie Pflege ber Boefie, burch welche feit Altere jene Infel fich auszeichnete, hat bazu wesentlich mitgewirft. Gleich-wol erschien die Sprachweise ber Lesbier ben Griechen, wenigstens ben Athenern, gang frembartig 11). Dennoch übertrifft biefer Dialett an Bohllaut und einer gewiffen Harmonie, die eben aus der Berbindung des Milben mit dem Araftigen entspringt, die dorische Mundart, insbesondere die spartanische. Schon dem Alfman erschien biefe gu rauh und ungefüge, um fie unvermischt zu ge-brauchen, und fo haben alle folgenden Dichter, welche fich des dorischen Dialetts bedienen, seine harten vielfach gemildert. Diefer Dialekt hat eben nicht nur vorjugeweise ben alterthumlichen Wortschap treulich behutet und viele ursprungliche Formen gang allein bewahrt, fondern ift auch in vielen Bunkten mehr, als felbft bie Meolier, auf ber alterthumlichen Lautftufe fteben geblieben. Daneben zeigt fich freilich in ortlichen Munbarten, wie in Sparta, wieder eine weitgreifende Schwächung ber ursprunglichen Lautverhaltniffe. Ueberhaupt tonnen wir bei ber weiten Berbreitung bes borifchen Dialetis und ber Bahigfeit, mit welcher berfelbe fich langer als bie übrigen Mundarten behauptet, manche burchgreifende Berfchieden-beiten wahrnehmen. Im Allgemeinen unterscheibet man eine ftrengere und eine mildere Doris, die jum Theil gleichzeitig neben einander bestehen. Aber biefe milbere Doris ift nichts Anderes, als die weitere Entwidelung ber echten alten Sprache; baber feben wir, wie zulest, nachbem bie milbere Doris in manchen ganbichaften ichon völlig erloschen ift, in anderen ber ftrenge Dialett in ben milberen übergiug.

An Beichheit und Bohllaut übertrifft ber ionische Dialekt alle anderen. Alles harte und Rauhe ift hier gefliffentlich abgestreift. So bildet er zu bem überaus fraftigen, aber ftarren Charafter ber Doris ben entschiebenften Gegenfaß; aber eben beshalb hat fich berfelbe auch von ber ursprünglichen Gestalt ber Sprache am

weitesten entfernt. Entschiedener als anderwärts tritt in ber Jas die Abneigung gegen die Spiranten hervor. Rein anderer Dialett hat das F frühzeitig fo vollständig fallen laffen. Ebenso ift ber Jas bie Abneigung gegen ben scharfen Zischlaut eigen (wahrenb bie Dorier ursprünglich genau unterschieden), sowie bie Abneigung gegen Afpiration, die sichtlich im Junehmen begriffen war. Daher ward auch das Zeichen ber Afpiration H fast entbehrlich und konnte fruh als Bocalzeichen verwandt werben. Bahrend biefe und ahnliche Umgeftaltungen aus bem innerften Befen bes Stammes felbft unter Mitwirfung natürlicher Berhaltniffe ju erflaren finb, muß bagegen bie vielseitige Ausbildung, welche biefer Dialett in anderer Beziehung erreicht, vorzugsweise aus ber ber-vorragenden Theilnahme bes ionischen Stammes an der Schönfung einer nationalen Literatur erklart werben. Erft unter ben Sanden ber Dichter, ber Geschichtschreiber und Philosophen bat bie Jas jene hohe Bollendung

gewonnen.

Der attische Dialeft war früher von bem ionischen nicht wesentlich verschieben, baber selbft noch bei ben alteren Dichtern, wie Aefchplus, fich beutliche Spuren ber Jas. erhalten haben. Aber fpater wird biefes speciell ionische Element mit vollem Bewußtsein beseitigt. Dan fcamt fich offenbar ber naberen Bermandtichaft mit ben entarteten Joniern, es ift bies eine Reaction, bie fich nicht blos in der Sprache, sondern auch in der Tracht und anderwärts fund gibt. Doch fehrt man nicht überall ju ber reinen Geftalt ber alteren Sprache jurud, sondern verfährt mit Auswahl. Der attische Dialekt sucht auch hier eine gewiffe Mitte inne ju halten, Energie und Rraft mit bem Milben und Barten ju vereinigen. 3m Bergleich mit ber behaglichen-Breite ber ionischen Rebeweife hat ber Atticismus etwas Anappes und Gebrungenes und ift babei fo gewandt und vielseitig, baß er fur die verschiedensten Arten der Darftellung gleich geeignet war. Frühzeitig tritt der Einfluß der attischen Schriftsprache auf die localen Mundarten hervor und zwar ift bemertenswerth, wie diefer Einfluß fich junachft weniger auf ben formalen Theil ber Sprache erstreckt, sondern fich mehr in bem Syntaktischen, im Styl außert. Es macht einen gang eigenthumlichen Einbrud, wenn man ben ausgebilbeten attifchen Rangleiftyl in theffalifchen, bootischen ober borischen Urtunden, aber immer noch in ben Formen des Localdialetts antrifft, wo dann diefe alterthümliche Form gar wenig zu dem modernen Inhalte paßt. Man fieht eben hier recht beutlich, wie ber politische Einfluß Athens, der internationale Berkehr der einzelnen Staaten auch auf bie Bestalt ber Sprache eingewirft hat.

Wie bas Sonderleben ber einzelnen ganbichaften allmählich abstirbt, bie Eigenthumlichfeiten ber Stamme erblaffen und in bem allgemeinen Griechenthume aufgeben, fo ift gang ber gleiche Proces auch in ber Geschichte ber Sprache mahrzunehmen. Am fruheften geht ber ionische Dialett unter. Dies beweift bas Pfephisma fur Bermias von Atarneus, wo eigentlich nur noch ber Gebrauch bes H ftatt bes A bie Jas von ber attischen Munbart

<sup>10)</sup> Bundesvertrag zwischen ber arkadischen Stadt Herda und ben Eleern, s. Corp. insor. Gr. I. Nr. 11. Bodh seht die Absjaffung dieser Ursunde um Dl. 50, doch ist dieselbe wahrscheinlich diteren Datums.

11) Bergl. Plat. Protug. 341: δνειδίζειν τῷ Πιττακος, δτι τὰ δνόματα οὖκ ἤπίστατο δοθῶς διαιφείν, ετα Δίσβιος αν και ἐν φανη βαρβάρα τεθοραμμένος. Ebenso behauptele der Grammatiser Didymus (Schol. Aristoph. Thesmoph. 191) die Richichte des Alschus eigen in Albem wegen ihres Dialetts 121), bie Bebichte bes Alcaus feien in Athen wegen ihres Dialefts nicht eben verbreitet gewesen, boch ift bice fur bie altere Beit menigstene nicht begrundet.

A. Enchil. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

icheibet. Langer erhalt fich ber aolifche Dialett. Mertwürdig ift, daß dieser in manchen Orten nicht unmittelbar in die gemein griechische Redeweise, sondern zunächst in das Dorische überging, 1. B. in Tegea ist bis in bie Zeit der Diadochen das Meolische der herrschende Dialett, fpater, ungefahr feit ber Berftorung Korinthe fpricht man borifc. Die gabefte Lebensfraft von allen zeigt ber borifche Dialett, ber noch in ber romifchen Raiferzeit in einzelnen Begenden fich behauptete, und auch hier fonnen wir auf Inschriften den Uebergang ber borifden Mundart jur Bulgarfprache nachweifen, wie bies besonbers eine Urfunde von der Insel Ros (Ross, Inser. In. Nr. 311) anschaulich macht.

Daß bie griechische Sprache im Laufe ber Zeit große und tief eingreifende Menderungen erfahren hat, geht aus Bielem hervor, insbesondere beweift bies die Accentuation Ich will zwar nicht behaupten, daß hier ursprünglich bas logische Brincip gang allein maßgebend war, bag immer die Stammfplbe betont wurde, aber jene Banbelbarfeit bes Accents, die wir fpater antreffen, war früher noch unbefannt. Jenes Gefes, daß ber Ton nicht über die brittlette Splbe zuruchweichen barf, bag die Quantitat der Endfplbe wefentlich die Betonung bestimmt, hatte nicht von Anfang an Geltung, sondern die Sylbe, welche ben Son trug, hielt benselben auch bei ben Beranderungen feft, welche bie Form bes Bortes erfuhr. Diefe Betonung war in ber altesten Zeit, wo ber Bort- forper in ber Regel nur maßigen Umfang hatte, burchführbar; als bie Sprache fich immer weiter entwidelte, konnte man biefes Princip nur fehr fcwer festhalten. Es führte mit Rothwendigfeit jur Schwachung ber Enbungen und vielfachen Alterationen ber ursprünglichen Bortformen: fo hangt namentlich damit bie ungemein häufige Metathefis des I zusammen, aus dearea ward λέαινα, από Λάκανια Λάκαινα, από δέσποτνια δέσποινα, αυθ νέαρια νέαιρα, ebenso αυθ λέγοντια leyouda, und wieder aus urevio urelvo (im Meoliichen arevew). Satte bie Sprache jenes Gefet fortwährend anerkannt, fo wurde die reine Bestalt ber Sprache immer mehr getrübt und unkenntlich geworden sein. Aber biefer Berruttung wurde vorgebeugt, indem bas Gefes ber Betonung umgestaltet ober boch modificirt warb. Die Jonier waren wol die ersten, von benen biese folgenreiche Reuerung ausging 12); aber bie anderen Stamme folgten. Rur bie aftanischen Meolier haben biefe Beweglichkeit bes Accents niemals adoptirt. 3mar fann auch hier im Allgemeinen der Accent nicht über die britte Spibe zurudweichen 13), und bas Daß ber Enbfylbe ubt gleichfalls Einfluß auf bie Betonung aus 14); aber bas

12) Berichiebene Bortformen, die wir in den Dialetten antreffen, fend aus biefer Berfchiebenheit ber Betonung ju erflaren; 3 B. bie Jonier fprachen Ποίαμος, bie Meolier Πέρφάμος, beiben Formen liegt zu Grunde Πάφιαμος, benn fo lautete wol ber Rame Des Troerfürften im Bhrygifchen, und zwar ift ber Rame gleichen Stammes mit Ilagug. 13) Ein Reft ber urfprunglichen Accentuation ift Mijdeia fatt Mijdeia, mas bie Grammatiter ausbrud: lich aus Sappho anführen. 14) Das Befthalten an ber her: gebrachten Accentuation bat banfig bewirft, bag entweber bie urGefet fteht fest, daß die Endwibe niemals betont wurde. Man fleht, wie die Aeolier fich zwar ber Reuerung nicht gang zu entziehen vermögen, abet boch immer barauf bebacht find, daß ber Accent entweber die Stammiglbe felbft treffe, ober boch berfelben möglichft nabe rude. Dies Gefes ber Barytonie bei ben affanischen Meoliern ift aber nicht etwa als Reuerung zu betrachten, fonbern fie haben auch hier nur bas Alte beffer bewahrt. Es beweift dies flar, daß auch bei ben Meoliern des Mutterlandes im 12. Jahrhundert jene Betonung noch üblich mar, und einzelne Spuren bavon haben fich auch fpater

in ben landschaftlichen Munbarten erhalten.

Frühzeitig ift in ber griechischen Sprache eine gewiffe Abneigung gegen einzelne Laute und Lautverbindungen hervorgetreten, waburch eine weitgreifende Schwächung herbeigeführt murbe, mahrend die verwandten Sprachen bas Urfprüngliche meift mit größerer Treue auch fpater bewahrt haben. Die Spiranten, aber auch andere Laute, trifft biefes Schidfal 16). Das F ward allmählich ganz verbrängt; am frühesten verschwindet es aus der Jas, während der dolische und borische Dialett es im Gangen beffer erhalten haben. In Sparta behauptete es sich bis zum Erlöschen der dortigen Mundart; hatte man auch bas Schriftzeichen ihon früher fallen laffen, fo wurde doch ber Laut felbst gerettet, indem er theils in B, theils in I überging. Aber auch spater erfuhr die Gestalt ber Sprache manche Beranderung. In der alteren Zeit unterschied man gemau den leifen und ben schärferen Bischlaut. Im ionischen Dialett mag schon fruh bas Gebiet bes harteren Lautes fehr beschränft worden fein, während derfelbe im borischen fich lange Beit fest behauptete. Run geht aber die Ausbildung der melischen Poesie vorzugsweise von ben Doriera aus; für ben Befang find Sibilanten überhaupt nicht bequem, und fo bewirfte Lasus aus hermione, Dichter und Mus filer von Profession, durch seinen Ginfluß, daß jener bartere Bischlaut aus ber Schriftsprache gang verbrangt wurde, was fur bie Sprache felbft freilich fein Gewinn war. Der constante Gebrauch ber Mobi wie ber Tems pora des Berbums hat sich erft allmählich firirt, und zwar in der Literatur früher als in der Sprache bes Bolfes; auf Inschriften findet fich zuweilen noch auf fallender Bechsel zwischen Conjunctiv und Futurum, ober Optativ und Futurum. Ebenso wird ber Unterschied zwischen Imperfect und Norist in der alteren Zeit feineb wege ftreng beobachtet. Homer fowol, ale auch bie Boltssprache, jumal in ftebenben Formeln, gebrauchen bas Imperfect ftatt bes Aorist auch ba, wo eine eins fache reine Morifiform feit Alters bestand. Reues wir fortwährend geschaffen, und zwar bemerkt man beutlich, wie bie Sprache im weiteren Berlaufe immer mehr vom Concreten jum Abstracten fortschreitet, baber Formen,

fprüngliche Kurze gewahrt wurde ober auch Berfürzung ber Enbivibe eintvat, wie 3. B. in 'Appodira ftatt 'Appodiry (dira).

<sup>15)</sup> Dertliche Dialette geben in biefer Schwachung befonbere weit, wahrend bie Schrift allmählich Schraufen fest; in Eppern fagte man tya ftatt siya, cyava (dyava) ftatt sayfrn.

wie die Berbalia auf reor, wol unzweiselhaft zu ben jüngeren Bildungen der Sprache gehören und ebendeshalb vor allen dem attischen Dialekt eigen sind. Freilich darf man nicht Alles, was erst in jüngeren Sprachdenkmalern erscheint, darum auch ohne Beiteres als eine spattere Bildung betrachten, z. B. die Deminutivu gehören unstreitig zu dem alten Besit der Sprache, aber ihr Gebrauch ist von der höheren Poesse ausgeschlossen; wir tressen sie zuerst in den niederen Gattungen der Lyrif an.

Die eigentliche Schöpfung und Gestaltung ber Sprache geht aller Literatur voraus und ift von biefer unabhangig, allein hohere Ausbildung wird einer Sprache boch erft bann ju Theil, wenn bas Bolf eine Literatur ju begrunben beginnt. Erft unter ben Sanden ber Dichter und Schriftfteller empfangt bie Sprache ihre vollenbete plaftifche Geftalt und wird fo vor Berwilberung und Berfall bewahrt. Wenn Riebuhr (Rleine Schriften II. S. 8.) behauptet, die goldene Zeit der griechischen Sprache fei gewesen, wo noch fein Buch unter bem Griffel entftanben, burch die Literatur und Schreibfunft fei ber Abel der Sprache zu Grunde gegangen, indem einzelne Formen eine tyrannifche Borberrichaft gewonnen batten, mahrend Anderes, was untabelhaft und reinen Urfprungs war, burch ben Drud und bie Berftofung gulest ausartete: fo ift dies nur eine Baradorie des geiftvollen Mannes. Eine jebe Kraft will geubt fein; das Berundgen, was in ber Sprache ruht, gelangt hauptsachtich burch die Literatur gur vollen Entfaltung. Was aus einer Sprache wird, die gleichsam wild aufwächft, die allzulange literarischer Pflege entbehrt, zeigt am besten bas Schickal bes Lateinischen. Am allerwenigsten aber trifft jener Tabel Riebuhr's bie griechische Sprache, ba fie bie Dialette in ihrer vollen Berechtigung anerkennt, Die provingiellen Befonberheiten achtet. Grabe biefer Gebrand ber Dialefte ift ein unbestrittener Borgug ber griechischen Sprache 16). Inbem in ber claffischen Zeit eigentlich fein Dialeft ein brudenbes Uebergewicht über bie anberen ausubte, ober gar ju ausschließlicher Berrfchaft gelangte, fonbern jeber in feinem Bebiete fortmabrenbe Geltung genießt, und nach Rraften an ber Ausbildung ber Literatur Theil nimmt, finfen auch bie propingiellen Mundarten nicht ju unwürdiger Stellung bergb. Bie bie Griechen aberall bie Berechtigung bes Befonderen anerkennen, fo tann auch jeber Dialett in feiner Gigenthumlichfeit fich entwideln, und eben baburch gewinnt wieder bie Literatur fur jede Gattung bas ges eignetfte Organ, wie bieb bie Geschichte ber hellenischen Boefie fo augenscheinlich barthut. Der ionische Dialeft mit feiner behaglichen Breite und Fulle bes Bohllauts ift gleichsam wie von ber Ratur für bas Epos bestimmt, mahrend die fnappere, pragnantere attifche Redeweife fich vor allen anderen für ben Dialog bes Dramas eignet. Dagegen mußten die vollen fraftigen Laute ber dolifchen und borifchen Munbart am meiften der melifchen Dichtung zusagen. Und so genießt die griechische Poefie ben Bortbeil, seibst innerhalb beffelben Bertes auf ange-

messene Weise mit bem Dialest zu wechsein, wie eben im attischen Drama, wo in ben lyrischen Bartien die klangvollere Doris, wenn auch in gemäßigter Gestalt, sich allezeit behauptete. Aber auch sonst haben die Dichter, ben Dialest ihrer Heimath meist mit läßlicher Freiheit behandelt und von der Mischung der Mundarten sinnigen Gebrauch gemacht.

So wenig ein ober ber andere Stamm, sondern erft alle jusammen bas hellenische Bolf barftellen, grabe fo verhalt es fich mit ben Dialeften. Bis auf Alexander existirt die Sprache eigentlich nur in ben Dialetten; auf ber immer feineren und freieren Durchbilbung ber landschaftlichen Munbarten bernht bie Entwidelung ber Sprace felbft. Erft nach Alexander tann von einer allgemeinen Schriftsprache bie Rebe sein, eben weil jest bie Stammebeigenthumlichkeiten ihre Bebeutung verlieren, weil Alles in ber griechischen Belt einen universellen Charafter annimmt. Grabe bie Sprache ift nicht nur bas Band, welches bie einzelnen Lanbicaften Griechenlands enger mit einander verfnupft, fondern vor Allem auch bas Mittel, um hellenische Bilbung und Gefittung im fernen Often ebenfo wie im Beften in immer weis teren Kreisen auszubreiten. Diese allgemeine Schriftsprache bernht wesentlich auf der attischen, ohne ihre Sauberfeit und Feinheit ju erreichen. Manches grobere Element, wie es von jeher im taglichen Leben und Berfehr geduldet warb, fand jest auch in die Schrift Auf-nahme. Provinzielles bringt mehr und mehr ein, namentlich Mafedonisches, obwol man ben Ginfluß grabe biefes Dialettes gewöhnlich ju boch anschlägt. Indem nun bie weiten Lanbichaften bes Orients allmählich hellenistrt werben, entftehen wieder neue locale Differengen. Es ift begreiflich, wie bem Griechisch ber Phrygier, Karier, noch mehr ber Syrer, Juben und Megypter gar manches Eigenthumliche und Uncorrecte anhaftet. Gehort bies Alles and jundchft nur ber Sprache bes Lebens an, fo fonnte boch zulest bie Rudwirfung auf die Literatur nicht ausbleiben. Und so ift nicht zu verwundern, wenn wir spater bem eifrigen Streben begegnen, die Schriftfprache zu ber Regel bes correcten Atticismus gurudguführen. Diese augemeine Schriftsprache, wie fie eben seit Alexander fich entwidelt, ward gang paffend als Bulgarfprache bezeichnet 17).

Richt blos beshalb, weil die Denkmaler der Literatur ganz allein auf die Sprache gegründet find und erst die genaue Kenntnis der Sprache den Jugang zum richtigen Berständnis dieser reichen Schäse eröffnet, auch nicht blos darum, weil in der Sprache die ursprüngliche Physiognomie eines Boltes jederzeit am deutlichsten erkannt wird, ist die griechtsche Sprache für uns von bedeutendem Interesse, sondern diese Sprache hat auch an sich hohen Werth. Schon in den Lautverhältnissen macht Alles den Eindruck einer gewissen Harmonie. Die Consonanten behaupten, wie wol in allen verwandten Sprachen, das

<sup>17)</sup> Korn', ebenso normag ober Ellynenas jum Unterfchiebe vom Attletomus. Bas Bernharby, Gr. Lit. I. S. 491 und G. 500 fg. hieraber bemerft, um Die herrschenden Borftellungen zu berichtigen, ift unflar.

Uebergewicht über bie Bocale; jeboch ift bie Differeng geringer als im Lateinischen. Aber auch innerhalb ber griechischen Sprache macht fich bier Die Differen, ber Dialette geltend; ber weichere ionische hat auch bie meiften Bocale, ber dolische und bortiche fteben nach, wahrend ber attische so ziemlich bie Mitte halt. Doch ift ber Unterschied ber Mundarten in biesem Buntte nicht so bedeutend, ale man gewöhnlich anzunehmen scheint. Dagegen zeichnet fich ber ionische und ber attische Dialett burch Reichthum an Diphthongen aus. Auch ber dolifde in Lesbos burfte ziemlich nabe fommen, mabrend bie hartere Doris fichtlich eine gewiffe Abneigung gegen Diphthonge hat. Der Reichthum an Formen, welche bie altere Sprache befaß, wird zwar wie überall im Laufe ber Zeit immermehr beschränte; auch haben bie Formen felbft vielfachen. Wandel erfahren und manche Einbuße erlitten; aber im Allgemeinen find fle noch immer flar ausgeprägt und von einander geschieben. Rur diefe Bestimmtheit ber Formen gestattet jene funftreiche Berflechtung ber Worte, von ber bie Poefte oft ben wirkfamften Gebrauch macht; namentlich bei ben Elegifern erscheint bies Berfchranten und Durchfreugen ber Borte nicht blos als ein anmuthiges Spiel, sons bern bient zugleich auch bazu, bie Glieber ber Berfe enger ju verfnupfen. Die bobere Lyrif wendet biefe freie Stellung der Borte oft mit großer Ruhnheit an, jedoch fo, daß alle Undeutlichkeit fern gehalten wirb, mahrend bie Alexandriner fich auch hier nicht selten in unnatür-licher Kunftelei gefielen. Unübertroffen fteht bas Grie-chische hinsichtlich seiner Bildsamkeit ba. Aus einer be-schränkten Zahl von Wurzeln und Stämmen hat die Sprache burch Ableitung und Busammensepung einen unenblichen Reichthum von Worten geschaffen, und wenn fie auch fpater Bieles wieber fallen lagt, Anderes fich nur in ber Berborgenheit örtlicher Munbarten behauptet, fo ift die Bildungefähigfeit, wenn fie auch fcmacher und schwächer wird, boch niemals gang erftorben 19. Es fehlt bis jest an einer, wenn auch nur ungefahren, Berechnung bes gesammten Wortschapes. Bie reich bie Sprache war, tann man icon baraus abnehmen, bas Berodian in seiner allgemeinen Accentlehre (xadolun) προσφδία) ben Accent von 60,000 Worten bestimmt hat. Sier find die Eigennamen mit eingerechnet, worunter manches Fremde fich befand, außerbem wurden in einem solchen Werke natürlich nicht felten verschiedene Formen beffelben Wortes, die ungleiche Betonung hatten, aufgezählt. Dagegen hatte Berobian, abgesehen bavon, bag absolute Bollftanbigfeit bei einem folden Werte kaum zu erreichen war, auch wieder zahlreiche Worte, namentlich abgeleitete und zusammengesette, übergangen, sodaß jene Bahl ben gesammten Bests ber Sprache noch lange nicht erreichte. Diefer unergrundliche Schap von Borten, über ben freilich nicht jeber Dichter und Schrift-fteller in gleichem Rage herr war, genugte ebenfo ben

Ansprüchen einer lebhaften Phantaste wie bem verftanbesmäßigen Denken. Ebendeshalb ift die griechische Sprache ein gleich geeignetes Organ für bichterische Rebe, wie für prosaische Darftellung, und babei find die Grenzen bieser beiben Gattungen nicht so eng gezogen, wie z. B. bei den Römern. Bielmehr hat auch die Brosa bei ben Griechen, wo fie einen höheren Schwung nimmt und nicht blos auf ben Berftand, fondern auch auf das Ge-muth wirfen will, niemals eigenstnnig den Schwelz poetischer Rede verschmaht. Ein tiefer poetischer Zug geht burch bie gange Ration hindurch; man braucht nur bie Eigennamen ber Griechen ju betrachten, in benen, wie bei allen Bolfern auf einfachen, natürlichen Gulturftufen, fich die gange eigenthumliche Lebensauschauung ber Ration fund gibt, und man wird die vorherrschende Richtung auf das Ibeale, ben ritterlichen Geift, eine gewiffe angeborene Boefte fofort mahrnehmen, jumal wenn man damit die nuchterne profaifche Ramengebung der Römer vergleicht. Und diese phantastevolle bildliche Anschauung zeigt fich auch fonft überall in ber Sprache; man erkennt bies nicht nur an zahlreichen Thier- und Pflanzennamen, sonbern auch an alten vollemäßigen Ausbruden 19), endlich an ber gangen Art, wie bie Sprache fich innerlich fortbilbet, die Bebeutung ber einzelnen Borte modificirt. Aber mit biefer phantastevollen Bilblichkeit geht die Klarheit des Berftandes Hand in Hand; die Sprace vermag ebenso gut, wo es gilt, die abstracteften Begriffe in angemeffener Beife auszudruden. Der bialetifchen Schärfe bes Denkens entspricht die ungemeine gulle von Bartifeln, wodurch bie Sprache bie verschiebenften Begiehungen und feinften Ruancen ber Gebanten flar und bestimmt barguftellen vermag. Die große Lebenbigfeit bes griechischen Geistes, Die Raschheit ber Auffassung und Anschauung zeigt sich ganz besondere im Sasbau und sontaktischen Eigenthumlichkeiten; so werben baufig zwei verschiedene Dromente einer Sandlung in einer Structur zusammengefaßt. Sierher gebort vor Allem ber beliebte und mannichfaltige Gebrauch ber Attraction, wos burch Betrenntes jur Einheit berbunden, die einzelnen Theile bes Sapes, ohne ihre Stelle zu verandern, innig verschmolzen werden; nicht minder finden fich rasche Uebergange von ber indirecten Rebe jur birecten und Achnliches. Ueberhaupt die Reigung gur Ellipfe und zu Brachplogien ber verschiedenften Art hangt mit jener Lebhaftigkeit ebenfo Busammen, wie die Borliebe für gewisse Figuren, wie 8. B. bas vorsgor nooreoor. Und wie der Grieche rafch bachte, fo sprach er auch rasch und mit beweglicher Bunge, gang im Gegensat zu bem ruhigen, abgemeffenen Befen ber Romer, was fich auch im Sprechen fund gab. Daber man auch in Griechenland barauf bedacht war, bei ber Erziehung ber Rinder jenes rasche Sprechen eher zu mäßigen als zu fordern.

Charafter ber griechischen Literatur. Die Griechen find bas erfte Bolf bes Alterthums, wo bie

<sup>18)</sup> Selbft Interjectionen befigt bie griechische Sprache in großer Auswahl; bei ber großen Reigbarkeit bes Bollecharaftere bilbete bie Sprache auch zahlreiche Naturlaute, um bie verschiedenften Empfindungen auszubruden.

<sup>19)</sup> So sagte man 3. B. ppr entesaadat flatt rapprat, bie mutterliche Erbe, bie ben Menschen in ihren Schoos aufnimmt, ift bas lette Gewand, was er anlegt. Cobet (Lections novne p. 392) urtheilt nicht richtig hierüber.

indivibuelle Entwidelung bes Beiftes entschieben hervortritt, baber auch fein anderes diese Sobe ber Cultur erreicht hat. Erft bei ben Griechen gelangt jede Runft jur Bollendung, fie allein haben alle Biffenschaften begrundet. Wie bas hellenische Bolf lebhafte Phaniafie mit ungemeiner Scharfe und Rlarbeit bes Berftanbes verbindet, so haben auch in der Literatur Boefie und Brosa gang gleichmäßige Bflege gefunden. Alle echte Boefie entspringt aus der individuellen Freiheit; wir fonnen vielleicht nirgends fo beutlich als in ber Gefchichte ber hellenischen Dichtfunft bie allmähliche Entfeffelung bes Beiftes ber Giffzelnen mahrnehmen; aber wenn auch ber Berftanb und bas Gemuth bes Gingelnen gu seinem Rechte gelangte, so geht boch biese Freiheit über bie rechten Schranken nicht hinaus. Der ben Griechen, eigene Sinn für das Magvolle hat auch auf Diefem Gebiete lange Beit jebe Willfur fern gehalten; man haicht nicht nach bem Intereffanten, man ift nicht von bem Streben geleitet, die Dinge zu verschönern und durch finnlichen Reiz zu gefallen: vielmehr zeichnen sich die Werte der besten Zeit durch eine gewisse Keuschheit und durch die Wahrhaftigkeit aus, mit der der Schriftsteller Alles so derstellt, wie es die Ratur der Sache erheischt: wir nehmen wol glanzenbere Farben, warmere Tone wahr, wie fie zumal ben Bolfern bes Subens gemäß find, aber man wird nirgends jene eble Einfachheit, jene naturgemäße, anschauliche, lebendvolle Darstellung ver-missen. Eine gewisse gleichmäßige Heiterkeit und Anmuth ist über alle Werke ber hellenischen Kunst ausgegossen, und doch herrscht grade in ben besten Schöpfungen der großen Meister ein entschiedener Ernst, der hier und da bei tiefinnerlichen Gemuthern felbft bis zu einer gewiffen Schwermuth fich fteigert. Man hat wol Recht, wenn man ben Bolfern ber neueren Beit, bei benen eine großere Bertiefung bes Gemuthes eingetreten ift, auch in ber Literatur einen boben Grab von Innerlichkeit gus schreibt: obwol alle folche Urtheile, nur fo lange fie fich im Allgemeinen balten, volle Geltung haben; allein im Eingelnen finden fich oft glanzende Ausnahmen, wie die Somerischen Gebichte beweisen: benn hier ift eine große Dichterfeele über bas gange Bert ausgegoffen, eine wohlthuende Barme bee Gefühle ift überall, nicht nur in ber Dbyffee, fonbern auch in ber Ilias mahrzunehmen. Eritt nun auch im Gangen in ber griechischen Literatur bie Tiefe bes Gefühls noch jurud, fo werben wir bagegen entschäbigt burch eine gewiffe innere Rube und Rlarheit, burch jenes Gleichmaß bes Gemuthes, mas einen Jeden wohlthätig berührt: die Individualität ift hier noch nicht so anspruchsvoll, dangt sich nicht so vor, wie bei den Reueren; vielmehr wird die Subjectivität sogar abschtlich jurudgehalten, daher das Erotische, was in ber mobernen Boefie einen fo breiten Raum einnimmt, fich mit einer untergeordneten Stelle lange Beit begnügt. Spater freilich wird auch bei ben Griechen bie Individualität übermächtig, sowol im Bolfeleben, wo bie Gefahren und Schaben biefer Richtung fehr balb offen gu Sage treten, als auch in ber Literatur: aber fo balb hier bas Subjective fich entschiedener geltend

macht, erkennt man auch beutlich die Symptome bes hereinbrechenden Berfalles: so bei Euripides; daher grade bei diesem Dichter so viel Trübes und Unbefriedigendes sich sindet, so viel Geringhaltiges dem lauteren Golde der Poeste deigemischt ist. Aber neben solcher Entartung treffen wir noch immer edle Raturen an, die durch vollendete Harmonie der ganzen Personlichkeit ausgezeichnet waren, wie Platon und so mancher andere bedeutende Charakter jener sinkenden Zeit.

Ein unbestrittener Borgug ber griechischen Literatur ift die hohe Bollenbung ber Form; Die außere Erfcheis nung ift nie bebeutungelos: barin liegt bas gange Bebeimniß ber echten Runft, bag une ein jeber Stoff in angemeffener Form bargeboten wirb. Bei ben Griechen ward in ber claffischen Zeit die Form weber willfürlich gehandhabt, noch nachläffig behandelt; eine mehr ober minder bewußte Runft tritt und entgegen, aber biefe Runft bewegt fich mit Freiheit und Leichtigfeit, fobag bem Werte feine Spur bes Mubseligen anhaftet. Und biefer schönen anmuthigen Form entspricht ber wurdige Inhalt. Mit ber Welt bes Mythos hangen die Burgeln bes gesammten geiftigen Lebens ber hellenischen Ration auf bas Engfte zusammen: baber bilbet auch ber Mythos ben hauptsächlichsten Stoff insbesondere ber alteren Boefle. Das Epos beschränkt sich faft ausschließelich auf dies Gebiet: Die Werte biefer Epifer find bann wieber das Borbild und eine unerschöpsliche Fundgrube für die höhere Lyrif und die Tragodie geworden. Es ist ein großer Bortheil, der der griechischen Poesse zu statten kommt, daß sie überall von etwas Gegehenem ausgeht, was für das gläudige Bolf lange Zeit die Bedeutung wirklicher Geschichte hatte. Die griechischen Dichter geben nicht barauf aus, einen geeigneten Stoff zu erfinden: es ift recht bezeichnend, bag Agathon, bei bem Alles Runft, Richts mabre Ratur ift, einer ber erften war, ber die bergebrachte Bahn verließ; bann bie Romanschreiber ber spateren Beit, die aber ebenbarum ente weber in ein gang willfürliches, phantastisches Wesen ober in die plattefte Ruchternheit verfallen. Begen jene reiche Falle ber Sage, die wir in ben Berten ber griechischen Dichter antreffen, verschwinden hiftorische Stoffe faft gang. Chorilus war ber erfte Epifer, ber in feiner Perfeis bies Gebiet betrat, Phrynichus und Aefchylus aber haben jeber nur einmal an folden Stoffen fich versucht. Rachft bem Mpthos wird Selbsterlebtes und Selbstempfundenes von ben Lyrifern geschilbert, und zwar mit all ber Barme und Wahrheit des Gefühls, beren ein natürliches unver-borbenes Berg fabig ift. Das Luftspiel und verwandte Gattungen haben es jundchft mit ben Borgangen ber gemeinen Birflichfeit, bes täglichen Lebens ju thun: erft in ber mittleren und neueren Komobie, bei vollig veranderten Zeitverhaltniffen, wo es nicht mehr rathlich war, bie unmittelbare Umgebung im Spiegel ber Boefie porzuführen, fann von Erfindung bie Rebe fein. Benn fo bas Berbienft ber Erfindung, ber Originalität geringeren Berth hat, fo barf man barum bie griechischen Dichter nicht für unfelbständig halten; es ift ein Irrthum, wenn man glaubt, ber Dichter habe biefe Stoffe ale etwas bereits Fertiges vorgefunden, dem er blos die metrische Form du leiben brauchte. Wol find Thatfachen und Charaftere ber handelnden Berfonen von ber Sage in allgemeinen Umriffen überliefert, aber bie Aufgabe des Dichters war es, diesen Stoff zu gestalten, die Reime, welche in ber Sage liegen, weiter zu bilben, und indem er von bem Seinigen aus ber Fulle bes eigenen Innern hinzuthut, bem Ganzen rechtes Leben einzuhauchen. Das ift die Beife, in welcher alle bedeutenden Dichter von Somer herab bis auf die Alexandriner die Mythen behanbeln, fo entfteht unter ihrer bilbenben Sand eigentlich etwas völlig Reues. Insbesondere die Berbindung verschiedener Sagen ift lediglich Werf der Dichter, und eben baburch werben Mythen, die früher nur locale Bebeutung hatten, Gemeingut ber gangen Ration. Inbem ferner berfelbe Stoff immer wieber von Reuem bearbeitet murbe, behandelt ihn doch Jeder meift in eigenthumlicher Beife, weiß bem Dythus neue Gefichtepuntte abzugewinnen, fucht burch veranderte Anordnung und Berknüpfung der überlieferten Motive zu wirken, sodaß ber Runft des Dichters fich auch hier ein weites Feld darbot.

Je hoher wir in bie fernen Zeiten bes Alterthums hinaufsteigen, besto mehr nehmen wir wahr, wie das Religioje bas gesammte Leben der Bolfer beherrschte und durchbrung. Auch bei ben Griechen wurzeln die Anfange aller Kunst im religiosen Leben, es gilt dies wie von der Kunst überhaupt, so gang besonders von der Boefie: die ersten Ursprunge der epischen, lyrischen und bramatischen Dichtung befunden gleichmäßig biefen Busammenbang; und wenn auch fpater bas eigentlich Religiofe gurudtritt, fo wird boch gang besondere hoher Berth auf bas Ethifche gelegt; es ift baber erklarlich, wie bie griechische Boefie und Literatur überhaupt vor vielen andern burch fitte lich religiosen Gehalt fich auszeichnet. Unsere Aefthetiter erklaren es freilich für unftatthaft, einen sittlichen Dagftab an ein Wert ber Runft zu legen, aber ichon bie Gerechtigkeit erforbert, jebe Zeit nach ihrem eigenen Dage zu beurtheilen. Grade barum, weil die Griechen nicht wie andere Bolter ein feft ausgebilbetes, überliefertes religioses ethisches Syftem befigen, fühlen vor Allem bie Dichter ben Beruf in fich, Lehrer bes Bolfes ju werben, nicht als ob fie barauf ausgangen, gradezu zu belehren, aber fle waren in ber That die geistigen Führer ihrer Ration. Alle großen Dichter und Denker wiffen fehr wohl, welche Bedeutung bas, was fle jum Bolte fprechen, hat; im Bewußtsein bieser Berantwortlichkeit erwägt Jeber, was er sagt, ift von einer gewissen Scheu und Ehrfurcht erfüllt vor ben sittlichen Rächten, bie bas Menschenleben leiten. Aber babei halt man fich fern von aller übertriebenen Rigorosität; die gesunde Sittelichkeit jener Zeiten sah in Bielem, was später bedenklich erschien, gar nichts Arges, und dulbete wol auch manch kedes, übermithiges Wort, aber eigentliche Frischt volität ift ber alteren Beit fo gut wie gang unbefannt; bies anbert fich jedoch feit bem peloponnesischen Kriege, wo man über alle blese Schranken fich hinwegset; unb in ber nachclaffifchen Beit, wo die Literatur fast vollftandig vom Boltsleben losgeloft war, ift von jenem ethischen Gehalte wenig wahrzunehmen, obichen es in allen Jahrhunderten einzelne Ausnahmen gab.

Betrachten wir die geschichtliche Entwidelung ber griechischen Literatur, so erwedt schon die lange Dauer bergelben unsere Ausmerksamkeit. Wenn nach der Lehre ber etrustischen Beiffager jedem Bolte fein Lebensalter im Boraus bestimmt wird, bann ift ber griechifden Ration ein gunftiges Gefchid zugefallen. Denn nicht nur bem Bolte felbft ift eine lange Reihe von Jahrhunderten zugemeffen, sondern auch die Literatur begleitet bie Entwidelung bes Bolles faft in allen Stabien. Mit den homerischen Gedichten im 10. Jahrh. beginnt die Aera der Literatur, und wollten wir fle auch nur bis jum Untergange ber politischen Selbständigiet Griechenlands fortführen, fo wurde fie immer einen Beitraum von acht Jahrhunderten umfaffen. Aber bie literarifche Thatigfeit hat noch weit hinaus über biefes Biel fich ununterbrochen fortgefest, ja je fcmerglicher ber Berluft fo vieler Guter für die Ration war, befto mehr fuchte und fand fie grade hierin Erfan. Die griechische Literatur hat eigentlich nicht wie bie Literaturen anderer Boller, namentlich ber Romer, eine fogenannte Bluthezeit aufguweisen, wo bie bochfte Entwickelung aller Rrafte fich in ein ober zwei Menschenalter zusammenbrängt, sondern ruhig fortschreitend hat sie einen ebenso steigen als naturgemaßen Entwidelungsgang zurückgelegt. In organischer Folge und in größter Bollständigkeit werden alle Gattungen ausgebildet. Auf die epische Dichtung solgt die Lyrif; daran reiht sich das Drama, und gleichzeitig gelangt die Profa, die bis babin nur langfamen Schrittes Die Boefle begleitet hatte, in der Philosophie, Gefcicht fcreibung und Rebefunft gur Bollenbung, fodaß aller binge in biefem verhaltnismäßig furgen Beitraume, welchen hauptfachlich Athen beherrscht, fich eine ungemein reiche und mannichfaltige Thatigteit zusammenbrangt. So sehen wir, wie ber griechische Beift, ber raftios vorwarts schreitet, sich in allen Gebieten versucht, alle Formen gleichmäßig nicht blos ausgebildet, sondern, was eben das Große ift, eigentlich geschaffen hat; und jede Auf gabe, bie er fich gestellt hat, sucht er auch, soweit bieb eben bas Maß ber ihm verliehenen Rraft gestattet, jur Bollendung und jum Abichluß ju bringen.

An der Gründung und Ausbildung der Rational literatur haben alle Stämme und Landschaften sich der theiligt, aber allerdings ist der Antheil der Einzelnen ein gar ungleicher. Es sind zunächst die Colonien, von denen die Pflege der Poesse und Literatur überhaupt ausgeht. Und zwar stehen in erster Reihe die kleinasialschen Riederlassungen; dann erst folgen die des Westens in Unteritalien und Sicilien, die jedoch ihren Schwesterstädten im Often weder an Regsamseit noch Erfolg auf diesem Gediete gleichsommen, wie ja auch in Griechenland selbst die Staaten der Westsisse in jeder Beziehung hinter der Ostsässe zurückleiben. Während so in den Colonien eine ungemeine literarische Thätigkeit sich entwicklt, solgt das Mutterland nur langsam und zögernden Schrittes nach. So bewährt sich auch hier

wieber bie Erfahrung, bag nengegrundete Staaten, wenn nur irgendwie bie außeren Bedingungen gunftig finb, es an politifcher und geiftiger Regfamteit ber alten Beimath guworthun. Aber wie Die Colonien febr rafch alle suvortigun. Aber wie die Stocken fepr raja aus Stadten der Entwicklung zurücklegen, so haben sie auch ebenso rasch sich ausgeledt; ihre Blüthe ist eigentlich schon geknickt, ehe die des Mutterlandes recht beginnt. Aber eben weil das eigentliche Hellas eine Fülle von frischer unverbrauchter Kraft sich bewahrt hat, vermag es jeht mit desto nachhaltigerem Ersolge nach den höchsten Bielen zu ftreben; babei ift jedoch bemerkenswerth, wie faft ausschließlich eine Lanbichaft von maßigem Umfang, ja eigentlich nur bie eine Stadt Athen alle Ebren fich zu erwerben trachtet, und willig erfennen bie andern biefer Stadt die erfte Stelle gu. Go fallt ber bebeu-tenbfte Antheil an ber Literatur ben Joniern und ihren nachsten Stammberwandten, ben Athenern, gu; bann erft folgen die Meolier und Dorier. Die Meolier haben verhaltnismäßig nur wenige, aber besto glangenbere Ramen aufzuweifen. Das dolliche Theffalien, obwol fpater gang unproductiv, ift boch bie eigentliche Beimath ber bellenischen Boefie und hoberen Cultur. Somer, der Schöpfer des Epos im großen Styl, gehort bem dolischen Smyrna an; und noch glaubt man in ben Gefangen der Ilias das feurige, enthustastische Raturell Des Meoliers wahrzunehmen. Heftob, zwar fein Dichter erften Ranges, aber bas haupt einer blühenben Dichterschule im eigentlichen Hellas und von beweutenbem Einfluffe auf bas geistige und fittliche Leben ber Ration, ftammt aus Abfra in Bootien. Und biefe bei ben andern Sellenen nicht gang mit Unrecht wegen ber gei-ftigen Stumpfheit ihrer Bewohner übel berufene Landfcaft hat außer Anderen ben erften lyrifchen Dichter Bindar hervorgebracht. Der Insel Lesbos endlich gesboren eine gange Reihe bebeutender Dichter und Dichterinnen an. Die Dorier find ben Meoliern überlegen mehr an Bahl als an Talent. In Sparta, bem borifchen Dinfterftaate, fehlt es in ber alteren Beit burdaus nicht an Sinn und Empfanglichkeit für Runft unb-Boefte, aber es find boch eigentlich nur Fremde, bie bier thatig wirfen, wie Terpanber, Thaletas, Alfman, Tortaus. Argos, eine ber alteften Stabte Griechenlands, war auch, nachdem es borifch geworben, noch lange Beit ein bebeutenber Ort; allein bie Argiver waren

grade so wie bie Spartaner feine sonberlichen Freunde

von vielen Worten, und fo haben fie an ter Literatur faum nennenswerthen Anthell genommen, wahrend Mufik und verwandte Kunfte hier ftets eine gunftige Statte

fanden. Ebenso wenig kommen die reichen und blühenden Handels - und Fabrikkadte Aegina und Korinth in Bestracht, während Megara, an der Grenze Attika's geslegen, nicht nur die Anfänge der Komödie für sich in

Anspruch nimmt, sonbern auch einen ber namhaftesten elegischen Dichter, Theognis, hervorgebracht hat. Beit mehr haben bie borischen Colonien geleiftet. Man er-

fennt auch hier, wie die Berührung mit der Fremde und die Vermischung mit andern Stammen gunftig einwirkte, wie dies die chalkibisch-borischen Orte Rhegium und Simera, bas borifch-achdische Tarent u. a. beweisen. Bahrend im Westen vor allen andern Sprakus hervortritt, sind im Often, abgesehen von Areta, besonders

Halifarnaß, Rhodus und Ros zu nennen. Sowol an Zahl wie an Talent werben bie Dorier gang entschieden von ben Joniern überholt. Wie groß ift bie Bahl talentvoller und bedeutenber Manner, wie umfaffend und vielseitig find bie Leiftungen, welche bie ionischen Rieberlaffungen auf ber aftatifchen Rufte aufjuweifen haben! Es ift faft feine Stadt ober Infel, mag fie auch noch fo flein fein, die nicht irgendwie thatigen Antheil an ber Bflege ber Literatur genommen hatte. Raturlich zeichnen fich auch hier einzelne vor ben anbern aus; fo namentlich Milet, bann Ephefus, Rolophon (feit Alters vorzugeweise Pflangftatte ber Boefie, worauf wol bas benachbarte Apollografel ju Clarus nicht gang ohne Ginfluß war); ferner Chios, Baros und anbere Infeln, mabrend bas ionifche Guboa, wie es geographisch ju Bellas gehört, so gut wie gar Richts geleiftet hat. Die eigentliche Grundung einer Literatur ift hauptfach lich bas Berbienft bes ionischen Stammes, und bies Bert warb bann von ben Athenein fortgefest. Werk warb bann von den Atheneen fortgesett. Allerdings haben in der Zeit, wo Athen die geistige Hegemonie der Ration besitzt, immer auch Andere aus den verschiedensten Gegenden Griechenlands an dieser literarischen Thätigkeit Theil genommen, jedoch die wesnigsten behaupten eine selbständige Stellung; in der Regel ist ihnen Athen, was nach allen Seiten hin eine mächtige Anziehungskraft ausübt, die zweite Heimath geworden, und sie wirken ganz im Geiste der Attiker. Außerdem aber stehen sie an Zahl, wie meist auch an Begadung, hinter den geborenen Athenern zurück. Erst in der Zeit Alexander's ändert sich allmählich dies Verschälteis. und in den sodieren Jahrhunderten bat Athen. haltuif, und in ben fpateren Jahrhunderten hat Athen, obicon es noch immer für bie bobere Cultur von gewiffer Bebeutung ift und Manner von Ruf an fich ju ziehen und festzuhalten weiß, doch fast gar fein bedeutendes Talent mehr hervorgebracht. Dichter und Schrifts fteller find in ber claffifden Beit burchgebenbe Bellenen von Beburt, nur ber Lyber Alfman aus Carbes macht eine beachtenswerthe Ausnahme; Aefop, ber Mahrchenergabler, gehört ber Literatur nicht unmittelbar an; Dien, ber Epcier, und Andere gehoren ber fagenhaften Borgeschichte an. Dies andert fich feit Alexander: bas Griechische mar eine Beltsprache geworben, und fo betheiligten fich auch von jest an Frembe vielfach an bet Bflege ber griechischen Literatur. Die griechischen Dichter und Schriftfteller bilben

Die griechtichen Dichter und Schriftfteller bilben keinen abgeschlossenen Stand; jeder, wer will und in sich bie Kraft fühlt, kann sich diesem Berufe zuwenden. Aber ganz von selbst schlossen sich namentlich in der alteren Zeit die Kunstgenossen naher an einander an, und da zu jeder Kunst gewisse Fertigkeiten gehoren, die gelernt und geübt sein wollen, so war es seit Alters Brauch, daß Jüngere an einen alteren und bewährten Meister sich anschlossen, sodaß ganz von selbst gewisse Schulen entstanden, die mehr oder minder nach bestimmter Richtung hin ihre Kunst ausbildeten. Bei den

epischen Lieberdichtern war bies gewiß von Anfang an berfommlich; wenn bei homer ein-Sanger fich als Autobibaften bezeichnet, fo foll bies eben als etwas Befonderes hervorgehoben werben. Gang allgemein verbreitet war biefe Sitte unter ben Lyrifern; hat boch bie lprifche Runft, obwol fceinbar die freieste von allen, ihre hergebrachten Sapungen (Osopol), die jeder, auch ber begabtefte Dichter, beobachtet. Außerbem war für ben Lyrifer genaue Renntniß ber Dufit unentbehrlich, bie ber jungere nur unter ber Leitung eines erprobten Meisters sich erwerben konnte. So erscheint selbst bie Tradition, welche den jungen Sophofles die Unterweissung des Aeschiplus in der dramatischen Runft genießen läßt, nicht mehr unwahrscheinlich. Daher sehen wir auch, wie nicht selten eine Kunst in derselben Familie sich von Geschlecht zu Geschlecht vererbt. Die Rachkommen Homer's in Chios (Opnoloac) mögen lange Zeit hindurch die Kunst ihres Uhnherrn geübt haben. Unter den Lyrisern tritt besonders die Familie des Simonibes hervor. Am anschaulichsten aber zeigt sich biese ununterbrochene Tradition in Ausübung einer Kunst in ganz bestimmter Richtung in ber Familie bes Aeschylus. Ebenso hoben Sophokles, Euripides, Aristophanes ihr bichterisches Talent auf ihre Rachkommen vererbt. Es ift nicht zu verkennen, wie zum guten Theil eben bamit jener traditionelle, gleichsam topische Charafter, ber besonders ber alteren griechischen Runft eigen ift, jusammen-

Die große Mehrzahl der Schriftsteller in der classtschen Zeit gebort ben mittleren Schichten ber Gesellschaft an, die auch bei ben Griechen wie bei anbern Culturvollern die bedeutenbften Talente hervorgebracht haben. Sflaven haben wol in ber Alexandrinischen Periode und nachher literarifche Thatigfeit geubt, aber bie wenigen Beispiele aus früherer Beit, wie bas bes Dithyrambenbichters Philorenus ober bes Sofratifers Phabon gehoren nicht hierher. Ebenso burfte aber auch die Bahl berer nicht gar groß sein, die aus alten berühmten Ge-schlechtern fammten, wie Solon, der zur Familie ber Rodriden gehörte, mit der auch Blaton verwandt war. Damit hangt zusammen, bag bie meiften Schriftsteller in jener glucklichen und unabhangigen Lage fich befinden, bie mäßigen Anspruchen genugt, und volle Freiheit ge-ftattete, ihren Reigungen nachzuleben. Go fonnten fie in behaglicher Duge ihre Studien betreiben, ohne durch einen frembartigen Bernf ober gar ein niedriges Gefchaft gehindert zu werden. Und ebenfo wenig wurde fruher literarische Thatigfeit als formlicher Erwerb betrachtet. Ratürlich werben bie alten fahrenden Sänger ber Helbenlieder bei Fürsten und Ebeln gastliche Aufnahme gefunden und manche Gabe von milber hand empfangen haben; berichtet doch schon Homer, dus man kundige Sanger aus der Fremde berief. Und so haben auch fpater hellenische Furften es immer als eine Chrenvflicht, als die erfte fürftliche Tugend betrachtet, die Pfleger ber Runft und Wiffenschaft freigebig ju unterftugen. Aber erft die jungeren Lyrifer forbern regelmäßig ein beftimmtes honorar; es maren eben Belegenheitsgebichte,

die der Lyrifer auf Bestellung verfaßte, und fo ward ibm für feine Dube ebenfo ein gobn ju Theil, wie bem Bilbhaner, ober Erzgießer, ober Maler, ber ein Runftwert im Auftrag arbeitet. Auch bie bramatischen Dichter in Athen erhielten für ihre Stude vom Staat ein gewiffes Honorar, jeboch wol nicht bedeutend genug, um als Entichabigung gelten ju tonnen. Bie Behrer allezeit Bezahlung für ihre Dube empfingen, fo ließen fich auch die Sophisten ihren Unterricht bezahlen und bezogen jum Theil für jene Beit fehr bedeutende Summen 20), während früher die Philosophen immer nur einem erlefenen Rreife naberftebender und befreundeter Junger unenigeltlich ihre Lehren mitgetheilt hatten. Bezahlung erhielten natürlich auch die Logographen 21), die in Athen für Anbere Berichtereben ausarbeiteten und eine ziemlich jur Andere Gerichtsteden ausarbeiteten und eine giemlich gahlreiche Zunft bildeten. Wie diese Berhältnisse sich später gestalteten, wissen wir nicht; indessen wenn wir sehen, wie römische Schriftsteller in Rom von ihren Berlegern honorirt werden 22), so dursen wir wol dasselbe auch bei Werken der griechischen Literatur voraussehen, zumal da diese auf ein größeres Publicum rechnen konnten. Jedoch war die Entschädzigung sicher neiß ihm lich hürtig das in hei Bückern die gehen nur durch ziemlich burftig, ba ja bei Buchern, die eben nur burch Abschriften vervielfältigt wurden, ber Buchhandler fich fein ausschließliches Privilegium erwerben tonnte. Dft werden wol die Autoren auf jedes Honorar verzichtet baben.

Bie die griechischen Dichter und Schriftsteller meift bem Mittelftanbe angehören, so zeichnen fie auch im Allgemeinen fich burch entschiedene Dagigung in politifchen Dingen aus. In einer Zeit und einem Bolfe lebend, mas vorzugsweise von politischem Geifte erfüllt war, jum Theil unmittelbar am hanbelnben Leben betheiligt, konnten fle nicht umbin, ja waren vor Bielen berufen, ihre Ansichten auszusprechen. Aber bei ber großen Dehrzahl finden wir gereifte politische Bil-bung, einen freien Blid, ber fich durch die Leidenschaften ber extremen Parteien nicht beirren lagt. Ruturlich gibt es Ausnahmen. Alcaus, wie er felbft einem Abelsgeschlechte von Mitylene angehort, erscheint auch als ber entschiedene Bertheibiger ber Borrechte feiner Standes-genoffen, und fieht auf Manner wie Bittacus mit Beringschäpung herab; Theognis ift ein leibenschaftlicher Begner bes Demos, von bem er und die Seinen freilich vielfache Unbill erlitten hatten; bei Blaton zeigt fich, wie bei vielen feiner Beitgenoffen, eine fichtliche Sinneigung jur Ariftofratie und Borliebe für dorifche Institutionen. herodot bagegen ift ein unzweibeutiger Anhanger ber Ibeen, bie bas bemofratische Athen bamals geltenb ju machen suchte. Die ertreme bemofratische Richtung bat in ber Literatur fo gut wie gar feinen Bertreter gefunden,

<sup>20)</sup> Siebe F. A. Wolf, Bermischte Schriften S. 42 fg. Bodh, Staatshaushaltung I. S. 170 fg. 21) So Antiphon, ber baber auch bem Spott ber Kombbie nicht entging, f. Platarch. Vit. dec. or. Philostr. vit. Sophist. I, 15. Dagegen ben Rechtebeiftanben (συνήγοροι) verbot bas attifche Gefes ausbrudlich Begablung anzunehmen, f. Deier und Schomann, Att. Broc. S. 709. 22) Siehe Schmidt, Befch. ber Glaubensfreiheit &. 138 fg.

und neuere Siftorifer haben baher fogar eine unparteifiche Auffaffung ber Geschichte bei ben griechischen Siftorifern und Schriftftellern überhaupt vermißt.

Richt vorschnell trat man auf, sondern Jeder suchte bem Bublicum gereifte Arbeiten zu bieten. Mancher Dichter hat burch ein einziges Bert feinen Ruhm begrunbet, wie ber Epifer Bifanber. Die alteren Bhilofophen haben in ber Regel in einer einzigen Schrift die gange Summe ihres Rachbenfens über bie bochften Brobleme niebergelegt. Daß ein Dichter faum munbig auftrat, wie die Beispiele bes Pindar, Eupolis, Denander u. A. barthun, fam vor, war aber feineswegs Regel. Eben weil man fich nicht übereilte, mar bie Bilbung bes Beiftes und Charaftere befto tuchtiger, bie Productivität defto nachhaltiger. Bie viel Einzelne unter ben Lyrifern in diefer Richtung geleiftet haben, last fic nicht mehr genau bestimmen; aber bie Thatigfeit ber Tragifer sowol als ber Romifer ift überaus bebeutenb. Bahrhaft staunenswerth erscheint die Arbeitefraft bes Aristoteles, um von ber Bolygraphie ber Spateren gang zu schweigen. Biele haben bis zum höchsten Lebensalter sich die ungeschwächte Kraft des Geistes erhalten, und es ist eine sinnige Ueberlieferung, daß greise Dichter, wie Homer und Hestod, wie Stestchorus und Simonides, unmittelbar vor ihrem hinscheiden gleichsam einen Schwanengesang angestimmt haben 25), wie wir ja noch jest nicht nur von Sophofles, sonbern auch von Euripides ein foldes lettes Bermachtniß befigen.

Der thätige Antheil, ben bie einzelnen Stämme an ber Schöpfung ber Literatur nehmen, ist sehr ungleichartig, aber die Theilnahme, die unverkümmerte Freude an dem Genusse bieser Werke war eine allgemeine. Und so ist die Literatur, insbesondere die Boesie, vorzugsweise das Band geworden, welches nächst der gemeinsamen Muttersprache die einzelnen Glieder des Bolses enger verknüpft und auf die Belebung des Rationalgesühls günstig eingewirkt hat. Grade dei einem Bolse, was politisch und geographisch so sehr zersplittert war und von Haus aus zu einer gewissen Sonderung hinneigte, siel der Kunst der Beruf zu, ihre einigende und die Gegensätze versöhnende Krast zu bewähren. Grade darin liegt die hohe nationale Bedeutung, welche die Literatur für die Griechen hatte, wie dieselbe ja auch später, nachdem das Bols seine Selbständigkeit eingebüßt hatte, diese vermittelnde Wirkung dem weltbeherrschenden Römers

volle gegenüber ausübt.

Die Schrift und ihr Gebrauch in ber Literratur. Homer's Gebichte find bas alteste uns erhaltene Densmal griechischer Sprache und Literatur. Daß diese Gebichte grabe so wie alle spateren literarischen Werke von Ansang an schriftlich abgesaßt wurden, war früher bie stillschweigende Boraussehung, von der man allgemein ausging. Allmählich regten sich Zweisel, nicht so sehr gegen das hohe Alter der griechischen Buchstabenschrift, sondern hauptsächlich gegen einen so ausgebehnten Gebrauch zu literarischen Zweden. Wolf, indem er seine

Suporhese über die Entstehung der homerischen Poeffe in ben Brolegomenen ju begründen unternahm, legt ben hauptnachdruck barauf, baß biefe Gedichte junachft lediglich burch ben Gefang erhalten wurden; ber homerifchen Beit wird jebe Renntniß ber Schrift abgesprochen. Lange Beit fei verfloffen, ehe man biefes Silfemittel gu literarifchen Aufzeichnungen verwandte; erft nachbem man zahlreiche Schwierigkeiten, bie bem bequemen Gebrauche entgegenstanden, überwunden, nachdem man in bem agyptischen Papyrus ein paffenbes Schreibmaterial gewonnen hatte, fei die Schrift in größerer Ausbehnung und allgemeiner angewandt worden; während früher, bei bem Mangel ber Prosa und bei bem lebendigen Bortrage ber Gebichte, Die Schrift entbehrlich mar, fei erft mit ben Anfangen ber Prosa im 6. Jahrh., in ber Zeit des Pittacus und Solon, das Bedürfniß ber Schrift lebhafter empfunden worden, und erft von ba an fei biefelbe als Grundlage ber Literatur ju betrachten; obschon Bolf selbst eine beschränkte Kenninis und Gebrauch ber Schrift bereits bem 7. und 8. Jahrh. Bugesteht. Die Aufzeichnung ber Homerischen Gebichte endlich habe erft in ber Zeit bes Pifistratus stattgefunden. Aehnliche Ans fichten haben, wie es scheint, schon fruher bie Alexandriner aufgestellt und namentlich bie ursprüngliche Anwendung ber Schrift in ben homerischen Gebichten geleugnet, wie bies eine Stelle bes Josephus beweift 24).

Obwol die Sicherheit, mit der Wolf auftrat, die Gewandtheit und der Scharssinn, sowie die vielseitige Gelehrsamkeit, mit der er diese Ansichten zu begründen unternahm, die Zustimmung der meisten Zeitgenossen gewann, so blieb doch auch berechtigter Zweisel und Widerspruch nicht aus 20), und jest dursten nur noch Wenige an Wolf's Hypothese in ihrem ganzen Umfange sesthalten. Daß die Buchstadenschrift der Griechen höher hinaufreicht, und daß dieselbe wenigstens seit dem Anssange der Olympiaden auch der Literatur diente, wird wool ziemlich allgemein zugestanden. Ebenso ist es gewiss, daß von den Homerischen Gedichten schon vor der Zeit des Pisistratus Abschriften vorhanden waren. Dagegen halten die Meisten den Sas sest, daß die Homerischen Gedichte ohne irgend eine Unterstützung der Schrift entsworfen und vollendet wurden und langere Zeit hindurch

fich nur burch munbliche Ueberlieferung erhielten. Daß bas griechische Alphabet aus bem phonifischen hervorgegangen ift, beweift sowol die Gestalt als auch

<sup>23)</sup> Hieronym. Epist. 34. A. Enchtl. b. B. n. A. Erfte Section. LXXXI.

<sup>24)</sup> Joseph. adv. Apion. I, 2: "Olws δὶ παρὰ τοῖς "Ελλησιν οὐδὶν όμολογούμενον εὐρίσκεται γράμμα τῆς 'Ομίγου ποιήσεως πρεσβύτερον ούτος δὶ καὶ τῶν Τρωικάν ὕστερον φαίνεται γενόμενος καὶ φασὶν οὐδὶ τοῦτον ἐν γράμμασιν τὴν αὐτοῦ ποίησιν καταλιπεῖν, ἀλλὰ διαμνημονενομένην ἐκ τῶν ἀσμάτων ৺στερον συντεθῆναι καὶ διὰ τοῦτο πολλὰς ἐν αὐτῷ σχεῖν τὰς διαφωνίας. Ribid judt bie Bebeutung, welche man biefer Stelle beigelegt hat, zu entitäften, und legt ihr zu geringen Werth bei; aber allerbings liegt uns hier nicht ein historisches Beugniß, sons bern nur das Refultat einer gelehrten Sphothese vor. 25) Unter ben Aclteren ift hug zu nennen: Ueber die Buchstabenschrift: Um 1801. Am grünblichken und erfolgreichken hat Rissah, bes sonders in der Historia Homeri, Part I. hanover 1830, Wolf's Anstigten befämpst.

bie Benennung ber Buchstaben, und bie voltsmäßige Ueberlieferung bestätigt diese Thatsache mit seltener Uebereinstimmung. Werben boch Schriftzuge noch in fbaterer Beit phonitische Beichen (pourunia) genannt; fcon bies fpricht fur bas bobe Alter ber Schreibkunft in Griechenland; benn bie Ginführung biefes wichtigen Silfemittele für ben Berfehr fann boch nur in bie Beriode fallen, wo bas rührige Bolk von Tyrus und Sibon eine unbestrittene Berrichaft in ben griechischen Meeren behauptete, also in bie Beit vor bem troifchen Rriege. Dazu tommt ein anderes. Die Buchstabenfchrift, die wir bei ben altitalifchen Bolfern in verschiebenen modificirten Bilbungen antreffen, ift nicht unmittelbar aus bem phonififchen Alphabet entlehnt, fonbern Alles weist auf virecten Zusammenhang mit ber griechischen Schrift bin, und zwar muß diese Kunft bes Schreis bens in fruher Beit zu ben italischen Stammen gelangt fein 26). Daburch wird die Anficht widerlegt, als fei bie Schrift ungefahr um 800 zuerft aus Rreta nach Griechenland gelangt 27). Daß die Einführung des pho-nifischen Alphabets in Griechenland in eine Zeit fallen muß, die weit hinter ber Bluthe ber epischen Dichtung in Jonien gurudliegt, bies beweift bie Anwendung ber Schriftzeichen felbft aufs Unzweideutigfte. Es ift gewiß fein bloges Spiel bes Bufalls, baß, mahrend alle anderen Diphthonge burch ein boppeltes Bocalzeichen bargeftellt werben, man fich bei ben Doppellauten EI und OT in ben meiften Fallen mit einem einfachen Boculgeichen, E und O, begnügte. Und zwar hat biefe Schreibart, bie nicht etwa ihren Grund in einem Mangel bes altgriechischen Alphabets hat, fich Jahrhunderte hindurch bei allen Stammen ohne Unterschieb behauptet, fo ungureichend fie auch namentlich fur ben ionischen Dialett war. Dies beutet barauf bin, baß bie Schrift entweber in einer Beit eingeführt wurde, wo ber Unterschied ber Mundarten fich noch nicht so entschieden ausgebildet hatte, wo namentlich ber ionische Dialett noch nicht ben Reichthum an biphthongischen Lauten wie fpater besaß, oder baß es junachft ber dolisch-borische Stamm war, ber im Bertehr mit ben Phonifiern bas semitische Alphabet fich aneignete. Wie man fich auch entscheiben

26) Bergl. Mommsen, Rom. Gesch. I. S. 196 fg. 2. Aufl. Wenn aber Mommsen behauptet, die Einführung der griechtichen Buchstadenschrift gehöre, wie überhaupt die Ansange des Verkehrs zwischen Griechenland und Italien, der nachhomerischen Zeit an, und eben deshalb die Entstehung der Homerischen Gedichte höher hinaufzurücken geneigt- ift, so kann ich nicht zustimmen. Italien war durchaus nicht, wie man oft behauptet hat, für die Griechen der Homerischen Zeit eine terra incognita, die man erst nachher wie durch einen glücklichen Zusall entdeckte. Italien liegt Griechenland grade so nahe, wie die Küsse Kleinassens; der Verstehr zwischen belden Halbinsein reicht die in die ferne vorhistorische Zeit hinauf, und das hellenische Kuma im Opiserlande, wenn es auch nicht grade in der Mitte des II. Jahrhunderts zegründet wurde, ist jedensalls eine sehr alte Colonie; wenn Duncker (Gesch. des Alterth. III. S. 411. 2. Ausg.) das Jahr 850 als äußerste Grenze der Gründung bezeichnet, so liegt auch diesem Ansate die vermeintliche Unbekanntschaft der Homerischen Zeit mit Italien zu Grunde.

27) Diese Bermuthung hat Duncker (Gesch. des Alterth. III. S. 317) ausgestellt.

mag: nothwendig sallt die Einführung der Schrift in eine Periode, welche der Homerischen Zeit vorausgeht 26), und die Ansicht, in Jonien in der Blüthezeit des epischen Gesanges oder wol gar noch später sei die Ausübung der Schrift zuerst aufgekommen und habe sich von dort aus zu den übrigen Stämmen verdreitet, ist hossenlich für immer beseitigt. Wie diese alte Orthographie sür das hohe Alter der Schrift entscheidend ist, so deweist die wunderdar correcte und durchstätige Gestalt der Sprache, daß die Schrift auch schon frühzeitig in bebeutender Ausbehnung angewandt wurde. Jene seltene Reinheit, in der sich die griechische Sprziche erhalten hat, ist ohne sleißige Uedung der Schrift kaum denkbar.

Briefter und Dichter haben querft fich ber Schrift bebient, aber fie mar tein Geheimniß, wenn auch naturlich langere Beit verftrich , ehe die Kenntnif biefer Kunft allgemeines Eigenthum bes Bolfes ward. Beim Loofen mag die Schrift zuerft in Anwendung gekommen fein. Die Sitte, Zweigftude eines Baumes mit Zeichen zu versehen und zum Loofen zu verwenden, reicht bis ins bochfte Alterthum binauf und ift wol allen Bolfern bes arischen Stammes gemeinsam. Indem man ein beliebiges Zeichen in den 3weig rist, haben wir ein Analogon der Schrift noch vor der Schrift. Und sowie einmal das phonitische Alphabet eingeführt war, wird man auch baffelbe ftatt jener beliebigen Zeichen gebraucht haben. Dit jener Sitte bes Loofens hangt bas Deuten solder Zeichen jum Behuf ber Beiffagung aufs Engfte aufammen; hier wie bort handelt es fich um Entscheidung bes Schicfals. Auch bas Drafel bes Apollo zu Delphi übte urfprünglich nur biefe altherkomniliche Beife ber Beichenbeutung; erft als die Hymnenbichtung fich in ber Bflege priefterlicher Sanger freier entfaltete, erfcbien jener Brauch altvaterisch; jest offenbart fich ber Bille bes Gottes burch ben Dund ber begeifterten Seherin, aber noch immer wird bas lebenbige Bort mit Ramen bezeichnet, die eigentlich vom Loofen und Schreiben entlehnt find 29). Diese Benennungen tonnten fich um so leichter erhalten, ba man bie Ausspruche bes Gottes eben wegen ihrer besonderen Bichtigfeit nicht bem Gedachtniffe allein anvertraute, sondern von den Priestern des Heiligthums sich aufzeichnen ließ. Ju Botschaften und Briefen mag man gleichfalls der Schrift sich frühzeitig bedient baben, allmählich auch wol zu monumentalen Zwecken, wenn auch die alteften Dentmale Diefer Gattung, Die Berobot und Baufanias unbedenklich fur echt hinnahmen, vor einer ftrengeren fritischen Brufung nicht befteben.

<sup>28)</sup> Benn Th. Mommsen Recht hatte, indem er (Unterital. Dial. S. 87) ein dolische achäisches Alphabet zu erkennen glandt, welches im Beloponnes lange vor der herrschaft der Dorier üblich war, die diese ihre eigene Schrift einführten, so ware auch badurch das hohe Alterthum der griechischen Schrift bestätigt; aber uns scheint das paläographische Material viel zu ungenügend, um darauf jene Combination zu gründen. 29) Aveller Andldor oder findeia, b. i. susulit sortes: 2007, Ezon Andldor, wie man dann auch die mediale Form dieses Berbum von dem, der das Orasel befragt, gebraucht. Dieses Berbum bedeutet ursprünglich einrigen, schracht, also gleiche bedeutend mit poawse oder popoasodar (f. Hesych.).

Wenn man behauptet, ber Homerischen Zeit sei bie Schreibfunft vollständig unbefannt gewefen, fo wird bas Stillschweigen bes Dichters hier wie in vielen andern Fallen eben nur beweisen, baß bem Dichter biefe Fertigfeit zu ber einfachen Sitte ber alten Beroenzeit nicht recht zu paffen schien, wie ja Birgil auch nirgends ber Buchstabenschrift erwähnt. Aber Homer gebraucht ben Ausbrud goelwo von Apollo, ber ben Menfchen bes Schickfale Billen verfundet, und gonoopevog von bem, ber ben Gott um Rath fragt, und zwar fest eben biefer übertragene Gebrauch bes Wortes alte Uebung ber Schrift voraus. Die bekannte Stelle ber Ilias 30), wo Protus bem Bellerophon ben verhangnifvollen Brief einbandigt, bezieht man zwar nicht mit zwingender Roth-wendigkeit, aber boch wahrscheinlich auf Geheimschrift; diese aber schließt in keiner Weise ben Gebrauch der gewöhnlichen Schrift aus, sondern fest vielmehr die Befanntschaft berfelben voraus. Fremd war ber Beit bes Dichters bie Buchkabenschrift keineswegs. Hieraus folgt aber noch nicht, daß Homer selbst sich berselben bediente: zwischen Kenntniß der Schrift und ihrer allgemeinen Unwendung liegt noch ein weiter Raum. Es ist namentlich ein großer und wichtiger Schritt, wenn die Schrift jum erften Dal literarischen 3weden bienftbar wirb.

Dhne das Hilfsmittel ber Schrift ift die Bilbung und Bewahrung einer eigentlichen Literatur gar nicht bentbar. Man barf fich, um biefen Sas zu wiberlegen, weber auf die religiofen Dentmaler anderer Bolfer bes Alterthums, noch auf volksmäßige Dichtungen, wie 3. B. bas Epos ber Finnen berufen. Religiofe Capungen und Poeffen, die in geschloffenen priefterlichen Kreifen fich bilben und treulich bewahrt werden, vermögen viele Jahrhunderte hindurch fich nur durch mundliche Ueberlieferung zu erhalten, und bie folichte Bolfebichtung wiberftrebt eigentlich ber ichriftlichen Aufzeichnung, bie ihr in ber Regel ben Untergang bereitet. Gang anbere verhalt es fich mit ber freien weltlichen Poefie, mit jener vollendeten Runft, bie aus einem individuellen Dichtergeifte entspringt. Hier ift bas Hilfsmittel ber Schrift nicht nur fur den ichaffenben Dichter von größtem Werthe, sonbern bient zugleich auch ber Erhaltung und ficheren Ueberlieferung bes Berfes. Wie ber Gebrauch ber Schrift ber Sprache felbft ju Gute fommt, die baburch an Refligfeit gewinnt und ihre Reinheit beffer bewahrt, ebenfo ift bie Entftehung und Erhaltung einer ausgebilbeten Literatur wefentlich durch fchriftliche Ueberlieferung bedingt; es ift ein zwar erflatliches, aber unbe-grundetes Borurtheil, mas Biele gegen bie Schrift überhaupt hegen. Rur bas Uebermaß bes Schriftgebrauchs fcabet, wie unfere gange Bilbung beweift, Die vorzugeweise auf ftummes Lefen und Schreiben fich grundet. Bei den Griechen war es wenigstens in der claffischen Beit anders. Der Buchstabe geht hier stets neben bem lebendigen Worte her, sodaß weder bas Dhr abgestumpft warb, noch bie Bunge verstummt. Auch bas geschriebene Wort ist noch von dem lebendigen Hauche der Sprache beseelt. Die Werke ber Poesie, ber epischen Dichtung so gut wie ber lyrischen und bramatischen, sind bis auf die Ausnahmen, die einer späteren Zeit der abstracten Bildung angehören, für unmittelbaren Bortrag, nicht für stumme Leser bestimmt. Selbst die Prosa seht zum Theil ein hörendes Publicum voraus; bei den Rednern versteht es sich von selbst; aber auch anderwärts, wie in den Historien des Herodot und den Dialogen Blaton's, empfindet man die Nachwirfung, nimmt noch die unmittelbare Geswalt der lebendigen Rede wahr.

Ebenso hat man von der Schwierigfeit der Schreibfunft eine gang übertriebene Borftellung. Sowie bas Bedürfniß ber Schrift zunimmt, wird fie auch mit Leichtigfeit geubt. Roch feltfamer ift es, wenn man meint, bie Griechen feien in ber alteren Beit um ein geeignetes Material verlegen gewesen. Bu monumentalen Broeden bienen Stein , Ergs und Holztafeln, jum gewöhnlichen Gebrauch Baumrinde oder Blatter, Bleiplatten u. f. w. Bie bei fortschreitender Bildung bas Bedurfnis machfi, bebient man fich besonders in Jonien ber Thierhaute, bie fcon langft im Drient ju gleichem 3wed verwendet wurden. Selbft agyptischer Papprus fann aus zweiter ober britter Sand fehr fruh nach Griechenland gelangt fein. Und directer Berfehr mit bem alten Gulturlande am Ril fand ficherlich fcon lange vor Pfammetich ftatt. Aber es ift nicht bedeutungelos, bag eben in ber Zeit, wo der Berfehr ber Bellenen und Aegypter in höchfter Bluthe fteht, auch die Literatur fich immer reicher und vielseitiger entwidelt. Der Ausbildung ber Brofa, beren Anfange in jene Zeit fallen, fam bas bequeme und wohlfeile Material fehr zu statten, und fo verbrangte allmablich ber Bapprus jebes andere Material, bis er in einer fpateren Beriode wieder bem bauerhafteren Bergament zu weichen beginnt.

Daß die reiche und vielfeitige literarifche Thatigfeit, wie wir fie in Griechenland ungefahr feit bem Anfange ber Olympiaden antreffen, mit der blos mundlichen Ueberlieferung nicht vereinbar ift, fonbern eine ausgebehnte Anwendung ber Schrift vorausset, haben so ziemlich Alle, Die einen offenen Blid für prattifche Berhaltniffe befigen, jugeftanden. Bolf felbft macht eine folche Consceffion binfichtlich ber Lyrifer. Bie batten auch fo fluche tige Lieber, wie bie bes Archilochus, die gang und gar ber Ausbrud individuellster Stimmung waren, fich lediglich burch die Ueberlieferung des Gebachtniffes erhalten fonnen? Ebenfo fest man auch gegenwärtig fast allgemein bei ben Gebichten ber Coffifer fchriftliche Abfaffung voraus, freilich aus bem unhaltbaren Grunde, weil bieselben für Lefer bestimmt gewefen seien; aber alle biefe Epen waren gradefo wie Blias und Obuffee fur lebenbigen Bortrag vor einem theilnehmenden Bublicum gebichtet. Es fragt fich, ob der Gebrauch ber Schrift eben erft etwa feit Dlympiade I. ber Literatur ju Gute fam, ober ob berfelbe noch bober binaufreicht; felbft Rissa fpricht fich in Betreff ber homerischen Gebichte nur zweifelnb aus 31). Die Grunbe, welche man gewöhnlich

<sup>31)</sup> Siebe besonders die Borrebe jum Commentar ber Dopfiee 2. Thl. S. A. und S. XXIX.

aus den Gedichten selbst, namentlich aus der Gestalt der Homerischen Sprache herleitet, um die ursprüngliche schriftliche Absassing anzusechten, find sämmtlich ohne rechte überzeugende Krast. Man kann die Möglichkeit zugeben 1 das ein gewaltiger Dichtergeist auch ohne jede außere Unterftugung fo umfaffenbe Werte in feinem Beifte nicht nur entwarf, sondern auch aussuhrte und vollendete, obwol es immer etwas Anderes ift, wenn ein neuerer Dichter, Silvio Pellico, in der Einsamfeit des Gefängs niffes und jeder Hilfsmittel beraubt, eine einzelne Tra-godie bichtet. Sind Ilias und Obuffee auf diese Weise entstanben, und haben fich langere Beit nur burch munbliche Ueberlieferung erhalten, bann wird man boch jebenfalls um ben Anfang ber Dlympiaben, wo ber Bebrauch ber Schrift allgemeiner wirb, auch biefe Werke, bie an Bollenbung alle anderen übertrafen, burch bie Schrift firirt haben. Aber bas Raturlichfte ift, bag, wie mit Somer die griechische Literatur beginnt, wie burch ihn bie epische Dichtung im großen Styl begründet wird, so auch jum erften Dal jenes wichtige hilfsmittel in ausgebehnter Beife in Anwendung tam und die homerifchen Gebichte gradefo wie alle Berte ber Rachfolgenden gleich Anfangs aufgezeichnet wurden. Benn Die Griechen fein literarifches Denkmal bejagen, was über bie Somerifchen Gebichte hinausreichte, so ift bies eben nur ein Beweis, baß in ben hoher hinaufliegenden Beiten, wenngleich bie Runft bes Schreibens icon befannt war, boch bie Dichter noch nicht ben Griffel führten, obichon allerdings auch noch andere Urfachen ben Untergang jener alten Lieber herbeigeführt haben mogen.

Wird so bie Schrift von Anfang an im Dienste ber Literatur verwandt, fo find es doch junachft Dichter und manbernbe Sanger, welche von biefer Runft Bebrauch machen. Der Maffe bes Bolfes war bie Renntniß ber Schrift noch fremb; an ein lesenbes Publicum ift nicht au benten. Aus bem Munbe ber fahrenben Sanger vernimmt bas Bolf bie neuen helbenlieber. Rhapfoben trugen nicht nur die Gedichte bes homer und heftod, sonbern auch die iambischen Boeften bes Archilochus und Simonibes aus Amorgos vor; von Mund ju Mund, von Stadt gu Stadt gingen bie jahllofen Boeften ber Lieberbich. ter. Und auch fpater, ale icon bie Renntniß bes Lefens und Schreibens allgemeiner wird 32), lernt boch bas Bolf Die Schape seiner Literatur vorzugeweise auf biese unmittelbare Art fennen. Schon ber Anabe erlernt beim Grammatiften wenigstens bas Bebeutenbfte aus ben Bebichten, die von ben Belbenthaten ber Borgeit melbeten, sowie Die Schape alter Spruchweisheit. Der Unterricht bes Mufiflehrers macht ibn mit ben erlefenften Liebern

bekannt, bis er bann spater als Jungling ober Mann im Chor bei ber Aufführung neuer Dichtungen felbft mitwirft. Bahrend bie Rhapfoben fortfuhren, nach alter Beise die Gedichte ber Epifer vorzutragen, lernte bas Bolf an den Festigen die Romen und humnen, die Prosodien und Baanen, die Hyporcheme und Dithyramben kennen, wie ihm später im Theater Tragodien und Komödien vorgeführt wurden. Aber je mehr die Kenntniß des Lesens und Schreibens in allen Kreisen bes Bolfes fich werbreitet, je reicher bie Literatur nach allen Seiten fich entwidelt, besto mehr geht bie Lecture neben ber munblichen Ueberlieferung ber. Die Brofafchriften waren von Anfang an fur Lefer bestimmt, unb ben gangen Reichthum ber poetischen Berte fonnte nur der fich aneignen, dem es gelang, fich ausreichende Abschriften zu verschaffen. Go entstanden allmablich Bucherfammlungen. Manchen literarifden Schat enthielten bie Tempel, wie bas alte Mufenheiligthum zu Thespia in Bootien. Dichter und Rhapsoben werben jebergeit fo viel als möglich Abschriften ber bebeutenbften Dichterwerfe fich erworben haben. Größere Sammlungen legten junachft funftliebenbe Fürften an, die über reichere Mittel gundigt inistitevende Fursen an, die noer retagere Mittel zu gebieten hatten, wie Bolyfrates von Samos und Pisstiratus zu Athen. In der folgenden Zeit war es gar nicht mehr ungewöhnlich, daß auch Privatleute mit Esser und Erfolg ansehnliche literarische Schäße zusammensbrachten, wie der Dichter Eurspides, die Philosophen Speusippus, Aristoteles, Theophrast und Andere. Allein Speusiche Bisslietbeken wussen der werden Welchtung öffentliche Bibliotheken, welche ben gesammten Reichthum ber Literatur umfaßten, und diese Schähe Jedermann zu-gänglich machten, sind der classischen Zeit undekannt. Dies große Berdienst haben sich zuerst die Ptolemäer erworben; ihrem ruhmwürdigen Beispiele folgten wetteifernd bie fprifchen und pergamenischen Ronige, mabrscheinlich aber auch andere Fürften, und felbst einzelne Stabte blieben nicht jurud; namentlich in Athen fehlte es nicht an diesem unentbehrlichen Silfsmittel für literarifche Studien 38), und die Bibliothefen Roms in ber Raiferzeit enthielten ebenfo bie Schabe ber griechischen, wie ber romifchen Literatur: Smyrna bat neben bem Somereum eine Bibliothet 34).

Je mehr die Lust am Lesen zunimmt, besto mehr bildet sich ein formlicher Buchhandel aus, und zwar wol zuerst in Athen. Hier war, wie es scheint, die Orchestra des Theaters in Zeiten, wo sie weder für politische Verhandlungen, noch für scenische Aufführungen benut wurde, der Mittelpunkt des Handels mit alten und neuen Handschriften 38). Die Bücherpreise waren natürlich sehr verschieden. Platon soll für das Wert des Philolags eine bedeutende Summe gegeben haben, während Handschriften des Anaragoras damals höchstens

bes Musiklehrers macht ihn mit den erlesensten Liedern

32) Schon in der letten Halfte des 7. Jahrh. muffen in den ablischen und ivnischen Steiden Kleinastens ganz allgemein Schulen bestanden haben, wo Unterricht im Lesen und Schreiben ertheilt ward; daher die Mitylender zur Zeit ihrer Seeherrschaft, um die abgesaltenen Bundesgenossen zu züchtigen, diesen Unterricht gradezu verboten. Aekian. Var. dist. VII, 16: γράμματα μη μανθάνειν τους παίδας αὐτῶν μηδὶ μουσεικήν διδάσεισθαι. Achnichen Drud mögen die Thrannen der alten Zeit ausgeübt haben, vergl. Aristot. Pol. V, 9, 2, während liberale Staatsmänner wie Solon im entgegengesetzen Sinne wirften.

<sup>33)</sup> Im Gymnasium bes Rtolemaus befand sich eine Bibliothel, wahrscheinlich eine Stiftung bes Ptolemaus Philabelphus, die auch burch Geschenke ber studirenden Epheben bereichert ward, s. die Inschrift 'Eppu. 'Agz. Nr. 4041. Auch Habrian gründete eine Bibliothet, s. Pausan. I, 18, 9. Die einzelnen Philosophenschulen besaßen wol gleichfalls Büchersammlungen.

34) Serab. XIV, 646.
35) Siehe Plat. Apol. 26.

mit einer Drachme bezahlt wurden; das System bieses Philosophen war aber bereits überholt, das Interesse bafür gering, und an alten Abschriften ficherlich fein Mangel. hermodorus, ein Schuler bes Platon, trieb mit ben Schriften feines Meifters einen formlichen Sanbel,

namentlich nach Sicilien 36).

Gine Literatur, bie gang allein auf bas Silfsmittel ber Schrift beschrantt ift, mußte Irrthumern und Falschungen, von benen überhaupt keine Literatur burchaus bewahrt bleibt, gang besonders ausgesett sein. Falschungen ber mannichfaltigsten Art und in bebeutenbem Umfange tommen vor. Es find bie verschiebenften Dotive, bie hier einwirken, bie wir jum Theil gar nicht mehr flar ju erfennen vermögen; auch bie Grabe ber Luge und bes Betrugs find eigenthumlich abgeftuft. Mancher hat gar nicht bie Absicht, irre zu führen; man nimmt eigentlich nur, weil es einmal herkommlich ift, einen berühmten Ramen gleichsam wie eine Daste an. Wenn ein weltburgerlich gebildeter Jube unter bem Ramen bes Bhochlides die Grunbsate judischer Moral, so weit fie bem allgemeinen Bewußtsein faßlich waren, vorträgt, so ift bies gang baffelbe, wie wenn ein anderer im Ramen Salomo's rebet. Mit untergeschobenen Orateln, mit gefälfchten Aufschriften von Beihgeschenken u. bgl. wurde feit Altere namentlich in priefterlichen Rreifen vielfacher Diebrauch getrieben; boch bies berührte bie Literatur nicht unmittelbar. Im großen Dafftabe wird literarische Kalfcung jum erften Mal von Onomakritus und feinen geiftesverwandten Freunden geubt; die jahlreiche Orphi-iche Literatur, wenn auch berfelben ein echter und alter Rern zu Grunde liegt, gehört vollständig in biefe Rates gorie. Und zwar gab Onomakritus nur den ersten Anstoß au biefer maffenhaften Broduction, die fich bis in die letten Zeiten bes finkenden Seibenthums hinzieht. Aehn-lich verhalt es fich mit den Gedichten des Musaus, Eumols pus, Linus und anderen Apofrophen. Gin Seitenftud ju ber Orphischen Boefte bildet die reiche, wenn auch an Bedeutung weit jurudftebende Pythagorifche Literatur, bie bis auf wenige Ausnahmen burchaus bas Geprage ber Unechtheit an fich tragt. Die Liebhaberei bes Juba von Mauritanien mag biefer literarischen Thatigfeit befonderen Borfdub geleiftet haben 37); aber ber eigentliche Ursprung ift vielmehr in der Biederbelebung der Pythagorischen Schule zu suchen. Die Absicht bieser Reupythagoreer, ihren Lehrfagen bas Unsehen alter Trabition gu geben und jugleich bie Prioritat ber Blatonischen und Ariftotelischen Grundgebanken für ihre Schule in Anspruch gu nehmen, liegt überall beutlich ju Tage. Bahlreiche Falfchungen fanden allezeit auf dem Gebiete der Briefliteratur statt, und zwar aus ben verschiebensten Anlassen; was wir noch von dieser Gattung befigen, trägt bis auf wenige Ausnahmen alle Kennzeichen ber Unechtheit an fich. Die sibyllinischen Orakel, ein Product alexandristischer Juden und Christen, haben freilich in alter Zeit mauchen Leichtgläubigen getäuscht, aber es ist doch eigents

baburch irreführen.

Frühzeitig wurden Falschungen burch die Speculation ber Buchhandler hervorgerufen. Bald nach bem Tobe bes Ifofrates verfauften bie Buchhanbler gu Athen gahlreiche Gerichtereben unter bem Ramen bes berühmten Rhetore, mabrent Ifofrates nur wenige Reben biefer Cattung, nach ber Berficherung feines eigenen Sohnes Aphareus gar feine verfaßt hatte. Als spater bie großen Bibliotheten ju Alexandria, Pergamum und anbermarts gestiftet wurden, und die Borfteher berfelben barauf bebacht, ihre Sammlungen immer mehr zu vervollständigen, jeden neuen Buwachs freigebig bezahlten, fonnte Betrug ber verschiedensten Art nicht ausbleiben; felbft bie Rivalität zwischen ben Ptolemdern und Attaliben mag bie Bersuchung bazu noch mehr angeregt haben 38). Indeffen ward nur felten eine Schrift rein erbichtet; bies ging in ber Regel über die Rrafte berer, bie mit biefem betrugerischen Gewerbe fich befaßten; auch mar eine folche Falfdung am erften ber Gefahr ber Entbedung ausgesest. Meiftentheils nahm man bas Wert irgend eines Berborgenen, ober wenig Befannten, legte bemfelben einen berühmten Ramen bei, und erlaubte fich nun auch wol, um diese Tauschung burchzusühren, Jusabe und Ab-anderungen, wie z. B. bei der Aristotelischen Rhetorik an Alexander 39). Erft in der Periode der romischen Raifergeit tritt ber Betrug frecher auf. Die Lugenliteratur, bie insbesondere mit erdichteten Citaten pruntte, charafterifirt Duintilian 40); hierher gehort d. B. die bem Plutarch beigelegte Schrift über die Fluffe (negl norauov). Selbst noch in ben letten Zeiten bes Bygantinerthums und in ben Anfangen bes neuerwachten Studiums ber alten Literatur versucht man fich in folden Falfdungen; namentlich ift man bemubt, altere verlorene Schriften auf rein compilatorische Beise herzustellen. In diese Rategorie fallen u. a. Drafo's Metrif und bas biographische Berf des Hesphius Illustrius. Hat doch selbst noch die neuere

lich nur eine rhetorifche Fiction, wenn biefe Beiffagungen der alten Prophetin in den Mund gelegt werden. Richt jo harmlos find die Fälschungen des Juden Aristobulus, bie fich freilich auf einen engen Rreis beschränkten, inbem er in feinem Commentar ju ben Buchern Mofis Citate aus den griechischen Dichtern fingirt, um ben Beweis ju führen, daß die bewunderte Beisheit der Hellenen Richts weniger als originell fei, fondern eigentlich aus ben Schriften bes alten Testaments stamme; fo grob auch biefer Betrug war, ließen fich boch nicht blos bie chriftlichen Rirchenvater, sonbern felbft neuere Rritifer

<sup>38)</sup> Galen in Hippocr. De nat. hom. II. procem. (XV. p. 109) und in Hippocr. De hum. I, 1 (XVI, 5). Bergl. auch p. 109) und in Asppoor. De hum. 1, 1 (KVI, 5). Vergl. auch Schol. Aristot. p. 10.

39) Uebungsreben (pelérae) aus ber Betterenschille, Aufzeichnungen nach ben Borträgen berühmter Philosophen u. f. w. waren für 'solche literarische Betrügereien besons bers geeignet. Dabei verstamb man selbst den eben gesertigten Abschriften auf kunkliche Weise ben Schein des Alters zu geben. Siehe Schol. Aristot. p. 28: nanglelas zähen va ruzdera drygappara lapparovreg kuklgover nal konnor dia nagadesen sieme nagad liek großen. νέων πυρρών (lies πυρών, Mullach schreibt unrichtig μυρρών), Ένα σχοῖεν δήθεν την έκ τοῦ χρόνου άξιοπιστίαν. 40) Quintil. I, 8, 21.

<sup>36)</sup> Daher das Sprüchwort stammt: Λόγοισι» Έρμόδωφος Εμποφεύεται. Zenob. V, 6. 87) Scholien zu Aristotel. p. 28. 37) Scholien zu Aristotel. p. 28.

Zeit in bem falschen Sanchuniathon einen Beitrag zu biefer Gattung ber Literatur geliefert.

Manchmal erlaubte man sich auch wol eine Kalsschung, um Andere irre zu führen; dahin gehörten, wie es scheint, die Tragödien des Thespis von Geraklides Bonticus; wie dieser wieder von Dionystus (& usrasiusvog) mit einem angeblichen Drama des Sophokles (Nagderozasog) mykisicirt wurde 11). Richt so unschuldig erscheint das Berfahren des Anarimenes, der seinen Toczasozog boshafter Weise unter Theopomy's Ramen veröffentlichte. Wenn übrigens auch gar manches Werk unter salschem Namen oder namenlos im Umlauf war, so ist doch anonyme oder pseudonyme Schriststellerei dem griechischen Alterthume eigentlich fremd; das merkwürdigste Beispiel dieser Art bietet Lenophon dar, der seine Anabasis unter dem Namen des Themistogenes veröffentlichte.

Aber abgesehen von diesen Fälschungen waren auch bie echten Berfe nicht nur vielfacher, abfichtelofer, sowie abfichtlicher Entftellung ausgefest, wie bies überall bei blos hanbichriftlicher Aufzeichnung und in Zeiten, benen bie Kritif noch fremd ift, ju geschehen pflegt; sonbern auch ber wirfliche Antheil ber Berfasser an ben Werten, bie ihren Ramen tragen, war oft gar fehr problematisch. Auf ganzen Gebieten herrscht bei bem Mangel an glaubwürdiger Ueberlieferung die größte Unsicherheit. Dies gilt namentlich von der gesammten epischen Poesie der alteren Zeit; wenn auch diese Gedichte von Anfang an aufgezeichnet waren, so wurden sie doch vorzugsweise durch munblichen Bortrag allgemein verbreitet. Die Ratur des epischen Gedichtes bringt es mit sich, daß der Dichter hinter fein Bert gurudtritt; faum bie unmittelbaren Zeitgenoffen und Landeleute wußten ben Dichter bes neueften Liebes mit Ramen zu nennen; bie lebenbige Theilnahme war weit mehr ber Cache, als ber Person jugewandt, mahrend in fpateren Beiten meift bas umgefehrte Berhaltnig eintritt. Schon in ber nachften Generation war gewöhnlich ber Dichter vergeffen; nur wenige berühmte Ramen behaupten fich im Gebachtniffe bes Bolfes, auf bie bann Alles ohne Unterschieb gurudgeführt warb. So umfaßten bie Collectionamen bes homer und heftob lange Zeit ben gesammten Rachlag ber epischen Dichter, bis allmablich gelehrte Aritit ber folgenben Zeiten eine Sonberung vornahm und bie wahren Berfaffer, so gut es möglich war, zu ermitteln suchte. Aber Bieles blieb problematifcher Befit ober gang berrenlos. Ja felbst in lichteren Zeiten wiederholt sich dieselbe Erscheinung; auch Sippotrates ift ein Collectioname, ber die gesammte literarische Thätigkeit ber berühmten medicinischen Schule von Ros umfaßt. Aber sowie bie lyrifche Boefie fich entwidelt, und mas bamit aufs Engfte jusammenhangt, die Individualität fich mehr geltend macht, wird man achtsamer; die Dichter felbft forgen dafür, daß ihres Ramens Gedachniß und ihr Birfen nicht spurlos untergebe. Richts charafterifirt fo beutlich ben veranderten Geift ber Zeit, als daß Phocylides jedem Spruche seinen Ramen vorsett; ebenso nennt fich Theognis

im Anfange feiner Elegien, wie dies Geschichtschreiber und Philosophen damals und in ber nachffolgenben Beit regelmäßig thaten 42). Eben weil man erfannt hat, wie unficher ber literarifche Befigftanb ber fruberen Beit war, sucht man fich, so gut es geht, sein Eigenthums-recht zu wahren. Indeffen führten fpater eigenthumliche Berhaltniffe immer wieber eine gewiffe Unficherheit ber Ueberlieferung berbei. Die bramatifchen Dichter brachten baufig aus verschiebenen Grunden ihre Arbeiten nicht felbft jur Aufführung, fondern überließen bie Dube wie bie Anerkennung einem anbern, beffen Rame nun in ben öffentlichen Urfunden verzeichnet wurde. Ebenfo verfasten bie attischen Rebner sehr häufig Gerichtsreden für andere. Dan fieht leicht, wie Bieles auf biefen und anberen Gebieten problematifch fein mußte. Danden Brrthum mogen übrigens biejenigen verschulbet haben, welche zuerft bie Berte ber einzelnen sammelten und ordneten, ober ben Rachlaß Berftorbener herausgaben; bergleichen Inthumer pflanzten fich oft ohne irgendwie angefochten ju werben fort. Die fleine Schrift über ben athenischen Staat hat im Alterthume fast unbestritten ihre Stelle unter ben Werten Xenophon's behauptet, obwol fie icon aus dronologischen Grunden nicht von Renophon berrühren kann. Man mochte biefe Schrift ohne Ramen unter Tenophon's Buchern vorfinden, und ba man eine gewiffe geiftige Berwandtichaft und Aehnlichfeit ber politischen Anschauungen zu erkennen glaubte, schrieb man fie unbedenklich bem Tenophon zu. Achnlich verhalt es sich wol mit den Makrobiern des Lucian; man begreift eigentlich gar nicht, wie man bazu tam, eine fo oberflächliche Compilation bem Lucian beigulegen, mit beffen Art fie auch nicht bie minbefte Gemeinschaft bat. Run war et aber Sitte, bas ber Berfaffer einer Schrift bei Erems plaren, die er an Freunde vertheilte, feinen Ramen nicht barauf septe; so mag auch Lucian ein Exemplar jener Schrift vom Berfaffer ale Gefchent erhalten haben, was bann aus Bebankenlofigkeit unter feinen eigenen litera rifchen Rachlaß aufgenommen wurde.

Haft noch schlimmer als diese Unsicherheit sind die Entstellungen, welche die Densmaler der griechischen Literatur bald in höherem, bald in geringerem Grade ersahren haben. Abgesehen von Verderbnissen des Tertes, welche durch Unachtsamseit oder Willfür der Schreiber in alter Zeit so gut wie im Mittelalter herbeigesührt wurden, von denen kein handschriftlich überliesertes Bert ganz frei ist, hat gar manches originale Bert eine durchgreisende Umgestaltung erlitten. Dieses Schicksal hat Dichtungen wie Prosaschriften betrossen. Die Homerischen Epen waren längere Zeit gleichsam wie im Fluß begriffen; aber auch nachdem diese Gedichte im Ganzen und Großen abgeschlossen waren, und die wandelbare

<sup>42)</sup> Da auch dies Mittel nicht jeder Irrung vorbeugte, sachaman wol auch zuweilen durch ein Afrostich (angosrazle, napasrazle) seinen Namen zu schüben, aber auch dies reichte nicht aus das geographische Compendium, was in der Danbschrift Auauchezow awayqayd rhe Kalados betitelt ift, war vielmehr von einem gewissen Dionhstus versaßt, denn die Ansangeduchkaben der Berse des Borwortes ergeben: Acorvolov rov Kallenderde.

Form fich firirt hatte, war doch bie Interpolation der Rhapfoden allezeit thatig; ja felbst das Ungeschid unberufener und unfahiger Krittser mag jenen Gedichten manchen Schaden zugefügt haben. Daß man Tragodien und Komodien zum Behuf einer neuen Aufführung ganz ober theilweife umarbeitete, war gar nicht ungewöhnlich, und wenn man auch zeitweilig biefer Willfur zu fteuern suchte, wie Lyturg zu Athen, fo wird bies boch auf bie

Lange wenig geholfen haben.

Frühzeitig wurden Auszuge zu verschiedenen 3weden gemacht, und bie Folge war gewöhnlich, baß barüber bas Originalwert gang in Bergeffenheit gerieth und julest unterging. Die fogenannten Elegien bes Theognis find nichts Anderes als eine Bluthenlese aus ben alteren Elegifern; die lydischen Gefchichten bes Xanthus brachte Menippus in einen Auszug, mahrend Dionyfius (Devrospoazion) baffelbe Wert, wie es scheint, willfürlich überarbeitete. Ramentlich aus den Schriften der Philofophen wurden vielfach Auszuge gemacht, wie g. B. Ariftoteles zu eigenem Gebrauche Blaton's Gefete und Anderes excerpirte, wahrend Spatere, um das mubfame Studium fo vieler und umfaffender Werte Anderen gu ersparen, die Hauptlehren ber alteren Philosophen bald in wortgetreuer Faffung, bald in freier Baraphrase zu-sammenftellten. Spater war es gar nicht ungewöhnlich, daß ein Schriftsteller ein eigenes Werf, wenn es fur das größere Bublicum ju ausführlich erschien, verfürzte, wie 3. B. Dionyflus von Salifarnaffus feine 3manzig Bucher Gefchichte bes alten Roms in Funf Bucher gnfammenbrangte. Schuler endlich pflegten bie Bortrage ihrer Behrer, bie fie nachgeschrieben hatten, ju veröffentlichen, bie bann trop aller Mangel, mit benen fle behaftet fein mochten, bem Lehrer beigelegt wurden. Bei ben Grammatifern war bies gang gewöhnlich; ein großer Theil ber Commentare gu ben Claffifern ift auf biefe Beife aus mundlichen Borträgen hervorgegangen (σχολικά υπομνήματα); aber auch fcon früher fommt gang bas Bleiche bei ben Philosophen vor.

Allerdings maren bie alten Rritifer reblich bemuht, bieser Unsicherheit ein Ziel ju sepen. Seitbem in Alexandria bie Schape ber Literatur gefammelt und geordnet maren, und man eine Ueberficht über bas gange weite Gebiet gewann, fing man auch an, forgfaltiger zwischen Echtem und Unechtem zu scheiben. Manches war schon von Früheren in dieser Richtung geleistet; aber Kallimachus war der erfte, ber in umfaffender Beise fich dieser Aufgabe unterzog, die natürlich die Krafte eines Mannes weit überftieg. Seine fritischen Arbeiten wurden von ben Beitgenoffen und nachften Rachfolgern eifrig fortgefest, ergangt und berichtigt, mahrend man fich fpater meift mit ben Resultaten begnugte, welche jene Rritifer gewonnen hatten. Run barf man aber nicht glauben, daß durch biefe Untersuchungen, die fich ohnebles nur auf die altere Literatur erftredten, jene schwierigen Fragen endgültig entschieden seien, zumal in einzelnen Fällen bas Urtheil numhafter Aritiker bedeutend abwich, z. B. über ben wahren Berfasser der gewöhnlich dem Euripides beigelegten Tragodie Rhesus konnten sich die Gelehrten

nicht einigen. Ueberhaupt mar bas Gebiet ber Literatur. so weit es jenen Krititern vorlag, so unübersehbar, bie Maffe zweiselhafter Schriften so ungeheuer 43), daß, wie viele auch ihre Zeit und Kraft biefen mubfamen Stubien guwenden mochten, fie boch nicht im Stande waren, bie Aufgabe überall genügend ju lofen. Auch wurden nicht alle Facher ber Literatur gleichmäßig einer fritifchen Brufung unterworfen. Die Grammatiter intereffirten fich vor Muem fur die Dichter, mit beren Berten fie am genauesten vertraut waren, wobei bie noch weit umfangreichere Prosaliteratur, bie so viel schwierige kritische Brobleme barbot, ju furg fam. Indeffen trat grabe bier bie Thatigfeit theils ber Rhetoren, theils ber Philosophen von Fach erganzend ein. Auf eine tiefer eingehende Untersuchung, welche nicht nur die Ueberlieferung zu ermitteln und festzustellen sucht, sondern alle inneren und außeren Mertmale forgfam und gewiffenhaft pruft, ließ man sich in der Regel nicht ein; es war hauptsächlich ber Styl einer Schrift, ben jene Kritifer ins Auge faßten. So sehr nun auch bei den Meistern der fritischen Kunft ber Sinn fur die feinen Unterschiebe bes Styls ausgebilbet war, fo ift boch biefes Rriterium oft gar trugerifc. Auch ift ihr Urtheil nicht felten subjectiv ober oberflachlich, baher bie Anfichten ber Alten felbft fich oft grabezu wiberfprechen. Bon Biftorifchen Combinationen machten zwar biefe Kritifer auch Gebrauch, allein ihre Stubien waren hier meift viel zu mangelhaft und ungrundlich, um ju geficherten Ergebniffen ju fuhren. Sehr oft haben jene Grammatifer, einem fluchtigen Ginfalle nachgebenb, vorschnell über Echtheit und Unechtheit entschieden. Aris ftophanes von Byzang theilt ein namenlofes Gedicht, mas auf einem fliegenden Blatte in ber alexanbrinischen Bibliothet fich vorfand, und fich auf einen Bagenfteg bes Pfaumis aus Ramarina bezog, bem Binbar wol nur beshalb zu, weil unter ben olympischen Dben biefes Dichters eine andere auf benfelben Sieg bezügliche Dbe vortommt. Derfelbe Ariftophanes icheint bem Befiob bas alte Spruchgebicht Chiron nur barum abgesprochen zu haben, weil barin Bezug genommen ward auf ben Grunbsat, ben Jugendunterricht erst mit dem vollendeten 7. Jahre zu beginnen. Wir können daher nicht ohne Weiteres den Urtheilen jener Manner vertrauen, sondern muffen, obwol wir jablreiche Silfemittel entbehren, bie jenen ju Gebote ftanben, felbft prufen und burfen bie mubevolle Untersuchung nicht icheuen.

Behandlung ber Literaturgeschichte im Alter-thume. Literarhistorifche Arbeiten, im eigentlichen Sinne bes Borts, find, wie fich erwarten last, ber alteren Beit fremb, wol aber beginnt man verhaltnismaßig fruh ben Bestand ber Literatur felbst ju fichten. Infofern find bie Anordnungen, welche Solon und fpater Sipparch hinfichtlich bes Bortrage ber homerifden Gebichte burch

<sup>43)</sup> Bon den 'Avaluzcia des Aristoteles fanden fich in Alexandria vierzig Bucher vor, von benen bie alten Kritifer nur vier als echt anerkannten. Bon bem Rachlaffe ber attifchen Rebner war mehr als der britte Theil zweifelhaft ober entschieden gefälscht. Rehbank (bei A. Schaefer Demosth. III, 2, 319) rechnet, daß unter 930 Reben ungefahr 580 ale echt galten.

bie Rhapsoben trafen, von Bebeutung. Bum erften Mal sehen wir hier öffentliche Behörben fich ber Nationallites ratur annehmen, um fie gegen Billfur und Berberbniß ju fouten. Schon Solon's Ginrichtung fest gewiffermagen ein officielles Eremplar bes homer voraus, melches ben Rhapsoben als Rorm bienen follte. Aehnlicher Art waren die Bestimmungen, welche später ber Redner Lyfurg für die Dramen ber brei großen Tragifer traf. Biel größer waren die Berdienste des Bisistratus; er unternahm es, ben gefammten Schat epifcher Dichtungen, bie unter bem Ramen bes homer und heftod im Umlauf waren, burch sachfundige Manner ju sammeln und ju ordnen. Dies führte mit Rothwendigkeit zu einer Redaction und fritischen Revision jener Gedichte, und ganz von selbst entstand eine Bibliothek, die zum ersten Mal diesen Ramen verdiente. In gleichem Sinne waren später andere thätig und suchten das Bermächnis bebeutender Schriftsteller der Bergessentig zu entreißen, wie d. B. Heraklides Ponticus auf Platon's Betrieb nach Kolophon reifte, um die Gedichte des Antimachus zu sammeln. Durch die Thatigkeit des Onomakritus und feiner Genoffen wurden bie alten Denfmaler ber epischen Dichtung grabe in einer Zeit, wo biese Gattung der Boefie ihren Abschluß erreicht hatte, wo die lebendige Theilnahme an berselben schon nachließ, der Ration unversehrt erhalten. Es ist begreissich, wie das gelehrte Studium zunächst an die Homerischen Gedichte sich anschloß. Theagenes aus Rhegium, der Berfasser einer Schrist über Homer um Dl. 62, eröffnete zuerst diese Bahn; das Historische war jedoch bei ihm wol noch untergeordnet; die Erklärung des Dichters selbst scheine ihn vorzugsweise beschäftigt zu haben, und zwar in jener allegoristrenden Richtung, die bald nachber Andere, wie Stestimbrotus von Thasos, Metrodorus von Lampsacus, weiter verfolgten. Die eigentliche literarhistorische Thatige feit beginnt querft mit Glaufus, einem Landsmanne bes Theagenes, ber um die Zeit bes peloponnefischen Rrieges eine umfaffenbere Schrift über bie alten Dichter und Muster (Negl mointon nal movoixon) verfaßt hat, die Einige, wir wiffen nicht mit welchem Recht, auf ben Ramen bes Antiphon jurudführten. Rachft Glaufus mare ber Siftorifer Bellanicus ju nennen, bem ein urfundliches Bergeichniß ber Sieger an bem mufischen Agon in Sparta (Kagveovinai) jugeschrieben wird; allein fcon bie boppelte Bearbeitung biefer Schrift in Prosa und in Bersen scheint auf eine spatere Zeit hinzuweisen; mahrscheinlich war es von bem jungeren Grammatifer gleichen Ramens verfaßt. Auch in ber nachften Zeit war man wol nicht unthätig, obwol es uns an bestimmten Rachrichten fehlt. Allein ben eigentlichen Grund hat hier wie anderwarts Aristoteles gelegt, der nach zwei Richtungen bin thatig war. Der historischen Forschung gehört sein Werk Neolischen werschung gehört sein Werloren, aber als die erste zusammenhangende Darstellung der Geschichte der griechischen Poesse von den Späteren sleisig benutt; für die Geschichte der bramatischen, theilweise auch der lyrischen Poesse boten seine Urkundensammungen Urfundensammlungen (Acdasnallai, Modiovinai) schap-

bares Material. Diefe biftorischen Arbeiten waren aber für Ariftoteles eigentlich nur Borftudien für die philoso= phische Kunftbetrachtung, beren Resultate er in der fleinen, freilich auch nicht unversehrt erhaltenen Schrift Neol mounrungs niedergelegt hat. Die brei Bucher über bie Dichter verhielten fich ju ber Boetif grabeso, wie bie Darftellung ber bellenischen Berfaffungen jur Bolitif. Das ift grabe bei Aristoteles, ber beinahe bas ganze Gebiet menschlichen Wiffens umfaßte, bas große, baß er überall von ber forgfältigften Detailforschung, von bem historisch Gegebenen ausgehend, ju allgemeinen Principien empor-fteigt. Ariftoteles war nicht ber Erfte, ber biefes Gebiet anbaute; afthetische Kritif war an ben Werten ber Poefie langft geubt worben, namentlich von ben Dichtern ber alten Komobie, vor Allem von Ariftophanes; Platon, wenn auch fein Urtheil in Sachen ber Boefie, fowie er ind Einzelne eingeht, einseitig und befangen erfcheint, hat boch zuerft ein bestimmtes Princip ber Kunftbetrachtung ausgesprochen, und biefe fruchtbaren Ibeen haben Ariftoteles Bunachft angeregt; bag auch noch anbere Theoretifer vor Aristoteles auftraten, beutet er felbst an; allein eine objective afthetische Kritif wurde burch Aristoteles zuerft begrundet. Bas auf biefem Gebiete von Spateren geleiftet wirb, ruht wesentlich auf biesem Grunde; bie Rachfolger bes großen Meisters haben überhaupt nach biefer Richtung hin verhaltnismaßig nur wenig geleiftet. Dit besto regerem Gifer wandten fie fich ber literarhistorischen Forschung ju, und zwar suchten fie vor Allem bie Ueberlieferungen über bas Leben und ben Bilbungsgang ausgezeichneter Manner festzustellen. Dit bem Biographischen ift es in ber alteren Literaturgeschichte nicht sonderlich bestellt; man begnügte fich eben in der früheren Beit mit bem unmittelbaren Genuffe ber Berte felbft; um bie perfonlichen Berhaltniffe und Lebensichiafale ihrer Berfaffer war man unbefummert. Spater aber regte fich bie naturliche Bisbegierbe, bie Lebensgeschichte ber bebeutenbften Dichter und Schriftfteller genauer fennen zu lernen; man fuchte fo gut als möglich biefe Luden auszufüllen; so entstanden zahlreiche biogra-phische und verwandte Arbeiten, wie von Herastides Bonticus, Dikaarch, Chamaleon, Praxiphanes, Hierony-mus von Rhodus, Klearchos, Phanias, Megaclibes u. A. Es waren übrigens vorzugeweise bie Lebensverhaltniffe ber Dichter und Philosophen, benen biefe Studien fich zuwandten. Dabei verfuhren Biele ohne rechte hiftorifche Rritif; burch willfürliche Combinationen ober eigene Erfindung suchte man die Luden ber Ueberlieferung gu. ergangen; eine entschiebene Borliebe für Anefboten unb allerlei unwurdiges Gefdmas charafterifirt biefe fchriftstellerische Thatigkeit ber Beripatetiker 44), wie ja seit Alters biese Reigung zu Klatsch und Fabeleien in ben Kreisen ber attischen Gesellschaft herkommlich war. Spatere unfritische Sammler; wie Athenaus, Aelian,

<sup>44)</sup> Am Ueppigsten erscheint biese Anelbotensucht, bie fich nicht selten zur bewußten Falfchung fleigert, in ber Lebensgeschichte ber Bhilosophen, wo ber Zwiespalt und bie Eifersucht ber Schulen frahzeitig jenen gehaffigen Charafter annahm.

Diogenes u. A. haben bies bann Alles als wohlbeglaus bigte Chatfachen treulich weiter überliefert. Daher ift Die griechische Literaturgeschichte burch zahllofe Erdichtungen entstellt, Falfches ober boch Salbmahres ift mit bem Echten und Glaubwürdigen fo gemischt, daß eine fritische Scheidung oft febr schwierig, wo nicht unmöglich wird. Satten die Reueren fruher meift unbedenflich Diefe Maffe von Anefdoten und unverburgten Ergahlungen auf Treu und Glauben hingenommen, so geht jest oft ber Zweifel zu weit, indem man Alles, was nur irgendwie ben Schein des Sagenhaften und Anefdotenartigen hat, ohne Beiteres verwirft, und fich fo eines michtigen Silfsmittels jur Beurtheilung ber einzelnen Berfonlichfeiten felbft beraubt 45). Hierher gehoren insbefondere die Ausfpruche bedeutender Danner, die man fruhzeitig im Alterthume beachtete und ju fammeln anfing; mit richtigem Sinne wurdigten die Griechen und Romer bas Wort nicht minder als die That, da in jenen Neußerungen oft grade am Unmittelbarften und Treueften Die Sinnesart bes Mannes fich fund gibt. Freilich lag das Abirren jum Anefdotenartigen febr nabe, und ein und derfelbe Ausspruch wird bald diesem, bald jenem in ben

Mund gelegt.

In ber Alexandrinischen Zeit und in ben folgenden Sabrbunderten fällt die Bflege ber Literatur den Grammatifern von Beruf fast ausschließlich zu. Die Grunbung ber Alexandrinischen Bibliothef unter Btolemaus II. ift eine That von größter Bedeutung; indem man die gesammten Denkmaler ber Poefte und Profa gu sammeln und zu orbnen unternahm, murbe nicht nur ber Beftand ber Literatur gefichert und vor frühem Untergange bewahrt, sondern diese Schatze wurden zugleich auch allgemein zugänglich und dem Studium erschloffen. Rachdem die Rasse der Handschriften durch Lyfophron, Alexander Aetolus und Zenodot schon im Ganzen und Großen nach Gruppen geordnet mar, begann die biblio-graphische Thatigfeit. Dieser gewaltigen Arbeit unterzog fich Rallimachus, naturlich mit Beibilfe Anderer; fein Ratalog ber Alexandrinifchen Bibliothef (alvanes in 120 Buchern) enthielt ein fuftematifch nach Sachern geordnetes fritisches Bergeichniß ber vorhandenen Schriften; benn auf die Unterscheidung bes Echten von bem Untergeschobenen ober 3meifelhaften, auf die Ermittelung bes mahren Berfaffere hatte Rallimadus fein Sauptaugenmerk gerichtet. Bu ausführlicher und grundlicher Unter-fuchung reichte jedoch weder Zeit noch Raum aus; biefe Rritif wurde eben nur summarisch und nicht felten oberflächlich geubt. Db außerdem furze Rotizen über bie Beit- und Lebensverhaltniffe ber Schriftsteller, sowie Juhaltsangaben entweber überall, ober in besonderen Fallen hinzugefügt waren, fteht babin. Immerhin war für die Literaturgeschichte jest ein fester Grund gelegt; jum erften Dal war eine Ueberficht über bas weite Gebiet gewonnen. Wie bedeutend aber ber Umfang biefer Literatur icon bamals war, fann man baraus ermeffen,

daß bie Bahl ber Rollen in ber Alexandrinischen Bibliothef. wenn man die Doubletten in Abjug brachte, fich auf 90,000 belief 46). So reich auch die Bibliothef war, so mochte boch noch manche Schrift der Aufmerkfamkeit ents gangen fein, fodaß jene Bahl faum ben vollen Beftanb ber damaligen Literatur erreichen durfte, und bei ber ungemeinen Betriebsamfeit wachft in der nachften Beit bie Bahl ber Schriften noch ungeheuer an. Ariftophanes von Byjang bat bann Diefes Berzeichniß bes Rallimachus ergangt und berichtigt. Aehnliche Rataloge legten bie pergamenischen Belehrten an, außerdem unternohmen Andere specielle bibliographisch fritische Arbeiten für einzelne Schriftsteller, wie für Aristoteles, Theophraft u. 21. 47). Manche Arbeiten beruhten gleichmäßig auf bibliographis fchen und biographischen Studien, fo besonders das nup. liche Werf bee Demetrius von Magnefia 48), worin die Manner gleichen Ramens in ber Literatur verzeichnet und forgfältig von einander geschieden waren: Diefe 3bentitat ber Ramen war fcon damale eine Quelle

vielfacher Irrthumer.

Fur die Feststellung ber Chronologie, bie grabe für bie Literaturgeschichte fehr im Argen lag und burch die biographischen Specialarbeiten nur wenig gefördert worden war, forgte Eratofthenes, indem er in feinem gropen dronologischen Werfe überall auch die Literaturgeschichte gebührend berudfichtigte. Die Resultate Diefer Forschung hat fpater Apollodor popularifirt, hier und ba auch vervollständigt und berichtigt. Biographische Studien werben nach bem Borgange ber Beripatetifer eifrig fortgefest, in umfaffendfter Beife von hermippus, mabrend Andere auf einzelne Partien und monographische Behandlung fich beschränkten. Bahrend man früher wol meift fich begnügt hatte, bie außeren Lebeneverhaltniffe und ben Charafter ju schildern, ward in diefen Arbeiten der Grammatifer bem Bibliographischen und was sonft damit zus sammenhangt, ein größerer Raum vergonnt; namentlich eine Charafteriftit bes Style burfte nicht leicht fehlen. Dan fuchte wol auch ben Werth ber literarischen Leis ftungen festzustellen, bas Berhaltnif bes Ginzelnen gu scinen Borgangern und Rachfolgern naber zu bestimmen; boch war die afthetische Beurtheilung nicht grade die ftarte Seite jener Grammatifer; meift bewegt man fich in ben herkommlichen Rategorien ber Schule, obwol Ginzelne, wie befondere Ariftophanes von Byjang, feineren Sinn und gebildeten Geschmad zeigen. Die Grammatifer widmeten ihre Studien übrigens vorzugeweise ben Dichtern,

<sup>45)</sup> Dan vergl. unter anbern Lehre Ueber Bahrheit und Dichtung in ber griechifchen Literaturgeschichte (Bopulare Auffage S. 198).

M. Guepti. b. 2B. u. R. Grfte Section. LXXXI.

<sup>46)</sup> Die bestimmten Jahlenangaben über die Bücherschäße ber Alexandrinischen Bibliotheken, die uns in der kleinen Schrift Neglungundlag erhalten sind, beziehen sich eben auf den Katalog des Kaltimachus; erst jetzt, wo Kallimachus seine Arbeit vollendet hatte, mochte die Aussicheitung der Doubletten consequent durchgeführtein. 47) Bibliographischen Zweden dienten auch die Schristen des Artenzo von Cassandrea: Negl συναγωγής βιβλίων (Athen. XII, 515. D.) und Negl βιβλίων χρήσεως (Athen. XV, 694. A.). Den Titel der etsteren Schrift mit Jonstus in avaywyżg zu verzändern, liegt kein Grund vor. Ebenso schried Viole Voil von Byblus Negl πτήσεως μαι έκλογής βιβλίων (zwölf Bücher), und dieselbestimmung hatten die drei Bücher der βιβλιακή έμπειρία des Kelephus.

48) Negl διμωνύμων ποιητών το καί συγγραφέων.

bie Rebner überließ man ben Rhetoren, die benn auch öfter ber Historier sich annahmen, während die Philosophen, wie billig, ben eigentlichen Bertretern dieses Faches zusstelen. Während ferner auch in der Periode der römisichen Kaiserherrschaft das Interesse für die Erforschung der Geschichte, wenn auch nicht der Philosophie, doch der Philosophen sich sortwährend behauptet, und namentslich auch unter den Rhetoren Männer von Urtheil und gelehrter Bildung ebenso eifrig als erfolgreich mit literars historischen und verwandten Studien, wenigstens soweit sie ihr specielles Gebiet betrafen, sich beschäftigen, läst dagegen die Betriebsamkeit der Grammatiker damals schon sichtlich nach.

Ratürlich steht auch Alles, was sonst die Grammatifer für die Sammlung und Ordnung literarischer Denkmäler 49), für die kritische Herstellung des Textes, sowie für die Erklärung der Classifer thaten, in einem gewissen unmittelbaren Zusammenhange mit dem Studium der Literaturgeschichte. Richt nur erschienen fortwährend zahlreiche Ausgaben der classischen Werke, sowie umfassende Commenture, sondern saft alle Grammatiker waren

auch als Lehrer thatig, erklarten ausgewählte Meisterwerke der Literatur, und zwar war es Brauch, diese Borträge mit einer biographisch-literarhistorischen Einleitung zu eröffnen; daher stammen zum guten Theil die freilich an Werth sehr ungleichen, aber für uns bei dem

Berluste anderer Hilfsmittel außerst schaftbaren Lebensbeschreibungen, die uns handschriftlich erhalten sind 60).

Es ist begreislich, wie bei bem sast unübersehbaren Umfange ber Literatur die Thätigkeit der Grammatiker sich doch eigentlich auf einen engen Kreis beschränken mußte. Ganz von selbst sonderten sich in der Praxis aus der großen Masse der poetischen Literatur, mit der ja zunächst alle diese Grammatiker sich beschäftigten, eine Anzahl erlesener Dichter aus, die vorzugsweise als Classiker gelten (ol kynenquikvol); aber das gewichtige Urtheil des Aristophanes und Aristarch hat diesen Kreis genau abgegrenzt 31); ihr Ansehen war im Ganzen für die Folgenden maßgebend, wenn auch später das Urtheil hier und da modiscirt wurde, und namentlich einzelne Dichter der Alexandrinischen Zeit sehr bald zu sast gleicher

49) So hatte schon Demetrius von Phalerus eine Sammlung ber Aespesichen Fabeln veranstaltet. Araterus stellte die für Geschichte und Alterthümer so wichtigen Urkunden (phydiauera) Athens zusammen, jedoch, wie es scheint, in abgefürzter Form, ein von den Späteren steißig benutes Wert; Dionpsodorus gad die Briefe des ersten Kduigs Ptolemäus heraus, Philochorus, Polemo u. A. sammelten Epigramme, Meleager gad eine Auswahl älterer epigrammeischer Dichtungen heraus, Andere sammelten Sprückenderte u. dergl. 50) Busammengestellt von Westermann: Vitaram soriptores Grasci minores. Braunschw. 1845. 51) Ran fann an der Richtigkeit des Urtheils jener Kritifer zweiseln, odwolste im Ganzen unparteissch und von richtigem Gesühl geleitet verssahren; aber die Thalfache selbst, daß ste aus der Masse der poetischen Literatur eine mäßige Kahl von Dichtern als die hauptsschichten. Vertreter der einzelnen Gatungen hervorhoben, steht sest. Ueber diesen Lanon der Alexandriner, wie ihn die Reueren genanut haben, hat hauptsächlich Ruhnsen in der Historia raitios oratt. gehandelt, dessen Ansschieden besümpft worden sind.

Geltung wie die alteren Classifer gelangten. Diefe Ausmabl, die einem wirklichen Bedürfniß ber Beit entgegenfam, mar bas Eigenthum aller Bebilbeten; auf biefen Rreis erlesener Autoren beziehen fich auch hauptsächlich bie fritischen und exegetischen Arbeiten ber Grammatifer, während die Anderen gurudtraten und mehr bem eigentlich gelehrten Studium verblieben. Für die 3mede bes Unterrichts ward dann wieder eine engere Auswahl getroffen; denn es war nicht möglich, jene Clasiter voll= ftandig in den wenigen Jahren der Studienzeit zu erflaren. Und zwar hat fich diefe Prarie bis in bie lesten Beiten bes byjantinischen Mittelalters erhalten, nur warb ber Rreis ber gelefenen Autoren immer enger, Die Ausmahl ber Werfe immer burftiger. Rach bem Borgange ber Grammatifer trafen die Rhetoren eine ahnliche Auswahl aus ben Rednern, doch bat fich bie kanonische Behnzahl erft ziemlich spat firirt. Bei ben hiftvrikern war das Intereffe zwischen Form und Inhalt getheilt, baber von einer geschloffenen Auswahl nur unfichere Spuren vorhanden find, obwol allezeit historische Werke, wie die Schriften bes herodot, Thutpbides und einiger Anderen allgemein als mustergultig angesehen werden und zahlreiche Lefer finden. Dagegen über bie Bahl ber Lecture philosophis fcher Schriften entschied in ber Regel bie Schule, welcher man angehörte, und felbft innerhalb biefes engeren Rreifes mußten die alteren Berte nicht felten ben neueften Ergeugniffen Plag machen: nur Platon's Schriften erfreuten fich, wenn auch nicht vollständig, boch in einer gewiffen Auswahl allgemeiner Gunft, wie fie felbft ben popularen Schriften bes Ariftoteles nicht zu Theil murbe.

Ueberschaut man die Leistungen ber griechischen Gelehrten für die Geschichte ihrer Rationalliteratur, foweit eben unfere gar mangelhafte Renninis biefer Arbeiten einen Ueberblid und ein Urtheil geftattet, fo erscheint bie vielseitige und umfaffende Thatigfeit bochft achtungswerth: aber es find allerdings vorzugeweise bibliographische und biographische Studien, benen man fich mit Gifer widmet. Beliebt ift vor Allem bie Form ber Monographie, bie ausschließlich eine einzelne bebeutenbe Perfonlichfeit und ihr literarifches Wirten jum Gegenstand ber Forfchung macht; und wenn man auch zu ber Bearbeitung einzelner Gattungen und 3weige ber Literatur fortichreitet, fo mag boch auch hier jene monographische Methode nachgewirkt haben. Ueber biefe Anfange und Borarbeiten einer Literaturgeschichte ift man eigentlich nicht viel hinausgefommen; auf biefer Grundlage weiter zu bauen, bas unermefliche Material zu einer überfichtlich geordneten und umfaffenben literarbiftorfichen Darftellung gu verarbeiten, hat feiner unternommen; eine folche univerfelle Betrachtung ging eben über bie Schranken, Die Diefer Beit geftedt maren, hinaus. Aber wie fehr es auch im Einzelnen biefen Arbeiten an Strenge ber geschichtlichen Rritif und an rechtem Ueberblide fehlen mochte, wir wurden une gludlich fcapen, wenn auch nur ein maßiger Theil biefer Hilfsmittel gerettet mare. Leiber ift uns von biefem Reichthume nur Weniges und nicht eben bas Befte erhalten. Außer ben icon ermabnten Biographien ber am meiften gelesenen Classifer von febr ungleichem

Werthe und meist von unbekannten Verfaffern, sind hier hauptsächlich zu nennen die schätbaren Abhandlungen des Dionysius von Halifarnaß, namentlich über die attischen Redner; bann Lebensbeschreibungen ber Redner und Sophisten von Philostratus und Eunapius, sowie das compilatorische Werk bes Diogenes von Laertes über die Geschichte ber Philosophie. Aus ber Chrestomathie bes Broclus, die eine Art Borfchule gum Studium ber Dichter war, find uns von Photius Auszüge erhalten. Bon Wichtigkeit find endlich bie gahlreichen, aber meift furgen biographifchen Artifel im Lexifon bes Suibas, bie jum größten Theil aus einer verloren gegangenen Schrift bes Befnchius von Milet 52) gefcopft find; bies Wert war wol nur von mäßigem Umfange; an felbftandige Forfchung ift in ber Beit, ber hefychius angehort, nicht zu benten, und er hat offenbar Quellen von fehr ungleichem Werthe benust; baber biefe Rachrichten nur mit Borficht ju gebrauchen find, jumal unter ber Sand bes abfurgenden Lexifographen vielfach neue Irrihumer hinzugekommen find. Für bas Chronologische find wir hauptsachlich auf Eufebius ober vielmehr feine Ueberfeter und Epitomatoren angewiesen.

Behandlung ber griechischen Literaturs geschichte in ber neueren Beit. In jenen Beiten, mo bas Studium ber claffischen Literatur zuerft wiedererwedt wurde, gab man fich zunächft ganz unbefangen ber Macht Des unmittelbaren Eindrucks hin, den eine fo reiche und vollendete Schöpfung auf empfangliche Gemuther ausüben mußte; eine eingehende Brufung und Beurtheilung war weber möglich, noch auch Bedurfniß. Die Renntniß ber griechischen Sprache mar mahrend bes Mittelalters im Abendlande, fo weit nicht bas unmittelbare praftifche Bedurfnis bes Berfehrs ein gewiffes Berftandniß permittelte, fast vollständig untergegangen; von ben Schäben biefer Literatur batte man taum eine Albnung; man tannte nur die berühmteren Ramen durch Bermittelung der lateinischen Classifer, und las ein und das anbete griedische Wert in lateinischer Uebersetung. Erft nachdem burch, ben Berfehr mit ben Arabern in Spanien bas Studium ber Ariftotelischen Philosophie neu belebt. worden war 53), wurden die Schriften dieses Philosophen

Anfangs aus bem Arabischen, balb auch aus bem Griedischen ins Lateinische übertragen. Indeffen maren es doch nur Wenige, die im 13. und ber erften Salfte bes 14. Jahrh. aus den reineren Quellen ju fcopfen vermochten, und man beschrantte fich gang auf biefes eine Gebiet. Erft in ber zweiten Salfte bes 14. Jahrh. faßt das Studium der griechtschen Sprache in Italien alls mahlich Wurzel, besonders in Florenz, wo Leontius Pilatus und Manuel Chryfoloras lehrten. Der Fall bes byzantinischen Raiserthums und die Eroberung Constantinopels fiel gludlicher Weife mit einer Beit regsten wiffenschaftlichen Strebens und geistigen Aufschwungs im Abendlande zusammen. So warb bas Studium ber griechischen Sprache und Literatur aus ben bumpfen Rlofterzellen und Borfalen von Byzang, wo es mehr und mehr verfummert war, jundchft nach Italien herübergeleitet.

Da man bie griechische Sprache erft wieber erlernen mußte, und es Anfangs an jeder Tradition gebrach, ift es erklärlich, daß zuerft nur lateinische Uebersepungen griechischer Claffiter erschienen; gleichzeitig forgte man für bie nothigen Silfsmittel bes Unterrichts in ber Sprache selbst; bas grammatische Lehrbuch bes Conftantinus Las-faris war bas erfte griechische Buch, was im Drud erschien, Mailand 1476. Balb folgten griechische Tertabbrude ber claffischen Autoren; zuerft, mas fehr bezeichnend ift, die Fabeln des Aesop, Mailand 1479, und die Baroazouvouazla, Benedig 1486. Zwei Jahre nachher etschien ju Florenz 1488 bas erfte bedeutende gric-chische Bert, homer's Ilias und Obuffee. Run beginnt aber: Die regfte Thatigfeit; von 1494 an erfchienen in rafcher Folge Ausgaben nicht nur ber Claffter, fonbern auch ber Spateren: fast jebes Jahr brachte ein ober bas andere Dentmal ber griechischen Literatur ane Licht; fcon: um die Mitte bes 16. Jahrhunderts lagen die wichtigeren Berfe zum Theil in verschiebenen Ausgaben und wiederholten Abdruden vor. Die zweite Galfte des 16. Jahrh. förberte gleichfalls noch manches bieber in ben Bibliothefen verborgene Wert ju Tage, fobag bem 17. und 18. Jahrh. nur eine fehr fparfame Nachlefe verblieb. Dazu fommen bie Entbedungen ber neueften Beit, unterbenen Reben bes Superibes und Fabeln bes Babrius bas. Erheblichste find. Die meisten bieser ersten Publi-cationen tommen auf Italien, und zwar auf Benedig, wo Albus Manutius und seine Sohne eine großartige Thatigfeit entwidelten; ihnen am nachften fteht Junta in Florenz, bann vor allen bie Familie Stephanus in Paris. Einzelne Werfe find auch in Teutschland zum ersten Mal gedruckt, wie zu Basel, Zürich, Strass

burg, Rurnberg, Altorf.
Nachbem bie Terte ber griechischen Classifer burch ben Drud allgemein zugunglich geworden waren, und ein grundlicheres Studium ber Literatur beginnen konnte, was ganz von selbst zu literargeschichtlicher Forschung

Werk uns nur burch fosche Ueberfesungen erhalten, Anderes mag noch des Entheders harren. Dergl. Wonrich, De aucton Grace. versionibus et commentariis Syriacis, Arab., Armen., Persidisque.: Lips. 1842.

<sup>1. 52)</sup> hefychius schried unter der Regierung des Kalsers Anakasius, 491—518, sein. Werk unter dem Titel: 'Ovouaveldyog ff nivag tow δυσμαστών. Die noch erhaltene Schrift: Περί τῶν παιδεία δυσμαστών. Die noch erhaltene Schrift: Περί τῶν παιδεία διαλαμμάντων, ist ein Machwert späterer Zeit. 58) Der hohe Grad von Cultur, welchen die Araber seit dem 81. Inhrh. sich aneigneten, machte sie bald auf die Schäge griechischer Wissenschaft auswertsam: in Philosophie, Mathematif und Medicin siud die Griechen Lehrmeister der Araber, und so wurden zahlreiche griechischen Kehrmeister der Araber, und so wurden zahlreiche griechischen Kehrmeister der Kadber, und so wurden ziehreichischen, theils aus shrischen Kehrmeisten ins Arabische überträgen. Denn die Gyrer, die hier vorzungsweise als Aremittler griechischer. Wissenschaft und orientalischen Cultur erscheinen, hatten schape, früher mit regem Effer sich wit guschischen. Dissenschaft der schriften und classische Dicker in ihre Sprache übertragen. Nicht minder eifrig haben die Armenier, von denen viele, namentlich im 4. und 5. Jahrh., in Constantinopel studirten, griechische Schriften, profane wie kirchliche, übersetzt, und so ist manches griechischer

binführen mußte, 'tritt ein entschiedener Stillftanb ein. Das Studium wird allgu febr als Mittel ju außerlichen und einseitigen 3meden berabgedrudt und beschranft fich fost gang auf ben allerengsten Rreis, wie er eben ber berfommlichen Braris ber Schule genügte. Grade Die mahrhaft bedeutenden und muftergultigen Berfe gerathen fo gut wie völlig in Bergeffenbeit, mabrend man . Schriften von untergeordnetem Berthe und problematis fcher Echtheit dem Studium ju Grunde legte. Un ein historisches Studium der Literatur ift bei folder Befchranfung nicht zu benfen, wenn auch Ginzelne allezeit barüber hinausgingen und fich einen freieren Blid bemahrten. Ale erfter literarhiftorijcher Berfuch ift Die Arbeit Des Lilius Gyraldus 54) ju nennen; weit umfaffender mar bas Berf von Conrad Geener bb); aber um das weite Bebiet ber griechischen Literaturgeschichte ju überseben, bedurfte es forgfältiger Borarbeiten, ber vereinten Bemuhungen Bieler, und baran fehlte es damals faft noch gang. Das Erfte und Rothwendigfte maren Arbeiten über einzelne Schrififteller und einzelne Bebiete ber Literatur, bafur hat bas 17. Jahrh. manden achtungewerthen Beitrag geliefert; vor allen ift bier ju nennen bas Werf von Boffius uber Die griechischen Siftorifer, noch jest als Sammlung Des reichen Materials unentbehrlich, mabrend feine Schrift über Die griechischen Dichter ein durftiges und unzulangliches Berzeichniß ift 66). Richt minder wichtig fur die Geschichte der Erudition im griechischen Alterthume ift bas Werf von Jonfins 67). Dazu fommen Monographien von Meurstus, Solftenius u. A. Aber im Bergleich mit ben gablreichen Bartien, welche ber Untersuchung harrten, mußten jene Leiftungen nahezu verschwinden. Emwar daber eine großartige Aufgabe, die fich Fabricius in feiner Bibliotheca Graeca ftellte au). Diefes Werf umfaßt die gessammte griechische Literatur, profane wie firchliche Schrifts fteller. Allerdings hat Fabricius fast nur das Meußerliche, bas Blographische, Bibliographische, Bandschriften u.f. w. berudfichtigt; immer aber bleibt bas umfangreiche Berf ein bocht achtungewerthes Denfmal treuen und gewiffenhaften Fleißes, und für speciellere Studien mar nun erft eine fefte Grundlage gewonnen.

Früher hatte man meist ohne Brufung Alles, was von schriftlichen Denkmalern aus dem Alterthume gerettet war, glaubig hingenommen, obwol Einzelne unter den großen Philologen des 16. Jahrh., wie Scaliger, auch hier ihren Scharfblid bewährt batten. Aber solche flüchtig bingeworfene Bedenken oder Bermuthungen, die nicht genau begründet wurden, blieben meist unbeachtet. Dagegen zeigte Bentley zuerst in seiner Streitschrift gegen

Ch. Bople (1697), wo er mit gegreichen Grunden bie Unechtheit ber Briefe Des Phalaris nachwies, an einem einzelnen Beispiele, wie unsicher die gange Ueberlieferung war, und lehrte zugleich, wie eine methodische Rritif verfahren muffe, um bas Echte vom Unechten zu scheiden. Durch Bentley angeregt, gingen junachft die bollandiichen Philologen auf literarbiftorische Detailforichungen ein, wie hemfterhuns, Baldenaar, Rubnfen u. M. Ueberhaupt, indem man immer mehr mit ficherer Methode Rritif und Eregefe an den Claffifern ju uben begann, fo tam dies auch einem richtigen Berftandniß ber alten Literatur ju Gute. Langfam folgten Die Teutschen nach; indeffen zeigt fich, namentlich feit ber Ditte bes vorigen Jahrhunderts, ein entschiedener Fortschritt. Man verläßt mehr und mehr die althergebrachte Praris, und wendet fich vorzugeweise dem Studium der eigentlich claffischen Berte zu. Un die Stelle der handwertsmäßigen geifts lofen Interpretation tritt eine lebendigere Muffaffung. Bar die literargeschichtliche Untersuchung früher über Das Sammeln gerftreuter Rotigen wenig hinausgefommen, so beginnt man jest mit größerer Strenge Die historische Rritif ju üben und sucht fich ein felbstandiges Urrheil ju bilden. Dancherlei Umftande wirften forberlich ein, por allen die Bildung einer eigenen nationalen Literatur, Die der der Alten ebenburtig fich jur Seite ftellte. Erft jest war man im Stande, literarische Benfmaler früherer Beiten und fremder Bolter mabrhaft zu verfteben und richtig zu wurdigen; so lange die Teutschen die Schape ihrer alteren Poesie völlig vergeffen hatten und keine gleichzeitige eigene Literatur, die mahrhaft diefen Ramen verdiente, befagen, waren fle auch unfahig, das reiche geiftige Leben einer weit entlegenen untergegangenen Belt fich zu vergegenwärtigen. Go hat das Aufblühen unferer Literatur ben gunftigften Ginfluß auf die Reubelebung ber claffifden Studien ausgeübt, wie biefe wiederum grade von der griechischen Literatur Die nachhaltigfte gorberung empfing, fodaß ein ununterbrochenes und für beibe gleich heilfames Bechfelverhaltniß eintrat.

hepne und seine Schule hatte zuerft in dieser Richtung gewirft, aber er ward bald von gr. A. Wolf weit überholt, ber alle Anregungen feiner geiftig bewegten Beit in fich aufgenommen batte, aber bei aller Empfanglichfeit boch eine Durchaus felbftandige Ratur mar. Bolf, wie er überall auf eine lebendige Unfchauung und ein tieferes, fruchtbares Berftandniß bes gefammten Alterthums ausging, war daber auch einer ber Erften, ber regelmäßig afademische Bortrage über die griechische Literaturgeschichte bielt 69); mahrhaft epochemachend aber find seine Prolegomenen ju homer (1795), wo er eins ber schwierigften wiffenschaftlichen Probleme ju tofen unternahm. Die nmfaffende und erlefene Gelehrfamfeit, der geniale Scharfblid, wie die Sicherheit der Methode und Die Rühnheit, mit ber er bergebrachten Unfichten entgegentrat und feine eigene Sppothefe über die Eatftehung der altesten Denkmaler der griechischen Boefie

<sup>54)</sup> Liki Gyrafdi Historiae poetarum tam Graecorum quam Latinorum dialogi. Basil. 1545. 55) Conradi Gesneri Bibliotheca universalis. Zürich 1545. 56) Gerk. Jok. Vossii De historicis graecis libri III. Leyden 1624, neue Aueg. von Bestermann. Veipig 1838. — Id. De poetis graecis lib. sing. Amstelod. 1654. 57) Ioannis Ioanis De scriptoribus historiae philosophicae libri IV. Frankf. 1659. (Jona 1716.) 58) Bibliotheca Graeca sive notitia scriptorum veterum Graecorum. 14 Bande. Samburg 1705—28, neue Bearbeitung von Sarles in 12 Banden. 1790—1809 (nicht vollenbet).

<sup>59)</sup> Diefe Borlefungen find fpater nach Bolf's Tobe berandgegeben von Gartier. Leipzig 1881.

aufftellt, imponirte nicht nur ben Beitgenoffen, sonbern regte auch nach allen Seiten bin zu meiteren Untersuchungen mächtig an. Ift auch bas Werf unvollendet geblieben, find auch Bolf's Resultate burch die fpatere Forschung vielfach modificirt ober widerlegt worden, so wird doch Riemand die große Bedeutung Diefer Brolegomenen verkennen, beren Wirfung nicht blod bei benen fichtbar ift, welche gleiche Wege einschlugen, sondern mehr noch, indem fie Widerspruch hervorriefen, marb Boefte, fo ber alten Literatur überhaupt wesentlich gefördert. Fast gleichzeitig traten die beiden Schlegel auf, die ja überhaupt eigentlich zuerst die Literaturgeschichte unter uns begrundeten. Freilich fommt bei ihnen grade bas Siftorische noch ju furg, die Borarbeiten Underer, die fie hatten benugen fonnen, reichten für eine grundliche geschichtliche Darftellung bei weitem nicht aus; ihnen felbft lagen tiefer gebende gelehrte Studien fern, wenn fie auch mit den bedeutenoften Werfen wohl vertraut waren. Daher liegt der Sauptnachbrud auf ber afthetischen Beurtheilung. Dan fann gwar nicht behaupten, daß man fich gegen ben funftlerischen Werth der claffischen Literatur bis dahin gleiche gultig verhalten habe; auch find Die Grundfage Der Runftfrigit, welche die Schlegel ausnbten, weder neu, noch felbständig; was Leffing, herder und Schiller gur Lauterung Des Geschmads überhaupt, und insbefondere für eine richtigere Auffaffung bes claffischen Alterthums geleiftet, bas haben fie in fich aufgenommen und weiter auszubilden versucht, boch fo, bag Auguft Bil-belm Schlegel fich mehr an Die Resultate ber Leffing'ichen Rritif anschließt, mabrend Friedrich Schlegel entschiedener au Berber hinneigt, in seinen erften Arbeiten aber auch fichtlich unter Schiller's Ginflusse ftebt. Allein Die Schlegel baben vor ihren großen Borgangern eine umfuffendere Renntniß nicht nur des Alterthums, fondern auch der neueren Literaturen voraus, und indem fie nicht blos eingeine Bunfte, wie jene berührten, fondern Die Gefchichte ber Poefie, ober boch gewisser hauptgattungen, in ihrem gangen Berlaufe barftellten, tamen fie einem vielfach gefühlten Bedurfniß entgegen, und haben nach vielen Seiten bin anregend und belehrend gewirft. Dies gilt befonbere von M. B. Schlegel, Borlefungen über bramatifche Runft und Literatur 60); man bat ibm nicht mit Unrecht vorgeworfen, daß er hinter ber glatten und gewandten rhetorischen Darftellung geschiett seine Schwachen verberge, daß fein Urtheil meder tief, noch unbefangen genug fei; aber Thatfache ift, bag Schlegel's fritische Ansichten Gemeingut geworden find und bie Meiften, die auf ibn folgten, unter feinem Ginfluffe fteben. Fr. Schlegel's Birffamfeit ift geringer; feine Borlefungen über die Geschichte ber alten und neueren Literatur 61) enthalten nur eine furge Sfige ber gries dischen Literatur. Seine früheren Werfe, wie Die Gries den und Romer 1797 und die unvollendete Geschichte

ber Boesie ber Griechen und Romer 1798, worin bas Theoretische sehr jum Bortheil ber Sade, nicht fo wie in ber früheren Arbeit vorherricht, haben vershältnismäßig nur geringe Beuchtung gefunden.

Eine fummarifche Uebersicht ber gefammten griechie fchen Literaturgeichichte gab Grobbed 62). Friebrich Choll's Griechische Literaturgeschichte, querft frangofisch (Baris 1813) ericbienen, bann in teutider Bearbeitung von Schwarze und Binder 63), trifft im Befentlichen mit ber griechiichen Literaturgeschichte von &. C. Beterfen, danifch (Ropenbagen 1830), teutsch (Hamburg 1834) gufammen, nut daß die lettere ben reichen Stoff mehr ins Rurge jusammenbrangt. Bei beiben nimmt bas bibliographische Material den meiften Raum ein, dem fich das Biographisch-hiftorische unterordnet. Scholl wie Peterfen behandeln alle Schriftsteller und alle Berioden in der gleichen Beife, wo natürlich die eigentlichen Claffifer im Bergleich mit den Schriftstellern der romifchen Raifergeit ober bes byjantinischen Mittelaltere ju furg fommen. Gleichwol find diefe Werke unentbehrlich, ba es noch immer an einer vollftanbigen Darftellung ber Literatur= geschichte fehlt. Mohnife's Arbeit 64), wo nicht ohne Geschid ber Berstich gemacht murbe, höheren Anforderungen zu genügen, ift unvollendet geblieben. Weber eine allgemeine Charafteristif und afthetische Rritif in flüchtigen Umriffen, noch ein bibliographisches Sandbuch, was neben dem literarijden Apparat eben nur das mehr Meußerliche berudfichtigt, fonnte genugen. Aber Die eigentliche Aufgabe, in tiefer eindringender und erschöpfender Beife ben hiftorischen Berlauf ber literarischen Entwidelung ju fchildern, fonnte nicht eber befriedigend geloft werden, ale bis bas Einzelne forgfaltig erforscht war. Rur auf Diefem freilich langwierigen und mubfeligen Wege burfte man hoffen, jenem Biele naber ju fommen.

Die griechische Literatur ift ein großes Trummerfeld, im Gangen zwar hat auch hier, wie nicht zu verfennen ift, ein gunftiges Gefchid gewaltet. Meifterwerte erften Ranges find uns in ber Regel erhalten; naturlich ift auch gar mandes Mittelmäßige auf uns gefommen, mah-rend wir anderwarts große Berlufte ju beflagen haben; von ben reichen Schaben ber lyrischen Boefie befigen wir gar Beniges; von ben Studen ber neueren Romobie ift une fein einziges erhalten. Bollte man fich blos auf Diejenigen Schriftfteller beschranten, beren Berte vollftandig ober theilweise vorliegen, fo murbe die Darftellung bes Entwidelungsganges ber Literatur außerft unvollkommen fein, ba gange Beitraume, wie g. B. gleich die zweite Periode, fast gar nicht durch unversehrt überlieferte Denkmaler vertreten find. Sier gilt es vor Allem, biefe empfindlichen Luden fo gut als thunlich auszufullen, aus den zerftreuten Bruchftuden jener Werfe und den Beugniffen Spaterer ein ungefähres Bild ber Thatigfeit Diefer Schriftsteller zu gewinnen. Grade für die Cammlung und Wiederherstellung biefer verlorenen Schriften ift in neuerer Beit febr Bicles geleiftet, und bie Refultate Diefer

<sup>60)</sup> heibetberg 1609, 8 Banbe, wovon ber erfte bie Parftellung ber bramatifch n Bocfie ber Griechen enthalt. 61) Blen 1822 2 Banbe. 2. Aufl.

<sup>62)</sup> Historiae Graccorum litterariae elementa. Wilna 1811. 68) Berlin 1828—1880. 8 Banbe. 64) Gerchichte ber Liergtut ber Griechen und Romer. 1. Bb. Greifemald 1813.

Specialforschung fommen vor Allem ber Literaturgeschichte au Gute, Das Biographische und bie Aufgahlung bes literarischen Rachlasses ber einzelnen Schriftsteller, über-haupt die gewissenhafte Festkellung des Thatbestandes muffen die Grundlage der Literaturgeschichte bilden. Die weitere Aufgabe ift, die geiftige Individualitat und ben Charafter der Schriftsteller ju zeichnen, ihre ftylistische Runft bargulegen, ben Werth ber literarischen Leiftungen bestimmen, bies fann aber nur geschehen, indem man Die Stellung des Einzelnen ju feiner Beit, fein Berhaltniff ju Borgangern wie Rachfolgern ine Auge faßt; nur im Bufammenhange mit bem Gangen ift eine richtige Burbigung ber einzelnen Erscheinungen möglich. Es gilt, ben gesammten Entwidelungsgang ber Literatur in feften Bugen, ben inneren Busammenhang ber einzelnen Erscheinungen so flar und bestimmt als möglich barguerimeinungen so tiar und bestimmt als möglich darzulegen. Aber seder, der mit einer solchen Aufgabe sich
ernstlich beschäftigt hat, wird auch gar bald inne werden,
wie diesen Auforderungen nur sehr unvollsommen genügt
werden kann. Die Mangelhaftigkeit unserer literarhistorischen Quellen tritt nirgends so empfindlich hervor, als
grade su der eigentlich Talsschen Zeit der griechischen
Literatur, während wir z. B. für die entsprechende Beriode der römischen Literatur viel reicheres Material hariobe ber romifchen Literatur viel reicheres Material befigen; nur fur einzelne Gebiete, wie fur bie Geschichte der attischen Beredsamfeit, die mit ber politischen Beitgeschichte aufs Engfte jufammenhangt, bann für bie Geschichte ber Philosophie, endlich fur bie letten Jahrhunderte ber fintenden Literatur fliegen bie Quellen reichlicher. Man hat in neuerer Zeit häufig die Forderung aufgestellt, die classische Literaturgeschichte solle nichts Anderes fein, ale eine Culturgeschichte ber alten Belt; babei ift nur ju befürchten, bag bie eine ober bie anbere, ober gar beide ju furg fommen. Und ba nun auch bie Geschichtsforschung mehr und mehr über ihr eigenftes Geblet hinausgeht und zu einer Darftellung ber geistigen. Cultur der Bolter fortschreitet, und selbst die Literatur-geschichte, wenn auch nier in summarischen Umrissen dar-zustellen unternimmt, so ist noch weniger abzusehen, wie jener Borderung genugt werden solle. Es scheint viel-mehr rathsam die einzelnen Gebiete gesondert zu halten. Grabe in biefer Beschränfung wird die Literaturgeschichte. am ersten im Stande sein, einen wesentlichen Beitrag, jur Schilberung bes Culturlebens im Alterthume ju bieten. Aber allerdings wer mit, literarhistorischer Forschung sich, beschäftigt, darf auch auf den anderen angrenzenden Gebieten fein Frembling fein.

Besitzen wir nun auch noch immer feine vollständige Geschichte ber griechischen Literatur, so ift boch fur die Losung dieser Aufgabe fehr viel geschehen. Das weite Gebiet ber Literatur ift nach ben verschiedeuften Richtungen bin von Einzelnen erforscht, und wenn auch manche entslegene Partien bisher vernachlässigt find, namentlich die Untersuchung über die lette Beripde der Literatur, welche, distorischen Staff reichlicher als die stüheren barbietet, noch lange nicht als abzeschlossen gelten sann, so ist boch durch zahlsose Monographien, sowie durch die Darstellung anger Gattungen der Literatur traftig porzes stellung ganger, Gattungen, der Literatur, tuchtig vorge-

arbeitet. Die Geschichte ber Poefie ift, wie sich erwarten laßt, besonders bevorzugt worden. Sier find vor allen Belder's Arbeiten ju nennen, über ben epifchen Cyflus, über die Tragifer, bann die fleineren Schriften jur griechis schen Literaturgeschichte 65), ferner Ulrici's und Bobe's umfaffende Darstellungen 66). Und wenn die Forschung grade hier feincowege überall jum Abschluß gebracht und ju gesicherten Resultaten gelangt ift, fo liegt bies eben in ben besonderen Schwierigfeiten diefer Aufgabe, namentlich in der Dürftigfeit unferer Quellen, fodaß Bieles bier ftets hopothetisch bleiben wird. Mit gleichem Gifer und mit noch gludlicherem Erfolge ift die Geschichte ber griedischen Bhilosophie erforscht worben. Für die Geschichte ber Berebfamteit ift Bestermann, für die Siftorio-

graphie Ulrici zu nenuen 67). Gestügt auf biese Borarbeiten haben D. Muller und G. Bernhardy begonnen die Entwickelung der gesammten griechischen Literatur darzustellen: aber beide Werke sind nicht zum Abschluß gelungt. Rüller hatte sich von Born herein engere Grenzen gesteckt 68), aber der zweite Band bricht bei den Historikern mit Thukydides, bei den Rednern mit Lyslas und Isofrates, in der Geschickte der Rhisolopie sind nur Isofrates. schichte ber Philosophie find nur die Anfange im erften Bande behandelt. Bernhardy 69) gibt im ersten Bande eine allgemeine Uebersicht ber Geschichte ber Literatur, ber zweite Band behandelt die Poeffe, ber britte Band, ber die Prosa umfassen soll, ift noch im Rudftand. Im Uebrigen find beide Arbeiten, nach Plan und Ausführung verschieben. Muller, ber fein Bert junachft fur bas englische Bublicum bestimmt hatte, geht auf eine übersichtliche, mehr populare Darfiellung aus; bie Behandlung im Ginzelnen ift ungleich, aber bas Bert gibt treulich ben unmittelbaren Einbrud wieber, ben bas wieberholte Studium ber Dentmaler ber griechifchen Literatur auf einen geistwollen und vielfeitig gebildeten Mann machte: nirgende ftort une eine hohle, tonende Bhraseologie, hinter ber sich Geistesobe und Gedanken losigkeit zu verbergen pslegt. Bernhardy geht barauf aus, ben gesammten historischen Stoff zu bewältigen und die Resultate der früheren Arbeiten einer nochmaligen Kritik zu unterwersen; sein Werk enthält baber ben ge-lehrten Apparat, wenn auch nicht vollständig, boch in sorgfältiger Auswahl, und ist schon darum für Jeden un-entbehrlich. Schließlich ware noch zu erwähnen Munf 70), bieser gibt aber nur Auszuge aus den Dichterwerken und Profafdriften ber eigentlich claffifden Zeit nebft literarhiftorifchen Einleitungen.

Außer dem, was die neuene teutsche Philologie geleiftet hat, tommen nur noch bie Arbeiten ber Englander

<sup>65)</sup> Bonn 1844 fg: 4 Bande. 66) Alriri, Gefci. ber hellen. Dichtlank. 1. Ihl. (Epos) D. Abl. (Chrif). Berk 1835. Mode, i.Gefch. der hellen. Dichtlumk: 5: Bande: Leipzig 1868. fg. 67) Me kermann, Geich. der griech. Beredamkeit. Leipzig 1833. Ulrici. Charafteristi ber antiken, historiographie. Bertin 1833. 68) Gefch. der griech. Literatur die auf das Zeitalter Alexander's. Bredich 1841. 'V Bande: 69) Glundriß bet griech. Literaturs geschichte. 1. Bd. Halle 1835. (G. Beard, 1861.) 2. Bd. 1845. (2. Beard, 1856 und 1859.). (70) Gesch. der griech. Literatur. V Bande. Berlin 1849. 1850.

in Betracht: um die Chronologie hat sich Clinton das entschiedenste Berdienst erworden, indem er in seinem großen Werke <sup>72</sup>) überall auch die literarhistorischen Data jorgsältig berücksichtigt hat. G. Grote hat in seiner Geschichte Griechenlands <sup>72</sup>) wie die übrigen Gebiete des griechischen Gulturledens, so auch alle wichtigen Erscheinungen der Literatur eingehend und zum Theil in neuer eigenthümlicher Weise behandelt. Donaldson, der Uebersetzer von D. Müller's Literaturgeschichte, hat dieselbe durch einen dritten Vand vervollständigt. Nach großem Plane ist Mure's Werk <sup>73</sup>) angelegt, dessen Fortsetzung durch des Versassen Arbeiten der Teutschen wohlvertraut, mit den betressend Arbeiten der Teutschen wohlvertraut,

geht jedoch feinen eigenen felbständigen Weg.

Perioden der griechischen Literaturgeschichte. Bewöhnlich beginnt man die Beschichte ber griechischen Literatur mit der Ginnahme Troja's 1184 v. Chr. ober auch noch früher, und führt bieselbe fort bis zur Eroberung Conftantinopels 1453 n. Chr., fodaß dieselbe
einen Zeitraum von mehr als 2500 Jahren umfaffen murbe. Go paffend diefe beiden Greigniffe die Marten ber Entwidelung bes griechischen Bolles bezeichnen, fo bleiben boch bie letten Jahrhunderte, Die dem driftlich bygantinischen Mittelalter angehören, füglich ausgeschloffen. Denn wenn auch Manches aus biefer Zeit, wie die Arbeiten ber Grammatifer, ebenso mas einzelne Disciplinen, wie Mathematif, Musif, Medicin u. s. w. betrifft, mit ber alteren griechischen Literatur in einem unmittelbaren Busammenhange fieht, fo ruben boch bie felbftanbigeren literarifden Brotuctionen auf gang neuen Grundlagen und erfordern einen besonderen Dage ftab ber Beurtheilung. Beginnen wir die Geschichte ber griechischen Literatur mit bem alteften Denfmale, mit ben homerischen Gebichten, und führen dieselbe fort bis auf Juftinian, bessen Regierung ben Anfang einer neuen Epoche verfundet, so haben wir von 950 v. Chr. (um mit einer runden Zahl die dußerfte Grenze zu bestimmen) bis 527 n. Chr. auch fo ben weiten Zeitraum von nahezu 1500 Jahren vor une, ber hinreichend alle Rrafte eines Bearbeiters in Anspruch nimmt.

Manche haben auf Beriodeneintheilung ganz verzichtet, wie D. Müller, die Meisten unterscheiden sechs Berioden; nur Grodded und Schöll begnügen sich mit vier Zeiträumen. Im Einzelnen weichen die Ansätze mehrfach von einander ab 74), aber darin stimmt man

gewöhnlich überein, daß man den ersten Zeitraum bis auf Homer führt. Allein biese dunkein Anfänge liegen vor der Geschichte, erst mit der Homerischen Poesse be-

ginnt die eigentliche Literatur. Die Geschichte ber griechischen Literatur fcheibet fic naturgemaß in zwei große Salften, in bie eigentlich claffische Zeit, Die allein im vollen Sinne bes Wortes productiv zu nennen ift, von 950-300, und das Rachleben ber Literatur von 300 v. Chr. bis 529 n. Chr., wo nicht fo fehr Reues gefchaffen, fonbern bas Frühere reproducirt wird. Der erfte Beitraum gerfallt wieber in brei Abschnitte: 1) von 950 bis Dl. 10 (740) die alte Beit, die Bluthe ber epischen Dichtung umfassend; 2) von Dl. 10 bis Dl. 70 (740-500), bas Mittelalter ber hellenischen Ration; wie fest bas Individuelle immer mehr hervortritt und jugleich bie Eigenart ber Stamme fich entschiedener entwidelt, so blüht vor Allem ber lyrische Gefang, und zwar unter allgemeiner Theilnahme ber verschiedenen Stamme; baneben zeigen sich die erften Anfange der Brosa; 3) von Dl. 70 bis Dl. 120 (500-300), die neue Zeit. In diese Periode, die grade zwei volle Sahrhunderte umfaßt, drangt fich die reichfte und glanzenofte Entwidelung des literarischen Schaffens gufammen, Die Lyrif erreicht ihren Sobepunkt, bas Drama, Die reiffte Bluthe aller bichterischen Thatigfeit, legt in biefer Periode sammtliche Stavien feiner Entwickelung gurud, und neben ber Poefte erscheint bie Brofa als volltommen ebenburtig; Philosophie, Siftorie und Rebefunft werben mit gleichem Eifer und gludlichstem Erfolge gepflegt; was bas griechische Bolt an wahrhaft classe ichen Profamerten überhaupt befist, gehort lediglich biefer Beit an. Diefe großartige und vielfeitige Thatigfeit geht faft gang ausschließlich von bem attifchen Stamme aus, und boch haftet allen biefen Werten Richts meniger als provinzielle Besonderheit an, fondern grade ein gewiffer allgemeingultiger Chavafter ift bas unterfcheibende Mertmal diefer gangen Beriede, ohne daß badurch die Gigenthumlichkeit und Selbftanbigfeit bes nationalen Beiftes beeinträchtigt wirb.

Der zweite Zeitraum, an außerem Umfang die Grenzen des ersten überschreitend, steht dagegen an innerer Bedeutung weit zurück; es ist eben eine finkende Zeit, die nicht in dem Maße wie die frühere unser Interesse in Anspruch zu nehmen vermag. Dieser Zeitraum wird zunächst erössnet durch die Alexandrinische Periode von Dl. 120 bis 146 oder 300—146 v. Chr. 7°). Es ist eine Uebergangszeit, die, wie sie recht eigentlich den Abschluß der classischen Rationalliteratur bildet, so zugleich schon sast alle Elemente enthält und entwickelt, welche in den folgenden Jahrhunderten die herrschenden sind. An eine großentheils kunstliche Rachbluthe der Boesie schließt sich eine wunderdar großartige wissenschafte liche Thätigkeit an; Alles aber, was diese Periode gesschaffen, trägt nicht so sehr einen nationalen, sondern

<sup>71)</sup> Fasti Hellenici. 1. Bb. Orford 1834. 2. Bb. 1824. 1827. 1841 (in lateinischer Bearbeitung von Krüger. Leipzig 1830). 3. Bb. 1830. Als Ergänzung bienen für die seitztere Zeit die Fasti Romani. Oxf. 1850. 72) History of Greece. 12 Bände. Londom 1846—1850, in teutscher ehr ungenügender Uederschung von Meisner. 73) A critical history of the language and literature of ancient Greece. 5 Bände. Londom 1850—1857. 74) Bernhardy, Griech. Lit. I. S. 202 der 8. Ausg., nimmt 6 Berioden an: 1. B. von den politischen Anfängen der griechischen Nation die auf Homer; 2. B. von Homer die zu den Begierfriegen Di. 72, 3 (490); 3. B. von den Berserfriegen die auf Merander Ol. 111, 1 (336); 4. B. von Alexander die zum Beginn der Amischen Kaiserherrschaft 30 v. Chr.; 5. B. von Augustus die auf Justinian 529 n. Chr.; 6. B. von Justinian die zur Eroberung Constantinopels 1453.

<sup>75)</sup> Die Alexandrinische Periode sondert fich so bestimmt als möglich von der vorausgehenden wie von der folgenden Epoche; gleichwol hat man weder vorwarts noch rudwarts diesen Abschuitt richtig begreugt.

mehr einen tosmopolitischen Charafter an fich. Dann folgt bie Beit bes Rachlebens ber griechischen Literatur im romischen Reiche von 146 v. Ehr. bie 527 n. Chr., wo das bald langsamere, bald schnellere Sinfen der hellenischen Sprache und Literatur immer entschiedener ju Tage tritt. Und bennoch überrascht selbft in Diesem letten Stadium ber Entwidelung nicht nur die ungemeine Broductivitat und Bielfeitigfeit literarifcher Beftrebungen, sondern manche tuchtige und achtungewerthe Leiftung beweift, bag ber griechische Bolfegeift felbft noch an ber Schwelle des Greisenalters sich einen guten Theil der früheren Rraft bewahrt hatte.

## Borgeschichte.

Die homerischen Gedichte find zwar bas altefte Dentmal ber griechischen Literatur, mas wir befigen, aber nicht die erften Dichtungen überhaupt. Blias und Dopffee ftellen nicht die fruhesten unvollfommenen Berfuche bes hellenischen Dichtergeistes, fondern vielmehr seine bochfte Entfaltung dar, gehören daber auch einer verhaltnismäßig jungeren Beit an. Es ift gang unmöglich, daß die griechische Boefte mit fo umfangreichen und kunftvollen Dichtungen begann; ehe man diefe Sohe erreichte, muß eine lange Uebung des dichterischen Bermogens vorausgegangen fein. Wie überall, fo begann auch bei ben Griechen die epische Dichtung mit einzelnen Liedern von mäßigem Umfange und einfachem Inhalte, bie amifchen lyrischer und epischer Beife die Mitte hielten. Und Diefe Beldenlieder, welche fagenhaft hiftorifde Ere eigniffe feierten, maren weber die einzigen noch die alteften. Lieder religios mythischen Inhalts geben voraus; in bem religiöfen Leben des Bolfes find die erften Burgeln ber Boefie ju fuchen; je hober wir in bas ferne Alterthum hinauffieigen, defto deutlicher werden wir inne, wie das Religioie das gesammte Leben, Dichten und Trachten jener Bolfer beherricht und bestimmt.

Die ersten Unfänge entziehen fich unserem Blick; allein aus den Gedichten bes homer und heftob felbft konnen wir wenigstens eine ungefähre Borftellung von bem Buftunde ber Boefie in ber jundchft vorhergebenden ober weiter rudwarts liegenden Beit gewinnen, wie ja biefelben Gebichte jugleich auch Licht über die altefte Geschichte bes griechischen Bolfes verbreiten; benn ber Uriprung bes Bolfes ift wie gewöhnlich in Dunkel gehüllt. Wenn auch die Hellenen selbst nicht offne ein gewisses Selbstgefühl fich als Autochthonen bezeichnen, und bas Land, was ihnen ein gunftiges Geschick zu ihrer Entwickelung angewiesen hatte, ale ihre urfprungliche Beimath betrachten, fo liegen boch die altesten Bohnfige, wie bie ber anderen verwandten Bolfer, im inneren Afien, im iranifden Sochlande. Der machtigen Bolterbewegung, Die in ferner Borgeit Die Bolfer ergriff, folgend, jogen fie in die Samushalbinfel ein und nahmen allmählich vollftandig Befit davon. In viele Stamme und Bolferichaften verzweigt maren fie weber bamale noch fpater zu einem politischen Bangen verbunden, wie ja auch der Befammtname ber Bellenen erft ziemlich fpat und allmablich gur Beltung gelangte. Aber bas Befuhl ber Bufammen-

gehörigkeit ift nichtsbestoweniger von Anfang an vorhanden; dies Gefühl gibt fich namentlich fund in bem troifden Kriege, Der erften großen gemeinfamen That Des hellenischen Bolles. Ein Baar Menschenafter nachher erfolgt die lette Bolfermanderung; dadurch murden nicht nur die hellenischen Staatenverhaltniffe vollig umgestaltet und neu geordnet, sondern es hangen damit auch jene großartigen Coloniegrundungen jufammen, indem bas griechische Bolt, bem die Grenzen ber Beimath zu eng geworden, in Afien wie auf der italifchen Salbinfel feften Buß faßte. Best beginnen lichtere Beiten; bas ritterliche Leben, beffen bochfte Bluthe eben ber troifche Rrieg barftellt, verliert allmablich felnen Glans, einfache burgerliche Berhaltniffe bilben fich überall aus.

Die hauptstaaten ber alteren Beit find Theben und Argos, die fich grade fo gegenüberfteben, wie fpater Athen und Sparta, wie ja ein gewisser Wegenfas von Anfang an den Beloponnes und das übrige Bellas trennt. Aber weder Argos noch Theben, fo fehr auch altehrmurdige Erinnerungen an ihnen haften, fonnen als die alteste Statte ber hellenischen Gultur gelten; Dies war vielmehr Theffalien. Gine reiche fruchtbare Lands schaft, durch Großartigkeit nicht minder wie durch Anmuth der Ratur ausgezeichnet, liegt Theffalien an ber großen Bolferftraße, welche bie norbischen Stamme nach Suben führte. hier trafen bie verschiedensten Stamme bes griechischen Bolfes zusammen; hier finden wir die ersten Anfange politisch religiöser Einigung, wie ber Amphiftponenbund beweist; hier ift zuerft jenes ritterliche Wefen aufgefommen, was fich bann rasch über bie gefammte Ration verbreitete; hier hat bas Religionssyftem ber Bellenen feine feste Gestalt gewonnen, baber es auch leicht erklärlich ift, bag Theffalien in ber fpateren Beit ber hauptsächlichfte Gis bes Aberglaubens und ber Bauberei war; hier endlich ward zuerft im innigen Bunbe mit ber Religion Die Boefie gepflegt.

Die Ursprunge ber griechischen Religion und Mythologie reichen freilich weit hoher hinauf; fie liegen jen-feits ber Einwanderung in hellas. Es verhalt fich bamit grade so, wie mit ber Sprache; wie die Sprache die erfte und unmittelbarfte Regung bes geiftigen Lebens im Menschen ift, so ift auch bas religiose Bewustfein in ber innerften Ratur bes Geiftes begründet und von allem Anfang an lebendig. Aber die eigenthumliche Geftalt, welche die hellenische Religion und Mythologie zeigt, ift doch vorzugeweise erft auf griechischem Boben ausgebildet; insbesondere bas allgemein gultige Suftem ber Götterfage ift unter ben Sanden ber Priefter und Sanger entstanden, die jundchft bas Bedürfniß empfinden mußten, die unendliche Fulle ber Mythen gu ordnen und in einen gewissen Zusammenhang zu bringen. Wenn nun der theffalische Olymp als Sit ber Götterwelt, als Schauplag der mythischen Begebenheiten erscheint, fo erkennt man beutlich, wie jenes Spftem ber gottlichen Geschichte eben in Theffalien fich gebildet haben muß; freilich die Borftellung von einem Gotterberge ift uralt, und Richts lag naber, ale ben mythischen idealen Bohnfit ber Gotter fpater auf die Erde selbft, in die unmittelbare

Rahe ber Menschen ju verlegen. Der theffalische Olymp, obwol. er für den religiofen Cultus ohne fonderliche Bebeutung war, fein Drafel ober namhaftes Beiligthum (außer ben Mufenquellen) befaß, war eben bas hervorragenbfte Gebirge jener Lanbschaft; fein Bunber, daß bie Umwohner bas gewaltige maffenhafte Gebirge mit ehrfurchtevoller Scheu betrachteten, bag man feine ben größeren Theil bes Jahres mit Schnee bebedten ober in Bolfen verhullten Gipfel ale ben Götterfit anfah; aber daß nun Diefe rein locale Borftellung allgemeine Beltung gewinnt, bies ift lediglich bem Einftuffe ber theffalischen Sangerschule zuzuschreiben. hier in Theffalien wird die Gotterwelt aus bem geheimnisvollen Salb-buntel, worin fie früheren Zeiten erfchienen war, all-mahlich in die hellere Sphare des irdischen Daseins übergeführt. Die mythischen Geftalten gewinnen fo immer mehr eine daratteriftische lebensvolle Berfonliche feit, und buffen fie babei an Grofartigfeit und Ehrfurcht ein, fo werden fie boch auch wieder ben Menfchen traulich nahe gerückt. Dies aber ift hauptfächlich bas Werk ber Dichter, und zwar zunächst theffalischer Sanger 76); fie haben jene Borftellung von bem olympischen Gotterftagte ausgebildet, welche wir bei homer und Befiod antreffen, die in biefem Buntte, wie in fo vielen anderen, eben nur ihren Borgangern gefolgt find. Ein fo weit reichenber und fo tief eingreifender Einfluß auf die mythifchen Borftellungen, wie auf die hohere Entwidelung ber Boefie, last fich nur bann genugend erflaren, wenn bier in Theffalien feit Alters und in ununterbrochener Tradition die Dichtfunft gepflegt wurde.

In Theffalien ober vielmehr in Pierien, an ber Grenze zwischen Matebonien und Theffalien, auf ben nordöstlichen Abhangen bes Olympus, treffen wir auch alte Heiligthümer ber Musen, ber Göttinnen bes Gessanges an, wie uns derselbe Musencultus auch in Böotten am Berge Heilson begegnet. Die hellenischen Musen sind eigentlich Quellnymphen, daher auch die Heiligsthümer berselben sast regelmäßig in Verbindung mit einem Quell erscheinen. Der Quell, der lauter und rein aus dem Felsen oder dem Schoose der Erde hervorzinzten wird allezeit auf den Menschen dessen Gestihl fpringt, wird allezeit auf ben Menichen, beffen Gefühl noch nicht abgeftumpft ift, einen machtigen Ginbrud machen. Er labet nicht nur gang von felbft jum Berweilen, sonbern bamit auch jum Sinnen, jur ruhigen Einkehr bei fich felbft ein; bas ift bie Stimmung, aus ber alle Boefie entspringt. Wie nun bie ganze Ratur befeelt gebacht murbe, fo muß es auch ein hoheres gottliches Befen fein, mas im Raufchen ber Quelle, im Sturge bes Gießbachs fich vernehmen läßt. So wird Die Duellnymphe, die in ber Einsamkeit ben Sanger anregt, dur Borfteherin bes Gefanges; fo entftanb ber Glaube, bag ber Genuß bes Baffere aus einem folden geweihten Duell begeiftere. Der Rame ber Musen

felbft, wenn auch bie Bedeutung deffelben ben Griechen felbft fpater nicht mehr flar war, ftimmt bamit vollfommen überein: nicht von μάω, μάομαι (forfchen, fuchen), wie die Mythographen und Grammatifer gewöhnlich annehmen, ift ber Rame abzuleiten, benn eine folde Abstraction ift ber alten Beit wenig gemäß 77), fondern von bem lybischen Worte pav ober paig, mas so viel als Waffer ober Quell bedeutete 78). Der Rame alfo gehart ben Griechen nicht eigenthumlich an, er ift entlehnt, zwar nicht von den Lybern, sondern von ben alten Thrasern, die mit jenen Heiligthumern der Musen im engsten Jusammenhange stehen. Daher auch die Altesten Sanger, wie Orpheus, Eumolpus, Philammon und Andere in der Sage bald als Thraser, bald als Musensohner erscheinen. Diese Thraser, bie wir nicht nur Mirien sandern auch anderwärts nomentlich auf in Bierien, sondern auch anderwarts, namentlich auf Euboa, in Photis am Barnas, im fublichen Bootien am heliton, und zwar fast immer in Berbindung mit bestimmten Gotterculten antreffen, Die nach ber Schilbes rung ber homerischen Ilias noch ben gangen Ruftenftrich vom Stromon bis jum Bellespont inne hatten, und eben biefer gangen ganbichaft ben Ramen gaben, zeichneten fich fruhzeitig burch hohere Gefittung aus, und schon deshalb darf man sie nicht mit den barbarischen Bolferftammen zusammenwerfen, die in spaterer hiftorischer Zeit Thrafien in Befit nahmen und nun erft nach ber Landschaft mit bem gemeinfamen Ramen Thrafer von ben Griechen bezeichnet murben. Aber biefe alten Thrafer find boch nicht beshalb, weil fie einen tief greifenben Ginfluß auf bie Sellenen ausgeübt zu haben icheinen, für einen echt griechischen Stamm ju halten 79), noch viel weniger barf man hier eine bloße Sangergunft erbliden 80), sondern sie waren wol ein den Phrygiern und alten Lydiern nahe verwandtes Bolk. So ist es auch nicht mehr befrembend, wenn sie Quellen und Quellnymphen, oder die Geister des Gesanges, mit dem-selben Ramen wie ihre Bettern in Aleinasten benannten. Daß bann auch bie Bellenen biefen Ramen fich aneigeneten, kann nicht auffallend erfcheinen. Die Gabe ber Dichtfunft ift freilich bei einem ebeln und reich begabten Bolte, wie bas hellenische mar, ale ursprunglich voraus au fegen; ift boch überhaupt die Poefie eine Runft, bie fich viel weniger, als jebe andere Fertigkeit, übertragen lagt; aber bag bie Griechen ben erften Anftog jur höheren Entwidelung ber Boefie und Rufit von Außen empfingen, daß auch hier die Berührung mit ber Fremde belebend wirfte, bag man bie Beiligthumer und Culte ber alten Bewohner bes Landes iconte und in Ehren hielt, bas ftimmt burchaus mit anderen geficherten Erfahrungen überein.

<sup>76)</sup> Berobot freilich (II, 58) betrachtet Comer und Befiob als ie eigentlichen Schöpfer bes hellenischen Gotterspsems und fahrt jene Umwandlung eben ganz ausschließlich auf den Einfluß diefer beiben Dichter zurück; aber es ift flar, wie weber Jonien noch das stülliche Bootien der Ausgangspunkt gewesen sein kann.

A. Enchtl. d. BB. n. R. Erfte Section. LXXXI.

<sup>77)</sup> Benn Reuere ben Musennamen mit parrie u. f. w. in Berbinbung bringen, wie G. Curtins, Etym. I. S. 276, so fommt bies auf bas Gleiche hinaus. 78) Siebe Sesphius, wo nur irrig in ber Erflarung ή η flatt πηγή geschrieben fleht, und Ricolaus von Damascus bei Steph. Byz. v. Τόξιηβος. 79) Diefer Anficht ift D. Muller, Griech. Lit. I, 44. Abel, Mafeb. 6. 38 fg. 80) So urtheilt Breller, Griech. Mythol. I. 380.

Ift nun auch Theffalien gleichsam bie Biege ber bellenischen Boefie, wo dieselbe zuerft fich reicher ent-faltete, so war jene Kunft boch burchaus nicht auf biefe eine Landschaft beschränkt. Luft am Gesange war früh wie später allgemein verbreitet. Durch alle Glieber ber hellenischen Ration geht das tiefe Bedürsniß, das Leben durch Poesse zu abeln und zu schmüden. Wie aber dar religiöse Gefühl das gesammte Leben des Bolkes im höheren Alterthume durchdrang, so mußte auch aus der Durickeit dieser Empfindung aunoche Innigfeit biefer Empfindung jundchst bas religiose Lied hervorgehen. Am Altare, wenn bas Opfer dargebracht wurde, ruft man ben Gott mit ber Bitte, ju erscheinen und die Gabe gnadig hinzunehmen; in der Regel war es ein priesterlicher Sanger, der den Hymnus (νόμος) in gemessener seierlicher Weise anstimmte. Ramentlich an gewiffen Gultusftatten wurde fruhzeitig Diefe religiofe Boefte gepflegt, wie auf Delos, vor Allem aber zu Delphi. Doch war in biefen Symnen bas eigentlich lyrifche Ge-fuhl, wie bies burch ben Beift jener Zeiten bebingt ift, noch gleichsam gebunden und mochte nur hier und ba machtiger hervortreten, während das Mythische vorsherrschte, sodaß auch diese Lieder einen mehr epischen Charakter hatten. Durch diese Thatigkeit der Briefter und priefterlichen Sanger wurden die mythologischen Borftellungen immer weiter ausgebilbet; hier ward ber Bersuch gemacht, die vielen, jum Theil sich widers sprechenden Ueberlieferungen auszugleichen; hier bilbeten spreigenoen Gevertieserungen auszugleichen; hier olibeten sich jene Genealogien ber Götter aus; aus bieser alten Hymnenpoesse stammen die zahlreichen Beiworte der einzelnen Gottheiten, die wir bei Homer und Hessod anstressen, deren Sinn zum Theil schon den nächstsolgenden Geschlechtern nicht mehr recht klar war. Haufung der Ramen und Beinamen war ein charakteristisches Merken alter Summen 31) der militat warnen der mal biefer alten Symnen 81), baher ruhrt vorzugsweise jene Bielnamigfeit ber hellenischen Gottheiten; Anklange an die Beise biefer alten hommen finden wir überall noch bei den jungeren Dichtern bis herab zu ben Orphistoch ber ben jungeren Dichtern vis getat zu ven Dipplischen Hymnen 62). Am meisten übrigens durfte Hestod's Theogonie an diese Altere hieratische Poesse erinnern, aus der der Berfasser dieses Epos gewiß vorzugsweise geschöpft hat; hierher gehört insbesondere die großartige Schilderung der Styr 83). Allmahlich bildeten sich bes sondere Formen bieser religiofen Dichtung aus, wie ber Baan, ber nicht, wie ber alte Romos, von einem einzelnen Sanger vorgetragen, fonbern von mehren, von einem Chor gesungen wurde, und von Anfang an im Gegensage gu ber rubigen ernften Beife bes Romos einen mehr bewegten Charafter hatte.

Der religiofen Boefte gehört auch bie Drakelbichtung an. Wenn ichon bie bobere Ausbildung berselben, wie überhaupt ber wachsenbe Ginfluß biefer Spruchorakel erft

in die Zeiten nach Homer fällt, so reichen doch auch hier die Anfänge weit höher hinauf. Mit Unrecht sieht man diese Weissaungen meist geringschäßig an, während doch hier zum Theil ehrwürdige Reste alter Poesse und erhalten sind. Freilich wird es keinem Berständigen in den Sinn kommen, die Echtheit des Kadmus Drakels und ähnlicher, die auf handgreissicher Fälschung beruhen, zu vertheibigen, wie ja grade hier vielstätiger Betrug zu verschiedenartigen Zweden geübt worden ist; allein man hat mit unzureichenden Gründen die Glaubwürdigkeit aller Alteren Drakel überhaupt angekochten. aller alteren Drafel überhaupt angefochten 84), bie bod grade fur une bas meifte Intereffe haben muffen. Unter ben Drateln felbft nimmt bas belphische bie erfte Stelle ein; Delphi hat Jahrhunderte lang auf bas gefammte Leben ber Ration ben entichiebenften Ginfluß geubt. Am meiften fpringt bie politifche Bebeutung in Die Augen; ward ja boch bie Coloniegrundung, eine ber großartigften Thaten bes griechischen Boltes, vorzugeweise burch bie belphische Priefterschaft geleitet; Berfaffung und Gefes ber Staaten ftehen unter dem Schupe des Drafels, überhaupt warb nichts Wichtiges unternommen; ohne ben Gott zu befragen. Aber nicht minber erftredt fich bie Birtfamteit bes Drafels auf bas religiofe Leben, auf Runft und Poeffe, wie hobere Gefittung überhaupt. Ursprunglich warb auch in Delphi die Beiffagung verursprunglich ward auch in Beiph die Weisgaung ver-mittels Loosen ausgeübt, auf Stücken Holz ober Blätter waren Zeichen eingerist 88); was die Priesterin, die Pythia zog, galt als Antwort 86); die Zeichen zu deuten war dann Sache des Priesters (προφήτης). Es ist übrigens möglich, daß man allmählich statt der Zeichen einen kurzen Spruch, natürlich in dichterischer Form, auf die Stäbe oder Blätter schried und dann ganz nach Ant der sortes Propostings loose. Später erschien biese ber sortes Praenestinae loofte. Spater erschien biefe Art ber Beiffagung gu einfach und altvaterifch; jest wurde dem Fragenden unmittelbar aus bem Munde der begeisterten Bythia ein poetischer Spruch zu Theil, der eben nur für ben einzelnen Fall paßte, und ben bann bie Propheten weiter auslegten. Erft jest, wo nicht mehr ber Zusall entschied, konnte ber Einfluß ber Priesterschaft fich recht geltend machen. Eine wichtige Reuerung ward ungefahr feit bem Anfange bes 9. Jahrh. eingeführt. Der Herameter mag icon fruber in biefen Drafeln gebraucht worben fein, aber an die Stelle ber ortlichen Mundart, die wir gewiß Anfangs auch hier voraussehen burfen, tritt ber ionische Dialekt. Man erkennt hierin beutlich die Einwirkung des Homerischen Epos, man steht, wie die delphische Priesterschaft bemuht ist, die neue Runftform, bie in Jonien aufgetommen war, fic alebald angueignen. Es beweisen bies bie Dratelfpruche, bie Lyfurg ju wieberholten Malen in Delphi erhielt.

<sup>81)</sup> Bergl. Jahrb. für Philol. Bb. 81. S. 408. 82) Hiersher gehört namentlich bie Sitte, grabe vier Ramen zusammens zusaffen, baß fie grabe einen Bers ausfüllen; manchmal finden fich nur drei Ramen und an der vierten Stelle ein Beiwort, bann wieder zwei Namen, aber jeder mit einem Beiworte befleibet, immer aber so, daß der ganze Bers eigentlich nur aus diesen vier Borten besteht. 83) Hes. Theog. v. 775 sog.

<sup>84)</sup> Was man meist für biese Ansicht geltend macht, das sein Orakel schriftlich gegeben wurde (Wachsmuth, hellen. Alterth. II, 798 fg.) und daher diese Sprücke nur durch mandliche Uebers lieferung sich erhielten, ist durchaus ungegründet.

85) Daher heißt die Antwort des Orakels zonopuds, und vom Gott, der der Bragenden das Geschielt offenbart, sagte man Ezon Andlan.

86) Daher kammt der Ausbruck Erseller in Irobia oder d'Andlan.

86) Daher kammt der Ausbruck Erseller in Irobia oder d'Andlan.

Rur die Pythia, das Organ des Gottes, spricht in Bersen; der Prophet fügt seine Erläuterungen in schlichter Prosa hinzu; hier redet nicht der Gott selbst, sondern der Diener, der Dolmetscher des göttlichen Billens. Sine solche Erläuterung sehlte wol, wenigstens früher, niemals; grade hier bot sich die beste Gelegenheit dar, die ins Einzelnste einzuwirken. Die sogenannten öffrqui des Lysurg sind nichts Anderes als solche Erstärungen der delphischen Priester, und die bekannte öffrqu, welche die Grundzüge der spartanischen Bersassung enthält, das älteste Densmal der griechischen Prosa, ist nicht im spartanischen, sondern vielmehr im delphischen Dialest abgesast. Diese Orasel und die damit verdundenen Erstärungen wurden in der Regel sosort niedergeschrieben; die Gesandten selbst (Orwoool), die in so wichtigen Angelegenheiten nur selten dem Gedächnis vertrauten, ließen meist, um jeder Berantwortlichseit überhoben zu sein, vom Priester sich eine Abschrift einhändigen. In Sparta, aber auch anderwärts, wurden diese Orasel sorgsältig ausbewahrt. Wahrscheinlich hatten auch die belphischen Priester und ebenso die Borsteher anderer Orasel Sammlungen ihrer Aussprüche angelegt anderer

Aber nicht blos an bestimmte Statten war die Mantik gebunden, sondern sowol in alter Zeit, ale auch spater gab es jahlreiche Seber, bie felbständig biefe Runft abten, fowie weife Frauen; benn auch bei ben Griechen erscheint vorzüglich das Geschlecht der Frauen mit der Gabe ber Beiffagung betraut. Hierher gehören insbefons bere bie Spruche bes Batis; Batis ift fein Eigens name, ber einem bestimmten Individuum gutommt, fondern bezeichnet ben gottbegeifterten Seher überhaupt 88), baber es gang erflarlich ift, bag man im Alterthume mehrere Propheten biefes Ramens unterschieb. Schon Onomafritus hat folche Drakel gesammelt, und in der Zeit des Aristophanes waren fle allgemein verbreitet. Roch weit höheres Anfehen aber genoffen bie Ausspruche ber Sibplien; benn auch dies ift ein Appellativum und bedeutet nichts Anberes als die weise Frau 89), daher auch heraklit mit biefem Ramen die belphische Seherin bezeichnete 96). Fruhzeitig wurden solche Spruche gesammelt, von Ruma im Obferlande gelangten fie nach Rom, wo ein besonderes Prieftercollegium mit ber Aufficht barüber betraut war. Beim Brande bes Capitole im Jahre 83 v. Chr. wurden bie heiligen Bucher vernichtet. Da man bei bem Wieberaufbau bes Tempels bemuht mar, biefen Berluft nach

Rraften ju ersesen und fibyllinische Spruche allerwarts sammelte, so ward ber Falschung, die ohnedies schon früher auch hier gewiß niemals gefehlt hatte, ein machtiger Anftoß gegeben. Man fuchte baher fo gut als möglich eine Sichtung vorzunehmen, und biefe neue Sammlung wurde bann burch Angustus in ben neusgestifteten Tempel bes palatinischen Apollo versett. Bei bem Branbe bieses Tempels unter Julian wurde fie zwar gerettet, bann aber im Anfange bes 5. Jahrh. unter Honorius als ein Dentmal heidnischen Aberglaubens vernichtet. Bon biefen mehr ober minber apotryphischen Spruchen ber Sibylla find uns noch ein paar hundert Berfe durch Anführungen bei ben alten Schriftftellern erhalten: befto reicher fließt eine andere Quelle, bie uns auf Aegypten hinführt. Ungefahr feit ber Ditte bes 2. Jahrh. v. Chr. benutten jundchft Alexandrinische Juben ben Ramen ber Sibylla hauptfächlich als Angriffswaffe gegen bas Beibenthum; ihnen schloffen fich fpater mit gleichem Eifer Chriften an, und fo entftanb in ben nachften Jahrhunderten in Aegypten eine reiche Fulle fibyllinischer Beiffagungen. Bir befigen noch swolf Bucher biefer Drafel 91), überarbeitet und in gar verworrenem Buftanbe; jum Theil haben übrigens bie Berfaffer dieser Spruche altere griechische Drakel benutt.

Die alten Bellenen maren nicht nur ein religiofes, sondern auch ein ftreitbares friegerisches Geschlecht. Jener ritterliche Geift, ber die Griechen so beutlich von ihren italifden Stammgenoffen unterscheibet, ber junachft eben in Theffalien emportommt, mußte auch auf die Entwidelung ber Poefie einwirken. Fur ein ebles Bolf, bas bie rechte Freude am Rampfe hat, wo bie Tuchtigkeit bes Mannes erprobt wird, haben die ruhmvollen Thaten ber Borfahren die größte Bebeutung; die Erinnerung daran ift nicht nur der Stolz ber Ration, sonbern auch ber mächtigfte Sporn, um felbst große Thaten zu voll-bringen. Daher ift ber Sanger, ber bas Lob ber Belben verfundet, immer willfommen, und fo tritt bald jener religios mythischen Dichtung bas epische Lieb, was bie ruhmvollen Thaten ber Manner in ber Felbschlacht (xlea dvogov) barftellt, ebenburtig jur Seite. Diefe Belbenlieber wurden nicht blos von Sangern vorgetragen, fonbern fie waren auch im Munbe bes Bolfes felbft; nicht allein ber Somerifche Achilles verfürzt fich bamit die lange Beit im Felblager, fondern auch Spinnerinnen fingen von ben Thaten bee herafles und seines Genoffen Jolaus ober von Alfmene 92). Daßigen Umfanges waren jene Lieber, fie konnten baher auch leicht bem treuen Gebachtniffe eingeprägt werben, und fo verbreiteten empfängliche Buborer rafch die geflügelten Borte bes Liebes weiter. Wie überhaupt die Tanglunft, wenn man ben Schilberungen Somer's trauen barf, fruhzeitig ausgebilbet warb,

<sup>87)</sup> Die älteren Historifer berücksichen besonders diese Orakelsprücke, auch mag man Sammlungen derselben veranstaltet haben, wie vielleicht schon Serodot eine solche benutte; später haben besonders Bhilosophen und Alterthunssorscher, wie Geraclides Bonticus (Περί χρησμών), Chrystopus (der Mert unter gleichem Titel versäste), Bhilochorus (Περί μωντεικής), Ister u. A. den Orgkeln ihre Ausmertsamkeit zugewandt; die delphischen Sprüche hatte Mnaseas gesammelt (Δελφικών χρησμών συναγωγή). 88) Baug ist wol mit Bάκχος, oder mit Reduplication Tanχος (statt FIFanχος), verwandt. 89) Σίβνιλα ist von σοφός, dolisch συφός (daher mit Berdoppelung Σίσνφος), im Altsateinschen sidus, persidus abgeleitet. 90) Piut. Do Pyth. or. o. 6: Σίβνιλα δὲ μαινομένο στόματι καθ' Ήρφακλειτον άγέλαστα καλ άκαλλώκιστα καλ άμύριστα φθεγγομένη χιλίων ἐτῶν ἐξεκνεῖται τῷ φωνῆ δια τὸν θεόν.

<sup>91)</sup> Meber die Entstehung bieser jüdisch ehristlichen Sibyllensorafel haben insbesondere Bleef (in Schleiermacher's theol. Zeitschr. Bb. I. Berl. 1819), Alexandre in seiner Ausgade der Oracula Sidyllina Vol. I. II. Parls 1841. 1868, Friedlieb (Leipzig 1852) und zulest Ewald (Gott. 1858 im 8. Bande der Abh. der Gesch. der Wissenschaft 27, 74.

und gang allgemein verbreitet war, fo ftand insbesonbere ber Baffentang, ber ben Ernft bes Rampfes als Spiel nachahmte, ganz besonders in Ehren, vor Allem in Theffalien, der Heimath ritterlicher Sitte, dann auch in Areta; Homer erwähnt ihn nicht ausdrücklich, aber formelhafte Redeweisen, wie önst µklazsodau Agni, beweisen am besten das hohe Alterthum. Wahrscheinlich regelte Anfangs nur die Musti ben Rhythmus ver orchestische ftischen Bewegungen, bis spater auch bas gesungene Wort hinzukam. Aber auch bei ben friedlichen Geschaften bes Lebens barf bie Boefte nicht fehlen. Insbesonbere bie wichtigften Greigniffe bes Familienlebens gaben bagu Anlaß. Uralt ift das hochzeitliche Lied (buevaios); eine althellenische Sitte war nicht minder die Tobtenklage (Donvog), wenn ichon bie ernften ichwermuthigen Beifen, bie man bagu anstimmte, von einem fremben Bolfe, von ben Rariern, entlehnt waren, wozu vielleicht eine verheerende Beft ben erften Anlaß gegeben hat. Bie bie Anaben im Anfange bes Fruhjahrs mit einer Schwalbe von Saus ju Saus jogen, fo gingen fie nach ber Ernte, einen Oliven- oder Lorbeerzweig mit dem heiligen Bollenfaben (elgeoiwn) tragend, herum und summelten allerlei Gaben ein, indem fie ein altes, nach ben Umftanben variirtes Lieb fangen 98). Die Arbeit verfürzt man burch Gefang und Dufit, namentlich bei ber Weinlese erwähnt sching und Dinger, namentation bet det betweifen fangen ganz gewöhnlich, wie schon die Schilberungen ber Ralppso und Circe beweisen; Sirten, wenn fie früh am Morgen austrieben und bes Abends heimkehrten, ftimmten ihre Weisen auf ber Flote an. Wie bei vielen anderen Bolfern, finden wir auch bei ben Griechen allgemein ben Glauben verbreitet, daß Spruche und Lieder ein besonders wirksames Mittel zur Beilung von Krankheiten und Bunden feien; icon bei Somer ftillen bie Sohne bes Autolykus bem auf ber Cberjagd verwundeten Obyffeus bas Blut burch Besprechung. Binbar bezeichnet solche Formeln gradezu als einen Theil ber Heilfunft. Wie verbreitet auch noch später in lichteren Zeiten unter bem Bolte bie Anwendung folder Beilmittel war, erfennt man am beften aus bem vielfachen metaphorischen Gebrauche ber Ausbrüde, die den Zaubergefang bezeichnen (έπφδή, ἐπάδειν). Man bediente sich übrigens solcher Mittel nicht blos zur Abwehr des Uebels, sondern eben so sehr auch, um Zauber und schädliche Wirkungen jeder Art zu üben. Solche Beschwörungssormeln wurden, auch wenn fie nicht in gebundener Rede abgefaßt waren, mit fingender Stimme balb laut hergefagt, balb leife gemurmelt. Auch schrieb man folde Spruche auf und führte fle bei fich, um fich gegen Unheil zu bewahren. Seit altefter Zeit berührt fich jo bie Boefie mit ber Beilfunft und Zauberei, man führte folche Spruche auf Mufaus und Orpheus, auf Zamolris und Abaris jurud, aber bas Benige, was fich erhalten hat, ift meift jungeren Ursprungs 04).

Benn auch Briefter und Canger vorzugeweise ber Mythen und Sagen tunbig waren, fo ift boch biefe Renntniß fein ausschliches Borrecht jener Stanbe, fonbern die religiös mythischen Ueberlieferungen waren ebenfo wie die sagenhaften Erinnerungen an die Bergangenheit Eigenthum bes gangen Bolles. Reben ber Poefie, die aus bieser nie verfiegenden Quelle schöpft, geht die Sagenergahlung ber; jeber Stand und jebes Alter betheiligt fich baran; die Manner, wenn fie beim Mahl ober in ber Lesche zusammenkamen, erfreuten fich an ben Geschichten alter Beit, so gut wie bie Frauen fich bie Arbeit bamit verfürzten; Liebenbe ergablen fich Sagen ber fernen Borgeit, wie bie Amme bie Phantafte ber Rinber mit ben Wundern ber Mahrchenwelt nahrt. Und wol mancher Dichter mag jundchft fein Talent als Sagenergabler geubt haben, grabe fo wie fpater, ale ber belle Glang ber epischen Dichtung qu erbleichen beginnt, bie Logographen bie Stelle bes Dichters einnehmen 95). Wie man in treuer Erinnerung bas Bermachtniß ber Borfahren, bie alte Gotter- und helbenfage, wie bie verschiebenen Legenben und Dabrchen pflegt und weiter erzählt, so ift zugleich im griechischen Boltscharakter eine gewisse Reigung zu beschaulicher Betrachtung begründet, bie auf das wirkliche Leben gerichtet ift. Aus ben einzelnen Erfahrungen ift man bemuht, eine allgemeine Wahrheit abzuleiten, damit fie als Masstab für kunftige Falle biene. So befaß bas griechische Bolt seit alter Beit einen reichen Schat von Spruchweisheit, ber bas gefammte Leben bes Bolfes nach allen Richtungen bin umfaßte und fich von Geschlecht zu Geschlecht vererbte. Bier haben wir die Quelle ber fpateren gnomifden Dichtung. Aber auch jene alten vollemäßigen Rernspruche verschmahten feineswegs ben Schmud ber Boefte. Die Rebe bes Bolfes liebt finnliche Fulle, bilblichen Ausbrud. So ging auch jene alte Bolfsweisheit nicht birect auf ihr Biel los, fonbern pflegte in Bilb und Gleichniß bie Lehre mehr anzubeuten, als auszusprechen. Gine folche Erzählung ober Gleichnifrebe nannte man alvos, fie war furz und bunbig, in ber alten Zeit unzweifelhaft meift in poetischer Form 96); ben Stoff bot theils bie Thierfabel bar (bies war gewiß feit Alters eine besonders be-

liebte Form), theils die Erfahrungen des täglichen Lebens. Solche Erzählungen pflanzten fich im Munde des Bolis

unuterbrochen fort, und eben, weil fie allgemein bekannt waren, jog man balb die Erzählung ins Kurze, ober begnügte fich mit bem Schlufverse, ber in der Regel die Moral, den Grundgebanken des alvog enthielt .

<sup>98)</sup> Siehe bas kleine, bem homer gewöhnlich beigelegte Gesbicht Eleosisier. Dies Lieb ift allerbings im Sthl bes ausgebilbeten Epos gedichtet, aber die Sitte selbst ift alt und echt volksmäßig; dieses Lied nimmt aber auf den Umzug im Frühlinge aussbrücklich Bezug.

<sup>94)</sup> Eine solche Zauberformel ist uns noch bei Festus erhalten: Στρίγγ' ἀποπέμπειν Νυπτικορώναν, Στρίγγ' ἀπο λαῶν "Ορνιν ἀνωνύμιον, "Ωπυπόρους ἐπὶ νῆας. 95) Daher werden formelthaft verdunden λέγειν καὶ ἀείδειν, λόγοι καὶ ἀοιδαί, λόγιοι καὶ ἀοιδοί. 96) Das jūngere Stolion 'Ο καρκίνος ἀδ' ἐφα Χαλῷ τὸν ὁφιν λαβάν Εδθύν χρη τὸν ἐταῖρον ἔμμεν Καὶ μὴ σκολια φρονεῖν mag bie Beise der alten Fabeldichtung am besten veranschausichen. 97) 3. B. 'Αλιούς πληγείς νόον οίσει, und andetresteits: Οίκος φίλος οίκος ἄριστος, Μένε καρκίνε καὶ τὰ μεθήσω, 'Αποτίσεις χοῦρε γίγαρτα.

Das Sprüchwort ist also aus dem alvos hervorgegangen, nichts Anderes als ein abgefürztes Beispiel, baber beißt baffelbe auch napoquia 96). Man fieht, wie nahe fich Spruchwort und Fabel berühren. Denn wenn die Thierfage auch aus eigener Burgel erwachsen ift, fo hat fie boch von Saufe aus ein beschauliches und lehrhaftes Element. In ber Literatur begegnen wir freilich ber Thierfabel querft bei Befiod, bann bei Archilochus; aber es ift irrig, wenn man biefe als Erfinder betrachtet; fie haben nur aus ber volksmäßigen Ueberlieferung geschöpft; grade für die bidactische und satyrische Dichtung war die Thierfabel allezeit besonders geeignet. Die Wurzeln ber Thierfabel reichen sicherlich in das höhere Alterthum binauf, wenn es auch bahingestellt bleiben mag, ob diefelben ebenfo wie bie erften religiöfen und mythischen Borftellungen gemeinsamer Befit ber ftammverwandten Bolfer in ferner Borgeit waren. Die Uebereinstimmung zwischen ber Fabelbichtung verschiebener Bolfer ift allerbings nicht abzuleugnen; aber auf gewiffen Culturftufen tonnte fich dieselbe bei ben einzelnen Bolfern aus ber einfachen Raturanschauung gang von selbst ahnlich ge-stalten; bann aber hat grade hier vielfache Entlehnung und Austausch stattgefunden. Auch die Griechen haben Bieles biefer Art nach und nach von anderen Bolfern fich angeeignet; unterfchied man boch nach bem Urfprunge verschiedene Classen, phrygische, farische, tilitische, agup-tische, libysche, typrische und spharitische Fabeln. Dan fieht, wie die Griechen selbst niemals gesonnen waren, bie Thierfage als ihr ausschließliches Eigenthum in Anspruch zu nehmen, wie ja auch Babrius ben Ruhm der erften Erfindung ben Affprern queignet. Den wichtigften Beitrag hat jedenfalls Phrygien geliefert, wie Diefes phantafiereiche und ben Griechen fo nabe verwandte Bolf überhaupt auf die Cultur und das geistige Leben ber Hellenen einen viel bebeutenberen Ginfluß geubt hat, als man gewöhnlich glaubt. Phrygischen Ursprungs find gewiß jum guten Theil die eigentlichen Aesopischen Fabeln, mahrend Anberes fruhzeitig auf griechischem Boben erwachsen ift, ober ipater felbständig erfunden wurde. Manches mag von Semiten entlehnt fein, mahrscheinlich burch Bermittelung ber Lyber, wie die Fabel vom Delbaum, ben die Baume zu ihrem Könige erwählen, bann vom Fuche mit bem brennenben Schwanze, mas an die bekannte Ergablung von Simfon's Rache erinnert. Auch Aegypten, wo die Fabelbichtung nicht unbekannt war, mag Einzelnes beigefteuert haben. Dagegen ift Busammenhang mit Indien schwerlich zu erweisen; Die indischen Fabeln, welche an griechische erinnern, find gar jungen Ursprunge und konnen fo wenig ben Ruhm ber Erfindung in Anspruch nehmen, daß vielmehr grade hier

ber Einfluß griechischer Borbilber fich zeigt 99). Aefop, ber namhaftefte Bertreter ber Fabelbichtung, ber in einer Beit, auftritt, wo grade bas gnomischebibactifche Element recht entichieden bervortritt, gebort ber Literatur nur uneigentlich an. Inbeffen muß man fruhzeitig begonnen haben, biefe Thierfabeln zu fammeln und aufzuzeichnen; in der Beit des Ariftophanes eriftirte offenbar eine folche handschriftliche Sammlung. Schon Sofrates versucht fich an einer poetischen Bearbeitung und feinem Beispiele find fpater Andere gefolgt. Demetrius von Phaleros und Andere mogen die mundliche Ueberlieferung vollständiger aufgezeichnet und gesichtet haben; dagegen die Brofafammlung, die wir besitzen, gehort in ber Gestalt, in welcher sie vorliegt, erft ber byzantinischen Zeit an. Be-liebt war auch seit Alters die Rathselbichtung, die ben berechnenden Berftand icarft; foll doch homer aus Berdruß, weil es ihm nicht gelang, eine solche Aufgabe zu lösen, gestorben sein 1). Die Rhapsoben haben frühzeitig daran ihren Wit geübt, später wurde es ein geselliges Spiel, diente namentlich bei Symposien zur Unterhaltung.

So treffen wir in dieser vorgeschichtlichen Zeit bereits bie Anfänge von Allem an, was in der nachsten Beriode und fpater fich reicher und felbftanbiger entwideln follte. Schwer bagegen ift es, von dem Styl biefer alteften Dichtung eine bestimmtere Borftellung ju gewinnen; benn mahrend die folgende Beit die gleichen Stoffe behandelt, hat fle doch offenbar die Form mit einer vollenbeten Runft ausgebildet, die den früheren Jahrhunberten noch unbefannt war. Deshalb aber barf man biese alteste Boefie fich nicht funftlos ober gar roh vorftellen. Denn wie bedeutend auch ber Fortschritt mar. ben homer begrundete, so war derfelbe burch feine Borganger gewiß ichon überall vorbereitet, ba alle Runft bei ben Bellenen ficher und ftetig, nicht fprungweise fich entwidelt hat. Dichtungen größeren Umfanges waren ber Beit vor homer unbefannt, und fo wird auch die gange Darftellung schlicht und einfach gewesen sein. Bie namentlich in ben furgen Selbenliedern die Ergablung fich begnugen mußte, das Sauptfachlichfte hervorzuheben, fo war auch bie Rebe fur, und gebrungen, aber fraftig. Damit war übrigens eine gewise Fulle ber Rebe, eine Reigung zur Tautologie, wie ste überall dem höheren Alterthume eigen ist, und und noch jest in überlieferten formelhaften Wendungen entgegentritt, recht wohl vereinbar. Auch über bie altefte metrifche Form laffen fich nur Bermuthungen aufftellen. Dan hat vielfach bem trodaifden Veremaße ben Borrang querfannt, und baraus auf eine gang unftatthafte Beife ben Urfprung ber anderen Berdarten ableiten wollen. Allein die Rhythmen des doppelten Geschlechts (pévos dinlácion) sind von benen des gleichen (vevos koov) ftreng geschieben; beibe Claffen find einander vollkommen ebenburtig, und wenn

<sup>98)</sup> Bie mpoolmor von ofun (Lieb) bertommt, so wol auch wasocipla, d. h. Iwischengesang, Beigefang ober Schlußwers, bet die einzelne Strophe ober das ganze Lied abschließt,
daher auch so viel als Refrain. Doch ist auch eine andere Deus
tung möglich: καςδιμία fönnte eine Erzählung (οξικη) sein, die zur
Bergleichung, als Beispiel mitgetheilt würde, also gleichbebeutend
mit alvog, καςραινείν, achnich im Teutschen di wurti, dispol.
Siehe B. Erimm, Freidant S. LXXXIX.

<sup>99)</sup> Beber, Inbifde Stubien III. 327 fg.

<sup>1) &</sup>quot;Oce' kloper lenousod', Son d' odg kloper peod-pesda. Schon bem heraclit war biefe Anethote befannt, f. Hippolyt. (Origen.) adv. Haeret, 281.

man will, gleich ursprünglich. Aber hiftorisch fteht fest, baß bie altere Boefte nur Bereformen bes gleichen Gefolechts gebrauchte; in ber gangen erften Beriobe behauptet ber bactplische Berameter ausschließlich die Bertfcaft, fodag eben bas Emportommen bes boppelten Geschlechtes ben Anfang ber zweiten Berlobe bezeichnet. Aber beshalb find wir nicht berechtigt, ben Berameter als bas altefte Beremaß überhaupt zu betrachten, mogen auch die Alten selbst ihn zuweilen mit ben erften Anfangen der Boefie in Berbindung fegen. Allein der Berameter ift feine einfache Bildung und fann ichon barum nicht als Ausgangspuntt gelten. Daher hat man auch wol ben bactylischen Tetrameter als die urfprunglichfte Bereform bezeichnet 2); aus biefem habe fich spater, indem man einen Dimeter gleichsam als Epode hinzufügte, ber Gerameter gebilbet; aber baß grabe ber bactylische Tetrameter eine ausgezeichnete Stelle in ber alteren volksmäßigen Poefte eingenommen habe, ift nicht ju erweisen. Dem Dactylus ift ber Anapaft ebenburtig; er unterscheidet fich nur in sofern, ale er ein fteigender Rhythmus ift, und baher mehr energische Kraft besitt; bie anapastische Tripodie ist auch spater noch eine be-sonders beliebte Form, namentlich hat sie im weltlichen Kriegsliede, ebenso wie im religiosen Brocessionsliede sich behauptet 3); sie fommt in afataleftischer und fataleftischer Form vor: lettere war besonders da gebrauchlich, wo es aalt, einen rubigen Abschluß ju gewinnen. Aber es galt, einen ruhigen Abschluß zu gewinnen. Aber noch beliebter als die katalektische Tripodie war die katalektische Tetrapobie, ber sogenannte Baromiacus, ber allezeit in ber volksmäßigen Boefie eine ausgezeichnete Stelle behauptet; balb warb berfelbe continuirlich gebraucht, besonders so, daß man zwei Berse dieser Art paarweise vereinigte 4), bald in Berbindung mit anderen. So mag eben die akatalektische Tripodie mit dem Baromiacus in jenen alten Belbenliebern und in Proceffionsgefangen gern abwechselnb gebraucht worben fein; wie nahe es lag, bann beibe Reihen ju einem größeren Berfe ju vereinigen, liegt auf ber Sand: indem bie Rurgen im Anlaut wegfielen, eine Freiheit, von ber bie voltemaßige Poefte haufig Gebrauch macht, gewann ber Bere an Ruhe und Burbe, und so entftand gang von felbft ber Herameter, ber wol zuerst seine Stelle in ber hiera-tischen Boefte, in jenen alten Hymnen und Drafeln hatte, bis ihn Homer, ber Gesetzgeber bes Epos im

großen Styl, in die weltliche Dichtung einführte.
Daß es Dichter lange vor Homer gegeben haben muffe, erkennen die Alten felbst überall an. Berständig urtheilt hierüber Cicero ); auch Herodot hat dies burchaus nicht geleugnet, sondern er behauptet nur, daß die Gedichte des Orpheus, Musaus u. A., welche man gewöhnlich der vorhomerischen Zeit zuschrieb, vielmehr jünger seien, als die Homerische und hessolische Boeste;

baß er selbst die Eriftenz einer alteren Dichtung anerkennt, beweift am besten eine andere Stelle?), wo er meint, die Vorstellung vom ansavds habe entweder homer, ober ein noch alterer Dichter zuerft in die Boefie eingeführt. Eine ziemliche Babl von Dichternamen ift uns überliefert; es find dies aber mehr oder minder mothische Beftalten. Linus ift nichts Anderes, als bie Berfonification des Klageliedes felbft, und hat fo wenig jemals eine wirkliche Existenz gehabt, als Jalemos und andere Mufenfohne. Dien ber Lycier, Pamphos aus Athen, und Andere aus ungewisser Zeit mogen historische Perfonlichkeiten fein; aber wenn man alte homnen, bie fic fortwährend im Gebrauch erhielten, ihnen zuschrieb, fo hat dies Alles doch keine rechte Gewähr; man war eben bemuht, folche namenlos überlieferte Boefteen auf einen altberühmten Ramen zurudzuführen. Aber bedeutfam ift, baf alle biefe Dichternamen ber hieratischen Boefte angehoren, ein beutlicher Beweis, bag biefe Dichtung in ber Zeit vor homer gang entschieben bie erfte Stelle einnimmt. Benn Reuere in bem blinden Thrafer Thampris einen Sanger von Belbenliebern finden wollen, fo entbehrt diefe Bermuthung bes rechten Grundes.

Unter allen diesen Ramen ift ber bes Orpheus weitaus der berühmtefte. Auch Orpheus ift eine mythische Gestalt, gleichsam bas irbische Abbild bes Zagreus, bes in der Unterwelt herrschenden Dionpsos, wie ja ber Rame felbft auf bas Dunkel bes Sabes hinweift. Aber überall in ber Sage erscheint Drobeus als Sanger; es waren offenbar von Anfang an mit jenen geheimnisvollen Mufterien religiofe Lieber, feierliche hymnen verbunden. Die gewöhnliche Ansicht der Reueren, daß die Orphische Bebeimlehre erft in ber nachhomerischen Zeit aufgekommen fei, ift febr unficher. Das Schweigen homer's lagt fic gang gut aus bem Biberfpruche erflaren, in welchem bie Orphische Richtung ju bem Geifte ber Somerischen Boefie fteht. Schon bei Befiod finden wir Anklange an Die Orphischen Lehren, aber man fieht, wie biefer Dichter die Ueberlieferung, von ber er nur buntele, unfichere Runde hatte, nicht weiter ju benuben verftand. Jebenfalls reichen die Ursprünge hoch hinauf; daß tiefer Gehalt darin lag, beweist die unverwüstliche Lebenstraft ber Orphischen Lehre, die sich wiederholt regenerirt hat. Rosmogonische und theogonische Ueberlieferungen, vor Allem Die Lehre von ber Unfterblichfeit bes menfchlichen Geiftes, bildeten hauptsächlich ben Mittelpunkt biefes Geheimdienstes, woran sich allmählich andere Glemente Seit bem Anfange bes 6. Jahrhunberts, anschloffen. wo überall bas Streben nach einer Reugestaltung und Läuterung bes religiofen, wie bes fittlichen Lebens in Griechenland fich fund gibt, tritt auch die Orphische Lehre aus bem geheimnisvollen Dunkel mehr und mehr hervor; schon vor Onomakritus nimmt man bei Pheres cydes von Spros deutlich ben Einfluß jener Lehre mahr. Aber gang entschieden suchten Onomakritus von Athen und geistesverwandte Manner, wie Orpheus von Kroton (auch Orpheus von Ramarina gehörte wol bemfelben

<sup>2)</sup> v. Leutsch, Philol. XII. S. 12 fg. 3) Daher die Benennungen erokulog und noogodiands. 4) Wie z. B. in dem alten Bollsliede: A Alve (näsi) Geoïsiv Teripéve sol yàq Idanav Agára pélog årdyansisiv Davaïg Leyvqaïg åeïsai. Daïfog dé nára s' åvaigeï, Moïsai dé se dynréovsiv. 5) Cicero, Brut. c. 18. 6) Herod. II, 58.

<sup>7)</sup> Herod. II, 23.

Rreife an), die Orphische Lehre und ben Bolfsglauben in Einklang zu feben, mas freilich ohne Billfur und Eigenmachtigfeit nicht burchzuführen war. Auf weitere Kreise, auf die Gefinnung der Ration, konnte man am sicherften und leichteften durch die Boefie wirken, und fo bilbete fich jest eine reiche, immer mehr anwachsende Literatur. Allein es ift nicht richtig, wenn man, wie gewöhnlich geschieht, Die ersten Anfange ber Orphischen Boefte eben von Onomakritus herleitet; es ware nicht möglich gewefen, unter biefem ehrwurdigen Ramen fo gablreiche Werke in Umlauf zu fepen, wenn es nicht bereits altere Orphische Dichtungen gegeben hatte. Befonbere wichtig ift bas Beugniß bee Beratlit 8), baß in bem Beiligthume bes Dionvfos auf bem Bamus alte Aufzeichnungen unter bes Orpheus Ramen eriftirten, und daß Pythagoras dieselben benutte. Die nahe Berwandtschaft ber Pythagorischen Lehre und der Orphischen Mufterien ift auch fonft durch glaubwurdige Berichterstatter hinlanglich bezeugt; was Reuere, wie Beller '), dagegen eingewandt haben, hat fein sonberliches Gewicht. Aber Beraflit befundet damit nicht nur bas hohere Alterthum der Orphischen Lehre, sondern vor Allem auch der Orphischen Gebichte 10); biese konnen also nicht erft von Onomatritus, bem alteren Zeitgenoffen bes Pothagoras, herrühren. Es war wol eben bas Treiben bes Onomafritus und feiner Genoffen, welches Pothagoras junachft veranlaßte, seine Schule ju ftiften; die Bythagorische Schule follte eine Rudfehr ju der alten reinen Lehre des Orpheus sein; daher mag auch Pythagoras in Thracien den ursprunglichen Quellen forgsam nachgeforfcht haben. Daß bann wieder Pythagoreer, wie Rertops (ben man fehr mit Unrecht mit bem Spifer aus Milet gusammenwirft), fich an jener Orphischen Boefie betheiligten, fann nicht auffallen. Benn heraflit mit harten Borten ben Pythagoras tabelt, fo barf man nicht vergeffen, daß Heraklit ebenfalls mehrfach von Orphischen Anschauungen ausgeht, obschon es grundlose Uebertreibung ift, wenn Spatere gradezu behaupten, Beraflit habe faft Alles aus Orpheus entlehnt; aber bie Auffaffung bes Phthagoras erichien bem tieffinnigen Denfer zu außerlich, konnte fein fpeculatives Bedürfniß nicht befriedigen; fpater aber hat bann wieder bie Bhilosophie bes Heratlit gang entschieden auf die Rreise ber Orphifer eingewirft.

Jener alte ursprüngliche Kern mag durch die Thatigfeit des Onomakritus und seiner Rachfolger sehr bald
ganz verstücktigt worden sein; desto üppiger wucherten
nun diese apokryphischen Gedichte. Herodot verwirft
offenbar die ganze Orphische Boesie, spricht ihr das

höhere Alter, welches man berfeiben damals gewöhnlich beilegte, ab 11), mahrend Platon Diefelbe anerkennt und ganz beutlich über die Zeiten des Homer und Hesiod hinausrudt <sup>12</sup>). Daß bereits vor dem peloponnesischen Kriege zahlreiche Gedichte unter Orpheus Namen in Umlauf waren, bezeugt Euripides <sup>13</sup>). Eben dieser Zeit mag auch das bedeutendste Werk, die Geolopia anges boren, was auf feinen Fall von Onomafritus ober einem feiner jungeren Beitgenoffen herruhren fann, wie Lobed meint, aber ebenso wenig mit Beller bis auf die Zeiten ber Stoifer herabzudruden ift. Die entschieben pantheis ftische Richtung, bie uns überall aus ben Ueberreften biefer Gebichte entgegentritt, paßt burchaus nicht fur bie Beit bes Onomafritus; bie Berfe find wunderbar glatt und fliegend; es ift ber Styl bes philosophischen Epos, wie derfelbe burch Barmenibes und Empedofles festgestellt wurde, aber leichter und gewandter, wie immer in Beiten, wo eine Form als etwas Fertiges bafteht. Jenes pantheiftische Element, wie g. B. Die Berbindung bes Apollo (Mluos) und Dionyfos, ift vorzugeweise auf ben Ginfluß der heraklitischen Philosophie jurudjuführen, die grabe bamale gablreiche und begeifterte Unbanger hatte; aus Heraflitischen Ibeen ftammt wol auch Die Lehre vom Beltbrande, wenn man bieselbe nicht vielleicht erft auf die Stoifer jurudführen will 14); benn alle biefe Gebichte find im Laufe ber Zeit burch mannichfache Abanberungen und Bufate umgestaltet worben; grabe bie Stoifer aber legten besonderen Berth auf Diese Poefie. Auch nach dem peloponnesischen Rriege fuhr man fort, in gleicher Richtung ju mirten; hierher gehort inebefondere Berfinus, ber ju Atarne bei Eubulus, bem Borganger bes hermias, lebte. Spater tritt ber Orphische Gebeimbienft, mit bem biefe Literatur boch immer in einem gewiffen Busammenhange ftand, wenn fie auch nicht auf biefen engen Rreis fich beschränkte, gang gurud und verfchwindet faft fpurlos. Wie in Rom und Italien bie Staatsgewalt gegen bie Misbrauche ber Bacchischen Mysterien einschritt, so rief die steigende Entartung viels leicht auch in Griechenland ahnliche Dagregeln hervor. Beit mehr aber mag indirect die Ausbreitung agyptischer Götterdienste die Orphischen Weihen verdrangt haben. Andererseits mußten auch wieder agyptische Theologie und Orphische Muftit fich begegnen; hatten boch schon Aeltere, wie Herodot, auf die Berwandtschaft ber beiberfeitigen Lehren, wie ber Motefe, hingewiesen. Daß auch bie Alexandrinische, wie die nachstfolgende Beit, ihren Beitrag zu dieser Literatur lieferte, beweift besonders bas noch erhaltene Gedicht Neol xaraqzav, welches irrt, um-lich den Ramen des Marimus führt. Indessen waren dies wol nur isolirte Bestrebungen. Dagegen seit dem 2. Jahrh. n. Chr., namentlich seitdem der Reuplatonis-mus aussommt, wendet man sich von Reuen der Orphiichen Lehre mit lebhafteftem Intereffe gu. Und auch jest

<sup>8)</sup> Bei bem Schol. Eurip. Alcost. v. 988, womit ein anderes Bruchstad des heracili über Pythagoras bei Diog. Laert. VIII, 6 zu verbinden ift. 9) Gesch. der griech. Phil. I, 221 fg. 10) Die draypawal, welche nach heracilit in jenem heiligthume des Dionhsos sich befanden, waren sicherlich in gebundener Rede abgesaßt; wenn Eurip. Alc. 983 sagt: ovode zi paquanov Genscaus dr saulosu, ras 'Ogopela nareypawer propus, so hat er freilich nicht diese alten Lieber, sondern die jüngeren apostyphischen Gesbichte, die damals umliesen, im Sinne.

<sup>11)</sup> Herod. II, 53. 12) Plat. Theaet. 179. 180 vergl. mit Cratyl. 402. 18) Eurip. Hippol. 950. 14) Diese Borftellung felbst beruht übrigens wol auf einer alten volksmäßigen Trabition

begnügt man sich nicht mit den älteren Gedichten, die man willfürlich deutet und die bei den Borkampfern des Christensthums fast nicht minder in Ansehen standen, als det den Anhängern ethnischer Philosophie und Mythologie, sonsdern man wagt sich immer wieder mit ungleichem Ersfolge an neue schriftstellerische Bersuche. Dieser letten Beriode gehören die drei noch erhaltenen Gedichte an, die Tuvo, Appovarrund und Audund, von denen wieder jedes offendar einen anderen Bersasser hat.

## Erfte Periode (alte Zeit) von 950-740 (Dl. 10).

Richt in Theffalien, mas in Folge ber großen Banberungen feine alte bochgebilbete Bevolferung meift einbuste, nicht in Bootien, überhaupt nicht auf hellenischem Grund und Boben entwidelt fich die volle Bluthe bes epischen Gefanges, fonbern jenseits bes agaifden Mteres an ber Rufte Rleinafiens, wo bie aus ber Beimath Bertriebenen ein neues Bellas grundeten, mas Angehörige aller Stamme umfaßte. Auch hier bewährt fich bie alte Erfahrung, bag Colonien gewöhnlich nicht nur an Bolfegahl und materiellen Gutern rafcher gunehmen, ale bas Dutterland, fonbern auch in ber politischen, wie in ber geistigen Entwidelung vorauseilen. Die außeren Ber-haltniffe, unter benen bie Colonien in Rleinafien gegrundet wurden, waren fo gunftig als möglich. Der unmittelbare Berfehr mit alten, meift ftammverwandten und gebildeten Bolfern, in ben man eintrat, die vielfache Berührung und theilmeife Berfcmelgung ber Stamme, ja selbst die Rivalität, die aus den alten angeborenen Gegensahen entsprang, war von entschiedenem Einflusse auf das Gebeihen jener rasch emporftrebenden Städte und forderte machtig die neue Bluthe der Kunft. Aber ber Beimath mar man nicht entfrembet, Die alten Sagen und Lieber nahmen bie Auswanderer mit hinüber in ihre neuen Bohnfipe; ja biefe Erinnerungen wurden hier erft recht lebendig. Der Schauplat bes trojanisichen Krieges, ber ju biefen Riederlaffungen eigentlich ben Beg gewiesen hatte, lag in unmittelbarfter Rabe; bie dolifchen Stabte, von Fürften aus Agamemnon's Geschlecht beherrscht, wurden überall an die Thaten ber Belben ihres Stammes erinnert; gang von felbft führte Dies jur bichterifchen Berberrlichung jener Begebenheiten. Mußte man doch felbst um ben Besit des Landes meist langwierige Rampfe führen; die ruhmvollen Thaten ber Borfahren waren ein leuchtendes Borbild für die Enfel, bie Erinnerung baran ber machtigfte Sporn jur Racheiferung. Mit bem friegerischen, ritterlichen Geifte geht aber die Dichtung Sand in Sand; benn man wußte febr wohl, daß es ohne die Boefie feinen dauernben Ruhm gebe; fo maren bie manbernben Sanger überall willfommen und hochgeehrt. Bar manches Selbenlieb mag in biefen dolifchen Stabten gefchaffen worben fein; hier gewann offenbar ber troifche Cagenfreis jene bevorjugte Stellung und brangte bie anderen Stoffe mehr in ben hintergrund. Hier ward wol jundchft bie Berrichaft ber weltlichen Poeffe begrundet, Die bas charafteriftische

Merkmal ber ganzen Periobe ist: benn neben-ber epischen Dichtung verschwindet die alte hieratische Boeste sast vollsständig, wie überhaupt diesen neugegründeten Staaten jene religiöse Innerlicheit, die der alten Zeit eigen war und die sich im Mutterlande weit länger behauptete, im Ganzen fremd ist. Aber die volle Entwickelung der epischen Kunst sollten die aftanischen Aeolier nicht erreichen, sondern wie ein Stamm bestimmt ist, den anderen abzulösen, so treten jest die Ionier ein und führen auf dem Grunde, den die Borgänger gelegt, etwas durchaus Reues aus. Denn die Homerische Poeste ist von der Dichtungen der Früheren wesentlich verschieden; darum eben sind jene älteren Lieder spurlos untergegangen, während die Homerischen Gebichte das unerreichbare Borbild für alle Kolgenden wurden.

Folgenden wurden. Die griechische Literatur beginnt mit einem ber schwierigsten Probleme. Ilias und Dopffee ftehen gleich fam ifolirt ba; weber iber bie Perfonlichkeit bes Dichters, noch über- bie Beimath biefer Boefien und bie Beit, ber fie angehören; haben wir verlässige Kunde. Richt nur die norhergebende Zeit ist in Dunkel gehüllt, sondern auch die nachsolgende erscheint nur in unsicheren Umriffen, fobaß felbst bie Wirfung, welche jene Boefie jundoft übte, uns mehr ober weniger verborgen ift. Aber jene Bluthe ber epischen Poefie, welche eben Ilias und Dopfice befunden, ift die That eines großartigen, wunderbar reich begabten Dichtergeistes. Die Betrachtung biefer Berte felbft lehrt bies, und wir mußten, auch wenn fein Bengniß bes Alterthums, feine allgemein beglaubigte Ueberlieferung uns ben Ramen Homer's verbürgte, nothwendig annehmen, daß eine gewaltige Berfonlichteit biefen Fort-schritt herbeiführte. Denn wir haben hier nicht die erften Anfange ber epischen Boefie vor une, Blias und Dopfier find von jener schlichten Einfachheit vollemaßiger Dich. tung weit entfernt; fie befunden in ihren echten Theilen überall eine hohe Meisterschaft, die mit vollem Bewußtsein geubt ward. Homer's Rame ist der erfte sicher beglaubigte, den die griechische Literaturgeschichte fennt; es ift natürlich, daß man auf biefen hochberühmten Ramen Bieles übertrug, was ihm fremb war. Bie weit ber Antheil bes homer an ben Gebichten, die feinen Ramen führen, reicht, bas ift eine Frage, die niemals befriedigend geloft werben wirb; aber homer ift eine historische Perfonlichfeit, feine mythische Gestalt, er untericheibet fich gang flar von Orpheus, Linus, Mufaus, Eumolpus u. A. Freilich weiß man faft gar nichts Berlaffiges über bie Person bes Homer, aber bies if eben ber beste Beweis, daß bieselbe nicht auf mythischen Grundlage ruht. Bahrend bie Anderen ihre Eriften außer und neben ben Gedichten haben, ja die Gedichte jum guten Theil erft auf Anlag und ju Gunften ber mythischen Gestalt entstanden find, waren bagegen Domer's Gedichte früher vorhanden, als eine fagenhafte Tradition fich ausbildete. Freilich hat man nicht felten auf den Ramen felbst fich berufen, um zu beweifen, daß berfelbe nicht ein Individuum, fondern nur eine ideelle Bestalt bezeichne, und man bat dies bann weiter in weitgreifenben Sppothefen über bie Entftehung ber

Homerifchen Gebichte benutt 16). Allein "Oungoo ift ein gang gewöhnlicher echter Eigenname ohne alle fombolifche Beziehung; er bebeutet fo viel ale Beifel ober Burge, der mit feiner Perfon fur bie treue Beobachtung eines

Bertrags, für ein gegebenes Wort einsteht.
Auch diejenigen, welche bie Berson Somer's nicht gelten laffen, konnen boch die Frage nach ber ursprüng-lichen Heimath ber Homerischen Poefie, sowie nach ber Beit, welcher fie angehort, nicht ale unberechtigt abweisen. Daß biese Boefie nicht in Griechenland felbft, sondern in ben Colonien an ber affatischen Rufte geschaffen wurde, barüber waren im Alterthume Alle, die nicht in fleinlichem Localpatriotismus befangen waren, ober gelehrten Paradorien nachgingen, einverftanden; und die neuere Forschung hat bies etenso wenig in Zweifel gezogen. Ariftarch behauptete nicht, daß bie Homerische Boefie in Athen aufgekommen fei; er konnte homer jum Athener machen und babei boch Rleinafien ale ben eigentlichen Sig Diefer Dichtung festhalten. Man fieht übrigens gar nicht ein, wie grade ber nüchtern verftanbige Ariftarch ju jener feltsamen Ansicht tam; mahrscheinlich liegt bem Gangen nur eine schiefe Auffaffung spaterer Berichterstatter ju Grunde. Unter ben Reueren hat insbesonbere Bood den asiatischen Ursprung der Homerischen Poefte fefigehalten, obwol feine Beweisführung feineswege ausreidend ift. Sind die Homerischen Gebichte an ber Beftfufte Kleinasiens entstanden, wie bies besonders geogra-phische und Raturschilberungen bestätigen, bann fallen bie Ansprüche von Athen, Argos, Ithata u. f. w. gang von felbst fort. Allein jenseits bes agaischen Meeres erhoben zahlreiche Orte ben gleichen Anspruch. Run trägt aber bas homerische Epos nicht nur in ber Sprache, sondern auch sonft unzweideutig vorherrichend bas Geprage bes ionischen Stammcharaftere an fic, baber fann auch nur in ben ionischen Rieberlaffungen biefe Bluthe ber epischen Dichtung fich entwidelt haben. Allein bies foliest nicht aus, bag ber Befeggeber bes Epos von Geburt einem andern Stamme angehörte; und zwar fteht die Thatfache feft, bag ungeachtet ber Rivalitat ber verschiebenen Orte boch gang allgemein Smyrna ale die eigentliche heimath bes Dichters gilt. Daß aber grade Smyrna's Anspruch neiblos von den Anderen anerkannt wird, hat gang besondere Bedeutung. Denn Smyrna ift in ber Beit, wo bas Studium ber homerischen Boefte am eifrigften betrieben wurde, wo der Betteifer ber einzelnen Stabte

uns ju bem Ergebniß führt, baß ein dolischer Dichter unter Joniern lebend ben Grund ju ber hoberen And-bilbung ber epischen Boefie legte, fo ftimmt bies Resultat vollfommen, jowol mit bem allgemeinen Entwidelungsgange ber hellenischen Poefte, als auch insbesonbere mit bem Einbrude, ben bie Gebichte felbft machen, und biefem fommt boch vor Allem eine enticheibende Stimme au. Wenn die Bflege bes Gefanges in der alteften Beit auerft von bem dolifden Stamme ausgeht, Theffalien als bie eigentliche Biege ber Poeffe gelten muß, und bann in der folgenden Beit die Jonier bas begonnene Werf fortfepen, fo ift Richts naturlicher, als daß biefer Uebergang eben burd einen dolifden Dichter vermittelt murbe. Die homerifden Gebichte felbft aber enthalten, wie fcon bas Alterthum richtig erkannt hat, wenn fie auch im Gangen ale eine Schöpfung ionischen Stammes angefeben werben muffen, bennoch zahlreiche dolische Clemente. Es ift bies der deutlichste Beweis, daß biefe Boefie nicht aus eigener Burgel und gang felbftanbig erwachsen ift, fonbern, wie bies in bem Bange aller Entwidelung begrundet ift und namentlich burch bie gange Beschichte ber griechischen Poefie und Runft beftatigt wird, fich an Früheres anlehnt. Benes zwiefache Glement erfennt man ebenso wol im Stoffe, wie in ber Form ber homerischen Bebichte. Reftor, ber Relibe, ift eine Gestalt, bie ben achaisch-aolischen Belvenliedern fremd mar; erft auf ionis schem Boben murben biefe alten Sagen ber Pylier burch ble Thatigkeit ber Dichter in ben troischen Rreis einge-

am lebhafteften war, gar nicht mehr vorhanden. Rach Dl. 40 von ben Lybern gerftort, wurde es erft in ber Diadochenzeit von Enstmachus wieber hergestellt. Bahrend bie machtigen und blubenben Stabte alle Mittel besaßen, um ihr wirkliches ober vermeintliches Anrecht geltend ju machen, vermochte Smyrna Richts für fich ju thun; nur eine wohlbeglaubigte Trabition konnte in biefer Beife respectirt werben. Run war aber Smyrna, wie man auch immer bas Beitalter Homer's bestimmen mag, in ber Beit, in welche bie Entstehung Diefer Gebichte allein fallen tann, eine dolische Stadt; benn es ift nicht richtig, wenn man behauptet hat, Smyrna habe von Anfang an eine gemischte Bevolkerung gehabt. Das Somerische Epos aber tann feine Gestalt nur unter Joniern gewonnen haben; Homer, obwol aus bem dolifchen Smorna geburtig, muß unter Joniern gelebt und gedichtet haben. Welche ionische Stadt fich ruhmen barf, die eigentliche Heimath des Epos im großen Styl zu fein, läßt fich freilich nicht mit voller Sicherheit bestimmen; aber bas Deifte fpricht für bie Infel Chios. Richt nur eine große Bahl alter Gemahremanner erfennen nachft Smyrna hauptfachlich bie Anspruche biefer Infel an, sondern in Chios blubte lange Zeit ein altes Sangerund Rhapsobengeschlecht unter bem Ramen ber Homeriben (Ounglow). Wenn man fieht, wie felbst noch spater Runfte und Fertigfeiten in gewissen Familien. fich burch viele Generationen vererben, wird man auch Anftand nehmen, jener Familie ihren Rechtstitel zu entziehen. Wenn die wohlbeglaubigte Trabition bes Alterthums

<sup>15)</sup> So foll "Oμηφος fo viel als Bufammenfuger fein und ben ibeellen Reprafentanten bes einheitlichen, funftvoll abgefchloffenen Epos bezeichnen, was icon barum ungulaffig ift, weil eine folche Bortform nur paffive Bebeutung haben tann. G. Curtius (De Bortform nur paffive Bebeutung haben fann. Homeri nomine. Riel .1855 und 1857) meint baher, eine eng verbundene Innung von Sangern fei δμηφοι, b. h. έταϊφοι Ges noffen, Gefellen genannt worden, und fpater erft fei ber Rame "Oungos jur Bezeichnung bes ibeellen Ahnherrn und Schuppatrone ber Genoffenschaft aufgefommen. Bolymann (in Ruhn's Beitschr. fur Sprachvergl. I, 483 fg.) leitet ben Ramen birect aus Indien ab; hier wird ber große Dichter jum Gelehrten und Rritifer, ober vielmehr jum Compendium alles Wiffens, was freilich in gewissem Sinne gutrifft. Reine Billfur ift es endlich, wenn Cengebusch ben Namen Gomer's mit bem alten thrafifchen Sanger Thampras ober Thampris in Berbinbung bringt.

A. Encyti, b. BB. u. R. Erfte Section. LXXXI.

führt; und ganz ühnlich verhält es sich mit den Lyciern Sarpedon und Glaufus; man ersennt hier recht deutlich, wie die Sage vom troischen Kriege, welche die Jonier eigentlich nicht unmittelbar berührte, mit heimischen Erinnerungen verslochten wurde; rühmten sich doch die herrschenden Geschlechter in den ionischen Zwölsstädten meist von Releus und Kodrus, oder auch von dem Lycier Glaufus abzustammen; z. B. in Erythrä, Chios gegenüber, sinden wir Kodriden und Glauftaden neben einander. Mit dem Dialett verhält es sich ähnlich; freislich die vorherrschende Fürdung gehört den Joniern an; aber man nimmt überall noch die Rachwirfung des Aeolischen wahr, besonders in älteren epischen Formeln, die man trenlich bewahrte, dann auch in den Formen der Worte, namentlich den Flerionsendungen, während in dem Lautspsteme das Jonische entscheden vorherrscht.

Ueber bas Baterland Somer's gab es alte voltsmaßige Ueberlieferungen, und biefe, wenn auch jum Theil einander wiberfprechend, führen boch gulest auf Smyrna jurud. Ueber bie Lebenszeit bes Dichtere finden wir war auch mehr ober minber bestimmte Angaben, aber sie beruhen fammtlich auf gelehrter Combination, find meift ziemlich willfürliche Sppothefen, von benen in ber Regel eine bie anbere ausschließt. Die Reneren haben balb biefer, balb jener Anficht ber Alten fich ans gefchloffen und biefelben mit Grunben zu unterftupen versucht. Babrent man aber fruber mehr geneigt war, Somer boch hinaufzuruden, hat man jest fich vielfach für Herobot's Annahme entschieden, ber homer wie Sefiob ungefahr in die Mitte bes 9. Jahrh, verlegt. Dan barf die hoch anfegen, benn einen entschieben alterthumlichen Charafter nimmt man nirgends mahr; von jenem firengen herben Styl, ber grabe in ber griechischen Aunft bei ihrer organischen Entwidelung überalt bie erfte Stufe bezeichnet, ift taum hier und ba eine Spur vorhanden; Itias und Dopffee fann man ungefahr mit ben Eragobien bes Sophofles und Euripides vergleichen; ber Aefchplus ber epischen Dichtung muß jenfelts liegen. Run find aber die ionischen Colonien als die Beimath des Epos im großen Styl zu betrachten. Diefe Coloniegrundung beginnt um 1043 16). Damit find alle hoheren Anfage von felbft ausgeschloffen. Aber auch in die Zeit ber Wanderung und die nachstolgende Beriode ber Unrube fann man bie homerische Boefte nicht verlegen; hier fehlt es zu fehr an ben nothwendigen Bebingungen, um eine fo großartige Entwidelung ber Runft gur Reife ju bringen; biefe fest geordnete und festbegrundete Buftanbe, ein reiches und blübenbes Bolfeleben voraus. Ramentlich von Chios wiffen wir, daß die Insel erft unter ber herrschaft bes vierten Ronigs heftor vollftandig von ben hellenen in Befit genommen war und

erft jest in Die fonische Gibgenoffenschaft eintrat. Rechnen wir auf vier Regierungen hundert Jahre, fo gelangen wir in die Mitte bes 10. Jahrh., 943, und grabe in Diefes Jahr fest Apollobor Die Geburt, nicht Die Biuthe Somer's, beffen bichterische Thatigfeit bemnach bem Enbe bes 10. und etwa bem Aufang bes 9. Jahrh. angeboren wurde. Aber auch mit Rudficht auf die jungeren Epiter, bie totlifden Dichter, beren Auftreten hauptfächlich um ben Anfang der Olympiaden und spater fallt, die ben Faben ber Somerischen Dichtung aufnahmen und fortiebten, barf man die Bluthe Diefer Boefte nicht über 943 hinaufruden. Allein ebenso wenig kann man die Entstehung und Ausbisdung des Homerischen Epos dis auf 850 herabsehen, sodaß Homer ungefähr ein jungerer Zeitgenoffe des Lyturg sein wurde; denn bereits in der erften Halste des 9. Jahrh. bedient sich das besphische Drafel bes ionischen Dialetts. Bu ben atteften und bestbeglaubigten Drafelspruchen gehoren grabe biejenigen, welche Lyfurg in Bezug auf die Ordnung ber sparta nischen Verfaffung erhielt; nicht Bufunftiges wird bier vorausgefagt, was ja überhaupt weit weniger, als man gewöhnlich glaubt, die Beise ber griechischen Otakel war, fondern politischer Rath ertheilt, ber Dachtftellung entsprechend, die schon bamals das belphische Drakel einnahm. Und zwar tritt une in biefen Ausfpruchen gang ber Ton bes ausgebildeten ionischen Epos entgegen, wie wir ihn in ben Gebichten bes homer und Befiod ans treffen. Jeber Gebante an Falfchung ift bier fern gu halten; fomit erhellt baraus, baß das ionifche Cpos bamals bereits in voller Bluthe ftand; und zwar beschränft fich der Ruhm und die Birtung dieser Boefie nicht mehr auf ihre engere Heimath, fonbern man erfennt, wie fie icon im eigentlichen Griechenland verbreitet, wie fie der Ration werth und theuer war. Rur fo erflart fich, wie bie belphische Briefterschaft inmitten einer bovifch ober dolifch rebenben Bewolferung, aber ftete barauf bebacht, Organ ber Offenbarung für gang Griechenland ju fein und bas Leben ber Ration verftanbig zu leiten, ben landebublichen Dialett mit ber Sprache bes homerischen Epos vertauschte. Run min Lyturg nach Eratofthenes und Apollobor feine vormundschaftliche Regierung 884 an; aber wie lange biefelbe dauerte, fteht nicht fest; auch feten Einige Die reforma-torifche Thatigkeit des Lykurg in Diefe Beriobe felbft, mabrend Andere ihn erft nach Ablauf derfelben feine Reformen einführen laffen. Rehmen wir nun, um jeber Möglichkeit Raum ju geben, bas Letiere an, und feten biefe Reformen, um wieder bas Neußerfte augugeben, breißig Jahre später, so gehören jene Drafel ungefahr in bas Jahr 854. Dann wurde also bie bobere Musbildung der epischen Poeste in Jonien in die Zeit von 943 bis 854 fallen; jedoch spricht Bieles bafür, baß bie Bluthe bes Epos eben ber letten Salfte bes 10. Jahrhangehort, und baß bereits feit bem Anfange bes 9. Jahrh. biefe Dichtungsweise jundchft in Bootien und Delphi

Eingang fand, bald aber fich weiter ausbreitete. Aus ten Gebichten felbft lagt fich taum eine fichere Bestimmung über die Beit ber Abfaffung gewinnen.

<sup>13)</sup> Dunder, Beich, bes Alterth. 3. Bb. S. 212 (2. Ausg.), sest bieselbe freilich um nabezu hundert Jahre frater an, um 950. Die gesammte Chronologie der alten Geschichte bedarf einer drzchsgreisenden Revision; aber bas Spstem der alten Chronographen ift ein zusammenhängendes Ganze; nimmt man einen Stein heraus, so wird daburch bas ganze Gebaube erschüttert.

besetzten und auf italischem Boben Parthenope, Salpia, Sybaris inne hatten, waren wol einer solchen Auszeichnung würdig. Der Höhepunkt ber rhobischen Seemacht fällt aber in die Jahre 931—908, vielleicht auch etwas später; in dieser Periode, ober doch unmittelbar nachher, also höchstens im Ansange des 9. Jahrh., mag der Schiffstetzten unsehen für Ansange des 9. Jahrh.

also höchstens im Anfange bes 9. Jahrh., mag ber Schiffstatalog verfaßt sein, und so war also bie Ilias schon früher im Gangen und Großen jum Abschluß gelangt.

Die Ilias ift unzweifelhaft bas altere Gebicht; es war dies ber erfte Berfuch, ein großes einheitliches Epos su ichaffen. Aber bas Auftreten eines mahrhaft ichöpferisichen Dichtergeistes wedte offenbar auch andere Talente in der Rabe und Ferne. Die Homerischen Gebichte selbst lassen nicht undeutlich erkennen, daß ein bedeutender Aufschwung stattgefunden hat. Rein Sanger oder Spielmann begleitet die Helben in den troischen Krieg, obwol doch gewiß das Feldlager ein ganz geeigneter Blat für die Ausübung dieser Kunft war; nur Achilles felbft fingt einmal alte Selbenlieber. In ber Dopffee Dagegen fehlt ber Ganger nirgenbe; Dufit und Gefang gilt ale ber iconfte Schmud bes Lebens; fomol bei Alkinoos als auch bei den Freiern fingt der Spielmann Tag für Tag. So bebt ber Dichter ber Obyffee überall mit fichtlichem Behagen biefes Element hervor und gibt une ein anschauliches und lebensvolles Bilb von der Thatigkeit jener Sanger. Bei bem lebhaften Bertehr, ber von Anfang an zwischen ben Colonien in Aften und bem Mutterlande ftattfand, verbreitet fich bie Somerifde Poefie fehr balb auch im eigentlichen Griechenland; insbesondere Bootien nahm regen Antheil an ber Fortbildung bes epischen Gefanges, und bas belphische Drafel eignete fich sofort bie neue Aunftform an. Die Sanger bilben einen eigenen Stand, eine

besondere zahlreiche Classe ber dynosopol, und man darf ebendeshalb nicht glauben, daß dun auch jeder Einzelne ein selbstthätiger Dichter im vollen Sinne des Wortes war. Biele begnügten sich, fremde Geschage vorzutragen, ober ein überliesertes alteres Lieb zu variiren und zu erweitern, mahrend hoher begabte Raturen Reues schufen und auch wol bereit maren, eine Aufgabe, bie thnen gestellt wurde, sofort aus bem Stegreife gu lofen. Diefe Lieber wurden gefungen und zugleich mit bem Spiele ber Phorminx begleitet; baber beift ber Dichter, weil er Sanger ift, bei homer überall doedos, bas Lieb doedo. Diefe Sanger ober Dichter find von ben Rhapfoben nicht verschieben, obwol bie Reueren gewöhnlich ohne Grund bad Gefchaft ber Rhapfoben als ein völlig gefonbertes betrachten und meinen, erft in ber späteren Zeit, wo die Thatigkeit auf biefem Gebiete nachläft ober völlig aufhört, wo man fich begnügt, die alten Lieber einfach immer wieder von Reuem vorzutragen, fei ber Beruf wie ber Rame ber Rhapfoben aufgekommen. Diefen Ramen felbft hat man auf verfchiebene, aber ungureichenbe Beife ju erflaren versucht und baraus wieber unftatthafte Folgerungen in Bezug auf Die Entstehung, sowie bie jetige Gestalt ber Somerifden Gebichte hergeleitet. Aber ber Ausbrud baxran acione bezeichnet weber eine eigenthumliche Beife bes Bo.trags,

Bol fehlt es nicht gang an Beziehungen auf gleichzeitige Buftanbe und Ereigniffe, aber es find bies ihrer Ratur nach Einzelheiten, beren Beit fich meift felbft nicht mehr genau feftftellen lagt; außerbem ift immer fraglich, ob grade ein solcher Anachronismus auch dem ursprüngslichen Gedichte angehörte. Merkwürdig stad besonders zwei Stellen, wo der Reichthum und die Macht des ägyptischen Theben gepriesen werden <sup>17</sup>). Man kann dies nicht auf die früheren glanzvollen Zeiten thebanischer Fürsten beziehen, wie dies Bunsen <sup>18</sup>) thut, denn diese liegen weit hinter der Erinnerung der dampolisen Sallenn. liegen weit hinter ber Erinnerung ber bamaligen Sellenen; sondern es kunn dies nur auf die unmittelbare Gegen-wart des Dichters geben. Mit Sesonchis, dem Be-gründer der 22. Opnastie, beginnt ein neuer Auf-ichwung der ägyptischen Racht; der Eroberer Zerusalems, ber mit einem gewaltigen Seere Sprien überzog, fonnte fehr wohl ben Sellenen in Rleinaften befannt fein, auch wenn fein unmittelbarer Berfehr gwifden Jonien und Aegupten bestand. Eben biefe ruhmvollen Zeiten ber erften herrscher ber 22. Onnaftie hat ber Berfaffer ber Mias bei feiner Schilberung Thebens im Muge; gegen Ende des 10. Jahrh, konnte recht gut ein griechischer Dichter, ju bem bie Runbe von bem Reichthum und ber Rriegsmacht ber agyptischen Fürften, von ben großartigen Brachtbauten ber alten ganbeshauptftabt gebrungen war, fich in biefem Sinne dußern 19). Stimmt fo bie Ermahnung Thebens in ber 3lias und Douffee mit ben auf anderem Bege gewonnenen Reful-taten, fo enthalt eine Stelle bes Schiffstatalogs wol noch eine bestimmtere Andeutung. Der Schiffstatulog gehort nicht ju ber urfprünglichen Ilias, er ift erft fpater in jenes Gebicht eingefügt; aber er ift ein bochft werthvolles Stud alter Boefie. Schon ber Dichter ber spprischen Ilias fand baffelbe vor; auch ift grabe biefe Bartie von Bufagen und Abanberungen faft unberührt geblieben: nirgende lag bie Berfuchung bagu fo nahe, und hatte man berfelben nachgegeben, um eine allerdings verzeihliche Eitelfeit zu befriedigen, so murben wir ficher bier gang andere Dinge lefen; aber man bat grabe biefes alte Dentmal, bas golbene Buch ber hellenischen Bolferschaften, mit gang besonderer Gewiffenhaftigfeit respectirt. Wenn nun bier mit fast auffallenber Ausführlichkeit die Infel Rhobus mit ihrem Helben Tlepolemus gepriefen wird 20), ber in ber Ilias nur ein einziges Mal in einer Episobe bes fünften Buches vorkommt (Die vielleicht ebenfalls von bem Berfaffer des Ratalogs herruhrt), so muffen gang besondere Grunde diese Auszeichnung ber borifchen Infel in bem ionischen Epos veranlaßt haben. Es war offenbar die Bluthe der rhobischen Seemacht, die jener Dichter im Sinne hatte; die fühnen Sanbelsleute und Seefahrer von Rhodus, welche Rhobe an ber spanischen Rufte grunbeten, bie balearischen Inseln

41 \*

<sup>17)</sup> Ilias IX, 380. Od. IV, 125. 18) Aegypten Theil V. Abth. 2. S. 490. 19) Die Zeit ber Eroberung Jerusalems mirb freilich von ben Reueren sehr verschieben bestimmt. Ewald set sie in das Jahr 980, Bunsen 974, v. Sutschmidt, der die Bedeutung dieser Homerischen Stellen richtig erkannt hat, in 927. 20) Ilias II, 658—670.

noch geht er auf bas Berknüpfen einzelner Lieber zu einem Bangen, fonbern bezeichnet gang allgemein Die bichterifche Thatigfeit, bas funftreiche Bufams menfügen ber Borte jum Lieb, geht also recht eigentlich auf bie gestaltenbe schöpferische Thatigseit bes Dichters 21). Und so ift auch bavendos ursprunglich nichts Anderes als der Berfasser eines Liebes. Aber als fpater neben bem Epos andere Gattungen ber Boefie auffamen, namentlich die elegische und fambische Dichtung, das Melos und ber Chorgefang, so verstummte allmählich die epische Boefte, indem grade die begabteren Dichter fich anderen Bahnen zuwandten. Aber bem Bolfe find die alten epischen Gesange noch ebenso werth als fruher; und so fuhren die Rhapsoben, die jest nicht mehr wie ehebem Dichter waren, fort, in hergebrachter Weise die alten wohlbefannten Lieber zu recitiren. Estit eine ganz irrige Ansicht, wenn man meint, die Rhapsoden hatten ihre Thatigkeit auf Ilas und Obuffee beschränft, wenn man behauptet, nur biese beiben Ge-bichte, bie später einzig und allein bes Homerischen Ramens wurdig erschienen, hatten ausschließlich nationale Bebeutung gehabt, nicht aber die Berfe ber Rachfolger Somer's. Ein folcher Unterschied zwischen Ilas und Douffee einerseits und ben Gebichten ber Kyflifer war bem höheren Alterthume unbefannt. Jene tyflischen Epen, wenn fie auch die Bollendung der Ilias und Obyffee nicht erreichten, waren boch nicht minber berühmt und geschätt, und haben, wie fie allgemein verbreitet waren, to auch eine echt vollemaßige Wirkung geubt. Dit bem gemeinsamen Ramen Homer's ward lange Zeit ber gesammte Schat epischer Dichtungen, soweit fie ber ionischen Schule angehörten, bezeichnet. Es gab zwei große Gruppen epischer Poeften. Die Ramen ber einzelnen Dichter waren entweder vollig unbefannt oder faft verschollen; nur bie Ramen bee Somer und Sefiob er-hielten fich im Andenken bee Bolles; jene beiben Dichter erschienen baher als die Reprasentanten bes ionischen und bes bootischen Epos überhaupt; auf biefe beiben alte berühmten Ramen führte man alle bie verschiedenen Gebichte jurud. Erft feitbem burch Bififtratus bie epifche Literatur vollständig gesammelt und geordnet vorlag, beginnt bie Rritif fich ju regen; man überfah jest bie gange Sinterlaffenschaft, soweit fie gerettet war; man erfannte allmahlich bie Unmöglichkeit, Alles auf zwei Dichter zurudzuführen, die große Ungleichartigfeit ber einzelnen Bedichte tonnte fcarferen Bliden nicht entgehen; man lernte Melteres von Jungerem, Bollendetes von Mittelmäßigem icheiben, und so gelangte man nach und nach bahin, nur Ilias und Dopffee ale bie vollfommenften Berte in ihrer Art bes homerischen Ramens für wurdig zu achten. Ratur-lich wurden baburch bie anderen Gebichte in Schatten gestellt und busten fo allmablich die Bunft bes Boltes, bie fie früher in gleichem Grade genossen hatten, ein. Aber diese Sonderung ift eben erft das Resultat fritischer Studien. Wenn seit Platon und Aristoteles von Homeri-

scher Poefte die Rede ift, hat man allerdings zumeift nur an Ilias und Obpffee ju benten; allein in ber früheren Beit ift ber Rame Somer ein gar schwankenber und unbestimmter Begriff, ber bald mehr, bald weniger umfaßt. Dies ift namentlich von Ginfluß auf die Beurtheilung beffen, was Onomafritus fur die Somerischen Gebichte that. Diefer fogenannten Redaction Des Onomafritus legt man in ber Regel zu viel, in anderer Sin-ficht auch wieber zu wenig Bebeutung bei. Pififtratus war ein Mann von vielsettiger Bilbung; gang besonders wandte er seine Aufmerksamfeit ben alten epischen Bebichten ju. Die epische Boefle mar bamale völlig abgeschloffen; ba regt fich gang naturgemaß bas Bestreben, bas, mas frubere Betten geschaffen hatten, ju fammeln und zu ordnen. Grabe in folden Zeiten muß bie literarische Thatigfeit eintreten, foll nicht manches werthvolle Bert fpurlos untergeben. Bififtratus fonnte naturlich diesem Geschaft fich nicht selbst unterziehen; er über-trug es einer Commission, die aus drei mit der Boefie wohlvertrauten Mannern bestand: Onomakritus von Athen, Bopprus von Heratlea und Orpheus von Rroton 22). Das Gefchaft biefer Manner wird balb als eine dioodwois (was sonst gewöhnlich eine kritische Revision des Textes bedeutet), bald als ein Sammeln (oulloy), adoltser) bezeichnet, was jedoch kritische Bemühungen nicht ausschließe. Dann sprechen wieder andere Beugen von einem Buftande ber Berwirrung, in welchem die Somerischen Gebichte fich befanden; Diesem habe eben die Thatigfeit bes Onomakritus und feiner Genoffen ein Ziel gesett; ihnen sollen wir die gegenmartige Anordnung biefer Gebichte verbanten. Daraus haben bie Reueren gefolgert, bag es gwar fcon vor Bififtratus eine Angabl einzelner Lieber febr verfchiebenen Urfprungs gab, bie aber in feinem naheren Berhaltniffe ju einander ftanden; erft Onomafritus habe biefe eingeinen Gefange geordnet und ju einem Gangen vers bunden; somit eristire eine Ilias und eine Obyffee eigent-lich erft seit jener Zeit. Diese Ansicht fteht mit bem ganzen Entwidelungsgange ber epischen Boefte in schroffem Biberfpruche. Die Ryflifer haben bie Somerische Dichtung fortgeset, nirgends aber läßt fich barthun, bag fie benselben Stoff von Reuem behandelten, welchen bie Befange ber Blias und ber Douffee enthalten 93). Die Somerische Boefle gilt ihnen als geweihtes Gebiet, Riemand magt baffelbe von Reuem ju berühren, mab-

<sup>21)</sup> Es ift δάπτειν άοιδην basselbe, was man auch mit τεπταίνεσθαι άοιδην, τέπτονες θμνων, ύφαίνειν θμνον, texere (contexere) carmen ausbrückte.

<sup>22)</sup> Die Hauptquelle ist ber furze Bericht eines anonymen Grammatifers in einer Einleitung zu Aristophanes, ben Gramcim erken Baube ber Anecd. Parisina herausgegeben hat; baraus entlehnte Tzekes in seinen Brolegomenen zu Aristophanes Plutus (die H. Keil im Rhein. Mus. Bb. VI. herausgegeben hat) glies Wesentliche; ben Tzekes hat wieder ein ungenannter italienischer Bhilolog des 15. Jahrh. benust (s. das sogenannte Scholion Plaucinum bei Rissock), Alexandr. Bibl. Brestau 1839). Diese beiden legten Berichte sind baher auch ohne alle Bedeutung, Keil hat das richtige Berhältniß verkannt, wenn er die Darstellung des Tzekes als die ursprungliche Onelle betrachtet.

28) Nur die Nossocs scheinen die Irrsahrten und Abenteuer des Odopsens in ahnlicher Weise wie das Homerische Epos, aber in gedrängter Kürze, geschildert zu haben.

rend fe gegen einander folde Rudficht nicht beobachten. Bene Dichter foliegen fich vielmehr genau an bas Somerische Epos an, nehmen überall ben Faben ber Erzählung auf, wo ihn ber aktere Dichter fallen läßt. Solde Rudficht erfceint einer Angahl felbftanbiger, nicht sufammenhangender Lieber gegenüber gang und gar uns erflarlich; aber man verfteht jene ehrfurchtevolle Scheu, wenn fle gegen ein großes Epos eines berühmten Deiftere gentt wurde. Bill man nichtsbestoweniger bie Bilbung ber Ilias und Dopffee aus einzelnen Liebern festhalten, bann muß mindestens diese Anordnung in eine viel frühere Zeit fallen; sie muß bereits existirt haben, ebe Stasinus, Arktinus u. A. das Homerische Epos fortsesten. Die alte Tradition tennt aber nur ein Sammeln ber homerifden Gebichte burch Onomafritus; ber einsachse Ausbrud dieser Ueberlieferung liegt uns in bem Epigramm auf Bisikratus vor 24). Run war aber ber Rame Homer's damals noch nicht auf Ilias und Obysee beschränkt, sondern umfaste alle heroischen Epen, bie bem ionifden Stamme angehörten. Die Aufgabo bes Onomafritus war eben keine andere, als ben gangen Rachiaß epischer Gebichte, die in ber herrschenden Deinung bes Boltes für Homerifch galten, ju fammeln, und was damit eng zusammenhängt zu revibiren und zu ordnen; bies und nichts Anderes wird mit jenem Ausbruck rou "Oungov adpolituv bezeichnet, und der weitere Zusaß σποράδην ακιδόμενον geht nicht etwa auf die einzelnen Rhapsobien ber Ilfas und Dopffee, wie Meltere und Reuere, burch ben fpateren Sprachgebrauch getaufcht, irrig gebeutet haben, fondern auf die verschiebenen größeren Gebichte, von benen zwar manche allgemein befannt waren, wahrend Anbere fich nur noch in eingelnen Gegenden in ber Berborgenheit erhalten haben mochten; es ift eben bas große Verbienft bes Bififtratus, fie vom Untergange gerettet zu haben. Erft jest wurde biefer reiche Schat epischer Dichtung recht eigentlich Gemeingut, jett war auch ber weiteren Berberbniß ein Biel gefest, nun beginnt zuerft bie fritifche Beschaftigung mit biefen Bebichten. Bar homer bieber ein Collectivname gewefen, ber bas Berichiebenortigfte umfaßte, fo warb allmablich ein Gebicht nach bem anbern bem Dichter entzogen, wenn es auch nicht immer gelang, ben wirklichen Berfaffer zu ermitteln. Rur Ilias und Douffee erschienen bes berühmten Ramens gang allein wurdig, weil fie an Bollendung alle anderen weit überragten. Roch einen Schritt weiter gingen Xenon und ber Grammatifer Bellanicus, bie fogenannten Chorizonten: ihnen fchien die Annahme, daß beibe Epen von einem Dichter verfaßt feien, mit Rudficht auf Die zahlreichen Biberfpruche und Differengen biefer Gebichte unter einander ungulaffig; indeffen Ariftarch trat biefen Rritifern mit bem gangen Gewicht feines Anfehens entgegen. Aber bas gefammte Alterthum betrachtete Ilias und Dopffee ein jebes als ein einheitliches Gedicht, wenn fcon bie Rritit im Ginzelnen Manches ausschieb und beanstandete.

Bei ben Reueren beschrankt fich bas Studium Somer's lange Beit auf bas Meußerlichfte. Erft feit bet Mitte bes vorigen Sahrhunderts begann man tiefer in bas Berftanbniß bes Dichters einzubringen und lernte ben reichen Gehalt diefer unvergleichlichen Boefte wieber fchagen. Aber nun regten fich auch fofort 3weifel gegen ben trabitionellen Glauben an einen Dichter Somer, ber jene umfangreichen Werte nach einem bestimmten Blane entworfen und gleichmäßig ausgeführt habe. Die Biberspruche ber Erzählung, ber Mangel an Insammenhang, bie Berschlebenheiten ber Sprache wie bes ganzen Tones schien mit ber Borstellung eines zusammenhangenben eins beitlichen Epos unvereinbar. Den Kritifern bes Alterthums waren diefe Schwierigfeiten und Bebenfen feineswegs entgangen; sie suchten fich so gut als thunlich mit Athetesen zu helsen. Die neuere Kritit, fühner und zuversichtlicher, weil fie eint weites Feld der Ersahrung überfieht und analoge Erfcheinungen aus anberen Literas turen ihr zur Seite fteben, verzichtet barauf, mit biefen unzulänglichen Mitteln ben Glauben an eine planmäßige Anlage und dichterische Einheit ber Mias und Donffee gu retten; fie sucht fich von allen Schwierigkeiten zu befreien, indem fle in einem jeden dieser beiden Bedichte nichts Anderes als eine Sammlung einzelner Lieber von verschiedenen Berfaffern erblickt. Fr. A. Wolf war ber Erfte, ber in seinen Prolegomenen (Halle 1795) ben berkommlichen Glauben, bag biefe Gebichte bas Werf eines einzelnen reichbegabten Beiftes feien, erschütterte 25). Daß Bolf von ben verschiebenften Seiten her Buftimmung fand, ift nicht zu verwundern; hatten boch Forfoungen auf anderen Gebieten icon fruber gu abnlichen Ergebnissen geführt; jene Ansicht war mit ben berrichenben wiffenschaftlichen Ibeen burchaus im Ginflange. Und so hatten Manche von Bolf's Zeitgenoffen bereits früher abuliche Gebanten theils im Stillen gehegt, wie Boega, theils auch fcon mehr ober minder bestimmt ausgesprochen, und nahmen gradezu die Prioritat ber neuen Entbedung fur sich in Anspruch. Freilich blieb auch ber Wiberspruch nicht aus, und es ift sehr bezeichnend, daß namentlich unfere großen Dichter ben Glauben an die Einheit ber Somerischen Epen nicht fo leicht aufgeben mochten. Goethe war zwar Anfangs von bem machtigen Einbrude, ben Bolf's Prolegomenen auf bie Beitgenoffen machten, überwaltigt und ftimmte bei, erflarte fich aber fpater bei rubiger Betrachtung im entgegengesesten Sinne, wie Schiller und 3. S. Bos. Bolo Brolegomena find ein Bruchftud geblieben; eigentlich werden hier nur die Borfragen eingehender behanbelt; wie fich Wolf die Entstehung ber homerischen Gebichte bachte, hat er nur gang turg angebeutet; aber nirgenbs wird ber Berfuch gemacht, jene Sypothese naber gu begrunden und ihre Richtigkeit au den Gedichten selbst ju erweifen. Ueberhaupt verfloß langere Beit, ehe man auf die von Wolf angeregten Fragen genauer einging, und doch galt es, entweder in Bolf's Sinue die Unter-

<sup>24)&</sup>quot;Ος τὸν "Ομηρον "Ηθροισα, σποράδην τὸ πρὶν ἀειδόμενον.

<sup>25)</sup> Boif felbft bemertt &. CXV, daß icon bor ihm Cafaus bonus und R. Bentlen ahnliche Bermuthungen farz angebeutet hatten.

fuchung weiter zu führen, ober seine Anficht über bie Entftehung ber Somerischen Gebichte gu wiberlegen.

Gotifried Hermann, ber icon in feiner Aus-gabe ber homerifchen hommen (1806) querft Umbichtungen burch Rhapfoben nachgewiesen hatte, begann feit 1832 in mehren Abhandlungen bie verschiedenartigen Elemente in einzelnen Theilen ber Ilias genauer ju fcheiben. Lachmann, burch biefe Unterfuchungen Bermann's angeregt und burch feine Studten auf bem Bebiete ber alteren teutschen Boefie vor vielen Unberen bagu berufen, unternahm es, wie er icon fruber bas Ribelungenlied auf seine ursprünglichen Bestandtheile jurudjuführen versucht hatte, nun auch in ber Ilias bie echten Lieber auszuscheiben. Rach Lachmann haben bann viele Andere, meift jungere Kritifer, fich in berfelben Richtung an der Ilias verfucht, am ausdauernoften Rochly in einer Reihe scharffinniger Abhandlungen, pu-lest in seiner Ausgabe ber Ilias 26), worin bas, was ihm als echter Rern alter Boeffe erscheint, von ben 3uthaten späterer Ueberarbeitung befreit, zusammengestellt ift; und babei wird zugleich der Bersuch gemacht, die moderne Strophentheorie, die freilich dem griechischen Epos durchaus fremd ist, durchzusühren. Diese verschiedenen Bersuche, um von Bolfs Standpunkte aus das Somerifche Epos in seine Elemente aufzulofen, find gunachst von ber Ilias ausgegangen, weil hier zahlreiche Wibersprüche besonders augenfällig hervortreten. Die Douffee mit ihrem funftreichen Organismus schien jener Spothefe weniger gunftig, wie ja auch Wolf die Ein-heit dieses Gebichtes eigentlich ftets anerkannt hat. Inbeffen fehlt es auch hier nicht an Anlag ju Bebenten, und fcon weil die Gegner ber Bolffchen Anficht fich immer auf die Dopffee ale Beispiel eines ftreng einheitlichen, planmaßig angelegten Epos beriefen, und es bas her für hochft unwahricheinlich erklarten, bag bei ber unleugbaren nahen inneren Bermanbtichaft jener Bebichte ihr Ursprung ein wesentlich verschiebener set, bat man die Liedertheorie balb auch hier angewandt. Rach-bem Berschiedene in dieser Richtung einzelne Partien analysirt haben, versucht Rirchhoff, ber übrigens einen eigenthumlichen Standpunft einnimmt, bie verschiedenen Bestandtheile und Umbichtungen der Obyffee genauer gu scheiden 27). Diesen neuen Chorizonten gegenüber haben Andere die Einheit beiber Gebichte feftgehalten; in dieser conservativen Richtung ift vor Allem Riffc thatig gewefen, ber zuerft Bolf's Anfichten Schritt fur Schritt befampfte, bann aber auch ben tritischen Bersuchen berer, welche die Liedertheorie praftifch burchzuführen unternahmen, wieberholt entgegentrat 28). Inbeffen ift felbft Rissch weit bavon entfernt, ben alten Glauben an bie Integrität ber homerischen Gebichte in feinem gangen

Umfange festzuhalten, sondern indem er sowol einen beftimmten Grundgebanten in beiben Bebichten, als auch eine wohldurchdachte Composition in den einzelnen Theilen nachzuweisen bemüht ift, erkennt er nicht nur an, bag biefe Bebichte fpater vielfach überarbeitet find und betrachtliche Bufage von fremder Sand empfangen haben, fondern bringt auch ben Ginfluß alterer Lieber, bie bem Dichter ber Ilias und Douffee vorlagen, mit in Rech. nung. Zwischen biefen beiben entgegengesepten Richtungen gibt es mancherlei Uebergange; wir finden Bertreter ber planmäßigen Ginheit ber Gebichte, bie julest ziemlich zu benselben Resultaten gelangen wie die Anhanger ber Liebertheorie, mahrend manche Chori-zonten, wie 3. B. hermann, die Grundlage eines utfprünglichen größeren Gebichtes einraumen. Gine Bermittelung ber entgegenftebenden Anfichten bat insbesondere Grote versucht; mahrend er die Ginheit ber Douffee im Ganzen und Großen festhält, ist er in der Ilias bemüht, bie verschiedenartigen Theile zu sondern. Das ursprüng-liche Gedicht, welches er Achilleis neunt und nur Rhapsobie I. VIII. XI.—XXII. umfaßte, sei allmählich burch Busche verschiedener Art erweitert worben, namentlich indem man bamit ein anderes Epos, eine eigentliche Ilias, auf außerliche Beise verband; zu biefer Blias rechnet Grote Buch II.—VII. und Buch X. Auch Diese Hupothese, obwol fie bie großen Schwierigkeiten burchaus nicht hebt und namentlich die fogenannte Blias in feiner Beise als ein selbständiges Epos gelten fann, hat nichtsbestoweniger Beifall gefunden und ift von manchen Seiten als die gludlichfte Lofung bes großen Broblems bezeichnet worben 29).

Die Theorie ber neuen Chorigonten, obwol fie bie meiften und rührigften Bertreter gablt und baber im gegenwartigen Augenblide noch als bie herrschende Anficht gelten kann, wird doch auf die Lange fich nicht behaupten konnen. Die praktische Anwendung hat ju feinem geficherten Resultate geführt; Die Anhanger biefer Theorie find zwar in den allgemeinen Principien einig, die fie als völlig zweifellos von ihren Borgangern aboptit haben; aber fonft geht jeber feinen Beg für fich und construirt sich immer wieber andere Lieber auf eigene hand. Die allgemeinen Boraussehungen aber erweisen fich bei näherer Brufung, namentlich wenn man bie homerischen Gebichte im Jusammenhang mit ber gestammten Entwickelung ber griechischen Boefie betrachtet,

als durchaus unhaltbar.

Ilias und Douffee find für alle hellenischen Epiter, nicht blos bie Spateren, wie Bifander und Banyafis, Chorilus und Antimachus, Apollonius und bie Meranbriner, fonbern bereits für bie nachften Rachfolger, bie Ryflifer, das normale, wenn auch unerreichte Borbild. Und nicht minder bedeutend ift ber Einfluß, ben biefe Gebichte auf die epische Boefte ber Romer, sowie theils mittelbar, theils unmittelbar ber neueren Rationen aus: geubt haben. Die Theorie des Epos bei Ariftoteles

<sup>26)</sup> Leipzig 1861 ('Ilide unoa in 16. Mebern). 27) Die Somerifche Dopfiee und ihre Entftehung. Berlin 1859. Damit find gu vergleichen bie werthvollen und umfichtigen weiteren Begrundungen in ben homerifchen Ercurfen (im Bhilologus, Rhein. Duf. und Monateberichten ber Berl. Afab.). 28) Bulest noch in bem unvollenbeten nachgelaffenen Berte: Beitrage jur Gefc. ber epifchen Boefle. Leipz. 1862.

<sup>29)</sup> Go von Behre, ferner von Friedlander: Die De merifche Rritif von Bolf bie Grote, Berlin 1863.

nicht minder wie bei den modernen Aesthetisern, grundet fich größtentheils auf die Betrachtung eben diefer boidon Gebichte. Rur erweift fich zuweilen auch ein Irrthum als fruchtbringend; aber es tibetichreitet boch alles Mas bes Glaubhaften, wenn bie nioberne Kritif uns zumuthet, in jenen beiben Gebichten, die nicht blos bas einfache naturliche Gefühl bes Bolfes, fondern auch das einstimmige Urtheil ber berufenen Reifter in Boefie und Bhilosophie Jahrtausende hindurch als ein untheilbares Bange betrachtet bat, nur ein Aggregat einzelner lofe verbundener Lieber ju erfeunen. Das Einzellied ift Die erfte unvollfommene Stufe ber epifchen Boeffe, aber hober fteht bas umfaffende, planvoll angelegte und mit bewußter Runft ausgeführte Epos. Die Bellenen find micht, wie wol manche andere Bollet, auf jener Borftufe feben geblieben, sondern ihr reger, ftete auf bas Sochfte gerichteter Ginn trieb fie bald an, auch jene fichwierigere Aufgabe ju lofen. Und die Berffe ber nachhomerifden Spiler (leiber find alle diteren Gebichte verloren gegangen) gelten auch bet den Reueren ale einheitliche Epen; wenigstens hat noch Riemand gewagt, auch auf die Kofiller ober ihre Rachfolger, oder gar die Alexandriner, jene Liebertheorie aus-Aneinanderreihen ursprünglich felbständiger Lieber entftanben, bann hatte bie epifche Boeffe nicht, wie man bisher allgemein annahm, in biefen Somerifchen Gebichten, sonbern erft in der folgenden Zeit ihre hochfte Bluthe erreicht; nicht bem vermeintlichen Bomer, fondern einem Arftinus, Staffinus ober Lesches wurde ber erfte Breis gebühren. Ihre Berte find nicht auf uns gefommen, aber fo viel erfennt man beutlich, wie biefe Dichter in Allem ben Spuren ber homerifchen Boefie nachgehen, wie fie bas Bebiet, welches ber glias und Obuffee gehort, als ein geweihtes betrachten, bas fie- faum zu betreten magen, wie fie jenem mahrhaft ichopferis ichen Geifte, ber biefe großartigen Berte ausfann, überall bulbigen. Es ift gang undentbar, daß in ber Beit, welcher Ilias und Douffee angehoren, Die epische Dichtung ber Bellenen nur bas Gingellieb fannte, und erft fpater mit bereits ermattender Rraft den Berfrich gemacht habe, ju größeren organischen Compositionen überzugeben. Das gegen spricht auf bas Entschiedenfte bie Gestalt ber Somerischen Gebichte selbst. Auch wenn wir fie in einzelne Lieber ausschen, so treffen wir doch hier nirgends jenen knappen Zuschnitt volksmäßiger Helbenlieber, wie er den Anfängen epischer Dichtung eigen ift, sondern Alles erscheint hier im großen Styl, Alles ist weit und bedeutend angelegt, sodaß wir nothwendig auf ein einheits liches Epos jurudgewiesen werben. Erft wenn bereits ein großes zusammenhangendes Epos fich gestaltet hatte, bann fonnte man auch im Ginzelliede, bem veranderten Beifte ber Beit gemaß, folchen Ton anftimmen. Dann' mußten wir alfo annehmen, die eigentliche Bluthe ber epischen Dichtung liege vor Somer. Aber wer mochte glauben, baß so großartige Werte, von benen bann bie Homerische Boefie eben nur ein nachall sein wurde, fpurlos untergegangen feien, wer mochte glauben, bag, nachbem ber bellenische Dichtergenius bereits bie bochfte

Aufgabe geloß, eine Periste eingetreten sei, wo manzum Sinzelliebe zuruckehrte, und zwar so, daß diese Weise der Dichtung ausschließlich vorwaltete, um dann wieder mit schwächeren Kräften einen neuen Ankauf zu nehmen und sich an größeren Compositionen zu versuchen? Ein so seltsamer Kreislauf ist wenigstens mit der allgemein herrschenden Ansicht von der itreng organischen Entwickelung der griechticken Lieratur mwereinbar

Entwidelung ber griechischen Literatur unvereindur. Aber nicht blos ber Stut bet Homerischen Gebichte, sonbern in noch hoherem Grube die Wahl und Anordnung bes Stoffes fpricht auf bas Entichiebenfte gegen bie Liebertheorie. Waren Ilias und Dopffee hinfichilich ihrer Anlage einem anderen und befannten Gpos vergleichbar, umfaßten fie wie die Thebais ober die toprifche Ilias; um von ben Beraffern und Thefeiben nicht ju reben, eine langere Folge fagenhafter Begebenheiten, bann ware eine folche Entfteffungsweise eber glaublich. Run aber follen Blide und Dobffee immer nur eine bebeutende Handlung bar, Alles ift in ben Raum weniger Tage zusammengebrangt, das Einzelne fteht in innerlicher enger Beziehung gur hauptbegebenheit, Die gange Dichtung ift von echt bramatifchem Leben befeelt; feiner ber fpateren Dichter hat auch nur anndhernd biefe funftreiche Compofition zu erreichen verftanden, und bies Alles, mas grade ben innerften Rern und Organismus bes Epos berührt, foll nicht bas Berbienft eines großurtigen Dichtergeiftes fein, ber mit vollem Bewußtsein bie hochfte Aufgabe gu lofen unternimmt, fonbern bas Wert bes Bufalls ober jenes Anothners, von bem man nicht gering genug benten fann, ber einzelne Lieber verschiebener Dichter, die zufällig ben gleichen Stoff behandelten, gar loje und ohne rechtes Gefchid mit einander verband? Dan wird einwenben, bie Einheit, bie wir mabrnehmen, gebort ber Sage felbft, nicht dem Dichter an, ber eben nur die Sage getreu, wie er fle vorfand, wiebergab. Allein bies ift entschieden unwahr; auf untergeordneter Stufe ber Entwidelung begnugt fich ber Dichter bamit, einfach ber Sage gu folgen, aber sowie die Kunft gur Freiheit gelangt, be-ginnt fie die Ueberlieferung felbständig zu gestalten. Der Dichter entnimmt wol ber Sage ben Stoff, ber ihm geeignet erscheint, aber er bennnt benfelben gur Entwide-lung felbständiger Ibeen; er begnugt fich nicht, die Ueberlieferung blos zu copiren, und fo eigentlich einen Andern für fich bichten zu laffen, fondern die Auswahl bes Stoffes, wie die Gestaltung und Mothvirung ist fein eigenes Werk. Run ift aber der Zorn des Achilles gar nicht das wichtigste oder inhaltsvollste Ereignis des troifden Krieges; was die volksmäßige Sage davon gu berichten wußte, bas bot hochstens Stoff zu einem ober ein paar Einzelliebern bar. Mus alteren Liebern hatte man vielleicht ein größeres Epos über ben gefammten troifchen Krieg, aber feine homerifche Ilias bilben fonnen. Grabe barin zeigt fich bie wunderbare Größe bes Dichters, bag er eben Diefen Stoff aus ber Fulle ber Sagen heraushebt, daß er eine Episode bes Rampfes vor Troja, welches einen früheren Dichter gu einem Einzelliebe angeregt haben murbe, ju einer großen erganischen Composition benutt, um so ben gangen Reiche

thum seiner Aunst entsalten zu können. Mit ber Obyssee verhalt es sich ahnlich; die Heimkehr des Obysseus war geeigneter Stoff für ein Einzellied im alten Styl, wahrend die Irrsahrten und Abenteuer des Helden zu anderen Liedern Anlaß boten; aber wie glücklich hat die freie Aunst des Dichters verstanden, dies Alles zu einem Epos in großem Styl zu verwenden, sodaß selbst die Anhänger der Liedertheorie genöthigt sind, unfreiwillig dieser Leistung Anerkennung zu widmen. Aus Einzelliedern konnte nimmermehr ein Werk von so kunstreicher und durchdachter Composition, wie die Otyssee ist, her-

porgehen.

Ilias und Dopffee find nicht aus einzelnen Liebern jufammengefest; biefer untergeordneten Gattung, bie überall bie Unfange ber epifchen Dichtung bezeichnet, macht grabe Somer ein Ende, ober beschränkt boch ihre-Alleinherricaft. Aber leiber find uns bie Homerischen Gebichte nicht in ihrer ursprünglichen Bestalt, wie fie aus ber Sand bes Meifters hervorgingen, erhalten; wir ftogen überall auf Ungleichartiges und Wiberfprechendes, was ben reinen Genuß ftort und eben beweift, baß biefe Werke fo, wie fie uns vorliegen, nicht von einer Sand herrühren konnen. In ben echten Theilen ber Ilias ift überall ein Feuer ber Begeisterung, eine Warme, bie bas Gemuth bes Lefers unwillfürlich mit fortreißt und feffelt, mahrzunehmen, mahrend in anderen Theilen bie Darftellung troden, leblos, ffizzenhaft erscheint. Daß ber Dichter ber Ilas altere Lieber in fein Epos aufgenommen und nur theilmeife überarbeitet habe, wie man vielfach angenommen hat, ift burchaus unwahrscheinlich; am wenigften find baraus die gablreichen Unebenheiten ju erflaren; es macht vielmehr Alles ben Ginbrud, als wenn ber Dichter gang von Reuem und in vollig neuer Beife die Sage bearbeitet hatte. Bei einzelnen Partien ber Obpffee durfte noch am erften eine folche Benutung fremder Lieder mahrscheinlich fein. Wenn in ber Glias und Obuffee ein Grundgebanke herricht, wenn die Sandlung nach einem bestimmten Biele hinftrebt, wenn bie hauptsächlichften Trager berfelben mit feften charafteriftis fchen Bugen, bie eben biefer Auffaffung entfprechen, geschildert werden, so ift bies ber beutlichste Beweis für bie urfprungliche Ginheit biefer Bedichte. Aber fie find bann von Anderen mit ungleichem Erfolge erweitert und fortgesett worden; daber erscheint die ursprüngliche Anschanung nicht überall festgehalten, die leitenden Gedanten werden verdunkelt, baber ftammen bie Biderfpruche, bie Dieharmonie vieler Theile 30). Richt blos bie Blice, fonbern auch die Obpffee hat vielfache Erweiterungen und Bufage in fich aufgenommen, und zwar von verschiedenen Dichtern, welche Wieberholungen und Midenfpruche gar nicht angftlich vermieden. Gine gewisse Birtuofitat, die fich im Steigern, im Bieberholen fruberer Motive gefallt, tennzeichnet vielfach biefe Rach-

bichtungen 31): Unter biefen Fortfopern ber Somerifchen Boefte besaß mancher bedeutendes bichterisches Talent, obwol feiner an ben Schöpfer bee erften Entwurfe beran. reicht. So erkennt man 3. B. gang beutlich in ber großen retarbirenden Partie ber Ilias XIII fg., welche in kaum zu rechtfertigender Weise ben Jusammenhang ber epischen Handlung unterbricht, die Thätigkeit eines jungeren Dichters, der glanzende Borzüge bestet, aber vom Höchsten boch weit entfernt ift. Der Dichter biefer Partie hat ben Boben ber Ueberlieferung vollig verlaffen, eben weil Die Sage vom troifden Kriege ihm Richts barbot, ift er auf feine eigene Erfindung angewiesen; und so muß hier wie anderwarts die Gotterfage aushelfen. Aber bie Beife, wie biefer Dichter bie Gotterwelt hereinzieht, bas tede verwegene Spiel, was hier mit ben ehrwürdigen muthifden Bestalten und Heberlieferungen getrieben wirb, ift bem echten Epos fremb, Ueberhaupt an ber fpielenben nghezu frivolen Art, mit ber in ber 3lige nicht felten Die Gotter in bie Sandlung verflochten werben, erfennt man in ber Regel bie Band jener Rachbichter. Daju fam bann bie Thatigfeit, ber Bearbeiter, Die barauf ausfam dann die Antigient der Bearveiter, die varauf und gingen, eben diese verschiedenen Elemente enger zu verbinden \*\*2) und die Widersprücke, so gut es eben gehen wollte, auszugleichen: diese Bearbeiter haben aber auch ohne diesen Grund von dem Ihrigen nicht Weniges hinzugefügt. Diese Umdichtungen gehören verschiedenen Zeiten an, obwol die am tiefsten eingreisenden gewiß auch als die frühesten zu betrachten sind \*\*3). Aber ganz best die Militür der Phansaben niemals geruht; und zu hat die Willfur der Rhapsoden niemals geruht; und zu-lest muffen in Folge von Sorglosigfeit, die bei schrift-licher leberlieferung ebenso gut wie bei mundlicher einreißen fonnte, gange Partien ausgefallen fein, bie man nothburftig ju ergangen fuchte; babin gebart j. B. bie Schilberung bes versammelten Rriegerathe in ber Bliat II., sowie die Beschreibung ber Götterversammlung Dbyffee V. au Anfange 84), bie beide bas vollftanbigfte bichterifche Unvermogen verrathen. Solche Stellen zeigen am beften, wie schonend Onomafritus und feine Freunde mit der Ueberlieferung umgingen, indem fie fo geringhaltiges Dad: werf bulbeten; ebenfo mußte bie Rritif ber Alexanbriner,

<sup>30)</sup> In der Ilias IX. war Phonix bem urfprunglichen Gebichte fremb, er ift erst fpater, und zwar nicht eben geschickt eingefügt, benn es haben fich noch deutliche Spuren erhalten, daß eigentlich nur zwei Gesandte an Achilles abgeordnet wurden.

<sup>31)</sup> Man vergl. nur Obyffee VIII., wo nicht bles die Gpische vom Liebesabenteuer' bes Ares und ber Approdite, wie schon dien Krüster einsahen, ganz gegen den Geist der echten Dichtung ift, sondern- auch das Uedrige zum guten Theil von jüngeren Rach dichtern hinzugesügt ist.

32) Die Doloneia, ursprünglich ein selbständiges Lieb, ist wahrscheinlich erst von Onomakritus in die Illas ausgenommen worden und auch sonst scheint die Stellung einzeiner Bartien unsicher gewesen zu fein, weie die Apsidde von Glaukus und Diomedes; s. Schol. II. Z. 119.

33) Die Erweiterungen und Umbildungen, welche die Ilias erfahren hat, müsten ziemlich alle in die nächste Zeit sallen, nirgende, mit Ausnahme der XXIV. Rhapsoble, wird auf die imgestaltung und Wandelung der Sage Rücksicht genommen, die wir dei den Kyblistern autressen. Dagegen die Odyssee, weil sie das süngere Gedicht ist, getungt offendar auch erst sträter zum Abschlug zu dehalsobie IIIV. parallel mit Rhapsobie V. und sg.; diese zweite Gestungters mit die Runst des Döchters, Weichzeitiges nach einsander zu erzählen, nichts west werkand.

beren scharfem Blide die Schwächen keineswegs entgingen, solche und ähnliche Partien, weil sie für den
Zusammenhang unentbehrlich waren, respectiren 35). Unter
diesen Umständen ist es nicht möglich, die ursprüngliche Gestalt dieser Gedichte wieder herzustellen; echte Theile
sind eben durch spätere Ueberarbeitungen ganz verdrängt;
manchmal liegt wol die erste Fassung der Umdichtung
unmittelbar zu Grunde, grade solche Partien machen
vorzugsweise einen zwiespältigen Eindruck, indem oft einzelne Jüge von unübertrossener Schönheit unter höchst
mittelmäßiger Umgedung sich sinden. Aber dem Bolse
ward das Reue, was an das Alte und Echte sich anschloß, und wie üppiges Schlinggewächs den ehrwürdigen
Rau überwuckerte, nicht minder lieh und werth

Bau überwucherte, nicht minder lieb und werth. 3lias und Obpffee, obwol jebes biefer Gebichte feinen besonderen Charafter hat, unterschieden fich boch von ber großen Bahl alter epischer Gebichte ganz beutlich. Als man baher im Alterthume ben Rachlaß ber epischen Boefie, ber bieber ohne Beiteres unter bem Ramen Somer's überlicfert war, fritifch ju fichten begann und ein Wert nach bem anbern ausschieb, gelangte man allmählich zu ber Ueberzeugung, bag nur biefe beiben Gebichte gang allein mit vollem Rechte bes berühmten Ramens murbig feien. Die Chorizonten freilich gingen weiter, indem fie fur jedes diefer Epen einen verschiedenen Berfaffer annahmen; aber indem Ariftarch jener Anficht mit Entschiedenheit entgegentrat, fonnte fie feine Geltung gewinnen; auch fieht bahin, ob fie von ihren Bertretern ausreichend begrundet mar. Die Möglichkeit, bag ein Dichter zwei Werte von fo bedeutenbem Umfange, wie Blias und Douffee fcon in ihrer urfprunglichen Geftalt gewesen sein muffen, vollendet habe, ift nicht gu bestreiten; Die Rraft eines wahrhaft schöpferischen Geiftes ift unausmegbar. Daß bie Dbuffee junger ift als bie Blias, hat man ziemlich allgemein angenommen; es ift bies ber unmittelbare Eindrud, ben bie Gedichte auf jeden Unbefangenen machen. Und fo hat es fur Biele etwas Ansprechendes, fich zu benten, daß ein Dichter im Feuer frischer Begeisterung ben jugendlichen helben Achilles, im gereiften Mannes, ober Greisenalter ben mannlichen Dulber Douffeus verherrlicht habe.

Ilias und Obyssee zeigen nicht unerhebliche Differenzen, die sich aus der Verschiedenheit des Gegenstandes selbst nicht genügend rechtfertigen lassen, obwol diese Erklärung für Einzelnes ausreicht; wie z. B. wenn in der Obyssee, namentlich in der letzen Hälfte, das Idylissiehe sich neben dem Heroischen immer mehr entwickelt. Jum Theil betreffen diese Differenzen freilich nur Einzelsheiten, die eben darum keine so große Bedeutung zu haben scheinen; aber wenn man dieselben wie billig zussammenrechnet und den Totaleindruck auf sich wirken läßt, so gewinnt man, je länger, je mehr, die Ueberzeugung, daß Ilias und Odyssee von verschiedenen Berzeugung, daß Ilias und Odyssee

faffern herrühren und bag eben bie Obuffee bas jungere Epos fein muffe. Bergleicht man die funftreiche Composition bes Douffee mit ber schlichten geradlinigen Anlage ber Ilias, so kann es kaum zweifelhaft sein, daß Die Obpffee den naturgemäßen Fortschritt ber epischen Runft darstellt; und damit stimmt auch die Abnahme bes Plastischen in ber Darftellung. Man nimmt bies besonders auch an den Gleichniffen wahr, beren Bahl in der Odysse weit geringer ift, als in der Ilias; und zwar sind in dem jungeren Gedichte die Bilber vorzugs-weise aus dem Kreise des Menschenlebens entlehnt, während die Raturanschauung gurudtritt. Auch in ber Sprache felbft zeigen fich manche Berfchiebenheiten; bie Berfürzung von Muta cum liquida ift in ber Obuffee viel häusiger, als in der Ilias, und man erkennt auch hieran die allmähliche fortschreitende Entwickelung der Sprache. Die Odpffee bezeugt eine sichtliche Junahme des epischen Gesanges, die Sanger und ihre Thätigkeit treten in ben Borbergrund, man erkeunt barin eben bie machtige Wirfung, welche ber Dichter ber 3lias in feiner Umgebung ausubte. Charafteriftifch ift ferner bas Bervortreten der Mantit, fo wie eine gewiffe Borliebe fur bas Gnomifche, beibes Eigenthumlichkeiten, Die vorzugeweise bie jungeren Epifer insgesammt fennzeichnen. Endlich die Darstellung der Götterwelt, die Behandlung des Muthischen und Religiosen verrath trop ber unverfennbaren Gleichheit in ben allgemeinen Lebensansichten boch schon einen veranderten Geift. Allein dies Alles reicht nicht aus, um die Anficht ber Chorizonten zu rechtfertigen; es ließen fich biefe und andere Differengen immerhin aus ber vorgeschrittenen Zeit, wie aus bem vorgerudten Lebensalter bes Dichters felbft erflaren. Aber auffallend ift eins: so oft auch in ber Obuffee Borfalle bes trois schen Krieges erwähnt werben, so ift boch nirgends eine specielle Beziehung auf die Darstellung der Ilias wahrs zunehmen; dies ist unmöglich ein bloßes Spiel des Zu-falls. Denn was konnte Homer veranlassen, nachdem er in jungen Jahren die Ilias gedichtet, jeder Ruckbe-ziehung auf sein erstes großes Werk, die doch so nahe lag, gefliffentlich aus bem Wege gu geben? Aber wohl begreift man, wie ein jungerer Dichter folche Erinnerung scheute, ohne grade badurch ben Borwurf ber Undantbarkeit gegen ben großen Meister, bem er so Bieles schulbete, sich zuzuziehen. In der kunklerischen Gestaltung des Stoffes erinnert die Odussee vielsach an die Ilias; und zwar tritt uns nicht etwa jene Befangenheit entgegen, mit ber untergeordnete Beifter ein großes Borbilb nachahmen; aber wir erhalten auch nicht ben Ginbrud, wie wenn ein Dichter feiner eigenen Art treu bleibend, seine Runft von Reuem mit voller Sicherheit ubt; sondern es sieht gans so aus, wie wenn ein eben-burtiger Geift die Weise des alteren Meisters, burch ben er angeregt und geforbert worben ift, selbständig fort-bilbet. In ber Berfaffer ber Douffee auch ein Anderer, fo war es boch jebenfalls ein bedeutenber reich begabter Dichter, ber im Sinne Somer's bie epische Kunft aus-übte. Man darf wol fragen, mit welchem Rechte man unter biesen Umftanden ben Ramen Homer's ber Ilias

<sup>35)</sup> Dagegen ben Schluß ber Obpffee, wo folde Rudficht auf ben Zusammenhang nicht maßgebend war, verwarf schon die Kritif ber Alexandriner, während man in der letten Rhapsobie der Ilias sich mit zahlreichen Athetesen zu helfen suchte.

M. Encyti. b. BB. u. R. Erfte Section. LXXXI.

belasse, auf welchen ber Dichter ber Obosses gleiches Anrecht zu haben scheint. Aber es ist das Ratürlichste und wird durch zahlreiche Analogien unterstützt, daß der Rume Homer's dem zusommt, der zuerst Bahn brechend voranschritt, der den Gedanken saßte, ein großes einheitsliches Epos zu entwersen und auszuführen. Schwerlich sind übrigens diese beiden Dichter durch einen langen Zeitraum von einander getrennt. Nias und Odosses bezeichnen den Höhepunkt der epischen Poeste; in der Blüthezeit einer Kunst drängt sich meist alle Entwickelung auf kurzen Raum zusammen. Rehmen wir an, daß die Ilias gegen 900 im Wesentlichen abgeschlossen war, so steht Nichts im Wege, die Odoss der Verstasser beieses Epos

ein unmittelbarer Zeitgenoffe bes Lyturg sein wurde. Eros ber Berwuftungen, welche bie Zeit angerichtet und bes Berfalles, ber in einzelnen Theilen fichtbar ift, trop ber fpateren Bufape, bie bas Alte überwuchern, find Ilias und Donffee gang unvergleichliche Berte, bie in unvermuftlicher Jugendfrifche und Schonheit bafteben. Die Ilias ift bas echte Kriegsepos. Der Dichter berührt hier großartige Begebenheiten; ein bebeutenbes Ereignif, gewaltige, von machtigen Leibenschaften bewegte Charaftere boten hier ber Poeste ben würdigsten und bankbarsten Stoff bar. Dem Dichter lag eine reiche Fülle sagenhaster Erinnerungen vor; frühere Lieberdichter hatten gewiß schon mehrsach diesen Stoff behandlt und fo war ber Boben wohl vorbereitet; Somer fonnte überall an Borhanbenes fich anschließen. Jeboch barf man teineswegs glauben, daß der Dichter der Ilias Richts weiter that, als jene alteren Lieder umzuarbeiten, sondern er hat etwas völlig Reues geschaffen. Indem der Dichter die ruhmvollen Ariegsthaten der Helden vor Troja uns vorführt, nehmen bie Schilberungen bes Rampfes einen breiten Raum ein. Diefe Schlachtscenen fcheinen uns vielleicht öfter falt und unlebenbig; für ben Griechen, ber mit flarem Auge anschaute, was ber Dichter ber Bhantafte vorführte, waren fle es gewiß nicht; grabe für ein ritterliches triegerisches Bolt mußten biefe Schilberungen von gang befonderem Intereffe fein, und ber Dichter hat fie meift mit allem Glanz und Schmud ber Boefte ausgestattet. Diefer Bracht ber Ilias gegenüber ericeint die Dopffee farblofer, schlichter; bas rubig Berftanbige, nicht bas leibenschaftlich Erregte herricht vor; und fo ift auch bie gange Darftellung ber Rebe bes gewöhnlichen Lebens weit naher gerudt. Aber bafur entschädigt reichlich die Innerlichkeit und der tiefere Antheil bes Gemuths, ber fich überall fund gibt. Die Douffee ift in noch boberem Grabe wie die Ilias als die felbftanbige Schöpfung eines genialen Dichters ju betrachten. Die Grundzüge ber Sage von Douffeus' Brrfahrten und Heimkehr fand der Dichter vor; auch existirten sicherlich schon früher Lieber, welche einzelne Abenteuer barftellten; aber zur Grundlage für ein Epos im großen Stol reichte bies nicht aus. Der Dichter ber Dopffee muß Bieles umgeanbert, Bieles von bem Seinen bingugefügt haben. Die Gestaltung bes Stoffes, die Ausführung und Motivirung ift gang bas Berf eines mabrhaft icopferifden

Dichtergeistes; man erkennt noch beutlich, mit welcher Liebe er Gestalten, wie Raustlaa und Telemachus, gesichaffen hat, von benen die alte Ueberlieferung vielleicht kaum den Ramen kannte.

Homer ift ber Dichterfürst ber Hellenen (norpris gewöhnlich folechthin genannt), bie Berte feines anderen Dichters find in bem Dage Gemeingut ber gesammten Ration geworden, feiner hat so wie Homer von den Altesten Zeiten bis herab auf die letten Jahrhunderte des sinkenden Hellenenthums sich in allen Kreisen des Boltes behauptet. Dieses Dichters Ideen sirb daher Gemeingut geworden, namentlich ist ihre Wirkung auf das religiös sittliche Bewustssein unberechendar, obwol nicht zu verkennen ift, baß grabe in ber homerischen Boeste in mancher Beziehung ein Abfall vom althellenisichen Glauben sich barftellt. Richt minder verbantt bie bilbenbe Runft ben Somerifden Gebichten vielfache Anregung und Forberung; grade bas Epos, indem es jum erften Dal die Gotter- wie die Menschenwelt in plaftiichen Gestalten vorführt, hat recht eigentlich ber bilbenben Runft den Boden bereitet, wenn schon bieselbe fich lange sam und zögernden Schrittes entwidelte, bis fie ber Poefie ebenbartig an die Seite trat. Am früheften und am beutlichften offenbart fich naturlich ber machtige Ginfluß Homer's in der Poesse, wie überhaupt in der Literatur. Alle großen Dichter der folgenden Zeit haben von Homer gelernt und bekennen dankbar, wie viel sie dem Studium dieser Musterwerke schulden. Archilochus geht vielsach ben Spuren Homerischer Poeste nach; die elegische Dichtung erinnert überall, namentlich auch bei Tyriaus und Solon, an jenes Borbild; Alfman übersett gradezu die epische Erzählung von der Begegnung der Rauftaa und des Obysseus ins Lyrische: Aeschplus gesteht, daß seine Tragödien nur Absall von der reichen Fülle des Homerischen Mahles seien. Wie Sophostes durch die liebevolle eingebende Beschäftigung mit diesen Bebichten vielfach geforbert wurde, erfennt man beutlich. Blato will freilich ben homer ans feinem Ibealftaate verbannen, aber icon bie Alexandrinischen Kritiker wiesen nach, wie felbft diefer Philosoph fich bem machtigen Einfluffe bes großen Dichters nicht zu entziehen vermochte.

Außer Ilias und Oduffee bestihen wir noch eine Anzahl größerer und kleinerer Humen, die jedoch kein Anrecht auf den Namen Homer's bestihen. Sie sind, obwol verschiedenen Zeiten angehörend, sammtlich jüngeren Ursprungs. Zu den spatesten gehört der auf Ares (9.), besten Ton merkultdig von allen anderen abweicht. Diese Humen gehören nicht einmal ausschließlich der ionischen Schule an; das zweite Lied auf Apollo ist vielmehr von einem Dichter der Hestodischen Schule verfaßt, und insofern von besonderem Interesse, als und eben in den beiden Humen auf Apollo ein Denkmal des Wetteisers der beiden rivalisstrenden Schulen erhalten ist. Der Ausbruck Huwer, mit dem alle diese Gedichte gewöhnlich bezeichnet werden, ist nicht recht geeignet; es sind vielmehr Prodmien, die mit den Wettsampsen der Rhapsoden zusammenhängen. Rachdem an Festiagen der eigentliche Hymnus gesungen war, wurden die

Gebichte Homer's und anderer Epiker von Rhapsoben vorgeiragen; hier war es Brauch, ein kurzes Lieb, meist nur die Anrusung des Gottes, dem das Fest geweiht war, enthaltend, vorauszuschicken. Hierber gehören die kleineren Proömien; die größeren sind selbständige Gestichte; Richts lag näher, als daß die Rhapsoben erweiterte Proömien dichteten, wozu die Göttersage geeigneten Stoff in Külle darbot. Außerdem sind und unter Homer's Ramen noch einige kurze Gedichte erhalten, schäsdare Reste alter Poesse von verschiedenen Versassen, sind einige, die ganz im volksmäßigen Tone sich halten, wie die Elosowory und die Kegameis. Das unbedeutende Gedicht Bargazowowazia ist wahrscheinlich erst von Pigres aus Haltarnaß versast. Man darf nicht glauben, hier eine naive Darstellung alter Thiersage zu sinden, sondern es gehört mehr in die Classe der parodischen Dichtungen. Es sieht grade so aus, als habe der Versassen. Aber merkwürdig bleibt immer, wie diese mittelmäßige Product in alterer und neuerer Zeit eine ganze Reihe Rachahmungen hervorgerusen, und so eine Wirkung ausgeübt hat, die seinem inneren Werthe durchaus nicht entspricht. Andere Gedichte des Homerischen Rachlasses sind leider verloren gegangen, wie der Marzgites, der gewisserwassen den Uebergang zu der iams bischen Boesse bildete.

Die tyflischen Dichter. Wenn bie epische Boefie ihren Sobepuntt in Ilias und Douffee erreicht, fo tritt boch feineswegs mit bem Abschluß biefer beiben Dichtungen ein Stillftand ein; vielmehr breitet fich die Pflege ber Poefie immer weiter aus. Babrend bes 9. und 8. Jahrh. berricht die regfte Thatigfeit; jablreiche Dichter verfolgen die Bege, die zuerft homer gewiesen batte. Bundcht ift naturlich Jonien hauptfit ber neuen Dichtart; aber balb werben burch manbernbe Sanger bie Somerifden Bebichte in Griedenland felbft verbreitet. und auch bort Luft und Liebe jum epischen Befange gemedt. Ueberschaut man ben reichen Bestand biefer nachhomerischen Dichtungen, so unterscheibet man hauptsache lich amei große Gruppen, die ionische Schule ober bie fogenannten Ruflifer, und bie bootifche Schule bes Sefiob und feiner Rachfolger. Die Gebichte ber erften Gruppe werben wenigstens feit ber Beit ber Alexanbriner gewöhnlich mit dem Namen existos windog ober auch nindog schlechthin bezeichnet; die Dichter felbst heißen xundinol, ober auch jum Unterschied von Homer vew-regoe; aber zuweilen rechnete man auch Ilias und Obyffee Ryflos. Duomakritus hatte den Auftrag, den Rachlaß der epischen Dichter, insbesondere des Homer, zu sammeln; Alles, was unter diesem Ramen in Umlauf war, oder an die Homerische Pocste sich nächer anschloß, wurde berücksichtigt. Erst jest übersah man die reiche Entwickelung der epischen Literatur, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß eben in der Zeit des Pisstratus zener Rame exizeds wixlos auftam, um den gesammten Rachlaß epischer Dichtungen, soweit er ber ionischen Schule

angehörte, ju bezeichnen, natürlich gehörten auch Ilias und Obuffee bazu; bies ift ja ber eigentliche Rern, an ben jene jungeren Epen fich anschloffen. Und ba ber Rame Somer's auch an ben meiften ber hierher gehorenden Dichtungen haftete, fo konnte man auch ben gesammten epischen Collus auf homer jurudfuhren. Aber sowie die Kritik mehr und mehr geubt wurde, wie man zulett dem Homer nur noch Ilias und Obyffee beließ, und sich des Gegensates zwischen dieser wahrhaft originellen Boeste und ben Arbeiten der jungeren Dichter klarer bewußt warb, bezeichnen jene Ausbrude exusog windog und wundenol eben bie Gesammtheit biefer jungeren Epifer jum Unterschied von homer. Es beginnen jest lichtere Zeiten; die Berfonlichfeit ber Dichter tritt flarer hervor, und fo gelang es ber historischen Forfchung bes Alterthums, allmablich bie Ramen ber Berfaffer ber einzelnen Bedichte zu ermitteln, die Beimath, fowie bas Beitalter jener Dichter genauer zu bestimmen. Freilich mag Manches auf unficherer Bermuthung bernhen; eingelne Gebichte blieben herrenlos, andere wurden bald biefem, bald jenem Berfaffer zugeschrieben. Es find übrigens keineswege ausschließlich affatische Jonier, die an diefer Fortbilbung ber Somerifden Boefie Antheil haben; Rind. thon (ben man mit Unrecht fur ibentifch mit Ronathos von Chios gehalten bat) ftammt aus Latonien, Agias aus Trojen, Lesches ift ein Meolier von Lesbos, Gus gammon gehart bem borifchen Ryrene an. Der Beit nach fteht wol Kreophylus von Samos ber Home-rischen Beriode am nachsten; zu ben altesten Gedichten gehort sicherlich auch die Thebais; es fteht babin, ob fie nicht vielleicht fogar alter war als die Obyffee. Artis nus und Rindthon gehören bem Beginn ber Dlym-piabenrechnung an; Stafinus mag nicht eben viel junger fein; bagegen find Anbere, wie Lesches (Dl. XXX.) und Eugammon (Dl. LIII.) ber folgenben Beriobe juguweisen; neben ber froblich aufblubenben Lyrit behauptet fich eben auch noch langere Zeit bie altere epische Dictung.

Diese kyklischen Dichter gehen überall ben Spuren ber Homerischen Poeste nach und unterscheiden sich baburch ganz bestimmt von der böotischen Schule; die Trockenheit ber genealogischen Dichtung liegt ihnen ebenso sern, wie der Ernst der Didaktif; und wenn im Einzelnen Uebergänge, und Berührungspunkte zwischen beiden Schulen nicht zu verkennen sind, so waren es hauptsächlich Dichter aus dem eigentlichen Hellas, welche der Beise des ionischen Epos sich näher anschlossen. Homer ist sür diese Apsliser überall das Borbild; dies zeigt sich eben so in der Wahl des Stosses wie in der Form und ganzen Art der Behandlung. Es ist daher vor Allem der troische Sagenkreis, den sie nach und nach vollständig eben in Anschluß an Homer bearbeiten. Junächst seht Arktinus in der Aldrands und der 'Aldon nicht glias sort, Lesches hat dann später in seiner 'Ausgewaten die Einnahme Troja's von Reuem besungen, während Stasinus, oder nach Anderen Hegesias, aus dem typrischen Salamis, die Begebenheiten des Krieges, welche der Ilias vorangehen, in einem umfangreichen

42\*

Epos (Κύπρια) zusammenfaßte; höhere Einheit ging biefem Gebichte ab; eine reiche Fulle muthischen Stoffes hatte ber Dichter in bem immerhin mäßigen Raume von eilf Buchern aufammengedrängt und dabei noch manches Fernliegende in Episoden eingeflochten; es war sicherlich vor Allem das stoffliche Interesse, welches grade diesem Gebichte besonderen und nachhaltigen Beifall erwarb, obe wol auch die Darftellung leicht, gewandt und fließend erscheint. Die Schicffale und Abenteuer ber Helben auf ber Rudfahrt von Troja erzählte Agias von Trojen in ben Noorot, mabrent Eugammon von Ryrene in ber Telegonie bie Dbuffee fortfeste. Diese Dichter haben, wenigstens die alteren, fich an die volksmäßige Sage gehalten und aus bem Bolte gefcopft, aber naturlich nicht ohne im Ginzelnen bie Ueberlieferung mehr ober minder frei umzugeftalten. Insbefondere haben fie vielfach Motive, die bei homer nur angebeutet find, weiter ausgeführt und in felbkanbiger Weise entwidelt. Irrig aber ift bie Anficht ber Alexandrinischen Rritifer, Die, weil fie von bem felbftanbigen Leben ber Sage feine Ahnung mehr hatten, Alles, worin bie Ryflifer von homer abweichen, als willfürliche Erfindung biefer jungeren Dichter betrachten. Charafteristisch ift die hinneigung gur Re-flerion, sowie eine gewiffe Borliebe fur bas Bunberbare, wie fie überall spateren Zeiten eigen ift, wie benn über-haupt die veranderte Dent und Sinnesweise einer jungeren Zeit in ben fparfam erhaltenen Reften biefer Epen fich beutlich tund gibt. Sinfichtlich bes poetischen Bermogens fanden gewiß bedeutende Berfchiedenheiten amischen ben Einzelnen ftatt, mahrend ber Styl im Gangen und Großen fich ziemlich treu an bas altere Borbild bielt.

Rachft bem troischen baben biese Dichter fich vor Allem mit bem thebanischen Sagenfreise beschäftigt. Von ben beiben Heerfahrten ber Argiver gegen Theben gab es gewiß schon langft Gelbenlieder; ben Joniern lagen biese Erinnerungen besonders nabe, da nicht nur Kad-meer, sondern auch zahlreiche Beloponnester sich ben ionischen Unftebelungen angeschloffen hatten. Da unternahm ein Dichter mit Homer, bem Berfaffer ber Ilias, in die Schranken zu treten, indem er den Krieg der Sieben gegen Theben in einem großen zusammen-hangenden Epos (Θηβαίς) behandelte. Diese Thebais scheint vorzugsweise einen alterthumlichen Charafter gehabt zu haben; bies war allerdings im Geifte ber Sage felbst begründet, immer aber gehörte das Gedicht zu ben altesten und vorzüglichsten, wenn es auch schwerlich an die kunstvolle Composition der Ilias oder Odyssee heranreichte. Eine Fortsetzung dieses Epos waren die Epigonen, die Manche, wie es scheint, dem Antis machus von Teos beilegten. Die Alfmaonis wich im Geift und Ion von ber Weife ber alten Gpifer, welche die tyflischen Dichter sonft festhielten, bedeutend ab; fonft scheint aber grabe bies Epos im Alterthume ein gewiffes Anfeben genoffen zu haben. Die Borgeschichte ber thebanischen Rampfe behandelte Rinathon in der Dedipodie. Jeboch beschränkt sich die Thätigfeit der ionischen Schule nicht auf diese beiden bevor-

zugten Sagentreise. Die altefte Göttersage berührte Aftinus in der Titanomachie, die freilich Andere bem Korinthier Eumelus beilegen. Das Epos von Dechalias Eroberung (Olyadlas adwois) gehört bem Sagenfreise bes Herafles an 36). Es war bies sicher- lich eines ber altesten Gebichte, welches gewöhnlich bem Rreophylos von Samos jugeschrieben murbe; von seinen Rachkommen foll Lyturg die Homerischen Gedichte tennen gelernt und nach dem Beloponnes gebracht haben; und es ift wol bentbar, bag Rhapfoben aus jenem Beschlechte, was noch später zur Zeit bes Pythagoras blühte, zuerft die Homerischen Gebichte nach Sparta Gleichfalls aus bem Sagenfreise bes Berafles brachten. war, wie es fcheint, ber Stoff ber Minnas bes Brobifus von Photaa entlehnt, Die Welder für ibentisch mit ber Phofais bes Theftoribes halt, über bie wir nichts Genaueres wiffen. Die Danais, vielleicht ein giemlich junges Gebicht, gebort bem argivischen Sagenfreise an. Unflar ist, welche Stellung Rerkops von Milet einnahm, ber ale Rival des Bestod bezeichnet wird; die Rritifer maren baher zweifelhaft, welchem von beiben Dichtern ber Aegimius gehore. Auch die Raupaftia, ein genealogisches Epos, welches eine gewiffe Aehnlichfeit mit ben Beflodischen Gebichten (Karáλογοι γυναικών und 'Hoiai) hatte, scheinen Ginige dem Rertops beigelegt ju haben, mabrend Andere ben Rar-finus von Raupattus als ben eigentlichen Berfaffer anfehen.

Das Charafteristische aller biefer Dichter ift, baß fie barauf ausgeben, die mythischen Begebenheiten in ihrem gangen Berlaufe barguftellen; bas ftoffliche Intereffe herrscht vor, jene Runft der Concentration, die wir an ben beiben Somerischen Epen bewundern, geht ihnen ab. Und wenn auch nicht allen biefen Gebichten bie bobere Einheit in bem Grabe gefehlt haben mag, wie ber typrischen Ilias, so streben sie boch alle mehr ober minder ins Beite und Breite, und jenes bramatifche Intereffe, welches in fo hohem Dage ben Somerifden Gebichten eigen ift, hat Reiner in biefem Grabe zu erreichen verftanden. Raturlich war bas Talent biefer Dichter, ber poetische Werth ber einzelnen Epen gar verschieben; aber man barf nicht fo gering, wie oft geschieht, von ihren Berbienften benten. Thatsache ift, bag bie meiften diefer Gebichte Jahrhunderte lang allgemein verbreitet und der Nation früher nicht minder werth und lieb waren als Ilias und Obpffee. Eben bas Ansehen, welches biese Dichtungen insgesammt mit Sug und Recht genoffen, hat vorzugsweise bewirft, daß grabe ber troifche und thebanifche Rreis eine allgemeine nationale Bebeutung gewinnen, wie nicht leicht ein anderer Zweig ber griechlichen Gelbensage. Für die Lyrifer und Tragifer waren die Werke ber Kyflifer eine reiche Fundgrube paffenden Stoffes. Die bilbenbe Runft hat lange Beit hindurch mit fichtlicher Borliebe grade an biefe Dichtungen

<sup>36)</sup> Mit Unrecht hat Welder mit biefem Gebichte bie Beraclea bes Rinathon fur ibentifch erflart.

sich angeschlossen. Zahlreiche Sprüchwörter und Gnomen, bie aus ben Kyklifern stammen, beweisen am besten, wie biese Epen allgemein und in den weitesten Kreisen gekannt waren. Wenn die Werke jener Dichter später so sehr zurücktreten und frühzeitig in Bergessenheit gerathen, so ist dies vorzugsweise aus dem befangenen Urtheil der

Alerandrinischen Kritifer zu erflaren.

hefiod und feine Schule. Die Wirfung bes Homerischen Epos beschränkt fich nicht auf Jonien, fonbern balb brachten fahrende Ganger bie neue Belbenbichtung nach Griechenland. Der Einbrud muß machtig gewesen sein, ba alsbald bas belphische Drakel ben Ton bes ionischen Epos sich aneignete. Rachdem die große Bollerbewegung sich beruhigt hatte, nachdem allmählich wieder geordnete Zustände in Griechenland gegrundet waren, mochte auch die Luft am Ergahlen ber Sagen, die ben Hellenen von haus aus eigen war, neu belebt werben, und die Freude am Gefange wieber erwachen. Die homerische Boefte fant baber überall empfängliche Gemuther; willig nahm man die neue vollendete Runftsform auf und vertauschte die altgewohnte heimische Beise mit fremder Rede. Bor Allem betheiligt fich an der Bflege der epischen Dichtung Bootien, eine Lands schaft, welche fich einer reichen Geschichte in ferner Borgeit ruhmen burfte. Bei ber letten großen Banberung hatte ber Stamm ber aolischen Booter, die früher in Theffalien bei Arne ihre Wohnste hatten, Besit vom Lande ergriffen. Die früheren Bemobner manderten gum Theil aus, namentlich nach ben ionischen Colonien; aber viele blieben im Lande jurud. Diefe alten Bewohner gehörten jum großen Theil, namentlich in ben füblichen Landestheilen, bem ionischen Stamme an. Der bootische Dialett felbft beweift beutlich, wie bie Bevolferung aus awiespältigen Elementen sich gebilbet hat; benn er ift ein gemischter Dialett, ablisch mit ionischer Farbung. Die alten Booter barf man nicht nach ben nicht einmal gang unparteiischen Schilberungen ber Spateren beurtheilen. Zwar etwas Schwerfälliges haftete ihnen wol alle Beit an; auch bie Reigung ju finnlichem Genuffe, sowie einen gewiffen Sang jur Tragheit läßt icon Seftob bei feinen Stammgenoffen erkennen; aber bie Booter waren fein stumpssinniges, bem Soheren abgewandtes ober ber Belehrung unzugängliches Bolt; mit Liebe und Rietat hing baffelbe an ben alten Erinnerungen ber Borzeit; Poeste mar bemselben gewiß nicht fremb, ba wir feit Altere in Bootien ben Musendienst antreffen. Die Homerischen Gefänge fanben baher auch hier gunftige Aufnahme; bald nimmt man thatigen Antheil. Allein fo locend auch die Berfuchung fein mochte, mit ben ionischen Dichtern fich in einen Wettstreit einzulaffen, so geht doch die Poeste, die jest wieder in die alte heimath Burudgefehrt ift, ihren eigenen Weg und ftedt fich ein bescheibeneres Biel. Diefen neuen Charafter, ben bie epifche Dichtung im eigentlichen Griechenland annimmt, nehmen wir überall in beutlichen Bugen in ben Poeften bes Sefiod und feiner Rachfolger mahr.

Befiod ift ein Gesammtname für Leiftungen, bie, obwol im Gangen gleichen Charaftere, boch wieder gar

verschiedenartig find, verschiedenen Berfaffern und Zeiten angehören. Daß Beftod ber erfte mar, ber ben Anftog au biefer Entwidelung ber epischen Boefie in Bootien gab, ift nicht zu erweisen; aber er ift ber bebeutenbste Bertreter biefer Richtung: Andere gingen ihm zur Seite und folgten; allein sein Rame verbuntelte wie ber bes Homer bas Andenken derfelben. Ueber feine Lebensverhaltniffe gibt uns der Verfaffer des Spruchgebichtes "Eoya nai Hukoai selbst einigermaßen Aufschluß. Seine Familie stammt aus bem aolischen Ryme in Rleinafien; von bort ift ber Bater nach Bootien eingewandert und hat fich in Astra am Helikon im Gebiet von Thespia niedergelaffen; hier hat der Dichter feine "Werte und Tage" verfaßt. Aber über bie Beit, welcher Bestod angehort, find wir durchaus im Ungewiffen; balb foll er alter als homer, bald ein Zeitgenoffe bes ionischen Dichters, bann wieber um mehrere Menschenalter junger fein. Wenn Herodot beide Dichter für gleichzeitig er-flart, fo ift bies eigentlich die herrschende Anficht ber alteren Beit. Unbekummert um Chronologie, brachte man die beiben großen Meifter bes epischen Gesanges in ein unmittelbares perfonliches Berhaltniß, fo gut wie man ja auch fpater in helleren Zeiten Anafreon um bie Liebe ber Sappho werben lagt, und was fonft in bas Gebiet ber literarhistorischen Fabelei gehört. 3wischen zwei gleichzeitig blubenben Sangerschulen fonnten Berührungen nicht ausbleiben, namentlich die seit Alters üblichen Sangerfampfe gaben ju Rivalität Anlag. Sier mogen nicht felten Rhapsoben ber bootischen und ber ionischen Schule einauder gegenüber gestanden haben. Gin interestantes Dentmal find die beiben Symnen auf Apollo, die den verschiedenen Geift dieser Schulen fehr gut barftellen. Raturlich mußte ber Sanger aus Bellas, ber bem blinden Dichter von Chios bei der Festverfammlung zu Delos im Wettkampse gegenübertrat, Hesiod selbst sein, der seine Kraft mit Homer, dem Haupte der tonischen Schule, maß. Da ferner der Dichter der Werke und Tage selbst erzählt, er sei einmal nach Chalkis hinübergefahren und habe bei der Leichenseier bes Amphibamas im Gefange ben Sieg bavongetragen, fo mußte er auch bort mit homer zusammengetroffen fein. Auf biefen Sangerkampf in Chalfis begieht fich bas höchft merkwurdige Gebicht, welches uns freilich nur fragmentarisch erhalten ift in ber fleinen Profaschrift Αγών Όμήρου καί Ήσιόδου aus der römischen Kaisergeit, bie aber aus guten und alten Quellen schöpft. Diefes Gebicht murbe, wie es fcheint, bem Lesches beigelegt, mas gar nicht unglaubmurbig fein burfte; jebens falls ift baffelbe von einem ionischen Dichter verfaßt in einer Zeit, wo die Schule bes Hefiod fich besonderer Bunft erfreute und von Manchen ber ionischen vorgejogen murbe. Es ift wol bentbar, baß grabe Leeches, eigentlich ber lette namhafte Dichter unter ben Ryflifern, biefes Borurtheil zu befampfen fuchte; er benutte gu biefem 3mede eben bie Boltsfage von bem Bettfampfe bes homer und heftod und bem verfehrten Urtheil bes Breierichtere Baneibes, um ju zeigen, wie irrig jene Anficht ber Zeitgenoffen fei. Daber ift homer in biefem

Gebichte bem Seftob gegenüber überall im Bortheil, muß aber nichtsbestoweniger unterliegen. Grabe biefes Gebicht war allgemein befannt; in Attifa wurde es in ben Schulen auswendig gelernt, und so ift es ganz erklar-lich, daß man lange Zeit hindurch die beiben großen Dichter als unmittelbare Zeitgenoffen betrachtete. In-beffen sowie man mit einiger Kritik die Ueberlieferung prufte und die homerische Poeste mit ber hefiodischen ausammenhielt, erkannte man bald, bas hefiod ber jungere Dichter fein muffe. Daß die neue Form bes Epos nicht in bem dolifchen Bootien, fonbern nur in ben ionischen Rieberlaffungen an ber affatischen Rufte aufgekommen fein fann, ift tlar. Der originale Dichtergeift bes Somer ift ber Gefengeber ber epifchen Poeffe; Hefiod hat diese neue Form, die er volltommen aus-gebildet und fertig vorfand, sich nur angeeignet und in feiner Beise angewandt. Allein wie lebhaft man sich auch ben Bertehr zwischen ben Colonien und ber alten Heimath vorftellen mag, immerhin mußte einige Zeit vergeben, ehe burch wandernbe Sanger bie neuen Belbenlieder in Booticn befannt wurden und auch bort ben Anstoß zur Erneuerung der Poeste gaben. Daß nicht Anstoß zur Erneuerung der Poeffe gaben. Daß nicht etwa durch Hestod unmittelbar die Homerische Kunst nach Griechenland verpstanzt wurde, deutet er selbst an; es sieht auch gar nicht so aus, als wenn Hestod der erste war, der in jener Gegend sich mit Erfolg der Pflege des Gesanges widmete; daher kann Hestod auch nicht einmal als ein jüngerer Zeitgenosse des Homer betrachtet werden. Wenn jedoch die Neueren Hestod's Zeitalter bedeutend unter Homer herabsehen, so sind die Gründe, welche man gewöhnlich dafür ansührt, von keiner rechten Beweiskraft. Man beruft sich darauf, daß im Sprachaebrauche und in der Splbenmessung Manches im Sprachgebrauche und in ber Sylbenmeffung Manches von der Rorm ber homerischen Poeffe abweicht; aber ber Dialeft bes heftob tragt eben eine gewiffe locale Farbung an fich; außerbem ichidte fich Manches fur ben Lon besonbers bes bibattischen Epos, was ber ionische Dichter mit guter Absicht verschmabte. Ebenso nehmen wir in ben mythologischen Borftellungen wie in ben religios fittlichen Anschauungen manches Abweichenbe mahr; aber wenn fich bei Befiod ber Beifterglaube findet, ben homer nicht zu tennen scheint, so folgt baraus teineswegs, bag jener Glaube erft in ben Beiten nach Homer aufgekommen sei; er ift uralt, man fleht ja beutlich, wie Befiod felbft nur buntle Erinnerungen bewahrt hat. Ebenso wenig darf man sich auf die Berschiedenheit ber politischen und burgerlichen Buftanbe berufen; benn hefiod schilbert seine Beit und unmittelbare Umgebung, homer einen alteren Culturzustand. Roch mis-licher ift es, wenn man auf die erweiterten geographifchen Renniniffe Gewicht legt, welche bie Beflodischen Dichtungen verrathen follen und babei gang überfiebt, baß bie Gebichte, welche Beftod's Ramen tragen, febr verschiebenen Beiten angehoren.

Die Alexandriner setten Hestod gewöhnlich einige Menschenalter nach Homer, und biese Annahme ist jedenfalls besser gerechtsertigt als die Combinationen der neueren Historiker, welche Bestod viel zu tief herab-

bruden, wie Grote 37), ber bie Befiobifden "Loya fur nach 700, also fast in die Zeit des Archilochus und Simonides von Amorgos verfest. Richt fo weit geht Dunder, ber baffelbe Spruchgebicht mit unzulassigen Grunden 25) ber ersten Salfte bes 8. Jahrh. zuweist, während er bie Theogonie und bie Hoca in die zweite Salfte bes 7. Jahrh. verlegt und ben letten Abschluß bieser Gebichte ungefahr um bas Jahr 630 ansest, hauptsächlich mit Rudsicht auf geographische und mythologische Ein-zelnheiten. Allein abgesehen bavon, daß sich die allmahliche Erweiterung ber geographischen und mythischen Renntniffe ber Bellenen gar nicht fo genau mit unfern Silfemitteln bestimmen last, gehoren biefe Einzelnheiten felbit entweber ben beiben betreffenben Bebichten gar nicht an, ober find offenbar erft von fpaterer Sand ein geschoben. Bestod und seine Pocste muß höher hinauf reichen. Benn Lesches wirflich ber Berfaffer bes Be bichtes vom Sangerkampfe ju Chaltis ift, fo fonnte et unmöglich ben Befob, ber ja nach jener Anficht ein Beitgenoffe bes Archilochus, ober boch nicht viel alter fein wurde, mit homer in Berbinbung bringen. Rur einen Dichter, ber im bamaligen Bolfsglauben zu ben altesten Bertretern ber epischen Boefie gehörte, ber einen Ausgangspunkt ber Entwidelung ber Kunft barftellt, burfte man in biefer Beise bem homer ale Rivalen gegenüber ftellen. Bang entscheibend aber ift, baß Eumelus von Rorinth nach volltommen geficherter Ueberlieferung bem Ende dieser ersten Periode angehört. Seine Thätigseit fällt ungefähr um Ol. 10, und zwar ist er nicht nur Episer, sondern dichtet auch Prosodien. Nach der Combination der Reueren ware Hestod jünger als Eumelus, oder höchstens ein Zeitgenosse des korinthischen Dichters; bamit wurde aber bas richtige Berhaltnis vollig um gekehrt; es wurde bann nicht mehr Heftob, sondern Eumelus an die Spite biefer Richtung freten, wahrenb boch ber forinthische Dichter offenbar ben Spuren ber booth ichen Epifer nachgebt. Auch bas Berbaltnis ber Lyriler in der folgenden Periode, insbesondere des Alfman und Steficorus ju ber Befiobifden Boefte, fpricht beutlich bafür, baß bamale ber Rachlaß biefer Schule im Gangen und Großen abgeschlossen vorlag. Wir muffen baber festhalten, bag biefe Schule in Bootien und im eigenb lichen Griechenland gleichzeitig mit ben Bestrebungen ber jungeren ionischen Dichter, ber Rykliker, blufte, unb fo

<sup>37)</sup> Thi. I. S. 59 b. teutsch. Uebers. 38) III, 288 not. 2. Aust. Duncker sagt, bas Gebicht bes hesieb beweise, bas bar mals in ben bootischen Stäbten die königliche herrschaft sich noch in voller Geltung befunden habe; der Fall des Konigihums in Theben und den übrigen Städten musse das nachher um die Witte des 8. Jahrd. erfolgt sein, da Philolaos im Jahre 725 die aristokes Verfassung Thebens geordnet habe. Allein dies Gedickt beweist vielmehr, daß in Thespid (nicht in Askra, denn diese Gedickt beweist vielmehr, daß in Thespid (nicht in Askra, denn diese Det hatte niemals ein selbständiges Gemeinwesen) das aristokratische Regiment schon vollständig ansgedildet war; in Theben aber wadd des Konigthum bereits zur Zeit der lehten großen Wöllerwanderung nach dem Tode des Tanthus abgeschaft, und so wird die königliche herrschaft auch in den übrigen Städten Bootiens nicht mehr lange bestanden haben. Man sieht also, wie auf diesem Wege sich die Zeit jenes Gebichtes nicht ermitteln läst.

gehört Heftod jedenfalls der Zeit vor den Olympiaden an. Ob seine Thatigkeit mehr in die zweite Halfte des 9., oder in den Anfang des 8. Jahrh, fällt, läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

Die Befiodische Boefie ift in Griechenland felbft entftanden und zeigt eben baber, obwol einer jungeren Beit angehorend, doch in mancher Beziehung einen mehr alterthumlichen Charafter. Das ionische Epos geht nicht barauf aus, ben überlieferten Stoff einfach wieberzugeben, fondern biefer wird mehr ober minder frei, nach ben Befeben ber Runft gestaltet, obwol feiner ber Jungeren bas homerifche Borbild erreichte; bie Runft wird hier mehr und mehr ein freies Spiel, welches nicht felten mit der Ueberlieferung ziemlich willfürlich fcaltet. In hellas, wo man an ber alten Ueberlieferung treulich festhielt, mochte man die ehrwurdigen Gestalten ber Sage in bem neuen glangenden Gewande oft faum wieder erfennen, war doch bem Spartaner in seiner berben Beise bungeloder so viel als perdecodar. Daber gewinnt auch die epische Boefie im eigentlichen Griechenland einen gang anderen Charafter. Deftob, von dem biefe neue Richtung offenbar vorzugeweise ausgeht, tritt in bewußte Opposition zu ber Beise ber ionischen Epiter. 3war bie außere Form hat er von jenen entlehnt, aber sonft zeigt fich ein vielfach veranberter Beift, ein entschieden ernfter Sinn tritt und entgegen. Auch Befiod und feine Benoffen behandeln vorzugeweise mythische Stoffe; aber fie geben nicht barauf aus, die fagenhafte Ueberlieferung frei ju gestalten, sondern sie versuchen die reiche Fulle ber Sagen, wie ste überliefert find und im Gedachtniffe bes Bolfes lebten, zu sammeln, zu ordnen und überfichtlich barzuftellen; ber Mythus ift ihnen gleich einer historischen Thatsache; bes Gegensates zwischen indivi-bueller Dichtung und Bahrheit ift man fich wohl bewußt, und eben biefes Bewußtsein ift es vor Allem, was die beiben Schulen von einander scheibet. Indem man auf bie Fulle und Breite ber epischen Darftellung verzichtet, fehlt hier bas reiche volle Leben, bas wir in ben homerischen Gedichten antreffen; wahrend im Somerifchen Epos bie Belben handelnd auftreten und lebensvolle Charaftere vorgeführt werden, werden uns hier oft bloße Ramen geboten; und wenn auch ber Dichter bemubt war, burch einzelne ausgeführte Schilberungen bie Trodenheit bes Bortrags zu beleben, fehlt boch viel an einer anschaulichen Erzählung. Daneben gab es jeboch einzelne Dichter, die fich mehr ber homerischen Weise naherten, wie man namentlich aus bem Schilbe bes herakles erkennt. hestob ift aber auch ber unmittelbaren Gegenwart zugewandt; in ben Spruchgebichten zeigt fich ber weltfundige Dann, ber ebenfo die genauefte Runde ber Borgeit wie einen reichen Schat von Lebends erfahrungen fich erworben bat.

Die Werke und Tage ("Koya zal Hukoau) werden ganz allgemein dem Hestod zuerkannt. Die Persönlichteit des Dichters tritt hier überall hervor, wie ja auch der Anlaß ein persönlicher war, das Misverhältniß zu seinem Bruder Perses, der nach des Baters Tode bei der Erbtheilung mit dem Dichter sich entzweit hatte und

spater Anlaß zu neuem 3wifte suchte. Spotts und Schmählieber waren in Griechenland seit Alters gewiß ebenso üblich und beliebt wie Loblieber; die Griechen befaßen nicht nur feine Beobachtungsgabe, fondern auch eine scharfe Zunge. Bei Heftob aber führte die Rage zum Lehrhaften. Die Griechen hatten einen reichen Schat alter Spruchweisheit, die auf alle Berhaltniffe bes Lebens sich erstreckte. Allgemeine Ersahrungen und Regeln waren furz und bundig zusammengefaßt, wie bies bie Beise bes Bolfes ift, was nicht viel Worte liebt; haufig in bilblicher Rebe und in ber form bes beliebten Spruchverfes: bann war bie Regel besto wirtfamer und haftete leicht im Gedachtniß. Schon langst mochten die Rhapsoben bei ihren poetischen Bettkampfen fich in solcher Spruchweisheit versucht haben. Da lag es nahe, baß ein Mann von flar verftanbigem Beifte wie Befiod ben Berfuch machte, folche vereinzelte Spruche und Lebensregeln zu einem größeren Ganzen zu verdinden. So entsteht neben dem genealogischen Epos die gnomische Dichtung. Für die Griechen hatte dieselbe besondere Bebeutung. Andere Wösser bestiert religiöse Urfunden, die zugleich eine Rorm für bas fittliche Leben enthalten; bie Griechen hatten Richts ber Art. Da boten jene alten Spruche, die von den Aelteren den Jungeren überliefert wurden, Ersat, und baher wird diese gnomische Boefie bald Gemeingut der ganzen Ration; benn der Dichter ist sa ben Griechen lange Zeit der Lehrer des Bolies; bies gibt seinem Berufe eine gang besondere Beibe. Grabe in Zeiten, wo in ber politischen Entwickelung einer Nation ein bedeutender Umschwung eintritt, wo man mit ber Bergangenheit bricht und die alten Banbe fich lofen, empfindet man am meiften bas Bedurfniß, bas fittliche Gefühl im Bolte ju fraftigen, wie eben jest, wo nicht ohne Erschütterung in den meiften helleniichen Staaten ber Uebergang von bem alten patriarchalis ichen Konigthume gur Ariftofratie fich vollzogen hatte; ba galt es vor Allem im Boltsleben eine fruftige gefunde Moral zu entwideln und zu pflegen. Schon in ber Dopffee, noch mehr wol bei ben Kytlifern, macht sich das Gnomische entschieden geltend, bei Sesiod tritt es ganz unvermittelt hervor. Daß das Gedicht in gewisse Abschnitte sich gliedert, die nur lose zusammen-hängen, darf nicht befremben; wie der Sanger, der die Belbenthaten ber Borgeit schilberte, öfter innehielt, und wenn ihn der Beifall der Zuhörer ermunterte, von Reuem begann, ober bas frubere Lieb fortfeste, fo verfuhr auch ber Sanger, ber ein Rugelieb vortrug. Auch bier ift übrigens manches Frembartige eingebrungen; ber lette Theil (Hukoau) ift ein Anhang, ber bem ursprünglichen Gebichte Richts angeht. Und auch fonft fehlt es nicht an fpateren Bufapen, wie an Ueberarbeitungen, Die gum Theil mit ber alteren Faffung nicht eben geschickt verfcmolzen find. Anderwarts ift ber überkieferte Tert arg gerruttet; es fieht fo aus, als wenn auch hier, wie bei homer, bas Gebicht burch offenbare Luden entftellt mar, bie man spater, fo gut es geben wollte, auszufüllen versuchte. Aber in vielen Fallen geht die Rritik ber Reueren viel ju weit, indem fle Partien, die gang tabel-

los sind, einer vorgefaßten Meinung zu Liebe in flein-licher Beise analysirt, wie z. B. die Paretbase von den Weltaltern. Die alte volksmäßige Vorstellung, welche ber Dichter vorfand, fannte allerdings nur vier Beltalter, die nach ben vier Metallen benannt maren, um eben die absteigende Stufenfolge zu bezeichnen. Dit biefer Auffaffung der Geschichte ber Menscheit wollte jedoch die Erinnerung an die glanzende Beroenzeit nicht ftimmen. Seftob konnte biefe nicht mit Stillichweigen übergeben; er fügt fie baber ale viertes Zeitalter ein; baburch wird freilich ber gleichmäßige Berlauf geftort, allein hiftorisch ift bies Berfahren wohl berechtigt. Sonft ift bie Darftellung' anfpruchelos und einfach, ja zuweilen troden; etwas Rüchternes, flar Verständiges tritt überall hervor; geht boch die Poesie des Hestvb nicht auf ein freies Spiel der Phantaste aus, sondern es ift bem Dichter vor Allem um Wahrheit ju thun. Dabet ift übrigens ein gewiffer humor, wie er über-haupt ben Bootern eigen gewesen zu fein scheint, nicht zu verkennen, wie auch soust Bieles in diesem Gebichte an ben volksmäßigen Ton erinnert, mahrend in ber Theogonie Die aphoristische Beise ber alteren Lieber noch öfter burchblidt. Aber zuweilen fließt auch in biefem Spruchgebichte bes Seftod ber Strom bes Liebes reicher, wie wenn ber Dichter aus eigener Erfahrung bie Leiben bes harten bootischen Winters schildert, eine ber gelungenften Bartien bes Gebichtes, welche bie neuere Rritif mit gang unzulänglichen Grunden angefochten hat.

Theogonie. Die alten Kritiker haben, so viel wir wissen, niemals die allgemeine Ueberlieferung, welche dieses Gedicht dem Berfasser der Werke und Tage beilegte, angesochten. Daß die Periegeten am Helikon die Theogonie dem Hesso absprachen, hat nicht viel zu bebeuten; das Gedicht mochte in irgend einem Punkte mit der Localsage in Thespia im Widerspruche stehen; dies genügte zu jener Verdachtigung. Die Neueren sind meist ebenfalls geneigt, den Dichter der Theogonie von dem Versasser des Spruchgedichtes zu trennen, und es ist nicht zu leugnen, daß erhebliche Dissernzen zwischen beiden Gedichten sich sinden. Indessen lassen zwischen beiden Gedichten sich sinden. Indessen sich genügend erklären, und des Gemeinsamen ist doch wieder so viel, daß es recht wohl benkbar erscheint, daß Hesto, nachem er im Beginn des Mannesalters sein Spruchgedicht versast hatte, später als gereister Mann, oder an der Schwelle des Greisenalters die Theogonie dichtete 39). In so manchem Liede mochte er die Sagen der Borzeit erzählt oder der Gegenwart ihr eigenes Bild vorgehalten haben; da entschloß sich der Dichter, noch einen Schritt weiter zu gehen und die ehrwürdige Göttersage zusammen zu sassen. Db schon vor Hessod ein anderer Dichter an diese Ausgabe sich gewagt hatte, steht dahin, wol aber mag Hessod alte Hymnen, Reste der frühzeitig unters

gegangenen bieratischen Boeste, benutt haben 40). Mit gewissenhafter Strenge geht der Dichter barauf aus, die lleberlieferung, wie sie ihm vorlag, wiederzugeben; er ist weit davon entfernt, ein selbständiges System der alten Gotterfage aufzustellen, Wiberfpruche auszugleichen, Luden ju ergangen, ober ben verschiebenartigen Bestanbibeilen eine gewiffe gleichmäßige Farbung zu geben. Der Sinn ber alten Ueberlieferung war bem Berfaffer ber Theogonie oft selbst nicht flar, wie z. B. Eros, ber als weltbile benber Beift an ber Spipe ber Rosmogonie ftanb, bei Befiod ein bloger Rame ohne Bedeutung ift. Es gab im Alterthume offenbar mehrere abweichenbe Bearbei tungen ber Theogonie; bie unfrige ift aus verschiedenen zusammengesett, und daraus erklart sich zum Theil das Fragmentarische, sowie der abweichende Ton der Darstellung. Frühzeitig mag man den Bersuch gemacht haben, die verschiedenen Recensionen zu verschmelzen; ihren Abschluß erhielten biefe Bemuhungen burch Ono. makritus; sein Tert fand allgemeine Anerkennung, wenn gleich altere Recensionen sich daneben noch langere Zeit behaupteten. Schömann's Ansicht, die Theogonie gehöre erst der Zeit des Bisistratus an hieren weil der Schoff Einleitung jum Ratalog ju bienen, weil ber Schluß unserer Theogonie auf bieses Gebicht hinweift, ift enb fchieben unhaltbar; mit bem gleichen Rechte fonnte man behaupten, bie Ilias fei fpater als bie Aethiopis, bie Douffee nach ben Roften bes Agias verfaßt. Auch mare ein folder Betrug, felbft wenn er eine Zeit lang bie Gemuther berudte, gewiß nicht unentbedt geblieben; bie Hestobische Theogonie wurde sehr balb bemfelben Schidsale verfallen sein, wie die apokryphen Gedichte bes Orpheus und Anderer. Ueberhaupt mar jener naive treubergige Ton, ber auch bier im Bangen berricht, einer fpateren Beit unerreichbar. Ein Dichter aus ber Beit bes Bififtratus murbe bie Theogonie nach gang anberen Ibeen und Gesichtepunkten, viel mehr in Form eines geschloffenen Systems bearbeitet haben. Und Kenophanes, wenn er seine Bolemit gegen bie anthropomorphischen Borftellungen von den Gottern bei homer und hesiod richtet, hat ja vor Allem die Theogonie im Auge. Wie bie neuere Kritif die Homerischen Gedichte in einzelne Lieber aufzulösen versucht hat, so betrachtet man auch bie Theogonie als ein loses Aggregat verschiebenartiger Bestandtheile. Und ber Zustand, in welchem bas Gobicht überliefert ift, scheint einer solchen Sypothese befonders gunftig; gleich bas umfangreiche Proomium liegt uns in vielfach zerrutteter leberlieferung vor; ver-Schiebene Bearbeitungen find ungeschickt mit einander verschmolzen, ohne daß es gelingen burfte, fie wieder völlig zu sonbern. Aber es bleibt ein echter Kern, und awar ftand bas ursprüngliche Proomium mit bem nach folgenden Bedichte in enger Beziehung; es ift ein gludlicher Gebante, bag ber Berfaffer ber Theogenie fein

<sup>39)</sup> Benn 3. B. bie Prometheussage in beiben Gebichten, und zwar zum Theil in abweichenber Beise behandelt wird, so folgt baraus noch gar Richts für die Berschiebenheit der Verfasser, und in dem Grundgedanken stimmen beide Erzählungen vollkommen überein.

<sup>40)</sup> Daher flammt z. B. auch die Sitte, bei Aufzählungen in ber Regel vier Namen in einem Berse zusammenzustellen, offenbar eine typische Form, die ofter auch variirt wird, indem zwei Namen jeder mit einem Beiworte bekleibet, ober auch drei Namen mit einem Belworte den Bers füllen.

Gebicht mit einem Liebe jum Preis ber Dufen eröffnet und babei feine Beihe jum Dichter fcbilbert; ber Schein bes Wunderbaren verschwindet übrigens, ba Befiod Diefen Borgang ale ein Traumgeficht barftellt. Bezeichnend ift auch hier, bag ber Dichter fich felbft nennt; man erkennt hier wie auch anberwarts das allmähliche Hervortreten der Individualität. Andere Bartien bes Gebichtes find von späterer Sand hinzugefügt; so befremdet vor Allem die aussührliche Schilderung der Befate; man hat baher angenommen, Onomakritus ober einer feiner Genoffen habe biefes Stud eingeschoben. Aber Onomafritus, wenn er auch hier und ba einen einzelnen Bers abanberte ober zufeste, fonnte unmöglich wagen, in ein Gebicht, was Jedermann befannt und zuganglich war, eine fo bebeutenbe Partie einzuschalten: ein solcher Betrug ware sofort entbedt worben; auch hatten bie Orphiter, wenn fie überhaupt beabsichtigt hatten, die Theogonie in ihrem Intereffe ju erweitern, Anderes, was ihnen weit mehr am Bergen liegen mußte, als der Cultus der Hefate. Diefer Abschnitt ift fcon in früherer Zeit in einer Stadt, welche jene Göttin befonders in Ehren hielt, hinzugefügt; wahrscheinlich in Orchomenos, einem alten Sipe Hestodischer Boesie. Wie bei den Homerischen Gedichten, so läßt sich auch hier die echte ursprüngliche Gestalt nicht mehr herstellen; aber die Kritif ber neuen Chorizonten geht auch hier weit über bas Biel hinaus.

Außer dem Spruchgedichte und der Theogonie ist und unter Hesiod's Ramen noch ein drittes Gedicht vollsständig erhalten, der Schild des Herakles ('Asulg Houndsong), ein sehr mittelmäßiges Gedicht, welches nach der alteren Weise, die sich fortwährend behauptete, ein einzelnes Abenteuer aus dem Sagenkreise des Herakles erzählt; aber der größere Theil ist der Beschreibung der Bildwerke gewidmet, mit denen der Schild verziert war. In einem großen zusammenhängenden Epos, was Digressionen nicht verschmäht, kann man sich eine so auszührliche Schilderung gefallen lassen; hier aber entsteht ein augenfälliges Misverhältniß, und noch dazu ist die Beschreibung des Schildes selbst eine ziemlich geistlose Rachahmung der bekannten Homerischen Schilderung der Rüftung des Achilles. In alter Zeit galt dieses Gedicht nichtsbestoweniger als ein Werk des gesticht erklätte. Bon dem eigenthümlichen Geiste der Hesiodischen Poesie, so weit wir denselben kennen, ist dier Richtet wahrzunehmen; es gehört sichtlich einer jüngeren Zeit an, wo man von der Strenge der alten Stylarten nachließ und ein mehr ektektisches Verschweit zu weit herabbrücken; es fällt jedensstells in die Zeit vor Pisander und Stessichren.

Hesiod mag ein fruchtbarer Dichter gewesen sein; gewiß hat er außer den erhaltenen Gebichten, die ohnes dies sehr mäßigen Umfanges sind, noch manches andere Wert versaßt; aber sicher ift, daß unter Hesiod's Rachs laß sich sehr viel fremdes Gut befand; auf den berühmten Namen ward sast Alles übertragen, was jungere Dichter A. Inchil. B. u. R. Eiße Section. LXXXI.

in ahnlichem Geifte verfaßt hatten. Als in spaterer Beit Kritik geubt wurde, kam man meift über negative Urtheile nicht hinaus, und wir find nicht mehr im Stande, ein sicheres Urtheil ju fallen, ba von allen biesen Werken nur vereinzelte Bruchstude erhalten find. Es find genealogische Bedichte, sowie furgere epische Ergahlungen, bibaftifche und Spruchgebichte. Unter biefen verloren gegangenen Boesien nehmen ber Karáloyog proauxor und die Hosas die erste Stelle ein. Beibe waren für die folgenden Dichter eine unerschöpfliche Fundgrube ber Sagenkunde; beibe Gebichte, ihrem Blane nach nahe verwandt, berührten öfter diefelbe Sage; fcon bies, noch mehr aber bie Differenz, bie eben in folchen Stellen hervortrat, fpricht für Berichiebenheit ber Berfaffer. Auch ber Styl war abweichenb; bie Coen icheinen por bem Ratalog burch poetischen Schmud ber Darftellung fich ausgezeichnet ju haben. Den Ratalog er-Hefiod an; die Abfassung ber Eden will Müller erst nach der Gründung von Kyrene setzen; indessen schoen biese Bermuthung unbegründet. Abgesehen davon, daß grabe ein Gedicht dieser Art sehr leicht Zusätze und Erstellen weiterungen von fpaterer Sand erhalten fonnte, mar wol die Sage von der Rymphe Ryrene eine altibeffalische. Dem Sagenkreise des Herakles gehört die Hochsgeit des Kenx (Kiönos yauos) an. Die Ahnen des dorischen Fürstengeschlechtes wurden im Aegimius des sungen, welches Gedicht freilich Andere dem Milesier Kertops beilegen. Die Melampodie schilderte die Schicksle der berühmtesten Sehersamilien. Ein Spruchschlieden Keinen Kilonen Keinen Kontagen welches gedicht war Chiron (Xelowvos inodinau), welches gang befonderes Anfeben genoß; ale Ginleitung war eine episch gehaltene Ergablung vorausgeschickt, worin ber Dichter die Jugendjahre bes Achilles in ber Pflege bes Centauren Chiron schilberte. Dagegen bie Gebichte über Bögelflug ('Opvedopavesla) und Aftronomie ('Acepovopla) scheinen schon im Alterthume wenig Beachtung gefunden zu haben. Ein geographisches Lehrgedicht beruht nur auf einem misverstandenen Ausbruce bei Strabon ober vielmehr Ephorus. Unter ben Rachfolgern bes Seflob ift hauptsachlich Eumelus zu nennen, um Dl. X., aus Korinth geburtig, bem alten ebeln Geschiecht ber Bacchiaben angehorenb. Sein Hauptwerk, die Koowdianá, enthielt die sagenhaste Urgeschichte seiner Baterstadt; Medea und die Argonautensahrt nahmen darin eine hervorragende Stelle ein. Von welcher Art dieses Gedicht war, erkennt man am besten daraus, daß dasselbe spater von fremder Hand in Prosa ausgelöst wurde. Genealogischen Inhalts waren auch die Naunauxuná. Indessen war zweiselhaft, wer dieses Gedicht eigentlich versaßt hatte; Einige scheinen es dem Kerkons von Mist zugeschrieben zu haben, von dem man Rerfops von Milet zugeschrieben zu haben, von bem man nicht recht weiß, ob er ber ionischen Schule angehort ober sich naher an hestob anschloß; und gang berfelbe Zweifel finbet hinfichtlich bes Rinathon von Latonien ftatt, in beffen Gebichten, wenn fie auch gewöhnlich ju bem Rachlaß ber Ryklifer gerechnet wurben, boch bas genealogische Element febr entwidelt gewesen zu fein scheint.

## Zweite Periobe von Di. X, 1 (740) bis Di. LXX, 1 (500).

Der Anfang biefer Beriobe ift burd, bas erfte Auftreten ber lyrifchen Boefie, bie überhaupt biefen gangen Beitraum recht eigentlich beherrscht, flar und ficher bezeichnet. Richt fo leicht ift es, ben Endpunkt genau gu bestimmen; die Grenzen ber zweiten und britten Beriobe berühren fid, vielfach, ba grabe in biefem Beitpunkte fich bie regfte Thatigfeit jufammenbrangt; inbeffen bie bobere Ausbildung bes Dramas, sowie bie reiche und vielseitige Entwidelung ber Profaliteratur, bann ber allmablich Alles bestimmenbe Ginflug Athens bezeichnen beutlich genug ben Beginn einer neuen Epoche. Allerdings reicht bie Bluthe der lyrifchen Dichtfunft bis in diefen britten Abschnitt hinein, und die Thatigfeit mancher ausgezeichneter Manner, wie bes Simonibes, ift zwischen beiben Berioben getheilt. Für eine hiftorifche Darftellung ift bies in mancher Beziehung ein Uebelftanb, ber fich jeboch, wie man auch immer bie Grenze ziehen mag, niemals völlig vermeiben läßt.

Die epische Poesie steht zwar noch immer bei ber Ration in besonderer Gunft; wandernbe Rhapsoben tragen überall bie Gebichte Somer's, Beflod's und ihrer Rachfolger vor; indeffen bie Productivität ift fichtlich auf Diefem Gebiete im Abnehmen begriffen; grade bie vorzug-lichften Talente wenden fich ber neu aufblubenden lyrifchen Runft zu. Unter ben jungern Dichtern ber ionischen Schule ist Lesches, Dl. XXX. ber bedeutendste, Eusgammon, Dl. LIII. ber lette Bertreter bes Epos. In genealogischer Dichtung versucht sich Asius von Samos aus undernter Zeit, aber jedenfalls jünger als Archilochus. Ebenso gehört von ben Boeften ber Heftobischen Schule gewiß ein nicht gang unbebeutenber Theil bem Ansange biefer Beriobe an. Bereinzelt fteht Bifanber aus Ramiros mit feiner Hoanleia ba (Di. XXXIII. ober auch spater), wie es scheiut einem Gedichte von maßigem Umfange, aber nicht ohne poeti-

schen Berth, foduß Bifander in ber Regel zu ben nam-hafteften Bertretern bes Epos gezählt wirb. Die epische Dichtung ale bie objectivfte Sattung ber Poefie ward wie überall, wo eine Literatur in naturgemäßem Berlauf fich entwidelt, auch von ben Griechen ju allererft felbständig ausgebilbet. Inbeffen hatte man fich allmählich an jener ibealen Darftellung ber Götterund Menschenwelt gesättigt; von der Bergangenheit menbet man fich mehr und mehr ab und bie Gegenwart macht ihr Recht geltenb. Das Leben felbst war inzwischen reicher und vielgestaltiger geworden, die Gegensate stoßen beftiger auf einander, der Kampf des Einzelnen mit der Welt, die ihn umgibt, gewinnt an Starke. Das Selbstgefühl, das individuelle Bewünftein, was auch früher nicht geschlummert hatte, tritt mit einer vorher nicht ge-tannten Entschiebenheit auf. Diese veranberte Stimmung der Zeit wirkt naturgemäß auch auf die Boeste zurud, die sich eine neue Form schafft, um biesem Bedürfniß der Innerlichkeit zu genügen. So tritt jest die Lyrik, die subjective Dichtung, der epischen Boeste ebenbürtig

jur Seite, und je weiter biefe Umwandlung ber allgemeinen Stimmung vorwarts fcpreitet, je entichiebener bas Berfonliche fich geltend macht, besto größer ift bie Fulle von Formen, welche bie lyrifche Runft ichafft. Schon bie epische Dichtung, obwol fie in ihrer vollendeiften Beftalt bem ionischen Stamme angehört, hatte boch auch bei Meoliern und Doriern gunftige Aufnahme gefunden, fobaß balb auch Dichter biefer Stamme thatigen Antheil an der Pflege bee Epos nahmen. In noch höherem Grade aber wendet fich die allgemeine Theilnahme der lyrischen Dichtkunft zu. Jonier, Aeolier, Dorier ringen mit einander um ben Breis, und zwar hat jeber Stamm fich eigenthumliche Aufgaben gestellt und biefelben seiner Art gemaß ju lofen unternommen. Aber bie Wirfung diefer Boeften beschränkt fich nicht auf die Heimath bes Dichters, auf bas Gebiet bes Stammes, sonbern tommt ber gangen Ration zu Gute. Bei ber Lebhaftigkeit bes Berfehres innerhalb ber hellenischen Belt und bem unfteten Wanderleben ber Sanger werben biefe Dichtungen rafc überall bin verbreitet. Sehr bezeichnenb ift ubrigens, baß auch in biefer ganzen Periode grade bie nam-hafteren Dichter ohne Ausnahme ben Colonien angehören. Allein der hauptsächlichfte Schauplay der bichterischen Ehatigfeit wird immer mehr das eigentliche Griechenland. Rur vorübergebend vermochte eine fürftliche Sofhaltung, wie die des Polyfrates zu Samos, Dichter von Ruf an fich zu fesseln. Der wichtigste Schauplat ift unbestritten namentlich in ben erften Beiten Sparta, und mit Sparta wetteifern andere peloponnefifche Stabte, wie Argos, Sicyon, Rorinth. In Rordgriechenland war Delphi hauptftatte ber Dichtfunft, und fpater bereitet fich Athen langfam, aber ficher vor, bie ihm gebuhrenbe Stelle einaunehmen.

Die Griechen unterscheiben gewöhnlich brei Sauptarten ber lprifchen Boefte, Elegie, Jambus und Des los. Diefe Eintheilung, Die zunachft von ber metrifchen Form ausgeht, kann leicht außerlich erfcheinen, aber et ist die natürliche Anordnung, die sich an ein festes leicht ertennbares Mertmal anschließt. Die Glegie ift burch ihre metrifche Gestalt von ben übrigen ftreng geschieben; fie bedient fich allezeit bes bactplischen Difticons, aber behauptet fich nun auch im ausschließlichen Befige biefer Form. Dies Diftichon fteht bem Beremaße bes Epos am allernachsten, und fo hat fich benn auch bie elegische Boeste zuerst selbständig ausgebildet. Bald folgt die tambische Dichtung, die schon größeren Formenreichthum entwickelt; auch ist die Grenze zwischen der tambischen und melischen Dichtung nicht immer scharf gezogen, es sinden grade hier mannichfache Uebergänge statt. Die iambische Boefte gebraucht vorherrichent iambische und trochdische Berse, also Metra bes zweiten Rhythmen-geschlechts (peros dinlasion), ganz entsprechend bem bewegten unruhigen Charafter bieser Dichtungsart. Bald aber ging man weiter, indem man Berse und Reihen ber beiben Rhythmengeschlechter (peroz koor und p. di-Alaciov) mit einander verband; boch find biefe Bildungen gundchft ftete einfach. Die iambifche Poefte ift zwar vielgestaltiger als bie Elegie, aber ben gangen Reichthum

metrifcher Runft entwidelt erft die melifche Poefie, welche fowol im Liebe, was junachft für ben Einzelvortrag befimmt war, ale auch im Chorgesange eine unendliche Kulle metrischer Formen schafft und alle Rhythmengeschlechter anwendet. Die griechische Boefle ift fur lebenbigen Bortrag, nicht für ftumme Lecture bestimmt: alle bichterische Rebe ift von haus aus Gesang. Dies gilt nicht nur vom Delos, fonbern auch Elegie und Jambus find urfprunglich, und zwar lange Beit hindurch, auf ahnliche Beife vorgetragen worben. Bugleich aber wird die Stimme bes Sangere von ber Dufit unterftust, bald find es Saiten - bald Blasinftrumente, welche bie bichterische Rebe begleiten; oft wirfen beibe vereint gufammen. Bei dem Chorgefange fommt außerdem meift noch die orchestische Bewegung hinzu, sodaß hier die Boefie über die reichsten Mittel gebietet.

Beranberungen in ber Dufit find immer bedeutfam. Auf gang unzweideutige Beise verrath fich hier eine ver-anderte Stimmung bes Bolfscharafters, jumal bei ben hellenen, wo die Rufit im geiftigen und fittlichen Leben ber Ration eine so hervorragende Stelle einnimmt. Echt national ift bas Caitenspiel; mit ber Phorminx hatte seit Alters ber Sanger beim Dahl die Helbenlieder porgetragen, und ebenfo begleitet bas Saitenfpiel bie feierlichen religiofen Lieber, Die ber Sanger an Festiagen vor bem Altare anstimmte. Eine wichtige und folgenreiche Reuerung war die Ausbreitung des Flotenspiels. Freilich bie hirten mochten langft icon mit einer einfachen Rohrflote fich die Zeit verfürzt haben; auch ber Gebrauch ber Trauerflote bei der Leichenbestattung reicht ficherlich hoch hinauf; aber die hohere Ausbildung ber Aulodif geht von Phrygien aus, und biefe Runft findet ungefähr feit bem Anfange ber Olympiaben auch in Griechenland allgemein Eingang, fobaß bie Aulobit fehr balb ber Ritharödif ebenburtig jur Seite fieht. Ramentlich beliebt war bie Flote bei Mannermahlen und frohen Gelagen, und fo ift es erflarlich, wie grabe bies Inftrument bie Elegie, bie ja hauptfächlich fur ben gefelligen Bertehr bestimmt ift, begleitet; bagegen bie iambifche Dichtung halt bas Saitenspiel feft; bas Melos endlich wird theils von Saiten, theils von Blasinstrumenten, theils von beiben augleich begleitet.

Die enge Berbindung ber Elegie mit der Flotenmufit bezeugt ber Rame felbft; Eleyog, mas man vergeblich aus bem griechischen Sprachichat ju erflaren ber-fucht hat, ift mahrscheinlich aus bem Phrygischen entlehnt und bezeichnet nichts Anderes als eben die Rohrflote 41), dann ift es so viel als Rlagegesang ober überhaupt Rlage, Trauer, weil nach allgemeinem Brauch Flotenspieler, bie flagende, traurige Beisen spielten, bei Leichenbegangniffen vorangingen, mahrend die nachfolgenben Frauen die Todtenflage anstimmten. Die Todten-Mage felbft ift gewiß eine althellenische Sitte, aber bie Klotenbegleitung und die eigenthumlichen Delobien find

aus ber Frembe entlehnt. Daher ift es erflarlich, baß man auch das Fremdwort Eleyos fich aneignete. ber Tobtenflage, bie gur Flote gesungen wurde, ift bie Elegie junachft hervorgegangen; fie war eigentlich nichts Anderes als ber Ausbrud bes Schmerzes und ber Trauer. und die Elegie hat niemals diefen ihren Urfprung vollig verleugnet. Allerdings berricht in ber Glegie, feitbem fie in die Literatur eingeführt wurde, ein heiterer Zon vor, aber nicht felten bricht doch auch jene ernfte wehmuthige Stimmung burch, welche bie Reueren grabezu als bas eigenthumliche Merkmal biefer gangen Dichtungsart anfeben. Lange schon mag bie Elegie in ber Stille existirt
haben, bis Kallinus auftrat, und biese Dichtung, indem er fie mit einem bedeutenden Inhalt erfallte, wurdig in Die Literatur einführte. Der Inhalt ber alteren elegischen Boefie ift hochft mannichfaltig; bald find es allgemeine, bald mehr individuelle Intereffen, welche ben Anlag ga-ben; meift herricht ein heiterer Ton vor, dann ift die Elegie aber auch wieder bem Ernfte bes Lebens jugewandt; wir finden patriotische Lieber, Liebesgebichte, symposische Elegien, Trauergesange; bann bient fie überhaupt personlicher Mittheilung im weitesten Sinne. Rur bas eigentlich religiose Gebiet liegt biefer Dichtung fern, wenn wir von ben aulobischen Romen bes Klonas und seiner Rachfolger absehen. Ebenso wenig wird fie als Baffe perfonlichen Spottes gebraucht; biefer Beruf fakt ja faft gang ausschließlich ber fambischen Boefle zu. Rur eine beachtenswerthe Ausnahme findet fich, in fofern namlich auch bas Difticon schon fruhzeitig benutt murbe, um einen flüchtigen Scherz, einen beißenben Ginfall furz hinzuwerfen, wie bei Phocylides und Demodotus von Milet, spater bei bem jungeren Simonibes. Dagegen wird bas elegische Diftichon gang allgemein zu Aufidriften fur Grabbentmaler und Beihgefchente verwenbet, so bag ber hexameter hier allmahlich fast gang ver-brungt wurde. Die Elegie, wie fie auch ihrer außeren Form nach bem Epos am nachften fteht, liebt eine gewiffe ruhige Anschaulichfeit ber Schilberung; fle verweilt bei ben Gegenstanben, bie ein bestimmtes Gefühl im Dichter erweden, namentlich vertieft fie fich gern in bie Erinnerung vergangener Zeiten; baber ift auch bas Gin-flechten bes Dothifchen bier gang an ber Stelle. Aber baneben ift boch der subjective Zug nicht zu verkennen, ber fich namentlich in der entschiedenen Reigung zur Reslexion kund gibt. Auch da, wo die Außenwelt geschilbert wird, tritt uns doch immer die Personlichkeit bes Dichters entgegen; er schilbert fein eigenes inneres Leben, seine perfonlichen Erfahrungen und Stimmungen, wie fie eben burch bie Außenwelt bedingt find. Daher entwidelt fich auch die Reigung jum Baranetischen, ju allgemeinen Betrachtungen immer entschiebener.

In noch höherem Grate macht fich in ber iambis fchen Boefie die Individualität geltend, und dem entspricht auch vollfommen die außere Form. Dactylen und Die verwandten Beremaße bes erften Rhythmengeschlechts haben eimas Gleichmäßiges und Gemeffenes, bagegen Samten und Erochden, fowie bie übrigen Metra bes gweiten Rhythmengeschlechte find von Saus aus unruhig

<sup>41) 3</sup>m Urmenifchen, was bem Phrhaifchen nabe verwandt war, bezeichnet elegn noch fist Robr, f. Bottlicher, Arica S. 84. Und fo fieht ja auch nalamog flatt arblog, arundo Ratt tibis.

und bewegt, und baber auch vorzugsweise für ben Ausbrud subjectiver Stimmungen geeignet. Daher erscheint eben Archilochus, in bem querft bas Princip ber Inbivibualität mit einer früher nicht geahnten Gewalt hervortritt, ale ber Begrunder und Gefengeber ber iam= bischen Poeffe. Aber Archilochus hat keineswegs biefe Bereform erfunden; finden wir doch den iambischen Trimeter vereinzelt bereits vor Archilochus in bem Somerischen Margites. Längst schon wurden iambische und trochaische Beremaße in vollemaßigen Liebern, wie fie vorzugsweise im Demeter und Dionpfoedienfte üblich waren, angewandt, namentlich bei ber beitern Festluft ber Ernte und Beinlese erging fich ber fede übermuthige Schera, ber an biefen Tagen gewiffermaßen fanctionirt war, in folden Spottgebichten, und es ift gewiß nicht zufällig, bag auf ber Infel Baros, ber Beimath bes Archilochus, ber Demeterbienft in besonderen Ehren ftand. So wird benn auch jedes Spottgedicht ganz allgemein taußos genannt, gleichviel ob es in Jamben ober verwandten Bersmagen verfaßt war. Inbeffen ift bas Satyrifche feineswegs fo ausschließlich, wie man gewöhnlich annimmt, ber iam-bischen Dichtung eigen; 3. B. die hierher gehörenden Ge-bichte Solon's zeigen fast keine Spur davon, wie benn überhaupt in biefer Dichtungsart mehr als in jeder anbern ber individuelle Charafter bes Dichters maggebend ift, und ben gangen Con, sowie die Saltung ber Boefie bestimmt. Wie ber Anlag meift junachft rein perfonlicher Art war, so tragt auch die iambifche Poeffe vorzugsweise ein perfonliches Geprage an fich; mahrend Archilochus seine Boeste als scharfe Angriffswaffe handhabt, ist bie iambifche Dichtung bes Solon entsprechend bem maß-vollen Charafter bieses Staatsmannes mehr apologetischer Ratur, und ebenso tritt bei bem altern Simonibes bie Scharfe bes perfonlichen Spottes gang gurud vor ber allgemein gehaltenen Sittenfchilberung.

Die höchfte und reichfte Bluthe ber lyrischen Runft stellt die melische Boefie bar, wo benn auch die ganze reiche Fulle metrischer Formen fich entfaltet. Melos eigentlich Blieb, bann fo viel ale Strophe, wird eben vom Liebe gebraucht, was bei ben Griechen in ber Regel ftrophisch gegliedert war. Mit dem Ramen der melischen Boefie, wofur die Spateren auch schlechthin den Ausbrud Avours gebrauchen, bezeichnen bie Griechen indegemein zwei verschiebene Gattungen, namlich sowol ben Chorgesang als auch bas eigentliche Lieb, was jundchft für ben Bortrag bes Gingelnen bestimmt war, gleichviel ob einer es einfam für fich, ober vor ber Menge fingt; obwol auch folche Lieber nicht felten von Dehres ren gefungen wurden, namentlich biejenigen, welche vorjugeweise ber Geselligfeit bienten. Der Charafter bes Liebes ift Einfachheit, wie fich dies auch überall in ben metrifchen Formen fund gibt; bas Subjective herrscht hier entschieden vor, Liebes- und Trinflieder nehmen eine hervorragende Stelle ein, aber auch bas politische Lieb fehlt nicht; bagu tommen Gelegenheitsgebichte ber verschiebenften Art. In bem Chorgefange hat bie griechische Lyrif ben gangen Reichthum ihrer Runft entfaltet; auch bier fteht die außere Form zu dem Inhalte in angemeffenstem

Berhaltniß. Der Chorgefang unterscheibet fich von bem eigentlichen Liebe fehr scharf und bestimmt burch seinen mehr objectiven Charafter. Die Empfindungen und Bebanken, die hier ihren Ausbruck finden, bewegen nicht nur das Gemüth des Dichters, sondern es sind die all-gemeinen sittlichen Mächte, die das menschliche Leben leiten und beherrschen, daher ist der Chorgesang der Griechen vorzugsweise religiose Lyris. Allerdings nimmt derselbe allmäblich auch einen mettlichen Changtin berfelbe allmählich auch einen weltlichen Charafter an, aber man bat bann eigentlich nur die ausgebilbeten formen ber religiofen Poefte auf Die weltliche Belegenheits bichtung übertragen. Sier muffen wir aber bestimmte typische Formen bes Chorliebes unterscheiben, wenn auch Die Grenglinien manchmal fcwanken. In ber altern Beit trug ein Sanger ben Festgefang am Altar unter Begleitung ber Rithara vor. Dies ift ber νόμος, ber ber strengen Beise ber alten Kunft gemäß in einer bestimmt geglieberten Form sich bewegt. Aber allmählich muß der Einzelgesang dem Chorliede weichen; die Stelle des Romos nimmt fpater ber Symnus ein, ber von einem Chor vor bem Altar, aber ftebend, jur Rithara vorgetragen wurde. Daburch unterscheibet fich ber Symnus gang bestimmt von dem Processioneliebe (xoododior), was ber Chor unter Flotenbegleitung anstimmte, wah rend er im feierlichen Festzuge fich jum Tempel begab. Der Baan gehort junachft bem Apollocultus an, wie ber Dithprambus bem Dionpsus geweiht wat; Die Suporcheme find lebhafte von mimifcher Runft unter ftuste Tangweisen. Bahrend alle biefe Lieber in ber Regel von Knaben- ober Mannerchoren vorgetragen wurden, gab es auch besondere Lieder für Jungfrauenchore (xaptevia), bie theils den Humen, theils den Processionsliedem verwandt waren. Diese Form der Chorpoesie ward abn auch der weltlichen Dichtung dienstdar, die haupischlichsen Arten sind das Loblied (kyropusov), von dem das Siegeslied (knlvwoz, knevlwov) nur eine bevorzugst Spielart ist, dann der Trauergesang (Hospielar) lind auch sonst sinden mannichsache Uedergange von der telividen Arten finden mannichsache Uedergange von der telividen Reches heitsteichtung sont giösen Lyrif zur weltlichen Gelegenheitsdichtung ftatt. Das Loblied eignet sich nicht felten gradezu die form bes Hyporchems an; selbst die satyrische Dichtung fieibet fich zuweilen in ben reichen Faltenwurf ber Chorpoefic.

Die Productivität in ben verschiedenen Gaitungen ber lyrischen Dichtung ist ungemein groß. Wie die Ibattigseit der Lyrische beieg ganze Periode recht eigentlich beiherrscht, so erstreckt siese stad noch weit hinein in die solgende. Wir können kaum eine rechte Borstellung von dem regen und reichen Leben der lyrischen Kunst gewinnen. Das Andenken vieler Dichter ist gewiß spunde untergegangen; von anderen ist nur der Rame auf und gekommen, und selbst von den Werken der hervorragendsten Dichter sind jest nur noch durftige Bruchstude arhalten. Schon die Alexandriner haben offenbar viele nur dem Ramen nach gekannt; aber doch war die Mengelyrischer Poessen, die man damals besaß, so groß, daß das Bedürsniß einer Auswahl allgemein empfunden wurde. Die zahlreichen elegischen Dichtungen, die frühet allgemeiner Gunst sich erfreut hatten, werden später durch

bie jungeren Alexandrinischen Elegifer faft gang verbrangt; nur Theognis, freilich nicht in feiner echten Geftalt, behauptet fein altes Anfehen. Unter ben Jambographen wurden brei, Archilochus, Simonibes von Amorgus und Sipponar ale classifice Dichter ausgezeichnet. Als vorzugsweise mustergültige Bertreter der Melif gelten neun Dichter: Alfman, Alcaus, Sappho, Stefischorus, Ihpfus, Anafreon, Simonides, Bindar und Bacchylides, denen manchmal auch noch die Dichterin Korinna sich anreiht.

Betrachten wir ben Antheil ber Stamme an ben einzelnen Gattungen ber Lyrif, so sehen wir, daß bie Glegie, wie sie in Ionien zuerst kunftgerechte Form ge-winnt, hier auch mit besonderer Borliebe gepflegt wurde. Allein grade diese Form erlangt immer mehr allgemeinste Geltung und weiteste Berbreitung, daher nicht nur die alten Stammverwandten der affatischen Jonier, bie Attifer, sondern auch die Dorier sich derselben bebienen, wodhrend fie ben Aeoliern eigentlich gang fremb bleibt. Die iambifche Dichtung, gleichfalls eine Schöpfung bes tonifchen Stammes, gebeiht hauptfächlich nur auf ihrem heimischen Boben, obwol ber satyrische Ton fich vielfach auch in ben Bedichten nicht nur ber dolifchen Lyrifer, sondern auch des Alfman, fundgibt, und bei ben Doriern ju ben erften Bersuchen ber Romobie binführte. Um Melos ober eigentlichen Lied betheiligen fich fammtliche Stamme, jedoch gebührt hier bie erfte Stelle ben Meoliern, wie fle benn meift auch auf biefe eine Gattung fich beschränft haben. Bei ben Doriern tritt bagegen bas Delos jurud, mabrent fie im Chorliebe ihre Deifterschaft bemahren. Die Dorier haben bie verschiebenen Formen bes Chorliebes funstmäßig ausgebilbet, und wenn bann baffelbe auch in anbern Lanbichaften gepflegt wirb, fo nimmt man boch überall ben Charafter borifcher Runft wahr. Hiermit hangt auch ber Gebrauch ber verschiedenen Dialette in der lprifchen Poeffe genau gufammen. Fir die Cegische und fambische Dichtung ift bie ionische Mundart Rorm; auch wenn Angehorige anderer Stamme fich bes elegischen Difticons bedienen, bichten fie im ionischen Dialett, ber nur hier und ba örtlich gefarbt ericheint. Gine Ausnahme machen lebiglich bie Epigramme; wie biefe urfprunglich an einen beftimmten Ort gebunden find und bie Literatur eigentlich Richts angehen, so tragen fie auch eine entschieden locale Farbung an fich. Bon ben Dichtern bes Delos bebient fich jeber feines heimischen Dialettes; bagegen in bem ausgebildeten Chorliede, mas von Saus aus einen mehr universellen Charafter hat und barum auch eine alle gemein gultige Rorm erheifcht, ift die borifche Munbart, jeboch vielfach mit aolischen Elementen versett, bie herrschende geworden.

Die Alten waren getheilter Ansicht, wer die Elegie zuerft funftrecht ausbildete und in die Literatur einführte. Dies Berdienst wird balb bem Rallinus, bald bem Archilochus beigelegt. Archilochus ift ber bes rühmtere Dichter, von ihm find jablreiche Reuerungen ausgegangen; fein Auftreten war in ber That Epoche machend, und fo lag es nabe, bag man ihn überhaupt

an die Spike stellte und barüber die Berbienste bes alteren Radinus fast gang vergaß. Rallinus aus Ephesus, beffen Lebenszeit von den Reueren fehr verschieden bestimmt wird, verfaßte seine Rriegelieber in elegischer Form hauptfächlich auf Anlag ber hartnädigen Rampfe zwischen Ephefus und Magnefta, die ungefahr Dl. XIV. durch die Eroberung ber letteren Stadt beenbet wurden. Spater mochten die verheerenben Streifzuge ber Rimmerier in Borberaften bem Kallinus Stoff gu ähnlichen Dichtungen geben. Was Kallinus begonnen hatte, sest Archilochus von Paros fort. Seine Thätigeteit fällt hauptsächlich in die Regierung des lydischen Königs Gyges (Ol. XVI, 1—XXV, 2) und in die nachsten Jahre; er ift junger als Terpanber und hat offenbar tein fehr hohes Alter erreicht, ba er nach einem vielbewegten Leben als Langinecht im Rampfe fällt. Mit Archilochus tritt bas Princip ber Inbividualität in ber griechischen Literatur querft entschieben auf. Archilochus war ein reichbegabter, mahrhaft originaler Dichtergeift, ber ichon burch feine Bielfeitigfeit vor ben andern her vorragt, benn er hat fich in allen Arten ber Lyrif verfucht, was felbft fpater taum einer ober ber andere that, obwol damals bie Formen ausgebilbet vorlagen, bie Archilochus jum guten Theil erft schaffen mußte. beschränkt fich nicht auf die Elegie, die in ihren Anschauungen wie in ihrem gangen Style noch Bieles mit bem Epos gemein hatte, sondern er begrundet auch zuerft bie iambifche Boefte, inbem er jene floptischen Lieber, wie fie langft im Bolfe üblich waren, aus bem engen Rreife des Cultus in die Literatur einführte und jugleich auch die funftreichen Formen bes eigentlichen Delos fouf. Ardilodus befitt einen freien mannlichen Beift und verbindet bamit eine feltene Tiefe ber Empfindung; baber warb fein Gemuth burch bie Biberfpruche bes Lebens fortwährend verwundet. Leidenschaftlich und reizbar im höchsten Grabe, spricht er Alles, was ihn innerlich bewegt, rückhaltslos aus, indem er bis zur außersten Grenze bes Erlaubten geht. In der Handsteller habung der Form erfennt man die vollendete Meifterichaft; Alles ift fein und fauber ausgearbeitet, Die Sprache knapp und gebrangt; von jener behaglichen Breite, Die fonft ben Joniern eigen war, merklich entfernt, fodaß man unwillfürlich bier fcon überall an ben Ton und Beift ber fpateren attischen Literatur erinnert wirb. Durch Archilochus wurde junachft Simos nibes von Amorgus Dl. XXIX. angeregt, ber seinen Ruhm hauptsachlich burch tambifche Boeffen gegrundet. Wenn bagegen bie Chronographen ben Ariftorenus von Selinus berfelben Zeit zuweisen, so ift bies ein offenbarer Irrihum, ba Selinus erft spater gegrundet wurde; auch hangt bie Thatigfeit biefes Dichters mit ben Anfangen ber Romobie genau zusammen.

Bleichzeitig mit Archilochus tritt Terpanber auf, und es war vielleicht eben bas Aufblühen ber elegischen und iambischen Dichtung in Jonien, was zu jener Er-neuerung und Umgestaltung ber alten bieratischen Poefie ben erften Anftof gab. Die Romenbichtung reicht hoch binauf; fie gebort namentlich bem Apollobienfte an; hier

war es Brauch, bag ein priefterlicher Sanger einen fcierlichen Symnus an festlichen Tagen vortrug und mit bem Spiele ber Rithara begleitete. Aber lange Beit begnügte man fich, bie alten Lieber, bie unter bem Ramen bes Philammon, Chryfothemis und Anderer überliefert waren, porzutragen. Indeffen mar auch ber Chorgefang nicht unbefannt; bereits Eumelus Dl. X. Dichtete ein Proceffionslieb für einen Chor in Berametern. Die felbftanbige Ausbildung ber religidsen Lyrik geht aber boch erft von Terpanber aus. Diefer Dichter ftammt aus Lesbos, wo Gefang und Mufit feit Altere blühte. Begen eines Mordes aus feiner Belmath verbannt, gieht er als manbernder Rhapfode umber und tragt bie homerischen Bebichte vor; viermal fiegt er im Bettfampfe ju Delphi, ber bamals aller acht Jahre gehalten wurde; baburch fam er mit bem belphischen Orafel in nahere Berbindung. Auf Geheiß dieses Drakels ward er, wie es scheint, nach Sparta berufen und finbet hier nicht nur eine neue Beimath, fonbern auch ben gunftigften Boden fur bie selbständige Entwickelung ber hoheren Lyrif, die eben burch Terpander begrundet wurde und hauptfachlich von Sparta ausgeht. Sparta, lange Zeit hindurch die erfte Stadt, nicht nur im Peloponnes, fondern von gang Griechenland, nimmt früher eine ahnliche Stellung ein wie fpater Athen. Sparta war bamale durchaus nicht in bem Dage abgeschloffen wie spater; eine folche angftliche Ueberwachung ber Burgerschaft wie bes Frembenverfehre gehört immer erft einer alternden Ariftofratie an. Das Leben, wenn auch eng begrengt, war boch frifch und frohlich, Sparta war in biefer Zeit die gesangreichfte ber hellenischen Stadte; bie berühmteften Deifter traten hier auf, ober ließen fich bleibend nieder. Allerdings ift Sparta felbft eigentlich ziemlich unproductiv, es find Acolier, wie Terpander, Dorier, wie Thaletas und Safabas, Jonier, wie Bolymneftus, Athener, wie Tyrtaus, bie hier wirften; auf Alfman haben bie Spartaner auch feinen recht vollgultigen Anfpruch; indeffen fehlte es boch nicht gang an einheimischen Dichtern, nur brangen ihre Lieber nicht leicht über bie Grenzen Lakoniens hinaus. Thatsache ift, bag in biefer gangen Beit, ungefahr bis Dl. L., Sparta ber eigentliche Mittelpunkt ber höheren Entwidelung ber Lyrif ift und eine machtige Anziehungsfraft nach allen Seiten bin ausübt, mahrend nachher jumeift einzelne Fürftenhofe fich ber Pflege ber Boefte eifrig annahmen. Als Terpander in Sparta auftrat, war zwar Gefang und Dufif ber Burgerichaft nicht fremb, namentlich homer's Bebichte waren feit Altere beliebt; aber ber einseitige militarische Beift hatte bisher Doch eine regere Betheiligung gehemmt, felbft bie religiofen gefte trugen vorherrichend ein friegerisches Geprage an sich. Es war daber ein wichtiges Ereignis, das burch Terpander seit Dl. XXVI. an bem Apollofefte ben Karneen ein mufischer Wettkampf eingeführt wurde, was schon eine rege bichterische Thatigkelt vorausset. Terpander ift wesentlich Ritharobe, gilt er boch auch ge-wöhnlich für den Erfinder ber stebensattigen Lyra, was sedoch geringe Wahrscheinlichkeit hat. Seine Poesien waren theile feierliche Anrufungen ber Gotter, gleichsam

Bebete, wie man fie beim Gottesbienfic, wenn geopfert ober libirt wurde, anwandte (oxovdeca), in seierlichen gemeffenen Rhothmen ber anbachtigen Stimmung bes Bemuthe entsprechend, theile fithardbifche Romen, wo er wol meniger ale bort an bie alten überlieferten Beifen fich anschloß, sondern seine Runft freier und felbständiger entfaltete. Diese Romen maren für ben Gingelvortrag bestimmt, fle entbehrten gwar ber ftrophischen Form, aber waren boch auch nicht ununterbrochen fortlaufende Gebichte wie die Proomien der Rhapsoben, sondern gliederten fich nach einer festen Regel in Abfate, zeigen alfo schon beutlich ben Fortschritt zu echt lyrischer Behandlung 42). Endlich bichtete Terpander auch leichtere heitere Lieder für den geselligen Berkehr (oxodiá). Das Epos war damals noch immer bie herrschende Boefie: fo finden wir auch bei Terpander ben Styl ber homertichen Dichtung, aber gleichsam ine Dorifche überfest; ebenso bebient fich Terpander vorzugeweise ber Dactylen, insbesondere bes Berameters, baneben ber feierlichen Spondeen und Moloffen; aber in ber Berbindung bes bactplifchen und iambifchen Beromages erfennt man fcon ben Fortschritt zu freierer Bewegung. Terpanber hat eine Angahl Schuler gebilbet, wie Rapion und Andere, und so erhielt sich biese Stylart seiner Schule bis auf

Berifleitus (ungefahr um Dl. L.). Durch Terpander's Borgang angeregt, dichtete Klosnas aus Tegea in Arkadien aulobifche Romen und Profobien, theile in Bexametern, theile in elegischem Make; offenbar versuchte er bie Elegie mehr wieder auf ihre ursprüngliche Bestimmung jurudjuführen in bewußtem Gegenfage ju ber Richtung, welche bie Elegie in Jonien feit Rallinus eingefchlagen hatte. Und Rlonas fand Rachfolger an Bolymneftus aus Rolophon, Safabas von Argos, Echembrotus aus Artabien. Diefe Dichtungen waren nicht ber Ausbrud individueller Empfinbungen, sondern vorherrschend religiöfen Inhalte, eruft, ja dufter, baber fie auch fpater ber berrichenben Richtung ber Beit nicht mehr recht aufagten. Uebrigens haben jene Dichter, besonders Safadas und Polymnestus, fic ber elegischen Form auch in weltlichen Gedichten bedient. Bolymnestus muß überhaupt ein fehr vielseitiger Dichter gewesen sein; er schließt fich nicht nur an Klonas an, fondern scheint auch fitharobische Romen in ber Beife bes Terpanber gebichtet ju haben; jum Anbenten bes Thaletas verfaßte er ein Lied fur bie Spartiaten, und bann auch wieder fede Liebeslieder, die vorzugeweise fein Unbenten erhielten. Sein Zeitgenoffe Safabas, ber breimal hinter einander an ben Bythien 48) fiegte

<sup>42)</sup> Schon ber Romos ber altesten Zelt hatte wol eine besstimmte Glieberung, wahrscheinlich bestand berselbe zunächst aus brei Theilen, bald mochte man denselben funstreicher bilden, indem man Einseitung und Schluß zwiesach glieberte; aber die stebensache Glieberung hat erst Terpander eingesuhrt, die einzelnen Theile heißen (nach Pollux IV, 66, wo jedoch die Ramen satsch accentuirt sind,) desagzá, peragzá, narrargonaí, peranarargonaí, dupalós, spoayle, entlayog.

43) In Delphi gad es seit Alters mussische Bettkampse, die aller acht Jahre veranstattet wurden, aber nur für Kitharoben bestimmt waren; gegen die Zulassung der Auslöhl hat man sich lange gewehrt, doch konnte man zuleht dem

(Di. XLVIII. XLIX. L.), war Plotenspieler und Dicter augleich.

Rach Terpander tritt Thaletas in Sparta auf; mit ihm beginnt bort eine neue Epoche ber musikalischen und bichterischen Entwidelung. Wie Terpanber burch bie Stiftung bes mufischen Agon an ben Rarneen fein Anbenfung des musiquen agon an den Karneen sein eine den denschen fest gegründet hat, so knüpft sich der Rame des Thaletas vorzugsweise an das Fest der Gymnopadia an, welches Ol. XXVIII. neu organistrt wird. Thaletas, aus Kreta gedürtig, und eigentlich auch Rhapsode, wurde durch das delphische Orasel nach Sparta berusen, um die Stadt, die von einer Beft heimgefucht mar, ju entfuhnen und bie entzweiten Gemuther ber Barger gu verfohnen. Auf die Erziehung ber Jugend übte er bebeutenden Ginfluß aus; bie Mufif tritt jest immer mehr ber Gymnastif ebenbartig zur Seite. Thaletas bichtet nicht mur Romen, wie fein Borganger Terpander, sondern auch Baane und abinliche Poeffen, Die fitr einen Chor bestimmt waren und mit orchestischer Bewegung begleitet wurden, wie bies in Rreta fcon langft Brauch war. Im Bergleich mit ber feierlichen Burde und einfachen Ruhe bes Romos zeichneten fich bie Baanen burch lebhaftere und erregte Beisen aus; aber entsprechend bem priefterlichen, faft prophetischen Charafter bes Thaletas herrschte boch auch in diesen Dichtungen ein ernster Ton por, und fie erhielten fich lange im Gebrauch, nicht nur in Sparta, sondern auch anderwarts; insbesondere wurden fie von Pythagoras und feiner Schule hochgehalten. Angeregt burch Thaletas wirften in ahnlichem Sinne eine Reihe Dichter; am nachsten ftanb ihm Xenobamus von ber Infel Rythera und Xenofritus aus bem italifchen Lofrerlande. Bei biefen Dichtern mag bas, was ber Ban ichon im Reime ent-bielt, fich felbständiger entwickelt haben; Xenobamus ließ von bem Ernft und ber ftrengeren Haltung bes Ban nach, er folug mehr einen heiteren humoriftifchen Zon an und bilbete fo bas eigentliche Spporchem aus, worin Tang und mimische Action fich immer freier entwidelten. Xenotritus behandelte statt der Göttersage, die bis bahin meift ben Inhalt biefer Boeffen gebildet hatte, zuerft vor-herrichend heroifche Mythen, und ba folche Stoffe fpater hauptfachlich ben Inhalt ber Dithytamben und ber Tragobien bilben, fo lag ee nabe, feine Dichtungen ale Ditbyramben zu bezeichnen. Uebrigens waren die Boeften bes Xenofritus ernft und feierlich wie bie bes Thaletas.

In berselben Zeit tritt Alkman auf (Dl. XXVII — XLII.), eigentlich ein Lyder aus Sardes, aber in Sparta eingebürgert, wo er neben jenen Dichtern lange Zeit bis ins späteste Alter wirkte. Alkman eröffnet die Reihe ber allgemein als classisch anerkannten Lyriker; seine Gedichte fanden die weiteste Berbreitung; selbst die

Fortschritt ber Aunst und ber herrschenben Richtung ber Beit nicht widberstehen. Als Di. XLVIII, 8 (biese Angabe ift jedoch nicht ganz sicher) ber Agon neugeordnet und eine viersährige Festseier eingeführt wurde, seste man einen breisachen Agon sest für Kithardbif, Auldbif und bas bloße Fistenspiel (welch ablnoce), jedoch konnten sich bie Auldben in Delphi nicht lange behaupten.

locale Farbung that benfelben feinen Gintrag. Alfman ift ein vielseitiger Dichter; er war ebenfo tuchtig im eigentlichen Liebe wie im Chorgefange; an ben Romos hat er fich nicht gewagt, sondern er bichtete verzugsweife Barthenien, b. h. Lieder für Jungfrauenchore, Die fcon deshalb einen mehr leichten, heiter anmuthigen Charafter hatten und überhaupt eine freiere Bewegung gestatteten, baher auch die Subjectivitat bee Dichters hier vielfach burchbrach. Und zwar vertreten diese Parthenien theils die Stelle ber Hymnen, theils ber Processionelieber, andere ftanden wol in gar feiner naberen Beziehung zu einer religiofen Feffeier. Daneben bat Alfman aber auch Baane und Spporcheme, sowie Jamben in der Beise bes Archilochus gebichtet. Mythische Stoffe hat er vielfach in feinen Gebichten behandelt; indeffen bas Sobere, Ibeate liegt ihm eigentlich fern; aber mit großer Raivität entwarf er ein treues Bilb bes fpartanischen Bolfslebens; ben schalfhaften heiteren Zon bes Bolfsliebes mußte er aufs Gludlichfte gu treffen. Derfelben Beit gehört Tyrtaus an, aus dem attifchen Aphidna geburtig, aber gleichfalls in Spatta als Dichter und Felbherr wirkend, und in biefer zwiefachen Thatigkeit an Archilochus erinnernd. Wie früher Terpander und Thaletas, fo warb auch Tyredus burch bas belvhifche Drakel nach Sparta berufen gur Zeit des zweiten meffes nischen Krieges kurz vor Dl. XXXV. und ihm verbantten die Spartaner vorzugeweise bie gunftige Bendanten die Sparianer vorzugeweise die gunsige wendung, die jest der Krieg nahm. Die Boesien des Tyridus
stehen mit seiner praktschen Thätigkeit in ganz unmittelbarer Verbindung; Tyridus dichtete theils Elegien, theils
Marschlieder (Eusaryowa); lestere sondern sich schon
außerlich durch die Form ganz bestimmt ab, denn sie
waren in anapästischen Versen und in spartanischem Dialest gedichtet, mahrend in den Elegien die hertomms liche Mundart beibehalten wurde. In seinen Elegien erinnert Tyrtaus mehr an Kallinus als an seinen unmittelbaren Borganger Archilochus. Diefe Dichtungen be-giehen fich theils auf bie inneren Buftande bes spartanis schen Staatelebens (wie bie Ebroula, offenbar eine giems. lich umfangreiche Dichtung), theils find es Kriegslieber; aber diese Elegien, obwol burch die Zeitereigniffe unmittelbar hervorgerufen, scheinen boch auf den Gang und die Wechselfalle des Krieges nur wenig Rudficht genommen gu haben. Und je weniger biefe Boefien eine bestimmte zeitliche ober ortliche Farbung an fich trugen, befto leichter tonnten fie unter allen Umftanben gefungen werben; und so haben fie nicht nur bei ben Spartanern fich Jahrhunderte lang im Gebrauche erhalten, fondern gewinnen auch weitere Berbreitung, waren namentlich in ber Beimath bes Dichters, in Attifa, nicht unbefannt.

Tyrtaus ist nicht ber einzige elegische Dichter bieser Beit, Mimnermus in Kolophon ist sein unmittelbarer Altersgenosse, spater tritt Solon auf. Durch Tyrtaus warb die Elegie auf einen neuen Boben verpflanzt, und es ist nicht zu verkennen, wie dieselbe unter Doriern, dem herrschenden Geiste solgend, sich den Bedürsnissen bes dortigen Bolkslebens anschließt, wenn schon dieser Dichter, wie eben bemerkt, in seinen Kriegsliedern sich meist im

Allgemeinen halt. Ginen gang verschiebenartigen Ginbrud machen bie Elegien bes Mimnermus, bie aber eben auch nur ben Beift in ber Umgebung biefes Dichters treulich wiebergeben. Sie find vorzugsweise bem beiteren Lebensgenuffe gewibmet, bas erotische Element tritt hier jum erften Dal gang entschieben in ben Borbergrund; warb boch auch bie gange Sammlung biefer Dichtungen nach ber Geliebten bes Dichters Ranno benannt, eine Sitte, ber die fpateren erotischen Elegifer bann gewöhnlich gefolgt find. Beachtenswerth ift übrigens, bag ber enge Kreis, in bem biefe erotische Boefie fich bewegte, baburch erweitert wurde, bag Mimnermus haufig fagenhafte Stoffe ober Erinnerungen an hiftorische Greigniffe einflocht; auch bier hat er eine Richtung angebahnt, welche die Jungeren, befonders die Alexandriner, eifrig verfolgten. — Wie Tyrtaus uns einen Einblid in Die spartanischen Berhaltniffe gur Beit bes zweiten meffenischen Rrieges gewährt, fo berühren bie leberrefte ber Solonischen Boefie einen wichtigen Abschnitt ber attifchen Geschichte; fie find die Hinterlaffenschaft eines hervorragenden Mannes, ber an ben Begebenheiten jener Beit ben allerunmittelbarften Antheil hatte. Bugleich find fie auch beshalb von Intereffe, weil mit Solon Attita eigentlich jum erften Dal fich thatig an ber Literatur betheiligt; und zwar konnte jene großartige literarische Thatigfeit Athens gar nicht wurdiger eröffnet werden. Die ziemlich umfangreichen Dichtungen Solon's, von benen freilich jest nur noch mäßige Refte erhalten find, bestanden größtentheils aus Elegien und Jamben. Gie gehörten fehr verschiedenen Zeiten an, benn Solon blieb bis zu ben letten Jahren feines langen Lebens ber Poeffe treu. Bahrend in ben Jugenbgebichten bie Richtung auf bas Sinnliche, auf ben Genuß bes flüchtigen Augenblide gang unbefangen fich fund gab, herricht bagegen in ben Boeften bes reiferen Altere ein entschieden ernfter Ton, ein auf bas Sittliche und Ebele gerichteter Sinn vor, daher auch die lehrhafte Tendenz hier überall durch-blickt. Ueberhaupt war die Boefte für Solon nicht die eigentliche Aufgabe seines Lebens, sondern er betrachtet diese dichterischen Studien nur als eine Beschaftigung freier Stunden, er bedient fich ber Boefie jum Theil gradezu zur Erreichung bestimmter 3wede; z. B. feine Samben waren eine Art politischer Memoiren in Berfen, worin ber Dichter bie Geschichte seiner Zeit schilderte, feinen Antheil an ben öffentlichen Gefchaften barlegte, bie Grundfage, bie ihn geleitet hatten, ju rechtfertigen fuchte.

In berfelben Zeit, wo Solon als Elegiker und Jambenbichter thatig war (Ol. XLII—LV.), bilbet sich sowol bas eigentliche Lieb als auch ber Chorgesang immer vollfommener aus. Hauptvertreter des Melos sind Sappho und Alcaus, der chorischen Poesie Stesichorus. Mithlene, die Hauptstadt der Insele Lesbos, befand sich damals auf dem Gipfel ihrer Macht; in Folge des blühenden Handels war nicht nur Wohlhabenheit, sondern auch Bildung in den weitesten Areisen verbreitet: durch Liebe zur Musik und zum Gesange war überhaupt die Insel von jeher ausgezeichnet. Terpander, einer der ersten Begründer der lyrischen Kunft, gehört

feiner Geburt nach dieser Insel an; indeffen seine Birtfamfeit fommt ber Beimath nicht unmittelbar ju Gute; übrigens burfte bennoch bas Delos ber Acolier mit ber Poefie bes Terpander in einem gewissen Busammenhange ftehen, benn auch Terpander hatte bereits Stolien gebichtet, und grade biefe Richtung wird jest von ben dolifchen Sprifern vorzugeweise meiter verfolgt. Mitylene mar bamale, wie so viele andere hellenische Stabte, von inneren Parteitampfen beimgefucht; ben alten ebeln Gefchlechtern ftanb ber Demos mit feinen Anfpruchen auf Gleichberechtigung feinbselig gegenüber; bies führte vor-übergehend gur Thrannis, bis gulest burch bie besonnene und masvolle staatsmannifche Thatigfeit bes Pittafus ber Streit geschlichtet wurde. An Diefen Barteikampfen nahm Alcaus ben lebhafteften Antheil; er war in alle jene Banbel verflochten und toftete felbft langere Beit bie Leiben ber Berbannung. Bahricheinlich ift er bamale auch nach Sicilien getommen; benn auch Sappho begab fich nach Sprakus, was ben vertriebenen Ariftofraten Zuflucht geboten zu haben scheint. hier wurden biefe Dichter wol auch zuerst mit ber Poefie bes Stefichorus befannt, benn die Runft biefes gleichzeitigen Meifters ift nicht ohne Einfluß auf bas Melos ber Meolier gewefen. Mitten in biefem unruhigen Treiben hat Alcaus feine feurigen Poefien gedichtet, die jum Theil eigentliche Parteilieder waren. Und indem Alcaus bie Boefte besonders auch als Baffe gegen politische Bibersacher gebraucht, schlägt er bier nicht felten gang ben Zon ber Archilochischen Jamben an. Die Boefie bes Alcaus ift vorzugeweise bem gefelligen Berfehre gewidmet; wurden boch auch jene Parteilieder grade fo wie andere Stolien beim Mannermahle gefungen. Und fo hat er besonders jahlreiche Erinklieder gedichtet, in benen er das gleiche Thema immer wieder in neuer Geftalt aufe Gludlichfte zu variiren wußte; baran schloffen fich Liebeslieder und Gelegenheitsgedichte verschiedenfter Art Ein ahnlicher Geift und Zon gab fich in ben Poefien ber Sappho fund, nur daß das Gemuth ber Frau fich faft ausschließlich bem Erotischen zuwandte, boch ift auch ber Sappho iambischer Scherz und Spott nicht fremb, ber namentlich in Sochzeiteliebern und abnlichen Gelegen-beitegebichten hervortrat; überhaupt bas Leibenschaftliche und leicht Erregbare hat Sappho mit Alcaus gemein. Griechenland hat eine gange Reihe namhafter lyrifcher Dichterinnen aufzuweisen, meift bem dolischen und borifchen Stamme angehörend, wo die Stellung ber Frauen eine freiere und würdigere als anderwarts war und mufifche Bilbung forgiam gepflegt wurde; allein Sappho überragt alle anderen; fie war nach bem einstimmigen Urtheile unbefangener Richter eine Dichterin erften Ranges. Sappho ift eine munderbare, gang außerorbentliche Erscheinung, die man nicht mit bem gewöhnlichen Dage meffen barf, aber fle geht allerbings bis an bie außerfte Grenze beffen, was ber Frau mohl anfteht; fein Bunber, baß die Dichterin gar verschiedene Urtheile erfahren bat, zumal in Beiten fittlicher Bertommenheit, welche bie Freiheit ber echten Poefie, ben Abel und bie Reinheit einer unbefangenen Ratur nicht ju murbigen mußten.

Die Poesten ber Sappho selbst waren die hauptsächlichste Duelle biefer Dieverftandniffe; man fah biefelben burchaus als Selbstbekenntniffe ber Dichterin an, was fie boch nur zum Theil waren. Sappho schilbert nicht nur, was fie felbft erfahren und empfunden hatte, fondern jede poetische Situation, welche bie lebhafte Phantaste ber Dichterin anzog, ward funftlerisch gestaltet, und nicht felten ber muthwillige tede Ton bes Bolfeliebes absichtlich angestimmt. Sappho versammelte einen Kreis jungerer Frauen und Mabchen um sich, mit benen fle gemeinfam Dufit und Poeffe pflegte: boch hat von biefen feine eigentlich literarische Bebeutung gewonnen. Erinna, wie es scheint von ber borischen Infel Telos geburtig, war im Alterthume berühmt ale bie Berfafferin eines maßigen Gedichte in herametern ('Hlanary), worin fie bie natürliche Anmuth ber Sappho mit ber vollenbeten Form ber homerischen Boefte vereinigte; allein es ift feineswege ficher ju erweifen, bag Erinna jur Zeit ber Sappho lebte ober jenem engeren Rreise angehörte.

Gleichzeitig war Stefichorus für die Ausbildung ber corifcen Poeste thatig (bis Dl. LV.), die haupt fachlich ihm ihre fefte Geftalt verbanft; baber auch ber Dichter felbft, ber fruber Tiftas hieß, ben bezeichnenben Ramen Denolzogog annahm. Stesichorus lebte in Himera in Sicilien, was eine gemischte, halb ionische, halb borische Bevolkerung hatte; aber seine Familie ftammt eigentlich aus Matauros in Unteritalien, einer lofrischen Evlonie, und er wird bald als Sohn, bald als Entel bes Bestod bezeichnet; auch ift es wol bent-bar, baß Stefichorus ber Familie jenes Epiters angehorte, wenigstens ift er ben Spuren seiner Dichtung treulich gefolgt. Der Schauplat feiner Thatigkeit besichtant fich übrigens gewiß nicht auf seine heimath, fondern er wird an ben Agonen in Hellas, namentlich in Delphi, thatigen Antheil genommen haben. Stefidorus führt zuerft ben funftreichen Bau chorischer Gefange ein; nicht aus einfachen wieberfehrenden Strophen besteht das Chorlied, sondern es gliebert fich in Gruppen, von benen jede aus Strophe, Antistrophe und Epode gebilbet ift. Aber auch ber Umfang ber Strophen, ber bei ben fruberen Dichtern fehr maßig war, murbe erweitert, um einer breiteren Behandlung genügenden Raum ju gewähren. Bon bem Bechfel ber verschiedenen Beremaße wurde der mannichfaltigfte Gebrauch gemacht und beshalb bie natürlichen rhythmischen Berhaltniffe funftgerecht modificirt. Diefe normale Form des Chorliebes brachte Stesichorus besonders bei bem eigentlichen Homnus in Anwendung, beffen Gefetgeber er wurde, baber benn bie fitharobifchen Romen ber Schule bes Terpander jest immer mehr gurudtreten, und es ift wol faunt zu bezweifeln, baß grade bie größeren und be-ruhmteften Dichtungen bes Stefichorus eigentlich Somnen maren. Das Religiofe, bas junachft ben Anlag bot, trat hier offenbar jurud, alte Belbenfagen murben mit ziem-licher Ausführlichkeit, soweit fie überhaupt mit lyrifcher Behandlung vereinbar erfchien, gefchilbert, baber auch Die Sprache bee Stesichorus bem epischen Style vielfach nabe fomnit. Außer ben hymnen bichtete übrigens Stefichorus M. Enchtl. b. BB. u. R. Grfte Section. LXXXI.

nicht nur Baane, sondern auch eigentliche Lieber, befonders erotischen Inhalts, und es ift nicht unwahrscheinlich, daß die dolischen Meliter, wie sie ihrerfeits bem Stefichorus Manches verdanken, so auch wieder auf ben sicilischen Dichter zurudwirkten.

In ben nachstfolgenden Jahren, von Dl. LV. abwarts, werden alle Gattungen der lyrischen Poesse mit fast gleicher Liebe gepstegt. Unter den elegischen Dichtern dieser Zeit nimmt Theognis Dl. LIX. unbestritten die erste Stelle ein und seine Poesten haben auch lange sich besonderer Gunst erfreut, was dieselben vorzugsweise ihrer paranetischen Richtung ju banten haben. Das Dibatifche liegt überhaupt im gangen Charafter ber Beit; bies zeigen besonders auch die freilich geringen Ueberrefte bes Phocylibes aus Milet 44); inbeffen bei feinem anderen Dichter durfte fich ein fo reicher Schat an Lebenberfahrungen finden wie bei Theognis. Theognis aus Megara hat ein upruhiges wechselvolles Leben geführt; in politische Handel verflochten, ward er aus seiner Heimath verbannt, in den verschiedensten Lagen aber hat er mit scharfem Blide alle Berhaltniffe bes Lebens beobachtet. Ramentlich in den Elegien an Kyrnos, bie bem gereiften Alter angehoren, hat er die Summe feiner Lebensanschauung niedergelegt. Freilich ift es ein einseitiger politischer Parteiftandpunkt, auf welchem fich Theognis befindet; ebenfo wenig barf man einen höheren fittlichen Mafftab voraussetzen; es ift vorzugeweise ber fluge Weltverftand, ber aus biefen Dichtungen spricht. Auch barf man an Wiberspruchen teinen Anftog nehmen; find es boch eben Bemerfungen, die bem flüchtigen Moment angehören und bie jebesmalige Stimmung bes Dichtere ausbruden. Die Sammlung von Gnomen, welche und unter bem Ramen bes Theognis erhalten ift, gebort nur jum Theil biefem Dichter an; benn Bieles ift aus ben Berfen ber anderen Elegifer, bes Solon, Tyrtaus, Archilochus, Mimnermus u. f. w. entlehnt. Diefe Sammlung ift erft nach ber Beit bes Blaton und Ifofrates, aber gewiß auch nicht viel später entstanden; benn sie ift von einem Oligarchen veranstaltet, ber mit entschiedener Borliebe bas, was feiner Barteiansicht biente, aus ben Elegifern auswählte. Benutt find übrigens nur bie alteren Dichter, auf jungere, wie Rritias, ift feine Rudficht genommen. Ginen bestimmten pabagogischen 3med hatte ber Sammler junachft nicht im Auge, fonbern er hat diese Gnomen zum Rut und Frommen Gleichgefinnter zusammengeftellt. Spater warb es als Schulbuch benutt; bei ber Gleichgultigfeit gegen politische Intereffen nahm man an ber entschiedenen Parteifarbung feinen Anftoß, man hielt sich eben lediglich an ben ethischen Gehalt.

Unter ben iambischen Dichtern ift außer Anantus in bieser Zeit nur noch Hipponar aus Ephefus zu nennen, ber übrigens auch im eigentlichen Liebe sich verssuchte. Das leibenschaftlich Energische, aber auch bas

<sup>44)</sup> Das langere bibaktifche Gebicht in herametern (Oanvlloov γνωμαι) ift von einem Alexandrinischen Juden verfaßt, f. Bernays in f. Abh. über bas Phochlibeische Gebicht. Berl. 1856.

Ibeale, echt Poetische bes Archisochus war ihm fremb, aber ebenso wenig zeigen seine Satven die ruhige contemplative Haltung des alteren Simonides. Die Jamben des hipponax waren ganz erfüllt von localen Beziehungen, er hielt sich an die gemeine Wirklichkeit, suchte das Leben seiner unmittelbaren Umgebung getreulich zu schildern, jedoch nicht ohne Hinneigung zur Caricatur. Zu diesem Tone past ebenso der volksmäßige gemeine Dialett, wie das Bersmaß, der hinkende Trimeter und Tetrameter, die Hipponax, soviet wir wissen, zuerst in die Poesse

einführte.

Unter ben Lyrifern biefer Zeit steben Anafreon und Ibyfus oben an. Anafreon aus Teos in Jonien verließ bei ber persischen Occupation seine Baterstadt und jog nach Abbera; fpater balt er fich ju Samos am Sofe bes Bolpfrates auf, wo er in befonderer Gunft fand; nachher fand er gaftliche Aufnahme ju Athen bei ben Bifistratiben, auch mit theffalischen Fürsten scheint er verkehrt zu haben. Anakreon beschränkt fich auf bas eigentliche Melos. Gin originaler Dichter im vollen Sinne des Wortes war er offenbar nicht; er schloß fich einerseits an Archisochus, bann aber auch an die dolischen Meliker an. Was sich von den echten Poessen des Anakreon erhalten hat, ift Alles leicht und anmuthig, die Sprache einsach und faßlich; bildlicher Ausbruck ward wurd mit Mössaung graement die Nordsownen waren. nur mit Mäßigung angewandt, die Bereformen waren mannichfaltig und elegant; die Gedichte felbst hatten, wie es scheint, in ber Regel nur mäßigen Umfang. Einer tieferen Empfindung war Anafreon faum fabig; an bie leibenschaftliche Gluth und Innerlichkeit bes Ibufus reicht er nicht heran; nur ba, wo er perfonliche Spottlieber bichtete, nehmen wir einen fraftigeren Ton mahr. Seine Boeften, die vorzugeweife ber beileren Gefelligfeit bienten, waren allgemein verbreitet und wurden überall bei Symposten, namentlich in Athen, gefungen; selbst spater, wo man gegen bie reichen Schabe ber classischen lyrischen Dichter gleichgultiger wurde, fteht bie Boeffe bes Anafreon, eben wegen ihres leichten Behaltes, ben felbft ftumpfere Gemuther faffen konnten, sowie wegen ber glatten form, in gutem Anbenten. Wie man fruher in ber Beit bes Ariftophanes Stolien im Style bes alteren Polymneftus gebichtet hatte, fo verfucht man fich fpater, in ber Alexanbrinischen Zeit und in ber Periode ber romischen Berrfcaft, an Liebes und Trinfliebern in Anafreontischem Style, die übrigens von ihrem Borbilde fich immer weiter entfernten. Gine Sammlung folder Lieber, welche Die Reueren lange Beit hindurch als ein unschabbares Dentmal alter Poeffe in Ehren gehalten haben, ift auf uns gekommen. Richt einmal die einzige Handschrift, welche diese Gedichte uns erhalten hat, legt bieselben bem Anakreon bei, sondern bezeichnet sie nur ganz allgemein als Poesien in Anakreontischer Manier ('Averigeoverea); bei manchen wird fogar ber Rame bes Berfaffers genannt, wie Julianus und Bafilius. So viel fteht feft, bag fein einziges echtes Gebicht bes Anafreon fich barunter befindet; einige mogen immerhin noch ber Alexandrinischen Beit angehören, aber die Dehrzahl ist viel spateren Ursprungs; und babei sind biese Gebichte im byzantinischen

Mittelalter fortwährend interpolirt worben. In biefem wuften Durcheinander begegnen wir allerdings einzelnen tabellofen Bebichten, sowie hier und ba einem gludlichen Bebanten, obwol and biefen meift nur ein uns unbefanntes Original ju Grunde liegen mag; baraus erflart sich auch allein die unbedingte Bewunderung, die man früher diesen Poesten gewidmet hat, sowie der mächtige Einfluß, den biefelben auf die moberne Literatur ausgeubt haben. Aber freilich die große Mehrzahl ist so recht aus ber Mitte ber Mittelmäßigfeit herausgegriffen, viele find absolut schlecht und ohne allen poetischen Werth, nach Form und Inhalt gleich verwahrloft. - Ein unmittelbarer Beitgenoffe bes Anafreon war 3bpfus; in Samos am Sofe bes Bolpfrates mogen beibe jufammen getroffen fein. Auch bei Ibyfus trat bas erotische Element und zwar wol in noch höherem Grabe als bei Anafreon in ben Borbergrund; fonft aber ift die Art und Beife beiber Dichter grundverschieben. Ibpfus aus Rhegium, einer Stadt von gemischter Bevolferung (Jonier aus Chaltis und Dorier aus bem Beloponnes hatten bie Colonie gegründet), schließt fich fichtlich an Stefichorus an. Die Fülle mythischen Stoffes, die metrischen Formen, sowie ber Dialett und bie pange Darftellung erinnern bei Ibytus überall an jenen Borganger. Daber waren schon bie alten Kritiker zweiselhaft, ob bas Gebicht von ben Leichen spielen bes Belias bem Stefichorus ober bem Ibykus angehore. Jedoch scheint im Ganzen bie Darstellung bes Ibykus farbenreicher, ber Ton energischer gewesen zu fein. Auch war Ibnfus wol ber Erfte, ber jene ausgebilbeten Formen ber chorischen Lyrif, Die gunachst dem religiöfen Leben blent, auf das weltliche Gelegenheitegebicht übertrug; benn biefer Claffe gehorte offenbar bie Dehrzahl ber Boeften bes Ibpfus an; hier, besonders wo ein perfonlicher Antheil hingutam, trat bie gange leibenschaftliche Gluth bes Dichters bervor, von ber in ben erotischen Liebern bes Anafreom Richts mabrzunehmen ift.

Unter ben Chorliebern beginnt jest ber Dithye rambus aus ber Berborgenheit hervorzutreten; ber Dithprambus, ein Lieb zu Ehren bes Dionpfos, reicht hoch hinauf; schon Archilochus erwähnt feiner; aber in funftgerechter Form warb er zuerft von Arion ausgebilbet. Arion aus Lesbos ift fast bekannter burch fein fagenhaft ausgeschmudtes Schidfal, als burch feine poetischen Leiftungen, bie offenbar fruhzeitig in Bergeffenheit geriethen. Arion, eigentlich ein Ritharobe, ein Schüler bes Mitman, wirft hauptsachlich in Korinth, nach Dl. XXXVIII. Er bichtet theils Romen (aber biefe waren nicht mehr nach ber alteren Weise für ben Einzelvortrag bestimmt, fonbern wurden burch einen Chor ausgeführt), theile Dithpramben, Die Arion querft fur eine regelmäßige Darftellung burch ben Chor einrichtete. Wir feben alfo, bag Arion grabe fo, wie bie fpateren Reprafentanten biefer Gattung, Philorenus, Limotheus u. A., fich auf Romen und Dithyramben befchrantte. Die weitere Entwidelung bee Dithyrambus ift in Dunkel gehüllt; erft gegen Enbe biefer Beriobe wenden nambafte Dichter ihre Thatigfeit Diefer Gattung ju, wie Lafus aus hermione, Dichter und Mufiter jugleich, und zwar einer ber erften, ber fpeciell mit Theorie ber Dufit fich beschäftigte und barüber schrieb. Hauptsächlich durch Lafus und seinen Zeitgenossen Simonides nimmt ber

Dithyrambus bie ihm gebührenbe Stelle ein.

Simonibes, von ber ionischen Insel Reos gebürtig, ist wol langer als irgend ein Anderer in seinem Beruse thatig gewesen. Geboren um Dl. LVL, stirbt er beinabe neunzigiährig Dl. LXXVIII.; seine Wirksamkeit reicht also noch ziemlich weit in die folgende Beriode hinein, und daß, trot des hohen Alters, seine dichterische Kraft nicht ermattete ober nachließ, ift sicher. Obschon auf diese Beise die Thatigkeit dieses Dichters eigentlich zwischen zwei Berioden getheilt erscheint, ift sich boch Simonides, soviel wir wissen, im Ganzen gleichgeblieben. Der Dichter verstand es mit der Bersatilität des Geistes, bie ihm allezeit eigen war, fich mit Leichtigkeit in bie veranberten Beitverhaltniffe ju fchiden, aber eine tiefere Wirfung hat ber Geift ber neuen Zeit auf ihn offenbar nicht ausgeubt. Richt minder bewundernewurdig ift bie Bielfeitigfeit bes Dichtere; Simonibes versucht fich in faft allen Arten ber lyrifchen Poefie, er bichtete Dithyramben und Somnen, Soporcheme und Paane, Siegeslieber und Trauergebichte, Elegien und Epigramme; fecheundfunfzigmal ift ihm in öffentlichen Agonen ber Breis querfannt worden; noch gublreicher mogen die Gelegenbeitogebichte gewesen fein, bie er fur Ginzelne verfaßte. Simonides war ber Erfte, ber fur feine bichterifchen Leiftungen Honorar forberte, was seitbem allgemeine Sitte ward, obwol es bem Dichter selbst von seinen Zeitgenaffen nicht selten übel ausgelegt wurde und ihm wol nicht ganz mit Unrecht ben Borwurf ber Habgier zuzog. Es war aber ganz natürlich, daß jest, wo diese Gelegenheitspoeste immer mehr gesucht und von allen Seiten in Anspruch genommen wurde, nun auch ber Dichter für seine Bemühung von Fremben Lohn empfängt, während bie früheren Dichter Befreundeten freiwillig ihre Gulbigung bargebracht hatten. Bie es in biefer Beit auffam, ben Giegern in gymnischen Agonen Bilbfaulen gu fegen, fo pflegte man auch bie Erinnerung an einen Sieg in ben großen Panegyren burch ein lyrifches Gebicht zu verherrlichen; und fo ward jest und in ber nachtfolgenden Beit bie Thatigfeit ber Dichter burch folche Siegeslieber vorzugsweise in Anspruch genommen. Ginem Manne von so anerfanntem Talente, wie Simonibes, fonnte nicht leicht eine Arbeit völlig mislingen; seine vielseitige und umfaffenbe Bildung, die Berfatilität feines Geiftes, die vollendete herrschaft über die Form befähigten ihn, die verschiebenartigften Aufgaben mit Leichtigfeit zu lofen; aber es ift boch naturlich, baß er vorzugsweise in gewiffen Gattungen ben Preis davontrug. Das Talent anschaulicher lebensvoller Schilderung trat gang befonders in feinen Syporchemen hervor; in den Elegien und Trauergefangen verftand er, wie kein Anderer, Mitgefühl und Ruhrung ju weden, sowie die Trauernden zu troften; im Epigramme wußte ber geistreiche Dichter ftete ben Gegenstand, mochte er auch an fich noch so unbedeutend fein, in bas rechte Licht zu stellen und ihm irgend ein Interesse abzugewinnen.

Alles aber, was aus den Sanden bes Simonibes hervorging, zeigt eine gewiffe anmuthige Elegang und Sauberfeit ber Form; jedoch an die Großartigfeit ber Binbarifchen Runft reichte er nicht heran. Und es ift merkwurbig. baß, mahrend auf anderen Gebieten regelmäßig ber bobe Styl bem gefälligen vorausgeht, in Diefem Beitraume, wo die lyrifche Poeffe bem Sobepuntte ihrer Entwidelung enigegeneilt, auf Simonibes, ben Bertreter bes gefälligen Style, Bindar folgt.

Während Simonides, der universellste Dichter der ganzen Zeit, am Ende dieser Periode die verschiedenen Richtungen der lyrischen Kunft gleichsam zusammensaßt, pflegen Andere meist innerhalb der engen Grenzen ihrer heimath eine ober bie andere Gattung mit besonderer Borliebe. Hier ift namentlich Rorinna aus Tanagra in Bootien zu erwähnen, die in ihrem heimischen Dialefte meift in logaobischen Bersen 46) vorzugeweise bootische Landessagen in einfach naiver Beise besang. Reben ihr mag noch manche andere Dichterin thatig gewesen sein, wie Mprtis von Anthebon, ferner Telefilla von Argos, auch burch ihren helbenmuth und Patriotismus berühmt, Praxilla von Sicyon (von den Chronographen gewöhnlich Dl. LXXXII. angesett, was offenbar ju fpat ift), die nicht nur Dithpramben und abnliche Dichtungen verfaßte, sonbern fich fogar in Stolien

mit Erfolg versuchte.

Wie neben der lyrischen Dichtung bereits in diefer Periode fic die Anfange ber bramatischen Poefie entwidelten, bleibt beffer ber Charafteriftif bes folgenben Beitraums vorbehalten. Dagegen muffen bie erften Bersuche ber Profa hier in der Kurze besprochen werden, obwol auch diese Anfänge sich wie gewöhnlich im Dunkel verlieren und überhaupt prosaifche Aufzeichnungen in biefer Periode noch fehr sparfam vorkommen. Bon setost-ständiger Ausbildung ber Prosa ift vor Dl. XL. feine Spur vorhanden. Es ift dies überhaupt die Zeit, wo immermehr bie Schrift über bas Wort ben Sieg bavontragt; in biefe Beit faut baber auch bas Wirfen bes Drato, Solon, Bittatus u. A., welche Gefete und Berfaffungen auch burch die Schrift fixirten. Wahrenb bis dahin in der Literatur die poetische Form gang ausschließliche Geltung gehabt hatte, empfand man bas Wetrum jest schon vielfach als hemmende Feffel und wagte es, baffelbe, wo es unbequem murbe, abzustreifen. Die Alten bezeichnen balb Pherecybes von Spros, bald Rabmus von Milet als den erften Profaiter. 3ch zweifle nicht, daß die Ansprüche des Letteren beffer begrundet find; benn es ift fehr beachtenswerth, wie die älteren Prosaschriftsteller zum großen Theil direct ober indirect mit Milet, bamals ber erften Stadt bes hellenis ichen Oftens, jusammenhangen. Radmus fann baber auch nicht ber zweiten Salfte bes 6. Jahrh. angehoren (um Ol. LIX.), sondern ist vielmehr dem Ende des 7. Jahrh. (um Ol. XL.) zuzuweisen. Kadmus schrieb

<sup>45)</sup> hier treffen wir bie Freiheit bes Bolyfchematismus gum erften Ral vollftanbig entwidelt an, bie offenbar and ber vollemaßigen Poeffe ftammt.

eine Urgeschichte Joniens, insbesonbere feiner Baterflabt. ein umfaffendes Werf, baber icon Bion aus Brotonefus, ein jungerer Zeitgenoffe bes Radmus, einen Auszug baraus veranstaltete, woburch bas hauptwerf wol fruhzeitig in Bergeffenheit gerieth. Richt lange nachher mag Pherecybes von Spros, ber ein Zeitgenoffe bes Philosophen Thales war, bem Beispiele bes Kadmus gefolgt fein. Pherecydes war übrigens, wie es scheint, ein einfamer Denfer, beffen Bert faum jemale weitere Berbreitung gehabt haben burfte. Bu ben alteften Profaifern wurde auch Epimenibes aus Rreta (Dl. XLVI.) zu rechnen fein, wenn andere bie Schrift über die Berfaffung von Areta wirklich von ihm herrührt, obwol Aristoteles an beren Echtheit nicht gezweifelt zu haben icheint. Daß bie erften Berfuche ber profaischen Schriftftellerei von Jonien ausgehen, ift fehr naturlich, ebenso begreift man leicht, wie man junacht sagenhafte und hiftorische Ueberlieferungen aufzuzeichnen begann. Luft und Freude an Mittheilung zeichnet ganz befondere ben ionischen Stamm aus; was die Boraltern überliefert, was man felbft babeim ober in ber Frembe gefehen, gehört ober erlebt bat, wurde mit geläufiger Bunge und gemuthlicher Brette Anderen mitgetheilt; fo hatte fich icon langft eine gewiffe, wenn auch immerhin einfache Runft ber Geschichtsergablung ausgebildet. Jest, wo mit ber wachfenden Gultur die Renntniß bes Lefens und Schreibens immer allgemeiner wirb, beginnt man biefe Befchichten auch schriftlich aufzuzeichnen. Der schlichte vollemäßige Ton jener Erzählungen ward gewiß Anfange unverandert beis behalten; aus ber Geschichtbergahlung ift bie Geschichtsschreibung gang einfach und naturgemaß hervorgegangen. Und nicht mit Unrecht werden biefe alteften Siftorifer inegefammt Logographen genannt. Wer querft bie Bahn, welche Rabmus eröffnet hatte, weiter verfolgte, läßt fich nicht ermitteln; unter ben alteren Logographen find bie bebeutenbften Befataus von Milet und Atufilaus von Argos, beibe bem Enbe biefer Beriobe angehorend. Hefataus, ein Mann von feltenem politischen Scharfblide und bem handelnden Leben ficher nicht fremb, hatte burch mehrjahrige Reisen Lander und Menschen fennen gelernt, und zeichnete bann in fpateren Jahren, was er fowol munblicher Leberlieferung, als auch eigener Anschauung verbantte, auf. Seine Beschichtebucher maren baber besonders reich an ethnographischen und geographis ichen Mittheilungen, und nach biefer Seite bin fur bie Spateren von besonderem Werthe. Afustlaus dagegen hatte es nicht mit ber unmittelbaren Gegenwart ober ber nachsten Bergangenheit zu thun, fondern ift wefentlich Mythograph, ber nach ber Weise ber genealogischen Epifer die fagenhafte Urgeschichte bes hellenischen Bolfes in bundigfter Form schilderte. Un Sestod hat er fich vorzugsweise gehalten, aber wol auch andere Dichter benupt und Anderes sicherlich aus ber lebendigen lleberlieferung bes Bolfes geschöpft. Wie bie erften Bersuche ber Geschichtschreibung ben Joniern verbankt werben, ebenso gehoren biesem Stamme bie Anfange ber Philosophie gang ausschließlich an. Pherecybes von Spros eröffnet die Reihe mit seiner Theogonie, obschon er eigentlich eine mittlere Stellung swiften ben Philosophen und Mythologen einnimmt. Thales, ber mit befferem Recht an bie Spite ber Entwidelung ber philosophischen Speculation gefest wirb, bat nichts Schriftliches hinterlaffen; allerbinge waren fpatere Schriften unter feinem Ramen im Umlaufe, aber von bestrittener Echtheit. Bol aber haben die nachften Rachfolger bes Thales, Anaximanber aus Milet Dl. LVIII., und nicht lange barauf Anarimenes, gleichfalls ein Milefier, ihre naturphilosophischen Ansichten schriftlich bargeftellt. Dagegen Buthagoras und feine alteren Schuler haben sich lediglich auf mundliche Mittheilung beschränft; benn Alfmaon von Kroton, ein philosophisch gebildeter Arzt, steht außerhalb dieset Schule. Fenophanes aus Kolophon, der Gründer der eleatischen Schule, bedient sich der poetischen Form, um seine philosophischen Gedanken darzulegen, wie er sich auch sonst vielsach als Dichter in Elegien, Jamben und parobifden Boeften nicht ohne Erfolg verfuchte. Es ift übrigens fehr bezeichnenb, bag Tenophanes fein Syftem in dichterischer Rebe vortrug, obwol baffelbe für folche Behandlung gar wenig geeignet war und ber Philosoph auch absichtlich poetischen Schmud ber Rebe eber vermieben als gesucht zu haben scheint. Unsere Geschichts schreiber ber Philosophie segen bie Thatigkeit Diefes Mannes in eine viel zu spate Zeit; Kenophanes muß in ganz jungen Jahren, Dl. XLVI. ober XLVII., mit seinem Systeme aufgetreten sein; er ruckt also unmittels bar an Thales heran, verfaßte fein Lehrgebicht in einer Beit, wo bie profaische Darfiellung noch wenig entwidelt war. Dagegen ber tieffinnige Beratlit von Ephefus, gang gegen Enbe biefer Beriobe, Dl. LXIX., zeigt in ben unschatbaren Bruchftuden feines bunteln, aber von Gebanfenbligen erhellten Bertes bereits ein nicht gewöhnliches finlistisches Talent. Die von Alten wie Reuen oft gerügte Unflarbeit seiner aphoristischen Manier hangt mit bem gangen Charafter bes Mannes aufe Engfte zusammen, und man thut Unrecht, wenn man fie aus der Schwierigfeit philosophischer Darftellung überhaupt ober aus bem Zuftanbe ber Sprache, beren Rrafte nach biefer Richtung bin noch nicht entwidelt gewesen, ableiten will.

## Dritte Periode

von Di. LXX - CXX. (500-800 v. Chr.).

Bahrend die Grenzlinien, welche diese Pertobe von der vorhergehenden scheiden, nicht ganz scharf und besstimmt sich ziehen lassen, ist dagegen der natürliche Endpunkt, der zugleich die Grenze der eigentlichen classischen Literatur bildet, unschwer zu erkennen. Freilich schließt man diesen Zeitraum gewöhnlich schon mit der Thronbesteigung Alexander's des Großen ab, aber wenn auch für die politische Geschichte der Griechen Alexander's glanzende Seldenlausbahn einen neuen Abschnitt eröffnet, so waren doch diese Ereignisse auf die Literatur und beren Entwicklung zunächst ohne entschiedenen Einstuß. Die literarische Thätigkeit verfolgt noch längere Zeit hind durch die gewohnten Bahnen ruhig weiter; Athen ist

nach wie vor ber ausschließliche Mittelpunkt bes geiftigen Lebens ber Ration. Bill man mit Dl. CXI. eine neue Periode auch in der Literatur beginnen, so reißt man willfürlich bas, was auf bas Engfte jufammen-hangt, aus einander und verknupft einem außerlichen Schematismus zu Liebe ganz verschiebenartige Richtungen. Der veranderte Geift der Zeit gibt fich in ber Literatur erft ba beutlich fund, wo aus den Trummern ber großen Weltmonarchie, die Alexander zu grunden versucht hatte, neue Reiche hervorgeben und allmählich fefte und geordnete Buftande fich bilben. Jest entfteben neue Studienfige; nicht mehr Athen, nicht bas alte Griedenland, fonbern bie neugewonnenen ganbichaften des Orients werben die hauptfächlichften Mittelpunfte bes literarischen Berkehrs. Die Schlacht bei Ipfus, wo fich die politischen Berhaltniffe ber alten Belt wieber flarten und confolibirten, wo die Diadochen Alexander's fich ben Ronigstitel beilegten, bezeichnet fo bestimmt als möglich ben Anfang einer neuen Beriobe; während in ber unmittelbar worhergebenben Beit überall ein Rachlaffen und Ermatten ber felbständigen Production fichtbar ift und man eben nur im bergebrachten Gleise fich weiter bewegt, tritt mit Dl. CXX. eine ungemein rege und vielseitige literarische Thatigfeit hervor, und zwar find es jum Theil gang neue Aufgaben, die man gu lofen unternimmt.

Diefer britte Zeitraum, ber grabe zwei volle Jahrhunderte umfaßt, zeizt uns nicht nur die großartigste, sondern auch die vielseitigste literarische Thätigseit. Die lyrische Dichtung erreicht jest ihren Höhepunkt. Die selbständige Entwickelung des Dramas, wie die höhere Ausbildung und Bollendung der Prosa gehört diesem Zeitraume ganz ausschließlich an. Wie in der ältesten Zeit Argos und Theben sich seindlich gegenüberstanden, so jest Sparta und Athen. Aber Sparta wird von dem jugendlich ausstrebenden Athen bald überholt; Athen bekanntet politisch mie misitärisch das llebergewicht. An behauptet politisch wie militarisch bas llebergewicht. An bieser einen Stadt hatte fich vorzugsweise die Uebermacht bes perfischen Beltreiches gebrochen; Athen hat bei weitem bas Deifte fur bie Unabhangigfeit ber Ration gethan; ihm fallt gang von felbft und mit gutem Recht fortan bie Rolle bes Fuhrerd ju. Die ruhmvollen Erinnerungen an jene benfwurdigen Thaten abelten und erhoben nicht nur bie Gemuther ber Burgerschaft, sonbern waren jugleich auch eine Duelle ber Dacht. Die Berfaffung bes Staates gemahrte, trop ihrer unleugbaren Gebrechen, boch ber freien Bewegung ben größten Spielraum und entsprach bamit vollstandig bem Charafter des Bolfes. Die Athener find von Saus aus lebhaften beweglichen Geiftes; Bildung ift hier mehr als andermarte in allen Rreisen verbreitet; bas angeborene Ehrgefühl regt fich machtig; man fucht in jeder Runft und Wiffenschaft nicht nur tüchtig zu werden, sondern auch mit weiser Benutung aller Mittel etwas Ausgezeichnetes zu leiften. Rirgends herrscht ein so reger geiftiger Berfebr ale bamale ju Athen. Wie überhaupt bie Jonier, fo haben gang besonders bie Athener ben Drang, alle ibre Gebanten mitzutheilen und mit Undern auszu-

taufden. Bie bas gesammte Leben einen burdaus öffentlichen Charafter batte, fo beschränfte fich biefer gefellige Berfehr nicht blos auf bie gefchloffenen Raume bes Saufes, fonbern in Gymnasten und Balaftren, auf bem Rartte und in ben Sallen tamen Gleichgefinnte gufammen und verbrachten in lebenbigem Bechfeigefprache Die freien Stunden. Ebenso mußte in einem Staate wie Athen die Fertigfeit ber öffentlichen Rebe von größter Bebeutung fein; es war bies bie hauptsachlichfte Baffe, bie Jeber, ber es vermochte, mit sichtlichem Boblgefallen handhabte. Bene Gabe leichter geiftreicher, von Wig und Ironie belebten Unterhaltung und jenes Talent der Rebe, was im öffentlichen Leben bie Beifter entgunbete unb belebte, wirft gang entschieben auch auf die Literatur gurud. Inbem fo in Athen ber regfte geiftige Berfehr herrscht, übt die Stadt nach allen Seiten bin eine machtige Anziehungefraft aus. Alle bebeutenben Manner haben hier langere ober furgere Beit verweilt; wer nach Anerkennung, nach Birkfamkeit ftrebt, ber findet nur bier einen paffenden Schauplat. Und fo concentrirt fich sulent in Athen bas gesammte geiftige Leben ber Ration wie in einem natürlichen Mittelpunfte.

Wenn überhaupt in ber classischen Beit ber griechischen Literatur bie Bechselwirfung zwischen ber Ration und bem Schriftsteller eine überaus lebendige und unmittelbare ift, fo gilt dies vor Allem von biefer Periode. Und eben beshalb ift auch die Physiognomie ber Literatur in biesem Beitraume keineswegs überall die gleiche. In ber Beit zwischen ben persischen Freiheitskampfen und bem peloponnesischen Kriege war die allgemeine Bilbung gwar noch nicht in bem Grade, wie spater, in alle Schichten bes Bolles eingebrungen, aber bafur treffen wir eine Grundlichkeit, eine Tiefe und einen Ernft an, wie weber früher, noch später. Grabe die Manner, welche in dieser Zeit hervortreten, sind vorzugsweise tüchtige, kernhaste Naturen. Der Zwiespalt zwischen Autorität und individueller Freiheit war zwar im griechifchen Bolle icon langft vorhanden, aber er bewegte fic noch innerhalb gewisser Schranken. Das Rationals bewußtsein war gefraftigt; im Staate, ber icon langft aus ben einfachen naturwuchfigen Buftanben berausgetreten war, herrichte geordnete Freiheit; in religiofen Dingen war man zwar ber naiven Anichauung ber alten Beit langft entwachsen; jene Unmittelbarfeit bes Glaubens, die burch feinen 3weifel gestort wurde, ift im Allgemeinen nicht mehr vorhanden; aber religiöfer und fittlicher Ernft find bem Bolfe noch nicht abhanden gefommen; grade die großen Beltbegebenheiten ber letten Beit hatten recht eindringlich bie Rothwendigfeit ber Demuth, Entfagung, Beidranfung ben Einzelnen wie bem Ganzen in Erinnerung gebracht. Und fo ericheint ber Anfang Diefer Periode verhaltnismäßig als eine innerlich gefunde Beit; aber nicht lange follte biefe Bar-monie bestehen. Der Glanzpunkt ift bie vielgepriefene Berifleische Beit. Athen hatte nicht nur eine zahlreiche füchtige Burgerschaft, sobaß, wenigstens im eigentlichen Griechenland, taum eine andere Stadt biefer gleichfam, fondern auch außerlich ging Athen aus ben Bermuftungen

ber Perfertriege verjungt hervor, indem es fich immer mehr mit bem gangen Reichthume ber architektonischen Kunft, wie ber Plastik und Malerei schmucke. An ben nothigen Mitteln fehlte es nicht: burch ben blubenben hanbel und bie rege Gewerbethatigfeit war Boblftanb in allen Areisen verbreitet. Rach Außen steht Athen mächtig und Achtung gebietend da. Im Innern herrscht die freieste Bewegung: hier vermochte das Individuum sein Talent zu voller Geltung zu bringen. Periste sucht nicht nur mit bewußter Berechnung aller Nittel Athen ju bem erften Staate Griechenlands ju machen, fondern er will auch felbft ber erfte Dann in feiner Baterftadt fein; aber um biefe feine Stellung behaupten ju tonnen, wurde er Schritt fur Schritt weiter getrieben und gezwungen, Grundfage gut ju heißen, die er felbft miebilligte; benn einem Danne von fo fcarfem und flarem Blide, wie Periffes, fonnte es nicht entgeben, wie bebenflich feine Bestrebungen in ihrem letten Biele für den Bestand einer geordneten Berfaffung waren. So lange Perifles lebte, traten bie schlimmen Folgen feines Spftems noch nicht fo offen gu Tage, benn er verftand, wie fein Anderer, mit großer Rlugheit und Maßigung bas Bolf ju leiten; aber über bem blenbenben Glanze barf man bie Schwächen und Schattenfeiten nicht übersehen, die sofort nach bem Tobe bes großen Mannes felbft bloben Augen erkennbar wurden. Die Beit bes peloponnefifchen Krieges bilbet einen entschiebenen Gegen-Die Beit bes fat ju bem gefunden Bolfeleben, welches fruher in Griechenland berrichte und namentlich burch bie Freiheitetampfe neu gefraftigt schien. Ein großer 3wiespalt geht burch bie hellenische Belt, ein Geift ber Unruhe, bas Gefühl bes Unbefriedigtfeins zeigt fich auf allen Bebieten: in ber Bolitif wie im religiofen Glauben, in bem sittlichen wie im gefelligen Leben, in ber Runft wie in ber Wiffenschaft. Die Barteitampfe wurden mit einer früher nicht gefannten Erbitterung geführt; rudfichtslofe Selbftsucht und frevelhafter Uebermuth treten gang unverhallt auf; man emancipirt sich von ber Dacht ber Sitte und des Glaubens; der fubjective Beift wird ber Maßstab aller Dinge, die schrantenlose Willfur bes Ginzelnen macht fich überall geltenb. Solche Zeiten find ber Entwidelung ber Kunft nicht eben gunftig; bem schaffenben Talent geht hier in ber Regel jene Unbe-fangenheit, jenes Gefühl ber Sicherheit ab, was voraugeweise etwas Großes und Bebeutendes hervorzubringen vermag, und ebenfo fehlt dem Publicum die rechte volle Empfanglichfeit, die reine ungetrubte Freude an ruhigem Genuß. Benn gleichwol grade biefer Zeitabschnitt noch immer Leiftungen aufzuweisen bat, bie bem Beften, was frühere Perioden geschaffen hatten, wurdig jur Seite stehen, so barf man nicht vergessen, baß man zumeist noch von dem reichen Capital der früheren Zeit lebte. Aber es sollten noch trübere Zeiten kommen. Wenn auch nach dem peloponnesischen Kriege die heftige Erregung ber Leibenschaften außerlich nachzulaffen scheint, fo beherricht boch ber Beift raftlofer Unruhe, ein falter berechnenber Egoismus und maglofe Genuffucht biefe gange Beit. Immer übermächtiger wird die Subjectivität, jede

Gebundenheit empfindet man als brüdende Fessel, eine entschledene Abneigung gegen das Feste und Bestehende zeigt sich auf allen Gebieten. Und doch sehlt es auch in dieser unerfreulichen Zeit, die überall die Spuren des hereindrechenden Berfalles zeigt, niemals an Männern, die nicht allein durch reiche Gaben des Geistes, sondern auch durch Tüchtigseit der Gesinnungen vor ihrer Um-

gebung bervorragen.

Bahrend im Anfang biefer Periode auch die anderen Stamme fich noch lebbaft an ber Bflege ber Literatur betheiligen, namentlich Sprafus eine hervorragenbe Stelle einnimmt, ift ungefahr feit Dl. LXXX. Die Alleinhertschaft Athens so gut wie entschieden. Allein auch in anderer Sinficht unterfcheiben fich bie Anfange biefes Beitraums gar merflich; benn bie lyrische Boefie bebauptet fich Anfangs nicht nur neben der frisch aufblühenben bramatischen Dichtung, sonbern zeigt sogar einen neuen Aufschwung, mabrend feit Dl. LXXX. bas Drama immer mehr ju faft ausschließlicher Beltung gelangt. Aber mit bem Enbe bes peloponnefifchen Rrieges, Dl. XCIV., schließt auch die eigentliche Bluthezeit ber bramatischen Boefie ab, wenn schon die Productivität wenigstens auf dem Gebiete des Luftspiels eher im Steigen als im Abnehmen begriffen ift. Die Brofaliteratur entwidelt fich gleich mit bem Beginn biefer Beriobe immer reicher und vielfeitiger; aber bemerkenswerth ift, wie grade hier die Hauptthätigkeit noch langere Beit von ben anderen Stammen ausgeht. Erft mit dem Beginn bes pesoponnefichen Krieges, Dl. LXXXVII., nimmt Athen regeren Antheil an diefer Entwickelung, und seit dem Ende des Krieges, Dl. XCIV., behauptet die Prosaliteratur unbestritten ben Borrang vor ber Boefie.

Benn icon in ber vorigen Beriode bie epifche Dichtung immer mehr gurudtrat, fo tonnte ber erregten Stimmung ber Gemuther, Die jest herricht, ber ruhige Berlauf bes Epos noch weit weniger zufagen; inbeffen fehlte es auch jest nicht gang an Berfuchen, biefe faft erloschene Poefie neu zu beleben. Sier ift jundchft Banvasis aus Halifarnaß (bald nach Di. LXX.) ju nennen, beffen Hoanleia allezeit mit gewiffer Anerkennung genannt wird. Chorilus von Camos, gegen Ende bes peloponnefischen Rrieges, unternahm es in seinen Περσικά, ein historisches Ereigniß, woran sich bie ruhm. vollsten nationalen Erinnerungen fnupften, ju behandeln, und bie Reuheit eines folden Berfuches, wie bas Intereffe für ben gewählten Stoff, verschaffte bem Gebicht bei ben Zeitgenoffen eine gewiffe Anerkennung, mabrenb es frater vollig in Bergeffenheit gerieth. Dagegen hatte Antimadus von Rolophon um biefelbe Beit Anfangs gar wenig Erfolg, mahrend er fpater in Unfehen fteht, was nicht zu verwundern ift, da Antimachus burchaus schon auf die Alexandrinische Zeit hinweist; bei ihm beruht Alles mehr auf forgfältigem gelehrten Studium als auf freiem bichterischen Schaffen; es gilt bies nicht nur von seinem Epos Onfats, sondern wol noch in höherem Grabe von feiner Elegiensammlung Avon, nach feiner fruh verftorbenen Geliebten benannt und durch reiche Fulle mythologischer Gelehrsamkeit ausgezeichnet. Dhne

sonderliche Bedeutung sind gegen Ende dieser Pertode ans der Zeit Alexander's die Epiker Chorilus der Jüngere aus Issos und Associan aus Ephesus, der sich auch in iambischen Dichtungen versuchte. Das philosophische Lehrgedicht vertritt im Anschluß an Kenophanes sein Schüler Barmenides aus Elea, aber an poetischem Talent, sowie an Tiefe der Speculation seinem Lehrer weit überlegen; dann Empedokles aus Agrigent; von einem jängeren Bythagoreer ist das gewöhnlich dem Pythagoras selbst beigelegte Spruchgedicht Xovosä

Exn verfaßt.

Die Elegie ift noch immer eine beliebte Form für Gelegenheitsgedichte ber verschiedenften Art; feboch bedienen fich die anerkannten Dichter biefer Form meift nur nebenbei; fo haben nicht nur bie großen Tragifer Aefchplus, Sophofles, Euripides, fondern auch Philosophen, wie Sofrates und Ariftoteles, fich ein und bas andere Dal in ber Elegie versucht. Bedeutender ift Jon aus Chios, ein Mann von großer Bielfeitigfeit, der außerdem auch Dithpramben und Tragobien bichtete und fogar eine Anzahl Brofafdriften hinterlaffen hat. Dann furz vor bem peloponnefifchen Rriege Dionpfius mit dem Junamen Kaleoos, etwas später Euenus, der Sophist aus Paros, und Kritias, der befannte Redner und Staatsmann, dessen Leistungen als Prosaiter jedoch viel höher stehen. Endlich in der Uedergangszeit zur Alexandrinischen Periode Hermessian aus Kolosphon, wo an die Stelle der schlichten, saft prosaischen Darstellung, die insgesammt bei seinen Borgangern, mit Ausnahme etwa bes Antimachus, fich findet, ein buntler, fünftlicher, gefuchter Styl tritt; und mit biefer Manier geht die Billfur, mit welcher biefer Dichter bie mothiichen und hiftorifden Ueberlieferungen umgestaltet und feinen 3meden anpast, Sand in Sand. Belt weniger Beachtung findet bie iambifche Boefie. Rur Bermippus, ein Dichter ber alten Romobie, fceint bem fatprischen Tone ber früheren Jambenbichter treugeblieben ju fein. Dehr allgemein gehaltene Sitten und Charafter. bilber maren, wie es scheint, bie Mulaufor bes Berobas. Rertibas aus bem arkabischen Degalopolis bediente fich in feinen Spottgebichten auch der funftreichen meli-ichen Form (Mellaufoi). Der Uebergangezeit endlich gehort Phonix von Kolophon an, ber hauptfachlich behandelt zu haben fceint.

Während Elegie und iambische Dichtung zwar auch in dieser Periode sich fortwährend behaupten, aber doch mit einer untergeordneten Stellung sich begnügen, entwicklt sich dagegen das Melos, zumal die chorische Lyrik, immer reicher und schöner. Reben Simonides, dessen Thätigkeit noch ziemlich weit in diese Periode hineinreicht, sind vor Allem Pindar und Bacchplides in dieser Richtung thätig. Pindar aus Theben, oder vielmehr der Borstadt Krvos regalal, ist Ol. LXV, 3 geboren. Seinen Bater Daiphantus scheint er frühzeitig verloren zu haben. Sein Stiesvater Stopelinus soll Flötenspieler gewesen sein und den jungen Pindar selbst in dieser Kunst unterwiesen haben. Daran ist kein Anstoß zu nehmen;

in Theben, wie überhaupt in gang Bootien, ftanb biefe Runft in besonderer Achtung und wurde allgemein geübt. Bebenfalls gehort ber Dichter einer alten geachteten Familie an; wenn bie Geflarung bes allerbings fcwierigen funften Bythifchen Gebichtes nicht trugt, führte Binbar feinen Stammbaum auf bas blubenbe und meitverzweigte Gefchlecht ber Megiben gurud, und bamit ftimmt fehr gut ber entichieben ariftotratifche Bug, ber biefem Dichter eigen ift. Pinbar verkehrt vorzugeweift mit Mannern aus ben vornehmeren Gefchlechtern nicht nur feiner Beimath, fonbern auch Theffaliens, Athens, Meginas u. f. w. Ebenfo fteht er mit ben bebeutenbften Fürften feiner Beit, wie hiero, Gelo, Alexander von Matedonien, Artefilaus von Ryrene, in genauer Berbinbung. Es ift fernet nicht bebeutungslos, bag bie Familie ber Megiben hauptfächlich in borifchen ganbichaften anfaffig war: fo erflatt fich, wie Bindar, obwol von Saus aus Meolier, bennoch eine unverfennbare Sinneigung ju ben Doriern und borifchem Befen zeigt. Der confervative Sinn des Dichters, der fich ebenfo im Politischen, wie im Religiofen und Sittlichen außert, fand eben voraugeweise verwandte Elemente bei ben Doriern wieber. Auein Bindar ift barum nicht als leibenschaftlicher Parteimann zu betrachten, er weiß fich vielmehr ein unbefangenes billiges Urtheil zu wahren. In ber Dufit, bie ja in ber Jugenberziehung ber hellenen bie wichtigfte Stelle einnimmt, ward Bindar forgfaltig unterwiesen, und da fein ausgezeichnetes Talent fich fruhzeitig fund gab, ward er von feinen Meltern, um fich weiter ausaubilben, nach Athen geschidt. Sier genoß er ben Unterricht bes Lafus, bes Apollobor und bes Agathofles; ber Lettere war einer ber namhafteften Dufifer jener Beit, aber mahrscheinlich grabeso, wie bie beiden Anderen, jugleich auch Dichter. Gin foldes Berhaltnif bes jungen Bindar ju jenen anerfannten Deiftern hat nichts Befremdliches. Freilich beruht bie Pocfie vor Allem auf natürlicher Begabung, auf bem inneren Drange bes Bemuthe, fle fann nicht eigentlich erlernt werben; wol aber bebarf fie forgfältiger Bflege und Ausbildung, und grabe die lyrifche Boefte ber Griechen, namentlich die Chordichtung, bat fo viel von außen Gegebenes gur Borausfegung, fteht in fo enger Beziehung gur Dufit, baf bie blofe bichterifche Anlage nicht ausreicht, fonbern, wer Beruf in fich fühlte, mußte nun auch bie noth. wendige Bilbung fich aneignen, und bas fonnte gar nicht anders geschehen, ale indem ber Jungere an einen alteren anerkannten Deifter fich anschloß, um burch feine Unterweifung, burch ben taglichen Umgang und Berfehr fich bie Regeln und Satungen ber Kunft zu eigen zu machen. Pindar machte rafche Fortschritte, sobas schon fein Lehrer Apollobor ju Athen ihm bas schwierige Gefcaft übertragen burfte, einen totlifchen Chor einzuüben und ju unterweisen, und ber jugenbliche Binbar rechtfertigte vollfommen bas in ihm gesette Bertrauen. In-bem Pindar ben Grund qu feiner dichterischen Ausbilbung in Athen legt, bat er biefe Stabt, die icon bamals eine hervorragende Stellung einnahm und eine nicht geringe Bahl ausgezeichneter Manner befaß, liebgewonnen,

und bies freundliche Berbaltnif bes Dichters au Atben ift auch später niemals getrübt worden. In die Beimath jurudgefehrt, beginnt Bindar fofort feine bichterifche Thatigfeit. Raum 20 Jahre alt, verfaßt er bie 10. Pythis fche Dbe für einen jungen Theffalier. Als Lehrerin bes Binbar wird gewöhnlich auch die Dichterin Myrtis aus Anthebon bezeichnet; bies barf man jedoch nicht wort-lich faffen; Bindar war nicht in jener unmittelbaren Beife ein Schuler ber Mprtis, wie er an Lasus, Apollobor und Agathofics sich angeschlossen hatte, aber er mag burch ihren Rath und ihr Beispiel geforbert worben fein, wie auch beibe in mufifchem Wettfampfe neben einander auftraten. In abnlicher Beife hat Korinna, bie berühmtere Lanbesgenossen ber Myrtis, ben jugendlichen Bindar mit ihrem Rath und Urtheil unterftust. Auch mit anderen bebeutenben Dichtern seiner Zeit fam Bindar mehrsach in Berührung. Wie er öfter und gern in Athen sich aushielt, so hat er bort wol nicht nur die Dichtungen bes Aeschylus, sondern auch den Tragifer selbst kennen gelernt und ist ihm persönlich naher getreten. Man wird nicht leicht zwei Dichter antressen, bie fich im Ganzen und Großen fo ahnlich waren. Beides find ernftgeftimmte Gemuther, in ihrer politifchen, religiofen und fittlichen Weltbetrachtung zeigt fich vielfache Uebereinstimmung. Aber auch in ber Poeste tritt diese innere Berwandischaft beutlich hervor; beiben ist bas gewaltige ergreisende Pathos eigen. Was sonst nicht felten ebenburtige Manner trennt, eine gewiffe Rivalität, fällt hier ohnedies weg; neidlos konnte jeder dem anderen feine Erfolge gonnen, da ihre Thatigfeit durchaus verichiebenen Gebieten augewandt ift. Gang andere geftaltet fich bas Berhaltniß ju Simonibes. Bindar und Simonides find damals die hervorragenoften Berireter ber dorifden Boefte, beibe haben die lyrifde Runft auf ben höchften Gipfel ber Bollenbung gebracht. Aber Simo-nibes ift ber altere Dichter, er war langst ein berühmter, allgemein gesuchter Meister, als Pindar eben erft auftrat. Perfonlich find fie fich gewiß vielfach nabe gefommen, nicht nur in Sicilien am Hofe bes Hiero, sondern auch wol zu Athen und anderwarts, aber ein naheres freundsschaftliches Berhaltniß wollte sich niemals gestalten. Die Berschiebenheit bes Charafters war so groß, daß eine weite Klust sie nothwendig trennen mußte. Das gewandte weltmannische Befen bes Simonibes, ber fich in alle Berhaltniffe mit Leichtigfeit ju finden wußte, bilbet ben entschiebenften Contraft ju bem mannlichen Stolze, dem edeln unabhangigen Sinne Bindar's. Diefer Gegenfat tritt auch in ber Poefie überall hervor. Simonides' Dichtung ift ausgezeichnet burch eine gewisse Milde und Ruhe, Alles fließt ebenmäßig bahin, gu geiftreichem epigrammatischen Scherz ist das Talent dieses Dichters por Allem geeignet. In Bindar's Boefie herricht bagegen ein ftrenger, oft herber Beift; Bindar liebt gebrangte Rurge, feine Rebe ift ofter buntel, jumeilen nicht gang frei von Schwulft; felten erlaubt er fich eine scherzhafte Bendung, weit ofter bitteren Tabel. Mit Simonibes fonnte Bindar ebenso wenig mahre Freundschaft pflegen wie mit Bacchylibes, bem Reffen bes

Simonibes, und manche mehr ober minber verftedte Begiehungen und Ausfälle in ben Bebichten Binbar's geben eben auf jene beiben Eprifer. Wenn Binbar ale Butha. goreer bezeichnet wirb, fo ift fcon aus dronologifden Grunden an perfonlichen Berfehr nicht zu benfen; ebenfo wenig scheint berselbe zu bem Pythagorischen Orben in einem näheren Berhaltniß gestanden zu haben. Philosophische Speculation sagte seiner bichterischen Ratur überhaupt weniger gu, aber als vielfeitig gebildeter Mann ift er mit den Lehren der alteren griechifchen Bhilosophen nicht unbefannt und in Sicilien mag er auch eine ge-nauere Renntniß ber Bythagorischen Lehre gewonnen haben. Allein wenn einzelne Aeußerungen bei Bindar an Pythagorisches erinnern, so barf man nicht vergeffen, baß viele Ibeen, benen wir bei ben Pythagoreern begegnen, nicht ausschließliches Eigenthum ber Schule find, fondern weit früheren Beiten angehoren, jum Theil aus ben Orphischen Dhyfterien ftammen, mit benen Bindar

offenbar wohl vertraut mar.

Ueber die weiteren Lebensschickfale bes Dichtere ift uns nur Beniges befannt. Ein fo unftetes Banber leben, wie g. B. Simonibes, ber eigentlich gar feine fefte Beimath mehr befaß, hat Bindar niemals geführt; feiner Baterstadt Theben ift er unter allen Berhaltniffen treu geblieben. Aber wie die Thatigkeit bes Dichters von den verschiedensten Seiten in Anspruch genommen wurde, so konnte er auch nicht umbin, Theben balb auf langere, balb auf fürzere Zeit zu verlaffen; in Delphi muß er haufig gewesen sein, auch in Olympia mag er ein und bas andere Dal ber Pane-gyris beigewohnt haben; in Theffalien und Alegina hatte er Gaftfreunde. Dl. LXXVI, 1, nicht wie man gewöhnlich annimmt LXXVII, 1, folgte er einer Einladung bes hiero und verweilte langere Beit in Sicilien. Besondere Umftande mochten ben Dichter bestimmen, grabe bamale biefer Gins ladung Folge zu leiften. 3m zweiten Berferfriege ftanben bie Thebaner, bei benen bamals bie Dligarchen bas Regiment führten, auf Seiten ber Berfer; für diefen Berrath an ber hellenischen Sache nahm Pausanias nach ber Schlacht bei Plataa blutige Rache. Auch Pindar wird beschulbigt, damals offen für die Meber Partei etgriffen zu haben. Bergeblich haben Neuere versucht, ihn von biefer Unflage freignsprechen; es ift nicht zweifelhalt, bag Binbar in ben politischen Ansichten feiner Barteis genoffen befangen war. Inbesten ging er, wie aus Bolybius 40) sich ergibt, nicht so weit, ju offenem Anfchluß an bie Perfer, ju thatigem Antheil am Rriege ju rathen, fonbern er hielt es offenbar fur bas Befte, bie Entscheidung bes Rampfes abzuwarten, jumal in Theben bie Stimmung bes Bolfes felbft getheilt mar; allerdings ein furglichtiger und unpraktischer Rath. Der für Theben fo ungludliche Ausgang mußte ben Dichter tief betrüben; biesen Schmerz spricht er felbst in ber 8. Isthmischen Dbe aus; aber jugleich leuchtet bie Freude burch, baß noch größere Befahr von Griechenland abgewendet, baß bie persische Uebermacht gebrochen sei. Bindar, im Be-

<sup>46)</sup> Polyb. IV, 31.

ginn bes Krieges noch schwankend und in Parteiansichten befangen, weiß sett die hohe Bedeutung des Sieges vollsommen zu würdigen. In dem Dichter ist almählich eine auf innerer Ueberzeugung beruhende Umstimmung vorgegangen, die freilich in seiner Baterstadt nicht recht gewürdigt werden mochte. So mag er damals gern dem Ruse des Hiero Folge geleistet haben. Aus Sicilien zurückgesehrt, spricht er bei jedem Anlasse sienlen zurückgesehrt, spricht er bei jedem Anlasse sienlen aufrichtigen patriotischen Ueberzeugungen aus, namentlich den ausopfernden Heberzeugungen aus einer streitung, steigerte aber noch die Misstimmung in der Keimath, sodas die Thedaner ihn sogar zu einer Geldbeige verurtheilt haben sollen. Indessen solchers schmerzlich berührte, vermochte doch nicht seinen sesten sinn zu beugen oder ihn in seiner Ueberzeugung wansend zu machen. Wie die Ueberlieserung über die Zeit der Geburt des Dichters schwankend ist, so gehen die Angaden über die Zeit seines Todes noch weiter aus einander. Am wahrscheinlichsten ist, das Bindar 66 Jahre alt DI. LXXXII, 1 starb. Die beiden olympischen Oben 4 und 5 (wenn anders die letztere wirstich von der Hand des Dichters herrührt) gehören also zu seinen letzten Arbeiten. Und zwar starb der Dichter sern von seiner Keimath zu Araos, ossendar auf einer Reise bearissen.

Heimath zu Argos, offenbar auf einer Reise begriffen. Bindar war über 40 Jahre als Dichter thatig; seine gesammelten Lieder umfaßten fledzehn Bucher; es gab aber zwei verschiebene Ausgaben, eine altere, bie offenbar noch aus ber clafficon Beit ftammt, und eine jungere, bie auf ber Rebaction ber Alexandrinischen Grammatifer beruht, wo bie Gebichte jum Theil in abweichender Beise angeordnet waren, und zwar nach einem bestimmten Brincip, indem die Gebichte religiösen Inhalts vorangehen: Symnen, Baane, Dithyeramben (zwei Bucher) und Profodien (ebenfalls zwei Bucher); bann folgten Lieber gemischten Inhalte, Barthenia, brei Bucher (bas britte fceint Gebichte enthalten ju haben, die nur uneigentlich ju ben Parthenien gehorten; es waren vermischte Gebichte, bie man nicht gut in ben anberen Abtheilungen unterbringen konnte); Spporcheme zwei Bucher; enblich Gebichte zu Ehren einzelner Individuen, Enfomia (bazu gehören auch bie in ber alteren Ausgabe als Stollen bezeichneten Bebichte), do nvoi und Siegeslieder oder exivixia in vier Buchern. Bon biesem reichen Schape find nur bie vier letten Bucher erhalten, und zwar bas 17. nicht einmal vollständig. Bon den übrigen Gedichten besitzen wir nur Bruchftude, bie nicht ausreichen, um eine flare Borftellung von bem, was ber Dichter hier geleiftet hat, au geminnen. Binbar ift einer ber vielfeitigften Lyrifer; er hat fich in allen Gattungen ber corischen Boefie verfucht. Daß ber Dichter auch in ben auberen Gattungen Bebeutenbes leiftete, beweift fcon bas Urtheil bes Alterthums, welches die homnen, Baane, Dithyramben, Trauerlieber u. f. w. nicht minder hochstellte ale bie Epinifien. Raturlich ift auch in jenen Boefien, wie fcon M. Encyff. b. 2B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

bie Bruchftude zeigen, wesentlich berselbe Geist sichtbar; sittlicher Ernst und mannliche Würde, das Großartige in Worten wie in Gedanken tritt uns auch bort überall entgegen, aber es sehlten gewiß auch seinere Unterschiebe nicht ganz. Wenn gleich allen Arbeiten Pindar's ein bestimmter Charakter aufgeprägt ist, so war der Dichter boch frei von aller Manier; dies zeigen schon die Episnisten, die, obwol sie immer das gleiche Thema behandeln dach feinesmess eintsnig sind

beln, boch keineswegs eintonig find. Der Geift und Charafter einer Ration gibt fich nirgends so bestimmt und beutlich zu erkennen, als in ben Belustigungen des Boltes. Die griechischen Boltsfeste unterscheiden sich zu ihrem Bortheil daburch, daß sie nicht blos eitles Schaugepränge und Zeitvertreib der mußigen Menge barboten, wo bas Bolf felbft nur unthatiger Buschauer ift, sonbern bie Bolfegenoffen nahmen immer zugleich auch handelnb baran Antheil, inebefonbere bas heranwachsende Geschlecht, und schon barum haben biefe Bolfefefte einen weitreichenben nachhaltigen Ginfluß genbt. Bie auf ber muftichen und gymnaftifchen Bilbung die Erziehung der Ration beruht, fo gab es ebenfo wol mufifche Bettfampfe, wo Dichter gegen Dichter, Chor gegen Chor auftrat, ale auch gymnische Agone. An Festiagen zu Ehren ber Gotter wurden biefe Rampfspiele gehalten, und fo ruht auf benfelben gleichsam eine religiose Weihe. Aus bem engen Kreise ftabtischer Feste traten einzelne beraus und gewannen allmählich allge-meine nationale Bebeutung; so vor Allem die Spiele zu Olympia und Delphi, bann zu Remea und auf bem Isthmus. Wenn schon jeder Sieg in einem Agon ehrenvoll war, so gewann berselbe boch eine unendlich höhere Bebeutung, wenn er an einem ber großen Rationalfeste, namentlich zu Dlympia, errungen war. Die Ehre eines solchen Sieges tam nicht nur ber Familie, sonbern auch ber Stadt und heimathlichen Lanbichaft bes Siegers gu Bute; Alle nahmen baran ben marmften Antheil; Die Beimfehr bes Siegers war ein Freubenfest fur bie gange Stadt; mit Opfern und einem Festschmause pflegte ber Sieger regelmäßig feinen gludlichen Erfolg zu feiern; nicht felten wurde auch fpater am Jahrestage bes Sieges ein Erinnerungefeft veranstaltet. Bei foldem Feste burfte auch ber Schmud ber Boefie nicht fehlen; alter Brauch war es, bag ju Dlympia ber Sieger gleich am Abend feines Ehrentages mit Gefang begrußt murbe; ein Lieb bes Archilochus, eigenflich ein Symnus auf Berafles und Jolaus, wurde regelmäßig bei diesem Anlasse angestimmt. Allmählich ging man weiter, man dichtete Lieber eigends zu diesem Zweck. Wer zuerst diese Sitte aufgebracht hat, ist unbekannt. In der Lieteratur läßt sich das Epinistion vor Simonides nicht nachweisen; dieser Dichter, bann Bindar und Bacchylides find die hauptfachlichften Bertreter ber ganzen Gattung, und so fallt benn auch die Bluthe bes Siegesliedes in die Zeit von Dl. LX-LXXX., wahrend es nachher allmählich gang in Bergeffenbeit gerath. Durch Binbar fonnen wir eine genugenbe Borftellung von ber Eigenthumlichkeit biefer Spielart bes Melos gewinnen, mabrend unfere Renninif aller anderen Gattungen eine unzulängliche ift, ba wir eben nur

vereinzelte Bruchftude befigen. Das Epinifion ift ein Loblieb auf ben Sieger, und ba es bei jedem Spiel und Rampf ebenfo auf Glud wie auf Geschichkeit antommt, fo wird vor Allem die Tüchtigkeit des flegreichen Agoniften ober fein Glud bervorgehoben. Der Sieg wird nicht nur ale bie Frucht ruhmlichen Gifere und unablaffiger Anstrengung, fonbern jugleich auch ale ein Geschent ber Götter betrachtet, die ihre Huld barin recht beutlich offenbaren; grabe bem religiblen Sinne Bindar's lag biefe Betrachtung fo nahe. Insbesondere wird gern bes Gottes gedacht, bem bas Fest und ber Agon geweiht war, ober auch einer anderen Gottheit, ju der ber Sieger ober fein Saus in einem naberen Berhaltniffe ftanb. Dabei ift bem Dichter paffenber Anlag gegeben, zu bem Lobe und Preise bes Siegers verftanbigen Rath und Barnung, ober nach Umftanben troftenben Bufpruch und hoffnung für die Butunft hinzugufügen. Aber ber Dichter verliert fich nicht in folde Allgemeinheiten, wozu bie Ratur des Gelegenheitsgedichtes fo leicht verführt, fonbern mit liebevoller Theilnahme widmet er fich feiner Aufgabe und sucht ein individuelles lebenswahres Bild bes Siegers zu entwerfen, was ihm auch in der Zeit, wo er den Höhepunkt seiner Kunft erreicht hat, meist gelingt. Reben dem Sieger wird gern auch seiner Familie und Geschlechtsgenossen, seiner Stadt und seines Stammes in Ehren gedacht. Bor Allem aber darf ein Mythus nicht fehlen; die Gegenwart erhalt fo gleichsam ihre Beihe burch ben festlichen Schmud ber altehrwurbigen Sage. Es war dies offenbar eine hergebrachte Sanung ber Runft, ber auch Bindar bis auf geringe Ausnahmen tren geblieben ift. Den Mythus paffend zu mablen war nicht leicht, benn es foll ja doch immer eine gewiffe Beziehung zwischen bem Greigniffe ber mythifcen Borgeit und bem fpeciellen Anlag ber Festfeier ftattfinden. Freilich lag es nabe, die Beroen bes Staates, bem ber Sieger angebort, einzuführen ober bie mythifchen Ueberlieferungen über bie Grundung bes Agon ju benugen; bies war bie einfachfte Beise, bie fich von selbst barbot, und bie alten Sagungen ber Runft scheinen biefe Form grabezu empfohlen zu haben. Auch Bindar hat nicht felten bavon Gebrauch gemacht, aber allmahlich waren biefe Stoffe verbraucht; wollte ber Dichter nicht mythische Episoben, bie feine Borganger, bie er felbft icon fruher paffenb feinen Epinifien eingeflochten hatte, immer von Reuem wiebetholen, wollte er bie Gefahr ber Monotonie, bie folder Gelegenheitebichtung besonders nahe liegt, vermeiden, so mußte er tiefer in ben Schat ber mythischen Ueberlieferung greifen und auch folche Sagen herbeiziehen, Die außerlich ju ber besonderen Aufgabe bes einzelnen Bedichtes in feiner notheren Beziehung fanden. Bon biefer ibeellen, innerlichen Berbindung bes Mythus mit ber Gegenwart hat Bindar ausgebehnten Gebrauch gemacht und nicht felten in ebenso finniger ale überraschender Weise fich ben Stoff ber mythischen Paretbase ausgewählt. Brabe burch die innige Berknupfung bes Mythus mit bem übrigen Gebicht zeichnen fich bie meiften Epinifien aus ber Bluthes geit bes Dichters aus. Wenn in anderen Kallen bie

Bahl befrembet und bas Berhaltniß uns nicht recht klar wird, so durfen wir nicht sofort den Dichter tadeln; es ist eben bei solchen Gelegenheitsgedichten für uns nicht immer möglich, die tieferen Beziehungen, welche dem Empfänger des Siegesliedes und dem Kreise der Juhörer hinlänglich klar waren, zu ergründen, daher auch alte und neue Erklärer hier nicht selten rathlos sind oder sich in gewagten Bermuthungen ergehen.

Das eigentlich lyrische Element tritt natürlich in biefen Epinifien gurud; fur ben Ausbrud ber inneren Empfindung mar hier teine rechte Stelle, wo theils das epische, ergahlende Element, theils das reflectirende, bibattifche ben meiften Raum in Unfpruch nehmen. Wenn bie Lyrif diese hochste Spipe erreicht hat, ift vielfacher Anlaß zu gefährlichem Irrthume nabe gelegt; nur zu leicht schweift entweber die Phantafie bes Dichters ins Maglofe, ober in ber nüchternen Reflexion bes Berstandes geht bas Poetische unter und die leere Phrase macht fich geltenb; von biefen Berirrungen hat Bindar fich frei gehalten. Hinsichtlich ber Behandlung bes Bythus gebot ein ausbrudliches Gefet, daß ber Dichter fich turz faffe; nun ift zwar Bindar biefer Forberung wol nicht in aller Strenge nachgekommen. In manchen Gebichten wird bem Mythischen ein ziemlich bebeutenber Raum gegonnt; ale Beleg bafür bient vor Allem bie 4. Pothifche Dbe (bie Argonautenfahrt). Allein bie Grenglinie zwischen epischem und lprifchem Styl wird überall innegehalten, nur die Spigen werben hervorgehoben; nur bei ben wesentlichften Bunften gestattet fich ber Dichter langer ju verweilen, mahrend Mittelglieder entweder gang übergangen ober nur in aller Rurge berührt werben. Und babei sucht ber Dichter bie Erzählung durch Beziehungen auf die unmittelbare Gegenwart, durch eingeflochtene Betrachtungen zu heben und zu beleben. Aber auch in diefen Reflexionen balt Bindar Daß; mit tieffinnigen Gedanten verbindet er eine wohlthuende Barme ber Empfindung. Bon ber lyrischen Boefie barf man nicht verlangen, daß die Perfonlichkeit bes Dichters völlig gurudtrete und fich verleugne; Die ftrenge Sagung ber alten Runft scheint allerbings eine folche Paretbafe eigentlich nicht recht gestattet zu haben, boch ward biefes Gefet wol niemals unbedingt anerkannt, und fo finden fich auch bei Bindar öfter perfonliche Beziehungen eingewebt, ber Dichter tritt selbst hervor, manchmal ba, wo man es am wenigsten erwartet.

Mit größter Meisterschaft hat Bindar alle Zeit die metrische Form gehandhabt; kein anderer Lyrifer, so viel wir wissen, hat in diesem Punkte die gleiche Bollendung erreicht, noch viel weniger ihn übertrossen. Dabei wendet übrigens Pindar in den Spinikten aus der großen Fülle rhythmischer Grundsormen hauptsächlich nur zwei an, die dactylisch epitritische und die logaödische Gattung; offenbar schienen ihm diese beiden für den Charakter des Spiniktions vorzugsweise angemessen; denn in seinen anderen Gedichten hat Pindar zwar dieser Strophenbildungen sich ebenfalls häusig bedient, denn sichtlich hat er mit besonderer Borliebe grade diese beiden Stylarten ausgebildet und gepstegt; aber daneben macht er dort

and von anderen Formen mehrfachen Gebrauch. Die Satung der chorischen Boeste verlangte auch in Griechenland grade, wie bei unsern teutschen Dichtern im Mittelalter, daß der Dichter für jedes Gedicht immer auch eine neue Strophensorm ersinde; es war nicht gestattet, seine eigenen, noch viel weniger die rhythmischen Compositionen eines anderen Lyrisers zu wiederholen. Für Pindar, der mit genialer Leichtigseit die einsachen Grundelemente, aus denen jede Strophengattung gebildet wird, zu variren verstand, war es ein Leichtes, dieser Forderung zu genügen; wenn dennoch ein einziges Mal der Dichter davon abweicht (in der 2. und 3. Isthmischen Dee), so dürsen wir mit Sicherheit annehmen, daß derselbe weder underwußt noch aus Armuth, sondern offendar mit bestimmter Absicht dieselbe Strophensorm in zwei Gedichten, die beide an denselben Landsmann gerichtet waren, beisbehalten hat.

Rorinna und wol alle alteren bootifchen Dichter und Dichterinnen bebienten fich in ber lprifchen Boefie ber beimifchen Mundart; Bindar, beffen Thatigfeit fich nicht auf die engen Grenzen feiner Landichaft beschrantt, fonbern ber gefammten Ration gewidmet ift, gebraucht bas gegen benjenigen Dialett, ber feit Steficorus Gefet für bie chorifche Lyrif if. Jeboch ift bemerkenswerth, bag, obwol auch bei ben Borgangern bes Pindar Neolismen den dorifchen Formen beigemischt find, boch bei Bindar bem Meolifchen ein größeres Recht eingeraumt wirb, nur folieft er fic nicht fowol an feinen beimifchen, fonbern vielinehr an ben leebifden Dialeft an. Binbar befist eine große Gewalt über die Sprache, voll und reich fließt in ber Regel ber Strom feiner Rebe; anmuthige und lebenevolle Bilber, jahlreiche und nicht felten fuhne Retaphern erhöhen bie farbenreiche Bracht ber Darstellung, und auch da, wo der Dichter eine schlichtere Haltung annimmt, ist der Ausdruck stets gewählt. Aber die Kuhnbeit der Metaphern, die ungewöhnlichen syntaftischen Berdindungen, das häusige Asyndeton, sowie die raschen Uedergange der Gedanken machen das Berftandniß bes Dichtere fdwierig; baber alte und neue Erflarer fich mit gar vielen Stellen, wo ber Sinn ber Rebe buntel ober boppelbeutig ift, vergeblich abgemuht

Daß ein Dichter, ber mit bem zwanzigsten Jahre feine poetische Laufbahn beginnt und bis ins Greisenalter seinem Beruse treu bleibt, nicht mit einem Male sertig dastand, sondern daß er erst nach und nach sich immer freier und selbständiger entwidelte, wärde man schon von Born herein als sicher annehmen können; aber auch die Betrachtung der Gedichte selbst, soweit deren Abstätigt dies. Die Gedichte der Jugendzeit zeigen noch etwas Unsertiges, Ungleichartiges. Und ebenso wird dies Gleichmaß auch wieder in den Gedichten der letzten Beriode öster vermist, die auch sonst durch ein gewisses Borherrschen des Berstandesmäßigen über die Phantasie das höhere Alter verrathen. Richt mit Unrecht dattren die alten Chronographen die Blüthe des Dichters von Ol. LXXV, 1; denn mit dem Ende der Berser

friege, wo Bindar in der Fülle des mannlichen Alters stand, hatte er nicht nur die volle Reise des Charafters, sondern auch die Sicherheit des Meisters gewonnen und handhabt mit Bewußtsein und genialer Leichtigkeit den großen hohen Styl, und zwar hat der Dichter sich lange Zeit auf dieser Höhe der Kunst behauptet 47).

Reben Bindar ift hauptfachlich ju nennen Bacchylibes aus Reos, ein Schwefterfohn bes Simonibes unb. wie es scheint, treuer Begleiter feines Dheims; wenigftens treffen wir beibe eng verbunden um Sofe bes Siero in Spratus; fpater fcheint er im Belavonnes feinen bleibenben Wohnfip genommen gu haben. Bacchylibes warb von ben Alexandrinern in die Bahl ber claffifchen Meliker aufgenommen; er kann jeboch mit ben andern eigentlich nicht auf gleiche Linie gestellt werben, benn Bacchylibes ift fein originaler Dichtergeift; was er leiftet, verdankt er vorzugsweise fleißigen und sorgfältigen Studien. Und bie alten Grammatiter haben infofern nicht Unrecht, wenn fie einige Aeußerungen Bindar's, wo- biefer Dichter in feinem folgen Selbstbewußtfein bas Angelernte tief unter die natürliche Begabung ftellt, als einen verstedten Angriff eben auf Bacchylides beuteten. Bacchylides ift burch Simonides in die lyrische Dichttunft eingeführt, ben Spuren diefes Deifters geht er mit liebevoller Treue nach, boch ift nicht zu verfennen, wie er hinfichtlich ber rhythmischen Bilbung auch wieber an Bindar fich anschließt. Das hauptverdienft bes Dichters liegt in ber gefälligen und correcten Form, Die er ge-wandt und ficher handhabt. Auch Bacchplibes verfaßt Hund Land flidet gundylibe. Auch Batchities bericht. Hund Hunden, Brinifien; nur im Threnos hat er, wie es scheint, sich niemals versucht; dagegen dichtet er Liebes- und Arinislieder, und für diese Poesse des geselligen Berkehrs war wol das Talent des Ochhers mehr geeignet als für den Ernft ber religiöfen Lyrif.

Bacchyllbes ist eigentlich der lette namhafte Lyriker, der mit gleicher Theilnahme die verschiedenen Formen der melischen Poesse cultivirt; nicht grade als wenn diese Gelegenheitsdichtung ausgestorben ware; sie besteht noch längere Zeit hindurch fort, aber sie wird jeht socmlich als eine Art Gewerbe betrieben und sinkt immer mehr in der Achtung 49), sodaß Dichter, die etwas auf sich hielten, nur ausnahmsweise und bei besonderen Anlässen ein Spinisson oder Entomion, oder ein Trauergedicht versassen. Auch die religiöse Lyrik verstummt sast vollsstadig; die seit Alters üblichen und beliebten Formen der Hymnen und Prosodien, der Päane und Hyporrheme gerathen nach und nach in Bergessenheit; nur der Disthyram dus behauptet sich nicht allein fortwährend weben der Tragödie, die aus ihm hervorgegangen ist, sondern entwickelt sich grade jest immer freier und selbständiger,

<sup>47)</sup> Leor. Schmibt (Bindar's Leben und Dichtungen. Benn 1862) geht hanptsächlich barauf aus, die successive bichterische Entwidelung Bindar's an ben einzelnen Gebichten nachzuweisen, ruft aber auf sehr unsicherer Grundlage, da Schmibt über das Chronologische feine selbfte unsicheren Unversuchungen angestellt hat.

48) Aristophanes Pootet mit Recht in den Bogein über die bettelhaften Gelegenheitsbichter, die fich überall zudrängten und Lieder in allen Stylarten anboten.

feitbem die Tragodie das lyrische Element beschränkt und fo von ihrem Urfprunge fich weiter entfernt. Alle talentvollen Lyrifer wenden fich baber jest fast ausschließlich diefer Gattung zu, die von der allgemeinen Theilnahme getragen wird. Außer bem Dithprambus wird nur noch ber Romos cultivirt, der eigentlich bamals vollständig veraltet war; aber indem man ihn jest wieber ins Leben rief, nimmt er einen wefentlich anderen Charafter an; er ift nicht mehr fur ben Ginzelvortrag bestimmt, fonbern wird gleichfalls von einem Chor vorgetragen. Alle diese jungeren Dithyrambifer find eigentlich mehr Mufiter als Dichter; ber Text ift nur noch von untergeordneter Bebeutung, die mufifalische Composition ift die Sauptfache. Zählreiche und fühne Reuerungen werben bier eingeführt; einer sucht immer ben andern zu überbieten, und fast jeder namhaste und talentvolle Dithprambiker hat seinen eigenthumlichen Styl ausgebildet. Schon Lasus, wie es scheint, gab die antistrophische Gliederung bes Dithprambus auf, um Raum fur freiere Bewegung zu gewinnen, und so nimmt ber Dithprambus immer mehr bramatisches Leben in sich auf. Indem jest der jungere Melanippides die avasodis anwandte, um bie einzelnen Abschnitte kenntlich ju machen, welche früher durch die strophische Glieberung markirt wurden, ward bem Bechsel ber Tonarten ber freieste Spielraum vergonnt; wahrend früher der Dithprambus von einem gewöhnlichen Chore votgetragen wurde, reicht jest bie allgemeine muftiche Bilbung nicht mehr aus, fondern nur Sanger von Profession tonnten fich einer folden Aufgabe unterziehen. Fruher murbe ber Dithprambus wie jebes andere Chorlied vollständig vom Chore gesungen; Rrexus führte die Reuerung ein, daß einfache Recitation mit Gefang abwechselte 49). Indem ber Dithyrambus alle Mittel ber Kunft, Gesang und Musik, Orchestif und Mimit, in ausgedehnter Weise in Anwendung bringt, ubt berfelbe die machtigfte Wirfung aus. Rur die Poefte felbst tam babei meist zu turz und versiel nicht selten in platte Rüchternheit, ober wenn sie dieser Gefahr zu entgeben juchte, in überladene schwülstige Manier. Die hauptschilchsten Bertreter dieser jungeren Dithyrambenbichtung find Melanippibes ber Jungere 50) von ber Infel Delos, beffen Thatigfeit hauptfachlich in die Beit unmittelbar vor dem peloponnefifchen Rriege fallt, und gleichzeitig Bhrynis aus Mitylene, ber ben Romos wieber einführte. Bahrend bes peloponneftichen Krieges if hauptfächlich Rinefias von Athen thatig, ber unbeirrt burch bie unablaffigen Angriffe ber Romifer feinen Weg fortfett; bann gegen Enbe bes Kriegs und in ber nächtfolgenben Zeit Philorenus von Kythera, Timos theus von Milet, Teleftes von Selinus, Bolyibus und beffen Schuler Philotas. Aus ber nächften Zeit find und zwar noch einzelne Ramen überliefert, aber mit

Timotheus, ber hochbetagt Dl. CV, 4 ftirbt, ift eigentlich auch diese Gattung so gut wie erloschen.

Mimische Borftellungen hatte es feit Alters gegeben. Sie machten einen nicht unwesentlichen Weil bes Dionysoffestes aus; aber auch bei anderen Anlaffen ward bie Festluft baburch erhöht, namentlich in myftifchen Gulten wurden bie alten Traditionen, bie ben eigentlichen Rern ber Geheimlehre ausmachten, nicht sowol in Worten überliefert, sondern mimisch dargestellt und so techt anschaulich gemacht. Diese beiligen Sandlungen und Cere monien beißen τα δρώμενα, und baffelbe befagt eigents lich auch ber befannte Ausbrud δράμα. Den erften Anfangen ber bramatifchen Boefle begegnen wir bei den Doriern; allein erft in Attita gelangt biefe Runft jur rechten Entwidelung, und zwar erft jest, wo bie Zeit reif war für die Gestaltung ber vollenbetsten Gattung ber Boeste; benn naturgemaß kann sich die bramatische Dichtung erft bann frei und felbständig gestalten, nach-bem fowol bas Epos, als auch die lyrische Dichtung bereits jur Reife gelangt find; benn die bramatische Boefte erinnert ebenfo an bas Epos wie an die Lyrif; fie hat Theil an ben Eigenthumlichkeiten beiber Gattungen und ist boch selbst wieder etwas Reues und Höhreres; die Anmuth der behaglichen epischen Erzählung, so gut wie der Zauber des lyrischen Gesanges, soll nur bagu bienen, bas bramatifche Leben gu erhoben.

Die bramatische Poeffe, insbesondere die Tragodie, ift recht eigentlich als eine Schöpfung Athens ju be-trachten, und zwar gehort die Ausbildung und Bollenbung sowol ber Tragobie als Romobie vollftanbig biefem Beitraume an, mahrend allerbings bie erften Bersuche weiter surudliegen. Merkwurdig übrigens ift, daß ber Urfprung der Komodiendichtung hoher hinaufreicht, wah-rend dagegen die Tragodie sich rascher und stetiger entwidelt und dann erft diesem Borgange die Komodie folgt. Ariftoteles klagt, baß bie ersten Anfange ber Romöbiendichtung sich nicht genau festftellen ließen; und geht es mit ben Ursprungen ber Tragobie nicht viel anders; wahrend Ariftoteles mit feinen Mitteln ihre Ent widelung Schritt für Schritt verfolgen fonnte, vermögen wir nicht mehr, aus ben geringen, ungureichenben, jum Theil fich wibersprechenden Reften alter Ueberlieferung ein nur einigermaßen flares Bilb von ben Anfangen und ber allmählichen Ausbildung ber Tragodie ju gewinnen.

Daß bie Tragobie aus bem Dithyrambus, bie Romobie aus ben phallischen Liebern hervorgegangen ift, steht fest. Der Rame selbst, roappola, roapuol zogoi, obwol schon im Alterthume verschieden erklart, weift beutlich auf biesen Ursprung bin; roapenol zogol ift eigentlich nichts Anderes als sarvoixol zopol; jo hießen jene Chore, weil die Mitglieder berfelben am Dionpfosfefte in ber herkommlichen Daste ber Satyrn, mit Biegenfellen bekleibet, gleichsam als roayor, auftraten. Schon bei Arion, ber zuerft bem Dithprambus eine feste Ge-stalt gab, erscheinen folche Satyrchore; bieses Coftum war gang angemeffen, so lange ber Dithprambus fich auf Mythen aus bem Rreife bes Dionpfos befchrantte.

<sup>49)</sup> Bon biefer fogenannten mapanaraloyn hatte guerft Archis lochus in feinen tambifchen Gebichten Gebrauch gemacht, jest wirb biefe Freiheit auch auf die lyrischen Partien der Eragobie und auf die Dithyrambus übertragen. 50) Bu unterscheiben von feinem gleichnamigen Großvater, der ebenfalls lyrischer Dichter war.

Indeffen ging man frühzeitig barüber hinaus; in Sithon bilbeten die Thaten und Leiden des heros Abraftus ben Inhalt biefer tragischen Chorlieder, bis der Tyrann Rleisthenes Di, XLVI—LIII. fie auf ihre ursprung-liche Bestimmung jurudführt. Bahricheinlich ging jene Reuerung, ber Rleifthenes aus politifchen Grunben entgegen trat, von bem filponischen Dichter Epigenes aus; baber benn auch fpater bie Sityonier geltenb machten, bei ihnen sei eigentlich zuerst bie Tragobie aufgefommen. Inwieweit schon bier bas bramatische Leben entwidelt war, wiffen wir nicht; es ift wohl möglich, baß ber Berfanger eines folden Dithyrambus bem Chor gegenüber schon eine selbständigere Stellung einnahm. Ifaria in Attifa, feit Di. LXI.; erft jest tritt bas bramatifche Element neben bem lyrifchen felbständiger hervor. Der Borfanger wechfelte balb mit bem Chore Borte, fodaß ein formlicher Dialog ftattfand, balb hielt er langere Reben, offosig, in benen natürlich bas ertrug auch wol eine Monodie vor; auf diese Reden oder Monodien folgte dann wieder der Gesang des Chores. Wie der Chor während der Reden des Vorsängers sich ausruhte, so hatte der Vorsänger während des Chorgesanges Selegenheit, ein anderes Costum, eine andere Maste anzulegen, wenn der Gang der Handlung solchen Wechsel der Personen erforderte, und so konnte eine zusammenhängende dramatische Handlung recht gut durch einen Kinzigen dargestellt und durchessendert werden. einen Einzigen bargeftellt und burchgeführt werben. Eben ju biefem Behufe hatte Thespis gleich Anfangs ben Gebrauch ber Dasten eingeführt; auch wurde bas Stud durch einen formlichen Brolog ichialich eingeleitet. Der Dichter felbft übernahm nach herkommlicher Sitte bie Rolle des Borfangers, ober wie er jest heißt, des Schauspielers, inongeris; immer aber nahm bas Lyrische ben breiteften Raum ein. Rach bem Belfpiele bes Epigenes beschränkte sich Thespis nicht auf den Sagenfreis bes Dionyfos, fondern mablte auch andere beroifche Mythen, meift wol ernfteren Inhalts, jum Gegenstande feiner Dichtung. Raturlich mußte in biefem Falle auch ber Chor feine Satyrmaste aufgeben, und ebenso erheischte ber Ernft bes Inhalts eine wurdige feierliche Sprache, während die Gefänge ber tragischen Chore vor Thespis offenbar bem späteren Satyrdrama in jeber hinficht am nachsten ftanden. Gben daher wird Thespis mit gutem Recht als der eigentliche Gesetzeber ber Tragodie angefeben. Die Stude bes Theepis muffen übrigens fruhzeitig untergegangen sein; vielleicht hatte ber Dichter nur bie Chorpartien sorgfältig ausgearbeitet, während er das, was er selbst vortrug, improvisirte. Ueberhaupt war man in jenen Zeiten nicht achtsam genug, um Dichtungen, die nur für einmaligen Gebrauch bestimmt waren, sorgfältig zu erhalten. Die Arbeiten des Thespis wurden burch die Leiftungen feiner Rachfolger bald weit übertroffen und geriethen fo in Bergeffenheit, baher Beraflibes Bonticus es magen burfte, feine eigenen bramatischen Berfuche unter Thespis' Ramen ju veröffentlichen.

Sa sonderte sich allmählich die Tragodie vom Dithyrambus, aber es ift leicht erflärlich, wie in biefer Uebergangeperiode bie Grenglinien fcmantenb maren, baber bie Dithpramben bes Simonibes und Bindar auch als Tragobien bezeichnet werben konnten. Auf ber anberen Seite aber bilbete fich nun auch neben ber Tragobie bas Satyrbrama als felbständige Gattung aus. Inbem Thespis bemuht war, die neue bramatifche Dichtung in jeder Beise murdig auszustatten, indem er in der Auswahl wie in der Behandlung der Mythen alles Riedrige und Possenhafte fernzuhalten suchte, erregte dies Unftof und ichien ju ber hergebrachten Beife ber Dionyfischen Festluft nicht recht ju paffen. Diefer Bormurf ift in einem befannten Spruchverse (Obder noos vor diovooov) flar enthalten. Die Dacht ber Gewohnheit mar gu groß, man mochte nicht ganglich auf bas satyrhafte, burledte Element Bergicht leiften, und fo bichtete Bratinas aus Phlius, beffen Thatigfeit jedoch vorzugeweise Athen angehort ju haben fcheint, querft Satyrbramen, bie neben ben ernften Tragobien aufgeführt wurden. Beibe Gattungen find aus berfelben Burgel, aus ben bithprambifchen Gefangen hervorgegangen, auch die eigentlich ibentischen Benennungen bezeugen hinlanglich bie unmittelbare Verwandtschaft, aber der alte Name zoargola und zoarssol zogol verblieb jest ausschließlich der ernsten Gattung, obwol dieselbe auf den Satrychor vollständig Verzicht geleistet hatte. Der Wettsampf mit Preisen für drei Dichter muß frühzeitig eingeführt worden sein, wenn er nicht vielleicht von Ansang an bestand, und zwar wurden jest immer drei Aragodien und ebenso viel Satyrstücke ausgestihrt, ober alleichen was der Noon der Aragodien und ebenso viel Satyrstücke ausgestihrt, ober alleichen was der Noon der Aragodien und ebenso viel Satyrstücke ausgestihrt, ober alleichen was der Noon der Aragodien und ebenso viel Satyrstücken ausgestihrt, ober alleichen was der Noon der Aragodien und ebenso viel Satyrstungen und ebenso viel Satyrstungen und ebenso viel Satyrstungen und ebenso viel Satyrstungen und ebenso viel Satyrstungen und ebenso viel Satyrstungen und ebenso viel Satyrstungen und ebenso viel Satyrstungen und ebenso viel Satyrstungen und ebenso viel Satyrstungen und ebenso viel Satyrstungen und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten und ebenso vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von vielleichten von ftude aufgeführt, aber offenbar war ber Agon ber Tragobien von dem Agon ber Satyrchore gefonbert. Allerbinge mogen bie meiften Dichter gleichmäßig fich in beiden Gattungen versucht haben; aber Andere, wie Phrynichus, bichteten wol nur Tragobien, mahrend bagegen Chorilus feine Thatigfeit vorzugeweise bem Satyrbrama jugewandt ju haben scheint. Bratinas muß febr bald, mahricheinlich noch bei Lebzeiten bes Thespis, in Balb folgten Andere, Athen aufgetreten fein. Di. LXIV. Chorilus, ein außerft fruchtbarer Dichter, der lange Zeit fur die Buhne thatig war; benn 40 Jahre spater, Dl. LXXIV., tritt er neben Bhronichus auf, und foll fogar noch mit Sophofies Dl. LXXVII. geftritten haben. Rachft Chorilus ift vor Allem Phrynichus zu nennen, beffen erfter Sieg in Dl. LXVII. gesett wird, und zwar wirkt derfelbe im Anfang dieser Beriode noch langere Zeit neben Assaylus, wie er Ol. LXXV, 4 seine historische Tragodie, Midjrov ädwois, auf die Bühne brachte. Phrynichus ist offenbar unter diesen alteren Tragisern bei weitem der bedeutenbfte, er geht immer mehr barauf aus, ber Tragodie einen wurdigen Inhalt ju geben; er hat zuerft Frauenrollen eingeführt, er begrundet bie Berrichaft bes iambiichen Trimetere in ben bramatischen Bartien, mahrenb früher sowol im Satyrdrama als auch in der Tragodie der trochaische Tetrameter das übliche Beremaß war. Seine Saupistarte jedoch liegt in ben Chorgesangen, Die burch vollendete Runft ausgezeichnet waren; in dieser

jur Seite, jedoch war grade hier feine Beise von ber bes Aeschylus wefentlich verschieben; eine gewiffe milbe Anmuth, die feiner ber Spateren wieber erreichte, war vorzugeweife ben Chorliebern bes Phrynichus eigen.

Aus diesen Anfangen hat fich die griechische Tragodie rafc weiter entwidelt; benn gleich mit bem Beginn Diefer britten Periode tritt Aefchylus auf, ein gewaltiger Dichtergeift, ber ber eigentliche Gesetgeber ber tragischen Boefte wurde; feinem Borgange folgen alsbald Sophofles und Euripides. Aber auch hier erfennt man beutlich, wie bie erften Anfange nachwirfen und bie weitere Entwidelung bestimmen; wenn die hellenische Runft in ber Tragobie noch nicht ben Gipfel, sowie in ber epischen Poefie erreicht hat, fo ift bies eben jum guten Theil biefer Abhangigfeit von bem herkommlichen, Diefem Gefthalten am leberlieferten auguschreiben. Es zeigt fich bies schon in ber Bahl bes Stoffes; nur gang ausnahmsweise haben die griechischen Eragifer historische Begebenheiten behandelt; noch weniger tonnte man fich entschließen, in bas Leben selbft, in bie unmittelbare Gegenwart ju greifen, bie boch tragifche Conflicte genug barbot; fonbern es werben hauptfachlich bie altbefannten und liebgewonnenen Stoffe, welche Epifer und Lyrifer icon fo oft behandelt hatten, in neuer Form vorgeführt; aber indem die alte Beroenwelt hier in unmittelbarer Begenwartigfeit erfcheint, fonnte diese neue Form nicht verfehlen, eine machtige Wirkung auszuuben. Grabe weil ber Dichter hier Befanntes behandelt, wird die gewöhnliche Reugierde, die von einem realistischen Interesse geleitet wird, nicht befriedigt; um besto lebhafter wird die Erwartung gespannt, wie nun ber tragische Gelb in feiner gefahrvollen Lage fich bewähren wird. Ueberhaupt fehlt es burchaus nicht an Mannichfaltigfeit; die griechische Belbensage war eine unerschöpf-liche Bundgrubc; auch haben die Tragifer fich niemals ausschließlich auf diejenigen Mythen beschränft, welche burch die Sand früherer Dichter schon eine feste Gestalt gewonnen hatten, sondern sie schöpfen auch unmittelbar aus der lebendigen Ueberlieferung des Bolles felbst. Immer aber bilden die Heroen der alten Sage, ihre Thaten und Leiden, den hauptsächlichsten Inhalt der griechischen Tragodie. Daneben treten allerdings auch Götter auf, jedoch nehmen sie vorzugsweise in der alteren Tragodie mefentlichen Untheil an ber handlung; namentlich in folden Dramen, deren Inhalt bem Sagenfreise bes Dionpfos angehörte, konnte Diefer Gott nicht leicht fehlen; fouft greifen, wie im Epos, die Gotter nur momentan in die handlung ein, namentlich am Unfange, haufiger noch am Schluffe bes Studes. Um die Beroengestalten gruppiren fich bann auch gewöhnliche Dienfchen, wie Boten und Berolde, Diener und Dienerinnen; hierber gehoren ferner meift auch die Berfonen bes Chores, ber am liebsten aus Jungfrauen ober bejahrten Dannern gebildet wird.

Indem die griechische Tragodie fich auf die alte Beroenwelt beschranft, bat fie vorzugeweife einen idealen Charafter festgehalten; icon badurch find gewiffe Schranfen gegeben, eine gewiffe Ginfachheit und Schlichtheit ber Be-

handlung war von felbst geboten. Das einzelne Drama hat nur mäßigen Umfang, ber füglich nicht überschritten werben konnte. Rur wenn man die ursprüngliche Form ber Tetralogie, wie fie Aefcholus entworfen hatte, feftgehalten und weiter fortgebildet hatte, fobag bie brei Tragobien nicht mehr brei felbständige Stude, fonbern nur brei Acte eines einheitlichen Dramas ausmachten, ware ber Fortschritt jur Bollenbung ber tragifchen Poeffe im großen Style möglich gewefen. Durch bie engen Grenzen bes einzelnen Drama ift auch bie geringe Babl ber handelnden Bersonen gerechtfertigt; in der erften Beit genügte ein Schauspieler, Aescholus fügte einen zweiten, Sophofies den britten hingu. Aber darüber hinaus zu geben entichloß man fich nur in Ausnahmsfällen. Der gange Berlanf ber handlung ift in ber Regel in bem engen Raume weniger Stunden gufammengebrangt; Orte- und Scenenwechsel fommt vor, wirb feboch nicht häufig angewandt. Alles diefes, namentlich bie Einheit ber Beit und bes Ortes, an bie man nun einmal aus vielen Rudfichten gebunden war, bewirft, bag in ber griechischen Tragobie Die Charafterentwidelung noch nicht ju ihrem vollen Rechte ge-langt; bie Rataftrophe ift es, welche vorzugeweise bas Drama füllt.

Dem ibealen Charafter ber griechischen Tragodie war bie außere Ausstattung entsprechenb. Durch ben Rothurn murbe ber Schaufpieler über bas gewöhnliche Dag menschlicher Große hinausgehoben und die flehenden Dasten bebingen wefentlich ben allgemeinen Charafter; benn bie Runft bes Mienenspiels fiel weg und so warb badurch bas Individuelle ausgeschloffen ober boch besichrantt. Der Gebrauch ber Masten war aber schon beshalb geboten, weil Frauenrollen allezeit burch Danner bargeftellt wurden; beim bas Auftreten ber Franen auf ber Bufine schien mit bem Begriff weiblicher Sittfamfeit nicht vereinbar. Barb auf biefe Beife manches unfittliche Element von bem Berufe ber Schanfpieler fern gehalten, fo litt both unzweifelhaft bie feinere Darftellung weiblicher Charaftere baburch Ginbufe. Bewegungen und Gesticulation waren lebhaft, aber entbehrten, namentlich fruher, nicht jener Burbe, die mit bem Begriffe ber tragisichen Runft unmittelbar zusammenhangt. Der weite Raum, ben ber Schauspieler mit feiner Stimme bewals tigen mußte, gestattete ibm nicht fo fonell ju fprechen, wie es im taglichen Leben üblich war; baber war bie Recitation ber Berfe felbft in leibenschaftlich bewegten Stellen boch immer gehalten: eben beshalb maren langere Berfe, wie ber trochaifche Tetrameter, nicht recht geeignet; befto beffer paßt ber iambifche Erimeter mit feinem fnappen Dage.

Mus der lyrischen Dichtung ift bas Drama ber Gries chen hervorgegangen, und biefer Bufammenhang wurde niemals völlig geloft. Der Chor und fein Befang bilben allezeit einen wefentlichen Theil ber Tragobie, fowie ber alteren Romobie. Babrend aber Anfangs bas Lyrifche überwiegt und dadurch die Sauptwirfung erzielt wird, baun, jedoch nur auf furze Belt, das dramatische und bas lyrische Element fich ungefahr bas Gleichgewicht halten, muß

sehr bald ber Chor mit einer untergeordneten Stellung fich begnugen. In ber alteren Erggobie gebort ber Chor und so Theilnahme au ber bramatischen Boefie in ben weiteften Rreisen verbreiteten.

wesentlich mit jur Handlung, und eben beshalb zeigt er auch individuelles Leben; nicht blos historisch, sondern auch funftlerisch hat er seine Berechtigung. Es ware foon gemefen, wenn fich ber Chor auf jener Sobe hatte behaupten fonnen, bie er bei Mefchplus inne hat; allein

je mehr Alles barauf hinbrangt, ben Dialog jum Schwerpuntt bes Dramas ju machen, befto mehr mußte auch ber Chor jurudtreten; er begnügt fich jest mit ber paffiven Theilnahme, er wird, wie es bie Theorie bes Ariftoteles

verlangt, jum anountos undestris, und zwar war es Sophofles, der diesen Schritt mit vollem Bewußtsein that. Run lag aber auch die Gefahr nabe, fich in unbestimmter Allgemeinheit zu verlieren, wie bies nur zu bald eintraf. Am höchsten fteht die lyrische Kunft bei

Mefcholus; aber felbft bei biefem Dichter finden wir nicht die kunftreichen Formen wie bei Pindar und ben anderen dorischen Lyrifern; indeffen darf man nicht vergeffen, wie jene melischen Gebichte jum guten Theil nur fur

ein kleines erlesenes Publicum bestimmt waren, mabrend bas Drama por vielen Taufenden von Zuhörern, vor großen Boltsmaffen aufgeführt wurde; schon beshalb war hier größere Einsachheit geboten. Ferner waren bie Chore nicht etwa aus Birtuosen gebifdet, sondern

Sanger aus bem Bolfe felbft übernahmen bies Gefcaft. Zumal in der älteren Tragodie, bei dem fehr bedeutenden

Umfange ber lyrischen Bartien, mußte ber Dichter wol berudfichtigen, mas er einem folden Chore jumuthen Spater wird zwar ber Umfang biefer Chor-

lieder bedeutend eingeschrantt, aber grundliche musifalis fche Bilbung beginnt auch bamale schon immer mehr

aus dem Bolfe gu verschwinden.

Geforbert wurde die rasche Entwidelung ber Tragobie unzweifelhaft burch bie Sitte, baß jedesmal brei Dichter nach einander auftraten und um die ausgeseten Breife fich bewarben, worüber eigene Rampfrichter ju enticheiben hatten. Ein Agon murbe fofort eingeführt; es widerftreitet allen anberen Rachrichten, wenn Blutarch 81) in einer auch fonft nicht eben glaubwurdigen Anefbote behauptet, Anfangs habe fein Bettfampf (αμιλα έναpovios) unter ben Dichtern ftattgefunden. Diefer Agon bestand an ben ftabtischen Dionysten von Anfang an, wenn andere bie Barifche Marmordronif richtig ergantt worden ift; balb ward biefelbe Einrichtung auch fur bie Lenden getroffen 52). Lenäen getroffen <sup>62</sup>). Außer dem großen städtischen Theater gab es eine Anzahl kleiner Bühnen in den Landgemeinden, die, wenn fie auch in der Regel nichts Reues brachten, boch bie alteren Stude wieberholten

Aeschylus, Dl. LXIV, 4, nach Andern LXIII, 4 geboren, trat zuerft Dl. LXX. als Dichter auf und ift mehr ale 40 Jahre für bie attifche Buhne thatig gewefen. Anfange hatte er offenbar neben ben alteren auerfannten Dichtern einen fdwierigen Stand, benn verhaltnismäßig spat, Dl. LXXIII, 4, ward ihm in ben bramatischen Wettkampfen ber erste Breis querkannt. Balb nach ber Aufführung ber Perser, Dl. LXXVII, 1, scheint er einer Aufforderung bes Konige Siero gefolgt au fein, und auch bier mar er fur die Buhne thatig, feboch war biefer Aufenthalt in Sprafus nicht von langer Dauer, benn bereits Dl. LXXVII, 4 ift Acichylus wieber in Athen, wo er mit Sophofles Busammen an bem tragis fchen Agon fich betheiligt. Rach Aufführung ber Dreftie. Dl. LXXX, 2, verläßt ber Dichter Athen von Reuem, indem er sich nach dem sicilischen Gela zuruckieht, wo er wenige Jahre darauf, Dl. LXXXI, 1, fitrbt. Bas ihn eigentlich von Athen forttrieb, wissen wir nicht; es muß dahin gestellt bleiben, ob ein Rechtshandel, in welchen man ben wahrhaft religiösen Dichter wegen angeblicher Entweihung der Myfterien vermietelt hatte, oder die Ungufriedenheit mit bem politischen Treiben, mas bamals herrschte, ihm bie Beimath verleibete. Aefchplus hat 90 Dramen hinterlaffen 65), leiber ift von biefem reichen Schape nur ein geringer Theil, fleben Tragobien, une vollständig erhalten. Das Jugend : und Mannes alter bes Dichtere fallt in eine unruhvolle, innerlich wie außerlich bewegte Beit; er war nicht blos Augenzeuge, fondern unmittelbarer Theilnehmer der großen Freiheits friege gegen Berfien; die Demofratie, überall fiegreich, beseitigt rasch die letten Schranken, die ber freien Entwidelung im Bege fanden; bie Philosophie, bisher mehr bas Eigenthum einfamer Denker, tritt aus biefer Ifolirung beraus und gewinnt entschiedenen Ginfluß auf bas geiftige Leben ber Ration. Bang von felbft murb baber ein bichterisches Gemuth von fo bebeutenber Begabung zu ber lebenbigften und wirtsamften Gattung ber Poefie hingeführt; hier tonnte ber Dichter alles bas, was ihn innerlich bewegte, rudhalteles aussprechen und

vollfommen gegenständlich gestalten. Aefchplus hat zuerft die normale Gestalt der griechischen Tragodie ausgebildet. Junachst forgte er fur das Neußerliche, für die wurdige Ausstattung der Stude. Grade bie Aufführung einer Mefchyleischen Eragobie erforberte meift einen nicht unbedeutenden Aufwand außerer Mittel, während die Dramen des Sophofles und Euripides in biefer Beziehung weit schlichter finb. Auch auf bie Ginrichtung bes Theaters erftredte fich feine Sorgfalt; babei fam ihm der Umftand zu ftatten, daß man fich Dl. LXX., nachbem die früher üblichen Bretergerufte gufammengebrochen maren, ein großes fteinernes Theater aufaus

<sup>51)</sup> Pluiarch. vit. Solon. c. 29. 52) Benn Diog. Laert. III, 56 Bettfampfe ber tragifchen Dichter nicht nur an ben großen Dionpften und Lenaen, fonbern auch an ben Panathenaen and bem Feste ber Avroas ermannt, so ift biese Rotig freslich febr bebenklich, aber es liegt berfelben boch vielleicht etwas Wahres zu Grunde, benn es steht fest, daß auf Anregung bes Redners Lyfurg ein Agon ber Komiker an bem Feste ber Avroas eingesuhrt warb, und es ift immerbin möglich, bag in fpaterer Beit auch an ben Banathenden bramatifche Spiele ftattfanben.

<sup>53)</sup> So Suibas, ber unter zoayodlar auch bie Satyrflude mit verfteht. Scheinbar weicht von biefer Berechnung bie anonyme Biographie ab, έποίησε δράματα έβδομήποντα και έπι τούτοις σατυρικά; aber hier ift offenbar bie Bahl ber Satprbramen ausgefallen, man muß oarvoixà etnoci (x') fdreiben.

führen entschloß. Aber viel wichtiger war eine andere Reuerung, indem Aeschplus ben zweiten Schauspieler hinsufügte; erft baburch murbe ber Grund jur felbständigen Entwidelung bes Drama gelegt; erft jest konnte ein regelmaßiger Dialog und die wahrhafte Darstellung einer Handlung statischen. Schwerlich vermochte ein underkannter Dichter eine so tief eingreisende Reuerung ind Werk zu sehen; vielleicht bezeichnet der erste Sieg des Aeschulus, Dl. LXXIII., den Zeitpunkt dieses Fortsschrittes, sodaß die ersten Dramen des Aeschulus von den Stücken seiner Borganger gar nicht so wesentlich verschieden waren. Uebrigens hat Aeschulus das neue Krincin der bramatischen Lund nach nicht safart mit Princip ber bramatifchen Runft noch nicht fofort mit aller Confequenz entwidelt; es dauert geraume Beit, ebe ber Deuteragonift ju voller Anerkennung gelangt. ben alteren Studen bee Aefchplus werben noch nicht bie beiben gegen einander wirfenden Rrafte unmittelbar bargestellt; bas Intereffe ber Hauptperson behauptet noch immer ein entschiedenes Uebergewicht; Die gegenüberftebenbe feinbliche Dacht wird nur mittelbar in ihren Wirfungen bargeftellt, nicht aber hanbelnb auf bie Buhne gebracht. So überall in ben brei alteren Studen: Berfer (Dl. LXXVI,4), Sieben vor Theben (Dl. LXXVIII, 1) und Schutflebende ('Inerloss), ein Stud, beffen Beit zwar nicht überliefert ift, aber offenbar jenen beiben Tragobien ber Zeit nach am nachften fteht, übrigens wol gar nicht für bas attische Theater, sondern ursprünglich für Argos bestimmt war. In diesen drei Studen reicht Aeschplus mit zwei Schauspielern vollkommen aus 64), aber bald warb ein britter Schauspieler hinzugenommen, ob auf ben Antrag bes Aefchylus ober Sophofles, barüber waren im Alterthume bie Anfichten getheilt; boch gewichtige Autoritaten fcreiben bem Sophofles Diefe Reuerung ju, aber er wird fte im Einverftandniffe mit Aefchylus eingeführt haben: benn bas Berhaltniß zwischen beiben Dichtern erscheint als ein burchaus freundschafts liches; beibe maren eble Charaftere, baher frei von Reid und jenem fleinlichen Befen, mas untergeordneten Geiftern eigen ift. Aefchylus, eine auf fich felbft gestellte Ratur, batte mol bisher meift einfam feinen Beg jurudgelegt; burch bie Berbindung mit dem jungeren, nach bem Boch's ften strebenden Sophofles wurde er machtig jum ebelften Wetteifer angeregt. Die letten 10 Jahre find offenbar bie Periode der reichsten und reifsten Thatigfeit des Meschylus; ber Sieg, ben Sophofles gleich bei seinem ersten Auftreten gewann, war fur ben alteren Dichter ein Sporn zu neuer Anstrengung, aber nicht in feindlichem Gegensate zu Sophofles, sonbern in Freundschaft und Eintracht. So finden wir auch bei Aeschius in ben spateren Studen einen britten Schauspieler, bem jest

bie Rebenrollen zufallen, während die beiden ersten Schauspieler die beiben einander gegenüberstehenden Charattere darstellen, sodaß sich jeht der Kampf der seindlichen Mächte vor den Augen der Juschauer vollzieht und die Handlung zu unmittelbarer Anschaulichseit gelangt. — Während in den Ansängen der tragischen Poesse der Chor den eigentlichen Schwerpunkt bildete und daher das lyrische Element entschieden überwiegen mußte, halten sich in den alteren Stücken des Aeschilus Dialog und lyrische Gesänge ungefähr das Gleichgewicht; jeht, wo das dramatische Element noch entschiedener sich entwickelte, trat nothwendig eine weitere Beschränfung des lyrischen Theiles ein.

Eine andere wichtige Aenderung, welche zwar nicht ausbrudlich bem Aefchplus jugeschrieben wirb, aber boch aller inneren Bahrscheinlichkeit nach von feinem anberen als bem ersten Gefengeber ber Tragobie ausgegangen fein fann, ift die Ginführung ber tetralogischen Form 55). Rur ein allgemein anerkannter Dichter konnte biefe bebeutenbe Reuerung burchseben; benn es bedurfte bagu ebenso bes vollen Einverftanbniffes ber anderen namhaften Tragifer, wie ber Mitwirfung ber Beborben 86). Babricheinlich fallt biefe neue Organisation ber Detonomie ber Tragobie erst in die Beit nach ben Berser-friegen Dl. LXXV. zu Ende, wo die tragische Kunft, von der allgemeinsten Theilnahme getragen, immer freier und schöner sich entwidelte 67). Bahrend früher nut einzelne Tragodien, wie einzelne Satyrstude aufgeführt wurden und der Agon der Tragodie wahrscheinlich von bem Agon ber Sathrbramen gang gefondert war, fodaß feineswegs immer ein Dichter jedesmal zugleich mit einer Tragobie und einem Satyrftud auftrat, wurden jest beibe Guttungen in engere Berbindung gebracht; bas Satyrbrama wird jum Nachspiel ber Tragodie, und zwar betheiligt fich jeber Dichter immer mit brei Tragobien am Bettfampfe. Das Epos ftrebt ins Beite und liebt ein Ereigniß in seinen verschiedenen Stabien zu schilbern; fo geht auch Aefchylus barauf aus, ein großes ergreifendes Geschid in ben verschiebenen Wendungen, bie es nimmt, vorzuführen; ein einzelnes Stud von maßigem Umfange, wie bie griechischen Tragobien allezeit waren, genügte ihm nicht, um ben gangen Reichthum und tiefen Gehalt feiner Ibeen barzulegen. Und fo wurden auch bie Schranfen bes Ortes und ber Zeit, welche ben bramatifchen Dichter vielfach hemmten, gludlich befeitigt. Die Entftehung ber Tetralogie fest die mythische Einheit aller vier mit einander verbundenen Dramen ober boch wenigstens ber brei Tragodien voraus; bei Aeschylus war bies offenbar bie vorherrschende Form, wie z. B. die Drestie beweist, bann die Lykurgie, die Tetralogie, zu welcher die

<sup>54)</sup> Rur die Schlußscene der Sieben macht eine Ausnahme; allein diese ganze Partie ift auch aus anderen Gründen als spätere Buthat auszuscheiden: dieselbe ward zum Behuf einer neuen Aufführung hinzugefügt, und zwar hat der offenbar wenig begabte Bersaffer zu diesem Zwede die Antigone des Sophostes benutt; man hat freilich bieber das richtige Berhaltniß so wenig erkannt, daß man vielmehr behauptet hat, Sophostes hade aus dieser Schlußssen der Alechyleischen Tragddie das Motiv seiner Antigone entelent

<sup>55)</sup> Bergl. Belder, Ueber die Aeschpleische Trilogie Prometheus. Darmst. 1824. und Rachtrag Frankfurt 1826. Die jüngste Schrift von Schöll, Gründlicher Unterricht über die attische Tecralogie. Leipzig 1859, hat die schwierige Untersuchung nicht gefordert. 56) Benn man durch eine sehr freie Aenderung des Artisels Lopoulis dei Suidas dem Phrynichus die erste Einsführung der tetralogischen Form hat zuschreiben wollen, so entbehrt diese Spyoothese zicher Begründung. 57) Bergl. Plutarch. Thomist. c. b.

holter eingehender Beschäftigung wird man die Großheit biefer Dichtungen begreifen und liebgewinnen. ftrenge Styl ift Grundzug ber Poefte bes Aefchylus; es

zeigt fich bies ebenfo in den religiöfen und fittlichen Anfichten bes Dichters, wie in ber Bahl bes Stoffes, nicht minder in ber funftlerischen Composition, ale in ber Sprache seiner Dramen. Bei Aefchylus ift Alles groß,

ebel, wurdig; der hochbegabte Dichter weiß felbft mit einfachen Mitteln eine machtige Birfung zu erreichen. Mit ben alteren Dichtern ift Aefchylus wohl vertraut; er

benutt ebenfo bie Epifer wie ben reichen Schat lyrifcher

Boeffe; aber auch unmittelbar aus ber Boltsfage hat er öfter gefcopft; bie Theogonie bes Pherecydes ift ihm

genau befannt, über bie Lehrsage ber Bythagoreer mar Meschylus ficherlich unterrichtet, wenn man ihn auch nicht als Anhanger biefer Schule betrachten barf. Aefchplus

hat über bie Rathfel bes religiofen Glaubens und ber gottlichen Dinge lange und tief nachgebacht. Das Ringen

bes Beiftes, Die inneren Rampfe, Die er burchgemacht, spiegeln fich noch beutlich in feinen Tragobien wieber;

aber ber 3weifel ift niemals bie herrschende Stimmung feines Gemuthe geworben, hat ben Grund feines Glaubens

nicht zu erschuttern vermocht. Aefchylus liebt es, gewaltige Schidfale, großartige Leibenschaften barzuftellen, und

wie er von Saus aus ein alterthumliches Gemuth ift,

ftellt er vorzugsweise Gotter, Titanen und Beroen ber grauen Borzeit bar; ble Scene seiner Dramen ift nicht blos auf ber Erbe, sonbern auch im Dlymp wie in ber Unter-

welt. Gine gewiffe Borliebe fur bas Uebernatürliche, Seltsame, Grauenhafte ift nicht zu verkennen; selbst vor

bem Abstoßenben scheut er nicht jurud, und boch liegt

ihm auch wieder bas Barte und Ruhrenbe feineswegs fern; aber nur mit Dag lagt er baffelbe ju, baber auch

Die Darftellung weiblicher Charaftere, Die in ber jungeren Tragobie einen fo breiten Raum einnimmt, ber mann-

lichen Sinnesart bes Aescholus weniger zusagte.

Die Anlage ber Stude ift meift einfach, ebenfo halten fich bie handelnden Perfonen in einer gewiffen Allgemeinheit; wohl verfteht es ber Dichter, bas Innere bes leibenschaftlich bewegten Gemuthe barguftellen, bie bamonifchen Gewalten im Menschengeifte zu enthullen; aber es find meift fertige Perfonlichkeiten, bas Werben bes Charafters fommt nicht recht jur Anschauung. Dagegen ber Chor, weil er noch nicht, wie bei ben folgenben Dichtern, vollig vom Antheil an ber hanblung ausgefoloffen ift, zeigt individuelles Leben; wie überhaupt biefe lyrifchen Bartien bei Aefchylus tein bloger Somud bes Drama, noch viel weniger eine hiftorische Reminiscens find, bie man eben nur beibehalt, weil es hertomm-lich ift, vielmehr bilben bie Chorgefange bei Aefchylus noch ein nothwendiges und wesentliches Glied des Ganzen: grabe in biefen Chorgefangen offenbart fich vor Allem bas tiefe Gemuth bes Dichters; hier treten bie leitenben Ibeen des Studes meift noch flarer hervor als in dem eigentlich bramatischen Theile; insbesonbere die Parobos enthalt in ber Regel einen bebeutenben Gebanten, ber nur mannichfach variirt wirb. Und babei befitt Aefchylus eine vollendete Meifterschaft ber thuthmischen Runft; in

Sieben vor Theben gehören, und andere mehr; bagegen hat Mefchulus feine Trilogie Brometheus gebichtet, wie die Reueren nach Welder's Borgange annehmen. Die Spateren haben nur noch felten biefe Art ber Composition angewandt, bie, wenn man fie consequent bei-behalten und fortgebilbet hatte, qu einer gang anderen und, man barf wol fagen, vollenbeteren Beftalt ber Tragodie hingeführt haben wurde. Aber freilich nicht jeder Mythus ließ eine fo breite und umfaffende Darftellung ju, wie fie bie tetralogische Form verlangt, und fo lag es nabe, biese ftoffliche Einheit wieber aufzugeben und einzelne Dramen verschiedenen Inhalts mit einander au verbinden. Aefcholus felbft hat frühzeitig biefen Schritt gethan, wie die Tetralogie ber Berfer beweift: Phineus, Berfer, Glaufus und bas Satyrftud Prometheus bilbeten aufammen die Tetralogie, eine historische Tragodie war mit ganz verschiedenartigen mythischen Dramen ver-bunden. Für das Publicum, welches vor Allem für Mannichfaltigfeit des Stoffed sich interessirt, hatte biese Beife, bie auch burch Analogien ber bilbenben Runft fich befonders empfahl, offenbar weit mehr Angiehungsfraft, und so ift nicht zu verwundern, wenn biefe Form febr balb über bie urfprüngliche ben Sieg bavontragt. Welche Stude ber Dichter auf diese Art zur Tetralogie vereinigte, hing gewiß von febr verschiedenen Rudfichten ab. Manchmal mag ber Dichter Arbeiten, die grabe jur Reife und Bollendung gelangt waren, jumal wenn bie Beit brangte, ziemlich lofe vereinigt haben; bann mag aber ber Dichter auch wieder langere Beit eine folche Composition vorbereitet und mit bewußter Absicht grade bestimmte Stude jur Tetralogie verbunden haben, fodaß ein ibeelles Band die einzelnen Dramen mit einander enger verfnupfte. In ber Reihenfolge ber Stude warb gewiß immer eine bestimmte Absicht verfolgt, fodaß ber Dichter balb Bermanbtes, balb Contraftirenbes mit einander vereinigte. Gin ficheres Urtheil hieruber ift uns nicht gestattet, ba feine vollständige Tetralogie biefer Claffe porliegt; aber felbft wenn und eine folche erhalten mare, wurde es immer gewagt fein, barnach bas Berfahren ber griechischen Tragifer überhaupt ju beurtheilen, ba hier ficherlich eine große Mannichfaltigfeit stattfand.

Bescheiben beugt fich Aeschylus vor ber Dichtergröße Somer's, und boch war er feines eigenen Berthes fich wohl bewußt. Es ift ein ftolges Bort, aber zugleich auch ein Beugniß feines großen Sinnes, wenn er, unbefummert um die fdwankende Gunft ober Ungunft ber Beitgenoffen, feine Dichtungen vertrauenevoll bem Urtheile ber Rachwelt anheimstellt. Freilich ift biefe Erwartung nicht recht in Erfüllung gegangen; Aefchplus ward burch seine Rachfolger in Schatten gestellt, und wenn schon bie Mitlebenden taum die volle Bedeutung bes Mannes faßten, fo blieb bie gewaltige Große bes Dichters ben ipateren schwächeren Geschlechtern meift eine frembartige Erscheinung. Die Poefte bee Aefcholus gleicht gang ben Berfen ber archaischen Blaftif, fie ift burch Ginfachbeit, burch angeborenen Abel ausgezeichnet, aber fie hat etwas Berbes, Ediges; erft bei naberer Betrachtung, bei wieber-

A. Encyll. b. 28. u. R. Grfte Section. LXXXI.

biofer Beziehung fieht ber Dichter hoch über allen feinen

Der keuschen Strenge und Würbe bes Inhalts ift bie Darftellung genau entsprechend. Die Sprache bes Aefchylus zeigt eine Tiefe poetischer Anschauung, wie wir fie nur bei wenigen Dichtern antreffen. Aefchulus liebt eine gewiffe Farbenpracht und Fulle von Bilbern; die Rühnheit des Ausbrucks geht manchmal bis zu ben außerften Grengen, fobag ben Dichter nicht gang mit Unrecht ber Borwurf bes Schwulftigen trifft; aber im Bainen treten die Bedanfen flar und beutlich hervor; auch ber Sathau ift meift schlicht und einfach; nur bie ausgeführten Berioben find nicht immer gang leicht gu überfeben. Aefchylus ift nicht nur mit dem alterthumlichen poetischen Sprachschabe wohlvertraut, sodaß er überall ben paffenbften Ausbrud für bie Sache zu finben versteht, fonbern er weiß auch die große Bilbfamteit ber Sprache fich wohl zu nuse zu machen; Bieles hat Mefchylus mit Glud neu gebildet, was zum Theil auch von ben Spateren beibehalten wurde. Allgemeine Sentenzen wendet Aeschylus mit großer Mäßigung an; wo er fie einsticht, sind fie an rechter Stelle und wirksam; und was auch der Dichter aussprechen mag, es erscheint durchgehende ale Refultat eigener Erfahrung und innerer Uebergengung. Obwol bie Darftellung bes Aefchplus einen bestimmt ausgepragten Charafter hat und fich von ber Weise der beiden anderen Tragifer fehr merklich unterscheidet, so ist boch die Berschiedenheit bes Tones zwischen ben einzelnen Studen nicht unerheblich, sobag in biefer hinficht feines bem anderen völlig gleichsteht. Es ift erklärlich, wie bei einem Dichter, der eine lange Reihe von Jahren für die Buhne wirkte, auch die Kylistische Form im Laufe ber Beit fich mehrfach mobificirte; aber daß auch die bewußte Runft des Dichters baran Antheil bat, erfennt man beutlich, wenn man bie brei Stude ber Dreftie jujammenhalt. Man fieht, wie hier ber Dichter burch die Berschiebenheit bes Tones bestimmte Wirkungen hervorzubringen beabsichtigte.

Der Weise ber alten Tragobie ftehen bie Perfer und die Schupflebenden noch fehr nabe; in beiben Studen ift ber Chor eigentlich die Hauptperson, baber auch ber Chor beibe Dramen eröffnet. Die Berfer find bie einzige historische Tragobie, die uns erhalten ift; Greigniffe ber unmittelbaren Begenwart, von benen ber Dichter nicht nur Augenzeuge war, fondern an benen er seibft fich handelnd betheiligt hat, werden une bier por-geführt; aber wie Aeschplus unbeiert durch perfonsiche Borurtheile ober Abneigung ben Freiheitefampf ber Bellenen ichilbert, fo ift über bas Gange ein Geift ber Berfohnlichfeit und Dilbe ausgegoffen, fobaß felbft ber beflegte Gegner in wurdigfter Weise bargestellt wirb, bie ben Dichter felbft am meiften ehrt. Auch bie Sieben vor Theben stehen jenen beiben Tragobien ganz nahe; bas Lyrifche nimmt hier wie bort grabe bie Salfte bes Studes ein und bas epifche, befchreibenbe Element ift baneben febr bebeutend entwidelt. Die gange Anluge ift ungemein einfach, die Charaftere haben noch etwas Typis fches, Steifes, Gerabliniges; man erfennt beutlich, wie Meschplus erft in ben letten Jahren in Berbindung mit Sophofles die hochfte Stufe erreichte. Den Gipfel Teiner Runft bezeichnet die Dreftie, wo die ergreifenden Schicksale bes Sauses ber Atriben in ununterbrochener Folge vorgeführt werden, und zwar gebührt hier wieder die erste Stelle dem erften Stude; Agamemnon's Tod ift bie großartigfte Tragobie überhaupt, die uns aus bem Alterthume erhalten ift. Weniger befriedigen bie Gumeniben; bie Aufgabe, wie fie ber Dichter fich hier geftellt hat, laft nur schwer eine reinpoetische Behandlung zu; die Ber-theibigung bes Muttermorbes hat etwas Syisfindiges, Dialettisches, was sonft nicht die Art biefes Dichters ift, und bie Berfohnung, mit ber bas Stud enbet, wirb uns immer unjulanglich erscheinen. Der Prometheus ift offenbar eine ber letten Arbeiten überhaupt. Es macht ben Einbrud, ale wenn Aefchylus bies Drama gebichtet batte, um zu zeigen, bag er, wenn er nur wolle, auch ben Styl ber jungeren Dichter fich vollfommen aneignen fonne. Das lyrifche Element ift hier beschränfter als in irgend einer anderen Tragobie bes Mefchplus, es nimmt noch nicht einmal ein Drittel bes Gangen ein, und gwar tritt ber Chor hier weit mehr als fonft gurud; ebenfo ift bie Darftellung burch leichten fluß ber Rebe und burchfichtige Rlarbeit ausgezeichnet, ohne bag barunter ber mannliche, energische Ton, ber überall die Sprache bes Dichtere fennzeichnet, Ginbufe erlitten hatte.

Sophofles, aus ebelem attischen Geschlechte Dl. LXXI, 1 geboren 80), wendet fich erft in reiferen Jahren ber Boefie zu; Dl. LXXVII, 4 betheiligt er fich jum erften Dal am tragischen Bettfampfe, aber mit foldem Erfolge, daß ihm fofort ber erfte Breis querfannt wurde und Aefcholus ihm weichen mußte. Rach biefem anexfannten Deifter hatte fich Sophofles gebilbet; in feiner Beife fuhr er langere Belt ju bichten fort, und es ift eine gang unbegrundete Ueberlieferung, bag Mefchy: lus, gefrantt burch biefen überraschenben Erfolg feines Schulers, Athen verlaffen und fich eine Beit lang von ber Buhne jurudgezogen habe, vielmehr bestand zwischen beiben Dichtern ein ungeftorics freundschaftliches Berbaltrif, beibe wirften eintrachtig mit einander unablaffig für die Bervollfommnung ihrer Kunft. Ueberhaupt mar Sophofles von einer Dilbe und Liebenswürdigkeit bes Charaftere, die ihn vor Conflicten, benen schärfer ausgeprägte Naturen selten entgehen, bewahrte. So sand zwischen ihm und Euripides wol eine gewisse Nivalität, aber durchaus keine Feindschaft gewöhnlicher Art Katt. Bom öffentlichen Leben zog sich Sopholies zwar nicht grundsählich zurück, sondern er hat sich mehrsach und zu den verschiedensten Zeiten an den Geschäften betheiligt, indem er auch biefen burgerlichen Bflichten zu genugen bemuht war; in dem erften Jahre bes famifchen Kriegs commandirte er mit Perifles bas attifche Heer, eine Auszeichnung, die er nach einer glandwurdigen Ueberlieferung gum guten Theil feinen bichterifchen Erfolgen verbanfte; benn unmittelbar nach ber Auffahrung ber

<sup>58)</sup> Die Angaben bifferiren auch hier, boch hat jenes Jahr bie meffle Bahrfcheinlichfeit,

Antigone ward er für bas nächfte Jahr jum Strategen gemablt. Allein Sophofles ift fein Dann bes banbelnben Lebens; fein eigentlicher Beruf war bie Boefte und biefer ift er auch treu geblieben. Di. LXXVII, 4 führte er feine erften Dramen auf; von biefem Beitpunfte an bis au seinem Tobe Dl. XCIII, 3 war Sophofies ununterbrochen für die Bühne thätig, und zwar blieb ihm die Gunst des Publicums, die ihm bei seinem ersten Auftreten in so ehrenvoller Weise zu Theil geworden war, sortwährend treu. Zwanzig Mal ward ihm der erste Preis zuerkannt; sonst stets der zweite, während Aeschylus nur dreizehn Mal, Euribeds sogar nur fünf Mal siegt und gar nicht felten mit ber britten Stelle fich begnugen mußte. Die Alexandriner fannten 130 Stude Des Sophofles, von benen jedoch 17, ober vielleicht richtiger 7, als unecht ausgeschieben wurden. Sophoftes hatte fich geistige Frische und Kraft bis ins hochte Greifenulter bewahrt, wie feine lette Arbeit beweift, ber Debispus Roloneus, ber erft nach bem Tobe bes Dichters gur Aufführung gebracht wurde. So vertheilen fich also biefe Stude über einen Zeitraum von mehr als 60 Jahren, und burchschnittlich wurde ber Dichter alle 2 Jahre eine Tetralogie geschrieben haben, ein beutlicher Beweis, wie es Cophofles mit feiner Runft nicht leicht nahm, fonbern feine Stude forgfaltig ausarbeitete und gur Reife gelangen ließ. Doch ift nicht zu verkennen, daß die Thatigkeit Des Sophokles, ebenso wie die des Euripides, in ber Beit bes peloponnefischen Rrieges vorzugemeise in Anfpruch genommen murde; die Stude folgten jest rafcher und in furgen 3wischenraumen auf einander. Ge beginnt eben bamale bie Productivitat auf diefem Gebiete icon enticieben nachzulaffen, und fo mußten vorzugeweise jene beiben Dichter ben Ausfall burch gesteigerte Thatigfeit ju beden fuchen, gewiß nicht immer jum mabren Bortheil ber Runft.

Bahrend fruher nach herfommlichem Brauche ber bramatifche Dichter ale Schauspieler bei ber Aufführung seiner Stude felbft mitwirfte, mußte Sophofles barauf verzichten, weil seine Stimme nicht ausreichenbe Rraft befaß 59). Der Archon ftellte bem Sophotles einen Schaufpieler, ber bie Function bes Dichtere übernahm, und feit biefer Beit überließen bie Tragifer biefes Gefcaft vollständig ben Schauspielern von Beruf. Wichtiger mar eine andere Reuerung, die Sophofles bald nach feinem erften Auftreten eingeführt haben muß, indem er einen britten Schauspieler hinzufugte. Erft baburch murbe ber volle Gebrauch bes Deuteragoniften möglich; nun erft fonnte bas bramatifche Leben fich freier entfalten. Auch bie Bahl ber Choreuten wurde von 12 auf 15 vermehrt, aber zugleich ward ber Umfang ber lprifchen Partien noch mehr eingeschränft und bie Stellung bes Chores genauer abgegrengt, um fur bie felbständige Entwidelung ber Sandlung mehr Raum ju gewinnen. Alle biefe

Reuerungen hatte Sophokles in den ersten Jahren sciner bichterischen Thatigfeit, und zwar in vollem Einverftand. niß mit Aeschylus und wol auch ben anberen einfluß. reichen Dichtern biefer Beit, ins Werf gefest, wie er auch in einer eignen Schrift über ben Chor ber Tragobie bamale feine Anfichten und Borfchläge genauer begrundete und rechtfertigte. Mit Berufung auf eine Rotig bei Suidas 60) hat man vielfach behauptet, Sophoffes habe bie tetralogische Form völlig aufgegeben und nur Ginzelbramen gebichtet. Durch einen mertwurdigen Bufall ift uns allerdings von Tetralogien bes Sophofles burchaus nichts Genaueres überliefert; allein es ift Thatfache, bag bie anderen Dichter in diefer gangen Beit, wie Enripides, Philotles, Meletus, Die tetralogische Form festhielten; es ist ferner Thatsache, daß Sophotles selbst mit den Tetralogien anderer Dichter unmittelbar concurrirte. Dl. LXXXV, 2 erhielt Sophotles den ersten Preis, Euripides mit einer Tetralogie, ju der die Alcestis ge-horte, den zweiten Preis; Dl. LXXXVII, 1 tritt Cophofles wieber neben Guripibes auf, ber eine Tetralogie gur Aufführung brachte, zu welcher bie Debea gehorte. Rin ift aber gang unbentbar, bag an bemfelben Fefte ein Dichter mit vier Studen auftrat, mahrend ein Anderer fich mit einem begnügte; es ware bies ein gang ungleicher Rampf gewesen. Ueberhaupt konnte es unmöglich von ber Billfur ber Dichter abhangen, ob fie mit Tetralogien ober Einzeldramen fich am Agon betheiligen wollten, ba alle blefe Berhaltniffe festgeregelt waren. Die tetralogis iche Form hat fich vielmehr, seitbem Aeschplus biefelbe eingeführt hatte, im Gangen unverandert an ben beiben hauptfeften, an ben größeren ober ftabtischen Dionysien und ben Lenden behauptet; auch Sophofles ift biefer Dronung allezeit treu geblieben. Aber mahrend bei Aeschwins und ben alteren Dichtern die einzelnen Stude ber Tetralogie in der Regel durch die Einheit des Mythus verbunden waren, verzichtete Sophotles meift auf diesen ftofflichen Busammenhang; er jog es vor, Stude verschiebenen Inhalts mit einander zu verbinden; und so war auch jebes Drama ber Tetralogie ein mehr ober minber ab-geschloffenes Ganze. Aber allerdings mag Sophoffes bann neben jenen Tetralogien auch ganz felbständige Einzelbramen gedichtet haben; benn ba bas Interesse an bramatischen Aufführungen immer mehr junahm und größere Gemeinden, wie ber Birdeus, fich nicht mehr mit ber Bieberholung alterer Stude begnugen mochten, lag es nahe, daß bie attischen Tragifer auch biesem Beburfniffe zu genugen fuchten. Fur Die beschrantten Mittel biefer Bemeinden waren Tetralogien nicht geeignet, bier fand bas Einzelbrama feine paffenbe Stelle.

Mit den Schätzen der Nationalliteratur ift Sopholles genau vertraut; aber unter den alteren Dichtern hat feiner so entschieden auf ihn eingewirft als Homer. Den Spuren der Homerischen Poesie zeht Sopholles mit liebevoller Sorgfalt nach; natürlich ist hier nicht

<sup>59)</sup> Rur ausnahmeweise trat Sophofles ein ober bas anbere Mal auf ber Buhne auf, und zwar immer nur in einem Stud, wie im Thampras und ber Rauftfaa, wo bem Dichter Gelegenheit gegeben war, seine mustfalische und gymnaftische Fertigfeit zu entwideln.

<sup>60)</sup> Suidas Σοφοκίης· και πρώτος ήρξε του δράμα πρός δράμα άγωνίζεσθαι, άλλά μη τετραλογίαν (τετραλογείσθαι, οber vielmehr στρατολογείσθαι andert handichtiften).

von stlavischer Nachahmung die Rebe; ein ebenbürtiger Geist wie Sophokles wußte am besten den unvergleichlichen Gehalt der alten epischen Dichtungen zu würdigen. Diesen Werken, mit denen er vollsommen vertraut war, verdankt er die besten Anregungen; nicht nur den Stoff zu zahlreichen Dramen hat er aus Homer und den Anklikern entnommen, nicht nur in der Schilderung der heroischen Zeiten schließt er sich sorgsältig an jene Borbilder an, sondern vor Allem in der Auffassung der Charaktere nimmt man den Einsluß der Homerischen Boeste wahr; dies gilt nicht allein von solchen Gestalten, die dem Epos und der Tragödie gemeinsam sind, wie z. B. Aias oder Odysseus, sondern Sophokles besitzt überhaupt, wie Homer, die Runst der individuellen Charakterzeichnung in hohem Grade. Jahlreiche Sentenzen sind auf Homer als Quelle zurüczuschien; Bilder und Gleichnisse erinnern mehrsach an das Epos, vor Allem aber sinden wir dei Sophokles eine Menge Worte und Wortsormen, die der epischen Sprache eigenthümlich sind, und zwar in allen Theilen des Orama, natürlich in einzelnen Stüden häusiger, wie namentlich im Aias.

Daß ein Dichter, ber mehr als 60 Jahre hindurch für feine Runft ununterbrochen wirfte und unablaffig auf feine Fortbildung bedacht war, in biefem langen Beitraume fich nicht völlig gleich bleiben konnte, liegt auf ber Sand. Gang abgesehen von ber Einwirfung, welche bas verschiedene Lebensalter nothwendig auf jede Dichternatur ausüben wird, fonnte fich auch Sophofles bem muchtigen Ginfluffe einer Zeit, die in hohem Grade bewegt war, sowie ben Anregungen anderer mitstrebenber Dichter nicht entziehen. Bei Plutarch 61) ift uns eine intereffante Aeußerung bes Sophofles erhalten, worin ber Dichter seinerung des Sophories erhalten, wortn der Dichter selbst seinen Entwidelungsgang kurz und dundig schilbert. Sophofles bekennt, daß er in seinen ersten Jugendarbeiten den feierlichen würdevollen Styl der Aeschyleischen Tragödie nachzubilden versucht habe; dann, indem er diesem Streben nach Kühnheit und Große entfagte und feinen eigenen Weg gu geben unternahm, haftete biefen weiteren Berfuchen etwas Berbes und Strenges an, was ju der angeborenen Milbe feines Wesens nicht recht stimmte; aber eben indem ber Dichter feiner eigentlichen Ratur nicht nachgeben mochte, neigte er jum Entgegengesetten bin; biefe Arbeiten maren baher auch nicht einfach und natürlich genug, man fühlte ben Zwang, ben ber Dichter fich auferlegte, und er tabelt felbft ein gewiffce Uebermaß bes Runftlichen. Enblich nach diesen verschiebenen Bersuchen fand Sophofles bie

ihm gemäße Beife und entwidelte fein großes Talent in aller Gelbständigfeit. Während bei Aefchylus Alles fühn und großartig angelegt ift und charafteriftifche Date ftellung, fowie vollenbete Schonheit nur insoweit ju ihrem Recht gelangen, ale fie jener Große bienen, ftrebt Gophotles vor Allem nach Daß und Harmonie. Eine gewiffe Ruhe, die wohlthuend wirkt, zeigt fich felbst in ber Leibenschaft und Bewegung; in dieser Beziehung ift Sophofles vor seinem jungeren Zeitgenoffen Euripides weit verschieden. Milbe und Anmuth werden schon von ben Alten als bas besondere Merkmal ber Sophofleischen Art bezeichnet; aber man barf barin boch nicht bas aus-foliefliche Gefet feines Runftftyle erbliden; benn bas Talent bes Dichtere ift viel zu reichhaltig; er übt seine Runft zu sehr mit klarem Berftanbniffe und Bewußtsein, als daß er lediglich dem inneren Juge seiner Ratur folgen follte. Dem Dichter ift es vor Allem um Wahrheit und Treue ber Darftellung ju thun, und fo wendet er nach Bedürfniß die verschiedenften Mittel ber Runft an. Aber in ber Art, wie Sophofles burch Abstufungen, burch unmerkliche Uebergange, burch richtige Berthellung von Licht und Schatten bas Berfchiedenartigfte harmonifch ju vereinigen verfteht, zeigt fich vor Allem feine Deifterfcaft. Aefcholus ift unbeftritten eine reichere, großartigere Ratur; nur ein wahrhaft originaler Dichter fon nte fo wie Aefchy lus Begrunder und Gefengeber ber Tragobie werben; ihm gebührt baher mit vollem Rechte bie erfte Stelle. Abn biefe Anerkennung barf uns gegen bie finnige Dichter natur bes Sophokles, ber bie Erfindurigen feines genialen Borgangere weiter fortbildet und verfeinert, nicht ungerecht machen. Bahrend bie Gestalten ber Aefchylei schen Tragobie meift fertige Charaftere find, zeigen die bes Sophofles eine viel bestimmtere Individualität. Der Dichter ist überall bemüht, bas reiche innere Leben zur Darstellung zu bringen; in ber Kunft ber Cha-rafteristif ber handelnden Personen, in der psichologischen Entwidelung ift Sophofles Meister. Um biesen 3met gu erreichen, umgibt er bie hauptpersonen mit anderen, theile ahnlichen, theile entgegengefesten Rebenfiguren, bie nach verschiebenen Richtungen bin in bie Sandlung eingreifen. Indem fie fo, bald forbernb, bald hemmenb, mit ber Saupiperson in unmittelbare Berührung fommen, wird ber Charafter bes helben nach allen Seiten in helles Licht gefest und immer neue Buge treten bervor. Richt minder erkennt man bie Runft bes Dichters in ber Anlage seiner Stude, in ber Anordnung ber Hands lung; die einzelnen Scenen find nicht mehr außerlich an einander gereiht, sondern funstreich verflochten, nach über bachtem, wohl erwogenem Plane wird die Hanblung gu Ende geführt. Den überlieferten Stoff weiß Sophofles so zu gestalten, daß er den Gesetzen der dramatischen Composition wie den Anforderungen des höheren fittlichen Gesetse entspricht. Sobald es die Rucficht auf die Ibee des Studes, auf die kunftlerische Anlage verlangt, nimmt er keinen Anftanb von ber überlieferten Sage abzuweichen, aber er andert dieselbe niemals wills fürlich ab, blos um etwas Reues vorzubringen, ober um einen momentanen Effect gu erreichen.

<sup>61)</sup> De Profectibus in virtute c. 7: ὅσπες γὰς Σοφοκλῆς Ελεγε τὸν Λίσχύλον διαπεπαιχὰς (fát. διαπεπλακὸς) ὅγκον, εἶτα το πικοὸν καὶ κατάτεχνον τῆς αὐτοῦ (fát. αὐτοῦ) κατασκευῆς, τρίπον ἤδη τὸ τῆς (hier ift mahrſcheinlich ποικίλης αυδιεθίαια) λέξεως μεταβάλλειν εἶδος, ὅπες ἐστὶν ἡθικώτατον καὶ βέλτιστον, οῦτως οἱ φιλοσοφούντες, ὅταν ἐκ τῶν πανηγυρικῶν καὶ κατατζωνν εἰς τον ἀπτόμενον ἤθους καὶ πάθους λόγον μεταβῶσω, ἄρχονται την ἀληθῆ προκοπήν καὶ ἄτυφον προκόπτεω. Diefe Stelle ift, nachbem fie ron βαficlbach (Gospholicifates. Franff. 1861) oḥne allen Œrſolg behrochen worben war, von Beider (De Sophoele artis suae aestimatore. Halae 1862) behanbeit.

Wenn nach ber Definition bes Ariftoteles bie Aufgabe bes tragifchen Dichters hauptsachlich barin besteht, baß er eine lauternbe und erhebenbe Birfung auf uns ausabt, indem er Furcht und Mitleid erwedt, fo ents spricht bieser Forberung vor Allem die Boesie des Sopholles. Richt blos gegen ben Schluß des Drama sucht ber Dichter alle Mittel seiner Kunft anzuwenden, um cine tief erschütternbe, machtig ergreifenbe Wirfung hervorzubringen, sondern er ift sich biefer sciner Aufgabe fortwährend beswußt. Dazu bient ihm ganz besondere bas Kunftmittel ber Amphibolie, mas zwar zuweilen auch bei Aefchylus, ebenso spater bei Euripides erscheint, aber von feinem anderen Tragifer nach bem Borgange Somer's so haufig und zugleich fo wirksam angewandt wird, ale von Sophofles, namentlich im Dedipus Thrannus. Unbewußt und ohne Ahnung sprechen die handelnden Berfonen, die am Rande bes Abgrunds fteben, ber ihren Augen verborgen ift, Borte aus, beren volle Bedeutung nur ber Buschauer, ber bie Gefahr, ber ben Ausgang kennt, zu faffen vermag.

Wie der Dichter felbft eine milbe, magvolle, innerlich gefaßte Ratur ift, fo lauft auch ber stitliche Grundgebaute feiner Boefte überall batauf hinaus, bag ber Menfch Maß halte, bag er feinen eigenen Willen ben boberen fittlichen Mächten unterordne und Resignation üben lerne. Sophofles ist weit entfernt von dem Gebanten an die Alles beherrichende Gewalt eines dunflen Berhangniffes, was willfürlich die Geschide ber Menschen leite. Wenn hier und ba bie hanbelnben Bersonen ober auch ber Chor fich in biefem Sinne außern, fo leiht ihnen ber Dichter absichtlich die gewöhnliche Meinung, er benutt bies, um eben baburch ben Eindruck bes Damonischen, bes Uebernatürlichen hervorzubringen. Das Schidsal ift vielmehr bas Geset ber menschlichen Ratur selbft, bas Unheil, was ben Menschen trifft, erscheint mehr oder minder als nothwendige natürliche Folge eigener Berschuldung; indem der fundige Trop und Ueber-muth gebrochen wird, stellt sich bas Gleichgewicht, die

fittliche Weltordnung wieder her. Hatte icon Aefchylus ben Umfang ber Chorlieder bedeutend ermäßigt, um die dramatische Handlung zu ihrem Rechte kommen zu lassen, so geht Sophokles noch einen Schritt weiter. Der Dialog ist dei ihm ganz entschieden die Hauptsache, der Chor wird immer mehr aus seiner früheren Stellung verdrängt, er ist nur noch ein dienendes untergeordnetes Glied, und so haben auch die Chorlieder des Sophokles nicht das mächtig Ergreifende, was die Aeschvleische Tragodie auszeichnet, sondern sie albumen mehr einen ruhte kredischen Geist; auch bier fle athmen mehr einen ruhig friedlichen Geist; auch hier balt Sophofies zwischen bem feierlichen Ernst des Aeschyslus und der leichten glatten Weise des Euripides einegewisse Mitte inne. Auf die reiche Mannichfaltigkeit rhpthmischer Formen, die sein großer Borganger anwendet, verzichtet Sophofles; mit entschiebener Borliebe, wie fein anderer Dichter, soviel wir wiffen, gebraucht er logadbifche Beremaße, bie fich burch Anmuth und Elegang empfahlen. Dagegen wird ber Dialog mit großer Runft behandelt, namentlich zeigt fich dies im leidenschaftlichen

Bortwechsel, wo mit schneibenber Dialeftif Bere um Bers, Salbvers um Salbvers, Rebe und Gegenrebe auf einander folgen, wo der Eine ben Anderen immer zu überbieten, die Grunde des Gegnere zu widerlegen oder doch zu schwächen sucht, indem er fie ihm vorweg nimmt und ihnen fo bie Spipe abbricht. Dem Charafter ber Sophokleschen Tragodie entspricht genau die sprach-liche Darftellung. In der ersten Periode erinnerte sein Styl offenbar vorzugsweise an Aeschylus; er schöpfte mit Borliebe aus dem alterthümlichen Sprachschaße und gebrauchte gern vollsmäßige Wendungen. Spater, wie bie Eigenthumlichkeit bes Dichters fich felbftanbiger entwidelte, wird ber Ausbrud immer gewählter; vollfommen in harmonie mit bem gangen Wefen bes Dichters, hat auch fein Styl etwas Bornehmes und boch Ginfaches; benn felbst Gewöhnliches und Alltägliches erscheint burch feine Umgebung geabelt. Sophoffes halt auch hier ge-wissermaßen die Mitte zwischen Aeschplus und Euripides; jeber von biefen beiden Dichtern hat feinen befonderen leicht fenntlichen Styl ausgebildet, ben er überall in Anwendung bringt; Sophofles ift viel mannichfaltiger, bie Sprache erscheint in ber Regel bem jebesmaligen Charafter und ber befonderen Stimmung angemessen. Frei-lich hat es für ben Erklärer besondere Schwierigkeiten, bies Beheimnis bes Sophokleischen Styls vollständig

zu faffen.

Äuch von Sophokles' Studen ist uns nur eine mäßige Bahl erhalten. Die fieben Tragodien, bie wir befigen, reichen nicht aus, um ben allmählichen Entwidelungsgang bes Dichtere genauer ju verfolgen. Leiber ift nicht einmal überall bie Beit ber Aufführung bei ben einzelnen Studen überliefert ober ficher ju ermitteln; boch gehort bie Mehrzahl berfelben ber mittleren Lebensperiode bes Dichtere, zwei bem hoheren Greifenalter an. Bon ben Anfangen feiner Boefie ift une Richts erhalten; Die erfte Stufe seiner Entwidelung, wo Sophofles sich eng an Aeschylus anschloß, vermogen wir nur aus ben vereinzelten Bruchftuden verlorener Dramen einigermaßen zu erkennen. Bald nach Aeschplus' Tode mag Sophokles über biefe Stufe hinausgegangen fein; wie lange er auf ber zweiten verharrte, wiffen wir nicht, aber wol erfennen wir überall in ben alteren Studen unter ben erhaltenen noch die deutlichsten Anklänge an jenes kunftliche und herbe Wefen, was der Dichter felbst als bas charakteristische Merkmal biefer Periode bezeichnet. Rirgende tritt bies fo beutlich hervor, ale in ber Eleftra; in biefer Tragodie behandelt Sophofles benfelben Stoff mie Aefchplus in ben Choephoren; aber mahrend bei Aefchplus Dreftes die Hauptperson ift, macht Sophofles bie Eleftra jum eigentlichen Mittelpunfte ber Handlung; bie Bflicht ber Blutrache war fur Glettra eigentlich nicht vorhanden, aber fie ift gang von biefem einen Gefühle erfüllt, fie ift bie Seele bes Gangen, die ben Bruder ju ber graufen That antreibt, welche er faltblutig und ohne alles Bebenten vollzieht. Und zu biefem ichroffen, berben Wefen, welches bie handelnden Berfonen zeigen, fommt bas ausgebildete rhetorische Element hingu, welches in funftreichfter Weise bier mehr als in irgend einem anderen

Stude die gesammte Darftellung burchbringt und beherrscht. Bene fathartische Wirfung, die fonft bem Sophofles vortrefflich gelingt, wird hier nicht recht erreicht und nach ber Wiebererkennung finft bas Stud entschieben. Aber auch bie Antigone und bie Trachinierinnen, in benen gleichfalls Frauen in ben Borbergrund treten, find nicht frei von jener ftrengen und herben Art; bas lettere Stud ift auch sonft nicht ohne auffallende Mangel und fdwerlich in feiner urfprunglichen Geftalt une überliefert. Daffelbe gilt auch von Aias, wo ber lette Theil offenbar auf Anlaß einer neuen Aufführung von frember hand hinzugefügt wurde, vielleicht von Jophon, bem Sohne bes Dichters. Dagegen zeigt ber Debipus Thrannus bie Sohe ber Sophofleischen Runft; der Stoff war allgemein befannt, es fehlte somit ber Reiz ber Reuheit und doch fühlt man fich von Anfang bis zu Ende gefeffelt. Debipus' Gefchid mar von ber Sage in großen bestimmten Bugen überliefert, baran konnte und mochte ber Dichter Richts anbern; aber feine Aufgabe, ben Berlauf zu motiviren, ben Charafter bes Mannes barzulegen, ber gleichsam willenlos ins Berderben fturgt, bat er auf bas Gludlichfte geloft. Wie Aefchylus im Anfange auf Sophofles eingewirkt hat, fo fonnte fich der Dichter fpater bem Ginfluffe bes Euripides nicht entziehen; allein Sophofles wird auch jest bem angeborenen Sinne für bas Magvolle und harmonische nicht untreu. Go ift jein Philoftet, ein Intriguenftud, wie fie bamals ber berrschenben Richtung ber Zeit besonders zusagten, aber im Bergleiche mit bem funftlichen dramatischen Apparat bei Euripides ift die Handlung schlicht und alles Einzelne ift nit großer psychologischer Kunft ausgeführt, sodaß Sophofles mit einfachen Mitteln eine bebeutenbe Wirfung Im Debipus auf Rolonos bot bie alte Ueberlieferung gar wenig bar; ber Dichter war hier vors jugeweise auf seine eigenen hilfsmittel hingewiefen, aber geschickt hat er bie Gelegenheit benutt, um hiftorische Erinnerungen mit bem mythischen Stoffe ju verbinden. Dieses Stud ift sicherlich bie lette Arbeit bes greifen Sophofles; bas bramatische Interesse ift geringer als fonft, die handlung schreitet langfam pormaris, die Charaftere ber hundelnden Personen treten nicht in so flar ausgeprägten Bugen uns entgegen wie in fruberen Arbeiten. Bemertenswerth ift auch bie Breite und Fulle ber Darftellung, baher ber Umfang bes Studes fehr bedeutend ift, und zwar nimmt hier bas lyrische Element wieder einen breiteren Raum ein. Aber ausgezeichnet ift vor allen bies Drama burch Reichthum ber Gedanken, durch eine wohlthuende Warme ber Empfindung und eine gewiffe gleichmäßige Anmuth, die uber bas Bange ausgegoffen ift.

Euripides, ber jüngste ber brei großen Tragifer, ist Dl. LXXV, 1 geboren am 20. Boedromion am Tage ber Schlacht bei Salamis, und zwar auf jener Insel selbst. Wahrscheinlich hatten seine Aeltern bort Grundbesis, wie auch später ber Dichter sich gern aus dem Geräusche ber Stadt in die Einsamkeit jener durch ihre Naturschonsheit ausgezeichneten Insel zuruckzog, um ganz ungesstört seinen dichterischen Studien sich widmen zu können.

Sein Bater Mnefarchibes Scheint, veranlagt durch ein Drakel, was bem Sohne ben Siegerkranz in Agonen verhieß, besonders für die korperliche Entwickelung des jungen Euripides gesorgt zu haben; doch ward darüber die gestige Ausbildung nicht verabsaumt. Ramentlich übte fich Euripides im Zeichnen und Malen, was damals noch nicht fo allgemein Sitte mar ale fpater. Grabe biefe Beschäftigung ift übrigens nicht ohne Ginfluß auf Die bichterische Entwidelung bes Euripides gewefen; fein anderer Tragifer zeigt eine fo entschiebene Borliebe für malerische Beschreibungen; in ber anschaulichen, betails lirten Schilderung ift er Meifter. Man nimmt gewöhnlich an, Euripides habe fich fruhzeitig dem Studium ber Philosophie zugewandt, namentlich mit Gifer fich an Anaragoras angeschloffen; aber hatte Euripides in einem naheren perfonlichen Berhaltniß zu jenem Philosophen geftanben, bann follte man erwarten, bag ber Ginftuß bes Anaragoras grabe in ben fruheren Arbeiten bes Dichters hervortreten wurde; allein davon ift Richts wahrzunehmen. Offenbar hat Euripides erft in der fpateren Periode feines Lebens fich philosophischen Studien mit Entichiedenbeit jugewandt, erft um ben Beginn bes peloponnefischen Krieges; bies ist aber grade die Zeit, wo die Sophisten hauptsächlich ihre Thatigkeit entwidelten, wo überhaupt das Interesse an Philosophie sich in Athen in immer weiteren Kreisen verbreitete. Und so nimmt auch Euris pibes, ber überhaupt für alles Reue leicht empfanglich war, jest lebhaften Antheil an ben philosophischen Beftrebungen feiner Beitgenoffen. Euripides mag bie verschiedenen Sophisten, Die bamale in Athen auftraten, gehort haben, aber nicht alle wirkten gleichmäßig auf Bon bem Ginfluffe bes Gorgias, ber für ibn ein. Andere fo wichtig wurde, ift Richts mabrzunehmen; fcon die prunthafte Manier diefes Sophisten mußte dem Euris pides entschieden widerstreben, der auch in seinem Styl von Anfang an überall bas Ginfache und Raturliche Brotagoras und Proditus werben ausbrudlich ale Rehrer bes Dichtere genannt; ihre Bortrage mag er eifrig besucht, ihre Schriften ftubirt haben, und felbst auf naheren perfonlichen Bertehr weist es bin, wenn Protagoras feine berufene Schrift Meol Decov zuerft im haufe des Euripides vorlas. Aus der Schule Diefer Sophisten stammt vorzugeweise jene entschieden subjective Weltbetrachtung, die wir namentlich in den spateren Studen bes Guripibes überall mahrnehmen; baber jener Stepticismus in religiofen Dingen und jene fophistische Dialektif, welche burchgebends die bramatischen Arbeiten bes Euripides carafterifirt. Der Ginfluß bes Brotagoras insbesondere tritt nirgende fo entschieden hervor wie in Much amischen Sofrates und Euripides der Hefuba. mag ein gewiffer perfonlicher Bertehr ftattgefunden haben; Euripides mag bei bem erften Auftreten bes Philosophen, was, wie es scheint, allgemeines Aufsehen erregte, fich ihm genabert haben, um feine Unfichten genauer fennen gu lernen.' Allein won einem tieferen nachhaltigen Ginfluffe biefes Philosophen auf ben tragischen Dichter ift Nichts zu erkennen. Die Spottreben ber Romifer, bie fogar ben Euripides bei feinen Studen fich ber Unter-

Augung des Sofrates bedienen ließen, haben wenig zu bedeuten. Dem handelnden Leben fteht Guripides, ber am liebften in bie Ginfamteit fich jurudjog, fast gang fern; bag er aber ale fcharfer Beobachter auch bas bewegte politische Leben seiner Beit und nachsten Umgebung berudfichtigte, beweisen seine Dramen. Allein eine fefte, in flaren Bugen ausgeprägte politische Anfict ift bei Guripibes nicht zu finden; nur in einem Bunfte ift er fich ftets treu und gleich geblieben; fo febr auch Euripibes in mancher Beziehung mit Rritias fympathifirte, fo nimmt er boch niemals für Sparta und bie Lacebamonier Partei, sondern Sparta war alle Zeit Hauptgegenstand seiner Abneigung, die fich in vielen Stellen, oft nicht grade in paffendfter Beife, aufe Unzweibeutigfte fund gibt. Die hauslichen Berhaltniffe bes Dichters waren, wie es scheint, nicht eben glüdlich, was ber Komobie zu mannichfachen Spottereien Anlaß gab. Run hat Euripides in feinen Tragobien besonbere Frauencharaftere geschildert; fie treten fo entschieden in ben Borbergrund, baß wol in ber Balfte feiner Stude bie Sauptrollen Frauen gufallen; hat boch Euripides gleich mit ber Darftellung bes bamonifchen Charaftere ber Debea in ben Beliaben feine bramatische Laufbahn begonnen. Run werben aber die Frauen nicht grade glimpflich vom Dichter behandelt; ihre Schwachen und Fehler fennt Guripides aufs Benauefte; baber galt Euripibes allgemein als Beiberfeinb und man brachte bies eben mit feinen eigenen Lebens-erfahrungen, wie leicht erflarlich ift, in Berbinbung. Es ift Thatsache, daß in den Dramen des Euripides die Darftellung weiblicher Charaftere nicht nur eine entschieden bevorzugte Stellung einnimmt, sondern auch dem Dichter in ungleich höherem Grade gelingt, mahrend feine Mannergestalten oft aller Burbe ober ber Raturwahrheit entbehren. Allein man barf bies boch nicht so ausschließe lich auf die perfonlichen Berhaltniffe bes Dichtere gurud. führen; auch anbermarts fann man mahrnehmen, wie in einer finkenden Literatur bas mannliche Element, mas früher entschieden vorherrscht, jurudjutreten anfängt: fo auch in ber griechischen Literatur, die damals ihren Sohepunft bereits erreicht hatte. Run befand fich aber grabe bamale bas hausliche Leben in Griechenland, befonbers in Athen, in tiefem Berfall; Die Frauen verharrten in ber gebrudteften Stellung; Euripibes aber, wie er melancholischen Gemuthes war, liebte es überhaupt, mehr die Schattenseiten hervorzuheben. Daß perfonliche Berftimmung bei einzelnen wenig motivirten Ausfallen mitgewirft hat, ift wol bentbar; allein man barf barin nicht ben eigentlichen Grund fuchen. .

Wie Aescholus sern von seiner Heimath starb, so hat auch Euripides die lette Zeit seines Lebens in Make vonien zugedracht. Dl. XCII, 4 ist er noch in Athen, benn in diesem Jahre wurde der Orestes aufgeführt. Unmittelbar nacher mag er Athen verlassen haben, ins dem er einer ehrenvollen Einladung des Königs Archelaus sofigte. Makedonien war disher in der Bildung entschleden zurückgeblieben, aber je mehr es an politisher Bedeustung gewann, desto mehr empfand man diese Bernachtassign. Archelaus war allerdings keineswegs ein

makelloser Charakter und entbehrte eigentlich selbst der tieferen Bildung, fühlte aber doch, was ihm und seinem Bolke sehlte; er stiftete einen musischen Agon nicht nur zu Dion am Olympus in Pierien, einer Stätte, an welche sich alte ehrwürdige Erinnerungen knüpften, sondern auch zu Aega in der früheren Hauptstadt des Landes. Dazu bedurfte es der Theilnahme und Mitwirkung der-Dichter, und so suchte Archelaus die namhastesten Männer seiner Zeit an sich zu ziehen, was ihm auch zum Theil gelang. Richt nur Euripides, sondern auch Agathon, der Dithyrambendichter Timotheus, der Epiker Chörilus verweilten längere oder kürzere Zeit am makedonischen Hose. Euripides stand bei Archelaus in besonderer Gunft und Ehren; auch war er dort nicht unthätig, außer der Tragödie Archelaus dichtete er die Tetralogie, zu welcher die Bacchen gehören, die erst nach dem Tode des Tragisters der jüngere Euripides in Athen zur Aufführung brachte. Hier in Pella starb Euripides noch vor Sophosses 75 Jahre alt, Ol. XCIII, 3.

Euripides hat seine ganze Thatigkeit ber tragtschen Boefte gewidmet. Frühzeitig, bereits im 25. Jahre,
Dl. LXXXI, 1, trat er auf. Die Zahl seiner Stude belief fich auf zweiundneunzig, b. h. fo viele kannten bie Alexandriner aus ben Dibastalien, benn fcon bamals waren manche Dramen fpurlos verloren gegangen. Bir befigen unter bem Ramen bes Euripibes noch neunzehn Stude, bavon ift jedoch ber Rhefus auszuscheiben, ber offenbar von anderer Hand verfaßt ift. Immer aber ift uns von ben Arbeiten bes Euripides ungleich mehr er-halten, als von ben Studen seiner Borganger. Aber obicon nahezu ber vierte Theil feines bichterischen Rachlaffes une vorliegt, fehlt bennoch viel an Bouftanbigfeit, und wir muffen grabe bier vorfichtig fein, um nicht ungerecht gegen ben Dichter ju werben. Unfer Urtheil über Euripides wurde zwar im Gangen und Großen fcwerlich anders ausfallen, aber bas bedeutende Talent bes Mannes wurde, und flarer entgegentreten, wenn, ich will nicht fagen mehr, aber andere Dramen uns überliefert waren. Denn leiber find grabe folche Stude, bie bei ben Zeitgenoffen ben meiften Beifall fanben, bie fich auch fpater besonderer Gunft erfreuten, wo große Borguge und bichterische Schonheiten bic Mangel offenbar überwogen, für und verloren, wie Telephus, Philoftet, Antiope u. a., mabrent fo manches geringhaltige Werk und erhalten ift. Die Mehrzahl jener achtzehn Dramen, obwol nur von einigen die Beit ber Aufführung aus-brudlich überliefert ift, gehort ber letten Lebenshalfte bes Euripibes an, wo überhaupt ber Dichter am fruchtbarften war. Euripibes arbeitet ichnell, ja oft fluchtig; die Beitverhaltniffe bes peloponnesischen Arleges waren auch nicht besonders gunftig; abgesehen von der Unruhe der Beit, die den Dichter nur felten gur rechten Stimmung bes Gemuthes fommen ließ, war damals die Thatigkeit ber wirfikch productiven Tragifer allgu fehr in Anspruch genommen, und wir konnen annehmen, bag Guriplbes in biefer Periode fast alijahrlich eine Tetralogie bichtete. Obwol bie eigenthumliche Art bes Tragifere fcon in feinen früheren Arbeiten nicht zu vertennen ift, fo bilbet

boch biefelbe fich jest immer entschiedener aus, tritt in völlig flaren und bestimmten Bugen hervor. Euripides ift es, ber vorzugsweise biefe weitere Entwidelung ber tragifchen Runft begrundet. Bon Guripides find nicht nur die späteren Dichter insgesammt abhängig, sondern auch die Zeitgenoffen, selbst Manner wie Sophofles fonnten sich seinem Einflusse nicht entziehen. Ein leibenschaftlicher, bewegter Ion charafterisirt die jungere Tragobie, bas Subjective macht fich hier gang entichieben geltend; baher benn auch Frauencharaftere in ben Borbergrund treten, baber bie Leibenschaft ber Liebe, welche in ber alteren Tragobie nur ausnahmsweise bargeftellt wurbe, einen immer breiteren Raum einnimmt, baber überhaupt jenes gebiegene Bathos, welches ber alteren Tragobie eigen ift, mehr und mehr bem Sentimentalen und Rubrenden weichen muß. Daher werben auch die Stude mit gludlichem Ausgange besonbers bevorzugt. Bahrenb bie Chorlieber noch mehr beschranft wurden, beanspruchen die Monodien und überhaupt die lyrischen Bartien ber Schausvieler (rà and onnphs) immer größeren Raum. Ein darafteriftifches Mertmal biefer jungeren Tragobie ift endlich die freie, ja zulest entschieden nachlaffige Be-handlung bes Berfes im Dialog, worin grade Euripides am weiteften geht, mahrend die Spateren die metrische Form wieder mit größerer Strenge behandeln.

Euripides hatte Anfangs feinen leichten Stand; binfichtlich bes außeren Erfolges hat er weber Sophofles noch Aeschulus erreicht. An Gegnern und leibenschaft-lichen Tablern fehlte es ihm niemals; Reiner aber hat ibn wol mit folder Ausbauer und Confequeng angegriffen als Aristophanes, und auch bie anderen gleichzeitigen Romödienbichter icheinen ihm nicht grabe freundlich gefinnt gewesen zu fein. Allein grabe biefe scharfe und mitunter einseitige ober übertriebene Rritif ber Romifer beweift am besten, welche Bebeutung jene Richtung hatte, bie Euripides mit Ausbauer verfolgte. Und aller biefer Anfechtungen ungeachtet bringt ber Dichter burch, er wird allmablich ber entschiebene Liebling bes Bublicums, felbft Begner und Biberftrebenbe tonnen feinem Ginfluffe fich nicht entziehen. Dan fann aber nicht behaupten, baß Euripides mit unwurdigen Mitteln um Gunft geworben, ober jeder augenblidlichen Laune und Reigung ber Menge gehuldigt habe; Euripides war bem Bublicum gegenüber eher schroff und weit davon entfernt, ohne Weiteres seinem Geschmade sich zu fügen, wo es nicht mit der eigenen Ueberzeugung stimmte. Aber indem er dem veränderten Geiste der Zeit mit vollem Bewußtsein sich anschließt und denselben in seiner Kunst zur Geltung ju bringen fucht, fonnte bem talentvollen, reichbegabten Dichter folieflich ber Erfolg nicht fehlen.

Freilich ift das entschiedene Hervortreten des Subjectiven, dieses Borberrschen der Resterion, ein deutliches
Zeichen des herannahenden Berfalles der Aunst; als Euripides auftrat, hatte die hellenische Poesie ihren Höhepunkt bereits erreicht. Es ist daher auch schwer, diesem Dichter gerecht zu werden; es ist viel leichter, die Schwächen und Mängel seiner Poesie, welche in die Augen springen, als die Schönheiten und Borzüge ins rechte Licht gu fegen. Eurspides entbehrt jener inneren Harmonie, die wir bei Refchylus und Sophofles antreffen. Einzelnes ift von unvergleichlicher Schönheit und ubt bie machtigfte Wirfung aus, aber bas Gange wird und felten mabrhaft befriedigen und jene befreiende Gewalt ausüben, welche aller echten und gefunden Poeffe eigen ift. Und boch ift Euripides eigentlich der lette große Dichter, den Athen, den Griechenland hervor-gebracht hat; kein Anderer hat eine so mächtige Wirfung nicht nur auf seine unmittelbare Umgebung, sondern mehr noch auf die Folgezeit ausgeubt. Euripides hat eben fcon etwas entschieden Modernes; bas Subjective tritt bei ihm machtig hervor, feine Stude tragen baber gang ben Charafter ber Selbstbefenntniffe an fich, Alles ift vom Eindruck bes Augenblickes abhangig, wie für bie Wirfung bes Augenblickes bestimmt. Es ift oft weit mehr ein pfychologisches und culturgeschichtliches, ale ein äfthetisches Intereffe, mas hier Befriedigung findet. Aber grabe baburch ergriffen feine bramatischen Arbeiten mit fo wunderbarer Gewalt die Zeitgenoffen und gleiche gestimmten Gemuther ber folgenden Jahrhunderte. Die Beit, welcher ber Dichter angehort, ift eine außenft be wegte, fie ift burchaus erfüllt von einem revolutionaren, wiberspruchevollen Geiste; ein tiefer Bruch geht burch fie bindurch; biefer Zweifel, biefe Zerriffenheit war nichts weniger als gunftig fur bie Pflege echter Boefle, welche Sammlung, ruhiges und gefaßtes Befen erheifcht. Guri pibes ift gang ein Rind biefer Beit; eine empfanglicht, gart organisirte Ratur, wie er war, empsindet er alle biese Unruhe und Berriffenheit mit; ein zwiespältiges Wesen, eine trube, troftlose Ansicht ber Welt tritt und bei ihm überall entgegen. Wahrend Sophofles' Gemuth mit bem überlieferten Glauben fich beruhigt, ift bei Eutipibes eine falte, ffeptische Betrachtung, eine rationaliftische Auffassung ber Dinge herrschenb. Die Art, wie er das Religiose behandelt, erscheint entschieden frivol, und babei ift diese beständige Polemif langweilig, man fühlt, wie ber Dichter felbft und fein tieferes Gemuth barin feine rechte Befriedigung ju finden vermag.

Euripided' Stellung war eine besonders schwierige. Der Dichter gehört einer Zeit an, wo Alles sich umgestaltete, wo das Alte seine Macht eindüßt, ehe noch das Neue sich selbständig gebildet und entwidelt hat. In solchen Zeiten kann ein großer Geist wol noch einmal den Bersuch machen, das Ueberlieserte sestzuhalten und es in der ihm gemäßen Weise zu reproduciren; was in dieser Richtung zu leisten war, hat Sophosse gethan, der im Ganzen underührt bleibt von der verzehrenden Unruhe seiner Zeit. Euripides konnte und mochte diesen Weg nicht weiter versolgen; für ihn gab es nur eins, das Neue frisch und mit allen Krästen zu ergreisen. Aber er blieb auf halbem Wege stehen; er hat nicht den Muth, sich von dem Hersommen ganz und gar loszusagen und ein völlig neues Gebäude auszuspühren, sondern geht darauf aus, das Alte und Ueders lieserte mit den Ideen der neuen Zeit zu verschmelzen. Aber diese Vermittelung ist ihm nicht recht gelungen, et entsteht etwas Zwiespältiges, was nirgends volle Bestie

bigung gewähren fann. Euripides fucht bie Tragobie ber Gegenwart unmittelbar nabe ju ruden; Die Charattere, bie Gefinnungen, bie Sprache feiner Dramen gehoren burchaus ber Zeit bes Dichters an. Euripibes berührt aberall bie treibenben Dachte, bie weltbewegenben De banten feiner Beit, und Riemand wird ben Dichter tabeln, wenn er die Charaftere mit bem reicheren Inhalte der Gegenwart zu erfüllen, den Personen seiner Stude fraftigeres Leben einzuhauchen bemubt ift. Aber mit ben Charafteren ber alten Sage und epischen Dichtung, bie mit einer gewiffen Rafvitat und Entfagung behandelt fein wollen, war eine fo freie Behandlung, welche ber heroenzeit grabezu bie garbe ber unmittel-baren Begenwart leibt und bis zu ber außerften Grenze bes Erlaubten fortichreitet, gar ichwer zu vereinigen. Euripibes mußte vielmehr, indem er biefe Bahn betrat, nun auch die ibeale Welt bes Mythus, die verbraucht war, an welche das Bolt nicht recht mehr glaubte, ganglich fallen laffen; Euripibes mußte feinen Stoff aus ber Gefdichte und aus bem Leben felbft entnehmen. Satte er fich baju entschließen können, bann mare er ber eigentliche Begrunder ber hiftorischen Tragobie, sowie bes burgerlichen Trauerspiels geworben. Jest treibt er mit ben überlieferten Mythen ein freies willfürliches Spiel, weber bem Alten, noch bem Reuen wird er gerecht; es besteht ein ungelöfter Biberfpruch und alle Runft bes Dichters ift nicht im Stande, biefe innere Unwahrheit zu verbeden. Ueber Anfane und Anfange einer neuen Kunftform ift baber auch Guripibes nicht binausgekommen. - Daß einer fo entschieben reflectirenben und ernften, ja melancholifchen Ratur bie harmlofe naturwuchfige Laune bes Satyrbramas am wenigften gemäß war, liegt auf ber Sand; war boch überhaupt biefe gange Sattung bem Gefchmade ber Beit bereits ziemlich entfrembet und man hatte fie eigentlich gang fallen laffen follen. Aber die Macht tes Herkommens war auch hier zu groß, man mochte auf das heitere Rachspiel der Tragodie nicht verzichten. Daher macht Euripides, so viel wir wissen, zuerst den Verzuch, statt des üblichen Satyrdramas die tragische Tetralogie mit einem Stück ju beschließen, was die Gegensage bes Ernftes und Scherzes, bes Tragischen und Komischen unmittelbar neben einander enthalt, wie die Alceftis. Babrend bie antife Runft fonft ftreng auf Reinheit und Sonberung ber Gattungen und Formen halt, geht Guripibes auch hier fuhn über die Schranfen feiner Beit hinaus. Uebrigens hat Euripibes baneben noch immer Saturbramen gebichtet; bie Alten fannten acht Stude biefer Art; gludlicherweise ift une eine von biefen erhalten, ber Roftops, jest ber einzige Reprafentant biefer gangen Gattung. Diefes Satyrftud ift von maßigem Umfange, baber auch ber befannte Dythus nur ffigenhaft behanbelt ift; aber ein heiterer fcherzhafter Ton gehtehindurch und es erfüllt feinen 3med weit beffer als jene Stude, bie zwischen Tragodie und Romobie in ber Mitte fteben und faft unwillfurlich ju einer Barobie werben. Freilich, wenn une ein alteres Satyrftud von Aefchylus, ober Bratinas, oder Achaus erhalten mare, bann burfte neben A. Encytt. b. AB. u. R. Grfte Section. LXXXI.

bem keden großartigen humor jener Dichter ber Ryllops

bes Euripides ziemlich matt und farblos erscheinen. Dan beschulbigt gewöhnlich ben Euripides, bag er mit ber Ueberlieferung allgu frei umgegangen und bie Mothen gar gu felbstänbig abgeanbert habe. Diefer Borwurf ift in folder Allgemeinheit nicht recht begrunbet. Freilich finben wir bei Euripibes Bicles, mas gewiß nicht auf alter vollemäßiger Sage beruht, aber auch Aefchylus und Sophofles, wie alle griechischen Dichter, haben in nicht wenigen Fallen ben Dythus umgestaltet. Begründeter Tabel trifft ihn nur bann, wenn er Frembartiges und Wiberftrebenbes einführt, wenn er nach bloßer Laune die Sage abandert, und von folder Billfur hat fich allerbings Euripides nicht immer frei gehalten. Aber andererseits trifft ihn auch wieder ber Bormurf, baß er allgu fehr von bem überlieferten Stoffe abhangig ift, daß er, ftatt Unpaffendes auszuscheiben ober ben boberen Forberungen ber Runft gemaß umzubilben, bie verschiedenartigen, oft unvereinbaren Elemente ber vollemäßigen Sage aufnimmt. Euripibes ift reich an gludlichen poetischen Erfindungen; wenn er nur nicht bie üble Bewohnheit hatte, oft felbft teren Birfung wieber ju vernichten burch feine fuble verftanbesmäßige Refferion, ober burch feine ungeitige Bolemif, bie er gegen feine Borganger ausubt, wie g. B. in ber Elettra bie Biebererkennung bes Dreftes fehr geschickt motivirt wirb; wenn aber babei bie Choephoren bes Aefchplus, und zwar zum Theil in ziemlich perfiber Beife, fritifirt werben, fo ift bies entschieben unftatthaft.

Euripides ift mit dem Technischen ber bramatischen Runft wohlvertraut; er weiß vor Allem, was auf ber Bubne wirtfam ift, aber er arbeitet rafch, bie Anlage ber Stude ift baber feineswegs immer tabellos. Gegen bie Einheit ber Handlung wird mehrsach gefehlt, öster werben frembartige Episoben eingestochten. Die Troaben find nichts weiter als eine Reihe lose verbundener Scenen, bie bas traurige Schidfal einer eroberten Stabt barftellen. In bem großen, aber einsachen, treuherzigen Siple ber archaischen Tragobie, wo bas lyrische Element vorwaltet und bie Darftellung burch bas scenische Schaugeprange unterftust murbe, mochte auch ein foldes Stud wirtfam fein; aber in ber Euripibeifchen Manier behans belt, tonnen biefe lofe an einander gereihten Situationen nur einen peinlichen Ginbrud hinterlaffen. Gigenthumlich ift bie Behandlung bes Prologs, ben Euripides in seinen meiften Dramen gleichsam nach einem bestimmten Schema ausarbeitete. In biesem Prologe, ber oft nur eine trodene summarische Ueberficht ber Situation enthalt, wird Alles fern gehalten, was bas Gemuth tiefer berührt. Das ift nicht grade immer Laffigfeit, sondern mehr bewußte Absicht bes Dichters, ber bie Meußerungen bes Gefühls für fpatere Bartien bes Dramas auffparen wollte. Inbem Euripibes die handlung im Boraus ergablt, fodaß alle Ueberrafchung gerftort wird, fehrt er offenbar ju ber archaifchen Beife bes Prologe jurud; allein was bort zu bem schlichten einfaltigen Wefen wohl ftimmen mochte, mas bort unter Umftanden nothwendig war, ba bei ber Beschranttheit ber bramatischen Sand-

lung manche Einzelheit sonft unverftandlich geblieben mare, bas pagt nicht fur bie bobere Stufe ber Runft, wo ber Dichter bie Dube einer forgfältigen Exposition In ahnlicher Weise gibt fich nicht scheuen durfte. biefe Manier in ben Schluffcenen bes Dramas fund. Rach ber Krifis fällt die Handlung oft gang rafch ab und ber Ausgang wird nur burftig motivirt. Dan barf barin nicht fo fehr einen Mangel an Kunft erbliden, fondern Euripides nimmt Rudficht auf bas Bublicum, mas, wenn die Krifis eingetreten ift, ungeduldig einen rafchen Schluß verlangt; hochstens das Angerorbentliche, wie eine Göttererscheinung nach ber Weise bes Epos und ber alten Tragobie, vermag die Menge zu feffeln. Daher ber buhnenkundige Dichter so haufig auf biese Beise seine Dramen schließt; ebenso liebt er auch, namentlich in feinen fpateren Studen, ben gludlichen Ausgang,

wozu ber Isds and unxavns vortrefflich paßt.

Aber ber Stoff und bie Bestaltung ber bramatischen Sandlung feben bem Euripides eigentlich immer nur in zweiter Linie; bie psychologische Entwidelung, bie Entfaltung reduerischer Kunft ift ihm Sauptsache, und was Mittel fein follte, wird Zwed. Die Kunft des Dichters in ber Darftellung ber Seelenzuftanbe ift nicht zu ver-tennen. Euripides ftellt bie heftigften Leibenschaften bar, er führt und echt tragische Charaftere vor; aber biefe haben nicht felten etwas Schwankenbes, werben von der leidenschaftlichen Bewegung bin- und hergetrieben. Die Belben bes Euripibes sprechen fich über bie Motive ihres Hanbelns, über ihre Situation jur Genüge aus, aber nicht felten reben fie, ftatt zu hanbeln, fie reflectiren, ftatt baß sie in Rampf und Gegenfan mit Anderen fich offenbaren, und zwar philosophiren fie über fich und bie bochften Probleme ber Menschheit in einer Weise, welche für die alte Zeit, die boch der Dichter schilbern will, fich oft wenig schickt. Daher stammt die reiche Fulle von Sentenzen, von allgemeinen Betrachtungen über Welt und Menschen, welche wir in jedem Stude des Euripides antreffen. Bieles ist treffend, Bieles wahr und tief empfunden; aber nicht Beniges liegt ganz auf ber Oberfidche. Dan wurde fehr irren, wollte man darin überall bie eigenen Ueberzeugungen bes Dichters finden; diese Gebanken entspringen aus ber jedesmaligen Situation bes Rebenden; baber find bie entgegengesetieften Ansichten vertreten. Dit allem Formellen ber Rebefunft ift Euripides wie fein Anderer vertraut. Rurg abgebrochenes Zwiegesprach wechselt mit langeren Reben, Monologe mit anschaulichen ausgeführten Schilderungen. Im Dialog erreicht bie Dialettif ber Leibenschaft ben bochften Grad, aber nicht felten bewegt fich bas rafche Bechfelgefprach um fpipe Controverfen; ber Geift ber Sophistif, ein gewiffer Mangel an Wahrheit tritt nicht felten ftorend bervor.

Die Chorgefange bes Euripides find leicht und anmuthig und zeichnen fich burch größere Mannichfaltigfeit rhythmischer Formen vor benen bes Sophofles aus. In Diefer Begiehung fteht Euripides dem Aefchylus naber, ift aber babei weit non ber Burbe und Soheit jenes Reisters entfernt. Ueberhaupt erscheint ber Chor immer mehr ale ein entbehrliches Beiwert, was nur burch bie Dacht bes Bertommens fich behauptet; baber fieht ber Inhalt ber Chorlieber zu ber handlung bes Studes meift in lofer Beziehung ober ift boch bem Charafter bes Chores nicht recht angemeffen. Die Sprache bes Guripides ift leicht, fließend und geschmeibig; was ber Dichter fagen will, wird ftets pracis ausgebrudt. Euripides halt fich an bie Sprache ber Bebilbeten feiner Zeit, nur felten mifcht er alterthumliche ober ungewöhnliche Worte ein, die bem Bolte nicht mehr geldufig waren. Sein Styl fieht burchaus auf bem Standpunfte ber unmittelbaren Gegenwart, und fo hat er eine muftergultige Form geschaffen für die Beitgenoffen wie für die Rad-folgenden, nicht nur für die Tragifer, sondern ebenfo

auch für die Romifer.

Die übrigen Tragifer diefer und ber folgenden Beit verschwinden fast neben jenen brei großen Dichtem; dennoch durfen wir nicht zu gering von ihnen benten. Es befinden sich barunter Manner von entschiedenem Talent, die jum Theil erfolgreich mit jenen wetteiferten. Leiber ift unfere Renntnig von ihren Leiftungen außerft mangelhaft, ba nur durftige Refte ihrer Dramen fic erhalten haben, hier und ba ein bestim mtes Urtheil aus bem Alterthume über biefe Dichter und vorliegt. Bie nicht nur gewiffe Runftfertigfeiten, fondern auch poetifches Zalent nicht felten in einer Familie fich vom Bater auf ben Sohn und felbft noch weiter vererben, erfennt man recht augenfällig bei jenen brei Tragifern, am entichie benften in ber Familie bes Aefchylus. Richt nur fein Sohn Euphorion versucht fich in den tragischen Bette kampsen, sondern wir konnen die poetische Thatigleit bieser Familie mehre Generationen hindurch die zu Ende dieser Periode und bis zum Erloschen der tragischen Dichter und iberhaupt verfolgen. An Euphorion schließt fich Philokles, ein Schwestersohn des Aescholus, an, der nicht ohne Erfolg thatig war, wenn gleich er vielsache Angriffe von Seiten der Komiker erfuhr; dann feine beiden Sohne Morfimus und Melanthius, Die jum Theil noch neben ihrem Bater in ber Beit bes pelos ponnesischen Krieges wirften; bann nach bem Rriege Aftybamas ber Meltere, ein Cohn bes Morfimus, ba seiner Zeit besondere Anerkennung genoß, und endlich fein Sohn, ber jungere Aftybamas, ber bie Reihe bei ichließt. Alle biefe Dichter maren nicht nur burch bie Bande bes Blutes mit einander verbunden, sondern bilden auch eine besondere Gruppe für fich. Mit achtungevoller Bietat hangen fie an ihrem großen Abnherrn, freilich ohne ben Geift bes Aescholus zu besigen, wahrend fie bas Neußerliche und Formelle fich leicht anzueignen ver mochten. Gludlicherweise ift une noch ein mertwurbiges Denkmal der Thatigfeit biefer Dichterschule erhalten; benn bie Tragobie Abesus, welche unter bem Ramen bes Euripibes überliefert ift, hat offenbar einer biefer Rachfolger bes Aeschplus verfaßt, und wenn alte Kritiler in diesem Drama ben Runftcharafter bes Sophofles ju erkennen glaubten, fo ift bies bamit wohl zu vereinigen, ba ja auch Sophofles in jungeren Jahren fich eng an Alefchylus angeschloffen hatte. Babrend übrigens im

Rhesus in dem Aeußerlichen der Typus der Aeschyleischen Kunst gewahrt ift, zeigt sich boch ein vielfach veranderter Beift; man erfennt, wie Euripibes auch auf biefe Dichteridule entschieden eingewirft hat, und schon beshalb barf man ben Rhefus nicht für eine Jugenbarbeit bes Sophofles balten.

In der Zeit vor dem peloponnesischen Kriege find neben Sophoties und Euripides außer Euphorion hauptfächlich thatig Ariftarch aus bem arfabifchen Tegea, Achaus aus Eretria, ber besonbere burch seine Satyrs bramen fich Anerkennung erwirbt, Reophron aus Sityon und Jon aus Chios. Alle biefe Dichter, obwol fremben Staaten angehörig, wirften boch ausschließlich fur bie attische Buhne. Bon, ein Mann von vielseitiger Bilbung und großer literarifcher Rührigfeit, ift unter biefen Dichtern zweiten Ranges wol der bedeutenbfte; aber auch feine Boefien waren mehr burch forgfaltiges Stndium und Gewandtheit ber Darftellung als durch

Driginalitat ausgezeichnet.

In der Periode des peloponnefischen Arieges versuchen fich neben ben beiben großen und anerkannten Meistern zahlreiche Dichter, aber in ber Regel ohne dauernden Erfolg; bie meiften berfelben find une nur aus ber schonungelosen Rritif ber Romiter befannt. Reben ber Schule bes Aefchylus ift besonbers Rarfinus mit seinen Sohnen zu erwähnen, unter benen Xenofles noch ber bedeutenbste gewesen zu sein scheint, währenb beffen Sohn, ber fungere Karfinus, erft bem folgenden Abschnitte angehort. Jophon, ber Sohn bes Sophofles, icheint hauptsächlich burch bie Unterftugung seines Baters fich behauptet zu haben; Kritias hat nur nebenbei nach Dilettantenart fich auch mit ber tragischen Boefte befchaftigt. Der einzige, wirklich begabte Dichter biefer gangen Beit ift Agathon, ber aber nicht frei war von fleinlicher Manier und außerbem viel zu bequem, um nachhaltig die tragische Dichtung zu fordern. So erscheint die tragische Bubne mit dem Tode bes Sophofles und Euripides eigentlich vollftandig verwaift, und bie Rlagen, welche bamals Ariftophanes über die Unfahigfeit und Unproductivität ber jungeren Tragifer erhebt, find im Allgemeinen burchaus begrundet. Cophofles, ein Entel des Tragifers, und ber jungere Guripides, ein Reffe bes gleichnamigen Dichtere, maren zwar Erben berühmter Ramen, mogen auch ziemlich fruchtbare Dichter gewesen sein, vermochten aber mit ihren ephemeren Arbeiten nur bem unmittelbaren Bedurfniß ber Buhne ju genügen. Unter ben Dilettanten ift Dionpfius ber Meltere, ber befannte Tyrann von Spratus, ju nennen, ber ohne allen Beruf, aber mit besto größeren Ansprüchen als tragischer Dichter auftrat und namentlich anch bem fpratufifchen Theater eine felbständige Stellung ju verschaffen suchte, für welches Antiphon, spater hauptsächlich ber jungere Rartinus, thatig waren. Indeffen behauptete Athen noch immer feinen hergebrachten Einfluß, und ungefahr seit Dl. C. treten auch wieber einzelne begabtere Dichter auf, die wir hauptsächlich burch Ariftoteles eiwas genauer kennen. Euripides ift für die Meiften Borbild und Mufter; aber bas rhetorifche

Element ward noch entschiedener entwickelt und beherrschie eigentlich gang und gar die Boefie. Theodettes von Phafelis reprafentirt diefe Richtung am beutlichsten, wahrend Andere barauf verzichteten, ihre bramatifden Arbeiten auf die Buhne zu bringen und sie lediglich für Lecture bestimmten, wie Charemon, beffen Dramen ebenbaher burch gefuchten farbenreichen Ausbrud fich von ber nuchternen, fast prosaischen Redeweise ber anderen Tragifer biefer Zeit so bestimmt als möglich absondern.

Die Fefte bes Dionpfos hangen mit bem Beinbau gang unmittelbar gusammen; icon hieraus ertlart fich ber ausgelaffene enthuftaftifche Charafter, ben die Seftluft annahm. Dan genoß reichlich bie Gaben bes Gottes, im herbste bei ber Beinlese ober bem Relterfeft Dtoft, im Fruhjahre ben neuen Bein. Redereien konnten nicht ausbleiben; fie waren an biefen Tagen der allgemeinen Freude fanctionirt und gleichsam unter ben Schut des Gottes gestellt; so pflegten Landleute, tie auf ihren Wegen nach ber Stadt zu ben Dionpfien fuhren, die, welchen fie begegneten, mit allerlei Spotts reben gu neden, und bie Angegriffenen antworteten in gleichem Cone. War boch auch bei ben Feften ber Demeter Recerei und Lafterung von jeher gestattet, besonbere Frauen ergingen fich an ben Thesmophorien in ben fedften Schmahreden. Gine abnliche Freiheit herrschte wahrend ber Gleufinien, besonbere am 20. Boebromion, wenn der Festzug zu Ehren des Dionpsos ("Tanzos) als Genoffen ber eleufinischen Gottinnen fich auf ber bei-ligen Strafe von Athen nach Gleufis begab. Und wie bie Stammesverwandtschaft zwischen den Hellenen und den altitalischen Bolkerschaften sich vielsach in alten volksmäßigen Brauchen und Instituten kundgibt, so treffen wir ganz die gleiche Sitte auch auf italischem Boden an <sup>62</sup>). Man erkennt hier beutlich den ersten Reim ber Romodiendichtung, man fieht, wie nahe biefe Schmahreben am Dionnfosfefte fich mit ber gleichen Freiheit im Demeterbienfte berührten; baber hat ja auch bie alte Komobie fo manches Bermanbte mit ber iambifchen Poefle bee Archilochus, bie eben aus ben Seftfcerzen ber Thesmophorien hervorgegangen ift.

Den Ramen xouodla leitete man im Alterthume gewöhnlich unrichtig von zoun ab, mahrend derfelbe vielmehr mit zouos zusammenhangt; zouos, zopakere bezeichnet bas herumschwarmen in ben Straffen eines Ortes, womit gewöhnlich ein luftiges Gelag befchloffen wurde. Ramentlich am Dionpfosfeste pflegten bie jungen Leute fingend und icherzend burch die Grafen zu ziehen; bies war ganz allgemein Sitte, daher zu Athen selbst fpater ber Romos einen integrirenden Theil ber Beftfeier an ben großen Dionyfien bilbete. Dabei marb gewöhnlich ein wallog ale Cymbol ber ichaffenben, Leben erzeugenben Raturfraft vorangetragen; baber beißen die Genoffen bes Romos nicht nur xwuasral, sondern auch gallopógoi ober Wopallos, und baju wurde ein fedes luftiges Lieb (φαλλοφορικου, ιδύφαλλος) angestimmt. Aristoteles 68)

<sup>63)</sup> Aristot. 62) Bergl. Horas. Epist. II, 1, 189 seq. Poet. c. 4.

bezeugt ausbrudlich, baß, wie bie Tragobie aus bem Dithprambus hervorging, so bie Borfanger bes Phallosliebes ben erften Anftoß jur Romobienbichtung gegeben hatten. Dan fang ein Lieb ju Ehren bes Gottes, aber in heiterem lasciven Tone; in ben Paufen, ober nachbem bas Lieb zu Enbe gefungen war, wandte fich bie übermuthige Laune gegen ben Erften Beften aus ber Menge, man nedte und verhöhnte bie Begegnenben. Ein beutliches Bilb von biefen erften Anfangen bes Luftspiels gewährt uns noch Ariftophanes an einigen

Stellen feiner Romobien 64).

Diese Anfange waren aber junachst lyrischer, nicht eigentlich bramatischer Ratur; inbeffen tam allmählich auch bas bramatische Element ju feinem Rechte; man begnügte fich nicht, die Fehler und Bertehrtheiten Anberer in Spottverfen ju geißeln, sondern ftellte fie in voller Gegenftanblichteit dar. Daß die erften Bersuche ber Romobienbichtung Megara angehören, bezeugt Ariftoteles 65); waren boch bie Megarenfer überhaupt wegen ihres entschiebenen Sanges jum Spott verrufen; an mimischem Talent hat es ihnen ficherlich nicht gefehlt, benn bies liegt überhaupt im Raturell ber Dorier, und bie Freiheit, welche bie Demokratie gewährte, wie Ariftoteles ausbrudlich bezeugt, mußte in vorzüglichem Grabe ber ersten Ausbildung ber Komobie forberlich fein. Da-burch konnen wir auch bie Zeit etwas genauer bestimmen, wo das megarische Lustspiel zuerst auftam, benn die Demokratie kann sich in jener Stadt erst nach bem Sturze des Tyrannen Theagenes constituirt haben, ber noch Ol. XLII. regiert, und zwar wurden Ansangs die Aenderungen der Verfassung mit großer Mäßigung durchgeführt; entschiedener scheint fich die Demotratie erft seit Di. XLVI. entwidelt zu haben, also zu berfelben Zeit, wo Solon bie attische Berfaffung ordnete; und fruher burfen wir auch wol nicht bie Anfange bes megarischen Boffenspiels ansesen. Indeffen die Ursprunge ber Romobie felbft geben, wie es scheint, weiter jurud, und zwar muffen wir Ariftorenus von Selinunt als ben erften Bearunder bes Luftspiels betrachten; bie alten Chronographen bezeichnen biefen Dichter ale unmittelbaren Beitgenoffen ber Jambenbichter Archilochus und Simonibes; indeffen ift diese Angabe offenbar nicht genau, ba Selinunt, eine Colonie bes ficilifchen Degara, erft um Dl. XXXVIII. gegrundet wurde. Ariftoxenus ftammt wol eben aus bem sicilischen Degara, hat fich aber in bem neugegrundeten Selinus angestebelt, und hier mag er eben um Dl. XL. ober balb nachher als Dichter aufgetreten sein. Ariftorenus ward offenbar burch Archilochus und Simonibes angeregt; während aber bie Jamben jener Dichter fur ben Einzelvortrag bestimmt maren, bichtete Ariftorenus feine Jamben (benn mit biefem berkommlichen Ramen werben feine Boefien bezeichnet) für einen Chor, baber er besonders auch der Anapaften fich bediente, als eines Rhythmus, ber vor Allem in Marfc und Kriegeliebern üblich war, und baber ift

bas anapastische Bersmaß allezeit in ber Komobie be-sonders beliebt gewesen. Richt mit Unrecht betrachtet Epicharmus ben Ariftoxenus als feinen Borganger, als ben Begründer bes alten Poffenspiels, dem er eben fein regelrechtes Drama gegenüberstellt. Wir sehen auch hier wieder, wie die Colonien dem Mutterlande vielfach in der Entwickelung vorauseilen und eben beshalb auf die alte heimath gurudwirfen. So warb auch bas Boffen-fpiel von Selinunt ober von bem ficilifchen Regara alsbalb nach ber Mutterftabt Altmegara verpflangt, und hat fich von ba aus weiter, jundchft nach Attifa, verbreitet, wo zuerft Sufarion aus Megara im Demos Ifaria mit einem einheimischen Chore auftrat, Dl. L. ober balb nachber, also noch vor Thespis. Wie ber Bug zur Satyre in bem ganzen Charafter biefer Beit liegt, so mag, ganz unabhängig, um bie gleiche Zeit Antheas von Lindus auf der Insel Rhodus mit Ko-mödien aufgetreten sein. Megara hat übrigens auf die weitere Entwidelung ber Romobie eigentlich feinen Ginfluß gehabt, wie benn überhaupt bie Stabt in Folge ber inneren Parteifampfe immer mehr verfiel und ihre frühere Bichtigfeit einbußte. Das echte Luftfviel aber fann überhaupt nur in einer großen Stadt, in bedeutenben Berhaltniffen gebeiben; baber kommt auch bas ficilische Megara ebenso wenig ale Selinunt weiter in Betracht, fondern die Ausbildung der Komodie gehört ausschließlich Sprakus und Athen an, also ben beiben volkreichften und mächtigsten Städten, die es damals in Griechen-land gab. Aber beachtenswerth ift, wie die sicilische Komodie sich weit früher selbständig entwickelt und sicht-lich auf das attische Luftspiel einwirkt; auch hier also thur an die Kalanian dem Muttersunde under Mission thun es die Colonien bem Mutterlande guvor. Allein es fehlt an rechter Ausbauer, an nachhaltiger Energie, und fo hat die steilische Romobie boch nur turge Beit bestanden und gelangt niemals gur vollen Entwicklung ber Runft.

Der Begrunder ber steilischen Romodie ift Cpis darmus; er fest querft an bie Stelle bes fruberen Boffenspiels bas regelrechte Drama, und zwar tritt Epidarmus zunächt in bem ficilischen Megara, später'in Sprakus unter Gelo und Siero, auf. Der Dichter selbft ftammt übrigens eigentlich von ber Insel Ros, und ba er bas hohe Alter von 90 Jahren erreicht hat, mag er um Dl. LVI. geboren sein, sodaß sein Tob Dl. LXXVIII. oder LXXIX. erfolgte. Seine haupt fachlichte Thatigfeit gehört, wie es fceint, erft ber fpateren Lebensperiode an, beginnt mit Dl. LXXIII, 2, wo er nach Sprafus überfiedelte. Epicharmus gab zuerft ber Romodie eine feste Form; ftatt ber lose an einander gereihten Scenen des alten Possenspiels führte er eine zusammenhangende Handlung ein und begründete die Dekonomie des Lustspiels. Den Stoff für seine Stücke entlehnte er theils dem Alltagsleben, theils der mythischen Ueberlieferung. Eigenthümlich ift, daß Epicharmus, angeregt durch die Pythagorische Lehre, die grade damals in jenen Gegenben weit verbreitet war, aber auch mit ben Systemen bes Tenophanes und heraflit mohlvertraut, bem Luftspiele philosophische Erorterungen ein-

<sup>64)</sup> Aristoph. Acharn. v. 242 seq. Ran. v. 345 seq. 65) Aristot. Poet. c. 8.

flocht. Jamblichus 66) meint, ber Dichter habe wegen ber Herrschaft bes Hiero nicht gewagt, öffentlich als Philosoph aufzutreten und baber die Lehren bes Butha. goras unter ber Sulle ber Poefie vorgetragen; bies ift entschieben unbegrundet, benn grade ju Spratus am Sofe des Siero herrichte lebhafte Theilnahme für die Bhilosophie, und eben diefer Umftand mag ben Dichter bestimmt haben, naturphilosophische und bialettische Speculationen ben handelnden Bersonen seiner Luftspiele in ben Mund ju legen. Reuere, wie Otfried Muller, haben fogar barin einen eigenthumlichen Borgug ber Romobie bes Epicharmus zu erbliden geglaubt und biefen Dichter über Aristophanes und bie attischen Komiter gestellt; aber es kommt auf biefe Beife ein frembartiges, zwiespaltiges Element herein, was nothwendig ben reinen Genuß truben mußte, auch hat es ber Popularitat bes Dichters fichtlich Eintrag gethan, benn die Romodien des Epicharmus icheinen fich nicht lange auf ber Buhne behauptet ju haben; wol aber erklart fich baraus die Theilnahme, welche Plato biefem Dichter zuwandte, ber allerbings ein ausgezeichnetes bialeftisches Talent befaß, wie es ben Siciliern überhaupt eigen war. Auch arbeitete Epicharmus viel zu raich, um ein vollendetes Runftwert ju schaffen; seinen Arbeiten sehlte jene Anmuth und Urbanität, die eben nur die Attifer erreicht haben. Spuren dieser Flüchtigkeit find besonders auch in der freien Behandlung der Berfe ju erkennen. Epicarmus muß übrigens außerbem feine philosophischen Lehren auch in einem eigenen Gebichte im Busammenhange entwickelt haben, aus dem noch jest ein und bas andere Bruchftud uns erhalten ift; fpater haben freilich Andere unter bem Ramen bes Epicharmus gefälschie Dichtungen biefer Art in Umlauf gefest. Angeregt burch Epicharmus, traten neben ihm auch einige andere sicilische Dichter auf, wie Phormis und Deinolochos, aber fpater ift von einem felbständigen Leben ber Romodienbichtung in Sprakus keine Spur mehr vorhanden. Wol aber bilbet fich ebenbaselbft eine ber Romobie gang nahe verwandte Dichtungeart aus, ber Dimus, ber ber entschiebenen Richtung ber Dorier auf bas Raturaliftifche gang befonbers zusagen mußte. Begrunber bes Mimus ift Sophron, ber, wie es fcheint, furz vor bem Beginn des peloponnesischen Krieges auftrat. Sophron, obwol feine Mimen mit gutem Recht überall als bichterifche Berfuche bezeichnet werben, gibt boch bie metrifche Form auf und bebient fich ber Profa; es ift bies aber nicht etwa als Unvermogen angufeben, fonbern indem ber Dichter in feinen Mimen auf eine getreue Rachbilbung bes wirklichen Lebens ausgeht, was er weber ibealifirte, noch auch in carifirter Bestalt fcilberte, mablte er ebenbeshalb auch bie schlichte Form ber Sprache bes taglichen Lebens und magte es gang gegen bas Berfommen, Die Feffel bes Metrums abzuwerfen. Sophron's Mimen maren in ihrer Art vollenbete Runftwerke; ber Dichter bewährte bier ein vorzügliches Talent in treuen und betaillirten Schilberungen menschlicher Buftanbe, Sitten

und Charaftere. An Mannichfaltigkeit bes Inhalts fehlte es ebenso wenig wie an sittlichem Ernste, ber sich jedoch nicht sowol in moralischen Gemeinpläten außerte, was ber alteren classischen Boeste burchaus fern lag, sondern vielmehr in der ganzen Haltung und Gestinnung dieser Dichtungen sich stillschweigend kundgab. Diese Mimen waren zunächst nur in dem engen Kreise der Heimen waren zunächst nur in dem engen Kreise der Heimen bes Sophron bekannt, die Plato auf diese Sittenschilberungen ausmerksam machte und ihnen weitere Berdreistung und Anerkennung verschaffte. Xenarchus, der Sohn des Sophron, der unter Dionystus I. in Syrakus lebte, versolgt diesen Weg weiter; dei ihm muß aber schon eine satyrische Tendenz hervorgetreten sein, z. B. wenn er angeblich auf Betrieb des Dionystus die Rheginer wegen ihrer Feigheit verspottete.

So war die steilische Romodie doch nur eine vorübergebende Erscheinung, mahrend bas attische Luftspiel eine reiche Entwidelung und vieljahrige Geschichte aufzuweisen hat. Schon um Dl. L. tritt Sufarion in Attifa auf, und bies neue Schauspiel findet folden Beifall, baß es fich feit biefer Beit fortwahrend behauptet; allein lange Beit hindurch hielt man die formlofe Beife ber megarischen Boffe feft. Die felbständige, tunftmäßige Musbildung des attischen Luftspiels beginnt erst mit Chionides, der um Ol. LXXIII, 1 auftrat; ihm schloß sich alsdald Magnes an, der dis Ol. LXXX. als Dichter thätig war. Bei dem regen Berkehr zwischen den hellenischen Staaten und Landschaften, der auch auf die Kunst und Lieratur sördernd einwirkt, dürsen wir voraussezen, daß diese Dichter mit den dierer Arbeiten des Epicharmus, der damals hereits ein alterer Arbeiten des Epicharmus, der damals hereits ein alterer anerkannter Mann mar, nicht unbekannt blieben. Angeregt burch feinen Borgang, suchten fie auch bem attiichen Luftspiel eine regelrechte Form ju geben; nur überwog, wie es hertommlich war, ber perfonliche Spott. und die ungehinderte Entwidelung ber Demofratie in Athen mußte biefer Richtung befonders gunftig fein, mabrend Epicharmus, ber unter wesentlich verschledenen Berbaltniffen auftrat, fich im Allgemeinen zu balten pflegte. Luftspiele waren in Athen icon langft am Dionpsosfefte aufgeführt, aber nicht regelmäßig, sondern nur, wenn ber Dichter einen Choregen fand, ber freiwillig bie Roften und Dube ber Aufführung übernahm. Jest ward bie Romobie als gleichberechtigt mit ber Tragobie anerkannt, ber Staat ordnete bie Choregie auch fur die Romobie als Liturgie an. Regelmäßig werben sowol an ben großen Dionysten als auch an ben Lenden Luftspiele aufgeführt und Breife ausgefest, Anfangs für brei, fpater für fünf Stude. So behauptet fich in Athen bie Ro-mobie von jest an mehr als 200 Jahre hindurch, denn fie reicht noch giemlich weit in die folgende Beriobe, in bie Alexandrinische Zeit hinein, von Di, LXXIII. bis CXXX. Philemon, ber, hochbetagt und bis zum letten Athemzuge thatig, Dl. CXXIX, 2 flirbt, ift recht eigentlich ale ber lette Bertreter ber attischen Romobie gu

betrachten. Dag bie Komobie in einem fo langen Beitraume mehre Stabien ber Entwidelung gurudgelegt hat,

haben bie Alten felbft erfannt und unterscheiben gewöhnlich

vie bref Berioden ber alteren, mittleren und neueren Romobie. Sang fcarf laffen fich neturlich bie Grenglinien nicht ziehen, die Uebergange fanden allmählich ftatt und find vielfach vermittelt; auch ift die Thätigkeit der einzelnen Dichter nicht selten zwischen zwei Berioden getheilt. Die Geschichte ber alten Romobie umfaßt bie Beit von ben Berferfriegen lie jum Ende bes pelopon-nefischen Krieges, von Dl. LXXIII, 1 bis XCIV, 2. Die mittlere Komodie geht von bu bis'auf Alexander ben Großen, von Di. XCIV, 2 bis CXI, 1; bie neuere reicht bis jum Ende bes dremonibeifchen Rrieges Di. CXXIX, 2. Die bichterische Productivität ift mabe rend biefes gangen Beitraums ungemein groß, ungefahr vierzig mehr ober minber namhafte Dichter tommen auf Die erfte Beriode, mehr als funfzig auf ben zweiten Abfonitt; hat boch allein Athenaus achthunbert Stude ber mittleren Romodie benutt. Dichter ber neueren Romobie gablte man vierundsechszig; von vielen berfelben ift uns freilich nichts Raberes befannt. Aber auch bie Frucht-barteit ber einzelnen Dichter ift jum Theil erstaunlich; dies tritt jeboch weniger bei ben Dichtern ber alten Romodie hervor, bie im Gangen forgfaltig und gewiffenhaft arbeiteten; bagegen die Dichter der mittleren Romodie zeichnen fich burch ungemeine Schnelligfeit bes Brobuctrens aus, und mit ihnen wetteifern jum Theil bie jungeren Komifer. Bon Antiphanes jahlt man 260, von Aferis 245, von Enbulus 104, von Menander 108 Draufen; und zwar hat biefer Dichter, ber mit bem 20. Jahre auftritt, nur ein Alter von 52 Jahren erreicht, fobaß regelmäßig auf jebes Jahr minbestens brei Stude' tommen. Diefe Dichter gehören, bis auf wenige Ausnahmen, Attifa felbft an. Athene Berbienft befteht nicht etwa barin, baß es, wie fpater Rom, bie Talente von allen Orten an fich zieht, bilbet und feffelt, sonbern es hat felbft eine wahrhaft flaunenswerthe Fulle begabter Manner hervorgebracht. Die Dichter ber alten Romobie find insgesammt Athener von Geburt; es war auch faum möglich, daß ein Frember an diefer Dichtung, die in ihrem innerften Befen mit bem attischen Bolfeleben verwachsen ift, fich betheiligen fonnte; außerbem fragt fich, ob der Archon einem Fremben einen fomischen Chor anvertraut, ob bie Athener gleichgultig bie freie rudfichtes lofe Rtitf eines Metoten hingenommen haben wurben. In ber mittleren Romobie, Die ichon in vieler Beziehnng ben Uebergang zu ber neueren anbahnt, begegnen wir bereits einzelnen Dichtern, bie nicht burch ihre Geburt Attifa angehörten, wie Anaxandrides aus Rhodus, Alexis aus Thurti, Epifrates aus Ambracia. In ber Beit ber neueren Komedie fommt dies noch häufiger vor; Phisemon stammt aus Soli, Diphilus aus Sinope, ber altere Apollohor aus Gela, ber jungere aus Karystos, Bosibippus and Kassandrea; und mit bem kosmopolitis fcen Charafter bes jungeren Luftspiels verträgt es fich febr wohl, daß ebenso einheimische wie frembe Talente

an der Pflege biefer Gattung der Poefie fich betheiligten. So zahlreich auch die Werke der griechtschen Luftspielbichter waren, so ift une boch von diefem Reichthume nur Beniges erhalten. Bollftandige Stude besitzen wir nur von Aristophanes, glücklicherweise grade von dem Dichter, dem allgemein der Preis zuerkannt wurde. Aber auch die Berke ves Aristophanes sind uns nur zum Theil erhalten; wir bestigen elf Stücke, also etwa den vierten Theil seines poetischen Rachlasses. Es trifft sich übrigens günstig, daß von diesen elf Lustspielen des Aristophanes zwei dereits der mittleren Komödie angehören, sodaß Aristophanes zugleich diese Beriode mit vertritt, von der wir sonst eine gar unzukängliche Börstellung haben würden. Bon der neuen Komödie ist und zwar kein Stück im Original erhalten, indessen würd diese empfindliche Berlust einigermaßen durch die Rachbildungen und Uebersehungen der römischen Lustspieldichter erset.

Die alte Komobie, die einen Zeitraum von etwas über 80 Jahren umfaßt, beginnt Dl. LXXIII. mit Chionibes, bem fich bald Efphantibes und Magnes anschloffen. Bon geringen Anfängen ansgehend, ftanb fle urfprünglich bem megarifchen Poffenfbiel ziemlich nabe, und vollständig hat fie biefes Element niemals aufgegeben; aber allmählich erhebt fle sich zu einer umfassenderen Beltbetrachtung, zu einer mahrhaft poetischen Darftellung bes gesammten Bolfelebens, welches fie nach allen Seiten einer scharfen und nicht felten schonungslosen Artif unterwirft. Der eigentliche Schöpfer ber attischen Romobie ift Rratinus, ein mahrhaft originaler Dichter-gelft. Den Arbeiten feiner Borganger haftete noch immer überwiegend das niedrig Komifche an; untergeordnete locale Beziehungen und Anspielungen, Schilderungen bes täglichen Lebens und Treibens, phantaftifch groteste Gestalten waren die hauptsächlichsten Elemente dieses alteren Luftspieles. Die einzelnen Scenen waren nur lofe an einander gereiht; auf die confequente Durchführung einer bestimmten Ibee verzichteten jene Dichter. Erft Kratinus erkannte flar ben eigentlichen Beruf ber Romobie und wies ihr bie gebuhrende Stellung an. Jest ift ein gang neuer Geift fichtbar, und zwar wendet fich bie Romobie vorzugeweife ber Darftellung bes politifchen Lebens und Treibens zu, wie ja überhaupt bamals die staatlichen Intereffen in ben Borbergrund traten und alle Gemuther erfüllten. Aber fie bilden boch nicht ben ausschließlichen Inhalt ber Komobie, sonbern biefe Dichtung erhebt fich immer mehr zu einer univerfellen Betrachtung bes ge-fammten Bollolebens. Die religiöfen Gegenfage, bie bamale vielfach bie Gemuther bewegten, ber Unglaube im Gefolge ber fich immer weiter verbreitenben Aufflarung, wie der uppig emporwuchernde Aberglande, die neuen Richtungen, die in der Rufit und Boefie fich geltend machten, die unpraktischen Speculationen ber Raturphilosophen, wie das unruhige und geschäftige Treiben ber So-phisten, ber einreißende Berfall der alten Sitte und bes Familienlebens, die Erziehung ber Jugend, woo ber Gegen-fat ber alten Zeit, die auf ber Unmittelbarfeit ber Sitte rnhte, und ber neumodischen Bilbung am fchroffften bervortrat, alles bies bot ber Romobie einen ebenfo mannichfaltigen als dankbaren Stoff dar. Eine so freie, rud: sichtelofe Kritik des gesammten Staatse und Bolkslebens war nur in einer vollig entwidelten Demofratie, wie fie bamale in Athen bestand, möglich, und in bem lebhaften

Rampfe der Barteien wiffen die Dichter der alten Ros mobie sich in der Regel ihre volle Freihett und Unabhangigleit zu mabren. Ebendeshalb aber, weil bie Boeile eigentlich keiner Bartei bienftbar war, erregte auch bics freimuthige Auftreten nicht felten Anftog und Mergera niß. Die attische Romodie genoß von Aufaug an volle Freiheit; nur unter biefer Bornudfegung fonnte fich biefelbe in ihrer ganzen Gigenthamlichfeit ausbilben. Aber indem Aratinus fich über die Trivialitäten des alten Possenspiels erhob und mit ungewöhnlicher Ruhnheit alles Berfehrte rugte und babei felbft hochgestellte Manner nicht schonte, empfanden gar Biele diese Freiheit übel, und bies führte ju einer vorübergehenden Beschrantung bet Romobie, ber nach bem Antrage bes Antimachus nicht mehr geftattet wurde, eine bestimmte lebende Perfonlichfeit auf die Buhne zu bringen und fie dem allge-meinen Gelächter preiszugeben. Dieses Berbat ward Dl. LXXXV, 1 erlaffen, blieb aber nur wenige Jahre in Geltung; Kratinus, weil er jest nicht mehr das, was ihm vorzüglich am Bergen lag, offen fagen konnte, be-biente fich einstweilen ber parobischen Form, behandelte mythologische Stoffe, und schlug so zuerft eine Bahn ein, welche spater unter anilichen Berhaltniffen bie mittlere Romobie mit entschiebener Borliebe verfolgte. Indeffen wurde jenes Berbot nach ein paar Jahren befeitigt und bie Romobie genoß wieber ihre fruhere Freis heit in vollstem Maße. Später erregte freilich Ariftophanes burch fein tedes freimuthiges Auftreten bei ben damaligen Gewalthabern nicht geringen Anftoß; allein man magte nicht gegen bie Romobie überhaupt einzufcreiten, fonbern fuchte vielmehr ben Dichter, obwol vergeblich, burch Broceffe und Berfolgungen einzuschüchtern. Bur Beit bes Bermofopibenproceffes ward vorübergebend Die Freiheit ber Romobie von Reuem auf Antrag bes Sprakoftos beschränkt; boch war bies keine einfache Biederholung des fruheren Berbotes, sondern bezog fich, wie es scheint, nur auf jenen Brocefi; um die herrschende Aufregung der Gemüther nicht noch mehr zu steigern, schien es gerathen, diesen Stoff, dessen sich vorausuchtslich die Komiker sosort bemächtigt haben würden, ihnen zu entziehen. Aber auch in der nächsten Zeit ist offenbar die freie Bewegung der Komödie vielsach gehemmt; erft in ben letten Sahren bes peloponnefischen Rrieges, wo die Demokratie in ihrem vollen Umfange wieder bergeftellt warb, tritt auch bie Romobie wieber gang mit ber früheren Rudfichtelofigkeit auf; boch war bies nicht von langer Dauer. Es folgten trube Beiten, und wenn auch nach ber Befeitigung ber Gewaltherrichaft ber Dreifig die bemotratifche Berfaffung von Reuem in Birtfamteit tritt, fo hat boch die Romobie ben früheren Ton nicht wieder anzustimmen gewagt. Das Leben felbft war inzwischen ein anderes geworben, die politischen Intereffen treten mehr zurud, die Parteifampfe verlieren an Intenstvitat. Diefer veranderte Geift gibt fich vor Allem in der Romobie fund, die immer ein getreues Abbild ber Beit barbietet. Und fo mußte auch ber Eon und die gange Beife bes Luftspieles eine andere werben, selbst ohne daß die freie Bewegung gesetlich gehemmt mar. Auslon, auf, und mag balb nach LXXXIX, 3 gestorben fein.

Auch das allmabliche Berschwinden des Chores beweist deutlich, daß die Romodie jest an einem Wendepunfte angelangt ift und bag eine neue Periode beginnt. Auch die Romodie ist gradeso wie die Tragodie gunachst aus Chorgefangen hervorgegangen. Je felbständiger bas bramatifche Glement sich entwidelt, besto mehr muß ber Chor jurudweichen; aber er bilbet boch immer einen wesentlichen Theil bes alten Luftspiels. Gehr bezeichnend ift, daß bei den Dichtern im Anfange diefer Periove, auch noch bei Kratinus, die Mehrzahl ber Stude nach bem Chore benannt ift, und felbft bet ben unmittelbar folgenben Dichtern, wie Eupolis und Ariftophanes, gibt ber Chor mindeftens ber Salfte ber Dramen ben Ramen. Da gegen in ber mittleren Komobie finden fich nur noch ausnahmsweise Titel, die auf ben Chor gebeutet merben tonnen. Die Choregie war eine ziemlich fostspielige Leistung, und wenn auch ein tragischer Chor noch bebeutenderen Aufwand erheischte, so war auch die Theil-nahme für die Tragodie größer; ein Sieg des trägischen Choves wurde allezeit höher geachtet, und dadurch der Ehrgeig und Bettetfer ber reicheren Burger mach erhalten. In ber letten Beit bes peloponnesischen Rrieges, wo bie Berarmung ber Burger reißende Fortschritte machte, wo Sandel und Gewerbe fast gang banieder lagen, murbe auch die Choregie immer mehr als eine brudende Laft empfunden, baber man, um eine gewiffe Erleichterung au gewähren, die Reuerung einführte, bag zwei Burger gemeinfam die Leiftung übernahmen. Aber auch nach bem Kriege vermochte Athen fich nur langfam ju erholen; ber Dichter mußte möglichfte Rudficht auf ben Choregen nehmen, um ihm keine besondere Anstrengung zuzumuthen. Und so tritt zwar nach dem Kriege Ansangs der Chor in der Komödie noch immer auf, aber er ist eigentlich doch nur ein Schattenbild ohne Bedeutung, ohne irgend einen Einfluß auf die Handlung des Studes, und man behalt ihn nur bei, weil es einmal fo hergebracht war.

Die alte Romodie hat eine große Bahl namhafter Dichter aufzuweisen; boch wurde allgemein bem Kratinus, Eupolis und Ariftophanes die erfte Stelle guerfannt. Sie find unmittelbare Beitgenoffen und waren mit einanber thatig; jedoch fällt bie hauptfächlichste Wirksamfeit bes Rratinus in die Beit vor bem peloponnefischen Rriege, mahrend Eupolis und Artftophanes erft mit bem Beginn bes Krieges auftraten. Es brangt fich eben auch bier, wie gewöhnlich in ber Literatur und Kunft, alle Bluthe, alle bochfte Entwidelung in einen furgen Beite raum jufammen.

Rratinus, ungefahr um Dl. LXV. geboren, muß erft im reifen Mannesalter fich der Boefie jugewandt haben, war aber dann bis in die letten Jahre seines Lebens thatig 67) und zwar mit gunftigstem Erfolg. An Fruchtbarkeit warb er mvar von vielen anderen Dichtern übertroffen, aber bafur arbeitete Rratinus alle feine Stude fargfaltig aus. Doch es war nicht blos bie vollendete Form, welche die Luftspiele Diefes Dichters

<sup>67)</sup> Dl. LXXXIX, 1 führte Rratinus fein lettes Stud,

auszeichnete und ihnen bauernbe Beltung verfchaffte, fondern ber außeren Form entfprach burchaus ber innere Behalt. Kratinus war ein großartiger genialer Dichter, von fittlichem Ernfte und ber hohen Bedeutung feines Berufes gang erfüllt; er wußte immer neue 3been unb geschickte fomische Erfindungen vorzuführen. Unwillfür-lich erinnert Kratinus an Aeschylus; schon die Alten selbft machen auf die Aehnlichkeit beiber Dichter aufmertfam. Diefe Aehnlichkeit zeigt fich befonders auch in ber Sprache; in ben Ueberreften feiner Romobien erfennt man aberall eine gewiffe Burbe und ernfte Erhabenheit bes Ausbruckes, wie wir fie fonft bei feinem anderen Romiter antreffen. Rur barf man nicht etwa an beabs fichtigte Rachahmung benten, sonbern Kratinus folgt lediglich seiner inneren Ratur, erscheint als ein bem großen Tragiter verwandter Geift. Eine gewiffe alter-thumliche Strenge, etwas Herbes war bem Kratinus von haus aus eigen; die leichte Anmuth, welche die Luftspiele bes Eupolis und Ariftophanes auszeichnete, verfcmaht er absichtlich; seine Angriffe, sein Spott geben ftets birect auf bas Biel. Ein leibenschaftlicher Zon, eine gewiffe Begeisterung herrichte in feiner Boefie, grabe wie bei Beichplus; und wie jener Tragifer, fo pflegte auch Kratinus bie geiftigen Rrafte burch ben Genuß bes Beines ju erhöhen, was ihm natürlich seine Rivalen übel aus-legten, baber ber Dichter selbst in seinem letten Stude (Norton) über die Trunksucht, die man ihm jum Borwurf machte, gar artig spottet.

Eupolis trat fehr jung, im flebenzehnten Jahre, Di. LXXXVII, 4, als Dichter auf, also grabe ein Jahr früher ale Ariftophanes, mit bem er Anfange eng befreundet war, bis fpater Entfreudung, ja bittere Feindschaft eintrut. Eupolis scheint ebenfo forgfam wie Rratinus gearbeitet ju haben; daher ift auch die Bahl feiner Dramen verhaltnismäßig gering; baju tommt, bag ber Dichter ziemlich fruh, noch mahrend des peloponnesischen Krieges, ftarb. Ueber Eupolis ift es nicht gut möglich nach ben Bruchftuden feiner Romobien eine flare und gang bestimmte Anschauung ju gewinnen; bas Urtheil bes Alterthumes stimmt barin überein, bag feine Komobien burch eine reiche gulle poetischer Motive und Ibeen ausgezeichnet waren; fo phantaftifch auch bie vorgeführte Sandlung fein mochte, fo leuchtete boch der Grundgebanke überall flar und bestimmt hindurch; wenn andere Dichter, um dem Berftandnis des Publicums zu hilfe zu kommen, in ber Parabafe fich über ihre Intentionen in nuchterner profaischer Beise aussprachen, so erreichte Eupolis baffelbe burch die handlung bes Stildes felbft. Es ift bies bas bochfte Lob, mas man einem bramatifden Dichter juertennen tann; aber naturlich ift grabe biefer Borgug-in ben burftigen Reften verlorener Luftspiele nicht mehr Dabei verband Eupolis Anmuth und nachzuweisen. beiteren Scherz mit tuchtiger patriotifder Befinnung; nicht minder war feine Sprache, wie dies noch jest die Bruchftude beutlich beweisen, durch leichten Fluß ber Rebe und Elegang ausgezeichnet.

Aristophanes hat gleichzeitig und zwar ebenfalls

boch wol um einige Jahre alter als Eupolis; benn Dl. LXXXVII, 3 befand, er fich unter ben attischen Rieruchen, benen in Negina Land angewiesen wurbe; bies fest vorans, bag er bamals fcon im vollen Befige feiner faateburgerlichen Rechte war; er mag also etwa um Dl. LXXXII, 2 geboren fein. Sein erftes Stud bichtete er Dl. LXXXVIII, 1, mit ber zweiten Bear-beitung bes Blutus, Dl. XCVII, 4, nahm er von ber Buhne Abschieb, indem er seine beiben letten Arbeiten (Konalog und Alolosluov) seinem Sohne Araros aberließ. Ariftophanes hatte übrigens auch früher Die Aufführung feiner Romodien meift Anderen übertragen. Die Berpflichtung, den Chor einzuüben, liegt eigentlich bem Dichter felbft ob; es war bies fein gang leichtes Befcaft, was eine gewiffe Bubnenfenntnif und mande praftifche Erfahrungen voraussent, bie ein jungerer Mann nicht leicht besigen konnte. Außerbem mochte es für einen Dichter, ber fich noch gar nicht bewährt hatte, nicht immer leicht sein von bem Archon einen Chor ju erhalten. Ariftophanes nun hat fich nicht nur bei ber Aufführung feiner erften Stude fremben Beiftanbes bebient, fondern überließ auch spater biefes Geschaft ber Fürsorge bes Philonides und Ralliftratus; ber erftere ift auch fonft als Luftspielbichter genügend befannt; aber auch Rallistratus hat ohne 3weifel fich ebenfalls felbsteftanbig als Dichter versucht. Rallistratus übernahm vorjugeweise bie entschieben politischen Stude bes Ariftophanes; es gehörte unter ben bamaligen Beitverhaltniffen ein gewiffer Duth bagu, feinen Ramen für Romobien blefer Gattung berzugeben; denn wenn ichon bas Bublicum den mahren Berfaffer langft fannte und Ariftophanes felbft auch ba, wo er unter frembem Ramen feine Stude jur Aufführung brachte, fich nie verleugnet, fo traf boch junachft immer eine gewiffe Berantwortlichfeit ben Stellvertreter bes Dichters. Ebenbeshalb verftand fich Bbilonibes nur baju, Stude, bie mehr harmlofer Ratur maren, ju übernehmen, wie die Bolten, Bespen u.f. w. In eigener Berfon bat Ariftophanes nur felten fich jenem Gefchafte unterzogen; jum erften Dal bei ben Rittern, wo ber Dichter füglich fich teinen Stellvertreter wahlen fonnte; fpater beim Frieden und ber zweiten Bearbeitung des Plutus.

Die bichterische Thatigkeit bes Aristophanes umfaßt einen Zeitraum von 40 Jahren: vierundvierzig Romodien waren unter seinem Ramen erhalten, von benen jedoch bie Kritifer vier als frembartig ausschieben, sobaß burchfonittlich ein Stud auf sebes Jahr tommt. Wir befigen noch elf Luftspiele vollständig, und zwar gehoren bieselben sehr verschledenen Zeiten an; gludlicherweise ift in ber Regel die Zeit ber Aufführung urkundlich überliefert; Dies ift nicht nur fur bas richtige Berftanbnig ber Stude felbft, die mit den jedesmaligen Zeitverhaltniffen aufs Engfte jusammenhangen, von entschiedener Wichtigfeit, fondern wir werben baburch auch in ben Stand gefest, bie allmähliche Entwidelung bes Dichters genauer ju überschanen. Ariftophanes ftanb naturlich nicht mit einem Male fertig ba. Die erften Arbeiten zeigen gang fruh fich ber Komobiendichtung gewidmet, war aber beutlich bas Borherrichen bes Subjectiven, überall blickt

bie eigene-Anficht und Perfonlichkeit bes Dichters unter ber tomischen Daste hervor; nicht nur in ber Parabase, wo dies herkommlich war, ober in den anderen Chorliebern, sondern auch im Dialog, in ben eigentlich bra-matischen Partien. Diese erften Stude haben etwas überaus Jugenbliches, leibenschaftlich Aufbrausendes; ein berber Ton, wie er bem Kratinus und überhaupt ben alteren Komobienbichtern eigen war, bricht vielfach burch; bas politische Element herrscht gang entschieden vor. Auch die Composition ber Dramen ift ziemlich lose, und von ber Bollendung, welche fpatere Arbeiten zeigen, noch entfernt; ber Dichter lagt fich mehr von bem Stoffe tragen, ale baß er ihn vollständig beherrschte. Die beiden erften Stude bes Aristophanes (Auraleig und Babvλώνιοι) find und leiber nicht erhalten; in bem erften Drama ftellte ber Dichter ben Gegenfas ber alten ftrengen einfachen Erziehung und ber neumodischen Badagogif bar, wie fie besonders unter bem Ginfluffe der Sophisten in Athen bamals zur Geltung gelangte; ein Thema, mas ber Dichter spater in einem größeren Busammenhange in ben Bolten wieber aufnahm. In ben Babyloniern betrat er zuerft bas politische Gebiet und griff mit entschiedenem Freimuthe die verkehrte Politif der Athener an, wobei namentlich Kleon, der damals vorjugsweife bie öffentlichen Gefcafte leitete, nicht eben glimpflich behandelt wurde. Diese Angriffe feste Ariftophanes fort in feinem britten Stude, bem erften, mas und vollständig erhalten ift, in ben Acharnern, Di. LXXVIII, 3, worin ber Dichter ben ehrgeizigen Felbherren und friegeluftigen Demagogen gegenüber bie Sache ber ruhigen Burger, bie fur ben Frieben waren, führt, und babei nicht nur die Anhanger ter fophiftischen Rebefunft in ber Manier bes Gorgias verspottet, fonbern jugleich auch einen birecten Angriff gegen Guripibes einflicht. Das Stud hat etwas ungemein Frisches und Lebenbiges, ift reich an Sumor und fomischen Erfindungen, aber bie einzelnen Scenen find nur lofe an einander gereiht. Im folgenden Jahre, Dl. LXXXVIII, 4, bichtete Aristophanes Die Ritter. Das ganze Stud ift ausichlieflich gegen Rleon und feine Politif gerichtet; ein leibenschaftlicher erbitterter Ton geht burch bie Romobie von Anfang bis zu Enbe. Diese perfonliche Gereiztheit ift erklarlich, ba Ariftophanes von Seiten bes Rleon mehrfache Berfolgungen erfahren hatte, aber bem poetis ichen Werthe thut es entschiebenen Eintrag. Die Anlage bes Dramas ift einfach, die Perfonenzahl gering, aber es fehlt hier auch jener reiche Bechsel echt komischer Scenen, die wir fonft bei Ariftophanes antreffen; Die Erfindung tritt eben hinter ber politischen Tendenz zurud. Man vermißt hier bie Freiheit bes humors, bie heitere Anmuth, die ber Dichter fpater mit bem Ernfte fehr wohl au vereinigen verftanb.

Das nachste Stück, die Wolken, Dl. LXXXIX, 1, Dichters entgegen, immer selbständiger sucht er den Stoff bewegt sich in einer ganz verschiedenen Sphäre; es ist den Gesesen der Kunst gemäß zu bearbeiten; Scherz gegen die Sophisten und die Aufklärung überhaupt ges und Ernst, Wahrheit und Dichtung sließen unauslösstichtet, als Repräsentation die Dichter wegen dieser Wahl Ansauge an ein wesentliches Element der alten Komödie hart getadelt und ihm vorgeworfen, er habe Sokrates war, steht in voller Blüthe; aber dabei ist der Dichter A. Energil d. B. n. R. Erste Section.

vollständig misverstanden; allein Aristophanes, wenn er auch nicht grade tiefer in die Philosophie eingeweiht ift, war boch ein Mann von überaus flarem Blid, ber ein richtiges Berständniß für alle Berhältnisse des Lebens besaß; er erkannte sehr wohl, daß Sofrates zunächst ganz auf demselben Boden steht wie die Sophisten; wenn sich dann ihre Wege scheiben, so brauchte doch der komisse Dichter, von dem Riemand strenge historische Gerechtigkeit verlangen wirb, fich nicht barum ju fummern. Auch fragt fich fehr, ob biefe positive Seite ber Sokratischen Lehre fcon damale flar und entschieden ausgehildet war. Bor Allem aber barf man nicht vergeffen, baß Sofrates von Saus aus eine echt fomifche Figur mar, ber grabe bamale zuerft die allgemeine Aufmerksamkeit auf fich lentte, baher ja auch ber Romiter Ameipfias ben Philosophen gang zu berfelben Beit in einem Luftspiele unter bem Titel Kovvos auf die Bühne brachte. Ameipstas hatte ben Sofrates wie er leibte und lebte geschildert und in allerlei fomischen Situationen vorgeführt; er ermarb fich bamit ben Beifall bes Publicums, wie ber Breierichter, mabrend Ariftophanes mit feinen Bolfen nur ben letten Preis erhielt. Ariftophanes hatte, wie er selbst bekennt, auf diese Romodie ganz besondere Sorgfalt und liebevolles Studium verwendet; er erflatt fie gang offenherzig für feine beste Arbeit; aber tropbem, baß bas Stud an gludlichen fomischen Erfindungen reich ift, traf ber Dichter nicht ben Geschmad bes Bublicums, seine Ibeen wurden nicht recht verftanben. Diefer ungunftige Erfolg veranlaßte fpater ben Dichter, bas Stud umguarbeiten; wir befigen nicht mehr bie erfte, fonbern eben biese zweite Bearbeitung. Allein Aristophanes hat bie begonnene Revision, welche bas frühere Drama in wesentichen Bartien umgestaltete, nicht vollenbet; so hat bas Stud, wie es jest vorliegt, etwas Unfertiges, es finden fich manche auffallende Biberfpruche und Unebenheiten; auch waren die Beranderungen, die ber Dichter vornahm, um das Publicum zu befriedigen, nicht immer wirkliche Berbefferungen. Jest j. B. endet bas Stud mit ber Buchtigung bes Sofrates; mit einer fo handgreiflichen Moral pflegt fonft Aristophanes seine Luftspiele nicht abzuschließen; in ber erften Bearbeitung war bie Schlußscene gewiß eine gang andere, hier wird vielmehr bie Sophistif triumphert haben, wie ja fonft die Romodien des Ariftophanes meift mit ausgelaffenem übermuthigen Jubel enden.

So sehr es auch ben Aristophanes franken mußte, baß ein Dichter von höchst mäßiger Begabung, wie Ameipstas, ihm zuvorgekommen war, so ließ er sich doch badurch in seinen Bestredungen nicht irre machen. Seine ersten Bersuche hatten allgemeinen Beisall gefunden, aber Aristophanes bleibt auf dieser Stuse nicht stehen. Immer Harer tritt uns die allseitige ausgebildete Weltansicht des Dichters entgegen, immer selbständiger sucht er den Stoss den Gesehen der Kunst gemäß zu bearbeiten; Scherz und Ernst, Wahrheit und Dichtung sließen unauslösslich in einander über; das Phantastische, was von Ansang an ein wesentliches Element der alten Komödie war steht in voller Rister; aber doei ist der Dichter

bes rechten Mages wohl eingebent. Die Bespen, Dl. LXXXIX, 2 aufgeführt, sind durch Leichtigkeit der Darftellung und reiche Fulle bes humore ausaezeichnet; indem der Dichter hier bas Bebiet ber eigent. lichen Politif meidet und die berufene Procepsucht der Athener verspottet, tonnte er fich um fo freier bemegen. Der Friede im folgenden Jahre, Dl. LXXXIX, 3, aufgeführt, erinnert an bie Acharner, sowol burch bie Loderheit ber Composition, ale auch hinsichtlich bes Grundgebantene; nur ift bie Aussubrung eine gangaubere. Das Phantaftifche herricht entschieden vor, aber es fehlt eigentlich bem Stude an rechtem bramatifchen Leben. Dem Dichter felbft mag diefe Arbeit nicht genugt haben, gegen die auch ber Spott feines früheren Freundes Eupolis sich richtete, baber er sich spater zu einer neuen Bearbeitung entschloß, die une nicht mehr erhalten ift. Much in ben nachstfolgenben Jahren war Ariftophanes nicht unthatig, aber wir befigen fein vollftanbiges Drama aus dieser Zeit. Die Bogel, Dl. XCI, 2, bezeichnen beutlich den Sohepunkt des Dichters; es ist dies nicht nur das umfangreichste, sondern auch das vollendetste Stud des Aristophanes. Mit genialer Leichtigkeit ift ber Plan entworfen, mit ficherer Sand und fichtlicher Liebe bas Ginzelne ausgeführt; ein freier feder humor geht burch die gange überaus phantaftische Dichtung binburch. Einen wefentlich verschiebenen Einbruck macht bie Epfistrata, Dl. XCII, 1, in bedrangter Beit geschrieben; man fühlt beutlich, wie ber Dichter fich nicht frei in gewohnter Beise bewegen tonnte und so in bas Riedrige und Poffenhafte herabfinkt. In ben Thes. mophoriazusen, die in daffelbe Jahr fallen und auch mopportuzulen, die in dasseite Jahr sallen und auch sonft in der ganzen Haltung jenem Stüde nahe stehen, vermeibet Aristophanes alles Politische und richtet seine Angrisse ausschließlich gegen Euripides; die literarische Kritis, die früher nur Rebensache gewesen war, tritt jest in den Bordergrund. Diesem Gediete gehören auch die Frösche an, Ol. XCIII, 3 versaßt; aber hier herrscht ein ganz anderer Geist, das große Talent des Dichterstritt wieder vollkommen flar und unbekindert bernar tritt wieder vollkommen flar und unbehindert hervor. Die Rrofche fteben ben Bogeln am nachften; wenn hier ein minder fühner Mug der Phantaste sich zeigt, so ist dagegen die Zeichnung der Charaftere desto gelungener. Dies ift überhaupt der Fortschritt, den wir in den spaleren Arbeiten des Dichters wahrnehmen; in den früheren Studen find die handelnden Bersonen oft nur in find-tigen Umriffen, in großen Zugen gezeichnet; mit der luftigen phantastischen Welt des Dichters vertrug fich nicht einmal recht eine genaue betaillirte Charafteriftif; jest, wo Ariftophanes immer mehr auf bem Boben ber wirklichen Welt fich bewegt, verwendet er fichtlichen Fleiß auf treue und forgfältige Darftellung ber Charaftere, und hat so schon die Bahn vorgezeichnet, welche die jungeren Romifer mit gludlichem Erfolg betreten.

Aristophanes ist auch nach bem peloponnesischen Axiege noch eine Reihe von Jahren thatig gewesen; während Eupolis in der Blüthe des mannlichen Alters starb, hat Aristophanes das Greisenalter erreicht; indessenist zuleht ein gewisses Abnehmen der Frische und gestigen

Rraft nicht zu verkennen. Es ift bies bie ganz natürliche Kolge des Alters; außerbem aber paßt jener fede Uebermuth, jener ungezügelte Sumor, wie ihn bie alte Romodie eigentlich verlangt, wol für einen jugendlichen Dichter, mabrend die tomifche Mastenfreiheit bem Greisenalter minder gut anfieht; baber auch andere Dichter, wie Aratinus, zulest dem Publicum nicht mehr recht genügten. Bor Allem aber muß man bie veränderten Zeitverhaltniffe mit in Rechnung bringen; die Komobie tritt jest in ein neues Stadium ein und entfagt holb freiwislig, halb gezwungen ihrem früheren Tone. Zwei Stück find une noch aus dieser lepten Lebensperiode bes Dichters erhalten: die Etflesiagusen, welche ber Uebergangezeit von ber alten gur mittleren Romobie angehoren, jeboch ber ersteren näher als ber letteren fieben; bann ber Blutus, ber icon vollständig ben Charafter ber neuen Richtung barftellt. Die Efflesiagusen, Dl. XCVL verfaßt (eine genauere Zeitbestimmung fehlt), behandeln gwar noch immer, wie die meiften fruheren Luftipiele bes Ariftophanes, einen politifchen Stoff, aber ber Dichter hat es hier eigentlich nicht mehr mit bem wirklichen attifcen Gemeinwefen ju thun, fondern mit politifchen Theorien. Ueber ben besten Staat, die beste Berfaffung wird gewöhnlich bann am lebhafteften verhandelt, wenn man in ber Wirklichfeit von einem gefunden Stanteleben am weitesten entfernt ift. Philosophische Politifer und politistrende Philosophen traten damals vielfach bervor, namentlich die Theorien von der Emancipation der Franen und Gutergemeinschaft, Die fcon Brotagoras, wie es scheint, vorgetragen hatte, fanden in jener Beit lebhaften Anklang. Gegen biefe Theorien ift bas Stud bes Aris ftophanes gerichtet; aber wie gewöhnlich treibt er bie Sache auf bie Spige; benn mabrend bie Abilosophen nur die gleiche Berechtigung ber Frauen anerkannten und insbesondere die Theilnahme am offentlichen Leben für die Frauen in Anspruch nahmen, führt Ariftophance, wie er schon fruber bas Motiv ber verfehrten Belt mehr fach benutt hatte, ein vollständiges Woiberregiment ein. Das Drama ift offenbar rasch entworfen und ausgeführt; baber rührt die stigenhafte Behandlung. Es ift frech und ausgelaffen, wie faum eine andere Comodie bes Ariftophanes, aber ftellenweise von unvergleichlichem humor, bie geniale Meisterschaft bes Dichters leuchtet auch bie noch überall hindurch. Der Blutus, Di. XCVII, 4 aufgeführt, ift eigentlich nur bie Umarbeitung eines früheren Studes, welches, Di XCII, 4 gebichtet, offen bar ein wesentlich verschiedenes war, sodaß bie noch er-haltene Komibie im Gangen als eine neue und falbftftanbige Dichtung gelten fann. Ariftophanes bedient fich hier ber allegorifchen Form, die bei feinen Rachfolgern immer mehr in Anwendung tommt. Inbem ber Remifer jest in bas fleinburgerliche Leben berabfteigt, zeichnet er mit fichtlicher Liebe und Geschick in naturgetreuer Beise bie handelnden Charaftere; bamit ift ber Beg betreten, ben fortan bas attifche Luftfpiel verfolgt. Bezeichnend ift namentlich, bas ber Stove, ber fonft nur untergeordneten Antheil an ber Handling hat, hier febon eine felbständigere Bedeutung gewinnt; ber gewandte,

liftige, freche Diener wird in ber mittleren und neueren Romobie gur ftebenben unentbehrlichen Figur; fein Bor-

bild ift Rarion im Pluins bes Ariftophanes.

Die alte Romobie, indem fle auf eine Rritif bes gefammten Boltelebens ausging, indem fle gegen bie berichenden Richtungen ber Jeit Opposition erhebt, und das Berfehrte, wo es fich auch barbieten mag, in seiner Berkehrtheit darzuftellen unternimmt, bewegt fich auf bem Boben ber Birflichfeit. Aber ber Dichter geht nicht barauf aus, ein bloges Abbild ber wirklichen Belt vorzuführen, fonbern er behandelt alle Berhaltniffe mit größter Freiheit, fobag ber Bufchauer oft gang unmittelbar und unerwartet von bem realen Boben in eine gang neue phantaftifche Belt fich verfest fieht. Grabe ben Dramen des Ariftophanes ift biefe Rubnheit, diefe phantaftifche Beife vorzuglich eigen. Er ift unerfcopflich in Erfinbungen, führt in reicher Mannichfaltigfeit bie verfchiedens artigsten Bilber vor und weiß mit anmuthiger Leichtigkeit Das Wibersprechendfte, bas icheinbar gang Busammen-hangelofe zu combiniren. Ariftophanes führt in seinen Luftfpielen theils hiftorifche Individuen ein, benen er aber allgemeine Buge leiht, fobaß fie als Trager einer ganzen Richtung erscheinen, ober er erfindet Charaftere, die bann, obwol er fie mit einzelnen individuellen Bugen ausstattet, boch haufig etwas Abstractes behalten und nur in flüchtigen Umriffen gezeichnet werben. Die handlung bes Studes ift in ber Regel einfach, oft find nur eine Reihe fomifchet Scenen lose mit einander verbunden; aber ein andetes Mal find die Faben auch wieder kunftreicher verfchlungen. Strenge Confequenz bes Planes barf man von einem fo phantaftischen Spiele, wie es die alte Komodie liebt, nicht verlangen. Wie die Begebenheiten oft icheinbar willfürlich und in fühnen Sprüngen fich entfalten, ebenso unbefummert ift ber Dichter um Biberfpruche in bem Charafter ber handelnben Berfonen; ift boch bie BHI-für und Inconfequenz recht eigentlich bas Lebenbelement ber alten Romobie. Die freie, tede Weise zeigt fich besonders auch darin, wie der Dichter ben Chor behandelt, namentlich in ber Parabafe, die von dem Charafter des atteften Luftspieles am meiften beibehalten hat, wo eben baffer auch die verschiebenartigften Elemente unvermittelt neben einander bestehen. Statt ein Lied zu fingen, was fich auf die Handlung des Studes felbst bezoge, wird die Parabase des Chores in der Regel zur Paresbase. Uebrigens in Studen, beren Anlage funftreicher und forgfaltiger ausgeführt ift, wie die Bogel, fteht auch bie Barabafe in innerer Beziehung zur handlung. Bahrend in manchen Staden zwei Barabafen (jeboch bie zweite nur in abgefürzter Form) vorfommen, verschwindet biefelbe in ben letten Studen gang und gar; für bie perfonlichen Angelegenheiten ber Dichter und ihre gegenfeitige Rivalitat hatte bas Bublicum fein rechtes Intereffe mehr; ber augellose Spott, ber hier feit Alters herrschte, wollte ebenfaus bem veranberien Gefdmade ber Beit nicht mehr behagen.

Ruhn und iconungelos richtet Ariftophanes nicht nur in ber Barabafe, fonbern an jeber beliebigen Stelle feiner Dramen feine Angriffe nach allen Seiten bin; je

machtiger eine Perfonlichkeit, je einflugreicher eine Riche tung war, besto mehr forberte ste bie Opposition bes Dichters, feine fcarfe bialeftifche Rritif heraus. Gine Bulle von Big und humor ftebt bem genialen Romiffer ju Gebote; fein Bis ift zwar nicht immer fein, fonbern verliert fich nicht felten in bas Schmuzige und Obscone; bas Bublicum war an biefen Ton feit Alters fo gewohnt, daß felbft ein Dichter wie Ariftophanes auf bies Element nicht verzichten mochte. Er tabelt zwar zuweilen felbft anbere Romiter wegen biefes Disbrauches, aber er nennt nicht nur bie Dinge frei und unverhallt mit threm rechten Ramen, sonbern benutt auch nicht felten das Unanftandige und Unguchtige um des fomischen Effectes willen; ja in einzelnen Studen verweilt er bei folden Schilberungen nicht ohne Bohlgefallen. Aber Ariftophanes ift weber bloger Poffenreifer, noch viel weniger ein gefinnungelofer Spotter, ber mit faltem Sohne bas Bebeutenbe berabzieht, sonbern bem Dichter ift es mit feiner Kritif Ernft, es liegen berfelben tiefere Attliche Motive zu Grunde; und in feinen gelungenften Studen weiß er fich auch von jenen Extravaganzen meift frei ju halten; ber anmuthigfte Scherz und fedfte Sumor geht hier mit dem Ernste Sand in Sand. Und fo konnte ber Bhilosoph Blato, oder wer sonft, jenes treffende Epi-gramm auf den Komiker gedichtet hat 68), mit Recht ruhmen, baf bie Grazien felbft ben Beift bes Ariftophanes fich ju ihrem Site und unverganglichem Seiligthume auserwählt hatten. Ariftophanes gebietet über ben gangen Sprachichas; burch zahlreiche treffenbe, manchmal auch ungeheuerliche Wortbilbungen hat er bie Sprache bereichert. Trop ber Freiheit, mit ber ber Dichter verfahrt, ift er boch auch bier meift unbewußt von einem richtigen Sprachgefühle geleitet; einzelne anomale Bilbungen mogen fogar abfichtlich gebraucht fein, um eine tomifche Wirfung ju erzielen. Richt minder gibt fich bas große Lalent bes Dichtere in ben lyrifchen Theilen feiner Lufe fpiele fund; die fauberen, gierlichen Berfe find von vollenbetem Bobllaut und zeigen einen wunberbaren Reichthum rhythmischer Formen; ber Dichter verfteht es, bie verfchiedenften Stylarten, und gwar fteis in angemeffener

Weise, anzuwenden.
Außer diesen drei großen Dichtern beiheiligen sich zahlreiche Mitbewerder am Agon der Komödie. Reben Kratinus ist vor Alem Krates zu nennen; ansangs Schauspieler und als solcher mit Kratinus verdunden, vorsuchte er sich auch bald selbst in der Komödiendichtung; indessen seine bescheidenes, sast schwerzen Währrell wagte nicht den bescheidenes, fast schäckernes Rähnrell wagte nicht den kachen übermuthigen Ton senes Missers anzuschlagen, daher bleibt Krates dem politischen Geblete sein. Nach dem Börgange der siellischen Konister, insebesondere des Spicharmus, hielt er sich mehr im Allzgemeinen und wuste in diesem engen Kreise durch artige Ersindungen und geschicke Charasterzeichnung sich die Onist des Publicums zu erwerden. Im Ganzen den gleichen Weg betritt mit günstigem Erfolge Pherekrates,

<sup>68)</sup> Al Xáqiteş τέμενός τι λαβεΐν όπος σόχὶ πεσεϊται  $Z_{\eta \tau \sigma \theta \sigma \alpha \iota}$ , φυχήν εθφον Αφιστοφάνους.

Mittlere Romodie. Aeußerlich unterscheibet fich biefe von ber alteren icon baburch, daß ber Chor immer mehr gurudtritt und balb gang verschwindet; bereits in ben letten Jahren bes peloponnefifchen Rrieges hatten bie Dichter ben Choregen gegenüber mit vielfachen Schwierigfeiten ju fampfen und mußten manche Rud. fichten nehmen, um ihnen nicht allzu große Anftrengung jugumuthen. Dl. XCVII. wurde burch ein Gefet bes Rineftas ber Aufwand für ben Chor ber Romobie auf bas allergeringfte Daß befdrantt, fodaß ber Chor zwar noch eine Zeit lang fortbestand, aber fein Antheil auf bas Zeuferfte beschränft wurde. Da nun ohnebies bie Romobie immer mehr auf eine Darftellung bee öffentlichen Lebens verzichtete, war ber Chor eigentlich überfluffig ober vielmehr ftorenb. Es war baher recht gethan, baß man ihn balb ganz beseitigte. Die Bausen
ber Handlung, in benen früher ber Chor aufgetreten war, wurden nun durch Musik ausgefüllt, wie bies auch schon früher gefchehen war, als ber Chor bem Ramen nach noch fortbeftanb. Man mochte Anfangs beliebige und befannte Musitstude mablen 69); balb componirte man eigens Melobien, bie fur ben Charafter bes jebesmaligen Luftspiels pasten; wenigstens war bies sicherlich Brauch in ber neueren Romobie, wie bie Stude bes Plautus und Tereng beweisen; benn biefe romischen Dichter haben nichts Reues eingeführt, find überall nur ber Buhnenpraris ber Griechen gefolgt. Damit hangt wol auch eine andere Menderung unmittelbar zusammen, indem ftatt ber bisher üblichen brei Luftspiele jedesmal funf aufgeführt wurden. Da die Choregie jest nur noch mit geringen Roften verfnupft war, fonnte man die Bahl ber Stude vermehren, jumal an Dichtern, die ihre Komobien gur Aufführung anboten, fein Dangel war. Bahricheinlich murbe jugleich auch bie Gintheilung bes Studes in Acte, in der Regel funf, eingeführt; benn auch diefen Theil ber Detonomie bes Luftfpieles haben die Romer von den Griechen adoptirt, und wir durfen wenigstens für die neuere Komobie eine gleiche Eintheilung mit Sicherheit voraussetzen. Wie überhaupt die Darftellung bestimmter lebender Perfonlichfeiten feltener wird, fo tritt insbesondere das politische Element fast gang gurud, wenn icon zuweilen auch bie Dichter ber mittleren Ros

Es ift fein außerer 3wang, ber bie Dichter von biefem Gebiete fern halt — hatte boch fruber bie Romobie über alle solche Beschränkungen sich meisteutheils ked hinweggeset — sondern das Lustspiel folgt eben nur dem veranderten Geiste der Zeit. Die politischen Interessen,
welche früher die Gemüther beherrscht hatten, haben mehr und mehr ihre Bedeutung verloren. Das Bolk ist stumpser und gleichgültiger geworden; der beständigen Parteilämpse überdruffig, mag man am wenigsten im Theater burch politische Discuffionen fich aufregen ober langweilen laffen; und fo verftummt bie Opposition ber Romobie von felbft. Bahrend fruber bas Bublicum mit gang befonberem Bohlgefallen jeben perfonlichen Angriff ber Romodie gefolgt war, ift man auch in dieser Beziehung jest rigorofer geworben. Der veranberte Gefchmad bes Bublicums nothigt bie Dichter fich im Allgemeinen ju halten. Dies war auch auf die außere Ausstattung ber Romobie von Einfluß; wahrend früher jedes Stud be fondere Masten erfordert hatte, bedient fich die mittlen Romobie einer Anjahl ftehender Masten, die für ihren Saushalt ausreichen.

Die mittlere Romodie, Die fich von dem politifden Gebiete gurudzieht, Die auf ben Chor verzichten mußt, aus bem eigentlich bas Luftspiel hervorgegangen mar, gewinnt nothwendig einen gang anderen Charafter; gleich wol ift berselbe nicht so leicht genauer zu bestimmen. Dies liegt nicht blos barin, bas uns außer ben beiben letten Studen bes Aristophanes feine Romobien aus bieser Zeit vollständig erhalten sind, sondern ist weit mehr noch in der Ratur der Sache selbst begründet. Diese Beriode ist wesentlich eine Uebergangszeit, daher auch Manche im Alterthume nur bie beiben Gattungen ber alten und der neuen Romodie unterschieden. Die mitte lere Romodie erinnert einerseits an die alte Romodie; mit biefer hat fie namentlich bie entschiedene Borliebe für bas Phantaftische und Groteste gemein, ein Element, das in der neueren Romodie fast gang verschwindet. Andererseits tommt ste der neueren Romodie schon ziemlich nahe, die barauf ausgeht, ein möglichst treues Abbild bes Alltagelebens ju geben. Die mittlere Romobie wahlt besonders allegorische und mythologische Stoffe. Indem fie fo die früher vielfach von Epifern und Ira gifern behandelten Dothen vorführt, nahert fie fich natur lich ber Parodie. Bei ber Schnelligkeit, mit ber allt biefe Dichter zu arbeiten pflegten, waren folche Stoffe, bie eigentlich schon fertig vorlagen, besonders erwunscht. Ein ergiebiges Thema sind die verschiedenen Richtungen in der Kunft und Literatur, sowie deren Bertreter; inde besondere die Philosophie, die grade damals in dem Culturleben der Ration die wichtigste Stelle einnimmt, wird nicht geschont; bas vornehme, exclusive Besen ber Blatoniker wird ebenso verspottet, wie die Ascetik ber Reupythagoreer. Zuweilen berührt die Romödie auch wol noch das politische Gebiet, es finden fich sogar siemlich beftige Angriffe gegen einheimische Staatsmanner, wie gegen auswartige Furften, aber nur gang ausnahme

<sup>69)</sup> Die Reueren nehmen an, bag in ben letten Ariftophanisschen Studen, wo bas fehlenbe Chorlieb burch XOPOY einsach bezeichnet wirb, biefer Mangel baburch ersett worden fei, bag man nach Belieben furze, allgemein bekannte Lieber eingeschoben habe; allein bazu bedurfte es boch immer eines mehr ober minber eins genbten Chores, und man fonnte barin nur einen Beweis ber Bes quemlichteit ober Unproductivitat bes Dichters felbft erfennen.

weise wird eine solche Berfonlichkeit felbst auf die Bühne gebracht; überhaupt macht bas mittlere Luftfviel mehr von ber feinen, verftedten Anfpielung Bebrauch, indem es auf die unverhulte, vernichtende Schmahrede ver-

gichtet, in ber fich früher die Romodie gefiel.

Andererseits bereitet die mittlere Romodie der neueren schon ben Boben vor. Sie bearbeitet gahlreiche Stoffe, bie aus ber Mitte allgemein menschlicher Berhaltniffe entnommen find. Die verschiedenen Stande ber burgerlichen Gefellschaft, bas Thun und Treiben ber Rleinburger nicht nur Athens, sondern auch der anderen hellenischen Stadte und ganbichaften werben naturgemaß und mit ben nothigen Localfarben gezeichnet, Charaftere, wie fie in ber gewöhnlichen Birflichkeit erscheinen, in typischen Bestalten vorgeführt. Die Leibenschaften und Interessen, welche biefe engeren Rreife bewegen, die Conflicte und Berlegenheiten, welche baraus entspringen, suchen jene Dichter geschicht zu einem funftreichen Spiele zu benuten, welches mehr ben Berftand ale bie Phantafie beschäftigt, aber eben beshalb einer Beit, bie vom Ibealen abgewandt war, und im Theater eben Richts als Unterhaltung und Beitvertreib suchte, gang befonders jufagen mußte. bem fo bas Luftspiel immer mehr auf einen engen Rreis fich beschränft, gewinnt baffelbe eine feste typische Form; das Familienleben mit seinen Leidenschaften und Interessen tritt in ben Borbergrund. Und so ift inebesondere ein Liebeshandel ein fehr mefentliches Motiv, wenn auch noch nicht so vorherrschend wie in der neueren Romodie. Der junge Sohn bes Hauses, ber, um seine Leibenschaft zu befriedigen, Gelb braucht, und ihm gegenüber ber geizige gabe Bater, bann ber liftige und luftige Stlave, ber dem jungen Berrn in feinen Berlegenheiten beifteht und zu biefem 3mede Intriguen fpinnt, bie feine, gewandte Bublerin find in ber Regel bie hauptsachlichften Erager ber Sandlung. Dazu fommen bann in zweiter Linie ber gemeine habsuchtige Ruppler, ber schmuzige Bucherer, ber prablerifche Solbat, ber unverschämte Parafit, Roche, bie ihre Runft mit Birtuofitat üben und anpreisen, und ahnliche topische Figuren. Diese Charaftere geben sammt-lich auch auf die neuere Romobie über; aber sie werben bort immer feiner ausgebilbet, indem man bas Uebertriebene, Carifirte, was ihnen ursprünglich anhaftete, abestreift. So legt bie mittlere Romoble bie phantaftische Behandlungsweise mehr und mehr ab, und indem fie auf realem Boben anlangt, bilbet fie bas Intriguen - und Charafterftud immer felbftanbiger aus.

Unter ben Dichtern biefer Periode fteben in vorderfter Reihe Antiphanes von ungewiffer Berfunft, jebenfalls fein geborener Athener, ber von Dl. LXXXXVIII. bis CXII. ununterbrochen für die Buhne thatig war; und Alexis aus Thurii, aber attischer Burger, ber ein Alter von 106 Jahren erreichte, babei aber boch fich allezeit die Frische bes Geiftes mahrte, sodaß seine bramatischen Arbeiten bis weit in die folgende Periode hineinreichen. Beibe Dichter arbeiteten mit unglaublicher Leichtigfeit, an Fruchtbarkeit hat es ihnen baber auch fein Anderer gleichgethan; von Antiphanes gab es 260, von Alexis 245 Stude. Daß babei bie Boefte oft ju furg tam, liegt auf der Hand. Jene Saft des Broducirens mußte zu mechanischer Arbeit führen; Diefe Dichter wiederholten nicht nur Motive, die fie felbft, ober Frubere langst verbraucht hatten, sontern fie fcrieben zuweilen fich und Andere grabezu aus, aber nichtsbestoweniger beherrschten ste lange Zeit hindurch das attische Theater. Ungleich forgfältiger fcheinen Eubulus und Anarans brides gearbeitet ju haben, beren Stude fich auch burch gewähltere Sprache fichtlich auszeichnen; eine gewiffe Recheit bes Spottes tritt namentlich bei Eimofles hervor. Außer biefen find noch besonders Anarilas, Amphis, der jungere Rratinus, Epifrates und

Renardus hervorzuheben.

Reuere Romodie. Diefe hat fein wesentlich neues Element, was nicht bereits frühere Dichter mit Erfolg benust hatten, aufgebracht; fle begnügt fich bas, was fle vorfand, weiter zu entwideln und immer funftreicher audzubilden. Aeußerlich ward, so viel wir wiffen, gar Richts geandert, das neuere Luftspiel behalt die caricatur-artig verzerrten Madfen ber mittleren Komodie bei, die eigentlich für den jest herrschenden Ton gar nicht mehr recht paften; ebenso geht die Sandlung noch immer in ber Regel auf ber Strafe vor bem Sause vor fich, wie in der alten Romodie, die in jeder hinficht den Charafter ber Deffentlichkeit an fich tragt, wahrend man jest eigentlich die Handlung in das Innere des Hauses hatte verlegen follen. Die Sitte, daß funf Stude mit einander um ben Preis fampften, ward wol beibehalten. Romobien werben übrigens jest nicht nur an ben Lenden und großen Dionysten, sondern nach ber Anordnung bes Redners Lyfurg auch an dem Feste der Xorgor aufgeführt; boch fragt es sich, ob dies neue Lustspiele waren. Der ideale Gehalt, der die alte Romodie ausgezeichnet hatte, ift völlig verschwunden; ebenfo wenig machen biefe jungeren Dichter von bem phantaftifchen Wefen Gebrauch, was in ber mittleren Romobie einen fo breiten Raum einnimmt, der Allegorie und mythologischen Figuren wird hochstens noch im Prolog ein bescheibener Plat vergönnt. Die neuere Komödie bewegt sich vollständig auf dem Boden der Wirslickseit, das altägliche Leben mit aller Treue und Naturwahrheit wiederzugeben ift bas hauptsächlichfte Streben Diefer Dichter. Bier liegt aber bie Befahr nabe, in einen gewiffen nuchternen Realismus ju verfallen, und daß bie neuere Romodie biefe Rlippe nicht vermieden hat, erfennt man ichon aus den Rach-bilbungen ber romischen Luftspielbichter. Inbem bie neuere Romobie fich in bem beschranften Rreise bes Familienlebens bewegt, ber einer Erweiterung nicht gut fahig war, hat fle eigentlich etwas Einformiges; fast in allen Romobien war bie Bermidelung und Lofung burch ein Liebesverhaltniß bedingt, mit einer Sochzeit schließt bas Stud meiftentheils ab. Die typischen Figuren, welche fie von der mittleren Komobie überkommen hat, werben fammtlich beibehalten: fcmache, betrogene Bater, verschwenderische, leichtfertige Sohne, schlaue, habgierige Betaren, freche Ruppler und Rupplerinnen, liftige Cflaven, prablerische Langenechte und namentlich Parafiten, Die vorzugsweise bas luftige Element reprafentiren. Aber in

biesem Kreise find jene Dichter auch ganz heimisch; ungeachtet biefer Beschränkung gelang es ihnen nicht felten, Berte gu schaffen, bie nicht blos für ben Augenblid ber Berftreuung und Erheiterung eines oberflächlichen Bublis cums bienten, fonbern auch fpater finnige Lefer gu feffeln wußten. Alle biefe Dichter haben mit flarem scharfen Blide bie Belt und bas Treiben ber Menschen beobachtet; auf die feine Zeichnung ber Charaftere, die dem wirts lichen Leben abgelauscht waren, wird überall besondere Sorgfalt verwandt. Wenn auch meift gang gewöhnliche Borgange bargeftellt werben, fo ift boch bie Berwidelung ber Sandlung in ber Regel gludlich erfunden und fpan-nend; felbft alltäglichen Begebenheiten wiffen biefe Dichter burch geschickt erfundene poetliche Situationen einen gewiffen Reig ju verleihen. Fein gesponnene Intriguen, bie eine überrafchenbe, unerwartete Bendung nehmen, wechfeln mit rührenden, fentimentalen Scenen, fo 3. B. war Aussehung ober Entführung ber Kinder und Bieber-entbedung ber verlorenen ein gang gewöhnliches Motiv. In allen biesen Beziehungen erinnert die neuere Komödie vielfach an Euripides, und nachft den Studen ber mitteleren Romodie hat biefer Tragifer am meiften auf die Beftalt bes jungeren Luftspiels, insbefonbere auf Denander, eingewirkt. Das, mas grabe bem Euripides gewöhnlich als Fehler angerechnet wird, daß er ben Abel und bie Burbe ber Tragobie nicht genugend wahrt, indem er fie Dem burgerlichen Charafter annahert, mußte bas Studium Diefer Tragobien ben jungeren Luftspielbichtern gang befonbere empfehlen. Freilich einen hoheren Dagftab barf man an biefe Dichtungen nicht anlegen. In einer fo zerfahrenen und atomiftischen Zeit fann bie echte fomische Dichtung nicht gebeihen, benn biefe fest tieferen fittlichen Gehalt nicht nur im Dichter, sondern auch im Bublicum voraus, da ja grade das Drama vor Allem auf der lebendigen Bechselwirkung zwischen Dichter und Zuhörern beruht. Allerdings besteißigt sich die neuere Komödie, namentlich im Bergleich mit ber alteren, eines außerlich anständigen Tones; aber fie ift bafür innerlich burchans frivol. Die Handlung ber Mehrzahl biefer Stude ift fo befchaffen, daß fie bas sittliche Gefühl verlett; auch wo jene Dichter die Abficht haben, eblere Charaftere bargustellen, gelingt es ihnen nicht recht, benn wir glauben an keine sittliche Tüchtigkeit, bie nicht aus der innersten Ratur des Charafters entspringt, sondern mehr als Willfür oder Zusall erscheint. Die zahlreichen eingestochtenen Resterionen und Lebensregeln, welche wir in der neueren Komödie grade wie des Euripides sinden, werden Riemanden taufchen; es ift eine burchaus zweibeutige, oberflächliche Moral, ju ber biefe Dichter fich bekennen; eine trube, unbefriedigenbe Weltanficht tritt und überall, namentlich bei bem bebeutenbften Dichter biefer gangen Gruppe, bei Menander entgegen. Da biefe Romifer, beren Thatigfeit burch bas Beburfniß bes Theaters und unterbrochen in Anspruch genommen wurde, fehr rafch arbeiteten, so zeigt natürlich bie Ausführung im Einjelnen nicht felten beutliche Spuren der Flüchtigkeit. Auch die Sprache ift im Gangen nüchtern und farblos,

scheint nur selten über das mittlere Raß der bamuls üblichen Umgangssprache fich erhoben zu haben.

Bie viel auch bes Mittelmäßigen und Unbefriebigenben biefem gangen Dichterfreise anhaftet, fo finben fich bennoch barunter Manner von bedeutenbem Talent, bie nicht nur auf ihr Jahrhundert, sondern auch auf bit fpateren Gefchlechter nachhaltigen Ginfing ausgeübt haben. Die Dramen ber alten Komobie konnten nicht wieber aufgeführt werben; fie waren nur fur Athen beftimmt, bingen mit bem attifden Leben und ben Intereffen bes Augenblice auf bas Engfte jufammen; eine Bieber-bolung an einem anderen Orte ober in einer fpateren Beit war unmöglich, aber ihr innerer poetischer Berth ficherte biefen Dramen ju allen Beiten einen bestimmten Rreis von Lefern; wahrend bie Stude ber mittleren Romobie, die nicht minder für den Augenblick berechnet maren und ebenfalls meift eine entschieden locale farbung an sich trugen, frühzeitig in Bergessenheit geriethen; nur die Grammatiker, die mit antiquarischen Studien sich beschäftigten, wandten ihnen ihre Theilnahme zu. Eine ganz andere Bedeutung gewinnen die Arbeiten der jungsten Komiker; ihre Wirkung reicht weit über die Grengen Attifas, weit über ben verhaltnifmaßig furgen Beitraum, in welchem fle entftanben, binaus. In bem gangen Charafter jener Beit liegt es, bas bie locite Farbung, welche mehr ober minber allen fraberen bramatischen Dichtungen eigen ift, jurudtritt; die neuere Romobie hat einen allgemein gultigen, entfchieben foemepolitischen Charafter. Die Stude bes Menanber, Phi-lemon, Diphilus und ihrer Zeitgenoffen find zwar gleichfalls in Athen entftanden und für bas attifche Theater bestimmt, aber fie konnten überall, wo griechische Sprace, griechische Sitte und Bildung herrschte, verkanden und gewürdigt werden, sie fanden aller Orten ein dantsares und empfängliches Publicum, sie behaupteten sich sort-während auf ber Bühne, nicht nur in Athen, sonden überall, wo ein Theater existirte, wie man ja grade in jener Beit fich mit entichiebener Borliebe bem Bergnugen bes Schauspiels zuwandte, und nicht minder fanden dest Dramen fortwährend sielstige Leser in großer Zahl. Eben wegen dieses kosmopolitischen Characters beschränkt sich bie Wirkung ber neueren Komobie nicht auf Griechen land und die Lanber griechischer Junge, sondern reicht wiel weiter. Frühzeitig wurde bas griechische Luftspiel nach Rom verpflanzt; die römische Komobis, und zwar nicht blos die sogenannte fadula palliata, fondern and bie fadula togata und ber Dimus find mehr ober minder von diefen griechischen Borbitbern abhangig. Und burch Bermittelung ber romifden Komoble haben De nanber und feine Genoffen entschiebenen Ginfluß felbft auf bas moberne Luftfpiel gewonnen. Richt minber groß ift ber Ginfluß ber neueren Romobie auf andere De biete ber-griechifden Literatur, insbefonbere ben Roman, bie Epistolographie und überhaupt bie gange fdrift stellerische Thatigfeit ber sogenannten jungeren Sophiften. Um so mehr muffen wir bestagen, bas und tein einziges Luffpiel aus biefer britten Beriobe vollftanbig erhalten

ift, benn die immerhin jahlreichen Bruckfilde, die wir eben ber großen Bopularität jener Dichter verbanden, reichen natürlich nicht aus, um und ein Cares Bilb beffen, was fie eigentlich geleiftet haben, zu verschaffen. Ginigermaßen Erfat für biefen Berluft gewähren uns die Nachbildungen der romifchen Romifer, vor Allem die Stude bes Tereng, ber seinen gangen Stoly barein feste, eine möglichst treue Copie ber gwiechischen Driginale zu bieten. Raturlich bleibt jebe lebersegung und Bearbeitung hinter bem Driginal gurud, und wenn einerfeits burch bas Raive und Treuberzige, was von haus aus der alteren lateinischen Sprache eigen ift, bas Leichtfertige der griechischen Stude etwas ermaßigt wird, so entspringt baraus auch wieber etwas Zwiespaltiges. Wie Bebeutendes Terenz geleistet, erkennt man am besten, wenn man damit die vlumben und formlosen Versuche feines Borgangere Cacilius vergleicht; Blautus fommt. hier weuiger in Betracht: er war ein felbftanbiger, reich begabter Dichter, dem, um Großes zu leisten, nur die rechte Zeit und rechte Umgebung sehtte; eben deshalb hat er seine griechischen Originale mit großer Freiheit bear-beitet. Wenn Plautus einen Charafter mit Lust und Liebe behandelt, so dürften von jenen griechischen Dichtern nicht viele es ihm gleich gethan haben; aber bann finkt er auch wieder ju unglaublicher Robbeit berab, wovor die attischen Romifer ihr gebildeter Geschmad bewahrte.

Der bedeutenbfte unter biefen Dichtern ift nach bem einftimmigen Urtheile bes Alterthume Menanber. Bu Athen geboren Di. CIX, 3 gehört er einer angesehenen Familie an und lebte in gunftigen, vollfommen unab-bangigen Berhalmiffen. Wie damale philosophische Stubien vorzugsweise die ftrebfame Jugend beschäftigten, fo folos fich auch Menanber an Theophraft an; mit feinem Alteregenoffen Epifur war er genauer befreundet; allein biefe Stubien, wenn er ihnen auch ftete treu blieb, bilbeten doch nicht die eigentliche Aufgabe seines Lebens. Angeregt durch das Beispiel seines Berwandten, des Dichters Meris, wendet er sich vielmehr frühzeitig, Dl. CXIV, 2, ber Komödiendichtung zu und war bis zu seinem Tobe, Dl. CXXII, 3, unumterbrochen für bie Buhne thatig. Bei seinen Zeitgenoffen hatte freilich Menanber Anfange feinen gang leichten Stanb; erft nach und nach gelang es ihm, bauernde Erfolge zu gewinnen. Aber grabe wie Euripides ertrug er biefe Ungunft best Bublicums mit Gleichmuth, indem er bem unparteilichen Urebeil fpaterer Beiten vertraute. Und fo blieb er Athen tren, obwol Ptolemaus L, wahricheinlich auf Beranlaffung bes Demetrius von Phaleros, mit bem Menanber früher befreundet war, ben Dichter für Alexandria zu gewinnen fuchte. Menander wird häufig mit Ariftophanes zusammengestellt, beibe gelten als bie Sauptvertreter ber Romobie, beibe werben als ebenburtige Geifter betrachtet, fo groß auch die Berichiebenheit war; ja viele raumten bem jungeren Dichter fogar die erfte Stelle ein. In ber treuen Schilberung bes Lebens und ber Scharfe ber Charafterzeichnung, in ber funftvollen Berwickelung ber Samblung wie in bem feinen Intriguenspiele war Denamber Deifter und übertraf alle feine Ditbewerber;

seine Stude wurden, nachdem er einmal fich Bahn gebrochen hatte, überall mit entschiedenem Beifall aufgenommen, waren bem Theaters wie bem lefenben Bublicum gleich willtommen. Rachft Guripibes ift fein anderer attischer Dichter in foldem Grade popular ges worben und hat fo allgemeine Berbreitung gewonnen als Menander, ja ber Komifer erfreute fich foggr eigents lich noch größerer Gunft. Ueberhaupt zeigt Menanber eine gewisse geiftige Bermandtschaft mit Euripides, ber, wie schon bemerkt, grade in biefer Periode auf die Ente widelung der Komodie sichtlichen Einfluß ausgeübt hat; sieht doch die Euripideische Tragodie dem Charafter- und Intriguenstüd jener jüngeren Komifer schon ganz nahet Bie Euripides, fo war auch Menander ein philosophisch. gebildeter Manu; beiben gemeinfam tft baber auch bie entschiedene Borliebe für morglische Reflexionen ; bier wie bort finden wir eine Kulle von Seitenzen und Biften? fpriiden, in benen fie ihre reichen Lebenserfahrungen niedergelegt haben. Beibe werben nicht mube, biefelben Grundgebanten, nur in etwas veranderter Farm, immer von Reuem ju wiederholen; bie Uebereinstimmung biefer Dichter ift fo groß, daß es namentlich bei anonym überlieferten Berfen nicht leicht ift, bas Eigenthumsrecht feftauftellen.

Dem Menander jundchst fieht Abilemon aus Soli ober Sprakus; er ift alter ale Menander, hat aber feinen Rivalen weit überlebt, ba er hochbetagt erft Ol. GXXIX, 3 jur Beit bes dremonibeischen Krieges firbt, fodaß feine Birtfamfeit noch weit in die Alexandrinische Beriode hineinreicht; und zwar war er bis zum letten Augen-blid seines langen Lebens geistig frisch und thatig. Der Gunft bes Publicums mus er sich in besonberem Grabe erfreut haben; Menanber fonnte Anfangs ihm gegenüber nicht recht auffommen, und fpater, wo die Productivitet ber anderen Dichter ichen nachzulaffen beginnt, mag Philemon die attische Buhne vorzugsweise mit neuen Dramen versorgt haben. Die Jahl von neunzig Stüden, die man ihm beilegte, erscheint daher gar nicht übermäßig groß. An geistreicher Ersindung, au seiner: Charasterzeichnung und fünftlich gesponnener Inteigue mar Denander ihm wol überlegen; aber anschauliche und lebensvolle Bilber ber attifchen. Gefellichaft verftand Philemon vortrefflich vorzuführen, und an fittlichem Behalt, foweit davon überhaupt in der neueren Komodie, noch die Rebe fein fann, übertraf er, wie ich fcheint, Die Dehrgabl ber zeitgenöffischen Dichter. Dinbilme, obwol ein unmittelbarer Beitgenoffe bes Menanber und Bhilemon, erinnert vielfach noch an die Beife ber mittleren Komobie; bei ihm fanden fich auch, wie es scheint, noch häufiger echt poetische Elemente, bie in: ber neueren Komobie immer feltener werben; felbft bie Synade biefes Dichtens ift lange nicht so farblos und monoton, wie weistentheils bei ben anderen Romifeen biefer Beriode. Freilich finft auch Diphilus zuweilen gang in die Ruchternheit bes bamaligen Alltagelebens herab; nur haben bie Remeren Unrecht, wenn fie bas Original ber Plantiniften Camobie Asinaria bem Diphilus queignen; warum foll biefes Stud, welches auf ber allerniedrigften Stufe fteht, nicht

von einem und sonst unbekannten Komiser Demophilus versaßt sein? Sonst ist noch Apollobor von Gela zu nennen, dessen literarisches Eigenthum sich nicht immer genau scheiden läst von dem namhasteren Apollobor von Karnstus, der eigentlich schon der Alexandrinischen Jeit angehört und, wie es scheint, vorzugsweise nach Menander sich gebildet hatte; diesem jüngeren Apollodor ist Terenz in zwei seiner Komödien gefolgt. Gleichzeitig mit Apollodor von Karnstus traten Positippus von Kassandrea und Philippides als Lustspieldichter auf, während Macho aus Korinth oder Sityon für die Bühne von Alexandria thätig war; doch blied dieser Bersuch, wie es scheint, vereinzelt, man begnügte sich in Alexandria, wie anderwärts, die Stücke der aners

fannten attifchen Dichter wieber aufzuführen.

Profaliteratur. Diefer gange Zeitraum von Di. LXX. bis CXX. ift nicht nur burch die regfte literarische Thatigkeit ausgezeichnet, sonbern unterscheidet fich von ben beiden früheren Berioden vor Allem burch vie großartige Bielseitigkeit, burch seinen universellen Charafter. Neben der Poesie, die jest im Drama ihre höchste Spise erreicht, bildet sich die Kunst der Prosa immer freier, reicher und schoner aus, sodaß sie der Poesie bald ebendurtig zur Seite steht. Während aber auf dem Gebiete der Poesse die dramatische Kunst eine faft ausschließliche Berrschaft behauptet, entwidelt fich bie Brofa gleichmäßig nach ben verschiebenften Richtungen hin. Geschichtschreibung und philosophische Dar-ftellung geben über bie ersten Anfange und Bersuche, bie wir in ber vorigen Periode antrafen, rasch hinaus und ihnen tritt alsbald bie Runft ber Beredfamfeit jur Seite, bie, wenn auch icon langft prattifch geubt, boch bisher ber literarifchen Bflege ganglich entbehrt hatte. So brangt fich in biefem Beitraume von ungefahr 200 Jahren bie gesammte Entwidelung ber Brofa gu-fammen. Bas bie griechische Literatur an vollenbeten, muftergultigen Profamerten befist, gehort eigentlich gang ausschließlich dieser Periode an, und zwar find es auch hier bie Attifer, welche auf allen Gebieten ben Breis Davontragen; die großen Meifter ber Profa gehoren faft alle entweder Attifa burch ihre Geburt an, ober haben

boch in Athen thre geistige Heimath gefunden.
Hiftoriker. Die Geschichtschreibung, die bei den Joniern Kleinassens am frühesten aufgetreten war, verharrt zunächt noch in dem hergebrachten Gelese. Aber schon die bedeutende Jahl der Historiker, welche dem Ansange dieser Periode angehören, dekundet ein regeres Leben und deweist genügend, welch lebhastes Interesse das Publicum an diesen Arbeiten nahm. Unter diesen Logographen ist zunächt Dionysius von Milet zu nennen, ein Zeitgenosse des Hetatäus, aber wol an Jahren etwas jänger. Da der Kame Dionysius namentslich später einer der allergeläusigsten war und viele Schristseller dieses Ramens sich mit historischen und verwandten Studien beschäftigt haben, so ist es nicht leicht, das literarische Eigenthum dieser gleichnamigen Geschichtschreiber zu sondern. Dem alten Logographen gehört hauptsächlich ein Werk über persische Geschichte, im

ionischen Dialekt geschrieben; bagegen bie verschiebenen Schriften mythologischen Inhalts, welche unter bem Ramen bes Dionyfius angeführt werben, muß man theils dem Dionysius angesupti werden, mus man theils dem Dionysius aus Mitylene zuweisen, der in Alexandria in der ersten Haste des 1. Jahrh. v. Chr. lebte, theils gehören sie, wie der xixloz loroqueos, einem alteren Dionysius, der eben daher den Zunamen xixloyogogos erhielt <sup>20</sup>). Charon von Lampsacus um Dl. LXXV. schrieb nicht nur Jahrbucher feiner Baterstadt (Qoo Aauwanpoon), sonbern auch über spartanische und fretische Geschichte; außerbem verfaßte er ein Bert über hellenische Gefdicte ('Eddquina), und nicht minder wandte er seine Studien ber Erforichung ber Beschichte bes Orients ju 71). Sip. pys aus Rhegium, gleichfalls ber Beit ber Berferfriege angehörenb, fcrieb unter Anderem eine Befdichte Siciliens. Xanthus aus Sarbes in Lybien verfaste ein Wert über bie Gefdichte feines Lanbes und Bolfes (Avdiana) in vier Buchern, welches nach ber glaubhaften Angabe bes Ephorus Berobot fleifig benutt hat. Reben bem novelliftischen Elemente, welches grabe bie Gefchichte ber aftatifchen Bolfer in reichem Dage barbot, tritt hier icon eine gewiffe Reigung gur pragma-tifchen Geschichtsbehandlung hervor. Dies Werf warb fpater von Menippus in einen Auszug gebracht; außerbem aber gab es, wie es scheint, auch noch unter-geschobene ober boch gefalschte lybische Geschichten unter bem Ramen bes Kanthus, bie man bem Mitylender Dionyfius beilegte. Bu ben namhafteften Logographen gehoren Gellanicus und Pherecybes; beibe im Anfang biefer Beriode geboren, erreichen ein hohes Alter und waren bis in die letten Beiten bes peloponnefifchen Krieges thatig. Hellanicus von Mithlene auf Lesbos fcheint die lette Beit feines Lebens in Berperene an ber affatischen Rufte zugebracht zu haben, wo er Dl. XCIII. gegen Ende oder Anfang Di. XCIV. gestorben sein mag. Ungemein zahlreich find die Berte, welche man bem Sellanicus beilegte; manchmal wird wol baffelbe Wert unter verschiedenen Titeln, ober auch ein Theil eines größeren Wertes als eine felbständige Schrift angeführt. Auch bei Bellanicus ift bas mythifch genealos gifche Element noch vorherrschend, boch wird es vor Allem mit Rudficht auf bie bestehenden Inftitutionen, Geschlechter, Feste u. f. w. behanbelt. In einzelnen Arbeiten ging übrigens Bellanicus auch auf bie biftorischen Zeiten naher ein und berührte sogar bie unmittels bare Gegenwart. Wie ber Logograph aus eigener Anschauung die wichtigften Lander ber alten Belt fannte, fo war auch bem Chorographischen ein breiter Raum gestattet. Auch um die Chronologie hat er fich verbient gemacht, namentlich burch ein urfundliches Berzeichniß ber Briefterinnen ber Bera in Argos. Freilich feine

<sup>70)</sup> Mit Unrecht haben Reuere biefen Apflographen Dionpfius mit bem Samier Dionpfius aus romifcher Beit ibentificiren wollen; ber Berfasser bes nicht jedenfalls hoher hinauf. 71) Ueber bas Berhältniß ber verschiebenen Werke bes Charon zu einauber ift es nicht leicht ins Reine zu kommen.

eigenen Bersuche, die unsichere Chronologie der älteren Zeiten zu bestimmen, erscheinen willsürlich und schwach. Das Hauptverdienst des Hellanicus bestand in dem Fleiß und der Gewissenhaftigkeit, mit welcher er das Material sammelte; Aritik ward zwar geübt, aber in ziemlich willsürlicher, rationalistischer Weise. Sonst hielt der Logograph die herkömmliche trodene und nüchterne Manier der Chroniken sest. Pherecydes, von der Insel Leros gedürtig, aber in Athen ansässig, hat nicht die universalistische Richtung des Hellanicus; sein Interesse war mehr der alteren sagenhasten als der historischen Zeit zugewandt. Das Material suchte er möglichst erschöpfend zusammen zu drücken und in gedrängter Kürze darzustellen; an den Sagen selbst wurde gern und häusig Kritik genött. Sein hauptsächlichses Werk war der Darstellung der ältesten attischen Geschichte gewöhmet. Dagegen Antiochus von Sprakus, der Versasser über Italien, welche die Dl. LXXXIX. reichten, bildet schon den Uedergang zu der strengeren wissenschaftlichen Geschichtspreidung, und mit Recht wird er von den Späteren als ein besonders glaubwürdiger Gewährsmann

Während Hellanicus und die Andern den Standpunkt ber alten Logographen im Gangen und Großen festhalten, wird dagegen gleichzeitig durch Herodot die eigentliche Historiographie begründet. Herodot, Sohn des Lyres, aus dem dorischen Halitarnaß, Dl. LXXIV, 1 ober auch ein paar Jahre früher geboren, mußte als ganz junger Mann um Dl. LXXVIII. mit seinem Obeim, bem epischen Dichter Banyafis, seine Heimath verlaffen. Panhafts ftand, wie es scheint, an ber Spite ber alten eblen Geschlechter von Halitarnaß, die bamals in ben politischen Parteitampfen bem Tyrannen Lygdamis unterlagen. hier in Samos bat herodot in gludlicher Duge feine Jugenbjahre verlebt. Seinem Berwandten Banyafis verbankt er wol vor Allem die vertraute Befanntschaft mit ben reichen Schäpen ber epischen Boesie; burch Banyafts ward wol auch die fichtliche Borliebe bes Hiftorifere fur Drafel und mantifche Dichtungen geweckt unb gepflegt. Her in Samos mochte herodot ben ionischen Dialett fich vollftanbig aneignen, sobaß er fpater benselben mit einer Leichtigkeit handhabt, ale wenn er burch Geburt bem ionischen Stamme angehörte. hier mag er auch bie Werfe ber ionischen Logographen guerft fennen gelernt haben, und baburch wurde in bem jugenblichen Gemuthe ber Sinn für historische Studien, der Wunsch, frembe Lander und Bolfer aus eigener Anschauung fennen ju lernen, gewedt. Wenn aber Guibas berichtet, Herobot habe in Samos feine Geschichte abgefaßt, ober wenn Reuere bies auf Die letten Bucher ber Berfes, auf Die Darftellung bes zweiten Berfertrieges haben beschranten wollen, so ist bies in jeder Beziehung unwahrscheinlich. Durch seinen Dheim wurde Herobet unmittelbar in die politischen Parteilampfe seiner Baterftabt verflochten; bie vertriebenen Aristofraten machten etwa Ol. LXXX. einen Berfuch, mit Gewalt in ihre Heimath zuruchufehren. Panyafis fiel in biefen Rampfen, aber auch Lygbamis M. Encht. b. 28. u. R. Erfte Section. LXXXI.

wurde bald nachher gefturst, und herobot, ber an ber Befreiung feiner Baterfladt felbst wesentlichen Antheil hatte, brachte jest eine Zeit lang in Halifarnaß- zu. Indesten werließ er die Heimath bald wieder, um auf Reisen Welt und Menschen genauer zu beobachten, seine Kenntniß ber alten Zeiten zu vervollständigen. Gunstige. Bermögensverhältnisse gewährten ihm ausreichende Mittel, um biefe Reigung zu befriedigen. Herodot kennt aus eigener Anschauung die wichtigften Lander ber alten Welt; nicht nur in Griechenland ift er vollkommen zu Hause, sondern er hat auch Makedonien, Thrakien und bie Ruften bes fcmargen Meeres befucht; aber faft mehr noch gieht ibn bie frembartige Belt bes fernen Drients an, die bamale mehr und mehr fich ben Griechen erfolof. Herodot hat nicht nur bie verschiedenen Land-fcaften Borberafiene aufe Genauefte burchforfct, fonbern er hat auch die inneren Provinzen bes perfischen Weltreiches bereift, vor allen anbern aber feffelt bas uralte Culturland am Ril mit feinen zahllofen Wundern ben wisbegierigen Geist bes Herobot. Selbst nach Ayrene begibt er fich, offenbar hauptsachlich in ber Abstact, um bort über bie Lander und Bolfer Libvens, welches bas mals ben Hellenen fast unbefannt war, verlässige Runbe einzuziehen. Berobet folgt nicht etwa einem unbestimmten Drange ins Beite; es war feine gewöhnliche Reiseluft, bie ihn unfidt von Land zu Land trieb, sonbern er hatte babei überall ernfte 3wede im Auge; biefe Reisen waren eben nur die unentbehrlichen Borftubien für feine hiftoris schen und geographischen Arbeiten. Diese verschiedenen Reisen, die eine Reibe von Jahren in Anspruch nahmen, wurden natürlich nicht in einem Buge unternommen, sonbern Herobot verweilte bazwischen auch wieber langere Beit ruhig an einem Orte, um bie Resultate seiner Forschungen aufzuzeichnen und zu verarbeiten; namentlich in Athen muß er sich langere Zeit aufgehalten haben; mit ben bortigen Berhaltnissen ift er aufs Genaueste ver-traut, der Tragifer Sophosles war ihm persönlich be-freundet, offenbar ist er auch dem Perikles naher ge-treten. Grade der Berkehr mit seinen attischen Freunden ift nicht ohne Ginfluß auf bie Entwidelung bes Siftorifers geblieben. Herobot, obwol burch Geburt und Erziehung, sowie durch feine politische Thatigkeit eigentlich ber ariftofratischen Partei angehörend, befennt fich boch spater in seinem Geschichtswerke gang offen und ruchaltslos zu ben Grunbfagen ber Demofratie, die bamals in Athen durch Perikles und seine politischen Freunde Schritt für Schritt verwirklicht wurde. Hier in Athen, wo die erhebende Erinnerung an die großen Freiheitsfriege in allen Areisen bes Bolkes am lebenbigsten war, warb wol auch ber Gebanke gewedt und befestigt, die Geschichte jener Kämpfe zum bleibenden Andenken für Mitlebende und spätere Geschlechter niederzuschreiben. Her in Athen wird Herodot auch zunächst die Geschichte des zweiten Berserkel (VIIIII) welche eben diesen Bücher feines Werfes (VII—IX.), welche eben biefen Abschnitt ber Geschichte enthalten, find offenbar früher als bie vorangehenben verfaßt. Eben biefe Bucher mag er Dl. LXXXIII. in Athen vorgelesen haben. Daß ihm

grabe in Athen allgemeine Theilnahme und Anerkennung in reichem Maße zusiel, läßt sich erwarten; ob aber bie Athener ihre Dantbartelt auch thatsachlich an ben Lag legten, indem fie bem Siftorifer, ber ihre tapfern Thaten ber Bett verfundete, eine Belohnung von 10 Talenten querfannten, fieht babin. Es ift übrigens wol benfbar. daß Herovot, burch biefen Erfolg ermuntert, auch in Olympia und anderwarts eben biefe Bucher vortrug. Batte Berobot junachft nur bie Abficht gehabt, bie lesten großen Weltbegebenheiten ju fchilbern, fo erweiterte fich allmablich jener Plan ju einem großen umfaffenben Geschichtewerte, und zu diefem Iwede mag er noch weitere Reisen unternommen haben. Rach Salitarnaß ift er, wie es fcheint, nicht wieber gurudgefehrt; feiner Beimath war er entfremdet, aber ebenfo wenig nahm er in Athen seinen bleibenden Wohnsty, sondern als Dl. LXXXIV, 1 Thurii unter allgemeinster Theilnahme von ganz Griechenland und mit den großartigften Erwartungen gegründet wurde, ließ fich herodot, wenn auch vielleicht erft mehrete Jahre nach ber Grundung ber Colonie, bort nieber. In Thurit beschäftigte er fich vorzugsweise mit ber Ausarbeitung feines Geschichtswertes, ohne es jedoch völlig dum Abschluß zu bringen. Den Ausbruch bes peloponnefischen Rrieges hat Berobot noch erlebt; wir finden in seinem Werte mehrfache Beziehungen auf gleichzeitige Ereignisse, die bis Ende Dl. LXXXVIII. führen. Bahrscheinlich ist er balb nachher gestorben, noch ehe er bas bobere Greisenalter erreichte.

Berodot's Geschichtswerf verhalt fich zu den Schriften ber Logographen ungefahr wie bas tunftvolle Somerische Epos zu ber schlichten genealogischen Dichtung des Befiod. Serodot ift der erfte Diftoriler, der diefen Ramen wahr-haft verdient, und doch erinnert bei ihm noch Bieles an bie Beise ber Logographen. Das Geographische und Ethnographische nimmt einen breiten Raum ein, mit fictlicher Borliebe verweilt er bei Schilberungen ber Sebendwürdigkeiten in ber Ratur und Menfchenwelt. So halt and herobot noch ben herkommlichen ionischen Dialekt bei, wahrend Thukydides fich seiner heimischen Mundart bebient, ein beutlicher Beweis, bag mit ihm bie Geschichtschreibung in ein neues Stabium eintritt 73). Wie bie Logographen, fo fucht auch herodot ben gangen Reichthum feiner biftvrifden Renntniffe gusammengufaffen, ieboch mit einer bemertenewerthen Beschranfung, inbem er das Gebiet bet Sage immer nur vorübergehend berührt, wogegen bei seinen Borgangern bas Mythologische entschieben in ber Borbergrund trat. Bahrend bei ben Logographen bie Berfonlichkeit noch gang gurudtrat, ift Herodot bemuht, Die Motive ber handelnden Berfonen ju enthallen, jedoch gelingt ihm die allgemeine Schil-berung ber Eigenthumlichkeiten ganzer Rationen bei weitem beffer ale individuelle Charafteriftif; hier erreicht Herobot noch nicht fene Scharfe und Bestimmtheit, Die

wir bei Thutydides antreffen. Ueberhaupt hat Herodot mit flarem Auge Welt und Menfchen beobachtet, namentlich den Charafter und die Sitten ber Bolfer bes aften Orients hat fein Anderer mit folder Treue und Raturmabrheit zu schilbern verstanden. Das Bert bes Berobot beruht auf jahretangen forgfältigen Studien und mit treuem gewiffenhaften Fleiß hat er bas unendlich reiche Material verarbeitet. Unbefangen, wenn auch noch nicht mit ber Scharfe und unerbittlichen Strenge wie Thutybibes prüft er die Ueberlieferung. Bon Thutybides unterscheibet fich Herobot namentlich auch baburch, baf er Alles, was er burch Erfundigungen erfahren hat, mittheilt, selbst bas, was er als unwahrscheinlich verwirft, und wir find ihm ju Dant verpflichtet, bag er fich nicht auf eine Auswahl beschränkt. Die Glaubwürdigkeit bes Berobot ift zwar vielfach angefochten worben, aber in Allem, was er felbft gefehen hat, erweift er fich als burchaus verläffiger, unbefangener und icharfer Beobachter; bie neueren Forschungen haben grade hier immer mehr bie Wahrhaftigkeit seiner Berichte bestätigt. Aber Herobot war namitlich auch vielsach auf Mittheilungen Anderer angewiesen, und hier tonnte es nicht fehlen, daß theils unfreiwillige Misverftandniffe und Irrthumer fich einsichtichen, theile vie, bei benen ber Reisenbe Ertunbigungen einzog, ihn absichtlich taufchten. Ebenso wird die besonnene Kritif an bem eigentlich historischen Theile Manches beanstanden; aber man muß bebenten, wie fcmierig et bamale war, felbft aber eine nicht weit entfernte Bergangenheit verläffige Runbe einzuziehen. Grabe über bie Begebenheiten ber Berfertriege hatte fich eine fefte, allgemein gultige Travition gebildet, an beren Glaubwurdigkeit Riemand zu zweiseln wagte, so febr auch Babrheit und Dichtung hier in einander floffen. Aber Herodot ift weit bavon entfernt, in ber Beife ber fpateren rhetoris firenden Siftorifer bie Begebenheiten auszuschmaden, Die Helbenthaten ber Bellenen auf Roften ber Babrheit mit glangenberen Farben barguftellen, fonbern ehrlich und gewiffenhaft thefft er mit, was ihm als glaubwurdiges Refultat feiner Forfchung erschien. Et verschweigt auch bas Ungunftige nicht und fein gerechter, unbefangener Sinn zeigt fich namentiich barin, baß er bie Bellenen nicht auf Roften ber Gegner erhebt, fonbern bas Gble und Große auch am Feinde willig anerkennt. Ueberhaupt tritt une in bem gangen Berfe vielfach ber Beift ber Beit ber Perferfriege entgegen; nicht als wenn Berobot unberührt geblieben ware von bem machtigen Umfchwunge, ber inzwischen stattgefunden hatte: find boch bie politischen Gefichtspunfte, die ihn leiten, wesentlich die ber Perifletfchen Beit; allein auf bie religiofe und Attliche Heberzeugung bes Berobot hat ber veranderte Geift ber neuen Beit feinen Einfluß gewonnen. Man batf bies nicht auf bie objective Haltung bes Geschichtswerfes zurudführen, obwol ber Hiftorifer fehr gut vetfteht, ben eigenthum- lichen Charafter ber einzelnen Berioben wiederzugeben und ihm namentlich bie Darftellung bes Beiftes ferner Beiten vortrefflich gelingt, sondern wie Berobot in ber alten einsachen Religiosität anfgewachsen war, so halt er auch später allezeit baran fest. Grabe in ber Beit

<sup>72)</sup> Der Dialett bes herobot ift Wrigens von bem feiner uns mittelbaren Borganger icon vielfach verschieben, es ift nicht bie alte schlichte Jas, sondern eine mehr kunkliche Schopfung, naments lich ber Atticiomus ift nicht ohne Einfluß auf den Styl des hiftos rifers gewesen,

ber Berferfriege war jene unmittelbare Sittlichfeit, jenes Gefühl ber Abhangigseit von höheren Machten, die bas menschliche Leben beherrschen und führen, noch in allen Schichten bes bellenischen Bolfes lebendig. In Diesem Geifte hatte ber ebelfte Theil der Ration den ungleichen Rampf gegen bie perfische Weltmonarchie unternommen und gludlich ju Ende geführt, Großes, mas felbft bie fühnsten Erwartungen übertraf, war vollbracht; mie durch ein Bunder erfchien die Freiheit bes griechischen Bolfes gerettet, aber jugleich war auch die hinfalligfeit aller irbifchen Macht und Größe recht flar geworben; grade biefe letten Begebenheiten lehrten auf bas Einbringlichfte Maßigung üben. Diefer Geift ber Demuth und Refignation, ben wir auch bei ben großen Dichtern biefer Zeit, bei Bindar und Aefcholus, antressen, spricht sich bei herobot auf das Unzweibentigste aus. Ueberall in der Geschichte erkennt der historiser das Walten höherer Rächte, die feinen Frevel, feine Ueberhebung ungeahnbet laffen. Daber geht Herobot mit fichtlicher Borliebe ben Spuren bes Bunberbaren und Außerordentlichen nach; baber legt er fo entichiebenes Gewicht auf Drafel und Wahrzeichen.

Bie homer in der Jims den gehnjährigen Rampf ber Achaer und Erver schilbert, fo geht Herobot barauf aus, ben alten Zwiespalt zwischen Abendland und Morgenland barguftellen. Die Freiheitsfriege find fein Biel, mas er aber nur auf vielfach verschlungenen Begen erreicht. Berobot beginnt mit ben Conflicten ber mythischen Bett, die Entführung ber Jo, ber Medea, ber Belena und bie bamit zusammenhangenben Rriegefahrten find gleichsam bas Borfpiel ber spateren welthistorischen Rampfe; boch verweilt er bei biefen Borgangen nicht lange, fonbern wendet fich sofort zu Ardsus von Lydien, indem er bie Geschichte bes lubischen Reiches und die Kampfe ber Bellenen in Afien mit ber lybifden Uebermacht ichilbert. Inbem aber Arofus bem flegreichen Borbringen ber Berfer erliegt und bie Bellenen Rleinafiens, die bis bas hin den Lydern unterworfen waren, jest den Perfern hulbigen muffen, beginnt Herobot bie Grundung bes perfifchen Reiches und fein allmabliches Bachethum barauftellen; indem er fo bie Eroberungsjuge ber Perfer verfolgt, benutt er jugleich biefe Belegenheit, um aus-führlich die unterworfenen Lanber und Bolfer ju fchile bern und über ihre frühere Geschichte Aufschluß zu geben, wie er benn auch bei ben Einrichtungen, bie Ronig Darius bei bem Antritt feiner Regierung trifft, Anlag nimmt, eine Ueberficht über ben gesammten Organismus ber perfischen Beitmonarchie mitzutheilen. Die Feldzüge ber Perfer in Thratien und Makebonien, fowie ber verungludte Auffand ber Jonier führen ben Siftoriter gut feiner eigentlichen Aufgabe gurud. Im fecheten Buche wird ber erfte Berferfrieg unter Darins gefchilbert, mabrenb bie brei lesten Bucher ber ausführlichen Darftellung ber großen Rampfe ber Bellenen gegen Lerres gewibmet finb.

Gegenüber ber ziemlich planlofen Anordnung und Behandlung bes Stoffes bei ben Logographen ift bie Form bes herodoteischen Berfes funftreich ju nennen: Alles ift nach einem bestimmten burchbachten Plane überfichtlich geordnet, wenn auch die ftrenge Symmetrie bes

Thulydides nicht erreicht wird. Herodot ift Meister in ber Runft ber Ergablung, bie bei ben Siftorffern gar nicht fo häufig zu finden ift. Es ift wol bentbar, daß Herodot schon langst und wiederholt manche Eriablung im Rreife befreundeter Manner vorgetragen hatte, ehe er fle aufzeichnete, wie er ja auch einzelne Partien, nachbem fie niebergeschrieben waren, vor größeren Berfamm-lungen vorlas. Das gange Werk macht eben ben Einbrud, ale fei es mehr für Buhorer ale für Lefer bestimmt. Herobot geht weit über bas, mas seine Bor-ganger geleistet hatten, hinaus, die Darftellung ber Logographen war knapp und burftig; nur in kurzen Umriffen wurden bie wichtigften Thatfachen geschilbert, während herobot in behaglicher Breite fich ergeht, fobas bem Lefer fich unwillfürlich bies Gefühl ber Behaglichkeit mittheilt. Wie Gerobot barauf ausgeht, angenehm zu unterhalten, fo wird nicht felten ber Ernft ber Geschichte burch anmuthige anefbotenartige Ergählungen unterbrechen, welche strenge Historifer, wie Thukobibes, verschmähen. Aber ebendeshalb hat Geredet zu allen Zeiten zahlreiche Leser gefunden, sein Werf ist ein Volksbuch im guten Sinue des Wortes geworden.

Indem Herodot den reichen und großartigen Stoff,

ben er barzustellen unternimmt, zugleich in einer funk-lerisch burchgebildeten Form vorsährt, war dies ein be-beutender Fortschritt. Die Kunst der Prosa war damals noch ziemlich unentwirfelt; hier bot fich bem Historifer fein geeignetes Dufter bar, vielmehr hat Gerobot fich nach ben alten epischen Dichtern, insbesonbere nach homer, gebilbet. Eben jene behagliche Breite ber Erathlung, jene anschaulichen betaillirten Schilbernugen hat Herobot mit bem Epos gemein. Grabe wie Die Epifer flicht er balb langere, balb farzere Episoben ein und behandelt überhaupt Raum und Zeit mit einer gewiffen läglichen Freiheit. Bie im Epos vor Allem Die ausführlichen Befchreibungen ber Felbschlachten bie Buhorer feffetten, wie bie homerifichen Gebichte burch bie Reben ber handelnden Personen bramatisch belebt werben, so gewinnen auch in der antifen Historiographie seit und burch Berobot bie Schlachtbeschreibungen wie bie Reben , eine bevorzugte Stelle. Benn gleich auch bie Logographen, wie Hekataus, hier und da eine handelnde Berfon redend eingeführt hatten und ebenso kurze Schlachtberichte nicht gesehlt haben werben, so hat boch mol herobet, wie er. überall barauf ausgeht, bie Thatsachen nicht fahl himguftellen, fonbern in unmittelbarer Gegenwartigfeit vorguführen, eben burch biefe Reben und Schlachtbefibreis bungen vorzugeweife bie Anschaulichfeit feiner Erzählung erhöht, fobaf bie Begebenheiten fich gleichsam vor unferm Augen entwideln. Auch in ber Sprache zeigen fich wielfache Berührungepuntte gwifden Gerobot und ber epifchen Boefie. Richt nur die File bes Ausbruck und die ge-muthliche Breite bes Style, sondern auch die mannichfachen Wiederholungen der Gebanken, Sape und formel-hafter Wendungen erinnern an bas Epos; gar manche Rebeweise ift gradezu aus Homer entlehnt. Ebenso find bie Sape und Sanglieder nach ber Weife ber alteren epifchen Dichtung nicht felten in einander geschoben. Sonft finden

wir bei Gerobot zwar umfangreiche Sape, aber ber funft-

gerechte Bau ber Periode ist ihm noch fremb. Thutydides wurde zu Athen wahrscheinlich Ol. LXXVII, 1 geboren. Mit der Familie des Mil-tiades und Kimon verwandt, im Besitze eines bedeutenden Bermogens, welches großentheils aus bem Ertrage ber Golbbergwerfe bei Staptefple in Thrafien ftammte, Scheint er gleichwol vom öffentlichen Leben fich fast gang fern gehalten ju haben. Freilich war für einen Mann von ber politischen Richtung, zu ber sich Thulybibes bekennt, bamale in Athen feine rechte Birffamfeit möglich. Ueberhaupt erscheint er als eine burchaus auf fich selbst gestellte Ratur, die mehr dazu berufen war, in ftiller Buruds gezogenheit bie Welthandel zu beobachten, als felbstthatig einzugreifen. Um fo beffer tonnte Thutpbibes fich jene Unbefangenheit bee Urtheils mahren, ber er überall in seinem Geschichtswerke treugeblieben ift; fpricht er boch von Periftes mit höchfter Anerkennung, obicon er feine politische Richtung nicht iheilte. Ueber ben Bildungs-gang bes Thutybibes ift uns nichts Berläsiges über-liefert; Antiphon foll ihn in die Redefunft, Anaragoras in bie Bhilosophie eingeführt haben. Die Art, wie er Raturereigniffe auf naturliche Beise erflatte und nicht wie die alteren hiftorifer, in Uebereinstimmung mit bem trabitionellen Bolfsglauben, ein unmittelbares Einwirfen höherer Machte darin erblicht, erinnert allerdings an Anaragoras; allein biese Ansichten waren bamals in Athen bereits Gemeingut ber Gebildeten; und man hat beshalb nicht nothig, ein naberes perfonliches Berhaltniß amifchen Thutybides und bem Philosophen anzunehmen. Antiphon zeigt in seiner politischen Richtung wie in feiner gangen Sinnebart eine unverfennbare geiftige Bermanbtschaft mit Thutydides, und es ift fehr mahrscheinlich, bag, wie Manche berichten, beide Manner in naberem freundschaftlichen Bertehr ftanben, aber bag Thutybibes förmlich bei Antiphon in die Schule gegangen sei, klingt nicht eben glaubhaft. Bei Thufybides beruht überhaupt alles Befentliche auf urfprunglicher Unlage und Ratur; ift nicht, wie bei Anbern, angelernt. Aber freilich hat Thulybibes, ber einer geistig bewegten Beit angehort, ber in Athen, bem bamaligen Mittelpuntte bes griechischen Culturlebens, herangewachsen ist und ein unmittelbarer Zeitgenoffe ber erften Manner im Staate, in ber Runft und Wiffenschaft mar, biefen machtigen Ginwirkungen sich nicht entgogen, und wird felbst da, wo er sich ablehnend verhält, in seiner geistigen Entwickelung gefördert worden sein; in diesem Sinne haben auch die Sophisten, wie Gorgias, Protagoras, Prodifus, auf ihn Einfluß geubt, aber man barf ihn beehalb nicht als Schuler jener Manner betrachten. Gine artige, aber nicht eben glaubwurdig bezeugte Anekbote lagt ben jungen Thulydides in Dlympla der Borlefung des Herodot beiwohnen; von Bewunderung hingeriffen, foll er Thranen vergoffen und Berobot bem Dloros, bem Bater bes Thutybides, Glad gewünscht haben ju bem Wiffensbrange, ber fo fruh in feinem Sohne fich fund gebe. Das Thutybides als junger Mann gegenwärtig war, als Herobot Abichnitte feiner Geschichte ber Berferfriege

vorlas, ift wol bentbar, allein eine fo enthufiaftifde Begeisterung, ein fo brennenber Chegeis liegt nicht in bem Charafter bes Thutybibes, auch urtheilt berfelbe spater fehr ftreng und herbe über bie Leiftungen feines Borgangers. Daß jene Borlefung bes herodot in Thutybibes ben erften Gebanken au feinen tunftigen Beruf als Gefchichtschreiber wedte, ift fcon beshalb unwahrscheinlich, ba Thutybibes erft viele Jahre fpater fic ber schriftstellerischen Thatigkeit zuwandte, und zwar war es bie große, flar erfannte Bebeutung ber bamaligen Welthandel, nicht aber Rivalität ober gewöhnlicher Gr. geig, ber Thurbbides bestimmte, bas Amt eines Hifts rifere au übernehmen. Gleich im Anfange bes peloponneftschen Rrieges, beffen verhängnisvolle Bedeutung ber Scharfblid bes Thutpbibes fofort zu wurdigen mußte, mag er seine Beobachtungen aufgezeichnet haben. Im achten Jahre bes Krieges, Dl. LXXXIX, 1, ward er berusen, thatigen Antheil zu nehmen; er stand damals als Felbherr an ber matebonischen Rufte bem Brafibas gegenüber; ohne sein Berschulden ging die wichtige Stadt Amphipolis verloren, mabrend er Gion gludlich be-hauptete. Die Athener waren immer geneigt, jeden Unfall, ber einem Feldherrn widerfuhr, ans schlimmen Motiven herzuleiten, und wenn derfelbe außerdem einer andern als ber herrschenden Partei angehörte, war er ficher, des Berraths angeklagt zu werden. Thulybibes, ber sein Schidsal voraussah, scheint freiwillig in bie Berbannung gegangen zu sein, und so lebte er zwanzig Jahre lang fern von ber heimath theils auf feinen Gutern in Thrakien, wo er mit ben benachbarten Dynaften befreundet war und eine einflugreiche Stellung einnahm, theils benutte er bie Duge gu Reifen, und gwar hamptfächlich im Intereffe feiner hiftorischen Studien 73). Ein Mann wie Thutpbives, der fein unverbientes Schidfal mit manulicher Barbe trug, mußte felbft ben Begnern Achtung einfloßen, und fo ward es ibm leicht, bei ben Belovonneftern und ihren Bunbesgenoffen fich Bertrauen gu erwerben und bie nothigen Materialien gu einer uns parteilschen Darftellung ber Kriegsereigniffe ju vervollftanbigen. Rachbem Lyfanber Athen erobert hatte, ward auch Thutybibes jurudberufen; allein bie Buftanbe feiner Baterstadt waren damale fo tranrig, bag er es wol vorzog, sich von Reuem in die Einfamkeit sciner thralischen Bestyungen zu stückten. Hier scheint er auch die letten Jahre seines Lebens größtentheils, zugebracht zu haben; benn vernn er auch Athen von Zeit zu Zeit ber suchte, so fühlte er sich boch bort unter ben gang ver anderten Berhaltniffen fremd und vereinsamt. Roch ebe Thutybibes fein Bert vollenden fonnte, überraschte ibn ber Tob; er ftarb fern von ber Heimath burch bie Hand eines rauberischen Meuchelmorbers, jedenfalls vot Dl. LXXXVI, aber seine Afche wurde in Athen in bem Begrabnif seiner Geichlechtsgenoffen beigesett.

Thutybides wählt seinen Stoff aus der unmittels baren Gegenwart; fein Wert umfaßt die Geschichte bes

<sup>73)</sup> Auch werben ihm bie politifchen Berhaltniffe nicht immer einen ruhigen ungefährbeten Aufenthalt auf feinen thrakifden Befigungen verftattet haben.

peloponnesischen Rrieges, beffen Berlauf ber Siftorifer von Anfang bis gu Enbe als unbefangener Beobachter verfolgt hat; aber bie Ergablung geht nur bis jum 21. Jahre bes Krieges, und bas lette (8.) Buch, was rasch abbricht, zeigt beutlich, bag ber Berfasser mitten in feiner Arbeit abberufen wurde. Gleich nach bem Ausbruche bes Arleges hatte Thutybibes begonnen, Alles, was ihm für bie Geschichte biefer Zeit von Bebeutung erschien, aufzuzeichnen, und namentlich später die Beit seiner Berbannung benutt, um von allen Seiten feine Materialien ju vervollständigen; auch ift es wol bentbar, daß Thutybibes, noch ehe ber Krieg sein Ende erreicht hatte, ein-zelne größere Partien aussuhrte, allein die eigentliche Ausarbeitung des gamzen Wertes füllt offenbar erft in bie lesten Lebensjahre bes Siftorifers, nachbem ber Krieg beenbet war. Jest, wo bie gange Beriode vor feinen Mugen abgefchloffen balag, unternimmt er es, bie Geschichte jener Beit ju fchreiben. Allgu rafch bat Thuthe bibes gewiß nicht gearbeitet, benn jebes Wort ift bei ihm wohl erwogen, aber seine Sammlungen und Borarbeiten bedurften in vielen Sallen auch nur ber letten abschließenden Redaction, und so reichten die wenigen Jahre volltommen aus, um bas Wert bis ju bem Buntte ju führen, wo die Ergablung abbricht 74).

Thuthbibes will bie Gefchichte bes peloponnefischen Rrieges fcreiben, und biefem Plane bleibt er mit unnachfichtiger Strenge treu. Alles, was nicht unmittelbar ben Gang bes Arieges berührt, wirb ausgeschloffen; felbft über bie politischen Barteien Athens, über bie Staatsmanner, welche bamals bie öffentlichen Angelegenbeiten leiteten, erfahren wir nur Beniges; noch feltener wird die innere Geschichte ber Peloponneffer berührt. Mit biefer Befdraufung icheint es nicht recht du ftimmen, daß Thutydides an mehren Stellen Episoden einflicht, die scheinbar seiner eigenisichen Anfgabe gar Richts angehen. Allein Thukydibes sällt hier nicht etwa in die Wanier seiner Borganger zurück, sondern, sieht man näher zu, so erkenut man deutlich, wie auch diese Barekbasen wohl gerecktsertigt sind und immer an passender Stelle eingefügt werben, fobaß fie wesentlich bagu bienen, bas Urtheil bes Lefere über bie betreffenben Berhaltniffe \_aufzuflaren. Bie bei Thulobides überall bie Ergablung fich möglichft eng an die Birflichfeit, an ben Berlauf der Ereignisse anschließt, so wird auch ber dronologische Gang fireng innegehalten, was allerdings auch wieber feine Rachtheile hat und die Auffaffung ofter erschwert. Dabei rechnet Thutybibes nicht nach burgerlichen Jahren. was ohnebies bei bem bamaligen Buftanbe ber griechi-

schen Zeitrechnung nicht wohl aussuhrbar war, sonbern nach Sommern und Wintern, indem er sich an die natürlichen Berhaltniffe und bie baburch bedingte Beise ber Kriegführung anschließt. Diesem ftreng objectiven Charafter, biefer Anschaulichfeit ber Geschichtergablung bienen insbesondere auch die Reben. Bie in ben griechis ichen Staaten alle ober boch die meiften Berhandlungen öffentlich geführt wurden, so bietet uns Thutybibes hier ein deutliches Bilv folcher Berhandlungen. Diefe, Reben begleiten alle wichtigeren Abschnitte bes Rrieges, wie mit bramatischer Lebendigfeit werben bie entscheidenden Momente une vorgeführt; Thufpbides, ftatt felbft feine Unfichten ju außern, lagt bie handelnden Berfonen fich ausfprechen, wir lernen ihre Motive, ihren Charafter, ihr gesammtes Wirken fennen, und wie es bem Thutpbibes por Allem um eine unpartelifche wahrhaftige Schilberung ber Greigniffe gu thun ift, fo werben von beiben Seiten bie Grunde fur und wider entwidelt und fo ber Lefer in ben Stand gefest, die gange Lage ber Dinge felbft ju überschauen und zu beurtheilen. Indem biefe Reben in wichtigen Momenten eingeflochten werben, bienen fie nicht blos baju, um ben Ueberblid über ben Gang ber Ereigniffe ju erleichtern, fondern bilben jugleich auch geeignete Rubepunkte ber Erzählung, markiren in paffenbfter Beife bie hauptfachlichften Abschnitte ber gefchichtlichen Borgange. Raturlich barf man biefe Reben nicht als wirkliche Urfunden betrachten; fie find dem Inhalte wie ber Form nach wefentlich Eigenthum bes Geschichtschreibers. Aber Thutphides hat gewiß auch hier manches bedeutende Wort, was er felbft mit angehort oder von glaubwurdigen Beugen erfahren hatte, wenn es feinen Bweden pagte, benugt und treulich wiedergegeben, wie ja auch bie meisten Reben eine gewiffe individuelle ober locale Farbung zeigen.

Richts zeichnet Thutpbibes fo fehr aus als feine ftrenge Gewiffenhaftigfeit. Jedes Wort, was er schreibt, ift wohlbedacht, nur bas, mas er felbft beobachtet ober von verläffigen Gemabremannern erfahren hat, berichtet er; wo er nichts Sicheres ermitteln fann, wo Wiberfpruche vorliegen, die er nicht zu lofen magt, theilt er bie verschiebenen Ueberlieferungen mit, um Jebem gerecht zu werben. Aritik hatten auch schon die früheren Siftorifer geubt, aber in laglicher Beife, bie einem Danne, ber gang im Dienfte ber Wahrheit fieht, nicht genugen tonnte, baber er auch nicht felten die Brrthumer feiner Borganger rugt ober berichtigt. Diefes unermubliche Streben nach Wahrheit muß man um fo höher auschlagen, ba Thulydibes nicht etwa fern liegende Beiten, fonbern bie unmittelbarfte Gegenwart schildert. In einer Zeit, die auf bas Lieffte von den Leibenschaften der Barteien bewegt wurde, mar es für einen Mann wie Thufpbides, ber, wenn auch nicht grade tiefer in die politischen Handel verwidelt, boch bem öffentlichen Leben nicht gang fern Rand und berbe perfonliche Erfahrungen gemacht batte, ber nicht etwa charafterlos zwischen ben entgegengesetten Richtungen schwanfte, sonbern feste politische Grundsate besaß, nicht leicht, sich jene Unbefangenheit bes Urtheils ju mahren, die wir von dem echten hiftorifer verlangen.

<sup>74)</sup> Ullrich (Beiträge zur Erflärung bes Thulyb. Hamb. 1845) sucht nachzuweisen, daß Thulybides sein Werf zeitweise ausgearbeitet habe; nach Ullrich hat Thulybides zuerst die Geschichte des zehnssährigen archidemischen Krieges (Buch I—IV. in die Mitte), nach dem Frieden des Nitias schon in den nachsten acht Jahren ausgearbeitet; als dann der Krieg von Reuem gusbrach, habe der Sistorifer auch wieder begonnen, das nöttige Material zu sammeln und auszuzeichnen; dann nach langer Unterbrechung, erft nach der Rückeht in seine Baterstadt, habe er die Arbeit wieder aufgenommen. Diese hypothese wird mit guten Gründen von Classen in seiner Ausgabe des Thuspbides (Berl. 1862) bekämpft.

Aber Thutydibes beweift überall bie größte Daßigung; unbeirrt burch perfonliche Borliebe ober Abneigung ift er gleich weit entfernt von maßlofer Bewunderung wie von hamischer Tabelfucht. Wenn Thufpbibes die Besgebenheiten und Ereigniffe, bie er schilbert, im Gangen in trubem Lichte anschaut, so fonnte bies bei einem ernften, tiefer blidenden Manne, ber bie Gefchichte einer fintenden Beit schreibt, gar nicht anders fein. Dit flarem burchdringenden Berfiande verbindet Thutybibes Tiefe bes Gemuthes; aber es ift nicht feine Art, fein Innerftes zu enthüllen, und so wird auch das religiofe Gebiet mit einer gewiffen Burudhaltung und Scheu berührt. Thutybibes ift von jenem naiven unbefangenen Blauben ber alten Beit ebenfo weit entfernt, wie von bem bamale herrschenben Unglauben. Das Balten höherer Machte wird in ben Schicksalen ber Bolter und Staaten überall anerfannt, aber ber Siftorifer verzichtet barauf, die Gefepe biefer Beltordnung ju erforschen und ju erflaren. Bahrend er fich von biefem dunteln Gebiete fern halt, faßt er besto schärfer die menschliche Ratur ine Muge, fucht bie Urfachen und Birfungen ber Begebenheiten, die Motive und Bestrebungen ber Bolfer wie der Einzelnen zu ergründen und darzulegen; nicht jur flüchtigen Unterhaltung bes größeren Bublicums, auch nicht jur Belehrung im gewöhnlichen Sinne bes Wortes, fonbern Thutybibes befriedigt junachft nur seinen eigenen inneren Erieb nach Erforschung bes Bahren; bann aber schreibt er für bentenbe Lefer, für gereifte, politisch gebilbete Manner, welche von ber Bergangenheit eine flare Borftellung ju gewinnen suchen, um die Gegenwart und die Bufunft richtig gu beurtheilen 76).

Thutybibes' Wert ist erft nach bem Enbe des poloponnefischen Krieges vollständig ausgearbeitet, gehört alfo einer Zeit an, wo die Aunft ber Brofa schon bereits ausgebilbet war und mit einer gewissen Leichtigkeit geubt wurde; allein ber Styl bes Thufpbibes hat noch etwas entschieden Alterthumliches und Strenges. Dies rührt nicht sowol baber, weil er ber erfte war, ber ben attifchen Dialett in ber hiftorifden Darftellung anwandte. sondern es hangt bies mit ber gangen Gigenthamlichfeit bes Schriftftellers eng gufammen. Die fprachliche Form ift ber genauefte Abbrud feines Charafters; ber ernfte mannliche Sinn bes Siftorifers verschmabt abfictlich bie glatte leichte Elegang bes Ausbeuds. Der Reichthum an Gebanten, ben er immer in ber paffenbften Form und boch in möglichfter Rurge barguftellen fucht, gibt bem Style bes Thutybibes etwas Guergifches, Gebrangtes, und nimmt die volle Aufmertfamteit bes Lefere in Anfpruch. Bon bem Tone ber hiftorischen Ergahlung ift ber Styl ber Reben nur bem Grabe nach verschieben; grade hier treten bie Eigenthumlichkeiten bes Thufpbibes recht klar hervor. Wie bie Reben immer in besonbers wichtigen Momenten eingeflochten werben, fo zeichnen fie fich gang vorzüglich durch Fülle ber Gebanken aus; baher die pragnante Rurze, die raschen Uebergange, die

ungewöhnlichen Benbungen und Ausbrude, welche schon im Alterthume bas Berftundnis ber Reben sehr erschwerten.

Kenophon. Ueber seine Lebensverhaltniffe sehlt es uns an zuverlässigen Rachrichten. Rach Diogenes Laertius ftarb er Dl. CV, 1, und da er nach bem Berfaffer ber Schrift über bie Matrobier ein Alter von 90 Jahren erreicht haben soll, so würde er Dl. LXXXII, 3 geboren sein; bann würde er, als er an dem Kelduge bes jüngern Ehrus sich betheiligte, Di. KCIV, 4, berreits 49 Jahr alt gewesen sein. Dies ift entschieden salsch, benn Xenophon war damals, wie ans Allem hers vorgeht, ein junger Mann. Ebenfo wenig ift begrunbet, wenn Andere feine Beburt in Dl. LXXXIV, I fegen, benn bie Rachricht, bag Cofrates in ber Schlacht bei Delium ihm bas Leben gerettet habe, ift nichts weiter als eine unhiftorische Anetbote. Er mag etwa Dl. LXXXVII, 2 geboren sein. Als junger Mann mag er mit anbern Peripolen bei ber Eroberung von Dropus von den Bootern gefangen worden fein, und schloß in Theben mit dem etwa gleichalterigen Prozenus enge Freundschaft. Gryllus, der Bater bes Tenophon, war, wie es scheint, nicht unvermögend, so mag auch Xenophon balb aus ber Rriegsgefangenicaft ausgeloft worben fein, und wol erft jest trat er ju Gofrates in ein naberes Berhaltniß, welches für die Charafterentwickelung und ganze Richtung bes Kenophon entscheibend wurde. Auch die Bortrage bes Probitus und anderer Sophisten mag Xenophon besucht haben, obwol, was Philostrains berichtet, er habe in Theben mit Prorenus zusammen ben Brodifus gehört, wenig glaubhaft erscheint. Di. XCIV, 4 begab sich Xenophon, veranlast burch seinen Freund Proxenus nach Sarbes und schloß fich als Freis williger an die griechischen Solbner an, welche ben jungeren Chrus auf feinem Feldzuge gegen feinen Bruber Artarerres begleiteten. Erft nach bem ungludlichen Ausgange ber Schlacht bei Aunara, ale ben Griechen ihre Anführer burch Berrath entriffen waren, trat Tenophon felbftanbig auf. Er wurde nebft vier Unberen fofort von ben führerlosen Soldnern jum Strategen gewählt und auf feinen Antrag bem Cheirifophos bas Obercommando übertragen. Aber obwol er fich mit ber befcheibenen Stellung eines Unterfelbheren begnügte, mar er boch fortan eigentlich bie Seele bes gangen Beeres, und führte baffelbe gludlich aus bem Innern Aftens nach Thratien. Die Spartaner, welche bamale bie Feinbseligfeiten gegen bie Perfer wieder aufnahmen, nahmen bie ehemaligen Miethtruppen bes Cyrus in Sold; Xenophon selbst beabfichtigte, nachbem er fur bas Schicfal feiner Rriegsgenoffen geforgt hatte, in bie Beimath gurudgufebren, aber ingwischen warb er burch einen Boltsbefchluß ber Athener ale Freund bes Cyrus, und wegen feiner bervorragenden Theilnahme an dem Juge ber 10,000 Gries chen gegen ben Perferfonig verbannt. Da er bamals von allen Silfemitteln entblost war, blieb ihm nichts Anderes übrig als der Soldnerbienst; und fo betheiligt sich Xenophon Anfangs unter Thimbron, dann unter Agefilaus an den Kämpfen in Aleinasten. Den Agefi-

laus begleitete er auch auf seinem Feldzuge nach Bootien und fampft in ber Schlacht bei Roronea, Dl. XCVI, 3, an seiner Seite. So ward er immer mehr in das spartanische Interesse verflochten und felbft zu offener Barteinahme gegen feine Baterftabt genothigt. Die Spartaner ertannten übrigens die Dienfte, die ihnen Xenophon leiftete, gebührend an; fie ertheilten ihm nicht nur bie Broxenie, sondern schenkten ihm auch Haus und Hof in Stillus bei Olympia, einer spartauischen Colonie, gewiß haupt-sächlich auf Berwendung des Agefilaus, mit dem er auf bas Engite befreundet war, und ben er wol auch noch nach ber Schlacht bei Koronea eine Zeit lang auf seinen Feldzingen begleitete. Dann aber zieht er fich nach Stil-lus zurud, wo er fich mit seiner Frau und seinen Sobnen Grollus und Dieborus handlich nieberläßt 76). Die Jagb in ben Balbgebirgen von Elis, lanbliche Arbeiten und literarifche Stubien fullten feine Beit aus; benn erft jest, wo Xenophon aus bem unfteten Kriegeleben fich in bie Einsamfeit jurudgezogen bat, beginnt feine schriftftellerische Thatigkeit. hier in Stillus hat er bie meiften seiner Schriften verfaßt; als jedoch nach der Schlacht bei Leuftra, Dl. CII, 1, die Eleer die ihnen von den Spartanern entriffene Ortschaft wieber in Besty nahmen, mußte Renophon mit feiner Familie flüchten und ließ fich jest in Rorinth bleibend nieber. Inbeffen mag er auch in Sparta öfter verweilt haben; borthin brachte er auch feine Sohne, um ihre Erziehung zu vollenden. Inzwischen fnupfte er auch mit feiner Beimath, ber er fo lange entfrembet war, wieder ein naberes Berhaltniß an, mas ihm um fo leichter wurde, ba jest bie alte Fehde zwischen Athen und Sparta ruhte, indem beibe Staaten vereinigt ben Thebanern gegenüberftanben. Als Cpaminondas feinen letten Felding in ben Beloponnes unternahm, rief Kenophon seine beiben Sohne von Sparta gurud; er ließ fie nicht in das lakedamonische, sondern in das athenische Heer eintreten, und sein Sohn Grollus fand bei Mantinea, Dl. CIV, 2, einen ruhmvollen Tod. Wol erft in Folge biefer patriotischen That ward das Berbannungebecret gegen Renophon auf ben Antrag bes Eubulus von ben Athenern jurudgenommen 77). So war Renophon mit feiner Baterftabt wieber ausgeföhnt und mag auch biefelbe öfter wiebergesehen haben, blieb aber nach wie vor in Korinth wohnen. Rach der bestimmten Angabe bei Diogenes Laertius ftarb Tenophon Dl. CV, 1, aber mit biefer Angabe will es nicht ftimmen, wenn in ben bellenischen Geschichten ber Tob bes Alexander von Phera erwähnt wird, der erst in Dl. CV, 2 zu fallen scheint 78). Ferner fann bie Schrift über bie attischen Finangen nicht vor Dl. CVI, 2 verfaßt fein, allein bie Echtheit diefer Schrift ift feineswegs hinreichend verburgt.

Xenophon übertrifft an Fruchtbarkeit wie an Bielfeitigfeit seine unmittelbaren Borganger, ohne ihre Borguge gu erreichen. Tenophon's fchriftftellerifche Thatigfeit beginnt erft, nachdem er aus bem unruhigen Rriegsleben fich in die Ginfamfeit von Stillus jurudgezogen hatte, etwa Dl. XCVII; hier lag es gang nahe, bag er bie Erinnerungen seines bewegten Lebens aufzeichnete, und fo tragen auch hier seine historischen Schriften mehr ober minder den Charafter perfonlicher Dentwürdigfeiten an fich. Man erkennt hier bas entschiebene Hervortreten ber Inbividualität; bem fruber hatte nicht leicht ein Mann, ber am handelnben Leben irgendwie hervorragenden Antheil genommen, Dentwurdigfeiten hinter-laffen; die meiften waren qu febr burch die Gefchafte in Unspruch genommen, ober ju tief in die politischen San-bel verflochten, ale bag fie fich hatten entschließen tonnen, offen und rudhaltelos ihre perfonlichen Erinnerungen aufzuzeichnen. Auch trug man lange Beit eine gemiffe Scheu von fich felbft ju reben, wie ja auch noch Tenophon feine Anabafis unter frembem Ramen veröffents lichte 79). Die Anabasis mag etwa um Die Beit bes antalfibischen Friedens Anfang Dl. XCVIII herausgegeben worben fein. Dies Wert, in welchem Tenophon ben Feldzug bes jungeren Chrus und ben Rudzug ber hellenischen Soldner unter feiner eigenen Leitung schilbert, nimmt unter ben hiftorischen Schriften Xenophon's unbestritten die erfte Stelle ein. Alles, was Xenophon hier mittheilt, beruht auf eigner Anschanung, wird flar und lebendig, fern von aller Ruhmredigfeit oder bem Streben bie Dinge rhetorifch ju verfconern, erzählt. Ge find perfonliche Erinnerungen eines erfahrenen Rriegsmannes; um bas, mas über ben Gefichtsfreis eines folchen hinausgeht, war Kenophon unbefummert. Eben beshalb fann er, wo er an die eigentliche Aufgabe bes Geschichtsschreibers herantritt, nicht mehr recht genügen. Seine hellenische Geschichte (EMpviech) in sieben Büchern beginnt ba, wo das Werk des Thukydides abbricht 20) und geht die auf Ol. CIV, 2 herab, umsaßt also einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren. Offenbar ift biefe Arbeit successiv entftanden; Die beiben erften Bucher, welche bie letten Jahre bes peloponnefischen Krieges umfaffen, find wol balb, nachdem Kenophon in Stillus fich angefiebelt hatte, niebergefchrieben; fpater nach langerer Unterbrethung mag Kenophon bie Fortfehung begonnen haben, und der Tod, wie es scheint, hat ihn überrascht, ehe er die lette Hand an seine Ar beit legen tounte. Daraus erflaren fich wol manche auffallende Mangel der Darftellung, nur wird die Beuttheilung baburch erfcwert, bag bas Werk offenbar nicht in feiner urfprunglichen, fondern in einer mehrfach abgeturgten Geftalt und überliefert ift. Aber auch fo ift Die Befangenheit bes Urtheils, die Borliebe für Sparta und insbesondere für den verfonlich befreundeten Ageftlaus

<sup>76)</sup> Arnophon war schon früher in Athen verheirathet; ob er seine Gattin burch ben Nob verlor ober die Ehe getreunt wurde, ift nicht überliesert; später hat er, wie es scheint, sich in Aflen zum zweiten Mal mit Philesia verheirathet.
77) Wenn berselbe Eubulus früher auch ben Antrag auf Berbannung bes Aenophon gestellt haben will, so ist dies chronologisch unzulässig.
78) Bergl. A. Schäfer (Demosthenes Bb. I., 183), der jedoch selbst in der chronologischen liebersicht den Tod des Gewalthabers in Dl. CV, 1 sept.

<sup>79)</sup> Unter bem Ramen bes Sprakufaners Themistogenes, f. Hellen. III, 1. 2. 80) Wenn jest bas Werk bes Xenophon sich nicht unmittelbar an bie Erzähfung bes Thukybibes aufchließt, so ist ber Grund in bem zerrütteten Juftande bes Tertes zu suchen; ber Anfang ber hellenischen Geschichte ift offenbar verloren gegangen.

nicht zu verkennen. Dem Agefilaus hat übrigens Kenophon noch ein Denkmal in einer befonderen Schrift ('Appolacos) gestiftet, deren Echtheit jedoch fehr problematisch ist.

Tritt schon in ben eigentlich historischen Werken bas Memoirenartige entschieden hervor, so gehoren die Dent-wurdigfeiten 'des Sofrates ('Azouvnpovevpara Donocrovs) in vier Buchern vollftandig hierher. Den nachften Anlaß jur Ausarbeitung biefer Erinnerungen gab eine Schmähschrift bes Sophisten Bolyfrates gegen Sofrates, die nicht vor Dl. XCVI, 4 geschrieben sein fann. Zenophon fuchte bas Anbenten feines verehrten Lehters gegen jene hamifchen Berunglimpfungen in Schut ju nehmen, indem er aus ber Erinnerung bie Grundfabe bee Sofrates, wie er fle im Gefprache mit Anberen ju entwideln pflegte, barlegte. Xenophon ift ein treuer Anhanger seines Meisters, ber mehrjahrige Umgang mit bem Philosophen ift von entschiedenem Ginfluß auf Die Entwidelung feines Charafters gewefen, allein Xenophon ist kein Philosoph; für den eigentlichen Rern und die wiffenschaftliche Bebeutung ber Sofratischen Lehre hat er feinen rechten Sinn, fondern er faßt auch hier vor Allem bas ins Auge, was bem Zwede popularer Belehrung bient. Wenn also Xenophon auch keine vollständig ersichöpfende und tiefer eingehende Charakteristik bes Sos frates gibt, so theilt er boch bas, mas er felbst als Augenzeuge vernommen, ober glaubwurdigen Berichten Anderer verdankt, im Gangen ohne eigene Buthat, ohne weitere Ausschmudung mit, und fur die Renntniß bes Sofrates und feiner Lehre wird die Darftellung bes Kenophon immer ale die lauterfte Quelle gelten muffen 81). An die Denkwürdigkeiten bes Sokrates schließt fich die Apologie eng an, die baher auch Ginige fur bas Schlußcapitel jenes Werts erflart haben, boch unterliegt bie Echtheit ber kleinen Schrift begrundetem Zweifel. Freier und felbständiger tritt Renophon im Defonomifus und bem Symposium auf. Die Grundgebanken ber Schrift über bas hauswesen, namentlich bie humanen und verftanbigen Anfichten über bie Stellung ber Frauen und bie Behandlung ber Sflaven gehören zwar wol gleiche falls bem Sofrates an, allein Xenophon ift hier nicht blofer Berichterftatter, fonbern bie gange Ausführung und Begründung ift fein Eigenthum. Im Sompofium macht Kenophon offenbar ben Berfuch, nach bem Borgange anderer Sofratifer ein fünftlerisch abgerundetes Bild bes Sofrates und seines Freundetreises zu entwerfen. Unwillfürlich brangt fich bie Bergleichung mit bem Blatonischen Symposion auf, und so haben auch Reuere, wie C. Fr. Hermann, angenommen, Xenophon sei eben burch jenen Blatonischen Dialog zur Abfassung bieser Schrift angeregt worden; allein es ist viel wahrscheinlicher, daß Plato sein Symposium erst versaßte, nachdem der Dialog des Xenophon bereits erschienen war. Da nun bas Blatonifche Gaftmahl gegen Enbe ber 98. Olympiabe verfaßt ift, wird ber Dialog bes Xenophon

einige Zeit vorher veröffentlicht worden sein. In der Art Sokratischer Dialoge ist auch der Hiero (\*Ispan Hruparvuseds) gehalten, aber die Scene in frühere Zeiten nach Sicilien verlegt \*2).

Aus dem Studium ber Sofratischen Philosophie ift auch bie Cyropabie hervorgegangen, offenbar eine ber letten Arbeiten bes Tenophon. Schon Antiftbenes hatte in zwei verschiebenen Dialogen ben altern Cprus, wie es icheint, ale Mufter eines tuchtigen Regenten aufgestellt 88); baburch ward wol Kenophon junachft veranlaßt, jenes Thema wieber aufzunehmen. Seine Kelbguge in Perfien, fein perfonliches Berhaltniß gu bem jungeren Cyrus befähigte ihn vor Andern, ein anschauliches lebenbiges Bilb ber perfischen Weltmonarchie und ihres Begrunders ju entwerfen. Allein die Strenge und Treue historischer Darftellung barf man nicht erwarten; Kenophon behanbelt seinen Stoff mit läßlicher Freiheit. Das philosophische und politische Element nimmt einen breiten Raum in Anspruch. Die hiftorische Erzählung ift bem Tenophon eben nur ein Mittel, um feine Ibeen über ben Staat und beffen Leitung barzulegen. Indem Tenophon bas Bilb eines tuchtigen verftanbigen Herrfchere entwirft, ber für bas Befte feines Boltes unablaffig zu wirfen bemubt ift, erfennt man beutlich ben Einfluß Sofratischer Lehre; baher wirb auch besonberer Rachbruck auf die Erziehung gelegt, obwol grade hier im Einzelnen die Hinneigung Tenophon's für lakonische Institutionen sichtbar wirb, wie denn auch der alte Solbat mit entschiebener Borliebe bei ber Schilberung bes umfichtigen Felbherrn und tapfern Groberere verweilt. Die Cyropabie ift besonders sorgfältig und funftreich ausgearbeitet, beffenungeachtet vermag fie fein tieferes und nachhaltiges Intereffe einzuflößen. Der hiftorifer vermißt die rechte Glaubwurdigfeit und Treue, mahrend bem Bhilosophen und Polititer ber wiffenschaftliche Gehalt nicht genügen wird. Durch bie willfürliche Beise, mit ber bie alte Beit mit mobernen Ibeen, hellenisches und orientalisches Wesen mit einander verbunden werben, fommt ein zwiespältiges Element herein.

Bon besonderem Interesse sind die kleinen Schriften, die unter Xenophon's Namen uns überliesert sind, obwol sie ihm zum Theil mit Unrecht beigelegt sind. Die Abhandlung über die Jagd (Kurpperude) zeichnet sich vor allen andern durch den vorherrschenden nativen Ton aus und gehört wol zu den ersten schriftellerischen Berssuchen Xenophon's. Dagegen sind die beiden Schriften über die Reitsunst (Nogliamungs) und der Hipparschisch offendar erst in den letzen Ledenssahren versast, nachdem Kenophon sich mit seiner Baterstadt wieder ausgesöhnt hatte. Kendphon such hier seine vielzährigen praktischen Ersahrungen für die attische Reiterei zu verwenden. Die Abhandlung über die Finanzen Athens (nogon nasol noorddw) enthält Rathschläge, wie man am besten den zerrütteten Kinanzen des Staates. sowie

<sup>81)</sup> Uebrigens find einzelne Partien auch diefer Schrift uns nur in einer abgefürzten Geftalt erhalten.

<sup>82)</sup> Die Echtheit biefer Schrift ift von Ranke (Do Konophontis vita et scriptis. Berol. 1851) in Zweifel gezogen. 88) Antischenes ift spätestens Di. CIII, 4 gestorben; die Schriften biefes Sofratifers waren bem Tenophon gewiß nicht unbefannt.

ber verarmten Burgerschaft aufhelfen fonne. Die Bermuthung Renerer, bag biefe Schrift eigentlich für Eubulus bestimmt gewefen fei, ift nicht begrunbet. Es ift eine publiciftische Schrift, die fich an die Athener indgefammt wendet, aber allerbings im Beifte jenes Staatsmannes, ber bamals bie Finangen und bie Bolitif Athens leitete. Rur will bie Friedensliebe um jeben Preis, welche ber Berfaffer diefer Abhandlung als das Biel ber attischen Bolitik bezeichnet, zu ber fonftigen Denkart bes alten Kriegers gar wenig paffen; und ba außerbem bie Schrift erft Dl. CVI, 2 verfaßt fein fann, wahrenb Kenophon nach ausbrucklicher Ueberlieferung schon einige Jahre früher gestorben fein foll, so ift ber 3meifel an ber Echtheit biefer Schrift wohlbegrundet 84). Roch viel weniger fann die Abhandlung über die Berfaffung Athens von Xenophon herrühren, wie auch jest ziemlich allgemein jugestanden wird; benn diese Schrift ift offenbar im Anfange bes peloponnefifchen Rrieges verfaßt, wo Athen fich noch auf ber Bohe feiner Dacht befand, wol von einem alteren gereiften Manne, ber mit ficherem Blid bas Leben beobachtet hat, aber bes Schreibens nicht grabe fundig war. Und die fleine Schrift ift icon barum von besonderer Bebeutung, weil fie gu ben alteften und erhaltenen Brofawerfen überhaupt gehort und insbesondere bas fruhefte Denkmal der attischen Profa ift. Es ift übrigens fehr fraglich, ob ber Berfaffer ein Athener war, und es erscheint als vergebliche Dube, benselben in bem Rreife ber und befannten Schriftsteller ermitteln zu wollen; weber Thufybides, noch Kritias, noch viel weniger Altibiabes fann biefe Abhandlung gefdrieben haben, die eigentlich nichts Anderes ift, als eine politische Denkschrift, ein diplomatischer Bericht an einen spartanischen Staatsmann. Dagegen ift fein Grund, Die Abhandlung über ben Staat ber Lafebamonier bem Xenophon abzusprechen, wenngleich die flizzenhafte und abgeriffene Darftellung auch hier barauf hindentet, daß uns theilweife nur ein Auszug vorliegt.

Tenophen gehört nicht eigentlich zu ben hervorragenben Mannern feiner Beit, aber innerhalb feines Rreifes ift er tuchtig und bedeutend. Etwas Rüchternes, Berständiges liegt von Saus aus in feiner Ratur, das uns mittelbar Praktische hat für ihn vorzugsweise Interesse. Der mehrjahrige Umgang mit Sofrates und fein vertrauter Berfehr mit Spartanern wie Agefilaus (grade dies find die Einfluffe, welche vorzugeweise auf die geistige und fittliche Entwidelung bes Tenophon bestimmend eingewirft haben) mußte nicht minber als feine Lebenserfahrungen felbft ihn in biefer Richtung befeftigen. 216 er bann in reiferem Alter fich literarischen Studien que wenbet, sucht er bas, was er selbst erfahren und erlebt, ober burch eigenes Rachbenten gewonnen hat, jur Belehrung für Andere niederzuschreiben, und fo faßt er meift bas unmittelbare Intereffe feiner Lefer ins Muge. Kenophon ift ein benkender Mann, ber burch Sofrates angeregt bie Dethobe feines Lehrers nicht ohne Gefchicf

handhabt; allein er ift fein Philosoph im vollen Sinne bes Bortes; man barf bei ibm feine neuen und eigenthamlichen Gebanken erwarten. Ebenfo wenig erreicht er als Siftorifer die Sohe feiner beiben Borganger Berodot und Thufybibes: immer aber behauptet er neben biefen eine geachtete Stellung. Wahrenb Berobot feine Deifterschaft vor Allem in ber Charafteriftif im Großen, in ber treffenden Schilberung ber Eigenthumlichfeiten einzelner Bolfer und Stamme bemabrt, tritt bei Tenophon, wie es in finfenben Zeiten flets ju geschehen pflegt, die einzelne Perfonlichkeit in ben Borbergrund; er verweilt mit besonderer Borliebe bei bem biographischen Detail ber handelnden Individuen. Bie Tenophon eine burchaus praftifche Ratur war, fo geht er überall barauf aus, bas Betragen ber handelnben Berfonen als Borbild entweder jur Rachahmung oder jur Warnung hinguftellen. Um ben tieferen Bufammenhang ber Begeben-beiten ift Xenophon meift unbefummert. Selbfterlebtes und Beobachtetes ju fchilbern gelingt ihm weit beffer, als die großen Raffen ber politifchen Begebenheiten ju bewaltigen. Auf eine funftreiche Anordnung bes hifto-rifchen Stoffes, wie wir fie bei Thutybibes ungeachtet feiner ftreng fondrouiftischen Dethobe antreffen, verzichtet Kenophon. Das nothige Material von allen Seiten muhfam herbeizuschaffen und mit scharfer Kritit zu prufen, war überhaupt weniger seine Sache. Auch ift sein Urtheil nicht unbefangen genug; feine parteiliche Borliebe für Sparta tritt überall fichtlich hervor. Xenophon's Berhalten gegen seine Baterftabt bat harten Tabel erfahren; man hat ihm allen Batriotismus abgesprochen; indeffen darf man nicht übersehen, daß bie Berbannung aus Athen, von der er ebenso unerwartet als unverdient betroffen wurde, ihn wider feinen Billen in Berhaltniffe brachte, benen er nicht leicht fich entziehen fonnte. Sein ritterlicher Sinn, bas naturliche Befuhl ber Danfbarfeit, sowie innere Sympathien feffelten ihn an bie Bartei, bie er einmal ergriffen hatte. Lenophon ift ein Dann von ehrenhafter Gefinnung; aber es gehört eine besondere Größe des Charafters dazu, um auch in solcher Lage bem Batcrlande die schuldige Treue unverfürzt zu bewahren, wie es Thuthbles allezeit gethan hat. Die Sinneigung ju ariftofratifc monarchifchen Inftitutionen, welche bei Kenophon überall hervortritt, erflart fich jur Benuge aus bem gerrutteten Buftanbe ber griechischen Staaten, insbesondere Athens, ju jener Zeit; und Die Anfichten ber Sofratischen Schule, wie ber Berfehr mit feinen sparianischen Freunden mußten ihn immer mehr in biefer Gefinnung bestärfen. Ebenfo marb ber Grund ju jener ftreng religiofen Lebensansicht, welche den Schriften bes Lenophon eine eigenthumliche Farbe verleiht, guerft im Umgange mit Sofrates und feinen Schülern gelegt. Wie in ben Rreifen ber Sofratifer eine entschiebene conservative Gefinnung fich ben Ausartungen ber Demofratie gegenüber immer mehr befestigte, ebenfo bildete fich im Gegenfat ju den entschieden freigeistigen Richtungen ber Beit eine religiofe Reaction aus. Bon biefem Beifte ward auch Xenophon, obwol er Athen, bem eigents lichen Mittelpunfte ber Sofratifer, fern ftanb, berührt, und

<sup>84)</sup> Siehe Onden, Ifotrates und Athen (Seibelb. 1862) S. 96 fft.

A. Enchtl. b. 29. u. R. Grfte Section. LXXXI.

ber vertraute Umgang mit seinen spartanischen Freunden konnte ihn auch in diesen Ansichten nur besestigen. Aber diese Religiosität des Xenophon ist aufrichtig und wurzelt im Grunde des Gemuthes. Als Soldat hatte er in seinem wechselvollen Leben oft genug Gelegenheit gehabt, die sichtbare Führung höherer Mächte an sich wie an Andern zu ersahren; und so hält er sich von allem gesmachten Wesen fern.

Die Sprache des Tenophon ist klar und einsach und in ben sorgfältiger ausgearbeiteten und in ihrer ursprüngs lichen Korm überlieferten Schriften nicht ohne natürliche Anmuth. Rigorose Renner bes reinen Atticismus werben freilich Manches an feinem Style ausfegen; aber es ift leicht erffarlich, bag ein Mann, ber ben größten Theil feines Lebens fern von ber Beimath jugebracht, mit Leuten ber verfchiebenften Stamme und Lanbichaften verfehrt hat, fich nicht wenige Borte und Benbungen aneignete, welche bem attischen Dialette fremb waren. 3m Gegentheil verbient es Anertennung, bag er manchen treffenden Ausbrud aus der Bolfssprache sowol ber Ionier als auch ber Lakonier in ber Literatur einzuburgern versuchte. Rhetorische Aunft liegt bem Tenophon fern; nur ber Agefilans erinnert an ben Ton ber epibeiftifchen Rebegattung. Reben werben zwar nicht nur in ben eigentlich historischen Schriften, sondern auch in ber Cpropable eingeflochten; aber fie find meift von mäßigem Umfange, und obwol nicht ohne Sorgfalt ausgearbeitet, geben fie boch über die Linie des gewöhnlichen Ausbruck nicht eben hinaus und find frei von jebem blos außerlichen Schmude.

Reben jenen brei großen Meistern ber Siftoriographie, beren Berte alleit als muftergultig betrachtet murben, war auch noch mancher Andere auf Diesem Gebiete thatig. Zeitgenossen des Herobot find Jon aus Chios und Stesimbrotus aus Thasos. Jon, ein höchft vielseitiger Schriftsteller, eigenklich der Erste, der sich zugleich als Dichter und als Prosaiter versucht, schried außer einer Urgeschichte seiner Seimath auch biftorische Denkwurdig-teiten in ionischer Dunbart. Befannter find bie Demoiren bes Stefimbrotus, ber nicht ohne entschiedene Barteilichkeit bas Leben ber politisch hervorragenben Danner Athens schilbert, baber biefes Wert als eine ziemlich unlautere und nur mit Borficht zu benutenbe Duelle angesehen wurde. Zeitgenoffen bes Xenophon find Rtefias und Philiftus, von benen erfterer mehr an Berodot, ber andere an Thutybibes erinnert. Rieflas aus Knidus, eigentlich Arzi, und als solcher 17 Jahre hindurch im Dienste bes Perfertonigs Artarerres Muemon thatig, benutt biefe gunftige Stellung nicht nur, um gand und Leute genau fennen ju lernen, fonbern auch um bie hiftorischen Urtunden bes Reichsarchives (Aupdeque Bacidinal) zu ercerpiren. Rach Griechenland zuruckgesehrt arbeitete Rteffas feine perfifche Geschichte (Nepowa in 43 Buchern) in ionischer Munbart aus, worin er junachft bie Geschichte bes affprifchen, bann des perfischen Reiches aussuhrlich behandelte, und zwar führte er dieselbe bis zum Jahr Dl. LXXXV, 3 fort, wo er den perfischen Hof verlassen hatte. Indem Rtefias vorzugsweise aus munblichen Rachrichten, Die

er an Ort und Stelle eingezogen hatte, und perfischen Quellen bie Gefchichte jener Weltmonarchie barftellte, nimmt er einen gang anbern Standpunkt ein als feine Borganger; feine Darftellung ftanb mit ber bes Berobot nicht felten in offenem Widerspruche und verlette bas nationale Selbstgefühl ber Hellenen, baher er bei ben Späteren meist eine ziemlich ungunftige Beuetheilung ersahren hat. Außerbem ichrieb er Ivossa, worin er bie Rachrichten, die er in Persien über die Bollerschaften, bie Producte und die Thierwelt Indiens gefammelt hatte, aufammenftellte; es war bies ber erfte Berfuch, jenes unbekannte Wunderland den Hellenen naber zu ruden, und es ift begreiflich, das diese Schilderung, die nicht auf eigener Anschauung beruhte, bei den Späteren vielfach Anftof erregte und nicht baju biente, die Glaubwurbigfeit bes Siftorifere ju erhöhen 85). Philiftus aus Syrafus, in feiner Beimath ein Mann von Ginfluß und ausehnlichem Bermogen, war bem alteren Dionvfius eng verbunden, ber hauptfachlich burch die Bemuhungen bes Philiftus jur Herrichaft gelangte; boch fonnte fich Phi-liftus im Bertrauen bes Tyrannen nicht behaupten, Dl. LXXXXVIII, 3 warb er aus Sprafus verbannt und lebte in habria wiffenschaftlichen Studien. Erft von bem jungeren Dionpfins warb er zurückerufen und unterftuste benfelben burch Rath und That namentlich gegen bie Opposition bes Dio. Spater in ben blutigen Parteifampfen commanbirte er bie Flotte bes Dionpfins und wurde Dl. CVI, 1 hoch bejahrt ermorbet. Philifius schrieb eine steilische Geschichte (Daselund) in zwei Abtheilungen: die erste aus sieben Büchern bestehend, führte die Geschichte der Insel von den ersten Ansängen dis zur Eroberung von Agrigent Ol. LXXXXIII., 3; die zweite Abtheilung (vier Bücher) umsasse hauptsächlich die Tyrannis des alteren Olonysius und endete mit dessen Tobe (Dl. CIII, 2). In einer Fortsehung (awei Bucher) behanbelte er bie Begebenheiten unter bem jungeren Dionyfius bis Dl. CIV, 2; bies unvollftanbige Werf murbe fpater von bem Sprakufaner Athanas (Athanis) ju Ende geführt. Unbefangenheit bes Urtheils warb namentlich in ber Geschichte bes altern Dionyfius vermift, ben er überall von ber vortheilhafteften Seite barguftellen fuchte. Seine gange politische Richtung, vielleicht auch bie bewußte Abficht, auf biefe Beife feine Buracherufung ju erlangen, trubte feinen flaren Blid. In ber Rorm hatte Bhiliftus fich Thutybibes jum Mufter genommen, feine Darftellung war gebrangt und gebantenreich, aber einfacher und leicht verftanblich; Episoden vermieb er forgfaltig, und wenn er auch fein Borbild nicht erreichte, wird er boch überall ju ben geachtetften Siftorifern biefer Periode gerechnet.

In der Zeit des Demosthenes zeigt sich auf dem Gebiete der Historiographie eine sehr bedeutende Thatigeleit, aber es sehlt jene Unmittelbarkeit des Schaffens, welche die großen Geschichtschreiber der nache vorbergehenden Zeit auszeichnet. Dem handesnben Leben steben

<sup>85)</sup> Ausguge aus ben Shriften bes Rteffas finb uns in ber Bibliothef bes Photius exhalten.

bie Historifer, welche jest auftreten, fast ohne Ausnahme fern, das gelehrte Studium tritt mehr und mehr in den Bordergrund, und wie die Beredsamkeit grade in dieser Zeit ihren Höhepunst erreicht, so konnte es nicht sehlen, daß die rhetorische Kunst auch auf den Charakter der damaligen Geschichtschreibung bedeutend einwirste; sind doch grade die namhastesten Historiser unmittelbar aus den Schulen der Rebetoren hervorgegangen. Leider ist und von alken diesen Werken sein einziges erhalten; unsere Kenntnis der Leistungen jener Historiker ist daher

gar ungulanglich.

Mit besonderer Borliebe warf sich die gesehrte Forschung grade jest auf bas Studenm ber attifchen Beschichte und Alterthumer. Die alberen Beiten, welche bie erften Anfange ber politifchen Institutionen, religiofen Culte, Sitten und Gewohnheiten enthielten, und fcon durch das mythische Halbdunkel und die Unficherheit der Ueberlieferung einen gewiffen Reiz ausübten, haben jene Sistorifer vorzugsweise beschäftigt; boch gingen die Deiften bis auf die Gogenwart herab. Die Ermittelung bes Thatfachlichen war ihre Hauptaufgabe; in der Form eines Jahrbuches wurden bie Resultate ber Forschung dronologisch geordnet und an einander gereiht; ber Stol war meift nuchtern und einformig, baber alle biefe Ar-beiten für ein großeces Bublieum feine fonderliche Angiehungefraft hatten, besto willfommener maren fie ben Siftorifern und fpater ben Grammatifern und gelehrten Alterthumsforichern. Der gewöhnliche Titel eines folden Berfes über die attische Geschichte ift 'Ardig ('Ardig συγγραφή). Die Reihe biefer Atthibenschreiber eröffnen brei Manner, welche sammtlich ber Demofthenischen Zeit angehören: Rlitodemos, Androtion, ber Redner, ein Schüler bes Ifofrates, ber wie es scheint in hohem Alter in Megara in der Berbannung feine Atthis ausarbeitete, und Phanodemus, an bie fich bann in ber folgenben Beriode Philochorus, Demon und Iftros anichließen.

Unter ben eigentlichen Siftorifern biefer Zeit fteben Ephorus und Theopomp obenan, beibe in ber Schule bes Ifofrates gebilbet, beibe jundchft Rhetoren, aber auf ihres Lehrers Anregung wandten fie fich von ber praftischen Ausübung ber Rebefunft hiftorischen Studien gu, sodaß Ephorus fich hauptsächlich das Feld ber alteren griechtschen Geschichte erwählte, während Theopomp bie Darftellung ber neuen Beit fich ale Aufgabe ftellte, sobaß beibe hiftorifer fich gegenseitig ergangen. Der Untergang ihrer Berte ift fur und ein unerfeglicher Berluft; auf ihren Arbeiten beruht eigentlich fortan das wiffenschaftliche Studium ber griechischen Geschichte; fie find ebenbeshalb für alle Folgenden die hauptfachlichfte Quelle, und fo find une wenigstens mittelbar bie wichtigften Refultate ihrer Forschungen erhalten. Ephorus, aus bem dolifchen Ryme, ber Anfangs in ber Schule bes Ifofrates nur langfame Fortidritte machte und von bem gludlich begabten Theopomp überholt murbe, mar mit ber Ausarbeitung seines großen Geschichtswerkes Dl. CXI, 3, als Alexander seinen Geldzug nach Aften antrat, beschäftigt. Diefe Voroglau in breißig Buchern waren eine Universalgeschichte ber alten Belt; boch nahm bie

Darftellung ber hellenischen Begebenheiten ben breiteften Raum ein. Indem Ephorus bie bunteln mythischen Beiten ausschloß, begann er mit bem Juge ber Herakliven in ben Peloponnes und führte bie Ergahtung bis ju Dl. CX, 1 fort. Dabei beichranfte fich Ephorus nicht auf die geschichtlichen Ehatsuchen, sonbern behandette mit großer Ansführlichkeit auch bas Geographische, boch mar lesteres von bem Siftorifden ftreng gefchieben, und Ephorus begungte fich nicht, wie bie alteren Logographen, mit einer trodenen Romenstatur, fonbern fuchte bie eingels nen gander anschaulich ju beschreiben, alles Werfwurdige in ber Ratur und Menfchenwelt hervorzuheben; ebenfo wurden bie Berfaffungen, Sitten und Gebrauche ber einzelnen Bolker ausführlich geschilbert. Ueberhaupt wendete Ephorus, wie bies in ber gangen Richtung ber Beit liegt, die nach encyklopabischer Bilbung hinftrebte, guerft ber Gulturgefchichte befondere Aufmertfamteit gu. Dem öffentlichen Leben fteht Ephorus fern; bas rechte Berfidubnif ber treibenben Rrafte in politischen Dingen ward baher ofter vermit. Bon militarischen Operationen ju Bande verstand er Richts, baber seine Schlachtenbesthreibungen ben Bennern vielfachen Anlag ju Tabel gaben, während ihm Bolybius Kenntnif bes Seewesens jugefteht. Das rhetorifche Element trat insbefondere in ben Reben hervor, die schon ganz einen schulmäßigen epideiftischen Charafter zeigten und von jener Unmittelbarteit ber früheren Schorfter weit entfernt waren. — Theopomp aus Chios mußte in jungen Jahren mit feinem Bater Damafistratos, ber zu ben entschiedenen Unbangern ber ariftofratifchen Partei geborte, feine Beimath verlaffen; eine Beit lang lebte er in Ephefus, bann ju Athen, wo er ben Unterricht bes Ifofrates genoß, ju beffen berühmteften Schülern er gehörte. Unterftutt von feinem bebeutenden Bermogen unternabm er weite Reisen, trat auch an vielen Drien nit aludlichem Erfolg als epibeiftifcher Rebner auf, wie er unter Anberem Di. CVII, 1 mit feiner Leichenrebe auf Maufolus in bem Wettfampfe ber Rebner ben Breis bavontrug. Durch Merander's Gunft ward ihm Di. CXI, 4 die Beimath, bie ihm bisher verschlossen war, wieber eröffnet, und erft jest icheint er ernftlich fich mit hiftorischen Studien befaßt gu haben. Doch war auch hier feines Bleibens nicht lange, feine entichieben ariftotratifche Gefinnung, fowie eine gewisse Schroffheit des Charafters, hatte ihm zahle reithe Feinde zugezogen; nach Alexander's Tobe ward er von Reuem verbannt und wandte fich nach Aegypten, wo er jeboch von Biolemaus, bem ber unruhige Beift bes Mannes verdachtig erfchien, nur ungern gebulbet wurde. In Alexandria hat er, wie es scheint, in filler Burndgezogenheit fein Leben befchloffen. Theopomp veranftaltete jundchft einen Andjug aus Berobot in zwei Buchern, bann ichrieb er eine griechische Gefchichte in amolf Bachern, morin er an bas unvollenbete Bert bes Thutpbibes anknupfend die Gefcichte bis jur Schlacht bei Anibus, Dl. CXVI, 3, fortführte. hieran folog fich fein Sauptwert Delinenen in achtunbfunfzig Buchern, eine Geschichte Philipp's von Makebonien vom Anfange feiner Regierung bis ju feiner Ermordung. Aber Theo-

pomy beschränfte fich nicht etwa auf Matebonien, sonbern er schilberte bie gange Befchichte jener Beit, und es zeugt von richtigem historischen Sinne, daß Theopomp erkannte, wie Philipp's Berfon ben Mittelpuntt ber hellenischen Belt bilbete, wie mit Makebonien die Geschicke ber einzelnen Staaten aufs Engfte verflochten find; ber Tabel bes Polybius ift auch hier ganz unbegrundet 66). Mit viel größerem Rechte haben Andere bie zahlreichen und ausführlichen Digreffionen gemisbilligt, mit benen Thoopomp ben Sang ber Erzählung unterbrach; baber schon Bhilipp III. von Makebonien, ber einen Anszug biefes Bertes veranstaltete, mit Beseitigung folder Episoben Die Geschichte Philipp's und seiner Zeit auf sechszehn Bucher reducirte. Ueberhaupt hat Theopomp sehr verschiedene, jum großen Theil nicht grade gunstige Urtheile erfahren. So 3. B. wird sein Styl von bem Einen als matt und farblos bezeichnet, wahrend Andere bie Rlarbeit, Rraft und Burbe feiner Darftellung rühmen. Bum Theil hat Theopomp biefe Ungunft baburch verschuldet, daß er selbst mit großer Scharfe und nicht ohne Bitterfeit Andere tabelte; namentlich wo bas Bartei-intereffe fich einmischte, war er nicht unbefangen und ging bann nicht felten über bas rechte Dag binaus; aber im Ganzen erscheint Theopomp als ein Mann von Charafter und scharfem Berftande, ber mit mannlichem Freis mutbe bas richterliche Amt bes Siftorifers übte.

Auf Philipp von Makedonien folgt sein großer Sohn Alexander; seine glanzende Selbenlaufbahn ver-bunkelte bie benkwurdigen Thaten aller Fruberen, und wenn es ihm auch nicht gelang, eine Beltmonarchie bauernd zu grunden, fo hat er boch bie politischen Berbaltniffe ber alten Belt vollig umgestaltet und ben Grund ju neuen Ordnungen gelegt. Gine fo hervorragende Berfonlichkeit mußte von Anfang an die allgemeinfte Aufmerkfamkeit auf fich zieben, mit einer wahren Saft und einem noch nie bagewesenen Betteifer ergreift bie Geschichtschreibung biesen bankbaren Stoff, eine ununter-brochene Reihe gleichzeitiger Siftorifer beschäftigen fich ausschließlich mit Alexander und feinen Feldzügen. Richt nur bie wiffenschaftlich gebilbeten Manner, welche ben Ronig nach Afien begleiteten, wie Rallifthenes, ber Rebner Anarimenes, Rlitardus traten als feine Geschichtschreiber auf, sondern viele Andere, die als Heerführer oder sonft durch ihre bienftliche Stellung Alexander nahe gestanden, und Augenzeugen ber bentwürdigken Begebenheiten gewesen maren, machten ihre Beobachtungen und Aufzeichnungen befannt, wie Ptolemaus ber Lapibe, Debeios, Marinas von Bella, Chares von Mithlene, Rearchus, Ariftobulus, Onefifritus und Andere mehr; baher benn allerbings bie Mehrzahl biefer Berfe ben Charafter ber Memoiren an fich trugen: bei bem Einen trat bas militarifche. Detail in ben Borbergrund, mahrend Andere ihre Aufmertsamfeit vorzugemeise ben geographischen Berhaltniffen ber eroberten ober bereiften Lanbichaften jumanbten. Wenn alle biefe Manner als unmittelbare Zeugen ber Begebenheiten, die fie fcbilberten, wol im Stanbe waren, bie Bahrheit treu und unverfälscht zu überliefern, so war boch bie Glaubwurdige feit ber Meisten fehr problematisch. Alexander war eine so gewaltige Perfonlichkeit, daß es grade für feine nabere Umgebung nicht leicht war, fich Die nothige Unbefangenheit bes Urtheiles ju wahren. Der Geift bofifcher Schmeichelei, der in diesen Kreisen herrschte, theilte fich mehr oder minder auch feinen Gefchichtschreibern mit. Selbft Rallifthenes, ber im Leben bem Alexander gegens über feine Unabhangigteit ju wahren wußte und feinen Freimuth, der fich ofter bis jur Unbefonnenheit keigerte, mit dem Leben buste, scheint in feinen historischen Arbeiten fich von jener Berirrung nicht vollig frei gehalten gu haben. Dann aber, indem bie Buge Alerander's bie unbefannte wunderbare Belt bes Orientes wieber eröffneten, lag auch hier die Gefahr nahe, das Reue und Außerordentliche burch Uebertreibung und Erdichtung auszuschmuden. Und fo tritt benn fene Reigung jum Rahrchenhaften und Bundertaren, die ber morgenlandischen Welt eigenthumlich ift, auch bei vielen biefer Siftorifer sichtlich hervor. Arrhian bezeichnet als die zuberlaffigften Duellen vor Allem die Dentwurdigfeiten bes Ptolemans, die Geschichte bes Aristobulus, und in Betreff Indiens bas Werf bes Rearchus; allein auch bie Babrbeiteliebe und Gewiffenhaftigleit bes Kallifthenes ift im Allgemeinen nicht in Zweisel zu ziehen, obwol auch seine Darftellung rhetorisch gefarbt war. Dagegen gefiel fich Onefitritus in ben fabelhafteften Ergablungen, Rlitarch pflegte nicht nur die Begebenheiten entschieden rhetorisch auszuschmuden, sondern er hat Manches auch gradezu erbichtet, aber eben biefe Eigenschaften waren es, welche ihm wie andern geiftesverwandten Sistorifen einen gablreichen Rreis von Lefern ficherten, obwol a Alles in einem geschmadlofen und schwülftigen Swie vor trug. Bon diefer gahlreichen Literatur ift außer zerftreuten Bruchftuden Richts gerettet; benn bie Blographit Alexanber's, angeblich von Rallifthenes 37), ift ein Berf fpater Beit, beren Berfaffer ben befannten Ramen jenes Hiftoriters feiner Compilation vorfeste. Diefe Sont ift nicht sowol ein historisches Wert, sondern vielmehr ein Roman; daher find auch nicht so fehr die geschicht lichen Duellen birect benust, fontern baupifdolich bie schulmäßige Declamation ber Rhetoren, welche frühr zeitig fich biefes bantbaren Stoffes bemachtigten, bann bie apotrophe Briefliteratur, bie großentheils benichen Urfprung bat, sowie bichterifche Bearbeitungen ber Geschichte Alexander's, endlich vor Allem die Bolfsfage, welche fehr balb die Thaten bes großen Königs in phantaftifch abenteuerlicher Beife ausgeschmudt hat. Da Berfaffer bes urfprünglichen Romanes gehört sicherlich Megypten an; in Alexandria, aber erft unter romifchen Berrichaft, mag bas Werk entftanben fein, mas bann fpater von Berichiebenen überarbeitet und burch gablreiche

<sup>87)</sup> Blos 'Alekárdgov rov Manedoros (nal noakeu), ert 1846 von G. Müller im Anhange zu ber Ausgabe bes Arthian von Dübner (Paris 1846) aus hanbfdriften ber parifer Bibliothet publicirt. Uebrigens wird biefer Roman and bem Ariftoteles ober Aefop beigelegt.

Jusate erweitert wurde; benn dieser Roman gehört später, namentlich anch im byzantinischen Mittelalter, zu ben beliebtesten und gelesensten Schriften; daber auch wesentlich abweichende Bearbeitungen in den verschiedenen Handschriften und vorliegen. Ind Lateinische wurde dieser Roman von Julius Balerius, einem Afrikaner, übersett (von Angelo Mai, Mail. 1817, herausgegeben), ebenso ind Armenische im 5. Jahrh. n. Ch., und so sind die zahlreichen mittelalterlichen Romane und Helbengebichte, Mährchen und Sagen von Alexander und seinen Abenteuern ihrem wesentlichen Inhalte nach auf diesen

griechischen Roman gurudzuführen.

Gleichzeitig mit ber Runft ber Geschichtschreibung entwidelt fich die Berebfamfeit, die in einer gang unmittelbaren Beziehung jum öffentlichen Leben fteht; ift es boch bie Gewalt ber Rebe, welche in ben politischen Rampfen vorzugsweise bie Geifter lenft und beberricht, und je freiere Bewegung bie Berfaffung eines Staates gewährt, besto größere Bebeutung wird auch die Rebefunft gewinnen. Allein die echte Beredfamteit fteht eigentlich außerhalb ber Literatur, es ift grabe fein Beichen gefunder naturgemäßer Entwidelung, wenn man anfängt politische, gerichtliche, ober gar epibeiftische Reben aufjugeichnen und ju veröffentlichen. Griechenland batgroße Redner befeffen, lange bevor man baran bachte, bas, was lediglich für die Birfung bes Augenblides beftimmt war, für ein lefendes Bublicum niederzuschreiben. Belche Fulle rednerischer Runft tritt uns nicht gleich in bem alteften Denfmal ber griechischen Literatur, in ben Somerifden Gebichten entgegen, und die bramatifche Boefte, Tragobie und Komobie, wo ber Rebe und Gegenrebe ein fo breiter Raum vergonnt ift, hat von Anfang an diefes rednerifche Element mit Liebe gepflegt. Alle bedeutenden Staatsmanner ber früheren Beit besaßen mehr ober minber bas Talent ber Rebe, feiner vielleicht in bem Grabe wie Beriffes, ber mit wunderbarer Gewalt alle Gemuther zu feffeln und zu beherrichen ver-ftand. Aber bie Berebfamteit war eine gang unmittelbare naturwüchfige. Indem aber die Beredfamfeit im Staats-leben wie vor Gericht immer mehr ihren Ginfluß geltend macht, und bald eine unbestrittene Alleinherrichaft ausübt, fann auch die bloße natürliche Begabung nicht mehr genugen; immer bobere Anforberungen werben an Jeden, ber öffentlich auftreten will, gestellt. Um diefen gefteigerten Anspruchen gerecht ju werben, bebarf es unablaffiger Uebung; die berechnende Thatigfeit des fublen Berftandes macht fich immer mehr geltend, während früher die großen Redner der Eingebung des Augenblides, der unmittelbaren Gewalt bes Beiftes folgten. Erft feitbem eine eigene Theorie ber Rebefunft fich auszubilben anfing, die immer neue und gesteigerte Mittel anwandte, um ihre Aufgabe ju lofen, tritt bie Berebsamkeit in ber Literatur felbständig auf. Die eigentlichen Anfange diefer Rebekunft gehoren jedoch nicht Athen an, sonbern geben von Sicilien aus; auch hier wieber feben wir die Erfahrung bestätigt, bag bie Colonien meift ben ersten Ans ftoß geben, mahrend die weitere Bollendung dem Mutters lande jufallt. Als in Sprafus Thrafpbulus, ber Bruber

bes Hiero, nach turger Herrschaft Dl. LXXVIII, 3 gestürzt worben mar, bilbete fich sofort eine entschiedene Demofratie aus, und mit ber Umgeftaltung ber Berfaffung war gewiß wie gewöhnlich eine neue Organisation ber Berichte verbunden. So tam Rorax, ber lange Zeit am öffentlichen Leben feiner Baterftadt hervorragenben Antheil genommen, bann burch die Intriguen feiner Begner befeitigt, fich ine Privatleben gurudgezogen batte. einem wirklichen Bedürfniffe ber Beit entgegen, inbem er ju Sprakus eine formliche Schule eröffnete und jungere Manner in ber Runft ber Rebe unterwies, wie er fpater auch felbft die Regeln, die fich in ber Praris hinreichend bewährt hatten, in einer eigenen Schrift (regron) zuerst zusammenstellte. Sein Schüler ist Tisias, ber Anfangs neben seinem Lehrer die neue Kunft ausübte; später nach Dl. LXXXIV, 2 in Thuris, eine Zeit lang auch in Athen, Rhetorif lehrte, und gleichfalls ein Sanbbuch biefer Runft verfaßte. Rorar und Tiftas icheinen vor Allem die gerichtliche Beredfamteit ins Auge gefaßt ju haben, die bei ber Reigung ber Sifelioten ju Rechtshandeln für Sprafus gang besondere Bedeutung haben mußte, und eben baber ftammt auch jene Richtung auf bas Spitfindige, welche biefen beiben Theoretifern eigen war. So hat Tifias auch zuerst gerichtliche Reden für Andere verfaßt und eröffnete die Reihe der Redenschreiber (loyoyoápos) von Profession. Durch Tistas ward bie neue Runft nach Athen verpflangt, wo alle Bedingungen für ihre weitere Entwidelung im reichen Dage vorhanden waren, und von zwei ber namhafteften attifchen Rebner, Lyfias und Isotrates, wiffen wir, daß fie in ihrer Jugend ben Unterricht des Tifias genoffen. Weit bedeutender ift ber Einfluß ber eigentlichen

Sophisten. Bieber hatte sich ber Unterricht auf Rustf, Gymnastif und die Elemente des Lesens, Schreibens, Rechnens beschränkt; Alles, was darüber hinausging, mußte sich ber Einzelne selbst aneignen; im Leben selbst, im personlichen Berkehr mit Anderen, suchte man seine geistige Ausbildung zu forbern, und diese unmittelbare Praxis hatte die talentwollften Redner, die bedeutenoften Staatsmanner und Felbherren großgezogen. Allein auf bie Lange fonnte biefe blos praftifche Uebung, Die ber feften Methobe entbehrte, nicht genugen. Die Sophiften tamen daber einem langft empfundenen Bedurfniffe ber Beit entgegen, indem fie den wiffenschaftlichen Unterricht ber Jugend, ber bis babin dem Zufalle und ber Praxis des Lebens überlaffen worden war, in die Hand nahmen und methodisch regelten. Wie Bieles auch an ben Bestrebungen biefer Manner verwerflich und tabelnewerth ift, immer gebührt ihnen unbestritten bas Berbienft, zuerft ben Grund zu ber Ausbildung ber einzelnen Wiffenschaften gelegt zu haben. Freilich die rechte Grundlichkeit, ber Ernft historischer Forschung ward bei biesen wiffenschaftlichen Studien der Sophisten meift vermißt; fie find eben, obwol Theoretifer, doch burchaus praftische Danner, die bas nächste unmittelbarfte Beburfniß im Auge haben. Gben beshalb wirkten fle'auch nicht fo febr burch Schriften ale burch Bortrage und munblichen Unterricht. Ihre fchriftftellerifche Thatigfeit

ift nur Rebenfache; bie methobische Geiftesbilbung ber beranwachsenden ftrebsamen Jugend war ihre eigentliche Lebensaufgabe. Daber führen fie insgesammt ein unftetes Banderleben, ziehen von Stadt zu Stadt, um ihre Ibeen in immer welteren Kreisen zu verbreiten. Daber theilen fle nicht, wie bisher die griechischen Philosophen, Die Resultate ihrer Forschungen einer fleinen ausgewählten Zahl perfonlich nahe Stehender mit, sondern sie bieten ihren Unterricht gegen Bezahlung einem Jeben an, mas natürlich schon, weil es ungewöhnlich war, Anfangs vielfachen Anftoß erregte. Die Sophisten, als praktische Manner, verlaffen baher auch bas Gebiet ber Raturbetrachtung, auf welches bis babin fast ausschließlich bie eigentlichen Philosophen sich beschränft hatten, und cultiviren vorzugsweise biejenigen Kenntniffe, welche für bas Leben selbst von Bebeutung find. In Staaten, wo bie Gleichheit Aller als oberftes Princip anerkannt war, gab es nur Gin Mittel, um ein gewiffes Uebergewicht ju erlangen, um im öffentlichen Leben Ginfluß, Dacht und Ruhm ju gewinnen, die Fertigkeit ber Rebe. Go fteht bie methobifche Anleitung jur Rebefunft auch bei ben Sophisten in erster Linie. Es ift bies recht eigents lich ber Mittelpunft, in welchem fich die verschiedenen wiffenschaftlichen Beftrebungen und Richtungen vereinigen. Die dialektische Runft, welche unbekummert um sittlichen Behalt, nur den augenblicklichen Erfolg ins Auge faßt, und bem, ber in ihre Beheimniffe eingeweiht ift, eine entschiedene Ueberlegenheit verschafft, gewährte vor Allem bem öffentlichen Rebner bas nothwendige Ruftzeug; bie politischen Theorien, das historische Studium ber einzelnen Staaten und ihrer Inftitutionen war für den kunftigen Staatsmann unentbehrlich; bie Erflarung ber Dichter, bie grammatischen Untersuchungen über ben Ursprung ber Sprache, über Synonymit, über Composition ber Rebe u. bgl. tamen zunächst ber Ausbildung bes Rebners au Gute.

3mei Manner find es, die vorzugeweise die Ausbilbung ber Beredfamfeit geforbert haben, Brotagoras und Gorgias. Protagoras aus Abbera, ber als ber erfte Bertreter biefer methobifchen Beiftesbilbung auch zuerft ben Ramen eines Sophisten fur fich in Unfpruch nahm, hat ben Grund ju ber fophistifchen Runft ber Eriftit gelegt. Sein Grundfat, bas Gute als schlecht, das Schlechte als gut darzustellen (rov hrra Lopov ugelrem noien), fam vor Allem ber Beredfamteit, ber gerichtlichen wie ber politischen, zu ftatten, die auf biefe Beife Mittel gewann, um die Begriffe von Recht und Unrecht zu verkehren, um in jedem gegebenen Falle mit Erfolg ben Begner ju betampfen und bie arglofe Denge ju taufchen. Gorgias, ber Leontiner, hatte fcon in feiner Beimath ale Rebner wie ale Lehrer ber Rebefunft fich ausgezeichnet; allein feine bauptfachlichfte Birffamfeit beginnt erft, als er Ol. LXXXVIII, 2 von seinen Mitburgern abgeordnet wurde, um den Schup ber Athener gegen die Angriffe ber Spratufaner ju gewinnen. Durch bie Reuheit feiner funftvollen, an poetischem Schmuck überreichen Berebsamteit wußte Gorgias bie empfanglichen Gemuther ber Athener formlich zu bezaubern und wurde

burch biese allgemeine Anerkennung bestimmt, fich einen größeren Schauplas ju fuchen. Er verließ feine Beimath und lehrte fortan mit ungefchwächtem Beifall theils in Athen, theils in anderen Städten, namentlich in Theffalien; hier, und zwar in Lariffa, fcheint er auch bie letten Jahre feines langen Lebens in ftiller Burudgezogenheit Bugebracht zu haben. Bon philosophischen Studien, mit benen Gorgias fich Anfangs jumeift beschäftigt batte, wendet er fich mehr und mehr ausschließlich der Rhetorik zu; er hat eigentlich zuerst bie Theorie ber Berebsamkeit ausgebildet und die Form der epideififchen Rebe geschaffen. Auf die fünftlerische Bollendung ber außeren Form warb aller Rachbruck gelegt; die Profa, bis babin schicht und von ber bichterischen Darftellung ftreng geschieden, eignete fich ben Schmud ber poetifchen Rebe an; gemablte, oft ungewöhnliche Ausbrude, gebaufte, prunthafte Beimorter, gablreiche Bilber und Detaphern, vor Allem aber tunftreiche Untithefen und Wortfpiele, ftrenger Parallelismus der Sanglieber und reimartige Gleichflange waren die Mittel, burch welche Gorgias hauptfachlich wirfte. Anfangs murbe biefe Manier bes Gorgias uns bedingt bewundert; nicht nur jungere Leute brangten fic ju feinem Unterrichte, fondern felbft altere Staatsmanner und Feldherren nahmen baran Theil und suchten mit mehr ober minder Erfolg es ihrem Meifter gleich ju thun, daher Aristophanes in den Acharnern biefe Rach ahmer gar artig verspottet. Aber ber gebilbete Geschmad ber Athener, bas angeborene Befühl für bas rechte Das erfannte balb, wie in biefer ftreng abgemeffenen Soms metrie, in diesem prunkenden gezierten Style, etwas Froftiges und Rindisches liege: Man machte fich baber awar bie Erfindungen bes Gorgias zu Ruge, aber man ermäßigte ben ungebuhrlichen Mufwand rhetorifcher Mittel. Immerhin aber hat Gorgias mehr als irgend ein Anderer an ber höheren Ausbildung ber funftmäßigen Brofa beis getragen. Richt nur bie eigentliche Berebfamteit, fonbern Die Brofa überhaupt, ja jum Theil felbft bie poetifche Darftellung warb birect und indirect von bem Ginfluffe feiner Schule berührt as). Aus biefer Schule find namhafte Danner in großer Bahl hervorgegangen, wie Agathon ber Tragifer, Die Sofratifer Aefchines und Antifibes nes 89), unter ben eigentlich praftifchen Staatsmannern vor Allem Aritias; als Sophisten und Lehrer ber Rede funft schloffen fich eng an ihren Meifter hanptsachlich Polus aus Agrigent, Alfidamas aus Elda 90) und

<sup>88)</sup> Unter dem Namen des Gorgias sind nur noch zwei furze schulmäßige Reden, eine Vertheidigung des Palamedes und ein Lob der Felena, erhalten, die man mit Recht dem Sophisen abgesprochen hat; die erstere ift unzweiselhaft das Nachwert eines späteren Rhetors, dagegen die helena gehört der classischen Zeit an und ist wol von einem Schüler des Gorgias versaßt, wahrscheilich von Thrasymachus, nicht, wie Spengel vermuthet, von Bolvkrates. 89) Angeblich von Antischenes versaßt sind zwei kurze Declamationen, Ajax und Odyssens, deibe entscheden unecht. 90) Dem Alfibamas werden zwei Keden beigelegt, eine Anklage des Palamedes, offendar von einem spätera Rhetor versaßt, wo es üblich war, solche mythisch-sistorische Themen in der Form von Gerichtsreden zu behandeln, und eine Schrift gegen die Sophisten, deren Berkasser nicht sone Geschied den

Likymnins an, während Theodorus aus Byzanz und Thrasymachus aus Chalcedon sich eine größere Selbstkändigkeit wahrten und die Theorie der Redefunst wesentlich weiter bildeten. Thrasymachus namentlich war es, der die natürliche gebildete Redeweise, welche zwischen dem affectirten, schwülstigen Style und der Sprache des täglichen Lebens die rechte Mitte hielt, als mustergültig empfahl. Der bedeutendste jedoch unter den Schülern des Gorgias ist unbestritten Isosrates.

Athen behauptet unter ben griechischen Staaten bie erfte Stelle. Rirgends herrschte ein so bewegtes politisches Leben als hier, nirgends warb baher auch bie Runft ber Rebe, die mit wunderbarer Gewalt die Gemuther zu beherrichen und zu lenken vermag, die dem Einzelnen den Weg zur Dacht und Giafluß bahnt, mit solchem Eifer und Erfolg gepflegt als zu Athen. Ramsbafte Reduer hat eigentlich nur biefe eine Stadt aufzuweisen, und zwar brangt fich auch hier bie gesammte Entwidelung ber Rebefunft in ben verhaltnigmäßig turgen Zeitraum von etwa hundert Jahren gufammen. Eine ungemein große Babl bebeutenber Talente betheis ligen fich neben und nach einander an der Ausbildung biefer Runft. Biele, und zwar grade einflußreiche Staatsmanner, die in ben Rampfen bes politischen Lebens und vor Gericht die Waffe der Rebe mit voller Meisterschaft handhabten, haben nie daran gedacht, das, was sie unter bem Ginbrude bes Augenblides öffentlich gefprochen, aufbedacht, das flüchtige Wort der Bergeffenheit zu entreißen und ihm eine bauernbe Birtfamteit ju fichern. Biele Reben verdanken ihre Erhaltung mehr einem gunsftigen Zufalle als bestimmter Absicht. Die Alexandriner haben dann diefen reichen Literaturnachlaß gefammelt und geordnet; von mehr als flebenzig Rednern befaß man den schriftlichen Rachlaß mehr ober minder vollftanbig. Aus biefer großen Bahl sonderte fich allmählich eine Gruppe von Rednern aus, deren Werfe vorzugs-weise als mustergultig angesehen wurden, obwol unter ben Rednern, die hier ausgeschloffen find, fich unzweifelhaft mancher befand, beffen Leiftungen ber Aufnahme in den classischen Kanon wohl würdig waren. Bon jenen gehn Rednern fanute man mehr als neunhundert Reden; allein barunter fanden sich nicht wenige, beren Echtheit fcon die Rritif bes Alterthums beauftanbete; nicht einmal zwei Drittel biefer Reben wurden jenen berühmten Ramen belaffen. Gin großer Theil der literarischen Hinterlaffenschaft jener Manner ift untergegangen, aber es hat fich gludlich gefügt, bas wenigftens von allen biefen Rednern eine Anzahl vollständiger Berte und überliefert ift, die uns in den Stand fest, ihre Leiftungen ju beurtheilen und mit einander ju vergleichen. Diefe gebn Redner gerfallen in brei Gruppen, die fcon ber Zeit nach von einander gefchieden find. Dem peloponnefischen Rriege gehört Antiphon und eigentlich auch noch Uns

Borzug des praftischen Redners vor dem schreibenden Sophisten ober Logagraphen nachweist. Spengel sucht daher die Echtheit dieser Schrift zu vertheibigen, allein die Eigenthümlichkeiten des Styls weisen gleichkalls auf eine spatere Beit hin.

bocides an; ber Periode zwischen jenem Kriege und Philipp von Makedonien Lysias, Ifofrates und Isaus; endlich ber Philipp'schen Zeit, wo die attische Beredsamkeit recht eigentlich ihren Sohepunkt erreicht, Demosthenes nebst seinen politischen Freunden Lykurg und Hyperides, und von der Gegenpartei Aeschines, an die sich dann noch Dinarchus anreiht.

Indem man, dem Anstoße, den Gorgias und die Sophisten gegeben hatten, folgend, die neue Kunft immer mehr für bas Leben nugbar ju machen bemuht war, wurde zuvörderst die Theorie der gerichtlichen Beredsamkeit selbständig ausgebildet. In Athen war es Geset,
daß Jeder vor Gericht seine Sache selbst führen mußte.
Die Processucht net Athener, die ursprünglich auf einem gewissen angeborenen Rechtsgefühle beruht, war seit Berikles in Folge ber neuen Organisation ber Gerichte ins Ungemessene gesteigert. Auch wer allen Rechtshanbeln abgeneigt mar und lieber frembes Unrecht rubig ertrug, ale fein Recht vor Gericht verfolgte, war boch feinen Augenblid ficher, burch muthwillige Chifane in einen Proces verflochten zu werben. Jene ichlichte Fertigfeit ber Rebe, die hier früher genügt hatte, reichte jest nicht mehr aus; wer mit Erfolg feine Sache vor Bericht führen, eine Rlage anstellen oder einen Angriff abwehren wollte, ber mußte entweber an den Fortschritten ber Rebetunft fich betheiligen und die erforderliche Gemanbibeit fich aneignen, ober, wenn ihm dies nicht gelang, frembe Bilfe in Anspruch nehmen und fich eintretenden Falls eine Rebe ausarbeiten laffen. 11m biefes Beburfniß ju befriedigen, traten alebald erprobte Manner auf, welche Jungere in ber Rebefunft unterwiesen und übten. Beil man eben meift bestimmte Falle aus ber gerichtlichen Braxis babei im Auge hatte, hielt man fich von jenem außerlichen und leeren Formalismus, zu bem bie fophiftische Beredsamleit fast mit Rothwendigkeit führte, im Allgemeinen fern. Gang von felbst bilbete fich bei biefer Braxis bes Unterrichtes ein gewisses System von Regeln und Lehrfagen aus, baber bie meiften Lehrer ber Rebetunft auch ein furges Lehrbuch jum Gebrauch fur ihre Schuler wie fur Andere verfaßten, ober auch einzelne besondere wichtige Abschnitte ihrer Runft theoretisch erörterten. Ebenfo entwarfen fle Dufterftude pur Rachahmung für Anfanger, noch häufiger aber vertaßten fle in bestimmten Sallen Reben dur Benugung für folche, welche fich nicht felbft bas nothige Geschick gutrauten. Baufig find biefe verschiedenen Arten ber Thatigfeit in Einer Berfon vereinigt, wie eben bei Antiphon; Andere gaben fich mit bem Unterrichte nicht ab, fonbern befchrantten fich barauf, Reben fur Andere gu fchreiben, und so bilden biese sogenannten Lopopoapor balb eine ansehnliche Zunft. Ramentlich widmen sich jungere Danner, welche bie Abficht hatten, am politifchen Leben thatigen Antheil ju nehmen, biefem Berufe, ber fur bie paffenbfte Borfcule bes Staatsmannes galt. Go erflart fich jur Gennge, wie junachft bie Theorie ber gerichtlichen Rebe festgestellt wurde, mahrend bie Staaterebe noch langere Beit ihre frubere Unmittelbarfeit festhielt. Allein bie in ben Gerichtsreben bewährte Technit fam

mehr ober minder auch ber politischen Beredsamfeit gu Gute und wirfte auf ihre Form ein.

Antiphon ber Rhamnufter, Sohn bes Sophilus, eröffnet bie Reihe ber großen attifchen Redner. Bahrend ber Berferfriege geboren, erinnert er in seinem ganzen Wesen noch an die alte Beit. Antiphon war ein Mann von flarem Berftanbe und festem Charafter, nicht minder hatte er die Rede vollfommen in seiner Gewalt; allein an politischen Berhandlungen nahm er eigentlich feinen birecten Antheil. Er trat weber als Rebner in ber Volksversammlung, noch als öffentlicher Ankläger auf, fonbern nur in eigener Sache, wenn er angegriffen mar; wol aber mag er in ben engeren Rreifen feiner Parteigenoffen fein rednerisches Talent ausgebilbet und entwidelt haben. Die Demofratie beherrschte Athen bamals so vollständig, daß Antiphon sich ganz zurückzog, um nicht ben Argwohn bes Bolfes noch mehr zu weden, was mit Mistrauen und geheimer Scheu alle Manner feiner Richtung betrachtete. Bas Antiphon leiftete, ver-bantte er junachft gludlichen Raturanlagen und feiner langen Lebenberfahrung; aber feitbem Tifias und Gorgias in Athen als Lehrer ber Rebetunft auftraten, warb auch Antiphon ungeachtet feines vorgerudten Alters ans geregt, fich als Lehrer ber Berebfamteit und als Logograph ju versuchen, und zwar mit gunftigftem Erfolge. Befannt ift ber hervorragende Antheil, ben Antiphon an ber Berfaffungeanderung in Athen Dl. XCII, 2 nahm. Rach bem Sturge ber Vierhundert murbe auch ihm, hauptfachlich auf Theramenes' Betrieb, ber Proces gemacht und er ungeachtet feiner meifterhaften Bertheibigung (bie betreffende, nicht mehr erhaltene Rebe ift unter dem Ramen Megl peradrádews befannt) zum Tobe verurtheilt. Die Alexandriner befagen noch fechezig Reben unter Antiphon's Ramen, von benen jedoch die Kritifer fünfundzwanzig als unecht ausschleben. Uns find funfzehn erhalten. Drei bavon find in bestimmten Rechtsfällen für Andere geschrieben. Die Rebe über die Ermordung bes Herodes, icon im Alterthume besonders geschätt, und Die unvollständig überlieferte Bertheibigung für einen Choregen find ficher von Antiphon felbft verfaßt, mabrend bie Anflage wegen Bergiftung begrundeten Bebenfen unterliegt. Die zwolf übrigen Reben bestehen aus brei Tetralogien, von benen jebe-fich auf einen und benselben Gerichtshandel bezieht und immer zwei Reben bes Rlagers und ebenfo viele des Bertheibigers enthalt. Es find bies nur fligenhafte Entwurfe, wie fie ber Rebner jum Bebranch für seine Schuler niederschrieb 91). Bier feben wir die sophistische Runft, die eine jede Sache von beiben Seiten zu betrachten lehrt, im Dienfte ber gerichtlichen Beredfamfeit mit großer Gewandtheit und ausgezeichnetem Scharffinn geubt, und benfelben scharfen Berftand be-Ebenso ift die gange Darftellung des Redners flar und

möglichst bestimmt, ber schlichte Ausdruck hat noch etwas Hartes und Alterthümliches, sodaß Antiphon in bieser Beziehung vielsach an seinen Zeitgenossen Thutzbibes erinnert; aber biese Einsachheit und Strenge entbehrt seineswegs ber Aunst, die sich namentlich in der sorgsältig durchgeführten Symmetrie fundgibt, wie denn auch sonst das Schulmäßige besonders in der Wiederbolung derselben Gedanken in verschiedenen Reden nicht zu verkennen ist.

Andocibes, ber unmittelbare Beitgenoffe bes Antiphon, gehört einem ber alteften attifden Gefchlechter an. In ben hermofopibenproces Ol. XCI, 2 verwidelt, ge-lang es ihm zwar, burch bie Enthullungen, die er vor ben Untersuchungerichtern machte, fich bas Leben ju retten, aber ber Atimie fonnte er fich nicht entgieben. Daher verließ er seine Heimath und führte ein unstetes Banberleben, indem er fich hauptsächlich taufmannischen Geschäften widmete. Als Dl. XCII, 2 bie Bierhundert bas Regiment in Athen an fich gebracht hatten, machte er einen verungludten Berfuch gurudgutehren, hielt fic bann Anfangs in Cypern, fpater in Gits auf, und fehnte erft nach bem peloponnesischen Rriege und bem Sturge ber Dreifig in Folge ber allgemeinen Amneftie Dl. XCIV, 2 jurud. Obwol auch fest mehrfachen Angriffen feiner politischen Gegner ausgesett, nimmt er an ben öffent, lichen Geschäften wieder thatigen Antheil; so ward a auch Dl. XCVI, 3 als Gefandter nach Lakedamon geschickt, um über den Frieden zu unterhandeln, entledigte fich aber biefes Auftrages fo wenig zur Befriedigung ber herrschenden Bartei, daß er aus Athen verbannt wurde. Ueber seine weiteren Schickfale ift uns nichts Raberes befannt.

Wenn schon ber Charafter bes Andocides nicht mafellos erfcheint, er auch feineswegs ein Dann von hevorragender Bedeutung war, fo ift ihm boch ein gewisses Talent nicht abzusprechen. Andocides ift weber Lehrer der Redekunst noch Logograph, sondern er tritt immer nur in eigener Sache als Redner auf. Schult mäßige Ausbildung geht ihm ab; was er leiftet, ver bankt er bem Leben felbft; er ift wefentlich Raturalif und baber frei von angelernter Danier. Ebenfo ift feine Darftellung im Gangen funftlos und schlicht, aber etwas breit und weitschweifig. Rur wenige Reben bes Ander cibes haben fich erhalten; wir befigen noch vier. Die Rede über seine Rückehr (Neol The Ecorov nadodov), gehalten Dl. XCII, 2, über bie Dhyfterien (Megluvornolav) Dl. XCV, 1, worin ber Rebner fich ausführ lich über die Beschuldigung des Mysterienfrevels, welche feine Biberfacher von Reuem hervorgeholt hatten, recht fertigte, bie umfangreichfte und fur bie Renntniß ber Beitgeschichte weitaus wichtigfte Rebe; bann bie Rebe über den Frieden (Negl ris nod Aanedauporlors sloppings) Dl. ACVI, 3, deren Echtheit jedoch nicht unbebenklich ift. Unzweiselhaft gefüscht ist die Rede gegen Alkibiades (nar 'Adubiadov), die in den Anfang de 91. Dl. fallen wurde, ba ber Sprecher barauf antragt, nicht über ihn, sondern über Alfibiades den Oftraciomus ju verhangen; allein um bie Berbannung bes Andocides

<sup>91)</sup> Diese Tetralogien mit Bahle (Die Reben des Antiphon. Bever 1860) bem Redner abzusprechen, ift kein Grund vorhanden; so hatte Antiphon auch zu gleichem Iwede Entwürfe zu Brodmien und Epilogen verfaßt und die Grundsabe seiner Runft in einem besondern handbuche (rexpn) bargelegt.

handelte es fich damals gar nicht; man hat daber biefe Rebe bem Phaar beilegen wollen, aber biefelbe ift offenbar ein Machwerf aus spaterer Zeit.

Reben Antiphon und Andocibes gab es jur Beit bes peloponnefifchen Rrieges eine große Bahl namhafter Rebner, jeboch bie meiften haben nichts Schriftliches hinterlaffen. Jeber irgendwie einflugreiche Dann, ber an ben politischen Sanbeln biefer Beit fich betheiligte, befaß auch die Gabe ber Rebe in hoherem ober minberem Grabe; und ber methodische Unterricht, bie neuen Runfimittel, die man gewonnen hatte, wirkten balb auch auf die Geftalt ber öffentlichen Beredfamfeit ein; freilich wie feiner ber Staatsmanner diefer Zeit an Abel bes Beiftes und Große bes Charafters bem Perifles gleiche fommt, ebenso wenig vermochten bie Rachsolger seine bewundernswürdige Rebegewalt zu erreichen; weder Kleon, ber zuerst die ruhige Burbe und ben Anstand, welche bis dahin die Redner nach der ftrengen Sitte der alten Zeit beobachtet hatten, aufgab, noch Syper-bolus, bessen Berftoße gegen ben reinen Atticismus bie Romobie rügt, ober Kleophon, bessen Reben burch ben roben leibenschaftlichen zon und Geschmacklofigfeit bemerklich waren. Unter ber großen Zahl zeichnet sich besonders aus Phaar, einer ber erften, der die Waffen ber sophistischen Kunft in den Kampfen des öffentlichen Lebens mit Geschick handhabt, wenn ihn gleich bie Romiter nur als leeren Schwäßer gelten laffen. Rebegewandt war besonders Theramenes, grade wie fein unzuverlässiger Charafter fich mit Leichtigkeit in bie verschiedensten Lagen zu schicken wußte. Alkibiabes hat fein großes Talent auch auf ber Rednerbuhne glanzend bewährt und verstand wie kein Anderer die leicht bewegliche Maffe ber Bolksversammlungen zu beherrschen. Einer der anerkanntesten Redner aber war Kritias, ein Mann von vielseitiger Bildung, der fich auch als Dichter und in verschiedenen Gebieten ber Profa versuchte. Kritias war einer ber Wenigen, die ihre Staatsreben schriftlich aufgezeichnet hatten, und zwar werben biefe Reben ben beften ber alteren Zeit an bie Seite gestellt; gerühmt wird namentlich bie einfache natürliche Darftellung, fowie bie reiche Fulle von Gebanten.

Auch in ber Zeit nach bem peloponnefischen Kriege, wo inzwischen ein gang neues Geschlecht herangewachsen war, treffen wir eine nicht geringe Babl von Mannern an, bie auf bem Gebiete ber politischen Berebsamkeit fich auszeichnen, wie Archinus, Rephalus, Ariftophon, Leodamas, und um Andere hier zu übergehen, Ralliftratus, wol ber bebeutenbfte Rebner biefer Beit, vor Allem befannt burch ben gludlichen Erfolg, mit bem er fich gegen die Anklage wegen Berrath in der Oropifchen Sache vertheidigte, sowie burch ben tiefen Ginbrud, ben eben biefe Rebe auf ben jungen Demofthenes gemacht haben foll, sodaß biefer alsbald ben Entschluß faßte, fich ber öffentlichen Beredsamkeit zu wibmen. Jeboch mar von allen diefen, sowie anderen Staatsmannern aus jenem Zeitraume nur fehr wenig Schriftliches erhalten, wie etwa eine Leichenrede bes Archinus und ein paar Reden von Iphikrates, der nicht nur ein berühmter M. Encytt. b. 2B. u. R. Cofte Section. LXXXI.

Felbherr, fontern auch ein geschickter Rebner mar unb namentlich burch feden naturwächfigen Wit fich auszeichnete. Iphifrates icheint übrigens nur gerichtliche Reben hinterlaffen zu haben. Auch bie fophiftifche Beredfamteit befaß bamals manchen geschickten Bertreter, und zwar ift es ber Geift des Widerspruche, ber in biefem Rreise vorzugeweise genahrt wirb. Bas bis dahin fur groß und bedeutend gegolten hatte, zieht man herab, um das Geringe und Riedrige ju erheben. Diefen Cophiften geht burchaus bas Gefühl fur Bahrheit ab; auch ba, wo ihre Polemif gerechtfertigt war, wo fie gegen Uebertreibungen fich richtet, erscheint fie boch meift fleinlich und überschreitet bas Das. Bu ben berufenften Bertretern biefer Richtung gehoren ber Athener Bolyfrates und Zoilus aus Amphipolis. Bolyfrates ift hauptsachlich bekannt burch seine Schmähschrift auf Sokrates, während er andererseits Lobreben auf die Dause, die Ruchentopfe u. f. w. verfaßte. Sein Schuler Boilus, ber namentlich auch gegen Ifotrates fchrieb, mahrscheinlich um bie Angriffe, Die jener Rhetor gegen feine Deifter gerichtet hatte, jurudjumeifen ober ju vergelten, ift vorzüglich befannt burch seine tabelnbe Kritif ber Homerischen Gebichte 92), wogegen er wieder ben Cyflopen Bolyphemus in einem eigenen Entomion verherrlichte.

Bahrend unfere Renntniß beffen, was biefe Beit in ber politifchen und fophistischen Berebfamteit leiftete, nur höchst mangelhaft ift, find uns bagegen eine große Bahl von gerichtlichen Reben erhalten, und zwar von ben anerkannteften Bertretern biefes Faches. Hierher gehört vor Allem Enfias. Diefer Rebner ift zwar zu Athen geboren, stammt aber eigentlich aus einer fpratusanischen Familie, indem fein Bater Rephalus, ber mit Perifles befreundet war, fich in Athen niedergelaffen hatte. Rach ber gewöhnlichen Ueberlieferung ift Lyfias Dl. LXXX, 2 geboren, ging bann Dl. LXXXIV, 2 als Ephebe mit feinen alteren Brübern nach Thurit und fehrte erft im reifen Mannesalter Dl. XCII, 2 nach Athen gurud. Allein biefe Angaben beruhen ichwerlich auf hiftorischer Grundlage. Um andere Bebenten gu übergehen, ift es ganz unwahrscheinlich, daß Lysias, ber in seinen Reben bas echt attische Wesen in vollster Reinheit barftellt, langer als breißig Jahre, und zwar grabe die Jahre, welche für die Bildung bes Geiftes und Charafters die entscheibenden find, fern von Athen in Unteritalien jugebracht haben follte. Ueberliefert mar offenbar nur, bag Lyflas mit feinen Brubern in Thurit fich angefiedelt hatte; irrthumlich brachte man biefen Aufenthalt in Berbindung mit ber Grundung jener Colonie, bie in eine Beit fallt, wo Lyflas noch gar nicht geboren war. Lyftas wird ungefahr ein Alteregenoffe bes 3fofrates gewefen fein; nach bem Tobe bes Rephalus wanberte feine Familie nach Thurii aus, bort genoß Lyfias ben Unterricht bes greifen Tiftas. Jedoch war fein Aufenthalt hier nicht von langer Dauer; nach der Riederlage der Athener in Sicilien gewann die spartanische

<sup>92)</sup> Acrit rife Opingov monfereng in neun Budern, baber Boilne befanntlich ben Spottnamen Opingopuderig erhielt.

Partei in Thurii das Uebergewicht und Lyffas fehrte nach Athen gurud. Unter ber Schredensherrichaft ber Dreißig buste Lyfias, ber zu ben Anhangern ber demofratischen Bartei gehörte, ben größten Theil seines Bermögens ein; sein Bruber Polemarchus wurde hingerichtet, er felbst rettete fich mit genauer Noth nach Megara und unterftuste von hier aus nach beften Rraften die Unternehmungen ber vertriebenen Demofraten gur Befreiung Athens. Rachbem bas Regiment der Dreißig gestürzt war, stellte Thrafpbulus ben Antrag, bem Lyftas um biefer Berbienfte willen bas Burgerrecht ju ertheilen; allein wegen eines Formfehlers blieb ber Antrag erfolglos, und Luffas lebte wie sein Bater Rephalus als Metofe (looreling) in Athen. Da ihm, als Fremdem, die öffentliche Laufbahn verschloffen war, verfaßt er jest gerichtliche Reben und tritt mit ausgezeichnetem Erfolg als Rechtsbeiftanb auf. Lyftas hatte schon früher, als er von Thurii wieber nach Athen übergesiedelt war, nach Art ber Sophisten fich als Schriftsteller versucht. Die Manier biefer Jugendarbeiten unterwirft Blato im Phabrus einer herben Rritif. Uns ift von biefen schulmäßigen Declamationen nur eine einzige erhalten 93). In der Revolution hatte Lysias fast fein ganges Bermögen eingebußt, und fo fcheint er erft jest sich mit dem Unterricht junger Manner in der Rede-funst befaßt zu haben; boch da Andere, wie Theodorus, bier größeren Beifall fanden, widmete er sich bald aus-schließlich dem Beruf eines Logographen. Alsbald nach Biederherfiellung ber alten Berfaffung trat Lyfias, fcon um ber Bflicht ber Bietat gegen feinen ohne Recht und Urtheil ermorbeten Bruber ju genugen, ale Anflager gegen Gratofthenes auf und hatte, ba ihm in biefem Falle vergonnt war, feine Sache felbft ju führen, Belegenheit, fein Rednertalent öffentlich zu bewähren. Mit biefer Rebe eröffnet Lyfias recht eigentlich seine praktische Thatigfeit. Der funftlichen sophistischen Manier, Die feinen Jugendversuchen anhaftete, hat er fortan entfagt; er ift ju ber Ettenutniß gelangt, baß insbesondere die gerichtliche Beredsamfeit, je einfacher und natürlicher fie ift, Defto ficherer Die beabsichtigte Wirfung ausübt. Indem so Lystas den sachgemäßen und feiner eigenen Ratur zusagenden Ton gludlich trifft, fonnte es nicht fehlen, daß seine Silfe von allen Seiten in Anspruch genommen wurde. An Fruchtbarfeit übertrifft er alle übrigen Logographen; vierhundertfüufundzwanzig Reden maren unter feinem Ramen überliefert, von benen jedoch die alten Kritifer nahezu die Halfte als unecht ausschieden. Uns find nur einundbreißig erhalten; außerdem verdanfen wir größere Bruchftude vorzugsweise bem Dionyfins. Allein auch unter diefen Reben findet sich manche entschieben unechte ober problematische. Die Leichenrebe ift ein abgeschmadtes Machwert aus später Zeit; auch die Rebe gegen Andocides flicht mit ihrem fophifilich rhetorifchen Zone entichieben gegen die fonftige Beise bes Lyflas ab, ba berfelbe bamale bereite feinen einfachen natürlichen

Styl bestimmt ausgebildet hatte; vielleicht ift tiefe Rebe von Theoborus bem Byjantier verfaßt. Lyftas befit vor Allem die Runft, anmuthig und gefällig ju ergablen, und babei erfcheint die Darlegung ber Sachlage fo une befangen, daß man die Gewandtheit und bewußte Runft, mit welcher ber Rebner bie Thatfachen ju Gunften feiner Clienten barzustellen weiß, faum mahrnimmt. Dit großem Beschick versteht Lysias Alles bem Charafter beffen, ben er vertritt, genau anzupassen; baher hat fast jede Rede ihre Eigenthumlichkeit, zeigt gleichsam eine individuelle Farbung. Die Sprache ift burchaus einfach und naturlich; von Bilbern, Metaphern und rednerischen Figuren wird nur außerft fparfamer Gebrauch gemacht. Aber ber Ausbruck ift ftets angemeffen, burchfichtig und nicht ohne eine gewisse Anmuth. Dit vollem Rechte galt baber Lyfias allgemein als ber befte Bertreter ber attifchen Urbanitat. Bermittelft Diefer Gigenschaften vermochte ber Rebner mit fast unwiderstehlicher Gewalt auf die Buhorer zu wirfen und bie Richter für die Sache, welche er vertritt, zu gewinnen. Beniger gelingt ihm bie Beweisführung; zwar in einfachen Rechtshandeln ift fie meift bunbig und überzeugend, aber in verwidelten Fallen, wo entweber feine Rraft nicht ausreichte, ober ber vielseitig in Anfpruch genommene Rebner nicht Muße hatte, die Sache erschöpfend burchzuarbeiten, vermißt man öfter die rechte Scharfe.

Eine gang eigenthumliche Stellung nimmt 3fofrates ein, ber genau genommen gar nicht zu ben Rebnern gehort, aber gleichwol auf die Fortbildung ber rednerischen Runft ben entschiedenften Ginfluß geubt hat. Ifofrates, noch vor dem Ausbruche des peloponnefischen Krieges Dl. LXXXVI, 1 zu Athen geboren, genoß eine sehr forgfältige Erziehung. Als fein Lehrer in ber Rebetunft wird junacht Tifias bezeichnet; die Bortrage ber berühmten Sophisten, besonders des Prodifus, hat a fleißig besucht, aber von entschiedenstem Einflusse war vor Allem ber Unterricht bes Gorgias; um biefen Deifter ju horen, begab er fich im 20. Jahre feines Altere nach Theffallen. Mit Theramenes fteht er in naberem per fonlichen Bertehr, namentlich aber folog er fich eng an Sofrates an, beffen Umgang mehr, als man gewöhnlich unnimmt, auf die gesammte Richtung bes Isofrates eingewirft hat. Und so hegte man auch in ben Kreisen der Sofratifer von dem jungen Ifofrates die schönften Erwartungen, wie bies ber Phabrus bes Plato beweift, wo Ifofrates bem Lyfias gegenüber im gunftigften Licht dargestellt wird. Sofrates fpricht bort bie Boffnung aus, baß Ifofrates, wenn er gur Reife gelangt fei, nicht nur alle Redner weit hinter fich gurudiaffen werbe, fonbern glaubt auch eine gang befondere Unlage gur Philosophic in dem jungen Manne gu erbliden. Diefe Soffnungen haben sich jedoch nicht recht verwirklicht. Die öffentliche Laufbahn blieb bem Isotrates verschloffen; sein Organ war viel zu schmach, um in ben Bolkeversammlungen ober auch nur in ben Sigungen ber Geschworenen burch: aubringen, und ebenfo fehlte ihm bas Selbftvertrauen, ber unerschütterliche Duth, der baju gehörte, um ber auf geregten Menge gegenüber eine felbftandige Anficht ju

<sup>93)</sup> Die Rebe Hodg roug overoustaved nanologian, die eben nur als ein Scherz (naipmar) ju betrachten ift und irrthumlich unter bie gerichilichen Reben gerieth.

vertheidigen und die Maffen zu beherrichen. Sonft gebrach es ihm feineswegs an perfoulichem Duth; Ifofrates war ein Dann von Charafter und feften Grundfaten, bie er unbefummert um Bunft und Ungunft allezeit geltenb machte. Go blieb ihm, zumal er in ben Rriegsjahren fein Bermogen größtentheils eingebust hatte, nichte Anderes übrig, als Gerichtereben für Andere zu verfaffen; doch gab er auch biefen Beruf balb auf, indem er fich baburch in unangenehme Rechtes handel verwickelt fah, und wandte fich dem Unterricht der Jugend zu. Es war wol eben seine angeborene Schuchternheit, die ihn bewog, junachft in Chios einen Bersuch zu machen, wo er nicht ohne Erfolg seine Schule eröffnete. Bald aber fehrte er nach Athen gurud und fand hier für feine Birtfamfeit ben geeignetften Boben. So riele Lehrer ber Rebefunft auch bamale in Athen thatig waren, fo nahm boch die Schule bes Ifofrates unbeftritten die erfte Stelle ein. Balb hatte er gegen hundert Schuler um fich versammelt, aus allen Eheilen Griechenlands strömten junge Leute nach Athen, um den Unterricht des bewährten Meisters zu genießen, und die meisten widmeten sich mit großer Ausbauer dieser Lehrzeit drei dis vier Jahre 94). Isofrates lebte jest wieder in Wohlstand; die Honorare seiner Schüler bildeten eine erhebliche Einnahme; später begleitete er seinen ehemaligen Jögling Timotheus eine Zeit lang auf seinen Keldzügen und verfaste für ihn die ofsiciellen Berichte wohler er ein Talent erhielt: auch seine schrifte richte, wofür er ein Talent erhielt; auch feine fchrift-ftellerifche Thatigfeit mar nicht ohne pecuniaren Gewinn; Euagoras und Rifofles von Copern haben ihn königlich für bie ihnen gewibmeten Schriften belohnt.

Bie bem Ifofrates bie Leiftungen ber bamaligen Bolteredner ungenügend erschienen, so fieht er auf die Bunft ber Redenschreiber mit Geringschapung berab und steht zu ben Sophisten in offener Opposition. Isofrates bringt die Redefunft in enge Berbindung mit der Politif und sucht so ber Rhetorif einen selbständigen Inhalt zu geben. Sein Unterricht foll die nothwendige Bildung für das Leben im Staate gewähren, soll grade diejenigen Fertigleiten üben, bie Renntniffe überliefern, welche für den handelnden Mann unentbehrlich find. Seine Schule fteht somit in einer unmittelbaren Bezichung jum praftischen Leben, und er erklart selbst, bag er mehr Freude an ben Schulern habe, bie fich im öffentlichen Leben ale Staatsmanner und Feldherren hervorgethan, als an folden, die fich als Redner ausgezeichnet. Diefe Ber-bindung von Staatstunft und Rhetorit, die er anftrebt, bezeichnet er selbst mit dem Ramen Philosophie. Es ist daher auch vorzugsweise die Form der Staatsrede, welche Ifofrates felbständiger ausbildete. Aber nicht nur feine Schuler ubt er vor Allem in der politischen Beredsamfeit, sondern auch feine eigene schriftitellerische Thatigfeit bient biefem 3mede. Bas er fchreibt, foll gunachft feinen Schülern Mufter und Borbild fein; boch ift bies nicht bas einzige Biel, was er bei biefen Arbeiten im Auge hat. Die stille bescheibene Thatigfeit als Lehrer, wo

Folrates die strebsame Jugend nicht blos Athens, soubern von gang Griechenland um fich verfammelte, genügt seinem Chrgeize nicht vollständig, obschon er von ben Erfolgen seines Wirkens nicht gering bachte und es die beste Empsehlung war, ein Schüler bes Isofrates gewesen zu sein. Da ihm aber ein unmittelbarer Antheil am handelnden Leben, wo er feine Bedanten hatte verwirklichen konnen, nicht vergonnt war, fo fuchte er als Schriftfteller fich ein größeres Bublicum ju gewinnen und auf die gange Ration zu wirten. Ifofrates ift nicht Redner, fondern Bublicift; er veröffentlicht Abhandlungen in Form von Reben, hauptfachlich über politische Fragen, bie grade damals die öffentliche Meinung beschäftigten; es find Demegorien, die fur bas lefende Bublicum bestimmt waren.

Die Alexandriner besaßen sechszig Reben unter bem Ramen bee Isofrates, aber nur achtundzwanzig erfannte ber Kritifer Cacilius als echt an; une find einundzwanzig erhalten, außerbem gehn Briefe. Die wenigen Gerichtereben, welche fich barunter befinden, gehoren ber fruheren Lebensperiode an, benn fpater verzichtet Ifotrates auf bie Thatigfeit bes Logographen; Die Rebe über ben Bermogenstaufch (Med deredosems) barf man nicht hier-ber gieben, benn es ift bies eine perfontiche Schupfchrift. Seine eigentliche fchriftftellerische Laufbabn fcheint Ifofrates, nachbem er von Chios gurudgefehrt war, mit ber polemischen Rebe gegen bie Cophigen (Kara zon doporwo) eröffnet zu haben; indessen tragen seine eigenen Arbeiten aus dieser Zeit selbst noch ganz das Gepräge ber sophistischen Redekunft an sich, wie die Helena und der Bustris. Spater laßt er solche mythische Stoffe, sowie überhaupt Alles, mas lediglich jur Unterhaltung bient, gang fallen, und geht vielmehr barauf aus, burch feine wohlgemeinten Rathichlage unmittelbar auf bas Leben einzuwirfen, richtigere Begriffe ju verbreiten und Die öffentliche Meinung aufzuklaren. Das lehrhafte Ele-ment tritt gang entschieden hervor in ben brei Schriften, bie unsere Sammlung eröffnen (Nobs Anuovixov 95), Προς Νικοκλέα, Νικοκλής η Κύπριοι). Borgugeweise aber find es bie politischen Fragen bes Tages, mit benen fich Isofrates beschäftigt. Einige biefer Schriften halten bie Form ber Rebe ftreng fest, wie ber Maraciscos und Aoxloaμos; die meisten halten die Mitte zwischen Rebe und Abhandlung; die Rebe an Philipp ift eigentlich mehr als briefliche Bufchrift ju betrachten. Richt ohne Gefchid wird die Beife ber epibeiltischen Rebefunft mit bem Charafter ber Staatbrebe verflochten, wie im Panes gyrifos, Dl. C, 1 herausgegeben, eine ber formell vollendetsten Arbeiten des Isokrates, an der er freilich auch eine lange Reihe von Jahren geseilt hatte; ebenso im Aquoxoystusds, der sonst gewissermaßen das Gegenstück zum Panegyrisos bildet. Das lette Vermächtnis des greisen Rhetors ift sein Havadquaixos, den er mit Unterbrechungen, die burch eine langwierige Rrantheit

<sup>95)</sup> Diefe an Demonitus gerichtete Schrift ift übrigens nicht mehr in ihrer ursprunglichen Geftalt erhalten, aber ficher von Sfofrates felbft verfaßt, obwol alte und neue Kritifer bies bes zweifelt haben.

herbeigeführt wurden, im 97. Lebensjahre, Dl. CX, 2, herausgab, wo er noch einmal feine politifchen Anfichten entwidelt, die Berrlichkeit bes alten Athen und bie Berbienfte feiner Baterftabt um bas gemeinfame Baterland im Begenfat ju ben Lafebamoniern fchilbert, und babei im Gegensatzu von Satebamoniern schloert, und dabet leuchtet überall die Hoffnung durch, König Philipp werde an der Spiße der einträchtig verbundenen Hellenen den großen Kampf gegen die Perfer beginnen. Aber diese Juston sollte nur zu bald durch den Gang der Ereignisse vollständig zerkört werden. Als im Jahre darauf, Ol. CX, 3, die erschütternde Rachricht von der Rieberlage dei Charonea nach Athen gelangte und der Alletzernen der hallonischen Freiheit auch dem hindelen Untergang ber hellenischen Freiheit auch bem blobeften Auge flar wurde, vermochte Ifofrates die tiefe Erniebris gung und bas Unglud feiner Baterftabt nicht ju ertragen, und indem er fich jeder Rahrung enthielt, ftarb er wenige Tage barauf. Ifofrates war ein wohlmeinenber, auf-richtig patriotisch gesinnter Mann, aber so fehr er auch bestrebt ift, bas theoretische Wissen mit ben Interessen bes praftischen Lebens zu vermitteln und auf die öffentlichen Berhaltniffe einzuwirfen, fo hat er boch burchaus fein rechtes Berftandniß fur bie Birflichfeit und ihre Bedingungen; bem beschaulichen Gemuthe bes Mannes bleiben bic Belthanbel und Geschafte bes politischen Lebens ftets fremb. Es war ein richtiger Gebanke, ben zuerft Gorgias aussprach, bag es bie Aufgabe ber hellenischen Ration fei, bie alten Zwiftigfeiten zu vergeffen und mit vereinten Rraften ben Rampf gegen die perfische Monarchie zu beginnen. Isofrates, ber ben Glauben an die Freiheit und Einigfeit bes hellenischen Boltes felbft in ben traurigften Beiten festhält, wird nicht mube, biefen Gedanken immer wieber von Reuem geltend ju machen; aber freilich bie Mittel, welche er gur Bermirtlichung dieser Hoffnungen anempfiehlt, waren nicht geseignet, jum Ziele zu führen.
Die Starte bes Fofrates beruht in ber Kunft, mit

ber er die Form handhabt; in diefer Beziehung hat er fich unleugbare Berbienfte erworben. Ifofrates ift aus ber Schule bes Gorgias hervorgegangen; hier warb ber Sinn fur vollendete Schonheit ber Form gewedt, und die Mittel, welche jener Sophist jum Schmude ber Rebe benutt hatte, werden auch von Ifofrates fleifig, aber immer mit Maßigung angewandt. Bei Ifofrates ift Alles genau abgewogen und von bem ftrengen Gefet ber Symmetrie beherricht, ber Stoff ift überfichtlich geordnet, bie gange Darftellung flar und ebenmäßig, ber Ausbrud gewählt und würdig; und obwol Ifofrates nur für ein lefendes Publicum schreibt, ift doch eigentlich Alles bei ihm für die Wirkung bes munblichen Bortrage berechnet. Ein rednerischer Rhythmus, ein unvergleichlicher Bohlslaut, wie ihn keiner ber Früheren erreicht hatte, zeichnet Alles aus, was Isokrates ichreibt; die Runft des Beriodenbaues, die seinen Borgangern noch ein Geheims nis war, hat er zuerst entbeckt und begründet. Aber Isotrates arbeitet auch seine Reben mit sast peinlicher Sorgsalt aus, er feilt unablässig und kann sich niemals genug thun; daher ist es natürlich, daß es ihm eigentlich an rechter Kraft und Energie gebricht, denn das

Bohlgefallen an der Form fleht ihm höher als das Intereffe am Inhalt, und fo wird auch feine Darftellung leicht breit und ermubend, und zwar nicht blos in ben Arbeiten bes höheren Greifenalters, wo naturlich bie Rraft mehr und mehr nachläßt; immer aber gebuhrt bem Rober geschaffen zu haben; ben großen Stol ber öffentlichen Rebe geschaffen zu haben; ber Fortschritt, ben fich Isofrates um die hohere Ausbildung der Form erwarb, tam nicht nur ben großen Rednern ber folgenben Beit, sonbern ber Brofa überhaupt zu Gute. Ifofrates hat übrigens biefe Runft bes Styls nicht nur praftisch geubt und in bem Rreise seiner Schule jahlreichen Jungern überliefert, sons bern er hatte auch nach bem. Borgange Fruberer bie Resultate feiner Erfahrungen in einer eigenen Schrift

(Tern) niebergelegt.

Isofrates, der viele Jahre hindurch in Athen mit größtem Beifall lehrte, bat eine nicht geringe Bahl namhafter Schuler gebilbet, und zwar find nicht blos Redner ron Profession und Gelehrte, sonbern auch praftifde Staatsmanner aus biefer Schule hervorgegangen. Bu ben bebeutenberen Schulern gehoren 3faus, Lyfurg, vielleicht auch Syperides (aber nicht Demosthenes), Aphareus, ber Stieffohn bes 3fofrates, ber fich auch als tragifder Dichter versuchte, Raufrates aus Erythid, bann por allen Theodettes, ein vielfeitig gebildeter Mann, ber auch philosophischen Studien nicht fremb war und namentlich ju Ariftoteles in naheren perfon-lichen Berhaltniffen ftand 96); ferner Ephorus und Theopomp, die beibe spater unter ben Historifern eine ehrenvolle Stelle einnehmen; endlich, um Andere ju übergeben, Astlepiades, Berfasser der Tpappoorueva, Rephisodorus, ber besonders seinen Lehrer gegen ben Tabel des Aristoteles in Schut nahm. Denn an mancheilei Anfechtungen bat es bem Ifofrates nicht gefehlt; icon ber bebeutende Erfolg, ben er als Lehrer hatte, und ber Beifall, ben feine Schriften bei ben Zeitgenoffen fanben, mußten ben Reid und die Rivalität ber Runftgenoffen hervorrufen; auch hatte Ifotrates burch offenen ober verftedten Tabel (jelbft Manner wie Blato und Demofthenes werben von ihm nicht geschont) fich manchen Begner jugezogen; aber auch begrundeter Biberfpruch gegen die Grundfage bes gefeierten Schulhauptes blieb nicht aus, wie ihn eben Ariftoteles, ber vor Allem bagu berufen

war, erhob. 3 faus, zu Chalfis auf Euboa geboren, scheint frühzeitig seiner Ausbildung halber nach Athen gegangen ju fein; fonft ift über feine außeren Lebensverhaltniffe burchaus nichts Buverlaffiges bekannt. Wenn man ge-wöhnlich ben Lyffas ju feinen Lehrern in ber Rebelunft rechnet, so beruht dies auf Irrthum; besser beglaubigt ift die Ueberlieferung, daß er ben Unterricht des Isofrates benutte. Doch weiß Isaus seine Selbständigkeit ju mahren; von bem glatten zierlichen Style und ber Aud,

<sup>96)</sup> Theobeftes hat fich nicht nur als Rebner, sonbern auch als tragischer Dichter ausgezeichnet; ganz besonbere Anerkennung fant feine Texpy, die manches Reue und Eigenthümliche enthielt. was jedoch Theobestes wol meist ben Anregungen des Aristoteles verbanfte.

führlichkeit des Ifokrates ift bei Ifaus Richts zu spuren. Ebenso mag er eifrig philosophische Bortrage besucht haben; bie Rlarheit und Scharfe, welche feine Reben auszeichnen, bat er wol vorzugemeise eben in ber Schule ber Philosophen fich angeeignet. Ifaus ließ fich bleibend in Athen nieber; ale Frembem war ihm die praftische Ausübung seiner Runft nicht vergonnt, so begnügte er fich damit, gerichtliche Reben für Andere auszuarbeiten. Gine Beit lang mag er auch ale Lehrer ber Rebefunft gewirft haben, wie es auch eine Rhetorif unter feinem Ramen gab; spater gab er seine Schule auf und widmete fich mehrere Jahre lang gang ber Ausbildung bes Demofthenes, ber ihn in sein Haus aufnahm, fuhr aber auch jest fort, als Logograph thatig zu sein. Die Alexandriner besagen vierundsechszig Reben bes Isaus, von benen jedoch nur sunfzig als echt anerkant wurden; uns sind besteht auf Erhichente geneleem elf erhalten, die fich fammtlich auf Erbichaftsangelegens beiten beziehen; fie find baber fur unfere Renntnig bes attifchen Erbrechts von besonderem Intereffe. Dit bem attischen Rechte ift überhaupt Ifaus auf bas Genauefte befannt; bie flare und erschöpfende Darftellung ber Rechtsfrage ift feine eigentliche Starte. Mit großem Geschick und ausgezeichnetem Scharffinn verfteht er ben Beweis ju führen, die Grunde bes Gegners ju entfraften und ihn in Biderspruche zu verwickeln; hier übertrifft er feinen unmittelbaren Borganger Lyffas gang entschieben. Aber die Runft der anmuthigen Erzählung, bas Geschick, auf die Gemuther einzuwirten, befit Ifaus nicht in gleichem Dage. Wie er eine flar verftandige Ratur war, fo legt er auch ben Rachbrud jumeift auf bas positive Recht und sucht burch fachliche Grunde auf bie Richter ju wirfen. Immer aber ift Ifaus nachft Lyfias als ber bebeutenbfte unter ben eigentlichen Logographen au betrachten.

Es folgt die Philippische Zeit, wo die attische Beredsamkeit alle ihre Rrafte am reichften entwickelt hat. Die tapfern, wenngleich vergeblichen Anstrengungen, welche Athen machte, um feine eigene Freiheit wie bie Selbständigfeit ber anbern hellenischen Staaten gegen bie ehrgeizigen Plane bes matebonifchen Ronigs ju behaupten, haben vorzugeweise biefe bochfte Bluthe und Reife ber Runft geforbert. Es treten nicht nur bochft talentvolle und gewandte Rebner auf, bie uber bas, mas ihre nachften Borganger geleiftet, bedeutend hinausgeben, sondern auch die Theorie zeigt gleichzeitig einen entschie-benen Fortschritt. Bu berfelben Beit, wo Demofthenes feine gewaltigen Demegorien hielt und Andere mit ihm erfolgreich um ben Preis rangen, begründet Ariftoteles querft eine ftreng methobische miffenschaftliche Behandlung ber Rhetorit, welche, geftunt auf reiche Erfahrung und forgfame Benugung ber ahnlichen Arbeiten Fruherer, bie ungenügenden Lehrbucher, die meift nur eine mehr ober minder vollständige Sammlung praktischer Borfchriften enthielten und daher mehr ein außerliches mechanisches Treiben beforderten, aber nicht zur Einficht in bas mahre Wesen der Runft verhalfen, entbehrlich machte. Go fam awar die richtigere Erkenninis, welche ber Philosoph er-fchlos, ber Beredsamkeit felbst gundchft nicht eigentlich

ju Gute, benn fie hatte bereits ihren Sohepunkt erreicht; aber die Lehren des Ariftoteles bilden fortan die Grunde lage jeder wiffenschaftlichen Behandlung der Rhetorik. Schon in jungeren Jahren hielt Ariftoteles mahrend feines erften Aufenthaltes in Athen Bortrage über biefe Runft und befampfte bas außerliche Berfahren ber geit=. genössischen Theoretifer, namentlich des Isofrates, beffen Schule bamals in größtem Ansehen ftanb. Spater, bei feinem zweiten Aufenthalte, mahricheinlich erft nach Konig Philipp's Tode, arbeitete er fein ftreng wiffenschaftliches Spftem aus, welches uns in ben brei Buchern ber Rhetorif (Texpy opeogen) vorliegt. Unter Ariftoteles' Ramen ift und außerdem noch ein fürzeres, dem Alexander gewidmetes Lehrbuch erhalten (Pητοφική προς 'Alkkavdoor). Daß biefe Schrift nicht von Ariftoteles herruhrt, ist allgemein zugestanden; wir sinden darin teine Spur bes philosophischen Geistes, der Alles, was der große Denker nur berührt, kennzeichnet; aber mit Unrecht haben Reuere diese Rhetorik dem Anarimenes zueignen wollen; benn jener Techniker erkannte nur zwei Haupt gattungen, bie gerichtliche und bie berathenbe Rebe an, mabrend ber Berfaffer biefer Rhetorit bereits bie epis beiftische Gattung ale britte hinzufügt. Der Berfaffer Diefer Schrift, beffen Ramen zu ermitteln wol niemals gelingen wirb, verrath nur maßiges Talent. Ginzelne Regeln und Grundfage werden ziemlich lofe an einander gereiht, wie bies bie Beife ber fruberen Theoretiter war; und ihre Schriften find offenbar fleißig benutt, inebesondere Isofrates, aus beffen Schule vielleicht auch biefer Technifer herrorgegangen ift. Aber auch bie Lehrbucher bes Anaximenes und Theobettes find ihm nicht un-Dagegen von Benugung ber Ariftotelischen bekannt. Rhetorik ift feine Spur mahrzunehmen; biefe mar, als jener Technifer fchrieb (wahrscheinlich um Dl. CIX.), noch nicht erschienen. Die ber Schrift vorausgeschickte Widmung an Alexander ift natürlich nur ein betrügeris fces Machmerf.

Der Kampf gegen das nordische Reich, welches die Freiheit und Unabhängigkeit der hellenischen Nation des derbiet und Unabhängigkeit der hellenischen Nation des derbiet, hat vorzugsweise die großen Redner und Staatsmanner Athens beschäftigt und gedildet. Aber ein innerer, tief gehender Zwiespalt trennt in Athen, wie in den meisten anderen griechischen Staaten, die Gemüther; und eben diese Entzweiung hat den Uedergriffen Masedoniens vorzugsweise Vorschub geleistet. Während die Einen mit patriotischer Hingebung und Selbstwerleugnung Alles daran sehen, um die Autonomie ihres Baterlandes aufrecht zu erhalten, vertheidigen Andere mit gleicher Energie, aber mit glüdlicherem Erfolg, da sie ebenso auf die Schlassheit ihrer Nitbürger wie auf fremde Gewalt sich stügen, die entgegengesehte Politis. An der Spihe der patriotischen Partei steht Demosshenes, dem unter den griechischen Rednern, soweit sie der Literaturgeschichte angehören, unbestritten die erste Stelle gebührt.

Demosthenes stammt aus einer geachteten und wohlhabenden attischen Familie. Dl. IC, 1 geboren, verlor er frühzeitig seinen Bater. Unter der Pflege der Mutter und der Obhut der vaterlichen Berwandten,

benen die Bormundschaft anvertraut war, wuchs der von Ratur fcwache Anabe heran und genoß ben gewohnlichen Interricht, entbehrte aber ber rechten Leitung; auch fcheint für weitere Ausbildung nichts gefchehen zu fein, benn feine Bormunder verwalteten bas reiche Erbtheil in bochft gewiffenlofer Beife, fobas, ale Demofthenes für munbig erklart war, ihm nur ein fehr befcheibenes Bermögen übrig blieb. Sofort verlangte Demofthenes von ben treulofen Bermaltern Rechenschaft. Da alle Bersuche, die Sache gutlich auszugleichen, vergeblich waren, so machte Demosthenes Dl. CIV, 1 eine Klage vor Gericht anhäugig, und hielt, kaum 20 Jahre alt, seine ersten Reben in eigener Sache. Der Erfolg war gunftig, insofern ber gewiffenlose Aphobus verurtheilt marb. Allein indem Demoghenes von bem ihm burch bas Gericht Bugesprochenen Besit ergreifen wollte, warb er burch die Intriguen seiner Gegner in einen neuen Rechtshandel gegen Onetor verwidelt, beffen Ausgang nicht befannt ift. Rur fo viel ift gewiß, bag Demofthenes, nachdem die gange Angelegenheit burch die Sinterlift ber Gegenpartei Sahre lang hingezogen war und ihm baraus gablreiche Berdrieflichkeiten erwachfen waren, gufrieben fein mußte, einen fehr mäßigen Theil feines Erbautes gerettet ju haben. Indeffen grade diefe bittern Erfahrungen waren fur Demofthenes nicht ohne Gewinn; fie übten gunftigen Ginfluß auf Die Entwidelung bes Charaftere, fowie die Ausbildung des Geiftes aus. Indem Demosthenes fruhzeitig das Leben von feiner ernften Seite fennen lernte, gewann er jene Festigfeit bes Sinnes und jenen ausbauernden Muth, ben er fpater in größeren Berhaltniffen fo glangend bewahrt hat. Genothigt, fein gutes Recht zu verfolgen, warb er baburch veranlaßt, fein rednerisches Talent auszubilben. Demofthenes hatte fich beshalb ber Führung bes Ifaus anvertraut, ber nicht nur ausgezeichnetes Geschief in der gerichtlichen Beredsamkeit besaß, sondern auch mit bem attischen Recht auf bas Genauefte vertraut war. Unter feiner Leitung bildete fich Demofthenes jum Redner, und ben Ginfluß bes Ifaus erkennt man noch gang beutlich in ben Reben bes Demofthenes gegen feine Bormunber; benn es ift natürlich, bag ber Schuler bie Reben feines Meifters als Borbilber benust; auch wird Ifaus felbft ben jungen Demofthenes bei feinen erften Berfuchen mit Rath und That unterftust haben. Rachbem Demofthenes unter dieser bewährten Führung einige Jahre fich eifrig bem Studium ber Redefunft gewidmet hatte, trat er, ermuthigt burch ben gunftigen Erfolg, felbft ale Logograph auf. Inbeffen tounte bem bober ftrebenben Geifte biefer Beruf auf bie Lange nicht genugen; bie Ausficht auf politische Thatigkeit jog ihn machtig an, und es ift wol glaublich, daß Demosthenes, als er Dl. CIII, 3 als junger Mann den Berhandlungen über bie Dropische Angelegenheit beiwohnte und die ungemeine Redegewalt bes Rallistratus fennen lernte, zuerst ben Entschluß faßte, sich ber staatsmannischen Laufbahn znzuwenden. Seine Thatigkeit als Rebenschreiber und Fürsprecher vor Gericht war baju bie beste Borbereitung. Aber für Demofthenes war es nicht leicht, als öffentlicher Rebner mit Erfolg

aufzutreten; um in der Bolfeversammlung bie große leidenschaftlich aufgeregte Daffe zu beberrichen, war ein nicht gewöhnliches Das physischer Kraft, sowie teder Ruth und Scloftvertrauen erforberlich. Demosthenes war von Ratur schwächlich, sein Organ unzulänglich; an personlichem Dinth gebrach es ihm nicht, aber ber Menge gegenüber fühlte er sich befangen. Allein so groß auch bie Schwierigkeiten waren, welche bem Demosthenes bei ber Ausübung seines rednerischen Talentes in den Beg traten, so wußte er boch burch unermubliche Ausbauer und eifernen Fleiß alle Genderniffe gludlich ju befeitigen, und indem er unverrudt fein Biel im Auge behielt, errang er unter feinen Beitgenoffen unbeftritten bie erfte Stelle in ber Beredsamkeit; ja felbst von ben großen Rednern ber früheren Zeiten burften nicht viele an rednerischer Gewalt bem Demosthenes gleich gekommen sein. Demosthenes hat als Logograph eine große Bahl Gerichtsreben für Andere verfaßt. Unter ben Reben biefer Claffe, die uns erhalten find, befinden fich freilich gar manche, bie bem großen Rebner falfchlich beigelegt werben; aber bagegen find gewiß andere fruhjeitig sputios untergegangen. Uebrigens gehort biefe Thatigteit vor jugeweise ber fruberen Beriobe an; feitbem Demosthenes fich gang ber Leitung ber öffentlichen Geschäfte gewidmet hatte, verfaßte er zwar zuweilen noch Reben für Andere in Brivatproceffen, aber nicht mehr in öffentlichen Rlagen. In ben Reben, die Demosthenes in Brivathandeln fdrieb, erfennt man beutlich ben talentvollen Schuler bes 3faus an ber geschickten und ftrengen Beweisführung, mahrenb bie Anschaulichkeit, mit welcher ber Thatbeftand bargelegt wird, die Kunft, mit welcher ber Rebner immer Alles bem Charafter bes Clienten gemäß mit individueller Raturlichkeit und ohne ftebenbe Manier ergahlt, an Lyfias erinnert. Aber an Rraft und Fulle ber Rebe, an bras matischer Lebendigkeit übertrifft Demosthenes seine Bor ganger.

Roch entschiedener tritt fein großes Talent bei Staatsproceffen hervor. Die erfte Rebe biefer Battung, welche Demofthenes fur Andere verfaßte, war die Rebe gegen Androtion, und bamit hangt ber fpatere Rechts handel gegen Timofrates Dl. CVI, 4 genau jusammen. Gleichfalls in Dl. CVI, 2 fallt die Rede gegen Leptines. Bahrend diese Reben die inneren politischen Berhaltniffe Athens betreffen, berührt Demosthenes in ber Anflage gegen Aristofrates Dl. CVII, 1 bie auswärtige Politik. In allen biesen Reben tritt nicht blos bas Geschid bes erfahrenen Sachwalters, ber mit ben Besegen und bem öffentlichen Rechte burchaus vertraut ift, sowie bie Runft bes Redners, ber feinen Stoff vollfommen gu beberrichen verficht, hervor, fondern Demofthenes befundet hier gus gleich auch seine staatsmannische Ginficht, sowie ben Abel und die Reinheit seines Charafters, indem er, uns befummert um bie öffentliche Stimme, die Forderungen ber Gerechtigfeit wie die Ehre des Staates vertheibigt und mit großem Freimuth bie verborgenen Schaben beb bamals herrschenben Syftems aufbedt.

Faft gleichzeitig beginnt Demosthenes seine politische Wirksamfeit. Als breißigjahriger Dann betrat er

Dl. CVI, 3 jum erften Mal bie Rednerbuhne in ber Bolfeversammlung und hielt seine Rebe Megl συμμοφιών, worin er namenilich eine durchgreifende Reform der Trierarchie empfahl. Die Rede ward gunftig auf-genommen, die ruhige Besonnenheit des Demosthenes versehlte nicht Eindruck zu machen, und so ward die Burgerichaft von einem übereilten Angriff auf bas perfifche Reich jurudgehalten. Dagegen blieben bie alten lebelftanbe ber Symmorieneinrichtung unveranbert fort bestehen; auch hat Demosthenes felbst, wie es scheint, Die beabsichtigte Reorganisation damale nicht weiter betrieben. Bunachft hielt Demofthenes die Rebe fur bie Megalopoliten Dl. CVI, 4; in bas folgende Jahr Dl. CVII, 1 fallt die erfte Philippische Rebe. Satte Demofthenes fcon fruber bei verschiedenen Anlaffen auf die von Mafedonien her brohende Gefahr aufmertfam gemacht, fo eröffnete er mit biefer Rebe recht eigents lich ben Rampf gegen Philipp und greift zugleich von Reuem bas verberbliche Syftem ber attischen Politit an. Dl. CVII, 2 unterftutt er in einer Rebe bie Sache ber verbannten Rhobier. Die euboifche Berwidelung nahm feine politische Thatigfeit ebenfalls in Anspruch; alleiu trop ber Warnungen bes Demofthenes wurde die Expebition nach Euboa, die einen fur Athen wenig ehrenvollen Ausgang hatte, unternommen. Roch wahrend bes Feldzuges wurde Demosthenes, ber an ben Dionyffen freiwillig einer Choregie fich unterzogen hatte, von Meidias auf emporenbe Beije öffentlich gemishaubelt, und reichte alsbalb eine Rlage ein; burch bie Rante ber Gegner, die von dem machtigen Eubulus unterstatt wurden, verzögerte sich die Entscheidung des Processes, und Demosthenes, da er unter diesen Umftanden einen ungunstigen Ausgang voraussah, zog es zulest vor, die Riage sallen zu lassen und sich mit Meidias zu vergleichen Dl. CVII, 4; die Rebe gegen Meidias ist daher als ein bloger Entwurf zu betrachten, der nicht vollendet wurde. So konnte Demofthenes, nachdem diefe unerfreuliche perfonliche Angelegenheit beseitigt mar, fich wieber unbehindert ben öffentlichen Befchaften wibmen, bie feine ganze Thatigfeit in Anspruch nahmen, indem bamale Dlynth, von Mafebonien bebroht, in Athen um Dilfeleiftung nachsuchte. Demosthenes hielt jest die brei olynthischen Reben; freilich wurden auch biesmal feine Anstrengungen überall burch bie Gegenpartei gehemmt; ale endlich wirtsame athenische Gilfe auf bem Rriegsichauplage erschien, war es icon ju fpat. Rach bem -Ralle Dlynthe machte Eubulus ben Berfuch, ein allgemeines Bundniß ber hellenischen Staaten gegen Bhilipp au Stande zu bringen, aber ohne allen Erfolg. Des Krieges überdruffig, sandten die Athener Dl. CVIII, 2 auf Antrag bes Philofrates, den Eubulus unterstütte, eine Gesandtschaft an Philipp ab, um über ben Frieden All unterhandeln; Demofthenes und Aefchines wurden nebft Philofrates und acht Andern ju diefem 3wede abgeordnet. Ale bie Gefandtichaft jurudgefehrt mar und bie Burgerichaft über ben Entwuri bes Bertrages berieth, erhob Demofthenes vergeblich feine warnenbe Stimme. Much ber zweiten Gesandtschaft an Philipp gehorte

Demosthenes an, ohne jedoch den Andern gegenüber, die ganz für das makedonische Juteresse gewonnen waren, irgend etwas auszurichten. Demosthenes lehnte es daher entschieden ab, auch die dritte Gesandschaft zu begleiten, und machte vielmehr in Berbindung mit Timarchus eine Rlage gegen Aeschiede anhängig (Foayn nagangeschelas). Inzwischen hatte Philipp Phosis erobert und den Einstritt Makedoniens in den Amphistyonenbund bewirft; die Stimmung in Athen schlug daher plohlich um, und als die Gesandten der Amphistyonen die Anersennung der Aufnahme Philipp's in den Bund von Seiten Athens verlangten, war man geneigt, diese Anersennung zu verweigern und sich unüberlegt und ganz unvordereitet der Ariegsgesahr von Reuem auszusehen. Da hielt Demosshenes Dl. CVIII, 3 die Rede vom Frieden (Negl risseloping), und seine Besonnenheit trug den Sieg davon.

Aefchines hatte, um die gegen ihn gerichtete Befcwerbe bes Demofthenes zu befeitigen, eine Begenflage gegen Timarch erhoben, die mit der Berurtheilung beffelben endete, indem Demofthenes und andere Fürsprecher fich seiner ohne Erfolg annahmen 97). Unter biefen Umftanben war es nicht gerathen, Aefchines fofort zur Rechenschaft zu ziehen; aber Demosthenes ist keines-wegs eingeschuchtert; Dl. CIX, 1 halt er die zweite Bhilippische Rede. Im folgenden Jahre, CIX, 2, kan enblich auch ber Proces gegen Mefdines jur öffentlichen Berhandlung; in überzeugenbfter Beife enthullt Demo-fthenes die Berratherei und Treulofigfeit bes Aefchines, und wenn berfelbe auch burch eine geringe Majorität freigesprochen wurde, so war boch nicht zu verfennen, daß die Stimmung bes Bolfes sich wesentlich geandert hatte. Die verderblichen Folgen des Friedens traten immer unzweideutiger hervor, und Demofthenes, ber ununterbrochen ben thatigften Antheil an allen öffentlichen Berhandlungen nimmt, wird nicht mude, in diefer Richtung ju wirfen; auch in ber Angelegenheit über Salones hat er gesprochen, allein biefe Rebe ift une nicht erhalten. Dl. CIX, 3 hielt er bie Rebe über die Angelegenheiten des Chersones und bald nachber die britte Bhilippische Rebe, wo er feine machtige Rebegewalt in ihrem gangen Umfange entfaltet; es ift bies übrigens bie lette Ctaates rebe, de une von Demosthenes erhalten ift. Dl. CX, 1 ward endlich auf Demosthenes' Antrag bem Konige Philipp ber Rrieg erflart; Demosthenes führt bie langft beabfichtigte Reform der Trierarchie burch, bewirft bie Ab-Schaffung ber Festgelber (vò dewoundv), und als Philipp beranrudt und Elatea befest, gelingt es ihm, bas fchwierige Werf ber Berföhnung zwischen Athen und Theben zu Stande zu bringen. Aber alle Diese Anstrengungen waren vergeblich; der Sieg der matedonischen Waffen bei Charonea über die Athener und ihre Bundesgenoffen Dl. CX, 3 vernichtet die Unabhängigkeit ber hellenischen Ration. Ale bann Athen unter billigen Bedingungen

<sup>97)</sup> A. Schafer (Demofit, Leben II. S. 321) nimmt an, Timarch habe gar feinen Berfuch gemacht, fich gegen die Augriffe bes Aefchines zu vertheibigen, indem er, ben ungunftigen Ausgang bes Processes voraussehend, fich zurudzog.

ben Frieden erlangt hatte, wandte sich der ganze haß der makedonischen Partei gegen Demosthenes, dem man alle Schuld an dem unglücklichen Ausgange jenes Krieges beimaß. Allein das Bolk ließ sich nicht abhalten, dem Demosthenes die Leichenrede zum Gedächtniß der bei Charonea Gefallenen zu übertragen, die beste Anerkennung, die dem aufrichtigen Patrioten zu Theil werden konnte. Indessen ruhten die Angrisse der Gegner nicht; als Ktesthon Dl. CX, 4 den Antrag gestellt hatte, den Demosthenes wegen seiner Berdienste um das Baterland mit dem goldenen Kranze auszuzeichnen, trat Aeschines alsbald mit einer Klage (Toaph naopavouw) gegen den

Antragfteller auf.

Inzwischen ftarb König Philipp. Rachbem Alexander rafc bie unruhigen Bewegungen in Griechentand unterbrudt hatte, verlangte er von Athen die Auslieferung ber Saupter ber patriotischen Partei, namentlich bes Demofthenes und Lyfurg; indeffen ber perfonliche Ginfluß bes Photion bewirfte, bag ber Konig zulett von biefer Forberung abstanb. War auch bie Stimmung in Athen mabrend der Feldzuge Alexander's in Afien eine gebrudte, fo ruhte boch ber Zwiespalt und ber haß ber Barteien teineswegs. Und so fam nach langer Bergogerung Dl. CXII, 3 auch ber Rechtshandel zwischen Demosthenes und Aeschines unter allgemeiner Theilnahme von beiben Seiten jur Entscheidung, die in glanzender Weise zu Gunsten des Demosthenes aussiel. Die Robe über den Kranz, die lette Arbeit, die wir von seiner Hand besitzen, ist nicht nur ein historisches Denkmal von besonderer Wichtigkeit, da Demosthenes hier genöthigt war, seine langiabrige politische Wirksamkeit darzustellen und gegen bie Berunglimpfungen bes perfiben Gegners ju rechtfertigen, fondern fie befundet auch von Reuem bie ausgezeichnete Begabung und vollendete Runft bes Redners. Wenn beffenungeachtet ber Einbrud nicht fo ungetheilt, die Wirfung nicht fo rein ift, wie bei ben Staatbreden, fo liegt ber Grund in ber perfonlichen Leidenschaftlichkeit, die fich hier einmischte und unwillfurlich auf die gange Darftellung Ginfluß ausubte. Aefchines ging freiwillig in die Berbannung; allein auch Demofthenes follte feines Sieges nicht recht froh werben. Als Dl. CXIII, 4 harpalus mit ben reichen Schapen Alexander's fich nach Athen geflüchtet hatte, wurde er auf Demosthenes' Antrag verhaftet und die Schape mit Beschlag belegt. In ben Proces über die Bestechungen, welche Harpalus mit ben veruntreuten Gelbern versucht hatte, warb auch Demosthenes burch bie Arglist seiner politischen Gegner verflochten, und ohne daß eine regelmäßige gemiffenhafte Untersuchung vorausgegangen war, verurtheilt Dl. CXIV, 1. Landesflüchtig halt er fich jest eine Zeit lang balb in Trozen, balb in Aegina auf. Raum ift bie Rachricht von Alexander's Tobe nach Griechenland gelangt, fo ethebt fich auch Athen fofort gegen bie matebonische Herrschaft; Demofthenes wird jurudberufen und auf bas Chrenvollfte empfangen. Als aber nach bem Siege ber Mafebonier bei Rrannon Dl. CXIV, 3 Antipater heranrudt, unterwerfen fich die Athener, ba jeber Wiberftand ohne Aussicht auf Erfolg

war. Antipater verlangte bie Auslieferung der Führer ber Batrioten, insbesondere des Demosthenes, Hyperides und ihrer Genossen. Ihr Schicksal voranssehend, stückteten sie und wurden nun auf Antrag des Demades von den Athenern selbst als Hochverrather geächtet. Demossihenes, der sich nach der Insel Kalauxia begeben hane, nahm, als er von makedonischen Soldaten sestgenommen ward, Gift, und starb fern von der Heimath im Tempel des Boseidon.

Demofthenes, ber in einer leibenschaftlich bewegten, von Barteien gerriffenen Beit lebte und an biefen Rambien felbft fich in hervorragender Beife betheiligte, hat naturlich fehr verschiedenartige Beurtheilungen erfahren. Seine politischen Gegner haben ihn auf bas Gehaffigfte ans gegriffen; Siftorifer, wie Theopomp, waren nicht fabig, unbefangen bas Birfen bes patriotifchen Rebnere und Staatsmannes aufzufaffen, und biefe partelifch gefartten Schilderungen haben unwillfürlich mehr ober minder auch auf die Urtheile ber Spateren eingewirft; felbft bie Reueren find bem Demofthenes nur jum Theil gerecht geworden. Man bezeichnet jenen Rampf Athens gegen Makedonien, beffen Seele recht eigentlich Demosthemes war, von Born berein als ein vergebliches und erfolge loses Unternehmen, indem man baruuf hinweift, bag bie hellenischen Staaten mit ihren beschränften Berhaltniffen fich vollftandig ausgelebt hatten, bag in Philipp von Makedonien ein neues wohlberechtigtes Brincip gur Geltung ju gelangen ftrebte, und bag nur turgfichtige Politif fich biefer naturgemaßen Entwidelung ber Dinge habe widerfegen konnen. Go viel Wahres auch in Diefer Betrachtungsweise liegt, so mußte man boch, wollte man biese Grundsage consequent anwenden, lediglich nach dem Erfolge über alles politische Handeln entscheiben; und man überfieht babei, bag bie, welche mitten in ben Begebenheiten ftehen, nothwendig bis zu einem gewiffen Grade befangen find; die Sandelnben vermögen nicht bie Lage ber Dinge mit bem flaren Blide bes fpatern Hiftorifere ju überschauen, und waren fie einer fo falt blutigen Berechnung fabig, bann murbe eigentlich nichts Großes und Bedeutendes mehr gefchehen. Allein fie glauben vielmehr an ben Sieg ihrer Sache, auch wenn biefelbe rettungslos verloren ift, und felbst wenn fie biefer hoffnung bereits entfagt haben, ift es boch bas Bewußtsein ihres Rechtes, das Gefühl der Pflicht, welches fle bis jum Meußersten ausharren beißt. innerer Ueberzeugung fich einer Sache gewibmet bat, wer mit Treue und aufopfernder Hingebung dieselbe ver theibigt, dem barf auch die Geschichte die gebuhrenbe Anerkennung nicht versagen. Demosthenes aber hat sich in seinem wechselvollen Leben stets als ein Mann von reinstem Batriotismus, von festem Charafter und sittlichem Ernste bewährt. In schwierigen Zeiten, wo tief greisende Gegensage die Gemüther entzweiten, hat er fich ben öffentlichen Angelegenheiten feines Baterlandet gewidmet, aber er hat niemals unwurdige Mittel an gewandt, um Ginfluß ju gewinnen. Er fucht bas Boli ju leiten, nicht indem er ihm fcmeichelt, fondern indem er ihm offen und rudfichtelos die Bahrheit fagt. Und ber

fittliche Abel, die überlegenen Einsichten, die ruhige Besonnenheit des Mannes versehlten nicht, mächtigen Einsdruck auf seine Zeitgenossen zu machen. Die Reben des Demosthenes, vor allen die eigentlichen Staatsreden, sind der getreueste Ausdruck seiner Gesinnungen. Wir empfinden noch jest beim stummen Lesen die Gewalt seiner Beredsamseit; und ganz anders mußte natürlich das lebendige Wort in seiner Unmittelbarseit wirken, wenn schon Demosthenes die äußeren Mittel nicht in dem Maße wie andere Redner seiner Zeit besaß und ihm die Gabe unvorbereitet zu sprechen versagt war.

bie Gabe unvorbereitet zu sprechen verfagt war. Demosthenes ift fehr oft als Rebner vor bem Bolle wie vor den Geschworenen aufgetreten, ober hat boch für Andere Reben verfaßt, allein nur jum Theil maren biefe Reben schriftlich überliefert; bie Alexandriner befaßen wenig mehr als wir. Uns find, wenn wir bas Schreiben Bhilipp's an bie Athener abziehen, mas, felbft wenn es echt ift, ben Demosthenes nichts angeht, fechebig Reben erhalten. Allein in biese Sammlung hat fich nicht wenig Unechtes ober Zweifelhaftes eingeschlichen. Theils find Reben, die wirflich jener Beit angehören, aber von anberer Sand herrühren, auf ben berühmten Ramen bes Demosthenes übertragen; biefe Ueberrefte aus ber Bluthe ber attischen Beredsamkeit haben natürlich, auch wenn sie bem Demofthenes nicht angehören, für uns ein gang befonderes Intereffe; theils haben Rhetoren in bewußter Absicht, um zu tauschen, solche Reben an-gesertigt, und zwar in sehr früher Zeit, baber biese Reben bereits in ben Berzeichniffen ber Alexandriner sich vorfanden.

Unter ben Staatbreben gehört die Rebe über Halones dem Hegesippus, während die Rebe, welche Demosthenes dei diesem Anlasse hielt, sich nicht erhalten hat. Die Rede über die Berträge mit Alerander wird von alten wie neueren Kritikern gleichmäßig beanstandet; Einige wollten sie ebenfalls dem Hegesippus beilegen, wol nur auf unsichere Bermuthung hin; wenigstens sieht sie der Rede über Halones entschieden nach. Die vierte Philippische Rede, sowie die auf das Schreiben Philipp's bezügliche, desgleichen die Rede Nege Tool zis sovräkswe sind ziemlich ungeschiete Bersuche späterer Rhetoren, welche die echten Reden des Demosthenes und des Hegesippus, die wir bestigen, oft gradezu ausschreiben, und wahrscheinlich in ähnlicher Weise auch andere verloren gegangene Reden compilirten.

Unter ben gerichtlichen Reben sindet sich des Problematischen noch mehr; hier ist es oft weit schwieseiger, zu einem überzeugenden Resultate zu gelangen. Unter den Reden gegen die Bormünder ist die Rede gegen Aphobus (perdoparropion) von neueren Aritisern nicht ohne Grund angesochten worden; der Styl hat mit dem des Demosthenes wenig Gemeinsames, in der Sache selbst erscheint Bieles bedentlich und mit den Institutionen des attischen Rechtes nicht vereindar. Gegen Aristogeiton sind uns zwei Reden unter Demosthenes Ramen überliefert; daß Demosthenes den Lyturg in seiner Alage gegen Aristogeiton unterstüßte und Lysurg in diesem Processe zuerst sprach, während Demosthenes solgte, steht M. Enchn. d. R. A. Erste Section. LXXXI.

Run liegen aber zwei Reben, angeblich beibe von Demosthenes, vor, eine ausführliche und eine fürzere. Eine von beiben muß nothwendig untergefcoben fein, und bie zweite ift in hohem Grade geiftlos und burftig; nicht einmal für die Anfange der rednerischen Thatigkeit bes Demosthenes wurde folche Armuth fich paffen, viel weniger fann man glauben, daß Demosthenes auf bem Sobepuntte feiner Aunft ben alten bewahrten Freund, wenn er ihm einmal feine Unterftugung jugefagt hatte, in solcher Beise werbe im Stiche gelaffen haben. Beit gunftiger ift ber Eindrud, ben die erfte Rebe macht; baher haben auch neuere Krititer fie bem Spperibes beilegen wollen; allein von bem Antheil biefes Rebners an jenem Rechtshandel ift burchaus nichts befannt. Auch finden fich Stellen in der Rebe felbft, die nur auf ben Demofthenes bezogen werben tonnen. Also ist diese Rebe entweder wirklich von Demofthenes geschrieben, ober von fremder Sand untergeschoben, wie denn bie Rede auch fonft manches Bebenkliche enthalt. Zebenfalls aber ift fie aus ber Feber eines gewandten Schriftftellers gefloffen, ber bas attifche Leben und bie Schriften ber attifchen Rebner genau fennt.

Eine besondere Gruppe bilben bie acht Reben, welche sammilich in Sachen Apollobor's, ber ein Sohn bes reichen Bechelers Bafton war, gehalten find (Rr. 45. 46. 47. 49. 50. 52. 53. 59 ber Ausgaben). Gine Rebe nach ber andern haben theils altere, theils neuere Rritifer bem Demofthenes abgesprochen; namentlich find faft Alle einverstanden, daß die lette biefer Reben (Kara Nealoas) unmöglich von Demofthenes herrühren konne. Die Rebe gegen Rallippus icheint einer Zeit anzugehören, wo Demosthenes noch nicht einmal munbig war. Dit Recht ift ichon von Plutarch und andern Biographen bes Demofthenes icharf gerügt worben, daß Demofthenes, ber Anwalt bes Apollobor, gleichzeitig auch bie Sache ber Gegenpartei, des Phormio, geführt, und fo gleichfam wie ein Schwerthandler beiben Barteien Baffen vertauft habe; benn die Rebe für Phormio gegen Apollobor ift unzweifelhaft von Demofthenes verfaßt, und bamit hangt eng zusammen die Rlage gegen Stephanus wegen falfchen Beugniffes, welche ebenfalls Demofthenes fur Apollobor entworfen haben foll 98). Wollte man auch Demofthenes einer folden Unreblichfeit für fahig halten, fo wurde boch gewiß fein Gegner Aefchines, indem er biefe Sandel beruhrt, bies nicht mit Stillschweigen übergangen haben. Alle biefe Reben nun, wenn fie auch im Einzelnen manche Berfdiebenheiten zeigen, wie fie auch sehr verschiedenen Jahren angehören (Dl. CII, 4 bis CIX, 2), haben boch auch wieder viel Gemeinsames und lassen sich nicht sondern. Daher A. Schäfer, nach dem Borgange alter Aritter, alle diese Reben dem Apollobor felbft beilegt, ber wol genügendes Rebetalent befaß, um fremben Beiftandes entbehren zu tonnen. Und bemfelben Apollobor will Schafer auch die 57. Rebe gegen Euergus und Mnefibulus zueignen, Die allerbings

<sup>98)</sup> Plutarch. Vit. Dom. c. 15 fcheint auch eine Rebe bes Dimofthenes fur Apollobor gegen Phormio ju fennen.

im Style vielfach an bie Reben jener Gruppe erinnert. fobaß Apollobor auch Gerichtsreden für Andere verfaßt haben murbe. Die 51. Rebe, bie man nur irrthumlich mit ben Angelegenheiten bes Apollobor in Berbindung gebracht hat, zeigt einen gang abweichenben Charafter, ber aber mit ber Weise bes Demofthenes ebenfo wenig gemein bat, fondern eher an die Schule bes Ifofrates erinnert, baber nach Schafer's Bermuthung biefe Rebe von Rephifobotus verfaßt ift. Die Rebe gegen Theofrines (58) ward schon von den alten Kritifern aus triftigen Grunden bem Demofthenes abgefprochen; ber wahre Berfasser läßt sich auch hier nicht ermitteln, benn bem Dinarch kann sie nicht gehören. Auch die Rebe gegen Phanippus (42) warb bereits im Alterthume, wol haupisächlich wegen ber auffallenden Besonberheit des Styles, angesochten. Wir bestigen serner unter Demosthenes' Ramen zwei Reden für Mantitheus gegen Bootus (39 und 40); alte Rrififer legten beibe bem Dinarch bei; bag bies icon aus chronologischen Grunden ungulaffig fei, bat Dionpfins von Salifarnaß richtig bemerft und zugleich die Echtheit beiber vertheibigt, mahrend Reuere, wie Schafer, Die zweite als eine geringhaltige Arbeit einem andern unbefannten Rebner gefingheiben. Schafer spricht bem Demosthenes auch bie Reben gegen Makartatus (43) und gegen Olympiobor (48), die lettere gewiß mit gutem Rechte, ab, indem er in beiben bie Sand eines und beffelben Logographen ju erfennen glaubt. Die Rebe gegen Leochares (44) wird von Sauppe, bie Rebe gegen Eubulibes (57) von Schafer angezweifelt.

Eine besondere Gruppe bilden die Reben in Hanbeissachen; die Rebe gegen Zenothemis (32), gegen Apaturins (33), gegen Phormio (34), gegen Lakritus (35) und gegen Dionpsodor (56). Schäfer bestreitet die Echtheit aller dieser Reben, und ist namentlich geneigt, 33, 34, 56 einem und demfelben Logographen beigulegen. Die Rebe gegen Zenothemis ist allerdings wol nicht von Demosthenes selbst versaßt; der Sprecher, ein Resse des Demosthenes, der auch sonst als Redner bei politischen Berhandlungen sich mehrsach betheiligt hat, war gewiß im Stande, eine solche Rede selbst zu vorsassen. Es ist aber wol denkbar, daß ihn Demosthenes bei der Ausarbeitung dieser Rede mit seinem Rath unterstützte; wenigstens streitet es nicht gegen diese Annahme, wenn der Redner die Abwesenheit des Demosthenes, dessen Fürsprache in der Angelegenheit seines Ressen sich wol erwarten ließ, rechtsertigt. Die Unechtheit der Leichenrede (60), des Ervitsus (61), der Briefe und der Proömien unterliegt keinem Zweisel. Die Proömien sind sedoch insosen nicht ohne alles Interesse, als der Rhetor, der dieselben entworfen hat, nicht nur echte Reden des Demosthenes, sondern auch wol Arbeiten Anderer aus der classischen Zeit benuste. Uebersehen wir diese Resultate der Kritis, die, wenn

Uebersehen wir biese Resultate ber Kritit, die, wenn auch nicht in allen Punkten, doch jum großen Theil als Besichert gelten können, so verbleibt dem Demosthenes kaum die Halfte bes gesammten Rachlasses. Immer aber ift auch das, was als echtes Eigenthum erhalten

ift, bebeutend, und reicht aus, um eine klare Borftellung von bem, was ber große Rebner leiftete, ju gewinnen.

Eng verbunden burch gleiche Gefinnung mit Des mofthenes, wirfen in berfelben politischen Richtung eine große Bahl Rebner, unter benen Lyfurg und Syperibes bie bedeutenbften find. Lyfurg, einer ber alteften attischen Familien angehörig, besuchte als junger Mann nicht nur die Schulen ber Philosophen, namentlich bes Blato, sondern genoß auch den Unterricht des Isokrates und suchte burch unermudlichen Fleiß fich bie unentbehrliche Fertigkeit ber Rebe anzueignen. Doch gelang es ihm niemals recht, unvorbereitet zu fprechen; er mußte, wenn er mit Erfolg auftreten wollte, bem Gegenstande porher bie forgfältigften Studien widmen. Lofurg bat febr oft öffentlich gesprochen, in ber Bolfeversammlung wie vor Gericht, wo er nicht felten als Berthelbiger Anderer, noch mehr aber als Antlager auftrat. Es war nicht sowol die Gewalt feiner Beredsamfeit, welche bas Wirten bes Lyfurg unterftutte, fondern der ehrenhafte Charafter bes Mannes verschaffte auch feinen Worten ben gewünschten Erfolg. Die treue aufopfernde Liebe jum Baterlanbe, bie unbeftechliche Reblichfeit und Beftigteit bes Charafters, ber Abel ber Befinnung, vor Allem aber feine erprobte Erfahrung und Tuchtigfeit in Staatsgeschäfte: ward selbst von ben politischen Gegnern willig anerkannt; hatte er boch bie Finangen Athens, Die er awölf Jahre hindurch leitete, durch mufterhafte Bermaltung aus tiefftem Berfall in einen blubenben Buftanb verfest. Bon funfgehn Reben bes Lyfurg, welche bas Alterthum fannte, ift une nur eine einzige erhalten, bie Rebe gegen Leofrates, ber auf bie erfte Rachricht von dem ungludlichen Ausgange der Schlacht bei Cha-ronea aus Feigheit fich nach Rhodus fluchtete, spater fich in Megara ansiedelte und nach Berlauf von fieben Jahren, in ber hoffnung, bag fein unpatriotisches Be-tragen inzwischen in Bergeffenheit gerathen fei, nach Athen gurudtehrte. Aber Lyturg machte sofort eine Rage (Elsappella noodoslas) gegen ihn anhängig. Daß nur ehrenwerthe patriotische Motive ben Antlager babei leis teten, erhellt ichon daraus, daß er, ganz abweichend von der gewöhnlichen Weise, das Privatleben des Leofrates gar nicht berührt, sondern nur die Feigheit und den Egolsmus, den Mangel an Burgertugend und Baterlandsliebe rügt. Die aufrichtige patriotische Gestinnung, ber ehrenwerthe Charafter bes Lyturg tritt auch in dieser Rebe unzweldeutig hervor, aber rednerische Kunst vermist man. Die Darstellung ist breit und schwerfallig; bie gahlreichen und fehr ausgeführten Beispiele aus ber mythischen und historischen Beit überschreiten bas rechte Daß; ber leichte Blug ber Beriobe fehlt. Indeffen ift es immer mislich, bie Leiftungen bes Rebners allein nach diefer Probe zu beurtheilen.

An rednerischem Talent steht Hoperides ungleich höher; die Spateren seben ihn melst dem Demosthenes jundchst an die Sette, aber nur einseitige Befangenbeit konnte ihm die erste Stelle anweisen. Rachdem Hyperides die Schule der Philosophen und Rhetoren durchgemacht (Plato und Isofrates werden als feine

Lehrer bezeichnet), begann er junachft feine Thatigfeit, wie es üblich war, als Logograph und Anwast in frember Cache vor Gericht, wandte fich aber febr balb auch ben öffentlichen Geschäften ju. Das Brivatleben bes Spperides war nichts weniger als tabellos; von ber Sittenftrenge und Maßigung bes Demofthenes und Lyfurg war er weit entfernt. Aber im politifchen Leben bat er fich als fester Charafter bewährt; eng mit Demosthenes verbunden, befampft er in ben Bolfeversammlungen wie vor Gericht bie matebonische Bartei; ja bas Uebermas bes Eifere reißt ihn sogar in bem berüchtigten Sarpali-schen Broceffe so weit fort, bag er als Anflager bes Demosthenes auftrat; ben lamischen Krieg hat keiner so energisch betrieben als Hyperides. Rach dem unglucklichen Ausgange der Schlacht bei Krannon flüchtete er von Athen nach Aegina, wo- er Dl. CXIV, 3 von den Wafeboniern ermorbet ward. Hyperibes hat eine ungemeine Thatigkeit als Redner entwidelt; die Alexandriner
besaßen noch siebenundstedig Reden, von denen fünfundfunkzig für echt galten. Aber diese waren die auf
gerstreute Bruchstüde, die bei den Grammatisern und
Rhetoren sich sinden, sammtlich verloren gegangen; erst
in neuester Zeit sind durch einen glücklichen Zufall in Aegypten vier Reben des Hyperides mehr ober minder vollftanbig wieder aufgefunden worden, namlich bie Rede gegen Demofthenes im harpalifchen Broceffe, bann bie Bertheibigungereben fur Eurenippus und fur Lyfophron, endlich bie Leichenrebe, welche Superibes gum Gebachtniß ber im lamifchen Rriege Gefallenen bielt. Syperides ift von ber Ratur mit gludlichen Gaben ausgestattet; er befitt eine große Gemanbtheit ber Rebe; aber ber fittliche Ernft und bie Bebantenfulle bes Demofthenes geht ihm ab. Auch hinfichtlich ber Formvollendung hat er feinen großen Beitgenoffen nicht er-reicht; Specibes arbeitet offenbar in ber Regel rafc, ohne grabe tiefere Stubien auf feinen Begenstand ju verwenden; flar, anmuthig und gefchidt weiß er ben Thatbestand ju erzählen; in biefer Beziehung erinnert er vielfach an Lystas. Auch bie Beweisführung ift scharf und bundig. Die Gabe bes leichten Scherzes und ber Ironie, die unter Umftanden bis zu scharfem Sohn sich steigern konnte, steht ihm wol zu Gebote, aber zu leibenschaftlichem Pathos, welches mit unwiderstehlicher Gewalt die Gemuther der Zuhörer mit fortreißt, ver-mochte fich Hyperides eigentlich nicht zu erheben. Auch fein Ausbrud ift minber gewählt als ber bes Demofthenes ober Aefdines, er nabert fich icon weit mehr ber gewöhnlichen Umgangesprache, bie bereits viel von ihrer früheren Reinheit eingebüßt hatte.

Reben Demosthenes, Lytung und Syperibes stehen noch zahlreiche andere Wortsuhrer auf Seiten der Batrioten, wie Polyeuctus, Morokles, Timarchus, Bege-sippus mit seinem Bruder Hegesander, und viele Andere. Genauer befannt ift nur Hegesippus, denn ihm gehörte die gewöhnlich dem Demosthenes beigelegte Rede über Halones; die Rede über die Berträge mit Alexander wollten einige alte Kritiker gleichfalls dem Hegesippus beilegen; von Demosthenes ift sie gewiß

nicht verfaßt, allein ebenso wenig burfte fie von bem Berfaffer ber Rebe über Salones herrühren.

Auch auf ber anderen Seite treffen wir talentvolle und bedeutende Redner an. Richt alle haben mit flarem Bewußtsein, ober gar burch makebonisches Gelb gewonnen, Detaustein, oder gur durch muteddniger Geto gewonnen, bie ehrgeizigen Plane Philipp's gefördert; es war bei Manchen nur Aurzsichtigkeit, welche die Bedeutung der wachsenden makedonischen Macht unterschäfte; Andere, welche die Verworrenheit und Haltlosigkeit der Justande des attischen Staates erkannt hatten, verzweiselten an der Jusunft ihres Vaterlandes und hielten alle patriotischen Mann herein sie verfolges wie fchen Bestrebungen von Born herein für erfolglos, wie Phofion, ein Mann von redlicher Gefinnung, ber auch bie Gabe ber Rebe in hohem Grabe befaß. Roch weit zahlreicher waren bie, welche aus Bequemlichfeit ober Egoismus Rube und Frieden um jeden Preis wollten. Riemand hat biefe Grundfage fo entschieben und erfolgreich vertreten als Eubulus, ber eine Reihe von Jahren nicht nur die attischen Finanzen verwaltete, fonbern auch gewiffermaßen ben gangen Staat regierte und mehr ale irgend ein anderer Fuhrer in biefer Periode ben tiefen Berfall bes Staates und ber Burgerschaft verschulbet hat. Anfange ein Gegner Philipp's, warb er fpater mit feinem gangen Anhange bem matebonifchen Intereffe bienftbar; benn nur fo lange ber Friede bestand, fonnte Eubulus hoffen, feine Sewalt und feinen. Einfluß ju behaupten; bes mafebonifchen Golbes bedurfte es gar nicht, um ihn in biefer Richtung gu beftarten, wol aber waren bie meiften feiner Anhanger ber Bestechung guganglich; unter biefen nimmt Mefchines als Rebner unbebingt bie erfte Stelle ein.

Meschines, Di. XCVII, 4 ju Athen geboren, fammt, wie er felbft behauptet, aus einer achtbaren Familie, wahrend freilich fein politifcher Gegner Demosthenes seine Hertunft in ganz anderem Lichte darzusstellen bemüht ist, wie Demosthenes auch die beiden Brüder des Redners, Philodares und Aphobetus, die später wichtige Aemter bekleiden, nicht schont. So vielssteht fest, daß die Familie in dürftigen Berhältnissen lebte; der Bater hatte eine Elementarschule für Knaden eröffnet, wo auch Aeschines ben üblichen Unterricht erbielt und fpater ben Bater in feinem Berufe unterftuste. Rachher verfa' er Schreiberbienfte, eine Beit lang war er auch Schauspieler, wo er natürlich jundchft nur in ben untergeordneten Rollen als Tritagonift beschäftigt wurde. An Talent ju biefer Runft fann es ihm nicht grabe gefehlt haben; jeboch entfprach ber Erfolg feinen Erwartungen nicht, baber er biefen Beruf balb wieber aufgab. Fur ben fünftigen Rebner war es übrigens feine unpaffende Borfdule; Aefdines hatte bier Gelegenbeit, fein Organ auszubilben, bie wurdige Baltung und bas Bathos bes Bortrags, was ihn fpater auszeichnete, fich anzueignen. Aefchines verfah nun wieber Schreiberbienfte bei ben Behörben, hier hatte er nicht nur bie beste Belegenheit, fich eine genque Renntniß des attifchen Rechts und ber attifchen Berfaffung gu erwerben, fonbern er fam auch mit einflugreichen Staatsmannern wie Enbulus und Ariftophon in Berührung. Ihrer Empfehlung

hatte er es hauptfächlich ju banten, bag er zweimal jum Staatsschreiber vom Bolte erwählt wurde; bamit war ihm die Bahn des öffentlichen Lebens erschloffen. Seine Geschäftstenntniß, seine große Gewandtheit, vor Allem aber feine Berebfamteit verschafften ihm fehr balb eine einflußreiche Stellung. Aeschines hat sich nicht, wie Die meisten Rebner in jener Beit, unter Anleitung eines bewährten Lehrers jum Rebner ausgebilbet; mas er leiftet, verbantt er nicht ber Schule, fonbern feinem angeborenen Talente und bem Leben felbft. Uebrigene an Eifer und Studium hat er es feineswege fehlen laffen; er fennt bie Werke ber alteren attischen Redner, und bie gahlreichen rhetorischen Lehrbücher, die bamale eriftirten, hat er gewiß nicht unbeachtet gelaffen. Aefchines hat febr oft gesprochen, sowol in ber Bolfeversammlung als auch vor Gericht, aber uns find nur brei Reben erhalten, und die Alexandriner befaßen auch nur noch eine Rede (Andlands), die aber für untergeschoben galt. Außerdem befigen wir noch Briefe, die jedoch gang beut-lich bas Geprage ber Unechtheit an fich tragen. Jene brei Reben find sammtlich Gerichtsreben, hangen aber mit politifchen Sanbeln aufe Engfte gufammen.

Durch bas perfonliche Berhaltniß bes Aefchines zu Eubulus war auch seine politische Stellung bedingt. Anfangs jedoch scheint ihn fein begründeter Borwurf zu treffen; allein seitbem er mit König Philipp in unmittels bare Berührung gefommen war, ift er ber entschiebenfte Unbanger bes Mafeboniers, und zwar nicht fo fehr aus innerer politischer Ueberzeugung, sonbern ihn leiteten hauptfachlich egoistische Motive. Aeschines wurde für bas matebonische Interesse burch reiche Geschenke gewonnen, wenn ichon auch die machtige Perfonlichkeit bes Ronigs nicht verfehlte, auf ihn Eindrud ju machen. Aefchines war es, ber, als Gefandter mit neun Anberen (unter benen fich auch Demosthenes befand) nach Matebonien abgeordnet, unter ben ungunftigften Bedingungen ben fogenannten Philofrateischen Frieden abichloß. Demosthenes reichte sofort bei ber Rechenschaftsablage Di. CVIII, 2 eine Schriftlage (Парапреовеlas) ein, wobei ihm Timarchus gur Seite ftand. Aefchines, um bie brobende Gefahr von fich abzuwenden, machte von einem bamale fehr gewöhnlichen Mittel Gebrauch, inbem er eine Gegenklage gegen Timarchus anhängig machte, ber wegen feines unfittlichen Lebenswandels die Atimie verbient habe. Dieser Proces kam im folgenden Jahre, Dl. CVIII, 3, jur Berhandlung, und Timarchus, bessen Bertheidigung Demosthenes selbst nebst Anderen übernommen hatte, wurde verurtheilt, mas hauptsächlich dem Einfluffe ber makebonischen Partei zuzuschreiben war. Die Anflage bes Aefdines mar amar nicht grundlos, aber es handelte fich um alte, langft vergeffene Borfalle, für bie fein Beugniß vorgebracht werben tonnte. Sonft ift die Rebe bes Aefchines mit großem Geschid abgefaßt; ber Redner wendet alle die schlauen Runfte bes erfahrenen Sachmalters an, aber bas Bange ift boch eigentlich nur ein politisches Parteimanover, um fich eines unbequemen Gegnere ju entledigen und die gegen ibn felbft gerichtete Anklage hinauszuschieben; bie Daste bes fittlichen Ernstes, die Aeschines hier annimmt, fieht ihm gar übel. Run hatte eigentlich ber hauptproces zur Berhandlung kommen follen, allein Aefchines hatte tein Intereffe, bie Sache zu beschleunigen; Demosthenes aber mochte nicht wagen, fofort eine richterliche Entscheis bung herbeizusubren, ba ein gunftiger Ausgang bei ber berrichenden Stimmung faum ju erwarten war. Alls mablich jedoch erfannte man immer mehr, wie nachtheilig jener Friede für Athen war, und fo nahm Demofthenes Di. CIX, 2 ben Rechtshandel wieder auf. Die Theilnahme fur bieje Berhandlungen war eine gang ungewöhnliche; ftanben fich boch bie beiben bebeutenbften Rebner einander gegenüber, um ihre Kraft ju meffen; bann aber handelte es fich in diesem Rampfe nitht so fehr um ein perfonliches Intereffe, fonbern um eine Entscheidung zwischen ben beiben großen Barteien, in welche bamals nicht blos Athen, sondern fast alle griedische Staaten getheilt waren, sodaß biefer Broces eine Bedeutung hatte, die weit über die Grenzen Attifas binausging. Nachdem Demosthenes als Anklager seine Rebe gehalten hatte, antwortete Aefchines, bem außer-bem Cubulus, Photion und Raufifles als Rechtsbeiftande sich angeschlossen hatten. Diese Rebe des Aeschines, unsweiselhaft die vollendetste unter den drei Reden, die er ausgeführt hat, zeigt das bedeutende Talent des Mannes in flarstem Lichte; mit bewundernswerthem Geschick weiß ber Rebner ber Anklage entgegen zu treten; ber schlichten, ruhig gehaltenen und scheinbar offenbergigen Darlegung liegt überall eine verftedte Abficht und fluge Berechnung ju Grunde. Obwol Aefchines in keinem wesentlichen Bunfte die Anklage zu widerlegen im Stande war, murde er bennoch, wiewol mit geringer Stimmenmehrheit, freis gesprochen. Daß er diesen gunftigen Erfolg jum guten Theil der Wirfung seiner Rede verdantte, hat sein Gegner Demosthenes selbst spater anerkannt. Außerdem aber hatte ficherlich die Fürsprache seiner einflugreichen Rechtsbeiftande viel dazu beigetragen, wie auch schon vorher die Anhanger ber mafebonischen Bartei alle Mittel angewandt hatten, um auf bas Urtheil ber Richter einzuwirten 99).

Nach dem unglücklichen Ausgange der Schlacht bei Charonea wandte die makedonische Bartei Alles an, um Demosthenes zu beseitigen; eine ganze Reihe Rechtshändel wurden gegen denselben anhängig gemacht, jedoch ohne Erfolg. Als Ol. CX, 4 Ktesiphon den Antrag gestellt hatte, Demosthenes wegen seiner Berdienste öffentlich zu beloden und ihm einen goldenen Kranz zuzuerkennen, trat Aeschines gegen Ktesiphon als Kläger auf, indem er den Antrag als gesetwidrig bezeichnete. Aber dieser Proces blied volle sechs Jahre liegen; erst Ol. CXII, 3 kam die Sache zur Berhandlung; Demosthenes konnte und mochte die Angelegenheit nicht beweiden, Aeschines aber hatte keine Lust, eine richterliche Entschiung bersache

<sup>99)</sup> Einige alte Kritifer, sowie auch neuere Gelehrte haben behauptet, ber Broces sei gar nicht zur Berhanblung vor ben Geschworenen gekommen und die beiderseitigen Reben feien nur ale Parteischriften spater veröffentlicht worden; allein biese Anficht ift nicht begründet.

beiguführen, ba er seinen 3wed gunachst erreicht hatte. Db Aefdines fpater ben Moment für befonbers gunftig hielt, ober ob er genothigt wurde, ben Proces wieber aufzunehmen, fieht babin. Auch biesmal war bie Theils nahme bes Bublicums eine gang allgemeine; benn wieber ftanden bie beiben erften Rebner Athens vor Gericht einander gegenüber, unterftust von angefebenen Fürsprechern; wieder war es die Aufgabe des Gerichtshofes, ein Urtheil zu fällen über die gesammte politische Thatigkeit der hervorragenoften Staatsmanner. Aeschines' Rede ist mit großem Geschid ausgearbeitet; Atestphon wird kaum berührt, überhaupt ber eigentliche Gegenstand ber Rlage ziemlich furz abgefertigt; bagegen bie ganze bffentliche Thatigteit bes Demofthenes einer foneibenben Kritif unterworfen, und Alles, was feinen Gegner irgendwie im nachtheiligen Lichte erscheinen läßt, in gehaffigfter Beife vorgesucht. Wo wir im Stanbe find, uns felbft ein verläffiges Urtheil ju bilben, ba erfcheint Alles, fowol was Meichines zu feiner eigenen Rechtfertigung als zu Berbachtigung feines Gegners vorbringt, entwebet entstellt, ober grabezu erlogen. Min wird baber auch für solche Thatfachen, bie anderweitig nicht bezeugt find; feine größere Glaubwürdigfeit in Anspruch nehmen burfen ). Demosthenes antwortete baranf, und feine Apologie hatte ben besten Erfolg; Rtefiphon ward nicht nur freigesprochen, sonbern Acidines erhielt nicht einmal das durch bas Gefet vorgeschriebene Fünftel ber Stimmen; er murbe baher in eine Gelbbufe verurtheilt und verlor das Recht, eine ähnliche Klage wieder anstellen zu dursen. Es war nicht so sehr diese Strafe, die in ähnlichen Fällen schon manchen Andern betroffen hatte, sondern das Gefühl der tiesten Demüthigung, welches Aeschines aus der Heimath fortiried. Er begab sich zunächft nach Ephesus, um dort Alexander's Räckehr aus dem inneren Affien abzuwarten; bann nach bes Königs Tobe hielt er sich in Rhobus, zulest in Samos auf, wo er im 76. Lebensjahre ftarb. Daß Aefchines zu Modus bie Rebefunft gelehrt habe, ift eine unglaubwurdige Ueberlieferung jungerer Rhetoren, bie bemuht maren, bie erften Anfange ber fpater blubenben rhobifden Schule auf einen berühmten Ramen gurndzuführen. Aefchines war ein Rebner von gludlichen Unlagen und reicher Begabung; man erkennt noch an feinen Reben, wir er mit Leichtigfeit und ohne befandere Anftrengung jebe Aufgabe, bie er fich gestellt hatte, ju lofen vermochte; baher ift auch fein Ausbrud ftets einfach, natürlich und frei von aller Manier, aber burch Fulle und Rraft ausgezeichnet: Unterftupt wurde bie Wirfung seiner Berebsamteit burch fein machtiges Organ und feinen pathetischen Bortragi Aefchines rivalifirt baber erfolgreich mit Demofthenes, aber ihm fehlt ber rechte fittliche Gehalt, die Wahrhelt und Kanterfeit, die den Demoschenes auszeichnet. : Reben Aeschines gehören zahlreiche Redner det mate-

bonifchen Bartei an; unter biefen war mot Demabes

ber bebeutenbfte. Sobere Bilbung ging ihm völlig ab; überhaupt war er eine gemeine uneble Natur, aber er befaß die Gabe ber Rede in hohem Grabe; er fprach ohne alle Borbereitung beffer als Andere, nachdem fie bie Frage lange meditirt hatten. Insbesondere fam ihm fein treffender, oft frecher Bis ju ftatten, baber er auch lange Zeit fich in ber Gunft ber Menge behauptete. Ein Redner wie Demades, bei bem Alles auf ber Gingebung des Augenblides beruhte und auf momentane Wirkung berechnet war, hat naturlich nie daran gedacht, feine Reben auszuarbeiten oder zu veröffentlichen; Alles, was die Spateren von ihm fannten, muß fur untergeschoben gelten 2). Phibeas, ber in vieler Sinficht ein Beiftesverwandter des Demades war, hat jedoch auch einzelne Reben aufgezeichnet, Die von ben Spateren noch ofter ermahnt werden; ebenfo Ariftogeiton, mabrend Andere, die an ben öffentlichen Angelegenheiten bebeutenben Antheil hatten, nichts Schriftliches hinterließen, wie Philofrates.

Ale Alexander gestorben war, machte Athen einen vergeblichen Berfuch, feine Freihelt wieder ju gewinnen; nach bem ungludlichen Ausgange bes lamifchen Rrieges mußte sich die Stadt ben Makedoniern auf Gnade und Ungnabe ergeben. Athens politische Bebeutung ift vorüber, es fteht, wenn es auch feine herren wechselte, und eben baber balb oliganchische, balb bemofratische Berfassungeformen eingeführt werben, immer unter frember Botmäßigkeit. Berhaltnismäßig am meisten befriedigend erscheinen noch die Justande Athens unter ber Bermaltung des Demetrius von Phaleros, Dl. CXV, 3 bis CXVIII, 2, wieder zu einer gewiffen Bluthe und Boblftand gelangte; freilich von einem gefunden Bolfeleben war man weit entfernt. Wie aber auch, je nachdem die eine ober die andere Bartei bie Dberhand gewann, die Formen ber Berfaffung wechselten, fo hat boch bie Berebfamteit noch immer eine gewiffe politische Bebeutung, obwol unter ben Bertretern biefer Runft feiner ift, ber ben großen Rebnern ber Philippischen Beit auch nur nahe fame. Diese find sammtlich vom Schauplage abgetreten und baben einem neuen Gefchlechte Blat gemacht; Lyfurg wat icon früher gestorben; Demosthenes, Syperides und andere Führer ber patriotischen Bartel waren auf Demades' Antrag geachtet, entweder burch Morberhand gefallen, ober hatten fich felbft ben Tob gegeben; Demabes ward balb nachher nicht unverbient bon dem gleichen Gefchick ereilt, während ber greise Phokion von ben Athenern selbst jum Tode verurtheilt wurde; Aeschines endlich lebte in freiwilliger Berbannung in ber Frembe. Hauptsachich zwei Redner treten in biefer Beit aus ber Raffe hervor, Dinarchus und Dometrius.

Dinarons, ju Rarinth geboren, etwa Di: CIV, 4, "tam frühzeitig nach Athen, wo er namentlich bie Bore trage bes Theophraft eifrig benubte; in ber Schule biefes

<sup>1)</sup> Die Rebe ift übrigens nicht fo gehalten ; wie wir fie jest lefen , fonbern fpater jum 3med ber Beroffentlichung umgearbeitet; daber wird überall auf bie Bertheibigung bes Demofthenes Rud. ficht genommen.

<sup>2)</sup> Dies gift auch von bem noch erhaltenen Bruchftud Hegl

Bhilosophen ward er auch mit Demetrius von Bhaleros naber befreundet. Da er als Frember fich nicht unmittelbar am handelnden Leben betheiligen durfte, so wirkte er ebenfo, wie Lyftas und Ifaus, lediglich als Logograph, hat aber, ba er besonbere in wichtigen Staatsproceffen Reben für Andere verfaßte, indirect felbft auf die öffents lichen Berhaltniffe Ginfluß gewonnen. Dinarch versucht fich, wie es scheint, querft Dl. CXI, 1 in diesem Berufe; ganz besonders tritt seine Thätigkeit in dem Harpalischen Processe hervor; nach dem Tode der großen Redner ward er bald der gesuchteste Sachwalter und erward sich auf diese Weise ein bedeutendes Vermögen. Als Dl. CXVII, 3 sein Freund Demetrius gestürzt wurde, beite fich Monach nach Ckastisch mas demetst wurde, begibt sich Dinarch nach Chaltis, was damals der ge-wöhnliche Zusluchtsort für Heimathlose war, kehrt aber Dl. CXXII, 1 auf seines Lehrers Theophrast Berwendung nach Athen zurud, wo er hoch betagt kirbt. Dinarch muß eine große Zahl Reden versaßt haben, aber noch mehr wurden ihm irrthumlich beigelegt. Als man ben Rachlaß ber attifchen Rebner ju fammeln unternahm, famen naturlich viele anonyme Procepreden jum Borichein. Da aber namenlofe Werfe feine rechte Geltung hatten, juchte man fie, so gut es ging, unterzubringen, und fo fdrieb man, mas von Reben biefer Gattung ju geringhaltig erschien, um es ben Rorpphaen aus ber Bluthegeit ber Runft jugucignen, unbefummert um Chronologie und rednerischen Stol bem Dinarch ju; benn wenn gleich Dinarch feine unmittelbaren Borganger nicht erreichte, so wurde er doch noch immer zu ben chaffischen Rednern gerechnet. Daher fivb, abgesehen von Lyfias, feinem Anderen fo viele fremde Arbeiten falfchlich beigelegt worben. Schon die alten Kritifer schieben nur sechszig bis vierundsechszig Reben als echt aus, und auch barunter mag fich noch manche problematifche befunden haben. Uns find noch brei Reben erhalten: gegen Demofthenes, gegen Aristogeiton und gegen Philotles, die sich fammilich auf die harpalischen Sandel beziehen. Dionyslus von Hallarnaß will dem Dinarch außerdem noch die Rede gegen Theofrines queignen, die gewöhnlich bem Demofthenes jugeschrieben wurde; von Demofthenes fann biefe Rebe allerbinge nicht verfaßt fein; abgefeben bavon, baß diefelbe ben unzweifelhaft echten Arbeiten bes Demosthenes . entschieden nachsteht, führen inebefondere bie hochft gehaffigen Neugerungen über Demofthenes selbst, die fich in dieser Rebe finden, fast mit Rothwendigfeit auf bie Annahme eines anderen Berfaffers bin; allein Dinard fann biefe Rebe ichon aus chronologischen Grunden nicht geschrieben baben. Unter ben brei Reben, welche wir von Dinarch, besigen, ift die Rebe gegen Demosthenes noch die bebeutenbste, aber auch fie ift eine hochst mittelmäßige Arbeit; Alles, was hier vorgebracht wird, ift eigentlich ber Sache fremb, ce ift ein mabrer Pliebrauch ber Rebefreiheit, bas bergleichen von Gericht gebulbet murbe. Und noch weniger begreift : man; wie einer, ber boch felbft als ein politifcher Dann gelten wollte, fich eine folche Rebe von einem Anderen schreiben ließ. Man hat baber auch ihre Echtheit in Zweifel gejogen, jedoch mit Unrecht. Dinarch gehort eben fcon

einer finkenben Beit an; er ift ein untergeordnetes Talent ohne Driginalität. Die Arbeiten feiner Borganger, be sonders des Lyfias, Sopperides, Demosthenes, hat er forgfältig findirt und abmt dieselben in ziemlich unfelbstftanbiger Beife nach; wir finben baber bei ihm haufig Gebanten, die er grabezu von biefen früheren Rebnern entlehnt. An Gewandtheit, Pracifion und Reinheit bes Ausbrudes bleibt er hinter seinen Borbilbern weit jurud; man fieht es seinem Style an, baß er tein geborener Athener war; er hat etwas Plumpes und Schwerfalliges, mas von der attischen Feinheit und Anmuth weit entfernt ift.

An Talent ftand offenbar Demetrius von Bhaleros höher, der daher meift auch als ber lette ber namhaften gttifchen Rebner bezeichnet wirb. Demetrius, von bunfler Herfunft, hat sich in der Schule des Theophrast zum Redner und Staatsmann gebildet. Im öffentlichen Leten tritt er zuerst zur Zeit des Harpalischen Processes auf, und weiß sich durch seine Gewandtseit und Geschäftsfenntniß bald solche Geltung zu verschaffen, das er nach Photion's Tobe als makebonischer Statthalter Athen mehr ale gehn Jahre hindurch fast unumschränft regierte, nachdem zuvor die Berfaffung im oligarchischen Sinne umgestaltet worben war. Auf feine politischen Anfichten hatte die Theorie der peripatetischen Schule fichtlich eingewirft; fouft entsprach fein Leben feineswegs ftrengen philosophischen Grundfagen; aber folder Biberfpruch mar bamals gar nichts Ungewöhnliches mehr. Durch eine revolutionare Bewegung gestürzt, fluchtet fich Demetrius nach Alexandrien, wo er bei Ptolemans I. in hohem Ansehen fteht; ungunftiger gestaltete fich feine Lage unter bem zweiten Rielemaus, ber ihn nach Dberagupten verwies. In Alexandria befchäftigte fich Demetrius vorjugsweise mit gelehrten Studien; hier hat er offenbar Die meisten seiner jahlreichen Schriften verfaßt; biefe betrafen hauptsichtlich Philosophie, Bolitif, Gefchichte und Literargefchichte; einige waren rein gelehrter Ratur, wie fein Bergeichniß ber attischen Archonten und eine Sammlung der Aesopischen Fabeln. In dieser Bielseitigkeit er-tenut man deutlich den Zögling der peripatetischen Schule. Der früheren Beriode seines Lebens gehören die Reben an; entsprechend dem Charafter des Mannes waren die selben mohr burch eine gewiffe Giatte und leichte Elegang als burch Burbe und Kraft ausgezeichnet.

Reben bem Logographen Dinardus und bem Staate. manne Demetrius waren moch eine gange Bahl Rebner thatig. Unter biefen find befonbere bervorzuheben Demochares, ber Reffe bes Demofibenes, ber bie politifche Gefinnung feines Dheims theilte, und burch radfichtelofen Freimuth ebenfo befannt ift, wie Stratofles burch Bemeinheit ber Befinnung und maglofe Schmeichelei, womit er ebenfo ben Launen ber Daffe wie ber Gewalthaber hidbigte; aber Stratoffes war offenbar eint fehr begabter : Rebuer. i.. Unter iben Logographen ift befonbere Charifine ju nennen, ber fern von erborgtem Schmud, fern von funftlicher Rachamung ber Clafffer naturlich schrieb, fich an bas Leben und die Menichen, wie fie waren, hielt.

Bie diefer Periode bie bedeutenbften Geschichtschreiber und Redner angehören, fo herrscht auch auf bem Gebiete der philosophischen Forschung die regfte Thatigfeit. Eine ungemein große Bahl hervorragender Philosophen treten auf, die durch ihre Schriften wie durch mundlichen Unterricht wirken. Ein System brangt bas andere; immer neue Berfuche werben gemacht, um die hochften Brobleme gu lofen, und bas Studium ber Bhilofophie, mas fruher nur auf einen fleinen erlefenen Rreis eingeschränkt mar, wird immer mehr, namentlich in Athen, Sache eines Jeben, ber um geiftige Bilbung bemuht mar. So tonnte es nicht fehlen, daß die Philosophie einen weitreichenden Einfluß gewinnt, ber besonders auch auf bie Literatur fich erftredt. Selbst Sofrates, ber fein Wort schriftlich hinterlassen hat, ber sich nur auf ben perfonlichen Bertehr beschrantte, und Tag fur Tag auf Dem Markte ober in ben Gymnasien seinem Berufe nachging, hat tiefe nachhaltige Wirfung auch in diefer Begiehung ausgeubt. Grabe in jenem einfachen Bechfelgespräche, welches Sofrates mit fo großer Birtuofitat ju leiten verstand, liegt eine gang besonders anregende Kraft. Und so wird die Form des Dialoges, die bisher der Poefie ausschließlich angebort hatte, nicht nur von ben Schulern bes Sofrates in ihren Schriften burchgehenbs angewandt und immer funftreicher ausgebilbet, fonbern gewinnt überhaupt in ber Brofa Burgerrecht . Much befchranten fich bie Philosophen nicht mehr wie früher auf ihr eignes Gebiet. Demokrit war einer ber fruchtbarften Schriftsteller; abgefehen von feinen philosophischen Schriften hat er zahlreiche Arbeiten nicht nur über Mathematit, Aftronomie, Geographie, über Medicin, Canbbau und andere Zweige ber Naturwiffenschaften, sons bern auch über Mufit und Malerei, über Boefie und Grammatit, ja selbst über bie Kriegetunft hinterlaffen, und fo nabezu bas gange Gebiet bes Wiffensmurbigen umfaßt. Bei Demofrit tritt bie Richtung auf Bolybiftorie, Die wir spater bei Ariftoteles und feiner Schule mahrnehmen, ichon gang entschieben hervor. Merkwurdig ift nur, bag Demofrit, nachbem er Belt und Menichen auf feinen Reisen genau fennen gelernt hatte, fich in die Ginfamteit jurudzieht, und von bem Mittelpuntte bes geiftis gen Lebens fern halt 4), baber er auch burch feine unermudliche ichriftftellerische Thatigfeit niemals eine Wirfung ausgeubt hat, die der umfaffenden Belehrfamteit und bem ausgezeichneten Scharffinne bes Mannes entsprochen hatte. Auch die Sophisten, bei benen ohnehin bas speculative Interesse mehr und mehr in ben hintergrund tritt, haben eifrig die Ausbildung und Pflege der einzelnen Wiffenschaften geforbert; boch fteht bei ihnen bie un-mittelbare prattifche Thatigfeit bes Lehrens in erfter Linie, wenngleich die Meiften auch ale Schriftfteller wirften. Allein feiner ber früheren, noch auch der fpateren Bhilofophen läßt sich, was Umfang bes Wissens und schrift-

ftellerische Thatigfeit anlangt, mit Arifto teles vergleichen, ber nicht nur die gesammte Philosophie und ihre Beschichte mit feinem großen Beifte umfaßt, sondern auch in allen Gebieten bes menschlichen Wiffens vollfommen ju Saufe ift. Rein Anberer hat mit gleicher Ausbauer und gleichem Erfolge bie Thatfachen ber Ratur und ber Geschichte erforscht, und nirgends ift es ihm um bloße Sammlung bes empirischen Stoffes ju thun, sonbern er weiß überall bie reiche Fulle bes Materiales nicht nur gu fichten und zu ordnen, fondern auch geiftig zu beleben und neue fruchtbare Besichtspuntte ju eröffnen. Ariftoteles hat eigentlich zuerft die ftreng methobische Behandlung ber einzelnen Wiffenschaften begrundet; jeder weitere Fortschritt, Alles, mas bie folgenben Jahrhunderte in Diefer Richtung Großes und Bleibenbes geleiftet haben ruht wesentlich auf ben faunenswerthen Arbeiten biefes Meisters. Leiber ift grabe von diefen Schriften bes Aristoteles, welche bem Gebiete ber empirischen Wiffenschaften angehörten, bas Deifte untergegangen, wenngleich die wichtigsten Resultate seiner Forschungen zum Theil durch die Ueberlieserungen Späterer und gerettet sind. Am Sinne für Schönheit der Form fehlt es dem Philosophen feineswegs; seine popularen Schriften, bie Dialoge, von benen leiber nur burftige Refte und ge-blieben find, waren burch Runft ber Darftellung ausgezeichnet; aber in feinen wiffenschaftlichen Arbeiten faßt er, unbefummert um die Form, lediglich die Sache ins Auge. Auch in dieser Beziehung erkennt man deutlich den Wendepunkt, an dem die griechische Literatur angelangt ist; die classische Zeit, wo überall auf stylistische Bollendung, auf die Harmonie zwischen Inhalt und Form das größte Gewicht gelegt ward, ist eigentlich mit Ariftoteles abgeschloffen.

Aristoteles hat aber nicht blos burch seine Schriften, fonbern junachft weit mehr in gang unmittelbarer Beife als Lehrer gewirft. Aus allen Theilen Griechenlands versammelte Ariftoteles die Bluthe ber hellenischen Jugenb um fich; eine große Bahl tachtiger und bebeutenber Manner ift aus biefer Schule hervorgegangen. Jene Universalität, die ben Ariftoteles auszeichner, bleibt auch das unterscheibende Merkmal feiner Rachfolger, und inbem bas Intereffe an bem fpeculativen Denfen gurudtritt, wendet man fich immer mehr bem weiten Gebiete gelehrter Forfchung gu, fucht die Arbeiten bes Meiftere fortzuführen, zu erganzen und zu berichtigen. Und zwar werben mit gleichem Gifer die verschiebenen 3weige ber Raturtunbe, wie die hiftorifden Disciplinen, vor Allem Staatswiffenschaften, Literaturgeschichte und Theorie der Kunfte gespflegt. Bahrend die Einen mehr der Raturforschung fich zuwandten, Andere vorzugeweife bistorifche Studien verfolgten, waren nicht wenige gleichmäßig nach beiben Richtungen hin thatig, wie gleich Theophraft, ber nachfte Rachfolger bes Aristoteles und unbestritten ber bedeutenbfte feiner Schuler. Bon ben gahlreichen Schriften bes Theophraft, die fich faft über alle Gebiete bes Biffens erftredten, ift und verhaltnifmäßig nur Weniges vollftanbig erhalten; außer einem Bruchftude ber Detaphpfif befigen wir nur naturwiffenschaftliche Schriften, unter benen

<sup>3)</sup> Ueber die philosophische Literatur f. den Artikel Philosophis (3. Sect. 24. Bb. S. 24—68.).
4) In Athen war zwar Demoskrit gewefen, aber wol nur kurze Beit und als stiller Beobachter; Riemand kummerte sich um ihn, wie auch er von Riemandem Motiznahm.

bie beiben Werke über Botanik bie erste Stelle ein= nehmen. Die ethischen Charaftere (Χαρακτήρες), welche man gewöhnlich bem Theophraft beilegt, find sicherlich von anderer Sand verfaßt; daß die Schrift nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt überliefert ift, sondern uns nur ein Auszug vorliegt, unterliegt feinem 3meifel; allein daß biefelbe von einem Compilator aus ben ethischen Schriften bes Theophraft jufammengestellt fei, wie man jest meift annimmt, ift wenig mahricheinlich. Die Ausführlichkeit der Darftellung, Die gehäuften Buge, mit benen bie einzelnen Charaftere geschildert werben, fest nothwendig ein felbständiges Werf voraus. Der Berfaffer gehört wol überhaupt nicht bem Rreise ber eigents lichen Philosophen an, wenn ihm auch philosophische Bilbung, die grabe bamale allgemein verbreitet war, nicht grabezu abgesprochen werden fann. Denn von einem Zeitgenoffen bes Theophraft ift bie intereffante Schrift jedenfalls verfaßt, wahrscheinlich befand fich bie-felbe namenlos in der Bibliothef des Theophraft und fand so Aufnahme in dem literarischen Rachlaffe des Bhilosophen. Eudemus von Rhodus hat neben philosophischen Studien sich vor Allem mit Mathematik und Astronomie beschäftigt, außerdem aber auch besonderes Interesse ben theologischen Borstellungen ber Borzeit zugewandt, und zwar erfennt man grabe hier recht beutlich, wie ber eng begrenzte nationale Gefichtefreis fich immer mehr erweitert, indem Gubemus jugleich auch bie Religionen ber Bolfer bes alten Drientes berudfichtigte. Ariftorenus aus Tarent gehört, ehe er dem Aristoteles naher trat, ber Pythagoreischen Schule an; baburch, fowie durch feinen Bater Mneftas, ber felbft ein tuchtiger Rufifer war, wurde er vorzugsweise veranlaßt, fich mit ber Theorie ber Dufit ju befchaftigen. Auf Diefem Bebiete gilt er mit Recht als bie erfte Autorität; Ariftoteles felbst beruft sich auf ihn in der Politik, jedoch ohne ihn au nennen. Bon seinen philosophischen und historischen Arbeiten find uns nur Bruchstude erhalten; von den zahlreichen Schriften, welche das gesammte Gebiet der musischen Kunfte umfasten, besthen wir die Harmonik ('Appovink Fronzesa) in drei Buchern und ein Fragment ber Rhythmit ('Pvo und oroizeia). Bon ben brei Buchern ber Harmonit ift übrigens bas erfte Buch gang ju trennen; es bilbete bies Buch ben Anfang einer selbständigen Schrift (Neol apzov), und erst mit dem zweiten Buche beginnt die Darstellung der Harmonik. Dikaarch von Messene beschäftigte sich vor Allem mit Politik und verwandten Studien. In dem Towooderwoos suchte er zu zeigen, daß die beste Versassung auf einer Berbindung monarchischer, aristokratischer und dem kennte und amar kand er diese im svertauischen Staate beruhe, und zwar fand er biefe im spartanischen Staate verwirklicht, wie benn überhaupt bie Borliebe für fpartanische Inftitutionen in ben Rreisen ber philosophisch gebildeten Manner fichtlich hervortritt. Rur Fragmente feiner gablreichen Schriften find uns erhalten; ein paar langere Bruchftude aus einem geographischen Berte über Griechenland, die uns handschriftlich überliefert find, bat man gewöhnlich bem Blog Eddados, einer geschätten Schrift bee Ditaard, zugeschrieben, aber fie scheinen

vielmehr einem gewissen Heraklibes b) zu gehören. Die Avappaph Eddádog in iambischen Bersen, die uns unter Dikarch's Ramen überliesert ift, gehört einem gewissen Dionysius aus späterer Zeit. Mit historischen und literarhistorischen Forschungen beschäftigten sich besonders Phanias von Eresus'), Rlearchus aus Soli und Chamaleon aus Heruklea, serner sein alterer Landsmann Heraklibes (d. Movemedy), der zwar aus der Schule Plato's hervorgegangen ist, aber ganz die Richtung auf Polyhistorie mit den Aristotelikern theilt. Zu den Peripatetikern gehört auch Praxiphanes aus Mitylene, obwol kein unmittelbarer Schüler des Aristoteles, der sich nicht nur mit literarhistorischen Forschungen, sondern auch mit grammatischen Studien beschäftigte, dem daher auch gewöhnlich zuerst der Rame eines Grammatikers

beigelegt wird. Unter ben speciellen Wiffenschaften erfreut fich die Medicin literarischer Pflege in ausgezeichneter Beise. In ben zahlreichen Schriften bes Sippokrates, bes Begründers dieser Biffenschaft, ift uns ein unschätzbarer Best überliesert. Gehören doch diese Schriften mit zu ben ditesten Denkmalen ber Prosaliteratur, die uns erhalten find; freilich ift es auch hier wieder fehr problematifch, wie weit ber Antheil bes Sippotrates reicht ?). -Mus anberen Gebieten ift uns nur Bereinzeltes erhalten; fo eine friegewiffenschaftliche Schrift von Aeneas über Belagerungen (Πολοραητικου υπόμνημα), Bruchftude eines umfaffenben Werfes, welches fpater Rineas, ber Beitgenoffe bes Königs Porrhus, in einen Auszug brachte. Meneas, ber Berfaffer biefer Schrift, ift mahrscheinlich ber von Kenophon erwähnte Strateg ber Arfabier aus Stymphalus um Dl. CIII. — Lander- und Bolferfunde batte für bie Hellenen ein gang befonderes Intereffe; wahrend biefe Disciplin Anfangs mit ber Geschichte in engfter Berbindung fleht, tritt fle jest auch felbftanbiger auf. Stylar aus Raryanda, in Dienften bes Berfertonigs Darius Syftaspes, unternahm im Auftrage biefes Ronigs eine Entbedungsreise hauptsächlich nach Indien und Arabien, und hat auch einen Bericht über seine Reisen veröffentlicht, der von Aristoteles und Anderen benutt worden ift. Unter bem Ramen bes Stylar ift uns noch jest eine turze Ruftenbeschreibung, hauptsächlich ber Lander bes Mittelmeeres erhalten. Allein in biefem Beriplus finden sich Bemerkungen, die auf weit spätere Zeiten, dis Ol. CX. heradgeben. Und eben in diese Zeit sind wir berechtigt auch die Absassung der Schrift selbst zu verlegen, die, wenn auch nicht der Form, doch ihrem wesentlichen Inhalte nach, noch der classischen Epoche angehört. Wie der alte Stylar Entdedungsreisen im fernen Often unternahm, fo erforfchte faft ju gleicher

<sup>5)</sup> heraklides, um ihn von Anbern zu unterscheiten, d norrends zubenannt, ber übrigens bem Ansange ber folgenden Beriede angehört, versaste eine Art Reisehandbuch über Griechenland; bie Bruchstäde zeugen von scharfer Beobachtungsgabe und einem ger wissen humor. 6) Dem Phanias gehört vielleicht die Beardeistung ber Ethif, die unter dem Ramen der großen Ethis sich unter den Aristotelischen Schristen erhalten hat. 7) Siehe hierüber den Artikel Modicin (Geschichte ber).

Jeit der Karthager Hanno die Westküste des nördlichen Afrisa; von diesem Reisebericht ist und noch eine grieschische Uebersetung aus ungewisser Zeit erhalten. Später, wol erst gegen Ende dieser Periode, unternahm Pytheas von Massilia, ein tüchtiger, wissenschaftlich gebildeter Mann, seine Entdedungsreisen nach dem Rorden Europas. Sein Reisewert war lange Zeit hindurch für die Kenntniß jener sernen und unbekannten Gegenden die wichtigste Duelle; je fremdartiger die Rachrichten lauteten, desto mehr sesselnen sie durch Reuheit; daher wurden sie von Anderen, nicht nur Geographen, sondern auch Dichtern und Romanschreibern weiter ausgesponnen und entstellt. Dies brachte zuleht die Glaubwürdigkeit des Pytheas in unverdienten Miscredit, was um so leichter geschehen konnte, da sein Werk schon früh untergegangen zu sein scheint. Ein umfassendes geographisches Wert (Ins neglodos). versaste Eudorus aus Knidus, Ol. CIII., der durch seine mathematischen und astronomischen Studien noch größere Bedeutung gewonnen hat.

Nachleben ber Literatur. Bon 800 v. Chr. bis 529 n. Chr.

Bierte (Alexanbrinische) Periode Di. CXX, 1 bis CLVIII, 3 (800—146 v. Chr.) \*).

Diese Periode, obwol von mäßigem Umfange, inbem fie nicht viel über 150 Jahre umfaßt, ift gleichwol von besonderer Wichtigfeit. Sie bilbet ebenso ben eigents lichen Abschluß ber claffischen Rationalliteratur, wie fie andererseits faft schon alle Elemente in fich tragt und jum großen Theil entwidelt, welche in ben nachftfolgenden Jahrhunderten die herrschenden find. Bahrend bisher Athen ber Mittelpuntt bes geiftigen Lebens ber Ration und ber eigentliche Sit literarischer Thatigkeit war, tritt jest eine vollständige Beranderung ein. An Athen knupfen fich zwar glorreiche historische Erinne-rungen, und indem die verschiedenen philosophischen Schulen in ihrer alten Beimath fest gegrundet find, ubt Athen noch immer eine nicht unbedeutende Anglehungs. fraft aus. Allein die Poefie, die eigentlich fast verftummt war und grade jest ju neuem Leben erwacht, finbet Gunft und Forberung hauptsachlich an ben fürft-lichen Sofen; hier find auch die Sauptfige ber gelehrten wiffenschaftlichen Studien, benn nur hier waren bie literarischen Silfsmittel in seltener Bollftandigfeit vereinigt. Wie in ber alten Zeit wandernde Sanger voraugsweise an ben Sofen ber Fürften gaftliche Aufnahme fanden, wie spater bie Tyrannen ber Bflege ber Runft, insbesondere ber Boefte, rege Theilnahme augewandt hatten, so galt es auch jest in ben neuen Reichen, die aus ben Trummern ber Weltmonarchie Alexander's ent-

M. Enchfl. b. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

ftanden maren, ale eine Pflicht und Ehrensache für bie Fürsten, sich ber Runft und Wiffenschaft thatig angunehmen. Aber erft nachbem die politischen Berhaltniffe fich einigermaßen consolidirt hatten, fonnte man baran benten, ben hoheren geiftigen Intereffen bie verdiente Aufmerksamteit juguwenben. Dl. CXVIII, 3 nahm Antigonus ben Ronigstitel an; feinem Beifpiel folgte gunachft Btolemaus, bann andere Fürsten. Und nach-bem Antigonus in ber Schlacht bei Ipfus Dl. CXIX, 4 unterlegen und sein Bersuch, bas Reich Alexander's wieder herzustellen, vollftanbig mislungen war, erscheint bie Unabhängigfeit und Selbständigfeit ber neuen Staaten hinreichend gefichert. Dit Recht beginnen wir baher biesen neuen, für die Geschichte ber Literatur überaus wichtigen Zeitraum mit Dl. CXX. Gewöhnlich führt man diese Epoche, die man mit Fug und Recht als die Alexandrinische bezeichnet, bis auf Augustus fort; allein fie endet bereits mit ber Eroberung Korinths und ber Auflösung des achaischen Bundes Di. CLVIII, 3. Denn die Selbständigkeit Griechenlands war dadurch vollständig vernichtet; auch biejenigen Staaten, welche außerlich noch ihre Unabhangigfeit behaupten, find thatfachlich mehr ober minber icon ben Romern unterthänig, wahrend auf ber andern Seite bereits eine Reaction bes orientalischen Wefens gegen bas eingebrungene Griechenthum fich erhebt. Es ift ferner eine wohlbezeugte Thatfache, baß feit bem Regierungsantritt Ptolemaus' VII. (Physton), ber grabe in Dl. CLVIII, 3 fallt, bas wiffenschaftliche Leben in Alexandria entschieden fintt, wie auch die anderen Studienfige allmählich veröben, ein deutlicher Beweis, daß wir hier ben Endpunkt biefer Evoche anzusegen haben.

Aegupten hatte, mabrend bie Rampfe ber Diabochen mehr ober minder alle anderen gander heimsuchten, sich einer fast ungestörten Ruhe erfreut, mas es ebenso fehr ber Bunft feiner Lage wie ber flugen Politif bes Ptolemaus verbantte. In fich abgeschloffen und boch auch wieber für ben Beltverfehr außerft gunftig gelegen, befand fich Aegypten im blubenbften Buftanbe, namentlich Alexandria felbft, bie neue Grundung des großen Ronigs und Sauptstadt bes Lagidenreiches, war nach Berlauf faum eines Menschenalters bereits eine ber volfreichsten und glanzenbften Stabte ber alten Belt. Aber Ptolemaus I., ber Grunder der Dynastie, war nicht blos bemuht, für bie materielle Entwickelung seines Reiches ju sorgen, sonbern, wie er selbst ein vielseitig gebildeter Mann war, suchte er auch Aunft und Wiffenschaft eifrig ju förbern. Daß jugleich kluge politische Berechnung sich mit einmifchte, thut feinen Berbienften feinen Gintrag. Durch Btolemaus und feine nachften Rachfolger, die in gleichem Geifte wirften, warb Alexandria ber Mittelpunkt bes literarifchen Lebens, und ubt fo einen Ginfluß aus, ber die Bluthe des Lagidenreiches weit überdauert hat.

Zwei Institute sind es, welchen Alexandria jene hervorragende Stellung verdankt, die Bibliothek und das Museum. Den Grund zur Bibliothek legte Ptolemaus I. Demetrius von Phalerus, der Zögling der Aristotelischen Schule, der damals am ägyptischen Hofe

<sup>8)</sup> Daß bieses Werk von bem berühmten Eudorus, nicht von bem jüngeren Eudorus aus Rhodus herrührt, hat Boch (Ueber die Sonnenfreise der Alten S. 14 fg.) nachgewiesen, der auch (in ders selben Schrift S. 140 fg.) genauer über die Lebensverhältnisse bes Eudorus handelt.

9) Oben S. 311 ift irrthümlich Dl. CXX. die CXIVII. gedruck.

in hohem Ansehen ftand, scheint hauptfachlich querft ben Bebanten angeregt ju haben, bie reichen Schate ber griechischen Literatur so viel als möglich vollständig ju fammeln. Btolemaus II. bat bann bas großartige Unternehmen mit allen Rraften geforbert; bie fonigliche Bucherfammlung ward jest mit dem neugestifteten Dufeum verbunden, und balb entstand eine zweite fleinere Bibliothet im Serapeum. Mit ber Ordnung biefer literarischen Schäge wurden bie Dichter Alexander Metolus und Lyfophron, sowie ber Grammatiter Benodot betraut; vollendet murbe bies schwierige und umfassende Geschaft burch Rallimachus, ber zuerft vollständige Bucher-verzeichniffe (Mivexes) entwarf, zunächft im bibliothetarischen Intereffe, aber zugleich ein überaus wichtiges Silfs mittel ber Literaturgeschichte. Die große Bibliothet bes Museums enthielt bamals 490,000 Hanbschriften, bie bes Serapeums 42,800; unter ben Hanbschriften bes Museums befanben sich 400,000 Doubletten; bie übrig bleibenben 90,000 bilbeten fomit ben eigentlichen Beftanb ber Literatur, foweit man ihn bamals in Alexandria fannte. Raturlich war man in ber folgenben Beit forge fam bebacht, ben Beftanb ber Bibliothet burch neue Erwerbungen ju vermehren, und so erscheint es gang glaubwurbig, wenn bie Bahl ber Bucher, welche mabrend bes Alexandrinischen Rrieges vernichtet wurden, fich auf 700,000 belaufen haben foll. Das Mufeum ift eine Granbung bes zweiten Ptolemaus; aber es ift febr wahricheinlich, bag ichon ber Bater biefen Blan begte und bag ber erfte Gebante auch hier von Demetrius ausging. Es war althellenischer Brauch, bag bie Saupter bes Boltes beim Konig fich ju gemeinsamem Dabl einfanden; als spater bas Konigthum unterging, speiften bie Beamten täglich im Protaneum, und es war bie größte Auszeichnung, wenn einem Burger, ber fich um Das Gemeinwesen verdient gemacht hatte, burch Bollebeschluß Theilnahme baran zuerkannt wurde. So vereinigt Ptolemaus die Korpphaen der Biffenschaft zu gemeinfamem Mahl im Museum; das Museum ift das Brytaneum der gelehrten Belt; es ift mehr die Ehre als der materielle Bortheil, welcher dabei in Anschlag ge-bracht wurde. Um der neuen Stiftung Dauer zu ver-leihen, wurden ihr bestimmte Einkunste angewiesen; so war fte unabhangig von ben Beitereigniffen, von ber wanbelbaren Gunft ber Rachfolger bes Furften. Außerbem wies ber Konig verbienten Mannern auch Benfionen aus ber foniglichen Raffe an; bies hat aber mit bem Museum Richts zu thun. Taglich vereinigten fich bie Mitglieder ju gemeinfamer Mablgeit; fonft waren fie völlig unabhängig, theils mit eigenen Studien beschäftigt, theils Unterricht ertheilend. Und an folder Thatige keit konnte es ihnen nicht fehlen, ba ber Ruf jener ausgezeichneten Manner fehr balb bie lernbegierige Jugenb aus allen ganbichaften ber hellenischen Bunge nach Alexandrien führte. Die reichen Schape ber auch raumlich mit bem Mufeum verbundenen Bibliothet, fowie andere Sammlungen ber hauptftadt gewährten bie nothigen hilfsmittel für Studien jeder Art. Bor Allem wichtig war bas perfonliche Zusammenleben so vieler tüchtiger und bedeutender Manner; die Tischgespräche, der tägliche Berkehr in den Hallen und Spaziergängen sörderte den Austausch der Gedanken. Ratürlich lief auch mancherlei Berkehrtes und Pedantisches mit unter; grade dies siel am meisten in die Augen und machte die Spottlust rege, zu der insbesondere die leicht beweg-liche Bevölkerung der Hauptstadt hinneigte. Auch gegenseitige Rivalität died nicht aus, wie sie in dem engen Kreise der Gelehrten selten sehlt, doch wurden literarische Fehden meist mit Mäßigung geführt. Das Museum war weder eine gelehrte Asademie, noch eine Universität in unserem Sinne, aber diese Bereinigung von Gelehrten hat nach beiden Richtungen hin gewirkt, und hauptsächlich dem Ruseum ward es verdankt, daß Alexandria Jahrhunderte lang Mittelpunkt gesehrter Studien war.

Die Lagiben waren die ersten, welche mit richtigem Berkandnis ihrer Zeit sich der Aunst und Wissenschaft thatig annahmen; Alexandria behauptet daher auch und bestritten die erste Stelle; allein dem Betspiele jene Fürsten folgten bald andere. Ein reger Betteiser war erwacht, überall wurden Bibliothesen begründet, und nicht minder suchte man namhaste Vertreter der Poeste und Wissenschaft zu gewinnen. Verhaltnismäßig am wenigsten geschah in Rakedonien, wo nur Antigonus Gonatas in dieser Richtung thatig war; im sprischen Reiche such war hinter den Ptolemaern nicht zurückzubleiben, doch konnte Antiochia sich auch nicht entsernt mit Alexandria, messen. Desto besser gebehen gelehrte Studien in Vergamus war zwar nur ein Reich zweiten Ranges, aber den Attaliden sehrle es weder an Sinn, noch au materiellen Witteln, um sich der gestigen Interessen wirsam anzunehmen, und die unmittelbare Rachdarschaft der alten hellenischen Eulturländer kam diesen Vahrsten. Dem Borgange der Fürsten in den Diadochenstaaten folgten bald auch einzelne Städt und such einzelne Städt und suchen, wenn schon mit beschränkten Ritteln, beste nische Kunst und Vildung au pseen.

nische Runft und Bilbung zu pflegen. Eine reiche Rachbluthe ber Boefle und bie großatige Entwidelung ber fpeciellen Biffenfchaften tennzeichnen biefe Periode. Diefe lettere Richtung war namentlich burch Ariftoteles und feine Schule begrundet, wahren bie bichterische Thatigkeit gleichsam wieber von Renem erwachte; benn in ben letten Beiten ber vorigen Beriobe war fie eigentlich fast gang erloschen. Die opische Poefie war seit langen Jahren verstummt, die lyrische Dichtung saft spurlos verschwunden, die Tragodie fristete noch muhsam eine selbständige Eristens; nur die Komodien bichtung wurde awar fortwahrend mit Gifer gepflegt, aber ber bichterische Geift war ihr mehr und mehr abhanden gekommen. Jest bagegen tritt uns wieber eine bedeutenbe Bahl begabter Dichter entgegen, die fich wetteifernd in ben verschiebenften Gebieten versuchen. Gleichwol waren bie allgemeinen Zeitverhaltniffe biefen Beftrebungen Richt weniger als gunftig. Wenn auch Fürsten und bod-gestellte Mauner ber Poeffe bamals ein gang besonderes Intereffe zuwandten, fo führt boch ein foldes Batronat leicht ju icablichen Berirrungen. Die große Daffe bes

Bublicums, welches nur auf Erwerb und finnlichen Genuß ausging und bochftens Berftreuung begehrte, inbem alles Ibeale immer mehr hinter bem Materiellen jurudtrat, war im Gangen falt und ftumpf. Jene warme Empfanglichfeit, welche fruber bie Beitgenoffen bem Dichter entgegenbrachten, war jum großen Theil erloschen; und boch ift es grade biese Theilnahme, welche die eble Frucht ber Poeffe reift und zeitigt. Es war daher für ben Dichter bamals nicht leicht, die rechte Stimmung zu gewinnen, um etwas wahrhaft Bebeu-tenbes zu schaffen. Ja felbst je mehr die Wiffenschaft ihr Gebiet erweitert, besto mehr Boben pflegt der Kunft entzogen zu werben. Allein grabe bamale gingen ge-lehrte Studien und dichtertiches Schaffen einträchtig Sand in Hand; Philetas, Kallimachus, Apollonius und viele Andere find Grammatiter und Dichter augleich; felbft Gelehrte erften Ranges, wie Eratofthenes, verfuchen fich in freien Stunden mit gludlichem Erfolg in ber Boefie. Inbem man jest bie reichen Schape ber Rationalliteratur, insbesondere bie Berte ber Dichter, gesammelt und geordnet vor fich fah, erfannte man nicht nur recht beutlich, wie Bieles und Großes die früheren Jahrhunderte geschaffen, sonbern warb auch bie Debe ber Gegenwart inne und suchte nun nach bem Dage ber verliehenen Rraft die Poeffe neu ju beleben. Es ift übrigens wohl ju beachten, wie bie Dehrzahl biefer Dichter in Alexandria lebt und wirkt, mahrend Antiochia und Pergamus offenbar fein recht gunftiger Boben fur biefe Beftrebungen waren. Einzelne haben natürlich auch an andern Orten gelebt, manche ihren Aufenthalt wiederholt gewechselt.

Ueber bie Alexandrinischen Dichter urtheilt man gewöhnlich zu hart und ungunftig; fie haben geleiftet, mas unter ben bamaligen Berhaltniffen fich leiften ließ; man barf eben nicht von jeder Beit das Höchste verlangen, man darf nicht vergessen, daß die Dichter der früheren Jahrhunderte ihnen eigentlich nur eine spärliche Rachlese übrig gelassen, daß unter diesen Alexandrinern sich nur wenige jener glücklichen Unabhängigkeit erfreuen, welche die früheren fast ausnahmslos genoffen hatten, während bie Alexandriner meift im Dienste ber Biffenschaft fleben und ihnen fur poetische Studien die freie Duge nur fnapp zugemeffen war. Richtsbestoweniger versucht man fich in ben verschiebenften Gattungen ber Boefie und ift nach allen Richtungen bin thatig, natürlich mit ungleichem Erfolg; auch blieben Disgriffe und Berirrungen nicht aus; allein bie Ginfichtsvolleren lenften meift balb ein und wußten bas Rechte zu finden. Rirgends zeigt fich dies fo deutlich als bei ben epischen Dichtern biefer Beriode; als man wiederholt ben Berfuch gemacht hatte, große zusammenhängenbe Epen zu bichten und fich mit ben anerkannten Deiftern ber Runft in einen ungleichen Wettkampf einzulaffen, warnten fofort bie Befonneneren und empfahlen nachdrücklich bie Behandlung maßiger abgeschloffener Stoffe.

Es find nicht so sehr die reinen Grundformen der Boefie, welche jest erfolgreich gepflegt werden, sondern man wendet fich mit Borliebe den gemischten Gattungen zu. Im Epos nimmt nicht nur das beschreibende

Element einen immer breiteren Raum ein, sonbern auch bie lprifche Empfindung macht fich ftarter geltenb. Rirgende tritt biefes zwiespaltige Befen fo flar hervor als in ber idhlischen Dichtung, Die jest zuerft in die Literatur eingeführt wird. Die Stoffe, welche die classischen Dichter vorzugsweise behandelt hatten, maren meift verbraucht und hatten an Intereffe verloren; es war munschenswerth, daß man diefelben in Ruhe ließ. Daher ift man eifrig bemüht, fich einen solchen Borwurf zu wählen, ber fich schon burch ben Reiz ber Reuheit empfahl. Und oft haben biese Dichter eine hochst gludliche Bahl getroffen, wiffen felbft fproben Stoff mit Geschid zu behandeln und bem Alltäglichen eine poetische Seite abzugewinnen. Freilich gerieth man auch auf Abwege. Wie bie meisten bieser Dichter zugleich Gelehrte von gad maren und wiffenschaftliche Ctubien überhaupt bamals in höchster Bluthe fanden, fo ift nicht zu verwundern, daß vor Allem die bidaftische Poeffe rege Theilnahme findet und fich felbft an die trodenften wiffenschaftlichen Gegenstände magt. Auf Die Form marb natürlich befonderes Gewicht gelegt. Manche feilten unablaffig an ihren Arbeiten und fonnten fich nie genug thun; Einzelne nahmen wol größeres Intereffe an ber Form als am Inhalt, die glatte Eleganz der außeren Form diente eben bazu, die Armuth der Phantafie und den Mangel an echt poetischen Ideen zu verbergen. Bahrend bie Früheren in naturgemaßem Fortfchritt und meift gang unbewußt die Runft ber Darftellung vollendet hatten, haben die Alexandriner die Form als etwas Fertiges von ihren Borgangern überfommen. Es galt jest mehr die Ueberlieferung treu zu mahren, ale Die Technif, die man mit vollem Bewußtsein und großer Siderheit ubt, wefentlich weiter ju bilben. Sier liegt freilich bie Gefahr nabe, in eine bestimmte Manier ju verfallen, die Feinheit der Runft auf die außerfte Spipe zu treiben, und biefe Rlippe haben die Alerandriner nicht immer vermieben. Die Bollenbung ber Technif zeigt fich namentlich auch in ber Behandlung ber Berfe; aber auch hier zeichnen fich biefe Dichter mehr burch Eleganz . als burch Rraft aus. Charafteristisch ift bie Borliebe ber meiften Dichter biefer Beriobe fur feltene und verlegene Borte. Es ift nicht ju verwundern, wenn Danner, bie ihre gelehrten Stubien namentlich auch auf bie Erforfcung bes unendlich reichen Bortichapes ber griechischen Sprache richteten, nun auch ihrerseits bemuht waren, fo manches treffenbe Bort, was unverbient in Bergeffenheit gerathen war, wieder einzuburgern. Rein Berftanbiger wird biefe Bemuhungen tabeln; burch bie unbedingte Berrichaft, welche in ber vorigen Beriode ber Atticismus ausubte, hatte eine gewiffe Ruchternheit um fich gegriffen, man beschränkte fich auf einen immer engeren Rreis von Worten, und die griechische Sprache gerieth in Gefahr, mehr und mehr zu verarmen. Es ift baher ein unbestrittenes Verbienst, daß die Alexandriner viele bezeichnende und tabellose Ausbrucke wieber eine führten und baburch ihrer Darftellung eine lebenbigerfrischere Farbung ju geben suchten; nur mußte man mit Maßigung und richtigem Taft zu Werfe gehen. Dies

ift freilich nicht felten verabfaumt; manche Dichter, wie Theofrit, laffen fich im Gangen hier von ihrem naturlichen Gefühle leiten; andere, wie Kallimachus, geben öfter icon über bas rechte Das hinaus, mahrend bei Lyfophron und Genoffen die Unnatur ben hochften Gipfel erreicht. Bon ber Mischung ber verschiebenen Dialette hatte die griechische Poeffe von Anfang an vielfachen Gebrauch gemacht. Auch jest fährt man fort, dieses Mittel anzuwenden, aber es ift nicht zu verkennen, daß man auch hier mit gewiffer Billfur verfahrt. Ueberhaupt ift bei biefen Alexandrinischen Dichtern mehr Runft als Ratur ju finden; mit vollem Bewußtfein treten fie an ihre Aufgabe heran. Die Kritif, obwol auch ben Früheren feineswegs unbefannt, ift jest eine felbftanbige Biffenschaft geworben und gewinnt entschiedenen Ginfluß auf die poetischen Broductionen der Zeit. Alle biese Dichter haben mehr ober minder an fich wie an Anderen Rritif geubt, und baber fteigert fich bie Rivalitat, bie von jeher zwischen Runftgenoffen ftattgefunden hatte, öfter bis jur offenen Feindseligfeit.

Die epische Poesie, die in der vorangehenden Beriode fo gut wie gar keine Bflege mehr fand, wird jest wieder mit besonderem Eifer cultiviri. Rach zwei Richtungen bin ift biefe Thatigfeit ber Alexandriner gewandt. Wahrend die Einen das Epos im großen Styl nach ber Weife ber alteren claffischen Dichter neu zu beleben bemuht waren, fehren Andere gewiffermaßen zu ben Anfangen ber Runft zurud, indem fie bas Einzellied, bie kleine epische Erzählung, jenen Bersuchen gegenüberftellen. Antagoras von Rhodus, Zeitgenoffe bes Aratus, und wie diefer am makedonischen Hofe bes Antigonus Gonatas fich besonderer Gunft erfreuend, ließ durch ben geringen Erfolg, ben bie Thebais bes Antimachus gehabt hatte, fich nicht abschreden, daffelbe Thema von Reuem zu behandeln 10). Einfichtige erfannten sofort, daß eine folche Aufgabe über die Rrafte ber damaligen Dichter hinausgehe, daß überhaupt die ganze Zeit feinen rechten Sinn und Empfänglichfeit fur bie langathmige Darstellung bes Epos im großen Styl bestige. Theorrit tabelt nicht nur folche unzulängliche Berfuche, fonbern er bichtet auch felbft nicht ohne Gefcid furgere Einzellieder, wozu er ben Stoff aus bem Sagentreise Des herafles entnahm, und Dofchus, vielleicht auch Bion, find ihm auf diefer Bahn gefolgt; aber mit vollem Bewußtsein beschränft fich Rallimachus auf diese Spielart der epischen Poeste. So läßt man die Sagenkreise, welche von früheren Dichtern vorzugs-weise behandelt waren, mehr dei Seite liegen, oder wenn man Heroen einführt, so stellt man doch nicht ihre großen Thaten und Schickfale im Jusammenhange bar, fonbern mahlt eine Episobe aus ber Geschichte jener Belben, führt Diefelben in einer Situation vor, welche von bem täglichen Leben nicht allgu weit fich entfernt, mo ber Dichter auf bem feften Grund und Boben ber Birklichkeit fteht, baber bas Epische hier nicht selten ins

Ibyllische übergeht. Indem man so mehr Lebensbilder mit möglichfter Bahrheit barguftellen fucht, tritt bie Handlung hinter ber Schilderung zurück, ja zuweilen macht sich die malerische Beschreibung auf Kosten der Erzählung allzu sehr geltend, sodaß, was Beiwert sein sollte, zur Hauptsache wird. Wie man seltene Worte und Wortformen liebte, fo werben auch gern halbverichollene Mythen in die Poefie eingeführt; Bieles ward unmittelbar aus bem Bolfsmunde gefcopft, wie man ja bamals überhaupt eifrig ben localen mythischen Ueberlieferungen nachforschie und fie zu fammeln begann. Wie man insbesondere ben Anfangen ber religiofen Inftitute, ben Bolfositten und Gebrauchen seine Aufmertfamteit zuwandte, fo haben auch biefe Dichter mit fichtlicher Borliebe bie fagenhaften Ueberlieferungen, welche fich auf ben Ursprung folder Institute beziehen, behan-belt, und so die ferne Bergangenheit mit ber Gegenwart verknupft. Uebrigens halten fich die besseren Dichter in ber Behandlung ber Sagen von Willfür 11) ebenso wie von pebantischem Wesen frei. Mit historischer Treue sucht man insbesondere die Sitten und die Lebensweise vergangener Zeiten barzuftellen; bie antiquarifchen Stubien, bie damals so eifrig betrieben wurden, kamen auch der Boefie zu Gute. Indem so diese Dichter mit vollem Bewußtsein sich diese Beschränkung auferlegen und auf großartige Compositionen verzichten, reichten ihre Kräfte aus; in diesem engen Kreise fühlten sie sich heimisch; hier sind sie Herr über den Stoff, hier konnten sie die Form mit liebevoller Sorgfalt und Behagen gemächlich ausführen und fo Werke liefern, welche allgemein willfommen waren.

Rallimachus aus Kyrene, wie es scheint aus angesehenem Geschlecht, lebt Anfangs als Lehrer zu Alexandria in armlichen Berhaltnissen; später an der Bibliothek beschäftigt und Mitglied des Museums, gewinnt er eine sorgenfreie Eristenz. Sein dichterisches Talent mag frühzeitig hervorgetreten sein; eine seiner berühmtesten Dichtungen, die Akria, hat er sebenfalls schon in Kyrene begonnen, wenn auch erst später in Alexandria vollendet. Aber auch nachher bleibt Kallimachus der Poesse steu; noch in höherem Alter unter der Regierung Ptolesmäus' III. sährt er fort zu dichten, obwol in reiseren Jahren ihn vorzugsweise seine gelehrten Studien in Anspruch nehmen mochten. Außerdem hat Kallimachus sedenfalls auch längere Zeit als Lehrer gewirkt; eine Reihe namhafter Männer sind in seiner Schule gebildet, wie Eratosthenes, Apollonius von Rhodus, Aristophanes von Byzanz, Philostephanus aus Kyrene, Hermippus von Smyrna, Istros u. A. Als Dichter hat Kallimachus sich in den verschiedensten Gebieten, im Epos, in der Lyrif und in dem Drama, wenn auch mit ungleichem Erfolg, versucht; denn seine dramatischen Arbeiten scheinen nur geringe Wirtung gehabt zu haben, während er in der epischen Erzählung und in der Elegie als einer der

<sup>10)</sup> Etwas fpater hat wieber Menelaos von Aega eine Thebais gebichtet.

<sup>11)</sup> Rallimachue' Grunbfat mar aucorvoor ooder delde, baburch unterfcheibet er fich fehr zu feinem Bortheil von ber Billstur, auf welche hermefianax und anbere Dichter verfallen.

ersten anerkannt wurde. Richt nur das Lob, welches Zeitgenossen und noch mehr die Späteren ihm zollen, sowie der Einstuß, den Kallimachus grade durch diese Arbeiten auf Andere ausübte, bezeugen dies, sondern auch die ziemlich zahlreichen Reste jener Gedichte beweisen, daß die Anerkennung wohlverdient war. Wir dürsen Kallimachus nicht nach den Hymnen beurtheilen, die und allein von seinen zahlreichen poetischen Arbeiten erhalten sind; denn diese sind nicht frei von einer gewissen Manier. In anderen Gedichten, namentlich in den epischen Erzählungen, gab er sich mehr in seiner eigenen Ratur; der Ton, der hier herrschte, war ossendar leichter und gefälliger; mit der Sauberkeit und Eleganz der Form verdand der Dichter etwas Sinniges und Gemüthvolles. Ramentlich die Hefale muß in ihrer Art ein vollendetes Wert gewesen sein; die Wahrheit, mit der die. Justände des täglichen Ledens und die Charaktere geschildert waren, verlieh diesen und ähnlichen Arbeiten einen eigenthümlichen Reiz. Auch die Aitia, obwol der äußern Form nach der elegischen Poesse angehörend, hatte viel Gemeinsames mit jenen kürzeren Erzählungen; doch trat hier schon das gesehrte Element viel entschiedener hervor und gestättete keinen so reinen

Genuß. In entschiebenem Gegensatz zu Rallimachus fteht fein Schuler Apollonius aus Alexandria. Auch Apol-Ionius war Grammatifer und Dichter zugleich. Unter den poetischen Arbeiten haben die 'Appovavrina in vier Buchern seinen Ruhm begrunbet; benn bie übrigen, welche bie Urgeschichte einzelner Stabte behandelten, waren nicht eben geeignet, allgemeineres Infereffe zu weden. Als Apollonius feine Argonautika ober boch einen Theil berfelben öffentlich vorlas, fand bies Gebicht bei seinen Kunftgenoffen nicht eben gunftige Aufnahme. Diese Ansechtungen ber Kritik verdroffen ihn so, daß er Alexandria verließ und nach Rhodus überftedelte, wo er langere Beit mit Erfolg und allgemein geachtet als Lehrer wirfte. Spater fehrte er nach Alexandria gurud, wird Mitglieb des Museums und Rachfolger des Eratosthenes in der Leitung der Bibliothef Dl. CXLVI. Es ift begreiflich, wie in einer Zeit, wo die namhafteren Dichter meift icon vom Schauplate abgetreten waren und bie Boesie bereits wieder zu sinken begann, Apollonius, der eine bedeutende Leistung aufzuweisen hatte, und der ebenso als Lehrer wie als Gelehrter sich auszeichnete, jest die Anerkennung fand, die man ihm früher verfagt hatte. Apollonius hat die Argonautika wiederholt umgearbeitet und forgsam gefeilt, jedoch ohne durch bie Anfechtungen ber Kritik sich in seinen Ansichten beirren zu laffen. Die Bahl bes Stoffes ift nicht grabe zu tabeln; bie alteren Bearbeitungen ber Argonautenfage waren fo gut wie vergeffen ober tonnten boch bem Geschmade ber Beit nicht mehr genugen. Der Reiz bes Wunderbaren und Phantaftischen, ber biefen Sagenfreis besonders auszeichnet, war für eine neue Bearbeitung nur gunftig. Dennoch konnte bas Unternehmen, bie hoben Geftalten ber alten Beroenzeit, ber man gang fremd geworden war, wieder neu ju beleben, nicht

gelingen, am wenigsten reichte das Talent des Apollonius für diese schwierige Aufgade hin. Durch die modernen Jüge, welche der Dichter den Trägern der Handlung leiht, durch das Sentimentale, welches er einmischt, kommt ein zwiespältiges Element herein. Einzelne gelungene und ansprechende Stellen können über die Schwächen nicht täuschen; das Epos als Ganzes ist undefriedigend; es hat etwas Rüchternes und Kaltes, der mühsame Fleiß und die Sorgfalt, welche der Dichter auf seine Arbeit verwendet hat, die künstliche Eleganz, welche von der großartigen Einsachheit der alteren epischen Poeste sich weit entsernt, lassen das Risverhältniß zwischen dem, was der Dichter beabsichtigte und was er wirklich leistete, erst recht klar hervortreten. Die Urtheile der Zeitgenossen waren getheilt; während die Einen dieses Epos mit Anerkennung anfnahmen und die Römer später sogar dasselbe hochschätzen, haben Andere den Dichter nicht eben glimpslich beurtheilt. Kallimachus mag in seiner scharfen Polemis zu weit gegangen sein; persönzliche Bitterseit mochte sich einmischen; sein Spottgedicht Ibis, welches er gegen Apollonius richtete, war eine geschmacklose Berirrung; aber im Ganzen wird er mit seiner Kritik das Rechte getrossen haben. Mit Fug warnt Kallimachus vor Selbstäuschung und Ueberzschähl der eigenen Unzulänglichseit, sondern Kallimachus zeigt grade hier ein richtiges Berständnis seiner Zeit.

Bie Apollonius, fo hat auch Rhianus aus Rreta umfangreiche Epen verfaßt, wie die Beratlea; bann in einer Reihe Gedichte die Sagen und Geschichte einzelner Landschaften behandelt, Osocalina, 'Againa, Mεσσηνιακά. Sier nahm offenbar bas Geographische und Ethnographische einen breiten Raum ein; biefe Gebichte muffen bem Bestodischen Epos naber als bem Homerischen gestanden haben. Rur die Mesonviana zeichneten sich burch poetischen Gehalt vortheilhaft aus; es war ein gludlicher Griff, baß Rhianus bie Geschichte bes zweiten meffenischen Krieges fich zum Bormurf eines epischen Gebichtes wählte. Zu berselben Zeit dichtete Demosthenes Bidvilana, Musaus, der am Hose der Attaliden zu Pergamus lebte, schrieb eine Negonis, und außerdem Gedichte auf Attalus und Eumenes, die aber wol mehr als Entomien zu betrachten sind. Das gegen Euphorion aus Chalfis, ber fich lange Zeit in Athen, fpater, etwa feit Dl. CXL., als Bibliothefar in Antiochia aufhalt, schließt fich wieder an Rallimachus an. Abgesehen von einigen Brofaschriften antiquarischen und historischen Inhalts, hat er hauptsächlich mythische Stoffe in Form furger Erzählungen behandelt; auch feine größeren Berte gehören biefer Gattung an, wie bie Movonla, eine Sammlung attifcher Localfagen, und bie Xeleades, welche an ben Ibis Des Rallimachus erinnern. Selbst ba, wo ein personlicher Anlaß zu Grunde lag, war offenbar bas mythische Element die Hauptsache. Die entschiedene Borliebe fur verlegene Mythen, fur buntle Ausbrude und feltene Bortformen ift bas charafteriftifche Mertmal aller feiner Gebichte, bie eben beshalb für die späteren Grammatifer ein besonderes Interesse hatten, jedoch auch sonft, namentlich in Rom, Rachahmer und Bewunderer fanden.

Hymnen im epischen Styl hat namentlich Kallimachus gedichtet; sie gehören allerdings nicht zu den
ausgezeichneteren Arbeiten dieses Dichters, aber man
darf doch nicht so geringschätig, wie gewöhnlich geschieht,
darüber urtheilen. Es sind nicht lediglich gelehrte, nur
für Leser berechnete Boesten, sondern sie waren offenbar
bestimmt, an religiösen Festen vorgetragen zu werden.
Diese Hymnen halten zwischen epischet Erzählung und
lyrischer Darstellung eine gewisse Mitte; jene gemüthliche Wärme, die wir anderwärts bei Kallimachus wahrnehmen, ist auch hier nicht zu verkennen; mancher seine,
ber Natur abgelauschte Zug befundet die sinnige Natur
bes Dichters. Sanz anderer Art ist der Hymnus auf
Zeus von Kleanthes, den die Kritis unberechtigterweise dem Stoiker abgesprochen hat. Wir sinden hier
ben würdigsten Ausbrud des sittlich-religiosen Geistes,

welcher ber alteren Stoa eigen ift.

Lehrhafte Gebichte find auch ber classischen Beit ber griechischen Literatur nicht unbefannt; bort ift biefe Spielart naturgemaß entstanden, entspringt immer aus einer gewiffen außeren Rothwendigfeit, wie in Beiten, wo die funftreiche Form der Profa noch unbefannt war, ober aus innerem geiftigen Bedürfniffe, wie bei ben Philosophen Parmenides und Empedofles. man nun grabe jest, wo bie wiffenschaftlichen Studien ibren Höhepunkt erreichen und die Resultate dieser Gelehrsamfeit immer mehr Eigenthum der Bebildeten werden, wo gleichzeitig bie poetische Form mit größter Gewandtbeit gehandhabt murbe, barauf verfiel, wiffenschaftliche Begenftande bichterifch ju bearbeiten, ift erflarlich. Aber es ift bennoch ein Disgriff, wenn bie Poefie ohne alle Rothigung Stoffe, die ihr fremd, ja jum Theil wiberftrebend find, wie Aftronomie ober Erbbeschreibung, Anatomie und heilmittellehre, Biehzucht und Aderbau, zu behandeln unternimmt und in der Ueberwindung biefer Schwierigkeiten ihren Ruhm sucht. Alle Runft, Die ber Dichter anwendet, um ben fproben Stoff zu bewältigen und ihm einen gewiffen Reis zu verleihen, find unzu-länglich; es bleibt ber ungelöfte Wiberfpruch swifchen Form und Inhalt. Auch hier sind übrigens die Römer ben Alexandrinern treulich gefolgt, jedoch ist nicht zu verkennen, daß sie ihre Borbilder zum Theil übertroffen haben; benn bie Georgica bes Birgil ftehen boch über Allem, was, so viel wir wiffen, die Alexandriner auf biesem Gebiete geleistet haben. Die Reihe bieser dibaktischen Dichter eröffnet Aratus, ein Freund bes Theokrit, ben er in Kos, als er bort Medicin studirte, kennen lernte. Aratus ist ein vielseitig gebildeter Mann. Mathematik und Medicin, grammatische und philosophische fche Studien hat er mit Gifer betrieben, aber feine Sauptthätigfeit wendet er ber Poefie gu. Unter feinen gahlreichen Arbeiten waren vielleicht bie fleineren Gelegenheitsgedichte das beste, aber Anerkennung haben vorzugsweise bie größeren bibaftischen Poeften gefunden, und zwar hat das noch vorhandene aftronomische Gebicht

(Φαινόμενα), worin Aratus, einer Aufforberung feines foniglichen Gonners Antigonus folgend, bas Lehrbuch bes Eudorus bearbeitete, hauptfachlich ben Ruhm bes Dichtere begrundet, baher auch balb Andere an bems felben Stoffe fich versuchten, ohne jedoch ihr Borbild gu erreichen. Ebenso haben romische Dichter wetteifernb bie Pauvoueva bes Arams nachgebilbet; gleichmäßig beschäfs tigen fich Grammatifer und Aftronomen mit der Erflarung des Gedichtes, und zwar ift besonders bemertenswerth, daß felbft bie Saupter ber grammatifchen Schulen, bie sonft von ben neueren Dichtern in ber Regel feine Rotis nahmen, ben Aratus berudfichtigten. Das Gebicht ruht gang auf forgfältiger Arbeit; ju loben ift bie Dagis gung, mit ber Fremdartiges ferngehalten wird; nur eine langere Episobe von ben Weltaltern ift eingeflochten. Aber die Darftellung ift, wie dies bei einem Stoff, ber von ber echten Poefie fern abliegt, taum anders fein fonnte, troden und nuchtern; die Sprache nicht frei von Barten, namentlich in ben Structuren finbet fich manches Ungewöhnliche; man mertt es bem Gebichte an, bag ber Berfaffer aus Soli ftammt. Eratofthenes hat bann in seinem Equis Diefelbe Aufgabe, nur etwas weiter gefaßt, wieber aufgenommen. Das offenbar umfangreiche Gebicht scheint an funftreicher Behandlung bie Phanomena bes Aratus übertroffen zu haben und war im Alterthume geschäpt, ohne jedoch fich gleicher Popularität au erfreuen. Dies Lehrgebicht ift uns nicht mehr erhalten, bagegen befigen wir noch eine fleine Profafdrift ähnlichen Inhalts (Karasteoispol) von Ergtofibenes. jeboch nicht in ber urfprunglichen Geftalt, fonbern bie felbe ift nur ein Auszug bes echten Bertes. Giner ber fruchtbarften Dibaktiter ift Rifanber aus Rolophon; er war weber Zeitgenoffe bes Aratus und Theofrit, noch viel weniger hat er unter Attalus III. gelebt, fonbern feine Bluthezeit faut ungefahr in Dl. CXL. bis CL., er gehort alfo icon bem Enbe biefer Beriobe an. Rifander war eigentlich Argt; mit ber Ausubung feines Berufes beschäftigt, hat er fich langere Zeit in Actolien aufgehalten. Er war ein überaus fruchtbarer Schrifts fteller, ber fich auch in ber Profa versuchte; von feinen Gebichten find uns nur die Enquaxà und Abstracquexa erhalten. Obwol auch Rifander's Boefie fich Freunde erwarb, hat diefelbe boch offenbar feine große Birfung ausgeubt. Die Form ift abstoßenb, ber Inhalt fonnte nur einen fleinen Rreis von Lefern angieben, und wer fich bafür interessite, mußte es bequemer finden, fich in ben Schriften Unberer Rathe ju erholen. Bei Rifanber tritt insbesondere bas Wohlgefallen an bunkeln und ungewöhnlichen Worten hervor; es war bies wol überhaupt bie Manier ber folophonischen Dichterschule, auf welche bas benachbarte Apollografel zu Klarus nicht ohne Einfluß sein mochte. Ift die gesammte bibaftische Boefie ber Alexandriner als eine Berirrung ju betrachten, fo war es ein zwiefacher Disgriff, wenn ein tuchtiger Gelehrter, wie Apollobor, seine dronvlogischen und geographischen Arbeiten in iambifchen Berfen abfaßte. Mochte er auch baburch bem Gebächtniß zu hilfe fommen und so ein Bedürfniß ber Lernenben befriedigen, fo bleibt es immer

ein arger Misbrauch ber poetischen Form. Indem hier ber Schmud ber bichterischen Darstellung, ber sonst den bibaktischen Gebichten noch einen gewissen Reiz verleiht, abgestreift wurde, blieb Richts übrig als die durftigste Prosa, die in schlechte Berse gezwängt wurde, wobei eine ermübende Beitschweisigkeit nicht zu vermeiden war. Gleichwol sand auch diese Manier in der nächsten Zeit zahlreiche Rachahmer, und die Römer, wie Attius, sind den Alerandrinern auch auf diesem Irrwege trenlich

gefolgt.

Die Elegie, die zwar niemals ganz verstummt, aber boch in der nachftvorhergehenden Beit ohne fonderliche Bebeutung war, wird jest wieber mit besonberer Borliebe gepflegt. Allein das Subjective tritt mehr und mehr jurud, die elegische Form wird vorzugeweise gu Aleineren ergahlenben Gebichten verwandt, ober bient lehrhaften Zweden. Philetas von Ros am Anfange biefer Periode und Rallimachus gelten als bie bebentenbften Bertreter biefer Gattung; ihre elegischen Gebichte werden allgemein als claffisch anerkannt und haben na-mentlich den Romern als Borbild gedient. Uebrigens ift, soviel sich aus ben allerdings nur sparsamen Resten biefer Boefien erfennen läßt, unter ben Alexandrinischen Glegifern feiner von folcher Unmittelbarfeit und Raivität wie Catull, keiner, ber wie Tibull Gemuth und kunft-reiche Bollenbung ber Formen harmonisch verknüpfte; biefe Alexandriner burften eber mit Properz auf gleicher Linie fteben. Außer Philetas und Rallimachus ift namentlich Alexander Aetolus zu erwähnen, beffen Manier an Lyfophron erinnert; einfacher und naturlicher erscheint Phanofles; hochgeschätt im Alterthume war Die Erigone bes Eratofthenes, ein forgfaltig gefeiltes Gedicht; die Idiogrof des Archelaus, die Opiana des Rifander und ahnliche Elegien, die naturhiftorische Aufgaben und bergleichen behandelten, haben mit ber echten Boefte Richts gemein.

Ganz besonderer Theilnahme erfreut sich das Episgramm. Je weniger man geneigt und besähigt war, größere dichterische Werke zu schaffen, desto eifriger verstuchte man sich an solchen kleinen Arbeiten; selbst ein mäßiges Talent vermochte in diesem beschränktesten Kreise durch stnnige Gedanken, durch gesällige Form und Eleganz der Technif sich zu empsehlen. Hatten schon früher die großen Dichter der classischen Jeit solche poetische Kleinigskeiten nicht verschmäht, wenn sich Gelegenheit darbot, so sehen wir jest, wie fast alle namhasten Dichter auch auf diesem Gediete thätig waren, wie Philetas, Asklespiades, Simmias, Theokrit und vor Allem Kallimachus. Allein, wie das Epigramm immer mehr eine selbständige Stellung einnimmt, und neben den anderen Gattungen der Poesse als ebenbürtig anerkannt wird, so beschränken nicht wenige Dichter ihre gesammte Thätigkeit auf diesen einen Punkt. Das Epigramm der Alteren Zeit war in der Regel für einen ganz unmittelbaren Zwed bestimmt; es diente, wie dies schon der Rame besagt, ursprünglich als Ausschrift namentlich für Weihsgescheste und Grabdenkmäler.

weiter und benutte biefe form, um einen leichten Scherz oder boshaften Einfall hinzuwerfen, und fo lag es nahe, bas Epigramm überhaupt jum Ausbrud perfonlicher Stimmungen zu verwenden. Run wird zwar bas Epi-gramm feiner anfänglichen Bestimmung niemals ganz entfrembet, aber biefelbe tritt boch jest immer mehr gurud; bie große Mehrzahl ber Epigramme ift grabe fo wie andere Gebichte fur ein lefenbes Bublicum beftimmt; bas Epigramm gehort jest überwiegend bem Gebiete ber rein literarischen Production an. Das Individuelle, Die perfonlichen Bezüge find nur noch von untergeordnetem Belang, wenn icon bei einigen Epigrammenbichtern, wie Rallimachus, biefer Charafter noch vorwaltet; aber im Allgemeinen bindet fich das Epigramm nicht mehr an ein eng umschriebenes Gebiet, sonbern bewegt fich mit größter Freiheit und fucht fich burch bunte Mannichfaltigfeit bes Inhaltes auszuzeichnen. Ein Gebanke, ber reigt, eine poetische Situation wird in möglichfter Rurge ausgemalt, ein geiftreicher ober witiger Ginfall flüchtig bingeworfen; baher bie Bahl ber erotischen, floptischen und paranetischen Sinngebichte so ungemein groß ift. Richt minder bieten Anelboten, die Bunder ber Ratur und Denschenwelt, namentlich die Werte ber bilbenben Kunft, bankbaren Stoff bar; hier konnte bas ergahlenbe unb beschreibenbe Talent bes Dichters fich hinlanglich bewahren. Andere Epigramme lehnen fich wieder an bas Anbenten berühmter Manner, an bie Gestalten ber Götters und heroensage an. Daher tragt biese gange Epigrammenbichtung einen entschieben epibeiftischen Charatter an fich; bas rhetorische Element entwidelt fich immer mehr. Häufig wird bas gleiche Thema immer wieber von Reuem behandelt; mit einem mahren Betteifer ward ein geiftreicher Gebante, ein treffender Scherz, ein zu anschaulicher Beschreibung einladender Borwurf von gleichzeitigen wie spateren Dichtern variirt; nicht felten bat fogar ein Dichter felbft Themen, bie er fcon fruher bearbeitet hatte, wiederholt, und sucht fich felbst gu über-treffen, indem er bem Gegenstande immer wieder eine neue Seite abzugewinnen bemüht ift. Jahlreiche Dichter cultiviren bas Epigramm ausschließlich, ober haben boch nur nebenbei ein ober bas andere Mal fich an einen größeren Stoff gewagt; hierher gehören Rifias von Milet, mit Theolrit eng befreundet, Leonidas von Tarent, einer der fruchtbarsten Dichter (mehr als hundert Episgramme sind uns von ihm in der Anthologie erhalten, der wir überhaupt fast Alles verdanken, was von dem Rachlasse dieser Dichter gerettet ist), Posibippus, Alkaus von Messene, der durch eine gewisse Energie und poetisches Feuer sich vortheilhaft auszeichnet, Dama getus, Diostorides u. A. Auch einige Dichterinnen reihen fich an, wie Roffis aus Lofti, Annte aus Tegea und Moro von Bygang, bie jedoch auch größere Gebichte verfaßt hat.

Auch die iambische Dichtung wird nicht vernache lässigt, namentlich fährt man fort, wie dies schon Bhonir aus Kolophon an der Grenze der classischen Zeit und ber Alexandrinischen Periode gethan hatte, für die Dar-

ftellung anekbotenartiger Ergahlungen biefe Form ju verwenden. Sier ift besondere Rallimadus zu nennen 12), ber in diesen Gedichten auch die Thierfabel mehrfach verwendet hat. Aber ale ber erfte felbständige Bearbeiter ber Fabelbichtung muß Babrius gelten; wenigstens nimmt er felbft bies Berbienft fur fich in Anspruch, und wir haben feinen Grund, biefe Behauptung in 3weifel gu gieben. Bon ben gabeln bes Bubrius befagen wir früher nur furze und vereinzelte Bruchftude, obwol man langst erfannt hatte, daß ben sogenannten Aesopischen Fabeln zum guten Theil eine altere poetische Darftellung in Choliamben zu Grunde lag, daß eine dichterische Bearbeitung der alten Thiersage in späterer Zeit in gemeine Prosa ausgelöst worden war. Erst in neuester Zeit hat man in einer Handschrift, die aus einem Kloster des Berges Athos stammt, wenigstens einen Theil der echten Faben des Badrius glüdlich wieder aufgefunden <sup>13</sup>). Ueber Zeitalter und fonftige Lebeneverhaltniffe bes Dichtere fehlt es an jeder Ueberlieferung; benn wenn ber Dichter fein Bert bem Branchus, bem jugenblichen Sohne eines Königs Alexander, gewidmet hat, fo bietet auch dies feinen ficheren Anhalt. Manche haben ben Babrius für einen Romer erklart, und ber Rame bes Dichters trifft allerbings mit einem altitalischen Gentilnamen gus fammen; Andere halten ihn gar für einen Juden ober Chriften, die Meiften betrachten Syrien als feine Beimath. Ebenso fdwankend find die Vermuthungen hinfichtlich ber Zeit bes Dichters; ber erfte Berausgeber weift ihn bem 3. Jahrh. n. Chr. zu (unter ber Regierung bes Alexander Severus, 222—235 n. Chr.), während boch schon Dositheus im Jahre 207 die Fabeln bes Babrius benutt hat; Lachmann geht baber bis auf bas Jahr 72 n. Chr. jurud; allein auch biefer Zeitpunkt ift viel zu niedrig gegriffen. Babrius gehört, wenn nicht alle Merkmale trugen, der Alexandrinischen Zeit an, und dabin neigen wol jest auch die Ansichten der Meisten, obschon fie im Ginzelnen noch immer auseinanbergeben 14). Babrius hat diese Fabeln zweimal überarbeitet; wir bessitzen aber nicht mehr die vollständige Sammlung, sondern nur eine alphabetisch geordnete Auswahl und zwar ist auch hier der letzte Theil untergegangen. Diese abgefürzte Sammlung, die ein beliebtes Lesebuch war, ist eben deshalb nicht frei von manchen willfürlichen Abanderungen und Busaben. Spater ift noch ein erheblicher Rachtrag baju gefommen 15), Mein bie Fabeln, wie fie hier vorliegen, erscheinen in einem troftlofen Buftanbe. Dan hat baber bas Gange als grobe galichung bezeichnet;

jedoch ein ursprünglicher alter Rern liegt auch hier zu Grunde; nur find biefe Fabeln nicht allein in byzantie nischer Zeit überarbeitet worden, sondern man nimmt auch Spuren ungeschickter Interpolation aus neuefter Beit mahr, baber es unter biefen Umftanden nicht moglich ift, bie echten Fabeln mit Sicherheit zu restituiren. -Es war ein zeitgemäßer Bebante, die allgemein befannten Thierfabeln im Jusammenhange poetisch zu behandeln; auch hat Babrius sich meist an die Ueberlieferung ge-halten und nur Weniges von eigener Ersindung hingugethan, boch zeugt seine Auswahl nicht immer von rich-tigem Tatte; auch bie Behandlung ift ungleichartig; wahrend er öfter in finniger Beife ben naiven Ton ber Thierfage fehr gut ju treffen verftebt, ift anderwaris bie Darftellung ffizzenhaft, troden und leblos. Dag biefe Fabeln gunftige Aufnahme bei ben Zeitgenoffen fanden, baß alsbald andere Dichter fich an biefem bantbaren Stoffe versuchten, bezeugt Babrius felbft. Ramentlich find und noch ziemlich zahlreiche Refte einer folden Bearbeitung in elegischen Diftichen erhalten, die wahr

scheinlich aus biefer Zeit ftammen.

Die höhere Lyrik ift so gut wie gang verftummt, namentlich vom Chorliede ift durchaus keine Spur mehr vorhanden 16); wol aber wird das subjective Melos, was in ber vorigen Beriode julest ber Literatur vollig fremb geworben mar, wieder fleißiger gepflegt. Leider find und nur wenige Broben erhalten. lleberhaupt barf man auch hier nicht grade felbständige Leiftungen erwarten; bie meisten Dichter versuchen sich in Rachbilbungen ber verschiedenen Stylarten ber classischen Beit; so hat Theor krit sich an die Aeolier angeschlossen; Andere dichten in Anakreontischer Manier. Ju ben namhaftesten Lytiken dieser Zeit muß Abklepiades gehört haben; aber aus Simmias, Kallimachus u. A. waren als Mellen thatig. Daß wie rhythmische Kunft der classischen Zeit noch nicht untergegangen war, beweisen namentlich bie metrischen Kunststude (Nalyrea), die eine Zeit lang Mobe waren, sodaß selbst begabte Dichter wie Theofrit, Simmias, Desiades sich gleichsam um die Bette darin versuchten. Wie die ganze Zeit eine entschiedene Reigung zu dem weichlich Sentimentalen und sinnlich Lüsternen hat, so tritt diese Richtung auch in der lyrischen Reesse entschieden bertagen Rober waren Abnusse ichen Boefie enticieden hervor. Daher maren Abonise lieber, wie wir fie von Bion befigen, Galliamben, bie wir eigentlich nur aus ben Rachbilbungen romifcher Dichter genauer fennen lernen, Ithpphallische und Briapeische Lieber, worin sich namentlich Euphronius, ber Erklarer bes Komikers Aristophanes und Lehrer bes Grammatifers Ariftophanes hervorthat, gant besonders willkommen.

Mit ber lyrifden Poefie hangt bie fogenannte ibyl. lifche Dichtung bes Theofrit und feiner Genoffen enger zusammen, als man gewöhnlich annimmt. Theofrit's Gedichte find nach der alten Ueberlieferung Eldulla

<sup>12)</sup> Rallimachus hat fich übrigens nicht nur ber Choliamben, sonbern auch rein iambischer Berje in biefen Gebichten bebient. 13) Zuerst herausgegeben von Boissonabe, Paris 1844. 14) D. Reller, Ueber die Geschichte ber gr. Fabel (Jahn's Jahrb. für Phil. Supplem. IV. S. 390 fg.), betrachtet Babrius als Zeitzgenossen bes sprice n. Königs Alexander Balas (Ol. CLVII, 3), fobag ber Dichter gang bem Enbe biefer Beriobe angehoren murbe, mahrend ich benfelben als Beitgenoffen bes Rallimachus bezeichnet 15) herausgegeben von Cornwall Lewis (Conbon 1859) nach einer Abfchrift im britifchen Mufeum, bie angeblich ebenfalls von einer Sanbichrift aus einem Rlofter bes Berges Athos genommen ift.

<sup>16)</sup> Kallimachus Fr. 116: "Evert' 'Anollor to zooo, the lugge anovo ift viel zu unbestimmt, um baraus mit Sichethit auf bie Erifteng ber chorifchen Boefie gu fchließen.

(είδύλλια βουνολικά) überschrieben; baraus hat man geschlossen, das sidullion so viel als ein kleines Bild bebeute und barin eine gludliche Bezeichnung jener Gedichte ju finden geglaubt, die haupifachlich Bilber und Scenen bes Bolfelebens barftellen. Allein eldullov bezeichnet grade so wie sloog vielmehr ein fleines Lieb, bann allgemeiner jedes kleinere Gebicht; eine Sammlung vermisch-ter Gebichte fonnte man baber gang paffend so benennen. Theofrit nun, der allerdings seinen Ruhm vorzugsweise burch bie hirtengebichte begrundet hat, geht junachft gar nicht barauf aus, Die Buftanbe bes hirtenlebens ju fchilbern, fonbern er will hirtenlieber bichten, und ift baber auch in diesen Poesten wesentlich als lyrischer Dichter ju betrachten. Bie jeber Stand feine eigene Boefie hatte, fo füllten vor Allem bie hirten mußige Stunden mit Gefang aus, namentlich pflegten fie in Bettftreit mit einander ju fingen. Arfadien und Sicilien mit ihren heerbenreichen Triften waren auch besonders gesangreiche Landschaften; in Sicilien war noch in ber romischen Beit, wo fcon eine nivellirende Cultur fast alle volfsthumlichen Brauche vernichtet hatte, biefer hirtengesang nicht völlig verftummt. Seit Alters war es Sitte, baß bie Birten herumzogen, in einem Liebe Segen fur Bieh und Keldfrucht wunschten, und bafür fleine Gaben empfingen. Cbenfo traten hirten an bestimmten Beften, befonbere ber Artemis, mit ihren Liebern gu Ehren ber Gottheit auf; fo murben biefe Hirtenlieder immer befannter. Allmahlich bilbet fich ein formliches Gewerbe baraus, inbem Birten mit ihren Gefangen und Beifen im Lanbe herumzogen (hovnolistal, Avdiastal). Solche hirtenlieber hat nun Theofrit zuerft in die Literatur eingeführt. Die Stoffe und Formen, an benen fich die fruheren Dicter verfucht hatten, waren meift verbraucht; es galt neue Bahnen zu eröffnen; und noch war Manches, mas bie Früheren in ber Kulle bes Reichthums nicht beachtet hatten, unberührt und bot banfbaren Stoff bar. Wie man grabe bamals mit fichtlicher Borliebe bas Bolfsthumliche wieder versucht, so erwählt fich Theofrit Diese Birtengefange, Die ihm von feiner Beimath ber in leben-Diger Erinnerung haften mochten. Es ift eine irrige Ansicht, wenn man behauptet, ber Dichter habe aus Ueberdruß und gelangweilt durch die Hypercultur seiner Zeit sich der Darstellung der einschaften Ratur zugewandt; davon ist dei Theofrit Richts wahrzunehmen. Er will einsach etwas Reues bieten, und selbst die, welche mit jenen volksmäßigen Hirtenliedern nicht unbekannt waren, mochten sich wenigstens an der neuen kunstgerechten Form erfreuen. Daß übrigens diese Gedichte grade im Megenich zu ber hemlichenden Westenschaften Begenfas ju ber herrichenden Berfeinerung ber bamaligen Gultur einen eigenthumlichen Reig für Die Zeitgenoffen hatten, foll nicht geleugnet werben; daher fanden fie gunftige Aufnahme, und balb folgten andere Dichter bem Borgange bes Theofrit.

Theo frit, aus Syrafus gebürtig, hat seine Jugenb auf der Insel Kos verlebt, wo er den Unterricht des Philetas genoß; durch ihn wurde er auch wol zuerst für die Poesse gewonnen. Im Berkehr mit anderen jungen begabten Männern, welche meist das Studium M. Encyn. d. W. K. Erste Section. LXXXI.

ber Medicin nach Ros geführt zu haben scheint, nament-lich mit Aratus und Riffias, übt ber Dichter sein Talent. Spater hat fich Theofrit eine Zeit lang in Sicilien und wol auch in Unteritalien aufgehalten; in biefe Zeit fällt bas bem jungern Siero von Sprakus gewidmete Gebicht. Indeffen Spratus vermochte nicht ben Dichter bleibend gu feffeln; er begab fich nach Alexandria, wo er an bem Sofe Btolemaus' II. einer gunftigen Aufnahme ficher mar. Die spateren Lebensverhaltniffe bes Theofrit find uns völlig unbefannt, vielleicht ift er nach feiner Baterftabt Sprafus jurudgefehrt. Wir befigen von Theofrit außer ben Epigrammen noch breißig Bebichte, allein von biefen ift Manches in Abzug zu bringen, ba burch eine Berwirrung in ben Sanbidriften bie Gebichte bee Bion und Moschus mit benen bes Theofrit burch einander geworfen find; boch läßt fich bas Eigenthum diefer beiben Dichter mit ziemlicher Sicherheit ausscheiben. Bas bem Theofrit gehort, find theils epische Erzählungen, theils lyrische Poeften, namentlich Gelegenheitsgedichte, theils eben butolische Lieber, an die fich dann noch ein paar Gedichte in der Art von Sophron's Mimen anschließen. Diefen bufolischen Gebichten (zehn an ber Bahl, benn nur so viel gehoren bem Dichter) verdankt Theofrit vor-zugsweise seinen Ruf bei ben Zeitgenoffen wie bei ben Spateren. Manchmal wird nur ein einziges langeres Lieb vorgetragen, gewöhnlich aber findet ein Wettgesang statt; bald ergehen sich die Streitenden in furgen Wechsels reben, balb tampften fie mit ausführlicheren Liebern; manchmal werben beibe Arten mit einander verbunden. Indem fo meift mehrere Lieber vereinigt find, mußte ber Dichter nothwendig bas zum Berftandniß Erforderliche vorausschiden ober einflechten, er mußte die Situation schilbern und am Schluffe ben Ausgang bes Sangertampfes andeuten. Dies Alles wird mit größerer und geringerer Ausführlichkeit geschilbert; balb ift bie Beschreis bung, balb der Dialog vorherrschend. So tritt also zu bem lyrischen bas epische und bas dramatische Element hinzu, und wir erhalten ganz von selbst kleine abgerundete Bilder aus dem Boltsleben. Uebrigens ift in diesen Gedichten nicht so fehr eine naive Behandlungsweise wahrzunehmen, sondern Theofrit erscheint ganz als Aunstbährzunehmen, sondern Theorett erigeint ganz als Kungsbichter. In der 7. Idulle führt er unter ländlicher Maske sich selbst und seine Freunde vor, geräth also schon auf jenen Abweg der Allegorie, den später seine römischen Nachahmer eifrig verfolgten. Auch geht Theosrit schon einen Schritt weiter, indem er im 4. Idul auf das lyrische Element ganz verzichtet und sich auf die Darstellung des Hirtenledens beschränkt; und in dersselben Weise hat er nun auch, indem er aus dem ländslichen Kreise beraustritt in anderen Gedickten Scenen lichen Kreise heraustritt, in anderen Gedichten Scenen aus bem täglichen Leben, wie er fie in feiner nachften Umgebung beobachtet hatte, mit großer Treue und Anschaulichkeit geschildert. Ramentlich bas 2. und 15. Gebicht (wo übrigens auch bas Lyrische nicht fehlt) gehören au den gelungenften Arbeiten des Theofrit.

Durch Theofrit ward Bion, aus einer fleinen Ortsschaft im Gebiet von Smyrna geburtig, angeregt; aber auf die Darstellung des Hirtenlebens hat derselbe fast

54

gang Bergicht geleiftet; auch wenn er hirten einführt, fo erscheint dies boch mehr nur als außerliche Buthat. Bion wählt seine Stoffe vorfugeweise aus ber Mythologie; bas Erotische ift bei ihm entschieben vorherricbenb. und gegenüber bem mannlichen Geifte, ber bie Dichtungen des Theofrit characteristet, hat er envas entschieden Beichliches und Sentimentales. Auf die Eleganz der außeren Korm hat Bion besondere Gorgfalt verwendet; Sprache und Berebau find glatt, gewandt und fließend, baber ift es nicht ju verwundern, bag feine Manier bei ben Zeitgenoffen vorzüglich Beifall fanb und er fogar eine Zeit lang feinen Meifter in ben Schatten gestellt gu haben fceint. Rach Bion hat fich Mofdus gebilbet, fein begeisterter Schuler und Bewunderer, ber jedoch fein Borbild nicht erreicht; namentlich bas Trauergebicht auf ben Tob bes Bion ift ein gang unreifes Product von entschieben rhetorischer Farbung, die auch fonft biefem Dichter eigen ift. In hoherem Grabe befriedigen feine erzählenden Gebichte. Das Butolische trat, wie es scheint, bei Doschus völlig jurud. Bon ben Alexandri-nischen Kritifern ward überhaupt nur Theofrit als muftergultiger Dichter anerkannt, wie auch die romischen Buto-lifer fich lediglich an die Ibplien bes Theofrit halten.

Die Zeit der Diadochen und Epigonen Alexander's bes Großen bot ber Sathre reichen Stoff in Falle bar, und, so taucht auch die stoptische Poefie in verschiebenen Gestalten auf. Die Barobie, Die früher manchen beliebten Bertreter gefunden hatte, wie Segemon aus Thafos jur Beit bes peloponnefifchen Krieges, Eubous aus Baros, Matron aus Bitana 17) (Beitgenoffe bes attifchen Redners Stratofles), behauptet fich auch jest noch. Der bebeutenbfte ift ju Anfang ber Alexanbrinis fchen Zeit Timon aus Phlius, Anhanger ber feptischen Schule, ber in feinen Diddos die namhafteften Bertreter ber Philosophie feiner Aritif unterwarf. Indeffen biefe Art ber Catyre war ju ernft und fonnte nur auf einen mäßigen Rreis von Lefern gablen. Größerer Gunft erfreute fich ein unberer Philosoph berfelben Beit, Bion ber Borpfthenit, ber querft ber afabemischen Schule angehörte, bann Bettlermantel und Rangen nahm und Chnifer wurde, nachher fich im Leben und ber Lehre gu ben atheistischen Grundsagen des Theodorus befannte. Bion befaß icharfen Berftanb und treffenden Bis, ift aber von burchaus gemeiner Gefinnung und frechem Uebermuth. In seinen Schriften bebiente fic Bion einer eigenthumlichen Mischung von Poefle und Brofa; er war ber erfte, ber, so viel wir wiffen, von biefer buntichedigen Manier ber Darftellung Gebrauch machte; mahricheinlich hatte er nicht blos frembe Berfe jum Iwede ber Parobie eingestochten, sonbern auch felbständig fich ber poettschen Form bebient. Dem Bion schließt sich ber Cynifer Form bedient. Dem Bion schließt sich ber Conifer Menippus aus Gabara an; jedoch war feiner Satyre ein ernsteres Element beigemischt, sein Scherz war ansmuthig und sank nicht zur Gemeinheit herab. Aber weit

popularer als diefe philosophische Satyre war die find. bische Poesie. Befannt ift vor allen Sotabes, bet gewöhnlich als ber eigentliche Begründer biefer Dich tungsart bezeichnet wird. Sotabes aus Maronen im thraklichen Chersones, zur Zeit Ptolemans' II., war ein frecher charakterlofer Gesell, ber von Stadt zu Studt, von Hof zu Hof zog; bei Lystmachus verhöhnte er ben Btolemaus, am ägyptischen Hofe spottete er über Lystmachus. Er behandelte theils mythische Stoffe ('Duck, Manue) bie er netwolf norrhibete stalls kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle kentle k "Adavis), die er natürlich parobirte, theils benuste er Borgange und Berfonen ber unmittelbaren Gegenwart (Balsorlyn) für seine Satyre. Der Ton biefer Boeffen war erzählend, ber Dichter trat gleichsam wie ein Rhapsobe auf, und zwar waren biefe oft nicht eben moralischen Gebichte reich mit febr moralischen, aber meift trivialen Gebanten ausgestattet. Die Satyren bes Soinbes waren junachft nicht für Lefer beftimmt, sonbern wurden mit lebhafter mimifcher Declamation vorgetragen. Das stehende Bersmaß waren Ionici a maiore, was wol fcon langft in niedrigen Bolleliebern, namentlich erotischen Inhalts, Anwendung gefunden hatte, aber ebenbeshalb ber Literatur bisher eigentlich fremb geblicha war 18), jedoch für diefe frivole Boefte fich besonders eignet. In gleichem Geifte wie Sotades dichteten auch Alexander Actolus, Byrrhus von Milet u. A. Ge gab aber auch noch weitere Spielarten biefer kindbischen Poefie; wahrend die Gebichte bes Sotabes und feiner Benoffen für die Recitation bestimmt waren, verfaßten Andere, wie Rleomadus aus Magnefia, finadiffe Poesten in lyrischer Form, die gefungen wurden; meilich war auch der Bortrag der Gilarodie und der Magodie, die übrigens schon dem Drama naber stehen; da bereits Ariftorenus biefe beiben Gattungen erwähnt, reichen fie ihrem Urfprunge nach offenbar hober binauf, aber erf jest mag man nach bem Borgange bes Sotabes biefelben auch in die Literatut eingeführt haben, wenn man fiber haupt diese ganze Art von Boeste, die nur von ephemera Wirkung war und alles tiefen Gehaltes entbehrte, zu Literatur gablen barf. Die Hilarodie, auch Simobie genannt, von Simos aus Magnesta, ber biefe Gattung zuerft literarisch ausbilbete, war noch gehaltener als bie Magobie; ber Bortragenbe trat im Mannercoffam auf, von einem Zitherspieler ober einer Zitherspielerin begleitet; tragische Borgange, aber in parobischer Form, wurden hier ansichließlich behandelt, während bie Dagodie ihre Stoffe meift ber Komobie entlehnte. Die Magobie with auch Lystobie genannt, nach Lysis, ber um Weniges junger war als Simos; ber Magobe tritt im Weibercostum als echter Kinade auf und wurde von einem Flotenspieler begleitet. Alle biese verschiebenen Arten ber kinabischen Boefte haben übrigens ihre Stelle hauptfach lich in Symposten.

Am wenigsten will bie bramatische Dichtung gebeihen. Zwar macht man in Alexandria einen Bersuch,

<sup>17)</sup> Archeftratus aus Gela, ber ein Zeitgenoffe bes Matron war, bebient fich zwar ber parobischen Form, aber es ift ihm vollstommen Ernst, wenn er in seiner *Hdvnádesa* (Fuorgoloyla) bie Geheimuise ber höheren Rochfunst mittheilt.

<sup>18)</sup> Rur Epfophronibes, ein ziemlich unbefannter Dichter, wir es scheint an ber Grenze ber claffifchen und Alexandrinischen Beit hat bies Metrum, und zwar ebenfalls in erotischen Liebern, gebraucht.

die Tragodie neu zu beleben; Btolemaus Bhiladelphus führte Bettfampfe ein und suchte burch ausgesette Preife namhafte Dichter ju gewinnen. Aber bas vielberufene tragische Siebengestirn, wozu gewöhnlich Alexander Aetolus, Lykophron, Sosibius, Sosiphanes, Philiscus, Homer von Byzanz (ein Sohn der Dichterin Moro) und Dionyfiabes gerechnet werben, war eine gang ephemere Erscheinung. Außer einzelnen Bruchftuden ift une nur bie Alexanbra bes Lyfophron erhalten; biefer Monolog ber Raffanbra in mehr als 1400 Bersen, im buntelften Style ber Orafelpoefie, ber beständig Rathsel aufgibt und ohne hilfe ber Borterbucher auch von ben Gelehrteften nicht verftanden werben fonnte, war naturlich niemals für Aufführung im Theater bestimmt. Dit Unrecht hat die neuere Kritit biefes Bebicht bem Lyfophron abgesprochen; es ift gang in ber Manier, die damals Mode war, geschrieben; nur sind ein paar Stellen, welche auf die Weltherrschaft Roms sich beziehen, als Zusat späterer Hand auszuscheiden. Roch wemiger will die Romodie in Alexandria gedeitsen. Machon aus Korinth oder Sikon ist der einzige, der, so viel wir wissen, für die Alexandrinische Bühne Lustwicke schrieb, wahrend in Alten eine Anzahl komischer fpiele schrieb, während in Athen eine Anzahl komischer Dichter noch langere Zeit in ber hergebrachten Beise thatig war, bis mit dem Tode des Philemon auch dort bie Productivität so gut wie vollständig erlischt. Dagegen ward in Tarent im Anfange biefer Beriode bas Boffenspiel mit besonderer Borliebe cultivirt; improvifirte possenhafte Darftellungen (pluces) waren bort wie in anbern borifden Stabten langft fiblich gewesen, aber in bie Literatur ward bie Poffe querft burch Rhinton aus Tarent eingeführt, bem fich ber Campaner Blafus anfolos. Die Phlyakographie nimmt bei ben Doriern ungefahr dieselbe Stelle ein, wie die Rindbologie bei ben Joniern, nur tritt fie in bramatischer Form auf; Dothen, bie man in berb tomischer Beise parobirte, bilbeten ben Hauptinhalt bieser Stude. Die tarentinische Munbart, beren fich biefe Dichter bebienten, war fur biefe Boffenspiele gang geeignet. Sflerias (nicht Sfiras), ben man gewöhnlich hierher rechnet, sonbert fich fcon burch ben attischen Dialett ab, ebenfo Sopater aus Paphos, ein fruchtbarer Dichter; offenbar haben biefe Dichter nach bem Borgange ber Tarentiner für anbere Bahnen (ob grade für Athen, fteht bahin) parobifche Dramen verfaßt.

Bahrend so auf bem Gebiete ber Poefie nach allen Richtungen hin fich das regfte Leben entfaltet, erscheint bagegen bie Aunft bes Profaftyle in auffallenber Beife vernachläffigt. Und fo fceibet fich auch in biefer Sinficht bie Alexandrinische Beriobe scharf und bestimmt von bem vorigen Zeitraume. Es find eben jest vorzugeweise bie ftreng wiffenschaftlichen Studien, welche nachft ber Boefie die eifrigfte Pflege finden; hier aber war bas Intereffe für den Stoff überwiegend, während man meift unbefümmert um die Form fich mit ber folichten fcmudlosen Darftellung ber Sache felbst begnügte; flares folgerichtiges Denten, nicht aber außerliche Elegang warb in biefen gelehrten Rreifen vorzugeweise geschätt. Rur

einzelne Bhilosophen, die weniger für die Schule, als für ein größeres Bublicum schrieben, suchten auch hin-sichtlich ber Form hoberen Anforberungen zu genügen; ebenso manche Historiter, die aber dann in der Regel nicht eben zum Bortheil der freng methodischen Gofoidteforfdung fich in rhetorifdem Flitter gefielen. Thatfache ift, daß es in biefem gangen Beitraume eigentlich teinen Profaschriftfteller gab, beffen Berte ale vollfommen claffifch anerfannt wurden; baber ift es auch erflarlich. daß von der unendlich reichen Prosaliteratur biefer Beriode fin nur durftige Refte erhalten haben; benn auch von ben zahllofen gelehrten Arbeiten ber Alexandriner befigen wir außerft Weniges, wenn gleich uns die Refultate ihrer verdienstvollen Bemuhungen meift gerettet find.

Man hat grade in der neueren Zeit über biefe gelehrten Leiftungen ber Alexandriner oft fehr von Oben berab geurtheilt und hat hier Richts weiter als zwedlose Bolyhistorie und Bolygraphie zu ertennen geglaubt; allein die Berdienste bieser Ranner um die Biffenschaft find unbestritten. Richt nur die gelehrten Studien der Romer ruben gang auf biefen Arbeiten, fonbern auch bie Wiffenschaft bes Mittelalters und jum großen Theil fogar ber neueren Zeit ift mittelbar ober unmittelbar von ihnen abhangig. Selbst wo biefe Gelehrten, bie fich mit ben ernstesten Studien beschäftigten, fehlgeben, erscheinen fie großartig, und haben auch so genütt. Der Umfang und die Bielseitigkeit dieser wiffenschaftlichen Bestrebungen ift wahrhaft staunenswerth; Universalität ift ber eigent-liche Charafter ber gangen Beriobe, ebenbaher hat bieselbe mit ber heutigen Beit so geoße Aehnlichkeit. Alle Disciplinen werden erweitert und ftrenger abgegrengt, viele eigentlich zuerft begründet. Dit unermublichem viele eigentlich zuerft begrundet. Fleiße fammelt man bas reiche Material; nicht nur, mas die Griechen selbst in früheren Jahrhunderten burch eigene Forschung gefunden hatten, wird fo ber Bergeffenbeit entgogen, sonbern auch bie reichen Schape bes Wiffens, Die ber Orient in früheren Jahrhunderten gewonnen hatte, werben nun erft erschloffen und wahrhaft nusbar gemacht. Aber es ift nicht blos emfiger Sammelfleiß und gewiffenhafte Grundlichkeit, woburch die Arbeiten biefer Manner fich auszeichnen, sonbern fie wiffen auch die unendliche Fulle des Stoffes ju beherrichen, mit genialem Scharfblid und burch gludliche Combination fuchen fie neue Gefichtspuntte ju erfchließen, mit einer Rühnheit, die vor keinem Hinderniffe zurüdweicht, treten fie immer wieber von Reuem an bie Lofung ber fcwierigften Brobleme beran. Anzy, wir treffen namentlich in Alexandria einen Rreis von Gelehrten erften Ranges an, welche bie Bierben jebes Beitalters fein wurben. Blos aus innerer Reigung, ohne irgend einen Rebenswed, widmen fie ihr ganges Leben raftlos ber Erforfoung der Bahrheit und finden in biefer freien wiffenicaftlicen Thatigfeit volle Befriedigung; biefe Manner

ftehen in ber That auf ber Sobe ber Biffenschaft. In erfter Reihe fteben bie grammatischen Stusbien. Die Grammatik ober Philologie tritt eigentich jest zuerft als felbständige Biffenschaft auf, und zwar wird biefelbe raich in ihrem gangen Umfange ausgebilbet. -

Auch biese Studien, benen leicht etwas Rleinliches und Bedantisches anhastet, werden von dem streng wiffenschaftlichen Geifte, ber biefe gange Beit beherricht, geleitet und getragen; naturlich schlug man nicht immer fofort ben rechten Beg ein; es bedurfte mancher Bersuche, ebe man die wahre Methobe fand und mit voller Sicherheit vorwarts fdritt. Die Arbeiten biefer Alexandrinifden Grammatiker sind von größter Bedeutungs, die Erhaltung ber Literatur ist wesentlich ihr Berdienst; damit war aber auch die Uederlieserung der höheren Cultur gesichert und die Bedingung weiterer Fortbildung gegeben. Die Biblio-graphie und Literargeschichte ward recht eigentlich durch Kallimachus begründet, Hermippus, Satyrus u. A. haben biefe Arbeiten erganzt und fortgefest. Bor Allem aber werden Artitt und Eregese ber Classifer mit größtem Eifer betrieben und nach festen Grundsagen ausgeübt; biefen tritischen und eregetischen Studien find die anderen grammatischen Disciplinen mehr ober minber bienstbar. Im Interesse jener Studien werben bie reichen Schape ber alterthumlichen Sprache gefammelt und erlautert, bie Barietaten lanbschaftlicher Dialette erforscht, bie Grammatit felbft fostematifc bearbeitet, wobei bie fprachwiffenschaftlichen Arbeiten ber Philosophen, insbesondere ber Stoiler, einen wesentlich forbernben Einfluß ausübten. Richt minber werben bie Regeln ber Accentuation und ber Interpunction festgestellt, ble metrifche Runft ber älteren Dichter ftubirt und so nach und nach bas ganze weite Gebiet gleichmäßig angebaut. Wie bie homeris fchen Gebichte bas altefte und wichtigfte Dentmal ber nationalen Boefte waren, fo concentriren fich bier, wie in einem Mittelpuntte, Die Arbeiten ber Alexandrinischen Grammatifer. An ben homerischen Studien fann man ben Fortschritt ber grammatischen Disciplinen am beut-lichsten beobachten. Benobot's Arbeiten ftellen bie erften noch unsicheren Bersuche bar; sein Schüler Aristosphanes von Byzanz, ein Mann von gründlichstem Wissen, von großer Besonnenheit und gebildetem Urtheil,
hat eigentlich zuerst methodisch und in streng wissenschaftslicher Weise Kritif und Eregese gehandhabt; die großen
Berdienste des Mannes sind gewöhnlich nicht ganz nach Gebühr gewürdigt worden. Ariftophanes ward burch feinen Schuler und Rachfolger Ariftarch in Schatten gestellt. Ariftarch bat ale einflugreiches Saupt einer aablreichen Schule nicht nur feine Beit beherricht, fonbern fein Ansehen ift auch in ben folgenden Jahrhunderten festbegründet; allein Aristarch hat im Wefentlichen nur fortgebilbet, mas fein Lehrer begonnen hatte, und wenn berfelbe über bie Leiftungen feines Borgangers hinausging, fo ift barum nicht Alles ohne Beiteres als wirtlicher Fortschritt zu betrachten. Uebrigens blieb auch Wiberspruch und Opposition nicht aus; wie die Attaliben bamals im Betteifer mit ben Ptolemaern Runft unb Biffenschaft zu forbern suchten, so bilbete fich balb auch zwischen ben pergamenischen Gelehrten und ben Alexandrinern eine leicht erklärliche Rivalität aus. Krates trat mit Erfolg gegen bie Herrschaft ber Ariftarchischen Schule auf und bekampfte bie Brincipien berfelben; mahrend Ariftarch und bie Alexandriner bie Analogie als

bas oberste Geset ber Sprache anerkannten und nicht ohne Einseitigkeit im Einzelnen in Anwendung brachten, geht Krates, der in seinen wissenschaftlichen Ansichten hanptsächlich von den Dogmen der Stoa abhängig war, von der Anomalie aus und macht ebenso auch in der Eregese der classischen Dichter von der allegorischen Methode den ausgebehntesten Gebranch, was im Bergleich zu der klar verständigen, freilich auch manchmal nüchternen Weise der Erklärung, die in Alerandria geübt wurde, nicht grade als Fortschritt zu betrachten ist. Die Thätigkeit dieser Grammatiker beschränkt sich übrigens keineswegs auf Homer, sondern alsbald sorgt man auch für die anderen alteren Dichter durch kritisch berichtigte Texte und Commentare; selbst die wichtigeren Denkmaler der Prosa werden allmählich mehr berückstigt.

In einer Zeit, wo eine Alles nivellirende Bildung um sich greift, wo die Sitten, Gewohnheiten und Ueber-lieferungen der Borfahren allmählich erblassen und ihre Bedeutung verlieren, war es nothwendig, wenn bies unschähdere Bermächtniß früherer Jahrhunderte nicht spurlos untergehen sollte, treu und forgsam diese Alterthumer zu sammeln und aufzuzeichnen; so wird auch jest bas antiquarifche Studium mit größtem Gifer betrieben. Alterthumer und Mythologie werben nach allen Richtungen bin burchforscht, alte Urfunden und Dentmaler ber bilbenben Runft mit gleichem Intereffe untersucht und ftubirt. Es genügt hier nur Polemo ben Beriegeten, Demetrius von Cfepfis, ben Berfaffer bes Τοωικός διάκοσμος, Mnaseas und Apollodor zu nennen. Mnaseas, ein Schüler des Eratosthenes, ist hauptsächlich bekannt als Berfasser einer Περιήγησις (Περίπλους), die jedoch nicht so sehr geographischen Gregorians und mittelegischen Gregorians bern vielmehr antiquarischen und mythologischen Inhalts war. Mnafeas erscheint überhaupt feinem großen Lehrer gang unahnlich; ber Geift ftrenger Wiffenschaft, ber jenen auszeichnet, ift ihm fremb; mit großer Billfur wurben namentlich bie fagenhaften Ueberlieferungen ber Borgeit gang in ber Beife bes berüchtigten Euemerus 19) behandelt. Apollobor aus Athen war ein Schuler bes Ariftard; jeboch tritt bas speciell grammatische Interesse bei ihm zurud; zwar hat er sich ebenfalls, wie sein Meister, mit Homerischen Studien beschäftigt, aber sein gelehrtes Werk über ben Schiffstatalog bekundet beutlich, bag er vorzugeweise ber Erforschung der Alterthumer und verwandten Disciplinen fich zuwandte. Ramentlich hat fich Apollobor mit der Dhithologie und ben gottesbienftlichen Antiquitaten beschäftigt; sein großes Wert Mepl Beov ift une nicht erhalten, bagegen befigen wir von

<sup>19)</sup> Euemerus, ein Zeitgenoffe bes Kallimachus, gehört nicht in biesen Kreis, wenn schon seine Anstickten auf die Behandlung ber Mythologie nicht ohne Einfluß geblieben find; seine lega avayoaup war eine ziemlich plumbe und gestilose Tendenzsschrift, die er gegen die volksmäßigen Borkellungen von den Göttern richtete. Die Birkung dieser Schrift hat man meist überschäht; sie ist hauptsächlich wichtig als Shmptom des Verfalles der alten Religion, und man erweist dem Euemerus zu viel Ehre, wenn man den herrschenden Unglauben auf den Einfluß dieser Schrift auruckführt.

ihm noch einen kurzen Abriß ber Mythologie (Bistodium) in brei Büchern). Wir sehen hier, wie bereits namhaste Gelehrte Handbücher für den allgemeinen Gebrauch absasten, und eben wegen ihrer gedrüngten Kürze empfahl sich die Bibliothek des Apollodor als brauchbares Hilsmittel beim Unterricht und hat sich als solches bis in die byzantinische Zeit behauptet. Der Alexandrinischen Periode gehört, wie es scheint, auch die kleinere Schrist Negl äxloxav von Paläphatus an, worin die allerabgeschmackteste Manier der Sagenerklärung angewandt wird; dessenweicht hat die Schrist ein gewisses Ansehen genossen; sie ist uns übrigens nicht in ihrer ursprüngslichen Gestalt erhalten; wie es scheint, war dieselbe eigentslich in ionischem Dialekt abgesaßt, und der Rame Paläphatus ist natürlich nur eine angenommene Maske.

Die wissenschaftliche Erbkunde ward zuerst von Eratosthenes begründet, einem Manne von größter Bielseitigkeit und eminentem Talent; wenn ihm seine Zeitgenossen ben Spottnamen Bōra beilegten, um anzuzeigen, daß ihm überall nur die zweite Stelle gebühre, so spricht sich darin lediglich kleinlicher Reid untergeordneter Geister aus, denn Eratosthenes ist unter den Alexandrinischen Gelehrten einer der allerersten. Ganz besondere Berdienste hat Eratosthenes sich namentlich auch um die Chronologie erworden; zwar hatten schon früher Andere nicht ohne Ersolg sich mit dieser Disciplin beschäftigt, wie der Lasonier Sosibius, Bersasser einer Koovan angegan, der, wie es scheint, schon unter Ptolemäus I. sich in Alexandria niederließ; aber Eratosthenes hat die Chronologie zuerst grade so wie die Geographie auf astronomisch mathematische Grundlagen zurückgesührt; auf den Resultaten seiner Arbeit ruht die gesammte griechische Chronologie. Apollodor hat dann in seiner Koovaea die Untersuchungen des Eratosthenes sortgesest und popularisit, grade so, wie er in seiner Nesengesest und popularisit, grade so, wie er in seiner Nesengeses ein bequemes Handbuch der Erbsunde darbot.

Wie schon in der vorigen Periode, besonders in den letten Decennien, historische Studien mit regem Eiser gepstegt wurden, so nehmen ste auch jest einen breiten Raum ein. Freilich entsernt sich die Geschichtschreibung immer mehr von jenem einfachen strengen Charafter, den die meisten Werke der classischen Zeit an sich tragen, denen trot ihrer Unmittelbarkeit und grade darum durchaus das Gepräge künstlerischer Composition eigen ist. Die historischen Darstellungen der Alexandrinischen Zeit betuhen sast alle ausschließlich auf gelehrten Studien, und die Gründung der Bibliotheken, welche die Literarischen Schäße früherer Zeiten allgemein zugänglich machten, erleichterten wesentlich das mühsame Geschäft der Quellensorschung. Auf Autopsie und eigene Beodactung, welche die früheren Historiker vorzugsweise geleitet hatten, ward jest nur geringer Werth gelegt. Politischer Blid und Verlautheit mit den Staatsgeschäften sehlt den meisten Geschichtschreibern, die dem handelnden Leben völlig fern stehen. Philosophische Resterionen und rhetorischer Schmud konnten diese Mängel nicht ersehen, im Gegentheil, mit je größerem Geschick und Leichtigkeit der Geschichtschreiber diese Künste übte, desto näher lag die

Gefahr, der Wahrheit untreu zu werden und die Hiftorie ju falfchen. Ein warnendes Beispiel ift Timaus aus Tauromenium in Sicilien. Durch Agathofles um Dl. CXVII, 3 aus ber Beimath vertrieben, hat er die Dufe feiner langidhrigen Berbannung (funfzig Jahre brachte er in Athen zu) zur Ausarbeitung eines großen Werkes über die Geschichte Siciliens von den ersten Anfängen bis DI. CXXIX. benutt. Diese Arbeit ruhte auf fleißigem Studium ber Quellen; eine Fülle von Material hatte Timaus zusammengebracht, um die Feststellung des Chronologischen erward er sich entschiedene Berdienste; aber politischer Blid und Unbefangenheit des Urtheils wurde faft burchgehends vermißt; außerdem war bas Wert in ziemlich geschmactlofer rhetorischer Manier geschrieben. Go urtheilt nicht nur Polybius, ber in feiner iconungslofen Rritit bes Timaus wol über bie Grenzen ber Billigfeit hinausgegangen ift, fonbern auch andere ftimmfähige Manner fprechen fich faft ohne Ausnahme in ahnlichem Sinne über ben Hiftorifer aus. Allein Limdus war nicht etwa der Einzige, ber in ber Geschichtschreibung biese Richtung vertritt; neben und nach ihm verfolgen viele Andere die gleiche Methode, ohne immer die Borzüge zu bestigen, welche dem Timaus selbst seine Tadler zugestehen. Auch Phylarchus, der in seinem bedeutendsten Werke (ben Isroglau) die Geschichte der funszig Jahre vom Einfalle des Byrrhus in den Peloponnes Ol. CXXVII, 1 bis zum Tode des Spartaners Kleomenes Ol. CXXXIX, 4 umfaßt zu haben scheint, ging in seinem Streben nach glänzender anschaulicher Darftellung ber historischen Thatsachen nicht selten zu weit, wenn schon bas verwerfende Urtheil bes Bolybius bas rechte Maß überschreitet; benn Polybius ift bem Phylarchus gegenüber nicht unbefangen genug und nimmt einen einseitigen Parteiftanbpunkt ein. Ruch tern war Sieronymus von Rarbia, ber Geschichte schreiber ber Diabochen, und burch feine gange Stellung vorzüglich befähigt, biefe schwierige Aufgabe ju lofen; ob er aber auch überall bie nothige Unparteilichfeit fich ju wahren wußte, ift fehr fraglich. An memoirenartige Aufzeichnungen, wie bie Briefe bes Gumenes, bie Denkwurdigkeiten bes Borrbus, muß man ohnehin einen anderen Magftab anlegen, obwol Aratus in feinen Υπομνήματα fich auch in biefer Sinficht vortheilhaft auszeichnete.

Ungemein jahlreich waren die Arbeiten, welche mit ber Specialgeschichte einzelner Städte und Landschaften sich beschäftigten, wo der Natur der Sache nach das hauptsächlichte Berdienst in der sorgsältigen Duellensforschung bestand. Hierher gehören vor Allem die Historiser, welche der alteren Geschichte Attisas ihre Studien gewidmet hatten. Unter diesen nimmt Philochorus die erste Stelle ein; obwol Andere nicht nur vor ihm, sondern auch gleichzeitig, wie Demon, und nach ihm, wie Ister, der Schüler des Kallimachus, die gleiche Ausgabe behandelt haben, so gilt doch die Ardis des Philochorus für das Hauptwerk.— Wie die Griechen schon frühzeitig ihre Ausmerksamkeit auf die Geschichte der sogenannten Barbaren hingewandt hatten, so ziehen sie in

dieser Beriode, wo die Schranken, welche fruher die verschiedenen Bolfer trennten, gefullen find, immer mehr nicht nur ben Drient, sondern auch die Rationen bes Abendlandes in ben Kreis ber hiftorischen Studien. Megafthenes, ber im Dienfte ber Seleuciben ftanb und aus eigener Anschauung einen Theil Indiens fennen gelernt hatte, über Anberes forgfältige Runde von ben Eingeborenen einzog, faßte bie Resultate seiner Reise in ben Ivdusa jufammen. Babrend bie Glaubwurdigfeit seiner Beobachtungen und Rachrichten von den Aelteren vielsach in Zweisel gezogen worden ist, hat dagegen die neuere Forschung ihn mit Erfolg gegen solche Anschul-bigungen gerechtsertigt; doch gehört dies Werk eigentlich mehr der Lander- und Bolkerkunde als der Geschichte an. Bon besonderer Bedeutung ift es, daß unter ben fremden Rationen, die jest griechischer herrichaft unterworfen find, Manner auftreten, bie, mit griechischer Bilbung und Sprache wohlvertraut, bie uralte Geschichte ihres Baterlandes aus ben einheimischen Quellen barauftellen unternehmen, wie ber Chalbaer Berofus, ber seine Babulaviana um Dl. CXXV. dem sprischen Könige Antiochus widmete, und Manethos, ein agyptischer Briefter, ber faft ju gleicher Beit feine Alpowerende forieb, eine furg jufammengefaßte Ergablung ber taufenbjahrigen Geschichte seiner Beimath, mahrend er in anderen Werfen agyptische Theologie und Religionsalterthumer behandelte. Mit romifder Gefchichte bat fich zuerft Diofles von Beparethus eingehender beschäftigt. Die Rampfe Sannibal's gegen Rom haben eine ganze Reihe gleichzeitiger Gefchichtschreiber geschilbert, wie Sofilus, Chareas, Silenus u. A. Ja felbft bie alteften romifchen Annaliften, wie Fabius Pictor, fcbrieben griedifch, nicht fo fehr weil ihnen ihre Mutterfprache für historische Darstellung noch zu wenig ausgebilbet erschien, sondern vielmehr, um die Thaten ihres Bolfes den Bellenen zu verfunden und irrigen Auffaffungen entgegen-

Mit besonderem Gifer und Erfolg werben die Raturs wiffenschaften betrieben; ber erweiterte Beltvertehr war biefen Studien vorzugeweise gunftig, aber ben hauptfächlichften Anftos hatte Ariftoteles gegeben, noch ebe Alexander burch feine Feldzüge ben fernen Orient erschloß, ober wenigstens früher, als die Refultate bes neuen großartigen Bolferverfehrs einwirken tonnten. Uns ift freilich, wie fo oft, nur Untergeordnetes erhalten, wie die kleinen Sammelwerke ber sogenannten Paraborographen, von benen Antigonus aus Raryflus, Berfasser der Isroquav zaquedokun suvayayi, dem Anfange biefes Beitraumes angehört; benn Apollonius, ber Berfaffer eines abnlichen Bertes, ift ber folgenben Beriode jugumeifen, In ber Dathematit und Aftronomie tritt une eine Reihe bebeutenber Denner entgegen; nicht minder bluht bas wiffenschaftliche Studium ber Mebicin, ber Mechanif und anderer angewandter Disciplinen. Bor Allem aber ift ber Philosophie bas allgemeinfte Intereffe jugewandt; philosophische Bildung war damale für Jeben, ber nach Soberem frebte, unerläglich. Die Bertreter ber verschiedenften Richtungen

finden Anhanger und erfreuen fich einer geachteten Stellung, bie Philosophen waren überall gesucht, namentlich an den Sofen der Fürften; felbft in politifchen Gefchaften wurden ihre Dienfte nicht felten in Anfpruch genommen. Uebrigens ift Athen nach wie vor ber eigentliche Mittelpuntt ber philosophischen Studien. In Alexandria, wo gelehrte Arbeiten alle Rrafte vollftandig in Anspruch nehmen, war bafur fein rechter Boben, wahrenb in Bergamus namentlich bie Stoa in besonderer Gunft fieht und auch auf die Richtung und Methode wiffen-

schaftlicher Studien Ginfluß gewinnt.

Die Beredfamfeit, welche icon gegen Enbe ber vorigen Periode fich beinahe ausgelebt hatte, verliert immer mehr an Bebeutung; in ben Staaten, beren politische Berhaltniffe freiere Bewegung gestatteten, waren die, welche als Redner wirkten, fast ohne Ansnahme praktische Manner, die daher für die Literatur nicht in Betracht fommen; in ben neugegrundeten monarchifden Staaten, mo fein felbftanbiges politisches Leben exiftirte, war noch weniger Raum fur bie Entwidelung biefes Talentes. So gieht fich bie Beredsamkeit aus bem Leben in ben engen Kreis ber Schule jurud, und ba konnte es nicht fehlen, daß mehr und mehr eine bestimmte Manier sich ausbilbete, bie, nachdem fie eine Zeit lang bie herrschaft behauptet hatte, meift einer anderen eben fo einseitigen Manier Blat machte. In Athen gefällt man fich vorzugsweise in ber Rachahmung ber großen claffifchen Rufter ber vorigen Beriobe. Diefe meift geiftlofe nuchterne Manier ber attischen Schule rief balb Biberfpruch hervor; Begefias aus Magnefia am Anfang biefer Beriobe, ber fich namentlich ale Geschichtschreiber Alexander's eines gewiffen Rufes erfreute, fuchte nach bem Borgange bes Charifius fich eines einfachen nathte licheren Style zu befleißigen, gerieth aber balb auf Abwege, und indem er dem wenig gelauterten Gefchmade seiner affatischen Landsleute huldigte, wurde er der Begrunder ber Afianischen Schule. Rubne und geschmade lofe Bilber, Fulle ber Rebe und Bortprunt, bas Safchen nach bem Sententiofen und Pifanten war bas charafteriftische Merkmal bes Afianischen Style; auf kunftreichen Beriobenbau verzichteten Begefias und feine Anhanger, furge Sage murben lofe an einander gereiht; aber wie bie gange Darftellung poetisch gefarbt war, so ftrebte fie auch bis über die Grenze bes Erlaubten binans nach rhythmischem Ebenmaß. Gegen biefe Unnatur ber Affaner erhob fich fpater bie Rhobifde Schule, welche awifchen bem nuchternen Befen ber Attifer und ber gefchmadlofen Manier der Affianer eine gewiffe Mitte gu halten bemubt war. Bab es also auch keine großen Rebner mehr wie früher, so wurde doch die Redekunst fortwährend eifrig gepflegt. Immer allgemeiner wird das Studium der selben als ein nothwendiges Erfordernis höherer Bildung betrachtet, und fo wirft biefelbe fichtlich auf bie gange Geftalt ber Literatur ein. Bo in einer Profafchrift bie Form über bas Dag bes Alltäglichen fich erhob, ba trat gewiß auch bas rhetorische Element mehr ober minder hervor. Beboch bie eigentliche Herrschaft ber Rhetorschulen gehört erft der folgenden Beriode an; benn

fo lange solibe gelehrte Studien bie besseren Geister beschäftigten, konnte die eitle Declamation nicht recht aufstommen, daher überhaupt in Alexandria rheiorische Studien niemals sonderlich gebeiben wollten.

## Fünfte Periode. Bon 146 v. Chr. bis 527 n. Chr.

Dieser lange Zeitraum von nahezu 700 Jahren, welcher das Rachleben der griechischen Literatur unter römischer Herrschaft umfaßt, gliedert sich in drei ungleiche Abschnitte. Der erste geht von der Zerstörung Koriniths dis zur Schlacht bei Actium, 146—30 v. Chr.; der zweite von Augustus dis zur Gründung Constantinopels, von 30 v. Chr. dis 330 n. Chr.; der dritte von da dis auf Justinian I., von 330—527 n. Chr.

## Erfer Abidnitt.

Bon ber Berfidrung Korinthe bis jur Schincht bei Actium; von 146 bis 80 v. Chr.

Mit ber Auflöfung bes achaischen Bundes und ber Berftorung Korinths haben bie Bellenen aufgehort als felbstanbige Ration zu existiren. Die Lander griechsicher Bunge, wo scheinbar noch autonome Staaten bestanden, werben immer mehr von bem weltbeherrichenben Rom abhängig. In bie inneren Angelegenbeiten Aeguptens hatten bie Romer fich fcon langft eingemifcht, Die Berwürfniffe bes toniglichen Saufes gaben bagu erwünschten Anlag. Unter biefen gerrutteten Buftanben bes agoptifcen Reiches hatte bie Bflege ber Literatur fcon gegen Enbe ber vorigen Beriobe fichtlich gefitten. Ale nach bem Tobe Btolemaus' VI. (Philometor) im Jahre 146 fein Bruder Physton jum Thron gelangte und ein energisches Regiment einführte, gerieth er alsbalb mit ber auchtlosen Bevollerung ber Hauptstadt wiederholt in Conflict, ber mit einem fürchterlichen Blutbabe enbete. Biele verließen bamals freiwillig Alexandria, Anbere wurben ale Anhanger bes fruberen Ronigs verbannt, ein Schidfal, bas auch ben berühmten Grammatiter Ariftarch iraf. Satte früher Alexandria faft alle bebeu-tenben Manner Griechenlands in feinen Mauern verfammelt, so manbern jest bie Grammatifer und Betehrten, bie Philosophen, Aerzte und Kunftler aller Art maffenhaft aus. Alexanbria war verobet und konnte fich von den Folgen dieser Diaspora nie wieder recht erholen, und so hat auch die griechische Literatur ihren bisherigen Mittelpunkt eingebüßt. In Griechenland felbst bot sich so wenig als in den Landschaften bes hellenistrten Oftens ein Erfas fur biefen Berluft bar. Gang naturgemäß war man baber jest auf bie Frembe angewiesen. Rom, was icon langft bie bobe Bebeutung ber hellent schen Cultur erkannt hatte, übernimmt bas Patronat, Rom wird vorzugsweise ber Sig griechischer Kunft und Biffenfchaft, und bie Schicffale ber griechischen Literatur find von jest an mit ben Geschiden ber Sauptstadt bes Romerreiches eng verflochten. Griechische Sprachlehrer, Merate, Dathematifer hatten in Rom bereits fruber gun-

fligen Boben für ihre Thatigfeit gefunden, wenn auch bie ftolgen Romer nicht mit Unrecht voll Berachtung auf bie entarteten Rachfommen ber Sellenen herabfahen. Als im Jahre 155 die bekannte athenische Philosophengefandtschaft (Rarneades, Diogenes, Aritolaus) in Rom erichien, wurden ihre Reden und Bortrage allgemein mit Beifall aufgenommen, wie schon einige Jahre früher ber Grammatifer Rrates, ber als Gefandter bes pergamenischen Königs in Rom verweilte, für seine Borträge über griechische Literatur ein bantbares Bublicum gefunden Griechische Philosophen stehen mit romischen Staatsmannern in vertrauteftem perfonlichen Berhaltnis, wie Panatius ju bem jüngeren Scipio; Redner bilben fich unter ber Anleitung griechischer Meifter, wie Tiberius Grachus Schuler und Freund bes Diophanes von Mitvlene war. Der bedeutenbfte griechische Siftoriter viefer Zeit, Bolybius, bat fein großes Gefchichtswerk nicht fo febr für seine Landsleute, fondern fur bas romifche Bublicum bestimmt. Die werthvolle und reiche haltige Bibliothef bes Ariftoteles tam nach mancherlei wechselnden Schicksalen burch Sulla nach Rom und wurde erft hier ber allgemeinen Benutung juganglich. Rurg überall gibt fich bie vollig veranderte Stellung ber griechischen Literatur auf bas Unzweibeutigfte kund, aber zugleich erkennt man auch, wie bie Literatur bem beimifden Boben entrudt und ohne rechten Busammenhang mit bem Leben bes Boltes, was aus der Reihe ber felbständigen Nationen ausgelöscht ift, verkummert und nur muhjam ihre Existen, fristet. Daher ift grade biefer Abfchnitt in hohem Grade unproductiv.

Um meiften wird die Ungunft ber Zeit von ber Boefie empfunden, die bisher ben Sonnenschein fürstlicher Sulb genoffen hatte. Fur Diefe höftichen Bveten war in Rom fein recht geeigneter Boben, und wo in ben römischen Bafallenstaaten noch ein fürftlicher Sof bestand, ba war man viel zu indolent und gleichgultig, um fich ber Dichtfunft wie früher anzunehmen. Rur epigrammatische Boesie vermochte fich unter biefen Umftanden au behaupten. Der bedeutenofte unter ben Dichtern biefer Claffe ift Meleager aus Gabara um bas Jahr 90, ber fich nach bem Borgange bes Cyniters Menippus auch in ber philosophischen Sawre versucht hat. Meleager hat aber nicht nur felbft gabireiche Epis gramme verfaßt, von benen une noch ein guter Theil (130) erhalten ift, sondern er veranstaltete auch eine Auswahl und Sammlung ber früheren Epigrammenbichter unter bem Titel Drepavos, welche die Grundlage ber noch erhaltenen und aus byzantinischer Zeit stammenden Anthologie 20) bildet. Als Epigrammatiker find außerdem hier

<sup>20)</sup> Diese Anthologie ift in ihrer jetigen Gestalt eine gar sellsame und zum Theil wenig erfreuliche Sammlung von Epigrammen und anderen kleinen Gebichten. Altes und Reues, Chies und Problematisches, Berlen wahrer Boeste und sehr viel Mittelmäßiges ober entschieden Gehaltloses find hier unmittelbar mit einander vereinigt. Rach Meleager hat Philipp von Thessa lonich (aus der Zeit nach Augustus), der gleichfalls ein fruchtbarer epigrammatischer Dichter war, eine ähnliche Sammlung veranstaltet, welche die poetischen Bersuche der jungeren Dichter umfaste und

noch zu erwähnen Antipater von Sibon, sowie die unmittelbaren Landsleute des Meleager, Archias aus Antidchia, der besunders als Improvisator geschätzt wurde, und Philodemus aus Gadara, der auch als philossophischer Schriftsteller außerst thätig war. Seine zahlereichen Schriften sinden sich in der Herculanischen Bibliothet, doch ist discher nur ein Theil derselben publiciet.

Außer ben Epigrammatikern versucht fich nur hier und da noch ein Dichter an größeren Stoffen; so befipen wir eine Erdbeschreibung in tambischen Bersen, die man fruher bem Marcianus, spater ebenso grundlos bem Stymnus aus Chios beigelegt hat; ber unbefannte Berfaffer biefes Lehrbuchs, welches bem letten Konige von Bithynien, Rifomebes III. (90-74), gewidmet ift, behauptet aus eigener Anschauung die meisten Länder ju tennen; bavon ift jeboch in bem burftigen Abriffe Richts zu fpuren. Alexander aus Ephefus, ber aftronomische und geographische Gebichte verfaßte, zeigt in ben erhaltenen Bruchftuden zwar mehr formelle Gewandtheit, scheint aber ein ziemlich talentlofer Dichter gewesen zu fein. Der einzige Dichter von Bebeutung mar Parthenius aus Rifaa, beffen Leiftungen ben befferen Arbeiten ber Alexanbriner nicht nachstanben, und mit Recht sowol bei ben Zeitgenoffen als auch bei ben Spateren Anerkennung fanden. Barthenius war im Mithribatischen Rriege in Gefangenschaft gerathen und fam als Sflave nach Rom, scheint aber balb bie Frei-heit wiedererlangt zu haben. Beachtenswerth ift fein Berkehr mit romischen Dichtern; ben Birgil unterrichtete er im Griechischen, dem Cornelius Gallus widmete er die noch erhaltene fleine Prosaschrift Neol egweixav παθημάτων, eine poetische Stoffsammlung 21) für ben ihm befreundeten romifchen Elegifer. Barthenius felbft hat sich vorzugeweise in ber Elegie und in furzeren epischen Erzählungen versucht. Dem Anfange biefes Beit-raumes gehort wol auch Ariftibes von Milet an, ber

somit ben Drespavog bes Meleager ergänzte. Belbe Sammlungen enthielten ohne Rücksicht auf ben Inhalt die Epigramme ber versschiedenen Dichter in alphabetischer Ordnung. Später wurden andere Sammlungen angelegt, wo man gewisse Später wurden andere Sammlungen angelegt, wo man gewisse Strato von Sardes; ebenso sammelte Diogenes von Laertes die Epigramme, welche sich auf die griechischen Philosophen bezogen, während ein Anderer die Lieder in Anakwontischer Manier zusammenstellte. Dann hat Agathias im 6. Jahrhundert n. Chr. eine dritte Sammlung als Supplement der Anthologien des Meleager und Philippus unter dem Aitel Könlog versät; hier waren die Bersuche der Dichter aus den letzten Jahrhunderten mit Rücksicht auf den Inhalt gesordnet. Im 10. Jahrh, hat dann Constantinus Rephalas aus diesen der Sammlungen eine neue verankaltet, worin er sämmtsliche Epigramme nach dem Worgange des Agathias classiscirte und ausserdem noch manches Neue hinzusiger. Endlich im 14. Jahrh, machte Maximus Planudes dens der Anthologie des Constantinus Aephalas wieder einen kürzeren Auszug. Diese beiden Anthologien von Constantinus und Planudes besthen wir noch, und auch sons sind sieden des Reuen nur wenig bieten. Auserm aber sinden sich gablreiche Edigramme theils zerstrent dei den Edwisstellern, theils auf den Monumenten selbst.

21) Derfelben Beit gehort auch Konon an, beffen mythos logische Ergahlungen (denyeigeses) une nur im Auszuge erhalten finb.

erste, der, so viel wir wissen, in seinen milesischen Erzählungen (Midnotiana) die Form der Rovelle in die

griechische Literatur einführte.

Richt minder zeigt fich auf den übrigen Gebieten ber Literatur ein entschiedenes Rachlaffen. Auf Die großartige und vielseitige Thatigfeit, die in ber vorigen Periode herrichte, folgt jest gang naturgemaß ein Stillftand. Unter ben Siftorifern fteht Polybius oben an, überhaupt die hervorragenbfte Erscheinung biefes Beitraums; benn wenn auch bas Leben biefes Siftorifers jum großen Theil ber vorigen Beriode angehort, fo beginnt boch erft in biefer Epoche feine fchriftftellerische Ehatigfeit. Bolybius, um 204 in Megalopolis geboren, nimmt überhaupt eine eigenthumliche Stellung ein; er verbankt feine Bilbung nicht wie bamals alle Anberen ber Unterweisung ber Grammatiker, Rhetoren ober Philos sophen, sondern unter der Leitung seines Baters Lykortas und des Philopomen hat er fich von früher Jugend an für das handelnde Leben vorbereitet. Und so erscheint ber Dann vorzugeweise ale eine praftifc tuchtige Ratur, wie fie in jener Beit unter ben entarteten Bellenen nicht eben häufig zu finden waren. Bald nimmt er thatigen Untheil an ben öffentlichen Geschäften; nach ber Beenbigung des britten makebonischen Krieges, als die patriotis iche Partei im achaischen Bunde, ju welcher Bolybins bieher gehört hatte, ber romisch gefinnten Faction unter-lag, war junachft seine politische Thatigfeit beenbet; Bolybius ward mit vielen anbern Achdern nach Italien als Geisel abgeführt. In Rom fand er bei Aemilius Baulus ehrenvolle Aufnahme; Anfangs Lehrer, dann vertrauter Freund bes jungeren Scipio, hatte ber pelo-ponnesische Staatsmann mabrend seines fiebenzehnjährigen Aufenthaltes in Rom Die beste Gelegenheit, in bestanbigem Bertehr mit ben erften Mannern ber Republik burch eigene Anschauung ben romischen Bolfecharafter und ben eigenthumlichen Geift ber Institutionen bes römischen Staatslebens auf das Genaueste kennen zu lernen. Hatte Bolybius früher in seiner Heimath eine feinbselige Stellung den Römern gegenüber eingenommen, so geht jest eine vollständige, aber auf innerer Ueberzeugung beruhende Umwandlung mit ihm vor. Ein so flar verständiger Nann wie Volydius fühlte fich bem romifchen Befen innerlich verwandt; bie ftreng gefepliche Ordnung, ber feftgegrundete Bau bes romifchen Staates mußte ihm nothwendig imponiren und gegenüber bem gerfahrenen Befen ber hellenischen Gemeinben einen gunftigen Einbrud machen. Indem Bolybius bier in ber Sauptftabt rubig und unbefangen aus nachster Rabe die großen Welthanbel beobachtete, gewann er einen Einblid in alle politifchen Berhaltniffe, ber ihm babeim in seinem beschränften Wirfungefreise nicht vergonnt war. Er entfagt baber jenem bellenischen Batriotismus, ber ihn früher geleitet hatte, und erkennt willig die Superiorität der Romer auf dem politischen Gebiete und ihren Beruf jur Weltherrschaft an. 3m Jahre 150 fehrt er auf Scipio's Berwenbung mit ben anbern achaischen Berbannten in feine Beimath jurud; boch verweilte er bort nur furge Beit, indem er ben Scipio nach Afrifa

begleitete. Mit bem Commando einer Abtheilung ber romischen Flotte betrant, untersuchte er die Rord- und Oftsufte Afrikas, kehrte aber noch rechtzeitig zurud, um bem letten entscheibenden Kampse beizuwohnen und Scipio mit Rath und That zu unterfühen. Inzwischen hatten sich die hellenischen Berhältnisse unrettbar verwickelt. Bolydius begibt sich daher nach Griechenland, wo er unmittelbar nach der Zerftorung Korinisse eintras, und nun allen seinen Einfluß anwandte, um die traurige Lage seines Baterlandes zu erleichtern. Da man von beiden Seiten ihm mit Bertrauen entgegenkam, gelang es ihm auch, die Berhältnisse zu allgemeiner Zu-

friedenheit zu ordnen.

Indeffen für eine gedeihliche politische Thatigfeit mar hier fein Raum mehr; Polybius wibmet fich baber jest vorzugeweife ber Ausführung feiner hiftorischen Arbeiten und unternimmt ju diefem Zwede größere Reifen, fowol nach Aegypten und Kleinafien, als auch nach Oberitalien, Gallien und Spanien. In Rom bat er bann sein großes Werf in Muße ausgearbeitet. Erft nach Bollendung beffelben fehrte er nach Griechenland gurud, wo er hochbetagt im 82. Jahre ftarb. Das Geschichtswert bes Polybius ('Ioroglau) bestand aus vierzig Buchern; bavon find die erften funf vollftandig, die übrigen nur in ludenhafter leberlieferung erhalten. Bolybius will zeigen, wie die romifche Weltherrichaft begrundet worden ift; der verhaltnismäßig furge Beitraum vom Beginn bes zweiten punischen Rrieges bis zum Enbe bes britten matebonifchen Rrieges umfaßt vorzugeweise bas Wachsthum ber romischen Macht; bie Begebenheiten biefer breiundfunfzig Jahre (220-168) im Busammenhange barzustellen ift bie hauptsächlichste Aufgabe bes Bertes. Aber Bolybius ichidt eine Ginleitung in zwei Buchern voraus, in welchen er bie Anfange ber römischen Herrschaft, insbesondere den ersten punischen Rrieg schildert. Buch III—XXX. sind der eigentlichen Aufgabe gewidmet. Die letten zehn Bucher umfassen ben Beitraum von 168-146, wo ber hiftorifer Ereigeniffe erzählt, bei benen er großentheils felbft Beuge war und zum Theil persönlich mitgewirkt hat, um zu zeigen, wie Rom alle Bestrebungen, welche sich gegen die Durch-führung und Berwirklichung seiner Weltherrschaft richteten, stegreich niederschlägt.

Bolybius hat erkannt, daß die bisher übliche Methode,

Bolybius hat erkannt, daß die disher übliche Methode, wo die Historie sich fast in lauter Specialgeschickten einzelner Länder und Städte zersplittert, es unmöglich machte, den Gang der Weltbegebenheiten im Ganzen und Großen zu verstehen, daß jene Methode, namentlich für diese Zeit, wo eine Külle bedeutender Begebenheiten sich zusammendrängt, wo die Schickfale der Staaten immer enger mit einander verstochten werden, völlig unzulänglich war. Daher wendet Polydins nicht allein die synschronistische Methode consequent an, sondern erhebt sich eigentlich zuerst zu der Idee der Universalgeschichte, und begründet so eine höhere Auffassung der Weltbegebensheiten, wie sie den Früheren noch undekannt war und auch von den Volgenden wol kaum nach Gebühr gewürzbigt worden ist. Indessen hat Polybius hauptsächlich nur

gt worden is. Indepen hat Wolydius h A. Guepfi. d. B. u. R. Erfte Section. LXXXI.

bas Berbienft, diese 3bee ber Universalgeschichte als unerläfiliche Forderung ausgesprochen zu haben, benn bie Ausführung bleibt hinter bem fruchtbaren und großartigen Gedanken jurud. Die Auffaffung bes Bolybius, ber boch mehr an ber außeren Erscheinung haftete und für bas Ibeale überhaupt feine rechte Empfanglichkeit befaß, ericeint haufig gang mechanisch. Die Erklarung ber Ursachen und Motive, auf die er überall ben entschies benften Rachbrud legt, ift zwar in ber Regel icharffinnig, aber meift überaus nuchtern. Polybius war eben eine rein verftanbige Ratur, für bas praftifch Rügliche hatte er vorzugsweise Sinn und Scharfblid, wenn er aber seinen rationalistischen Magstab an Soberes anlegt, fo vermag er diefem nicht gerecht zu werden. So ift namentlich fein Urtheil über religiofe Dinge oberflächlich und nahezu frivol; man vermißt hier wie anderwaris ganglich die wohlthuende Barme bes Gemuthes; es fehlt überhaupt bem Bolybius an bem, was die Griechen 3005 nannten, was alle wahrhaft großen Hiftoriker, nicht blos Griechenlands, fonbern aller Zeiten befeffen haben. Aus jenem nüchternen verftandigen Wefen entfpringt auch die Fulle von Reflerionen, die er überall einflicht, wo unter vielem Treffenben nicht wenig Triviales fich findet. Daber ftammt auch ber unleidliche fculmeisterliche Ton, in welchen ber hiftoriter oftmale verfällt; buher bie beständige Bolemit gegen feine Borganger, bie fich burch bas gange Werk hinzieht, und obwol an fich meift berechtigt, doch bas Dag überschreitet. Dan begreift übrigens sehr wohl, wie ein Mann, ber Welt und Menschen genau fannte, ber in Staatsgeschaften und im Felblager ergraut war, auf die buchgelehrten Siftorifer, die mit fophistischer Rhetorif die Geschichte falfchien, voll Berachtung und Ingrimm herabsah. Jene Rritif, welche Bolybius so schonungelos an feinen Zunftgenoffen übt, hangt mit einer feiner vorzuglichften Gigenicaften, mit ber aufrichtigen Bahrheiteliebe, genau zufammen; erklart er boch felbst bie Wahrheit für bas Auge ber Geschichte. Daber legt er so vorzügliches Gewicht auf die Autopfie, wie er felbft mit flarem Auge Alles au beobachten pflegt; baber hat er mit unverbroffener Rabe historische Urfunben und Documente burchforscht und ist unablaffig bemuht, das Material zu vervollstän-bigen. Aber er bietet daffelbe gesichtet und in strenger Auswahl; der unwürdige Anetdotenkram, der sich in den Arbeiten seiner Borganger breit machte, wird stillschweigend von ihm beseitigt; bagegen richtete er seine Aufmerkfamteit besto eifriger auf Die allgemeinen Berhaltniffe und Buftanbe ber Bolfer und Staaten, bie fich ber Bahrnehmung ber Siftorifer gewöhnlichen Schlages meift entziehen, weil fie nur gewohnt find, die einzelnen Thatfachen zu beachten. Das rebliche Streben bes Bolybius nach Wahrheit wird Riemand in Zweifel gieben, aber nicht überall ift fein Urtheil unparteiisch und unbefangen. In ber Schilberung ber griechischen Berhaltniffe bat fichtlich fein achaifcher Batriotismus eingewirft; in ben romischen Angelegenheiten ift zwar anzuerkennen, bag fein Blid nicht, wie meift wol fonft bei seinen gandsleuten, durch nationale Borurtheile getrübt

murbe; indessen mag ihn auch wieder seine Borliebe für Rom, sein persönliches Perhältniß zu Scipio ganz unsbewußt veranlast haben, Manches einseitig oder in zu günstigem Lichte darzustellen. Immer aber ist Polybius in dieser wichtigen Partie der alten Geschichte der sicherste Führer, und wo er und verläßt, da empsindet man erst recht schmerzlich die große Lücke. Einem praktischen Manne wie Polybius, der von der sonhistischerbetorischen Mildung seiner Zeit underührt geblieden ist, war es natürlich nur um die Sache, nicht um die Form zu thun; man darf an dies Wert nicht um die Form zu thun; man darf an dies Wert nicht denselben Masstad wie an die historischen Arbeiten der classischen Zeit anslegen. Polybius schreibt, wie er sprach, seine Darstellung ist suntlos und ohne Annuth, troden und oft weitschwisse; aber troß dieser Schwerfälligkeit ist die Existellung immer klax und leichtverständlich. In der Austwahl der Worte ist er nicht eben streng, sondern hält sich an die Sprache des täglichen Lebens, wie sie das mals allgemein üblich war. Bei seinen Landsleuten schnitt das Wert des Rolybius keinen rechten Anklang gesunden zu haben; nur die Stolter wusten das Berzdiensten zu haben; nur die Stolter wusten das Berzdiensten zu haben; nur die Stolter wusten das Berzdiensten erschrieben zu würdigen, ebenso die Römer, für die der Sistoriker recht eigentlich seine Arbeit bestimmt hatte.

Rachft Polybius ift befonders ber Stoifer Bofis bonius ale Kertleger ber Geschichte bes Bolybins gu neunen; um die Chronologie machte fich Raftor aus Rhobus verdignt; Theophanes aus Mitylene, mit Rompejus perfonlich befreundet, schrieb, wie es scheint, eine Geschichte bes Mithribatischen Arieges. Sowol Raftor ale auch Theophanes waren eigentlich Rhetoren, mie überhaupt bas rhetorische Element die Geschichtforeibung biefer Beit entschieben beherricht. Dan erfennt bies recht beutlich aus ben wenigen langeren Bruchftuden, bie une von Agatharchibes erhalten find; Agatharchibes aus Anibus, urfprunglich Grammatiter, hinterließ gablreiche hiftorische und geographische Arbeiten; in bobem Alter, gegen Ende ber Regierung des Btolemang Bhoston, schrieb er ein Wert über bas rothe Weer (Neg) ros soudoas Salasons in funf Buchern), mopon uns Auszuge bei Photius erhalten find, welche durchgebends die gesuchte Gleganz ber bamaligen Rhetorik befunden.

Je mehr das öffentliche Leben verstel und je weniger für die Ausübung der wirklichen Beredsamkeit Raum war, desto eifriger wurden rhetgrische Studien betrieben. Die attische, asianische und rhodische Schule wirken weiteiserud neben einander und erfreuen sich zahlreicher Auhänger, zumal da es immer allgemeiner Sitte ward, daß die jungen Römer nach Griechenland gingen, um dort Philosophie und Redekunk zu studiren. Aber auch in Rom selbst, wo die grzechischen Abetoren Aufange mit manchem wohldegründeten Borurtheil zu kampken hatten, konnten sie ihren Beruf ungehindert ausüben. Unter den Rhetoren dieser Zeit nimmt wol hermas goras, ein Zeitgenosse Cicero's, der sich hauptsächlich mit der Ausbildung der Theorie beschäftigte, die erste Stelle ein; neben ihm waren besonders als Lehrer auserkanut Apollonius, der Sohn des Molon, in Rhodus,

und Gorgias zu Athen, Berfaffer einer Schrift über bie Figuren ber Rebe (Negl oxymasypy), die uns noch in ber lateinischen Bearbeitung bes Mutilius Lupus ers halten ift.

Die Grammatif, sowie die andern verwandten Disciplinen wurden auch in diesem Zeitraume forgsam cultivirt, aber von ben gehlreichen Bentretern Diefes Faches reicht eigentlich teiner an die früheren berühmten Deifter heran. Man verharrs eben varjugsweise in ben Bahnen, welche Die Begrunder ber Philalogie einge-fchlagen hatten; fo nimmt noch immer Aritit und Exegele ber homerischen Gebichte Die erfte Stelle ein; auch ber principielle Gegensat der Alexandrinischen und der Pergamenischen Schule besteht fort, wenn schon er an Schrossheit verliert, zumal da jest auch vermittelnde Raturenaustraten, welche die Einsettigkeit des Aristarch wie des, Krates zu vermeiden suchten. Im Ganzen aber ber
schräft sich die Thätigkeit dieser Grammatiker darauf Die Arbeiten ihrer Borganger fortzusehen und zu ergangen. Und ba die grammatische Literatur immer mehr anwuchs, sodaß der Einzelne faum mehr im Stande mar, die Maffen ju bewältigen, ift man bemubt, Ucherficht und Ordnung berguftellen. Ge beginnt jest bie Beit ber Compendien und Lehrbucher, ber Auszuge und Compilationen. Bu ben namhafteren Grammatifern geboren Ammonius, ber Rachfolger bes Ariftard in Alexandria, und Dionpfius Thrax, gleichfalls ein Schuler bes Ariftarch, ber hauptfichlich in Rhobus lehrte. Unter seinem Ramen ift und ein grammatisches Lehrbuch (Tpapparum) erhalten, bas einzige, mas wir aus alterer Beit befigen. Es ift nur ein turger, faft burftiger Abris, mar aber für bie praftischen 3wede bes Unterrichtes mobl geeignet, baber ce gang allgemein in bie Schulen Eingang fand und von ben Spateren mit umfaffenben Commentaren ausgeftattet wurde 23). Derfelben Beit gehart Ptolemand an, ein Schuler bes Choris gonten Sellanitus, der wegen feiner Bolemif gegen Ariftarch ben Bunamen Epithetes erhielt. Unter ben Anhangern bes Krates ift befonders Demetrius mit bem Junamen Ixion zu erwähnen. Tyrannio, ein Shuler bes Dionpfius Thrax, lebrt in Rom, ebenfo fein Bogling, ber jungere Tyrannio, ber mit Cicero in naherem perfonlichen Berhaltniffe fand. Der Zeit bes Cicero gehört auch Tryphon von Meranbria an, ber burch seine vielseitige Thatigkeit fich hernorthat, aber in biefem Buntte noch von Dibymus, feinem Zeitgenoffen und gandsmanne, übereroffen wirb. Dibymus ift überhaupt ber namhaftefte Grammatifer ber gangen Code; er war ein Mann von umfaffenber Gelehrfamfeit, ein Polygraph im eminentenen Ginne bes Bortes. Seine fdriftftellerifden Arbeiten erftredten fich faft über alle

<sup>22)</sup> weit Unrecht hat man diese Grammatit felbst der byzantisnischen Beit zuweisen wollen; aber gegen die Anterschaft des Dianysins Thrax erheben sich allerbings gegründete Bedenken, das her Schömann annahm, das Lehrbuch sei später übergrbeitet worden; wahrscheinlich aber ist das Wert von einem jüngeren Dionysins, einem Schüler des Topphon, also gegen Ende dieser Cpoche ober im Ansange der solgenden verfaßt.

Imeige ber Philologie; jeboch nahmen bie fritisch erege-tischen Commentate barunter bie erfte Stelle ein. Und gwar zeigt fich grabe bei ihm am entschiebenften bas Streben, bie Ergebniffe ber fruberen Forfcher zusammenguftellen und zu fichten, ju vervollftanbigen und zu berichtigen; benn Dibymus ift boch fein bloger Compilator, fonbern ein Mann von felbständigem Urtheil. Daber benn auch bie Commentare bes Dibumus zu ben Berfen ber claffischen Literatur fortan bie Grundlage für alle fpateren Arbeiten waren. Alexanber ans bem farifchen Dondos, ein Anhänger ber Pergamenischen Schule, ber gur Beit bes Mithribatifden Rrieges nach Rom tam, ift nicht sowol Grammatiter von Profession, sonbern bei ihm tritt die Richtung auf Bolyhistorie, die jener Schule engen war, gang entichieben bervot, baber er auch mit vollem Recht ben Bunamen Bolybiftor erhielt. Alexander hat fich hauptfächlich mit hiftorifchen und mythologischen, geographischen und naturwiffenschaftlichen Studien beichaftigt, aber feine ungemein zahlreichen Schriften zeugten mehr von Sammlerfleiß als von felbftanbiger Fotschung. Um die Literargeschichte hat fich hauptsächlich Demetrins von Magnefia, gleichfalls ein Beitgenoffe Cicero's, verbient gemacht. Astlepiabes von Myrlea in Bithynien, ber ungefahr berfelben Beit angehort, lehrt im füblichen Spanien, in ber Landschaft Turbetanien; ein deutlicher Beweis, wie bereits in den entlegenen Provingen bes romifchen Reiches griechische Sprache unb Literatur Eingang gefunden hatte. And bie übrigen wiffenschaftlichen Disciplinen befunden gang beutlich einen entichiebenen Stillftand, nur auf bem Gebiete ber philofophischen Schriftftelleret herrscht noch immer ziemlich rege Thatigfeit.

## Bweiter Abidnitt.

Bon Augustus bis jur Grundung Conftantinopele; von 30 v. Chr. bis 330 n. Chr.

Das römische Reich, welches nicht nur sammtliche Culturlander der alten Belt umsaste, sondern auch nene Erwerbungen sich einverletet hatte, die erst für höhere Sesittung gewonnen werden inusten, hat jest nach lang-wierigen und blutigen Bürgerzwisten einen herrn gestunden. Augustus, der Erde Casar's, sucht, indem er allmätsich ane Gewalt in seiner Hand vereinigt, das monarchische Regiment immer sester zu begründen; sür die Brovinzen wat dies ein entschiedener Gewinn. Die römische Bürgerschaft mochte den Untergang des ulten Staates schmerzlich empsinden, aber für ein Reich, dessen Grenzen vom Euphrat die zum Abein und der Donau sich erfreckten, war nun einmal die römische Stadtverssassung ganz unzulängtich, und die Berwaltung der Provinzen bisch römische Muzistrate mit allen den Mischachen, die mit diesem System unzertrennlich verbunden waren, hatten die Unterthanen schwer genug empfunden. Jetz, unter dem kaiserlichen Regiment, warde die Lage ver eroberten Kandschaften sosort eine ganz andere; an

bie Stelle ber fruheren Billfur und ber moßlofen Erpreffungen traten geordnete Juftanbe; bie Brobingen, welche fo reiche Quellen bes Bohfffandes befagen, erbolten fich raich, und man nimmt überall eine Ber-anderung gum Befferen wahr. Barb zunächft auch nur bas materielle Gebeihen biefer ganber geforbert, fo war bies boch die unerläßliche Bedingung weiteren Fortschrittes, und balb erkennt man, wie bie alten Culturlander auch geistig fich wieder regen und freier aufathmen. Griechenland, obwol fcon früher immer noch mit einer gewiffen Rudficht behandelt, empfand balb bie wohlthatigen Folgen biefer Beranberung, und bies fam auch ber griechischen Literatur gu Gute, inbem fich jest wieder regere Thatigfeit zeigt. Die romifchen Raifer, insbesondere ber beiben erften Jahrhunderte, unter benen fich vielfeitig gebilbete Manner befanden, die, mit Literatur und Runft mohl vertraut, auch die hellenische Bilbung gu fcaten mußten, nahmen fich ber literarifchen unb wiffenschaftlichen Beftrebungen fraftig an. Runft und Biffenschaft, nicht mehr wie fraber von bem öffentlichen Leben getragen, find eben jest mehr und mehr anf biefe Unterftutung von oben angewiesen. Freilich fonnte es nicht fehlen, daß biefer Einfluß, ber von individuellen Anregungen und momentanen Launer abhangig war, ebenso wol gunftig als nachtheilig einwirfte. Rom, ber Sis bes faiferlichen Hofes, wo bie öffentlichen Biblio-theten bie reichen Schape ber griechischen wie ber romi-fchen Literatur Allen zuganglich machten, wo ber leb-hafteste geiftige Berfehr herrichte, ubt felbft auf die entfernteren Lanbichaften bes Reiches feine machtige Anziehungefraft aus. Griechische Sprache und Bildung ift hier in allen Kreisen verbreitet, und wenn auch bie Romer, seitdem fie eine eigene Literatur befigen und erfolgreich mit ben Bellenen wetteifern, nicht mehr in bem Mage wie früher ber Ueberlegenheit bes griechischen Seiftes hulbigten, fo geftanben fie both bemfelben witig und neiblos gleiche Berechtigung ju. Go ift Rom auch jest noch ein überaus wichtiger Mittelpunft literarifcher Thatigfeit fur bie Hellenen, ohne jedoch eine bruftenbe Alleinherrichaft ausgnuben. Indem bie verobeten Brovingen neu aufleben, gewinnen duch bie aften Studienfibe wieder Bebentung. Athen, Alexandria, Rhobus und Die Meinaffatifchen Stubte, felbft bas filliffche Tarfus, Antiochlen und andere mehr fiehmen thultigen Antibeil an ber neu erwachten literarifden Thatigfeit. Athen ind-befondere, was feit ber Eroberung burd Sulla entschieben gurudgekommen war, with namentlich feit Sabrian, beffen Gunft diefer Stadt in dusgeheichieter Beise zu Theil wurde, wieder ber Mittelpünft für bill eigentliche Griechenland. Während übrigend in den früheren Beiten, na-mentlich in der Alexandrinischen Beriode, saft ausschließ-lich Hellenen von Geburt an ber Pflege der Literatur fich beiheiligten, tritt jest je langer je mehr die Thatig-lett ber Eingebbreiten der helletisstrien Lindschaften hervor. Midn fleht, wie ith efgentlichen Griechenland bie alte Lebenstruft affinablich erfchopft ift, wahrelib in Ben Ran-bern bet Offens bie Gellentiche Babuing, nachdem fie tlefere Bargel gefaßt hatte, frifde Bluthen treibt, aber

natürlich macht sich hier mehr oder minder auch die Eigenthümlichkeit der einzelnen Landschaften geltend.

Die Boesie, wenn wir von vereinzelten meift schwachlichen Bersuchen absehen, ift auch in Diesem langen Beitraume ohne rechte Bebentung; bagegen bat bie Brofasliteratur zahlreiche und jum Theil fehr achtungewerthe Leiftungen aufzuweisen. Wir treffen namentlich in ber erften Salfte diefer Epoche eine literarifche Fruchtbarteit an, die hinter ber Polygraphie ber Alexandriner nur wenig jurudbleibt. Allerdings mar ber Berth biefer literarifchen Productionen fehr ungleich, des Mittelmäßigen ober Geringhaltigen wurde gar viel ju Tage geforbert. Bahrend aber in ber Alexandrinifchen Beriode bie rein wiffenschaftlichen Arbeiten fast ausschließlich vorherrschen, ift man jest biefen gelehrten Studien zwar burchaus nicht untreu geworben, aber baneben ift man vor Allem bebacht, für Belehrung und Unterhaltung bes größeren Bublicums ju forgen; felbft wiffenschaftliche Arbeiten, Bublicums zu sorgen; selbst wisenschaftliche Arbeiten, namentlich die zahlreichen historischen Schriften, haben zum guten Theil diesen Zweck im Auge und ftreben nach populärer Wirksamkeit. Der Mangel eines öffentlichen Lebens, wie man es in besseren Zeiten gekannt hatte, war dieser Richtung entschieden günstig. Und so bilbet sich jest eine eigene zahlreiche Classe der Literaten von Brosession aus, wie sie früher nicht existirt hatte. Dies ist namentlich seit dem 2. Jahrhundert der Fall, wo der verschollene Name der Sophisten wieder zu Ehren kommt, um ehen diese sohrenden Literaten zu hezeichnen Rie um eben biefe fahrenben Literaten ju bezeichnen. Bie in der Beschichte ber romischen Literatur bas Enbe ber Regierung ber Antonine einen Benbepunkt bilbet, fo tonnen wir auch auf bem Bebiete ber griechischen Literatur ganz beutlich bie gleiche Wandelung wahrnehmen. Bon Augustus bis zum Tobe bes Marcus (von 30 v. Chr. bis 180 n. Chr.) finden wir ein reges wissenschaftliches Streben; ber Beift ftrenger methobifder Forfdung, ben man von den Alexandrinern überfommen batte, behauptet fich im Gangen unverfummert; aber nach ben Antoninen ift berfelbe fo gut wie erlofchen; von felbftanbigen wiffen. icaftlichen Arbeiten ift faum noch eine Spur mabraunehmen. Bahrend in jener Beit die hiftorifche Literatur mit besonderem Gifer und Erfolg gepflegt wird, tritt nach bem Tobe bes Marcus balb auch hier ein Stillftanb ein. Man ertennt beutlich, wie bie Erschlaffung ber Beifter, bie innere Armuth, ber Berfall ber Cultur fich nicht auf Italien und ben romanisirten Westen beschränft, fondern dieselben Symptome einer sinkenden Zeit nehmen wir auch in ben Lanbern griechischer Bunge mahr. Die Cultur ber alten Welt hat fich eben ausgelebt, bas romische Reich geht unaufhaltsam seinem Untergange ents gegen. Bahrend aber in ber romifchen Literatur bie Armuth in ihrer gangen Radtheit erscheint, suchen Die Griechen ihre Bloge wenigstens mit Anftand ju verhullen. Die fpaten Rachkommen des geiftvollen hellenischen Bolfes haben eben boch noch immer einen Reft von Lebensfraft fich, bewahrt, die alte, auf taufenbidhriger Ueberlieferung beruhende Cultur war fo in Bleifch und Blut übergegangen, baß felbft bie ungunftigften Beiten biefes Erbs theil nicht vollig ju vernichten im Stande waren. Und

so hat jene eigenthumliche literarische Bewegung, die hauptsächlich mit dem 2. Jahrhundert beginnt und auf eine Wiederherstellung der ctassischen Form ausgeht, auch jenen Wendepunkt überbauert. Ja biefe Sophistif, weil ihr jest nicht mehr, wie fruber, ernftere Bestrebungen bas Gleichgewicht halten, gebeiht grabe in ben folgenden Jahrhunderten recht uppig. Allein biefe burchweg funftliche Bluthe vermag boch nur oberflächliche Beobachter ju taufchen.

Die Literatur biefer fpateren Zeiten bat barum ein verhaltnismäßig so geringes Intereffe, weil fie vom Leben felbft losgeloft ift. Eine Bechselwirfung, wie fie früher zwischen ber Ration und bem Schriftfteller flattfand, ift nicht mehr vorhanden. Daber fteben auch die gleiche zeitigen Leiftungen ber Romer in ben beiben erften Jahrhunderten im Allgemeinen boher ale bie ber bamaligen Bellenen. Bang abgefeben von ben talentvollen Dichtern ber Augusteischen Beit, benen bie Griechen gar Richts gegenüberzustellen vermochten, besiten bie Griechen feinen Geschichtschreiber, ber auch nur annahernb mit Tacitus verglichen werben fonnte. Quintilian's Rhetorif ift formell bas Borzüglichfte, was in biefer Gattung geleiftet worben ist. Seneca ist zwar eine innerlich frivole Ratur, ber es an rechtem sittlichen Ernste gebricht, aber er war einer ber geistreichsten Schriftseller, bem keiner ber Grieschen in dieser Zeit gleichkommt. Die Römer sind eben noch immer eine Nation und haben noch mehr subs ftantiellen Gehalt gewahrt. Bie lebhaft aber auch ber Berfehr zwifchen Griechen und Romern war, und wie fehr noch immer bie griechische Bilbung nach allen Seiten bin ihren Einfluß auf die romische behauptet, so ift boch von einer tiefer gehenden Bechfelwirfung beiber Literaturen wenig wahrzunehmen. Die Griechen waren im Allgemeinen zu felbstgenügsam, um von ben Berten ber romifchen Literatur Rotis ju nehmen. Rur wer mit hiftorifchen Arbeiten fich beschäftigte, wie Dionyflus, Blutarch, Appian, Dio Caffins u. A., konnte biefe Studien nicht von fich weisen. Griechische Uebersetungen, wie bie ber Georgica bes Birgil von Arrian, ober bes Salluft von Benobius, gehören zu ben Seltenheiten. Bol aber warb die lateinische Sprache häufiger als früher von den Griechen erlernt, wozu icon bas unmittelbare Beburfniß bes taglichen Berfehres nothigte, namentlich trug bas Studium bes romifchen Rechtes gur Berbreitung ber Renntniß biefer Sprache bei, insbesondere bie Rechtsschule ju Berptus, die bereits in der Mitte des 3. Jahrhunderts bluht, aber icon früher, vielleicht von Sabrian, gegrundet wurde 23). Dagegen bedienten fich

<sup>28)</sup> Dit biefem Studium bes romifchen Rechtes in Griechens land hangen unmittelbar jufammen bie Gloffare, die une unter bem Ramen bes Philoxenus und Cyrillus erhalten find. Es find griechifchelateintiche Borterbucher, aber bies ift nicht ihre ursprüngliche Gestalt, sondern es waren eigentlich, was man nicht erfant hat, lateinisch zeriechisch exita, die man später, während des Mittelalters, wahrscheinlich in Italien, auf rein außerliche Art in griechisch-lateinische Gloffare umfeste, und zwar liegen biefen Worterbüchern altere lateinische Gloffare zu Grunde. Daber find biefelben fur eine genauere Kenntnis ber alten romischen Sprache von erheblichem Berthe, mabrend fie fur bas Griechische,

auch jest, wie ehebem, gebildete Romer gar nicht felten ber griechischen Sprache, wie z. B. Raiser Marcus Aureline Antoninus feine Tagebucher griechifch nieberfchrieb. Einzelne versuchten fich sowol in ber griechischen als auch in der römischen Literatur, wie Fronto, der bald griechisch, balb lateinisch schreibt, aber beibes gleich mittelmäßig, ja in ben griechischen Briefen tritt vielleicht bas geiftlofe nüchterne Wesen bes Mannes noch mehr hervor als in feinen lateinischen Schriften.

Die griechische Sprache, obwol fie weit über bie Grenzen ihrer alten helmath fich verbreitet hatte, war boch nicht in bem Grabe, wie man erwarten follte, mit fremben Elementen verfest; baber hat fich auch nirgenbe eine Difchfprache entwidelt, bas Frembe muß fich ftets bem Griechischen unterordnen. Aber allerdings nahm bie Sprache in den bellenifirten ganbichaften immer eine gewiffe provinzielle Farbung an, wie fie am entschiedenften bas Jubengriechisch zeigt. Inbem jest, wo biese Landfcaften fammtlich bem romifchen Reiche einverleibt find, bie Schranten, welche bieber bie einzelnen ganber ge-trennt hatten, fallen und ber Bolfervertehr fich ungemein erweitert, indem grade vorzugsweise Angehörige biefer bellenisirten Landschaften auch an ber Literatur einen ber-vorragenden Antheil nehmen, blieb dies nicht ohne Ginfing auf die Sprache. Benn jene frembartigen Clemente auch nicht in bem Dage, wie man gewöhnlich annimmt, duch nicht in dem Achte, wie man geiodyntal annannt, die Reinheit des Griechischen trübten, so ward doch die Beweglichkeit der Sprache gehemmt, sie erstarrt und verarmt, wie dies immer in finkenden Zeiten zu geschehen psiegt. Daher ist die Gestalt der Sprache in diesen Jahrhunderten ziemlich stadil und eine wirkliche Fortbildung sindet nicht mehr statt. In der Bolkssprache trat dereits der Berfall entschiedener hervor. Die Gedilbeten, welche unter Anleitung ber Grammatifer ihre Muttersprache ichulmäßig erlernt hatten, suchen zwar bie Ibiotismen bes gemeinen Lebens fern zu halten, aber fie bringen nichtsbestoweniger haufig auch in die Schriftsprache ein. Allerdings ift man bemuht, namentlich seit bem 2. Jahrhundert, biefer einreißenden Bergroberung au ftenern und wo möglich jum correcten Atticismus gurudgutehren, aber biefe Reaction war und blieb etwas Gemachtes. Die Buriften überfdritten entweber mit ihren Bestrebungen bas rechte Dag, ober fielen unbewußt boch wieber in ben vollomaßigen Dialett gurud. Babrend man fruber an bem Style ichon ziemlich beutlich ertennt, welcher Zeit ein Werf ber Brofaliteratur angehört, find dagegen von jest an charafteristische zwischen ben einzelnen Jahrhunderten faum bemerkbar. Allerdings finden fich zwischen ben einzelnen Schriftftellern biefes Beitraumes nicht unerhebliche Differengen, Die einen find mehr Raturaliften, wie 3. B. Die Mehrzahl ber Profaiter im Anfange Diefes Abschnittes, mahrend Andere, wie bie

was hier in gang vulgarer Gestalt erscheint, ohne alle Bebeutung find. Die Ramen bes Philorenus und Chrillus weisen auf bie späteren Juriften in Constantinopel hin; allein biese können nicht als die eigentlichen Berfaffer gelten; jene Gloffare find bebeutenb alter und gehoren gang beutlich einer Beriode an, wo das Studium ber 3wolftafeigesetze noch nicht antiquiet war.

Sophisten, auf ben Styl ganz besondere Sorgfalt verwendeten, aber ber Grundton ift wefentlich berfelbe. Man sieht, die Sprache hat sich so gut wie die Ration bereits ausgelebt. Daß bie Sprache nicht fo rafch entsartet wie bie romische, bas verbankt man vorzüglich bem Einfluß ber Grammatifer und Rhetoren. Aber naturlich war beren Thatigkeit nur auf bas Erhalten ber befferen Ueberlieferung gerichtet; Reues und Selbstanbiges warb nicht mehr geschaffen. Der höchste Ruhm war, bie Muster ber classischen Zeit treulich nachzuahmen. Fast jeber namhafte Stylist hat sich nach einem ber Aelteren gebilbet; ber Eine nach Lenophon ober Berobot, ber Anbere nach Demosthenes ober Blato. Manche gefielen fich in einem buntichedigen Styl, inbem fie ohne Auswahl und Geschmad balb an biefen, balb an jenen

Claffiter fich anschloffen.

Die Poefie ift im Anfange biefes Zeitraumes faft vollig verftummt. Gine eigenthumliche Erscheinung ift Bhiliftion aus Rifaa, ber unter Auguftus ju Rom mit griechischen Dimen auftrat und großen Beifall fanb. Rur die Epigrammendichtung behauptet fich fortwährend in Gunft; ich erwähne hier nur Arinagoras aus Mitylene unter Augustus, Antipater aus Theffalonich, Leonibas aus Alexandria unter Rero, Lucilius, einer ber fruchtbarften Dichter, um diefelbe Zeit, bann gegen bas Ende bes 1. Jahrhunderts Philippus von Theffalonich, ber nach bem Beispiele bes Meleager eine neue Epigrammensammlung veranstaltete. Als Mertwürdigkeit verdient noch hervorgehoben zu werden, daß es damals Mode wurde, daß Aerzte ihre neuerfundenen Heilmittel in elegischen Bersen beschrieben, wie Androsmachus von Areta, zur Zeit des Rero, Aglaias aus Byzanz; Philo aus Tarsus, den man gewöhnlich dieser Beit zuweift, scheint alter zu sein. Dagegen gehört ber erften halfte bes 1. Jahrh. Servilius Demofrates an, ber größere Lehrgebichte medicinischen Inhalts in iambifchen Berfen verfaßte, aus benen uns erhebliche Bruchftude bei Galenus erhalten finb. Dehr Leben zeigt fich im 2. Jahrh.; namentlich versucht man fich wieder an größeren Stoffen, im Epos und noch häufiger im bibattifchen Gebicht. Diefer Beit gehort mahricheinlich bas geographische Lehrgedicht bes Dionysius an (Olnovusuns negistynois), wol gegen Ende der Regierung des Trajan ober boch balb nachher verfaßt 24). Das Gebicht felbft empfiehlt fich mehr burch eine gewiffe außere Glatte und Eleganz als durch grundliches Wiffen. Außerdem hatte Dionyfius noch andere bibaftifche und epische Gebichte geschrieben, von benen jedoch nur Bruchftude auf une gefommen find; Aidixá, 'Opvidianá (in

<sup>24)</sup> Man hat über ben Berfaffer biefes Gebichtes und feine Lebenszeit die verschiedensten Muthmagungen aufgestellt; ber neueste herausgeber, G. Muller (Goograph. Graeci minores Vol. II. Paris. 1861), betrachtet ben Bibliothefar Dionysius in Rom unter Domittan als Berkaster biefes Gebichtes; aber in Rom hat ber Dichter ber Beriegefe auf feinen Fall gelebt, fonbern eber in Alexanbria; auch follte man einem gelehrten Ranne, ber mit ber oberften Leitung ber faiferlichen Bibliothef betraut war, grunblichere Renntniffe zutrauen; möglicherwelfe hat ein Sohn jenes Biblios thefare, ber in Alexandria lebte, fenes Lehrgebicht geschrieben.

brei Buchern, ein Gebicht, welches bie alteren Rritiker bem Berfaffer ber Periegefe absprechen, une noch jest in profaischer Paraphrase erhalten) 26), Twarrieg und namentlich Bassaquea, ein ziemlich umfangreiches Epos, bas Borbild ber Avorvolana bes Ronnus, und von biefem Dichter fleifig benust; jedoch wollten die atteren Rritifer auch biefes Gebicht bem Periegeten entgieben. Marcellus aus Sibe, ein Arzt unter Marcas Antoninus, fchrieb ein fehr weitlaufiges Bedicht aber Beilfunde, wovon wir noch ein langeres Bruchftud befigen. Sierher gehort ferner Oppian aus Gilicien, Grammatifer von Brofeffion und Berfaffer eines Lehrgebichtes über ben Sisch fang (Ausvened in fünf Buchern), welches bem Kaifer Marcus Antoninus gewidmet ift (etwa um 176—180). Den Ramen bes Oppian führt gewöhnlich, aber mit Unrecht, ein anderes Bebicht über Die Jagb, Korpprecea, in vier Buchern, bem Caracallus (211-217) gewidmet. Der Berfaffer biefes Gebichtes fammt aus Apamea in Sprien und hat fich nach Oppian's Borgange gebildet, fieht ihm aber ficht-lich an Talent nach; bei ihm tritt bas thetorische Element ichon gang entichieben bervor. Reftor aus garanda, im Anfange bes 3. Jahthunderts, dichtete u. a. Detas morphofen; fein Sohn Bifander verfaßte ein großes mythographisches Epos (Howard Osoyaplat). Unter bem Ramen bes Danethos befigen wir ein aftrologie fches Gedicht in feche Buchern, welches aus fehr verift. Bud II., III. und VI., Die ein zusammengenbes Gange bilben, muffen als ber altere Theil gelten; biefe Bucher gehoren ber erften Salfte bes 3. Jahrhunderts an, wahrscheinlich ber Regierung bes Alexander Severus. Bon einem anderen und zwar jungeren Berfaffer ruhrt bas vierte Buch her. Das erfte Buch ift aus alteren und jungeren Bruchftuden zusammengeset, wahrend bas fünfte Buch, was gleichfalls aus heterogenen Elementen besteht, seinen spaten Ursprung gang beutlich vereath. Der Rame bes Manethos, ben biefe gange wufte Samm-lung führt, ift natürlich nur eine Fiction. Unter Diocletian lebt Soterichus, aus einer ber Dafen in ber libnichen Bufte geburtig; er bichtete u. a. Bacongelea, ferner ein Epos, welches die Eroberung Thebens burch Alterander darftellte, fowie ein Encomium auf Raifer Diocletian; mit ihm beginnt die in ber folgenden Epoche blubenbe agpptische Dichterschule. Unter ben Epigram. matifern ift im 2. Jahrhundert befonders Strato von Sarbes zu ermahnen, Berfaffer ber Movsa wurduch, Die sowol eigene als frembe Gebichte enthalt; aber in biefen Epigrammen tritt und nur gemeine Sinnlichkeit entgegen, ohne irgend eine Spur jenes ibealen Elementes, was die Gebichte gleichen Inhalts aus früherer Beit viele fach fennzeichnet, und boch ift Ales gemacht und ohne rechtes Leben, Alles nur Phrase. Unter Sadrian machte Mesomebes aus Rreta ben Berfuch, Die gang erftorbene

lprische Poeste wieder zu beleben. Außer einigen Kleinigkeiten in der Anthologie besitzen wir von ihm noch brei kurze Lieder 24), die besonders auch darum merkwürdig sind, weil uns zum Theil die musikalische Conposition dazu erhalten ist.

Ungemein rege Thatigfeit herrscht auf dem Gebiete ber Gefdictichreibung. Gladlicherweife find uns grave aus biefer Epoche bie bebeutenbften biftorischen Berfe entweber vollständig ober boch jum Theil erhalten, wah-rend wir in den fruheren Berioden so große Berlufte ju beklagen haben. Raturlich ift der Berth dieser Berte ungleich, immer aber befinden fich hochft achtbare Leisftungen barunter. Die fosmopolitifche Tendeng, die in bem Bilbungsgange ber gangen Beit liegt, iritt bier recht augenscheinlich hervor. Die altere Siftoriographie ber Griechen hatte einen ftreng nationalen Charafter, fie befdrantte fich vorzugeweise auf Die Darftellung ber Schidfale ber Beimath. Best widmet man ein gleiches Intereffe ber Gefchichte ber übrigen Bolter; ja ber rie mifche Staat und Bolt fteben fogar in erfter Linie; find doch diese Werke mehr ober minder zugleich für bas romische Bublicum bestimmt; ber Schriftfteller, welcher fich ber griechischen Sprache bebiente, hatte eben ben Bortheil, bag er auf ben größten Rreis von Lefern in allen Theilen ber Welt rechnen fonnte. Wie im Jugendunterricht Rebeubungen und philosophische Studien Die erfte Stelle einnehmen und baher bie gange Bilbung ber Beit von der Rhetorif und Philosophie, Die felbft immer mehr eine rhetorifche Farbung annimmt, beberricht wirb, fo tritt biefer Geift auch in ber gleichzeitigen Gefchichte schreibung und vielfach entgegen, - Richt wenige biefer Siftorifer geben barauf aus, ihre rhetorifche Aunft an geigen; find boch unter benen, bie fich mit biftorischen Studien beschäftigen, manche von Sans ans Rhetoren; ba fann es nicht fehlen, bag burch biese thetorifche Ausschmudung die schlichte Bahrheit ber Thatsachen nicht felten beeintuditigt wird. Die herbe Kritit, welche Bolybius gegen bies Umwefen richtet, hat auf feinen Rachfolger nur geringe Birfung grubt. Doch gab re immer Ginzelne, Die von biefer Berirrung fich freihielten. Chenfo wenig tonnen biefe Sifterifer ben Gitffuß ber philosophischen Entine verleugnen; nicht nur in ben publireichen Rollexionen und Sentengen, Die eingeflochten werben, gibt fith biefer Goift fund, fonbern bie Gefchichte wird gradegu als Mittel ber Belehrung gebraucht, erfcheint ethilchen Iwoellen bienftbar. Run find gwar grade bie bifforifchen Werte bet elaffifchen Beit vor allen durch ettifchen Gehalt ausgezeichnet; aber von jenem ges biegenen Wefen, wodweth bie Burbe und Objectivitit ber Gefchichte nicht beeintrachtigt, fonbern gehoben wirb, ift die fubjective Senbeng biefer jungeren Siftorifet wohl au sondern.

<sup>25)</sup> Früher hat man biese Baraphrase gewöhnlich auf ein Des bicht bes Oppian bezogen; es ift übrigens möglich, daß auch unter bem Ramen bes Oppian noch ein anderes Gebicht vom Bogelstellen in zwei Büchern ('Levuna') existirte.

<sup>26)</sup> Sie find uns erhalten in ben hanbfchriften ber griechischen Mufifer als Anhany. Gewöhnlich schreibt man zwei biefer Lieber, früher alle brei, einem vollig unbefannten Lyrifer Dichtefind zu; ber Breftum ift babutch veraninft, weil in jenen-hanbfchriften ein Lehebuch über Mufit von einem getoffen Bionpfins ans ber Jekt Conftantin's vorausgebt.

Die Reihe der Geschichtschreiber in dieser Perlode eröffnet Timagenes, ein Rhetor aus Alexandria, ber burch Rompejus nach Rom fam und die damals ziemlich vernachläffigte Geschichtschreibung wieder in Aufnahme brachte. 37). Er scheint zahlreiche Berte in einer entschieben zhetorischen Manier verfaßt zu haben, die ihm seiner Zeit reichliche Anerkennung erwarben; da er jedoch eine kede Junge befaß und felbst Cafar und Augustus nicht varschonte, mußte er Rom verlassen und zog sich nach Tusculum zuruck. Derselben Zeit gehört Dioborus an, aus einer kleinen sicilischen Stadt Agyrium geburtig, Berfaffer einer allgemeinen Beltgeschichte (Be-Bliodrieg) in vierzig Buchern, worin er bie Geschichte ber hauptsachlichten Boller ber alten Belt von ben erften Zeiten bis auf Cafar jufammenfaßte. Dioborus, ber viele Jahre auf biefe muhfame Arbeit verwandte unb zu diesem Zwed die reichen Hilfsmittel ber römischen Bibliotheken benutte, hat sein Bert wol erft unter Augukus vollendet. Bollständig find uns nur Buch I. bis V., dann Buch XI. bis XX. erhalten; von den übrigen liegen nur Bruchftude und Auszuge vor. Dies Wert ift fur une von großer Bebeutung, benn es ift bie einzige Univerfalgeschichte, die wir aus dem Miterthume felbft befigen; und ba bie meiften hifterifden Arbeiten ber classifichen Beit untergegangen find, bient es bagn, biese Bertufte einigermaßen ju erfeten. Aber freilich war Dioborus feiner fcwierigen Aufgabe nicht gewachsen; er ift wesentlich Compflator, und obwol er gute Quellen benutt bat, erfcheint er boch ale ein giemlich unzuverläffiger Gewährsmann; insbesondere bie Art, wie er die synchronistische Methode anwendet, hat arge Berwirrung in der Chronologie gestistet. Doch zeigen einzelne Theile größere Sorgsalt, wie z. B. die Darstellung der sicilischen Angelegenheiten. Ricolaus von Damassus, ein peripatetischer Philosoph, Secretär des jüdischen Königs Herodes, später auch bei Augustus in Gunst, schrieb außer einer Selbstbiographie und dem Leben des Kaisers Augustus ebenfalls eine Universale geschickte (Ieroglaus Methodeuren) in 144 Rückern geschichte ('Isroplau, 'Isropla nadoling) in 144 Buchern. Der bebeutenbe Umfang bes Wertes erkart fich hinlanglich aus ber wenig pracifen Darftellung bes Siftos rifers; überhaupt trug die Arbeit im Ganzen ben Charatter ber Compilation an fic; zuweilen hat Ricolaus feine Borganger gradezu wortlich ausgefdrieben. Bon allen biefen Schriften bes Ricolaus find uns nur giemlich umfassende Auszüge erhalten. Juba, ber Sohn bes mauritanischen Königs Juba I., ber nach ber Bestiegung seines Baters burch Eafar im Anabenalter nach Rom kam, später burch Augustus einen Theil seines vaterlichen Erbes wieber erhielt, hatte in Rom eine forg. faltige Erziehung genoffen, und widmete fich mit größtem Gifer wiffenschaftlichen Studien. Unter feinen zahlreichen gelehrten Arbeiten ift befonbers feine romifche Geschichte ('Ιστορία 'Ρωμαϊκή) ju erwähnen; außerbem hatte er

aber auch ein Bert über Affprien und ein anberes über die Geschichte seiner Heimath (Aufwad) verfaßt. Dios nyfins von Salitarnaß, ber fruber in feiner Baterftabt, spater in Rom, wo er fich um bas Jahr 30 nieberließ, bie Rebetunft lebrte, ging in reiferen Jahren, nachbem er fich vorher hauptsachlich mit rhetorisch-fritischen Studien beschäftigt hatte, zu der Erforschung der römischen Gesschichte und Alterthümer über. Die Ergebnisse dieser Avendopla Pomaüns nieders gelogt. Bon den zwanzig Anchern dieses Wertes ist aber nur die größere Halte Buch I—XI. vollständig erhalten; von den übrigen Büchern besthen wir nur maßige Bruchftude. Dionyftus behandelt bie romifche Befchichte von ben erften Anfangen bis jur Beit bes erften punischen Rrieges; feine Absicht ift, bie irrigen Borftellungen ber Griechen über bas romifche Bolt ju berichtigen; daher wird überall mit entschiebenem Rachbrud auf die urfprungliche Stammverwandtschaft ber Bellenen und ber alten Latiner hingewiesen. Das Wert bes Dionpfeus beruht auf forgfattiger und grundlicher Duellenforidung. Er hat nicht nur ein überaus reiches Material jufammengebracht, fonbern verfichtt auch mit Rritit; Die vielfachen Biberfpruche ber berfommlichen Trabition find ihm nicht entgangen. Freilich ber Berfuch, in der alteren Gefchichte Rome ben hiftorifchen Rern von ben fagenhaften Clementen ju fonbern, ift ihm nicht gelungen. Ebenfo wenig vermochte er ben eigenthumlichen Organismus bes alten romifchen Staates überall richtig aufzufaffen; wenn bamals ben meiften Romern bas rechte Berftanbniß jener Inftitute bereits abhanden gekommen war, so mußte es für einen ge-borenen Griechen noch viel schwieriger sein, sich von Irrthumern frei zu halten. Da Dionystus von Haus aus Rhetor ist, so darf man sich nicht wundern, wenn das rbetorische Element bei ihm einen ziemlich breiten Raum einnimmt. Dionpfius hielt biefe ausführlichen Reben mit ihren gabireichen Reflexionen offenbar fur eine befondere Bierbe feines Bertes, und er befriedigte bamit auch gewiß ben herrschenben Geschmad feiner Beit; aber grade in biefen Reben tritt und überall eine burchaus unbiftorifche Auffaffung entgegen. Bemerkenswerth ift übrigens, daß Dionpfins, ber mit ber hiftorifchen Literatur ber Romer wohlbefannt war, auf Livius, deffen großes Bert gewiß icon bamale jum Theil erschienen war, feine Rudficht nimmt.

Philo, ber bekannte jübische Philosoph, gehört zwar nicht zu ben eigentlichen Historikern, allein ba er mehrsach auch politisch thätig war, namentlich im Jahre 39 von der Alexandrinischen Judenschaft an Kaiser Caligula abzeordnet wurde, so gab ihm dies auch zu einigen hisstorischen Arbeiten Anlaß, die jedoch keinen günstigen Eindruck machen. Ueberall blickt leidenschaftliche Erditzterung durch; der damonische Haß, dessen der jüdische Rationalcharakter vor Allem sähig ist, tritt in unvershülter Rackheit auf. Dem entsprechend ist die Form; die Farben sind stark ausgetragen, Alles wird mit echt orientalischem Pathos erzählt. Daher sind diese Schriften sür historische Forschung eine gar trübe Quelle. Sein

<sup>27)</sup> Quintil. X, I, 75. Ramentlich wird von seinen Schriften: nur eine erwähnt: Negl fagilewe, wahrscheinlich eine Sammlung biographischer Stigen.

jungerer Stammgenoffe Josephus tann ebenso wenig ale glaubhafter Gemahremann gelten. Jofephus mar ein burchaus unzuverlaffiger und treulofer Charafter. Bu Berusalem geboren, fam er im Jahre 69 nach Rom, wußte fich bie Bunft ber Poppaa ju erwerben, fehrte bann in seine Beimath gurud, wo er Anfangs im romischen Interesse wirkte, bann aber in bas Lager ber Aufftanbifchen überging. Rachbem er in romifche Rriegsgesangenschaft gerathen war, gelang es ihm bald, seine Freiheit wieder zu gewinnen, und er begleitete nun Titus auf seinem Feldzuge gegen Jerusalem. Die Geschichte bes jübischen Krieges (Negl rov Iovdaisov zodepov) hat er selbst in steben Büchern geschrieben, außerdem auch eine Selbstbiographie hinterlassen. Sein bedeutendstes Werk ist die 'Aqxuodoyla' Iovdaun' in zwanzig Büchern, welche die gesammte Geschichte des judischen Bolkes von den altesten Zeiten die auf Rero umfassen. Der Zwed dieses Werkes ist hauptsächlich darauf gerichtet, den herrschenden Vorurtheilen der Hellenen und Kömer entgegenzutreten und günstigere Vorstellungen von den Tuden zu werkreiten. Daran schließt sich die voles ben Juben zu verbreiten. Daran fchließt fich die pole-mische Schrift gegen Apion in zwei Buchern. Inbem fo Josephus überall eine panegyrische und apologetische Tenbeng verfolgt, lagt fich von Born berein erwarten, daß er es mit der historischen Treue und Wahrheit nicht eben genau genommen haben wird; und biefe Unjuverlaffigfeit fleigert fich namentlich, wo die Polemik fich einmifcht, ju offenbarer Unredlichfeit und galfdung bes Thatbeftandes.

Aus der Zeit des Rero ist Pamphila zu erwähnen, eine gelehrte Frau, die ein großes Sammelwerf (Dippuxa löropuxà inopunipuxa) in dreiunddreißig Büchern hinterließ, welches jedoch vorzugsweise die Literaturgeschichte berührte. Das Ganze hatte einen compilatorisichen Charaster; daher rührte auch die Ungleichmäßigseit des Styls, indem Pamphila wol meist den Ton ihrer jedesmaligen Duelle beibehielt. Philo von Byblus, ein gelehrter Grammatiser, hat zahlreiche Schriften theils geschichtlichen, theils grammatischen und literarbistorischen Inhalts versaßt. Ramentlich schried er ein Werf über phönissische Geschichte (Doevensch), worin er besonders, aus einheimischen Duellen schöpfend, das Religionssystem der alten Phönisier darstellte, und dabei zu zeigen suchte, daß die Hellenen ihre mythischen Traditionen vorzugsweise den Phönistiern entlehnt, aber dieselben durch zahlreiche Misverständnisse entstellt hätten, ein Gedanke, den er auch in einer besonderen Schrist (Napadockos lörogla) durchgesührt hat. Memnon aus Herastea in Bontus schrieb ein sehr umfangreiches Wert über die Geschichte seiner Baterstadt, aus der uns durch Photius Auszüge erhalten sind.

Eine hervorragende Stelle unter den Historikern bieser Zeit nimmt Plutarch ein. Blutarch stammt aus einer alten und geachteten Familie zu Charonea in Bootien, wo er ungefähr um das Jahr 46 oder auch früher geboren wurde. Seine Jugendjahre brachte er zu Athen zu, wo er namentlich unter Ammonius Philossophie studirte. Rachdem er größere Reisen unternommen

hatte, hielt er fich langere Zeit in Rom auf und wurde vom Raifer Trajan, beffen besonderes Bertrauen er genoß, in Staatsgeschäften verwendet, wie auch Sadrian ihn auszeichnete. Hochbejahrt ftarb er in seiner Baterftabt. Plutarch war ein ungemein fruchtbarer Schrift fteller; feine jablreichen Schriften, die uns übrigens nicht vollständig erhalten sind, zerfallen in zwei Classen, in historische Arbeiten und Abhandlungen philosophischen ober vermischten Inhalts. Blutarch hat kein größeres zusammenhängendes historisches Werk hinterlassen, sondern Ledensbeschreibungen bedeutender Männer. Hier zeigt fich ganz beutlich fein weltburgerlicher Sinn, indem er gleichmäßig Griechen wie Romer berückichtigt; bem Leben und ber Charafteriftif eines berühmten Griechen ftellt er immer die Biographie eines namhaften Romers gegenüber und fügt am Schluffe eine furze Bergleichung bingu, bie freilich nicht immer gutreffend ift, oft nur bei untergeordneten und außerlichen Gefichtspunften verweilt. Wir besiten noch funfzig Biographien (Blot nagalantoi), von benen jeboch vier (Aratus, Artgrerres, Galba und Otho) gefondert fur fich bestehen. Dies große Berf ift fuccessiv entstanden, nicht nach einem festen, vorher entworfenen Plane ausgeführt; aber es umfaßt nahezu bie gange Gefchichte Griechenlands und Roms, indem Blutarch bie hervorragenbften Manner beiber Bolfer aus ben verschiedenen Berioden in anschaulicher Schilberung porführt. Blutarch ift ein Mann von außerordentlicher Belesenheit; er hat forgsam und gewiffenhaft die Duellen benutt. Ramentlich gilt bies auch von ben romischen Biographien; benn wenn schon er hier und ba einzelne handgreifliche Irrthumer und Misgriffe begeht, die ein Fremder faum gang vermeiben fonnte, fo barf man ihm boch eine genauere Renntniß ber lateinischen Sprache und ber betreffenden Literatur nicht absprechen. In ber Regel hat Blutarch sowol in ben griechischen als auch romischen Biographien fich an die beften und verlässigften Gewährsmanner angeschloffen. Bo ihm wibersprechenbe Berichte vorlagen, ist er bemuht, nach bester Ueberzeus gung die Wahrheit zu ermitteln. Indessen eindringliche historische Artist ist nicht seine Sache. Dieser Mangel an Aritik zeigt sich besonders auch in den zahlreichen, jum Theil wenig glaubwurdigen Anefdoten, Die er ohne rechte Auswahl mittheilt, wie ja die griechische Biographie fich von jeher burch biefe Reigung jum Anefbotenhaften ausgezeichnet hatte. Raturlich barf man bei einem Schriftsteller, ber größtentheils weit entlegene Beiten foilbert, die er nur aus Buchern fennt, nicht wie bei einem Augenzeugen jedes Wort auf die Goldwage legen. Dann bringt es die gewählte Form ber Biographie ebenfo wie die milbe Sinnesart bes Plutarch mit fich, daß er vorzugsweise zum Panegprischen hinneigt. Gine wahrhaft obsective Auffaffung entfernter Beiten und verschiebenartiger Personlichkeiten wird man vielfach vermiffen. Doch tritt diefer Mangel an hiftorischem Sinne nicht in allen Biographien gleich ftorend hervor, Auch sonft wird eine ftrenge Artitl in formeller hinficht an biefen Lebensbeschreibungen gar Manches auszuseten finden. Der reiche Stoff ift oft mehr lofe an einander gereiht als nach

einem bestimmten Plane und übersichtlich verarbeitet. Aber biefe Mangel, die offen ju Tage liegen, werben burch andere Borguge aufgehoben. Plutarch ift boch fein bloger Literat, ber Alles ber rhetorifden Phrafe aufopfert, fein geiftlofer Buchgelehrter, fondern ber Dann befitt Gemuth, er hat fich ein warmes fittliches Gefühl und Begeisterung fur alles Eble und Große bewahrt, und dies ift viel werth, jumal in einer oben Beit, wo ber falte hauch ber Selbstsucht Alles beherrichte. Ein jungerer Zeitgenoffe bes Plutard mar Favorinus aus Arelate in Gallien, Rhetor und Philosoph, Berfaffer gablreicher Berte, Die ben verfchiebenften Gebieten angehoren. hier find besonders feine hiftorischen Sammelwerke, Παντοδαπή ίστορία, und die 'Απομνημονεύματα

au ermabnen 28). Ein fehr vielseitiger Schriftfteller ift Arrian unter Habrian und ben Antoninen, nicht mit Unrecht von seinen Zeitgenoffen ber jungere Xenophon genannt; benn nach bem Beispiele bes Tenophon hat fich Arrian sichtlich gebilbet. Aus Rifomebien in Bithynien geburtig, Couler und Anhanger bes ftoifden Philosophen Epiftet, widmete er fich ben Staatsgeschäften, fant aber boch genügenbe Ruse für zahlreiche schriftstellerische Arbeiten. Unter seinen bistorischen Schriften fieht obenan bie Geschichte ber Feldzüge Alexander's in Affen ('Avapaoig 'Alegavogov in fleben Buchern) 30), für uns unschähder, weil sammt-liche Arbeiten der Geschichtschreiber des großen Konigs untergegangen find. Aber das Wert empfiehlt fich auch burch feine inneren Borguge; Arrian ift fein eitler Rhetor, fonbern ein Mann von wiffenschaftlichem Ernft und Sinn für Bahrheit. Seine Arbeit ruht auf gewiffenhafter Benugung ber besten Duellen, Die er mit felbständigem Urtheil ju Rathe gieht. Mit Rriege und Staategeschäften burch eigene Erfahrung genau befannt, bat er, was ben meiften Siftorifern der spateren Beiten fehlt, einen klaren Einblid in alle biefe Berhaltniffe. Seine Darftellung ift einfach und zeigt teine Spur von bem Einfluffe ber damals herrschenben sophistischen Runft; vielmehr hat feine Schreibart etwas Ungleichartiges und Schwerfälliges. Gewiffermaßen eine Erganzung bilbet bie Schrift über Indien ('Ivdisen'), die in ionischem Dialett geschrieben ift. Geographischen Inhalts ift auch fein Bericht an Raifer Sabrian über bie Ruften bes chwarzen Meeres (Nsolakovs Edkelvov nóvrov). Bie einst Tenophon bas Anbenten des Sofrates lebendig zu erhalten und gegen Berunglimpfungen in Schut zu nehmen suchte, indem er aus der Erinnerung die Gesprace des Philosophen mit seinen Schulern aufzeichnete, so hat Arrian die gleiche liebevolle Sorgfalt bem Gebachtniß bes Epittet gewibmet. Alles, mas wir von biefem Philosophen wiffen, verbanten wir lediglich bem

Arrian, und icon bie Beitgenoffen Arrian's betrachten feine Aufzeichnungen als die verläffigfte Quelle. Arrian versichert wortgetreu bie Lehren und Gebanken bes Epiftet wiederzugeben; er hat also offenbar Alles, was er aus seinem Runbe vernahm, sofort niedergeschrieben und spater bas Ganze nur redigirt. Wir besiten bie dieτριβαί Έπικτήτου in vier Buchern 30), und bas Έγχει-glotov, welches in gebrangter Kurze die Summe ber Anfichten jenes Philosophen enthalt. Dagegen bie Out-Mai (noorgenrinal) in zwölf Büchern find uns nicht erhalten. Endlich hat Arrian, grade so wie Xenophon, auch eine Schrift über die Jagd, Kovmperwos, gewissermaßen als Erganzung jener Abhandlung hinterlaffen. Gine friegewiffenschaftliche Schrift ift nur fragmentarifch überliefert.

Phlegon aus Tralles, ein Freigelaffener bes Habrian, beschäftigte fich mit antiquarischen und hiftorischen Studien; sein Hauptwerf, Xoovina ober 'Odopzuades, in fechejehn Buchern, von Anfang ber Olympiaben bis auf habrian, von ihm felbft fpater in einen Ausjug gebracht, ift une nicht erhalten. Bon einer anbern Schrift, Megl Bavpaolan nat pangoslan, besigen wir noch größere Bruchstude. An Gelehrsamfeit gebrach es bem Phlegon nicht, wie ihm auch die besten hilfsmittel pu Gebote standen, wol aber an fritischem Urtheil, und namentlich tritt bei ihm ein gewisser Hang zum Abergläubischen entschieden hervor, der jener ganzen Zeit eigen war. Derselben Zeit gehört, wie es scheint, Charar aus Pergamus an, der ebenfalls Xqovucá, außerdem aber auch Eldnicka und Iraducá hinterließ. Besonders beliebt waren Sammlungen historischer Anekboten, wie 3. B. die Navrodanal loroglai des Rephalion in neun Buchern (Movoau). Roch ist uns ein Werk bieser Classe erhalten, die Mouddy loropla (vierzehn Bücher) bes Claubius Aelianus aus Pranefte, eines Sophiften aus dem Ende des 2. und Anfang des 3. Jahrhunderts. Es ift bies eine ziemlich planlose und unfritische Compilation, bie und nicht einmal burchaus in echter unb unverfürzter Geftalt überliefert ift, baber fteht biefe Schrift auch formell niebriger als bas anbere unverfehrt erhaltene Werf beffelben Sophisten: Megl tow idiornros, mas gewiffermaßen als Seitenftud ju jener Anetbotenfammlung zu betrachten ift, indem es hauptfächlich mert-wurdige Buge aus ber Thierwelt vorführt.

Aber auch die Zeitgeschichte ward nicht vernachlässigt. So rief ber parthische Krieg 162—165 eine Ungahl schlechter historischer Bersuche hervor, wie wir aus Lucian und Fronto erfahren. Doch fehlt es baneben auch nicht an gebiegenen Arbeiten. Es find grabe griechische Siftorifer, welche fich um bie romifche Gefdichte vorzugliche Ber-

<sup>28)</sup> Die forinthische Rebe bes Dionyfius Chrysoftomus will Emperius bem Favorinus zueiguen; dies ift aber fehr unsicher; nur so viel ift gewiß, daß sie nicht bem Dio gehört. 29) Die Forts setzung der Geschichte Alexander's (Tà per' Alekandgov) in zwölf Büchern, sowie die Nagdena, Bedweina, Alarens und andere historische Arbeiten Arrian's find nicht erhalten.

M. Incett, b. AB. u. R. Grite Section. LXXXI.

<sup>30)</sup> Rach Bhotins' Angabe bestanden bie Acarqisal ans acht Büchern; man nimmt daher gewöhnlich an, die vier letten Bücher seien verloren gegangen, aber hier liegt wol ein Irrihum zu Erunde; die Acarqisal sind das Seitenstüd zu den Anoponpoorenpara des Tenophon's Schrift aus vier Büchern besteht, so durfen wir die gleiche Jahl auch bei Arrihan voraussesen. Die Bruchstüde, dien finnst nach engeführt werden gehören albeiten zu den Ourlände, die fonft noch angeführt werben, gehören offenbar ju ben Oullas, wie biefe fich zu ben Jarquebal verhielten, ift nicht Mar zu erkennen.

bienste erwarben, und zwar muß man dies um so haber anfchlagen, ba die Romer felbft ihrer eigenen Gefchichte bamule nur geringe Aufmertfamfeit gumanbten. altere Zeit ward grabezu vernachläffigt; nach Livius haben Die Romer fo gut wie Richts fur biefe Beriode gethan. Mit ber Darftellung ber Kaifergeschichte haben allerdings Biele, jum Theil hervorragende Talente, fich beschäftigt; aber bereits feit Sabrian erfdeint bie romifche Befchichtichreibung im tiefften Berfall, mahrend die Griechen, bei benen wiffenschaftlicher Sinn fich langer behauptete, und bie fich jest vollständig als Mitglieder und Burger bes comischen Staates fühlten, bem Studium ber romischen Beschichte ein eifriges Intereffe widmeten. Sier ift que nachft Appian aus Alexandria zu nennen um die Mitte bes 2. Jahrhunderte. Seine Gefcafteerfahrung, seine Befanntschaft mit ber romischen Staatsverfaffung, sowie ber lateinischen Sprache und Literatur, bie er burth langeren Aufenthalt in Rom fich erworben hatte, tamen ihm wohl gu ftatten. Appian's romifche Gefchichte, Popuaisea, in vierundzwanzig Buchern, wovon uns jeboch nur etwa bie Salfte erhalten ift, umfaßt die Beit von Romulus bis auf Auguftus, ift jedoch vorzugeweise Rriegsgeschichte. Appian ift natürlich von feinen Borgangern abhangig, aber er hat seine Quellen im Gangen verftanbig benutt, wenn er auch im Einzelnen nicht immer grabe ganz verlässig ist, da er offenbar rasch und etwas stücktig arbeitet. Weit höher stehen die Leistungen bes Cassius Dio; um so mehr ist zu beklagen, daß sein großes Bert, *Popasiun loxogla*, uns nur zum Theil erhalton ist. In achtzig Büchern hatte er die ganze rimifche Geschichte von Anfang an bis jum Jahre 229 behandelt. In ber republifanischen Beit begnügte er fich mehr mit einer summarischen Ueberficht, mit Casar wird bie Darftellung ausführlicher, am vollständigften find bie letten Beiten behandelt, die ber Siftorifer aus unmittelbarer Anschauung fannte. Allein Caffius Dio hat auch über die fruberen Perioden forgfaltige Forschungen angeftellt und die beften Onellen mit felbftanbigem Urtheil benust. Dan barf feine Arbeit feineswege ale bloge Compilation ober Auszug aus fremben Berten betrachten. Leiber find bie erften vierundbreißig Bucher bis auf eingeine Bruchftude untergegangen; ber mittlere Theil bes Werfes, Buch 35-60, ift uns größtentheils unverfehrt überliefert; bagegen fehlen wieber bie lesten zwanzig Bucher. Einigermaßen wird ber Berluft biefer beiben Delaben erfest burch ben Auszug, welchen ein Bogantiner, Johannes Etphilinus, im 11. Jahrhundert veranftaltete 31). Caffins Dio, ber aus Rifda in Bithynien Rammte, widmete fich, nachdem er eine forgfältige Erstehung genoffen hatte, unter Commodus ben Staatsgeschäften, und wendet fich dann in späteren Jahren nach einer langen ehrenvollen Laufbahn biftorifchen Studien gu. Er ift daber burch eigene Erfahrung mit ber Beschichte und bem Organismus bes romischen Staates, mit ber Befetgebung und Berwaltung, fewie

bem Ariegswesen wohlvertraut. In ber Betrachtung ber politischen Berhaltniffe und bes inneren Busammenhanges ber Begebenheiten zeigt er meift einen fcarfen Blid, während fein Urtheil über einzelne Personlichleiten nicht immer unbefangen ift, wie überhaupt etwas herbes im Charafter bes Mannes liegt. Indem das Werf einen Zeitraum von nahezu taufend Jahren umfaßte und bem Siftorifer ein unendlich reiches Material vorlag, ift es wol zu erklaren, daß es ihm nicht recht gelang, diefen maffenhaften Stoff vollständig zu beherrichen und gleichmaßig ju verarbeiten. Berodian, offenbar ein Grieche von Geburt, mabricheinlich ein Alexandriner, ichrieb bie Geschichte ber letten sechsig Jahre nach bem Tobe Marc Murel's 180. Dit ben öffentlichen Berhaltniffen ift er nicht unbefannt; er hat felbft Staatsamter befleibet und war, wie es scheint, Mitglied bes romischen Senats, fobaß er zum großen Theil als Augenzeuge bie Begebenheiten jener Beit schildert. Und fo bewährt er fich auch im Gangen als verläffig; nur mit ber Chronologie nimmt er es nicht eben genau; ebenfo zeigt er in geographischen Berhaltniffen oft auffallende Unfunde. Bie Happerigen Strydinigen bit unffauende tininde. Wirze ber Gerobiax sich überhaupt einer gebrängten Kürze ber Darstellung besleißigt, so ist auch die Erzählung ber Ereignisse oft weniger vollständig als man erwarten sollte; namentlich pflegt er das, was die Berson ber Kaiser nicht unmittelbar berührt, häusig ganz zu übergeben. Der zweiten Halfe bes 3. Jahrhunderts gehört Berennius Derippus aus Athen an, befonbere berühmt burch seinen Sieg über bie Gothen 269; von feinen historischen Werten (Xpovina, ra per' 'Alegardoor, Davouca) find une noch langere ober fürzere Auszüge erhalten. Auf die dronologischen Arbeiten bes Ptolemaus, Julius Africanus und Gufebius naber einzugeben ift bier nicht ber Ort.

Nicht blos die Geschichte, sondern auch die Ländersund Bölferkunde erfreut sich reger Theilnahme, und die erweiterte Kenntnis der Länder der alten Welt, die man theils den siegreichen Feldzügen der Römer, theils den ausgedehnten Handelsverbindungen verdankte, sam auch der Wissenschaft zu Gute. Die Troppaspixa (siedzehn Bücher) des Strabo aus Amasia unter Augustus, schon an sich eine tücktige Arbeit, sind für und von größtem Werthe, da außer diesem Werte und kein anderes erhalten ist, welches die gesammte Erdbeschreibung der alten Welt enthält. Gleichwol hat dieses Werf, in welchem Strabo die Resultate seiner gelehrten Studien, sowie eigener Reisen, sorgsältig verarbeitet hat, bei seinen Jeitgenossen und auch später nur wenig Beachtung gesunden. Eine andere hervorragende Leistung ist die Trappaspism berippsis in acht Büchern von Ptolesmäus (150). Während Strado ein austhauliches Bild der Länder der alten Welt zu geben sucht, beschränkt sich Ptolemdus auf den mathematischen Theil der Erdfunde; die Bestimmung der Lage der einzelnen Orte ist seine Ausgabe, und so besteht das Wert eben nur aus an einander gereihten Ramen und Jahlen. Rächst Strado und Ptolemäus ist vor Allen Bausanias zu wennen, Berfasser ber Etlässe zogesproses in zehn Büchern, bei

<sup>31)</sup> Much Bonaras, ber um 1120 fcbrieb, bat vorzugeweife ben Caffins Dio benust.

bem Berlufte aller anbern periegetifden Schriften fikt uns unschähber. Banfanias, wahrscheintich aus Lybien geburtig, hat jur Zeit bes Habrian und ber Antonine Griechensand in allen Theilen bereift und bann bie Resultate seiner Beobachtungen in diesem successiv ausgearbeiteten Werke niedergelegt. Die Form zeigt auffallende Mängel, obwol nicht zu verkennen ist, daß Bansanias im weiteren Berlaufe seiner Arbeit auch in biefer Beziehung Forifchritte macht. Defto bebeutenber ift ber fachliche Behalt; wenn auch ber unenbliche Stoff, ber hier vorlag, feineswegs erschöpft ift. Aber man erfennt überall, wie die Arbeit auf eigener Anfchauung und auf forgfältigen Studien ruht; Banfanias hat feine Borganger, obwol er fie nur felten nennt, nicht unbenutt gelaffen, über Bieles an Drt und Stelle felbft fleißige Rachforschungen angestellt, und zwar sind es nicht blos die Denkmaler ber bildenden Runft, die Topos graphie und localgeschichte, benen er fein Intereffe gus wendet, fondern vor Allem geht er mit liebevoller Theilnahme ben Spuren ber alten, im Bolfe noch immer lebendigen Tradition und Sage nach. Außerdem befigen wir noch von Isidorus aus Charar Dradpol Nagdenol, Ansgug aus einem größeren Berfe: Перирупои Пар-Dlag; ferner von einem unbefannten Reifenden aus bem 1. Jahrhundert: Megladous rys equelogas Balássys, irrthumlich bem Arrian beigelegt. Dionpfius von Byjang im 2. Jahrhundert fchrieb über ben Bosporus (Megenγησις του εν τῷ Βοσπόριο ἀνάπλου); biefe Schrift ift und aber nur jum Theil in lateinischer Ueberfepung von Beter Onllius erhalten. Endlich befigen wir noch unter bem Ramen bes Agathemerus eine Trorinosis ris pempawolas in zwei Budjern, Die aber aus brei vollig frembartigen Beftandtheilen befteht; nur ber erfte 26fcmitt burfte bem Agathemerus geboren, ber vielleicht eber bem Anfange ale bem Ende biefer Epoche auguweisen ift.

Die eigentliche Beredfamteit mar icon langft erlofden, aber Rhetorit ift nebft Grammatif und Bbilofophie das hauptfachlichfte Bildungsmittel far die heranmachsende Jugend, und so batte diefelbe icon feit langer Zeit einen entschiedenen Einfluß auf die gesammte Literatur ausgeubt; in erhöhtem Dage macht fich biefer Ginfluß grade jest geltend, mo eine neue machtige Bewegung in ber Beredfamfeit fich zeigf. Der Beruf bes Lehrers, wenn auch lohnend und ehrenvoll, die beschränfte praftis fche Thatigfeit bes Anwaltes vor Gericht fonnte aufftrebenden und ehrgeizigen Talenten nicht-genügen. Schon hatte man vieltach die schulmäßige Form der Rebe, die feine rechte Wirfung mehr ausübte, aufgegeben, man ging ohne Umfcweif gradezu auf die Sache ein; statt weit ausgesponnener Deductionen suchte man durch die Energie der Beweisssuhrung auf die Ucberzeugung zu wirfen, sowie durch Batte von Biltern, durch pifante Geranten, fury burch Dichterifche Farbung ber Darftellung Die Genefither Der Buborer ju feffeln. Diefe neue Art' ber Berediamfeit fand Beifalle ber Reduce, Der in biefer Beife feine Runft übte, war eines gableeichen und bante baren Bublicums fichen. Bald ging man einen Schritt

weiter und suchte einen größeren Schauplat für feine Birffamteit zu gewinnen, indem man ohne alle Borbereitung über irgend ein beliebiges Thema fprach. Deift schlug der Improvisator mehre Themen vor und überließ ben Buhorern bie Bahl; nicht felten ftellte er ihnem auch die Entscheidung anheim, ob er für ober gegen bie Sache bas Wort ergreifen jolle. Freitich brachten es nicht Alle zu biefer Fertigkeit; Manche beburften ber Borbereitung, um ihre Aufgabe befriedigent ju lofen. Diefe Themen bewegten fich naturlich in einem bestimmten Rreife, fie maren meift barauf berechnet, ber Gitelfeit ber Buborer ju fchmeicheln, fnupften fich baber gern an bie ruhmreichen hiftorischen Erinnerungen bes griechischen Bolles an. Richt minder beliebt maren parabore Aufgaben; über Richts und Alles zu reben, bas war ja recht eigentlich ber bochfte Triumph biefer Berebfamfeit. Besondere Sorgfalt wurde auf den Bortrag verwendet; in der gangen außern Erfcheinung, in dem Geberbenfpiele und ben handbewegungen, im Tone ber Stimme war Alles ftubirt und wohlberechnet. Der Beifall bes Bublicums tonnte biefen Rednern, fo lange bie Sache fich burch ben Reiz ber Reuheit empfahl, nicht enigehen. Spater, wo bie Concurreng größer murbe, manbte man jedes Mittel an, um fich des unentbehrlichen Applaufes gu verfichern, ja man icheute fich nicht, benfelben gradegu zu erkaufen. Go zogen biefe Birtuofen ber Rebe aus bem Stegreif von Stabt zu Stabt; insbesonbere Rom war ein überaus gunstiger Boben für ihre Thatigkeit. Mit Bug und Recht ward ber fast verschollene Rame ber Sophisten wieder hervorgesucht, um diese Impro-visatoren der Redefunft zu bezeichnen. Wie fie von den eigentlichen Rhetoren fich ganz bestimmt absondern, so ward nun auch ihr Bernf durch den Ehrennamen soφιστής ausgezeichnet. Gleichwol machen fie ben Rhetoren vielfach Concurreng; benn ihre Birffamfeit beschranft fich nicht auf jene öffentlichen Bortrage, fonbern erftredt fich auch auf die Bildung ber Jugend. 3war die Roryph ien der Sophistit pflegten in der Regel fich weber mit formlichem Unterricht, noch auch mit Redeubungen ber jungen Leute, wie fie langft üblich maren, ju befaffen; bies Geschaft überließen fie ben Rhetoren von Beruf. Bol aber traten fie vor einem Rreife jugendlicher Zuhörer als Redner auf, um ihnen ein musters gultiges Beispiel dieses Birtnosenthums zu geben, und ließen sich dafür reichliches Honorar zahlen. Zu diesem Iwede wurde daher durch Habrian zu Athen ein eigener Lehrstuhl, soogistziede Poorog, errichtet. Andere jedich verschmatten auch nicht, selbst Unterricht in der Kunst zu Medadkungen ihrer Kalling geber ebens ertheilen, und Rebeubungen ihrer Boglinge, aber ebens falls ans bem Stegreif, ju veranstalten. Diefe neue Bewegung brang fehr balb auch in bie Gorfale bee Philosophen ein, und so erflatt fich; wie in ber bamaligen Literatur Die Grenzen zwischen ber Beredsamfeit und ber Philosophie, Die fich schon früher vielfach berührt batten, nabezu verschwinden. Denn die Sophisti befcrantt fich, nicht auf jene Rathebervortrage ober Improvisationen vor einem großeren Bublicum, fanbern, wie fie ben Son angibt und Mice beherricht, fo bemachtigt

fie fich fehr balb auch ber Literatur; man fucht bies Birtuofenthum ebenfo in ber ftpliftifchen Runft ber geschriebenen Rebe ober Abhandlung, wie im freien Bortrage aus bem Stegreif zu bethatigen; bas geschriebene Wort ist eben meist nur ein Wiberhall jener Impro-visation. So werben aus ben fahrenden Rebnern Schriftsteller und Literaten von Profession, wie fie eigentlich ben früheren Jahrhunderten so gut wie ganz unbekannt Beachtenswerth ift übrigens, wie grabe bie befferen Ropfe, benen auf bie Lange jene Routine bes Improvisirens nicht genügen fonnte, fich vorzugsweise ber fdriftftellerischen Thatigfeit juwandten. Dies ift individuell betrachtet ein Fortschritt jum Befferen, aber es fonnte nicht fehlen, daß fie ihre fruheren Angewohnbeiten jum guten Theil mit berüber brachten; baber ber Beift eitler und leichtfertiger Schonrednerei mehr ober minber biefe Literatur, bie von ben Sophiften ausgeht, beherricht und allmählich felbft auf andere Gebiete gurud. wirkt. Deshalb hat biese gange sophistische Literatur bis auf einzelne ehrenwerthe Ausnahmen so wenig bleibenben Werth; man darf fich nur nicht burch bie blenbenbe Form taufden laffen und barüber ben Mangel an innerem Gehalt überfeben.

In ben letten Decennien bes 1. Jahrhunderts tritt biefe sophistische Richtung querft mit Erfolg hervor. Rifetes aus Smyrna, Ifaus aus Affprien, Stope-lianus aus Rlajomena find bie erften namhaften Bertreter berfelben 33). Literarifch hat fich unter ben Melteren nur Dio mit bem Bunamen Chryfostomus ausge-zeichnet. Aus Prufa am Dlymp in Bithynien geburtig, warb er ulebalb von ber neuen Bewegung ergriffen; bald aber erfannte Dio, der überhaupt ein ernster tüchtiger Charakter war, das Hohle und Berderbliche biefer Kunst, und widmete sich ausschließlich philosophischen Studien. Allein biefe maren in den Zeiten Domitian's gedchtet; baber burchwanbert Dio in philofophischer Bettlertracht Thrafien und die ganber norblich von ber Donau, wo er fich namentlich unter ben Geten Rach Domitian's Ermorbung langere Zeit aufhielt. fehrte er gurud und lebte theils in feiner Beimath, theils in Rom, wo er sowol bei Rerva, als auch bei Trajan in großem Ansehen ftanb. Bon ben gahlreichen Abhandlungen bes Dio gehoren nur wenige ber sophistischen Beriode an, die meiften find Arbeiten bes reiferen Alters. Dio ift fein eitler Rebefünftler; ihm fteht ber Gebante höher als die Phrase, und babei erscheint er überall als ein Mann von selbständigem Charafter und von Freimuth, ber gegen fich und Anbere ftete mahr gu fein bemuht ift. Be feltener biefe Eigenschaften in ber bamaligen Zeit waren, besto mehr verdienen sie, wo wir sie finden, Anerfennung.

Im 2. Jahrhundert steht die Sophistif in vollster Bluthe. Aus der großen Menge genügt es, ein paar ber bekanntesten Ramen herauszuheben: Lollianus aus

Ephesus, ber ausnahmsweise auch mit ber Technik fich befaßte; Berobes Atticus aus Marathon, ber jahlreiche Schuler um fich versammelte und von feinen Beitgenossen hoch geseiert wurde, was er offendar weit mehr seinem bedeutenden Bermögen, von dem er den liberalsten Gebrauch machte, als seinem Talente verdankte; Favo-rinus aus Arelate, Sophist und Philosoph, aber auch als Schristkeller vielsach thätig; Rifostratus, der be-sonders auch als Stylist sich bleibende Anerkennung erwarb; Diony sius aus Milet; Hadrian aus Tyrus u. A. m. Viele haben überhaupt nichts Schristliches hinterlaffen; uns find nur burftige Broben biefes Birtuofenthume erhalten. Außer zwei Declamationen von Polemo (er war ein Schuler bes Stopelianus), einer von Berobes und Bruchftuden von Sabrian befigen wir hauptfächlich nur bie Reben und Abhandlungen bes Ariftibes. Aelius Ariftibes, 117 in Bithonien geboren, hatte in Smyrna unter Bolemo, fpater in Athen unter Berobes, bie sophistische Runft ftubirt; balb trat er selbst als Redner auf, und obwol ihm eigentlich bie Gabe aus dem Stegreif zu sprechen versagt war und er überhaupt nicht in bem Rage wie Andere als fahrender Birtuofe Ruhm und Gelb ju erwerben trachtete, fanb er boch überall, wo er auftrat, bie größte Anerkennung, wie er auch bei ben romischen Raisern, besonders Marc Aurel, in besonderer Gunft ftanb. Bahrend ferner bie ephemeren Leiftungen ber Sophisten meift alsbald in verviente Bergessenheit geriethen, wird Aristibes fortwährend mit Achtung genannt und seine Schriften von ben Jüngeren eifrig als Muster studirt. Daß die Declamationen des Aristides sowol durch ihren Gehalt als auch von Seiten der Korm sich vortheilhaft vor den Rebeubungen ber meiften Anberen auszeichneten, ift nicht zu bezweiseln; allein Aristides besitht nur ein mäßiges Talent und arbeitete langsam, daher seinen Schriften mehr oder minder etwas Schwerfälliges und Mühseliges anhaftet, fobaß ber Gebante nicht immer ju rechter Rlarbeit gelangt, obwol feine Rebe feineswegs burch pragnante Rurge fich auszeichnet, sonbern eber zu einer gewiffen Breite hinneigt. Aber Ariftibes halt fich im Gangen von hohlem, froftigem Gefcwas frei, er ift überhaupt ein Mann von grundlichen und umfaffenden Renntniffen, ber nach ben befferen Duftern ber alten Zeit fich zu bilben gefucht bat.

Eine ganz eigenthümliche Erscheinung ift Lucian, ber unter ben Prosaschriftellern bieses Jahrhunderts unbestritten eine ber ersten Stellen einnimmt. Lucian ist ein entschieben moderner Charakter; ebendaher haben seine Schristen auf die Literatur der Reueren vielsach anregend eingewirkt, und man hat den Mann selbst, sowie seine schriftellerisschen Leistungen meist zu günstig beurtheilt, obschon seine Schwächen offen zu Tage liegen. Lucian, bessen Blüthe in die Regierungszeit der Antonine und des Commodus sällt, stammt aus Samosata in Comagene am Enphrat, ist also von Geburt ein Sprer, wenn auch an Bildung ein Hellene. Die sprischen Stämme, welche für griechische Bildung leicht zugänglich waren, haben alle etwas Oberstächliches und Frivoles, und diese Frivolität ist

<sup>32)</sup> Philostratus (Vit. Sophist. II, 19) nenut außerbem noch Ariobarzanes aus Cilicien, Tenophron aus Sicilien, Pythagoras aus Ryrene, die er jedoch als unfähige Schwäher bezeichnet.

auch ber Grundzug im Charafter bes Lucian. In Jonien, wo bie fophistische Bilbung hauptfächlich ihren Sis hatte, ftubirte er Rhetorif, mag bann eine Beit lang als Rebner vor Gericht in Antiochia gewirft haben; allein diese Beschäftigung vermochte nicht ihn dauernd ju feffeln; er burchzieht als fahrender Sophist die Beit; in Rom, aber auch im füblichen Gallien, hat er fich langere Beit aufgehalten. Bei seinem gludlichen Talent tonnte es ihm an Erfolg nicht fehlen, und nachbem er fich auf biefe Beife einiges Bermogen erworben bat, zieht er fich nach Athen jurud. Der Berkehr mit bem Philosophen Demonax, sowie schon früher ber Umgang mit Rigrinus, war auf Lucian's weitere Entwidelung nicht ohne Einfluß; aber es ift burchaus unbegrundet, wenn man behauptet, Lucian fei burch ben Umgang mit jenen Mannern zu philosophischen Studien hingeführt worden. Lucian zeigt burchaus tein tieferes Intereffe für Philosophie, er hat niemals ein ernstes einbringenbes Studium biefem ober jenem Spftem gewibmet, sondern erscheint auch hier burchaus als ein lofer Spotter, ber über Alle fich gleichmäßig luftig macht. Ebenso wenig fann man behaupten, er habe von jest an eine ernstere Richtung gewonnen; bagu fehlt es ihm zu fehr an fitt-lichem Gehalt. Rur ber Geift bes Wiberspruches und der Regation, der den cynischen Philosophen bei ihrer Abneigung gegen allen Dogmatismus von Anfang an eigen ift, warb in ihm angeregt. Diefer Beift ber Dppofition und rudfichtelofer Kritit ift aber mit Befinnunges lofigfeit recht wohl vereinbar. So tritt jest Lucian, indem er eine Zeit lang ber Schonrednerei ber Sophisten entsagt, als satyrischer Schriftseller auf. In ben zahl-reichen Schriften bieser Classe, die zum großen Theil eben in die Zeit seines Aufenthaltes zu Athen sallen, sinden wir eine zwar geiftreiche, aber doch meist ober-flächliche Aritik des Lebens. Als Sittenschilberungen haben biefe Schriften ein bebeutenbes zeitgeschichtliches Intereffe; aber es fehlt bem Lucian, ber eine burchaus negative Ratur ift, ber positive Hintergrund, ber bie Satyre abelt und ihr rechte nachhaltige Wirfung verleiht. Lucian hat vor Richts Achtung, nimmt an Richts war-meren herzensantheil. Aber er hat nicht nur mit schar-fem Blid Welt und Menschen beobachtet, sonbern verfteht auch wißig und pitant ju schreiben. Spater übrigens fehrt er, mahricheinlich weil fein Bermögen aufgebraucht war, zu ber früheren sophistischen Laufbahn zurud, bis er burch taiferliche Gunft eine Anstellung in Aegypten fand, wo er hochbetagt, aber noch immer literarisch thatig, gestorben zu sein scheint. Die Darftellung bes Lucian ift leicht und gewandt; mit Glud hat er fich nach ben clafftiden Duftern gebilbet, ohne in geiftlofe fflavifche Rachahmung zu verfallen. Dan fann es nicht genug anertennen, daß Lucian einfach und naturlich fchreibt und von der damals herrschenden Manier, die mit ents lehnten Phrasen ihre Armuth verdirgt, und den affectirten Atticismus als die hochste Blüthe stylistischer Aunst bestrachtet, sich fern gehalten hat. Uebrigens zeigen die Schriften Lucian's (unter denen sich freisich nicht wenig frembe Arbeiten befinden), icon weil fie verschiebenen

Lebensperioden und Richtungen des Schriftftellers angehören, nicht unerhebliche Differenzen. Rächt Lucian ift aus dem Ende des 2. Jahrhunderts noch Maximus von Tyrus zu erwähnen, von dem wir eine Reihe morasliftrender Abhandlungen bestigen, welche jene Berbindung philosophischer Studien und sophistischer Schönrednerei recht anschaulich machen. Der Sophist Pollux ist uns nur durch seine grammatischen Arbeiten genquer besannt.

Bahrend mit bem 3. Jahrhundert auch in Griechenland bas wiffenschaftliche Leben entschieben fint, wirb bie Thatigkeit ber Sophisten burch bie Ungunft ber Beitverhaltniffe, bem außeren Anschein nach, nur wenig berührt, aber an Talent bleiben boch wol die meiften binter ihren Borgangern jurud. Bahlreiche Manner von Ruf treten in Aften, in Athen, in Rom auf; es find aber für une nur Ramen ohne rechte Bebeutung, ba fie entweber nur Declamatoren waren, ober bod nichts Schriftliches von ihnen uns erhalten ift. Die Leiftungen ber Sophistif in biefer Zeit werben für uns lebiglich burch bie Familie ber Philostrati aus Lemnus vertreten. Der Aelteste dieses Ramens, der hauptsächlich in Athen lebt, gehört inoch dem 2. Jahrhundert an; von seinen zahlreichen literarischen Arbeiten (er versuchte sich u. A. auch in ber Poeffe, bichtete Tragobien und Romodien) ift uns Richts verblieben; benn bie beiben Schriften Negov und Megl γυμναστικής, die wir noch besigen 33), welche Suidas ihm beilegt, gehoren vielmehr feinem Sohne an. Diefer jungere Flavius Philostratus tritt zuerft ebenfalls als Sophist in Athen auf, lebt aber fpater bis etwa jur Mitte bes 3. Jahrhunderts in Rom und war als Schriftsteller nach verschiebenen Richtungen hin thatig. Der größte Theil seiner Schriften ift und erhalten. Sein umfangreichstes Werk, bas Leben bes Apollonius von Thana (Ta es rov Tvarea Anollovior), ist nicht sowol eine Biographie im ftrengen Sinne bes Wortes, sondern mehr ein historischer Roman. Ein echtes Product der Sophistif ist der Howiscos; diese Schrift hat übrigens mit jener Biographie bie Tenbeng gemein, bie Cache bes alten. Glaubens zu vertheibigen, ber nicht nur bem herrichenben Unglauben und Inbifferentismus gegenüber immer mehr allen Salt verlor, fonbern auch burch bas rafch fich ausbreitende Chriftenthum entschieben gefährbet wurde. Die Elecoves in zwei Buchern find lebiglich thetorifche Uebungen, nicht etwa Befchreibungen wirflicher Gemalbe, benn fie fteben mit allen Grunbfagen malerischer Composition in Biberspruch. Ebenso find bie Briefe bes Philostratus nichts Anderes als Stylübungen. Richt unwichtig für die bamalige Literar-geschichte find die Biographien der Sophisten (Bloc coopicrov), aber in geschmadloser Manier und ohne rechten historischen Sinn geschrieben, wie benn überhaupt in Allem, was wir von diesem Philostratus bestehen, der eitse, selbstgefällige Rhetor hervorschaut und seine Darftellung im Gangen etwas Ueberlabenes hat, obwol einige Schriften, wie ber 'Howiscog, formell gelungener find.

<sup>. 88)</sup> Diefe lettere Schrift ift erft in neuefter Beit vollftanbig wieber aufgefunben.

Sein Entel Philostratus, ber Sohn bes Rerviauns, blieb bem Beruse seiner Borsahren treu. Bon seinen Schriften ist sedoch nur eine einzige (Eudores), und auch biese nicht vollständig erhalten. Man erkennt hier deutslich, wie derseibe sich nach seinem Großvater gedildet hat; während aber der altere Philostratus in diesen Gemäldebeschreibungen sich nicht seiten in eigenen Ersstudigens mehr an die mythische oder historische Ueberslieferung. Berwandten Inhalts sind die Euspociosus des Kallistratus, ein höchst mittelmäßiges Product eines Sophisten, der entweder dem Ende dieser Epoche, oder and dem Anfange der solgenden angehören mag.

Bie die Literatur biefer Beit vorzugeweise die Richs tung auf bas Unterhaltenbe einschlägt, fo warb auch ber Roman, jene Mifchgattung, welche zwischen Boefie und Berfa die Mitte halt, jest felbständiger ausgebilbet. Dem Aufange bes 2. Jahrhunderts gehort ber Sprer Jams blichne an, Berfaffer bes Romans Bafolovrana. In berselben Beit, wenn nicht schon früher, schrieb Antos nins Diogenes Ta buto Goulyv antora. fennen biefe Romane nur aus ben Auszugen bei Photius. Charafteriftisch ift ichon ber endlose Umfang; ber Roman bes Samblichus. befiand. aus fünfundbreißig (neununds burifig), ber bes Diogenes aus vierundzwanzig Buchern, wahrend die Folgenden fich fürger gu faffen fuchten. Bie bia meiften Romanschreiber auch fpater ihrer Geburt nach bem Orient angehörten, fo fpielt auch bie Sandlung banfig im Orient, bem Mutterlande ber Darchen, ober in unbefannten fernen Gegenden, wo der Phantafte des Erzählers freier Spielraum geftattet war. So ift auch in diefen beiden Romanen bas Wunberbare bas hauptsablichfte Element, namentlich bei Diogenes, ber fich ausbrudlich auf ben alten Untiphanes von Berga berief, ber mit feinen erbichteten Reisen zuerft biefe Bahn betrat und daber gleichfam ale Boriaufer ber jungeren Romans bichter gelten fann; nur fehlte bei ihm gewiß bas Gros tilche, welches bei ben Romanschreibern die Hauptsache ift, wie denn sowul bei Diogenes als auch bei Jamblichus die langwierigen Irrfahrten der Liebenden den eigentlichen Rern ber Befchichte ausmachen. Dagegen barf man die wahrhafte Geschichte ('Akyons loropla in zwei Buchern) Lucian's nicht hierher rechnen; benn bies ift vielmehr eine Satyre, die Lucian gegen Reifebefdreiber und Romandichter biefer Cinffo richtete, welche mit ihren Erfindungen bem gebulbigen Lefer bas Meußerfte jumutheten. Wol aber findet fich unter ben Schriften Lucian's eine furge Rovelle nach Art ber miles fifchen Erzählungen, Aoonig (Aoonies) & ovog. Bhotins fannte außerdem eine ausführliche und mehrfach abweidende Bearbeitung beffelben Stoffes von einem unbefannten Berfaffer unter bem Titel Aovilov perapopmodels 24). Belder von beiben bie Prioritat gebührt, ftebt babin; auch ift bie Rovelle wol nicht von Lucian verfaßt. Der hier berrichende riebegische Ton, ber gewiß. nicht absichtliche Rachahmung, ber vollemäßigen Rebe ift, past wenig für ben Styl bes Lucian. Der Afrikaner Apnlejus hat bekanntlich fast zu berfelben Zeit diefen Stoff zu einem umfangreichen Roman in lateinischer Sprache benute.

Daß in einer Zeit, wo der Unterricht in der Rhetorik ganz allgemein verbreitet war und als das wichtigfte Bildungemittel galt, auch bie Theorie Diefer Runft nicht vernachläffigt wurde, last fich erwarten. Wir begegnen immer wieder neuen Berfuchen, biefer Disciplin eine ftrenge spftematische Borm ju geben, und je mehr man bemuht war, die Technik festzustellen, besto naber lag bie Gefahr, fich ins Rleinliche ju verlieren. Die Daffe von Regeln über eine Runft, die immer feiner ausgebilbet murbe, erschwerte ben Jungeren bas Stubium ber Rhetorif, ftatt ihnen ben Weg zu ebnen, und ber Streit ber Schulen unter einander trug nur bei, biefe Berwirrung noch ju fteigern. Charafteriftisch für Die Methode ber rhetorischen Studien ift, daß jest weit mehr als früher afthetische Rritif, freilich nicht grabe immer jum mahren Vortheil ber Cache, fich einmischt. Am Anfange biefer Beriode fteben hauptfachlich zwei Dunner fich gegenüber, Apolloborus aus Pergamus, ber Lehrer bes Auguftus, und Theodorus aus Gabara, ber Lehrer des Tiberius. Je geringfügiger, wie es fcheint, bie principiellen Differengen waren, befto lebhafter ent brannte ber Streit ber rivalifirenden Meifter und ihret gabireichen Anhanger. Daneben behaupteten Andere eine mehr felbständige Stellung, wie Lesbonar aus Mitylene, von bem wir noch zwei Reben befigen. Derfelben Beit gehort Cacilius aus bem ficilifchen Calacte an, ber zwar auch ein Handbuch über bie Rhetorif verfaßte, aber vorzugsweise fich mit tritisch historischen Arbeiten über die claffifchen Redner beschäftigte. Bemerfenswerth ift namentlich, bag er auch auf bas praftifche Beburfnis Rudficht nahm und durch seine Excloyn ovomárov für bie Erhaltung bes reinen claffichen Style ju: mirten fuchte. Bang die gleiche Richtung verfolgt Dionpfins von Salifarnaß, ber namentlich in jungeren Jahren fic ausschlieflich mit rhetorischen Studien befagte und gablreiche Schriften hinterließ, die jedoch nur jum Theil auf uns gefommen find. Auch Dionpfius fcbrieb eine Rhetorif; allein bas Bert, welches wir unter feinem Ramen befigen, besteht aus ungufammenbangenben und beterogenen Bruchftuden, nur der lepte Theil ruhrt von Dionvflus ber. Außerdem ift uns nech die Abhandlung Theol Gerdices ovoperor erhalten. Grade so mie Cacilius hatte auch Dionpfius eine Exclope ovonarwo veranstaltet ober boch berauszugeben beabfichtigt. Beit wichtiger find feine Arbeiten über bie attifden Redner und über Thufpbides. Ift auch das Urtheil bes Dionpfins manchmal oberflachlich: und ungerecht, wie bies bosonbers : ven feiner Rritif über Ehnfydides und über Plato giltz entbehrt auch bie historifch fritische Forfchung, ber Grundlichfeit und ftrengen Methobe, welche Die neuere Biffenschaft von folden Untersuchungen forbert, fo waren es für jene Beit immer febr bedeutende Arbeiten, und wir muffen banfbar fein. bag: und Chriften : erhalten, find, benen wir for reiche.

<sup>34)</sup> Berig betrachtet Photine Cacius ale Berfaffer biefes Romans.

Belehrung schulben. — Wie im 2. Jahrh, die Sophistif sur Bluthe gelangte, so war bies auch für bie Rhetoren ein Anlaß, die Theorie eifrigst zu cultiviren. Hier ist vor Allem Hermogenes aus Tarsus zu nennen unter Marc Aurel, der ihn nach Rom zog und durch seine Gunst auszeichnete. Hermogenes war ein frühreises Talent, der schon im funszehnten Jahre mit improvisitrien Bortragen auftrat, aber bereits im funfundzwanzigften Jahre ift feine geistige Rraft erfcopft und er verfintt in unheilbaren Stumpffinn, obwol er ein bobes Alter Seine Arbeiten wurden boch gefchast, beim Unterricht benutt und vielfach commentirt. Diefem Umftanbe verbanten wir auch die Erhaltung biefer Schriften, bie allerbings für praftifche Zwede brauchbar find, aber es fehlt bem hermogenes an Originalität; seine Darftellung ift oft über Gebuhr breit und laftig. Bezeichnend ift, baß er außer ben Schriften ber Claffifer auch Zeitgenoffen, wie Ariftides und Rifostratus, berudstatigt. Unter Ariftides' Ramen bestigen wir eine Rhetorif in zwei Buchern, ober vielmehr zwei zusammenhangenbe Abhandlungen über ben Moderwed dopog und die schlichte Darftellung ('Apeligs dopos); als Bertreter bes politischen Style wird Demosthenes, als Muster ber schlichten Rebe Xenophon betrachtet. Die Schrift bes Hermogenes: Meel losov, die bas gleiche Thema behandelt, ift bem Berfaffer nicht unbefannt; er ubt gegen feinen Borganger felbft indirect Bolemif, geht aber im Uebrigen seinen eigenen Beg. Bare Ariftibes ber Berfaffer, so mußte bie Rhetorit in die lette Beriode ber Sophisten fallen; allein icon bie entschiedene Borliebe fur Tenophon macht es wahrscheinlich, bag biefelbe von einem andern unbefannten Rheter herrührt. Bon Alexander, bem Sohne des Rhetors Rumenlus, hat fich wollftandig nur eine Schrift über bie Figuren (Msol oxymarcov) erhalten, bie ber romifche Rhetor Aquila fleißig, benutt hat. Aus bem 3. Jahrh, befigen wir bie Rhetorif bes Apfines aus Gabara; benn ein Bruchftud aus einem Lehrbuche bes Longinus; benn die gewöhnlich bemfelben Longinus beigelegte Schrift: Meol Bovorg, Die in ben Sanbidriften auch ben Ramen bes Diompflus führt, ift ihm fremb. Diese geistwolle Abhandlung eines Unbefannten gebort in das 1. Jahrhundert, fallt in die Zeit, wo Lacitus seinen Dialogus de oratoridus schrieb. Mit den Eles menten der Ahetorif beschäftigen sich die Noorvandsunra bes Aphthonius aus Antiochia und bes Theon aus Alexandria.

Grammatische Studien wurden namentisch bis auf die Zeit der Antonine sottwährend mit wissenschaftslichem Ernst und Grundlickseit betrieben, insbesondere für die spkematische Behandlung der einzelnen Fächer wurde Bedeutendes geleistet; aber eben deshalb begnügten sich die Späteren mit den Ergebnissen ihrer unmittelbaren Borganger, durch deren Bemühungen die grammatischen Disciplinen gewissermaßen ihren Abschluß erreicht hatten, daher bereits seit den Antoninen ein entschiedener Stüllstand eintritt. Heliodor, unter Augustus zu Rom lebend, wählte sich das bisher ziemlich vernachelässigte Studium der metrischen Kunst zur hauptsächliche

ften Aufgabe feines Lebens; fein umfangreiches Beit: Art Aufgave seines Leveno; sein umfangremes wert: Asol astow, and achtundvierzig Büchern bestehend, brachte er selbst in einen Auszug 36). Bon den Arbeiten des Heliodor sind alle folgenden griechtschen wie lateinischen Metrifer abhängig. Artiftonikus, sein Zeitzgenosse, aus Alexandria gebürtig, aber ebenfalls in Rom lehrend, hat sich hauptsächlich mit kritischen und exegetischen Studien über Homer beschäftigt. Apion, der unter Tiberins und den solgenden Kaisern an der Spise der Merandrinkiden Schule keht entsernt sich sichelis ber Alexandrinischen Schule fteht, entfernt fich fichtich von ber ftrengen Methode bes Ariftarch und neigt ents schieben zu ber Polyhistorie bes Krates bin. Er mar ein gelehrter und vielseitig thatiger Mann, ber namentlich auch burch bie Runft ber ichriftlichen Darftellung por ben anbern Grammatifern fich hervorthat, aber gugleich von einer maglosen Eitelfeit beberrficht wurde. Unter Rero lebt Erotian, Berfaffer einer une erhal-tenen lexifalifchen Arbeit über Sippotrates, eine Aufgabe, mit ber fich vielfach Mergte wie Grammatifer befchäftigt haben. Ein jungerer Zeitgenoffe war Ptolemau's Chennus aus Aleranbria, ein Sohn bes Sephaftion, ber u. a. eine Napadofos lorogla (Nepl ros sig noluμαθίαν καινής icroolag) schrieb, ams der uns Photius aussuhrliche Auszuge erhalten hat; und zwar erkennt man hier recht flar, auf welche Abwege verfehrte Erubition gerieth. Herennius Philo aus Bublus, ber auch als Siftorifer thatig war, ift vielleicht der Berfaffer der kleinen Schrift über synonyme Borte, bie gewöhnlich ben Ramen bes Ammonius führt.

Lerifalischen Arbeiten hatten bie Grammatifer von Anfang an besonbere Aufmertsamteit gewibmet, aber bie meiften Arbeiten bezogen fich auf einen einzelnen Dialett ober Schriftfteller, bochftens auf eine gange Claffe von Antoren. Jest unternahm Pamphilus Die großartige Arbeit, in feinen Abfaig (funfundneunzig Buchet) ben gefammten Wortfchat ber griechifchen Sprache gufammengufaffen. Das Wert war übrigens von Bopyrto begonnen, ber jeboch mur bie vier etften Buchftaben andarbeitete; Bamphilus, wahrscheinlich burch bie Collectaneen bes Bopprio unterftut, führte bie Arbeit gum Abfchluß. Diefes Bett wurde bann von Diogenianns und nochmale von Bestinus in einen handlichen Ausjug '26) gebracht. Unter Sabrian lebt Riffanor, ber bie Lehre von ber Interpunction, sowie ihre Anwendung in ben etufficen Dichterwerten gum Begenftanbe feiner speciellen Studien machte. Der nathftfolgenden Beit ge-bort Apollonius und fein Sohn Gerobian an, welche ben höhepunti grammatischer Erubition im 2. Juhrhundett bezeichnen. Apollonius aus Alexandria erhielt den Zunamen Dyskolos, wol weniger wegen feines Charafters, als wegen bes fcmierigen Berftanb.

<sup>96)</sup> Bergl. Schol. Heplmest. p. 147 ber zweiten Masgabe bbn Gaisford, wo aber ber Berficht aber bie Schriften bes heliebor mit bem aber hephaftion irreffamilich verschundzen ift. 36) Diosgenianne' Ausgug bestend aus funf, Bestinus' Epitome aus fanf Baften, wenn die Bablen richtig überliefert find. Auch das und erhaltene Lerifon des hefichius beruht zum großen Theil auf biefer Buelle.

niffes feiner Schriften. Apollonius ift Anhanger bes Ariftard, aber obicon er an ber eracten Dethobe ber Schule festhalt, weiß er fich boch Unbefangenheit bes Urtheils ju mahren. Das forgfältige Studium ber claffifchen Dichter, insbefondere bes Somer, ift ihm die Grunds lage zu einer wiffenschaftlichen Behandlung ber Sprache, um bie fich eben Apollonius entschiedenes Berbienft erwarb. Er ist ein benkenber Ropf, boch gelang es ihm nicht immer, ben maffenhaften und sproben Stoff zu be-waltigen, baber seiner Darstellung etwas Schwerfälliges und Unflares anhaftet. Apollonius hat in jablreichen Monographien fast alle wichtigen Theile ber Grammatik ipftematifc behandelt. Ein befonderes Berbienft erwarb er fich um die bisher über Gebuhr vernachläffigte Lehre von ber Syntar; gludlicherweise ift une biefes Werf (Neol sovrakems, vier Bucher), wol eine ber letten Arbeiten, erhalten 37; außerbem befigen wir noch von ihm brei fleinere Schriften: Negl avravopuar, Negl συνδέσμων und Περί έπιζοημάτων. Herobian hat fich gang in bie minutiofesten Untersuchungen vertieft; die verschiedenen Theile der Formenlehre, namentlich Orthographie, Accentuation, Quantitat der Splben, Lautveränderungen, sowie die Lehre von der Flexion ber Worte haben ihn vorzugsweise beschäftigt. An Grundlichkeit und Fulle bes Wiffens fieht herobian unübertroffen ba; die Arbeiten ber späteren Grammatiker ruhen baher vorzugeweise auf ben Ergebniffen seiner Forschungen, bie er in jahlreichen Schriften niebergelegt hatte; namentlich bie wichtige Accentlehre wurde burch Gerobian vollständig jum Abschluß gebracht. Sein Hauptwerf, die allgemeine Accentlehre (Kadodur noorgola), in zwanzig Buchern, ift une gludlicherweise noch in einem Auszuge (von Arfabius: Megl rovwo) erhalten, ber fich ziemlich genau an bas Driginal anschließt, aber mit Beglaffung bes gelehrten Apparats, sowie mit Ausschließung ber meiften felteneren Worte eben nur bas Rothwendigfte und allgemein Gultige über die Gefete ber Accentuation enthalt. Ebenfo find uns aus ben speciellen Arbeiten über Accentlehre, ber 'Iliann nooswola und ber 'Odvooriand noor, gleichfalls erhebliche Refte in den Homerischen Scholien erhalten. Das für die Lautlehre wich-tige Bert: Neol nadov, ift besonders im Etymologicum magnum fleißig benutt. Eben wegen bes unge-meinen Ansehens, in welchem herobian mit Zug und Recht bei seinen Zeitgenoffen wie bei ben Spateren ftanb, find uns in abgeleiteten Quellen noch vielfach die hauptfachlichften Resultate feiner gelehrten Arbeiten gerettet. Unverfehrt liegt uns nur eine furze Monographie (Megl μονήφους λέξεως) vor, welche beutlich zeigt, wie schmerz-liche Berlufte wir hier erlitten haben 28). Der Mitte

bes 2. Jahrhunderts gehört auch Sephästion aus Alexandria an, ber nach dem Borgange Heliodor's fich hauptsächlich mit metrischen Studien abgab und mehre Lehrbucher verfaßte. Und ift nur bas gang fummarifde Eyzuglow erhalten, bie einzige Schrift über Metrif, welche wir unverfehrt aus bem Alterthume befigen. Dies Lehrbuch wurde wegen feiner Rurge und Brauchbarfeit allgemein beim Unterrichte benutt und mehrfach commentirt. Derfelben Beit gehort, wie es scheint auch eine kleine Schrift mythologischen Inhalts an, die Meraμορφώσεων συναγωγή von Antoninus Liberalis. Um 170 fest man gewöhnlich ben Balerius Barpo. fration 39), ber in seinen Aites onroqual, bie und freilich nicht burchgehends in ber urfprünglichen Saffung vorliegen, ein brauchbares Silfebuch für Die Lecture ber gehn Rebner bietet.

Das Studium der verschiedenen Dialette hatte von Anfang an die Grammatiker vielfach beschäftigt. Daß man die attische Mundart, die ja für die Literatur von allergrößter Bedeutung war, nicht vernachlässigte, läßt fic erwarten. Schon Aristophanes von Byzanz hatte Asu-nal legus gesammelt, und Krates von Bergamus schrieb Megl ris Arrungs legews. Andere folgten, wie Philes mon, ein geborener Athener, ber in fambifchen Berfen über ben Dialett feiner Beimath handelte; icon barum werden wir ihn ungefahr als einen jungeren Zeitgenoffen bes Apollobor betrachten durfen. Aber grade in biefer Epoche wird ber attische Dialekt Gegenstand ber eifrigsten Studien. Minucius Pacatus (Eloquaios), ein Sour ler bes Metrifers Heliodor, Pamphilus ('Arrum' Leteus), bann vor Allen Dorotheus aus Asfalon, Berfasser einer Duvaywyn lekewy, die aus mehr als hundert Buchern bestand, und, wie es scheint, ausschließ lich auf ben attischen Dialekt fich bezog, gehören bem 1. Jahrhundert an. Im 2. Jahrhundert, wo man immer mehr auf eine Wieberherstellung ber attischen Soriffspreche ausging, gewinnen biese Arbeiten erhöhte praftische Bebeutung. Unter Sabrian Schrieb nicht nur Balerius Pollio aus Alexandria, fondern auch Aelius Dionys fius aus Halifarnaß, ein Rachtomme bes Geschichtschreibers und Rhetors Dionyfius, Arrixal Likeig, bie er zweimal überarbeitete; die zweite Ausgabe mar befonbers mit Belegstellen noch reichlicher ausgestattet als bie erfte. Gine ahnliche Arbeit unternahm Paufanias, deffen Wörterbuch zwar nur wenig Citate, aber dafür besto mehr Artifel enthielt 40). Speciell im Interesse ber finliftifden Runft fdrieb Phrynidus aus Bithonien unter Commodus fein großes Wert: Dopistun naga-oneun, in sechsunddreißig Buchern, welches eine überaus reiche Auswahl für Phrafeologie enthielt, uns aber nur in einem mäßigen Auszuge erhalten ift. Andere Schriften bes Phrynichus fuchten bie fehlerhaften Ausbrude ber bamaligen Sprache zu berichtigen und burch gewähltere

<sup>37)</sup> Das Wert ift am Ende unvollständig, doch läßt fich der Berluft zum Theil ergänzen duch den Schluß der Abhandlung: Neol śuiddnudew, der, wie D. Schneider erfannt hat, nicht zu dieser Monographie, sondern zur Syntar gehört. 38) Andere Schriften, die herodian's Namen tragen, find ihm entweder ganz fremd, oder enthalten nur Auszüge aus echten Werken; so z. B. die kleine Schrift Neol ogynchew, die selbst wieder aus zwei verschies denen Bestandtheilen besieht, geht dem Grammatiser gar Nichts an; die homerischen Kuipegespol sind ein Machwert aus später Zeit.

<sup>39)</sup> Gang grundlos haben Manche ihn ber Mitte bes 4. Jahr hunderts zugewiesen, während die Neueren geneigt find, ihn viels mehr in die Zeit bes Tiberins zu versehen. 40) Diese Weiter bucher von Dionostus und Pausanias find hauptsächlich von Photins und Euftathine fleißig benutt worben.

claffische Wenbungen zu ersegen. Wir befigen bavon nur die Έπλογι 'Αττικών ονομάτων και όημάτων, jes boch nicht mehr in vollständiger und ursprünglicher Ueberlieferung. Daffelbe gilt auch von einer ahnlichen Schrift des Moris, die ben Titel 'Arrunorig führt und mahrfceinlich ber gleichen Beit angehört. Inbeffen blieb auch ber Biberfpruch gegen biefe rigoriftifchen Bertreter bes echten Atticiomus nicht aus, wie u. a. die fleine anonym überlieferte Schrift 'Avriarrimorn's beweift, deren Berfaffer freilich seiner Aufgabe wenig gewachsen war. Auch der Sophist Julius Pollur (Bolydeutes) hat sein bem Raifer Commodus gewidmetes 'Ovopastinov (zeln Bucher) nicht sowol für Gelehrte, sondern für die Zwede ber Sophistif bestimmt; eigenthümlich ist, daß hier der Wortschap nicht in alphabetischer Folge, sondern mit Rücksicht auf den Stoff geordnet vorgeführt wird. — Den reichen Schap von Spruchweisheit, welchen das griechische Bolf besaß, hatte man schon langst zu würs Alterthumeforfcher und Grammatifer digen gewußt. Alterthumsforfcher und Grammatifer hatten eifrig diese Spruchwörter gesammelt und erflart. Jest, namentlich seit dem 2. Jahrhundert, wo man bie Runft bes claffifchen Style wieder herzustellen fucht, gilt es als ein Zeichen attischer Urbanitat, folche Gnomen fo viel als möglich an paffenber Stelle anzubringen. Daher gehört jest für die Sophisten und Literaten eine Spruchwörtersammlung ebenso jum gelehrten Apparat, wie eine Sammlung von Anefdoten, eine Bluthenlese aus den claffifchen Dichtern, ober eine leberficht ber Lehren und Syfteme ber griechischen Philosophie in Form von So veranstaltete ber Sophist Benobius Ercerpten. unter Sabrian bie noch vorhandene Spruchwörterfamms lung, bie eigentlich nur ein Ausjug aus ben größeren Berfen bes Lucillus und Dibymus mar. Gleichzeitig gab Diogenian eine abnliche Sammlung heraus, die uns

Mit bem Schluß bes 2. Jahrhunderts tritt auch auf bem weiten Gebiete ber grammatischen Studien sichtlich ein Stillftand ein. Doch erinnert Athenaus im Anfange des 3. Jahrhunderts in seinen Deuxvocopisral (funfgehn Bucher, wovon die beiben erften nur im Ausauge vorliegen), wo der belefene Grammatifer und Alterthumeforfcher mit freigebigen Banben feine Ercerpte aus allen Gebieten ber claffichen Literatur mittheilt, noch burchweg an die Erubition ber früheren Zeit. Aus ber zweiten Balfte bes 3. Jahrhunderts find hauptfachlich zu nennen ber Bhilosoph und Rhetor Longinus, ber namentlich mit homerischen Studien fich beschäftigte, aber u. a. auch 'Arrecal legers in zwei Ausgaben veröffentlichte; ferner Lupercus aus Berntus, befonbers megen feiner Bolemit gegen Berodian bemerkenswerth. Im Anfange bes 4. Jahrhunberts fchrieb Sellabius aus Antinoeia in Aegypten eine Chrestomathie (vier Bucher) in iambischen Bersen; ein grammatisches Sammelwert, aus bem uns Photius langere Auszuge aufbewahrt hat. Bon Specialwörterbuchern find une nur noch erhalten

jeboch nur in fehr verfürzter Geftalt erhalten ift 41).

bas Homerische Lexison bes Sophisten Apollonius und bas Platonische Gloffar bes Timaus, die wol beibe bieser Epoche noch angehören, aber jedenfalls nicht vor das 2. Jahrhundert zu setzen sind. Es sind ziemlich unbebeutende Arbeiten, für uns nur insofern von Werth, weil alle besseren lexisalischen Werke über Homer und Plato untergegangen sind.

Bas bie übrigen wiffenschaftlichen Disciplinen anlangt, wie Bhilosophie, Mathematif und Medicin, f. tie betr. Artifel. Mit fichtlicher Borliebe wirb bas Studium ber Mufit betrieben, namentlich feit Sabrian, ber für biefe Runft ein befonderes Intereffe hatte. Eben in diefer Zeit schrieb Dionpfius von Salifarnas umfaffende Werte über die Theorie, sowie die Geschichte ber Mufit, von benen jedoch Richts erhalten ift, fo wenig als von ben Schriften bes etwas alteren Claubius Dibymus unter Rero, oder von ben Schriften ber Philosophen, welche auch jest noch ber Mufit besonbere Theilnahme zuwandten, wie ber Blatonifer Thrafpllus und ber Beripatetifer Abraftus unter Sabrian. In bas 1. ober 2. Jahrhundert verfest man gewöhnlich bie noch vorhandene Schrift des Ariftibes Quintilianus, eines Platonifers Negl povoixns in brei Buchern, die jeboch nach ben neueften Untersuchungen vielmehr bem 3., wo nicht dem 4. Jahrhundert angehören durfte 42). Diese Schrift ift eine Art Encyflopadie ber mufischen Runft, für uns wichtig, weil Aristorenus hier vielfach benutt ift, baneben freilich auch fpatere Quellen; baher bie Darftellung des Arifides doch nur mit Borficht gebraucht werden fann, um bas Syftem jenes Deifters wiederherzustellen. Dagegen lebt im 2. Jahrhundert ber Pythagoreer Rifomachus, von bem wir noch ein Sandbuch, Erzeioldiov aquovings, in zwei Buchern, befigen 43). Bon bem berühmten Aftronomen und Mathematifer Ptolemaus im 2. Jahrhundert find uns 'Aquo-νικά in drei Buchern nebft Commentaren des Porphyrius aus bem 3. Jahrhundert erhalten. Rurge Ginleitungen in die Rufit haben Alppius, Bacchius und Gaubentius hinterlaffen, die man gewöhnlich mit unzureis denben Grunden bem 2. Jahrhundert jumeift, mahrend fie vielmehr bem 3. ober 4. Jahrhundert angehören burften 44). — Bemertenswerth ift ferner, bag eine gange Reihe griechischer Schriftfteller fich in biefer Epoche mit ber Rriegewiffenichaft beschäftigten. Ginem Bolfe wie ben bamaligen Griechen, benen aller militarifcher Beift vollständig abhanden gefommen war, lag eigentlich biefes Gebiet so fern als möglich, aber in ihrer bienstfertigen Art famen fie mit biesen Studien einem Bedürfniß ihrer romischen Herren entgegen. In ber

57

<sup>41)</sup> Die übrigen noch vorhandenen Sammlungen griechischer Spruchworter fammen alle erft aus byjantinischer Beit.

M. Encytl. b. B. u. R. Grfte Section. LXXXI.

<sup>42)</sup> Bergl. 3. Cafar, Grundzüge ber griech. Ahpthmik. Marburg 1861. Dafür spricht inebesonbere auch die Art, wie Aristives über die Bernachlässigung ber mathematischen und medicionischen Studien klagt, eine Bemerkung, die im 1. ober 2. Jahrshundert ganz unbegründet gewesen ware.

43) Das zweite Buch ift jeboch als fremdartig auszuscheiden.

44) Unter dem Ramen des Baccheios besthen wir sogar noch eine zweite Kisaywyń, die aber vielmehr von einem gewissen Dionystus aus der Zeit Constantin's verfaßt ift.

Raiserzeit, wo von Anfang an Alles mehr auf Erhals tung ale Erweiterung ber Berrichaft gerichtet war, genoß bas romifche Reich in ben erften Jahrhunderten giemlich ungeftort bie Bohlthat bee Friedens, baher benn auch bas Rriegswefen fich nicht auf feiner fruheren Sohe behauptete, wozu freilich auch noch andere Umftanbe mit-wirften. Allmählich empfand man bas Beburfniß einer burchgreifenben Reform, befonders feitbem Trajan's Feldguge ben friegerischen Beift bes Beeres neu belebt hatten. Daher ftubitt man jest angelegentlich bie Theorie bes Rrieges. Une ift junachft erhalten eine fleine Schrift (Troarnymos) von Onefander aus der Mitta des 1. Jahrhunderts, die diefer Platonifer einem angesehenen Romer, Duintus Beranius, gewidmet hat. Dann folgt gegen Ende des 1. Jahrhunderts Melian (nicht ju verwechseln mit dem jungeren Sophisten gleichen Ramens), ber seine Taurung Bewgla bem Trajan bebicirt; bie Schrift ift une übrigene nicht in ihrer ursprunglichen Faffung überliefert; in reinerer Bestalt ift biefelbe unter bem Ramen bes Arrian vorhanden, indem fie irrthum: lich mit einer anderen friegewiffenschaftlichen Abhandlung Des Arrian verfchmolzen murbe 45). Polyan, ein Rhetor . aus Makedonien, schrieb jur Beit bes parthischen Krieges im Jahre 162 Droarppea in acht Buchern, eine Samm-lung von Anetboten aus ber Kriegsgeschichte, bie fich nicht grabe burch hiftorifche Afribie auszeichnen. - Endlich bamit es an Richts fehlt, besigen mir noch ein Sandbuch der Physiognomik (Φυσιογνωμικών έγχειρίδιου) von Bolemo aus der Zeit Hadrian's 46), sowie aus demsselben Jahrhundert das in mancher Hinsicht nicht uninteressante Traumbuch ('Overgongerein' in fünf Büchern) bes Artemibor aus Ephefus.

## Dritter Abichnitt.

Bon ber Grundung Conftantinopels bis auf Justinian I.; von 330-527 n. Chr.

Indem Constantin den Sis der Reicheregierung nach Byzanz verlegt, verliert Rom, welches schon längst aufgehört hatte, der eigentliche Schwerpunkt des zersfallenden Staatskörpers zu sein, vollends seine frühere Bedeutung. Eine neue volkreiche und glänzende Hauptstadt entsteht im Laufe weniger Jahre; inmitten der gricchischen Bevölkerung des Reiches gegründet, wird sie ganz naturgemäß auch das eigentliche Centrum der griechischen Literatur, obwol Athen und Merandria noch immer eine gewisse herkommliche Herschmaft auf dem Gebiete der höheren Gultur behaupten. Allein dies Beränderung ift nur eine äußerliche; es regt sich nicht sowol ein neues Leben, sondern im Ganzen sinkt die Literatur immer tieser und geht sichtlich ihrem Ende entgegen; Constantin selbst war nicht ohne literarische Bildung; schon der mächtige Ehrgeiz, der ihn beseelte, mußte ihn bestimmen, sich der Kunst und Wissenschaft schübend anzunehmen. Richt

nur in Conftantinopel wurden hobere Unterrichtsanftglien errichtet, fondern auch die feit Alters bestehenden Schulen in Athen und Rom in liberaler Beife unterftust, überhaupt für die Stellung ber öffentlichen Lehrer vielfach geforgt. Aber freilich einen neuen Beift vermochte Conftantin fo wenig als feine Rachfolger in biefen Anstalten ju erweden. Der immer niehr einreißende Berfall ber Disciplin befundet beutlich bas Sinten ber Cultur und bes wiffenschaftlichen Geiftes. Rach Conftantin's Tobe geftalten fich bie allgemeinen Berbaltniffe immer unerfreulicher. Reue Theilungen folgten, blutige 3wietracht fpaltet bas kaiferliche Saus, außere Feinde bebroben von allen Seiten das Reich; im Innern fteben fich Chriften thum und Beibenthum feindlich gegenüber. Da macht Julian ben Berfuch, bas fintende Beibenthum wieber berguftellen; bies Unternehmen mußte mislingen; ja biefe Reaction, die fogar barauf ausging, die Chriften von ber höheren Bildung auszuschließen, und biefe als specielles Borrecht für bie Befenner ber alten Staatereligion in Anspruch zu nehmen, trug nicht wenig bazu bei, ben endlichen Sieg bes driftlichen Glaubens über die ethnische Welt zu beschleunigen. Seit Theodofius ift bie Alleinherrschaft ber driftlichen Rirche entschieden, die Tempel werden geschloffen und in driftliche Rirchen verwandelt, ober, namentlich in Aegypten und ben Rachbarlandern, mit ihren reichen Runftichagen und Alterthumern gerftort. Faft nur noch in einzelnen feftgefchloffenen Rreifen und in den entlegeneren Landschaften friftete ber alte Cultus feine Erifteng. Theodofius hatte noch einmal bas gange römische Beltreich vereinigt, aber nur auf furze Zeit; bie Gegensage zwischen bem Orient und Occident traten immer schroffer hervor, von allen Seiten bedrohten außere Feinde das erfchopfte Reich; fo mußte Theodofius, ber Rothwendigkeit weichend, noch felbst unmittelbar vor feinem Tobe (395) eine neue Theilung vornehmen. Traurige Zeiten folgten; schon 455 hat das weströmische Raiserthum eigentlich fein Ende erreicht; 476 ift es vollig que geloscht. Das oftromische Reich vermochte nicht biefe Rataftrophe abzumenben; Hofintriguen, Die Factionen bes Circus, Die Parteiungen in ber Rirche, sowie bie wachsenbe Bebrangniß von Außen hatten bas Raifer thum von Byzang fo gefdwacht, bag es gleichgulitg ben Busammenfturg bes alten Romerreiches mit anfah, ohne jedoch feinen Ansprüchen auf bas Abendland zu entfagen. Daß in einer Zeit, wo alle Berhaltniffe fcwanten, 100 bumpfe Gleichgültigfeit fich ber Gemuther bemachtigt hat, wo ein geiste und lebloser Despotismus in Staat und Rirche herrscht, auch die Literatur immer mehr zurück-geht, ist begreislich. Das Christenthum hatte die Belt erobert; die Bolemis, die ohnehin nicht grade die stärste Seite ber neuen Lehre war, tonnte nun ruben, und man burfte erwarten, baß bas driftliche als belebenbes Element fich auch in ber Literatur erweisen wurde; indeffen bavon find nur fcwache Anfange mahrzunehmen. Einerfeits war das Christenthum febr bald verweiflicht, ober es wandte sich von ber Welt gang ab, verwarf mit rigoriftischer Strenge alles rein Menschliche, weil es an bas
überwundene heibenthum erinnerte. Man wandte fic

<sup>45)</sup> Bon Rochly in seiner Ausgube ber griechischen Kriegs-schriftkeller nachgewiesen. 46) Wenn Baffow ben Berfaffer biefes Lehrbuchs für ibentisch mit bem Sophiften Polemo erklart, so ift bies fehr unficher.

baber entweder von der geistigen Cultur des Alterthums mit Beringschatung ab, ober man eignete fich einfach bie alten verbrauchten Formen an. Wenn baber in ber Literatur im Einzelnen noch etwas Rennenswerthes geleiftet wirb, so geht bies meift von ben letten Anhangern bes alten Glaubens aus. Wie die Flamme eines Lichtes, mas ju verloschen brobt, meift noch einmal hell aufleuchtet, fo regt fich auch jest, wo das alte Griechenthum rafchen Schrittes feinem Untergange entgegeneilt, noch einmal ber bichterifche Geift; und wie die Gefchichte ber griechis ichen Literatur mit ber Bluthe ber epischen Boeffe anbebt, grabefo schließt fie ab mit bem Bersuche, die epische Dichtung ju erneuern. Defto trauriger fteht es im Gangen mit ber Profa. Es gibt zwar noch immer eine Literatur, aber eigentlich teine Biffenschaft mehr, die productive Kraft ift so gut wie völlig erloschen. Die Bernichtung ber reichen, von Julian gegrundeten Bibliothef ju Confantinopel burch eine Feuersbrunft im Jahre 491, welche ben wiffenschaftlichen Studien einen unerfenlichen Berluft brachte, ift ein beutliches Zeichen ber Zeit. Und als Juftinian balb nach seinem Regierungsantritt im Jahre 529 bie Schulen ber Bhilosophen in Athen fchließen ließ, bie Stiftungen früherer Jahrhunderte aufhob, den öffent-lichen Lehrern ihren Gehalt entzog, und bald nachher die letten griechischen Philosophen, Simplicius, Damascius, Isidorus u. A. nach Bersten auswanderten, wird es auch bloden Augen klar, daß von einem selbständigen Leben

Schon in der vorigen Epoche hat man vielfache Berfuche gemacht, bas Epos, mas gang erloschen mar, ju erneuern, und zwar fand bie bibaftifche Dichtung offenbar mehr Beifall als bie ergahlenbe. Dit welchem Erfolg bie lettere cultivirt wurde, fieht bahin, ba uns feins biefer Gebichte erhalten ift. Dagegen besithen wir aus biefem Beitraume eine gange Reihe größerer und furgerer epischer Boefien, andere find une nur bem Ramen nach befannt. Diefe Dichter bearbeiten theils Die Götter- und Heroensage, theils mablen fie fich ihren Stoff aus ber unmittelbaren Zeitgeschichte; so fand nicht nur Raifer Julian, sondern auch ber Gothe Gainas einen herold feiner Thaten. Ifaurika bichteten Banolbius und Chriftoborus, ber namentlich auch Stadtegeschichten poetisch bearbeitete. Andere wieder poetisirten Die Geschichte ber driftlichen Martyrer, wie Bafilins, ber Bifchof von Seleucia, bas Leben ber heiligen Thefla in Berfen befdrieb, ober man paraphrafirte bie Schriften bes alten und neuen Testamentes, wie bie Rufferin Eudocia, bie Gemahlin Theobosius' II. Bemerkens werth ift, daß die Mehrzahl biefer Dichter, und zwar grabe bie befferen, Megypten angehörte. Es ift, als wenn erft jest, wo bie alte Welt fich vollftanbig ausgelebt hatte, bas fprobe Befen bes agpptischen Rationalcharaftere burch griechische Cultur überwaltigt und in Fluß gebracht wurde. Allen diefen Dichtern haften freilich mancherlei Mangel und Schwächen an; es ift eine bestimmte Manier, die fich namentlich in dem Rreise ber ägpptischen Dichter ausbilbet. Das rhetorische Element

ber griechischen Literatur nicht mehr bie Rebe fein fann.

herrscht entschieden vor, wie dies in der ganzen Bildung jener Zeit liegt. Zenes rechte Maß, welches die Werfe der classischen Zeit auszeichnet, wird nur zu sehr vermißt. Aber diese Epen sind doch nicht blos als literarische Werkwürdigkeit anzusehen; man ist überrascht, in einer öden Zeit noch immer Geist und Phantasie zu sinden. Die poetische Form wird mit großer Leichtigkeit, aber in eigenthümlicher Weise gehandhabt. Diese Lechnik beruht auf sorgsältigen Studien, aber man merkt diesen Boesien durchaus nichts Mühseliges an; durch lange Uedung ist die Kunst gleichsam zur Natur geworden. Das dichterische Bermögen der Einzelnen ist natürlich sehr ungleich. Ronnus überragt in dieser Beziehung ganz unbestritten nicht nur seine Borgänger, sondern auch seine Schüler.

Quintus von Smyrna fest man gewöhnlich in Die zweite Balfte bes 4. Jahrhunderts, und viel weiter darf man auf feinen Sall herabgehen; eber fonnte ber Dichter einer etwas früheren Zeit angehören. Mehr als taufend Jahre waren verfloffen, ale auf berfelben Statte, an ber ber Rame Homer's vorzugeweise haftet, ein Dichter auftrat, ber es unternahm, die Blias fortgufegen und ben erftorbenen homerischen Gefang neu zu beleben. Duintus behandelt benselben Stoff wie Arktinus und Lesches, aber nirgends zeigt fich eine Spur vom Gin-fluffe biefer Epiter; er macht eben gang ben Ginbrud eines Mannes, ber, mas er fann und leiftet, fich felbft verbanft. Duintus ift fein gelehrter Dichter; ichon biefer Umstand hat ihn gludlich vor manchem Frrwege bewahrt, und befonbere muß man ihm ale Berbienft anrechnen, baß er bie rhetorische Bildung, welche fast alle literaris fchen Erzeugniffe Diefer fpaten Beiten fennzeichnet, ents weber gang fernhalt, oder doch mit großer Maßigung anwendet. Die Boefie des Quintus ruht burchaus auf bem Studium bes homer; er weiß ben Ton bes homerischen Epos, soweit bies eben einem blogen Rach-ahmer gelingen kann, ziemlich gut zu treffen, und finkt boch nie zu ber handwerksmäßigen Manier bes Eento herab. Selbständiges bichterisches Talent geht ihm freis lich ab; am meiften tritt feine Eigenthumlichkeit herror in ben gahlreichen und ziemlich ausgeführten Gleichniffen. Die Composition bes Gebichtes zeigt manche auffallenbe Mangel; Die Darftellung ift weitschweifig und breit, bann aber wieber, indem feine Rrafte ermatten, ober bie Mittel, über bie er gebietet, verbraucht find, burftig; bie Sprache ift im Gangen folicht und einfach, bie Berfe fliegend und gut gebaut. Dann folgt im 5. Jahrhundert unter Theodofius II. Claudian, ber außer poetischen Stabtegeschichten eine Gigantomachie verfaßt hat, von ber und ein paar Bruchftude noch er-halten finb. Diefer Epifer barf nicht verwechselt werben mit bem etwas alteren romifden Dichter Claubian, ber allerdings auch ein Grieche von Geburt mar (aus Alexandria) und ebenfalls eine fragmentarifc erhaltene Bigantomachie gedichtet hat; wie benn überhaupt bie Beife biefes romifchen Dichters vielfache Berwandtichaft mit ber epischen Poefie ber Griechen in bieser Epoche befundet. Gin Zeitgenoffe bes Claubian und Borlaufer bes Ronnus ift Cyrus von Panopolis; ihm gehört pielleicht bas anonyme Gebicht in ber Anthologie IX, 362.

Entschieden der bedeutenofte Epifer ift Ronnus , aus Panopolis, wol hauptsächlich in der erften Salfte des 5. Jahrhunderts als Dichter thatig. Seine Zwovocana in achtundvierzig Buchern find offenbar bas Werf vieler Jahre. Ginen folden Stoff fonnte naturlich nur ein Dichter fich mablen, ber noch an ben Ueberlieferungen bes alten Glaubens festhielt; aber fpater muß er gur driftlichen Rirche übergetreten fein und paraphrafirt in feinen eleganten Berametern und feiner gewandten Sprache das Evangelium Johannis. In einer Beriode des Uebers ganges hat solcher Wechsel der Ueberzeugung, solche Doppelseitigkeit durchaus nichts Befremdendes. In den Acovocana behandelt Ronnus einen Stoff, ber nicht fowol burch feine Durftigfeit, fondern weit mehr durch feinen fast unüberfehbaren Reichthum ben Bearbeiter in Berlegenheit fegen fonnte, aber ebendeshalb einen Dichter wie Ronnus gang besonders reigen mußtr. Sich zu befcranten lag nicht in feiner Ratur; und fo holt Ronnus gleich im Eingange weit aus, indem er mit bem Schick-fale des Radmus und feines haufes beginnt, und fo erft im 9. Buche an feine eigentliche Aufgabe berantritt. Ueberhaupt wird Riemand bie ftrenge Regel ber epischen Runft an biefes weitschichtige mythographische Epos anlegen, mas mit feiner bunten Fulle, mit ben gablreichen Digreffionen eine einfache Composition verschmabte. Ronnus muß übrigens umfaffende Borftudien gemacht haben; Bieles, mas er berichtet, überrascht durch Reuheit; aber man thut gewiß demfelben Unrecht, wenn man Alles, mas und unbefannt ift, ale willfürliche Erdichtung anfieht. Roch weniger barf man hier ben ftrengen Beift bes clafficen Epos fuchen; wir befinden und hier in einer phantaftischen Belt, Die ber Dichter mit fubjectiver Billfur behandelt. Diefes Feuer einer uppigen Phantafie ift überhaupt bas charafteriftische Clement, was die gange Dichtung beherricht, in der Auswahl und Behandlung bes Stoffes wie in der fprachlichen Form gleichmäßig perportritt. Mit fichtlicher Borliebe wird bas Erotische behandelt, wie immer in finfenden Zeiten, wo das fubjective Bathos fich überall vordrängt; freilich vertritt auch hier bie Stelle bes tieferen Gefühls meift jene rhetorische Declamation, die in der ganzen Bildung und Geschmaderichtung jener Beit liegt. Daher fehlt dem Ronnus überhaupt die Mäßigung, Ginfacheit und Rlarheit, welche ben Berfen ber alten Kunft eigen ift; er gefällt fich in Uebertreibungen, liebt prunkhaften, überichwanglichen Ausbruck und weiß in feinen Schilberungen nie bie rechte Grenze zu finden. Ronnus ift mit ben Homerischen Gebichten auf das Genaueste vertraut, er fennt die Tragifer, insbesondere Euripides, vor Allem aber hat er der Alexandrinischen Boeste forgfältige Studien gewidmet, und man nimmt überall mahr, wie viel er Diefen Dichtern insgesammt verdankt. zeichnet fich auch die Sprache bes Ronnus burch bunte Mannichfaltigfeit aus. Gleichwol macht fie nicht ben Eindrud einer mubfamen muftvifchen Arbeit, fondern ber Dichter hat, mas er von Andern entlehnt, fich gang zu

eigen gemacht, und verfteht es, Allem, mas aus feiner Feber fließt, eine eigenthumliche Farbung ju geben. Dazu fommt ber leichte Fluß und Wohllaut feiner Berfe; Ronnus hat, obwol er auch hier Bieles feinen Bor-gangern verbankt, boch mit Bewußtsein fich eine eigenthumliche Technit gebildet. Er verzichtet auf jene mann-liche Burbe, welche ber Berd bes ftrengen Epos forbert, aber grade biefe weichliche Elegang ber Rhothmen harmonirt mit bem gangen Geifte biefer Boefie, bie uns willfürlich den Leser in eine Art von dumpfen Taumel

Biel schwächer find die Rachfolger des Ronnus, die fammtlich unter feinem Ginfluffe fteben, wie Tryphioborus, ebenfalls aus Aegypten geburtig, von beffen Bebichten uns nur die Eroberung Trojas ('Illov alosis) erhalten ift, wo nuchterne Rhetorif überwiegt. Auch von Roluthus aus bem oberen Enfopolis in Aegypten, ber unter ber Regierung bes Anaftaffus mehrfach mythische und historische Stoffe behandelte, besitzen wir nur ein kurzes Gedicht, den Raub der Helena, eine ziemlich mittelmäßige Arbeit. Ungleich höher steht Musaus, der dem Ansange des 6. Jahrhunderts angehört, der Berfasser des bekannten erzählenden Gedichtes von Herschlieben des und Leander; mit Mufaus schließt recht eigentlich die lange Reihe griechischer Dichter. Bon Christoborus, einem Zeitgenoffen des Koluthus, liegt uns noch eine Beschreibung der Statuen im Gymnasium zu Conftantinopel vor, eine rhetorische Studie in wohlstplifirten Berfen.

Ein eigenthumliches Product find die fogenannten Ομηφόκεντοα, ein Leben Jesu in homerischen Bersen und halbverfen, die man balb ber Kaiferin Eudocia, bald bem Pelagius beilegt. Diefe Manier, bie in geiftesarmen Zeiten, wo die Production erlifcht, fo nabe liegt, war schon langft geubt worden, aber neu ift, daß man bieselbe jest auf driftliche Stoffe überträgt. Außerdem gehoren biefer Epoche bie brei Gebichte an, welche unter bem altehrwürdigen Ramen bes Orpheus überliefert sind, die Appovautina, die Aidina und die Homnen. Es find Broducte des sinkenden Seidenthums aus dem 4. Jahrhundert, wo Aberglaube aller Art üppig gedieh. In formeller Sinficht find diese Gedichte sehr ungleich und rühren offenbar von drei verschiedenen Berfaffern her; aber die Richtung und ber Grundton ift in allen ziemlich ber gleiche. Symnen bestigen wir auch noch von bem Philosophen Proflus, sowie von Synesius, bem Bischofe von Ayrene, ber hier die neuplatonische Speculation mit den Dogmen der chriftlichen Kirche zu vereinigen sucht. Bie früher, fo fuhr man auch jest fort, Lieber in Anafreontischer Manier zu bichten; ebenfo findet die epigrammatische Boefie nach wie vor Bertreter. Darunter finden fich einige fehr fruchtbare Dichter, wie Gregorius von Raziang, fpater Batriard von Constantinopel, ber außerbem zahlreiche religiöse Gebichte fdrieb, und ber Grammatifer Balladas. Epigrammatifer, beren Boefien in der Anthologie enthalten find, fallen erft in die Regierungezeit bes Juftinian, daber wir fie bier füglich übergeben tonnen.

Endlich ift noch ein bramatischer Bersuch zu erwähnen, Xoorde nachrow, gewöhnlich bem Gregor von Razianz zugeschrieben, fast ganz aus Euripideischen Bersen compilirt und baher mit dem Homerischen Cento auf gleicher Stufe stebend.

Die Profaliteratur, obicon die Bahl literarifcher Broductionen auch in diesem Zeitraume noch immer erheblich ift, fteht doch an Bedeutung und innerem Berthe hinter ben Arbeiten ber vorhergehenden Epoche weit jurud. In ber Gefdichtschreibung, bie ja flete in besonderem Grade ben jedesmaligen allgemeinen Culturs juftand abfpiegelt, zeigt fich der Rudichritt gang entichieden. Die Historifer Diefer Epoche find eben ichon bie Borlaufer ber eigentlichen Bygantiner; fie beschranten fich fast vollftanbig auf die Beschichte bes oftromischen Reiches und haben somit eigentlich nur fur bie Beitgeschichte Interesse, bie fie nicht selten parteiisch und ohne rechte Kritif bargestellt haben. Bahrend übrigens Ginige fich bes eleganten sophistischen Style, wie er damals Mobe war, besteißigten, schrieben Andere in der vulgaren, bereits vielfach verderbten Sprache. Bon den meisten historischen Werten dieser Zeit besten wir nur Bruchstude und Auszuge, wie von Eunapius, der die Geschichte bes Derippus fortsetz; von Olympiodor, bem Fortfeger bes Eunapius; ferner von Briscus, Canbibus, Daldus und Befpoius aus Dilet, ber eine furze Ueberficht ber Weltgeschichte schrieb. Ziemlich unverfehrt ift une nur bas Wert bes Bofimus erhalten, welches bie Geschichte ber Raiserzeit in den ersten vier Jahrhunderten umfaßt und jedenfalls ju den beften biftorifchen Arbeiten biefes Zeitraumes zu zählen ift. Derfwurdig ift übrigens, bag Zostmus, obwol in Constan-tinopel als öffentlicher Beamter thatig, eine feindliche Stellung gegen bas Chriftenthum einnimmt; fcon biefer Umftand, ebenfo ber andere, baß fein Gefdichtswerf mit bem Jahre 410 abschließt und bie legten funfundzwanzig Jahre mit befonderer Ausführlichkeit schildert, weift barauf hin, baß er bem Unfange bes 5. Jahrhunderts angehört. Protopius, unter ben Siftoritern biefer fpaten Beit einer ber erften, fteht icon außerhalb ber ausgestedten Grengen; ebenfo Johannes Lybus, beffen antiquaris fce Arteiten fich allerdings noch gang unmittelbar auf bas Alterthum beziehen. Eunapius und Hefpchius haben außerbem fich mit Literargeschichte beschäftigt. Bon Gus napius befigen wir noch Blot φιλοσόφων και σοφιστών, für die Renntniß ber bamaligen Zeit nicht ohne Intereffe; Befochius hatte die gesammte griechische Literargeschichte in furgen biographischen und bibliographischen Stigen bis jum Ende bes 5. Jahrh. n. Chr. jusammengefaßt; bies Wert, von Suidas fleißig ercerpirt, ift leiber verloren, denn die kleine Schrift (Mvat rov naidela diaλαμψάντων), welche ben Ramen bes Befpchius führt, ift eine fpatere Falfdung. — Bon geographischen Schriften ift uns ber Periplus bes Marcianus in amei Buchern erhalten, und ein geographisches Borter-buch, bie Edvica bee Stephanus von Byjang, welches leiber nur in einem knappen Auszuge uns überliefert

ist 47). Es war bies, wie namentlich aus ben wenigen vollständig erhaltenen Partien hervorgeht, eine überaus sleißige und gelehrte Arbeit, wie sie in dieser Epoche nur noch ausnahmsweise vorkomint.

Dagegen die Sophistif, biefes virtuvsenhaft ausgebilbete ftylistische Talent, welches zwischen Eloquenz und Philosophie eine mittlere Stellung einnimmt und je nach Umftanben in feierlicher Rebe ober in form ber Abhandlungen, die fur bas lefende Bublicum bestimmt waren, ausgeübt wirb, findet auch in biefem Beitraume gahlreiche und namhafte Bertreter, mahrend die Theils nahme bes Bublicums an ben Improvifationen, ben eigentlichen Barabeftuden ber Bohlrebenheit, fcon mehr und mehr nachlagt. Simerius aus Bithonien, ber im Anfang biefer Epoche ale fahrender Sophist überall reichen Beifall erntete, bann in Athen ein geschäpter Lehrer der Beredfamteit wurde und jahlreiche Schuler bilbete, beffen Schriften von ben Spateren als unubertroffene Dufter des Style betrachtet und vielfach nachgeahmt werden, fann uns bas Unwefen biefer hohlen Phraseologie am besten veranschaulichen. Biel höher sthrajeologie um verein verunzummen. Der steht der Kaifer Julian, der sich hauptsächlich nach Libanius gebildet hatte, nicht grade als wenn die meist flüchtig hingeworfenen Schriften ganz frei waren von den Berirrungen dieser Zeit; aber Julian hat nicht nur die classische Form fich anzueignen gesucht, fondern er hat auch die Ideen bes Alterthums in fich aufgenommen, und ba, wo ihn ein ernfteres Intereffe leitet, zeigt er eine Selbständigkeit, wie sie damals nicht grade baufig war. Ueberhaupt hat Julian vermöge feiner gangen Lebensstellung einen freieren und weiteren Blid vor ben meiften Sophisten voraus. Ein fehr gefeierter Sophist Diefer Zeit ift Themistius, ber namentlich auch bei ben bygantinischen Raifern in besonderer Gunft ftanb. Thes mistius erinnert vorzugsweise an Dio Chrysostomus, ohne jedoch feinen Borganger zu erreichen; namentlich fehlt ibm jene mannliche Gefinnung, jener Freimuth, ber ben Dio auszeichnete; ber bofifche Rebner verfieht es bagegen fehr gut, ben Dachthabern ju fcmeicheln. Libanius aus Antiochia ragt nicht nur aus ber großen Bahl affanischer Sophisten hervor, sondern gehört überhaupt ju den bedeutendften Bertretern Dieser Runft. Ungeachtet ibn feine Eitelfeit und Streitsucht vielfach in gehaffige Banbel verwidelte, mußte man boch Die lleberlegenheit bes Mannes felbft wiber Willen anertennen. funfaig Jahre als Lehrer und Schriftfteller thatig, hat er jablreiche Schriften hinterlaffen; er ift weitaus ber fruchtbarfte unter ben Sophisten, und wir befigen feinen literarischen Rachlaß nicht einmal vollständig. Bei allen Mangeln, welche ben Arbeiten bes Libanius anhaften, muß man boch anerfennen, bag er fein bloger Buch-

<sup>47)</sup> Stephanus fest man gewöhnlich ju fpat, in die Mitte ober in die zweite halfte bes 6. Jahrhunderts; aber die Stellen, aus welchen man bies gefolgert hat, gehoren vielmehr dem Epitos mator hermolaus, der um diefe Beit lebte und feinen Auszug bem Raifer Juftinian widmete.

gelehrter ift, sondern sich Selbständigfeit des Geistes und Urtheils bewahrt hat. Bahrend Andere fich in unwürdigen Schmeicheleien ergeben, zeigt Libanius einen achtunges werthen Freimuth und bedt rudfichtelos vielfache Gebrechen und Uebelftanbe feiner Beit und Umgebung auf. Denn obicon auch Libanius in ber herfommlichen Manier nicht felten fingirte Themen behandelt, fo hat er boch auch wieder febr oft eine bestimmte praftische Tendens im Auge. Etenbeshalb finden wir bei ihm nicht blos Bhrafen und Reminiscenzen, die aus bem Alterthume entlehnt find, sondern feine Schriften find auch fur die Renntnis ber Beitgeschichte von besonderem Werthe. Freilich entfleht burch biefe eigenthumliche Mischung von Altem und Reuem, die wir haufig bei ihm antreffen, etwas 3wiefpaltiges. Bu ben Sophiften, nicht ju ben Bhilosophen, ift eigentlich auch Synefius ju gablen, ber Schuler und Freund ber Sppatia, eine finnige und begabte Ratur. In einer Zeit, wo die glatte Form fur bie Durftigfeit bes Inhalts, bas Brunten mit erborgter Gelehrfamfeit fur ben Mangel an Gebanten ichablos halten muß, ift es befonders überrafchend, wenn uns ein Mann von Geift und Gemuth entgegentritt. Synes fius ift aber auch einer ber letten Sophiften von Bedeutung; im Berlaufe bes 5. Jahrhunderte tritt auch auf biefem Bebiete ber Literatur ber Berfall bereits gang beutlich hervor, wenn ichon bie fophistische Runft fortwahrend handwertsmäßig geubt wurde, wie g. B. die Declamationen bes Profopius aus Gaza im Anfange bes 6. Jahrhunderts (nicht zu verwechseln mit bem jungeren byzantinischen Siftorifer gleichen Ramens) und feines Schulers Choricius, ebenfalls aus berfelben Stadt, beweifen; benn grade hier in Baza wurde biefe sophistische Manier mit besonderer Borliebe gepflegt. Die Leiftungen ber firchlichen Beredfamkeit, bie bamals ebenfalls vielfach unter ber herrschaft ber Sophistif fanb, darzulegen, ift hier nicht ber Ort. - Die Theorie ber Redefunft felbft warb auch jest, wie früher, in ben Schulen eifrig gelehrt, aber an eine weitere wiffenschaftliche Ausbildung ift nicht mehr zu benten. Dan halt in allem Wefentlichen die hertommliche Methobe feft, und fo find bie Technifer biefes Zeitraumes, welche meift nur eingelne Abschnitte ihrer Runft bearbeiteten, faft burchaus von ihren Borgangern abhangig. Daneben befchaftigte man fich mit Commentaren, theile ju ben Schriften ber alteren Theoretifer, theils ju ben Werten ber attischen Redner.

Mit ber Sophistif steht in engster Berbindung bie Romanschriftstellerei; hier hatten bie Bertreter jener Kunst die beste Gelegenheit, ihre ganze Birtuosität zu zeigen. Was uns von romanartigen Erzählungen erhalten ist, das gehört wol Alles diesem Zeitraume an 40), wiewol wir über die Lebensverhaltnisse und die Zeit der Bersasser meist jeder beglaubigten Ueberlieferung

entbehren. Bahrend bei ben früheren Romanschreibern bas ftoffliche Intereffe übermog, fucht man jest befonbere burch die Runft bes Sinls ju mirfen. Diefe burchgebilbete Form empfiehlt namentlich ben befannten Schaferroman des Longus (Поциений ober Леввианий). Der fonft gang unbefannte Berfaffer ift nicht ohne Talent; ftatt Abenteuerliches und Unglaubliches zu erzählen, fcilbert er einfache Ratur und Seelenzuftanbe, und zwar im Gangen mit Wahrheit und pfychologischer Runft. Die Darftellung, obwol von rhetorischer Manier nicht fret, ift boch folicht und einfach; ebenfo ift bie Sprache im Gangen rein, und obicon mancherlei Reminiscengen an die Claffiter fich finden, boch tein Mofaft aus überall zusammengelefenen Phrafen und Redeblumen. Aber Alles bei biesem Schriftfteller ift Runft, und zwar berechnete Runft, auch wo er naiv zu sein scheint. Dieser Roman scheint übrigens wenig Beachtung gefunden zu haben; erft die spateren Byzantiner haben ihn fleißiger benutt, und ebenso ift er auf die moderne Literatur nicht ohne Einfluß gewesen. Defto größere literarische Birfung bat heliobor aus Emeja gegen Ende bes 4. Jahrhunderts auf feine Beitgenoffen und Rachfolger ausgeubt, wie er auch in neuerer Beit Rachahmer gefunden bat. Seliodor, spater Bifchof von Eriffa in Theffallen, hat in jungeren Jahren feine Aldronwa verfaßt. Auf bie mahrchenhafte Erbichtung, in melder fich bie Fruberen meift gefallen batten, vergichtet Beliobor, aber auch er fucht feine Lefer hauptfächlich zu feffeln, indem er im bunten Wechsel bie mannichfaltigften Abenteuer und ungewöhnlichsten Lebensschidsale vorführt; eine anschauliche getreue Schilberung bes wirklichen Lebens wird man meift vergebens fuchen. Die glatte Elegang ber sophistischen Darftellung bietet für biesen Mangel feinen Ersat. Dem Heliobor find bie Spateren in allen biefen Studen gefolgt, aber ohne jene Maßigung, burch welche Beliodor fich im Gangen vortheilhaft auszeichnet. Bon Beliobor ift burchaus abhangig Achilles Tatius aus Alexandria 49); aber bie Anlage feines Romans Leufippe und Alitophon ift in hohem Grabe mangelhaft. Achilles Tatius ift wol als jungerer Beitgenoffe bes Beliobor zu betrachten, und ungefahr berfelben Beit werden Lenophon von Ephefus mit seinen Epeciaua und Chariton aus Aphrobisias (beibe Ramen find wol erbichtet) mit feiner Liebesgeschichte des Chareas und ber Rallierhoë angehören. Ein gang geschmadloses Product ift ber Roman bes Eumathius: Το καθ' Υσμίνην καί Ύσμινίαν δράμα, arm an Erfindung, ungeschickt in ber Composition, in bochft nachlaffigem Styl geschrieben, aber mit bem Flitterwerf ber fprifchen Rhetorif ausgestattet.

Mit bieser Romanschriftkellerei steht die Epistolographie in enger Berbindung, die in den Rhetorenschulen schon langst, namentlich als praktische ledung in der Kunst der Sitten und Charakterschilderung, ihre Stelle gefunden hatte; von da gelangt sie in die Literatur,

<sup>48)</sup> Congue fann vielleicht noch ber vorhergehenben Cpoche angehoren, magrend Mancher wieber geneigt fein wirb, ben Enmathius ber byjantinischen Beit juguweifen.

<sup>49)</sup> Rach Suidas wurde er fpater ebenfalls Chrift und befleibete ein bifchofliches Amt.

wie das Beispiel bes Melesermus aus Athen beweist son); ihm sind Andere gesolgt, wie Alkiphron, dessen Zeits alter nicht sestschit, der aber wahrscheinlich dieser Epoche zuzuweisen ist. Die Briese des Alkiphron wollen Sittensschilderungen ungefähr in der Art der alten Mimen oder Ibyllen bleten, allein sie sind lediglich ein Product der Schule. Man sieht, wie der Bersasser dem Leden ganz fremd sieht und Alles nur auf buchgelehrten Studien beruht. Schon die Auswahl der Personen, die übrigens im Besentlichen mit Melesermus stimmt, ist ungeschickt; Bauern und Fischer schreiben keine Briese, am wenigsten in dem Tone wie hier; ebenso wenig Parasiten von dem Schlage, wie sie Alkiphron nach dem Borgange der Komödie einführt. Besser ist die Schilberung der Hetären gelungen, offenbar weil es hier dem Alkiphron an passenden Borbildern nicht sehlte; aber auch hier ist Alles Rhetorik und entbehrt der rechten Raturwahrheit. Ein höchst gesschmackloser Rachahmer des Alkiphron ist Aristänetus, der dem Ansange des 6. Jahrbunderts angebött.

ļ

und entbehrt der rechten Raturwahrheit. Ein höchst gesschmackloser Rachahmer des Alsiphron ist Aristänetus, der dem Ansange des 6. Jahrhunderts angehört.

Der Verfall des wissenschaftlichen Lebens zeigt sich vielleicht nirgends so deutlich als auf dem Gediete der grammatischen Disciplinen, welche früher sich in dem blühendsten Justande befanden, jest aber immer armseliger und geistloser werden. Die Thätigkeit der Grammatiser in diesem Zeitraume ist wesentlich compisatorisch, und zwar beschränkt man sich auf das Allernothwendigste; diese Arbeiten sind für und nur insosern von Werth, als sie an ältere sich anlehnen. An selbstständige Forschung ist weder bei den Bearbeitern der eigentlichen Grammatik, wie Chöroboskus und Theosbossius, noch bei den Lexisographen, wie Orion und Hesphius, zu denken; der Lexisographen, wie Orion und

abgeschrieben; eigenthumlich find ihm nur bie jahlreichen und alles Dag bes Glaublichen überschreitenben 3rrthumer; bennoch ift fein Borterbuch fur bie Renntnig ber griechischen Sprache und bes griechischen Alterthums von größtem Berthe; aber biefer Schat fann nur von fundiger Sand gehoben werben. Gingehender icheint man fich hauptfächlich mit ber Orthographie befaßt zu haben; bies ift ftets ber eigentliche Tummelplat fur Bebanten und Schulmeifter gewesen, und in einer Beit, wo bie Reinheit ber Sprache fichtlich fich trubte, war es fogar ein Bedurfniß, diefem Berberben zu fteuern. Go haben nicht nur Artabius und Gubamon, ber Beitgenoffe des Libanius, Megi dodopoaplas geschrieben 51), sondern auch Eugenius hatte in feinem Worterbuche auf bie Rechtschreibung vorzugeweise Rudficht genommen. — Als Compilator ift auch Johannes von Stobi ju betrachten, ber gegen Enbe bes 5. ober Anfang bes 6. Jahrhunderts eine Bluthenlese aus ben classischen Dichtern, Philofophen u. f. w. veranstaltete unter bem Titel: 'Avdoλόγιον, in vier Buchern, jest willfürlich in zwei verschie-bene Sammlungen getrennt. Diese Arbeit bes Ercerpirens nimmt von Born herein die geistige Thatigfeit bes Sammlere nicht besondere in Anspruch, aber die Arbeit bes Stobaus fann nicht einmal ale eine felbftanbige gelten, fonbern er hat größtentheils abnliche altere Sammlungen benutt, und zwar ziemlich flüchtig; andere Excerpte, namentlich aus ben späteren Moraliften, mag er allerbinge aus eigener Lecture hinzugefügt haben.

Ueber bas, was biese Zeit in der Philosophie, Mathematik und Medicin geleistet, verweisen wir auf die betreffenden Artikel; ebenso liegen die rechts-wissenschaftlichen Studien, sowie die kirchliche Literatur außerhalb der Grenzen dieser Uebersicht.

(Theodor Bergk.)

Enbe bes einundachtzigften Theiles ber erften Section.

<sup>50)</sup> Bergl, Suidas: Μελήσερμος 'Αθηναίος (vielleicht Σμυρναίος) σοφιστής· Έγραψεν ἐπιστολών ἐταιρικών βιβλία ιδ΄ (wol δ΄) καὶ ἀγροικικών α΄, μαγειρικών ἐπιστολών α΄, στρατηγικών βιβλίον α΄, συμποσιακών βιβλίον α΄.

<sup>51)</sup> Die Schriften biefer Grammatiter find namentlich von Stephanus von Byzang benutt worben.

. . 

• . . • . •

• •